

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

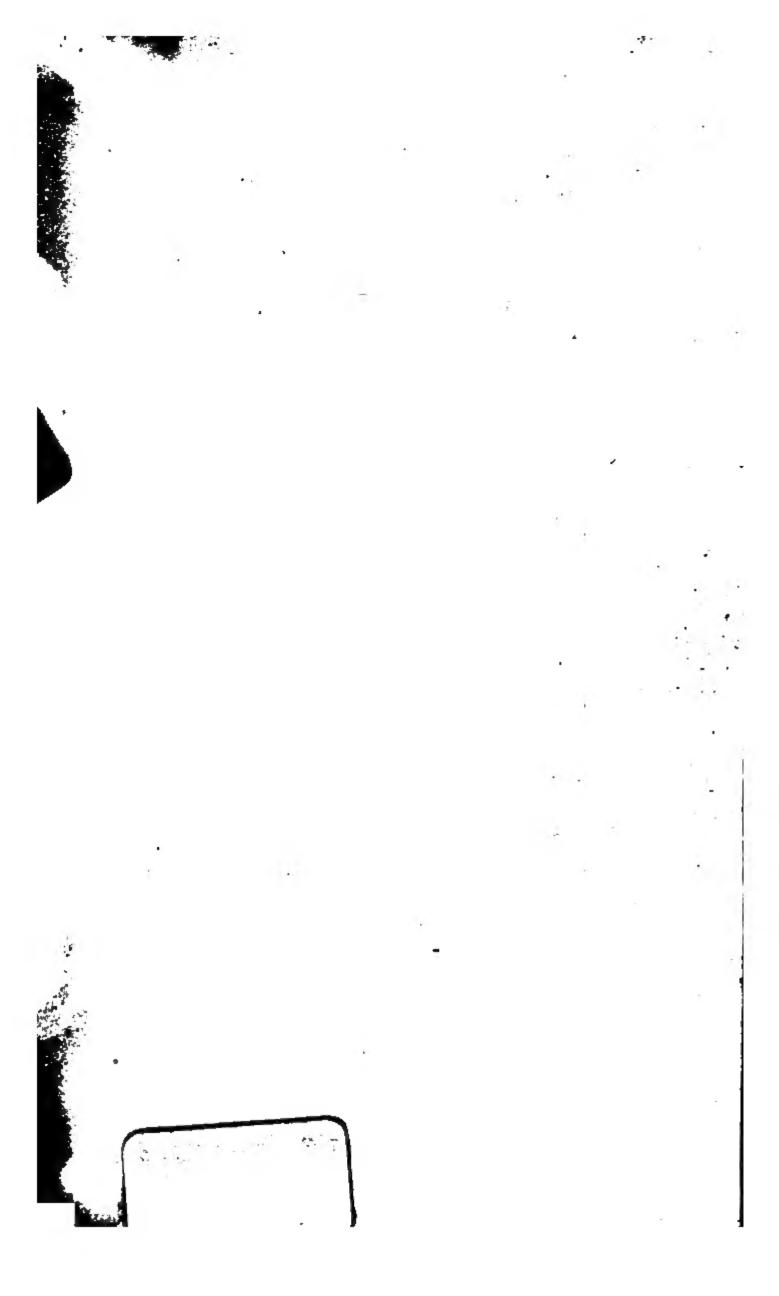

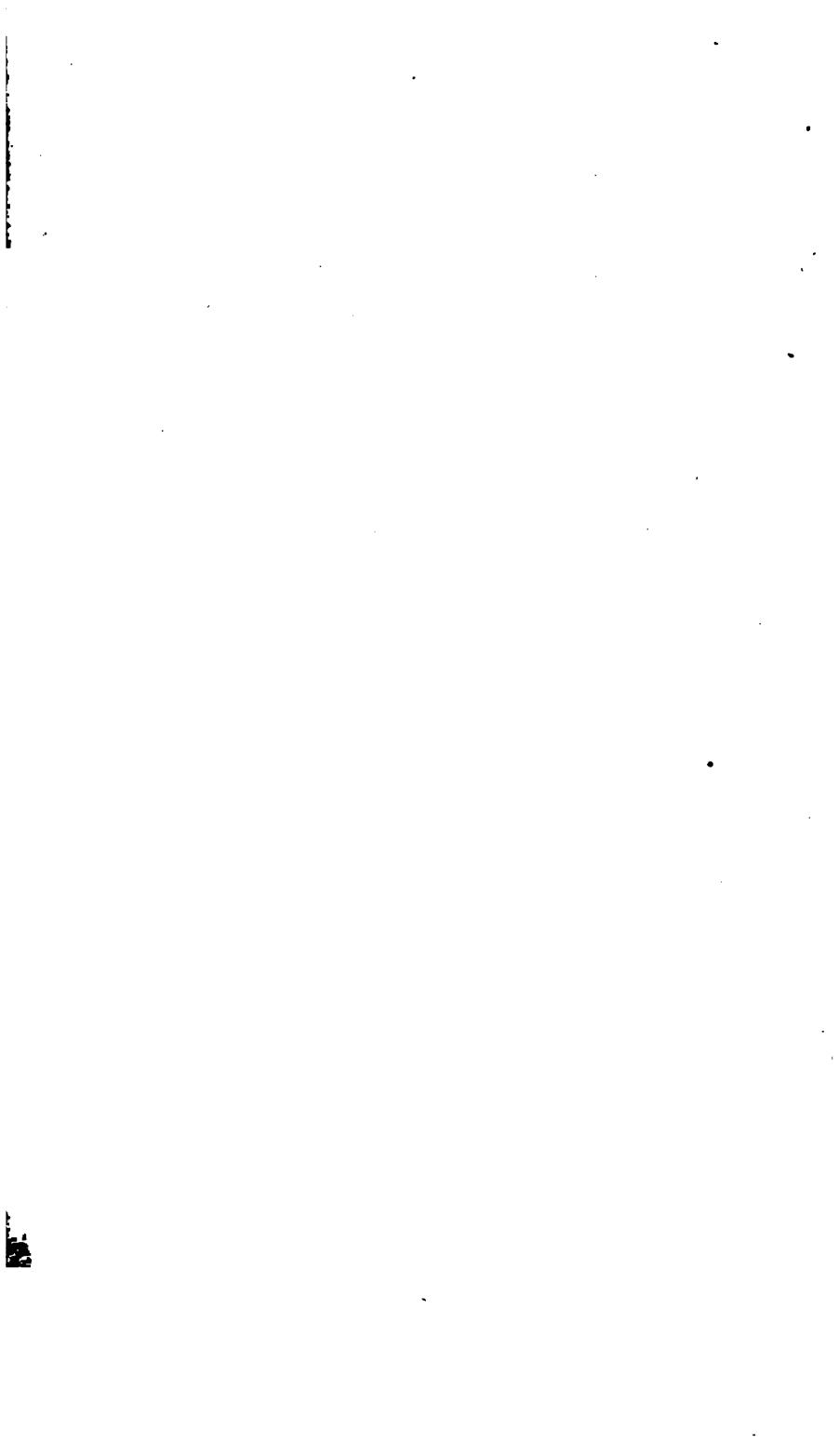

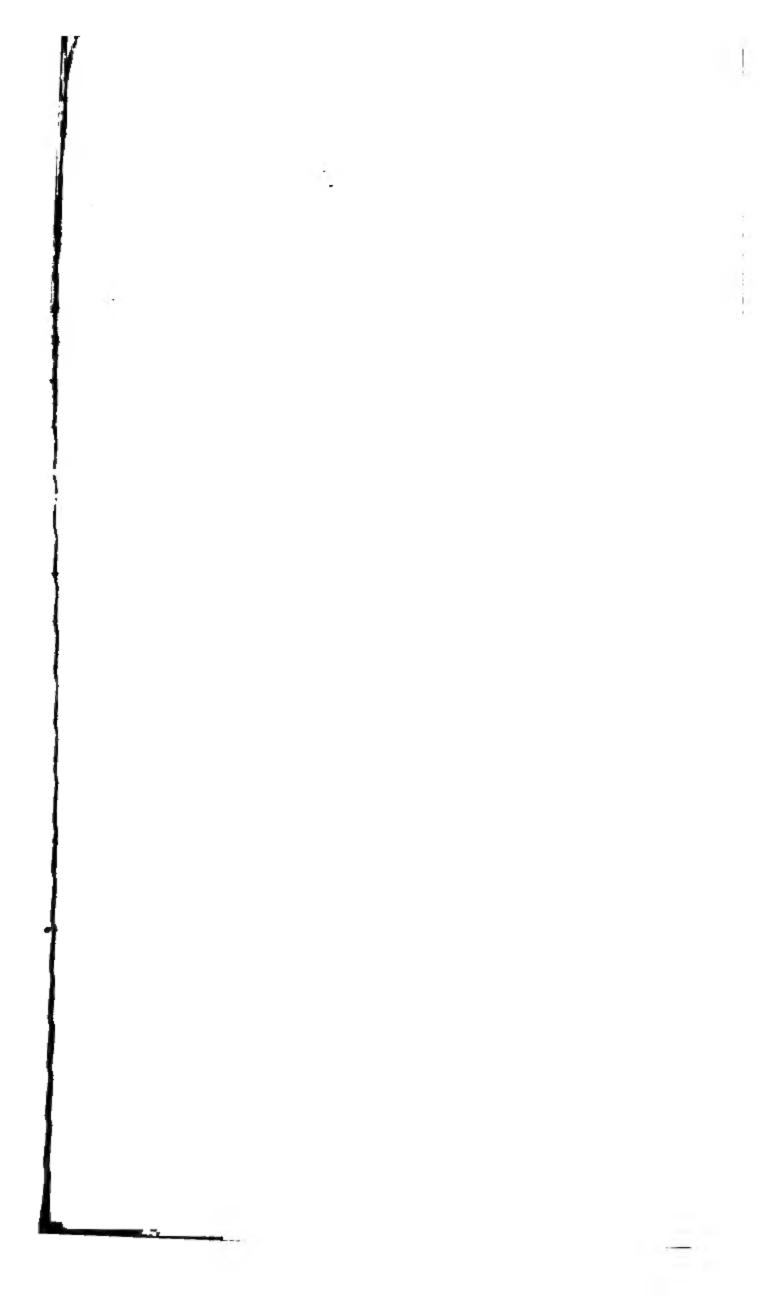

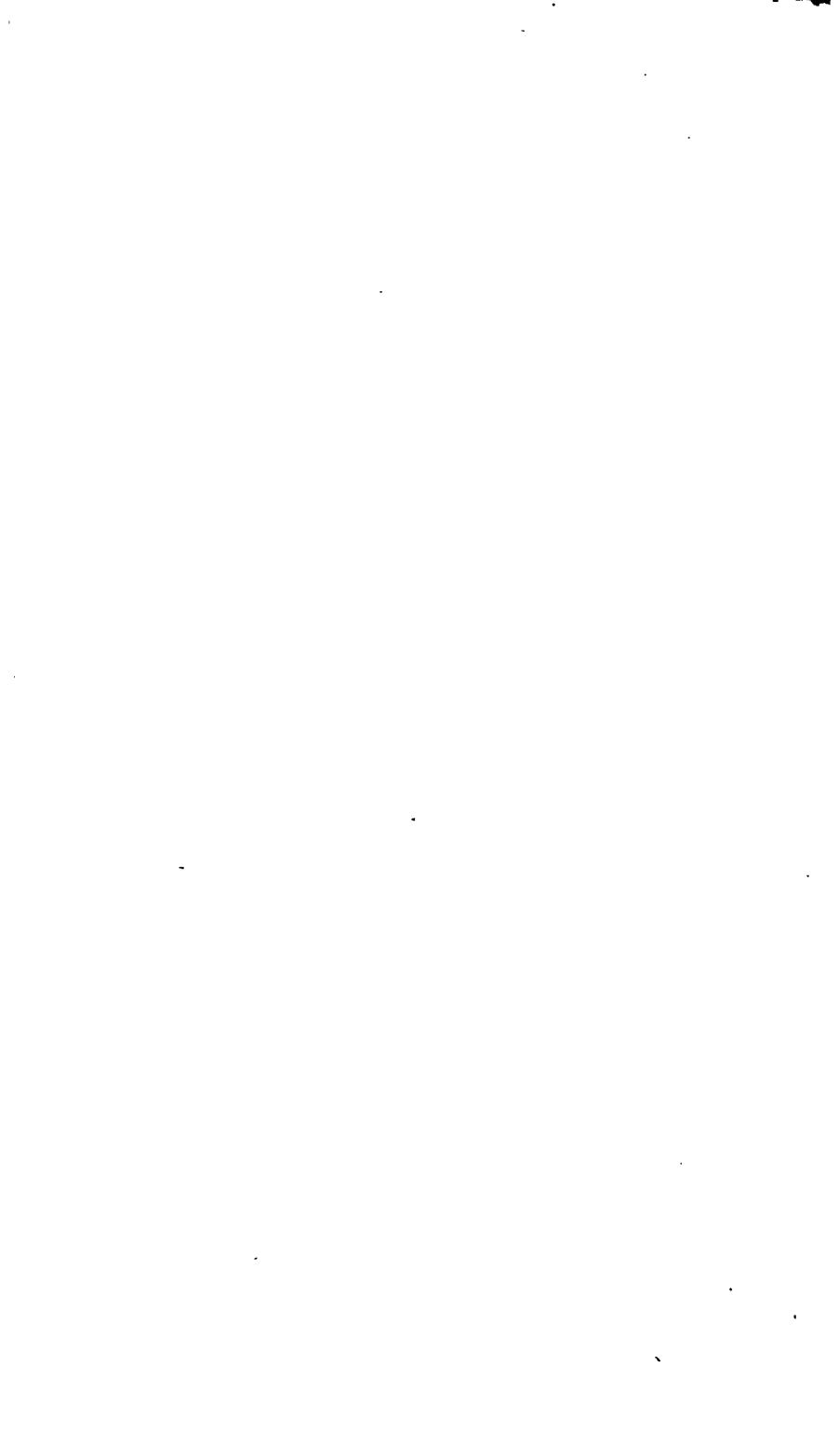

## Zeitschrift

für das

# Gymnasialwesen,

begründet im Auftrage

des Berlinischen Gymnasiallehrer-Vereins.

Herausgegeben

TOB

Dr. Julius Mützell, Königl. Provinzial-Schulrath für die Provinz Brandenburg.

In monatlichen Heften.

Zwölfter Jahrgang.

Erster Band.

BERLIN,
Verlag von Theod. Chr. Fr. Enslin.



## Inhalt des zwölften Jahrgangs.

## Erste Abtheilung

| Broto Hibthoriang. |                                                                                                                                                                                                                   |               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                    | Abhandlungen.                                                                                                                                                                                                     | Soite         |
| I.                 | Die Alterthumsetudien und das Gymnasium. Eine apologetisch-paränetische Skizze. Von Director Dr.                                                                                                                  |               |
| ••                 | Lübker zu Parchim.                                                                                                                                                                                                | -1            |
| 11.                | Gedanken über zeitgemäße Aenderungen in der Ein-<br>richtung und Ertheilung des Unterrichts in mehreren<br>Gegenständen unserer böheren Lehranstalten, nament-<br>lich unserer Gymnasien. Von dem Geheimen Regie- | en.           |
| <b>III</b> .       | rungsrath Dr. A. Jacob zu Berlin                                                                                                                                                                                  | 81            |
| IV.                | tor Dr. Schmidt zu Wittenberg                                                                                                                                                                                     | 177           |
|                    | scher zu Treptow a. d. R.                                                                                                                                                                                         | 273           |
| V.                 | Geist und Sprache. Von Oberlehrer Dr. Wehren-<br>pfennig zu Berlin.                                                                                                                                               | 353           |
| VI.                | Ueber die Bedeutung der mythischen Geschichte für das jugendliche Alter und die Behandlungsweise der-                                                                                                             | <b>3</b> ,3,3 |
|                    | selben. Von Oberlehrer Rathmann zu Burg                                                                                                                                                                           | 481           |
| VII.               | Prof. Dr. Ruthardt zu Breslau                                                                                                                                                                                     | 561           |
| VIII.              | les signes è, è, é et e sans accent. Von Oberlehrer                                                                                                                                                               | 641           |
| IX.                | wiesen an Carm. 3, 17. 23. 21; 3, 18. 14. 11; 3, 24; 4, 8. Von Gymnasiallehrer Dr. Kirchhoff zu Rends-                                                                                                            |               |
| X.                 |                                                                                                                                                                                                                   | 721<br>801    |
| XI.                | zu Wien. Gedanken über die Erklärungsweise der Horazischen Oden. Von Gymnasiallehrer Dr. Havestadt zu Em-                                                                                                         | 881           |
| I.                 | Zweite Abtheilung.  Literarische Berichte.  Ern. Fr. Wuestemanni memoria. Scripsit Georges.                                                                                                                       | 901           |
| д.                 | Von Schulrath Dr. Eggert zu Neu-Strelitz                                                                                                                                                                          | 20            |

|            |                                                      | <b>361</b> |
|------------|------------------------------------------------------|------------|
| II.        | Hautz, Geschichte der Stipendien und Stiftungen an   |            |
|            | dem Lyceum und der Universität zu Heidelberg. Von    |            |
|            | Prof. Dr. Freib. von Reichlin-Meldegg zu Hei-        |            |
|            |                                                      | 20         |
| 111        | delberg                                              |            |
| III.       | The Droft Dr. William Destarbance                    | •3         |
| ***        | nasialwesens. Von Prof. Dr. Kühnast zu Rastenburg.   | 3          |
| IV.        |                                                      |            |
|            | Hudemann zu Leer                                     | 3:         |
| V.         | E. Mätzner, Französische Grammatik. Von Ober-        |            |
|            | lehrer Dr. Planer zu Berlin                          | 37         |
| VI.        |                                                      |            |
| ٧          | Kock. — Aristophanis Nuhes edidit Teuffel. Von       | •          |
|            | Diseases Dr. Proces of Ostromo                       | 49         |
|            | Director Dr. Enger zu Ostrowo                        | 43         |
| VII.       |                                                      |            |
|            | zu Berlin                                            | 56         |
| VIII.      | Programme der Provinz Posen. 1857. Von Oberleh-      |            |
|            | rer Schweminski zu Posen                             | 109        |
| IX.        |                                                      |            |
| 272.       | Hasper zu Mühlhausen.                                | 116        |
| v          |                                                      | 110        |
| <b>X</b> . |                                                      |            |
|            | Schule. Von Gymnasiallehrer Hansen zu Wetzlar.       | 131        |
| XI.        | Spiels, Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem La-      |            |
|            | teinischen ins Deutsche und aus dem Deutschen ins    |            |
|            | Lateinische. Erste Abtheilung. Zehnte Auflage. Von   |            |
|            | Gymnasiallehrer Gustav Schmidt zu Eisenach           | 139        |
| XII.       | Balsam, Leitsaden der Planimetrie. Von Adjunct Dr.   | 100        |
| /X.11.     | Simon we Rarlin                                      | 144        |
| VIII       | Simon zu Berlin                                      | 144        |
| AIII.      | tie yer, Der christiiche Matechet. Von Oberiehrer    |            |
|            | Licent. Dr. Hollenberg zu Berlin.                    | 149        |
| XIV.       | Rende, Erklärung der Sonn- und Festtags-Evangelien.  |            |
|            | Neu herausgegehen von Caspari. Von demselben.        | 149        |
| XV.        | Nöldeke, Christliches Gesangbuch für Schulen. Dritte |            |
|            | Auflage. Von demselben                               | 150        |
| YVI        | Friedländer, Scholae Hebraicae minores. Fasc. I.     |            |
| A V 1.     | Von demealhen                                        | 151        |
| 37 57 1 7  | Von demselben.                                       | 191        |
| A V 11.    | Fürst, Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuch.  |            |
|            | Von demselben                                        | 152        |
| XVIII.     | Abhandlungen der pommerschen Gymnasialprogramme      |            |
|            | aus den Jahren 1856 und 1857. Von Gymnasiallehrer    |            |
|            | Dr. Lehmann zu Greifswald.                           | 200        |
| XIX.       | Deinhardt, Der Begriff der Bildung. Von Prof. Dr.    |            |
|            | Kühnast zu Rastenburg                                | 203        |
| XX.        |                                                      | 200        |
| A.A.       |                                                      | 000        |
| vvi        | rector Dr. Hudemann zu Leer.                         | 208        |
| AAI.       | Cicero de officiis. Herausgegeben von Joh. v. Gru-   |            |
|            | ber. — Dasselbe Buch, erklärt von O. Heine. Von      |            |
|            | Conrector Haym zu Lauban                             | 211        |
| XXII.      | Teipel, Praktische Anleitung zum Ucbersetzen aus     |            |
|            | dem Deutschen in das Lateinische. Von Oberlehrer     |            |
|            | Bäumker zu Paderhorn                                 | 215        |
| XXIII.     | Rinne, Organismus der Stil- oder Aufsatzlehre. Von   |            |
| TELY TIE.  |                                                      | 010        |
| VVIII      | Oberlehrer Dr. Becker zu Wittenberg.                 | 218        |
| XXIV.      | Programme der gelehrten Schulen des Königreichs Han- |            |
|            | nover. Ostern 1857 und Michaelis 1858. Von Gymna-    |            |
|            | siallehrer Dr. Schmidt zu Göttingen                  | 287        |

|                               |                                                                                                       | Seite      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XXV.                          | res 1856. Von Dr. Frederichs zu Berlin                                                                | 295        |
| XXVI.                         | Gilbert, Die Aufgabe unserer Gelehrtenschule in der<br>Gegenwart. Von Schulrath Dr. Eggert zu Neu-    |            |
| XXVII.                        | Strelitz. Q. Horatius Flaccus Satiren, berauegegeben von Kirch-                                       | <b>299</b> |
| JEAR VIII.                    | ner. II. 2. von Teuffel. Von Hofrath Prof. Dr.                                                        |            |
| XXVIII.                       | Süpfle zu Karlsruhe                                                                                   | 308        |
| AAVIII.                       | Kübnast zu Rastenburg.                                                                                | 310        |
| XXIX.                         | Kühnast zu Rastenburg                                                                                 | 325        |
| XXX.                          | Programme der Oesterreichischen Gymnasien des Jahres 1856. (Schluß.) Von Dr. Frederichs zu Berlin.    | 376        |
| XXXI.                         | Schleswigsche Programme. Von Conrector Dr. Hude-                                                      |            |
| XXXII.                        | mann zu Leer                                                                                          | 381        |
| AAAII.                        | der griechischen Sprache. Von Oberlehrer Dr. Geis-                                                    | 383        |
| XXXIII                        | ler zu Breslau                                                                                        | 909        |
|                               | erklärt von Böhme. — Poppo, De historia Thucy-                                                        |            |
|                               | didea commentatio. Von Oberlehrer Dr. Schütz zu Potsdam.                                              | 388        |
| XXXIV.                        | Madvig-Tischer, Lateinische Sprachlehre für Schu-                                                     | JOO        |
|                               | len. Von Prorector Dr. Wagner zu Anciam                                                               | 412        |
| XXXV.                         | Teipel, Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deut-<br>schen ins Lateinische für die obersten Classen des |            |
|                               | Gymnasiums, zugleich Studien zur Geschichte der er-                                                   |            |
|                               | sten christlichen Jahrhunderte. II. Von demselben.                                                    | 420        |
| XXXVI.                        | Hoffmann, Uehungsstücke zum Uebersetzen ins La-                                                       |            |
|                               | teinische für mittlere Classen lateinischer Schulen. Von<br>Director Albani zu Dresden                | 421        |
| XXXVII.                       | Stoll, Anthologie Griechischer Lyriker. Zweite Auf-                                                   | 4          |
| V <b>W W X</b> 7 <b>1 1 1</b> | lage. Von demselben                                                                                   | 422        |
| XXXVIII.                      | rer Dr. Niemeyer in Anclam                                                                            | 423        |
| XXXIX.                        | Renssen, De diurnis aliisque Romanorum actis. Von                                                     |            |
| vi                            | Dr. Heinze zu Greifswald.                                                                             | 429        |
| AL.                           | Wetzel, Allgemeine Himmelskunde. — v. Schubert,<br>Lehrbuch der Sternkunde für Schulen. Von Oberleh-  |            |
|                               | rer Dr. Erler zu Züllichau                                                                            | 439        |
| XLI.                          | Zur Abwehr. Von Gymnasiallehrer Jatho zu Hil-                                                         | 4E 1       |
| XLII.                         | desheim                                                                                               | 451        |
|                               | lehrer Dr. Hartmann zu Sondershausen                                                                  | 488        |
| XLIII.                        | Voigt, Ueber das Unterrichtswesen Englands und                                                        | 405        |
| XLIV                          | Schottlands. Von Oberlehrer Schuster zu Clausthal. Demosthenis contiones. Ed. Voemel. Von Oberleh-    | 495        |
| 4241E 7 .                     | rer Rector Dr. Rüdiger zu Dresden                                                                     | 500        |
| XLV.                          | Gottschick, Beispielsammlungen zum Uebersetzen                                                        | **         |
| XLVI.                         | aus dem Deutschen in das Griechische. Von x. y                                                        | 508        |
| ALVI.                         | Lilie, De Telluris Deae natura ex Graecorum fabulis descripta. Von Prorector Dr. Heffter zu Branden-  |            |
|                               | burg a. d. H                                                                                          | 509        |
| XLVII.                        | Lübker, Excerpta ex antiquis scriptoribus Latina in                                                   |            |

|                     |                                                                                                                        | Seite      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                     | Graecum sermonem convertenda. Von Conrector Dr. Siefert zu Altona.                                                     | 518        |
| XLVIII.             | Siefert zu Altona                                                                                                      | 520        |
| XLIX.               | Schumann, Chemisches Laboratorium. Von dem-                                                                            |            |
| L.                  | selben                                                                                                                 | 520<br>521 |
| LI.                 | Hoffmann, Lehrbuch der Botanik. Von dem selben.                                                                        | 521        |
| LII.                |                                                                                                                        | <b>522</b> |
| LIII.               | Koppe, Leitfaden für den Unterricht in der Natur-                                                                      |            |
| LIV.                |                                                                                                                        | 522        |
|                     | selben.                                                                                                                | <b>523</b> |
| LV.                 | Leunis, Synopsis der drei Naturreiche, Schulnatur-<br>geschichte, Leitsaden für den ersten Unterricht in der           | 523        |
| 1 3/11              |                                                                                                                        | 524        |
|                     |                                                                                                                        | 525        |
| LVIII.              | Ruthardt, Lateinisches Schul-Vocabular. Lern- und<br>Uebungsstoff. Von Gymnasiallehrer Fr. Liebig zu                   | 67         |
| LIX.                | Fromm, Schulgrammatik der lateinischen Sprache.                                                                        | 75         |
| LX.                 | Tischer, Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deut-                                                                     | 77         |
| LXI.                | Klotz, Handwörterbuch der Lateinischen Sprache. Von                                                                    | 78         |
| LXII                | Ciceronis Epistolae Selectae, erklärt von Süpfle. Von                                                                  | 06         |
| LXIII.              | Tycho Mommsen, Die Kunst des deutschen Ueber-                                                                          | I)O        |
|                     | setzens aus neueren Sprachen. Von-Dr. Müller zu<br>Berlin                                                              | 13         |
| LXIV.               | Geffers, Das Alterthum und das Christenthum in den                                                                     |            |
| IYV                 | Gymnasien. Von Prof. Dr. Kühnast zu Rastenburg. 61<br>Die Gymnasialreform in Oesterreich. Von demselben. 61            |            |
| LXVI.               | Bernhardy, Grundriss der römischen Literatur. Von                                                                      |            |
| LXVII.              | Gymnasiallehrer Dr. Klein zu Mainz                                                                                     | <b>!2</b>  |
| •37 <b>2 V 12</b> . | Unterricht in der Geographie Von Dr. Pfaff zu                                                                          | _          |
| LXVIII.             | Schweinfurt. 62 Programme der evangelischen Gymnasien der Provinz Schlesien. Ostern 1858. Von Conrector Dr. J. Schmidt | 3          |
| LXIX.               | zu Schweidnitz                                                                                                         | 2          |
| UIZRAZA.            | obersten Classen deutscher Mittelschulen. Dritter Theil.                                                               |            |
| LXX.                | Von Director Dr. Jordan zu Soest 677<br>Meiring, Lateinische Grammatik. Von Prof. Dr. A.                               | 7          |
|                     | Göbel zu Wien                                                                                                          | )          |
| LXXI.               | Seyffert, Scholae Latinae. Zweiter Theil. Von Prof.                                                                    | 2          |
| LXXII.              | Berger, Lateinische Stilistik für die oberen Gymna-                                                                    |            |
| LXXIII              | sialclassen. Von demselben                                                                                             | <b>,</b>   |
|                     |                                                                                                                        |            |

|              |                                                        | Seite      |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------|
|              | Erstes Heft. Von Oberlehrer Dr. Hartmann zu Son-       |            |
|              | dershausen                                             | <b>698</b> |
| LXXIV.       | Lüdde, Compendium der allgemeinen Erdkunde. Von        |            |
|              | Oberlehrer Dr. Foss zu Berlin.                         | <b>702</b> |
| LXXV.        |                                                        |            |
|              | II. 2. Von demselben                                   | 703        |
| LXXVI.       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                |            |
|              | menta. Von Gymnasiallehrer Niemeyer zu Anclam.         | 707        |
| LXXVII.      | Lehrs, Populäre Aussätze aus dem Alterthum. Von        |            |
|              | Schulrath Dr. Eggert zu Neu-Strelitz                   | 741        |
| LXXVIII.     | Wohlfarth, Geschichte des gesammten Erziehungs-        |            |
|              | und Schulwesens. Von Prof. Dr. Cramer                  | 745        |
| LXXIX.       |                                                        |            |
|              | mon zu Berlin                                          | 749        |
| LXXX.        | Haage, Compendium der Elementar-Mathematik. Von        |            |
|              | demselben                                              | 751        |
| LXXXI.       | Haddon und Hann, Aufgaben aus der Differenzial-        |            |
|              | und Integral-Rechnung, übersetzt von Breithaupt.       |            |
|              | Von demselben                                          | 753        |
| LXXXII.      | Parcival von W. von Eschenbach. Uebersetzt von         |            |
|              | San-Marte. Von Oberlehrer Dr. Rührmund zu              |            |
|              | Potsdam                                                | <b>754</b> |
| LXXXIII.     | Griechische Mythologie und Antiquitäten aus Grote's    |            |
|              | Griechischer Geschichte Uebersetzt von Fischer.        |            |
|              | Von Adjunct Dr. Hoche zu Dom-Brandenburg               | 758        |
| LXXXIV.      | Müller, Mythologie der griechischen Stämme. Von        |            |
|              | Dr. Faber zu Herford                                   | <b>762</b> |
| LXXXV.       | Hertlein, Zur Kritik und Erklärung von Xenophons       |            |
|              | Anabasis. Von Oberlebrer Dr. Hartmann zu Son-          |            |
|              | dershausen                                             | 766        |
|              |                                                        | 770        |
| LXXXVII.     | Xenophons Anabasis. Erklärt von Vollbrecht. II.        |            |
|              | Von demselben.                                         | 771        |
| LXXXVIII.    | Theifs, Wörterbuch zu Kenophons Anabasis. Von          |            |
|              | demselben                                              | 772        |
| LXXXIX.      | Siebelis, Tirocinium poeticum. Von demselben.          | 772        |
| XC.          | Deinhardt, Beifräge zur Dispositionslehre. Von Prof.   |            |
|              | Dr. Kübnast zu Rastenburg                              | 819        |
| XCI.         | Féaux, Rechenbuch und geometrische Anschauungs-        |            |
|              | lebre. Buchstabenrechnung und Algebra. Lehrbuch der    |            |
|              | elementaren Planimetrie. Ebene Trigonometrie und ele-  |            |
|              | mentare Stereometrie. Von Oberlehrer Dr. Erler zu      | 001        |
| <b>V</b> A11 | Züllichau.                                             | 821        |
| XCII.        |                                                        |            |
|              | ster und zweiter Artikel. Von Oberlebrer Dr. Strack    | 001        |
| <b>VCIII</b> | zu Berlin.                                             | 831        |
| XCIII.       |                                                        |            |
|              | bräische Sprachlehre für Anfänger. Von Prof. Dr. Mez-  | 010        |
| YMT          | ger zu Schönthal.                                      | 846        |
| XCIV.        |                                                        |            |
|              | teinischen ins Deutsche für mittlere Classen deutscher |            |
|              | Gymnasien. Von Oberlehrer Dr. Kämpf zu Neu-            | 860        |
| YOU          | Ruppin                                                 | OUU        |
| , AUT.       |                                                        | 866        |
|              | che. Von dem Verfasser                                 | 000        |

|             |                                                                                            | Seite     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| XCVI.       | Ovid. metamorphoses. Auswahl für Schulen. Mit Anm.                                         |           |
| *******     | von Siebelis. Von Prof. Dr. Kindscher zu Zerbst.                                           | 868       |
| XCVII.      |                                                                                            |           |
|             | positions. Von Oberlehrer Dr. Sachs zu Branden-                                            | 000       |
| XCVIII.     | burg a. d. H                                                                               | 869       |
| ACVIII.     | Von Oberlehrer Dr. Hartmann zu Sondershausen.                                              | 895       |
| XCIX.       | Schäfer, Grundriss der Geschichte der deutschen Li-                                        | 000       |
| 110111      | teratur. Von Prof. Dr. Helbig zu Dresden                                                   | 897       |
| C.          | Heis u. Eschweiler, Lehrbuch der Geometrie zum                                             |           |
|             | Gebrauch an höheren Lehranstalten. Von dem ordent-                                         |           |
|             | lichen Lehrer Kruse zu Berlin                                                              | 900       |
| -           |                                                                                            | ,         |
|             | Dritte Abtheilung.                                                                         |           |
| Vererd      | nungen in Betreff des Gymnasialwesens                                                      | _         |
| 00101       |                                                                                            | •         |
| I.          | Herzogthum Holstein. Normativ für eine Maturitäts-                                         |           |
|             | prüfung der Abiturienten auf den böheren Lehranstal-                                       |           |
| **          |                                                                                            | 330       |
| 11.         | Verordnung, betreffend die Maturitätsprüfungen auf dem                                     | 773       |
|             | Gymnasium Casimirianum in Coburg                                                           | 10        |
|             |                                                                                            |           |
|             | Vierte Abtheilung.                                                                         |           |
|             |                                                                                            |           |
|             | Miscellen.                                                                                 |           |
| · I.        | Ueber die Aussprache des Lateinischen in der Schule.                                       |           |
|             |                                                                                            | 65        |
| 11.         | Zu Horatius Od. I, 12. Von demselben                                                       | 69        |
| III.        | Die iracunda Diana bei Horatiue. Von Prof. Dr. Ob-                                         |           |
|             | barius zu Rudolstadt.                                                                      | <b>72</b> |
| IV.         |                                                                                            | 75        |
| *7          | Demmin                                                                                     | 10        |
| ▼.          | ckermann zu Greisswald. Von Prof. Dr. Düntzer                                              |           |
|             |                                                                                            | 76        |
| VI.         |                                                                                            |           |
|             | siallebrer Kirchhoff zu Rendsburg                                                          | <b>i3</b> |
| VII.        | Zu Horatius Od. I, 35, 17. Von Gymnasiallehrer Dr.                                         | C         |
| <b>CTTT</b> | Havestadt zu Emmerich                                                                      | O         |
| V 111.      | Grammatische Erklärung von Horat. Od. IV, 8, 9.<br>Von Prof. Dr. Obbarius zu Rudolstadt 15 | R         |
| Ι¥          | Die Zukunst der Gymnasien. Von Prof. Dr. Schmidt                                           | .0        |
| EAR,        | zu Stettin                                                                                 | 0         |
| X.          | Der Candidaten-Convict zu Mandehurg Von Prof Dr.                                           |           |
|             | Deuschle zu Berlin                                                                         | 3 `       |
| XI.         | Umschau auf dem Gebiete des Schulturnens. Von                                              | .0        |
| ***         | Gymnasiallebrer Dr. Kawerau zu Berlin 23                                                   | ð         |
| XII.        | Ueber die Ars poetica des Horaz. Von Oberlehrer Dr. Rührmund zu Potsdam. 25                | n         |
| YIII        | Rührmund zu Potsdam                                                                        | v         |
| AIII.       | Von Gymnasiallehrer Dr. Kroschel zu Erfurt 26                                              | O         |

|                 |                                                                          | Soite       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| XIV.            | Miscelle. Von Oberlehrer Licent. Dr. Hollenberg zu Berlin.               | 266         |
| XV.             | Berlin.  Zur Kritik des Aeschylus. Von Oberlehrer Lowinski zu Conitz.    | 267         |
| XVI.            | zu Conitz.  Zu Vergil. Von Gymnasiallehrer Dr. Häckermann zu Greifswald. | 269         |
| XVII.           | Ein Mittel gegen die Examennoth. Von — 1 — zu                            | 335         |
| XVIII.          | Pädagogisches. Von L. H. zu M.                                           | 339         |
| XIX.            | Zu Grabius Licinianus. Von Gymnasiallebrer Dr. Paul                      | 341         |
| XX.             | de Lagarde zu Berlin                                                     | 343         |
| XXI.            |                                                                          | <b>040</b>  |
| MAL.            | Köln. Von Gymnasiallehrer Dr. Häckermann zu                              |             |
|                 |                                                                          | 452         |
| XXII            | Greifswald                                                               | 708         |
| 7-122,          | lehrer Dr. Havestadt zu Emmerich                                         | 453         |
| XXIII.          | Bestätigung der Abhandlung: Das Wort carmen als                          | 4,50        |
|                 | Spruch, Formel, Lehre. Von Prof. Dr. Düntzer zu                          |             |
|                 | Köln                                                                     | 526         |
| XXIV.           | Zur Geschichte des schweren pilum der Legion. Von                        |             |
|                 | Gymnasiallebrer Dr. Kopp zu Stargard in Pommern.                         | 538         |
| XXV.            | Beiträge zur Kritik und Erklärung des Aeschylus. Von                     |             |
|                 | Prorector Dr. Ludw. Schmidt zu Demmin                                    | 541         |
| XXVI.           | Grammatische Streifzüge. Von Oberlehrer Dr. Teipel                       |             |
|                 | zu Coesfeld                                                              | 545         |
| XXVII.          | Ein Versuch zur Wiederherstellung von Soph. El. 691.                     |             |
| 171707000       | Von Oberlehrer Dr. Schmalfeld zu Eisleben                                | 553         |
| XXVIII.         | Ueber Homer II. XII, 258-260. Von demselben.                             | <b>556</b>  |
| XXIX.           |                                                                          | 400         |
| VVV             | zu Greifswald.                                                           | 629         |
| XXX.<br>XXXI.   | Zu Cicero pro Murena. Von K. zu B                                        | 638         |
| XXXII.          | Miscelle. Von Director Dr. August zu Berlin,                             | <b>63</b> 9 |
| AAAII.          |                                                                          | 708         |
| XXXIII.         | L. Schmidt zu Demmin                                                     | 100         |
| **********      | Obbarius zu Rudolstadt                                                   | 709         |
| XXXIV.          | Remerkung zu Hor. Enist I. 14. 7. Von dem selhen                         | 711         |
| XXXV.           |                                                                          | 713         |
| XXXVI.          | Zu Granius Licinianus. Von Gymnasiallehrer Dr. de                        |             |
|                 |                                                                          | 714         |
| XXXVII.         | Lagarde zu Berlin                                                        |             |
|                 | nasiallehrer Dr. Kirchhoff zu Rendsburg                                  | 717         |
| XXXVIII.        | Zur Anwendung des Chores auf unseren Gymnasien.                          |             |
|                 | Von R. H. zu B                                                           | 718         |
| XXXIX.          | Die Weltstellung der alt-griechischen Literatur. Ein                     |             |
|                 | Beitrag zur Einleitung in die Geschichte dieser Literatur.               |             |
| ***             | Von Prorector Dr. Heffter zu Brandenburg a. d. H.                        | 778         |
| XL.             |                                                                          | 0           |
| VII             | Oberlehrer Dr. Schmalfeld zu Eisleben.                                   | 872         |
| ALI.            | Herr Häckermann noch einmal. Von Prof. Dr.                               | 070         |
| Yin             | Düntzer zu Köln.                                                         | 878         |
| XLII.<br>XLIII. |                                                                          | 903         |
| ALIII,          | Der Streit um das Palladium. Von Oberlehrer Dr.                          | 924         |

|             |                                                        | Seite      |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------|--|--|
| XLIV.       | Kritische Späne. Von Oberlehrer Dr. Hoffmann zu        | 094        |  |  |
| XLV.        | Neiße                                                  | 934<br>936 |  |  |
|             | Ueber einige Uebelstände, welche durch die Concen-     | 300        |  |  |
| 250 12.     | tration des Unterrichts hervorgerufen werden. Von E.   |            |  |  |
|             | zu B.                                                  | 937        |  |  |
|             |                                                        |            |  |  |
|             | Fünfte Abtheilung.                                     |            |  |  |
| Vorm        | ischte Nachrichten über Gymnasien und                  | )          |  |  |
| A CT WIL    | Schulwesen.                                            | ,          |  |  |
| I.          | Notizen über das jüdische Schulwesen. Von Oberlehrer   | _          |  |  |
|             | Licent. Dr. Hollenberg zu Berlin                       | 77         |  |  |
| H.          | Die bannoverschen Lehrergehalte. Von —e im König-      | 1.00       |  |  |
| 175         |                                                        | 163        |  |  |
| 111.        | Kurhessen. Zurückführung des Gymnasialunterrichts      |            |  |  |
|             | zur Einfachbeit betreffend. Von Gymnasialiehrer Dr.    | 344        |  |  |
| IV          |                                                        | <b>350</b> |  |  |
|             | Die siebzehnte Versammlung der deutschen Philologen,   |            |  |  |
| •           | Schulmänner und Orientalisten zu Breslau. Von Di-      |            |  |  |
|             |                                                        | 455        |  |  |
| VI.         | Uebersicht über die Abiturienten und Maturitätsprüfun- |            |  |  |
|             | gen. 1857                                              | 175        |  |  |
| VII.        |                                                        | 176        |  |  |
| VIII.       | Uebersicht der im Jahre 1857 im Lehrerpersonale der    |            |  |  |
|             | höheren Schulanstalten des Königreichs Hannover, so    | •          |  |  |
|             | wie unter den pensionirten Lehrern vorgegangenen Ver-  | 200        |  |  |
| <b>13</b> 2 |                                                        | '89<br>'40 |  |  |
| IX.         |                                                        | 90         |  |  |
| X.          |                                                        | 95         |  |  |
| XI.         |                                                        | JU         |  |  |
| 72E.        |                                                        | 98         |  |  |
| XII.        |                                                        | 39         |  |  |
|             | Das Amtsjubiläum des Königl. Bayrischen Schulraths     |            |  |  |
|             | Dr. von Bombard in Ansbach. Von Prof. Dr. Schil-       |            |  |  |
|             |                                                        | 43         |  |  |
| XIV.        |                                                        | 47         |  |  |
| XV.         | Aus Westphalen                                         | 17         |  |  |
|             |                                                        |            |  |  |
|             | Sachata Abthailmna                                     |            |  |  |
|             | Sechste Abtheilung.                                    |            |  |  |
|             | Personalnotizen.                                       |            |  |  |
| I.          | Ernennungen 79. 175. 272. 351. 560. 64                 | 0.         |  |  |
|             | 720. 799. 879. 940                                     | <b>5.</b>  |  |  |
| II.         | Ehrenbezeugungen                                       | <b>).</b>  |  |  |
|             | 720. 800. 880. 948                                     | <b>7.</b>  |  |  |

## Erste Abtheilung.

### Abhandlungen.

## Die Alterthumsstudien und das Gymnasium.

Eine apologetisch-paränetische Skizze.

Es encheint von Zeit zu Zeit als ein Bedürfniss sowohl für den Liozelnen als für die Gesammtheit, auf dem Felde der gemeinsamen öffentlichen Thätigkeit einen prüsenden Rückblick nicht blos auf die eigene Arbeit, sondern auch auf die Leistungen Anderer zu wersen, eine Rundschau auf dem ganzen Gebiete anzustellen, die gewonnenen Früchte und Ergebnisse zu würdigen, die auszusüllenden Lücken nachzuweisen. Vor allen Dingen muss ein solches Bedürfniss auch auf dem Gebiete der Lehrthätigkeit deutscher Gymnasien sich geltend machen, und der beginnende neue Jahrgang einer ihren Interessen gewidmeten Zeitschrift kann dalter nichts Angemesseneres thun, als was eben hiermit bezeichnet ist. Denn das Feld dieser Arbeit ist kein abgesondertes, es steht einerseits mit der Wissenschaft, andererseits mit dem Leben in der mannichfaltigsten und zugleich inmigsten Verbindung, und es thut daher gewiss Noth, sich hier nicht etwa in eine centrale Stellung zu verkriechen und einuspinnen, sondern vornehmlich, in geeigneten Zwischenräumen wenigstens, auch die peripherischen Bewegungen einmal zu durchwandern, durch welche dem Herzen dieses Lebenskörpers immer wieder neues Blut zugesührt wird. Das Gymnasium zieht aber seine Hauptnahrung aus dem classischen Alterthume; diess ist and bleibt der nie versiegende jugendfrische Quell, aus welchem die Jogend immer wieder getränkt werden muss. ehe sie auf den Markt des Lebens zu treten hat: mag seine volle und rechte Würdigung periodischer Schwankung unterworfen sein — wie n der Geschichte der ganzen Menschheit, behauptet es auch in pler Bildungsgeschichte des Menschen seinen unvertilgbaren Platz. Da Gymnasium kann daher nach dieser Seite auch nicht unbe-Liteche. f. d. Gymnasialwesen. XII. 1.

rührt bleiben von der philologischen Wissenschaft, vielmehr steht diese in der allernächsten und natürlichsten Einwirkung auf sie: ihre Richtungen müssen auch auf den Gymnasialunterricht maafsgebend und bestimmend einwirken, ihre Verirrungen und Gefahren leicht auch der gesammten Jugendbildung sich bemächtigen, ihre Fortschritte und mächtigen Bewegungen auch der Praxis der Gymnasien sachlich wie methodisch zur Anregung und Förderung gereichen. Die Anklagen also auch, welche sich gegen die Wissenschaft und ihren dermaligen Stand erheben, wie nicht minder die Vorwürfe und Anseindungen, welche von Zeit zu Zeit immer wieder auch gegen das classische Alterthum gerichtet sind, müssen in einem bald größeren, bald geringeren

Grade gleichfalls die Gymnasien treffen.

Man hört solche Anklagen, und zum Theil der schwersten Art, jetzt wieder auf verschiedenen Seiten. Man trauert über die Abnahme oder das Verschwinden des warmen Interesses an den schönsten Erzeugnissen der alten Literatur, und doch sprechen gewisse Züge und Andeutungen, die namentlich in der Richtung unseres Büchermarktes liegen, für eine wieder erwachende lebendigere Betheilung; man klagt über die Abnahme des philologischen Studiums und weiß aus mehr als einem deutschen Lande die unwiderleglichen Beweise und Zeugnisse dafür darzubringen; man bedauert die einseitige und theilweise planlose und verfehlte Studienrichtung der jungen Philologen und das überaus geringe pädagogische Interesse der künftigen Schulmänner; man tadelt das einseitige, insbesondere auf das Bedürfniss der Gymnasien wenig oder gar nicht eingehende Verfahren der akademischen Vorlesungen über die verschiedenen Zweige der Alterthumswissenschaft, wodurch es den Studirenden vielfach unmöglich gemacht werde, über wichtige Theile der Philelogie in irgend einem Semester Vorträge zu hören, wie es denn nicht selten auch geschehe, dass von den größten und auf Schulen gelesenen Classikern selbst auf den bedeutenderen deutschen Hochschulen in manchem Semester auch nicht ein einziger ausgelegt werde. - Aber noch weiter sind diese Anklagen gegangen, sie haben das Herz der philologischen Wissenschaft in ihrer dermaligen Richtung und Ausbildung erfasst, und die schwerste Verurtheilung derselben ist von einem Manne ausgegangen, welcher durch einen nicht geringen Zeitabschnitt hindurch selber ein deutsches Gymnasium im reichsten Segen geleitet hat.

Da nicht allen Lesern dieser Zeitschrift das Urtheil Dr. A. F. C. Vilmar's, jetzt Consistorialrath und Prof. der Theol. in Marburg, in seiner neuesten Schrift: "Die Theologie der Thatsachen wider die Theologie der Rheterik", über die gegenwärtige Philologie bekannt sein dürfte, erlaube ich mir es vollstän-

dig hierher zu setzen:

"Unter den Philologen geht die begründete Klage, es sei kein Interesse mehr für die Philologie vorhanden, selbst nicht unter den eigenen Jüngern der Philologie, z. B. den künstigen Gymnasiallehrern, und die Philologen vom Fache schieben diese un-

leugher vorhandene Theilnahmlosigkeit gegen ihre Wissenschaft der überhandnehmenden materialistischen und realistischen Richtung der heutigen Welt zu. Es mag dieses Streben nebenbei eine Ursache, oder vielmehr eine Veranlassung der Vernachlässigung der Philologie sein, die eigentliche Ursache aber liegt in den Philologen selbst und in der Behandlungsweise, welche dieselben der Philologie seit langer Zeit haben zu Theil werden lasses. Es ist wahr, die Philologie liegt, wenn sie nicht schon wirklich todt ist, in den letzten Zügen; ihr Mörder aber ist niemund anders, als der Alexandrinismus der Philologen. Seit länger als 30 Jahren werden nicht mehr die Schriftsteller gelesen, sondern es wird über die Schriftsteller gelesen, und es herrscht dieser Verwüstungskrieg gegen die Kenntniss der Alten nicht allein in den philologischen Collegien der Universitäten, sondern auch in den philologischen Seminarien, ja sogar auf den Gymnasien. Wo noch der Text der Autoren gelesen wird, da bildet er doch nur die Nebenparthie der Vorlesung oder der Lehrstunde: die Hauptsache besteht in kritischen Erörterungen, in archäologischen und zumal literarbistorischen Excursen, und in einer oft maasslos minutiösen Grammatik. Die Seele des Autors berührt sieh nicht mehr mit der Seele des Lehrers - sogar nicht einmal durch des Medium der Sprache, denn die Fähigkeit des Lateinsprechens oder wenigstens die Lust daran hat selbst bei den Philologen in auffallender Weise abgenommen - und so kommt denn auch die Seele des Zuhörers und Schülers in fast gar keinen Contact mehr mit der Seele des Alterthums. Der Stoff der Alten ist der heutigen Philologenwelt fast gänzlich abhanden gekommen, gänzlich aber das Leben, welches in diesem Stoffe verborgen liegt und mit demselben verwachsen ist. Es wird auch Anderen die Erfahrung zu Handen gekommen sein, die ich während meiner fast 20jährigen Theilnahme an der Centralbehörde hiesigen Landes für die praktischen Examina der Candidaten des Gymnasiallehramts und als Gymnasialdirector häufig gemacht habe: über platonische Philosophie haben die Candidaien Collegia gehört und wußten darüber prompte Rechenschaft za geben, von Plato gelesen aber hatten sie nichts, oder kaum cinen der leichtesten Dialoge; über Homer wußten sie, was in der griechischen Literargeschichte vorgekommen war, gelesen hatten sie von Homer nach der Schulzeit nichts, und innerhalb der letztern kaum einige Rhapsodieen; von dem reichen poetischen Leben des alten Sängers und von der Kunst, dasselbe für die Seelen der Jugend fruchtbar zu machen, verstanden sie nicht des Geringste, aber Fragmente verlorener Schriften verstanden sie zu sammeln."

Es ware eben so leichtsinnig als verwegen, wenn wir das schwere Urtheil eines erfahrungsreichen Mannes gleichgültig und sels bei Seite legen wollten; wir haben vielmehr das allgemeine Genälde, dessen Wahrheit durch glänzende Ausnahmen (der Verf. int noch ausdrücklich binzugefügt, dass nicht alle Philologen Alexandriner seien) nicht beeinträchtigt wird, mit ruhiger Samm-

lung uns vor die Augen zu stellen und uns alle in dem Spiegel dieser scharfen Kritik zu beschauen. Und auch wenn wir nach längerer Erwägung zu dem Endergebnisse kommen sollten, dals, wenn auch kein volles und umfassendes Bild von den gegenwärtigen Zuständen auf diesem Gebiete damit gegeben werde, doch nur zu viele Wahrheit darin enthalten sei, werden wir dennoch unseren freudigen Muth und unsere getroste Hoffnung nicht fahren lassen, dals mit Gottes Hülfe die kommende Arbeit uns einen Ersatz für das Versäumte bringen und eine richtigere Bahn eröffnen werde. Auch jetzt schon, wenn wir uns näher umsehen auf unserem Gebiete, wird uns auf der einen Seite Manches zur Sorge und Beschämung, aber auch wiederum Anderes zur Freude

und Hoffnung gereichen.

Also — Alexandrinismus wird der heutigen Philologie vorgeworfen, und nicht blos ihrer wissenschaftlichen Behandlung auf den Universitäten, sondern auch ihrer praktischen Anwendung in den Gymnasien. Eben damit ist aber im Wesentlichen ausgesprochen, dass das Frische, Ursprüngliche, Lebensvolle, Natürliche fehlt, dass an die Stelle einer geistesfröhlichen Wiedererzeugung eine gelehrte Betrachtung des classischen Alterthums getreten ist. Dass aber in der Literatur allerdings, für die Gegenwart wenigstens, die umfassende Arbeit in den einzelnen, besonders historischen Disciplinen dieser Wissenschaft vor der tieferen und lebensvollen Auslegung der meisterhaften Schriftwerke selbst den Vorrang gewonnen hat, darf wohl nicht geleugnet werden, kann aber auch nur dann als ein wahrhafter Schade betrachtet werden, wenn man nach solcher systematischen Arbeit, die, wenn wir sie auch in ihrer gegenwärtigen Gestaltung keincswegs überschätzen wollen, doch jedenfalls eine für die Wissenschaft selbst unentbehrliche ist, zu den Quellen selbst und zum fröhlichen Schöpfen aus ihnen gar nicht wieder zurückkommen und die Frucht wissenschaftlich-organischer Darstellungen der für Geist und Gemüth genussreichen Exegese gar nicht sollte zu Gute kommen lassen. Ist es doch, wenn wir uns nicht sehr irren, auf dem Gebiete der Theologie für den Augenblick nicht sehr viel anders, indem wenigstens in der allgemeinen Arbeit der Literatur gleichfalls die Exegese gegen die Systematik zurücksteht, wiewohl dort die Lehre von dem Schristgrunde in ihrem tiefen innerlichen Zusammenhange gar nicht abzutreunen Aber grade aus diesem Grunde stoßen une ungesucht zwei Erscheinungen auf, die am Ende füglich als Kennzeichen des Alexandrinismus werden betrachtet werden können. Die Auslegung ergelst sich sast mit größerer Vorliebe an den weniger mustergültigen Autoren und eutlegneren Parthieen, bezweckt eine mehr äußerliche Vollständigkeit, ohne die Theile zu einer einheitlichen Gesammtauffassung zu sammeln, und entbehrt daher einer gerechten und umsichtigen Würdigung der einzelnen Leistungen des schöpferischen Geistes der Alten, besonders in ihrem richtigen Werthverhältnisse zu einander. Einer ganz besonderen Pflege aber hat sich entschieden die recht eigentlich wieder aufblüReude Wort- und Conjecturalkritik zu erfreuen, während die dipotomalische Herstellung urspränglicher und unverdorhener Texte, Bie oft in einem Widerspruche mit jeuer steht, ein dankbar zu erkennender Vorzug der Gegenwart bleibt 1). Die divinatorische Textverbesserung aber fällt mit der eben gerügten ersten Rich-\* wang grade in dem Hauptpuncte zusammen, dass sie sich jedes Mal meist in einem zu engen Raume mit ihrem, eines besseren Erfolges würdigen Scharfsinne bewegt, und darum nicht selten won da aus das eng zusammengehörige und nur dadurch recht zu wordigende Ganze beschädigt oder zerstört. Die Hauptklage so ist, dass die Naturgeschichte jener eigenthämlichen und schöpferischen Geister, deren Werke uns als unvergängliche Muster der Bildung und des Geschmacks vorleuchten, bei weitem micht genog gewördigt und ausgebeutet, erforscht und dargestellt wird. Mögen wir darum auch den Werth trefflicher Arbeiten, welche die Geschichte der allen Literaturen aufzuweisen hat, hoch anzuschlagen geneigt sein: wir werden dennoch denjenigen Theil darin vermissen oder wenigstens lange noch nicht zu seinem vollen Rechte gelangt sehen, der die innere Seite derselben behandelt und daher an seinem Theile der vollen und allseitigen Erfassung des Geistes der meisterhaftesten Autoren des Alterthums den größten Vorschub zu leisten im Stande ist. Ist aber auch hierfür noch lange nicht geschehen, was geschehen sollie: der Sinn und das Auge dafür ist vorhanden, das Bowusstsein unverkennbar geweckt, und mancher wenn auch nur kleine, doch schon unschätzbare Beitrag dafür geliefert worden. Vielleicht hat die bezeichnete Richtung überhaupt mit ihrem Trachten nach dem Acusserlichen und Vereinzelten, ihrem Hangen an den Außenwerken und Nebendingen, ihrem Streben nach Theorie und Erudition, ihre Endschaft bereits erreicht und ist daher im Begriffe, einer gesunderen und frischeren Art der Behandlung wieder Platz zu machen. Wir sind wenigstens geneigt, das eifrige und theilweise auch so erfolgreiche Bemühen um möglichet vollendete Uebertragungen und Nachbildungen der Alten als ein günstiges Kennzeichen dafür anzusehen.

Aber was so als Klage wider die Wissenschaft und Literatur erhoben wird, soll, wie es scheint, in einem fast noch größeren Maalse von der Praxis der Gymnasien gelten. Wir müssen die Richtigkeit davon jedoch bezweifeln. Dürfen wir eine Erfahrung der anderen an die Seite stellen, würden wir allerdings bekennen, daß wir die könstigen Schulmänner von den Universitäten sehr oft weniger mit der Kenntniß der Autoren als mit allerlei Kenntnissen über sie haben heimkehren sehen; umgekehrt aber müssen wir von den Gymnasien mit Entschiedenheit annehmen, daß im Allgemeinen jetzt auf denselben viel mehr gelesen wird, als das oben angezogene Urtheil einzuräumen scheint. Wir kön-

<sup>1)</sup> Vgl. jedoch z. B. G. Bernhardy's Urtheil über die Textgestalung des Euripides in Theologumenorum Graecorum P. III. (Lections-Catalog zu den Wintervorlesungen in Halle 1857-58) S. XI.

nen Schüler nachweisen, die, von ihrer Privatlectüre abgeseb 252 doch ihren Homer, ihren Sophokles, ihren Horaz im öffentlickses Unterricht gerne gelesen und nicht etwa so ganz oberflächläche durchgemacht haben. Der Fortschritt in dem Bemühen, dem Jesgendlichen Leser ein ganzes Stück antiken Geisteserzeugnisses von übersehbarem Umfange mitzutheilen, ist nach meinen Erfallrungen im Allgemeinen ein wesentlicher und erfreulicher. Ohme Zweifel auf der Mehrsahl deutscher Gymnasien wird ein griechtsches Drama jetzt innerhalb eines Halbjahrs beendigt, nicht blos durch eine zweckdienliche (vor allen Dingen nicht zu ausführliche) Einleitung auf die hauptsächlichsten Puncte in der Em4wickelung desselben hingewiesen, in dem Fortgange der Erklärung an geeigneten Stellen der rothe Faden des inneren Ganges der Handlung aufgezeigt und schließlich durch Wiederholungen und Uebersichten die so gewonnene Einsicht befestigt und auf eine nach dem Standpuncte des Schülers erreichbare Gesamuntauffassung kingewirkt. Was aber am anschaulichsten von einem griechischen Drama gesagt werden kann, gilt in entsprechender Weise mehr oder weniger von jedem anderen antiken Schriststücke, das in jedem Semester in einer solchen Weise vorgenommen und zu Ende gehracht werden muß, dass der Schüler immer ein Ganzes, ein Stück aus dem vollen Leben des Alterthums erhält. Dass eine Rede des Demosthenes und Cicero, ein platonischer Dialog und Aehnliches von dem Schüler in seiner Classe wirklich absolvirt sein muß, che er weiter gehen kann, versicht sich von selber; aber auch die Abschnitte, welche aus größeren geschichtlichen Werken eines Thucydides, Livius, Tacitus oder aus philosophischen und rhetorischen Schriften Cicero's ausgewählt werden, dürsen die entschiedene Absicht nicht verleugnen, dem Schüler innerhalb des größeren Rahmens ein engeres Bild zur Anschanung oder zum Bewußtsein zu bringen. Diese Rücksicht scheint sorgfältiger als vordem beobachtet zu werden. Ich glaube, auch das ist mehr und mehr als ein Bedürfnis und als das krästigste Mittel für die Belebung eines solchen Totalbildes erkannt worden. dass nicht nur auf eine gute Uebersetzung, besonders bei der Wiederholung der durchgenommenen Pensa, von Seiten des Schülers gehalten, sondern auch von Seiten des Lehrers mit dem unschätzbaren Bemühen einer möglichst frei sich bewegenden, nach Mustergültigkeit ringenden Uebertragung vorangegangen werde. Durch nichts wird der Autor so lebendig in der Seele des jungen Lesers als grade hierdurch; nichts kann so sehr einer todten, blos gelehrten Auslegungsweise entgegenwirken und dagegen die volle und frische Ancignung des in jenen classischen Werken niedergelegten geistigen Schatzes sichern, als eben diess. Und sieht man nun außerdem, wie fruchtbar dieser auch anderweitig, insbesondere in den deutschen Aufsätzen, durch Aufgaben einer mehr oder minder freien Reproduction oder auch eines selbständigeren Schaffens auf der Grundlage gelesener Musterstücke bereits in vielen Gymnasien gemacht zu werden pslegt und wie dadurch einer allerdings leicht etwas alexandrinisch arder Darstellung, die dem jugendlichen Geiste meist eben so unangemessen als schädlich ist, die früher fast ausschließlich dominirende Geltung entzogen wird: dann erkennt mit mir vielleicht mancher Gleichgesinnte einen Strahl der Hoffnung, dass der srische und schöpferische Geist der Bildung in unseren Gymnasien voll Natürlichkeit und Wahrheit noch nicht erloschen oder lebens-

und estwickelungsunfähig geworden sei.

Wenn also hiernach es den Anschein gewinnen wollte, als solle das Gymnasium von dem Vorwurse des Alexandrinismus in größerem Maasse besreit werden als die philologische Wissenschaft und Literatur, so sind noch im Zusammenhange damit zwei andere Erscheinungen der Gegenwart zu erwähnen und zu würdigen, die immerhin an sich mit Dank und Freude begrüßst werden mögen und doch in ihren weiteren Folgen und Wirkungen, wie es sich klar herausstellen därste, von einem sehr gesährlichen oder selbst nachtheiligen Einslusse für die Praxis des Gymnasialunterrichts schon geworden sind oder noch mehr zu werden drohen.

Die philologische Wissenschaft und ihre Behandlung im akademischen Lehrvortrage scheint gegenwärtig mit wenigen Ausmahmen vorzugsweise der unmittelbaren und beabsichtigten Einwirkung auf die Gymnasien sich zu enthalten, dagegen die philologische Literatur sich derselben in einem so starken Maasse angenommen zu haben, dass es der prüsenden Ausmerksamkeit usmöglich entgehen kann. Grade in den letsten Jahren ist ein wetteiserndes Streben erwacht, durch sorgsame Schulausgaben der alten Classiker und methodische Lehrbücher in alfen Gattungen und für alle Stufen sich eines fast ausschliefslichen Einflusses auf den Unterricht zu bemächtigen; selbst die Meister der Wissenschaft, ihre akademischen Vertreter, haben daran einen hervorragenden Antheil genommen. Wir gestehen aufrichtig, dass diese Erscheinung, mit so dankbarer Freude und wahrer Achtung wir auch mehr als eine Leistung auf diesem Gebiete an sich begrüßen, uns dennoch mit steigender Unruhe und Besorgnis erfallt. Wenn die in den Schulausgaben mitgetheilten Anmerkungen zum Verständnisse der Alten die Tendenz haben, dem Schüler die schwereren Stellen, die nicht einer wirklichen sachlichen Ausbülfe bedürfen, sondern grade seine entwickelnde und combinirende Geistesthätigkeit in Anspruch nehmen sollen, durch eine oft das Schwierige nur äußerlich auflösende, bisweilen das sprachliche Element zersetzende und dem fremden Idiom Gewalt anthuende Uebersetzung deutlich zu machen. so sind sie unbedingt verwerslich. Aber auch von den vielen, die sich von diesem Abwege fern halten, führen doch nicht wenige mehr von dem Schriftsteller ab oder an ihm vorüber, als recht eigentlich in ihn hinein, und es ist daher der Nutzen auch dieser Gattung ein sehr beschränkter und unsicherer. Gute Schülerausgaben sollen vornemlich der Vorbereitung für die Schule dienen, so dass ugleich die Ausmerksamkeit gespannt, aber nicht befriedigt, das

Verlangen nach Ausklärung geweckt, aber nicht schon im Vorwege gestillt erscheint. Der Grundsatz, dass ein Schristeller vorzüglich aus sich selbst erklärt werden müsse, hat wesemtlicheren Werth für den Lehrer, der zwischen verschiedenen an einer Stelle möglichen Auslegungen zu entscheiden hat, als für den Schüler, dessen ganzer Sinn auf die Bedeutung zunächst der einzelnen Stelle gerichtet ist. Was hier überragenden Werth oder stärkere Betonung habe, worin der versteckte Schlüssel zum Verständnisse des Ganzen enthalten sei, darüber darf eine für den Schüler bestimmte Anmerkung, in der Regel freilich nur mit Winken und Andeutungen, Auskunft geben. Was aber sonst an allgemeiner historischer oder antiquarischer Kenntnis erforderlich ist, sollte, insofern es nicht in einem eigenthümlichen, grade für diese Stelle bedeutungsvollen Zuge besteht, niemals beigebracht, sondern vielmehr der selbständigen Vorbereitung des Schalers überlassen bleiben, damit er es aus den dafür geeigneten Quellen in dem so lehrreichen weiteren Zusammenhange suche. Das nicht Wenige endlich, was in diesen Commentaren der rein philologischen Behandlung angehört, ist ein Beweis, dass in einem großen Theile dieser Ausgaben nicht das Interesse der Schulen allein berücksichtigt, vielmehr mit dem weiteren der Wissenschaft verbunden worden ist. Wir wollen es freilich durchaus nicht ohne Weiteres tadeln, wenn solche Ausgaben den Standpunct des Lehrers wie des Schülers zusammen berücksichtigen, da das jenem Dienende auch diesem zu Gute kommen kann; aber nicht alles Derartige ist vom Lehrer für den Schulzweck nutzbar zu machen, sondern nur in demselben Maasse, als es der schärferen und bestimmteren, tieferen oder schöneren Auffassung dient. Den Ausleger des Horaz fördern die feinen und gedankenreichen Bemerkungen eines Döderlein außerordentlich viel mehr als die oft an dem Brennpuncte vorbeischießenden langen und gelehrten Expositionen Kirchner's. Beim Cicero wiederum geben die erschöpfenden Anmerkungen Seyffert's zum Lälius trotz aller Fülle und Umfänglichkeit und die scharfsinnigen Darlegungen Madvig's zum Werke de finibus trotz der überwiegenden Einseitigkeit einer kritisch-grammatischen Richtung dennoch auch für den Lebrer eine weit reichhaltigere Ausbeute als mancher eigens für die Schulzwecke gearbeitete Commentar. Es handelt sich vorzüglich immer um die lebendige Ersassung des Einzelnen im Zusammenhange des Ganzen, und grade durch deren stete Vernachlässigung entblößt sich manche so genannte Schulausgabe ihres ganzen und einzigen Werths.

Auch mit der methodischen Behandlung des Sprachunterrichts, wie der sachlichen Disciplinen des Alterthums für die Zwecke der Schule, steht die Wissenschaft keineswegs nur in einer entfernten Verbindung. Was zunächst die griechisch-römische Sprachwissenschaft betrifft, in welcher sich grade die Methodik in ihrer weitesten Ausdehnung und Fülle zeigen kann, so hat dieselbe in der letzten Zeit in höherer Beziehung fast nur nach der angewandten Seite der Stilistik eine wirkliche und fruchtbare Pflege

und Erweiterung gefunden. Aber für die methodische Behandlung des Sprachunterrichts, insbesondere auf den clementaren Stufen, ist die Literatur der Gegenwart unermüdet und, wie es scheint, unerschöpslich. Mit immer neuen oder anders modisieirten Zwecken erscheinen in hastiger Jagd Lehrbücher, Leitsaden u. s. w., die in der That bei näherer Prüfung in diesem oder jenem Stäcke einen nicht unwesentlichen Fortschritt erkennen fassen, die aber eigentlich alle des Guten viel zu viel thun und es fast darauf angelegt zu haben scheinen, dem Lehrer mit seinem mändlichen Worte nichts mehr übrig zu lassen und vollends keine irgend freie Bewegung zu gestatten. Wir glauben, dass diels nothwendig früher oder später einen änsserst nachtheiligen Einfluss auf jene lebendige und allein wahrhaft fruchtbare Methode üben muss, die einzig nur in dem Lehrer und seiner ganzen Persönlichkeit liegen kann. Diese Methode aber hat ihre wesentliche und beste Quelle in der tieferen wissenschaftlichen Ergründung des Gegenstandes, nicht in der praktischen Verarbeitung desselben nach bestimmten Unterrichtszwecken. Je mehr die Philologie in wissenschaftlicher Beziehung leisten wird, desto mehr kommt davon der Praxis der Gymnasien in fruchtbarster Weise zu Gute. Das Uebrige gehört der pädagogischen Ausbildung und Uebung an, die allerdings auch an ihrem Theile lange micht genug gewürdigt wird für den Beruf des Schulmauns, deren Besprechung jedoch hier zunächst außerhalb unseres selbstzesteckten Bereichs liegt.

Wir kehren zu der eigentlichen philologischen Wissenschaft zurück und wollen, nachdem wir Alles, was als ein Mangel oder ein Bedürsnis der Gegenwart in ihr erscheint, osen und freimüthig bekannt oder zugestanden haben, nunmehr wiederum auch eine Seite hervorheben, die leuchtender Ehren werth zu sein scheint. Diess ist aber grade diejenige. welche für das innerste Leben des Gymnasiums und seinen tiefsten und schönsten Zusammenhang von der äußersten Bedeutung und Wichtigkeit ist. Das classische Alterthum hat zu den Lehrzweigen der Geschichte und des deutschen Sprachunterrichts entweder niemals in einem sehr fernen und fremden Zosammenhange gestanden oder ist denselben in der neueren Zeit entschieden näher gerückt. Nur dem Religionsunterrichte stand dasselbe in einer entweder kühlen und fremdartigen, wenn nicht gleichgültigen, oder in einem gradezu feindseligen Verhältnisse gegenüber. Die praktische Anbahnung einer tieferen und innigeren Beziehung ist erfolgt, für die wissenschaftliche Begründung ist Großes geschehen, vielleicht die beste und erfolgreichste Arbeit thätig gewesen. Aber es sehlt dennoch sehr viel von dem, was nothwendig geschehen muss. Es handelt sich hier nicht blos um die Stellang eines Unterrichtsgegenstandes zu einem andern, sondern um die ganze Stellung der philologischen Wissenschaft, um das Verhältniss des vorchristlichen Alterthums zum Christenthume. Ich weis wohl, dass es noch gar viele gibt, die ein solches Verhältnis überhaupt in Abrede stellen, die das Alter-

thum an sich und ohne alle anderweitige Beziehung wollen erkannt und gewürdigt sehen, die die Unmöglichkeit eines solchen Versahrens, das ebensowohl an der thatsächlichen Wechselwirkung in jenem großarligen Prozesse der zuerst auf einander stosenden heidnischen und christlichen Welt, als an unserer vom christlichen Lebenseinslüssen tief durchzogenen Bildung scheiterm muss, noch immer nicht erkennen wollen. Es ist mir gesagt worden, dass diess insonderheit in der jüngeren Lehrerwelt eine vielverbreitete, mit philologischer Einseitigkeit und mit unverkennbarer Gleichgültigkeit gegen das Christenthum verbundene Erscheinung sei. Das kann und wird nicht bleiben. Weder im der Philologie noch im Gymnasium kann ein gleichgültiges Nebeneinanderlaufen christlicher und antik-classischer Erkenntnifs und Cultur länger bestehen; es muss entweder eine auslösende Feindschaft oder eine innerliche und darum segensreiche Verschnung werden 1). Wir können uns des Eindrucks nicht erwehren. dass in dieser Beziehung bereits große Fortschritte gemacht, noch größere angebahnt sind. Das gilt aber in gleichem Maalse von der pädagogischen wie von der philologischen Literatur. Für die letztere würden wir hier vor allen Dingen und zuerst auf Nägelsbach's unschätzbare Leistung der nachhomerischen Theologie hinweisen, der nur die edle Bescheidenheit des Verfassers den Ruhm und Beifall schmälern kann, der ihr bereits von allen Seiten 2) unzweideutig gezollt worden ist. Allerdings ist diess nur eine Seite oder Quelle des religiösen Glaubens der antiken Welt, und dazu ihrem vielleicht größeren Theile nach mehr ethischen als dogmatischen Gehalts. Anderes mus zur Ergänzung dienen; vor allen Dingen die Mythologie. Aber für keinen Zweig der Alterthumswissenschaft ist ja auch grade in den letzten Jahren so Großes und Durchgreifendes geleistet worden als eben für diesen; und zugleich ist keine philologische Disciplin allmählich so sehr in eine bestimmte und bewußte Beziehung zum Christenthume gekommen, während sie in einer früheren Periode wahrhaft caricaturartiger Verzerrung nur wie Spott und Hohn gegen jede irgendwie religiöse Ansicht erschien. Gegenwärtig wird eher die Gefahr einer zu nahen Zusammenstellung des im innersten Mittelpuncte doch immer noch so we-

<sup>2</sup>) Vgl. H. Leo in Evang. Kirchenzeitung; G. Bernbardy in Theologumenorum Graecorum P. II. (Hall. Lect. Cat., Ost. 1857).

<sup>1)</sup> J. P. Lange in seinem apostolischen Zeitalter I, S. 287 sagt sehr richtig: "Das Gymnasium ist eine welthistorische, griechisch-römische Humanitätsschule, welche durch das christliche Bekenntniss geweiht und geheiligt wird. Diejenigen, welche das Gymnasium als solches für nichts achten, schlagen den Erbsegen der griechisch-römischen Humanitätsbildung in den Wind. Daher sind sie auf gutem Wege, die goldenen Aepfel des christlichen Glaubens nicht in die silberne Schaale der Humanität, sondern in die rohen Feldkessel des Barbarismus zu fassen." Doch ist diese Darstellungsweise vielleicht noch zu formal, wie die ebendort angenommene specifische Unterscheidung des Gymnasiums und Seminars zu eng und äusserlich.

sentlich Verschiedenen zu verhüten, neben dem wirklich Verwandlen das innerlich Trennende aufzusuchen sein. "Wie das Heidenthum", sagt Schelling '), "— aber in seinem ganzen Verlauf und Zusammenhang betrachtet - nur ein natürlich sich erzeugendes Christenthum ist (wie hätte sonst der Uebergang sus jenem in dieses zum Theil so leicht und unter so gro-Isen Massen erfolgen können), so ist das Judenthum nur das unentwickelte Christenthum." "Derselbe, welcher in der Fülle der Zeiten als göttliche Persönlichkeit erschien, wirkte im Heidenibum als natürliche Potenz. Es ist keine Entweihung, wenn man die Wahrheiten, welche auch das A. T. noch zum Theil verbällt darstellt, die erst mit dem Christenthum in ihr volles Licht treten, auch in jeuem gestörten Reslex des Heidenthums erkennt und nachweist. Von jeher ist diess geschehen, und gleich zuerst von den Kirchenvätern, wenn es ihnen gleich an den eigentlichen letzten Begriffen sehlte, diesen Zusammenhang zu erklären. Nach unsrer Ansicht beweist grade dieser, wenn auch gestörte, erst der Zurechtstellung bedürsende Wiederschein christlicher Ideen im Heidenthume, grade dieser beweist die Nothwendigkeit und Ewigkeit der Ideen des Christenthums." Freilich bedürsen die allgemeinen Umrisse einer comparativen Auffassung noch gar sehr der sorgsamsten Ausführung; dann wird sich auch der weite Abstand der natürlichen Ideenentwickelung von der Tiefe göttlicher Offenbarung, der dunkeln und unbefriedigten Sehnsucht nach dem Heile von der wuuderbaren und doch so klaren Erlösungsthat, aber auch die unzweideutige Zusammenstimmung praktischer Endziele auf diesen verschiedenen Wegen deutlicher darthun lassen. Eine solche ist es auch, um deren willen ganz kürzlich noch F. G. Welcker 2) der griechischen Mythologie eine noch weit eindringlichere Beziehung zu dem Ganzen der weltgeschichtlichen Entwickelung zuschreibt, als insgemein geglaubt wird. "Dass sowohl in der christlichen Lehre als in der Ahnung der Griechischen Religion das Zusammenwirken der Religion und der Sittlichkeit im menschlichen Inverv des Entscheidende ist, hat eine große Bedeutung auch in Bezug auf nusere Vorstellung von dem künftigen Gang der Geschichte im Großen. Es verstärkt wenigstens diess Zusammentressen die auch schon allein aus dem Wesen des Christenthums zu schöpfende Ueberzengung, dass der Fortschritt nicht abhängen kann von der Ausbildung des Verstandes, des Geistes einseitig, von der Höhe und Stärke der Abstraction, - sondern von dem Gott, in dem wir leben, weben und sind, den wir im Geist anbeten und in der Wahrheit. Nicht das Wissen, gnostisch oder kritisch, macht das Christenthum aus, sondern Gottesglaube, Gesinnung und Thun, Sein und Leben."

Die weitere Aufgabe ist noch nicht gelöst, sondern bleibt der Zukunft vorbehalten. Erst dann, wenn der ganze geistige

<sup>2</sup>) Griechische Götterlehre I, S. 259.

<sup>1)</sup> Philosophie der Mythologie (Werke II, 2.) S. 315 f. 320.

Ertrag des Alterthums in seiner Literatur und Kunst, Cultus und Volksanschauung, Philosophie und Mythologie nach dieser ethischreligiösen Seite hin genügend ausgebeutet worden ist, kann insbesondere eine Zusammenstellung jenes Maasses und Antheils an Ahnungen einer reineren Erkenntnis mit der ewigen Wahrheit selber versucht werden, die als ein vorläufiger Abschluß auf diesem Gebiete der Studien anzusehen sein wird. Dieses aber wird dann in die praktischen Thätigkeiten des Gymnasialunterrichts tief einzugreifen und insbesondere auch innerhalb desselben die wahrhafte Versöhnung zwischen dem christlichen Religionsunterrichte und der Lesung der alten Classiker zu vermitteln im Stande sein. Dass das als ein lebendiges Bedürfnis in der Gegenwart empfunden wird, ist klar '); aber nur wenn so die wissenschaftliche Leistung mit der praktischen Verarbeitung Hand in Hand geht, wird zu einem gesegneten Ersolge günstige Aussicht vorhanden sein.

Aber man hat nicht blos die Alterthumswissenschaft als solche in ihrer gegenwärtigen Richtung und Behandlung, sondern vornemlich auch das classische Alterthum selber, und zwar von verschiedenen Seiten und in verschiedenen Beziehungen, angegriffen und namentlich seinen Werth für die Jugendbildung zu verkleinern gesucht. Stimmen dieser Art sind von Zeit zu Zeit schon früher laut geworden; wir wollen hier nur an die berühmt gewordene Abhandlung A. Tholuck's (Das Wesen und die sittlichen Einflüsse des Heidenthums besonders unter den Griechen und Römern, von dem Standpuncte des Christenthums aus betrachtet; in Neander's Denkwürdigkeiten, I, S. 1—233) aus dem Jahre 1822 erinnern, die die gefährlichen Einflüsse in sittlicher Beziehung hervorhebt, welche allerdings im Jugendunterrichte eine nachtheitigere Wirkung in einer Zeitperiode gehabt haben können, in welcher die Zucht des christlichen Geistes in

<sup>1)</sup> Es ist ein Lieblingsthema der Gegenwart geworden, das unter andern auch schon in Seibert's Griechenthum und Christenthum den anerkennenswerthen Versuch einer populären Darstellung bervorgerufen, sonst aber in Programmen und anderen gelegentlichen Aussätzen eine mit Vorliebe betriebene Behandlung gefunden hat: Einiges über Christenthum und Heidenthum, hinter Prof. Lothholz' Ausgabe der Rede des Basilius über den rechten Gebrauch der heidnischen Schriststeller, S. 127-153. — Wenn das treffliche Programm von Director A. Geffers in Göttingen: Das Alterthum und das Christenthum in den Gymnasien, 1857 die antike Bildung als das geordnete dienende Organ für das aus den Juden kommende Heil nachweist, so scheint der Bedeutung des classischen Alterthums damit noch nicht vollständig genügt zu sein. H. J. Seemann, das griechische und römische Heidenthum in seiner Beziehung zum Christenthume (Programm von Neisse 1856), sasst den Gegenstand nach einer spezitisch katholischen Anschauung auf, bei der auch die Nachweisung des Fegefeuers in der Sonderung der heilbaren und unheilbaren Seelen, die Rhadamanthys in Plat. Gorg. in den Tartaros sendet, u. a., wie des Frohnleichnamdienstes in dem Lingam- und Phallus-Dienste des älteren und jüngeren Dionysos zur Anbetung des überall gegenwärligen Gottesleibes nicht fehlt.

Lehre und Unterweisung mehr oder weniger in den Gymnasien gesehlt haben mag, so dass also schlimmen Folgen ein Damm und falscher Aussaung ein fester Halt nicht entgegengesetzt werden konnte. Solche Verhältnisse walten in der Gegenwart nicht mehr ob, und es ist wohl kaum zu besorgen, dass aus der evangelischen Kirche ernstliche Besorgnisse in dieser Art und in diesem Umfange sich erheben werden. Um so geschäftiger ist man aber in einem gewissen Kreise der katholischen Kirche gewesen, aus welchem die Kunde veröffentlicht worden ist, dass in einem von Zöglingen aus dem höchsten Adel aller Kronländer besuchten Wiener Gymnasium durch Geistliche des Redemptoristenordens Missionspredigten für die Schüler gehalten worden sind, wobei einer der Redner die gesetzlich gültige, durch kaiserliche Entschlie sung sanctionirle Studieneinrichtung der Gymnasien einer Kritik unterworfen hat, die sich durch den Satz wiedergeben läst: das Lesen der heidnischen Classiker mache die Schüler zu Heiden 1). Wir müssen es der katholischen Kirche überlassen, die extremen Richtungen, die sich in Bezug auf die Schätzung des classischen Alterthums innerhalb derselben geltend gemacht haben und die von der berechnetsten Nachweisong ihrer unterscheidendsten Auffassungen und Gewohnheiten in den Formen und Vorbildern des antik-heidnischen Cultus bis zu einer solchen fundamentalen Verwerfung der vorchristlichen Bildungsstufen als gewissermaßen diabolischer Ausslüsse und Wirkungen fortgehen, in sich selber zur Versöhnung und Ausgleichung zu bringen. Da die Gründe, mit welchen jener Redner ein solches Verwerfungsurtheil unterstützt hat, nicht an die Oeffentlichkeit gestellt und absiehtlich wohl nur die Jugend zum Richteramt über einen weit üher ihre Fassungskraft hinausgehenden Streitpunct berusen worden ist, können wir hier nicht weiter darauf eingehen. Dagegen ist neuerdings in zwei beachtenswerthen Aufsätzen eines württembergischen Schulmannes 2) die Frage zur Erörterung gebracht worden, wie sich die Schule bei der Behandlung erotischer Schriststücke und der darin vorkommenden unsittlichen und schlüpferigen Stellen zu verhalten habe. Das Endurtheil läuft nun da hinaus: Wenn z. B. Horaz auch nicht grade zu der Rotte derjenigen Schriststeller gehöre. die es ganz eigentlich darauf anlegen, die Heiligkeit der Elic zu untergraben und den thierischen Trieben des Menschen Kupplerdienst zu leisten, so sei er doch, pädagogisch betrachtet, mit denselben in gleiche Linie zu stellen, denn es herrsche bei ihm eine Gesinnung, die einen außerordentlichen Geschlechtsgenus

1) Gelzer's Protestant. Monatsblätter, Jul. 1857. S. 57 f.

<sup>2)</sup> L. Mezger (Prof. in Schönthal), Pädagog. Gutachten über commentirte Schulausgaben von Horaz' Satiren und Episteln, namentlich über deren Verhalten gegenüber den erotischen Stücken des Dichters, in der Pädag. Revue, 1857. No. 6. S. 1—28 und (etwas allgemeiner gehalten) Die Schule in ihrem Verhalten zu erotischen Schriststellern, in den Protestant. Monatsblättern, Mai 1857. S. 352—66.

als vereinbar mit einem honetter Gesellschaft angehörigen Menschen annehme; Heiligkeit der Ebe kenne er nicht, Ehebruch sei ihm kein scelus, nicht einmal ein flagitium, sondern etwas, das diese und jene Ungelegenheiten und Gefahren mit sich führe und freilich in einer vernünstig geordneten Gesellschaft nicht so hoch verpont sein sollte, das aber, da es dies einmal sei, einzig aus diesem Grunde vom klugen Manne in der Regel gemieden werde; er schäme sich nicht, von sich oder andern als respectabel dargestellten Persönlichkeiten Dinge zu erzählen, die wir nach christlichen Grundsätzen. ja nach den Maximen einer gesunden Philosophie, für verwerslich halten müssten; er rede davon, wo nicht mit Rühmen, doch höchstens so, wie man etwa von einem Excess im Trinken spreche, und ergehe sich, wo ihn's ankomme, mit sichtlichem Behagen darin, seine und seiner Helden Aus diesem Grunde scheint es dem Verf. Blösse aufzudecken. der gedachten Abhandlungen als das erste und wünschenswürdigste Erforderniss, dass eine Schulausgabe des Horaz lieber alle solche Stellen gänzlich weglasse, so dass überall nur Folgendes von den Satiren den Schülern geboten werde (I, 1. 2, 1-24. 3, 1-95. 4. 6. 9. 10. II, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8.). In zweiter Linie aber wird die Forderung gestellt, dass, wenn einmal eine Schalausgabe dem heranwachsenden Geschlechte den vollständigen, zumal einen commentirten, Text der Horazischen Satiren mit allen ihren Derbheiten und all ihrer leichtfertigen Lebensansicht darbiete, sie die Pflicht habe, ein herzhaftes, absolut verwerfendes, auf christlichem Grunde ruhendes Bekenntniss und Zeugniss gegen die völlig verkehrte und unsittliche Lebensanschauung und wüste Phantasie des römischen Epikureers auszusprechen.

Wir bemerken hierzu Folgendes: Vorerst werden wir uns an jener Nacktheit in der Bezeichnung natürlicher Dinge, die dem Alterthume vor einer oft nur allzu deutlichen Lüsternheit moderner Prüderie einen entschiedenen Vorzug sichert, auch künftig so wenig stoßen wie bisher, vielmehr derartige Stellen mit jener gründlichen Unbefangenheit behandeln, die wir an den Meistern des Fachs aus früherer Zeit zu schätzen wissen. Ist hierdurch die Sittlichkeit der Jugend gefährdet, dann muß sie eine schon anderweitig untergrabene, durch die viel größeren Uebelstände und Verirrungen des Lebens und der Literatur in heutiger Zeit verdorbene sein. Was aber insbesondere das Verhältniss der Ebe in dem ganzen und namentlich im römischen Alterthume betrifft, so werden wir diess nicht einem einzelnen Dichter, wie dem Horaz, aufbürden, vielmehr geslissentlich Veranlassung nehmen, die ganze Aeusserlichkeit jener antiken Auffassung von ihr und den weiten Abstand ihres Wesens von der Würde und dem Adel des Menschen, aber auch dem gegenüber vollends die Heiligkeit und tiese Bedeutung der christlichen Ehe mit Ernst und Wärme der Jugend zu Gemüthe zu führen. Ist das in rechter Weise geschehen, dann wird die ganze Stellung und Auffassung der Ehe und des Verhältnisses der Geschlechter bei den Alten

keinen wesentlichen Einflus und daher auch keine sittliche Gefahr mehr üben können. Ist der Ausleger des Horaz vielleicht zegleich Religionslehrer, so wird sich das in der einfachsten Weise von selbst ergeben, aber auch sonst kann die Ausführung in keiner Weise schwierig sein. Dessenungeachtet aber würden wir die nach obigen Grundsätzen verworfenen Satiren des Horaz auch unsern Theils mit der Jugend niemals lesen, daher auch die in Bruchstücken angegebenen lieber ganz überschlagen; - es ist ja von schönem, classischen Stoffe außerdem noch Vorrath genüg. Ob die Schulausgaben die verworfenen Schriftstücke mit entbalten oder nicht, ist gleichgültig; wenn die Jugend darnach begierig sein sollte, hat sie anderweitig in den unzähligen Horaz-Ausgaben Gelegenheit genug dazu. Aber statt des christlichen Zeugnisses wider die beidnische Unart, das uns in eine solche Schulausgabe nicht hinein zu gehören scheint, würden wir etwas anderes verlangen, das nach unserer Ansicht zugleich in bester Weise zur Berichtigung des einseitigen und sachlich versehlten Urtheils über den Horaz dienen würde. Das ist aber eine Charakteristik des ganzen Dichters nach seiner umfassenden Art und Richtung; das ist das Bedürfnis eines Bildes, aus welchem der ganze Mann, wie er gewesen ist, hervorgeht. Denn Horaz ist ein anderer gewesen in dem jüngeren, ein anderer in dem späteren Alter; ein anderes Wesen geht aus seinen Satiren wie aus seinen Oden und Episteln hervor, und nur erst dadurch, daß ein vollständiges Gemälde von ihm, wie von seiner ganzen sittlichen Denk- und Anschauungsweise entworfen wird, kann der Unbilligkeit in seiner Beurtheilung gewehrt werden. Horaz verdient überhaupt die Bewunderung, die er zu allen Zeiten genessen, wenn man ihn auch zu allen Zeiten herabzusetzen und zu verkleinern gesucht hat, durch die reiche Fülle der von ihm auf einem engen Gebiete und mit geringfügigen Mitteln entwikkelten Eigenschaften. Will man Einzelnes an ihm herausheben und zergliedern, wird en immer der Misdeutung und dem Vorwurfe ausgesetzt sein. Hierin mit anderen, namentlich neueren, Dichtern zusammengestellt, wird er den Vergleich im Einzelnen nicht aushalten können, während doch keiner derselben "es zu einer solchen Vollkommenheit gebracht hat, wenn wir die Vielseitigkeit der Gegenstände und Interessen, die gediegene Durchbildung des Innern und die Schönheit der Form zugleich ins Auge fassen" 1). So wird denn auch die scheinbare oder wirkliche Leichtfertigkeit mancher, nur von seinem eigenthämlichen sativischen Standpuncte aus richtig zu beurtheilender, Aeußerungen ausgehoben oder in das rechte Licht gestellt, wenn man den

<sup>1)</sup> C. L. Cholevius Geschichte der deutschen Poesie nach ihren antiken Elementen, II, S. 438 f., wo überhaupt Fingerzeige für eine richtige Beurtheilung des Dichters gegeben sind, die der Ausleger desselben um so weniger unbeachtet lassen darf, als eine allseitig genügende Charakteristik desselben (vgl. ebend. S. 441, Anm.) bis jetzt in unserer Literatur wicht vorliegt.

ganzen Ernst der anderweitig niedergelegten sittlichen Grundgedanken damit vergleicht. Horaz hat von der Ehe, dem Familienleben, der Kindererziehung u. s. f. keine höheren und keine tieferen Ideen gehabt, als wie das ganze Alterthum und insbesondere seine Zeit sie haben konnte. Wenn wir uns aber das, was er dafür von seinen Zeitgenossen verlangt, oder was er denselben als das trübe Bild der Gegenwart im Vergleiche zu einer durch sittliche Größe bewährten schönen Vorzeit mit scharfer Rüge vorhält, treu und aufmerksam vergegenwärtigen, dann werden wir kein Bedenken tragen, dasselbe auch unseren jungen Lesern vorzuführen, wenn wir auch bei manchem Puncte nicht umhin können, auf die Schranke hinzuweisen, die in der Erkenntnis um das ganze Alterthum herum gezogen ist, und uns des unendlichen Vorzugs zu freuen, dessen wir durch die Offenbarung gewürdigt worden sind. Wer aber kann ohne tiefe Achtung, ja ich möchte sagen ohne Rührung, jene, wie man sagt, immer seltener werdende, innige Pietät betrachten, mit welcher Horaz in der 6. Satire des 1. Buchs die Erziehung rühmt, die er durch seinen Vater empfangen habe. Jene Lauterkeit und Keuschheit, die er als den ersten Schmuck der Tugend preist, ist ihm doch offenbar von dem Vater, dessen wachsames Hüterauge über den Sohn allen Vätern zu wünschen wäre, nicht blos äußerlich anempfohlen, sondern tief in Herz und Gesinnung hineingesenkt worden, und der Sohn fühlt es, dass sie dadurch ein Besitzthum seines Lebens geworden ist. Und darum hat er auch erkannt, wo der sittliche Schade einer Zeit zuerst und zumeist zu suchen ist, und wenn wir in der Gegenwart ebenfalls wiederum nach den Quellen allgemeiner Verderbtheit fragen, so mögen wir, wenn wir sie sonst nicht finden können, nur von ihm sie erlernen und dann ein besseres Mittel anwenden, als in jener vorchristlichen Zeit zu Gebote stand. Man höre ihn nur in der 6. Ode des 3. Buchs: Das schuldbeladene Zeitalter hat zuerst die Ehen und die Familie und die Häuser besleckt; aus solcher Quelle strömend hat das Verderben sich über Vaterland und Volk ergossen. — Und wenn er uns sofort das Bild der in üppigen Tänzen und Buhlerkünsten erzogenen, schon seit ihrem zarten Alter auf unkeusche Liebschaften sinnenden Jungfrau vorführt, die dann vermählt beim Gelage des Mannes sich jüngere Buhlen sucht und ohne Wahl denselben erst im Verborgenen und Dunkeln die verbotenen Freuden spendet, nachmals aber sogar mit Vorwissen und Zustimmung des Gatten Menschen des verachtetsten Gewerbes ihre Schande um hohen Lohn verkauft: dann will er fürwahr nicht den Segen, sondern den Fluch solcher Verworfenheit zeigen, der unähnlich die männliche Jugend der goldenen Zeit des römischen Staatslebens, die mit Punierblut das Meer färbte und die Erbseinde des römischen Namens zu Boden schlug, den Schmuck der Arbeit und des Geborsams bewährte, wenn sie mit sabellischer Hacke die Schollen kehrte und auf der strengen Mutter Geheiß das gefällte Scheitholz im langen Abendschatten nach Hause trug. - Von einem Manne, der das Leben der cul-

tarlosen Völker so lebhaft preisen kann (Od. III, 24.), wo die Stiesmatter dem Kinde ohne Verrath den Becher reicht, wo keine Gattin durch ihre reiche Mitgift den Mann beherrscht oder auf den glänzenden Buhlen baut, sondern als schöuste Ausstattung Elterntugend und Keuschheit mit sich bringt, die, vor dem Nebenmanne zitternd und dem Bunde treu, der Schmach der Sünde den Tod vorzieht, - von einem solchen kann numöglich gesagt werden, dass er keine Achtung vor der Ehe habe und ihren Werth an sich wie für das aufwachsende Geschlecht nicht zu würdigen wisse 1). - Ich meinestheils kann es auch nicht lassen, wenn ich vor meinen Schülern Stellen wie 2 Timoth. 3. anszulegen habe, wo die φιλαυτία und φιλαργυρία an die Spitze des düsteren Gemäldes treten, von welchem alle Zeiten Belege als Vorbilder und Anfänge jener schweren Zustände in den letzten Tagen liesern 2), auf die durch den ganzen Horaz hindurchgebeude schwere Anklage hinzuweisen, womit er die furchtbare Sucht seiner Zeit im ruhe- und genußlosen Jagen nach Gewinn und irdischer Habe richtet, und eben dadurch eine seltene Gesinnang und eine Freiheit der Richtung zeigt, die wir in einer so aufgelösten und gährungsvollen Zeit mit allen ihren ansteckenden Elementen und ohne den Ersatz irgend eines höheren Halts nothwendig bewundern müssen. - Aber freilich daneben lasse ich mir es auch nicht nehmen, jene anscheinend so unerheblichen Gedichte des Horaz, die wir unter dem Namen der erotischen zusammenfassen können, nicht zwar mit jener behaglichen Breite, die hinter jedem Namen und Factum irgend eine Anspielung auf Verhältnisse und Ereignisse des wirklichen Lebens mit einer oft schauerlichen Tragweite aucht, wohl aber mit dem gewissenhaften Bemüben zu erklären, wodurch der Reichthum und die Peinheit der künstlerischen Composition in allen ihren anmuthigen oder scharfen kleinen Zügen heraustritt, dass wir davor wie vor einem ansprechenden kleinen Genrebilde aus der niederländischen Malerschule stehen. Allerdings ist der Inhalt jedes Mal ein allgemeines Bild aus dem Leben der damaligen Zeit, dessen Auswüchse und Verirrungen uns damit, selbst in den engeren und sonst meist verborgenen Verhältnissen der socialen Welt, entgegentreten und an ihrem Theile, ohne dass eine zu große Bedeutung auf sie gelegt werden soll, zu der Gesammtanschauung der antiken Menschheit einen nicht zu entbehrenden Beitrag liefern. Die Entfaltung dieses Bildes und vornemlich die Entgegen-

<sup>1)</sup> Ich verweise bier noch auf eine nicht der Vergessenheit zu übergebende kleine Schrift: Pädagogische Bilder aus den Gedichten des Horation, von Dr. Held (Bayreuther Progr. 1839.), zumal da mir en nicht nöglich ist, hier den Gegenstand so weit zu verfolgen, als derselbe es verlient. — Vollends auf andere Classiker einzugehen, ist für jetzt nicht funlich.

<sup>2)</sup> Ein erschütterndes Beispiel dieser Art lesen wir jetzt auch bei C. L. Roth in seinen (sehr empfehlenswerthen) kleinen Schriften pädagogischen und biographischen Inhalts, II, S. 224—42.

haltung des christlichen Lebens in Lehre und Gesetz, Erfüllung und That bleibt indessen im Ganzen am angemessensten und besten der mündlichen Lehrthätigkeit vorbehalten, die das, was in einem Schulbuche leicht als ein unvermitteltes Nebeneinander erscheint, in persönlicher Einheit wahrhaft verbunden mit aller Wärme und Wahrheit der Ueberzeugung darzulegen im Stande ist.

Wir können indessen noch einen Schritt weiter gehen, und auch Mezger hat das in seinen obigen Darstellungen gethan. "Es gibt mehrfache Veranlassung und Nöthigung, anzudeuten, wie die Alten — vielfach in der Praxis, im Verhältnis zu Gesetz nud Vaterland, in Pietät und zarter Schen vor Allem, was ihnen als heilig galt, in gesunder harmonischer Entwickelung der menschlichen Kräste, höher standen als ein großer Theil der christlichen Welt mit seinen reineren Vorstellungen von Gott, von der Bestimmung des Menschen, von Pslicht, Tugend und höchstem Gute. Ja, es gibt Fälle, wo man der Jugend gradezu antike Muster zur Nachahmung im sittlichen Leben empfehlen und namentlich einen Punct ans Herz legen muss, der meines Wissens von den Sittenlehrern noch nicht nachdrücklich genug hervorgehoben ist, dass nemlich die classische Welt auch auf dem sittlichen Gebiet eine bestimmte Aufgabe zu lösen gehabt und wirklich, soweit es möglich war, gelöst habe, ich meine die Ausbildung und Ausprägung des Begriffs der σωφροσύνη, und dass es gar nicht wohlgethan ist, wenn das christliche Volk es unterläßt, dieses Vorbild sich vorzuhalten und sich zu bemühen, wie es diese allerdings zunächst blos formale Tugend mit christlichem Inhalte erfüllen und in seinem Lebenskreise fort und fort darstellen möge"). Allerdings ist die echt-hellenische Mitgist des schönen und strengen Maafses ein auch für die christliche Lebensanschauung wohl zu beherzigendes Gut, dessen Mangel mehr als einmal in den Institutionen und Zuständen des kirchlich-ascetischen Lebens zum Vorschein kommt und in Folge der damit fehlenden Frische und Gesundheit einer naturgemäßen Entwickelung nicht selten die edelsten Kräfte zerstört hat. Aber wir hätten noch andere sittliche Potenzen namhast zu machen, die uns theils als Gegenbilder christlicher Wahrheit, auf welche dadurch ein um so helleres Licht fällt, theils als lautere und fruchtbare Erzeugnisse der gottesebenbildlichen Menschennatur mit Achtung und Empfänglichkeit für eine reichhaltige Welt geistigen Schaffens erfüllen können, an der sich der lebendige und schöpferische Gottesgeist nicht unbezeugt gelassen hat. Indessen werden für unsern nächsten Zweck auch schon die wenigen Andeutungen und Belege genügen, da eine weitere Verfolgung des ergiebigen Themas hier nicht in der Absicht liegen kann.

Wir sind gewiß, die Studien des classischen Alterthums können immerhin alle jene Angrisse rubig ertragen, denen sie wegen ihres Inhalts wie wegen der Form ihrer wissenschaftlichen Betreibung von Zeit zu Zeit immer wieder unterworsen sind. Es

<sup>1)</sup> Gelzer's Protestant. Monatsblätter, Mai 1857. S. 361.

wird nur dazu führen, dass der Werth derselben in immer hellerem und lebendigerem Lichte dargestellt und eine richtigere und vollere Erkenntniss des Alterthums angebahnt wird. Auf dem hier zunächst in Betracht kommenden Gebiete bedarf es freilich noch vieler und rüstiger Arbeit; denn es ist ein schweres und gewichtiges Werk, die Beziehung des Alterthums zum Christenthume nach allen Seiten hin richtig und erschöpfend darzulegen, zu zeigen, was von demselben in die vom Christenthume durchdrungenen oder geschaffenen Lebenszustände übergegangen, oder von demselben, als seinem innersten Wesen widersprechend und darum überwunden, aufgehoben und vernichtet worden ist. Die Philologie wird und kann sich dieser schönen und großen Aufgabe nicht entziehen; es wird ihr selbst zum größten Segen gereichen. Die Philologie , steht gegenwärtig, wie die Theologie gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, etwas einsam und fremd vor den übrigen Wissenschaften da; sie hat auch jetzt noch ihre bedeutenden Höhenpuncte und ihre großen Meister aufzuweisen; aber sie wird in demselben Maalse nach außen fruchtbarer und nach innen lebendiger werden, als sie aus dieser Isolirtheit heraustritt und damit einen Weg einschlägt, der für die Wissenschaft wie für das Leben, also auch in nächster Anwendang für die Praxis unserer Gymnasien, von unberechenbarem Gewinne ist.

Parchim.

Fr. Lübker.

# Zweite Abtheilung.

#### Literarische Berichte.

I.

Ern. Fr. Wuestemanni memoria. Scripsit C. E. Georges. Gothae sumptus fecit Hugo Scheube. 1857. 28 S. in 8.

Der edlen Pietät, welche den Herrn Dr. Georges bewog, dem früb heimgegangenen, trefflichen Führer und Freunde zeiner Jugend und nachmaligen, zu Rath und That immer hereiten Amtsgenossen voll hingebender Treue, ein ehrendes Gedächtnis aufzurichten und den Namen, wie das achtungs - und liebenswürdige, offensinnige Wesen, das eifrige, den reinsten Zwecken geweihete Wirken eines Mannes in die Weite der Welt zu tragen, dem der Ausspruch des Terenzischen Chremes: "Homo sum, humani nihil a me alienum puto", als der Pivot seines Dichtens, Trachtens und Thuns galt und welcher die Humanitätsstudien, die seinen Lebensberuf bildeten, mit tiefer Liebe, heiligem Ernste und freudiger Ausdauer im heilsamen Interesse des Sittengesetzes und der Weisheit betrieb, die bei Gott nicht Thorbeit ist, verdanken wir diese des anerkennenden Beifalls werthe, von dem Verleger derselben, Herrn Hugo Scheuhe, mit einem schönen Aeußern ausgestattete Denkschrift, die mit einer Bemerkung über den blühenden Zustand des Gothaischen Gymnasiums einleitet, welches sich seit dem Beginn des laufenden Jahrhunderts zahlreicher Schüler und ausgezeichneter, in ihren Fächern meisterlich geschickter Lebrer rühmen kann, von denen ein gut Theil namentlich aufgeführt wird, mit einem kurzen, den Einzelnen je nach seiner besonderen Virtuosität charakterisirenden Zusatze, unter diesen denn auch Wüstemann, der 37 Jahre hindurch, bei guter Gesundheit, sein Lehramt verwaltete und noch in den besten Jahren stand, als der Tod ihn von der Seite und dem Herzen der Seinigen, aus dem Kreise seiner Freunde, Collegen und Schüler binwegführte. Geboren zu Gotha den 31. März 1799, in den Elementen der Wissenschaften und Sprachen zumeist von dem Vater Jobann Christoph, einem praktischen Rechtsgelehrten von vielseitiger wissenschaftlicher Bildung, unterrichtet, ward er 1808 dem Gymnasium seiner Vaterstadt übergeben, rückte rasch durch die Klassen desselben und bezog, tüchtig vorbereitet, 1816 die Universität Göttingen, um, seiner Neigung gemäß, Philologie zu studiren. Von seinen dortigen Lebrern wählte er sich besonders Dissen zum Vorbilde in der auf S. 8 kürzlich charakterisirten Auslegung der alten Schriftsteller, las auf dessen

Rath die Griechen der Reihe nach sorgfältig durch, warf sieh vorzugsweise auf das Studium der griechischen Bukoliker und bereitete achon in Göttingen die Ausgabe des Theokrit vor, welche später mit den Anmerkungen seiner Preunde und denen seines Gönners Friedrich Jacobs versehen ans Licht trat. Der Tadel, welchen diese Arbeit von Seiten eines Beurtheilers derselben erfuhr, verletzte unseren Wüstemann, der sich später die scharse, ost unbillige Kritik, der Kärcher das 1826-27 erschienene Deutsch-Lateinische Handwörterbuch unterwarf, eine Aufforderung zu erhöhetem Fleisse und Eiser im Betriebe der lateinischen Sprache sein liefs, seltsamer Weise in so bobem Grade, dafs er die Beachästigung mit den griechischen Klassikern dem Studium der lateinischen bintametzte, freilich auch mit in der Hoffnung, nach seiner Anstellung als Lebrer am Gymnasium zu Gotha im Jahre 1819 den bis dabin von Döring in den oberen Klassen besorgten Unterricht im Lateinischen zu erhalten. Der bochbetagte, altereschwache Döring trat denn auch bald in den von ihm erwünschten Ruhestand und Wüstemann in die von jenem ertheilten Stunden ein, die sonach allerdings in die geeignetsten Hände kamen. Mit großem Nachdruck legte er sich fortan auf die lateinische Sprache, las in den Mussestunden immer einen lateinischen Schriftsteller, schrieb Bemerkungen dazu nieder, machte, nach seiner bei der Lecture überhaupt befolgten Gewohnheit, Auszüge daraus und bildete einsichts- und tactvoll seinen Stil vorzüglich nach dem Muster Cicero's und der der augusteïschen Zeit am nächsten stehenden Schriftsteller, ohne jedoch die späteren ganz auszuschließen, dem Urtheile Fr. Aug. Wolf's beipflichtend, dessen S. 10 ausdrücklich gedacht wird. Von Wüstemann's ungemeiner, mit Recht gepriesenen Kunstfertigkeit im Lateinschreiben geben seine im Druck erschienenen Reden, Lob- und Gedächtmisschristen, vor Allem die herrliche, dem Promptuarium sententiarum cet. beigegebene Dedicationsepistel an seinen einzigen Bruder Carl Christian glänzende Beweise. Seine lateinischen Versificationen, die er auftragunäfsig bei feierlichen Festactionen wiederholentlich ausgehen liefs, hielt der anspruchslose, bescheiden von sich denkende Mann weniger für phantasievolle Schöpfungen und sprudelnde Ergüsse dichterischer Begeisterung, als für Machwerke (ποιήματα) im bessern Sinne des Wortes. Guten Fortgang soll er nach S. 11 im Fache der elegischen, lyrischen und epigrammatischen Poesie gehaht haben.

Seinen Schülern war et mit der ganzen Liebe seines treuen Herzens mgethan; ermahnte und ermunterte, drobete und strafte nach Erfordern der Umstände; allstets zugänglich, gab er ihnen aus dem reichhaltigen Schatze seines gediegenen Wissens und seiner vielseitigen Belesenheit auf der Stelle die gewünschte Auskunft über Fragen aus dem Bereiche der Litteratur, der Wissenschaften und Sprachen, leitete ihre Privatlectüre, valerstützte sie mit zweckdienlichen Büchern aus seiner bedeutenden, wehl versorgten Bibliothek und gab ihnen oft unentgeltlich noch besonderen Unterricht. Auf S. 23 wird berichtet, dass Wüstemannn sich in vielen und bittern Klagen über die Schlassheit, Trägheit und Arheitsscheu ("Aulta et acerba conquerebatur de inertia nostrorum adolescentium elque desidia.") der heutigen Jugend ergangen habe, von deren Mehrzhl, nach dem Dafürbalten des Herrn Dr. Georges, in Wahrheit daswith gelien solle, was der Rhetor Seneca (Contr. I. procem. p. 61 ed. inent.), gewiss mit Uebertreibung, an den römischen Jünglingen rügte. La läst sich nicht als das pädagogisch Richtige bezeichnen, wenn der leber und Erzieher der Jugend oft und gern ein Ach und Weh über Pebler, Mängel und Ungebühr derselben im Munde führt. Die der natie, desidia und des torpor bezüchtigten jungen Leute sind in gar vielen Stücken wahrlich nichts weniger, als faul, schläfrig-hinbrütend und

träge, vielmehr oft ganz verzweifelt rührig und ausrichtig, wo es gilt Zucht, Recht und Gesetz, Ordnung, Pflicht und Sitte zu umgeben oder zu überspringen, wohl gar auch umzustolsen, nur an den Fleiss zu guten Werken mögen sie nicht heran, auch nicht das "Nitimur in vetitum semper cupimusque negata", dem Bessern zustrebend, hinter sich zurückwersen. Lebendig, zu Zeiten sehr, ja bis zum Erstaunen lebendig, wie die Jugend sich zeigt, ist sie darum doch noch lange nicht auf dem Wege zum Leben, dahis soll die Zucht sie bringen. Giebt es überhaupt bier im Irdischen Heilige, dann treffen wir sie auf der Schulbank am allerwenigsten, we vielmehr so ziemlich Alles im Schwange geht, was gegen das Unsträfliche, gegen das, was etwa eine Tugend, etwa ein Lob ist, austrebt und streitet. Nicht allein nur "Thorheit steckt dem Knaben im Herzen", eine Welt voll unsauberer Geister, voll verderblicher Ungehörigkeiten gährt und schäumt darin, die dem Lehrer unsäglich viel Arbeit und Sorge, Noth und Kummer machen; gleichwohl soll er, der Apostel und Priester der Vernunft, des aus flott geborenen Geistes, der auch "gesetzt ist zu einem Zeichen, dem widersprochen wird", noch dazu nicht bloß von Seiten seiner Schüler, ohne eitles, fruchtloses Klagen und Seufzen über das, was der Jugend Art und Eigenthümlichkeit immer bleiben wird, auf welche sich füglich das Wort im Liede Mosis anwenden lässt: "es ist ein Volk, darin kein Rath ist, und ist kein Verstand in ihnen", freudig und unverdrossen, still, "den Mund im Herzen", sich beeifern, die dummen Streiche derselben durch kluge Weise erzieherischer Weisheit zu paralysiren, mit Geduld Nachsicht üben und doch Widerstand thun, was denn freilich nicht weniger schwierig ist, als überall im Handeln Schlangenklugheit mit Taubenunschuld zu vereinen. Geht bei solch' großem, unglaublich schwerem Werk der Erzieher und Führer bin und wieder fehl, wer mag den von gutem, reinem Willen geleiteten sofort tadeln oder schelten? ,, Es irrt der Mensch, so lang, er strebt"; wer die Laterne trägt, bemerkt Jean Paul sehr wahr, stolpert leichter, als wer ihr folgt.

Die Uebungen im Lateinschreiben anlangend, achtete er streng aut regelrechte, sprachreine, in periodisch gerundeten und folgemäßig entwickelten Gedanken sich bewegende Darstellung und hielt sich bei der Kritik des Geleisteten fern von jener leidigen, den munter Strebenden peinlich einengenden und einschüchternden Kleinigkeitskrämerei, die mit scrupulöser Bedenklichkeit ein einzelnes Wort bemäkelt, "subtimens, füglerr Dr. Georges S. 11 binzu, ne reprehenderet, quae idones aucte-

ritate defendi possent."

Seine gründlichen und umfassenden Kenntnisse des Lateinischen gemeinnützig zu machen, gab er mehrere Werke in den Druck, so unter anderen 1826—27 ein Deutsch-Lateinisches Handwörterbuch in zwei Theilen, eine noch heute aller Beachtung werthe Arbeit, die den feinen und geschmackvollen Kenner ächter Latinität bezeugt, der mit großer Anstelligkeit und hewunderungswürdiger Gewandtheit, ganz in der Weise unseres konstfertigen Moritz Seyffert, moderne Ausdrucksweisen und Wendungen in ein klassisches Gewand zu kleiden versteht. Das in Rede stehende Werk verdiente schon, von kundiger Hand revidirt und gehessert zu werden, wobei die Miscellae observationes (vid. Catalogus bibliothecae E. Fr. Wuestemanni No. 4100 pag. 84) gar förderliche Dienste leisten dürften; ferner eine neue, im Jahre 1843 erschienene Bearbeitung der von Heindorf erklärten Satiren des Horaz, die Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische, erster Theil für die oberen Gymnasialclassen, erster Cursus, Leipzig 1844, welche Georges S. 13 mit Rocht als "librum aetate provectioribus discipulis utilissimum" bezeichnet, und das Promptuarium sententiarum etc., seine leizte, schon

dem eigentlichen Werke zu weit ausgesponnenen, aber durch Sprachdarstellung vorzüglichen, durch ihren Inhalt sehr anziehenden, "unico fratri optime Carolo Christiano" gewidmeten epistola, welche das zart- und edelempfindende, reiche Gemüth, den durch Humanitätsbildung verseinerten, dem Guten und Schönen offenen Sinn des nun Entschlasenen auf das erfreulichste entfaltet.

Von S. 14 an macht die memoria Mittheilungen über Wüstemann's hänsliches Leben, seine Sinnesart und seinen Charakter Mit seiner Gattin, einer geborenen Salbach, der Tochter eines praktischen Rechtsverständigen von großem Ruf, lebte er in liebevollom, zu Leid und Freud' innig treuverbandenem Einvernehmen und hing mit der größten Zärtlichkeit an seinen zwei Kindern. Ungefärhte, thatfreudige Pietät war ein Grundzug in Wüstemann's Wesen, wie aus dem erhellt, was uns die memoria auf S. 15 ff. von seinem Verhalten gegen seine Amtsgenossen, seine Eltern, seine Lehrer, Freunde und Schüler berichtet. Mit einer beinabe schmärmerischen Zuneigung und freudig huldigender Dankbarkeit hing er an seinem Vaterlande und seiner Vaterstadt, aus der ihn selbst die vortheilhastesten, ihm wiederholt gemackten Anerbietungen des Auslandes wegzulocken nicht vermochten. Sein geselliger, aufgeweckter und umgänglicher Sinn liefs ihn gern in den Kreisen der Freunde und bei den Mablen der Freude verweilen, die er, gleich seinem Collegen Schulze, "qui erat facetissimus" (S. 15), durch launigen Scherz und lustige Einfälle zu beleben verstand. An Vereinen, die auf Förderung des Erwerbund Kunstsleißes in seiner Vaterstadt hinarbeiteten, betheiligte er sich mit lebhastem Eiser und las in der Versammlung der Gartenbaufreunde, wie in dem jeden Donnerstag zusammentretenden Gelehrtenvereine die auf S. 28 No. 21 — 22 verzeichneten lehrreichen, von seiner gründlichen und vielseitigen Alterthumskunde zeugenden Abhandlungen. Auf den regelmäbig von ihm besuchten jährlichen Versammlungen der Philologen machte er die persönliche Bekanntschaft mit vielen Gelehrten und schloss daselhst mit nicht wenigen derselben Freundschaften, die einen ebenso ausgebreiteten, als lebhaft unterhaltenen brieflichen Verkehr zur Folge hatten. Fast kein Tag verstrich, an welchem er nicht Briefe entweder absendete oder empling.

"In puero statim, heisst en S. 18 f., animi ingeniique virtules eluxerunt magisque ac magis deinceps per aetatis gradus exsplenduerunt.
Multa in Wuestemanno inerat et comitas et humanitas. Quid Wuestemanno jucundior? (bereits S. 17 bemerkt) quis sermone (besser: in sermone) affabilior? quis vultu, qui maxime hominum animos ad benevolentiam allicit, amabilior? Offensarum inimicitiarumque minime memor ultorve in gratiam facile cum iis rediit, qui sive dictis sive scriptis eum lacessiverant. Ingenio facili et copioso praeditus fuit, plurimo studio, multa rerum cognitione. Memoria vero tanta fuit (dem
Nächstfolgenden nach bestimmter: tenacissima), ut ad ea tollenda,
quae animo semel insedissent, diuturnitas temporis vix aliquid valeret."

Ein von seiner Schwiegermutter ihm erkaustes, ganz in der Nähe der Stadt gelegenes und behaglich eingerichtetes Landhaus öffnete sich während der besseren Jahreszeit gastsreundlich ausheiternder Geselligkeit und gemüthlichem, lehrreichen Verkehr mit Befreundeten. Fremde, die dort zur Begrüßsung Wüstemann's einsprachen, werden den freundlichen Wirth, den liberaten condus promus zu rühmen wissen, und könnte der die Ausschrist: Otio sührende, zum gewöhnlichen Sammelplatz der Gäste bestimmte Porticus, den Wüstemann in seinem Garten hatte herrichtes lassen, reden, so würde er uns viel Interessantes und Denkwirdigen merichten haben von den dort gesührten Gesprächen, in welchen socra-

tische Weisheit und anakreontische Laune tiefklar und heiter ineinanderspielten und wo der Scherz aus immer vollem Köcher Pfeile versandte. ohne jemals Jemanden zu verwunden. Ueber das Ende des Trefflichen und die demselben vorausgebenden Krankheitszustände lesen wir in der memoria S. 19 f. Folgendes: "Omnia fere vitae tempora integra valetudine vixit. Sed verno tempore superioris anni carbunculus in cervicibus natus est, qui vitam in extremum paene discrimen adduxit. Quo morbo defunctus post dies Paschales ad intermissas scholas redist neque tamen eas continuare (besser: diu habere) potuit. Paulo enim ante dies festos Pentecostes correptus est morbo, quam influenzam medici nostri dicunt. Malo adhibetur medicus arte insignis, qui fortioribus remediis morbum evincit. Jam cogitaverat Wuestemannus foras deambulere, quum frigus expertus in eundem morbum eumque graviorem recidit. Nimia profusio alvi vertit morbum in febrim, quem vicon vocant, fere insanabilem. Paucos dies inter spem et metum fluctuabant amici et cognati; sed morbus in dies augeri coepit. Extremis denique diebus mensis Maji aegrotus vim morbi sustinere non potuit, et sic efflavit animam Kalendis Juniis. Mors carissimi hominis omnibus acerba fuit. Summi atque infimi concurrerunt, ut uxorem mortui et liberos ob excessum conjugis et patris consolarentur. Quum efferretur, tota fere civitas exsequias funeris prosecuta est."

Die der memoria angeschlossenen Annotationes S. 21—28 geben über in derselben nur angedeutete Einzelnheiten näheren Aufschluse, enthalten die im Auftrage der Göttinger Philologenversammlung von Wüstemann in lateinischer Sprache abgefaste Anrede an den 93 jährigen Mitscherlich, die demselben von drei Abgeordneten überreicht wurde, ferner das lateinische, unserem Wüstemann bei seinem Abgange vom Gymnasium von Döring ausgestellte Schulzeugniss und zwei andere akademische, das eine von Mitscherlich, das andere von Dissen herrübrend, beide ebenfalls in lateinischer Sprache abgefast, schließlich eine Aufzählung der von Wüstemann herausgegebenen Werke und Abhandlungen. Aus der reichen Zahl der von ihm verfasten Recensionen wird eine besonders belobt, nämlich die von der durch Rein besorgten neuen Ausgahe des Becker'schen Gallus in Jahn's Jahrbüchern Bd. 57 S. 151 ff.

Die memoria empsiehlt sich durch eine ungesuchte, einfach-klare, leichte und fast immer correcte Schreibart, die es jedoch merklich an dem sehlen Jäst, was kunstgewandte Stilistik erheischt. Die Redo bewegt sich in kurzen, zerstückelten Sätzen beinahe sprungweise sort, statt das Vorzettragende in regelrechter Gliederung und Gruppirung mit Einund Unterordnung zu einem periodischen, anmuthig belebten, in sich wohl gerundeten Ganzen darzulegen, und besteht mehr aus einem blossen, oft trocknen Herzählen von Einzelnheiten, als einem durch metaphorischen Ausdruck und Lieblichkeit der Wendungen ansprechenden Erzählen in proportionirter Zusammensassung der Satzglieder und beziehungsvoller Verknüpfung bestimmt ausgeprägter Gedanken zu schöner, anschaulicher Einheit.

Auf dem Titelblatte hätten schicklicher Weise Wüstemann's Vornamen vollständig ausgeschrieben werden sollen, das inclutus S. 2 war mit nobilis oder illustris und in antiquitate mit in antiquitatis memoria zu vertauschen. Für Galettius war Galetti (nach Aehnlichkeit von Cronichetti, Rosetti) zu schreiben. Aus ersterem könnte nämlich Jemand, der nicht wüßte, wie dieser Gelehrte sich schrieb, für ihn den Namen Galett (nach Analogie von Gurlitt, Tyrwhitt) oder Galette (nach Rochette, Roquette, Burette) entnehmen, wie denn auch leicht Einer aus dem ihm unbekannten Kriesius, statt des einsilbigen Kries, wie dieser Gothaische Professor, "geometria et arith-

metics egregie instructus", hiefs, den zweisilbigen Kriese herausstellen derfte: Schulzius läst ungewiss, ob sich dieser "rerum ab omnium estatum populis gestarum pergnarus" Schulz oder Schulze nannte. Elenso verhält es sich mit Namen wie Blumius (Blum und Blume), Falkius (Falk und Falke), Funkius (Funk und Funke), Hessins (Bels und Hesse), Leistius (Leist und Leiste), Rothius (Roth und Rothe). Manso ist glücklicherweise mit dem Anhängsel us, ius, nus oder nius verschont geblieben. Wie möchte sich wohl dieser Name oder sonst ein auf o endigender, wie Hugo, Meierotto, Thilo, Fiorillo, unter des Rostocker Fritzsche bildungslustigen Händen gestalten, der uns den des Frankfurter Poppo in einem überaus abenteuerlichen Metamorphosenspiel (siehe Dessen Quaestiones Lucianeae) hald Poppon geformt, hald Poppoius, hald Poppius, hald Popius vorführt? Derselbe Gelehrte bringt uns auch einen Matthias für den chemaligen Altenburger Gymnasialdirector Matthiae (sc. filius, wie bei Matthaci, Lucae, Pauli, Zachariae, Hieronymi, Ruperti, Philippi, Ernesti, Alberti, Ulrici, Arnoldi, Fabri und Michaelis, Simonis, Siebelis, Sintenis, welche beiden letzten in den Formen Sibelisius, Sintenisius da und dort auftauchen) und Reisig (Conjectum. in Aristophanem) einen Porso (Porsonis) und Pierso für Porson und Pierson. Ein Dritter beschenkt uns vielleicht demvichst mit einem Laurentius Vallaus, einem Ausonius Popmaus oder Popmaius, einem Wissowaus und Zoëgaus und verwandelt den Namen Hinzpeter in den hibriden Hinzpetrus oder gar in Hinzpeterus und den Namen Langheinrich in Langheinrichius oder Langhenricus. Dobreus oder Dobraeus führt nicht auf Dobree zurück, Fackgius könnte der Name für den Züricher Professor Fachsi und den ehemaligen Zerbster Rector Faehse sein, Nackius ist deutsch Nacke, Jaeckius dagegen nicht Jaecke, sondern Jaeck, und wer den Namen von Borstell nicht kennt, wird aus de Borstellius auf de Borstelli oder auf de Borstelle (wie Mutschelle) rathen. Am geralbensten erscheint es, die Eigennamen beim Lateinschreiben unverändert zu belassen (also Bernhardy, Savigny, Poelitz, Reimnitz, Oberlin, Voegelin, Bacumlein, Doederlein, Mosheim, Spanheim, Bichetaedt (für Eichstadius), Kuester (für Kusterus), Schuetz (für Schutzius); viele derselhen haben ohnehin schon ein lateinisches Gepräge: Thorlacius, Pfarrius, Lossius, Reimarus, Morus, Carus, Clarus, Clodius, Curtius, Moebius, Obbarius, Olearius) und den beigefügten Vornamen oder statt dessen einen prädicativen Zusatz, wie homo doctissimus, perelegantis judicii cet., je nach Erfordern, zu decliniren.

Mein ehrwürdiger Lehrer, der verstorbene Rector Sachse, schrieb sich einmal auf dem Titel einer seiner in lateinischer Sprache abgefasten Abbandlungen Saxius, ganz so, wie sich der herühmte Litterarhistoriker Christoph Saxe schrieb; darauf hin nannte ihn nun einer seiner Recessenten kurzweg Sax, befremdlich genug für Alle, die wussten, wie der Mann sich schrieb; hätte er nun noch gar zu dem nahe liegenden Sazeus gegriffen, dann würde es leicht den Anschein gehabt haben, als wäre er damit umgegangen, sich dem Namen nach gleichsam zu versteinern. Das Gerathenste ist, die deutschen Eigennamen überhaupt nicht zu latinisiren. Wozu auf S. 4 so absonderlich: "doctissime peritus"? Für "litteris Graecis et Latinis tam excellens" war, der Abwechselung wegen, etwa zu schreiben: "a liberalibus atque ingenis dectrinis (artibus) ita instructus, ut" cet. Die Wendung: nut adolescentes — imitandum" kann, mit Bezug auf das Vorausgebende: "docendique facultate tam insignis", die Meinung er-

wecken, als hätten diese vor, sich zum Lehramt zu bilden. S. 5 besser: maeret uxor cum liberis; der discipuli war füglicher gleich nach Erwähnung der collegae zu gedenken und der Satz mit "tota denique civitas" abzuschliesen. Der Gedanke "satis habens, si industriam" cet. ist richtiger in der von Wüstemann seinem Promptuarium vorausgeschickten epistola p. XIV geformt. Die Redensart "in manus dabat", welche Wüstemann l. l. von derselben Sache gebrauchte, war bezeichnender etwa mit: "ei commodissimos sumministrabat" zu vertauschen. Für "tantos fecit" cet. wegen des Folgenden besser: "ita adjutus est, ut". Auf S. 6 war der fast wörtlich aus der vorhergenannten epistola herübergenommene Satz: "Versabatur enim" cet. richtiger so zu gestalten: "Qui Gottingae studiorum cause versabatur Asopius Epirotes de Wuestemanno grammatico, in litteris ad virum perillustrem Guilford, Corcyrae suis impensis litterarum universitatem molientem (parantem) perscriptis, tam honorifice praedicaverat, ut hic eum ad suscipiendam Latinarum litterarum professionem conditionibus satis luculentis invitaret. Neque tamen Wuestemannus obsecutus est benigne (liberaliter) invitanti, quippe propensior, qua erat pietate, ad gratificandum parenti jam seni, qui cet." S. 7 ist die aus "tam variam et copiosam sibi comparaverat doctrinam" gezogene Folgerung: "ut — demandaretur" keine richtige. Für S. 8 ist zu bemerken, dass Wüstemann die Lehrweise Dissen's beim Gymnasialunterrichte doch nur mit Modificationen in Anwendung bringen konnte. Für convenerant war besser convenissent und für erant, hinter quaesita, essent zu schreiben, wie denn auch noch sonst der Sache angemessener die Conjunctive an Stelle der Indicative hätten gebraucht werden sollen. Daraus, dass Wüstemann auf seines Lehrers Dissen Rath die vorzüglichsten griechischen Dichter und Geschichtsschreiber von den ältesten ab in stätiger Reihensolge durchgelesen, ergiebt sich nicht: "ut numquam — interpretatio"; auch kann das enim vor multae lectionis die voraufgehende Bemerkung weder erklären, noch begründen. S. 10 ist mit der Latinität der besten Zeit zu schreiben: nihil enim umquam legit, ex quo non excerperet, sur quod mit Plin. Epist. 3, 5, 10, maximo opere oder religiosissime (cautissime) für vigilanter atque attente zu setzen. Auf S. 12 begegnet uns zweimal der Barbarismus Lexicon Germanico-Latinum, der auch S. 22 nochmals auftaucht. S. 13 war collectam für destinatam zu schreiben und hinter in partem noch einzuschalten: rei transigendae, S. 14 noch ein bestimmter Zusatz zu ingenium et mores, wie describendum, paucis exprimendum u. dgl. hinzuzusügen. S. 15 ist agere für agendi zu wählen, denn non est otium hat die Bedeutung von non vacat, non licet. Für "cum collegis suis libentissime versabatur, quippe qui conjunctissime inter se viverent" hesser: Collegis, quibuscum concordissime vivebat (oder sibi carissimis et amicissimis), libentissime utebatur, und für "parentes, quoad vixerunt, summa" cet. parentes summa semper cet Ohne logische Fassung tritt der Satz auf: "Liberos liberaliter educavit, ita ut filiola, quae mira similitudine totum patrem exscripsit, saepe in rebus, quae in litteris et artibus versarentur, adjutrix esset". Fiir S. 17 sei bemerkt, dasa abripi se die üblichere Stellung ist, wie S. 18 ascribi se. Von dem, was ebendaselbst der mit ,, Homo natura" cet. beginnende Satz berichtet, war Gelegenheit, auf S. 15 in der Stelle: "A conviviis quae" cet. zu reden und gleich das mit zu berücksichtigen und zu verarbeiten, was S. 18 f von der comitas et humanitas Wuestemanni gesagt ist. Auf S. 18 ist für concessu zu setzen consessu oder besser noch coetu, auf S. 20 mortui hinter uxorem zu streichen und de morte (decessu) conjugis et patris consolarentur zu schreiben. Für S. 21 werde bemerkt, dass semestre kein Substantivum und hibernalis kein lateinisches Wort ist. Der novus et inauditus mos, is welchem Wüstemann seine Probelection im Gymnasium zu Gotha abhielt, rechtsertigt die Wahl der vorausgebenden Ausdrucksweise: "omnes ab ore ejus pendebamus" nicht, welche überdies eine rein dichterische ist. S. 22 waren specimen editionis novae und semisecularia als Neulatein zu vermeiden, S. 23 sür "quoad vixit", per omnem vitam oder ad extremum spiritum und sür "eadunt in plerosque" cet. de plerisque idem dicendum est, quod Seneca cet. zu wählen und sür inscriptus est vorzuziehen qui inscribitur (vergl. auch S. 28).

So viel mag geniigen, dem Herrn Dr. Georges die aufmerkende Theilnahme zu beweisen, mit welcher Rec. die empfehlungswerthe memo-

ria Wuestemanni gelesen hat.

Dass die Zeit so bald herbeigekommen, die eine solche möglich machte, steht tief und achmerzlich zu beklagen; konnte doch, nach menschlichem Ermessen, dieser Treffliche noch manches Jahr in dem Berufe erfolgreich thätig sein, darin er des Guten im Segen so viel gesäet und zur Reise gefordert hat; dass eine solche wirklich erschienen ist, ehrt die Hesinnung ihres Verfassers, der, ein dankbarer Schüler und berzlicher Freund des Dahingeschiedenen, sich angelegen sein ließ, den Namen, das Wesen und Verdienst des Edlen, der seine Krast für gedeihlichen Betrieb der höchsten unter den menschlichen Angelegenbeiten, für Geist und Herz veredelnde Bildung, für das Licht der Erkenntnifs, für Wahrheit und Weisheit, sür ächten und rechten Gottendienst freudig einsetzte, mit treuer Hand hoch über den Strom der Vergessenheit hinauszuheben, in welchem der Mensch und sein Wirken so oft spurlos untersinkt. Die memoria holt den Todten zurück in die Kreise der Lebendigen und läst ihn dort kräftig und erwecklich zeugen von dem Lohne und Segen eines Wandels auf rechter Bahn zu reichem, dauerndem Frieden im Wechsel guter und böser Tage, in der Vergänglichkeit und Hinfälligkeit des Irdischen, Sichtbaren und Zeitlichen, zur Ermannung im Streite und Kampfe mit der Welt, zu wahrer, bleibender Ehre, zu starkem und erhebendem Troste in Noth und Tod.

Neustrelitz.

Eggert.

II.

Urkundliche Geschichte der Stipendien und Stiftungen an dem Großherzoglichen Lyceum und der Universität zu Heidelberg mit den Lebensbeschreibungen der Stifter. Nebst dem Ehm'schen und den Bernhard'schen Pfälzerstipendien an der Universität Basel und Utrecht, dem Neuspitzer'schen Familienstipendium und einem Anhange über den Geldwerth in früherer und in jetziger Zeit. Von Johann Friedrich Hautz, Großherzoglich Badischem Hofrath, Professor und alternirendem Director des Lyceums zu Heidelberg. Zweites Heft. Heidelberg. Akademische Verlagshandlung von J. C. B. Mohr. 1857. VIII u. 128 S. gr. 8.

Wir haben im dritten Stücke des Jahrgangs 1857 S. 209 ff. dieser Zeitschrift das erste Heft dieser wichtigen und interessanten urkundlichen Stipendiengeschichte des durch seine literar- und culturgeschichtlichen Monographien um die Geschichte des Schulwesens besonders verdienten Herrn Verfassers mit der gehührenden Anerkennung angezeigt. Das gegenwärtige zweite Heft derselben verdient diese Anerkennung in gleich vollem Maasse. Es beendigt das ganze Werk und ist weit umsang- und inhaltreicher, als das erste Heft. Eine kurze Uebersicht des Inhaltes soll dieses darthun.

Die Schrift ist ihrer ganzen Anlage nach in fünf Abtheilungen getheilt. Davon fällt nur der größte Theil der ersten Abtheilung, welche die öffentlichen und Privatstipendien des Lyceums in Heidelberg umfaßt, in das erste Heft. Das zweite Heft enthält nun die Fortsetzung und den Schluß der ersten und die vier übrigen Abtheilungen. Es werden noch von den Privatstipendien des Heidelberger Lyceums die Fauth'schen von 1857 für evangelische Theologie Studirende von dem in Karlsruhe lebenden Oberamtmann Fauth, die nach dem Tode desselben ins Leben treten, mit Statuten und Erläuterungen von Motiven zu denselben, so wie mit dem Leben des Stifters (S. 1—43) dargestellt, und ein Nachtrag zu der für Katholiken gegründeten Marianisch-Trauninger'schen Stiftung von 1801 aus dem Stiftungsbriefe des Inhaltes gegeben, daß, im Falle mit der Universität Heidelberg eine Veränderung vor sich gehen sollte, das Recht der Obsorge für dieses Stipendium dem katholischen Stadtdecan in Heidelberg zufalle.

Die zweite Abtheilung enthält die Preise zur Anerkennung und Aufmunterung intellectuell und sittlich würdigster Schüler des Heidelberger Lyceums, namentlich in den oberen Abtheilungen, gestiftet. Dahin gehören der Lauter'sche Preis von 1845 zur Erinnerung an den 1820 gestorbenen, verdienten Lyceumsdirector Lauter für die Würdigsten beider christlichen Confessionen (der katholischen und evangelisch-protestantischen), die Fauth'schen Preise von 1851 ebenfalls für die Würdigsten beider Confessionen und der von einem Ungenannten stammende Preis von 1856 für Jünglinge ohne Berücksichtigung des Glaubensbekenntnisses. Ueberall werden die Stiftungsurkunden genau und wörtlich mitgetheilt, bei den Fauth'schen Preisen auch die Erläuterungen und Motive des Stifters beigesetzt.

Die dritte Abtheilung gibt die Stiftung für Wittwen und Wai-

sen evangelisch-protestantischer geistlicher Lebrer des Lyceums zu Heidelberg vom Jahre 1760. Der hier mitgetheilte Stiftungshrief geht nach der ursprünglichen Bestimmung nur auf die reformitten (seit der Union evangelisch-protestantischen) Pfarrer zu Heidelberg. Erst wenn das Stiftungskapital durch Admassirung eines Reservefesds einmal die Summe von 10,000 fl. beträgt, soll ein Theil der Erträgnisse auch für die evangelisch-protestantischen geistlichen Lehrer des Lyceums in Heidelberg verwendet werden. Dieses ist gegenwärtig der Fall, da die Kapitaleumme schon eine Höhe von über 16,000 fl. erreicht bat.

In der vierten Abtbeilung werden die vormaligen und jetzigen Heidelberger Universitätsstipendlen dargestellt. Die vormaligen älteren Stipendien, theils von den Börsen, theils von Privatstiftern berührend, sind im dreissigjährigen und im Orleans'schen Kriege (1693), is welchem die Pfalz so furchtbar verwüstet wurde, untergegangen. Als die jetzigen Universitätsstipendien in Heidelberg werden (S. 66-98) aufgezählt: 1) die Sapienzstipendien, 2) das Hartmann'sche Stipendiam von 1512 (beide ochon im ersten Hefte behandelt), 3) die Erass'schen Stipendien von 1583 für reformirte (evangelisch-protestantische) Studirende in Basel und Heidelberg, vorzugsweise für Mediciner, von den berühmten, 1583 gestorbenen Professor der Medicin und Ethik in Heidelberg und Basel Thomas Erast, 4) das Hügel'sche und 5) das Cajet'sche Stipendium von 1744 von den Wittwen Hügel und Cajet für Studirende reformirter (evangelisch-protestantischer) Theologie, 6) des Lang'sche von 1763 zu gleichem Zwecke von Inspektor Lang in Bretten, 7) das Kuhn'sche Stipendium von dem katholischen Rathsverwanden Kuhn von 1795, dessen Erträgnisse von 800 fl. jährlich nach bestellenden trefflichen Statuten unter die würdigsten dürftigen katholischen Studenten nach einer sehr zweckmäßig eingerichteten Prüfung vertheilt werden, 8) das Tolläus'sche Stipendium von 1815 von Jungfrau Eleenore Tollaus für einen Katholiken, welcher auf einer katholischen Universität Theologie studirt, 9) das Siebein-Mieg'sche von 1830 zu Ehren des im Jahre 1740 gestorbenen berühmten Kirchenraths and ord. Prof. der Theologie Johann Ludwig Christian Mieg von den Wittwen Siebein und Mieg für Verwandte, 10) das Abegg'sche Stipendium von 1837 bei der Jubelfeier des 1840 gestorbenen und durch sitlich-religiösen Charakter und Wissenschaft gleich ausgezeichneten Professors der Theologie und ersten Stadtpfarrers Johann Friedr. Abegg Studirende der evangelisch-protestantischen Theologie nach trefflichen, ven Abegg selbst ausgearbeiteten Statuten, 11) die Friedrich-Louisen-Stipendien der Universität Heidelberg von dortigen Profeswen, Bezmten, Privatdocenten und Studenten für die würdigsten Dürfigen in allen vier Facultäten ohne Unterschied des Vaterlandes und des Glasbensbekenntnisses, gestiftet im Jahre 1856 zur bleibenden Erinnerung m die Vermählung des regierenden Großherzogs Friedrich mit Louise, Prinzessin von Prenssen, nach ausgezeichneten, die Ermittelung der Würdigkeit und Dürstigkeit mit Umsicht bezweckenden Bestimmungen, 12) de Priedrich-Louisenstiftung eines Ungenannten von 1856 für eragelische Theologie Studirende aus dem Dekanate Eppingen, 13) das Obernayer's che von 1856 von Frau Emma Obermayer, geb. Goldilein, Banquiersgattin in Augsburg, zum Andenken an ihren in Münthen in Lause seiner Studien gestorbenen Sohn Edwin, der vorher in Beidelberg die Rechte studirte, für Juristen, und zwar nach den treffiden, von der Juristensacultät ausgearbeiteten Statuten für die würdignd dürstigsten. Der Kapitalstock beträgt 8000 fl. und das Stipen-**─ 400** B.

Die fünfte Abtheilung gibt die anderweitigen Stipendien (S. 98-114): 1) das Ehm'sche Pfälzerstipendium von 1647 von Johann Ehm, zur Zeit des dreissigjährigen Krieges "königlicher Majestät in Frankreich bei der Armee in Deutschland Kriegerath, Präsident und Oberst", in Basel gegründet für Pfälzer, welche dort reformirte (evangelisch-protestantische) Theologie studiren, 2) das Neuspitzer'sche Familienstipendium von 1689, gestiftet von Hermann Neuspitzer aus Neustadt an der Haardt, Rector an der lateinischen Schule zu Dordrecht, für Theologie Studirende aus seiner, der Pfalz angehörigen Familie, 3) die Bernhard'schen Pfälzerstipendien von 1761 von dem durch Reisen in Holland und Ostindien und dortige Verbeirathung reich gewordenen Candidaten des Predigtamts Daniel Bernhard aus Frankenthal für Pfälzer, welche an der Universität Utrecht reformirte (evangelisch-protestantische) Theologie studiren - eine Stiftung, deren Grundstock schon in der ersten Anlage 9000 Pfd. Sterling (100,000 Gulden) betrug und deren Stipendien für jeden Einzelnen im Anfange 350 fl. jährlich ausmachten und gegenwärtig 500 fl. abwerfen; 4) die Fauth'schen Stipendien von 1857 für Studirende der evangelischen Theologie an einer deutschen Universität.

Der Anhang über den Geldwerth (S. 114—123) gibt interessante Vergleichungspunkte über die Besoldungen und Honorare der Professoren, über den Stipendienbetrag und die Erhaltungskosten der Studenten, über die Lebensbedürfnisse und ihre Preise in verschiedenen Zeiten. Kurfürsten schwelgten noch (man nannte es "schlampampen") 1524, wens sie Apfelmuß und schwarzes Gänsegekröse alsen, und ihre Hofbedienten Wurst und Graupen verzehrten. Man hielt es für etwas ganz Absonderliches, wenn ein Herzog damals mit allen seinen Junkern für einen großen Hof- und Hochzeitschmaus im Weinhause 8 Thaler bezahlte. Die Herzoge ließen noch 1591—1603 ihre zerrissenen Stießeln ausbessern und zahlten dem Schuster dafür laut Rechnung 6 Kreuzer, die herzoglichen Gemablinnen aber ließen sich an ihre abgetragenen Schuhe neue

Sohlen für 12 Kreuzer anfertigen.

Ueberall sind in dieser historischen Darstellung die wichtigeren betreffenden Stiftungsurkunden wörtlich, urkundlich treu, und wo sie weniger Wichtiges betreffen, wenigstens wörtliche, urkundlich treue Auszüge über alle die Stiftung betreffenden Punkte gegeben, die Lebensbeschreibungen der Stifter in lebenstreuer Darstellung eingeflochten und die Geschichte der Stipendien aus größtentheils bis jetzt ungedruckten Quellen dargestellt. So ist diese Schrift, gleich den übrigen literargeschichtlichen Schriften des gelehrten Herrn Verf., eine würdige Vorarbeit zu dessen handschriftlich vollendeter Geschichte der Universität Heidelberg, deren baldiges Erscheinen gewiß von jedem Freunde der Cultur- und Literärgeschichte Deutschlands gewünscht wird.

Heidelberg.

K. A. v. Reichlin-Meldegg.

## Ш.

Erfahrungen auf dem Gebiete des Gymnasialwesens. Herausgegeben von Dr. Friedrich Schmalfeld, Oberlehrer am Königl. Gymnasium zu Eisleben. Berlin, K. Wiegandt, 1857. VI u. 315 S. 8.

Schon östers ist in unserer Zeitschrist der Wunsch ausgesprochen worden, dass sich erfahrene Schulmänner veranlasst finden mögen. Bilder von ibrer Unterrichtstbätigkeit im Einzelnen zu veröffentlichen. Die allgemeinen Züge der Wirksamkeit gediegener Schulmänner in Methode und Zacht werden mit Leichtigkeit mehr oder weniger Gemeingut; über die Details ibrer Thätigkeit, ihre Behandlung der Schultechnik, ihr Auftreten im sogenannten kleinen Dienst, ja selbst über das Einzelne ihres Lebrgangs und ihrer Methode erfährt die Welt in der Regel wenig oder nichts. Diesem Wunsche kommt der erfahrene Herausgeber des gegenwärtigen Buchs mit der bereitwilligsten Offenheit entgegen. Wir erhalten Alles. was er als Schüler, und gewiss das Beste, was er als Lehrer erlebt hat, in einem mit Tausenden von Einzelheiten ausgestatteten, überaus ansprechenden, lebensvollen Gemälde. Vornämlich ist es die Schultechnik, die sich hier, so viel Ref. weiss, zum ersten Male, zwar nicht in einem System, aber in einer reichen Sammlung von Materialien, öffentlich vor uns ausbreitet. Die Didaktik hat, in so weit sie Kunst ist, als solche ja eben so gut ihre Technik, wie die Malerei ausser ihrer künstlerischen Scite und ihrer theoretischen Kunstlehre in Aesthetik, Perspective u. s. w. ihre Farbenkunde hat, aus der sich der Lehrling über die Güte und Bereitung der Farben, ihre Läuterung, Reibung, Mischung u. dergl. des Weiteren unterrichten kann. Die Kunst selber ist freilich nur durch das Muster lehrbar, da hilft selbst die Theorie nur negativ, wie beim Componiren der Generalbase. Dass vollends durch alle Schriften über Farbenreiben kein Stümper zu einem Raphael wird, ist eine der trivialsten Wahrbeiten. Thomasczik nennt desbalb seine eigene Technik eine "unterirdische" Wissenschaft. Ref. kann indels so weit nicht gehen. Allerdings ist die sogenannte Practica in ibrem Unterschiede von der Praxis ein Multiplex, auch wird kein Lehrer durch das Lesen der "Erfahrungen" sich das aneignen, was Schiller "das Genie, ich meine den Geist" neunt. Aber wir Lehrer (Ref. denkt dabei zunächst an sich selbat) konnen dech nicht alle Genie's sein, und für die meisten Menschen ist es sehr nützlich, die speciellen Hand- und Kunstgriffe, die Maximen und Erfahrungen Anderer kennen zu lernen.

Was namentlich die letzteren betrifft, so hat der Verf. des vorliegenden trefflichen Buchs offenbar die Gabe gehabt, Ersahrungen nicht bloss festzubalten und zusammenzustellen, sondern überhaupt zu machen, wozu bekanntlich nicht Jeder befähigt ist. Die äuseren Mittel zur Uebung der Geisteskräfte, im Besondern des Gedächtnisses, und ihre Handhabung an Schülermassen (s. z. B. S. 72, 116, 76 ff., 235, 217, 219, 227, 239, 241), die Gleichfermigkeit der Zucht und ihre Basis, das Vertrauen zu den Schülern (S. 81, 113, 82 etc.), Versetzungen und Translocations-Examina (S. 93, 100, 95 etc.), Strafarbeiten (S. 115) und Privatsleifs (S. 146, 180, 203 etc.) und hundert andere Dinge, vor Allem aber die Vertheilung der Pensa und der Lehrgang bilden den Inhalt dieses in seiner Art zur Zeit einzigen Buches. Wir müssen dabei neben der bereits berührten Offenbeit dem moralischen Muthe des Herausgebers unsere Achtung zollen. Es gehört Muth dazu, das Individuellate unserer geistigen Thätigkeit, zumal im Lehramte, dem größeren Publicum vorzulegen. Der Leser wird immer geneigt sein, aus Einzelheiten, wie etwa die nicht besonders gelungene Erörterung über Nothlügen (S. 37) oder die Anecdote von der Unterstützung des Schülers, der sich beim Examen verrechnet hatte und nun mit Kopfweh etc. sich entschuldigte. ohne daß der Verf. ausdrücklich hinzufügt, daß er ihn vor Allem über sein Verrechnen die geeigneten Vorhaltungen gemacht hat, Rückschlüsse auf Charakter, Geschicklichkeit, Einsicht des ihm sonst unbekannten Verf.'s zu machen. Man wird vielleicht selbst so weit gehen, die natürliche Mischung von Wahrheit und Dichtung, die in jeder Selbstbiographie liegt, zumal wo sie auf die Jugendzeit zurückgeht, auch auf diejenigen Theile der Arbeit auszudehnen, in welchen der Verf. ohne Frage die lauterste Wahrheit vorträgt.

Wir würden es daher im eigenen Interesse des Verf.'s nicht ganz billigen, dass der Herausgeber aus zarter Rücksicht gegen manche Persönlichkeiten, die in den ersten Decennien unseres Jahrhunderts als Lehrer arbeiteten, den Leser darüber im Unklaren lässt, ob er oder ein Anderer der Verfasser der "Erfahrungen" ist, wenn nicht derjenige, der mit des Herausgebers Syntax des griechischen Verbs bekannt ist, die Möglichkeit, dass Verfasser und Herausgeber verschieden sind, nur in so weit gelten lassen wird, als Alles in der Welt möglich ist, versteht sich bis auf das

Unmögliche.

Was die didactischen Grundsätze des Verf.'s betrifft, so gründet sich das "System" desselben, laut Angabe in der Vorrede, auf das Festhalten eines bestimmten Maasses für jede Lehrstufe, die möglichste Concentration des Unterrichts, die Sicherheit eines vielleicht beschränkten. aber dabei gewissen Erfolges, endlich das möglichst harmonische Ineinanderrücken des Unterrichts und der Zucht, Grundlagen, auf denen sich alles mögliche Gute aufbauen lässt. Seine sonstigen Grundsätze sind ehrenwerth, namentlich seine Missbilligung der leider so häufigen Versuche zur Täuschung des Lehrers durch unselbständig gefertigte Arbeiten. dieser Wurm nicht seit beute oder gestern an unserem Schulwesen nagt, belegt auch das gegenwärtige Buch. 3, Das Abiturienten-Examen verlangte von uns (heist es z. B. S. 40) cine freie Bearbeitung eines Themas in französischer Sprache; gemacht wurde sie aber nach meiner Erfahrung von den Wenigsten, ohne dass sie vor dem Arbeits-Termine eine mehr oder weniger deutliche Andeutung über das Thema empfangen hatten." Freilich fehlte es auch in dieser Schule (S. 61) an der nothwendigen Strenge bei der Versetzung. Auch an der Anstalt, an der der Verf. unterrichtete, war lange Zeit (S. 200) die Möglichkeit vorbanden gewesen, fremdes Fabrikat auch in die sogenannte Clausur einzuschmuggeln. S. 294 wird sogar die Thatsache angeführt, dass an demselben Gymnasium zu einer Zeit von der Mehrzahl mit "allen" Arbeiten der schamloseste Betrug getrieben wurde, wozu der Verf. die ernste Bemerkung hinzusügt, dass bis jetzt die Ersabrung noch nicht bewiesen babe, dass sich Diejenigen, die den Betrug übten, nachmals besonders ausgezeichnet hätten, eine Bemerkung, der Ref. nach den Erfabrungen seines auch nicht ganz kurzen Lehrerlebens, nach Inhalt und Ausdruck mit treuem Herzen beistimmt.

Das Buch zerfällt in drei Abschnitte: 1) Erinnerungen aus der Schulzeit nehst pädagogischen Bemerkungen (über Methode wie über Zucht), S. 5—101. 2) Lehrgang des lateinischen Unterrichts von VI a bis I a (letztere Klasse ist nur kurz besprochen), S. 105—203. 3) Lehrgang des griechischen Unterrichts, ebenfalls durch alle Klassen, nebst angebängten Bemerkungen üher das Privatstudium, S. 207—315. Ref. bat mit großem Interesse das Buch von der ersten bis zur letzten Seite durchgelesen und theils mannigfache Belehrung oder Bestätigung eigener Erfah-

rungen, theils, wo seine Erfahrungen mit denon des Vers.'s nicht stimmten, eine srische Anregung zu weiteren Beobachtungen empfangen. Der Vers. giebt mit einer bis ins Kleinste gehonden Ausstihrlichkeit seinen Gang beim Unterrichte, seine Methode, seine Manier an. Was die Ausbeute aus dem Buche für die stoffliche Behandlung der Lehrobjecte betrist, so wird vielleicht Mancher z. B. die Behandlung der lateinischen Wortsolge (S. 181 st.) für mangelhaft, die der griechischen Wortbildungslehre (S. 242 st.) für zu weit gehend halten u. dergl. Für formale Bildung ist aber das Buch ohne Frage ergiebiger, wenn auch der Vers. sich dem Realismus, nicht aber einem einseitigen Formalismus zuzuneigen scheint.

Der Inhalt des Buches ist viel zu reichhaltig, die technischen Resultate, die es vorführt, viel zu mannigfaltig, als dass sich ein Auszug davon geben ließe. Ref. begnügt sich daher, den Lesern dieser Zeitschrift einige Proben von dem Umfange der Erfahrungen zu geben, die hier niedergelegt sind. Er hebt nie aus der so reichhaltigen Fülle von Einzelheiten bervor, ohne dass er prätendirt, das allgemein Interessante nur einigermaafsen ausreichend zu charakterisiren. Hierzu gehört aus dem mien Abschnitte S. 5 die Zweckmäseigkeit der Recipienden-Examina unter Mithetheiligung des ganzen Lehrer-Collegiums, deren Segen auch Ref. aus mehrjähriger zu Ansang der 30ger Jahre unseres Jahrhunderts gemachter Erfahrung billigt, die unbestreitbare Nothwendigkeit schriftlicher Extemperalien selbst für Sexta S. 6, der geringe Nutzen der unzweckmäßeigen Benetzung eines lateinischen Vocabulariums S. 8, die Nothwendigkeit strenger Repetition des vorhergebenden Curaus S. 10, die unleugbare Zweckmäßigkeit der Reinschrift von Extemporalien S. 11 (vorausgesetzt. daß der Lehrer redlich genug ist, die Reinschrift zu verbessern), das Amchreiben der durchgenommenen Exercitien an die Klassentafel (das mich des Ref. Erfahrung in niederen Klassen mitunter unentbehrlich ist) eld., die Erfahrung, dass, wer in den 20ger Jahren unseres Jahrhunderts in den oberen Klassen sais, in der Regel Trieb batte, sich weiterzubilden, weil die Schüler, denen er sehlte, damals in der Regel schon aus den unteren abgingen S. 19, die Wahrheit, dass es ein schlimmer Grundsei, der Jüngling müsse das Schlechte und somit auch schlechte Büther kennen lernen, um sich davor zu hüten, S. 21, die Verkehrtheit, griechische Exercitien aus allgemein zugänglichen klassischen Schristen, 2. B. den Hellenicis, zu geben S. 27, wozu Ref. bemerkt, dass er in den Mer und 40ger Jahren einen Collegen hatte, der Zumpt's bekannte Aufgaben zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische "gerade deshalb" benutzte, weil die Schüler, auch ohne dass der Lehrer sie controlirte, die Kraft haben musten, Kraftii Selecta duce libro Zumptii lenge utilissimo dabei nicht zu benutzen, u. s. w. Derselbe Abschnitt behandelt außer dem alt-klassischen Sprachunterricht noch den deutschen (von dem der Verf. mit gutem Grund 1) niemals recht begriffen hat, was men damit verlangt, wenn er "Mittelpunct" des gesammten Gymnasialunterrichts sein soll S. 35), den französischen Unterricht, wobei er die Prage auswirst, weshalb die überwiegende Mehrzahl aller Gymnasiaaten Im Französischen so wenig leistet (S. 41), ein Factum, das Ref. nicht bestreiten will, wostir er aber nach seiner Ersahrung den Grund hauptsichlich in der kläglichen Art und Weise sucht, wie der französische Unterricht so oft ertheilt wird, sodann den geographischen Unterricht, vezu 8.48 die richtige Bemerkung gemacht wird, dass die Geographie af Gymnasien im Wesentlichen doch nur eine Hülfswissenschaft der Gewhichte sei, den bistorischen, den mathematischen Unterricht, den er (und

<sup>1)</sup> Ref. erlaubt sich, darüber auf seinen Aussatz über Concentration im letten Septemberhest der gegenwärtigen Zeitschrift sich zu beziehen.

bei der großen Anzahl von Realschulen, die wir besitzen, mit Recht) a den Gymnasien beschränkt wissen will (S. 63), den philosophischen ur den Religionsunterricht, und zwar letzteren mit Einfügung der Thes (S. 65), dass dem Menschen Religion und Sittlichkeit von Kindesbeine an und nicht erst in der Schule anerzogen werden müssen, woran sie andere Bemerkungen über Methode, so wie über Zucht anreihen. schwerer ist es, vom zweiten und dritten Abschnitt des Buches ein nu einigermaafsen anschauliches Bild den Lesern zu entwerfen. daher aus dem Inhalt des zweiten nur kurz hervor: die Anerkennung de Nothwendigkeit eines halbjährigen Cursus wenigstens für Sexta (8. 129) die Räthlichkeit der Einführung lateinischer Privatlecture schon in Ter tia (S. 146), die dem Ref. leidige Nothwendigkeit, schon in eben diese Klasse die Grundlage für lateinische Stilistik zu legen (S. 152 ff.), das grosse Interesse des Verf.'s für lateinische und griechische Versification (8. 175) u. a., wozu Ref. die schlichte Bemerkung macht, dass er Lebrei gekannt hat, denen lateinische und griechische Verse zu machen nicht schwerer war, als es dem Verf. zu sein scheint, die aber weder an sich noch an ihren Schülern einen reellen aprachlichen oder geistigen Gewinn davon verspürt baben. Aus dem dritten Abschnitt endlich berührt Ref. die Erörterungen über Homer-Lectüre in Tertia (S. 224 ff.), mit deren Nothwendigkeit er seinerseits nicht einverstanden ist, über das Ausarbeiten der griechischen Exercitia durch den Lehrer (S. 233), worauf Rel. kein besonderes Gewicht legt, über Secundaner-Exercitien im herodoteischen Dialekt (S. 234), wozu denn doch mindestens der Inhalt von Struve's und Lhardy's Arbeiten, von Dindorf's Commentatio und von Bredow's Quaestiones über diesen Dialekt den Schülern geläußg sein miisto, ferner die Nothwendigkeit, das Erlernen des Griechischen mit dem attischen Dialekt (S. 210) anzufangen, die Kritik Buttmann's (S. 242) und vieles Andere, worin jeder besonnene Schulmann dem Verf. beistimmen wird.

Soll Ref. endlich aussprechen, worin er den Hauptnutzen des in Rede stehenden Buches sicht, so sind es nicht einmal so sehr die Erfahrungen des Verf.'s an sich, von denen er ihn erwartet. Erfahrungen individualisiren sich bis ins Unglauhliche. Was bei Behandlung eines Schülers polnischer Nationalität praktisch ist, wird bei dem langsamen niederdeutschen Schüler, dem Hannoveraner, dem Ostpreußen zum Fehler, andrerneits leistet der Ernst dieser, was der Lebhaftigkeit jenes fast unmöglich wird. Auch die Individualität des Lehrers ist hier maassgehend. Was für einen Gedicke richtig war, den "gewaltigen Mann", an dessen Stelle ein Spalding mit tiefer Scheu trat, das haben kleine Leute, die mit durchgreisenden Mitteln nicht umgehen konnten, eine ungeschlachte Pädagogik genannt, und sie hatten auf ihrem Standpunkte Recht. Selbst die Frequenz der Klassen modificirt die Erfahrungen. Was in einer Secunda von 12 Schülern leicht ist, lässt sich, wenn in derschben Klasse 73 Zöglinge vereinigt sind, nicht einmal versuchen, und - was die Hauptsache ist - Erfahrungen niitzen Demjenigen, der sie gemacht bat, viel, viel mehr, als dem, der sie bloss liest. Aber der Verf. trägt seine Erfahrungen in einer Weise vor, die namentlich den jüngern Lehrer darauf aufmerksam zu machen geeignet ist, dass und wie man Erfahrungen zu machen hat, und mit dem freundticheten Dank für die interessante und belehrende Lecture nimmt auch Ref. von der treuen Arbeit des Verf.'s Abschied.

Nicht angezeigte Drucksehler sind auf S. 26, 54, 55, 142, 193, 194, 278 stehen geblieben. Sonst ist der Druck ausgezeichnet splendid und das Papier vorzüglich.

Rastenburg.

Ludw. Kühnast.

#### IV.

M. Rothert, Der kleine Apollodor. Griechische Vorschule mit Wörterbuch. Braunschweig 1857. VIII u. 228 S. kl. 8.

Gem entspreche ich dem Wunsche des mir befreundeten Herrn Verf., das vorstehende Buch in dieser Zeitschrift zur Besprechung zu bringen. Der Herr Verf. hat den Versuch gemacht, nach dem Vorgange von Fr. Jul. Heyne (Leipzig, Wigand, 1837), den Apollodor zu einer griechischen Verschule zu hearbeiten, und sich durch geschickte Behandlung des gegebenen Stoffes großes Verdienst erworben. Zur Beurtheilung des Buches indess ist es nöthig, auf die Vorrede und auf den im vorjährigen Jahrgange dieser Zeitschrift S. 273-280 enthaltenen Aufsatz des Herrn Verf. über den Elementarunterricht im Griechischen näher einzugeben. Wenn der Verf. diesen Unterricht am liebsten in Tertia beginnen lässt und ihn zunächst auf den attischen Dialect beschränkt (vgl. Krasper, Griechische Formenlehre des attischen Dialektes, Magdeb. 1857), so stimmt Ref. durchaus damit überein, da der griechische Elementarunterricht viel reilere Schüler voraussetzen und zugleich die Trennung der Schüler in Humanisten und Realisten nicht zu früh eintreten darf. Wenn ferner der Verf. auch die Concentration des Unterrichtes in der Einheitlichkeit des Lehrers, der Schüler, der Bücher, der Uebungen, des Lesestoffes empfiehlt, so kann Ref. um so weniger abweichender Meinung sein, als er dieselben Grandsätze in dieser Zeitschrift und in seiner Schrift "zur Gymnasizireform" empfohlen hat. Der Elementarunterricht vor allem darf in keinem Falle zersplittert werden. Nicht weniger auch bekennt er sich mit dem Verf. zu der Ansicht, dass besonders in der Schule und während des Unterrichtes so wie durch denselben die Elemente gelernt und eingeübt werden müssen. Der so belebte Unterricht erleichtert nicht nur dem Schüler das Erlernen der Anfänge einer Sprache, sondern weckt und steigert auch sein Interesse an dem Gegenstande selbst. Doch kann Ref. nicht beistimmen, wenn der Herr Verf. das Chorsprechen und Chorlesen empfichit; nach meiner Ueberzeugung bebt es weder das Ganze noch den Binzelnen, sondern greift nur störend in den Unterricht ein. Ferner empfichit der Verf. als Aufgabe des ersten Semesters das Erlernen von Vokabeln, deren er ein Verzeichniss von etwa 900 Wörtern seinem Apolloder beigegeben hat, so wie nicht minder das öftere mündliche und schristliche Flectiren. Den Nutzen des ersteren zu bestreiten, wäre mehr als Thorheit, das letztere dagegen, welches für den Schüler die Menge der Schularbeiten nur noch mehr anbäuft, und doch keine so große Sicherheit für den Lehrer, dass der Schüler den Gegensland auch im Gedächtnise habe, darbietet als das stete mündliche Arbeiten in der Schule selbst, gewährt einen nur zweiselhaften Nutzen. Was ferner den Vorschlag des Herrn Verf. betrifft, schon im ersten Semester eine tüchtige Bildung des Sprachsinnes mittels der Spracherklärung eintreten zu lassen, so stimmen wir ihm von Herzen bei hinsichtlich der zergliedernden Worterklärung, welche namentlich in der Declination und Conjugation die Schüler die Bestandtheile eines Wortes kennen und finden lehrt, ganz entschieden aber nicht hinsichtlich der vergleichenden Worterklärung, welche wohl bisweilen den Anfängern bei einzelnen Wörtern geboten werden darf, aber auch nur bei einzelnen, während sie in Allgemeinen höchstens in den oberen Classen bei reiseren Schülern ptrieben werden darf. Ich erlaube mir, meinen verehrten Freund in Auità an seinen eigenen Ausspruch S. 274 unter d. zu erinnern, der also

lautet: "Im ersten Schuljahre zersplittere man nicht Kraft und Zeit durch Componirübungen". Und anders darf man doch die von ihm empfohlene vergleichende Spracherklärung nicht nennen, als ein Componiren, d. h. Zusammenstellen sinn- und stammverwandter Wörter. Auch hierin musa die Einheitlichkeit des Unterrichtes sestgehalten werden. Wenn der Vers. daher meint, dass zwar diese seine Spracherklärung eine der stärksten Seiten seiner Methode sei, aber gerade dagegen die Kritik ihre schärsten Angrisse richten werde, so glauben wir ihm auss Wort und schließen uns seinen Gegnern in vollster Ueberzeugung an, sobald er diese Seite und Weise als allgemein-gültige Regel für den Elementarunterricht gelten lassen will. Wir sollen beim Elementarunterrichte alles sech halten, was den Geist des Schülers verwirren und von der Hauptsache abziehen kann.

Mit dem bisher Besprochenen schließt das erste Semester ab, das zweite fügt zum Vocabellernen, Flectiren und der Spracherklärung noch das Lesen, Analysiren und die Anfänge der sachlichen Spracherklärung, und empfiehlt der Verf. das sorgfältige Abfragen der Vocabeln vor dem Lesen des aufgegebenen Pensums, ferner das Vorübersetzen von Seiten des Lehrers (was auch für das Lateinische nicht ohne Bedeutung ist), so wie das sachliche Moment. Wir stimmen ihm im Letzteren um so mehr hei, als jeder Lehrer aus Erfahrung weiß, wie nicht nur alles, was einen Inhalt hat, den Schüler schon an sich fesselt, sondern auch das Interesse dafür durch sachliche Erklärung des Lehrers erhöht wird. Ref. kann sich bei diesem Anlasse der Bemerkung nicht enthalten, daß aus diesem Grunde Kühner's Vorschule der lateinischen Sprache mit ihren Lesestücken von inhaltlosen Sätzen ebenso unbedingt zu verwerfen, als Hart mann's (in Osnabrück) Werk aus dem entgegengesetzten Grunde

zu empfehlen ist.

Das Weitere des vortrefflichen Aussatzes zu besprechen, gehört nicht hierher, da es über den Elementarunterricht, für den gerade obiges Büchlein bestimmt ist, hinausgeht; ich wende mich daher zum Apollodor selbst. Den ersten Theil des Büchleins bildet der Text S. 1-88. Wir haben an demselben nichts Wesentliches auszusetzen, loben vielmehr die Auswahl (Cap. 5 - 7 des ersten Buches sind ganz, Cap. 9, als für den Anfönger nicht geeignet, größtentheils gestrichen und durch Inhaltsangaben reichlicher als der übrige Text bedacht), sowie auch die kurzen Andeutungen des Inhaltes vor jedem Capitel. Auch die Verarbeitung des gegebenen Stoffes ist nur zu hilligen. Den zweiten Theil umfast das Vocabular zur Grammatik, etwa 900 Vocabeln, davon 450 Nomina, 400 Verba, 50 Partikeln; verglichen sind häufig griechische, lateinische, hochdeutsche, hie und da plattdeutsche, englische und französische Wörter. Wie schon bemerkt, milssen wir uns gegen diese vergleichende Worterklärung wenigstens über den Bereich des Lateinischen hinaus erklären; das Hochdeutsche findet sich librigens von selbst. Die erste Abtheilung enthält die Substantiva, liquida, muta, dubia, mit Voranstellung der dritten Declination als der ursprünglichen in den alten Sprachen, dann die zweite Declination, männliche, weibliche, sächliche, darauf die erste Declination, die Wörter auf n, a impurum und purum, ns und as. Unpassend scheint une unter and die Hinweisung auf Hera und Aether als männliche und weibliche Gottheiten, sowie die Vergleichung verschiedener Sprachen unter τὸ γάλα, ὁ θήρ, ἡ πόλις (πόλις, populus, pleo? voll, Volk, fille? Politik, Neapel), δ μάντις (strebe?, Mänade), κόσμος, come, ordnen, Humboldt's Kosmos, olxos (vicus, Weichbild, Brunonis vicus Braunschweig), μάχαιρα (μάχη, μάχ... schlage, schlachte, Schlachtmesser, Schwert, machle, mechle ab, meuchle), worin der Vers. entschieden zu weit geht, namentlich unter maxanos. Dann folgen die Adjectiva, dar-

unter die Vergleichungen zu áyrós nicht zu billigen (eanctus, rein; áy'... hege, Hagen, Hecke, Egge, Scheideck). Zu billigen dagegen ist die Auswahl (S. 100 ff.) der comparirten Adjectiva, sowie der kurz berührten Ebenso billigen wir die Abschnitte über Zahlwörter und Correlativa. Pronomina. Darnach folgen S. 106-139 die Verba, und Ref. kann nicht umhin, zu bekennen, dass nächst dem mit großer Einsicht geschriebenen Vorworte die Auswahl aus dem so reichbaltigen Gebiete der regelmässigen wie der unregelmäßigen Verba ihn sehr befriedigt hat, wenn gleich in den Vergleichungen, z. B. unter κληφόω S. 111 und anderen, Manches sich findet, was er nicht glaubt billigen zu dürsen, weil es nach seiner Meinung vom rechten Wege absührt. Ganz besondere Anerkennung aber verdienen die Paradigmen zur Uebung in den Leitformen und den Untersermen nach den Charakterbuchstaben mit Hinzustigung der Deponentia S. 116-121, sowie der Verba auf µs und der übrigen Anomala, weil dem Schüler dadurch das a verbo Lernen auch für die griechische Sprache bandlich gemacht wird, wie es im Lateinischen schon längst der Fall ist. Namentlich ist das Anomalenverzeichnis S. 124-136, geordnet nach den Anfangsbuchstaben, obschon auch hier der Verf. in seinen Vergleichungen zuviel geben dürste, z. B. unter πίμπλημε, όέω, wo der Rhein jedenfalls überflüssig erscheint. Auf die Verba folgen die Partikeln, Correlativa und Präpositionen. Die letzteren, höchst wichtige Bestandtheile der Sprache, sind nach ihrer verschiedenen Bedeutung und also auch verschiedenen Construction mit großer Sorgfalt behandelt. Der dritte Abscheitt umfafst das Vocabular zum Apollodor, S. 146-184. Er liefert die Vecabeln der einzelnen Capitel nach der im Text vorkommenden Reibesielge der Wörter, mit Ausschluss der Eigennamen und Partikeln und unter einzelnen Verschiedenheiten hinsichtlich der Ausdehnung bei den einzelnen Büchern des Apollodor. Doch ist dessen drittes Buch ausgeschlossen, da nach dem Willen des Verf.'s die schristliche Präparation des Schülers statt des Vocabulares dienen soll. Dem Anfänger wird die Benutzung dieses Vocabulares manchen Nutzen bringen, da das Nachschlagen im alphabetischen Wörterbuche ibn wohl nicht immer sogleich auf die rechte Spur bringen könnte. Den Schluss des Ganzen macht ein zweckmäßiges alphabetisches Wörterbuch. Das von dem Herrn Verleger zuß Beste ausgestattete Büchlein glauben wir trotz einzelner Ausstellungen durchaus zum Unterrichte empfehlen zu können.

Leer.

E. E. Hudemann.

#### V.

Französische Grammatik mit besonderer Berücksichtigung des Lateinischen bearbeitet von Eduard Mätzner. Berlin 1856. Weidmann'scher Verlag. XIX u. 665 S. 8.

Zu den beiden Gattungen französischer Grammatiken, welche bisher wierschieden zu werden pflegten, den praktischen und methodischen, ist seit etwa einem Jahrzehend eine dritte gekommen, welche zum Unterschiede von jenen sich selbst die wissenschaftliche genannt hat. Wähned nämlich jene das Hauptverdienst entweder in eine bald mehr, bald veriger genaue und vollständige, wenn auch zum Theil planlos geord-

nete Sammlung des vorhandenen grammatischen Materials setzen, oder die Absicht verfolgen, durch eine besondere Methode, durch eigenthümliche Vertheilung des Lehrstoffes, Beschränkung auf das Nothwendige u. s. w. das Erlernen der Sprache zu erleichtern, haben die Verfasser dieser neuen Gattung sich theils bemüht, vom logischen Gesichtspunkte aus die Erscheinungen der Sprache zu erkennen und zu begründen, wobei manche sich indess die Sache in so sern sehr leicht machten, dass sie sich begnügten, das Becker'sche Sprachsystem auf das Französische anzuwenden, theils suchten sie, an Diez's Sprachsorschung sich anlehnend, vom comparativen oder vom historischen Standpunkte aus in das Innere

der Sprache einzudringen und deren Grammatik zu behandeln.

Unter den Werken dieser Gattung nimmt die vorliegende Grammatik einen bervorragenden Platz sowohl dem Umfange als dem Wertbe ihres Inhalts nach ein und verdient die Aufmerksamkeit aller, denen es um nicht blos oberslächliche, sondern genaue und gründliche Kenntniss dieser Sprache zu thun ist. Sie ist, obgleich logische Gesichtspunkte nicht sehlen, doch vorzugsweise historisch-comparativ und somit von demselben Standpunkte aus geschrieben, welchen der Verf. in seiner vor mehr als 10 Jahren erschienenen Syntax eingenommen hatte, doch mit dem Unterschiede, dass weder eine der übrigen romanischen Sprachen, noch das Griechische zur Vergleichung herangezogen ist, sondern der Verf. sich auf das Lateinische und Altfranzösische beschränkt hat. Welche Gründe ibn zu dieser Beschränkung veranlaßt baben, darüber sich auszusprechen hat er unterlassen, und nur aus den in der Grammatik selbst an einzelnen Stellen gegehenen Andeutungen können wir vermuthen, was ihn bewogen hat, jene Worte: "mit besonderer Berücksichtigung des Lateinischen" dem Titel hinzuzusiigen. Er spricht sich wiederholt dahin aus, das Lateinische dem Französischen nicht blos den umfangreichsten Theil seines Stoffes zugeführt, sondern auch wesentlich die Formen desselben binsichtlich der Flexion wie der Begriffserweiterung durch Ableitung bestimmt und seine Wortfügung bedingt habe; velbst der fremde Stoff habe sich der formellen Gewalt des Lateinischen fügen müssen, so dass Alles, was in der Sprache organisirt erscheine, mehr oder minder latinisirt worden sei, und die französische Sprache als eine Verwandlung oder Metamorphose des Lateinischen aufzufassen sei. Dies zu bekräftigen, wie es scheint, hat der Verf. sich nicht hegnügt, die Vergleichung bei einzelnen Gelegenheiten einzuführen, sondern überall, in der Formenlehre wie in der Syntax, wird durch zahlreiche aus den klassischen Schriftstellern gewählte Beispiele dargethan, dass die Erscheinungen der französischen Formenlehre und Syntax aus dem Lateinischen entweder unverändert herübergenommen oder, in dieser Sprache vorgehildet, nor weiter entwickelt worden sind; dabei geht die Vergleichung so sehr ins Einzelne, dass es viele Stellen in der Grammatik giebt, welche mit gar keiner oder nur geringer Veränderung nach Weglassung der französischen Beispiele ohne Anstofs in eine der neueren Grammatiken der lateinischen Sprache Aufnahme finden könnten.

Was aber auch die Absicht des Verf. bei dieser Vergleichung gewesen sein mag, welchen Beifall und welche Anerkennung auch der Fleiß, der Scharßinn und die Belesenbeit desselben in den alten Schriftstellern verdienen, so glauben wir doch, einmal daß er in mehreren Punkten zu weit gegangen ist, wie denn z. B. S. 40 in der Lautlehre die Bindung der französischen Worte als der zur Vermeidung des Hiatus in lateinischen Versen gebräuchlichen Elision des Endvokals vor dem anlautenden Vokal des folgenden Wortes analog gefunden wird, und ferner, daß es für die Brauchbarkeit der Grammatik förderlicher gewesen, wenn diese Vergleichung in engeren Schranken gehalten worden wäre. Wer mit dem Lalei-

nischen vertraut ist, wird z. B. das über die Conjugation dieser Sprache Gesagte, oder die Anführung dessen, was das Französische an Advertien, Präpositionen und sonstigen Partikeln aufgegeben hat, überstissig falen, und für den, der diese Kenntnisse in der Sprache nicht besitzt, ist das Beigebrachte theils unverständlich, theils nicht ausreichend.

Die Grammatik zerfällt in drei Theile, in die Lautlebre (S. 1-111),

die Fermenlehre (S. 112-338) und die Syntax (bis S. 652).

Die Lautlehre beginnt im ersten Abschnitt mit dem Alphabet, behandelt aussührlich und mit dem Zweck entsprechender Vollständigkeit die Ausprache der Vokale und Consonanten, die Silbeneintheilung, die Bindung des Wortes mit anderen Wörtern, Betonung und Silbenmessung, entwickelt im zweiten Abschnitt das Wort und seine Bestandtheile nach ihrer Abstammung, in so fern dieselben durch Wegfall von Vokalen oder Comonanten, durch Assimilation, Versetzung der Laute, Erweiterung des Wortes aus dem Lateinischen entstanden sind, und schließt mit einer Darstellung des Ursprungs der einzelnen erhaltenen Laute, wobei außer dem Lateinischen auch das Gothische und Althochdeutsche einige Berück-

siehtigung erfährt.

Die Formenlehre scheidet die Redutheile in biegungsfähige und biegungsunfähige und zählt zu den ersten das Nennwort, nämlich Substantiv, Adjektiv, Artikel, Pronomen, Zahlwort, und das Zeitwort, zu der zweiten Klasse alle übrigen Wörter. In der Lehre von der Flexion wird seben dem Neufranzösischen auch das Altfranzösische behandelt, und die nebeneinandergestellten Paradigmen erleichtern die Uebersicht und Einsicht in den Entwickelungsgang der Sprache. Bei der Flexion des Hauptworks kommt vorzugsweise der Plural in Betracht, und an die mit grober Ausführlichkeit behandelte Darstellung seiner Bildung schließen sich, ins exicographische Gebiet übergreifend, sehr vollständige Mittheilungen über die Eigentbürmlichkeiten im Gebrauche der Zahlsormen des Hauptwortes. Die Regeln über das Geschlecht desselben sind in dreifacher Weise behandelt; zuerst nach dem Begriff, dann, soweit es möglich war, esch der Wortform und endlich nach der Abstammung der Wörter aus dem Lateinischen. Doppelgeschlechtigkeit und Geschlechtswandlung durch Veränderung der Wortendung machen den Beschluss dieses Abschnitts, in welchem wir nichts vermisst haben, als eine Erwähnung des Geschlechts der Länder- und Städtenamen, welche letzteren wenigstens, obgleich ein großer Theil, auf volle Silben ausgehend, männlich ist, dennoch bei den Regeln über das weibliche Geschlecht hätten eingeschoben werden müssen, da die Sprache selbst diese als Feminina zu betrachten plegt und stete durch ein Pron. pers. weibl. Geschlechts ersetzt. Auf das Hauptwort folgt das Eigenschastswort mit seiner Geschlechts- und Pluralbildung und der Comparation. Unter den gegebenen Regeln sind die über die Flexion der zusammengesetzten Adjektiva von dem Verf. mit misem Scharfsinn aufgestellt, ohne daß es ihm indess gelungen wäre, in diese nicht leicht zu entscheidende, an Ausnahmen reiche Formation eine klare und bestimmte Einsicht zu gewähren. Allerdings sind auch vir der Ansicht, dass die Flexion zusammengesetzter Adjectiva von dem Verhältnis der beiden Bestandtheile zu einander abhängig ist. Je inniger dies ist, um so mehr war die Sprache berechtigt, das zusammengevetzte Wort als ein Ganzes zu betrachten. In allen Fällen nun, wo die Modification des zweiten Adjektivs durch den Begriff des ersten von der Art ist, dass, ohne den Sinn zu stören, nur die Beziehung des zweiten mi das zugehörige Substantiv möglich ist, ist es als Regel festzuhalten, aur das zweite Adjectiv slectirt wird; in allen anderen Fällen aber wangt die Sprache die Flexion beider Adjectiva oder gestattet, wie bei a mammengesetzten Farbenbezeichnungen, dass die Flexion ganz unterbleibt. In une femme léger-vêtue ist es unmöglich, léger auf femme zu beziehen, dagegen in les hommes étaient ivres-morts ist sowohl ivre als mort auf hommes bezüglich, weil es unentschieden ist, ob sie den Todten ähnlich sind, weil sie zuviel getrunken haben, oder ob sie soviel getrunken haben, dass sie todt scheinen. Wie wenig der Sprache ein Wort wie frais-cueilli oder ein ähnliches als ein Ganzes zum Bewusstsein kam, beweist die häusige Weglassung des Tiret in diesen Worten. Aehnlich verhält es sich mit Farbenbezeichnungen wie gris-blanc u. s. w., bei denen es ungewis ist, ob das zweite Adjectiv das erste, oder das erste das zweite näher bestimmt. In aigre-doux schwankt der Gebrauch, und man schreiht ebenso häusig des oranges aigres-douces als des oranges aigres-douces

ges nigre-douces.

Unter den Artikeln wird die Bezeichnung Article partitif als falsch verworfen und diese im Französischen vorzugsweise ausgebildete Erscheinung fast aller romanischen Sprachen ganz der Syntax und dem Gen. Wir können diese Ansicht des Verf. nicht theilen. part. zugewiesep. Partitiv gefaste Begriffe sind darum noch nicht partitive Genitive, und Gleichheit der Form und des Ursprungs berechtigt nicht, beides als gleich zu betrachten. Jene können in alle Satzverhältnisse eintreten, diese gebören nur den adverbiellen Satzbestimmungen an; jenen können andere partitiv gefasste Begriffe gegenübergestellt werden, diesen, welchenur bezeichnen, dass von einem Ganzen ein der Größe nach mehr oder weniger genau bestimmter Theil genommen ist, können auch nur die übrigen Theile desselben Ganzen entsprechen. Des soldats ist etwas anderes als le plus fort des soldats, jenem stehen des citoyens, des domestiques u. ä. entgegen, diesem nur die übrigen Soldaten, welche mit le plus fort ein bestimmtes Ganze bilden. Wenn nun die Sprache, um partitiv gefaste Begriffe zu bezeichnen, mit Hülfe der Präposition de aus dem Artikel eine Ausdrucksweise sich bildete und das durch diese Form bestimmte Substantiv in alle Verhältnisse einführte, in welche dasselbe als Subject oder Object oder durch Präposition vermittelt treten kann, so hat man, wie wir glauben, nicht ganz Unrecht, diesem Ausdruck zum Unterschied von dem Gen. part. einen eigenen Namen zu geben, und ihn Article partitif zu nennen, ist man in so fern herechtigt, als er, wie die übrigen Artikel, das Substantiv nach der Sphäre seiner Existenz in Bezug auf die Anschaunng des Redenden bezeichnet, aber nicht, wie sene, als einzelnen Gegenstand oder als ganze Gattung, sondern als unbestimmt gefassten Theil des Ganzen. Freilich ist durch diese Aussassung der Wegfall des Artikels vor dem Substantiv mit vorangehendem Adjektiv nicht erklärt, allein die Annahme des Verf.'s heht diese Schwierigkeit ebensowenig, nur die weite Ausdehnung, welche die Sprache der neuen Ausdrucksweize gah, scheint dafür zu sprechen, dass die Vorstellung eines Genitiv dabei ihr entweder hald verloren gegangen, oder gar nicht zum Bewusstsein gekommen ist. Wenn der Verf. ferner über die Flexion dieses Artikels hemerkt, dass sie "durch à mit dem Artikel vor Hauptwörtern, durch à ohne Artikel gewöhnlich vor Eigenschaftswörtern vorkommt", so ist dies ungenau im Ausdruck, da die Präposition à ohne allen Einfluss auf die Anwendung oder Weglassung des Artikels ist. Was der Verf. anführen will, ist aber ehen, daß, wenn attributive Bestimmungen vor dem Substantiv stehen, der bestimmte Artikel fehlt, und das partitive Verhältnis nur durch die Präposition de angedeutet wird.

An den Artikel schließen sich das Zahlwort und das Pronomen. Zu dieser letzteren Wortklasse sind auch beaucoup, peu, trop, tant, autant, combien als substantivische Quantitätsbestimmungen gerechnet und unter den unbestimmten Fürwörtern aufgeführt, allein die Sprache hat während ihrer Entwickelung diese Wörter so sehr ihres ursprünglichen Charak-

ters entkleidet und ihnen in Form und Anwendung den von Adverbien in den Maasse verlichen, dass es von dem jetzigen Standpunkte des Franzäsischen aus völlig gerechtfertigt ist, wenn man sie nur mit assez, guère in eine Wortklasse setzt, welchen die Präposition de folgt, nicht weil sie Sebstantiva, sondern weil sie Quantitätsadverbien sind, und die seitenen fälle, in denen einzelne dieser Wörter ohne darauf hezogenes Substantiv encheinen, ganz unberücksichtigt lässt. Tant und aufant haben ihren adjektivischen Gebrauch ganz verloren, beaucoup substantivisch zu gebrauchen erklären französische Grammatiker für unrichtig (v. Laveaux Dict. s. v.), peu hat am meisten seine aubstantivische Natur bewahrt und wird nicht blos mit dem unbestimmten Artikel un, wie der Verf. angiebt, sondern auch mit dem bestimmten le verbunden. Wendungen wie j'abuse, cher ami, de ton trop d'amitié (Racine), welche sich bei guten Dichtern finden und mit peu auch in der Prosa vorkommen, geben diesen Worten zwar den Anschein von Substantiven, lassen sich aber sech so auffassen, dass das Quantitätsadverb mit seinem Substantiv eine ustrennbare Vorstellung bildet, eine Auffassung, welche der Sprache ge-Kung ist, da sie in allen Sätzen, wo das Quantitätswort einen Theil des Subjekts bildet, das Prädikat sich in Zahl und Geschlecht nach dem Sub- 1 stativ richten lässt. - In dem Absatz über tout, ganz, wäre es nicht undiz gewesen, zu dem Beispiel tout Rome est consterné die Bemerkung binzuzufügen, dass tout vor allen Städtenamen weiblichen Gewhichts unverändert bleibt, da es in anderen Verbindungen flectirt zu waten pflegt; die Beispiele elle est toute malade; elles furent toutes suprises aber hätten, wie es uns scheint, erst da, wo von der auffalleden Flexion des Wortes tout vor weiblichen Adjektiven gehandelt wird, ageführt werden müssen.

Das Zeitwort wird zuerst nach der in ihm enthaltenen Thätigkeit in zvei Klassen, transitives und intransitives, dann nach der Fähigkeit seimer Beziehung auf ein bestimmtes Subjekt des Satzes in das persönliche und unpersönliche Verbum getheilt. Bei den letzteren ist das von il faut flesagte nicht ausreichend, da der Construktion dieses Zeitwortes zum Andruck des deutschen Verbums miissen weder hier noch an einer andem Stelle auch nur mit einem Worte gedacht ist. Nachdem der Verf. bierauf die Biegungsformen des Zeitworfes im Allgemeinen besprochen het, wendet er sich zu der Conjugation selbst, die er in eine schwache und eine starke trennt. Diese Eintheilung wird nicht durch ein in der französischen Sprache sich geltend machendes Princip begründet, sondern sef die lateinische Conjugation zurlickgeführt und hehauptet, dass die sogenannten regelmäßeigen französischen Zeitwörter den lateinischen schwathen, die sogenamnten unregelmäßigen denen der lateinischen starken Conjugation enterprechen, eine Behauptung, die wir so schlechthin als nchtig nicht gelten lassen können. Sämmtliche Verba der sogenannten drillen regelmässigen Conjugation auf dre sind z. B. mit Ausnahme von with im Lateinischen starke Verba, und von diesen secha sind fünf mit dem größten Theil ihrer Formen aus der schwachen in die starke Con jegation im Lateinischen bereits übergetreten; andrerseits gieht es unter den unregelmässigen oder starken französischen Verben solche, welche entweder, wie valoir, devoir, im Lateinischen ganz der schwachen Conjugation oder, wie z. B. tenir, mit dem größten Theil der Formen derwiben zusallen. Es wäre daher wohl nöthig gewesen, den Unterschied m starker und schwacher Conjugation genauer zu bestimmen und festrestellen, ob alles Unregelmäßige als stark, alles Regelmäßige als schwach egeschen werden solle, um so mehr, als der Verf. hei der schwachen Conjugation chenfalls anomale, das heifst doch unregelmäßige, Verba aufand in manchen Fällen es schwer einzusehen ist, warum das eine

Verhum, z. B. naitre, unregelmäisig aber schwache, dagegen paitre unregelmässig aber starke Conjugation sei. Wenn der Verf. mit derselbem Consequenz, welche er bei der Darstellung der zweiten Conjugation auf ir bewiesen hat, deren Verba, in zwei Klassen getheilt, je nachdem sie rein oder mit Hülfe der Einschiebung der Silbe is (iss) flectiren, fast sämmtlich, mit Ausnahme von courir, mourir, tenir, venir und den Compositis von quérir, der regelmässigen Conjugation zugewiesen werden, dem Grundzuge der Sprache, die Zeitwörter regelmäßig abzuwandeln, überall gefolgt wäre, so würde er zu einem weit richtigeren Resultate gekommen sein. Es würde sich wenig entgegnen lassen, wenn er die regelmäßige oder schwache Conjugation auf die Verba auf er und ir beschränkt, die auf re als Abart der zweiten reinen Conjugation aufgesalst und vetir, couvrir u. s. w. diesen zugefügt, die auf wire und oindre, in denen die Sprache mit einer regelmäßigen Organisation nicht durchgedrungen ist, als zwischen starker und schwacher Conjugation schwankend dargestellt, und den Rest der unregelmäßigen oder starken Conjugation zugewiesen hätte. — Die upregelmässigen Verba werden in drei Klassen nach der Bildung des Parf. déf. getheilt. Die erste hat in dieser Form ein i ohne Ableitungsbuchstaben und nimmt im Neufranzösischen ein unorganisches s an; zu ihr gehören: tenir, venir, voir; die zweite bat ein stammhaftes s und umsasst die Verba: dire, faire, clore, cire (Comp.), wettre, prendre, rire, sourdre, traire, quérir (Comp.), seoir (Comp.); die dritte enthäls alle, welche das Parf. auf us bilden. Der Eintheilungsgrund ist richtig, erscheint uns aber in so fern bedenklich, als dieser Unterschied der Form für die erste und zweite Klasse im Neufranzösischen sich so vollständig verwischt hat, dass er hei je dis und je vis, die als Paradigmen aufgestellt sind, in keiner Weise mehr erkennbar ist, und bei traire, gésir und einzelnen anderen noch gebräuchlichen einsachen Verben, wie seoir, paitre, diese Form ganz fehlt. - Unter den aufgeführten Compositis haben wir bei quérir, requérir und s'enquérir, bei seoir, messeoir, bei moudre, remoudre vermisst, und bei den Formen des altsranzösischen recorre ist das Part. recous unerwähnt gebliehen. Auch hat der Verf. die Wiederkehr der regelmässigen Bildung in der 1. und 2. Pers. Plur. Präs. Conj. zwar erwähnt, der Ausnahmen sachions, puissions, fassions aber nicht gedacht.

Den Schlus des ersten Abschnitts bilden die Partikeln, welche von zwei Gesichtspunkten aus, dem der Form und dem des begrifflichen Gehalts, betrachtet werden. Unter den Adverbien werden die Formen *bas*, bel, bon etc. als Accusativadverbien angesehen, und die Erklärung, dass dieselben als substantivirte Neutra das Objekt der Thätigkeit bezeichnen, abgelehnt. Da aber diese Formen im Altfranzösischen buchstäblich mit denen des Masc. des Adjektivs zusammenfallen, es außerdem erweislich ist, dass in der älteren Sprache das Adjektiv sehr oft als Adverb gebraucht wurde und endlich diese Adverbien nur in ganz hesonderen Verbindungen vorkommen, so möchte es nicht unangemessen sein, diese Formen als Ueberrest des alten Sprachgebrauchs anzusehen, die im Laufe der Entwickelung der Sprache durch die mehr und mehr an Boden gewinnende Bildung des Adverbs auf ment verdrängt worden ist. Die vom Verf. gegebene Erklärung des Ausdrucks boir sec, welchen er zu denen rechnet, die als Objecte aufgefasst werden können, erscheint uns nicht treffend. Er sagt, hoir sec heisse Trockenes, d. h. nicht mit Wasser Vermischtes trinken, tüchtig trinken. Dem Trockenen entspricht aber nicht das Ungemischte, Reine, sondern das Leere, das Fehlen jeder Feuchtigkeit. Boir sec heisst trocken trinken, d. h. so trinken, das Glas entweder immer leer ist, oder dass es trocken wird, also rein austrinken und daher tüchtig trinken. Zwar bat die Sprache in diesen Verbindunsen das Adverb à sec, z. B. mettre à sec, trocken legen, allein auch sir beir set sinden sich Analogien, wie z. B. semer clair, welches nur heisen kann: so säen, dass die Saat dünn wird. Der Ausfall der Präposition ist nicht ohne Beispiel auch in anderen Sprachen. Sagen wir doch im Deutschen gleichbedeutend im Trocknen sitzen und trocken sitzen.

— Bei der Comparation des Adverbs ist plus mal neben pis und der Unterschied beider Comparativa unerwähnt geblieben, und unter den grammatischen Verbindungen, in denen die Präpositionen austreten, ist die

mit dem Infinitiv vicht ausgesührt.

Der zweite Abschnitt dieses Theils behandelt aussihrlich und genau die Wortbildung nach Ableitung und Zusammensetzung. In Bezug auf die letztere möchte indels die Behauptung des Verf., das das Französische an Zusammensetzungen reicher sei als das Lateinische, auf manchen Widerspruch stofsen. Wenn freilich der ganze Schatz der Mutter an Compositon der Tochter zugerechnet wird, so sehr das Ererbte auch verisdert wurde, und wenn Alles, was sonst aus dem Griechischen und anderen Sprachen fertig herübergenommen, umgestaltet und eingebürgert wurde, als Werk der französischen Sprache angesehen wird, so wird allerdings sich die Wageschale zu deren Gunsten neigen; allein Worte wie implorer, imbiber, couvrir, coudre, excuser, recevoir, renoncer, transiger, problème, amphibie etc. können als Composita des Franzüsischen webl sicht aufgeführt werden, da das Wesen der Zusammensetzung nach des Vers.'s eigener Definition darin besteht, dass einem selbstständigen Worte ein zweites oder mehrere binzugefügt werden und mit jenem lautlich und begrifflich zu einem Ganzen verschmelzen. Couvrir, coudre, construire etc. sind, wie es uns wenigstens scheint, Simplicia der Sprache geworden, und erst découvrir, recoudre, reconstruire sind als Composita des Französischen zu betrachten.

Der dritte Theil der Grammatik enthält die Syntax. Die Anordnung deselben beruht auf der Satztheorie und behandelt im ersten Abschnift den einsachen Satz. Dieser zerfällt in drei Kapitel, deren erstes die Grundbestandtheile. Subjekt und Prädikat (Formen des Subjekts, Zeitand Modalformen des Verb, Congruenz), deren zweites die adverbialen Satzbestimmungen (Kasuslehre, Präpositionen, Infin. und Part., Adverb., Verneinung), deren drittes die attributiven Satzhestimmungen (Artikel, Zahlwort, Pronominaladjektiv, Eigenschaftswort, Adv., Inf., Hauptwort, Apposition) behandelt. Der zweite Abschnitt enthält unter dem Titel: "Lehre von der Satzfügung" in zwei Kapiteln die Beiordnung und Unterordnung der Sätze, wozu noch ein dritter Abschnitt mit zwei Kapiteln über Wort- und Satzstellung kommt. Unter diese Hauptabtheilungen, die durch eine scharfe und genaue Sonderung der sprachlichen Erscheiweren in eine große Zahl von Unterabtheilungen sich gliedern, hat der Verf. den ganzen Stoff in sehr geschickter Weise vertheilt, und das Ganze in dieser sorgfältigen und ausführlichen Disposition legt für die umfassenden Kenntnisse desselben und für seine Herrschaft über das Material em rühmliches Zeugniss ab. Dennoch ist es dem Verf. nicht gelungen, die Mängel zu vermeiden, welche dieser Anordnung von den Gegnern oft zum Vorwurf gemacht worden sind, und auch bei ihm findet es sich, dass Zusammengehöriges, in einzelne Stücke getrennt, an ganz verschiedenen Orlen behandelt wird. Es können solche Fälle, in denen Erscheinungen by Sprache, welche der Verf. von einem neuen Gesichtspunkte aus betrachtete, an Stellen austreten, wo sie sonst in Grammatiken nicht gesunm werden, wie z. B. Sätze il me vient une idée nicht bei der Inversondern als eine Verdoppelung des Subjekts diesem Abschnitt zu-Friesen worden sind, gar nicht in Betracht kommen; wohl aber muß de eine störende Zerstückelung genannt werden, wenn die Lehre vom

Infinitiv zum Theil im ersten, zum Theil im zweiten und zum Theil i dritten Kapitel vorgetragen, Genitiv und Dativ theilweise im ersten, the weise im dritten Kapitel behandelt werden, u. a. m. Auch mit der vo Verf. aufgestellten Kasuslehre werden viele nicht einverstanden sei Wenngleich zugestanden werden muß, daß dieselben Beziehungen de Seins auf die Thätigkeit und des Seins auf ein anderes Sein, welche a dere Sprachen durch die Kasus ausdrücken, auch von der französische zur Darstellung gebracht werden mussten, so hat es doch immer etwi Befremdendes, eine so ausführliche Kasuslehre in einer Sprache zu fit den, die jede Form eines solchen bis auf die unbedeutendaten Trümme hat untergehen lassen, und die Beziehungen der Begriffe auf einande durch keine Flexion, sondern theils durch eine unabänderliche Ordnun der Wortfolge, theils durch das lockere Band der Präpositionen zu Stand bringt. Dazu kommt, dass die Präpositionen de und à nicht blos Geniti und Dativ, sondern auch, wie alle übrigen, Raumverhältnisse bezeichnet und es wäre daher dem Charakter der französischen Sprache weit ge mälser gewesen, wenn der Verf. aus den Grundbedeutungen dieser ge nannten Präpositionen die Möglichkeit ibrer Verwendung für die Verbält nisse, welche in anderen Sprachen Genitiv und Dativ bezeichnen, nach gewiesen hätte, als dass er es so darstellt: "Der Genitiv, weicher durch die Casuspräposition de gebildet wird, geht überall auf die Vorstellung des Woher zurück." Noch auffallender ist die Aufführung eines Vokativ, wozu der Verf., wie es scheint, dadurch veranlasst wurde, dass im Altfranzösischen sich Spuren dieses Kasus finden. Wenn wir aber fragen, ob dies hinreicht, um die Aufnahme dieses Kasus in eine Grammatik zu rechtfertigen, die es vorzugsweise mit der Sprache auf ihrer letzten Eutwickelungsstufe zu thun hat, so müssen wir das verneinen. rische Sprachforschung hat zur Aufgabe, die Entwickelung der Sprache zu verfolgen und zu zeigen, was sie auf diesem Wege umgestaltet, verloren oder heibehalten hat, und wird dadurch auf abweichende und schwer zu erklärende Organisationen derselben ein klares Licht werfen; das Recht aber, Todtes wiederzubeleben und als noch vorbanden in die Grammatk wieder einzuführen, müssen wir ihr bestimmt absprechen. Wer würde wohl deshalb einen Locativ in das Lateinische aufnehmen, weil Spuren eines solchen noch in einzelnen Erscheinungen zum Vorschein kommen? Die Funktionen eines Vokativ waren vollständig auf den Nominativ zu übertragen, wenn überhaupt ein Kasus der Anrede angenommen werden musste, und der Verf. würde seinem eigenthümlichen Standpankt völlig genügt haben, wenn er das Vorhandensein eines besondern Vokativ im Altfranzösischen einfach bemerkt hätte. Vielleicht veranlasste ihn aber zu dieser Auffassung der Wunsch, die Formen der Syntax der französischen Sprache soviel als möglich denen der lateinischen analog darzustellen, ein Streben, welches auch bei der Darstellung anderer Eigenthümlichkeiten des französischen Sprachbaues hervortritt. So wird von den absoluten Participien behauptet, dass sie ihr Subjekt im Accusativ bei sich haben und Acc. abs. sind. Können sie nicht auch Nom. abs. sein? Wird durch eine solche Annahme nicht der vom Verf. als auffallend bezeichnete Fall erklärt, in welchem das Subjekt derartiger Participien durch ein Pronomen im Nominativ wieder aufgenommen wird? Dem Wesen der französischen Sprache am angemessensten möchte es aber wohl sein, wenn solche Participialsätze als verkürzte Nebensätze angesehen werden, bei welchen die Rücksicht auf das Kasusverhältniss von der Sprache ganz aufgegeben worden ist. Es ist uns stets als ein nicht zu billigender Zwang erschienen, wenn eine Sprache nach den Kategorien einer andern und nicht nach den aus ihrem Geist und Wesen geborenen behandelt wird, ein Verfahren, bei welchem außerdem der Uebelstand schwer

zu verneiden ist, dass durch dasselbe der Einblick in die eigentbümliche Structur der Sprache erschwert, mitunter ganz unmöglich gemacht wird.

Bei der Schwierigkeit, welche die Durcharbeitung des so reichhaltiges Stoffes nothwendig mit sich bringen musste, ist es nicht zu verwundem, wenn sich neben der im Allgemeinen herrschenden Genauigkeit und Präcision auch einzelne Stellen finden, welche nicht mit derselben Sorgfalt behandelt sind. So heifst es über den Gebrauch der Präpositionen de und à bei der Apposition, dass sie nicht wiederholt zu werden psiegen, aber als fortwirkend zu denken seien, und dass dies dadurch beviesen werde, dass diese Präpositionen sich zuweilen wiederholen, z. B. Cest le fruit du Taeba de cet arbre si grand. Der Vers. hat hier unterlamen, zwischen zwei Arten der Apposition zu unterscheiden, welche **in Französischen de**utlich sich sondern lassen. Die eine nämlich ist bavergegangen aus dem Relativsatze und führt den Leser zu etwas Neuem, während die zweite Art an die Stelle eines gebrauchten Ausdræks der größeren Deutlichkeit wegen einen zweiten setzt, von dem verausgesetzt wird, dass er dem Leser oder Hörer schon bekannt ist, oft bekannter als der erste. Die Verschiedenheit beider Appositionen macht sich auf der Stelle fühlbar, sohald man dieselben Sätze auf beide Weisen mundrücken versucht. Au milieu de l'antique Helvétie, dans ce' pays si renommé par la vertu de ses habitants, sagt Florian, weil dieser Ruhm als dem Leser längst bekannt angenommen wird; dieselbe Appomitten macht einen ganz andern Eindruck, wenn sie in der Form erscheint: Au milieu de l'antique Helvétique pays renommé etc. wiederholt die erste Art als gewesenes Prädikat eines Relativsatzes nie Artikel oder Präposition, die zweite dagegen, die durch ein in der Regel angelamenes, mitunter auch hinzugefügtes c'est-à-dire!) zu erklären ist, nimmt Präpositionen, Article, Pronomen dém. zu sich. Beide Arten misten daher gesondert und nicht als ein und dasselbe zusammengefalst werden. Wo vom Ausfall des Artikels im prädikativen Verhältnisse gehandelt wird, fügt der Verf. binzu: "Es kann jedoch namentlich in der Mehrheit die Subsumtion unter den partitiven Gattungabegriff stattfinden" 🚥 führt danach eine Reihe von einzelnen Fällen an, in denen der bestimmte oder unbestimmte Artikel dem Prädikat binzugefügt ist, ohne indels durch die Art der Darstellung die Vermuthung abzuschneiden, dass ia allen diesen Fällen auch der Artikel fehlen könne und es somit ziemlich einerlei sei, ob der Artikel gesetzt werde oder nicht. Es scheint um aber doch zwischen Sätzen nous sommes Allemands und nous sommes des Allemands ein Unterschied im Ausdrucke obzuwalten, der sich such die Schärfe der Betonung des Prädikats im zweiten Falle fühlbar macht. Es berubt dieser Nachdruck des Tones auf der bald mehr bald veniger merkbaren, bald im Satze selbst enthaltenen (z. B. en France les perruquiers se battent pour devenir grands seigneurs, ici nous alles nous bettre pour devenir des perruquiers (Dumas), hald nur aus den Zusammenhange hervorgebenden (z. B. in dem vom Verf. aus Bos-<sup>tuet</sup> mgeführten les rois sont des hommes) Antithese. In solchem Falle eines starken ausgesprochenen oder empfundenen Gegensatzes fehlt der Arükel nie, und jo nachdem das Prädikat stärker oder schwächer individualisiet erscheint oder der Gattungsbegriff zu einem Artbegriff bestimmt kt, das Subjekt als Einheit oder Mehrheit gedacht wird u. s. w., wird wiweder der eine oder der andere Artikel verwendet. Auf dieser nachdicklichen Betonung beruht es auch, dass nach e'est, ce sont das Prä-

<sup>&#</sup>x27;) Il y avait du courage c'est-à-dire de cette vertu qui est le sen-

Infinitiv zum Theil im ersten, zum Theil im zweiten und zum Theil im dritten Kapitel vorgetragen, Genitiv und Dativ theilweise im ersten, theilweise im dritten Kapitel behandelt werden, u. a. m. Auch mit der vom Verf. aufgestellten Kasuslehre werden viele nicht einverstanden sein. Wenngleich zugestanden werden muß, dass dieselben Beziehungen des Neins auf die Thätigkeit und des Seins auf ein anderes Sein, welche andere Sprachen durch die Kasus ausdrücken, auch von der französischen zur Darstellung gebracht werden mußten, so hat es doch immer etwas Befremdendes, eine so ausführliche Kasuslehre in einer Sprache zu finden, die jede Form eines solchen bis auf die unbedeutendsten Trümmer hat untergehen lassen, und die Beziehungen der Begriffe auf einander durch keine Flexion, sondern theils durch eine unahänderliche Ordnung der Wortfolge, theils durch das lockere Band der Präpositionen zu Stande bringt. Dazu kommt, dass die Präpositionen de und à nicht blos Genitiv und Dativ, sondern auch, wie alle übrigen, Raumverhältnisse bezeichnen, und es wäre daher dem Charakter der französischen Sprache weit gemässer gewesen, wenn der Verf. aus den Grundbedeutungen dieser genannten Präpositionen die Möglichkeit ihrer Verwendung für die Verhältnisse, welche in anderen Sprachen Genitiv und Dativ bezeichnen, nachgewiesen hätte, als dass er es so darstellt: "Der Genitiv, welcher durch die Casuspräposition de gebildet wird, geht überall auf die Vorstellung des Woher zurück." Noch auffallender ist die Aufführung eines Vokativ. wozu der Verf., wie es scheint, dadurch veranlasst wurde, dass im Altfranzösischen sich Spuren dieses Kasus finden. Wenn wir aber fragen, ob dies hinreicht, um die Aufnahme dieses Kasus in eine Grammatik zu rechtfertigen, die es vorzugsweise mit der Sprache auf ihrer letzten Entwickelungsstufe zu thun hat, so müssen wir das verneinen. Die historische Sprachforschung hat zur Aufgabe, die Entwickelung der Sprache zu verfolgen und zu zeigen, was sie auf diesem Wege umgestaltet, verloren oder heibehalten hat, und wird dadurch auf abweichende und schwer zu erklärende Organisationen derselben ein klares Licht werfen; das Recht aber, Todtes wiederzubeleben und als noch vorbanden in die Grammatik wieder einzuführen, müssen wir ihr bestimmt absprechen. Wer würde wohl deshalb einen Locativ in das Lateinische aufnehmen, weil Spuren eines solchen noch in einzelnen Erscheinungen zum Vorschein kommen? Die Funktionen eines Vokativ waren vollständig auf den Nominativ zu übertragen, wenn überhaupt ein Kasus der Anrede angenommen werden musste, und der Verf. würde seinem eigenthümlichen Standpunkt völlig genügt haben, wenn er das Vorhandensein eines besondern Vokativ im Altfranzösischen einfach bemerkt hätte. Vielleicht veranlasste ihn aber zu dieser Auffassung der Wunsch, die Formen der Syntax der französischen Sprache soviel als möglich denen der lateinischen analog darzustellen, ein Streben, welches auch bei der Darstellung anderer Eigenthümlichkeiten des französischen Sprachbaues hervortritt. So wird von den absoluten Participien behauptet, dass sie ihr Subjekt im Accusativ bei sich haben und Acc. abs. sind. Können sie nicht auch Nom. abs. sein? Wird durch eine solche Annahme nicht der vom Verf. als auffallend bezeichnete Fall erklärt, in welchem das Subjekt derartiger Participien durch ein Pronomen im Nominativ wieder aufgenommen wird? Dem Wesen der französischen Sprache am angemessensten möchte es aber wohl sein, wenn solche Participialsätze als verkürzte Nebensätze angeschen werden, bei welchen die Rücksicht auf das Kasusverhältniss von der Sprache ganz aufgegehen worden ist. Es ist uns stets als ein nicht zu billigender Zwang erschienen, wenn eine Sprache nach den Kategorien einer andern und nicht nach den aus ihrem Geist und Wesen geborenen behandelt wird, ein Verfahren, bei welchem außerdem der Uebelstand schwer

macht hat? Wird dadurch das Erlernen auch nur einer Form dem Gedächnis erspart? Sehen wir in die Syntax, so wird die Kenntnis des Lateinischen gerade bei den größten Eigenthümlichkeiten der Sprache, bein Gebrauch des Artikels, bei Anwendung der Umschreibung mit c'est and solgendem Relativsatze u. dergl. mehr ihn im Stiche lassen. Sprachengleichung kann unserer Meinung nach nur da von Ersolg sein, wo sie sich auf die Muttersprache stützt; die Vergleichung mit anderen Sprachen aber muß dem Lehrer überlassen bleiben, der, wie doch vorauszusetzen ist, seines Gegenstandes mächtig, den Schülern davon soviel mitteilen mag, als er, bekannt mit dem Umfange ihres Wissens, sür angemessen und zuträglich hält, wenn nicht statt Gründlichkeit Oberstächlichkeit, statt Sicherheit Unsicherheit, statt Klarheit Verwirrung entstehen soll.

Abgesehen aber von dem für eine Schulgrammatik ungeeigneten Standpunkte des Werkes, ist der Inhalt desselben so reichbaltig und gebt so weit über das Maass des französischen Unterrichts auf Gymnasien hinaus, daß es unmöglich sein möchte, selbst wenn die schon durch den Unterricht im Lateinischen erlangte größere Gewandtheit der Schüler im Auffassen grammatischer Verhältnisse mit in Anschlag gebracht wird, denselben bei zwei Unterrichtsstunden wöchentlich zu hewältigen, um so umfangreicher, als die Grammatik, wie der Verf. gewiss einräumen wird, nur in den obersten Klassen zur Anwendung kommen kann. Auf den Resischulen ist allerdings eine größere Zahl von Unterrichtsstunden diesem Gegenstande bestimmt, allein auch da erscheint uns ein günstiger Briolg fraglich, da, abgeseben von der geringeren Kenntnis des Lateinischen bei Realschülern, die Anordnung, im Allgemeinen und im Besonderen, und die Fassung der Regeln überhaupt durch Uebersichtlichkeit und Klarheit zu wenig zu Hülfe kommt. Welch eine ermüdende Arbeit sir den Schüler, sich aus den verschiedensten Theilen der Grammatik de, was er braucht, zusammenzutragen, oder sich durch diese mit a, b, c, 4, β, γ, αα, ββ, γγ u. s. w. bezeichneten Abtheilungen und Unterabtheihungen hindurchzuarbeiten, um endlich die Sache zu finden, auf die es ihm sokommt. Dahei haben die einzelnen Regeln nicht die knappe und prācise Form, welche es allein möglich macht, sie mit Leichtigkeit und Sicherheit dem Gedächtniss einzuprägen, sondern sind mit großer Ausführlichkeit gegeben und von Erörterungen und Reflexionen durchzogen, die den Sinn derselben verdunkeln und fürchten lassen, dass dem nach dem eigentlichen Kern der Sache suchenden Schüler die ganze Regel dadurch verleidet wird. So wird z. B. S. 442 über den Gebrauch des Rég. des Pron. conj. bei Verben als Regel gegeben: "Eine besondere Erörterung fordert die Anwendung der Kasus des sogenannten verbundenen persönlichen Fürwortes, oder der Flexionskasus desselben, im Unterschiede von den Kasus des unverbundenen Fürwortes, dessen Genitiv und Dativ durch die Kasuspräpositionen de und à gebildet werden. Die jetzt tonlos gewordenen Kasus waren dies im Altfranzösischen nicht; bei dem allmälig häufiger werdenden Gebrauche der Präpositionskasus schwankte die Anwendung derselben: eine Regelung ihres verschiedenen Gebrauchs hat sich erst in neuerer Zeit festgestellt. Der Genitiv kommt hier nicht in Betracht, da er keine flexivische Nebensorm hat; seine Vertretung durch en s. unten (wo ist nicht angegehen, aber es steht erst S. 495). Im Allgemeinen gebraucht man die Flexionskasus der verbundenen Fürworter, wenn sie ohne rhetorischen Nachdruck als Subjekt, oder als das vähere (Accusativ) oder entserntere Objekt (Dativ der Betheiligung und ethischer Dativ) im Satze in Beziehung zum Thätigkeitsbegriff steben." Nach einigen Beispielen wird so fortgefahren: "Eine Ausnahme wird in Genem Falle dadurch bedingt, wenn die Formen me und te auf einen Imperativ bezogen sind, welchem sie folgen, und wenn ihm selber kein

anderes Fürwort oder eins der Adverbien en oder y folgt: hier treten die Formen moi und toi ohne Kasuspräposition ein." (Kann denn überhaupt ein Pronomen in dem besprochenen Fall auf moi und toi folgen? Stehen sie nicht alle, mit Ausnahme von en, vor diesen Wörtern? Berubt nicht diese ganze Ausnahme vorzugsweise auf der Stellung des Pronomens beim Imperativ, und kann der Schüler diese Regel verstehen, da er erst S. 621. 629 u. ff. über diesen Punkt belehrt wird?) Weiter heist es: "Wenn im Satze ein reflexives Verb noch in Beziehung zu einem Dativ steht, so tritt dieser ohne Rücksicht auf seine besondere Natur stets in der unverbundenen Form mit à auf [Je me la suis reprochée, z. B. la faute, ware demnach falsch, aus dem Grunde, weil se reprocher nach der Erklärung des Verf.'s S. 191 reflexives Verbum ist], und wenn überhaupt der Accusativ wie der Dativ eine Person bezeichnen." Bezeihnen denn me und le in ihrer Verbindung vor dem Verbum nicht auch Personen? War denn nicht diese ganze Ausnahme damit erledigt, wenn gesagt wurde: Die Accusativformen me, te, se, nous, vous verbinden sich überhaupt nicht vor einem Verbum mit einem Dativ, es sei nun ein restexives oder nicht?] S. 648 heisst es: "Der Adverbialsatz der Modalbestimmung, welcher mit comme eingeleitet ist, unterscheidet sich von dem mit que eingeführten auch durch die Stellung." Wenn wir nun fallen lassen wollen, dass das Wort auch nur erst deutlich wird, wenn man sich erinnert, dass S. 597 u. ff. schon einmal von dem Unterschied zwischen comme und que die Rede gewesen ist, so wäre es doch nun natürlich gewesen, wie wir glauben, das folgen zu lassen, woris sich comme und que eben unterscheiden. Statt dessen sagt der Verf.: "Der mit comme eingeleitete Modalsatz hat vollständig oder verkürzt entweder seine Stelle nach dem Hauptsatze, oder er tritt als Zwischensatz ein", und dasselbe von que Ganz nebenbei wird erwähnt, dass der Adverbialsatz mit comme auch als Vordersatz vorkomme; das ist aber gerade die Hauptsache, denn que führt nie den Vordersatz ein.

Die schwierige Aufgabe, eine wissenschaftliche und zugleich für den Schulgebrauch geeignete Grammatik zu schreiben, hat der Verf., wie es uns scheint, nicht gelöst: und wenn wir uns Inhalt und Form derselben schließlich noch einmal vergegenwärtigen, so zweiseln wir, ob das überhaupt seine Absicht gewesen ist. Es herrscht in dem Werke durchaus der Ton wissenschaftlicher Erörterung, nicht der einfacher und anschaulicher Darstellung der Sprachgesetze, wie es unserer Ansicht nach für eine Schulgrammatik nothwendig ist, und wenn wir auch zugehen, daß ein geschickter Lehrer Manches aus der Grammatik für den Unterricht wird nutzbar machen können, so halten wir sie doch nicht sier geeignet.

zur Basis des Unterrichts zu dienen

Das dem Werke angehängte Register ist ziemlich vollständig, aber nicht so genau und sorgfältig gearbeitet, als das vom Verf. vorangeschickte Inhaltsverzeichnis, welches sich uns in vielen Fällen sicheres bewährt hat als jenes.

Berlin.

Planer

### VI.

- 1) Ausgewählte Komödien des Aristophanes, erklärt von Theodor Kock. Drittes Bändchen. Die Frösche. Berlin bei Weidmann 1856. 222 S. 8.
- 2) Aristophanis Nubes edidit illustravit praefatus est Wilh. Sigm. Teuffel. Leipzig bei B. G. Teubner 1856. 194 S. 8.
- 1. In dem Vorwort zum dritten Bändchen der ausgewählten Komödien des Aristophanes, welches die Frösche enthält, bemerkt Herr Director Kock, dass ausserdem noch die Wespen und die Vögel in ähnlicher Bearbeitung erscheinen werden, und dass eine Herausgabe anderer Komödien von ihm nie beabsichtigt worden sei. Demnach hat der Unterzeichnete sich geirrt, wenn er in dieser Zeitschrift Jahrg. VIII. Heft 5. 8. 402 die Vermuthung aussprach, dass auch der Frieden in dieser Sammlong erscheinen werde. Mit dieser Auswahl kann man sich einverstanden erklären, wenn einmal Aristophanes in die Zahl der auf Schulen zu lesenden Schriftsteller aufgenommen werden sollte, schon deshalb, weil die Zahl der anstößigen Stellen in diesen Stücken verhältnismäseig gering ist. Solche Stellen aber hätte nach unserer Ansicht der Herr Herausgeber nicht erklären, sondern ihre Behandlung dem Lehrer überlassen sollen. 80 ist es sicher besser, V. 1328 bleibt dem Schüler ganz oder nur balb verständlich, als dass er folgende Bemerkung zu lesen erhält: "Mit Bezug darauf sagt Aeschylos, Euripides habe die Vielseitigkeit der Kyrene nachgeahunt, einer Hetäre, quae vel duodecim, vel multa certe chemata coitus inter se diversa profitebatur. Ovid. A. A. 2, 679: venerem iungunt per mille figuras." Doch bierüber, wie über die äuleere Einrichtung des Buches überhaupt wollen wir uns nicht weiter verbreiten, da Herr Kock erklärt, er halte sich hei den oft ganz entgegengesetzten Urtheilen, die über seine Bearbeitung der Wolken und Ritter gefällt worden, für berechtigt, seinen Weg zu gehen, und er habe die ganze Einrichtung seiner Ausgabe nicht ändern zu müssen geglaubt. Auch auf die Angabe der Erklärungen, die Andern entlebnt sind, ist er nicht engegangen, nur mit Fritzsche hat er eine Ausnahme gemacht, und wenn dadurch diesem Gelehrten gegen andere Vorgänger eine Art Ausmhnestellung eingeräumt sei, so scheine ihm dies durch das Hervorraconde der Leistungen Fritzsche's gerechtfertigt. Hiernach fast Herr Kock das Nennen des Namens als eine Auszeichnung auf, die er diesem oder jenem Gelehrten vor seinem Leserkreise zu Theil werden läst. Das ist aber nicht der Sinn der ihm von mehreren Seiten gemachten Ausstellung. Der Herausgeber soll fremde Ansichten auf ihren Urheber zu-Fücksübren, nicht um diesen zu ehren, sondern um sich nicht mit fremden Federn zu schmücken. Wollte Herr Kock eine Ausnahme machen, war es viel mehr gerechtsertigt, die Namen von Fritzsche und den ederen Gelehrten, welche einen Commentar zu den Fröschen geschrieben aben, zu verschweigen, da ihre Ansichten allgemein bekannt sind, und bgegen diejenigen Erklärungen, die sich zerstreut in anderen Büchern M in Zeitschriften finden, auf ihre Urheber zurückzusühren. Das Beste 🚾 war, bei fremden Erklärungen stets, oder niemals den Namen zu

Wenden wir uns von diesen Aeußerlichkeiten zu den Leistungen des Kock, so können wir die Vorzüge, die wir an der Bearbeitung kitter in dieser Zeitschrift Jahrg. VIII. S. 401 ff. hervorgehoben ha-

The state of the s

ben, auch der Bearbeitung der Frösche nachrühmen. Es kommt hier aber noch der große Vorzug hinzu, dass Herr Kock seine Vermuthungen und Emendationen nicht sofort in den Text gesetzt, sondern die bei Constituirung des Textes erforderliche Umsicht und Vorsicht hat walten lassen. Wenn er V. 1301 ούτος δ' από πάντων μέν φέρει πορνιδίων, exoller Melyron statt reprisher in den Text setzt ragonrier, so kann man dies nur billigen, da Sinn und Metrum lehrt, das noprioler eine falsche Lesart sei, und magnerius eine ehenso leichte als angemessene Emendation ist. In gleicher Weise ist V. 800 zai zuroras ikologovos zai πήγεις έπων και πλαίσια ξύμπηκτα πλινθεύσουσί γε ganz richtig πλιν-Brigovge yao; emendirt und dies dem Xanthias zugetheilt, der hier die Rede verwundernd fragend ebenso unterbricht, wie V. 798. Eine ziemlich große Anzahl von Emendationen und Vorschlägen wird in den Aumerkungen mitgetheilt. Wenn auch einzelne davon unrichtig, andere unpöthig sind, so ist dies nicht zu verwundern, da es noch keinen Kritiker gegeben hat, der nicht eine größere Anzahl unrichtiger Emendationen in Vorschlag gebracht hätte; und da sie nicht in den Text aufgenommen sind, so wird dem Dichter nicht zu nahe getreten und dem Lehrer eine willkommene Gelegenheit gehoten, über diese Stellen sich eingehend zu verbreiten. Zur Erklärung ist Vieles auch aus anderen Schriften beigebracht, im Ganzen aber waren die von Fritzsche aufgestellten Ansichten für Herrn Kock massgebend, was bei der großen Verehrung, die Herr Kock diesem Gelehrten zollt, sehr erklärlich ist; und wenn es auch im Vorwort heiset, dass eine genauere Vergleichung beider Ausgaben leicht zeigen werde, wie Herr Kock auch Fritzsche gegenüber Beine Unabhängigkeit gewahrt habe, so glauben wir doch, dass, wena Herr Kock ohne jene Auctorität selbständig an die Prüfung vieler Stellen gegangen wäre, er sie sicher richtiger aufgefalst hätte, als dies geschehen ist. Endlich müssen wir der Einleitung, die sich ausstihrlich über die Zeitgeschichte verbreitet, nachrühmen, dass sie gut geschrieben ist und von eingehenden Studien und umsichtiger Benutzung der Quellen Zeugnis ablegt.

Die Prösche haben einen besonderen Reiz für uns durch die Krifik. welche Aristophanes an den beiden Tragikern Aeschylos und Euripides übt. Diese Kritik ist in ihrer Bedeutung vielfach überschätzt worden, und auch Herr Kock legt mehr in die Worte des Dichters, als darin zu zuchen ist, und schreibt diesem ößentlichen Urtheile des Kritikers einen größeren Einfluss zu, als es ihn in Wirklichkeit gehaht haben kann. Aeschylos tadelt die Prologe des Euripides und sagt V. 1202-1204: 2016 γάρ οίτως, ώστ' έναρμόττειν άπαν, Καὶ κωδάριον καὶ ληκίθιον καὶ θνλάκιον, Έν τοις λαμβείοισι δείξω δ' αυτίκα. Ζιι θυλάκιον wird bemerkt: "Der sonst ganz ungewöhnliche Anapäst im letzten Fuß ist hier nothwendig: denn durch die dreimalige Wiederholung des \_ \_ \_ soli die ermüdende Gleichmäßigkeit, durch die Verbindung des Spondeus mit dem Anapästen die unharmonische Vereinigung von unnatürlichem Pathos und Leichtfertigkeit in den Prologen des Euripides veranschaulicht werden." Schwerlich kann dies Alles durch diesen Rhythmus veranschaulicht werden, und die unharmonische Vereinigung von unnatsirlichem Pathos und Leichtfertigkeit wird Aristophanes dem Euripides wohl auch nicht zum Vorwurf gemacht haben, wenigstens wäre dieser Vorwurf, nach den uns erhaltenen Prologen zu urtheilen, ein ungerechtsertigter. Der Anapäst aber, den Herr Kock bier für nothwendig hält, ist ganz unmöglich, da wir alsdann keinen jambischen, sondern einen anapästischen Trimeter erhaften würden. Der Dichter hann wohl den Rhythmus dem Gedanken angemessen gestalten, allein stets innerhalb des rhythmischen Masses, das Die verletzt werden darf. Wäre hier Oulomov die richtige Lesart, so

miste der keizte Fus als Tribrachys gemessen und eine Vereinigung sweer Trimeter angenommen werden, was indessen nicht sehr wahrscheinlich ist; vielmehr wird & vidaxov das Richtige sein, wie in gleicher Weise Euripides V. 1216 trotz des eingesetzten ληκύθιον sagt πρός γώρ ευτοιί του πρόλογου σύχ έξει προσάψαι ληκυθου. Nach der Bemerkung m V. 1200 soll nun alles Mögliche durch das ληκύθιον verspottet werden, die wiederholte Anwendung der Caesura penthem., der Gebrauch gehäuster Kürzen und die unsymmetrische Zusammensetzung der beiden Hälften; der Bau der Sätze, die mit Eigennamen und zuweilen sehr gehäusen Participialconstructionen beginnen und etwas Großes erwarten lassen, statt dessen dann oft eine Trivialität folge, endlich die Aufstutzung der einsachen Erzählung mit allerlei oratorischem Putz und sophistischen Spitzfindigkeiten. Das Alles steht aber doch mit der Einstigung des 17zύθιον απώλεσεν in keiner Verbindung. Dass es müglich ist, das ληκύher so oft einzustigen, rührt daher, dass Euripides in seinen Prologen erzählt und dass er für diese Erzählung häusig dieselbe Form in Anwendung bringt, und dies und nichts Anderes soll damit verspottet werden. Wenn es weiter heifst: "Der Spott hat solchen Eindruck gemacht, dass zeit der Zeit der zweite Theil eines Trimeter, der die Caes. penthemim. hat, also der Dim. troch. catal. ληχύθιον oder Εὐροπίδειον genannt wurde", wäre das "seit der Zeit" doch noch zu erweisen. Uebrigens hätte Hen Kock aus dieser Bezeichnung des Troch. dim. ersehen können, daß den beiden Kürzen keineswegs eine besondere Bedeutung beigelegt wird. Dass nun der Witz mit dem Annivolor unter den Athenern eine große Beilerkeit angeregt habe, läfst sich leicht denken, dass sie ihn aber für etwas Anderes, als einen Scherz der Komödie genommen, oder daß er gar einen Einfluss auf die Tragödien des Euripides gelibt habe, kann man durchaus nicht zugeben. Herr Kock bemerkt zu V. 1238: "Da aber gerade am Anfange des Prologs das louister am gefährlichsten sein musste, bildete der jüngere Euripides, der Sohn oder Grossnesse des berühmten, die Prologe derjenigen Dramen, die er wieder zur Ausführung bringen wollte, vielleicht auch die andern getadelten, so um, das das Anzion wenigstens formell nicht leicht wieder anzubringen war." Diese Amicht hat Fritzsche aufgestellt, und da auch Schneidewin im Phiblog. III. S. 533 bemerkt, dass dieses Verhältnis Fritzsche zuerst mit liberzeugendem Scharfsinn ins rechte Licht gesetzt habe, so verlohnt es wohl, diesen Gegenatand einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Die Bypothese von einer Umarbeitung der Prologe durch den jüngeren Euripides in Folge der Verspottung in den Fröschen ist eigentlich von Böckb migestellt und von Fritzsche nur weiter ausgedelint worden. Böckh secht zu erklären, warum der Prolog der Aulischen Iphigenie mit Anapieten beginne, und stellt die Vermuthung auf, Euripides habe den Proin Trimetern abgefast, da aber die Athener von der in demselben Jehre stattgehabten Aufführung der Frösche noch das ληκύθιον in friwhen Andenken hatten, so habe der jüngere Euripides das Metrum abgrindert. Dass diese Annahme unrichtig ist, ergiebt sich schon daraus, der Prolog der zugleich mit der Iphigenie aufgeführten Bakchen in Trimetern abgefasst ist. Das sah auch Fritzsche ein, den Gedanken. wiset abor griff er auf und modificirte und erweiterte ihn dahin, dass der egere Buripidos die in den Fröschen verspotteten Prologe derjenigen podien, die er bald darauf aufführte, abgeändert oder durch andere titt habe. Diese Hypothese muss, schon an sich, bei näherer Prüfung eine unwahrscheinliche erscheinen. Viele schlagen den Einfluß und Bedeutung der Komödie noch immer viel zu hoch an. Sie ist urwich nichts als ein Fastnachtsacherz und blieb dies stets, wenn auch Piter die Dichter ihr ernetere Zwecke unterlegten. Das Volk überließ

sich dem Taumel der Lust, lachte, scherzte, höhnte, und damit war es abgethan. Es liess es sich gefallen, sich als einen dämlichen Greis darstellen zu sehen, es lachte über das Zerrbild des Kleon, den es doch nach wie vor liebte und fürchtete, es lachte über Euripides und lanschte doch dessen Tragödien mit Andacht und Rührung. Und weder Kleon liefs sich durch die Komiker von seinem Wege abbringen, noch der von Aristophanes und anderen Komikern so oft und hart verspottete Euripides, der vielmehr ruhig seine Weise verfolgte und immer mehr der Liebling desselben Volkes wurde, das dem ihn verspottenden Komiker den Preis zuertheilte. So wenig nun der ältere Euripides auf die Spässe der Komödie achtete, so wenig, und noch weniger, wird es der jüngere gethan haben; und wenn Fritzsche es ausmalt, wie, wenn ein Zuschauer plötzlich beim Recitiren eines solchen Verses mit lauter Stimme jenes ληχύθιον απώλεσεν hätte erschallen lassen, sämmtliche Zuschauer in ein unauslöschliches Gelächter ausgebrochen wären und es um den Erfolg des Stückes geschehen war, so ist darauf zu entgegnen, dass dies kein Zuschauer würde gewagt baben, und dass, wenn er es gewagt hätte, dies die Athener nicht zum Lachen angereizt, sondern mit Indignation über eine solche Pöbelhastigkeit erfüllt hätte. Denn der Athener wusste zu lachen zu seiner Zeit und ernst zu sein zu seiner Zeit, heut den Dichter auszulachen und morgen für ihn zu schwärmen, jetzt mit seinen Göttern Scherz, und den muthwilligsten Scherz, zu treiben und darauf ihnen doch mit Andacht zu nahen. Wir freilich schleppen den Ernst des Lebens und das Gespenst der Furcht auch in die Stunden harmlosen Scherzes und lassen uns selbst die Fähigkeit abhanden kommen, jenes volle, freie Hingeben an den Augenblick, jenes Heraustreten aus der Wirklickeit in die Welt der Phantasie auch nur zu begreifen.

Sehen wir aber von der inneren Unwahrscheinlichkeit der Hypothese ab und fragen, was uns veranlasst, sie zu statuiren. Es werden die Prologe von 6 Tragödien mit dem ληκύθιον verspottet, von denen 3, die Hypsipyle, Stheneboca und Iphigenia T. von dem jüngeren Euripides nicht abgeändert worden sind. Entweder sind also diese von ihm gar nicht, oder so spät nach den Fröschen zur Aufführung gebracht worden, dass das ληκύθιον hereits vergessen war. Es blieben also Archelaos, Meleagros und Phrixos übrig. Der V. 1225 verspottete Prolog Zidwie not άστυ Κάδμος εκλιπών Αγήνορος παϊς ist, wie der Scholiast bemerkt, der Anfang des zweiten Phrixos; da nun aber ein anderweitiges Fragment aus dem Prologe des Phrixos bekannt ist: ἦσαν γ' Αγήνορος κόροι, ΚΙλιξ xτλ., so meint Fritzsche, diese Fragmente ließen sich nicht vereinigen, es sei daber dies der Anfang des von dem jüngeren Euripides des ληκύθιον wegen abgeänderten Prologs, jene Verse aber dem ersten Phrixos entnommen. Hierin vermögen wir nicht den Geist wissenschaftlicher Forschung anzuerkennen, sondern ein leichtsinniges Spiel einer regelles gestaltenden Phantasie. Die Grundlage der ganzen Argumentation ist die aubjective Behauptung, dass jene beiden Fragmente nicht in demselben Prologe können gestanden haben. Sodann wird auf Grund dieser Einbildung die bestimmte Ueberlieferung über den Haufen geworfen und behauptet, Aristophanes verspotte nicht den zweiten, sondern den ersten Phrixos; dies wieder nur deshalb, damit die neue, durchaus willkürliche Behauptung aufgestellt werden könne, dass der zweite Phrixos nicht von dem älteren, sondern von dem jüngeren Euripides stamme; und an diese willkürliche Behauptung wird die neue Fiction angeschlossen, dass der zweite Phrixos kurz nach den Fröschen zur Aufführung gekommen sei, und nun endlich ist es möglich geworden, die Hypothese unterzubringen, der jüngere Euripides babe nicht etwa aus anderen Gründen, wie andere Dichter, sondern des ληκύθιον wegen geändert. Ein solches Kar-

tenhäuschen fällt vor dem ersten Lusthauch zusammen, wie dies hier wirklich geschehen ist, da uns Keil im Rhein. Mus. VI. S. 617 das von Tzetzes erhaltene Fragment des Prologs mitgetheilt hut, in welchem jene beiden widerstrebenden Fragmente sich in schönster Harmonie zusammenfügen, so dass nun Fritzsche's Argumentation aller Boden entzogen ist. Freilich sucht Schneidewin nichts desto weniger die Hypothese zu retten, denn Tzetzes sagt, dieser Prolog sei nicht dem zweiten, sondern dem ersten Phrixos entnommen, der Prolog des zweiten beginne εί μεν τόδ' ήμας πρώτον ήν κακουμένω και μή μακράν δή διά πόνων έναυστόλουν. Allein erstlich verdient der wohl unterrichtete Scholiast zu den Fröschen mehr Glauben, als Tzetzes, zweitens wird xaτηρτυκέναι, was im fünften Verse der von Tzetzes dem zweiten Phrixos zugeschriebenen Stelle vorkommt, als aus dem Aeolos citirt, und endlich sieht man es doch jenen Versen gleich an, dass sie nicht am Anfange eines Stückes können gestanden haben, wie schon Wagner im Rhein. Mus. VII. S. 150 bemerkt hat. Allein zugegeben, Tzetzes habe Recht, so liegt doch nicht die geringste Veranlassung zu jener Annahme vor, da ja beide Phrixos von dem älteren Euripides herrühren können. Die Hypothese ist aber nicht blos unnöthig, sondern auch unwahrscheinlich, weil, wenn der zweite Phrixos eine blosse Recension des jüngeren Euripides wäre, wir den ersten nicht kennen würden; denn dass bei einer zweiten Aufführung die erste Recension frühzeitig unterging, nimmt Fritzsche mit Recht an, und er selbst könnte heut den Phrixos für seine Hypothese nicht mehr anführen. - Wir gehen zum Meleagros über: "hic igitur locus nostram sententiam extra omnem dubitationem ponit." Die Stelle V. 1240 lautet Olyeig ποτ' έκ γης πολύμετρον λαβών στάχυν θύων άπαρχας, wozu der Scholiast bemerkt, das sei μετα ίκανα της άρχης, der Anfang selbst laute Καλυδών μεν ήδε γαΐα Πελοπίας χθονός. Da nun Aristophanes sonst immer den Anfang der Stücke anführe, so meint Fritzsche, Euripides habe das Stück mit Oireis ποτ' έκ γης hegonnen, der jüngere Euripides aber habe, damit nicht gleich dem ersten Verse das lyzútion angehängt werden könne, einige Verse vorausgeschickt und sei dann fortgefahren οδτός ποτ' έκ γης. Eigenthümlich ist die Behauptung, dass, nachdem Aristophanes dem dritten und zweiten Verse der Prologe das lyzutov angehängt, er es nicht einem späteren Verse anhängen durfte, wenn dieser sich dazu eignete. Ein so nichtssagendes Argument wird uns nicht zu der Annahme berechtigen, dass der Meleagros, der sich noch lange Zeit erhielt, eine Recension des jüngeren Euripides gewesen sei. Aber selbst wenn dem so wäre, könne man gleichwohl nicht annehmen, der jüngere Euripides habe des ληκύθιον wegen jene Aenderung vorgenommen, da sein Verfahren ein gar zu thörichtes ware. Denn ob das lyzudur dem ersten oder dem sechsten Verse des Prologs angehängt werden kann, ist für den Erfolg ziemlich gleichgültig, und zugegeben, dass minus periculi in medio prologo quam ipso eius initio impendebat, bleibt doch immer die Gefahr, der er so leicht entwhen konnte, wenn er die verspotteten Verse ganz strich oder abänderte. Weit entfernt also, dass dieser Prolog jene Hypothese ausser allen Zweisel setzt, liegt doch die Sache vielmehr so, dass, wenn die Hypothese feststünde, doch auch soviel seststünde, dass der Meleagros zu den abgeänderten Stücken nicht gehört, er also entweder gar nicht oder sehr spät von dem jüngeren Euripides aufgestihrt worden ist. - Es bleibt nun noch der Prolog zum Archelaos übrig V. 1026 Αίγυπτος, ώς ὁ πλείστος ἔσπαρται λόγος, ξύν παισί πεντήχοντα ναυτίλω πλάτη Αργος κατασχών. Der Scholiast sagt Αρχελάου αυτη έστιν ή αρχή, allein gleich darauf heist es, diese Verse fänden sich jetzt weder im Archelags, noch in einem anderen Stücke, und Aristarch stellt die Vermuthung auf, dass Euripides

vielleicht das Stück später umgearbeitet habe. Das ist der einzige Prolog, dessen Umarbeitung durch den jüngeren Euripides wenigstens mit einigem Schein der Berechtigung angenommen werden kann, wiewohl eben so gut die Annahme Aristarch's richtig sein kann, dass schon der ältere Euripides eine zweite Recension des Stückes besorgt habe. Hat aber auch der jüngere Euripides den Prolog abgeändert, so hat er dies doch in keinem Falle des ληχύθιον wegen gethan. Denn der Ansang des Prologs, der uns zufällig erhalten ist, lautet Δαναός ὁ πεντήκοντα θυγατέ que πατής - ελθών ες Αργος (ληκύθιον απώλεσεν). Unmöglich bälle ja Euripides, um zu verhüten, dale dem Aργος κατασχών das ληκύθιον angehängt werde, den Prolog so umgeändert, dass er & Dor to Agyoc seizie, wozu ja eben so gut das ληκύθιον passte. So giebt es keine Stelle, die jene Hypothese rechtfertigte, ja keine, die ihre Annahme nur mäglich machte. Böckh's Versahren war ein sehr verschiedenes, es war das eines wissenschaftlichen Forschers, wenn auch die versuchte Lösung nicht geglückt ist. Denn es galt zu erklären, warum der Prolog der Iphigenie nicht in Trimetern, sondern in Anapästen abgesalst ist, und die Erklärung stützte sich auf sichere Voraussetzungen, darauf, dass wir wissen, die Iphigenie sei nach dem Tode des Euripides, darauf, dass wir wissen, sie sei ganz kurze Zeit nach den Fröschen aufgeführt worden. In den Prologen der anderen Stücke ist aber nichts zu erklären, wir wissen nichts davon, dass sie nach dem Tode des Euripides, noch weniger, dass sie kurz nach den Fröschen aufgeführt worden; es mussten erst allerlei willkürliche und unwahrscheinliche Sätze fingirt werden, um nur den von Böckh aufgegriffenen Gedanken irgendwie unterbringen zu können. Auserdem hat dieser Gedanke unter den Händen des Nachsolgers seinen ganzen Gehalt verloren. Denn Böckh's Annahme macht ebensowohl dem feinen Sinne ihres Urhebers als dem richtigen Takte des jüngeren Euripides alle Ehro. Denn es ist taktvoll, wenn Euripides von der Sammlung und ernsten Stimmung der Zuhörer jede Erinnerung an den Scherz der Komödie, den sie noch in frischem Andenken haben mussten, dadurch fern zu halten aucht, dass er überhaupt das Metrum des Prologs ändert; lächerlich aber ist das Verfahren, wonach der Einflus des Spottes der Komödie nach ein, zwei, drei Jahren noch gesürchtet und doch das verspottete Stück und nicht ein anderes zur Aufführung gewählt wird, und die Besorgniss vor einer Niederlage zu dem Schutzmittel greift, den verspotteten Vers einige Zeilen später zu setzen, oder ihn zwar abzuändern, aber in einer Weise, dass die Abänderung demselben Tadel ausgesetzt bleibt.

Herr Kock nun nimmt diese Hypothese als ausgemachte Wahrheit an, giebt ihr aber eine noch weitere Ausdehnung, so dass der ursprüngliche Gedanke nun die dritte Metamorphose durchläuft, indem er nämlich die Vermuthung aufateilt, der jüngere Euripides hahe nicht nur die Prologe derjenigen Dramen, die er wieder zur Aufführung bringen wollte, umgearbeitet, sondern auch die anderen getadelten, also die nicht wieder zur Aufführung gelangten. Aber wir wissen ja überhaupt nichts darüber, ob irgend eine von den sechs Tragödien wieder zur Aufführung gelangt sei oder nicht, sondern weil nach Fritzsche drei Stücke abgeändert worden sind und die drei anderen nicht, so folgert Fritzsche, dass jene aufgeführt, diese nicht aufgeführt worden seien, denn eine neue Recension eines Drama wird nur durch eine neue Aufführung möglich. Herr Kock dreht die Sache um und nimmt an, einige Stücke seien nicht aufgeführt und doch abgeändert worden, da doch das Reden von Nichtaussührung aus der Luft gegriffen ist und die angenommene Abänderung mit der Ueberlieserung in directem Widerspruch steht. Herr Kock geht aber noch weiter und nimmt überhaupt eine Revision der getadelten Dramen durch den jüngeren Euripides an, so zu V. 150 der Andromache, zu V. 1182 der Antigone. Dann hätte aber der Revisor den Euripides aus dem Euripides herausrevidiren müssen, und außerdem steht das Gegentheil jener Behauptung dadurch fest, dass uns oder doch den Alexandrinern die nicht abgeänderten Dramen erhalten worden sind.

Die Ausgabe der Wolken des Aristophanes von Herrn Professor Teuffel sucht allen Anforderungen, die man an die Interpretation stellen kann, zu genügen, und giebt unmittelbar unter dem Texte, von dem durchschnittlich etwa 10 Verse auf die Seite kommen, fast vollständig die Abweichungen der bandschriftlichen Lesarten und die wichtigsten Verbesserungsversuche nebst kurzen kritischen Bemerkungen, und darunter in gespaltener Zeile die erklärenden Anmerkungen, welche sowohl die Gedanken nach allen Seiten, als auch den Ausdruck beleuchten und selhst auf Erörterung grammatischer Fragen bisweilen eingehen. Die Praefatio handelt im ersten Abschnitt S. 1—14 De Nubibus actis atque retractatis, im zweiten S. 14-20 De Nubium consilio et arte, S. 21. 22 über den Plan der Ausgabe, worauf S. 22-26 das Verzeichniss der Handschriften, Ausgahen und Erläuterungsschriften folgt. Ueberall hat sich Herr Teuffel der möglichsten Kürze besleissigt, daher er nicht mehr giebt, als zum Verständniss des Stückes nothwendig ist, sich auch auf die Widerlegung abweichender Ansichten nicht einlässt, sondern überall dasjenige beihringt, was ihm das Richtige scheint. Ueber die von ihm bei Feststellung des Textes befolgten Grundsätze spricht er sieh nicht aus, constat enim de illis (rationibus) kodie inter omnes qui karum rerum sunt periti, Conjecturen sind nur selten erwähnt, noch seltener in den Text aufgenommen. Um unsere Anzeigen nicht übermässig auszudehnen, wollen wir uns auf die Besprechung einer Stelle beschränken, der Verse 177-179, die mit Aufnahme der trefflichen Hermann'schen Emendation θυμάτιον statt θολμάτιον also lautet:

> κατά της τραπέζης καταπάσας λεπτήν τέφραν κάμψας δβελίσκον είτα διαβήτην λαβών έκ της παλαίστρας θυμάτιον ύφείλετο.

Herr Teuffel edirt im ersten Verse κατά της παλαίστρας und im dritten in της τραπίζης und bemerkt hierzu: ,, κατά της παλαίστρας A (a pr. manu), auctore Inv., ita ut eius libri grammaticus commentarium suum ad vocem τραπέζ. adiunxerit. Inde primus recipiendum vidit Thiersek. Aristophan. p. 656." Die Abhandlung von Fr. Thiersch war der Unterzeichnete nicht im Stande sich zu verschaffen, allein so viel scheint entschieden, dass wir es nur mit einer Vermuthung von Thiersch, das der Ravennas jene Lesart biete, zu thun haben. Invernizzi nämlich bemerkl zu V. 179 ,, in libro Rav. scriptum fuerat & τραπέζης, emus deinde loco παλαίστρας substitutum est. Atque eius quidem libri. grammaticus ad vocem τραπέζης (vielleicht verschrieben statt παλαίστρας?) suum commentarium facit", woraus sich wohl schwerlich folgern läset, das auch V. 177 κατά της παλαίστρας statt κ. τ. τραπέζης in Rav. a pr. m. stehe. Allein selbst wenn dem so wäre, durste dies nicht in den Text gesetzt werden. Herr Teuffel denkt sich die Sache 30: "Adstat Socrates in palaestra prope aram eiusque mensam, in qua sunt sacrificii facti reliquiae. Circa hanc aram arena non erat; spar-Rit itaque humum cinere ex illa desumto, deinde veruculum — cuius in sacrificio usus fuerat — curvat in circini formam eoque utitur ad geometricas figuras in cinere describendas. Quas dum contemplantur circumfusi ipsumque eas explicantem audiunt, Socrates manu sinistra e propingua mensa hostiam surripit et in pallio condit." Nach der

gewöhnlichen Deutung weiß Sokrates bei seinen mathematischen Demonstrationen mit dem Spiels als Zirkel zugleich ein Stück Fleisch bei Seite zu spielsen, was von dem wohl erwartet werden kann, der den Sprung des Flohes nach Flohfüssen auszumessen versteht; wobingegen nach Herrn Teuffel's Erklärung Sokrates in jener plumpen Weise stichlt, wie sie der Wursthändler in den Rittern V. 417 von sich rühmt. Diese Deutung ist aber auch unmöglich, da der Ausdruck auf die Palästra Asche streuen ungeeignet wäre, und da zweitens κάμψας - λαβών ὑφείλετο sich nicht erklären ließe. Denn dieses κάμψας — υφείλετο läst erwarten: zeichnete er Figuren, während unerwartet etwas Anderes folgt, was er mit dem Zirkel erreichte; und wenn achon die grammatische Structur zu der Annahme nöthigt, dass Sokrates mit dem Zirkel sein Kunststück ausführte, so wäre auch außerdem nicht abzusehen, wozu der Zirkel überhaupt erwähnt wird, da es ja Sokrates sich viel bequemer machen und an den Tisch angelehnt mit dem Stocke Figuren zeichnen konnte, wenn es ihm nur darauf ankam, die Ausmerksamkeit der Zuschauer abzulenken. An der Vulgata ist nichts auszusetzen. Der Artikel in της τραπέζης, an dem Herr Teuffel Anstofs nimmt, ist nothwendig, weil der Schüler einen bestimmten Tisch, den Opfertisch in der Palästra, im Sinne hat, und gerade dadurch, dals έκ της παλαίστρας nicht sogleich gesagt wird, sondern erst im letzten, die Spitze enthaltenden Verse, schließen sich diese drei Verse zu einem Ganzen zusammen und charakterisiren trefflich den Schüler, der von der überraschenden Kunstfertigkeit des Meisters durchdrungen auch eine entsprechende effektvolle Darstellung wählt. Die äußere Ausstattung des Buches ist gut, der Druck correct.

Ostrowo.

R. Enger.

## VII.

Geschichts-Tabellen zum Auswendiglernen, entworfen von Dr. Theodor Hirsch, Professor am Gymnasium zu Danzig. Danzig 1855. In Commission bei S. Anhuth. 31 S. 8.

Im Leipziger Centralblatt sind durch A. v. G. diese Tabellen heftig angegriffen worden. Der Recensent ist ein durchaus nicht unbekannter und in der Geschichte wohl bewanderter Gelehrter, weshalb denn auch viele seiner Ausstellungen wahr und wohl zu beachten sind. Sie betreffen fast durchweg die Richtigkeit oder Genauigkeit der angegebenen Zahlen. Man muß z. B. zugestehen, daß die Angabe der Tabelle: 888 Dido verschwinden und an ihre Stelle: 814 Elissa treten müsse. Man kann ferner nicht läugnen, daß diese erste Ausgabe durch manche Druckschler entstellt ist. Und doch, wenn man das auch Alles zugieht, behalten diese Tabellen einen Werth, den man nicht gering anschlagen muß. Alles an ihnen Getadelte läßt sich mit Leichtigkeit abändern und ist daher nur äußerliche Entstellung. Den Hauptwerth aber dieser Tabellen hat A. v. G. nicht herausgesühlt, da er wohl ein Gelehrter, aher kein Schulmann zu sein scheint. Sehen wir zu, worin er besteht!

Dass in' der Geschichte und Geopraphie in manchen Gymnasien wenig geleistet wird, ist eine auch durch Rescripte höherer Behörden an-

erkannte Thatsache. Dieser Uebelstand hat erstens darin seinen Grund, dass an vielen Gymnasien kein Lehrer sich sindet, welcher diese Disciplinen zu seinem Fachstudium gemacht hat. Daber kommt es denn, dass der Vortragende sich mühsam von Stunde zu Stunde präparirt und seine Weisbeit aus irgend einem Lehrbuche schöpft, da größere Werke durchmarbeiten ihm aus Mangel an Zeit upmöglich ist. Dann muss natürlich Frische, Lebendigkeit und Tiefe des Vortrages vermisst und die Geschichtsstunde eine allgemeine Schlummerstunde werden. Dann wird der Lehrer sich fürchten, seine Schüler zur Lectüre anzuregen, da er dann gar zu leicht "in seines Nichts durchbohrendem Gefühl" dasteben würde. Dann wird er keine Repetition mit Erfolg anstellen können, da er das fiebiet nicht beherrscht. Beides also, Vortrag und Repetition, soll das Interesse des Schülers erwecken! Nun wird es sich oft finden, dass in einer Classe ein lehendiger Lehrer durch seinen Vortrag die Schüler spannt, dass er durch tüchtige Repetition das Gegebene sesthält und dass diese dann in einer andern Classe unter der Leitung eines andern Lehrers alles früher Erlernte nicht weiter berücksichtigen. Am besten ist es also, den gesammten Unterricht an einer Anstalt in die Hände eines Mannes zu legen. Und das ist an manchen Anstalten geschehen. Wie jede Anstalt einen oder zwei Mathematiker hat, die sich den Unterricht theilen, warum nicht jede nach der Größe einen, respective zwei Historiker? Aus einer Anstalt, in der seit 23 Jahren ein Lehrer den gesammten Unterricht in der Geschichte und Geographic ertheilt, sind diese Tabellen hervorgegangen, und daher werden sie wesentlichen Nutzen nur da bringen, wo wenigstens in den oberen Classen ein und derselbe Lehrer bleibt. In den mittleren Classen sollen sie, wie die Vorrede sagt, nur einfach dem Gedächtnis eingeprägt und als bleibender Lernstoff in die oberen berübergenommen werden. Da wird man vielleicht den Einworf machen, dass in der alten Geschichte zu wenig, in der mittleren zu viel Zahlen gegeben seien? Weshalb solle ein Tertianer schon die Zahlen lernen, welche polnische oder ungarische Geschichte hetressen? Nun gut! das kann ja in den mittleren Classen fortgelassen und alle Kraft des Gedächtnisses den Spalten gewidmet werden, welche Deutschland, Frankreich, England und die Kreuzzüge hehandeln. Meine Aufgahe wird es jetzt sein, zu zeigen, dass die Tabellen nur so viel und gerade die Zahlen enthalten, welche einem Abiturienten nothwendig sind, damit er Anlehnungspuncte für sein historisches Wissen habe. Wenn der Schüler nicht nur für das Examen, sondern für das Leben lernt, so wird man ihm so wenig wie möglich Zahlen einprägen und ihn gewöhnen, aus diesen die anderen durch Combination zu finden.

Die Gesammtmasse der Zahlen ist in XI Tahellen vertheilt. Die erste geht bis zum Jahre 338, bis zur Schlacht bei Chäronea. Ehe ich in den Repetitionsstunden die Zahlen abfrage, lasse ich einen Schüler die Gründe entwickeln, weshalb gerade dies Jahr die Schluszahl der Tabelle bildet. Natürlich thue ich das bei allen Tabellen. Bei der ersten, die mit der Schlacht bei Chäronen, bei der zweiten, die mit der Schlacht bei Actium und dem Tode der Cleopatra endet, wird einem Schüler der oheren Classen die Antwort keine Schwierigkeit machen. Ebenso bei der dritten, welche mit dem Jahre 476, dem Untergange des weströmischen Reiches schließt, bei der sechsten, die mit der Schlacht bei Tagliacozzo und dem achten Kreuzzuge im Jahre 1270 endet. Und so bei den meisten. anderen wird die Antwort schwieriger sein. Die vierte Tabello z. B. geht von Odoaker bis zum Jahre 768 p. Chr., bis zum Tode Pipins. entbält also die Christianisirung der Germanen, das Entstehen des fränkischen und des arabischen Reiches, die Vorbereitung auf Carl den Grosen und auf die Wiederherstellung des weströmischen Kaiserthums. Die

dritte schloß mit der Zerstörung dieses Reiches, die fünste beginnt mit der Restauration. Sie endet mit dem Salier Heinrich IV., und die sechste hat als erste Zahl: 1077 Canossa, als letzte: 1268 Schlacht bei Tagliacozzo und 1270 achter Kreuzzug. Ludwig IX. der Heilige. Die fünste umfasst also die erste Blüthe des Kaiserthums: Carl den Großen, Otto I. und Heinrich III.; die sechste enthält die Blüthe Deutschlands unter den Staufen und zugleich die Erhebung des päpstlichen Stuhles unter Gregor VII., Innoconz III. und IV. Einem einigermaßen denkenden Schüler wird es leicht werden, selbst ohne Leitung des Lehrers bei jeder Tabelle berauszusinden, aus welchen Gründen der Stoff so und nicht anders vertheilt ist. Ist es nun nicht ganz zu billigen, dass man den Schüler so die Abschnitte der Geschichte sich selbst bilden lässt, statt ibm solche Ueberschriften wie: 500 - 338 Blüthe Griechenlands - zum mechanischen Auswendiglernen vorzulegen? - Die Tabellen sind synchronistische. Durch den Druck und durch die Nebeneinanderstellung der Zahlen schon wird das Gedächtnis unterstützt. In der ersten Tabelle z. B. finden sich vier Spalten in folgender Reihenfolge: Asien, Afrika, Rom, Griochenland. Wenn nun in der dritten Spalte: 366 Lex Licinia steht, so ist diese Zahl so weit vom untera Rande des Blattes entfernt, dass unter der Rubrik: Griechenland tiefer als die genannte Zahl die vier Angaben: 362 Mantinea, 360-336 Philipp von Macedonien, 355-346 der heilige Krieg, 338 Schlacht bei Chäronea Platz finden. Unwillkürlich lernt der Schüler durch das Auge, dass der Kampf zwischen Plebejern und Patriziern zu der Zeit endete, da die Blüthe Griechenlands sank; er begreift leicht. dass die weitere Fortentwickelung des Menschengeschlechtes einem anderen Volke anvertraut wird und dass dieses Volk sich nach außen zu wenden beginnt, sohald im Innern es einig geworden. Er versteht, warum in der zweiten Tabelle die Spalte, welche: Rom überschrieben ist, mit der Notiz anhebt: "343-290 Samniterkriege." Auf diese Dinge muss der Lehrer die Aufmerksamkeit seiner Schüler richten, er muß das besprechen, damit neben dem mechanischen Auswendiglernen die Ueberlegung, das Nachdenken nie versäumt werde. Zu solchen Combinationen bieten die Tabellen gar reichen Stoff, und das ist ein großer Vorzug derselben. Wählen wir, um das recht klar zu machen, noch ein und das andere Beispiel! In der fünsten Tabelle steht unter den Rubriken:

| Deutschland und<br>Italien.                                                                                                                                         | Frankreich.                             | Uebrige Länder.                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 919—936 Heinrich I. 933 Schlacht b. Merseburg. 936—973 Otto der Große. 955 Schlacht b. Augsburg. 962 Italien u. Deutschland vereinigt. (Berengar.). 973—983 Otto II | 987 Ludwig V. d. Faule †<br>Hugo Capet. | 965 Miesco von Polen<br>wird Christ.<br>1000 Stephan der Hei-<br>lige von Ungarn wird<br>Christ. |

Nachdem also die Zahlen abgefragt sind, lasse ich entweder von den Schülern, falls ihnen die Zeit ausführlicher vorgetragen ist, etwa folgende Uebersicht geben oder spreche sie selbst aus, falls den Schülern jene Epoche noch nicht näher bekannt ist. Die Hauptthätigkeit Heinrichs I.

und Ottos I. nach außen hin ist besonders gegen Slaven und Magyaren gerichtet. So hat der erstere gegen die Wenden die Nordmark angelegt, der letztere als Mittelpunct für die Bekehrung der Slaven das Erzbisthum Magdeburg. Der Held, dem Otto besonders den Kampf gegen die Wenden übertragen hat, ist Gero, an den uns Gernrode erinnert. Dieser legte im Halbkreise um Magdeburg die Bisthümer Havelherg, Brandenburg, Merschurg und Zeitz an und ganz im fernen Osten Gnesen. Denn die Kämpse gegen die Slaven, die Machtentwickelung nach Osten hin hatten die Polen in ein Abhängigkeitsverhältnis zum deutschen Reiche und Misseo im Jahre 965 zur Annahme des Christenthums gebracht. Gnesen wurde im Jahre 1000 ein Erzbisthum, als Otto III. zum Grabe des heiligen Adalbert zog, um dort den verkündeten Weltuntergang zu erwarten. Adalbert war nämlich kurz vorher von den heidnischen Preußen erschlagen und sein Leichnam dort hingebracht worden. Dadurch, dass Gnesen ein Erzbisthum wurde, löste sich seine Verbindung mit Magdeburg und begann sich Polens Anschluss an Deutschland zu lockern. Die Magyaren hat Heinrich I. so besiegt, dass sie zum zweiten Mal nur kamen, als Ottos I. Sohn sie rief, und zwar drangen sie nun nicht mehr nach Norddeutschland. Nach dem zweiten Siege verbreitete sich das Christenthum nach Ungarn, und 1000 wurde Stephan der Heilige Christ. Bei diesen Explicationen gehe ich natürlich auf die Geographie und, wenn es möglich ist, auch auf die Literatur ein. Wenn die Schlacht bei Merseburg erwähnt wird, so frage ich z. B., in welcher Provinz Preußerns die Stadt liegt, wie die Regierungskezirke von Sachsen beissen etc., oder ich lasse mit sagen, wie weit die Wenden über die Elbe gedrungen, dass sie bis nach Merseburg und Halle gekommen sind; dabei lasse ich dann wohl entwickeln, warum das jetzige Königreich Sachsen eigentlich gar nicht das alte Sachsen und wie es zu diesem Namen gekommen ist. Kurz! ich gewöhne meine Schüler, sich bei den Zahlen etwas zu denken und dieselben als die alliterirenden Buchstaben anzusehen, durch welche man das ganze Gedicht merkt. - Um die Zahl 987 Hugo Capet mit der Hauptrubrik in Verbindung zu setzen, frage ich etwa so:

L. Ist das deutsche Reich ein Erb- oder ein Wahlreich? Sch. Ein Wahlreich mit Berücksichtigung der Erbfolge.

L. Geben Sie ein Beispiel!

Sch. Als die Familie der sächsischen Kaiser ausgestorben war, schwankte die Wahl zwischen zwei Vettern, den beiden Conraden, die beide nahe mit den Sachsen verwandt waren.

L. Erinnern Sie sich der Schilderung der Wahlscene? (Wir hatten nämlich in der deutschen Stunde in Ober-Sekunda die Sage vom Herzog Ernst von Schwaben besprochen, und ich hatte jene Stelle aus Uhlands Dichtung vorgelesen.) Und wenn Sie sich derselben erinnern, so erzählen Sie dieselbe. Es geschieht; wobei ich bemerke, dass Uhland, wie er das oft thut, diese Stelle dem Chronisten entlehnt und poetisch umgeformt bat.

L. Wann ist der Vertrag von Verdun abgeschlossen? Sch. 843.

L. Wer bekam darin Deutschland? etc.

Dann entwickele ich durch Fragen weiter, dass die Carolinger in Deutschland bis 911, in Frankreich bis 987 geherrscht, dass sie den Verlust Deutschlands nie verschmerzt haben und so stets seindlich den Sachsen segenüberstanden, bis endlich durch deutsche Hülse Hugo Capet auf den Thron kam und nun ein friedliches Verhältnis zwischen Frankreichs und Deutschlands Königen eintrat. Solche Dinge frage ich bei der Repetition theils ab, theils lasse ich sie in zusammenhängender Rede entwik-

keln, wobei mich die Rücksicht auf die Zeit und die Kraft des Schülers leitet.

Es versteht sich wohl von selbst, dass nicht in jeder Repetitionsstunde jedesmal Alles auf gleiche Weise durchgenommen wird. Das Eine aber wird unerschütterlich sestgehalten und beachtet, dass in jeder Classe das für die Repetilion bestimmte Pensum in jedem Halbjahr absolvirt wird. In Unter-Secunda werden die ersten sechs Tabellen gelernt und eingeübt. Es wird schwer, den Schüler, der nun in eine obere Classe kommt, an die Ansicht zu gewöhnen, dass alles Wissen ein harmonisches Ganze bilden und dass man das Gelernte für immer und nicht blos für eine Stunde lernen misse. Wie oft, wenn z. B. die fünfte Tahelle überhört wird und nun Fragen aus den früheren eingelegt werden, wie oft bekomme ich zur Antwort: ja! die habe ich nicht repetirt. Unzählige Mal muss ich in jedem Halbjahr den neu Versetzten es einprägen, dass sie immer beim Erlernen einer neuen Tabelle die früheren wiederholen. Auch versäume ich nie, ihnen die Regel zu geben, dass sie nur dann, wenn ihnen eine noch nicht bekannte Tabelle vorliegt, hinter einander weg vielleicht eine Stunde hindurch Zahlen lernen, sonst aber das Erlernte sich dadurch erhalten möchten, dass sie täglich vielleicht 10 Minuten auf das Durchlesen der Tabellen verwendeten. Sehr seltsam erscheint es den neuen Schülern, wenn ich beim Ueberhören z. B. frage: wo liegt Maratbon? sie begreifen aber bald, was zu than sei. Ich verlange nämlich, dass sie beim Lernen sich selbst darnach fragen und, wenn sie es nicht wissen, im Atlas nachsehen; ebenso fordere ich, dass sie das, was sie in den mittleren Classen gehabt haben, beim Auswendiglernen der Tabellen sich wieder ins Gedächtniss zurückrusen. Bald begreifen die Schüler, das Geschichte, Geographie, Literatur, überhaupt Alles, was sie treiben, aufs engste zusammengehöre, und stutzen nicht mehr, wenn in der Geschichtsstunde Fragen aus der Geographie oder Naturgeschichte oder Literatur vorkommen. In Oher-Secunda werden die zwei folgenden Tabellen dazugelernt und natürlich die früheren repetirt; in Unter-Prima folgen die Wenn ein Schüler also in vier Jahren die vier oberen Classen durchgemacht hat, so ist der Lernstoff vielfältig mit ihm durchgearbeitet worden, und selbst die Schwächeren erlangen im Examen ein befriedigendes Resultat.

Es ist den Tabellen, wie oben angegeben, der Vorwurf gemacht worden, dass sie zu wenig Zahlen in der alten Geschichte enthielten. Sehen wir zu, was von diesem Tadel zu halten sei. In der ersten Tabelle z. B. sind für die jüdische Geschichte die Zahlen 1550 Moses, 1100 Samuel, 975 Rehabeam und Jerobeam, 722 Salmanassar etc. und 587 Nebucadnezar gegeben worden. Welche Zahlen wünschte man noch weiter? Etwa die sür die Regierungszeit von Saul, David und Salomo? Damit wohl der Theologe, wenn er den Ewald liest, es lebhaft bedauere, dass seine Lehrer ihn mit den Zahlen gequält haben, die keineswegs feststehen? Das ist wohl ehenso unnöthig, als die Regierungszeit sämmtlicher römischen Könige merken zu lassen, da man heim Vortrage der römischen Geschichte doch nicht in aller Unschuld nur die alte Tradition erzählen, sondern angeben wird, wie unsicher Alles und wie das ein Feld ist, auf dem die Geister auf einander platzen. Die für die jüdische Geschichte angesetzten Zahlen bezeichnen die Hauptepochen derselben, und mehr ist doch wohl nicht nöthig. Und ebenso kann man doch für assyrische und babylonische Geschichte von einem Abiturienten nicht mehr als die drei Zablen: 722 Salmanassar, 600 Sardanapal und 587 Nehucadnezar verlangen? In der persischen Geschichte sehlen die Könige zwischen Xerxes und Artaxerxes Mnemon, der nur durch die Schlacht bei Cunaxa gemerkt wird, und ebenso die, welche auf Artaxerxes folgen. Hand aufs Herz!

tragen wir deren Geschichte vor? Nein; aber Darius Codomannus, wesbeib sehlt der? Ist er denn durch andere Thaten berühmt, als durch seinen Untergang? Und ist der nicht hinreichend dadurch bezeichnet, das in der zweiten Tabelle oben links die Notiz sich findet: 336—323 Alexander der Große (Schlachten beim Granicus, Issus, Arbela)?

In der dritten Spalte: Rom, wünschte ich allerdings auch, um die Hauptmomente im Kampfe zwischen Plebejern und Patriziern besser dem Gedächtnis einzuprägen, die beiden Zahlen für die lex Cassia agraria und die lex Canuleja. Dann aber bedarf es ausser den gegebenen keiner mderen mehr. Oder wird man sich nicht vollkommen befriedigt fühlen, wenn der Schüler gelernt hat, im Jahre 509 ist Tarquinius vertrieben und 493 ist die erste secessio, und dann durch Combination weiter entwikkeh kann: also fällt in die Zwischenzeit: der Kampf im Walde Arsia, der Krieg mit Porsenna, die Schlacht am See Regillus und der Tod des Tarquinius? Wird es nicht genug sein, wenn der Schüler, um den Kampf zwischen Plebejern und Patriziern darzustellen, die fünf Zahlen festhält: 494 erste secessio, 486 lex Cassia, 450 das Decemvirat, 444 lex Canukja, und 366 kx Licinia? Soll ich ihn die Zahl für Coriolans, für des Manlius Austreten lernen lassen, oder ist es nicht genug, wenn er weiß, dass auf jede Errungenschaft der plebs ein patrizischer Gegenstoss erfolgt, dals also zwischen der ersten secessio und der lex Cassia des Coriolans Austreien stattfindet, dass zwischen der lex Cassia und dem Decemvirat das Geschlecht der Fabier hervortritt und zwischen der lex Canuleja und lex Licinia des Mardius Entwürfe scheitern?

In der vierten Spalte: Griechenland, vermisse ich nicht die Zahlen für die beiden ersten messenischen Kriege, wohl aber die Angaben: 469 Schlacht am Eurymedon und 449 Schlacht bei Cypern. Diese vier Zahlen sehlen, darum habe ich sie stets merken lassen und als nothwendig gefordert. In der zweiten und dritten Tabelle verlange ich keine Zahl weiter. Ich spreche aus langjähriger eigener Praxis, denn ich habe die Tabellen als Schüler auswenig gelernt und benutzt, und ich habe sie als Lebrer nicht nur bei Gymnasiasten, sondern auch bei zahlreichen andern Präparanden angewendet und stets als ausreichend befunden. — Aufserdem babe ich oft den Tadel gehört; im Mittelalter seien zu viel Zahlen, vamentlich für die Geschichte der Nehenreiche. Wenn dem Schüler, wie es das Reglement vorschreibt, hauptsächlich nur deutsche Geschichte des Mittelalters in größerer Ausführlichkeit vorgetragen und die Geschichte anderer Staaten nur so weit hineingewebt werden soll, als sie zum Verständnis der deutschen Historie nöthig ist, so wird der Schüler mit Leichligkeit noch 'eine oder die andere Zahl für deutsche Geschichte mehr merken, als in der Tabelle steht, um sich für seine Capacität eine abgerundete Uebersicht aus dem umfassenderen Vortrage des Lehrers zu schaffen. Werden sich ihm nun aber nicht die Angaben über die unbedeutenderen Staaten zu einem bodenlosen Chaos verwirren, wenn er nicht durch die Tabellen mit den Hauptbegebenheiten derselben bekannt gemacht und durch den Lehrer angeleitet wird, sie zu einem organischen Ganzen zu verbinden? Dass die Tabellen dazu nicht mehr Zahlen liesern, als usumgänglich nothwendig sind, will ich z. B. an der polnischen Geschichte zeigen.

Schon oben habe ich von der Christianisirung Polens, von der Erhebung Gnesens zum Erzbisthum und von den Folgen dieser Begebenheit gesprochen. Ich knüpfe daran an. Will ich also z. B. in Ober-Prima eine Uebersicht der polnischen Geschichte gewinnen lassen, so beginne ich etwa mit der Frage: wie das älteste Königsgeschlecht in Polen wohl gebeißen habe? Wenn die Schüler sich nicht gleich darauf besinnen können, so erinnere ich sie an die slavischen Sagen, welche den Ackerbau

so hoch stellen; dann kommen sie auf die czechische Libussa, auf den Bauer Piast. Einer dieser Piasten, Conrad von Massovien, ist doch für vaterländische Geschichte sehr wichtig, denn er rief den deutschen Orden gegen die heidnischen Preußen; an ihn denkt der Schüler bei der Angabe der sechsten Tabelle: 1228-85 deutscher Orden erobert Preußen. Welche Länder umfasste denn nun damals Polen? Lithauen noch nicht, wohl aber Schlesien. Schlesiens Herzöge sind Piasten, also auch der Herzog Heinrich von Liegnitz, der im Jahre 1241 so tapfer bei seiner Hauptstadt gegen die Mongolen focht. Diese Liegnitzer Piasten sind für uns Preußen wichtig, denn sie schlossen 1537 mit Joachim II. einen Erhvertrag. Sie starben im Jahre 1675 aus, also gerade im Jahre der Schlacht bei Fehrbeilin. Im 14. Jahrh. kann aber Schlesien nicht mehr ' zu Polen gehört haben, denn Carl IV., der deutsche Kniser, besaß es, und seitdem ist es ein Nebenland von Böhmen. In der siebenten Tabelle steht 1370-82 Ludwig d. G. von Ungarn und Polen. Also diese beiden Reiche sind unter diesem Könige vereint. Ist er ein Piast? Nein! Bis zum Jahre 1370 also regieren die Piasten in Polen, und nun wählen die Polen den ungarischen König Ludwig zu ihrem Herrn. Er hat keine Söhne, wohl aber zwei Töchter, von denen die eine, Maria, schon vor seinem Tode an Sigismund verheirathet war. Ihn ebenso wenig wie irgend einen andern deutschen Fürsten wünschten die Polen zu ihrem Herrn und zwangen deshalb die zweite Tochter des verstorbenen Königs. die Hodwig, dem heidnischen Jagello, dem Großfürsten von Lithauen, ihre Hand zu reichen. Nachdem er die Taufe und in ihr den Namen Wladislaus II. angenommen, wurde er 1384 König von Polen (siehe Tah. VII letzte Spalte). Wie lange die Jagellonen in Polen geherrscht haben, ist nicht einmal durch eine besondere Zahl angegeben, sondern muß in der schwedischen Geschichte (Tab. VIII letzte Spalte) bei der Zahl 1592-1600 Sigismund III. gemerkt werden. Dieser König wurde von seinem Oheim, Carl IX., vom schwedischen Throne gestoßen, da er, ein Wass. katholisch geworden war, um den polnischen Thron nach dem Aussterben der Jagellonen einzunehmen, und nun nach seinem Uehertritt die Tradition seines Hauses vergaß. Er war aber von den Polen gewählt worden, da seine Mutter aus dem Hause der Jagellonen stammte. Hier liegt dem Lehrer die Vergleichung mit Deutschland sehr nahe - beide Reiche sind Wahlreiche mit Berücksichtigung der Erhfolge. - Wie wir von den Piasten nur die gemerkt haben, welche für unser Vaterland wichtig geworden, so halten wir für das Haus der Jagellonen nur zwei Zah-Jen fest: 1410 die Schlacht bei Tannenberg und 1466 den Frieden zu Thorn. Dadurch ist zugleich die bedeutendste Erwerbung angegeben, welche dies Haus dem Reiche hinzugestigt hat.

Von den polnischen Wasas lasse ich keinen Namen weiter als den Sigismunds merken, wohl aber ihr Verhältniss zu andern Staaten. Ankniipsend daran, das Sigismund von seinem Oheim verdrängt worden, zeige ich, wie der Hass der beiden Linien zu einem Kriege in den Ostseeprovinzen führte, wo Polen und Schweden grenzten. Der Schüler muss sich erinnern, dass Gustav Adolf nicht umhin konnte, den Protestanten in Deutschland zu helsen, denn der Kaiser unterstützte seinen Verwandten, den Polenkönig, und Waldstein entließ nach der Belagerung von Stralsund viele Truppen, damit sie in polnische Dienste treten und gegen die ketzerischen Schweden kämpsen könnten. Wie hier Polens Dynastie für die Weltverhältnisse wichtig wird, so später wiederum, als Carl X. Gustav seine katholischen Vettern bekämpst. In diesem Kampse erwirbt der große Churstirst Preußen als souveränes Eigenthum, und auf diesem Lande ruht die Königswürde der Zollern.

Die Wasas regierten bis gegen das Ende des 17. Jahrh., denn bei

der Belagerung Wiens durch die Türken im Jahre 1683 (Tab. IX Spalte 1) wird Johann Sobieski als König der Polen genannt. Ihm folgte die Dynastie der Sachsen, also 1697—1733 August II. (Tab. IX. Spalte 6) und August III. 1733—1763 (Tab. X Spalte 6). Von nun an wird die polsische Geschichte bekannter; so Polens Zustand im nordischen und im polnischen Erbfolgekriege; so wird des Stanislaus Poniatowski's Geschichte doch ganz in die der Catharina II. aufgehen und die Theilungen Polens in der Geschichte der Hauptstaaten erwähnt werden müssen. Ich glaube wohl, dass, wenn man die Anlage der Tabellen im Ganzen betrachtet, auch nicht eine sür die polnische Geschichte gegebene Zahl un-

nöthig oder plantos hingestellt erscheint.

Es könnte ferner scheinen, als seien manche Zahlen gar zu vereinzelt und deshalb schwer zu merken. Gerade hei solchen Zahlen zeigt sich der Vortheil synchronistischer Tabellen. Wenn man die Zahlen, welche einen Staat betreffen, durch alle Jahrhunderte hindurch unter eine Rubrik bringen wollte, wie seltsam würde sich z. B. eine solche mit der Ueberschrift: "Mongolen" ausnehmen. Und doch wird man die Thaten dieses Volkes nicht ganz übergehen können. Deshalb finden wir denn in der letzten Spalte der Tabellen VI u. VII, welche die Ueberschrift: Uebrige Länder trägt, folgende 3 Zahlenangaben: 1206-27 Dschingischan, 1241 Mongolenschlacht hei Liegnitz und 1402 Schlacht bei Angora. Die beiden ersten Zahlen stehen so, dass ein Blick in die erste Spalte der sechsten Tabeile den Schüler die Notizen: 1200 Innocenz III., 1215 — 50 Friedrich II. und 1245 Kirchenversammlung zu Lyon (Innocenz IV.) sehen läßt. Sofort ist es ihm klar, weshalb der Kaiser nicht diese heidnischen Unholde bekämpsen konnte, sondern der Kampf dem Muthe der unmittelbar bedrohten Mächte überlassen blieb. Ebenso sieht er sofort, das 1402 der Andrang der Mongolen zuerst das türkische Reich treffen muste, denn unmittelbar vorher lesen wir in derselben Spalte die Zahlen: 1299 Osman, 1396 Schlacht bei Nicopolis (Bajazet). Stehen nun diese drei Zahlen wohl vereinzelt? Umfassen sie nicht wirklich das, was ein Schüler vom Mongolenreich zu wissen nöthig hat? Und so könnte ich das überall zeigen; aus der Fülle dessen aber, was mit Leichtigkeit weiter herbeizuschaffen wäre, sei es mir vergönnt zum Schlusse nur noch Folgendes durchzustihren. In der vorletzten Spalte der sechsten Tabelle finden sich die beiden Angaben: 1099 der Cid + vor Valencia und 1230 Ferdinand III., Eroberer von Andalusien. Sind sie nicht ganz zusammenhangslos? Schen wir zu. Nach der Schlacht bei Xeres de la Frontera im Jahre 711 (Tab. IV), durch welche das Westgothenreich in Spanien zerstört wurde, hielt sich nur ein kleiner Theil der Gothen in den nordwestlichen Gebirgen Spaniens frei. Diese Gothen hatten zu Carls des Großen Zeit unter der Anführung Alfons des Großen den ganzen Nordwestrand befreit; an ihr Reich grenzte um die Quellen des Ebro das Land der freien Basken, und östlich davon eroberten die Franken die marca kispanica bis gegen den Ebro hin. Stimmt hier nicht die Geographie mit der Geschichte aufs beste zusammen, nehmen diese Eroberungen nicht das Gebiet des cantabrisch-asturischen Gebirges und der Pyrenäen ein? Südlich davon liegt die alteastilische Bochebene. Herder singt in seinem Cid, dass die Infantin Donna Uraka dem Don Rodrigo in Coimbra die goldenen Sporen angeschnallt habe, und aus der Tabelle emehen wir, dass er vor Valencia gestorben ist. Was weiter? Verbindet man Coimbra mit Valencia durch eine gerade Linie, so schneidet sie des Castilische Scheidegebirge, und diese Notiz zeigt, dass bis zum Ende des 11. Jahrh. Alt-Castilien erobert sei. Bis zum Jahre 1230 ist dann Neu-Castilien und Andalusien unterworfen und somit den Mauren nur Granada gelassen. Dessen Eroberung gelingt durch die vereinte Macht von Castilien und Arragon, weshalb denn auch in der fünften Spalte von Tab. VII die Angabe: 1479 Ferdinand von Arragon und Isabella von Castilien etc. sich findet. Nun erst tritt Spanien durch seine Vereinigung stark in die Reihe der europäischen Mächte, und von nun an werden alle seine Monarchen gemerkt. Ich habe wohl nicht nöthig, darauf hinzuweisen, wie gerade hierbei sich vortrefflich eine Repetition der Geographie von Spanien anknüpfen läst.

Es versteht sich von selbst, dass auch andere Tabellen sich zum Gebrauch recht sehr eignen können; ich habe nur nachweisen wollen, dass diese aus der Praxis entstanden und ganz geeignet sind, den Schüler zu unterstützen, von dem man jetzt weniger als früher eine Menge wüsten Materials als vielmehr eine klare Uebersicht der geschichtlichen Haupt-

epochen fordert.

Berlin.

Fofs.

# Vierte Abtheilung.

### Miscellen.

I.

Ueber die Aussprache des Lateinischen in der Schule.

Wie die Philologen-Versammlungen ihre belebendste Wirkung wohl großentheils durch das ausüben, was außerhalb der Sitzungen verhandelt und verkehrt wird, so auch neulich in Breslau: in einem der Kreise, die sich gesellig zusammensanden, wurde wiederholt sehr lebhast über die Aussprache des Lateinischen in der Schule gestritten. Da man sich schließlich der gewonnenen Anregung freute, aber ohne Vereinbarung auseinanderging, so möge im Folgenden die Sache auf ein anderes Gebiet übergetragen und so vielleicht einem späteren Abschlusse entgegengesührt werden, webei ich nur ausdrücklich bemerke, dass es sich hier durchaus nicht um die Frage, wie die Römer selbst ausgesprochen, sondern lediglich um die Anwendung des bisher als die echte Aussprache Angenommenen in der Schule handeln soll.

Von den entgegenstehenden Ansichten fordert die eine in ihrer strengsten, aber allein folgerichtigen Fassung, dass von Anfang des Unterrichtes an jedes lateinische Wort in allen seinen Silben streng nach Quantität und Betonung zugleich ausgesprochen werde. Die Anhänger dieser Ansicht bezwecken damit, unser Latein nicht blos auf dem Papier, sondern auch in dem Munde mit der einst lebendigen Sprache in möglichste Uebereinstimmung zu setzen; aber freilich ist unsere Kenntnis dieser lebendigen Sprache so lückenhaft und unsicher, dass selbst der gelehrteste Kenner derselben schwerlich behaupten wird, dieselbe vollständig zu besitzen; vollständig also wird auch der angegebene Zweck vor der Hand keines-

alls erreicht werden.

Die zweite Hauptansicht hält an der, im Ganzen noch üblichen, rein accentuirenden Aussprache fest.

1. Können wir vermöge unserer Sprachorgane und deren zur physischen Natur gewordenen Gewöhnung alle lateinischen Wörter in allen ihren Silben nach Quantität und Betonung zugleich richtig aussprechen?

Wir können es bei den Wörtern, welche einen Pyrrhichius bonus, Trechans verus, Jambus bonos, Spondeus veros, Tribrachys legere, Zeitsehr. f. d. Gymnasialwesen. XII. 1.

Daktylus legerat, Amphibrachys legebat, Anapastus bonitas, Bacchius dolores, Creticus milites bilden. Bei dem Molossus maturos und Antibacchius mātūrus macht uns die erste tonlose Länge schon Schwierigkeiten; zwischen parere und parare ist ein Unterschied in der ersten Silbe schwer zu vernehmen. Von viersilbigen Wörtern macht der Proceleusmaticus celériter, der Ionicus a minori-generosos, der Ditrochaus ērudītus, der Dijambicus amoenītas, der Paon 2 idoneus, 3 retinebum, 4 celeritas, der Epitritus 2 parituros keine wesentliche Schwierigkeit. Dagegen sind der Dispondeus mütäverünt, der Ionicus a maiore mūtābilis (man unterscheide parābilis), der Antispastus pětītūrus, der Choriambus crēdulītās, der Päon 1 crēdibilis (man unterscheide regibilis), der Epitritus I aratores, 3 mūtaveras, 4 mūtavere, kurz alle die Versfüße, in welchen eine tonlose Länge vor der Tonsilbe steht, gar nicht oder doch nur auf eine Weise herauszubringen, welche gewiss nicht lateinisch klingt, da wir hier nach der tonlosen Länge immer eine größere oder geringere Pause machen müssen, wenn jene börbar sein soll: Xrā-tōrēs, d. b. wir geben der tontesen Länge unwilkürlich einen Nebenton, den wir aber in unmittelbarer Nachbarschaft des Haupttons auszusprechen unfähig sind. Dies findet ebenso bei den meisten mehr als viersilbigen Wörtern statt; wenn wir înnumerabilibus lesen, so entsteht ein bezametrischer Klang, welchen Cicero in der Prosa übel vermerkt haben würde, und wollen wir innumerabilibus lesen, so bringen wir doch nur innumera-bil'ibus heraus. Es steigern sich diese Schwierigkeiten noch bei vecalischem Auslaut: aquas ist verständlich, aber aqua und aqua, fabula und fabula auf eine, in das Ohr fallende Weise zu unterscheiden, wird nicht Jedermann gelingen; sie steigern sich ferner, je ärmer das Wort an Consonanten, namentlich an stummen Consonanten ist: Eram geht, ěžm ist schon schwieriger, bei ěž und ěž dürfte mindestens aller Wohllaut ein Ende haben.

Aus dem Vorstebenden ergibt sich mir, dass es une Deutschen physisch unmöglich ist, alle Silben aller lateinischen Wörter nach Quantität und Betonung angleich richtig auszusprechen, wenn wir uns nicht Dehnungen und Verrenkungen gestatten wollen, mit welchen wir auf dem römischen Forum gründliches Gelächter erregt haben dürsten.

2. Stehen, abgesehen von der organischen Unmöglichkeit, der geforderten Aussprache pädagogische Bedenken entgegen?

Ich glaube sehr wichtige. Was für das, vielleicht nur vermeintlich, richtige Sprechen gewonnen wird, wird an richtigem Schreiben leicht verleren gehen. In manchen Gegenden, denn auf alles Orthographische übt die Mundart einen nicht geringen Einfluß, werden einfache Consonanten, namentlich die liquidae nach betonten kurzen Silben häufig doppelt geschrieben werden: man wird vor bonnos und hommises nicht sicher sein; wenn künftig das Gehör mölis von mola und molo und

mölis von moles unterscheidet, so wird der schristliche Unterschied von mölis und mollis leicht desto unsicherer werden; hält es schon jetzt schwer, die Formen von ferre sicher einzuprägen, so wird man dann ferram gar nicht mehr los werden und aller Unterschied zwischen seres und ferres aufhören. - Ferner: unsere Sextaner sind immer geneigt, zu declinirem cervús, cerví, cervó u. s. w.; dieser falschen Betonung wird das vorgeschriebene cervis und cervos, welches wenigstens bei Anfängern sehr leicht in cervis und cervos umschlägt, entschieden Vorschub leisten. — Endlich und hauptsächlich: durch jene Forderung werden die Elemente des Lateinlernens so complicirt, dass wir einen großen Theil 'der Zeit, welchen wir für die rein grammatischen Vebungen recht nöthig brauchen, dann lediglich auf die Aussprache verwenden müssen; denn dass diese in der gesorderten Weise durch blosses Vorsprechen des Lehrers und Gewöhnung des Obres erreicht werden könne, daran zweiste ich deshalb, weil sie unserer angeborenen Sprachweise schnurstracks zuwiderläuft. Wenn auch keine besonderen Uebungen, so werden doch zahllose, zeitraubende und den Gang des Unterrichtes störende Verbesserungen falscher Aussprachen nöthig werden, noch dazu Verbesserungen, deren Grund der Sextaner nicht fasst, denn da er mīlitēs lernt, wird er auch mīlēs, neben virtūs frigūs oder umgekehrt sagen wollen, ganz zu schweigen von den zahlreichen einzelnen Ansnahmen, welche der Lehrer zuletzt doch nicht unberichtigt lassen darf, und von den Fällen, in welchen der Lehrer selbst nichts Bestimmtes wisem kann. Kurz, der arme Sextaner wird in Verwirrung gerathen, er wird zu keiner Sicherheit und deshalb auch zu keiner Freude an seinen Leistungen kommen.

3. Steht den aufgeführten Bedenken ein sicherer und erheblicher Gewinn für die Schule gegenüber?

Die Vertbeidiger sagen: "Wenn jetzt der Quartaner oder Tertianer an die römischen Dichter kommt, muß er seine ganze lateinische Aussprache umlernen; da ist es doch besser, er lernt gleich das Richtige." ---Nein, er braucht sie nicht umzulernen; der Lehrer braucht ihm nur begreiflich zu machen, dass er bisher ausschließlich nach der Betonung gesprochen bat, weil uns Deutschen der Schnabel einmal so gewachsen ut, dass es aber bei den Römern auch noch eine durchgreisende, uns in dieser Selbständigkeit ganz fremde Quantität gegeben hat. Die regelmäsigen Quantitäten trotz der gewohnten Aussprache zu erlernen, ist für 12- bis 14jährige Knaben keine Riesenarbeit, wenn man sie an 20 bis 30 felsenfest gelernten Hexametern die ersten vier Wochen hindurch in jeder Ovid-Stunde 10 Minuten lang durchpeitscht; die Ausnahmen aber, an as und compos u. s. w., wird der Sextaner doch wohl nicht gelernt haben; also mus sie der Tertianer lernen, insoweit sie überhaupt gelernt wern müssen. Jedenfalls ist Thatsache, dass wir alten Pförtner in der Prosodie vollkommen taktfest waren und sind, ohne dass wir die Prowiker irgendwie nach der Quantität lasen 1). — Man sagt endlich: "der

<sup>1)</sup> Wirklich wünschenswerth ist ein einfaches Mittel, um Fehler wie invitat und convocat, die wieder einzelnen Gegenden besonders anhaften, gründlich auszurotten. Aber um dieser Wörter willen die ganze lateinsche Aussprache umzugestalten, das ist wenigstens kein einfaches Mittel; es dürke aber auch kein sicheres sein und sich namentlich da, wo Ablaut eintrit, aus der Aussprache régo bei Anfängern corrigo nicht immer von

Lehrer, welcher hömines sprechen läst, duldet wissentlich etwas Falsches." Wenn er aber hömines u. s. w. sprechen läst, so hat er in vielen Fällen auch nicht die unbedingte Gewissheit, das seine Schüler nun gerade so sprechen wie die gebildeten Römer des goldenen Zeitalters. Ich kann es überhaupt nicht als schlechthin falsch bezeichnen, wenn jedes Volk eine fremde und überdies todte Sprache sich so aneignet, wie es seinen eigenen Sprachorganen entspricht. Bekanntlich machen es Engländer und Franzosen nicht nur mit den alten, sondern auch mit ihren gegenseitigen lebenden Sprachen ebenso.

Ich bin der Meinung, dass wir zur Belebung des Latein in unseren Gymnasien ganz andere Dinge nötbig baben als eine Peinlichkeit, wel-

cher eine Gymnastik des Geistes in keiner Weise innewohnt.

Ich musste bisher, um der Sache auf den Grund zu gehen, die entgegenstehenden Forderungen in aller Schroffheit sassen; es gibt aher thatsächlich einen Mittelweg; wenn sich nämlich die Puristen der Quantität damit begnügen, dass nur alle Endungen nach richtiger Quantität gesprochen werden, die Stammsilben aber ihrem Schicksal überlassen. Dies ist an sich ziemlich ausführbar; nur ziemlich deshalb, weil die vocalischen Auslaute immer schwierig, wo nicht unmöglich bleiben; es ist, wenn man die einzeln stehenden Ausnahmen übersieht, gewiß auch pädagogisch schon von unten auf erreichbar und wird der späteren Erlernung der prosodischen Regeln wesentlich zu Gute kommen. - Aber andrerseits ist es ein halbes Werk, mit vielen Inconsequenzen verbunden und stellt die altrömische Aussprache entschieden nicht rein her, wird aber doch bei dem Elementarunterricht z. B. für die einsilbigen Wörter ein gut Theil der kostbaren Zeit und Krast aufzehren. Und so nehme ich denn, ohne geradezu zu widersprechen, doch noch Anstand, mich entschieden für den erwähnten Mittelweg zu entscheiden.

Wesentlich anders als mit dem Lateinischen steht es mit dem Griechischen: hier lernen unsere Schüler die richtige Aussprache, die uns organisch fremdartigen Antibacchien u. s. w. ausgenommen, nicht verstandes- oder gedächtnissmäßig, sondern durch die sinnliche Anschauung der Accentzeichen und der quantitativ verschiedenen Vocale. Wo aber diese Anschauung ein Ende hat, wird auch wohl die prosodisch richtige Aussprache aufhören: λόγου spricht jeder Quartaner richtig; in δίκης wird er trotz des Acuts auf δίκαι das ι leicht dehnen, und zwischen den ersten Silben von κριτοῦ und θυμοῦ wird man sehr selten einen prosodischen

Jedenfalls halte ich es für sehr wünschenswerth, dass man über die Frage nach der Aussprache des Lateinischen in der Schule zu einer Einigung gelange, und es soll mich deshalb freuen, wenn sachkundige Fachgenossen in Vorstehendem eine Anregung finden wollen, Weiteres zu deren Herstellung beizutragen.

Ratibor.

Unterschied zu hören bekommen.

W. A. Passow.

selbst ergeben, sonst dürsten wir nicht nach muto so ost permuto, sondern immer nur falsche Längen zu hören bekommen.

## II.

## Zu Horaz Oden I, 12.

Nachdem Horaz den Göttern und Halbgöttern die gebührende Ehre erwiesen hat, wendet er sich mit der neunten Strophe zur Geschichte und zum Preise Roms. Zuvörderst enthält die neunte Strophe einen Ueberblick über die ganze Vergangenheit der Stadt: Gründung derselben nach außen und innen durch Romulus und Numa, Abschluß des Königthums mit dem zweiten Tärquinius, Abschluß des Freistaates mit dem Tode Catos von Utica, vergl. Oden II, 1, 24. Es folgt in der zehnten und elsten Strophe das Heldenzeitalter altrömischer Krieger- und Bürgertugend. Die zwölfte Strophe leitet von den Größen der Vergangenheit über zu denen der Gegenwart, um schließlich Jupiter und Octavianus, das A und das O der ganzen mythologisch-historischen Bildergallerie, zusammenzusassen. Die Entstehung des Gedichtes fällt mir schon wegen des nicht gehrauchten Namens Augustus vor 27 v. C.

Von der angegebenen Anlage des Gedichtes aus, welche zuerst Buttmann im Mythologus im Wesentlichen aufgeklärt hat, bedürfen einzelne

Stellen noch einer weiteren Besprechung.

Bentley's Vermuthung zu V. 35 "anne Curti nobile letum" ist durch Buttmann hinreichend widerlegt, aber V. 37 sind als Muster altrömischer Heldengröße neben Regulus, Aemilius Paullus und Fabricius "Scauri" erwähnt, die man an dieser Stelle, wie meines Wissens bisher nur Peerlkamp bemerkt hat, schlechterdings nicht ertragen kann: Horaz wählt die Muster und Vorbilder der, seiner Zeit verlorenen Römertagend durchweg und ausschliesslich nur aus dem Zeitraum von Camillus bis zum Ende des zweiten punischen Krieges, innerhalb desselben ohne chronologische Strenge; aus früherer Zeit nennt er nur die geläußgsten Namen Romulus, Numa, Tarquinius; die spätere Zeit bis auf Octavianus wird in Betreff des Staatslebens so gut wie ganz und wohl absichtlich ignorist, hier sind es nur literarische Verdienste und etwa Tugenden des Privatlebens, derentwegen er einzelne Männer, wie den jüngeren Scipio Satt. II, 1, 72, ansührt. So wäre es also ganz abweithend von des Dichters sonstigem Brauche, wenn er hier zwischen Regulus und Paulius, zwischen den Jahren 255 und 216 plötzlich mit dem Consul des Jabres 116 anrückte; und vor diesem gibt es keinen irgend nambasten Scaurus, und ibm soll er gar noch seinen wenig bedeutenden Sohn zugegeben haben, wahrscheinlich nur um über den Hiatus wegzukommen; denn so üblich auch die Erklärung ist, das "Scauros" bier obne Weiteres für "Scaurum" stehe, so möchte ich mir doch erst einen Beweis ausbitten, durch welchen man dieselbe zwischen den Singularen Regulum und Paullum rechtfertigt; Horaz braucht diesen Plural nur Epp. I, I, 64, eine hier nicht anzuziehende Stelle. Noch wunderlicher aber, als dass Horaz an dieser einzigen Stelle sich einen Helden aus der Zeit der Bürgerkriege wählt, ist die Taktlosigkeit, mit welcher er die reinseen Charaktere fast in einem Athem genannt hahen soll mit jenem Scaurus, von welchem wenigstens allgemein geglaubt wurde, dass er sich ebenso gern, nur vorsichtiger als L. Calpurnius Bestia von Jugurtha habe bestechen lassen, Sall. Jug. 29. 30, und dem Asconius in der Einleitung zu Cicero pro Scauro zugleich mit zeinem Sohne ein hinreichend schlechtes Zeugniss ausstellt; gegen diese Zeugnisse dürften weder die bombastisch beginnende Anekdote bei Valerius Maximus V, 8, 4, noch de von Orelli und Obbarius beigebrachten Ciceronianischen Stellen

etwas ausrichten, zumal in diesen nirgends von einer solchen Hingabe des Scaurus an das Vaterland die Rede ist, wie sie Buttmann mit Recht als das Wesentliche der in dieser Strophe zusammengestellten Namen hervorhebt. Nach dem allen halte ich die Scauri bier für ganz unbaltbar; von anderen Namen, welche in die passende Zeit fallen und wenigstens zwei namhaften Trägern angehören müssen, würde es am Passendsten sein, "Cossos" hier einzusetzen; denn A. Cornelius Cossus, ein wohl etwas älterer Zeitgenosse des Camillus, der seit Romulus die ersten spolia opima heimbrachte, Liv. IV, 19. 20, und gleiche Tüchtigkeit später in gefahrvoller Zeit als magister equitum bewies, Liv. IV, 31 ff., war wohl einer solchen Erwähnung werth; ein zweiter Coscus, wahrscheinlich sein Sohn, trat als Dictator den Umtrieben des Manlius Capitolinus entgegen, Liv. VI, 11, und ebenso bekleidet im Jahre 322 v. C. ein dritter, wahrscheinlich des ersten Enkel, mit Ebren die Dictatur. Vergl. Verg. Aen. 6, 841. Ich bin also der Meinung, dass man in der fraglichen Stelle künftig "Cossos" statt "Scauros" schreibe. Allerdings kann man einwenden, dieses Geschlecht gehöre nun einmal nicht zu denen, deren Ruhm in Rom fast sprichwörtlich geworden; hätten aber die Handachriften "Cossos" überliefert, so würden die Ausleger ehenso wenig wie bei der Lesart "Scauros" um ausführliche Begründung und Erklärung verlegen gewesen sein. Wäre diese Begründung nicht bedeutend schwächer, so ließe sich freilich noch ein Name vorschlagen, der der handschriftlichen Ueberlieferung sehr nahe steht, "Scaevas", von denen einer 430 v. C. mit Camillus, sein Sohn 292 v. C. Consul war, Liv. VIII, 29. X, 47, ohne dass jedoch von dem einen oder dem andern besondere Großthaten erzählt werden.

Es ist indess noch ein anderer Ausweg möglich: Horaz ist in der vorhergehenden Strophe von dem einfachen Romulus zu den Ausdrücken Pompili regnum, Tarquini fasces, Catonis letum übergegangen; es solgeh zwei blosse Namen und dann wieder Paullus mit reichem dichterischen Schmucke; da liegt die Vermuthung wenigstens nahe, auch für Regulus eine Umschreibung zu suchen; Fabricius kann dann in seiner metrisch abschliesenden Stellung recht gut allein stehen wie ganz ähnlich Mercurius, Od. I, 30, 8, und jede der beiden ganz parallel stehenden Strophen 10 und 11 umfast dann drei Männer. Bei der metrischen Beschränkung jedoch, welche einer derartigen Verbesserung gezogen ist, dürste sich schwer etwas Passendes finden lassen; "Reguli aerumnas" wäre wohlseil genug, bezeichnet aber im Vergleich mit Od. III, 5 die That des Regulus nicht erschöpfend.

Für wesentlich halte ich in Vorstehendem nur den Nachweis, dass das Wort, Scauros" falsch ist; von meinen Verbesserungsvorschlägen halte ich "Cossos" zwar für brauchbar, aber nicht für unzweiselhaft.

Die zwölste Strophe endlich leitet von der Vergangenheit zur Gegenwart Roms über; ein engerer Zusammenhang zwischen ihr und den vorhergehenden Strophen wird nur gewonnen, wenn man mit Meineke und M. Haupt Peerlkamp's Vermuthung "Marcellis" aufnimmt. Dann ist zugleich die Rede von dem "Schwerte Roms" im zweiten punischen Kriege und dem hoffnungsreichen Schwester-, Adoptiv-, bald auch Schwiegersohne des Octavianus; dann ist Marcellis nicht blos "eleganter dictum pro Marcellorum", sondern es ist für den Sinn wesentlich: "der Ruhm der Marceller" ist gleichsam ein Abgeschlossenes, aber der Ruhm, "welcher den Marcellern wächst", ist eben der an einem neuen Haupte fortwachsende. Vergl. Od. I, 15, 22 gentis und genti. Dann gewinnt auch das "crescit occulto velut arbor aevo" erst seinen rechten Sinn: das Haus der Marceller hatte seit jenem Sieger über Hannibal keinen großen Mann hervorgebracht, da man den Freund Ciceros und Gegner

Cäsars schwerlich als solchen wird zählen wollen. Wenn nun plötzlich in dem Jünglinge, auf den sich Aller Augen je länger je mehr richteten, ein neuer Glanz dieses Geschlechtes emporleuchtete, wie konnte dies Horaz wahrer und zugleich feiner bezeichnen als durch jenes sehr gewählte Bild, welches den Ruhm des Ahnen nach stillem Fortwachsen in dem Enkel zu neuer Blüthe sich entfalten lässt?

Das "Julium sidus" kann zunächst nicht blos jenes Gestirn sein, welches bei den Leichenfejerlichkeiten Cäsars erschien, denn es stand nicht "velut inter ignes luna minores", sondern an hellem Tage einsam am Himmel; auch kann Horaz von ihm nicht das Präsens "micat" gebrauchen, denn es verschwand nach sieben Tagen wieder, Suet. Caes. 88; Ovid, Metam. XV, 850, durfte das Präsens brauchen, denn er versetzt sich erzählend in die Zeit des Strahlens. Vor allen Dingen aber ist hier mit Erwähnung eines Gestirnes nichts gethan, es muß von Menschen die Rede sein. Das "Julium sidus" kann ferner nicht blos die Person Cäsars umschreiben, denn Horaz feiert diesen, den er überhaupt nur Od. I, 2, 44 und bier nur um des Octavianus willen nennt, ebenso wenig als die große Mehrzahl der gleichzeitigen Dichter; er kann ihn hier nicht den hellsten aller Sterne nennen, da schon vier Verse weiter Octavianus der nächste Nachbar des höchsten Gottes ist. Das "Julium sidus" ist mir ganz einfach, was auch im Deutschen Jedermann bei dem Ausdruck "das Julische Gestirn" zunächst denken würde, der Glanz, der Ruhm und das Glück der Julier, welches Alles in dem Augenblicke der Dichtung in Octavianus sich verkörpert, aber doch zugleich das Gemeingut aller seiner Ahnen ist. Dann ist sowohl in dem Worte "Marcellis" als in dem "Julium sidus" einerseits den lebenden Vertretern beider eng verbundener Geschlechter die erforderliche Huldigung dargebracht, andrerseits auf ihren, bis in das Heldenzeitalter und in die graue Vorzeit Roms zurückgehenden Ruhm hingewiesen, also die zwölste Strophe in einen nur zart angedeuteten, aber doch vollkommen verständlichen Zusammenhang mit den drei vorbergehenden gesetzt.

, Wenn aber Peerlkamp die ganze Stelle

micat inter omnes
Julium sidus velut inter ignes
luna minores

ansicht, weil sie aus den äbnlichen Stellen bei Virgil, Ecl. IX, 47, und bei Horaz selbst, Epod. 15, 1, zusammengestoppelt erscheine, so übersieht er ganz und gar die nabeliegende Naturgemäßbeit des Bildes, welches nicht nur in der Ilias VIII, 555 schon vorgebildet, vollständiger von der Sappho, fr. 3 Neue, ausgesührt ist, sondern ganz wie bei Horaz auf weit entlegenem Gebiete, in der Nibelungen Noth, wiederkehrt, hier sogar an zwei Stellen, 282 und 760 Lachm., von welchen selbst Lachmann keine anzweiselt:

sihestu wie er (Stfrit) stât, wie rehte hêrliche er vor den reken gât, sam der liehte mâne vor den sternen tuot?

Ratibor.

W. A. Passow.

### Ш.

## Die iracunda Diana bei Horaz.

#### A. P. 453-55:

Ut mala quem scabies aut morbus regius urguet Aut fanaticus error et iracunda Diana, Vesanum tetigisse timent fugiuntque poetam etc.

Wenn ältere und neuere Ausleger die dritte Krankbeit, den fanat. error mit allem möglichen Fleisse erläutern, ohne eine Andeutung zu geben, in welchem Verhältnisse diese Worte zu irac. Diana stehen, so bemerkt Düntzer mit Recht, dass der erstere Ausdruck durch den zweiten näher bestimmt werde, welcher auf die lunatici, σεληνιακοί, σεληνόπληκτο. hinweise. Das dem nicht anders sein könne, möchten wir durch die allbekannte Wahrnehmung erhärten, dass bei Horaz und den Dichtern überhaupt, falls zur Veranschaulichung eines Gedankens Beispiele aufgestellt werden, die Dreizahl als Norm gilt; s. Epist. I, 1, 20 -23. 83 - 93; 2, 52 - 53; 11, 11 - 16. 18. 19; 13, 13 - 15; 16, 50 -51; II, 1, 114-116; Sat. II, 1, 51-54; vgl. Düntzer zu Od. I, 6, 13; II, 10, 10-12; Dillenburger zu IV, 4, 29; Theod. Obharius zu Epod. XVI, 7 (Ausg. von 1848). Einen ähnlichen Gebrauch in der Prosa hat Herzog zu Sallust. Jug. 48, 1 bemerkt. Bedauerlich aber ist es, dass sowold Düntzer als Orelli nicht hinzugefügt hahen, welchen Sinn sie diesen Wörtern unterlegen; denn Krüger, von dessen Ansichten wir selten abweichen, erklärt zu unserm Befremden, "dass unter der iracunda Diana die sogenannten σεληνιακοί, σεληνόβλητοι, die Mondsüchtigen gemeint seien." Die griechischen Wörterblicher von Passow und Rost stellen freilich denselben Begriff auf. Wenn dagegen Franz Ritter auf Sophocl. Ai. 172 und Lobeck zum Aglaopham. II. p. 1088 ff. mit der Bemerkung verweist: "Dianae iracundia credita est, quod sunt qui concitentur in furorem, cum luna inchoatur aut impletur", so scheint er wie Hartung (Relig. d. Römer II, 210) einen furiosus bier zu verstehen. Und in der That sind wir geneigter, dieser Ansicht beizutreten, als an die Mondsucht zu glauben, weil letztere (deren Träger noctambulus, somnambulus bei den Neueren heisst) weniger an die Deffentlichkeit tritt, welche doch in dieser Gedankenreibe vorausgesetzt werden muss. Indess dürste der hier übersehene und ost verkannte Isidorus allein massgebend sein, insofern er, aus früheren Quellen schöpsend, von der Epilepsia (Orig. IV, 7) außer Anderm sagt: "Haec passio et caduca vocatur, eo quod cadens aeger spasmum patiatur. Hos etiam vulgus lunaticos vocat, quod per hunc cursum comiletur eos insania daemonum. Eadem et larvatio: ipse est et morbus comitialis, id est, maior et diutinus, quo caduci tenentur. Cuius tanta vis est, ut homo vadens concidat spumetque. Comitialis autem dictus, quod gentiles, cum comitiorum die cuiquam accidisset, comitia dimittebantur" In derselben Weise identificirt der gelehrte Raph. Maffei (Raph. Volaterrani comment. urban. libri octo et triginta. Edit. 1603. p. 908 f.) die vom comitialis morbus Ergriffenen mit den lunaticis. Es bedarf unarer Erinnerung nicht, das Celsus dieser Krankheit und ihren Heilarten unter dem Namen comitialis morbus eine ausführliche Beschreibung gewidmet hat; auch Plinius gedenkt derselben, hauptsächlich in Anbetracht ihrer Kurarten, öfters, als VIII, 50. XX, 44. 73. XXVI, 70. XXVIII, 6. 10. 73. XXXII, 37 und Macrobius (Sat. II, 8. p. 379. ed. Z.) bringt sogar ihre Vergleichung mit dem coitus Venereus zur Sprache. Und

nichts Anderes kann wol Lucian im Toxaris (c. 24) 1) meinen, indem er von der hässlichen Frau des schönen Zemothemis erzählt, das sie mit zunehmendem Monde schlimme Zufälle bekommen habe. Sonder Zweisel aber bat jener Satiriker die epileptischen vor Augen, wenn er im Lögenfreunde (c. 16) derjenigen Leute gedenkt, die beim Anblick des Mondes umfallen, die Augen verdrehen und Schaum vor dem Munde haben, womit die Schilderung eines ähnlichen Kranken heim Evangelisten Lucas (9, 39) zu vergleichen sein möchte. Wenn durch derartige Beschreibungen des in Rede stehenden Körperleidens, welches die deutsche Sprache in significanter Weise "Fallsucht", "Jammer", "schwere Noth", "böse Seuche" nennt, der Ausdruck iracunda Diana seine volle Beleuchtung empfängt, so nicht weniger die Bezeichnung des fanaticus error, zumal wenn man die Charakteristik der von den Alten so sehr verabacheuten Krankheit erwägt, wie sie etwa Celsus a. a. O. aufstellt: "Homo subito concidit, ex ore spumae moventur, deinde interposito tempore ad se redit, et per se ipsum consurgit. - Modo cum distentione membrorum aut nervorum prolabitur aliquis modo sine ulla ... oder Appuleius in der Apologia (ed. Casaub. 1594 p. 54 = Opp. 11, 48. ed. Bipont.): "Est enim (der Sklave Thallus) miser morbo comitiali ita confectus, ut ter aut quater die saepenumero, sine ullis cantaminibus corruat, omniaque membra conflictationibus debilitet; facie ulcerosus, fronte et occipitio conquassatus, oculis hebes, naribus hiulcus, pedibus caducus etc." — — ,,Eum nostri non modo Maiorem et Comitialem, verum etiam Divinum, ita ut Graeci legar rosor, vere auncuparunt etc." Eben so berichtet Caelius Aurelian. de morb. chron. I, 4: ,, alii [epileptici] publicis in locis cadendo foedantur, adiunclis etiam externis periculis, loci causa praecipites dati, aut in flumina vel mare cadentes " Ein Seitenstück bietet die Krankheitsgeschichte beim Evangelisten Matthäus 17, 15; wo die Vulgate das Texteswort σελητιάζεται durch ,, lunaticus est" übersetzt, was freilich, durch die Etymologie verführt, Luther und Leander van Els für "mondsüchtig" genommen haben. Allein das Wahre haben schon vor beinahe zwei Jahrhunderten Hammond 2) und Clericus [Novum testamentum ...

<sup>1)</sup> S. das. Jacob p. 92, wo jedoch für Macrob. Saturn. I, 7 zu lesen ist I, 17. Allda nennt der Grammatiker feminas certis afflictas morbis Σεληνοβλητους, καὶ 'Αρτεμιδοβλήτους. Mit Hartung's Meinung a. a. O. vergl. Georgii in Pauly's Real-Encyclopädie unter dem VVorte: ,, Magia" S. 1407.

<sup>2)</sup> Der gelehrte Engländer warnt vor dem Identificiren des σεληνιάζες-Sat mit dem englischen Worte Lunatick, denn "versio illa in errorem quotdam iniecit. Nam Lunacy et Lunatick vulgo significant insanum, nihil praeterea; hoc est furiosum, qui furore agitur circa plenilunium, quod plerumque observare est in iis, quibus sunt aliqua furoris intervalla. Sed hic ex natura et symptomatibus morbi, qualis est lapsus in ignem etc. apparet, huius hominis filium non insaniisse, sed Epileptico morbo laborasse; quod magis etiam liquet ex narratione eiusdem historiae Luc. IX, 39. ubi dicitur Spiritus sumere cum λαμβάνειν (unde ἐπίληψις) καὶ σπαράσσειν αὐτὸν μετ' ἀφροῦ ... et vix ab illo discedere, i. e., vix pati, ut aeger redeat, quod in Epilepsi observatur; denique συντρίβειν σύτον, dilaniare eum, facultates emnes debilitare, quod est etiam Epilepsios Symptoma" etc. Ueber die Bedeutung des englischen Wortes Lunacy = furiosus vgl. auch Io. M. Gesneri primae lineae Isagoges etc. ed. Niclas 1775. II, 631. Dagesen hat die französische Sprache den Sinngehalt ihres lunatique nach der

ex versione vulgata cum paraphrasi et adnotationibus Henrici Hammondi. Ex anglica lingua in latinam transtulit, suisque animadversionibus illustravit ... Ivannes Clericus. Amstelodami 1698) erkannt, und zwar, wenn wir nicht irren, nach dem Vorgange des Hugo Grotius. Ihnen sind die vorurtheilsfreien Theologen Deutschlands bis auf unsere Tage gefolgt, indem sie ehen so wie jene σεληνιάζομαι von der Epilepsie erklären. Wir verweisen nur auf Kuinoel und de Wette zu Matth. IV, 24 und XVII, 15, desgleichen auf Bretschneider's Lexic. manuale graeco-latinum in libr. Nov. Test. v. σεληνιάζομαι, haupteächlich aber auf Winer's "Bibl. Realwörterbuch" unter dem Artikel "Besessene". Bei Juvencus I, 446 (ed. Gebser) findet der durch unsern Heiland bewirkte Heilungsact solcherlei Krankheit folgenden Ausdruck: Iamque animae ipsius morbi saevique furores Et lunae cursum comitata insania mentis Discessere, gravi sermonis pondere iussa, und beim Lactantius (Inst. IV, 27, 3): universos daemonas verbo fugabat, hominumque mentes emotas et malis incursionibus furiatas in sensus pristinos reponebat. Wie demnach das jüdische Volk die schaudererregenden epileptischen Zufälle den Einwirkungen böser Geister zuschrieb, so unser Dichter nach den Anschauungen seiner Welt oder auch nur seines Dichtergeistes dem Zorne der Diana. Daher dürste auch D. Heumann's Erklärung im Handlexicon zum Corpus iuris civilis S. 322 "mondsüchtig" zu I. 43 §. 6 Digest. 2, 1: nam si adeo aullius sit pretii, ut ne expediat quidem tale mancipium habere, veluti si furiosum aut lunaticum sit, licet aestimatoria actum fuerit, iudicio tamen iudicis continebitur, ut reddito mancipio pretium recipiatur, gerechtem Zweisel unterliegen. Was aber unsrer Erklärung noch mehr das Siegel der Gewisheit aufdrückt, ist der Umstand, dass auch Horazens warnendes Wort: Vesanum tetigisse timent, in Appuleius' Schilderung jenes epileptischen Sklaven Thallus seine Erledigung (p. 48) findet: "Possunt dicere omnes, quid in Thallo dispiciant: cur nemo audeat cum eo ex eodem catino coenare, eodem poculo bibere ... rus de omnium consensu diu ablegatus est, in longinquos agros, ne familiam contaminaret" 1). Unter den älteren Auslegern scheint, etwa Cruquius ausgenommen, Chabot (Bas. 1615) am bestimmtesten die richtige Deutung dieser Stelle in den Wor-

Etymologie bestimmt und häufig zum Missverstande geführt; Dacier und Sanadon seben in der iracunda Diana ihre Lunatiques, letzterer mit der Erklärung: "On appelle Lunatiques certains atrabilaires, dont la mélancolie croit et decroit avec la Lune. Les anciens attribuoient cette maladie à la colere de Diane." Ueber fanat. err. vergl. Herald zu Arnob. I. p. 24. ed. Salmas. 1651. und Hildebrand zu Appul. VIII, 27. p. 733.

<sup>1)</sup> E. F. Funke im "Allgem. Lehrbuch für Bürgerschulen" II. S. 147: "Die Krankheit (Epilepsie) hält sehr oft bestimmte Fristen, in welchen sie regelmäßig wiederkommt, und man hat bemerkt, dass bei vielen die Anfälle immer um die Zeit des Vollmondes eintreten. Nicht selten ist sie erblich, und zuweilen durch ein unerklärliches Spiel der Einbildungskraft bei nervenschwachen Zuschauern ansteckend, so, dass sie auf der Stelle davon befallen werden." Wir glaubten diese Bemerkung hier ausnehmen zu müssen, weil sie im Kurzen das Resultat der ärztlichen VVissenschast ausspricht. Uebrigens dars nicht unerwähnt bleiben, dass auch Freund und Klotz in ihren latein. Lexicis die Stelle in den Digest. eben so wie Heumann von der "Mondsucht" verstehen. Georges scheint unter Bezeichnung: "Ict." die nämliche Ansicht zu vertreten. Ein Grund mehr für uns, an den Ausspruch unsers Dichters: sub sudice lis est, zu appelliren.

ten ausgesprochen zu haben: "Iracunda = quae irata facit komines ειληναζεσθαι, morbo comitiali agitari et insania laborare, quos sic affectos Graeci vocant σεληνοβλήτους, η σεληνιακούς, η σεληνολήπτους, luna perculsos, lymphaticos, lunatos etc." Ob auch der Scholiast Acron diese Erklärung im Sinne gehabt: "fanaticum errorem peti dicuntur, qui a Fanis percutiuntur, i. e. qui lymphatico agitantur, sicut lunaticum aut morbosum, ita insanum poetam fugiunt sapientes; Iracunda = laesione offensa", überlassen wir, wie billig, dem Urtheile des geneigten Lesers.

Möchten diese Bemerkungen den ehrenwerthen Interpreten, Dr. Krüger, dem wol Niemand das Lob absprechen wird, ohne subjectiven Spitzsinn nur das Wahre erstrebt zu haben, veraulassen, noch einmal Alles

zu prüfen und das Gute zu behalten.

Rudolstadt.

L. S. Obbarius.

### IV.

## Zum Apollonius Rhodius.

In den Argonautica des Apollonius Rhodius Buch I, v. 986 lautet die durch den Laurentianus und Guelferbytanus überlieferte Lesart: ἐν δ΄ ἀρα τοίγε Νηα χυτοῦ λιμένος προτέρου ἐξήλασαν ὅρμου. Indem Merkel mit Recht urtheilte, daſs die Verderbniſs durch die Umänderung von ἐν in ἐκ noch nicht gehoben sei, verwandelte er den Genitiv in den Accusativ und edirte: ἐκ δ΄ ἄρα τοίγε | Νῆα χυτὸν λιμένα προτέρου ἐξήλασαν ὅρμου. Aber denselben Gedanken gewinnt man, wenn man die Notiz des Etymologicum Magnum (816, 14 Χυτῷ λιμένι παρὰ ἐπολλωνίω) mit der handschriftlich überlieferten Präposition verbindet und demnach liest: ἐν δ΄ ἄρα τοίγε Νῆα χυτῷ λιμένι προτέρου ἐξήλασαν ὅρμου. Die Präposition ἐν ist bei Apollonius öſter mit Verben der Bewegung verbunden, so mit πίπτειν I, 506, 1028, 1056. II, 1012, 1036. IV, 388, 1292; mit εἴλω I, 1246; mit βάλλειν und καταβάλλειν II, 107 und III, 1308; mit θέσθαι II, 233; mit εἴσα III, 49.

In Buch I, v. 1096 lautet die handschristlich überlieserte und in Mer-

kel's Ausgabe beibebaltene Lesart:

Αλχυόνος άλίης, ητε χνώσσοντος υπερθεν σείο πέριξ τα ξχαστα πιφαυσχομένη πεπότητα.

Da der Vogel nach Vers 1089 schon fortgeslogen ist und sich auf dem Schisschintertheil niedergelassen hat, so kann Mopsus nicht das Präsens πεπότηται von ihm aussagen. Somit ist mit den codicibus Regg. D. E. zu schreiben πεπότητο. So urtheilte schon Brunck, aber der Grund, weshalb er so schrieb (propter servatam temporum rationem), ist unverständlich, weshalb ihm Wellauer nicht solgte. Aehnlich ist im Buch I, v. 944 die handschriftliche Lesart ἡερέθονται nicht wohl beizubehalten, sondern mit Ziegler in ἡερέθοντο zu ändern.

Der Scholiast zum 1265sten Verse des ersten Buches sagt: Μύωψ είδος μυίως, κατά τὸ ξαρ γιτόμενον, ήτις ταῖς λογάσι τῶν βοῶν ἐπικα-θερομένη δάκνει αὐτάς καὶ εἰς μανίαν ἄγει, ἀφ' οῦ καὶ οἰστρος λέγεται. Das sich die Fliege nur auf die Auserlesenen unter den Rindern setzen

soll, heist ihr etwas zu viel Kritik zutrauen. Anders gestaltet sich die Sache, wenn man zwei Buchstahen umstellt und für ταῖς λογάσι liest ταῖς λαγόσι. Die Weichen der Rinder werden ja vorzugsweise von den Fliegen aufgesucht.

Wollin.

L. Schmidt.

V.

Absertigung des Herrn Gymnasiallehrers Dr. A. Häckermann in Greisswald.

Herr Dr. Häckermann grollt noch immer über die Zurechtweisung, welche ich vor acht Jahren seiner schülerhaften Arbeit über Juvenal zu Theil werden liefs. Das ist eine sehr verzeihliche Schwäche, und muß ich ihm gestatten, über meine eigenen Schriften sich ein Urtheil anzueignen oder auszusprechen, welches seiner Gereiztheit belieben mag. Glücklicherweise darf ich mich der ehrenvollsten Theilnahme der besten Männer unseres Vaterlandes und der schönsten Anerkennung rühmen, so dass ich jeden falschen Tadel und jede Ungerechtigkeit ruhig ertragen kann. Dagegen werde ich nie gestatten, dass man meine Person und mein Leben gemeinen Verdächtigungen preisgibt. Eines solchen Vergehens hat sich Herr Dr. Häckermann in seiner neuesten Schrift "Die Exegese C. Fr. Hermanns und die Kritik D. Jun. Juvenals" (sic) schuldig gemacht, wo er S. XI von mir sagt: "dessen Person und Leben ein modernes Seitenhild abgibt zur Legende des Mittelalters von dem armen Heinrich in Köln." Was der Verfasser sich unter diesem hinterlistig sich verhüllenden Angriff gedacht haben mag, weiss der Himmel, jedensalls soll er einen Makel auf meine Person und mein Leben werfen - und in dieser Beziehung weise ich ihn mit Entrüstung als die abgeschmackteste Verläumdung eines Mannes zurück, der, nach der neuesten Schrist zu urtheilen, der sittlichen Zucht in demselhen Grade wie der wissenschastlichen entbehrt. Ein Mann von Ehre und Gewissen würde es nicht wagen, um dem Kitzel einer faden Witzelei zu fröhnen, einen so durchaus haltlosen Angriff auf die Güter zu machen, welche jedem edlen Menschen die höchsten sind. Dass er den armen Heinrich, der bekanntlich ein schwäbischer Ritter war, nach Köln verschlägt, ist eine von Häckermann's geringsten Künsten; einen Vergleichungspunkt zwischen mir und jenem aufzufinden, war seinem Wahnwitz aufbehalten. Indessen steht dieser Angriff auf mich nicht allein, sondern in bester Einstimmung mit dem ganzen eben so geschmacklosen als unanständigen Tone der auf das Grab C. Fr. Hermann's, des so hochbegabten Forschers, des edlen, anspruchlosen Mannes, niedergelegten Schmähschrift.

Köln.

H. Düntzer.

# Fünfte Abtheilung.

## Vermischte Nachrichten über Gymnasien und -Schulwesen.

Notizen über das jüdische Schulwesen.

Vor einigen Tagen gerieth ich in Palmer's Pädagogik wieder auf die Stelle, wo vom hebräischen Schulwesen die Rede sein sollte. Aufs Neue überraschte mich die Dürftigkeit der betreffenden Notizen. In der Ueberzeugung, dass dem genannten wohlverdienten Herausgeber der "evangelischen Pädagogik" auch Kleinigkeiten aus diesem Gebiete von Werth sein können, setze ich Einiges hieher, was mir in diesen Tagen aufgestolsen ist. Es ist einem Buch wunderlicher Art entnommen, das nicht in den Buchhandel gekommen, sondern vom Versasser persönlich verheitet worden ist, ich meine das Aedisicium Salomonis von Blogg, Hannover 1832.

Ueber die Lebhaftigkeit und Anschaulichkeit des Unterrichts haben wir viele Zeugnisse. So heisst es von Rabbi Meier (im zweiten christlichen Jahrhundert): "Wenn man ihn in seiner Schule sieht, so scheint es, als risse er Berge mit ihren Wurzeln aus und zerriebe sie aneinander." Der Rabbi Juda der Fromme bediente sich eines sinnreichen Mittels, um seine Schüler zur Betreibung eines Handwerks zu ermuntern. Er war seines Handwerks ein Böttchermeister und trug ein von ihm selbst bereitetes Fas jedesmal in den Hörsaal, bediente sich desselben als eines Katheders und rief nun nachdrücklich in die Versammlung hinein: Sehet, wie herrlich das Handwerk ist!

Eine wie ungebeure Bedeutung das Schulwesen in Babylon zu derselben Zeit hatte, zeigt eine Geschichte von אבר אבר ביינול brachte die Schule Pumbe ditha zu einer solchen Blüthe, dass der persische König ihn vor Gericht ziehen ließ, weil er an den Hauptstudirzeiten, Michaelis und Ostern, so viele Leute herbeiziehe, dass die Einziehung der Abgaben in den verödeten Orten gestört werde. Außer dieser population flottante war er umgeben von 70 gelehrten ständigen Schülern, wie von einem Landwehrstamm. Ein anderer Rabbi, Namens Huna, hatte in Surah so viel Zulauf, dass man, wenn sich ein gewaltiger Staub erhob, sprüchwörtlich sagte: Sehet, eben geht die Schule des Rabbi Huna aus. Für die Elementarschulen indess gelten diese Bemerkungen hinsichtlich der Massenhaftigkeit nicht. Der Rabbi war es, der unter den babylonischen Juden zuerst sür das Elementarschulwesen etwas that. Er gab einem Lehrer solgende Anweisung:

"Vor dem vollendeten sechsten Jahre nimm kein Kind an. In diesem Alter kannst du das Kind schon etwas anstrengen und ihm den Unterricht, wenn auch nur durch Uebung, einflösen. Wenn du ein Kind züchtigest, so schlage es nur mit einem Riemen, will es dann aufmerksam sein, so ist es gut, wo nicht, so mag es seinen Kameraden nachgesetzt werden und durch Ehrgefühl zum Fleise kommen."

Ein Anderer besiehlt: "Kein Kind soll aus einer Stadt in die Schule einer andern Stadt geschickt werden, sondern jede Stadt soll ihre eigene Elementarschule haben. Zwischen zwei Synagogen eines Ortes findet jedoch die Einschränkung nicht statt, es sei denn, dass ein Flus ohne Brücke, oder mit blossen Brettern belegt, die beiden Gemeinden trennt. Die Zahl der Schüler, über welche ein Lehrer angestellt wird, darf nicht 25 übersteigen. Sind 50 Schüler vorbanden, so wird ein zweiter Lehrer angestellt, ist der Ueberschuss geringer, so ist ein Gehülfe genügend. Ein Lehrer, gegen dessen Betragen man nichts einzuwenden hat und der sein Lehramt gehörig versieht, kann nicht von einem andern Lehrer, der geschickter ist, verdrängt werden, weil das nur die Wirkung haben würde, den Vorgezogenen nachlässiger zu machen. Finden sich zwei Schulamtscandidaten, deren einer geübt ist, aber nicht gelehrt, der andere hingegen gelehrter, aber minder geübt, so soll der Geübtere den Vorzug haben; denn sollte er auch einmal einen Fehler lehren, so wird dieser von selbst zu tilgen sein." Der Einwendung, ein Fehler, der bei der Jugend Wurzel gefasst habe, sei nicht so leicht wieder zu verbessern, meinte derselbe dadurch zu begegnen, dass er den Lehrer einer sorgfältigen Aufsicht unterwarf, so dass er abgesetzt werden konnte, sobald er sich bedeutende Fehler zu Schulden kommen ließe. Auch auf die körperliche Pflege der Kinder und ihrer Ammen wurde einige Aufmerksamkeit gewendet, und es finden sich zu diesem Behufe im Talmud eigene Recepte.

Von den Gegenständen des Unterrichtes nur diess, dass es eine beilige Sitte war, dass jeder Schulknabe täglich einen Vers (oder Abschnitt)

aus der Bibel auswendig lernen musste (p. 45).

Berlin.

Hollenberg.

# Sechste Abtheilung.

### Personalnotizem.

## 1) Ernennungen.

Die Berufung des Hülfslehrers am Gymnasium in Prenzlau Dr. August Hagemann zum ordentlichen Lehrer am Gymnasium in Bieleseld ist genehmigt worden (den 3. Nov. 1857).

Der Schulamts-Candidat Emil Gruhl ist als ordentlicher Lehrer am

Gymnasium zu Lyck angestellt worden (den 4. Nov. 1857).

Seine Majestät der König haben die Wahl des Oberlehrers am Kneipbösschen Gymnasium zu Königsberg i. P. Professors Dr. Wichert zum Director des Gymnasiums zu Guben Allergnädigst zu bestätigen geruht (den 4. Nov. 1857).

Die Berufung des Realschullebrers Wilhelm Tell zum ordentlichen Lebrer am städtischen Gymnasium zu Nordbausen ist genehmigt worden

(den 7. Nov. 1857).

Der Schulamts-Candidat Lorenz Peters ist bei dem Gymnasium zu Heiligenstadt als ordentlicher Lehrer angestellt worden (den 7. No-

vember 1857).

Am Gymnasium in Stolp ist die Anstellung des Oberlehrers Dr. G. Krahner als Prorector, des Conrectors A. J. Berndt als Oberlehrer, des Oberlehrers R. M. Horstig und der Lehrer Dr. O. Bermann, J. M. C. Hupe, A. Lundehn und C. F. A. Heintze als ordentliche Lehrer, der Lehrer W. Mitzlaff und R. Seip als Elementarlehrer, und des Lehrers F. W. F. Papke als Schreib- und Zeichenlehrer genehmigt worden (den 10. Nov. 1857).

Die Berufung des Adjuncten bei der Landesschule Pforta Dr. Hugo Purmann zum Prorector und die des Schulamts-Candidaten Carl Fährmann zum Collegen am Gymnasium in Lauban ist genehmigt worden

(den 12. Nov. 1857).

Die Anstellung des Lehrers Theodor Büttner als ordentlicher Lehrer an der höheren Bürgerschule zu Königsberg i. Pr. ist genehmigt worden (den 15. Nov. 1857).

Der Schulamts-Candidat Vogel ist zum Hülfslehrer am Dom-Gym-

nasium zu Magdeburg ernannt worden (den 19. Nov. 1857).

An der Königstädtischen Realschule in Berlin ist die Anstellung der Lehrer Dr. Clebsch, Troschel und Herrmann als ordentliche Lehrer genehmigt worden (den 19. Nov. 1857).

Der Lehrer J. S. Kroschel ist als ordentlicher Lehrer am Gymna-

sium in Erfurt angestellt worden (den 26. Nov. 1857).

Die Berufung des Schulamts-Candidaten Heinrich Ranke zum Collaborator am Domgymnasium in Merseburg ist genehmigt worden (den 28. Nov. 1857). Die Anstellung des Schulamts-Candidaten Emil Dittrich als ordentlicher Lehrer an der Realschule in Erfurt ist genehmigt worden (den 30. Nov. 1857).

Der Schulamts-Candidat Dr. Conrads ist als ordentlicher Lehrer bei

dem Gymnasium zu Trier angestellt worden (den 30. Nov. 1857).

Der Schulamts-Candidat Sénéchante ist bei dem Gymnasium zu Düren als ordentlicher Lebrer angestellt worden (den 30. Nov. 1857).

Die Anstellung des Schulamts-Candidaten Dr. F. R. F. Bresier als Collaborator am Gymnasium in Stettin ist genehmigt worden (den 30. Nov. 1857).

## 2) Ehrenbezeugungen.

Dem Progymnasiallehrer Anton Bigge zu Attendorn ist das Prädicat eines Oberlehrers beigelegt worden (den 7. Nov. 1857).

Dem Rector der höheren Bürgerschule in Crefeld Dr. Anton Rein ist das Prädicat "Director" verliehen worden (den 12. Nov. 1857).

Der College am Gymnasium in Hirschberg Dr. H. G. Exner ist zum

Oberlehrer ernannt worden (den 28. Nov. 1857).

Der ordentliche Lehrer an der Realschule in Lippstadt Dr. Lottner ist zum Oberlehrer ernannt worden (den 30. Nov. 1857).

Am 22. December 1857 im Druck vollendet.

# Erste Abtheilung.

## Abhandlungen.

Gedanken über zeitgemäße Aenderungen in der Einrichtung und Ertheilung des Unterrichts in mehreren Gegenständen unserer höheren Lehranstalten, namentlich unserer Gymnasien.

Noch im Anfange dieses Jahrhunderts wurden unsere Gymnasien, obwohl die Art ihres Unterrichts bereits manche Veränderung erfahren hatte, doch zuweilen auch lateinische Schulen genannt. Man bemühte sich, ihre Schüler schon in den untersten Classen durch lateinisch geschriebene Gespräche über Verhältnisse des täglichen Lebens in eine Art Bekanntschaft mit dem römischen Alterthum einzuführen; in einem großen Theile der wissenschaftlichen Schriften, so wie bei den öffentlichen Verhandlungen der Gymnasien und überhaupt der gelehrten Anstalten pflegte man sich, wiewohl bereits nicht mehr ausschließlich, doch vorherrschend der lateinischen Sprache zu bedienen, und unter den Gelehrten galt es für eine beneidenswerthe Errungenschaft, wenn Einer ein sogenanntes ciceronianisches Latein zu schreiben und außerdem mit Leichtigkeit und ohne Fehler Latein zu sprechen im Staude war.

Wie anders hat sich im Verlaufe dieser kurzen Zeit das Verhältnis der lateinischen Sprache zur Gegenwart gestaltet! Und doch ist diese Umgestaltung größtentheils von den Gymnasien

selbst vorbereitet und herbeigeführt worden.

Denn vorzüglich das Verdienst unserer Gymnasien ist es, daß eine höhere geistige Bildung sich allmählich unter allen Classen unseres Volkes verbreitet hat und daß daher dieses jetzt auch ihm früher gleichgültigen Fragen und Gegenständen der Wissenschaft seine Theilnahme mit einer Lebendigkeit und in einem Umfange zuwendet, wovon man sonst keinen Begriff hatte. Um

6

dieser Theilnahme zu genügen, bediente man sich bald immer häufiger in Schriften über diese Gegenstände der Muttersprache, und so ward der Gebrauch der lateinischen in demselben Verhältnisse nach und nach mehr auf den engern Kreis der eigentlichen Gelehrten beschränkt.

Außerdem empfingen wir in demselben Zeitraume bald so vicle und zum Theil so gelungene Uebersetzungen der vorzüglichsten, wie anderer, so griechischer und römischer Schriststeller, dass nun mittelst ihrer sich Jeder mit diesen leicht bekannt machen konnte. So schien auch von dieser Seite, zumal für die große Menge', die bereits entstebende Meinung, daß man der bisherigen mühevollen und langwierigen Erlernung der beiden alten Sprachen jetzt wohl entbehren könne, eine willkommene Bestätigung zu erhalten. Dazu kam endlich, dass ebenfalls beinahe gleichzeitig die mathematischen und in Verbindung mit ihnen die Naturwissenschaften, zumal mit ihren zahllosen, wunderähnlichen Einwirkungen auf alle Verbältnisse des Lebens, sich aufschwangen und damit, man möchte sagen, einen neuen Tag in der Weltgeschichte heraufführten. So traten nun dieselben auch an unsere Gymnasien und forderten für sich in ihnen die Stellung, zu welcher ihre vollkommene Berechtigung allgemein anerkannt wird.

Da entstand jedoch natürlich zuerst die Frage, ob es möglich sei, die mathematischen und die Naturwissenschaften in der Ausdehnung, wie es verlangt wird, in die Reihe der bisherigen Lehrgegenslände der Gymnasien so aufzunehmen, dass mit Gewisheit voranszusehen wäre, diese würden nach einer so bedentenden Erweiterung ihrer Aufgabe noch im Stande sein, ihr befriedigend zu genügen. Diese Frage glaubten Viele ohne Weiteres verneinen zu müssen, und man entschied sich daher bald immer häufiger dafür, die Gymnasien ungefähr mit der bisherigen Einrichtung ihres Unterrichts auch ferner bestehn zu lassen und neben ihnen besondere sogenannte Realschulen zu errichten oder, was sich allerdings in manchen Beziehungen zu empfehlen schien, Anstalten zu gründen, in deren unteren Classen der Unterricht ungefähr so wie in den bisherigen Gymnasien ertheilt werden, in deren oberen Classen aber die Schüler, gesondert in zwei Abtheilungen, so unterrichtet werden sollten, dass sie in der einen ihre Ausbildung vorzugsweise in den mathematischen und den Naturwissenschaften, in der andern nach der bisherigen Art und Aufgabe der Gymnasien erhielten.

Die vorliegende Frage und die je nach deren verschiedener Beantwortung verschiedenen Beschlüsse über die Gründung neuer oder über Veränderungen in den bestehenden höheren Lehranstalten sind, was Niemand verkennt, von der größten Wichtigkeit, und daher ist es nothwendig, den Gegenstand der wiederholten sorgfältigsten Betrachtung zu unterwerfen.

Es ist kein Zufall, noch beruht es auf einer Willkür, daß wir bisher für den höhern Unterricht neben sogenannten Fachschulen unsere Gymnasien als allgemein bildende Anstalten ge-

habt haben; sondern es hat seinen Grund darin, dass man im Laufe der Zeit immer mehr sowohl den unschätzbaren Werth einer so weit als möglich allseitigen Ausbildung der menschlichen Anlagen und Kräste schon mittelst des Schulunterrichts erkant, als sich überzeugt hat, die Möglichkeit, zu dieser Ausbildung zu gelangen, dürse nicht blos wenigen Begünstigten, sondern sie müsse gleichmäßig Allen offen stehen, die nach ihr

verlangen.

Wenn nun aber jetzt sich immer häufiger und lauter die Meinung ausspricht, unsere Gymnasien eignen sich nicht dazu, der Jugend die Ausbildung in dem Umfang und in der Art, wie sie gegenwärtig gefordert wird, zu ertheilen: so liegt darin für dieselben in so fern kein Vorwurf, als alle menschlichen Einrichtungen und somit auch die Schulen sich doch zunächst immer nur die Aufgabe stellen können, den Forderungen ihrer Zeit nach dem Mass ihrer Kräfte zu genügen. So haben auch unsere Gymnasien bisher diesen Forderungen um so mehr und zum Theil mit dem befriedigendsten Erfolg genügt, je schwieriger es überall ist, durchgreifende Umgestaltungen auf einmal durchzuführen, und je mehr die Gymnasien fortwährend die Veränderungen in den verschiedenen Verhältnissen des Lebens und der Wissenschaft beschtet und einzelne, denselben mehr als die früheren entsprechende Einrichtungen des Unterrichts eingeführt haben. Dennoch ist es allerdings unverkennbar, dass unser Elementarschulwesen in den letzten Jahrzehenden sowohl durchgreifendere wie angemessenere Umgestaltungen ersahren hat, und es wird noch mancher Aenderung in der Einrichtung unserer höheren Lehranstalten, namentlich unserer Gymnasien bedürfen, ehe dieselben in jeder Beziehung mit demselben Erfolg auf ihre Schüler einwirken, wie unsere Elementarschulen auf die ihrigen.

Sollten wir nun, zunächst wenigstens, uns nicht damit begnügen können, dass man, wie gesagt, anfängt, theils neben den Gymnasien besondere Realschulen, theils Lehranstalten zu gründen, die mit ihren oberen Doppelclassen geeignet sein sollen, ihren Schülern die erforderliche Bildung sowohl in den alten Sprachen, oder wenigstens in der lateinischen, wie in der Mathematik und in den Naturwissenschaften zu ertheilen? Als Zeichen der lebendigen Erkenntnis des hohen Werthes einer genügenden Bildung unserer Jugend und der Bereitwilligkeit, diese auch mit bedeutenden Opfern durch angemessene Schuleinrichtungen zu fördern, können wir jene Einrichtungen nur freudig wilkommen heißen; allein den wesentlichen Punkt der Frage, wie es scheint, berühren dieselben nicht, und dieser ist die theilweise Umgestaltung des Unterrichtes selbst in der Art, wie un-

sere Gegenwart und Zukunst sie zu ersordern scheint.

Vorschläge zu dergleichen Umgestaltungen sind daher, wie gesagt, zeitgemäß; indeß können sie, besonders weil hier Mißgriffe in jeder Beziehung die nachtheiligsten Folgen haben würden, nur von Männern ausgehen, welche durch genügende Ersahrungen im Unterrichtswesen die zuverlässige Ueberzeugung von

der Ausführbarkeit und Zweckmässigkeit ihrer Vorschläge gewonnen haben. Nun aber ist das Gebiet des gesammten Unterrichts in den höheren Lehranstalten so umfangreich, dass wohl nicht viele Männer die nothwendigen Erfahrungen in allen Theilen desselben gesammelt haben. Es bedarf daher kaum der Entschuldigung, wenn auch in dieser Abhandlung, die vorzugsweise für einsichtsvolle, mit dem höhern Schulwesen durch Erfahrungen vertraute Männer bestimmt ist, nur ein Theil des Gymnasialunterrichts, besonders in den Sprachen, in Erwägung gezogen, der Unterricht in den Wissenschaften dagegen kaum berührt ist. Ausserdem wolle man bedenken, dass die erforderlichen Vorschläge der nicht leichten Aufgabe genügen sollen, eine Einrichtung und Ertheilung des Unterrichts zu empfehlen, mittelst welcher die Schüler den Forderungen nicht nur des bisherigen Gymnasialunterrichts, sondern zum Theil wenigstens auch des Realschulunterrichts gemäss in kürzerer Zeit, mit geringerer Anstrengung, mit mehr eigener und immer ihren verschiedenen Bildungsstufen angemessener Geistesthätigkeit und mit größerem Gewinn für ihre weitere Ausbildung, auch über die Zeit ihres Gymnasialbesuchs hinaus, die erforderliche Bildung erhalten könnten, als bei der gegenwärtigen Art des öffentlichen Unterrichts 1).

Die Gegenstände, in welchen der Unterricht in den höheren Lehranstalten erforderlich oder wünschenswerth scheint, sind: 1) Religion. 2) Deutsch. 3) in der Provinz Posen auch Polnisch. 4) Lateinisch. 5) Griechisch. 6) wohl auch Hebräisch. 7) Englisch. 8) Französisch. 9) Geschichte. 10) Geographie. 11) Mathematik und Rechnen. 12) Physik. 13) Chemie. 14) 15) Schreiben. 16) Zeichnen. 17) Gesang. Naturgeschichte. 18) Turnen.

Für den Unterricht in allen diesen Gegenständen - das Zeichnen, den Gesang und das Turnen ausgenommen - ist in den preußischen Gymnasien, als die, wo möglich, nicht zu überschreitende Zeit, die Zahl von 32 Stunden wöchentlich festgesetzt. Doch wird diese Zeit wohl in den meisten Gymnasien und in anderen höheren Lehranstalten überschritten.

Die Schüler, welche diesen Unterricht empfangen sollen, können in mehreren Beziehungen in drei Classen getheilt werden.

1) In Betreff des Alters. Bei der jetzt vorherrschend zweckmässigen Einrichtung des Elementarunterrichts werden in der untersten Gymnasialclasse Schüler von 8-9 Jahren immer häufiger. Daher können wir annehmen, dass die Schüler in den untersten Classen der Gymnasien in der Mehrzahl 8 bis 12, in den mittleren 12 bis 15, in den obersten 15 bis 20 Jahre alt sind.

<sup>1)</sup> Eine ähnliche Abhandlung "Ueber den Gymnasialunterricht in den alten Sprachen" habe ich bereits früher in dieser Zeitschrift (Mai 1847) vorgelegt. In derselben ist manches Einzelne weiter ausgeführt.

2) In Betreff der Geistessähigkeiten der Schüler pslegt sich allerdings das Verhältnis zu verschiedenen Zeiten oft auffallend verschieden zu gestalten; indes ist doch das Gewöhnlichste, dass nur wenige vorzüglich begabt und ebenso sleisig sind. Die meisten sind mittelmäsig besähigt und sleisig, und endlich haben viele nur dürstige Fähigkeiten; doch sind oft gerade von ihnen

viele durch gewissenhaften Fleiss ausgezeichnet.

3) Was den künftigen Lebensberuf betrifft, so kann von ihm bei den Schülern auf der untersten Stufe kaum schon die Rede sein. Auf der mittlern pflegt die Bestimmung der Schüler entweder für eine weitere wissenschaftliche Bildung oder für ein Geschäft des Lebens schon wenigstens angedeutet zu sein; indels pflegt erst auf der obersten festzustehen, welche Schüler, sei es nun zunächst nur zu einer allgemeinen weitern Ausbildung oder mit der Bestimmung für eine besondere Wissenschaft oder für den Staatsdienst, die Universität besuchen und welche zu irgend einem Geschäft übergehen sollen. Bei weitem die wenigsten Schüler beziehen nach dem Besuch aller Classen ihres Gymnasiums die Universität. Die meisten pslegen, ohne dem Unterricht alle Classen hindurch beigewohnt zu haben, in ein Geschäft des Lebens einzutreten. Fast alle Schüler unserer Gymnasien aber, zumal in den vier untern Classen, sind, schon ihrem Alter nach, weniger für einen streng wissenschaftlichen und systematischen als für einen Unterricht geneigt und empfänglich, der ihnen in einer freiern und leichtern Art ertheilt wird.

Sollen nun von allen diesen Schülern die Einen ihren Unterricht, wie er gegenwärtig ertheilt zu werden pslegt, in einem Gymnasium, die Andern in einer Realschule empfangen: so kann bei der Wahl der Anstalt für sie von ihrer Neigung oder Befäbigung zu einem künstigen Lebensberuf und zu den für ihn besonders angemessenen Lehrgegenständen, bei dem Alter derselben von 8 bis 14 Jahren, kaum schon die Rede sein, weil sie nur selten da schon für einen Beruf bestimmt und weil ihnen die für denselben angemessensten Lehrgegenstände noch nicht bekannt genug sind. Was aber die Fähigkeiten der Schüler betrifft: so entscheiden sich auch sie oft erst später, und so wird gewöhnlich die Wahl einer Unterrichtsanstalt für den Knaben durch irgend welche äußere Verhältnisse bestimmt. Ist nun aber der Gymnasialunterricht in seiner gegenwärtigen Art nicht der angemessenste für den künftigen Kaufmann, Fabrikunternehmer, Baumeister oder für sonstige Gewerbtreibende und genügt ebenso wenig der Realschulunterricht für den künstigen Theologen, Sprachforscher, Alterthumsforscher u. s. w.: so müssen die Schüler dieser Anstalten, da sie auf denselben nicht die für sie unentbehrliche Vorbidung erhalten haben, dieselbe sich nun noch auf anderen Wegen aneignen. Indem sich aber dazu an vielen Orten nicht einmal Gelegenheit findet, überall aber diese weitere Ausbildung einen neuen, oft bedeutenden Aufwand von Kosten und Zeit erfordert: so ergiebt sich auch hieraus, wie wünschenswerth eine Einrichtung des Unterrichts in diesen höheren Lehranstalten wäre, durch welche die Schüler gleichmäfsig eine für jeden künstigen Lebensberuf geeignete Vorbildung erhalten könnten. Versuchen wir also, ob nicht eine solche Einrichtung durch angemessene Massregeln herzustellen sein dürste.

Am erfolgreichsten würde der Unterricht sein, wenn er immer einem jeden Schüler allen seinen besonderen körperlichen, geistigen und sittlichen Eigenthümlichkeiten gemäß ertheilt werden könnte. Dies aber ist, wo so viele, in mannigfacher Art von einander so verschiedene Schüler gemeinschaftlich unterrichtet werden, kaum möglich. Daher muß es genügen, wenn jener Forderung, so weit es sich thun lässt, annähernd entsprochen wird. Eben zu diesem Zwecke hat man von jeher die öffentlichen Schulen in Classen getheilt, deren hier zunächst, ohne daß der Annahme eine besondere Bedeutung beigelegt wird, sechs angenommen werden. Unter allen Umständen aber empfiehlt es sich, dass in jeder dieser Classen, auch wenn sie nicht mehr als 10 oder 12 Schüler zählen sollte, von diesen wieder drei Abtheilungen gebildet werden. Wahrscheinlich werden nicht immer dieselben Schüler sich in sämmtlichen Lehrgegenständen für dieselbe Abtheilung eignen, und auch deshalb ist es zweckmäseig, dass diese Abtheilungen immer nach einer Berathung aller Lehrer derselben Classe gemacht und nöthigenfalls zuweilen geändert werden. Dergleichen Berathungen, die sich in feststehender Zeit wiederholen, sind auch deshalb angemessen, weil nicht alle Lehrer gleichmässig die Anlage oder die Uebung haben, dass sie jeden ihrer Schüler in allen seinen Eigenthümlichkeiten bald und richtig sollten erkennen und demgemäß behandeln können. Indem aber die Fähigkeit hierzu für die Förderung und Sicherung des Erfolgs ihres Unterrichts unentbehrlich ist, kann es ihnen nur willkommen sein, dass sie bei diesen Berathungen Gelegenheit erhalten, jene Anlage durch Uebung auszubilden.

1) Was nun den Unterricht im Lateinischen in den Gymnasien betrifft, so hat er auch jetzt noch die Aufgabe, die Schüler so weit zu führen, daß sie bei ihrem Austritt aus der obersten Classe fähig sind, die meisten römischen Schriftsteller, einzelne, besonders schwierige Stellen ausgenommen, zu verstehen und ohne bedeutende Fehler latein zu schreiben.

Da indes gegenwärtig einerseits so viele Schüler weit jünger als sonst in die Gymnasien eintreten und andrerseits schon aus deren untern oder mittlern Classen wieder ausscheiden: so geht daraus für den Unterricht im Lateinischen die andere Aufgabe hervor, das sprachliche Denkvermögen der Schüler an der lateinischen Sprache, da sie vorzüglich dazu geeignet ist, namentlich in den untern Classen an der Erklärung ihrer Redetheile und der mannnigsaltigen Verhältnisse dieser zu erwecken und je den verschiedenen Bildungsstusen der Schüler angemessen, zu üben und auszubilden.

Endlich bedarf jetzt, mehr als sonst, ein großer Theil unserer Jugend schon früh wenigstens einiger Bekanntschaft mit andern neueren Sprachen, und deshalb hat der Unterrieht im Lateinischen auch noch die dritte Aufgabe, die Schüler anzuleiten und zu üben, zunächst Wörter, die aus der lateinischen in die französische oder in die englische Sprache übergegangen sind, leicht und sicher in diesen Sprachen zu erkennen und zu verstehn.

Zu den häufigsten und begründetsten Ausstellungen, welche gegen den Gymnasialunterricht erhoben werden, gehören die, welche, in mehrfacher Art, die Ueberladung der Schüler, zumal in den untern Classen, mit häuslichen Arbeiten überhaupt und namentlich mit Aufgaben zu einem unvorbereiteten, begrisslosen Auswendiglernen zum Gegenstande haben. Unsere Zeit sträubt sich nun einmal gegen Anforderungen dieser Art an die Schüler um so entschiedener, als dieselbe mit einer oft allerdings übertriebenen Hast immer nur jedes vorgesteckte Ziel in der kürzesten Zeit zu erreichen strebt. Indess ist dabei doch nicht zu übersehen, dass, während ehedem wenigstens viele Schüler der untersten Gymnasialclassen sich schon dem Jünglingsalter näherten, dieselben jetzt in der Mehrzahl noch Knaben sind, für die, auf ihrer Entwickelungsstufe, Sprachformen, grammatische Regeln oder Vocabeln, ganz beziehungslos ihnen aufgegeben, durchans nicht anziehend, sondern nur langweilig zu sein pflegen. Dazu kommt, dass den meisten Eltern bekannt ist, die Schüler können unter der theilnehmenden Anleitung eines verständigen Lehrers und in gemeinschaftlicher Thätigkeit der ganzen Classe, sogar mit eigener Befriedigung, in einer Stunde mehr Fortschritte machen, als in mehreren Stunden, wo sie bei diesen häuslichen Aufgaben, sich selbst überlassen und allein, oft rathlos, sich mit unvorbereitetem Auswendiglernen abquälen müssen. Schon deshalb ist die bisher vorherrschende Gewohnheit, den Unterricht im Lateinischen damit zu beginnen, daß die Schüler sogleich auf ein häusliches Ausweudiglernen der grammatischen Formen und Regeln hingewiesen werden, nicht mehr zeitgemäß, und daher wird der Unterricht jetzt nothwendig so, wie die Gegenwart oder, man könnte wohl sagen, wie die Natur es erfordert, zu artheilen sein.

Demgemäß würde der Lehrer seinen Unterricht damit anfangen, daß er zu den Schülern einfach und für sie leicht verständlich erst von der Sprache überhaupt als dem Mittel zum Ausdruck der menschlichen Gedanken und Empfindungen, darauf von der lateinischen Sprache und ihren sogenannten Redetheilen spricht, ihnen zunächst den Begriff des Substantivs mit seinem Genus, seinen Numerus und Casus erklärt und immer Alles mittelst angemessener Beispiele deutlich macht. Wo diese Begriffserklärungen der Redetheile den Schülern auch in der untersten deutschen Sprachclasse gegeben werden, ist besonders darauf zu sehen, daß diese Erklärungen in ihrer Einfachheit nicht nur immer vollkommen zu einander stimmen, sondern daß sie auch, wo es möglich ist, sich gegenseitig einander, namentlich durch die gewählten Beispiele vervollständigen. Bei diesen Erklärungen in den lateinischen Stunden wird der Lehrer sich unbedenk-

lich der althergebrachten grammatischen Ausdrücke: Substantivum, Genus, Casus u. s. w. bedienen können, da dieselben ja eben auch lateinisch, da sie wahrscheinlich in der eingeführten Grammatik gebraucht sind und da sie nachher eben so bei den anderen fremden Sprachen immer wieder vorkommen. Dass sonst jeder Lehrer bei seinem sämmtlichen Unterrichte sich immer, so viel als möglich, eines reinen deutschen Ausdrucks bedienen und diesen auch von seinen Schülern verlangen wird, bedarf in un-

seren Tagen kaum der Erinnerung.

Nachdem nun den Schülern die nothwendigsten Erklärungen, das Substantiv betreffend, gegeben und vollkommen deutlich gemacht worden sind, schreibt der Lehrer die männlichen Casusendungen der zweiten Declination, indem er sie erklärt, an die Tasel, fügt dann vor diese Endungen, immer so viel als möglich, auch für den weitern Unterricht ergiebige Wortanfänge, z. B. hup-, asin-, hort-, an und lässt nun die Schüler diese Wortansange mit den betreffenden Casusendungen als Beispiele der zweiten Declination verbinden, decliniren und auswendiglernen. Dies wird in derselben Art immer mit anderen Worlanfängen so lange wiederholt, bis die Schüler sich an diesen Beispielen die Declination der Wörter mänulichen Geschlechts in der zweiten Declination vollständig eingeübt haben. Darauf wird eben so mit Wörtern des Neutrums der zweiten und mit Wörtern, zunächst nur auf a, der ersten Declination vorgegangen. Ist auch hier das Nöthige geschehen, so lesen und lernen nun die Schüler zu Hause die in ihrer Grammatik aufgestellten Paradigmen, indem sie zugleich, nach der besondern Aufgabe des Lehrers, die dahin gehörigen nothwendigsten Geschlechtsregeln u. s. w. auswendiglernen.

Sind die beiden ersten Declinationen in dieser Art eingeübt: so erklärt der Lehrer den Schülern die Bedeutung des Adjectivs, zunächst mit Hervorhebung des Adjectivs dreier Endungen, indem er ihnen dazu Beispiele wie taurus furiosus, cervus timidus, coelum altum, aurum splendidum, terra rotunda, aura frigida u. dgl. ebenfalls an die Tafel schreibt und nun immer jedes Adjectivum verbunden mit seinem Substantivum so lange decliniren lässt, bis alle Schüler es auch darin zur Leichtigkeit und Sicherheit gebracht haben. Bei diesem Verfahren wird ihnen der Begriff des Adjectivs und dessen Verhältnis zu seinem Substantiv in allen Beziehungen so anschaulich, dass sich ihnen die Regeln über deren grammatische Verhältnisse zu einander von selbst ergeben. In ähnlicher Art werden dann den Schülern auch die übrigen Declinationen, zunächst, besonders bei der dritten Declination, nur an einigen Beispielen und nach und nach fortschreitend immer auch in Verbindung mit Adjectiven verschiedener Art eingeübt.

Für Knaben auf den untersten Bildungsstusen erhält die Sprache Leben und Bedeutung erst durch die Verbindung mehrerer Wörter mit einander, besonders durch die Satzbildung. Daher sind denselben nun sogleich auch Beispiele wie annulus splendi-

dus reginae bonae, aqua pura fluvii immensi zum Uebersetzen ins Deutsche und, immer mit kleinen Abänderungen, wieder ins Lateinische vorzulegen. Das fortgesetzte Anschreiben der Beispiele ist besonders zur Vermeidung aller Missverständnisse, aber auch deshalb räthlich, weil die Schüler lebhaster Theil nehmen, wenn sie die Beispiele immer vor sich sehen. Endlich ist das Anschreiben derselben an die Tasel auch deshalb sogar nothwendig, weil sie dieselben zum Theil, je nach der Ausgabe des Lehrers, in ihr Hest eintragen und sich aus demselben zu Hause

noch mehr einprägen sollen.

Indem aber zu der eigentlichen Satzbildung Theile des Verbums unentbehrlich sind, müssen die Schüler sogleich auch von ihm mehrere, zunächst nur als Vocabeln, auswendiglernen, wie est, eunt, amat, habet u. dgl. Nun aber ist es eine der vorzüglichsten Aufgaben der Schule, alle Theile des Unterrichts in eine solche Beziehung zu einander zu bringen, dass dieselben sich immer gegenseitig, so viel als möglich, einander fördern und daher ist es wünschenswerth, dass auch bei diesen ersten Declinations- und Uebersetzungsübungen schon ein Grund zu der künftigen Erlernung anderer Sprachen, namentlich und zunächst der französischen und englischen, gelegt werde. Wo Beispiele dieser Art in dem eingeführten Schulbuche gar nicht angegeben oder nicht ausreichend vorhanden sind, da wird jeder Lehrer sich dieselben leicht selbst zusammenstellen. Auch diese Beispiele werden immer, damit gleichmässig alle Schüler sie vor sich sehen, an die Tasel geschrieben, nachdem die beabsichtigten Uebungen mit ihnen vorgenommen sind, von jedem Schüler für sich in ein besonderes Heft sauber eingetragen und so dem Lehrer zu einer bestimmten Zeit zur Durchsicht vorgelegt. Schließlich haben die Schüler die von dem Lehrer ihnen bezeichneten Sätze oder einzelnen Wörter aus denselben auswendig zu lernen. Die Nothwendigkeit der öftern Wiederholung des Dagewesenen versteht sich von selbst. Am einfachsten und zweckmäßigsten, obwohl nicht ausreichend, erfolgt diese, indem früher gebrauchte Wörter und Sätze mit kleinen Abänderungen den Schülern immer wieder vorgelegt werden.

Hier folgen einige Beispiele, an welchen die Schüler leicht angeleitet werden können, französische Wörter aus lateinischen zu erkennen. Regina terrae | la reine de la terre | filius patris | le fils du père | terra est rotunda | la terre est ronde. | Leo africanus est animal ferox | le lion africain est un animal féroce. | Pater bonus dat hortum suum magnificum filio suo muto | le bon père donne son jardin magnifique à son fils muet. | Rex bonus habet imperium terrae immensae | le bon roi a l'empire de la terre immense. | Aquila nigra est inimica leporis timidi | l'aigle noir est l'ennemi du lièvre timide. Die französische Uebersetzung ist hier nur beigefügt, um bemerklich zu machen, wie leicht der Lehrer geeignete Beispiele dieser Art aus Wörtern zusammenstellen kann, in denen der Schüler, wenn er zur Erlernung des Französischen kommt, sogleich alte Bekannte wieder erkennt.

Dennoch ist die Fähigkeit dieses Erkennens sleisig zu üben, weil Viele sie beinahe gar nicht besitzen und deshalb in der Erlernung der neueren Sprachen eine Schwierigkeit sinden, die bei ihrem ersten Unterricht im Lateinischen so leicht zu beseitigen gewesen wäre.

Man wird nicht erwarten, dass hier nun noch im Einzelnen ausgeführt werden sollte, wie der Unterricht auch in den ührigen Theilen der grammatischen Formenlehre und der Syntax in den folgenden Classen in ähnlicher Art zu ertheilen wäre. Jeder denkende Lehrer findet leicht das Erforderliche selbst, aud wenn nur die allgemeinen Grundsätze feststehen, so bleibt auch hier die Ausführung im Einzelnen am besten einem Jeden anheimgestellt. Ganz gewiss aber werden alle Schüler sich auf diese Weise die grammatischen Formen, bei deren Zusammenstellung sie zum Theil selbst thätig gewesen sind und die sie dann noch aus der Grammatik in ihrer geordneten Folge auswendiggelerut haben, leichter und fester einprägen, als durch ein gewöhnliches, unvorbereitetes und gedankenloses Auswendiglernen. Alle Regeln aber sassen und lernen sie weit besser, wenn ihnen dieselben erst aufgegeben werden, nachdem sie mit den Gegenstäuden bereits einigermaßen bekannt gemacht worden sind. Sie werden fortwährend in dem Verständnis und in der Bildung zuerst ganz einsacher und später auch zusammengesetzter Sätze geübt und dadurch mit den Verhältnissen der verschiedenen Redetheile zu einauder immer mehr bekannt. Ferner nehmen sie eine nicht unbedeutende Zahl lateinischer Wörter in ihr Gedächtniss um so leichter und fester auf, als sie dieselben nicht, wie sonst gewöhnlich, vereinzelt und ohne Beziehung zu einander auswendiglernen, sondern sie beständig, und zwar immer wieder in anderer Art, verbunden zu Sätzen, gleichsam in ihrer lebendigen Wirksamkeit, kennen und verstehen lernen. Endlich werden sie bei dieser Art des Unterrichts angeleitet und geübt, aus ihnen bereits bekannten Wörtern andere, von denselben abstammende oder mit ihnen verwandte, nicht nur lateinische, bisher ihnen noch nicht vorgekommene, sondern auch später in anderen Sprachen die aus der lateinischen in dieselben übergegangenen Wörler leicht zu erkennen und zu verstehen. Dass ein solches, immer mit einer gewissen Heiterkeit der Schüler verbundenes gemeinschassliches Lernen, zumal in den untern Classen, nicht blos in geistiger, sondern auch in sittlicher Hinsicht wohlthätiger für dieselben ist, als wenn sie allen diesen, für sie sum Theil nicht anziehenden Aufgaben zu Hause, für sich allein genügen sollen, hedarf nicht der weitern Ausführung.

Obgleich der Unterricht im Lateinischen auf diesem Wege fast immer nur mit Bezugnahme auf Vorhergegangenes weiter fortschreitet, so ist es doch angemessen, in jeder Classe immer am Schluß ihres Cursus eine gründliche Wiederholung des Theiles der in derselben vorzugsweise behandelten Formenlehre so wie der Syntax anzustellen. Es versteht sich von selbst, daß diese Wiederholungen in den fortschreitenden Classen immer auch

die schon in den vorhergehenden behandelten Theile des Unterrichts umfassen müssen.

So wie aber ein in der gewöhnlichen Art und Ausdehnung unvorbereitetes Auswendiglernen der grammatischen Formen und Regeln nicht zweckmäßig ist, so wird auch eine andere Forderung an die Schüler der unteren Classen, welcher sie außerhalb der Schule genögen sollen, vielleicht gar nicht mehr oder nur ausnahmsweise zu stellen sein. Das ist ihre Vorbereitung auf den Abschnitt des eingeführten Schulbuchs, der in der nächsten Stunde gelesen werden soll. Es ist längst kein Geheimnis der Schule mehr, dass sich fast überall immer nur einige Schüler gewissenhaft der Aufgabe gemäß vorzubereiten, die meisten dagegen sich der Vorbereitung irgendwie zu entziehen pslegen. Hiernach wird auch diese Schulanordnung theils umgangen, theils lastet sie nur auf den besten und denjenigen Schülern, welche derselben am wenigsten bedörfen. Und welchen Gewinn haben nun diese Schüler im Verhältniss zu der aufgewendeten Zeit und Mühe von ihrer Vorbereitung? Viele der einzelnen Wörter in ihren vorliegenden Formen zu erkennen, haben sie, wo der Unterricht in der hier vorgeschlagenen Art ertheilt wird, zum Theil schon bei ihren mannigfaltigen Uebungen in der Bildung oder Erklärung aufgegebener oder vorliegender Sätze und Beispiele kennen gelernt; auf ibre Uebung aber im Aussuchen und im Niederschreiben der ihnen noch nicht bekannten Wörter mit ihren Bedeutungen wird Niemand einen besondern Werth legen. Dazu kommt, dass alles aufgewendeten Fleises ungeachtet dennoch diese Vorbereitungen in einzelnen Fällen oft mangelhaft bleiben. Ist es daher unzweiselhast, dass diese Aufgaben nicht ihrem Zweck entsprechen: wozu will man sie künflig noch ertheilen, zumal da es eben so unzweifelhaft ist, dass die Schüler von dem Unterricht eben so viel und mehr Gewinn haben können, wenn sie alle mit Wissen und Willen des Lehrers unvorbereitet, als wenn sie, so wie jetzt, zu dem Unterrichte kommen? Denn unvorbereitet werden sie nicht nur angeregt und gewöhnt, immer in beständigem Wetteiser mit einander, jedes vorliegende Wort in seiner Form und Bedeutung schneller zu erkennen, sondern der Lehrer erhält dabei oft auch Gelegenheit, die Schüler sogleich bei ihren ersten Auffassungen anzuleiten oder zurechtzuweisen oder ihnen sonst manche Bemerkung zur Förderung eines leichten und sichern Erkennens und Verstehens mitzutheilen.

Hierbei dürste wohl auch an die althergebrachte, jetzt zum Theil außer Acht kommende Gewohnheit, die Schüler immer wenigstens jeden längern Satz vor dem Uebersetzen construiren zu lassen, zu erinnern sein. Denn bei diesem Construiren bringen sie ja eben immer wieder in Anwendung, was sie von der untersten Classe auf von den logischen und den grammatischen Verhältnissen der einzelnen Redetheile zu einander gelernt haben, und die fortgesetzte Uebung darin kann nur ihr Verständnis der Schriften des Alterthums fördern und begründen. Die Ameinandersetzung der Gründe dagegen, weshalb die Schriftstel-

ler von jenen allgemeinen Regeln und Grundsätzen der Wortfügung oft abweichen und weshalb auch die verschiedenen Sprachen in ihrer Wort- und Satzfügung keineswegs überall mit einander übereinstimmen, gehört, wenn überhaupt schon in den Gymnasialunterricht, so nur, in einem sehr wohl überdachten Vortrage, höchstens in die oberste Classe. Denn vor Allem sollen die Schüler in dem Gymnasium die lateinische Sprache selbst und an sich, obwohl zugleich mit andeutender Hinweisung theils auf ihr Aehnliches und Verwandtes, theils auf Abweichendes in anderen Sprachen, richtig auffassen und verstehen lernen. Deshalb sind die vorliegenden Stücke zuerst gründlich, nach allen Seiten der Sprache — nur jedenfalls mit Ausschluss aller, für die Schüler in jeder Beziehung unangemessenen Wortkritik - zu erklären; dabei sind die Stücke zunächst, besonders um die Eigenheiten der Wort- und Satzfügung in der lateinischen Sprache noch mehr bemerklich zu machen, so wortgetreu als möglich und nachher erst in ein gutes, sorgfältig gewähltes Deutsch zu übertragen. Außerdem sind zuweilen größere Abschnitte rasch im Zusammenhange sogleich nur deutsch zu lesen, und endlich sind öfter aus dem Lateinischen mit Abänderungen deutsch übersetzte Abschnitte wieder zurück in ein reines Latein zu übersetzen. So müssen endlich die gelesenen Stücke den Schülern, natürlich immer im Verhältnisse zu ihrer Gesammtbildung, zu einem völligen Eigenthume werden.

Die Schüler in den untersten Classen pflegen in der Mehrzahl ihre Theilnahme weniger den Lehrgegenständen selbst zuzuwenden, als sie sich an dem Unterricht in denselben freuen, wenn er ihnen in einer, ihre eigene Thätigkeit dabei angemessen in Anspruch nehmenden Art ertheilt wird. Dies pflegt sich schon in den mittlern, noch mehr aber oder ganz in den obern Classen, vorzüglich beim Sprachunterricht in so fern zu ändern, als sie, zum Theil aus einer falschen Scham, nicht mehr gern bei der gemeinschaftlichen Entwickelung der Begriffe, bei der Aufsindung oder Bestimmung von Regeln, bei der Angabe von Beispielen u. dgl. ihre Meinung sagen. Diese Abneigung, die offenbar nachtheilig auf die weitere Entwickelung der Schüler wirkt, ist allerdings nicht ganz zu übersehen; indels ist doch der Unterricht fortwährend mit beständiger Anregung der selbstthätigen Theilnahme sämmtlicher Schüler, so weit es sich irgend thun läst, in ähnlicher Art wie in den untern Classen zu ertheilen. Daß dabei heranwachsende Jünglinge anders als die kleinen Knaben zu behandeln sind, dass ihnen namentlich zu ihren Aeusserungen eine gewisse Ueberlegung zu gestatten und dass es nicht ohne Anerkennung zu beachten ist, wenn sie bei dergleichen Aeusserungen auch um die Wahl eines guten Ausdrucks bemüht sind, wird jeder denkende Lehrer sich selbst sagen.

Da indess manche Schüler wohl auch in den mittlern Classen zum Theil schon an den Gegenständen, welche die gelesenen Schriftsteller behandeln, den Antheil nehmen, zu welchem ihre Bildung sie mehr und mehr befähigt, so darf auch dies nicht

unbeachtet bleiben. Indess erlaubt die beschränkte Unterrichtszeit dem Lehrer nicht, ihnen in der Classe die Mittheilungen zu machen, welche sie gern empfangen würden, und daher müssen sie dieselben in anderer Art erhalten. Dies können sie z. B., wenn ihnen die nöthigen Aufklärungen zuweilen als Aufgabe zum Uebersetzen ins Lateinische, sei es nun als Exercitien oder als Extemporalien, dictirt werden; doch ist dies nicht die einzige Art.

Die meisten höheren Lehranstalten besitzen Bibliotheken und viele, was eigentlich ein Bedürfniss für alle ist, auch besondere Bibliotheken für die Schüler. Freilich werden diese nicht überall so gebraucht, wie es nach ihrer Bestimmung nothwendig geschehen muß, nämlich als Ergänzungsmittel des öffentlichen Unterrichts, vorzüglich in den obern Classen. Da ist es eine besondere und gewiss den meisten nicht lästige Pslicht der Lehrer, wenigstens ihren fähigsten oder fleissigsten Schülern immer diejenigen Bücher zu empfehlen, durch welche ihr Unterricht in verschiedener Art eine erwünschte weitere Aussührung namentlich auch zur Förderung der Schüler in ihrer nähern Erkenntnis geschichtlicher Ereignisse, der Verhältnisse bedeutender Männer u. s. w. erhalten kann. Dann lesen die Schüler diese Bücher, und darauf sucht der Lehrer sich auf angemessene Weise zu unterrichten, in welcher Art und mit welchem Erfolge sie gelesen haben. Zu dergleichen Besprechungen würden die meisten Lehrer wohl gern zuweilen auch eine Stunde außer der öffentlichen Unterrichtszeit ansetzen, da diese dazu kaum immer verwendet werden kann.

Uebrigens ist die Einrichtung, dass die Schüler von den mittleren Classen an, fortwährend und so viel als möglich planmässig, gewöhnt und angeleitet werden, durch Lesen ihnen von dem Lehrer empfohlener Bücher Theile des öffentlichen Unterrichts für sich zu vervollständigen, auch noch in anderen Beziehungen schr beachtenswerth. Denn sie trägt nicht bloss dazu bei, die Schäler von der immer mehr überhand nehmenden Beschästigung mit Büchern abzuhalten, denen sie meistens noch während ihrer Schulzeit besser fremd bleiben; sondern sie führt sie auch dem fraglichen Unterzichtsgegenstande näher und macht ihn dadurch für sie anziehender. Dies ist besonders erwänscht für diejenigen, überall sehr zahlreichen Schüler, deren anderweitige Lebensverhältnisse sie sonst in keiner nähern oder längern Verbindung mit wissenschastlichen oder überhaupt geistigen Beschästigungen auch außer ihrer Schulzeit oder über sie hinaus erhalten. Außerdem aber macht diese Einrichtung die Schüler ausmerksam auf die Zweckmäßigkeit oder vielmehr Nothwendigkeit, die verschiedenen Richtungen ihrer geistigen Thätigkeit immer in eine gewisse, sich gegenseitig fördernde Beziehung zu einander zu bringen, und endlich erhalten durch sie die Lehrer, indem sie den Schülern dergleichen Bücher empsehlen und nachher, wenigstens zum Theil, mit ihnen besprechen, auch so wieder eine gewiß erwünschte Gelegenheit, auf die Bildung derselben in mannigfacher Art auch außerhalb der Schulzeit und über sie hinaus wohl-

thätig fördernd einzuwirken.

Extemporalien, Exercitien und freie Aufsätze zur Uebung der Schüler in ihrem lateinischen Ausdruck, je nach ihren verschiedenen Bildungsstufen, sind überall eingeführt. Am erfolgreichsten werden sie da sein, wo sie den Schülern immer in der angemessensten Beziehung zu deren jedesmaliger sonstiger Beschäftigung in der Classe sowohl aufgegeben als nachher mit ihnen besprochen werden. Uebrigens wird denselben in der obersten Classe mit Recht, auch noch in unsern Tagen, als Vorbild des lateinischen Ausdrucks vor Allem die Sprache Cicero's, namentlich in seinen kleineren philosophischen Schriften, empfohlen. Natürlich wird dies Niemand so versteben, als sollten diese Schüler versuchen, in ihren Aufsätzen die Sprache Cicero's nachzuahmen; sondern die Meinung ist nur, dass die Schüler aufmerksam darauf gemacht werden, sie sollen das Mass des Ausdrucks in ihren Aufsätzen vorzugsweise aus den bezeichneten Schriften Cicero's entnehmen und dagegen dichterischer Sprachwendungen oder besonderer Eigenthümlichkeiten anderer Schritsteller, wie z. B. des Tacitus, so wie entschieden gar nicht lateinischer, sondern eigenthümlich deutscher Ausdrucksarten sich enthalten.

2) Der Unterricht im Griechischen hat mit dem im Lateinischen so viel Uebereinstimmendes, daß es hier der besonderen Bemerkungen über jenen nicht bedarf. Die einleitenden grammatischen Begriffserklärungen sind für die unterste griechische Classe (Quarta) nicht erforderlich, wenu sie den Schülern bereits, wenigstens in der untersten lateinischen mitgetheilt sind. Im Uebrigen würde die besprochene Behandlung des Unterrichts im Lateinischen nach den hier aufgestellten Ansichten auch dem griechischen Unterricht alle Classen hindurch zu Grunde zu legen sein. Obwohl indess dort schon die Zweckwidrigkeit alles unvorbereiteten Auswendiglernens besprochen ist, so kann doch auch hier die dem ersten Unterricht im Griechischen, wie er gewöhnlich ertheilt wird, eigenthümliche Aufgabe des Auswendiglernens der Accentregeln nicht ganz übergangen werden.

Ganz gewiß würde kein Lehrer seinen Unterricht eines Fremden in der deutschen Sprache damit anfangen, daß er ihn die Regeln auswendiglernen ließe, nach welchen in derselben der Accent gesetzt wird und seine Stelle verändert, wie z. B. in unvermeidlich und unartig; in abändern und unabänderlich; Abscheu und abscheulich. Und doch läßt man in den meisten Gymnasien die Knaben sogleich im Anfang ihres Unterrichts im Griechischen, für sie schon jetzt auch fast nutzlos, alle Regeln auswendiglernen, nach denen die Wörter und Sylben bald so bald anders in der Sprache betont werden, von welcher ihnen beinahe noch Nichts bekannt ist. Warum also will man nicht dieses Auswendiglernen der Accentregeln vorläufig zurückstellen? Für den Anfang genügt es vollkommen, wenn der Lehrer das Griechische, wie es auch ohnehin geschehen muß, immer zugleich nach der Quantität und dem Accente liest, die Schüler

dirchgingig eben so lesen, die Wörter immer mit den Accenten schreiben lässt und dabei sie mit deren Regeln in der Classe selbst nich und nach an den vorliegenden Beispielen bekannt macht. Dinn erst, nachdem die Schüler so durch Lesen, Aussprechen mit Schreiben sowohl bei den Classenübungen als bei ihren häuslichen Ausgaben und durch die Bemerkungen des Lehrers mit den Accenten, ihrer Bedeutung und ihren Gesetzen einigermaßen bekannt geworden sind, ist es angemessen und nothwendig, daß sie die sämmtlichen, für sie geeigneten Regeln in deren Zusammenstellung in der Grammatik auswendiglernen.

Indels genügen diese Bemerkungen über den Gymussislunterricht in den beiden alten Sprachen, um ersahrene und einsichtsvolle Schulmänner zu eigener, wiederholter und sorgsältiger Erwägung des Gegenstandes zu veranlassen, und es können daher
mu bier noch einige Bemerkungen auch über die Behandlung

anderer Unterrichtsgegenstände vorgelegt werden.

3) Die schwerfällige Weitschweifigkeit, mit welcher der Unterricht in den alten Sprachen auf den Gymnasien ertheilt zu werden pflegt, ist zum größten Theil eine Ueberlieferung früherer Jahrhunderte; indess hat man sie auch auf den Unterricht in den lebenden Sprachen übertragen, und dadurch werden diese

gewissermaßen den todten Sprachen gleichgestellt.

Von der Meinung, die Schüler könnten durch den Gymnasielunterricht im Englischen und Französischen so weit gefördert werden, dass sie bei ihrem Austritt aus der obersten Classe im Slande wären, beide Sprachen vollkommen richtig und sertig zu schreiben und zu sprechen, ist man ziemlich allgemein zurückgekommen. Da man sich aber doch, zomal in öffentlichen Lehremtalten, wie für jeden Unterrichtsgegenstand, so auch für diese beiden Sprachen ein klar erkanutes und ausgesprochenes Ziel stecken muss, welches sich in der gegebenen geringen Zeit, bei der großen Zahl' der gemeinschaftlich zu unterrichtenden, so ungleich begabten Schüler und zuweilen auch sonst unter nicht günstigen Umständen zuverlässig erreichen lässt: so dürfte als dieses Ziel aufzustellen sein, daß die Schüler, welche den Unterricht der Schule vollständig erhalten, jeden französischen oder englischen Schriftsteller, natürlich immer im Verhältnifs zu ihrer allgemeinen Bildung, sicher und leicht verstehen lernen, dass sie eine zuverlässige Grundlage zunächst für ihre weiteren Fortschritte in den beiden Sprachen erhalten und dass sie ausserdem auch zu einer vielleicht spätern Erlernung anderer neuerer, namentlich germanischer und romanischer Sprachen vorbereitet werden sollen.

In mehreren Gymnasien ist für den Unterricht im Englischen nur eine Stunde wöchentlich angesetzt. Eine solche Beschränkung der Zeit ist allerdings ungünstig; indess ist auch diese Zeit zur Erreichung des ausgestellten Zieles hinreichend, wo der Unterricht in der hier angedeuteten Art ertheilt wird. Schon deshalb sind die nachstehenden Bemerkungen nicht zurückgehalten; ihre Mittheilung aber schien auch deshalb angemessen, weil den-

kende Lehrer dieselben leicht mit Erfolg auf ihren Privatunterricht anwenden können. Denn nach vielsältigen Ersahrungen steht sest, dass besähigte Schüler der obersten Gymnasialclassen durch einen halbjährigen Privatunterricht in drei Stunden die Woche bei dem vorgeschlagenen Versahren zu dem ausgestellten

Ziele gefördert werden können.

Wenn der Unterricht im Französischen in Quinta, der im Englischen in Quarta beginnt, oder vielleicht umgekehrt: so ist eine Wiederholung der vorbereitenden Begriffserklärungen bei den einzelnen grammatischen Redetheilen nicht erforderlich; die beständige Bezugnahme auf dieselben jedoch und deren Anwendung bei den Uebungen der Schüler, namentlich beim Uebersetzen aus der fremden Sprache in die deutsche und zurück, ist, zumal für den Anfang, nothwendig.

Bei der beschränkten Zeit wird der Unterricht, besonders in den untersten Classen, am zweckmäßigsten so ertheilt, daß immer der erste Theil jeder Stunde zur Einübung der grammatischen Formen und der Syntax verwendet wird, indem sich dabei die Schüler zugleich am besten zu einer gehörigen Aussprache anleiten und darin besestigen lassen. Alsdann wird in der zweiten Hälste der Stunde zur Uebung der Schüler in dem Verständ-

nisse des zu lesenden Stückes übergegangen.

Was nun den grammatischen Unterricht betrifft, so versteht es sich von selbst, dass auch hier die Schüler nicht auf ein unvorbereitetes Auswendiglernen außerhalb der Classe zu verweisen, sondern zu ihrer ersten Bekanntschaft mit den verschiedenen grammatischen Redetheilen und deren Verhältnissen zu einander in der oben besprochenen Art in der Classe selbst durch den Lehrer anzuleiten sind. Derselbe macht ihnen dabei zuerst kurz und einfach an Beispielen die große Einfachheit der französischen wie der englischen Declination bemerklich (ille - le; illa - la; de le - du; ad le - au; the - der, die, das u. s. w.) und giebt ihnen dann, besonders ansangs, immer zu ihrer Zusammenstellung der Declination vorzugsweise solche Wörter, in denen sie sogleich deren Verwandtschaft mit lateinischen oder deutschen Wörtern erkennen (père, mère, frère — pater, mater, frater; father, mother, brother; Vater, Mutter, Bruder. Le roi — rex; la loi — lex; der König — the king u. dgl.). Darauf werden, wie beim Lateinischen, Adjectiva mit Substantiven verbunden und Theile von einzelnen, bei der sogleich auch hier vorzunehmenden Satzbildung nöthigen Zeitwörtern auswendig gelernt (j'aime, tu aimes, il aime - ego amo, tu amas, ille amat. I love, thou lovest, he loves; ich liebe, du liebst, er liebt). Natürlich werden auch hier immer die zuerst gebildeten kleinen Sätze in mannigfacher Art umgestaltet, weiter ausgeführt, aus der einen Sprache in die andere übertragen, an die Tafel geschrieben u. s. w., wie es oben weiter ausgeführt ist. Durch dergleichen Uebungen werden auch hier die Schüler, immer selbst thätig und durch ihren Welteifer mit einander zu einer rascheren Auffassung sowohl als Aeufserung angeregt, in kurzer Zeit

mit einer großen Zahl von Wörtern und mit deren grammatischen Verhältnissen zu einander bekannt, und sie werden in ihrer Bekanntschaft mit der fremden Sprache überhaupt um so mehr gefördert, je mehr der Lehrer sich bemüht, seine ihnen vorgelegten Beispiele zu den Satzbildungen zugleich in die angemesænsten Beziehungen zu den jedesmal gerade vorliegenden Lesestäcken zu bringen. Zu diesen natürlich wird auch hier von den Schülern keine häusliche Vorbereitung gefordert. Im Gegentheil, der Lehrer wird sie gewöhnlich von ihren grammatischen Uebungen sogleich zu den Lesestücken übergehen lassen, indem er sie dabei fortwährend apleitet und gewöhnt, in den vorliegenden französischen Wörtern die denselben zu Grunde liegenden lateinischen und in den englischen, außer den lateinischen, die verwandten deutschen Wörter zu erkennen. So werden die Schüler bald anfangen, sich in den fremden Sprachen beimischer zu fühlen, und zu diesem Gefühle gelangen sie noch eher, wenn sie sortwährend, besonders in den drei obern Classen, angehalten und geübt werden, das Gelesene immer wieder, vielleicht nach einigen Wochen, vorzüglich mündlich, in die betreffende Sprache zurück zu übersetzen. Natürlich erhalten sie durch diese Uebungen zugleich Anleitung zu ihrem eigenen mündlichen Ausdrucke.

Da das Englische für die Hochdeutschen besonders durch die Art seiner Aussprache schwerer verständlich wird: so ist für sie die Bemerkung förderlich, dass sich das Englische sehr oft leichter mittelst des Auges als mittelst des Gehörs verstehen läst. Beispielsweise solgen hier einige Zeilen aus einem englischen Sprachbuche: There lived in the town of Hamburg a person of the name of Robinson. He had three sons; the eldest of whom cet. Da lebte in dem Zaun von (in der Stadt) Hamburg eine Person des Namens Robinson. Er hatte drei Söhne u. s. vv.

Dass in den beiden obersten Classen zuweilen auch Abschnitte langsamer und mit genauerer Besprechung einzelner Eigenthümlichkeiten der Sprache zu lesen sind, bedarf wohl nicht der Erinnerung.

Hier aber kann unmöglich die Besprechung des seit einigen Jahrzehenden ganz allgemein gewordenen Missbrauchs übergangen werden, welchen die Schüler nicht blos in den obersten, sondern auch schon in den mittlern Classen der Gymnasien wie anderer höherer Lehranstalten von Uebersetzungen der gelesenen Schriftsteller, sogar in der Classe selbst, in verschiedener Art, scheinbar versteckt vor dem Lehrer, indess wohl nirgends ohne Wissen desselben zu machen pflegen. Es wäre ungerecht, wenn man als den Grund dieses Missbrauchs bei allen Schülern Mangel eines bessern Sinnes oder Trägheit voraussetzen wollte. Bei Manchem mag es so sein, bei Vielen jedoch lässt sich eine andere Erklärung annehmen. Sie wissen nämlich, es giebt von dem Schristeller, der sie vielleicht anzieht, von dem sie aber in der Classe mit saurer Mühe, nicht einmal immer in sie ansprechender Art, nur einen kümmerlichen Theil kennen lernen, vollständige, zum Theil sehr gute Uebersetzungen. Von ihnen also haben sie sich eine verschafft und vielleicht mit wahrer Befriedigung ganz oder zum Theil gelesen, sie dann auch anderen Schülern mitgetheilt und zuletzt mit in die Classe gebracht. Da sie aber dies öffentlich zu thun für bedenklich halten, so haben sie es geheim in mancherlei Art, versucht, und die Widrigkeit des Gebrauchs beginnt nun damit, dass die Schüler beständig Uebersetzungen in die Classe mitbringen, dieselben auf allerlei versteckten Wegen gemeinschastlich mit einander benutzen, dass dem Lehrer dies Alles wohl bekannt ist, und dass dennoch er wie die Schüler einen solchen Scheinbetrug sortbestehen lassen. Es ist in der That kaum begreislich, dass man dieses Verhältniss so lange geduldet hat, ohne dasselbe zu dem umzugestalten, was

es sein kann und nothwendig werden muß.

Den Gebrauch der Uebersetzungen aus dem Bereiche der Schüler wieder zu verdrängen, wäre nicht möglich, und es wäre sogar, wenn möglich, unangemessen. Denn diese Uebersetzungen, nach denen jetzt nicht nur in den höheren Lehranstalten, sondern beinahe in allen Ständen des Volks verlangt wird, tragen eben vor Allem dazu bei, die Bekanntschaft mit den Schätzen des Alterthums in die Gegenwart einzuführen und die vorzüglichsten Werke der verschiedenen Völker und Zeiten Allen zugänglich zu machen. Schon in so fern also gebührt denselben mit vollem Recht auch die Zulassung in unsere höheren Lehranstalten. Deshalb muss nun jeder Lehrer selbst sie als ein vortressliches Hülfsmittel für seinen Unterricht bei den Schülern einführen. Damit erreicht er wenigstens zunächst das Eine, dass diese unwürdige Heimlichkeit, mit welcher eigentlich die Lehrer und die Schüler sich jetzt scheinbar, wenn auch nicht böswillig, einander hintergehen, beseitigt wird. Allein es lässt sich damit weit mehr erreichen. So z. B. sagt der Lehrer beim Anfange seines Unterrichts und, nach seinem Ermessen, auch nachher im Laufe desselben wiederholt, er werde zur nächsten Stunde eine ihnen genannte Uebersetzung des Schriststellers mitbringen; die Schüler sollen sich daher auf den ihnen anzugebenden Abschnitt desselben vorbereiten und nicht nur dieselbe, sondern auch noch andere Uebersetzungen, wenn sie dergleichen besitzen, mitbringen, damit sie gemeinschaftlich dieselben mit der Urschrift vergleichen können. Diese Vergleichungen können um so gewinnreicher für die Classe werden, je mehr Bemerkungen aller Art, natürlich vorherrschend in sprachlicher Beziehung, sich von dem Lehrer daran knüpfen lassen und je mehr auch die Schüler selbst zu dergleichen Bemerkungen veranlasst und angeleitet werden. Außerdem sind dabei zuweilen den Schülern eigene schristliche Uebersetzungen aufzugeben, so wie der Lehrer umgebildete Stücke prosaischer Uebersetzungen dazu benutzen kaun, dieselben entweder zu Hause schriftlich oder sogleich in der Classe mündlich wieder zurück in die fremde Sprache übertragen zu lassen.

Endlich aber, und dies wird man nicht für das Unbedeutendste erachten, geben diese Besprechungen der Uebersetzungen

dem Lehrer Anlass, sich noch ein besonderes Verdienst um seine Schüler zu erwerben. Noch immer nämlich finden wir, auch in den Schriften wissenschaftlich gebildeter und sonst achtbarer Minner, Aeußerungen, namentlich über die Meinungen Anderer, in Worten oder Sprachwendungen, welche die seinere Sitte um so mehr, als sie die Sache selbst nicht zu fördern pflegen, als ungeziemend verwerfen muß. Zu der sehr wünschenswerthen endlichen Beseitigung solcher Unwürdigkeiten, zuweilen sogar Rohheiten, kann der Lehrer auch bei der Besprechung der Uebersetzungen vorzüglich beitragen, natürlich am meisten zunächst dadurch, dass er selbst sich bei seinen Urtheilen überall einer so würdigen Sprache bedient, dass seine Schüler sich gern dieselbe zum Vorbilde für die ihrige nehmen. Auch hierbei werden manche Lehrer noch der Uebung und Erfahrung bedürfen, ehe sie mit Sicherheit die Art finden und sich aneignen, wie sie sowohl ihre eigenen Urtheile auszusprechen, als auch besonders, wie sie den oft vorlauten, namentlich auch witzig sein sollenden oder sonst unangemessenen Aeusserungen der Schüler zu begegnen haben. Jedenfalls kann es sie nur freuen, wenn es

ihnen allmäblich immer mehr gelingt.

Nun aber lassen die Uebersetzungen sich kaum besprechen, chne dass dabei von selbst die Aussorderung hervortreten sollte, auch die Schüler zu Versuchen darin zu veraulassen. Indels ist dabei noch Manches zu erwägen. Denn erstlich haben die Schüler Uebersetzungen nicht bloß der römischen und griechischen, sondern auch der in der Schule eingeführten anderen Schriftsteller, und sie alle können ihnen kaum zu eigenen Versuchen vorgelegt werden. Allein beschränkt man diese auch, schon aus Mangel an Zeit, zunächst auf die alten Schriftsteller, so würden diese Uebersetzungsversuche doch immer wenigstens ebensowohl den deutschen, wie den lateinischen und griechischen oder den sonstigen Sprachstunden zu überweisen sein, und da ist es fraglich, ob die jedesmaligen Lehrer alle bereit sein dürften, die Leitung solcher Versuche zu übernehmen. Dazu kommt, dass diese, bei den sonstigen Schulbeschäftigungen, leicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen möchten. Daher wäre es wohl zweckmäbig, diese Versuche immer nur nach besonderen Berathungen der betreffenden Lehrer anzustellen und sie nicht sämmtlichen Schülem aufzugeben, sondern sie nur denjenigen zu überlassen, welche für Aufgaben dieser Art besonders besähigt und geneigt sind. Wanschenswerth aber wäre gewiss, dass wenigstens diese Schüler in den beiden obersten Classen nach und nach auch einige Usterweisung und Uebung in der kunstgerechten Bildung deutwher Hexameter, jambischer Trimeter und einfacher Anapästen whalten möchten. Allerdings würden ihnen wohl dabei, namentlich für den Anfang, nicht Uebersetzungen aufzugeben, sondern sonst geeignete Aufgaben zu ertheilen sein. Sollten sich, wie es oft der Fall ist, Schüler finden, welche sich an der Bildung auch griechischer und lateinischer Verse versuchen möchten: so

würden gewiss die Lehrer nicht abgeneigt sein, sie auch dabei

mit ihrem Rath und mit einiger Anweisung zu fördern.

4) Aber auch die Einrichtung und Ertheilung des Geschichtsunterrichts bedarf wohl in unsern Tagen einer wiederholten sorgfältigen Erwägung. Man ist einverstanden darüber, dass es zu den Hauptaufgaben dieses Unterrichtes auf den höheren Lehranstalten gehört, auch auf die sittliche Bildung der Schüler durch eine denselben, allerdings mit der größten Umsicht zu ertheilende Anleitung zu der richtigen Aussaung und Beurtheilung bedeutender Männer und Ereignisse der Geschichte einzuwirken; indels sind dieser Aufgabe schon durch das jugendliche Alter der Schüler nicht zu überschreitende Gränzen gesteckt. Ueberall aber, und mit Recht, wird bei dem Geschichtsunterricht vom ersten Anfange desselben an auch das Gedächtniss der Schüler besonders deshalb in Auspruch genommen, weil dieses sich später oft zur Aufnahme und zur treuen Aufbewahrung geschichtlicher Zahlen und Ereignisse nicht mehr so willig zeigt. Daher sind kaum zu entbehrende Geschichtstabellen wohl in den meisten Gymnasien eingeführt, und neben ihnen sind für die drei obern Classen, wo überhaupt der eigentliche Geschichtsunterricht erst beginnen sollte, angemessene Handbücher eben so unentbehrlich. Dass die Lehrer den Schülern, wie es in früherer Zeit sast überall geschah, die Geschichte dictiren, ist aus unzähligen Gründen, zunächst auch deshalb unangemessen, weil ein solches Verfahren den Geschichtsunterricht eines seiner größten Vorzüge, der Lebendigkeit seiner Mittheilung beraubt.

Gewiss aber wird der Unterricht den meisten Erfolg haben, wo der Lehrer immer den Schülern für jede Geschichtsstunde aufgiebt, den Abschnitt des Handbuches durchzulesen, welcher in dieser besprochen werden soll. Denn dadurch werden, wo nicht alle, so doch die meisten Schüler veranlasst, im Laufe des Jahres wenigstens einmal auch das ganze Handbuch durchzulesen, theils aus allmählich erregter wirklicher Theilnahme für dessen Inhalt, theils weil sie dadurch in den Stand gesetzt werden, auf die Aeusserungen des Lehrers befriedigender einzugehen. Denn nun fragt sie dieser über den Inhalt des gelesenen Abschnittes und zuweilen, eben versuchsweise, auch über denselben hinaus, indem er ihnen zugleich die etwa erforderlichen Bemerkungen, weiteren Ausführungen u. s. w. mittheilt. Auch dabei ist wieder die Wahl eines überall würdigen Ausdrucks aufs Dringendste zu Ueber die fortwährend in mannigfacher Art, theils durch Abfragen, theils durch zusammenhängende Vorträge sowohl des Lehrers wie der Schüler, anzustellenden Wiederholungen bedarf es, da auch in dieser Beziehung in den meisten Gymnasien zweckmäßige Einrichtungen längst bestehen, nicht der weiteren Bemerkungen.

Von der größten Bedeutung für den Geschichtsunterricht auch in den Gymnasien ist, daß, ebenfalls in den letzten Jahrzehenden, viele Zahlen und Ereignisse der ältesten Geschichte mehrerer Völker, die sonst für unzweiselhaft sicher und wahr galten,

durch die Forschungen gelehrter und scharfsinniger Männer für unzuverlässig oder für entschieden irrig erklärt worden sind. Und ohne Zweisel haben wir bald ähnliche Forschungen über die früheste Geschichte auch noch manches andern Volkes zu erwarten. So wenig aber sich gegen viele dieser erhobenen Zweisel und Bedenken Etwas erionern lässt: so wenig lassen sich doch alle die an die Stelle jener bestrittenen Thatsachen und Zahlen aufgestellten Vermuthungen oder Behauptungen schon durchgängig für unzweifelhaft annehmen. Deshalb also können dieselben auch keinesweges schon den Schülern als unzweifelhaft mitgetheilt werden, sondern diese werden vielmehr zunächst aufmerksam darauf zu machen sein, dass wir in den Anfängen der Geschichte wohl aller Völker nicht einfache Wirklichkeit und Wahrheit, sondern fast überall nur ein Gewebe der mannigfachsten Sagen und Ueberlieferungen erkennen dürfen, wie sich diese, bald zum Theil von jenen Völkern selbst nicht mehr verstanden, bei dem. zumal anfangs sich immer wiederholenden Wechsel der Wohnsitze, in ihren bald freuudlichen, bald feindlichen Beziehungen zu anderen Völkern, bei dem östern Wandel aller ihrer Lebensverhältnisse und namentlich auch ihrer Religionsvorstellungen u. s. w. nach und nach und gewiss fast überall in einem weit längern, als dem bisher gewöhnlich angenommenen Zeitraume gestaltet haben. Wenn es aber offenbar unangemessen wäre, zu verlangen, dass unsere Gymnasialschüler nun sogleich alle diese jetzt in der frühesten Geschichte mancher Völker neu aufgestellten, noch lange nicht hinlänglich begründeten Vermuthungen oder Behauptungen schon als unzweiselhaft gewiss aufnehmen, und ibrem Gedächtniss einprägen sollen: so dürfte man sich vielleicht hier eine andere Frage vorlegen. Da nämlich die gegenwärtigen Forschungen auch in der Geschichte mit einer sonst nicht gekannten Gründlichkeit und Kühnheit bis in die früheste Zeit zurückgehen, so scheint es nahe zu liegen, dass die Schüler der obersten Classe in einem wohlerwogenen Vortrage und in karzer Uebersichtlichkeit auch mit der vorgeschichtlichen Zeit unseres Erdkörpers, so weit sich über sie schon mit einiger Zuverlässigkeit Etwas vermuthen lässt, bekannt gemacht werden. Warum sollten unsere höheren Lehranstalten, da sie sonst alle Geistesanlagen ihrer Schüler zu wecken und auszubilden suchen, nicht auch für deren Phantasie einen wohl abgemessenen und umsichtig vorbereiteten Raum eröffnen? Dies wäre vielleicht um so mehr zeitgemäß, als wir doch bereits auch über jene vorgeschichtliche Zeit mehrere Schriften zum Theil mit den abenteuerlichsten Vorstellungen sowohl wie Darstellungen erhalten haben und als diese von unserer Jugend mit der lebendigsten Theilnahme gelesen werden.

5) Dass hier nun auch einige Bemerkungen über den Zeichenunterricht solgen, wird vielleicht besremden, da dieser in den meisten Gymnasien nur eine sehr geringe Beachtung zu sinden pslegt. Und doch wird in unsern Tagen sonst überall mit Recht auf das Zeichnen ein hoher Werth gelegt; die Realschulen ertheilen darin einen angemessenen Unterricht, und gewis hat man das Zeichnen nicht ohne Vorbedacht, sondern in der wohlüberlegten Meinung auch unter die Lehrgegenstände der Gymnasien aufgenommen, dass durch den Unterricht darin die Augen der Schüler zu einer schärfern Auffassung und ihre Hand zu einer richtigen und gefälligen Nachbildung der uns umgebenden Körperwelt angeleitet und geübt werden sollten. Wenn aber wohl ein Jeder die nahe Beziehung dieser Uebung nicht allein zur Erweckung und Ausbildung des Sinnes der Jugend für das Schöne, sondern auch zu einer für so viele Lebensverhältnisse wünschenswerthen Fertigkeit anerkennt: so muß man sich wundern, dass der Zeichenunterricht auf den meisten Gymnasien so

wenig Beachtung findet.

Ein großer und vielleicht der größte Uebelstand dabei ist, wenn derselbe, wie es so oft geschieht, von einem Lehrer ertheilt wird, der selbst wenig oder gar keine Fertigkeit im Zeichnen, ja vielleicht nicht einmal eine vorzügliche Neigung oder Anlage dazu besitzt. Natürlich kann ein solcher Lehrer seinen Schülern nicht die ersorderliche Anleitung geben, ja er wird sogar ihren Bemühungen oft kaum die nöthige Theilnahme zuwenden und deshalb sich ihnen bald ganz entfremden. Wenn dann ferner, was sich ebenfalls oft findet, dieser Lehrer sich auch sonst nicht einer besondern Achtung seiner Schüler erfreut und wenn weder der Vorsteher der Anstalt noch einer der Classenordinarien eine nähere Theilnahme für den Zeichenunterricht irgendwie zeigt: so wird schon dadurch die auf den meisten Gymnasien vorherrschende Theilnahmlosigkeit auch der Schüler für diesen erklärt. Kommt nun endlich, wie es ebenfalls gewöhnlich ist, noch dazu, dass die Schüler in den untersten Classen angehalten werden, hier geradlinige Figuren, dort Augen, Nasen, Ohren u. dgl. endlos nachzuzeichnen: so ist es ihnen nahe genug gelegt, dass sie wünschen, so bald als möglich von einem in jeder Beziehung für sie so langweiligen Unterricht auszuscheiden. Ja, in manchen Gymnasien wird der Zeichenunterricht in den obern Classen überhaupt nicht mehr ertheilt!

Auch diesen, in unseren Gymnasialfragen nicht unbedeuten-

den Mängeln ist leicht abzuhelsen.

Zeichenlehrer mit der ersorderlichen Besähigung werden sich bald sinden, wenn sie gesucht werden. Zur Sicherung und Förderung des Ersolgs der Lehrstunden aber wird es, wo es dann überhaupt noch nöthig ist, genügen, dass diese zuweilen von dem Director oder von einem geachteten Lehrer besucht werden, und die Theilnahme der Schüler für das Zeichnen wird geweckt und erhalten, so wie diese demselben von der Anstalt überhaupt und von einzelnen Lehrern, besonders dem Director bewiesen wird.

Es genügt, wenn der Zeichenunterricht in Quinta beginnt. Indess sind den Schülern, zumal den kleinen Knaben, nicht gleich ansangs immer nur jene geradlinigen Figuren oder einzelne Theile des menschlichen Körpers zum Nachzeichnen vorzulegen, weil sie in diesen noch kein Bild erkennen, welches ihre Theilnahme

und mithin ihren Eifer für das Zeichnen wecken und erhalten könnte. Angemessener scheint es daher, wenn sämmtlichen Schülern sogleich, wie es auch hänsig geschieht, leicht ausgesührte Zeichnungen von Blumen, Landschaften, Thieren u. s. w. zum Nachzeichnen gegeben werden. Dabei beschränke der Lehrer sich ansangs darauf, jeden seiner Schüler in der Art, wie er erst an seine Aufgabe geht und dann ihr zu genügen sucht, zu beobachten, und er wird bald bemerken, dass Einige besonders um die Richtigkeit ihrer Nachzeichnung, Andere mehr um eine gewisse Sauberkeit und Gefälligkeit, Einige um Beides zugleich und zum Theil vielleicht nicht ohne Erfolg bemüht sind. Damit empfellen sich natürlich diese Schüler seiner sorgfältigeren Beachtung, so dass er nun zuweilen ihnen auch nähere Anweisung ertheilt. Treten dann die Schüler dieser Classe mit der ersten Ausbildung ibrer Augen und ihrer Hand in die nächstfolgende höhere: so kann der Lebrer sie bald nach dem Anfange des Unterrichts auffordern, es soll ein Jeder einmal ohne Vorzeichnung, wie er will, versuchen, irgend ein bekanntes Thier, einen Ochsen, einen Hund, ein Schwein oder einen Baum, namentlich eine Pappel oder eine Tanne, oder einem Thurm zu zeichnen. Nicht alle Schüler werden sich an den Versuch getrauen; Einige dagegen werden ein erträgliches Bild liefern, und diese Versuche sind fortwährend durch alle Classen in gewisser Zeit zu wiederholen, wobei den fähigsten Schülern in der obersten Classe auch die nothwendigste Anweisung zum perspectivischen Zeichnen zu ertheilen ist. Schon eine solche beständige Theilnahme des Lehrers freut die Schüler; es ermuthigt die begabteren, dass man ihnen die Fähigkeit zu solchen Versuchen zutraut, und sie selbst sind freudig überrascht, wenn dieselben ihnen nicht ganz misslingen. So also bleibt der Unterricht, indem er jedenfalls die Schüler fördert, immer belebt, und es bildet sich auch hier ein näheres Verhältniss zwischen dem Lehrer und den Schülern, welches jenen zugleich in den Stand setzt, den Director immer auf diejenigen Schüler aufmerksam zu machen, die vorzügliche Anlagen oder Neigung zum Zeichnen haben. Dies wird in manchen Fällen auch deshalb erwünscht sein, weil gerade solche Schüler sich oft für eine weitere wissenschastliche Ausbildung weniger eignen und es daher für sie wohlthätig ist, wenn sie zu rechter Zeit vielleicht zur Erlernung der Kupferstecherkunst, der Lithographik oder sonst zu einem ihren Anlagen und Neigungen entsprechenden Beruf übergehen.

Wenden wir uns nun wieder zu den oben zusammengestellten Gegenständen, in welchen der Unterricht in den höheren Lehranstalten wünschenswerth scheint: so finden wir nicht, daßs aus der Verschiedenartigkeit dieser Gegenstände an sich Bedenken entstehn. Im Gegentheil, außerdem daß viele von ihnen sich gegenseitig einander vervollständigen und ergänzen, ist gerade diese Verschiedenartigkeit vorzüglich geeignet, die Theilnahme sämmtlicher Schüler, je nach der Verschiedenheit auch über Amlagen und Neigungen zu wecken und fortwährend zu erhalten. Freilich wäre es eine Selbsttäuschung, wenn wir nicht

erkennten, dass diese Theilnahme bei vielen Schülern nicht sehr lebendig noch tief begründet ist, und dass diese Schüler daher nach ihrem Ausscheiden aus dem Gymnasium, wenn sie nicht durch äußere Verhältnisse genöthigt werden, kaum wieder einmal zu den Gegenständen des dort ihnen ertheilten Unterrichtes zurückkehren. Allein dies hat wenigstens zum größten Theil seinen Grund in der bisher gewöhnlichen Art des Unterrichts, und eben deshalb wird dieser künstig in der oben angedeuteten oder einer ähnlichen Art nothwendig so ertheilt werden müssen, dass bei demselben immer die eigene thätige Theilnahme jedes Schülers in Anspruch genommen wird, weil nur dadurch alle Schüler zu einem nähern Eingeben auf die Gegenstände gezwungen, mit' denselben vertrauter und deshalb geneigter und fähiger werden, auch nach ihrer Schulzeit noch zu einer Beschäftigung mit ihnen zurückzukehren. Wie nachhaltend wohlthätig es auch in dieser Beziehung für die Schüler ist, wenn sie bei dem Unterricht in allen Gegenständen bemerken, dass auch ihnen, nach ihren eigenthümlichen Anlagen und Leistungen, von dem Lehrer immer eine wohlwollende Theilnahme gewidmet wird, weis jeder auf-

merksame Lehrer aus eigener Erfahrung. Wie aber der Staat die Verpflichtung hat, Einrichtungen zu treffen, dass alle seine Bewohner sich so weit als möglich eine den verschiedenen höheren und niederen Forderungen des menschlichen Lebens genügende Bildung ihrer körperlichen und geistigen Anlagen und Kräfte erwerben können: so ist es eine Hauptaufgabe unserer, besonders zu diesem Zweck errichteten Gymnasien, als allgemein geistiger höherer Bildungsanstalten, daß sie den ihnen anvertrauten Schülern, aus allen Classen des Volks und von den verschiedensten Anlagen und Neigungen, in diesen verschiedenen Gegenständen einen Unterricht ertheilen, wie nicht blos das Bedürfnis der Gegenwart ihn erfordert, sondern zugleich auch, wie er am geeignetsten ist, die jedem Menschen eingeborene Befähigung zu einem höheren, geistigen Leben zu wecken und auszubilden. Jener ersteren Aufgabe genügen unsere Gymnasien bei der jetzigen Einrichtung ihres Unterrichts zu wenig, und daher hat man außer den in vielen Städten angelegten Realschulen in Berlin eine Anstalt "Friedrichs-Gymnasium und Realschule" gegründet, in welcher die Jugend in einer Vorschule von 9, einer Realschule von 5 und einem Gymnasium von 6, zusammen also in 20 Classen die erforderliche Bildung erhalten soll. Eine Anstalt jedoch, wie diese, kann schon wegen ihrer Großartigkeit und besonders auch deshalb nur wenig Nachahmung finden, weil es selten Männer giebt, die im Stande wären, einer Schule von einem solchen Umfaug ihres Wirkungskreises und ihrer Aufgabe vorzustehen. Daher würden fast überall immer wieder maunigfache Aenderungen sowohl bei der ersten Anlage der einer solchen Anstalt nachgebildeten Schulen, als in der Einrichtung ihres Unterrichts unvermeidlich sein, und da dergleichen Aenderungen immer mit Uebelständen verbunden sind, so ist es auch deshalb sehr wünschenswerth, eine Einrichtung des Unterrichts in unseren Gymnasien zu ermitteln, welche bei größerer Einfachheit den Ansprüchen der Gegenwart und zugleich allen höheren Forderungen entsprechen zu können scheint.

Die Hauptschwierigkeit dieser Aufgabe liegt in der Beschränktbeit der für den öffentlichen Schulunterricht gegebenen Zeit. Es sied dies nämlich nach unsern gewöhnlichen Lebens- und Tages-Verhältnissen die 4 Stunden des Vormittags von 8 bis 12 und die 2 Stunden des Nachmittags von 2 bis 4. Von diesen letztern pslegen jedoch 2 Nachmittage mit 4 Stunden ausgenommen zu sein, so dass für den öffentlichen Unterricht in den meisten höheren Lehranstalten 32 Stunden wöchentlich bestimmt sind. Diese Zahl ließe sich in den sechs Monaten vom April bis September für die vier obern Classen dadurch erhöhen, dass in ihnen der Nachmittagsunterricht von 2-5 ertheilt und so die Unterrichtszeit auf 36 oder auf 42 Stunden erhöht würde. Außerdem aber könnten in den sechs übrigen Monaten, wie es in vielen öffentlichen Schulen auch bereits geschieht, noch wenigstens 2 Stunden in den sonst freien Nachmittagen für den öffentlichen Unterricht zerwendet werden.

Nachtheile für die Gesundheit der Schüler würden von einer solchen Vermehrung der Unterrichtszeit schon deshalb nicht zu besorgen sein, weil überall zwischen den einzelnen Lehrstunden einige freie Zeit liegt. Diese könnte feststehend auf 15 Minuten zwischen je zwei Stunden bestimmt werden. Außerdem aber werden die Kräfte der Schüler bei dem öffentlichen Unterrichte bei Weitem weniger scharf in Anspruch genommen, als beim Privatunterricht oder wo sich der Einzelne mit wissenschaftlichen Arbeiten für sich allein beschäftigt. Endlich aber würden sich bei den oben vorgeschlagenen Aenderungen des Unterrichts die Schüler der untern Classen nicht mehr so wie jetzt mit dem begrifflosen Auswendiglernen zu Hause zu quälen haben, und von allen Schülern auch der obern Classen würde weniger häusliche Vorbereitung auf die Lehrstunden gesordert werden. Dadurch würden sie wenigstens eben so viel Zeit gewinnen, als sie mehr auf die Theilhahme an den össentlichen Unterrichtsstunden verwenden mülsten. Lassen wir indels eine noch nähere Erörterung dieses Zeitverhältnisses zunächst dahingestellt sein und betrachten hier einen ungefähren Entwurf, wie der Unterricht in den einzelnen Lehrgegenständen auf die angenommenen sechs Classen, jede mit einem jährigen, in den beiden obersten Classen wohl em zweijährigen Cursus, etwa zu vertheilen wärd

| Gegenstände.    | Sexta. | Quinta.     | Quarta. | Tertia.     | Secunda. | Prima.     |
|-----------------|--------|-------------|---------|-------------|----------|------------|
| Religion        | 3      | . 3         | 3       | 3           | 3        | 3          |
| Deutsch ·       | 6      | 6           | 3       | 3           | 2        | 2          |
| Lateinisch      | 6      | 6           | 6       | 3<br>6<br>5 | 6        | 6          |
| Griechisch      | _      | _           | 5       | 5           | 5        | 5          |
| Hebräisch       | ] _    |             | _       | <b>—</b>    | 1 — j    | 2          |
| Französisch     |        | 1           | 1 .     | ]           | 1 1      | 1          |
| Englisch        |        | _           | 1       | 1           | 1 1      | 1          |
| Mathematik und  | ł      |             |         |             |          |            |
| Rechnen         | 5      | 5           | 5       | 5           | 5        | 5          |
| Naturgeschichte |        | 2           | 2       | 2           | 2        | V-10-00    |
| Physik          | _      | _           | 2       | 2           | 2        | 2          |
| Chemie          | _      | _           |         | 1           | 2        | <b>2 2</b> |
| Geschichte      | _      |             | 2       | 2           | 2        | 2          |
| Geographie      | 3<br>6 | 3           |         |             | · —      | _          |
| Schreiben       | 6      | 3<br>3<br>2 | · _     |             | 1 — 1    |            |
| Zeichnen        | _      | 2           | 2       | 2           | 2        | 9          |
| Gesang          | 1      | 2           | 2       | 2           | · 2      | 2          |
| Stunden:        | 30     | 33          | 34      | 35          | 35       | 35         |

In der Provinz Posen, wo der Unterricht im Polnischen eben so viel Zeit erfordert, wie der im Deutschen, wird dieser Entwurf schon deshalb geändert und die Stundenzahl demgemäß vermehrt werden müssen.

Den Unterricht im Hebräischen deshalb künstig von den Gymnasien auszuschließen, weil nur die wenigen Schüler an ihm Theil nehmen, welche sich dem Studium der Theologie oder der Sprachforschung widmen wollen, wäre nicht angemessen. Die Gymnasien därsen, wie gesagt, indem sie dem Verlangen der Gegenwart nach dem zunächst für die Bedürfnisse des Lebens Nützlichen zu genügen suchen, so weit es irgend die Zeit gestattet, auch die Gegenstände nicht unbeachtet lassen, die für die Erhaltung einer gründlichen Vorbildung der Jugend zu ihren weitern wissenschaftlichen Studien nothwendig sind. Zu diesen Gegenständen gehört auch die hebräische Sprache um so mehr, als die Schüler in manchen Städten sonst oft keine Gelegenbeit finden würden, sich mit derselben bekannt zu machen. Daker wird der Unterricht im Hebräischen den Schülern der obersten Classe, welche denselben wünschen, außerhalb der öffentlichen Schulzeit etwa in 2 Stunden wöchentlich zu ertheilen sein. Diese geringe Zeit ist bei einer angemessenen Lehrart ausreichend, da immer an diesem Unterrichte nur wenige, in ihrer Bildung schon weiter vorgeschrittene Schüler Theil nehmen und demselben ihren Fleiss um so mehr zuwenden werden, als sie wissen, dass er nur für sie und zur Förderung ihres besondern weitern Strebens angeordnet ist.

Hiermit sind nun diese Gedanken über zeitgemäße Aenderun-

gen in der Einrichtung und Ertheilung des Unterrichts in unseren höheren Lehranstalten, namentlich in unseren Gymnasien, den geehrten Schulbehörden, Familienvätern und Lehrern an diesen Austalten zu sorgfältiger Prüfung vorgelegt. Hoffentlich werden diese Gedanken und die von ihnen ausgegangenen Vorschläge im Allgemeinen angemessen gefunden werden, da sich ähnliche Gedanken in meiner oben angeführten Abhandlung der Zustimmung vieler erfahrener und geachteter Schulmänner erfreut haben. Dennoch hat jene Abhandlung auf den Gymnasialunterricht, wie es scheint, wenigstens in einem weitern Umsange, nicht eingewirkt, und so dürften wohl auch die vorliegenden Blätter in dieser Beziehung zunächst ohne den gewünschten Erfolg bleiben. Dies erklärt sich leicht, indem ihnen vor Allem die gewöhnlichen größten Hindernisse jedes Fortschrittes, Bequemlichkeit und Gewöhnung, entgegenstehen und indem zur Annahme und Durchmbrung der vorgeschlagenen Einrichtungen eine Uebereinstimmung der betheiligten Lehrer erfordert wird, welche sich selten findet. Ueberdies widmen sich viele und zwar unter ihnen zum Theil durch ihre Leistungen in der Wissenschaft ausgezeichnete Lehrer diesen mit einem solchen Eiser, dass ihnen überhaupt ihre Wirksamkeit für den Schulunterricht weniger am Herzen liegt, und vorzüglich diese Lehrer sind, bei ihrem wissenschaftlichen Ernste, geneigt, einen Gymnasialunterricht, der sich, zumal in den untern Classen, in seiner Form dem Elementarunterrichte nähern würde, für nicht würdig, ja beinahe für eine Spielerei ansusehen. Dann erkennen die Lehrer bald, dass die Aufgabe, ihre Schüler fortwährend mit eigener thätiger Theilnahme zu unterrichten, ihre Kräfte in der Classe weit mehr in Anspruch nehmen würde, als die bisherige Art ihres Unterrichts, wo sie, wenigstens in den untersten Classen, zum Theil sich darauf beschränken, dass sie den Schülern ihre Aufgaben nach Hause mitgeben, ihnen dieselben nachher in der Classe abfragen u. s. w. Dabei freilich werden sie, in ihren höchstens vielleicht 20 Stunden die Woche, weniger bemüht, als die Elementarlehrer, wenn sie gewissenhaft ihre Pflicht erfüllen, in ihren wöchentlich 32 Lehrstunden! Dazu kommt endlich, dass diese Abgeneigten mit Recht sagen können, Aenderungen und Einrichtungen des Unterrichts, die sich, wie die hier vorgeschlagenen, ihnen selbst durch eigene Erfahrungen noch nicht bewährt haben, dürfen ihnen wegen der möglicherweise nachtheiligen Folgen derselben bedenklich sein. Dieser Einwand ist beachtungswerth; allein für begründet würde er nur gelten können, wenn sich aus angestellten Versuchen die Unzweckmässigkeit der vorgeschlagenen Einrichtungen ergeben hätte. Solche Versuche also, die zunächst, etwa ein halbes Jahr, in den untersten Classen von tüchtigen Lehrern gewissenhaft angestellt, durchaus nicht nachtheilig sein können, würden jedem Urtheile, wie jedem auf dasselbe zu begründenden Beschlusse vorangehen müssen, und diese Versuche werden daher allen gewissenhasten Schulmännern, deren es überall so viele giebt, anheimgestellt.

Anders verhält es sich mit den für den Zeichenunterricht vorgeschlagenen Einrichtungen, da einerseits die Unzweckmäßigkeit seiner bisherigen Ertheilung und andrerseits die Naturgemäßheit seiner für die Zukunft vorgeschlagenen Einrichtung sich mit einem Blick erkennen läßt.

Endlich aber sindet gewiss baldige Beachtung, was hier über den Gebrauch der Uebersetzungen in den Gymnasien und überhaupt in den höheren Lehranstalten zu weiterer Erwägung vorgelegt ist. Die Duldung des gegenwärtigen Missbrauchs der Uebersetzungen ist Nichts als eine schwächliche Nachgiebigkeit der Lehrer gegen eine Dreistigkeit der Schüler, man könnte beinahe sagen, ihre Anerkennung einer Berechtigung derselben, mit einer Behandlung von Lehrgegenständen in den Anstalten ihren Spott zu treiben, in welchen diese hinter den Forderungen der Zeit zurückgeblieben sind.

Am Ersten werden sich zur Einführung des vorgeschlagenen Gebrauchs der Uebersetzungen diejenigen Lehrer bereit erklären, die, angesehen bei den Schülern, mit ihrem gesunden Urtheil, ihrem gebildeten Geschmack und ihrer Gewandtheit der Rede, sich im Stande fühlen, die Schüler zuerst zu ihrer Aeußerung über die vorliegenden Stellen in angemessener Art zu veranlassen und nachher eben so angemessen die Besprechung sowohl dieser Aeußerungen als, wo es nöthig scheint, der fraglichen

Stellen selbst zu leiten.

Möge zur Ehre der Anstalten und zum Wohl ihrer Schüler die Zahl solcher Lehrer, wie es mit Gewissheit zu erwarten ist, bald immer mehr zunehmen!

Berlin.

August Jacob.

## Zweite Abtheilung.

## Literarische Berichte.

I.

Programme der Provinz Posen. 1857.

1. Liesa. Gymnasium. Ostern. Abbandlung: "Probe eines lateinischen Vocabulariums" von Dr. Methner. Der Verf. tritt in den "Vorbemerkungen" (10 S. 4.) für die (wir hoffen, nur zeitweise) in Miskredit gerathene alphabetische Anordnung der Vocabularien mit versünstiger Anwendung der Etymologie in die Schranken und adoptirt Döderlein's wichtigen Satz, dass diese "Gedächtnissübungen" zugleich "Denkübungen" werden müssen, wenn der dadurch erzielte Gewinn kein illusorischer sein soll. Auch weist er darauf bin, dass die durch den praktischen Zweck gebotene Methode bei Erlernung neuerer Sprachen nur in sehr beschränktem Maße auf die alten übertragen werden dürfe; und endlich, das Zusammenstellungen von Wörtern nach anderen Gesichtspunkten durch eine alphabetische Ordnung keineswegs unmöglich gemacht würden, vielmehr aus dem alphabetischen Verzeichnisse durch selbständige Thätigkeit der Schüler herzustellen seien u. s. w. In dem beigefügten "Specimen" [es enthält die Buchstaben a, b, c (261 S. 4.)] sind für die VI, V, IV und Unter-III vier Klassen von Wörtern, äußerlich leicht kenntlich, in so beschränkter Auswahl zusammengestellt, dass die Wochenpensa für die drei unteren Klassen nur etwa einige 30 Vocabeln umsassen dürsten, wobei zu bemerken ist, das "dem Gedächtnis vielsache Anknüpfungspunkte durch die Gleichartigkeit der Ableitungen u. s. w. gegeben werden". - Die vorliegende Probe ist den Collegen, die diesen Gegenstand unterrichten, zur Prüfung zu empfehlen, damit wir aus der Periode des unstäten Experimentirens recht bald wieder zu einer rubigen Praxis gelangen. - Schulnachrichten von Director A. Ziegler (12 S. zum Theil polnisch und deutsch). Der Schulplan weicht bedeutend von der Ministerial-Versügung vom 6. Januar 1856 ab, indem beispielsweise dem Latein in II, III au. b nur 9 Stunden, dem Griechischen in IV a u. b nur 5 Stunden, der Naturkunde in III a u. b dagegen 2 Stunden überwiesen worden sind u. s. w. Wahrscheinlich sind diese Abweichungen nothwendig geworden, weil der Dr. Methner einen neunmonatlichen Cursus bei der Central-Turnanstalt zu Berlin durchmachte and seine Lehrstunden daher anderweitig vertheilt werden mußten. Demselben Umstande dürfte es wohl auch zuzuschreiben sein, dass der Ordinarius von IV b in seiner Ordinariats-Klasse nur vier Stunden, der von VI in der seinigen nur sieben Stunden (darunter 3 Stunden Kalligraphie) ertheilt bat, und dass mit Ausnahme der V der lateinische Unterricht durch alle Klassen unter zwei Lehrer getheilt war. — Im Lehrer-Collegium traten mehrere Veränderungen ein: der Gymnasiallehrer Martens wurde desinitiv angestellt; der kath. Religionslehrer v. Karwowski wurde an die Domkirche zu Posen berufen, an seine Stelle trat der Vicarius v. Psarski 1); Dr. Plebański und Dr. Günther wurden als Hülfslehrer angestellt, und der Cand. Gruhl trat sein Probejahr an. — Schülerzahl: S. S. 349; W. S. 339. Abiturientenzahl: 7.

2. Posem. a) Friedrich-Wilhelms-Gymnasium. Ostern. Abbandlung: "Ueber einige wildwachsende Pslanzenbastarde. Ein Beitrag zur Flora von Posen" vom Oberlehrer Ritschl (24 S. 4., nebst Abbildungen). Der Verf. giebt zuerst ein Verzeichniss von (81) Bastardpflanzen, die er im Grossherzogthum Posen gesunden hat, und schliesst daran eine ausführliche Beschreibung einzelner Hybriden, unter denen besonders die Hieracien (S. 10-24) hervorgehoben werden, "weil die neuesten Monographen der Gattung Hieracium, Fries und Griscbach, beide keine Hybriden anerkennen wollen". Der Verf. ist von der Richtigkeit seiner Beobachtungen fest überzeugt; denn, sagt er (S. 11), "ich beobachte diese streitigen Formen seit 10 Jahren in der hiesigen Gegend, die reichliche Gelegenheit dazu hietet, und bin so fest überzeugt von der Richtigkeit ihrer Deutung als Bastarde, dass ich mich anheischig mache, jeden Anhänger der entgegengesetzten Meinung zu bekehren, der in der ersten Hälfte des Juni 2 bis 3 Tage mit mir die Hauptfundorte in der Posener Gegend revidiren will". - Schulnachrichten vom Director Dr. J. Marquardt (14 S. 4.). Unter den "amtlichen Verordnungen" ist von besonderer Wichtigkeit die Verfügung vom 18. October 1856 2), "in welcher mit Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse der Provinz Posen genehmigt wird, sür den deutschen Unterricht in VI u. V 3 Stunden, und für den lateinischen in denselben Klassen 9 Stunden wöchentlich zu verwenden". Diese Verordnung betrifft nur die deutschen Gymnasien der Provinz; es wäre aber dringend nothwendig, dass für die polnischen eine entsprechende sobald als möglich erlassen würde. Denn das Missverhältnis ist doch gar zu groß, dass man für die deutschen Schüler des Großherzogthums Posen zur Erlernung ihrer Muttersprache 3 Stunden wöchentlich für nöthig erklärt, während den Polen zur Krlernung des Deutschen, einer ihnen fremden Sprache, nur vier Stunden bewilligt werden. Der Grund, dass an den polnischen Anstalten noch ein Gegenstand, die Geographie, in deutscher Sprache gelehrt werde, ist nicht binreichend, da den deutschen Schülern außer diesem Gegenstande ja auch alle übrigen in ihrer Muttersprache vorgetragen werden. -- Es muse auffallen, dass in den heiden untern Klassen kein Unterricht in der Naturkunde ertbeilt wird, da die Anstalt doch eine so ausgezeichnete Lehrkraft für diesen Gegenstand besitzt. - Der Director Heydemann verliefs die Anstalt, um das Directorat des Gymnasiums zu Stettin zu übernehmen; an seine Stelle wurde der Prof. Dr. Marquardt vom Gymnasium zu Danzig berufen. Der Gymnasiallehrer Dr. Krahner folgte einem Rufe an das Gymnasium zu Potsdam, und in Folge dessen ging der Lehrer Moritz von der hiesigen Realschule an das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium über. - Die zu Ostern (1856) ins Leben gerufene

<sup>1)</sup> An der Anstalt wirken fünf Religiouslehrer: ein katholischer, zwei evangelische und zwei reformirte.

<sup>2)</sup> Die in diesem Jahre noch nicht in Ausführung gekommen ist.

Elementarklasse (s. diese Zeitschr. März 1857 S. 206), für die der Lehrer Wende aus Kalt-Briesnitz in Schlesien berusen worden war, muste schon zu Michaelis wegen Ueberfüllung getheilt werden, wodurch die Berusung eines zweiten Elementarlehrers, des Lebrers Friedrich, nöthig wurde. — Schülerzahl: S. S. 353; W. S. 346 (Elementarklasse I: 52;

Elementarklasse II: 31). Abiturientenzahl: 5.

b) Marien-Gymnasium. Mich. Abhandlung: "Choephoris ex gracco translatis de studio, quod proximis quatuor superioribus saeculis in Graecis legendis Poloni consumpserint, et de tragoediis e graeco in linguam polonicam conversis, brevissimam disputatiunculam praemisit S. Weclewski" (29 S. 4.). In der Vorrede handelt der Vers. merst von dem Studium des Griechischen in Polen überhaupt und sagt darüber einleitend S. 2: "Sigismundo primo et Sigismundo Augusto feliciter regnantibus, Poloni — cultu atque humanitate et doctrinae elegentia adeo excelluerunt, ut cum plurimis Europae populis praestiterint tum vero etiam Italos, antiquitatis omniumque liberalium artium emantissimos, veluti exemplar omnibus gentibus illa aetate ad imitandum propositum, aequaverint et assecuti sint. Artes enim et disciplime, antea nondum ex Italia in septentrionalia Europae translatae, tum primum, ut ita dicam, nivosum Alpium tractum transgressae nova nbi in Polonia sede constituta ab hominibus omnium ordinum diligenter cultae et per otium sunt concelebratae." - Hierauf zählt er die Vebersetzungen der griechischer Tragiker auf. Sie gehören sämmtlich dem zweiten und dritten Viertel des 19ten Jahrhunderts an, und zwar ist außer einigen Bruchstücken die Antigone und der Oedip. Col. zweimil, der Oedip. Rex, die Electra des Sophocles, der Orest des Euripides eismal übersetzt worden. Der Verf. selbst bat außer den Choephoren auch schon den Agamemnon des Aeschylus ins Polnische übertragen. -Schulnachrichten vom Director Prof. Dr. Brettner (30 S. deutsch and polniach). Unterm 20. Juni d. J. wurde dem Director in der Person des Oberlehrers Dr. Kymarkiewicz ein Inspector beigegeben Den auswärtigen Lesern hierüber Folgendes zum Verständniss. Der Director ist zugleich Mitglied des Provinzial-Schul-Collegiums und Decernent über die katholischen Gymnasien. In diesem Jahre wurde ihm nun auch noch bei der Regierung ein Decernat über einen Theil der katholischen Elementarschulen übertragen. In Folge dessen musate ihm eine Erleichterung in den Directoratsgeschäften gewährt werden. Es wurde daher dem neuen Impector die Leitung der vier untern Klassen in wissenschaftlicher und disciplinarischer Hinsicht, die Correspondenz mit dem Publicum und mit der vorgesetzten Behörde, so wie die Vertretung des Directors in dessen Abwesenheit überwiesen. - Die Candidaten Dr. Szuli, Dr. Wolfram und Dr. Eazarewicz hielten ihr Probejahr ab. Der Vicarius Kanterski übernahm die Stelle des zweiten Religionslehrers und des Subregens des Alumnats. Er ist seit 1830 der 13te Religionslehrer, der an der Anstalt wirkt. Es wäre zu wünschen, dass durch eine bessere Dotireng der Stelle diesem häufigen, für die religiöse Aushildung der Jugend gewiß höchet schädlichen Wechsel der Religionslehrer baldmöglichst vorgebeugt wiirde. — Schülerzahl: W. S. 459; S. S. 465 (Vorbereitungsklame: 36). A biturientenzahl: 15.

3. Mrotoschim. Gymnasium. Ostern. Abhandlung: "Ueber der Religionsunterricht auf dem Gymnasium" vom Prediger K. Schneider (24 S. 4.). Um die Stelle zu bestimmen, die der Religionsunterricht auf den Gymnasien einzunehmen hat, hält es der Vers. für nöthig, "merst die Aufgabe des Gymnasiums überhaupt sestzustellen". Hierüber ust er u. a.: "Das Gymnasium ist ein Kind der Resormation, — es ist also, wie die Schule überhaupt, eine Anstalt der Kirche, und zwar sei-

ner ganzen Natur nach einer bestimmten Confessions-Kirche". Hieraus folgt dann nothwendig, wer den Religionsunterricht zu ertheilen habe; nämlich: "ein der alten Sprachen mächtiger, dem wissenschaftlichen Leben nabestehender Christ, der sich als ein Glied seiner Kirche fühlt, weiß und bethätigt, ganz gleichgiltig, ob derselbe ein ordinirter Geistlicher oder ein Lehrer sei. Wo es in dem Lehrer-Collegio an einem solchen Manne fehlen sollte, hat die kirchliche Oberbehörde unbedingt das Recht, zu verlangen, dass der Unterricht einem Geistlichen übertragen werde". Nach solchen Vorbereitungen spricht sich dann der Verf. von S. 5 ausführlich über die Aufgabe des Religionsunterrichts "in seinem Organismus" aus und fügt schliefelich einen "speciellen Lebrplan für den Religions-Unterricht am evang. Gymnasio zu Krotoschin" bei. — Schulnachrichten vom Director Prof. Gladisch (14 S. 4.). Auch hier ist der Schulplan noch nicht der Ministerial-Verfügung vom 6. Januar 1856 entsprechend angelegt; denn dem lateinischen Unterricht eind z. B. in der VI nur 8, in der V bis zur II nur 9 Stunden wöchentlich zugetheilt. Die Wahl der lateinischen und griechischen Privatlectüre wurde den Schülern der beiden obern Klassen überlassen; doch wurde gefordert, "dass die Primaner die Ilias, die Secundaner die Odyssee vollständig lesen sollten, so das hinsichtlich dieser Dichtungen die Klassenlectüre durch die Privatlectüre ergänzt wurde" - gewiß auch für andere Anstalten sehr zu empfehlen. Wenn dagegen mitgetheilt wird, dass einige Primaner den Ajax und Philoctet, ja sogar den Agamemnon privatim gelesen bätten, so dürste sich dagegen doch wohl Manches einwenden lassen, da namentlich der Agamemnon selbst zur Klassenlectüre doch wohl nur in äußerst seltenen Fällen für geeignet erklärt werden kann. - Die Art und Weise. wie die Privatlectüre controlirt und als Stoff zu anderweitigen Arbeiten benutzt wurde, verdient Beherzigung und Nachahmung. - Schülerzahl: 200; Abiturientenzahl: 8 (darunter die letzten 4 Realisten).

4. Bromberg. Gymnasium. Mich. Abhandlung: "De usu et significatione epithetorum quorundam colores indicantium" vom Gymnasiallehrer Marg (21 S. 4.). Der Verf. bespricht die Adjectiva: puniceus, purpureus, flavus, fulvus, albus, candidus, niger, ater und pallidus. — Schulnachrichten vom Director Deinhardt (20 S. 4.). Unter den Aufgaben zu den deutschen Arbeiten werden voraussichtlich einige von mancher Seite her für zu schwer erklärt werden, da dem Ref. viel leichtere als zu schwierig getadelt worden sind. Allein erstens sollte man im Allgemeinen nicht früher über die Schwierigkeit einer Aufgabe entscheiden, als bis man sich davon überzeugt hat, wieviel dem Schüler theils unmittelbar bei der Stellung der Aufgabe, theils mittelbar durch jahrelanges geistiges Zusammenleben gegeben, und wieviel ihm zu selbstständigem Schaffen und Verarbeiten überlassen worden ist. Und dann ist wohl zu beherzigen, was Director Deinhardt erläuternd (S. 36) sagt: "- dass der Nutzen, den die Abfassung eines freien Aufsatzes gewährt, dann am größten ist, wenn der Schüler dadurch veranlasst wird, classisch vollendete Werke genau zu studiren und den gewonnenen Stoff nach einem Gesichtspunkte, der in dem Umkreis seiner Bildung liegt, zu bearbeiten." - Dieser "Umkreis der Bildung" wird nun allerdings bei verschiedenen Schülern derselben Klasse verschieden sein; dass jedoch eine Aufgabe wie z. B. "Charakteristik der Göthe'schen Frauen" (S. 34) in dieser Allgemeinheit, so das also eine Philine, Adelheid, Mignon u. a. mit inbegriffen wären, überhaupt dem Gesichtskreise eines Primaners angehören sollte, dürste doch wohl gerechtem Zweisel unterliegen. - Im "Lehrplan" sind die Pensa in der Grammatik der klassischen Sprachen für die beiden obern Klassen nicht angegeben. Werden in der Prima (was nothwendig erscheint und an andern Anstalten auch der Fall ist) im Griechischen auf die Grammatik, die Exercition und Extemporalien wöchentlich 2 Stunden verwendet, so ist es in der That fast unbegreislich, wo man die Zeit hergenommen hat, um den Philoctet und die Antigone des Sophocles, die Or. de corona des Demosthenes und noch zehn Bücher der Ilias (V—XV) mit einiger Gründlichkeit zu lesen. — Der Hülfslehrer Marg wurde als achter und Dr. Günther als neunter ordentlicher Lehrer angestellt. Der Oberlehrer Fechner erhielt den Professor-Titel. Der Cand. Siegesmund beendete sein Probejahr. — Schülerzahl: 319 (außerdem in 2 Vorbereitungsklassen 65). Abiturienten zahl: 10 (die Namen der Abiturienten sind nicht angegeben).

5. Ostrowo. Gymnasium. Mich. Abhandlung: "Aeschylia" vom Director Dr. Enger (18 S. 4.) enthält eine Emendation von Aesch. Cheeph. v. 579—640. — Schulnachrichten vom Director Dr. Enger (16 S. 4. deutsch und polnisch). — Schülerzahl: 250. Abiturientenzahl: 9.

6. Trzemeszmo. Gymnasium. Mich. Abhandlung: "Einige Betrachtungen über die ältesten Zustände Lithauens und deren Umgestallung im 13. und 14. Jahrhundert" vom Gymnasiallehrer Berwiński (19 S. 4.). Die Resultate über den politisch-socialen Zustand Lithauens in der vorgeschichtlichen Zeit werden größtentheils aus den Nachrichten über das benachbarte, stammverwandte Preußen gezogen. Die Gewalt der zahlreichen kleinen Fürsten war theils durch den "Gesammtwillen des Volks", der sich in Volksversammlungen aussprach, theils durch die schr bedeutende Macht der Priester beschränkt. Der Einstus der bemehbarten, in jeder Beziehung tiberlegenen germanischen und slavischen Võlker führte allmählich eine Umgestaltung dieser Verhältnisse herbei, ohne jedoch "die im Volksgeiste begründeten Formen des Volkslebens, die ursprüngliche Landesversassung" stark zu alteriren. Erst die zahlreichen Kriege mit dem christlichen Europa, den deutschen Rittern und den Ruthenen, führten den "Untergang der Souverainetät der kleineren Fürsten und die Erhebung eines Großfürsten" herbei. Eben dadurch maiste auch "die Priesterschaft ihren früheren ausgedehnten Einfluse und ibren Antheil an der Regierung" verlieren. Auch darf wohl die Einführung des Lehnswesens erst in diese Zeit verlegt werden. Damit aber "muste die politisch-rechtliche Gleichstellung der Volksklassen aufhören, und der auf Ungleichheit des Vermögensbesitzes beruhende Standesunterschied einem neuen, welcher in der Ungleichheit der politischen Berechtigung seine Basis hatte, Platz machen. Es bildete sieh ein eigentlicher Herren- — oder Vasallen- — und ein Unterthanenstand aus." Diese ganze Umwandlung der urspriinglichen Verhältnisse war hauptsächlich durch den immer mehr wachsenden Einfluss des Ruthenenthums horbeigeführt worden. "Mit dem Tode Olgerd's beendigte Lithauen seinen ersien großen Umgestaltungsprocess; bald aber, seit Berufung Jagietto's auf den poinischen Thron, drangen zwei neue, den bisherigen völlig entgegengesetzte Potenzen, das römische Christenthum und das Polenthum, ala Bildungselemente in das staatliche Leben des Volkes ein, und hiermit begann ein zweiter großer Umgestaltungsprocess seiner politisch-staatlithen Zustände." - Es wäre zu wünschen, dass der Verf. das in dieser Abbandlung gelieferte überschauliche Bild durch Hinzustigung eines zweiten Theils vollendete. — Schulnachrichten vom Director Dr. Szostakowski (47 S. 4. deutsch und polnisch). In der Ober-Secunda ist der Unterricht im Polnischen auf die "Beurtheilung der vierwöchentlichen freien Aufsätze" und auf die "freien Vorträge" beschränkt gewesen; offener zu wenig. Eine angemessene Klassenlectlire durste auf dieser Stufe wicht sehlen, wenn man auch die Poetik und Rhetorik nicht in den Kreis der Gymnasial-Disciplinen ziehen wollte. -- In der Ober-Prima wird die

Arbeitszeit für die freien Ausarbeitungen als eine "vierwöchentliche" bezeichnet, und doch werden nur sechs Aufgaben als Jahres-Pensum aufgeführt. — In der "Uebersicht der abgehandelten Lehrpensa" heißt es ferner in der Ober-Prima: "Deutsch: 3 St. Literaturgeschichte nach Schäfer", während in der "Uebersicht der in den Klassen gebrauchten Blicher" für die Prima "Helbig's Literaturgeschichte" genannt wird. — Der Director Dr. Milewski wurde als Regierungs- und Schulrath an die Regierung zu Posen versetzt; an seine Stelle trat der erste Oberlehrer Prof. Dr. Szostakowski. Der Gymnasiallehrer Pampuch wurde in Rubestand versetzt; die Candidaten v. Wawrowski und Dr. Nehring traten ihr Probejahr an. — Schülerzahl: 477. Abiturientensahl: 24.

- 7. Bromberg. Realschule. Ostern. Abhandlung: "De la Mesure des Syllabes" vom Oberlehrer Dr. Weigand (25 S. 4., nebst einem Anhange von 7 S. 4.). Dieses Fragment einer größern Abhandlung enthält eine Aufzählung der verschiedenen Vocal-Verbindungen im Französischen, nebst einer Angabe, ob dieselben im Verse einsilbig oder zweisilbig gesprochen werden. Die zahlreichen Belegstellen sind aus älteren und neueren Dichtern gewählt. Im "Anhange" versucht der Verf. nach dem Grundsatze, das "aus der unrichtigen Sylbenzahl eines Verses (in der altfranzösischen Poesie) auch da, wo Sinn und Grammatik keinen Anstofs geben, mit Recht auf eine Verderbniss des Textes" geschlossen werden könne, eine Anzahl Verse in: La France littéraire par L. Herrig et G. F. Burguy (Brunsvic, 1856) herzustellen. - Schulnachrichten vom Director Gerber (18 S. 4.). Dem lateinischen Unterricht wird (soweit nämlich die vorliegenden Programme ein Urtheil erlauben) unter allen ähnlichen Anstalten des Großherzogthums an der Realschule zu Bromberg die größte Ausdehnung gegeben. Es sind ihm nümlich in der Prima und in den beiden Secunden je 5, in der Tertia, Quarta und Quinta je 6, in der Sexta augar 8 Stunden wöchentlich zugetheilt. Daher sind in der Prima u. a. nicht nur eine große Anzahl Oden, sondern sogar eine Satire des Horatius gelesen worden. — Schülerzahl: 622 (davon gehörten 446 der Realschule, 176 der dreiklassigen Elementarschule an). A hituriontenzahl: 2.
- 8. Fraustadt. Resischule. Ostern. Abhandlung: "Die Idee der Unsterblichkeit in ihrer geschiehtlichen Entwickelung" vom Oberlehrer Dr. Merschmann (22 S. 4.). Der Verf. geht von dem allgemeinen Volksglauben, wie er sich in der Sage ausspricht, auf die speculative Philosophie des Plato, Aristoteles und Plotinus über. In der christlichen Philosophie werden dann besonders die Ansichten von Kant, Fichte, Schelling und Hegel einer Prüfung unterworfen und dann die beiden Richtungen, in die sich Hegel's Schule spaltete, einander gegenüber gestellt. Den Schluß bildet eine ernste Abfertigung des Sensualismus und Materialismus der Gegenwart. Die Schulnachrichten vom Director Krüger (10 S. 4.) bieten nichts von allgemeinem Interesse. Schülerzahl: S. 6. 188 (Vorh. Klasse 22); W. S. 161 (Vorb. Klasse 23). Abiturientenzahl: 4.
- 9. Meseritz. Realschule. Ostern. Abhandlung: "Neue Beiträge zur Kenntnis der Dipteren" vom Director Prof. Dr. Löw (56 S. 4.). Diese inhaltreiche Abhandlung über die Familie der Dolichopoden läst keinen Auszug zu. Schulnachrichten von demselben (8 S. 4.). Beiterwähnung des Rescripts von 13. October 1856, die häusliche Beaufsichtigung der auswärtigen Schüler hetressend, nimmt der Director Gelegenheit, diesen Gegenstand den betressenden Eltern noch besonders dringend ans Herz zu legen, und erinnert dahei an folgende, sür die dortige Anstalt bestehende Bestimmungen: "1) dass überhaupt Niemand zur Aus-

nahme von Pensionären berechtigt ist, welcher sich nicht deshalb bei dem Director gemeldet und seiner Einwilligung versichert hat; 2) dass kein Pensionsverhältnis bindend ist, welches nicht vom Director der Anstalt ansdrücklich genehmigt ist; 3) dass jedes Pensionsverhältnis sosort aufgelöst werden kann, wenn sich in demselben Uebelstände ernstlicher Art bemerklich machen; 4) dass die auswärtigen Schüler behus der Beaufsichtigung ihrer Führung ausserhalb der Schule und ihrer hiesigen häuslichen Verhältnisse an die einzelnen Lehrer vertheilt sind, deren wohlmeinenden Erinnerungen die nöthige Folge zu geben ist." — Schülerzahl: S. S. 205; W. S. 195. Abiturientenzahl: 3

10. Posem. Realschule. Ostern. Abhandlung: "Ueber die Midiana des Demosthenes, eine bistorisch-philologische Abhandlung" vom Oberlehrer Dr. Haupt (24 S. 4.). Der Vers. unternimmt "zur Besestigung schon gefundener Resultate" eine Prüfung der Zeitverhältnisse der Midiana und gelangt durch die Vergleichung der Angaben über die Zeitverhältnisse und die Parteistellung des Demosthenes, wie sie die Midiana, die Reden von den Symmorien, von der Freiheit der Rhodier, die erste gegen den Philipp und von der Anordnung darbieten, mit Berücksichtigung des Streites über die Verwendung der Theatergelder auf folgenden Schlus: "Die erste Philippika fällt nach Dionys. Halic. in Olymp. CVII. 1; das sie aber erst Ausgang des folgenden Jahres, Olymp. CVII. 2, gehalten worden ist, lässt sich zur Evidenz beweisen (Demosth. Studien ') p. 4 fg.); die Rede περί συντάξεως fällt demnach auch in den Ausgang desselben Jahres, bald nach der ersten Philippika; somit wäre der Gesetzantrag des Apollodor in den Anfang des folgenden Jahres, Olymp. CVII. 3, zu setzen; dass er nämlich bald nach Eintritt des Apollodor in den Senat, also kurz nach Beginn des Jahres gestellt wurde, scheint aus der Rede gegen die Neaera §. 3 hervorzugehen. Die Beleidigung des Demosthenes durch Midias wäre dann geschehen an den Dionysien des Jahres Olymp. CVII. 3, und die Rede wäre, sowie es von Dionys. v. Halic. überliesert ist, Olymp. CVII. 4 niedergeschrieben." Schliesslich verspricht der Verf., in einer zweiten Abhandlung den Nachweis zu liefern, ,, wie die übrigen Zeitbestimmungen sich mit dem gesundenen Resultate leicht in Uebereinstimmung bringen lassen", sowie ,, das Geburtsjahr des Demosthenes zu ermitteln". - Außer dieser Abhandlung entbält das Programm noch eine zweite: "Die Lehre vom Wurfe. (Ein Kapitel aus der mathematischen Physik.)" Vom Director Dr. Brennecke (4 S. 4.). Für eine unter einem bestimmten Winkel abgeschlossene Kugel werden die Formeln für die Zeitdauer, Weite und Höhe des Wurfes, die Geschwindigkeit der Kugel in bestimmten Zeiten und die Beschaffenheit der durch die Kugel beschriebenen Curve entwickelt. — Schulnachrichten von demselben (30 S. deutsch und polnisch durcheinander). Der Lehrer Moritz ging an das hiesige Friedrich-Wilhelms-Gymnasium über; die Candidaten Dr. Szenic und Dr. Szafarkiewicz II. traten ihr Probejahr 30. - Schülerzahl: 483: Abiturientenzahl: 0.

Bemerkung. Die Angabe der Anfgaben zu den freien Ausarbeitungen fehlt jetzt nur noch in den Programmen von Lissa und Posen: Friedrich-Wilhelms-Gymnasium, sowie in denen der Realschulen zu Bromberg, Fraustadt und Posen. — Metrische Uebungen wurden im Lateinischen angestellt an den Gymnasien zu Lissa (in Secunda),

<sup>1)</sup> O. Haupt: Demosthenische Studien, Colberg 1852.

Posen, Friedrich-Wilhelms-Gymnasium (in Unter-Tertia), Posen, Marien-Gymnasium (in Ober-Secunda und Ober-Tertia), Krotoschin (in Prima, Secunda und Tertia) und Ostrowo (in Ober- und Unter-Tertia).

Posen.

Schweminski.

II.

Pauli Brief an die Galater, nach seinem inneren Gedankengange erläutert von G. F. Jatho. Hildesheim 1856.

Schon waren die folgenden Seiten zum großen Theile koncipirt, als uns im April-Mai-Hefte dieser Zeitschr. 1857 die Beurtheilung obigen Werkes durch Herrn Hollenberg in die Hände kam. Gern hätten wir zun die Hände ruhen lassen und uns der von einem Andern für uns gethanen Arbeit erfreut. Allein die genannte Recension ist weder eingehend genug, um die Schäden, woran das Schristchen leidet, klar an den Tag zu legen, noch vermögen wir mit dem von Herrn Hollenberg ausgesprochenen Grundsatze übereinzustimmen. Herr Hollenberg scheut sich nicht nur, den Schülern einen so weitläufigen Commentar in die Hände zu geben, schon die Gymnasial-Praxis, mit den Schülern der obern Classen das Neue Testament im Urtexte zu lesen, erregt ihm die Besorgnifs, die Schüler möchten sich in abseits liegende sprachliche Dinge vertiefen und die Aneignung des Inhalts (er meint nicht das blosse Verständniss) darilher vergessen. Diese Besorgniss vermögen wir nicht zu theilen. Der Schüler geht meist nur zu oberflächlich liber den Text hin und lässt sich von den sprachlichen Abweichungen des Neuen Testaments wenig anfechten. Die wenigen tieferen Naturen unter denselben kann der Lehrer vor einem Sich-Verlieren in Untersuchungen über die neutestamentliche Sprache leicht durch einige der Lektüre vorausgeschickte, ohnehin nothwendige Bemerkungen über dieselbe bewahren und ihnen dadurch fühlbar machen, wie ein solches Studium weit über ihrem Horizonte liege. Uchrigens stehen doch Form und Inhalt nicht in einem solchen Gegensatze zu einander, dass ein Vertiesen in die Form nicht auch dem Inhalte zugute kommen sollte. Ferner aber soll ja der Commentar alterdings nicht auf die sprachliche Seite des Textes vorzugsweise die Ausmerksamkeit richten, sondern auf den inneren Gedankengang; und so scheint uns grade das, was Herr Hollenberg als wünschenswerth bezeichnet, nicht ein blosses Verständniss beim Schüler zu erzielen, sondern wirkliche Aneignung des Inhaltes, durch einen richtig angelegten Commentar gefördert zu werden. Der Schüler bringt, Dank dem Commentar! ein gewisses Verständniss des Textes mit in die Classe, und der Lehrer hat nun sür die Aneignung des Inhaltes zu sorgen. Der Commentar wirkt für die verstandesmälsige Aussaung des Textes, der Lehrer sorgt dafür, dass der Inhalt ins Herz dringe. Beides zugleich in der Schule zu besorgen, ist wenigstens überaus zeitraubend und würde hei dem ohnebin mehr als zu knappen Maasse sür den Religionsunterricht auf Gymnasien den andern Disciplinen ungebührlich Eintrag thun. Also ist ein Commentar allerdings nicht unnütz, nur dass er von der rechten Art sei, nur dass er die ihm gesteckte Aufgabe nicht liberschreite.

Diese Aufgabe ist im Vorigen schon dem wesentlichsten Gesichts-

punkte nach bestimmt. Der Commentar hat lediglich die verstandesmäsige Aussaung des Textes zu erzielen, das Sprachliche nur zu berücksichtigen, soweit es zu diesem Zwecke nothwendig ist, alles Dogmatische und Erbauliche aber dem mündlichen Unterrichte zu überlassen; und diese Aufgabe hat er in möglichst blindiger, aber doch völlig klarer Form zu läsen. Jedes überslüssige Wort, jede Unklarkeit ist ein schwerer Schaden, insofern der Schüler nur durch das gesesselt wird, wodurch er sich im Verständniss wirklich gefördert sühlt. Dass der Schüler aber gesesselt werde, ist hier mehr nothwendig als bei der Erklärung irgend eines Profan-Skribenten. Es handelt sich um das Heiligste, und schwer verantwortlich ist der, welcher dieses Heiligste den Schülern verleidet. Es versteht sich demnach von selbst, dass alle Polemik streng abzuschneiden ist und dem Schüler nur feste Resultate zu überliesern sind. Der Gymmasiallebrer hat, wie Döderlein sagt, es nicht mit dem Objekte zu thun, sondern mit dem Subjekte. So hat die Gymnasial-Exegese nicht die Wissenschaft zu fördern, condern den Schüler. Sie hat Knechtsdienste zu üben. So ist es namentlich für das Neue Testament nicht ihre Aufgabe, zeue Interpretationsweisen zu suchen und diese geistreich zu begründen. Sie hat den Schülern zunächst die von der Kirche in ihren Bekenntnissen recipirte Auslegung, als die jedenfalls beste, zu überliefern. Da aber die Kirche unmittelhar sich nur über die dogmatisch wichtigsten Stellen außert, so hat der Herausgeber eines Commentars für Gymnasien die Auslegungen der bedeutendsten Kirchenlehrer zu studiren und das von diesen Festgestellte nur dann zu verlassen, wenn unumstößliche sprachliche Gründe nöthigen. Dergleichen Gründe werden sich aber nur in wenigen Fällen finden, da die Kirchenlehrer und namentlich unsere Roformatoren ihr Neues Testament wohl besser und gründlicher studirt haben, als es die meisten Gymnasiallehrer zu thun im Stande sind. Ververslich aber ist es, wenn der Interpret es wagt, an sein Werk zu gehen, ohne vorher jenes gründliche Studium der besten vorausgegangenen Commentare vorgenommen zu haben, und sich nun selbstgefällig in eigenen Bypothesen und geistreichen Ersindungen des eigenen Kopses ergeht. Er hat die Schuhe der Eitelkeit auszuziehen. Denn es ist heiliges Land, welches er betritt. Er hat die Selbstverläugnung zu üben, seine eigene Meinung unterzuordnen der der bedeutendsten Vorgänger. Der Schüler hat die Luthersche Uebersetzung in der Hand und läset sie bei seiner Präparation wahrlich nicht ungenützt. Welch heillose Verwirrung wird sus ein Commentar in den Köpfen der Schüler anrichten, wenn er unbekümmert um dieselbe mit eigenen Beinen kühne Luftsprünge macht und somit hunderte von Malen in Gegensatz zu Luther tritt. Er ist ein eitler Mann, der die Gedanken seines lieben Ichs für die vortrefflichsten hält. Er ist ein leichtsertiger Lehrer. Denn er scheut sich nicht, den Respekt vor den bedeutendsten Autoritäten bei den Schülern zu erschüttern. Er 🕦 nicht scharfsinnig genug, dass er damit den Respekt vor Autoritäten überhaupt und also auch vor seiner eigenen untergräht. Da nun aber Luthers Uebersetzung ebensowenig, wie die jedes Andern, sofort überall die tiefere Auflassung des Verfassers erkennen läßt, so ist es unbedingt nothwendig, dasa der Interpret den Commentar Luthers, da wo solcher existirt, studirt habe. Dann und nur dann darf er sich ein Urtheil darüber erlauben, ob Luther in seiner Uebersetzung geirrt oder nicht. Nur in wenigen Fällen, wie gesagt, wird er Irrtbümer mit Sicherheit nachweisen können. Findet er aber dergleichen und bat er sich darüber durch gründliche Prüfung und durch Vergleich mit den besten anderen Commentaren versichert, so soll er allerdings seine Weisheit nicht unter den Schessel stellen, aber er hat seine Abweichung mit Bescheidenheit dem Namen Luthers gegenüber vor seinen Schülern als eine solche darzulegen

und den unumstölslichen Grund für dieselbe hinzuzustigen. Auf diese Weise allein kann der Verwirrung gesteuert werden, auf diese Weise allein wird die gefährliche Klippe unserer Zeit, 'der Mangel an Respekt vor Autoritäten, schon bei der Jugend vermieden. Was soll man aber sagen, wenn Männer, die den Galater-Brief für Gymnasien commentiren wollen, nicht nur Luthers Commentar nicht kennen, sondern auch Bengel's, Starcke's, Usteri's nicht, ja wenn sie, weit entfernt, die Meinung dieser Männer zu prüfen und sich ihr bei dem Mangel an entscheidenden Gründen für das Gegentbeil mit ihren subjektiven Einfällen unterzuordnen, wenn sie, sage ich, weit davon entsernt, sich unterfangen, den Hofmeister sogar des Apostels zu spielen; wenn sie statt der Tiefe und der Weite des apostolischen Wortes nachzusinnen, erfüllt von der Ueberzeugung, dass der heilige Geist durch den Apostel rede, statt dem kühnen Fluge des Apostels zu folgen und die überflogenen Mittelglieder der Rede zu ersetzen, erfüllt von der Ueberzeugung, dass die Lücke nur für den blöden Verstand vorbanden ist, in der Sache selbst aber nicht existirt, statt das Unverstandene oder Halbverstandene als ein Mysterium zu betrachten, dessen Lösung noch von der weiteren Thätigkeit des heiligen Geistes in den Gläubigen zu erwarten ist, wenn sie, sage ich, statt dessen ihre eigenen Gedanken an die Stelle der apostolischen setzen, den Apostel des Mangels an Logik bezüchtigen und nicht nur den Apostel ganz verstanden zu haben wähnen, sondern sich sogar bessere Einsicht als ihm zutrauen.

Dies aber ist der Fall des Herrn Jatho.

Herr Jatho bat, und dies wollen wir gern anerkennen, allerdings seine Aufgabe insoweit verstanden, als er mit wenigen Ausnahmen das dogmatische Beiwerk und das Erbauliche ausschließt und sich auf sprachliche Bemerkungen nur sparsam einlassend vorzugsweise für die verstandesmässige Entwickelung des Gedankenganges sorgt. Auch rücksichtlich der Bündigkeit und Klarheit wollen wir im Ganzen nicht mit ihm rechten, wenn auch im Einzelnen Manches noch hätte weggeschnitten werden können und mehr als eine Stelle dem Schüler geradezu unfasslich sein muss. Endlich soll ihm auch noch zugestanden werden, dass er, wie er versprochen, die Polemik meistens vermieden hat, wenn sich dieselbe auch in seinem ersten Exkurse reichlich genug findet und auch im Commentar selbst nicht ausgeschlossen ist (vgl. S. 9 Anmerk. über Gal. I, 19: εὶ μη Ἰάχωβοτ, τὸν ἀδελφὸν τοῦ χυρίου). Hiermit sind wir aber auch an der Gränze des Anzuerkennenden angekommen. Keiner der genannten anderen schwer wiegenden Anforderungen hat Herr Jatho entsprochen und fast alle die bedeutenden oben besprochenen Verirrungen sich zu Schulden kommen lassen. Dieses im Einzelnen nachzuweisen, ist die Aufgabe der folgenden Seiten. Gelingt uns aber dieses, so werden wir hoffen dürsen, Herr Jatho werde entweder seine Absicht, dem Galater-Brief auch noch den Römer-, Philipper-, Thessalonicher-Brief, die Apostelgeschichte und ein Evangelium nachfolgen zu lassen, aufgeben oder wenigstens vorher gründlicher über seine Aufgabe nachdenken, die Schube der Eitelkeit ausziehen und die Schüler theils vor der heillosen Verwirrung, die seine Erklärung in den Köpfen derselben nothwendig anrichten muss, theils vor dem Wachsen in Mangel an Respekt vor Autoritäten bewahren.

Dass Herr Jatho von der Uebersetzung Luthers abgewichen, und zwar sehr häufig abgewichen ist, lehrt der Augenschein, auch kann und wird Herr Jatho selbst es nicht läugnen. Wir begnügen uns daher einfach auf seine Auslassungen über Cap. I, 7. Cap. II, 7. 16. Cap. III, 4. Cap. V, 12. Cap. VI, 4. 6. 10. 16 zu verweisen. Nicht ein einziges Mal bat der Vers. es für der Mühe werth erachtet, die Schüler darauf auf-

merksam zu machen, dass und warum er von Luther abgewichen, ein Umstand, der uns sast auf den Gedanken bringt, Herr Jatho sei sich selbet der Abweichung nicht bewusst gewesen, da er es sonst sür Gewissenspflicht gehalten haben würde, der Verwirrung bei den Schülern durch Absindung mit Luther vorzubeugen. Es genügt aber in sast allen diesen Stellen, Luther's und Jatho's Uebersetzung einsach mit dem Griechischen Texte zu vergleichen, um zu sehen, wer der Meistes und

wer der Leurling ist.

In einer andern Reihe von Stellen behält Herr Jatho zwar die Uebersetzung Luther's bei, folgt aber einer eigenthümlichen, oft himmelweit von der Luther'schen verschiedenen Aussaungsweine; z. B. Cap. I, 16. σάς και αίμα erklärt er: "die Kirche, insoweit sie noch von Sünden und auch von Irrthum nicht frei ist." Luther erklärt: "die Menschen mit dem Nebenbegriff der Schwäche und Unzuverlässigkeit". Mit Recht. Denn wo wäre die Kirche je mit den Worten sagt zat alua bezeichnet? - Cap. II, 9 sagt Jatho: xáque sei "nicht die innere Gabe, sondern der außere Beruf." Luther erklärt mit Recht gerade umgekehrt. - Cap. III, 9. Jatho: "Darum folgt aus der Erklärung der alttestamentlichen Stelle, dass auch bei Abraham sich der Glaube als Heilsbedingung gesunden hat." Bei Luther ist mit Recht das, was Herr Jatho als Schlussfolge ansieht, die Voraussetzung. - Cap. IV, 11. φοβούμαι ύμας, μήπως κὰτη πεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. Jatho: "ich fürchte, dass es bei Euch früher za keiner gründlichen Bekehrung gekommen ist." Luther denkt an den Absall nach geschehener Bekehrung, und mit Recht, wie der Vergleich mit Cap. III, 4 und Cap. V, 4 ergibt. - Ebenso weicht Herr Jatho Cap. IV, 12. 13, Cap. IV, 25 und an andern Stellen von Luthers Auffassung nicht nur ab, sondern er kümmert sich auch nitgends um die Aussaung Luthers, und kein Wort seines Commentars verräth, dass er Luthers Auffassung kenne. Ja, wir müssen dies ganz entschieden bezweiseln, da die so natürlichen und wortgemässen Auslegungen Luthers und sein gemüthlicher Erguss darüber bei Herrn Jatho gewiss, wenn er nicht allen Sinn für einfache Natürlichkeit verloren hat, den Sieg über seine eigene gekünstelte und gesuchte und in dem Sprachgebrauche des Neuen Testaments keineswegs begründete Interpretation davongetragen bätte.

Aber auch von den Erklärungen der andern oben genannten Exegetiker haben wir vergeblich eine Spur in dem Commentare Herrn Jatho's gesucht. Sollte denn Herr Jatho, wenn er sie gelesen, in allen nicht wenigstens eine oder die andere Erklärung gefunden haben, der er hätte zustimmen können? Es ist also allerdings mehr als wahrscheinlich, dass Herr Jatho die Ergebnisse des Studiums von ganzen Jahrhunderten, welche in jenen Commentaren dargeboten werden, stolz verachtet und sich principgemäß nur auf seine eigenen Beine gestellt hat. Denn dass er die Arbeit, jone Commentare zu studiren, gescheut habe, wenn er das Studium principiell für nothwendig erachtet hätte, können wir uns doch nicht überwinden anzunehmen, obzwar allerdings der Commentar Luthers einigermaalsen voluminös ist und sein Studium uns manch' liche Stunde gekostet hat. Es ist also richtig der Mangel an Respekt vor der überlieferten Wahrheit, das Ueberwiegen des subjektiven Gelüsten gegenüber den Autoritäten in der Kirche, der Grundsebler unserer ganzen Zeit, der entsetzliche Verwirrung in alle kirchlichen Dinge gebracht hat, der Berrn Jatho verführt hat, sich in der Interpretation der heil. Schrist lediglich auf seine eigenen Beine zu stellen, ohne zu bedenken, dass hierderch zuletzt auch die Autorität der Schrift illusorisch gemacht wird. Der Geist der Deutschen Reformation beruht nicht darauf, daß die Tradition gebrochen werde, sondern dass sie nur gereinigt werde, sie hat

nicht gegen die Wahrheit protestirt, well sie eine überlieserte ist, sondern gegen die Ueberlieferung, sofern sie eine irrthümliche ist. Der wahre Protestant lutherischer Resormation verwirft also die Tradition weder im Allgemeinen noch in der Erklärung der heiligen Schrift. Er glaubt nicht, die Bibel-Erklärung von vorn ansangen zu müssen. Soll die Schrist bloß nach dem subjektiven Belieben, nach dem religiösen Gefühl des einzelnen, wenn auch gläubigen Menschen ausgelegt werden, so wird die Bedeutung der Kirche nicht nur verkannt, sondern es herrscht dann das independentistische Princip, welches systematisch an dem Sturz der bestehenden Kirche arbeitet und auf eine neue Kirche lossteuert, welche man die Kirche der Zukunft zu nennen beliebt, darinnen keine Bekenntnisse die dazu gehörigen Glieder trennen sollen, sondern allein das Evangeltum Bindemittel und Heilsgrund sein soll. Die Religion wird dann, wie Lammenais (in seinem ,, essai sur l'indifférence en matière de religion") sagt, umgewandelt en une science de pur raisonnement, elle prend autant de formes qu'il y a de têtes. Les sectes naissent des sectes sans fin et sans repos. Solche Reformer rechtfertigen den Vorwurf, den Lammenais mit Unrecht der Reformation des 16ten Jahrhunderta überhaupt macht, indem er sagt: la réforme en général est par la loi même de son existence une république ou plutôt une anarchie religieuse, où le pouvoir, sans stabilité et sans règle, appartient au plus kabile ou au plus ambitieux. Voilà pourquei tout système religieux, fondé sur l'exclusion de l'autorité, renferme en son sein l'athéisme et l'enfante tot ou tard. Solchen Reformern gegenüber halten wir an dem Versprechen der Schrist sest, dass der Herr mit zeiner Kirche zein wolle nasus τάς ήμερας έως της συντελείας του αίωτος, und warnen sie durch den Hinweis auf Matth. XVIII, 47: tar de nat the texthelas nagazoùog, leve σοι ώσπες δ έθνικός και δ τελωνής.

Und was nun bei solchem subjektiven Gebaren herauskommt, davon werden wir uns am besten überzeugen, wenn wir der von Herrn Jatho gegehenen Entwickelung des Gedankenganges im Galater-Brief folgen. Dieselbe wird zugleich zeigen, wie Herr Jatho, statt sich in den Gedankengang des Apostels zu vertiefen, seine Gedanken an die Stelle der apostolischen setzt, wie er den Apostel, wo er sich seinem logischen Schema nicht siigen will, wie einen Schuljungen hosmeistert und nachzuweisen bestrebt ist, wie derselbe eigentlich, um logisch zu sein, sich hätte ausdrücken müssen, ein Versahren, welches, wie wir oben gezeigt haben, den Respekt der Schüler vor der heiligen Schrist selbst und so-

mit den wahren Glaubensgrund untergraben muß.

Zuvor aber wollen wir zwei Punkte noch aus dem zweiten Capitel berausheben, die wir in der Entwickelung des Gedankenganges übergangen haben, da Herr Jatho in diesem Theile wenigstens im Allgemeines

den richtigen Faden sestgehalten hat.

Die erste Stelle enthält die berühmten Worte vs. 16: εἰδότες δέ, ὅτι οὐ δικαιρῖται ἀνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χρωστοῦ. Die Lutherischen Theologen nehmen in dieser Stelle einfach an, ἐὰν μή sei gleich εἰ μή. Daſs aber εἰ μή im Griechischen von Homer an bis auf die spätesten Autoren herab im Sinne von ἀλλά gebraucht sei, das weiſs jeder Schulknabe. Herr Jatho hat an diesem Gebrauche des ἐὰν μή für εἰ μή Anstoſs genommen und will es in seiner urspriinglichen Bedeutung "es sei denn daſs" oder "auſser" ſesthalten. Er wirſt dabei den Interpreten vor, daſs sie keine Künste gescheut haben, den Gedanken weg zu interpretiren. Gleichwohl weiſs er zu gut, daſs, wenn die Worte bei dieser Fassung des εἰ μή in dem nächstliegenden Sinne genommen werden, wie sie die Katholiken nehmen, der Sinn derselben der Paulinischen Lehre widerspreche, wie selbige nicht nur aonst hundert-

mal, sondern auch in diesem selben Verse unmittelbar darauf (% & & &καιωθώμεν έχ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ έξ έργων νόμου etc.) ausgesprochen ist. Um diesem Dilemma zu entgehen, kommt er auf eine wunderliche Idee. Die Yoya vouov, sagt er, sind die Gesetzeserfüllung Christi. Der Sinn der Stelle wiirde demnach dieser sein: Niemand wird durch die Gesetzeserfüllung Christi gerechtfertigt, es sei denn durch den Glauben an Christum. Hiernach würde sich der Apostel bemühen, solchen Leuten, die die Gesetzeserfüllung Christi festhalten, zu beweisen, dass ibaen das nichts helfe, wenn sie nicht auch an Christum glaubten. Nun frage ich aber Herrn Jatho: kann denn Jemand die Gesetzeserfüllung Christi festhalten, ohne an Christum zu glauben? was heisst denn die Gesetzeserfüllung Christi festhalten anders, als an Christum glauben? Herr Jatho sagt selbst: "durch Vermittelung des Glaubens ergreifen wir die ganze Gesetzeserfüllung, die Christus für uns geleistet hat. Daraus kann doch aber nicht gefolgert werden, dass die Gesetzeserfüllung Christi für mich bestehen, dass ich sie für wahr halten könnte, ohne sie durch Vermittelung des Glaubens zu ergreifen. Dies müßte aber möglich sein, wenn die Erklärungsweise des Herrn Jatho richtig sein sollte. Es ist vielmehr selbstverständlich, dass, wer daran festhält, dass Christus das Gesetz für uns erfüllt hat, auch an Christum glaubt; Paulus würde also bei der Auslegung, die Herr Jatho diesen Worten giebt, gegen Windmühlen sechten. Er ist aber kein Don Quixote. Der Gegensatz ist vielmehr ein sehr reeller. Rechtfertigung durch die eigenen Werke, also Pelagianismus und Rechtsertigung aus Gnaden durch das Verdienst Christi stehen sich einander gegenüber. Und wie will denn Herr Jatho mit dieser Erklärung in den übrigen Theilen des Verses durchkommen? Die Worle ,, fra δικαιωθώμεν έκ πίστεως Χριστού και ούκ έξ ξργων νόμου, διότι εξ έργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ" müßten also überseizt werden: dass wir gerechtsertigt werden durch den Glauben und nicht durch die Gesetzeserfüllung Christi, weil durch die Gesetzeserfüllung Christi kein Fleisch gerecht wird. Dies ist geradezu ein Unsinn! oder meint Herr Jatho, die foya vámou seien gegen Ende des Verses etwas Anderes, als im Anfang desselben? — Herr Jatho wird sich hiernach von scinem Irrthum überzeugen. Es bliebe nun, wenn wir ἐἀν μή in eeiner ursprünglichen Bedeutung festhielten, nur die Auffassungsweise übrig, nach welcher wir wohl durch des Gezetzes Werke gerechtfertigt werden könnten, sofern wir nur an Christum glaubten. Dieser widerspricht aber Paulus selbst sowohl überall, als auch in diesem Verse, weiter unten. Der Schluss aus alle dem ist, dass, wenn auch tar un sich nirgends in der Bedeutung von εὲ μή = ἀλλά fände, der Gebrauch doch für diese Stelle angenommen werden müßte. — Welche Verwirzung richtet aber Herr Jatho durch solche Künsteleien in den Köpfen der Schüler an? warum zieht er eigene Einsälle ohne tiesere Erwägung der überlieferten Weisheit vor? gebt er hier nicht in den Schuhen der Eitelkeit einber, die man, wie wir oben sagten, ausziehen muse, wenn man das Feld der biblischen Excesse betritt, welches beiliges Land ist?

Zu den beiden auf diese Stelle folgenden Versen (17 u. 18) bemerkt Herr Jatho: "Zwei Folgerungen seien aus der Lehre des Paulus von den Gegnern gezogen worden, um die Nothwendigkeit der Gesetzesannahme zu zeigen. Die Gegner hätten gesagt: Nun gut, ihr werdet in Christo allein gerechtfertigt, aber ihr könnt doch nicht läugnen, daß ihr sündigt. Ihr müßt also behaupten, entweder daß man, in Christo stehend, immerhin sündigen darf, soviel man mag, und daß also Christus ein Förderer der Sünde ist, oder ihr müßt euch selbst die Sünde zuschreiben, und dann wißt ihr ja, daß die Sünde vom Reiche Gottes ausschließt, daß ihr also die Verheißungen nicht empfanget." Die erste

Folgerung der Gegner, sagt Jatho sodann, werde abgewiesen und die Abweisung dadurch begründet, dass die zweite Folgerung in beschränkter Weise zugegeben werde. Woraus soll man denn aber die vermeintliche zweite Folgerung der Gegner erkennen, da sie ja nirgends ausgesprochen ist? Daraus, dass Paulus sie in beschränkter Weise zugibt, - lautet die Antwort des Herr Jatho. - Wie kann man aber zugeben, was gar nicht ausgesprochen ist? — Und gesetzt nun, sie sei ausgesprochen, so meint also Herr Jatho, dass Paulus sie in beschränkter Weise zugegeben habe. Nun, so haben also die Gegner Recht und die Nothwendigkeit der Gesetzesannahme ist, wenn auch in beschränkter Weise, vom Apostel anerkannt? - Dem ist nicht so! vielmehr enthält vs. 15 eine sehr positive, der Schlussfolge des oder der Gegner bestimmt entgegengestellte Behauptung des Paulus. Der Bau der Rechtsertigung aus dem Gesetze ist aufgelöst durch die Annahme der Rechtfertigung durch Christum; wer diesen Bau wiederherzustellen versucht, der ist der Uebertreter, der dient der Sünde, nicht aber Christus. Diesen Schluss hat auch Herr Jatho richtig herausgefühlt. Wie derselbe aber mit der Einräumung der vorausgesetzten zweiten Folgerung der Gegner in Einklang gesetzt werden könne, ist völlig unklar. Die zweite Schlussfolgerung der Gegner war nach Herrn Jatho's Meinung, dass sich der Gläubige die begangene Thatsünde selbst zuschreiben müsse, und dass er dadurch vom Reiche Gottes ausgeschlossen werde. Paulus aber behauptet, dass derjenige ein Uebertreter sei, der die Gesetzesgerechtigkeit wieder aufbaue. Das sind doch zwei himmelweit von einander verschiedene Behauptungen. Nach Herm Jatho's Meinung aber soll Paulus dieselben als identisch angeschen und darum Beides in dem einen Ausdruck (a) zusammengesasst haben. Herr Jatho gesteht zu, dass dadurch das Verständniss etwas erschwert werde. Die daraus entstehende Unklarheit fällt aber durchaus nicht dem Paulus zur Last, sondern der verschrobenen Interpretation des Herrn Jatho. Es bleibt dabei: die zweite Schlussfolgerung der Gegner ist eine Erfindang des Herrn Jatho, bei Paulus existirt sie nicht. Dieser stellt vielmehr, wie wir schon sagten, der Schlussfolge der oder des Gegners eine schnurstracks widersprechende entgegen, und es kommt einzig darauf an, nachzuweisen, wie Paulus dem in vs. 17 auftretenden Gegner habe vorwerfen können, dass er die Gesetzesgerechtigkeit wieder aufrichte. Darin hätte Herr Jatho seine Aufgabe suchen sollen, und er würde gefunden haben, dass derjenige allerdings die Gesetzesgerechtigkeit wieder aufrichtet, der Christum darum für einen Sündendiener hält, weil er die, die da gesündigt haben und die auch ferner sündigen werden, gerecht macht. Wer Christum darum stir einen Sündendiener hält, der misst den Gerechtsertigten wieder am Gesetz, er richtet also die Gesetzesgerechtigkeit wieder auf. Der wahre Christ aber weiß, dass er dem Gesetze abgestorhen ist, damit er Gott lebe, dass er mit Christo gekreuzigt ist, dass er zwar lebt, doch nun nicht er, sondern dass Christus lebe in ihm. Was er aber jetzt noch im Fleische lebt, das lebt er im Glauben an den Sohn Gottes, der ihn geliebet hat und sich selbst für ihn dahingegehen. — Also: die Sünde, die der Christ noch thut, die ist, insoweit er an Christum glaubt, sofort durch Christi Versöhnungstod gehoben, sie wird ihm nicht mehr angerechnet; er lebt nicht mehr der Sünde, er ist ihr abgestorben, sie ist nicht mehr das herrschende Princip in ihm, so sehr er auch von ihr fortwährend noch gequälet wird. Dies sind die Gedanken, die Paulus im Folgenden berrlich und klar auseinandersetzt. Diese hätte Herr Jatho zur Erklärung von vs. 17 u. 18 heranziehen sollen, und er hätte nicht nöthig gehabt, dem Apostel Unklarheit aufzubürden, und er würde nicht die Köpfe der armen Gymnasiasten durch seine Interpretation wirr gemacht haben. So geht es aber, wenn man nicht sich demütbig dem Apostel unterordnet und statt seinem Gedankengange nachzuspüren die eigenen Gedanken ibm unterschiebt. Aehnlich ist der große Philologe Hermann 1) auch versahren, nur dass dieser wenigstens ehrlich den Apostel als einen verschrobenen Fanatiker und schlauen Sophisten bekämpst und

über seine Opposition gegen ihn sich nicht selbst täuscht.

Folgen wir nun der Entwickelung des Gedankenganges, den Herr Jatho im Galaterbrief findet, so beginnt die falsche Auffassung schon sast unmittelbar nach dem Grusse, den der Apostel an die Gemeinde im Anfang richtet. Cap. I, vs. 8 soll nach Herrn Jatho die Behauptung enthalten, dass die Galater durch Paulus die rechte Lebre empfangen haben, und vs. 9 die Behauptung, dass sie sie damals auch recht verstanden haben. Beide Verse aber enthalten weiter Nichts, als dem über den Abfall seiner geliebten Gemeine betrübten Herzen des Apostels entrissene Verwünschung über die, welche den Abfall veranlasst haben. Darin liegt allerdings indirekt auch die Behauptung, dass seine Lehre, die er den Galatern überliefert hat, die rechte gewesen sei, aber das ist in dem Gedankenzusammenhange nicht die Hauptsache, sondern die Aeufserung der krästigsten Indignation über den Absall und seine Urheber ist und bleibt die Hauptsache. Trotzdem, dass nun der Herr Verf. in dem Sten und 9ten Verse diese kräftige Imprekation als für den Gedankenzusammenbang wichtig gar nicht beachtet hat, soll nun der ganze folgende Haupttheil von I, 10 - II, 21 doch nur die Berechtigung des Apostels zu dieser Imprekation begriinden. Diese Begründung soll denn in vier Abschnitte zerfallen. Cap. I, 10 sagt nach Herrn Jatho's Meinung aus, "dass der Apostel die Wahrheit predigen wolle, Vers 11-20, dass er sie predigen könne, Cap. I, 21 - II, 14, das er sie wirklich ohne

<sup>&#</sup>x27;) Die Resultate der Hermann'schen Abhandlung über die 3 ersten Capitel des Galaterbrieses sind von Usteri meistens mit schlagender Klarheit widerlegt worden. Aber Hermann's gänzliche Unkenntniss der christlichen Glaubenslehre sowie sein Mangel an Pietät gegen den Apostel sind von diesem sehr glimpflich behandelt worden. VVir verzeihen dem großen Philologen gern jene Unkenntnis und beschuldigen ihn deshalb nicht, da er darin doch leider nur ein Kind seiner Zeit war; auch die lymphatae mentis divinatio, die er den gläubigen Christen zuschreibt, und die andern schmeichelhaften Epitheta, die er ihnen beilegt, können diejenigen nicht in Zorn setzen, die in dem Hasse der Welt und in der Verachtung, die ihnen von Seiten der menschlichen Vernanst zu Theil wird, ein sehr beruhigendes Kennzeichen ihrer Zugehörigkeit zu Christo erblicken; aber bedauern müssen wir um seinetwillen, dass er es gewagt hat, dem Worte des Apostels bald perversitatem, bald confusum sententiarum ordinem vorzuwersen und denselben wie einen Schuljungen zu korrigiren, ja dass er ihm eine absichtlich falsche Auffassung des alttestamentlichen Schriftwortes zu Gunsten "seiner selbstgemachten placita" zutraut. Nur um seinetwillen, wie gesagt, bedauern wir eine so maasslose Pietatslosigkeit, dem Anschn des Apostels hat er damit ja in Nichts schaden können. Ueberhaupt ist es sehr zu bedauern, dass die Blüthe der deutschen Philologie in die Zeit des Unglaubens gesallen, und dass daher fast die grössten Meister derselben in einer schiesen Stellung zum Worte Gottes gestanden haben. Die jetzigen Meister haben die Pflicht, sich von diesem Erbiheil loszusagen. Möchten sie doch dieses, so oft sich Gelegenheit bietet, thun und dadurch die früher unfreiwillige, jetzt aber ganz zerrissene Einigkeit der gelehrten Schule mit der Kirche zum wahren Heile der studirenden Jugend als eine freie und ungezwungene wiederherstellen!

Menschenfurcht predige, II, 15-21 worin seine wahrbaftige Predigt bestehe." - Dieser Art der Inbaltsangabe fühlt man sofort die logische Pedanterie ab, doch nähme man diese geduldig mit in den Kauf, wenn man dafür nur auch durch die logische Schärfe entschädigt würde. Aber auch diese müssen wir hierin gänzlich vermissen. Darin, das Paulus die Wahrheit predigen wolle und dass er die Wahrheit predigen könne, sowie darin, dass er sie wirklich predige, liegt doch noch kein Recht zu einer imprecatio über eine Gemeinde! Der Hauptzweck des bezeichneten Abschnittes ist vielmehr die Feststellung der apostolischen Würde des Paulus, die von den Irriehrern in der Gemeinde angezweifelt worden war und die nun vom Apostel durch die Behauptung begründet wird, dass er seine Lehre nicht von Menschen empfangen bahe, weder von den Aposteln (vs. 12-20) noch von den Gemeinden (21-24), ja dass er den Aposteln auf dem Convent in Jerusalem die Aperkennung der Richtigkeit seiner Lehre abgerungen habe (II, 1-10), und dass er sogar den Petrus bahe zurechtweisen müssen (II, 10-13). Von einer Begründung der imprecatio ist hier weiter nicht die Rede. Nur der einzige vs. 10 enthält eine solche, wie die Partikel yao beweist. Er rechtsertigt aber seine Verwünschung dadurch, dass es ihm nicht um Menschengunst zu thun sei, sondern um das Wohlgefallen Gottes. Herr Jatho aber findet in diesem Verse nur die Behauptung, dass der Apostel die Wahrheit predigen wolle. Dies ist denn doch etwas zu mager. Mit vs. 11. γrωρίζω δὲ ύμιτ beginnt sodann der Apostel den ersten Hauptabachnitt seines Briefes. Diese Worte selbst schon kündigen das Anheben einer neuen Gedankenreihe an, die der Apostel nun in der oben angegebenen Weise verfolgt. Herr Jatho findet die Begründung der Verwünschung sogar noch in dem Abschnitt Cap. II. vs. 15-21, der nach seiner eigenen Arbeit darlegt, worin die wahrhaftige Predigt des Apostels bestehe.

So hat Herr Jatho zu Gunsten eines von ihm aufgestellten logischen Schemas den wahren Gedankengang in den ersten beiden Capiteln schon im Allgemeinen gänzlich verkannt. Selbst wenn wir aber von dem Gedankengang im Allgemeinen absehen, vermögen wir die Ueberschriften der einzelnen Abschnitte als den wahren Inhalt derselben bezeichnend nicht anzusehen. Wenn Herr Jatho in dem Abschnitt Cap. I, 21-24 die Anerkennung der Thatsache, dass der Apostel die lautere Wahrheit stets verkündigt habe, von Seiten der Gemeinde findet, so erhebt er damit einen beiläufig aus den Worten des Apostels sich ergebenden Schluss zur Quintessenz des Gedankens. Der Hauptgedanke liegt in dem άγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις. Diesen galt es zur Orientirung des Schülers in der Ueberschrift hervorzuheben. Auch die folgenden Ueberschriften S. 12 und S. 16 (ab init.) entbehren der Schärfe. In Cap. II, 1-10 kommt es nicht sowohl auf den Kampf, als auf das Resultat desselben an, nämlich die Anerkennung der Paulinischen Lehre durch die übrigen Apostel als eine gleichberechtigte, und vs. 11-14 war die überlegene Stellung des Paulus sogar dem Petrus gegenüber besonders zu accentuiren. Wenn wir nicht schon wülsten, dass diese Ueberschriften dem ohen besprochenen logischen Schema zu Liebe gewählt sind, so könnte man fast meinen, es sei Princip des Verfassers, in den Ueberschriften den wesentlichen Gesichtspunkt nicht zu geben, da sie in der That zu den betreffenden Abschnitten meist wie die Faust aufs Auge passen, während man aus der Behandlung im Einzelnen erkennt, daß Herr Jatho den wahren Gang der Gedanken wohl erfast hat. Die Schüler aber werden im weitern Fortschritt der Lektüre die früheren Abschnitte besonders nach den Ueberschriften rekapituliren und können somit durch das Buch des Herrn Jatho nur irregeleitet werden.

Im dritten Capitel will der Apostel nach wiederholter Rüge des Ab-

falls beweisen, dass der einzige Weg zur Rochtsertigung der Weg des Glaubens sei. Den Beweis führt er A. positiv: 1) aus der eigenen Ersabrung der Gemeinde (vs. 1-5), 2) aus dem Beispiele des Abraham (vs. 6 u. 7), 3) aus der Verheissung, die dem Abraham gegeben. B. nogativ. Aus dem Gesetze könne die Gerechtigkeit nicht kommen. Dies könne nur Fluch bringen. Ueberhaupt schlössen sich Gesetz und Evangelium (Glauben) rücksichtlich der Rechtfertigung einander aus. Der Glaube hebe den Fluch des Gesetzes auf; und so sei der verbeissene Segen auch auf die Heiden gekommen mittelst des Glaubens an Christum. Dieser höchst einfache Gedankengang wird nun von Jatho mannigfach verkannt. Zuerst übersieht er, dass in vs. 6 u. 7 das Beispiel des Abraham einen besondern Beweisgrund enthält; sodann soll vs. 9 den Schluss enthalten, dass auch bei Abraham der Glaube die Heilsbedingung gewesen sei, eine Auffassung, die den Gedankenzusammenhang gradezu auf den Kopf stellt und den Schüler böchlich verwirren muss. Herr Jatho faset das als die Behauptung auf, was die Voraussetzung ist. Daß Abraham durch den Glauben gerecht geworden ist, ist genügend begründet durch das Citat aus dem Alten Testament vs. 6. Da nun in ihm auch alle Heiden gesegnet werden sollen, so kann dies nur durch ihre Glaubensverwandtschaft mit Abraham geschehen; also, so schliefst vs. 9, werden nun die des Glaubens sind ebenso durch den Glanben gesegnet, wie Abraham darch den Glauben gesegnet worden ist. Hat nun der Verf. hierin den Zusammenhang gänzlich verkannt und somit die Schüler irregeführt, so verdunkelt er im Folgenden die so höchst einfache Darlegung des Apostels dadurch, dass er die Gedanken desselben in die spanischen Schnürstiefeln einer pedantischen Schluskette zwängt und dieselben als eine Reihe von Obersätzen und Untersätzen (propositiones und assumtiones) erscheinen lässt. Und damit ja seine solgerechte Schlusskette nicht gestört erscheine, so wird der Apostel beschuldigt, bald einen Gedanken ausgelassen zu haben, hald einen andern in nicht logischer Form ausgesprochen zu haben. Wir wollen es Herrn Jatho nicht verargen, wenn er sich den Gedankengang des Apostels in seiner Weise klar macht. Kaus er die erhabenen Gedanken nicht anders fassen, als durch das Medium einer logischen Formel, so ist er freilich veiner selhst wegen genöthigt, diesen Weg zu gehen. Nur soll er nicht meinen, dass die Jugend gewillt sein werde, ihm auf diesem Wege zu folgen, und das vermittelst seiner langweiligen und engherzigen Schlusketten zu ergreisen, was sich ihr unmittelbar in der freien Gedankenassociation des Apostels darbietet. Wir aber wollen die Freiheit constatiren, die sich Herr Jatho an dieser Stelle nimmt, die Darstellung des Apostels wegen ihrer Abweichung von seinen logischen Formeln zu hofmeistern, wie dies auch bald darauf in dem zum 18ten Verse dieses Capitels Bemerkten wieder geschieht.

Auch in der Darlegung des Gedankenganges von Cap. IV irrt Herr Jatho wieder schwer. Der Abschnitt Cap. IV, 21—31 gehört doch ganz unwiderleglich noch zur Lehrdarstellung des Apostels. Diese Lehrdarstellung wird aber von vs. 8—21 unterbrochen durch eine höchst gemüthvolte Anrede an die Galater, die die volle Liebesbrunst des Apostels für seine Gemeinde darlegt. Der Apostel scheint, nachdem er die Verirrung der Galater höchst kräftig mit Gründen bekämpft hat, plötzlich das Gefühl gehabt zu haben, dass bloße Gründe das widerwillige Herz doch nicht überzeugen, dass die Wirksamkeit der Gründe eben doch nur von der Herzensstellung des zu Ueberzeugenden abhängt. Darum macht er plötzlich Halt und wendet sich an das Gemüth der Galater und dringt unzushaltsam mit einem Erguß seiner Liebe auf sie ein, um dann in vs. 21 seine Lehrdarstellung wieder aufzunehmen. Solche Liebesergüsse

passen freilich nicht in einen codex logicus. Darum wahrscheinlich verkennt Herr Jatho hier den Zusammenhang gänzlich. Er sicht in dem Abschnitte vs. 8-31 nur eine Bus-Ermahnung des Paulus und läst daher bier einen neuen Haupttbeil beginnen unter der Ueberschrift: Aufforderung zur Bulse. Dem muss sich nun natürlich (nolens, volens) auch der Abschnitt vs. 21-31, der doch offenbar zur Lehrdarstellung zurückkehrt, unterordnen. Dieser Abschnitt soll nun den Schriftbeweis enthalten, dass die Galater Busse thun müssen. Freilich ist ja der ganze Brief ein solcher Beweis, und es lässt sich daher diese letztere Ueberschrist fast über jeden Abschnitt des Briefes setzen. Sie ist darum dem Verf. hier sehr bequem gewesen für einen Abschnitt, den er, nachdem er einmal den Zusammenhang verkannt batte, nicht mehr recht einzureihen wusste. Das Specifische des Abschnittes bezeichnet sie aber in keiner Weise. Herr Jatho gibt übrigens die wahre Bedeutung desselben für den Zusammenbang auf S. 47 gelegentlich richtig an. Dieser wahren Bedeutung aber das vorgefasste logische Schema, in welches er den Inhalt zwängt, zu opfern, ist er bier, wie früher in gleichem Falle, nicht im Stande. Auch dieser Abschnitt muß sich einer auf ihn wie die Faust aufs Auge passenden Ueberschrift unterordnen. Im Einzelnen wird derselbe sodann auf das Eigenmächtigste und vermöge des logischen Formalismus auf das Künstlichste erklärt. Schon vs. 24 u. 25, in welchen "17a0 1) zweimal Genitiv sein soll, leiden unter dieser Künstelei, durch die weiter nichts gewonnen wird als eine reine Tautologie. Die Absicht des Apostels, die allegorische Beziehung der Hagar auf die Sinaitische Gesetzgebung zu rechtfertigen, wird dabei verkannt. Die Künstelei wird aber im Folgenden immer stärker, und dazu mischt sich auch der codex logicus wieder ein. Die Behauptung des Apostels, die in den Worten liegt: ήτις έστι μήτης ήμων, soll nach Herrn Jatho im Folgenden durch einen logischen Schluß erwiesen sein, von welchem vs. 27 den Obersatz enthalte: "dass die Kinder des oberen Jerusalem durch göttliche Krast auf Grund einer Verheisung erzeugt werden", und vs. 28 den Untersatz: "wir aber sind Kinder der Verheißung." Der vermeintliche Obernatz ist aber gar nicht vorhanden oder muß doch wenigstens zuvörderst höchst künstlich von Herrn Jatho berausgeklügelt werden. Hierzu kommt, dass auf diese Weise vs. 28, welcher den Kern und Herzpunkt des ganzen Abschnittes enthält: "wir sind Kinder der Verheißung und nicht des Gesetzes", dass, sage ich, dieser nach Jatho als Untersatz ungebührlich zurücktritt. Der Zusammenhang ist einfach so: zum Beweise, dass sie die Kinder des oheren Jerusalem seien, führt der Apostel eine Stelle des Jesaias an, welche voraussagt, dass zu Christi Zeit eine neue Erweckung des himmlischen Jerusalems stattfinden werde, und daraus zieht er dann das alles dominirende Resultat, dass sie Kinder der Verheissung, nicht aber des Gesetzes seien. In vs. 29 - 31 soll sodann nach Jatho "das Typische in Beziehung auf die Erbschaft" nachgewiesen werden. Jedoch

<sup>1)</sup> Uebrigens ist das VVort Ayao in vs. 25 nach den besten Codd. unächt. VVenn es stünde, so würde Paulus aus seiner Arabischen Etymologie eine Folgerung ziehen, die 1. sehr zweiselhast ist und 2. sür die Galater ziemlich unverständlich. Es ist dies VVort also zu tilgen und die Stelle so zu verstehen, dass Paulus seine allegorische Deutung aus der Lage des Sinaü in Arabien rechtsertigt. Hagar ist allbekannte Bezeichnung sür Arabien. Im Arabien liegt der Berg Sinai, also, so schließt der Apostel, ist es wohl erlaubt, die Hagar als ein typisches Vorbild der Sinaitischen Gesetzgebung anzusehen (vgl. Studer bei Usteri zu unserer Stelle).

muß der Verf., um diesen seinen eigenen Gedankengang aus den Worten des Apostels herauszubekommen, ausgelassene Gedanken supponiren, die er dann selbst wieder als eigentlich nicht richtig bezeichnet. Kurz, die Verwirrung steigt auf das Höchste allein dadurch, dass Herr Jatho sich micht entschließen kann, die Worte einsach so zu nehmen, wie sie wirklich dastehen, sondern dieselben in gewisse logische Formeln, in denen er sich besonders wohl zu fühlen ocheint, einzuzwängen bemüht ist. Der arme Schüler aber ist zu bedauern, dem durch diese logischen Exercitien der Geschmack an dem schönen reichen Inhalt des apostolischen Briefes verleidet wird. Der Gedankenzusammenbang von vs. 29-31 mit dem Vorhergehenden ist übrigens in Wahrheit folgender: Nachdem Paulus mit dem 28. Verse seine eigentliche Beweisführung abgeschlossen hat, zieht er vs. 29 die Allegorie noch einmal an, um die Galater gegen den Einwand zu verwahren, die Christen müssten wohl nicht die rechten Binder Gottes sein, weil sie von den Juden so verfolgt würden. Nachdem er diesen Einwand durch den Vergleich entkräftet bat, wiederholt er den Hauptschluss noch einmal vs. 31: "So sind wir nun, lieben Brüder, 'nicht

der Magd Kinder, sondern der Freien."

Weiterhin häufen sich die von Herrn Jatho uns zugemutheten Unmöglichkeiten in der Auffassung des Textes. Der Abschnitt Cap. V. 1 - VI, 10 soll die Ermahnung an die Galater enthalten, ihre wiedergewonnene evangelische Stellung durch die rechte Zucht zu bethätigen. Der Apostel setzt also nach Herrn Jatho die eingetretene Umkehr der Galater voraus, und doch bezüchtigt er sie vs. 4 mit den Worten: της Χάφιτος έξεπέσατε. Cap. V, I-11 soll dann speciell die Mahnung enthalten, die Kirchenzucht zu üben. Wenn man nach dem Bisherigen noch in Zweifel darüber sein dürfte, so liegt in dieser Behauptung der schlagendste Beweis von der Unfähigkeit des Herrn Jatho, das Schriftwort eiofach zu nehmen, wie es ist. Er gibt selbst zu, dass von Kirchenzucht in diesem Abschnitt eigentlich sehr wenig die Rede sei, und doch soll der ganze Abschnitt eine Ermahnung zur Kirchenzucht sein. Herr Jatho stützt sich zur Begründung seiner Auffassung auf zwei Punkte. Erstens behauptet er, dass die Worte μίπρα ζύμη allein auf die Irrlehrer und nicht auf ihre Lehre zu beziehen seien, da doch eine Lehre, welche das Evangelium nach seinem Mittelpunkte geradezu umstlirze, sehr unpassend ein kleiner Sauerteig genannt werde. Wir theilen nun zwar das letztere Bedenken durchaus nicht, ja wir können es nicht einmal verstehen, da doch gerade das als die Natur dieses kleinen Sauerteigs bezeichnet wird, den ganzen Teig zu versäuern, jedoch wir wollen zugeben, das μίχοα ζύμη bier besser auf die Lehrer als auf die Lehre bezogen werde; aber was wird dadurch für Herrn Jatho gewonnen? worin soll denn, auch wenn wir diese Auffassung zugeben, in diesem Verse die Aufforderung zur Kirchenzucht liegen? Hiernach bleibt denn dem Herrn Jatho zur Stütze seiner Behauptung noch die zweite Hälfte des 10. Verses übrig: (6 62 ταράσσων ύμιας) βαστάσει τὸ χρίμα, (ὅστις αν ή). Was heißen aber die Worte anders, als: die wird das Gericht treffen? Und so sind sie denn auch von allen Theologen von jeher und speciell von Luther in seiner Erklärung unseres Briefes verstanden worden, und auch der Philologe (das wird mir Herr Jatho zugeben) kann sie, wenn er genau sein will, nicht anders verstehen. Andere aber als diese zwei Stellen hat Herr Jatho zur Stütze seiner Auffassung vom Zusammenhang trotz des besten Willens und trotz aller vorgefasten Meinung aufzubringen nicht vermocht. Da nun auch diese sich als nicht stichhaltig erweisen, so wird der Herausgeber, das boffen wir von seiner Wahrheitsliebe, von seiner Meinung abstehen und den Zusammenhang in seiner ganzen Einfachheit sowobl

selbst aufzufassen, als ihn auch seinen Schülern darzulegen sich bemüben. Der einfache Gedankenfortschritt ist aber der, dass der Apostel, nachdem er im Vorigen die Freiheit des Christen vom Gesetz im Allgemeinen begründet hat, nunmehr dieselbe auch rücksichtlich eines einzelnen von den Irrlehrern besonders festgehaltenen Punktes, rücksichtlich der Beschneidung, begründet.

Was sollen wir nun aber sagen, wenn Herr Jatho den ganzen Passus von V, 12 — VI, 10 für eine Ermahnung, in der rechten täglichen Busse zu stehen, ansieht. Bisher hat noch Niemand etwas Anderes darin gesehen und konnte auch Niemand etwas Anderes darin sehen, als eine Warnung vor dem falschen Gebrauch der evangelischen Freiheit, die sich ganz natürlich an die Darlegung von der wahren evangelischen Freiheit anschließt. Die Worte "μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῆ σαρκί" sind ¶a doch auch zu deutlich, als daß Jemand anders über den Zusam-

menhang in Zweisel sein sollte.

Die Auffassung des Verf. aber mag vielleicht seiner neuen höchst eigenthümlichen Interpretation von vs. 12 zu Liebe geschehen sein. Dieser Vers soll nämlich nichts Anderes enthalten, als — man höre und staune! - den Wunsch, dass auch die Irrlehrer sich bekehren möchten. Und wie begründet Herr Jatho diesen seinen neuen Fund? Zunächst positiv durch ein Citat aus Xen. Anab. III, 4. 39, wo ἀποκόπτεσθαι von einer Höhe herunterhauen heisst. — Aber — mit Verlaub, Herr Jatho! — ist denn von der Höhe herunterhauen nicht eine sehr gewaltsame Erschütterung, und welche Verwandtschaft hat denn diese mit der christlichen Busse? Die negativen Gründe aber, die angeführt werden, sind nicht besser, als die positiven. Jatho behauptet, αποχόψονται könne wegen des steigernden zat nach der gewöhnlichen Auffassung nichts Anderes bedeuten, als die gänzliche Selbstvernichtung für das Reich Gottes, diese aber könne doch Paulus nicht als etwas zu Erwartendes (ögelor) darstellen. - Warum denn aber nicht, Herr Jatho? es ist une sogar ganz sicher, dass jene Irrichter sich für das Reich Gottes gänzlich selbst vernichtet baben. Und nun soll gar ein solcher Wunsch des Apostels gegen die evangelische Liebe verstofsen und darum dem Apostel nicht zuzutrauen sein. Dergleichen Behauptungen müssen wir öfter aus dem Munde gewisser butterweicher Seelen hören, die bei ihrer subjektiven Empfindsamkeit noch immer nicht den heiligen Ernst Gottes des Vaters verstehen, der sich selbst einen starken und eifrigen Gott nennt, noch immer nicht den heiligen Ernst Gottes des Sohnes, der da die Pharisäer als Otterngezücht brandmarket und denen, die da ärgern einen dieser Geringsten, sagt: es sei ihnen besser, dass ihnen ein Mühlstein an den Hals gehängt werde und sie geworfen würden ins Meer, da es am tiefsten ist. Wir wollen diesen weichen Seelen zur Stärkung ihrer Nerven einen von den vielen kräftigen Aussprüchen des Vater Luther, der uns gerade zur Hand ist, entgegenhalten. Dieser theure Gottesmann wirft (zu Gal. IV, 17) den Sakramentirern, die ihm Schuld geben, er sei allzu steif und halsstarrig und zertrenne alle Lieb' und Einigkeit in den Gemeinen damit, dass er ihre Lehre vom Abendmahl nicht rechtsprechen wolle, die Antwort entgegen: "Verflucht sei die Liebe und Einigkeit, umb welcher willen zu erhalten, man Gottes-Wort in einen Missverstand kommen lassen soll." Auch Calvin, der doch sonst einen andern Geist als Lutber hat, kann Herr Jatho in diesem Punkte mit diesem in Einklang finden, wenn er nur die Anmerkung bei Gerlach zu unserer Stelle vergleichen will. Auch Calvin wird ibn belehren, "dass es eine grausame Barmherzigkeit sei, die sich um einen Menschen mehr, als um die ganze Gemeine kilmmere, und dass das kein echter Hirte der Gemeine sei, der nicht die Heerde zu erretten wünsche, sollte es auch nur durch das Verderbem des Wolses geschehen können." — Es bleibt also bei Luthers!) Uebersetzung von vs. 12: "wollte Gott, dass sie auch ausgerottet würden, die euch verstören." Und diese Verwünschung schließt höchst krästig den ganzen Abschuitt, der die Widerlegung der Irriehrer bezweckte. Denn

<sup>1)</sup> Auch die Bedenken, die von Usteri und Bengel gegen die Auslegung Luther's erhoben sind, sind nicht stichhaltig. - Usteri bemerkt: aποκόψονται müsse in der Auslegung Luther's passive Bedeutung haben, welcher Gebrauch des Medii überhaupt selten und im Neuen Testament ohne Beispiel sei. Nun ist es richtig, dass Winer ausser unserem kein Beispiel für die passive Bedeutung des Fut. Medii im Neuen Testament aufzubringen weiß, er konstatirt aber diesen Gebrauch aus den besten Schriftstellern des klassischen Griechenthums. Der nur einmalige Gebrauch im Neuen Testament beweist eben nur, dass derselbe überhaupt selten war. Daraus, dass etwas Erlaubtes nur einmal geschieht, folgt nicht, dass es unerlaubt ist. -Dasselbe ist gegen Bengel's Einwand geltend zu machen. Bengel behauptet: ogslor werde niemals mit dem Fut. Indicat. construirt. Winer aber bemerkt mit Recht, "das Fut. Indicat. trat an die Stelle des *optativ"*, eine Erscheinung, die im klassischen Griechisch sehr häufig ist. VVenn also such dieser Gebrauch nach ögekor nur einmal vorkäme, so wäre er doch durch die anderweitigen analogen Fälle hinlänglich gesichert. — VVas bietet uns nun aber Usteri für eine Erklärung? die des Oikumenios: "all' elde ταὶ άποπόπους (i. e. εὐνούχους) ξαυτούς ξποίησαν", eine Erklärung, von der der alte Bengel nur zu schonend bemerkt: "qui sensus minus congruit gravitati apostolicae." Bengel selbst aber will die Worte so schreiben: ὄφελον καὶ ἀποκόψονται und erklärt dann das getrennte ὄφελον so: "utinam crux nemini sit pro scandalo" "utinam in cruce omnes cum Paulo posthac glorientur." Allerdings ein schöner Sinn. Leider aber ist die Stelle I Cor. 4, 8, womit er diese Aussassung des ögelor stützt, sprachich durchaus verschieden, da inachtioate wiederholt ist. Und wäre auch optlor in dieser Auffassung nicht zu beanstanden, so scheint dieselbe doch um kein Haar sicherer, als die Verbindung von ögelor mit dem Indicat. Futuri, und da die Schaar der Codd. hierfür, nicht aber für Bengel spricht, so dürfte es doch bei der Erklärung Luther's sein Bewenden haben. Von dieser weicht nun Bengel, außer was ögelor betrifft, nur noch in der Erklärung des xal ab. In dieser Abweichung ist er aber nach unserer Ansicht entschieden unglücklich. Er will nämlich, daß das zat dem de vor ταράσσων (vs. 10) entspreche und eine Steigerung zu dem Satze δ δè — βαστάσει τὸ κρίμα enthalte. Unus ille, sagt er, occultus turbator ceteris pcior (vs. 10), qui ipsius Pauli consensum de circumcisione jactabat, hic ia transcursu refutatur: vs. 11 ceteris vero item, Galatas de statu evangelii deturbantibus, denunciatur fore ut abscindantur. Er hat übersehen, dals vs. II tyw de durch die Partikel de zu etwas Neuem übergegangen wird. Der Gedanke nimmt eine ganz andere Wendung. Davon, dass die Irrlehrer Pauli Uebereinstimmung mit ihnen behauptet haben, ist bisher noch gar meht die Rede gewesen. Es kann also der δ ταράσσων (vs. 10) nicht der wo, qui ipsius Pauli consensum de circumcisione jactabat. Die, welche de Uebereinstimmung des Paulus mit den Irrlehrern behaupten, sind vielmehr dieselben, von welchen der Apostel in Vers 12 wünscht, dass sie möchuna ausgerottet werden; und da der Gedanke vs. II mit lyw die zu etwas ganz Neuem fortschreitet, so kann von einer Steigerung des βαστάσει τὸ ψεα durch ἀποχόψονται auch gar nicht die Rede sein. Es bleibt also bei der Erklärung Luther's, der sich auch Calvin anschliesst, und die wir bestimmter so fassen: vs. 11: "da ist nun also das Aergernils des Kreum hinweggeschafft (κατήργηται). Möchten doch die, die euch so (aus eurer

nun wird zu etwas wesentlich Anderem fortgegangen, zur Warnung vor dem Missbrauche der evangelischen Freiheit, ein Fortschritt, den freilich Herr Jatho wieder durchaus verkennt.

So geht nun die schiefe und verkehrte Aussaung des Gedankenganges bis ans Ende sort. Wir könnten, wenn wir nicht ohnehin schon die Gränzen, die der Ausdehnung einer solchen Recension gesteckt sind, überschritten hätten, Herrn Jatho bis ans Ende solgen und ihm auch serner nachweisen, wie er vorgesalsten Meinungen oder systematischen Construktionen zu Liebe den wahren Zusammenhang der Gedanken verkennt, wie er durch willkührliche Interpretationen Etwas in den Worten des Apostels findet, wovon er kurz darauf selbst bekennen muß, dass es eigentlich gar nicht darin stehe, und wie er in diesem Falle den Apostel des Mangels an Logik bezüchtigt. Wir wollen uns jedoch begnügen, nur noch das Eine anzusühren, dass Herr Jatho im Schlusse zum Principe seiner systematischen Eintheilung des Inhalts die Absicht des Apostels macht, die Irriehrer nicht zu grüßen, eine Absicht, von der er wiederum

gestehen muss, dass sie vom Apostel nicht ausgesprochen sei.

So bitten wir denn Herrn Jatho im Interesse der Gymnasiasten noch einmal, dass, falls er seine kundgegebene Ansicht, auch den Römer-Brief etc. etc. noch zu ediren, noch in Ausführung bringt, er seine Logik der des großen Apostels unterordnen und die vorzüglichste Tugend eines guten Interpreten, sich genau an die Worte des zu interpretirenden Textes zu halten, besser üben möge. Diejenigen aber, welche sich wundern, dass wir Zeit und Mühe in so ausgedehntem Maasse zur Recension eines Buches verwendeten, das sich wohl selbst richten möchte, bitten wir, zu bedenken, dass derartige Bücher einen mächtigen Alliirten in der noch immer vorwiegend subjektiven Zeitströmung finden, und dass wir als christliche Religionslehrer auch eine Heerde vor den verderblichen Einflüssen derselben zu bliten haben. Das Büchlein des Herrn Jatho ist eben nur ein abgeleitetes Bächlein des großen allgemeinen Stromes, zu dessen Eindämmung Jeder an seinem Theile mitwirken muss, wenn derselbe endlich einmal an der Auflösung aller objectiven Verhältnisse gehindert werden soll. In dem Bewusstsein dieser Pflicht haben wir die Mühe dieser langen Recension nicht gescheut, und wir sind des guten Muthes, dass dieselbe von allen denen nicht als verschwendet wird angesehen werden, die die Gefahr jener Zeitströmung kennen.

Mühlhausen.

Hasper.

evangelischen Freiheit) verstören, (nicht blos hinweggeräumt, sondern) sogar abgehauen (ausgeschnitten) werden." Wem aber die Beziehung des και auf κανήργηται nicht gefällt, der mag και auch ohne alle Beziehung auf Früheres so fassen: "ja möchten sie doch sogar abgehauen werden", in welcher Fassung dann και vom Apostel gesetzt ist, um zu zeigen, wie er wohl fühlt, daß der Ausdruck ἀποκόψονται ein starker ist. "Möchten sie doch (ich scheue selbst diesen Ausdruck nicht) sogar abgehauen werden." Gering nur würde die Abweichung derer sein, die, weil das Fut. Medii, obwohl sonst im klassischen Griechisch nicht selten, doch im Neuen Testament sonst wohl nicht als Pass. gebraucht wird, es auch hier als solches nicht anerkennen wollen. VVir sind daher oben im Texte, wo es nur den Gegensatz gegen die ungeheuerliche Interpretation Jatho's galt, der Kürze wegen darauf eingegangen.

#### III.

Das vaterländische Element in der Deutschen Schule. Vier Schulreden von Dr. Georg Weber, Professor und Schuldirector in Heidelberg. Leipzig, Verlag von W. Engelmann. 1857.

Schulreden, besonders solche, die einzeln oder doch in nur geringer Zabl vor das Publicum treten, haben leicht das Schicksal, entweder von vome herein unbesehen liegen zu bleiben, oder doch für ephemere Erscheinungen gehalten zu werden, die eben nur auftauchen, um dann alsbald wieder zu verschwinden. Sie theilen dieses Schicksal mit vielen Programm-Abhandlungen und Monographieen pädagogischen Inhalts. Die bründe dieses Verhältnisses sind mannigfach und sehr verschiedener Natur. Es gehört dahin z. B. schon der äusserliche Umstand, dass die Lehrer meistens nicht vermögend sind, ihre Bibliothek um viele Broschüren rermehren zu können, und sich daher leicht gewöhnen, solche nur als Gäste zu betrachten, die man obendrein als "zeitraubend" nicht willkommen heißen könne. Ein anderer liegt schon tieser. Manche Lehrer sind gar nicht in der Lage, sich in der amtlichen Thätigkeit frei bewegen zu können, sondern sehen sich bis in die einzelnsten Lebensbewegungen der Methode gehunden, beschränkt und — was die unaushleibliche Folge solcher Masslosigkeit ist - gelähmt. (Wir erinnern uns hier gerne der Worte, die wir in Jacob's Leben von Classen S. 45 und S. 55 gelesen haben, u. a. m.) Wer aber — und dies mag wohl häufiger vorkommen - unter solcher Beengung das an sich so köstliche Werk der Jugenderziehung treiben muss, der wird gar leicht denken, dass das freie Studium pädagogischer Literatur auch bis in das geringere Detail ein für ihn in seiner Lage ganz fruchtloses oder unnützes sein und bleiben werde. Denn dasjenige, was er etwa in dem steten Streben nach weiterer Erkenntniss, da er sich nicht für "fertig", sondern für einen "Werdenden" halten muss, als wahr und richtig erkennen und nach bester Ueberzeugung sich zu eigen machen sollte, wird er ja doch bei Seite legen müssen, um höchstens in der Stille damit zu wirken und sich daran zu trösten. Nur ein Drittes mag hier noch hinzugefügt werden, was überhaupt von der Broschüren-Literatur zurückzuschrecken geeignet ist: In der Regel fühlen wir uns, sobald wir eine der vielen Schriftchen der Art in die Hand nehmen, alsbald von der schneidenden Luft bitterer Polemik angeweht, und in die Augen sticht die Farbe der Partei - zum entschiedenen Nachtheil jener immer seltener werdenden einfachen Objectivität, welche der Natur der Sache mit immer neuer Liebe nachzugeben bemüht ist.

Und doch .- wer dem Ideal noch eine Macht beilegen, noch einen Birflus auf sich selber gestatten will, auch dann noch, nachdem er mehrsach und ostmals die Ersahrung gemacht bat, dass die alltägliche Praxis weit von ihm ab liege, der freut sich um so mehr, wenn er einmal findet, dass auch unter älteren Fachgenossen noch Solche sind, die des Mealen Strebens, dessen Mangel als ein an der lernenden Jugend bie und de recht fühlbarer beklagt wird, auch in der Fülle des Lebens noch nicht verlustig gegangen sind.

Wenn wir nach diesen wenigen Vorbemerkungen näher an die vier Schulreden unseres Verf. hinantreten, so werden wir wohl kaum zu be-

merken brauchen, weil es sich von selbst versteht, dass wir dieselben ohne irgend ein Vorurtheil, vielmehr ganz so und nicht anders zu betrachten haben, wie sie sich uns darstellen. Nur noch eine allgemeinere Frage bietet sich uns dar, die, so nahe sie zu liegen scheint, seltener aufgeworsen werden möchte, als sie es verdient: An wen rich-

ten sich denn eigentlich "Schulreden"?

Man würde, wenn man noch niemals eine "Schulrede" gelesen oder gehört hätte, gewisslich vermuthen, dass sie sich an die Schule, d. h. an Schüler und Lehrer, und zwar, da dem Schulmanne, der der Redende doch ist, die Schüler die Hauptpersonen sein sollen, vorzugsweise an die Schüler richten werde. Dies finden wir nun auch in der That wenigstens zum Theil bei derartigen Reden, wie sie gedruckt werden und bekannt sind, ausgeführt oder, um nicht zu viel zu sagen, angestrebt. Und dies ist gewiss in der Ordnung. Allein meistens scheinen doch die "Schulreden" dem sogenannten Publicum, insbesondere den Aeltern und anderen an der betreffenden Schule Theilnehmenden zugedacht. Dies ist vielleicht ein nothwendiges Uebel; wenigstens wollen wir nicht entscheiden, ob es eben so sehr in der Ordnung sei, wie jenes. Wir könnten an eine verwandte Frage erinnern: Sind die Programme wirklich nur für "gelehrte", d. h. den Schülern völlig unzugängliche Abhandlungen da? Oder ist es eine angenehme und erfreuliche Erfahrung, zu sehen, wie mitunter schon nach wenigen Tagen der Schüler, und zwar nicht eben der unordentlichste, das ihm übergebene Programm zerrissen bat, weil der umfangreichste Theil desselben ihn offenbar gar nicht anzugehen schien? Welchen Eindruck macht es, wenn ein Schüler, und zwar nicht eben in bester Absicht, sondern ganz naiv und unbefangen, einige Wochen nach der Vertheilung der Programme in dem ersten besten Hefte sein Programm in Gestalt von Löschblättern zu verwerthen sucht? -

Das freilich werden wir uns niemals verhehlen dürsen, dass, falls man einmal damit Ernst machte, Programme und Schulreden wenigstens dann und wann den Schülern zu Nutz und Frommen einzurichten, immerhin dieses Ziel niemals ganz erreicht werden könnte; immerhin würden es meist nur die reiseren Schüler sein, für die man arbeitete; aber es wäre dann doch die Schule selbst, und "est quodam prodire tenus, si non

datur ultra''. --

Unser Verf. giebt im Eingange der ersten der uns vorliegenden Reden den Zweck seiner Reden an, die er successive zu halten gedenke: "damit durch gegenseitige Verständigung das Verhältniss der Schule zum Leben und zum elterlichen Hause immer klarer werde und durch diese Klarbeit des Ziels und Endzwecks unserer Bestrebungen Missverständnisse, Irrthümer und nachtheilige Experimente mehr und mehr entfernt bleiben." Nehmen wir diese Eingangsworte zu dem Titel der vier Reden hinzu, dann bedurfte es allerdings keines weiteren Vorworts, wie denn der Vers. keins giebt. Denn dass der Gesammtgegenstand, vorausgesetzt, das nicht die Schüler zunächst die Angeredeten sein sollen, ein würdiger, ja einer der würdigsten sei, brauchte der Verf. nicht erst gleichsam zur Rechtfertigung des Druckes auszusprechen. Im Gegentheil, wir wollen dies gleich hier dem Verf. danken, dass er ohne Zweisel wohlgethan hat, einen Gegenstand zur Sprache zu bringen, der nicht so sehr, wie er es verdient, beherzigt zu werden pflegt, ja wohl gar bei der nicht ab-, sondern eber zu nehmenden Zersplitterung des Vaterlandes in viele größere und kleinere "Vaterländer" mehr und mehr in Vergessenheit zu kommen Gefahr läuft. Beispiele aus dem Leben wollen wir als "odioca" nicht beranziehen, da die Thatsache für Solche, welche nicht einer Partei. sondern der Sache dienen wollen, feststeht.

Die erste Rede ist benaunt: "Alte und neue Erziehungswege". Passen wir ihren Inhalt so kurz wie möglich zusammen.

Unsere Zeit, eine Zeit des Verbesserns und Aufbauens, fasst vorzugs-

weise die Schule ins Auge — am besten an der Hand der Geschichte und der Erfabrung. Bei Neuerungen bedächtig zu Werke zu gehen, fordert die Weisheit eben so sehr, wie andrerseits, dass man nicht allein in der Repristination das allgemeine Heilmittel sehe. — Das Schulwesen wird in drei Klassen zusammengesasst werden können, "mit specifisch verschiedenen Richtungen", nämlich "die humanistischen Anstalten, bei welchen die klassischen Sprachen des Alterthums die Grundlage bilden, den Realismus mit einer vorherrschend praktischen Richtung, und die Volksschule mit den Schullehrerseminarien, in welchen die christlich-religiöse und kirchliche Bildung als das wichtigste und bestimmende Lehrelement gilt" — eine "fundamentale Verschiedenartigkeit in Ziel und Wesen". Aber, fragen wir, ist das der specifische Character der Volksschule, dass sie dieses Lehrelement als das "wichtigste" voraus hätte! —

Dem Humanismus gebührt der Vorrang an Alter und Anseben; er herrscht drei Jahrhunderte lang. "Kenntnise der alten Sprachen, namentlich des Latein", war sein Hauptziel in der Schule. In todtem Wortkram etc. und in pedantischer Schulzucht quälte er am Ende die Jugend, ward wiederum scholastisch. So bis gegen Ende des vorigen Jahrhunderts. Da tritt in Rousseau ein neuer Humanismus auf, den Basedow weiter ausbildet. Aber an Stelle der Starrheit tritt Schlassheit, der Einseitigkeit Oberslächlichkeit, der strengen Zucht Tändelei. Aus diesem seuen, philantbropischen Humanismus gehen drei Bildungszweige hervor: "der Realismus, das gehobene Volksschulwesen und das Turnwesen als Erziehungsprincip".

Der Realismus "pflegte zunächst diejenigen Unterrichtszweige, Kenntnisse und Fertigkeiten, die im praktischen Lehen zur Anwendung kamen und Nutzen brachten." Auch er wurde einseitig. Als "ein Kind der Zeit und der Aufklärung" aber schlug er rasch Wurzeln, und behauptete sich "trotz aller Verunglimpfung und, dass wir es nur gestehen, trotz aller Gebrechen." Der Realismus versah es in wesentlichen Puncten. "Er strebte mehr nach der Breite des Wissens als nach der Tiefe, beurtheilte den menschlichen Geist nach einem zu kurzen Maasstabe, bot sehne Rücksicht auf die individuelle Verschiedenheit dem jugendlichen See-

lenleben eine zu gleichförmige große Nahrung."

Das Volksschulwesen in seiner dermaligen Bedeutung und Ausdehnung ist "ein Erzeugniss der Humanitätsideen, die Frucht der geistigen Kämpfe eines Rousseau, Campe, Pestalozzi u. v. A., eine Schöpfung unseres Jahrhunderts." Der Verf. spricht nun ausführlicher über den Kampf der Schule um ihre Stellung gegenüber der Kirche, richtiger den Kampf des Lehrerstandes um seine Stellung gegenüber dem geistlichen Stande, und kommt zu dem Resultate: "Wir können vom pädagogischen Stahdpuncte aus dem Bestrehen, den religiösen Rationalismus und Indifferentismus durch Begünstigung der kirchlichen Strenggläubigkeit und des biblischen Dogmeneifers aus der Schule zu verdrängen, nicht das Wort reden." — — "Jedes Extrem führt nothwendig zum Gegensatz." "Dauer und Bestand bat vur das Gemässigte." — — "Die Religion ist keine Wissenschaft, die erlernt werden kann, und steht nicht immer im Verhältniss zu der dogmatischen Einsicht und zum confessionellen Bekenntniseifer." - Ref. gesteht offen, dass er in Beziehung auf die Bedeutung der christlichen Lebre und des christlichen Lebens für die Schule nicht mit dem Verf. auf einem und demselben Boden stehen wird, dass die Bezeichnung des "biblischen Dogmeneifers" nicht klar versteht; jedensalls aber darf nicht verschwiegen werden, dass der Vers. die Bedeuung der Reformation für die Volksschule nicht gewürdigt hat. Wir verweisen aber, da es hier sich nicht zunächst um diesen Punct handelt,

blos auf Palmer's Pädagogik, 2te Auflage, S. 422 ff. Im Uebrigen werden wir nicht verkennen, dass in diesen letzten Sätzen des Vers.'s auch

manches Wahre ausgesagt ist.

"Den klassischen Formalismus, den praktischen Realismus und die strengkirchliche christliche Religionsbildung können wir in ihrer ein seitigen Methode nicht als die richtigen Wege zur Volks- und Menschenerziehung ansehen." "Diese drei Grundrichtungen haben ihr wahres und feates Fundament und ihre Berechtigung in der Natur und in den Bedürfnissen der Menschen; sie sind in ibrer Allgemeinheit und in ibrer Idee wahr und richtig, aber in ihrer ausschliesslichen Einseitigkeit mangelhast und dem Zwecke widerstrebend." - - ,, Es mus ein neues Element berbeigezogen werden, das dem Realismus [von der bumanistischen Richtung will der Verf. hier absehen] die ethische Grundlage und der christlichen Religionslehre den praktischen Boden bictet; dieses neue Element seben wir in einer national-geschichtlichen und in einer vaterländisch-literarischen Erziehung. Wir müssen die deutsche Geschichte in das Volksbewustsein zurückführen und Herz und Geist der Jugend an den edlen Erzeugnissen unserer Dichter und Denker bilden und stärken." - ,,Die Geschichte unseres [deutschen] Vaterlandes bietet große und herrliche Erscheinungen, ganz geeignet, das empfängliche Herz der Jugend mit Nationalgefühl und vaterländischer Gesinnung zu füllen und jenen edlen Stolz zu erzeugen, an dem es uns so sehr gebricht und der bei allen großen Völkern der alten und neuen Welt die unversiegbare Quelle glänzender Beldenthaten gewesen ist." — -"Es ist noch nicht nachgewiesen, wie viel die Vernachlässigung der deutschen Geschichte auf unseren Schulen und die kärgliche und geistlose Behandlung unserer klassischen Literatur vor der warmfühlenden Jugend Schuld hat an dem Mangel der Vaterlandsliebe und des nationalen Gemeingeistes, die wir in sturmvollen Zeiten so oft begehrt und so selten gefunden haben!" - - ,,Treue zwischen Fürst und Volk und Achtung der gegenseitigen Rechte und Pflichten wird nirgends so eindringlich gelehrt wie in der deutschen Geschichte."

Der Vers. spricht demgemäs zuletzt recht beherzigenswerthe Worte über eine derartige "Concentration" des Unterrichts, durch welche derselbe mit dem deutschen Lande und Volke in die innigste Beziehung gesetzt werde. Er stellt als möglich hin, dass auch das nationale Element seinen Weg durch Irrthum und Entstellung machen müsse, ist jedoch überzeugt, dass es sich früher oder später Eingang und Geltung verschaffen und die öffentlichen Schulanstalten durchdringen werde, und zwar zu "reichlichem Segen und herrlichem Gewinn für die deutsche Jugend und die künstigen Geschlechter." —

Wie nun durch den geographischen Unterricht vaterländische Gesinnung geweckt und genährt werde, stellte die zweite Rede dar.

"Man beginnt die geographische Beschreibung eines Landes gewöhnlich mit der Bezeichnung seiner Grenzen." Der Vers. weist nun den "einsichtsvollen" Lehrer über den "feinen Strich der Diplomaten" hinaus, gedenkt der Ostseeprovinzen, des theuren schleswig-holsteinischen Bodens, des Elsas, der Schweiz, ja auch Belgiens, Lothringens, Siebenbürgens. "Dass die deutsche Jugend in den ersten Jahren, wo die Bindricke noch mächtig und von nachhaltiger Krast sind, in den ganzen Umsang unseres nationalen Ruhmes wie Unglücks eindringe, balten wir für eine wichtige Sache." Mag der Vers. im Ausdrucke etwas zu weit gehen, in der Sache hat er gewisslich Recht. Weiter kommt der Vers. auf Berge und Wälder, Flüsse und Meere, weist darauf hin, wie die religiöse und poetische u. a. Eigenthümlichkeiten der Nation zum guten

Theil durch die Natur des Landes bedingt seien, wie sich an dieselbe unsere reiche Sagenwelt anschließe, wie sich ein Reichthum von großartigen Erscheinungen an den Namen Rhein knüpfe, auch an Weichsel, Weser, Elbe, Oder, und insbesondere dann an das Donaugebiet, an Nord- und Ostsee. Dann führt uns der Verf. von der natürlichen Beschessenheit des deutschen Landes zu der politischen Geographie in "der Darstellung eines einsichtsvollen Lehrers" hinüber. Zwar von politischen Excursen will er die Schule frei halten; "das Hereinziehen der Gegenwart in das Bereich der Schule hat sein Bedenkliches und ist darum auch wiederholt von verschiedenen Seiten widerrathen und untersagt worden." Aber aus dem alten Reiche selbst, in der ohnmächtigen Gebrechlichkeit der drei letzten Jahrhunderte, führen wir "als echtes Gut" der deutschen Jugend z. B. "die deutsche Volksbildung und die Bürgertugend unserer Reichsstädte" vor. "Die Schöpfungen des Geistes sind der Stolz der deutschen Nation." So knüpft sich an die Namen Wartburg, Wittenberg und Weimar "die dreifache Blüthezeit" der deutschen Bildung an. Dann blicken wir auf Heidelberg, Nürnberg u. a. Stätten der Wissenschaft und Kunst, weiter auf die Reichsstädte des Mittelalters überhaupt, die Stätten des deutschen Volkslebens, mit denen im "geschichtlichen und künstlerischen Leben" die modernen Hauptstädte und Residenzen den Vergleich weitaus nicht aushalten; ist doch in diesen "viel Flitter und Goldschaum", "manche herrliche Prachtanstalt nur ein übertünchtes Grab", im Gegensatz zu der "Solidität" der Vergangenbeit.

"Die beimische Erde mit ihrem geschichtlichen Leben" sei beim geographischen Unterricht das Lehrobject. "Es sind Werke vergangener Zeiten, die in die Gegenwart hineinragen, und an die wir unsere Schöpfungen anknüpfen sollen." Der Verf. weist in diesem Betracht auf die englische Nation als ein Vorbild. "Der Schule liegt es ob, in der Jugend die heilige Flamme zu nähren, den Sinn für das Gemeinwohl zu wecken, und ihr die Ehre der Nation zum Bewußtsein zu führen, auf daß sie in Zeiten der Noth und Gefahr für dieselbe einstehe."

Der Verf. schließt: "Der Lehrer selbst wird eine reiche Quelle inmerer Freude aus einem derartigen Unterricht schöpfen, und was er
selbst warm im Busen fühlt [— dies ist freilich die conditio sine
qus non —], das wird er sicherlich auch seinen Schülern einprägen;
denn was von Herzen kommt, geht auch stets zu Herzen!" Einen derartigen Unterricht kann auch das Gymnasium nicht "stiesmütterlich
behandeln".

Bei dieser Rede des Vers.'s, deren Gedanken praktisch darzustellen z. B. von Schacht und Daniel mannigfaltig (in selbstständiger Weise) angestrebt worden ist, die durch J. Kutzen und A. W. Grube nur unterstützt werden, wird der Lehrer sich gerne an Fichte's Reden an die deutsche Nation, insbesondere die achte derselben, erinnert fühlen, die auch unsere Gegenwart nur nicht ganz vergessen wolle! —

Die dritte Rede trägt die Ueberschrift: "Die Geschichte in der deutschen Schule." Wir heben auch hier die Hauptsachen beraus.

"Die deutsche Geschichte soll, wo es thunlich ist, in den Mittelpunct gerückt werden, sie soll den Stamm bilden, an den sich die übrigen Völkergeschichten als Aeste und Zweige anschließen." "Und wie die Wurzeln dem natürlichen Baume Festigkeit und Halt verleiben, so soll die Kunde der alten Welt dem Lebensbaum der deutschen Geschichte den Boden bereiten und eine dauernde Unterlage geben." Der Verf. will die Ueberzeugung begründen, daß an den deutschen Schulen (namentlich an solchen, welche sich die Heranbildung des Bürgerstandes zur Aufgabe gestellt haben) der geschichtliche Unterricht zur Erweckung der Vaterlandsliebe, zur Stärkung des Nationalgefühls dienen solle, daß er

aber diesem Zwecke nur dann entspreche, wenn er die alte Welt in ihren großen Haupterscheinungen als Vorbereitung zur Erweckung des historischen Sinnes und Interesses dem jugendlichen Geiste vorübersühre, die Geschichte des Mittelalters dagegen und der neueren Zeit an das histo-

rische Leben der deutschen Nation anknüpfe.

Der Verf. geht nun die Perioden der deutschen Geschichte kurz skizzirend durch, und zwar zunächst die der Auflösung der alten Welt, des Kampses der "blondgelockten germanischen Heerkönige" gegen die Reste des römischen Weltreichs. "Es scheint, als ob der physische und geistige Kampf gegen den Romanismus der weltgeschichtliche Beruf des [durch das Christenthum geläuterten, oder besser: wiedergeborenen] germanischen Volkes zu allen Zeiten gewesen sei", desjenigen Volkes, bei dem (Tacitus) "gute Sitten mehr als hei anderen Völkern Gesetze" galten. — ,, Die Wirklichkeit wird hier selbst zur Poesic, die Heldendichtung kann aus der verbürgten Geschichte ihre Stoffe schöpfen." Daher "in allen patriotisch erregten Zeiträumen" die Liebe zur altdeutschen Geschichte lebendig ward und vaterländische Sänger die deutsche Vorzeit verherrlichten. - Die Wanderungen und Kämpfe der Völkerwanderung treten "wie ein hohes Grenzgebirge" zwischen die germanische Vorzeit und das christliche Mittelalter und werden "das reiche Quellgebiet der Dichtung und Sage", während die Großthaten der Vorzeit vielleicht nur in halb mythischen Andeutungen erhalten geblieben wären, wenn nicht "die Römer den Ruhm der tapferen Feinde aufbewahrt hätten." Als einzelne sonnenbeleuchtete Häupter jenes alpengleichen Gebirges ragen glänzend empor Dietrich von Bern, die Häupter der Burgunden, Siegfried u. A. - Diese großartige Zeit der Bewegung und Umgestaltung ist die Ruhmeshalle des germanischen Volksstammes. — — Die Eroberer des römischen Weltreichs waren unser eigen Fleisch und Blut, die erst im Laufe der Jahrhunderte des gemeinsamen Ursprungs und der väterlichen Heimath gänzlich vergassen. — Die "zurückgebliebenen Verwandten" zwar, die Bewohner der alten deutschen Erde, konnten nie ganz vergessen, dass am Po und am Ebro u. s. w. sich einst Bruderstämme niedergelassen. - - Aber sie mussten die bittere Erfahrung machen, dass die Nachkommen der Ausgewanderten jede Spur von Pietät und Anhänglichkeit, jede Erinnerung der einstigen Verwandtschaft verloren hatten, dass sie ihre Abkunft verleugneten. - - Dennoch jene kosmopolitische Neigung der deutschen Nation, - dem Deutschen eben so naturgemäß, wie dem mütterlichen Herzen die Mutterliebe. -

- Im Mittelalter "gruppirten sich alle Völkerschaften um das große Reich der Mitte". Hier ist der Weg von selber gezeigt von Karl dem Großen bis auf Maximilian. In den imposanten Gestalten der Hohenstaufen insbesondere ist das romanische und germanische Element, ja sogar das fremdartige arabische und morgenländische Wesen [dies Letztere doch meist nur in Friedrich II.?] in einer interessanten Mischung vereinigt. Der Verf. weist auf den gemeinsamen typischen Character bei aller Mannichfaltigkeit hin in Feudalwesen, Ritterthum, Kirche, Bürgerthum [- wir werden hier erinnert an Fichte's sechste Rede gegen das Ende —], heiligen Kiinsten, Poesie, gelehrter Bildung — bei allen christlichen Völkern des Mittelalters, auf die Gleichartigkeit der Bestrebungen in den Kreuzzügen, auf die Concentration der ganzen romantischen und poetischen Größe des Mittelalters in dem Heldenkaiser Friedrich Barbarossa, den in Jugend und Alter das Morgenland berbergte, der noch in des Berges Tiefen fortlebt, in seinem Namen das "ideelle" Mittelalter zusammensassend, wie es "in seiner äußeren Erscheinung" noch in den Burgruinen auf den Höhen dasteht. -

- Dem Verf. entgeht die Schwierigkeit nicht, sdie zum Theil auch

schon die Geschichte des Mittelalters trifft,] für gemischte Austalten und jugendliche Zöglinge die Geschichte Europas im 16ten und 17ten Jahrhundert an die Reformation und die aus derselben hervorgegangenen "Religionskriege" anzuknüpfen. Jedenfalls soll der Geschichtsunterricht "nicht zum Tummelplatz consessioneller Streitfragen missbraucht verden, vielmehr dazu dienen, in der jugendlichen Brust Regungen der Versöhnung, Gefühl für vaterländische Gesammtinteressen zu erwecken." - Denken wir aber ferner außer den Reichsstädten, von denen schon die Rede, an die Humanisten, Reuchlin, Melanchthon, Erasmus, Ulrich von Hutten, Conrad Celtes, an die centrale Stellung Karls V., die traurige Vereinigung zu Kampf und Blutvergießen auf deutschem Boden im dreissigjährigen Kriege, der zugleich lehrt, wie das Ausland die gestörte Einheit des Vaterlandes zum eigenen Vortheil ausbeutet. — Auch "das Zeitalter Ludwigs XIV." (eine Bezeichnung der Franzosen, für deutsche Schulen kaum geeignet --- ) läset sich durch Heidelberg, Speier v. a. Orte, durch die ausgewanderten französischen Protestanten an die deutsche Geschichte anknüpfen. ---

- Das achtzehnte Jahrhundert zeigt uns als Mittelpuncte Friedrich II. und Joseph II. Der Erstere "wollte freilich kein deutscher Fürst sein, - sondern ein preussischer König; aber der Geschichtslehrer darf ihn darum für Deutschland nicht aufgeben [- man deske auch nur an die deutsche Literaturgeschichte! -- ], und er selbst hat in allen entscheidenden Momenten bewiesen, dass er klar erkannte, wie Preußen nur im Anschluss an das deutsche Vaterland bestehen und wachsen könne". In Joseph II., der "die düsteren Nebel zerris, die gewöhnlich um die Fürstenhöhe sich lagern", spiegelt sich die Sturm- und Drangs-Zeit der 70ger und 80ger Jahre, die den Uebergang bildet zu der Revolutionszeit mit ibrem blutigen Ringen nach Verwirklichung Rousseau'scher Ideale u. s. w. "Haben die von Idealität und edlem Enthusiasmus erfüllten Männer Deutschlands diesen Ruf nach Freibeit und Gleichheit ansangs mit Begeisterung begrüst, so sahen sie doch bald ibren Irrthum ein, und dieser Einsicht ist die Erkenntnifs und Heilung mancher Krankheitsstoffe in dem deutschen Staatskörper, ist namentlich das Erwachen einer regeren und wärmeren Vaterlandsliehe zuzuschreiben", die den "gewaltigen Mann, der die entfesselten Geister einer großartigen Schreckenszeit wieder in Ketten schlug, und dann mit gigantischer Kraft Europa beherrschte, hauptsächlich zu Falle brachte." --

Hatte sich unser Verf. schon früher nur auf einige Andeutungen und Bemerkungen beschränken müssen, so mußte dies um so mehr der Fall zin bei dem Gegenstande der vierten Rede: Vaterländische Sprache und Literatur als Unterrichtszweig."

Der Vers. saist hauptsächlich drei Zweige des Unterrichts in der Muttersprache ins Auge, die unter seinem Gesichtspunct in Betracht kommen: das Lesebuch, den deutschen Aufsatz und die Literaturkunde.

Was zunächst die Lesebücher betrifft, so steht bei der Masse derartiger Schulbücher, wie der Verf. mit Recht beklagt, in der Regel der vaterländische Gesichtspunct zurück. Manche dienen ohne kräftigen und kernhaften Stoff in einer aus allerlei Bedenken und Aengstlichkeit erzeugten Gehaltlosigkeit nur dem nächsten Zwecke, die Knaben lesen zu lehren. Zu diesen "farblosen" kommen jene anderen, die eine möglichst umfassende Belehrung über Stilarten und Literaturgattungen anstreben, und bleiben ebenfalls von geringer Wirkung, da nicht die Form, nicht das Wort, sondern nur die Sache, die That, im Geiste des Schülers haften. Was also bleibt zu wünschen? — Das Lesebuch muß vor Allem durch seine Auswahl den Sinn des Knaben stets auf das hei mathliche

Land und Volk richten. Das Vaterland ist so reich an Naturschönheiten! Die Alpenwelt, der Schwarzwald, der Rhein, Thüringen, das Riesengebirge, die Nord- und Ostsee und viele andere Gegenden bieten Stoffe dar aus dem Natur- und Volksleben, in deren Schilderung der geographische Unterricht ergänzt wird. Demnächst schließt sich die Sagenund Märchenwelt an, deren Schätze noch nicht genugsam von den Lesebiichern ausgebeutet worden. Und diese bilden den Uebergang zur deutschen Geschichte, deren Benutzung selbstredend dem geschichtlichen Unterricht ergänzend zur Seite tritt. Nur sind's weniger Bruchstücke aus klassischen Geschichtschreibern, sondern selbstständig ausgearheitete Erzählungen und Characterbilder, meistens biographische Darstellungen, historische Gemälde aus der inneren Geschichte der Städte und Staaten, bisweilen auch geschichtliche Umrisse einzelner Fürstenfamilien und Regentenhäuser, wozu sich noch Anknüpfungspuncte in der Gegenwart finden, sei es in Denkmälern oder Ruinen, sei's in ihrer Nachkommenschaft — Geschichtsbilder, die sich über alle Gaue und Stämme unseres Vaterlandes erstrecken. - ,,Um diese dichten Massen und zwischen ihnen durch würden sich dann Gedichte von anerkanntem Werthe gleich Blüthen- und Blumenkränzen schlingen."

— Den schriftlichen Aufsatz ferner betreffend, ist wohl kaum irgend ein anderer Unterrichtszweig so vielen Misgriffen ausgesetzt — eine Klage, die mit so vielen Anderen der Verf. ausspricht. Auch ihm treten die meisten Fehlgriffe in der Wahl des Thema's entgegen. Um den Schüler vor hohlen Redensarten und leeren Phrasen zu bewahren, bietet man ihm lieber einen bekannten Stoff, bespricht diesen und bezeichnet die Grenzen. Solcher Stoff aber wird am ersten jener sein, den er im Lesebuche, in der Geschichte und Geographie, in der Literaturstunde kennen gelernt hat. Dadurch dient die auf die Stilübung verwendete Unterrichtsstunde als Ergänzung für andere verwandte Lehrzweige, giebt einen Masstab des Verständnisses. — Die Begrenzung auf das heimische Land und Volksleben, auf die vaterländische Geschichte thut vor Allem Noth. — Der Verf. weist hier wiederum auf das Vorbild engli-

scher Erziehung.

- Die Literaturkunde endlich ist der Schuse natürlich nicht im ganzen Umfange und in tieferer [- wir sagten lieber: systematischer -] Auffassung zuzumuthen. Wie ist also auszuwählen? Solchergestalt, dass der vaterländische Sinn der Jugend geweckt und gestärkt werde. Der Verf. nennt als Muster: das Nibelungenlied, die Gudrun, dessen "Nebensonne", ferner Walther von der Vogelweide, dann Hans Sachs und die Volkslieder, später P. Gerhard, endlich die Heroen der Literatur von Klopstock bis zu Schiller (- dass Wieland verschwiegen bleibt, wo es sich um diesen Zweck der Nationalerziehung in der Schule handelt, versteht sich von selbst -), zu denen dann Körner, Arndt, Uhland und viele andere Sänger "jener jugendlichen hoffnungsreichen Tage" hinzukommen. "Aus diesen Ergüssen vaterländischer Gesinnung und nationalen Aufschwungs soll ein Kranz geslochten werden, der sich um das ganze Jugendleben schlingt und dessen unverwelkliche Blüthen auch das spätere Alter noch überdauern." - Die großen Dramen unserer klassischen Zeit möchte der Verf. mit vertheilten Rollen in der ganzen Klasse gelesen wissen, um Theilnahme und Bethätigung zu erhöhen.

— Die Schlusworte der vierten Rede sind zugleich als Schlusworte des Ganzen anzusehen. Der Verf. spricht von den höheren, idealen Gütern insgesammt, welche die Jugend, nachdem ihr die Schule dieselben gespendet, allezeit — und zwar nicht blos für das materielle Gedeihen — verwerthen kann. Er heht hervor dan Ehrgefühl, das "den bürgerlichen Kreisen" [ja vielmehr allen] noth thue, das aber "auf

Selbstachtung und Achtung Anderer bernhe und seine Quelle und seinen Boden in dem Nationalgefühl, in der Vaterlandsliebe, in dem Volksgeiste habe.", Nur da, wo der Zusammenhang mit den großen Zeiten und Persönlichkeiten der Vergangenheit recht innig und klar ist, wo das Bewußtsein, einem großen Ganzen anzugebören, — alle Glieder mit einem stolzen Gefühle besecht, nur da ist ein geeigneter Boden, auf dem die persönliche Ehre ihre goldenen Früchte trägt, wo — die Wohlfahrt und das Glück des Einzelnen nur im innigsten Anschluß an die Gesammtheit, nur in der Größe und ehrenvollen Stellung des Vaterlandes gefühlt wird." —

— Vielleicht haben wir reichlich aussührlich den Inhalt der vier Reden zusammengesalst. Allein es lag uns daran, nichts Wesentliches desselben zu übergehen. Immer wird es noch ein ganz Anderes sein, ja es wird, wie Ref. überzeugt ist, jedem Unbesangenen eine Freude gewähren, an die Quelle selber heranzutreten und zu vernehmen, wie es dem Vers. von Herzen daran liegt, dass nicht blos Wissen und Erkenntnis (— viel Wissen allein "bläht auf" —), sondern die Liebe auch, die Treue, die edlen Güter und Kleinode unserer Väter in dem heranwachsenden Geschlechte angebaut werden. Denn er hat Recht, mit unserem natio-

nalen Dichter zu mahnen:

"Ans Vaterland, ans theure, schliess dich an, Das halte sest mit deinem ganzen Herzen; Hier sind die starken Wurzeln deiner Krast!" —

Das Ref. dem Christenthum und seinen erneuernden Lebenskräften einen umfassenderen Einflus, als der Vers., zuschreiben möchte, ist oben angedeutet und anderweitig ausgeführt worden. Das aber kann Res. nicht hindern, dem Vers. für die mannigsache Anregung und Erfrischung grüßend zu danken.

Weizlar.

Tb. Hansen.

#### IV.

Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche und aus dem Deutschen ins Lateinische für die untersten Gymnasialklassen bearbeitet von F. Spiess, Prosessor am Gelehrten-Gymnasium in Wiesbaden. Erste Abtheilung: für Sexta (Octava). Zehnte, verbesserte Auslage. Essen. Bädeker. 1858.

Diese Auflage des weit verbreiteten Buches ist eine sehr verbesserte. Zunächst sind die Beispiele zu den Pronominen, welche sich früher von vornherein über alle Pronomina ohne Unterschied verbreiteten, jetzt so geordnet, dass der erste Abschnitt derselben nur Pronomina personalia, der zweite Pron. demonstrativa u. s. s. nach und nach umsalst, so dass man jetzt nicht erst die sämmtlichen Pronomina einzuüben braucht, ehe an die Uebersetzung der Beispiele gegangen werden kann. In einzelnen Beispielen sind Wörter, die nach der Anlage des Buches bis dahin noch nicht gelernt sein konnten (legi, legisti), mit da gewesenen vertauscht.

Sodann sind die Conjunctionen, welche bisher alphabetisch geordnet waren, jetzt nach der Bedeutung zusammengestellt, eine sehr zu lobende Einrichtung. Ein sehr fühlbarer Mangel der bisherigen Auflagen war die alphabetische Ordnung der Verba, namentlich der zur dritten Conjuga-Auch dies ist jetzt geändert worden. Es sind jetzt die Verba zusammengestellt, welche ihr Perfectum ähnlich bilden, namentlich sind die Composita zu ihrem Simplex gerückt, auch mehrere neue hinzugefügt worden. Allein dies ist theils nicht ganz consequent geschehen, theils kann man oft kein Princip der Anordnung finden. Für eine neue Auflage, die sich für das treffliche Büchlein gewiss bald nöthig machen wird, wünschte ich im Interesse einer rationelleren und gründlicheren Einübung der Formenlehre eine andere Anordnung der Verba. Eine solche wird sich ohne Schwierigkeiten herstellen lassen, da sie ohne Einfluß auf die Anordnung der Beispiele bleiben kann, und wird für diejenigen, welche den Nutzen, den ich daraus ziehen zu können meine, nicht ziehen wollen, wenigstens eine gleichgültige Abänderung sein, in einzelnen Fällen aber immer auch noch das Zusammengehörige besser zusammenstellen, als es jetzt der Fall ist. Ich bin nämlich der Ansicht, dass man auch die Bildung des Perf. und Sup. auf bestimmte Regeln zurückführen müsse, und zwar nicht blos auf die allerallgemeinsten, wie: Die Verba der 1. und 4. Cenj. setzen im Perf. vi an, die der 2ten ui, die der 3ten si. Bleibt man bei diesen Regeln steben, so giebt es eine Unzahl Ausnahmen, deren Erlernung und sicheres Behalten dem Schüler sehr schwer wird. Die tägliche Erfahrung beweist dies; die Unsicherheit namentlich in den Perfectformen dauert bis in die oberen Klassen fort. Ganz natürlich. Diese Formen werden rein mechanisch auswendig gelernt, höchstens die gleichartigen zusammengestellt, aber doch nicht so, dass bestimmte und feste Regeln daraus gezogen würden oder gezogen werden könnten; darum werden sie auch rasch wieder vergessen. Werden aber die Regeln, die ganz in der Sache liegen, gebildet und den Schülern zum Bewulstsein gebracht, so schrumpft einmal schon die Masse des zu erlernenden Materials, resp. die noch übrig bleibenden Ausnahmen und Abweichungen, außerordentlich zusammen, sodann behält der Schüler auch für den Fall, dass er die Abwandlung des einen oder des andern Verbum nicht sicher mehr weiß, noch sichere Anhaltspunkte, an welchen er das Vergessene sich ohne Mühe und mit Sicherbeit reconstruiren kann. Werden die Grundlagen in der Weise, wie ich weiter unten angeben werde, nach allen Gesichtspunkten bin tüchtig durchgenommen und eingeübt, dann kann ein gänzliches Vergessen bei einem nur irgend befähigten Schüler nicht wohl eintreten, weil die Sache dann nicht blosses Gedächtniswerk bleiht, sondern in das volle und klare Bewusstsein aufgenommen wird. Dadurch verliert dieser Theil des Unterrichts eine gewisse Eintönigkeit und Interesselosigkeit, die mit dem rein mechanischen Verfahren eng verbunden ist; er bört auf, vorwiegend Gedächtniskram zu sein, und bietet den schönsten Stoff zur Uebung der Denkkraft, besonders wenn die Regeln nicht im voraus gegeben, sondern, wie sich das bei dem Gebrauch dieses Buches mit den vorzuschlagenden Abanderungen vortrefflich einrichten lässt, aus den vorliegenden Beispielen unter Beihülfe des Lehrers von den Schülern selbst abstrahirt werden. Um jedoch dies zu ermöglichen, würde es nöthig sein, dass für die einzelnen Regeln mehr Verba aufgenommen würden, was der Herr Herausgeber, wenn er liberhaupt auf unsern Vorschlag einzugehen gesonnen sein sollte, sehr leicht einrichten könnte. Endlich möchte auch nicht ganz außer Acht zu lassen sein, dass dadurch ein gewisser Parallelismus mit der richtigen, jetzt allgemein verbreiteten Behandlung des griechischen Verbum hergestellt und für diese bedeutend vorgearbeitet würde.

Die jetzt aufgenommenen Verba der dritten Conjugation, um an dieser, als der ursprünglichsten und wichtigsten, zu zeigen, was ich meine, würden in folgender Weise zu ordnen sein:

ecro, acui, acutum, acuere. minuo, minui, minūtum, minuere. ruo, rui, rutum, ruere. slatuo, statui, statūtum, statuere. tribuo, tribui, tributum, tribuere. meluo, metui, — metuere. fluo, fluxi, fluxum, fluĕre. scribo, scripsi, scriptum. bibo, bibi, bibitum. capio, cepi, captum. eccipio, accepi, acceptum. rumpo, rupi, ruptum. rapio, rapui, raptum. expio, cupīvi, cupītum. cedo, cessi, cessum. daudo, clausi, clausum. divido, divisi, divisum. ludo, lūsi, lūsum. milto, mīsi, missum. permitto.

fundo, fudi, fusum. defendo, defendi, defensum. incendo, incendi, incensum. verto, verti, versum. peto, petīvi, petitum. meto, messui, messum. cingo, cinxi, cinclum. dico. diligo. duco. jungo. rego. surgo. tego. ago. facio. interficio. perficio. frango. fugio. jacio. lego. relinquo. vinco. alo. colo. gigno. — emo. sumo. gero, premo, uro, quaero, sero. sperno, tero. traĥo. solvo. vivo. pono. cado, caedo, occido, curro, disco. cano. condo. credo. edo. trado. vendo. fallo. pario. pello. tango. - cresco.

Aus dieser Zusammenstellung werden sich leicht folgende Regeln abstrabiren lassen:

Die meisten Verba mit dem Character u, Verba pura, setzen im Perf. i, im Sup. tum au; vor der Supinendung tum wird der Charakter u gedehnt. Ausnahme: fluo (weil ursprünglich ein Spirant Charakter war).

Die meisten Verba muta mit P-Charakter setzen im Perl. si, im Sup. tum an; b geht vor s und t in p über. Abweichend: bibo, capio, rumpo, rupio, cupio.

Die meisten Verba muta mit K-Charakter (g, c, gu, qu) setzen im Perf. si, im Sup. tum an; der K-Laut verschmilzt mit s in x; g, gu, qu werden vor t in c verwandelt.

Die meisten Verba muta mit T-Charakter setzen im Perf. si, im Sup. sum an; der T-Laut vor s fällt aus, die vorhergehende kurze Silbe wird gedehnt. — Die Stämme, welche vor dem d oder t ein n oder r haben, setzen im Perf. blos i an.

Die meisten Verha liquida setzen im Perf. ui, im Sup. tum, die mit dem Charakter m itum an.

Näheres über die Bildung des Perf. und Sup. siebe in: Kritz und

Berger lateinische Schulgrammatik.

Die Beispiele für die dritte Conjugation würden dem ähnlich, wie es jetzt bei den Beispielen zu den Pronominen schon geschehen ist, so zu ordnen sein, dass nicht alle aufgeführten Verba gelernt sein müssen, ehe man an das Uebersetzen geben kann.

In der zweiten Conjugation müßten die Verba, welche an den Character zi und tum ansetzen, zuerst aufgeführt werden, wenn es auch nur wenige sind. Besser wäre es freilich, wenn die ursprüngliche (dritte) Conjugation zuerst behandelt würde; dann ließen sich alle Abweichungen in der zusammengezogenen Conjugation (1. 2. 4.) von der Hauptregel derselben (vi — tum an den gedehnten Charakter angesetzt) auf die entsprechenden Gesetze in der ursprünglichen Conjugation zurückführen.

Denn alle Abweichungen in der a-, e-, i-Conjugation entstehen dadurch, dass die Verha ihren Charakter abwersen und so in die ursprüngliche Conjugation übergehen. Doch eine solche Umstellung würde unser Buch

zu sehr verändern, als dass wir sie verlangen sollten.

Zur Besetigung der Persect- und Supinsormen wird es von großem Vortheil sein, wenn die sämmtlichen Verba, zuerst die je einer Conjugation, dann die aller Conjugationen zusammen, nach verschiedenen Gesichtspunkten repetirt werden, z. B. zuerst nach der Bildung des Perf. 1) Welche Verba bilden ihr Perf. mit vi? Die meisten Verba der 1. und 4. Conj., einige wenige der 2. Conj. (werden namhaft gemacht), von den Verben der 3. Conj. a) Verba pura, b) V. muta, c) V. liquida, d) V. spirantia. - 2) Welche Verba bilden ihr Perf. mit wi? Die meisten Verba der 2. Conj. nach Abstofsung des Charakters, die meisten Verba liquida, folgende V. muta, V. spirantia, folgende der 1. und 4. Conj. nach Abstofsung des Charakters. - 3) Welche Verba bilden ihr Perf. mit si? 4) Welche mit blossem i? und zwar a) ohne Veränderung des Präsensstammes; b) mit Dehnung der Charaktersilhe mit oder ohne Umlautung ihres Vokals; c) mit Reduplikation? — Sodann nach Bildung des Sup.; endlich nach den Verstärkungen des Präsensstammes. Von den letzteren wird es für Sexta gerathen sein, außer der durch Einschaltung eines i zwischen dem Stamme und den mit a, o, u und e beginnenden Endungen nur die Einschaltung eines n oder m vor dem Charakter bei Muta-Stämmen und eines n nach dem Charakter bei den Liquida-Stämmen zu erwähnen.

Wie bei den Verben die alphabetische Anordnung zum Theil schon verlassen ist, so sollte es auch bei den Substantiven, wenigstens bei denen der dritten Declination geschehen und als Princip der Anordnung der Charakter der Wörter angenommen werden. Ich wünsche dies deshalb. damit man eine bessere Uebersicht über die Bildung des Nom. aus dem Stamme und die Mittel dazu gewinne. Denn er ist leichter, den Nom. vom Stamme zu bilden, als den Gen. vom Nom., und für den Schüler vortheilhafter, weil es sich öfter nöthig macht, von einem dastehenden Cas. ohl. den Nom. zu suchen, als vom Nom. einen Cas. ohl. Wenigstens geht das erstere immer voraus, da man eher aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzen läßt, als umgekehrt. Daran würde sich ferner leicht die Bestimmung des Genus nach der Nominativbildung schließen. Dabei wird natürlich vorausgesetzt, dass diese consequent durchgeführt und tüchtig eingeübt wird. Freilich sind die Regeln, die ich bis jetzt für die Bestimmung des Genus aus dem Charakter und der Nominativbildung kenne, nicht einfach genug, um der Bestimmung nach der Endung vorgezogen zu werden. Auch Högg's Tabellen (Das Geschlecht der lateinischen Substantive erkennbar aus Stamm und Nominativbildung, von G. H. Högg, Lehrer am Gymnasium zu Ellwangen. Beck'sche Buchbandlung. 1857.) leiden an diesem Fehler.

Vorausgesetzt, dass die Lehre von der Nominativbildung der dritten

Declination in solgenden 5 Sätzen formulirt ist:

1) Der Stamm bekommt das Geschlechtszeichen s.

2) Der Stamm wirft seinen Endlaut ab.

3) Der Endlaut des Stammes wird mit einem andern vertauscht.

4) In der Charaktersilbe wird ein e eingeschaltet.

5) Der Vokal der Charaktersilbe wird verändert (verkürzt, verlängert, oder umgelautet; letzteres regelmäßig noch mit einer der 3 ersten Veränderungen verbunden).

könnten die Genusregeln in folgender Weise gefasst werden:

1) Die Wörter, die im Nom. s ansetzen, sind größtentheils Feminina.
— Masculina sind: amnis, ensis, finis, ignis, mensis, orbis, panis,

piscis; — die Wörter auf es, Gen. itis. — paries. — lapis. — dens, fons, mons, pons, oriens, occidens; — die Wörter auf ex, Gen. icis. — grex.

2) Die Wörter, die ihren Endlaut abstossen, sind größtentheils Neutra; die Wörter auf o, Gen. onis sind Masc., die auf do, go, io

Fem. — ordo ist Masc.

3) Von den Wörtern, die ihren Endlaut mit einem andern vertauschen, sind die mit dem Char. r Masculina, die mit dem Char. i Neutra. — os, oris ist Neutr.

4) Die Wörter, welche e einschalten, sind Masculina.

5) Von den Wörtern, die im Nom. den Vokal der Charaktersilbe verändern, sind:

a) Masculina: die auf al, ar, ol, or, er. — arbor ist Femin. — cadaver, iter, ver sind Neutra.

b) Neutra: die Wörter auf us, Gen. eris oder oris; - die auf en, Gen. inis.

Möchten diese Bemerkungen den Herrn Herausgeber bestimmen, bei der nächsten Auflage eine Anordnung der Wörter nach den angegebenen Gesichtspunkten zu treffen. Ich habe diese Bemerkungen veröffentlicht, damit Schulmänner ihre Ansichten und Erfahrungen darüber dem Herausgeber oder Verleger mittheilen könnten, welche beide Bemerkungen und Vorschläge zur Verbesserung des Büchleins mit der größten Bereitwilligkeit und mit Dank entgegennehmen und möglichst berücksichtigen. Das Buch verdient die Aufmerksamkeit der Lehrer, weil es eins der besten Elementarbücher ist, und namentlich weil es zugleich Vokabular ist, das es gegen 1100 Wörter zum Auswendiglernen enthält, und den großen Vorzug vor den bloßen Vokabularien hat, daß die Wörter in den Beispielen immer und immer wieder zur Verwendung kommen.

Noch möchte ich einen Wunsch hinzufügen. Das Verbum posse kann im Unterricht leicht an esse angeschlossen werden; darum läst es sich auch recht gut in der Sexta mit lernen und verwenden. Das Einfügen von Formen dieses Verbs in die vorbandenen Beispiele würde sich ohne

Mühe bewerkstelligen lassen.

Die bessernde Hand des Herrn Herausgebers hat auch einzelne Kleinigkeiten, die aber in einem Schulbuche doch nicht unwichtig sind, nicht ungebessert gelassen. Auch der Druck ist correct. Mir ist nur Folgendes aufgefallen: S. 48, falsch" dazu ist das lateinische Wort nicht dagewesen. Sätze wie: "milites jussi sunt pugnare. Diese Knaben sind geheißen worden zu bleiben", würde ich, wie überhaupt das Verbum jubere wegen seiner Construction, lieber weglassen. S. 54 fehlt zu utsaum die Bedeutung.

Bisenach.

Gustav Schmidt.

V.

Balsam: Leitsaden der Planimetrie nebst einer Sammlung von Lehrsätzen und Ausgaben und einer geschichtlichen Uebersicht. Stettin 1856. 126 S. 8.

Dass eine Anzeige dieses Leitsadens noch jetzt ersolgt, wird niemand befremden, welcher die eigentbümlichen Vorzüge desselben kennt. Erst jetzt erfolgt sie, weil zu erwarten war, dass eine mehr bewährte Feder die Beurtheilung übernehmen werde. In der That liess ein pädagogischer Ueberblick dieses Buch nicht ganz unbeachtet; doch hatte er bei der großen Anzahl ähnlicher Erscheinungen nicht Zeit genug, um einen richtigen Maasstab der Abschätzung zu suchen, zugleich war er in zu engen Vorurtheilen befangen, als dass er denselben hätte finden können. - Das vorliegende Buch ist eine Sammlung von Erklärungen ohne Beispiele, von Sätzen ohne Beweise; diese Einrichtung wird zu seiner Empsehlung dienen, denn die meisten derjenigen Lehrbücher, welche die Beweismethode für die Sätze, die Erörterung für die Desinitionen geben, haben bisher selten auf Billigung in weitern Kreisen rechnen können. Jedes derselben lässt sich doch nur als einen Versuch betrachten, die Frage nach der besten Methode des mathematischen Unterrichts zu beantworten. ist diese Aufgabe noch keineswegs, so dass nach dem Maasse, wie die Subjectivität der Versasser zurück- oder bervortritt, im Allgemeinen die größere oder geringere Brauchbarkeit der Lehrbücher für Andere abzuschätzen ist. Daher müste bei dem jetzigen Stande der Sache das Lehrbuch die weiteste Verbreitung finden, welches den blossen Wortlant der Lehrsätze ohne weitere Anleitung enthielte. Ohiger Leitsaden läset nun dem Lehrer binreichende Freiheit in der Auswahl der Methode; in Bezug auf die Erklärungen, wo leicht die Mängel subjectiver Aussaung hervortreten, hat der Verf. den besten Weg darin zu finden geglaubt, dass er sich meist der Euclidischen Definitionen bedient. Sonach tritt das Buch anspruchslos in die Oeffentlichkeit, wird jedoch bei der großen Fülle von Sätzen und Aufgaben, die ihres Gleichen nur in der van Swinden'schen Sammlung findet, von vielen Lehrern mit dankender Anerkennung benutzt werden.

Vor Allem ist der Abschnitt eines geometrischen Leitfadens verschiedenen Auffassungen unterworfen, welcher die allgemeinen Erklärungen enthält. Es ist wohl vorauszusetzen, dass die ost erfolglosen Bemilhungen von der Schwierigkeit und Bedeutung dieses Theils allenthalben Zeugnis gegeben haben; darum möge das Folgende zur weitern Beleuchtung

der Frage dienen.

Man hat bei der Darstellung der Principien drei Methoden zu unterscheiden: die Euclidische, der sich der obige Leitsaden anschließt, die analytische und die synthetische. Euclid geht von der Desinition des Punctes, als des räumlich Untheilbaren, zu der einer Linie und Fläche über, so jedoch, dass ein synthetisches Versahren, das Spätere aus dem Frühern abzuleiten, hierbei nicht stattsindet. Er desinirt die Linie als Länge obne Breite, die Fläche als das, was nur Länge und Breite hat. Diese Bestimmungen sind aber aus der Desinition des Körpers, d. h. dessen, was Länge, Breite und Höhe hat, gewonnen, und zwar durch Ausschließung einzelner Theile derselben, wie die Worte, Länge ohne Breite", "nur L. u. B." beweisen. Nun aber beruht die Erklärung des Körpers selbst wieder auf der Vorstellung von der Dimension, und diese kommt mit einer jener geometrischen Anschauungen überein. Dimension ist Aus-

dehnung in einer Richtung, und als solche fällt sie in der Anschauung mit der Linie zusammen. Demnach sollte der obigen Erklärung des Körpers eine davon unabhängige Vorstellung der Linie vorausgehen; leitet aber Euclid die Linie wieder durch Ausschließung einzelner Dimensionen aus dem Körper ab, so ist hier ein logischer Cirkel offenbar. Sobald mas alsdann zur Fläche übergeht, bieten sich unendlich viel Richtungen der Ausdehnung dar, und man hat von vorn herein keinen Grund, aus allen diesen Dimensionen grade nur zwei auszuzeichnen; erst durch die Betrachtung der Linien, welche sich an einem Körper finden, gelangt man zu der Auswahl jener drei Dimensionen, von denen sich zwei in einer Fläche wiederfinden. Somit können diese Erklärungen und ihre Reihenfolge nicht als richtig anerkannt werden.

Die zweite Methode, welche analysirend verfährt, unterscheidet sich von der Euclidischen nur dadurch, dass sie die Reihensolge der Erklärungen umkehrt. Sie betrachtet den Körper, von dessen Definition sie ausgeht, entweder als das, was drei Dimensionen hat, oder als einen hegrenzten Theil des Raumes. Auch die letztere Erklärung setzt beim Körper schon dessen Grenze, d. h. die Fläche, bei dieser wiederum die Linie veraus. Gewinnt sie aus der Vorstellung des Körpers die der Fläche und Linie, so ist auf sie das anzuwenden, was oben über das Verhältnis von Körper, Dimension und Linie sestgestellt wurde. Daher ist dieses Versahren ehensowenig begründet als das Euclidische, wenn es auch zur Fixirung der Anschauung und Nachweisung der Raumgebilde an con-

creten Fällen dienen kann.

Die dritte Methode, die eine synthetische zu nennen ist, muse endlich folgendermaassen versabren. Das Attribut des Raumes, welches ihm zuerst zukommt, ist die Ausdehnung; diese wird zuvörderst in irgend einer Richtung gedacht, so dass Richtung der Ausdehnung das einfachste Raumgebilde ist, welches sich in unsrer Anschauung vorfindet. Damit fällt, wie schon gesagt, die Vorstellung der Linie zusammen. Die übrigen räumlichen Vorstellungen haben ihr richtiges Verbältnifs zu dieser ersten, wenn man sie aus derselben entstanden denkt. Die Art des Entstehens muß durch einen möglichst allgemeinen Begriff angegeben werden, und wenn in den vorigen Methoden die Thätigkeit des Theilens in Anspruch genommen wurde, so wählen wir bier die allgemeinere Bezeichnung irgend einer räumlichen Veränderung, nämlich die Bewegung. Da das Resultat derselben als Weg betrachtet wird, so ist der Weg einer Linie, welche sich nicht in sich selbst bewegt, die zweite geometrische Vorstellung, die Fläche. In einem concreten Falle sind auf einer Fläche unzählig viele Linien vorhanden, so dass man eine Linie aus der einen in die andere Lage übergeben lässt und alle Lagen als cobärent in der Anschauung vereinigt. Ebenso entsteht aus der Bewegung der Fläche ein Körper; man erhält also durch denselben Process alle Raumgebilde aus der Linie. Diese genetischen Definitionen verdienen den Vorzug vor den übrigen, indem sie zugleich eine klare Anschauung gewähren. cben diesem Verfahren wendet man sich nun rückwärts über die bisher einfachste Vorstellung hinaus, und bringt durch die Bewegung eines noch einsacheren Elements die Linie hervor. Dieses letzte Element wird nur durch folgenden Schluss gewonnen. Wie der mit drei Dimensionen bepatte Körper durch die Bewegung einer Fläche entsteht, und diese, nach zwei von jonen Richtungen ausgedehnt, als der Weg einer Linie, die nur eine Dimension hat, betrachtet wird; so muss das Ding im Raume, auf dessen Bewegung man eine Linie zurückführt, keine Dimension haben. Und dieses, nicht aus der Anschauung entnommene, sondern durch logisches Verfahren gewonnene Element wird Punkt genannt; daher die Linie Weg eines Punktes definirt wird. Außer der Analogie mit den Enteine Begründung in der Aehnlichkeit der räumlichen Anschauung mit dem Acte des Tastens und Sehens; auch diese sind zunächst Wahrnehmungen eines Punktes und gehen erst durch Bewegung in die einer Linie über. — Allerdings kann nicht die Schwierigkeit verkannt werden, welche in dem Begriff der Bewegung und in der Anforderung liegt, discrete Lagen als cohärent aufzufassen. Doch stellt eine Vergleichung dieser Definitionen mit den früheren offenbare Vorzüge ans Licht; die Mängel derselben fallen nicht der Mathematik zur Last, sondern können erst

durch die fernere Ausbildung der Logik völlig beseitigt werden.

Auch die verschiedenen Arten der besprochenen Raumgebilde sind bisher nicht übereinstimmend erklärt worden. Euclid definirt die Grade als diejenige Linie, welche in Bezug auf die in ihr befindlichen Punkte auf gleiche Weise liegt; diese Erklärung sowie die des obigen Leitfadens "diejenige Linie, welche sich nach alten Seiten des Raumes zugleich (?) verhält" entbehren jedoch durchaus der Anschaulichkeit. Auch Legendre, dessen Erklärung der Verf. neben jene setzt, hebt ein willkürliches und unwesentliches Merkmal hervor, nämlich dass sie, um zwei ihrer Punkte gedreht, nirgends aus sich herauskommt. Wir aber haben geseben, dass die Linie durchaus untrennbar ist von der Vorstellung der Richtung; da wir sie ferner durch Bewegung entstanden dachten, so kann diese so bestimmt werden, dass sie stets in einer und derselben Richtung stattfinde. Als Gegensatz zu dieser Vorstellung ergiebt sich die krumme Linie als diejenige, welche stets ihre Richtung verändert. - Auch die Bbene wird von Euclid so definirt, dass keine räumliche Anschauung erweckt wird; die Erklärung Legendro's, welche der Verf. des obigen Leitsadens wieder neben jene setzt, ist hinreichend und der Einsachheit wegen allen übrigen vorzuziehen. —

Aus der oben festgestellten Definition der Linie ergeben sich als unmittelbare Folgerungen die Sätze: zwei Linien, die einen Punkt gemeinsam und gleiche Richtung, oder die zwei Punkte gemeineam haben, fallen zusammen. Hieraus ergiebt sich der Satz, daß zwei parallele Linien sich nicht schneiden können, wenn von Parallelen die einfache Erklärung aufgestellt ist, dass sie Linien von gleicher Richtung seien. Auch erhält man daraus die Definition des Winkels als des "Richtungsunterschiedes" zweier von einem Punkt ausgehenden Graden; ähnlich nennt ihn Euclid die Neigung von zwei solchen Linien zu einander. Ihn aber als den unbegränzten Raum einer Ebene zwischen den beiden Linien aufzufassen, wie der Verf. thut, hat seine Schwierigkeit darin, dass an Figuren die Winkel nie unendlich lange Schenkel haben, und es die Einfachheit der geometrischen Vorstellungen beeinträchtigen würde, wenn man erst die Seiten der Figur ins Unendliche verlängert denken sollte. - Eine andere Abweichung von Euclid, welche das Buch mit einigen Lehrbüchern gemein hat, ist die Erklärung des rechten Winkels, als dessen, der den vierten Theil einer Ebene zwischen seinen Schenkeln enthält. Euclid und Legendre definiren einfach, dass er einer von zwei gleichen Nehenwinkeln sei; jene Erklärung ist eine Folgerung aus dieser Definition und dem Satze, dass gestreckte Winkel einander gleich sind. - Auch die Definition eines Vierecks als einer zu ihrem Anfangspunkt zurückkehrenden gebrochenen Linie, die aus vier Graden besteht, hat wegen der Zurückflihrung der vier Seiten auf eine gebrochene Linie etwas Gekünsteltes; sie widerspricht sogar der in der Einleitung gegebenen Erklärung, nach welcher, wie auch allgemein angenommen, das Viereck als Figur eben nicht die Linie, sondern der durch sie begränzte Theil der Ebene ist.

Die Forderungssätze der Einleitung behalten einige der Euclidischen Aitemata bei, während zuvörderst nach Legendre noch das Postulat

aufgestellt wird: "zwischen zwei Punkten ist nur eine Grade möglich". Dieser Satz ergieht sich, wie oben gezeigt worden, schon aus der Definition der Linie. Ferner ist Euclids Aitema von den Gegenwinkeln, das est genug Anatols gegeben hat, durch den Forderungssatz, dass bei parallelen Linien die correspondirenden Winkel gleich sind, ersetzt. Auf den ersten Anschein-kann dies befremden, aber man muß sich vollkommen vergegenwärtigen, dass - wenn nicht das Euclidische Aitema angenommen wird - der Satz über correspondirende Winkel zwar anschaulich gemacht, aber nicht bewiesen werden kann. Alle bisher versuchten Beweise sind mehr oder weniger versteckte petitiones principii, und selbst der neuerdings so empfohlene, welcher aus dem Begriff des Richtungsunterschiedes und der Parallelen resultiren soll, ist wegen der Suppesition, dass mit Richtungen nach Grundsätzen über Größen versahren werden kann, abzulchnen. Wenn nun auch der Unterzicht nicht streng systematisch sein kann, so dürsen die Resultate doch nicht in einer Art abgeleitet werden, die der Wiesenschaft gradezu widerspricht. Daher muß dem Verf. volle Anerkennung ausgesprochen werden, dass er - soweit es bekannt ist - zuerst sich zur Annahme dieses Satzes als Postulat entschlossen hat. — Was die Grundsätze anbetrifft, so sind mit Aussabme einer unwesentlichen Aenderung die Euclidischen Axiome wiederbolt; die kurze Fassung des Originals ist mit Rocht beibehalten, denn die häufige Anwendung dieser Sätze macht die größte Kürze des Ausdrucks nothwendig. Den Lehrsätzen kann das Lob der Kürze nicht durchweg gespendet werden, doch ist die vom Verf. gewählte Ausdrucksweise oft gebraucht worden. Ein Satz ist in möglichst wenige Worte zu fassen, damit er sich dem Schüler um so sichrer einpräge; und diese Knappheit kann nur da eine Beschränkung finden, wo sie die Klarbeit beeinträchtigt. Sagt man z. B. "Sind in zwei Dreiecken zwei Winkel gleich, so sind auch die dritten gleich", so ist durch eine kurze Anmerkung im Unterricht gleich von vorn herein einem möglichen Missverständnis vorzubeugen; die Fassung, welche diese besondere Vorsicht einmal nötbig macht, empfiehlt sich durch den Gewinn an Kürze bei einer groben Anzahl von Sätzen, z. B. denen über Congruenz und Aehnlichkeit. - In dem Satze über Wechsel- und Gegenwinkel ist die Voraussetzung, dals die geschnittenen Linien parallel sind, fortgelassen.

Die Anordnung der Lehrsätze ist vom Verf., wie fast allgemein geschieht, so gewählt, das Gleichartiges zusammengesalst ist: zuerst werden Linien und Winkel, dann Dreiecke, Vierecke u. s. w. behandelt. Man entfernt sich dabei von dem hei Euclid und Legendre befolgten Verfabren, welches insofern eine größere wissenschaftliche Strenge gewährt, als keine Construction zum Behuf eines Beweises gefordert wird, wenn sie nicht vorber abgeleitet worden, z. B. keine Parallele gezogen wird, ebe nicht die Aufgabe, eine Parallele zu ziehen, gelöst worden. Doch gewinnt man mit jenem jetzt fast allgemein beobachteten Verfahren eine größere Uehersichtlichkeit, die für den Unterricht von großem Werthe ist. Um den Satz über den Außenwinkel eines Dreiecks und damit den über die Summe der Winkel im Dreieck zu beweisen, mus eine Parallele construirt werden; da nun der Schüler die Möglichkeit derselben einsicht, so ist die Forderung, die Parallele zu ziehen, aus pädagogischen Rücksichten gerechtfertigt. Aber außer dieser Construction möchte noch de Vorausnahme einer zweiten zu empfehlen sein. Der Schüler weiß, de ein Winkel halbirt werden kann; man lasse daher zum Beweise der Gleichheit der Winkel, welche an der Basis eines gleichschenkligen Dreitekt liegen, den Winkel an der Spitze halbiren. Hierdurch erreicht man zweierlei. Der aus dem ersten Congruenzsatze (zwei Seiten und ein Winkel) abgeleitete Beweis macht dem Schüler dadurch Schwierigkeit, daß die Dreiecke, deren Congruenz beansprucht wird, umgekehrt liegen und in einander greisen; jener Beweis durch das Umdrehen des einen Theiles um die Halbirungslinie des Winkels ist einsacher und anschaulicher. Zweitens ergiebt sich aus dem ohigen Satze über gleichschenklige Dreiecke am directesten der Congruenzsall, wo die drei Seiten gleich sind. Nun ist es in der That für Schüler eine Erleichterung, wenn die Congruenzsätze unmittelbar auf einander folgen, was sonst durch das Einschieben jenes Satzes und einiger daraus folgender Sätze verhindert wird. Sollte das nicht ersahrenen Schutmännern Grund genug sein, die Vorausnahme dieser Construction sür gerechtsertigt gelten zu lassen?

Nicht vollständig genug sind die Sätze über geometrische Oerter im IX. Abschnitt obigen Leitsudens ausgedrückt. Wird z. B. der Ort sür die Spitzen aller Dreiecke von gegebener Basis (a), deren Seiten einen gegebenen Unterschied der Quadrate (p²) haben, als ein Loth auf der Basis bestimmt, so muss noch zur nähern Bestimmung des Lothes das Verhältnis der Abschnitte angegeben werden, in welche der Fuspunkt des Lothes die Basis sheist: ein Verhältnis, das nach der gewählten Be-

zeichnung  $\frac{p^2+a^2}{p^2-a^2}$  ist. Ebenso wird beim Kreise, welcher für die ähnliche Aufgabe als Ort gefunden wird, wenn nämlich die Quadrate der Seiten eine gegebene Summe  $(p^2)$  haben, die Angabe des Durchmessers  $\sqrt{2p^2-a^2}$  vermisst. Endlich ist der Satz von der Existenz eines Mittelpunktes im regelmässigen Vieleck mit einer genauen Angabe über die Lage des Punktes zu versehen. — In der sehr brauchbaren Uebersicht über die Geschichte der Geometrie, welche dem Leitsaden angehängt ist, sehlt unter den in großer Anzahl angesührten Ausgaben der Euclidisches Elemente die von August, welche vor allen übrigen zu beachten wäre.

Was die in der Einleitung enthaltene Anweisung zur Ausarbeitung eines Problems betrifft, so scheint die Forderung doch zu streng, daß der Schüler die Auflösung in fünf oder sechs Theile trennen soll. Wie der Verf. das erste und das allgemeine Symperasma, welche Euclid noch sondert, in eine Conclusio zusammenzieht, so können füglich auch die Expositio und Determinatio, oder sogar beide noch mit der Construction vereinigt werden; ebenso könute das Symperasma als Schluß des Beweises dienen.

Gegen die Anwendung des Leitsadens beim Unterricht kann nur die zu große Anzahl von Sätzen Bedenken erregen; es ist kaum abzusehen, wie in der dem mathematischen Unterricht zugemessenen Zeit ein so gebäuster Stoff bewältigt werden soll. Dagegen ist die Brauchbarkeit sür den Lehrer, in Ermangelung andrer Sammlungen, unbestreitbar.

Berlin. Simon.

## VI.

Der christliche Katechet oder Anleitung zum Religionsunterricht in Kirche, Schule und Haus von Heinrich Geyer. Frankfurt a. M. u. Erlangen. Heyder u. Zimmer. 1857. 200 S. 8.

Der Verf. hat diese Anleitung zu einem katechetischen Unterricht in der Religion für die Lehrer sowohl als für die Hausväter bestimmt und ist mit Rücksicht auf die Letzteren manchmal in sehr populäre Erörterungen eingegangen. So lesen wir, dass das Wort "Verstand" von "verstehen" abgeleitet ist, und müssen uns einen Satz gefallen lassen: S. 36. So ist gleichsam der Verstand eine verlängerte Fortsetzung der Vernunft etc. Der Sinn, in welchem das ganze Schriftchen geschrieben ist, ist klar und christlich im schlichten Verstande des Wortes. Der lutherische Standpunct, auf welchem der Verf. steht, ist ein gesunder. meisten fehlt es Herrn Geyer an psychologischer und theologischer Durchbildung. In ersterer Beziehung muß man sich billig wundern, dass das alte Gerede von Verstand, Vernunst etc. noch einmal in der ordinärsten Weise repetirt wird; die Unersahrenheit in der Theologie tritt nicht minder entschieden hervor. So spricht der Verf, in der Bisleitung über die in der Kindertaufe geschenkte Wiedergeburt und deren Berücksichtigung in der Behandlung der Schiller mit einer Ahnungslosigkeit und bringt statt einer Argumentation eine solche Fülle von Trivialitäten vor, dass man in Erstaunen geräth und den Mann, der sonst Biblisches und Kirchlich-Dogmatisches wohl zu unterscheiden weiß, nicht wieder erkennt. Die Vorzüge des Schriftchens liegen im pädagogischen und didactischen Detail, hier kommt Herrn Geyer seine zwanzigjährige Erfahrung zu Hülfe, und mancher Vater und Lehrer wird ihm für seine Winke dankbar zu sein Anlass haben.

Berlin.

Hollenberg.

### VII.

Joh. Christian Rende's Erklärung der Sonn- und Festtags-Evangelien zum Gebrauch in Christenlehren. Neu herausgegeben von K. H. Caspari, Pfarrer zu München. Nördlingen, Beck. 1857. 320 S. 8.

In wohlthuender Resignation hat Herr Caspari statt einer eigenen katechetischen Bearbeitung der evangelischen Abschnitte eine ältere hewährte Arbeit aus Neue ausgehen lassen. Rende, der fromme Versaster der vorliegenden Erklärungen, kam aus Sachsen 1699 nach Augsburg und wurde Inspector und Katechet daselbst. Der Herausgeber hat Recht, wenn er jener alten Arbeit die Vorzüge der Kürze, Deutlichkeit, Schrift- und Bekenntnissmässigkeit und der Einsalt beilegt. Wir kennen Weniges, was sich in unserer asketischen und populär exegetischen Literatur ihr an die Seite stellen liesse. An der Tiese der Grundanschauung steht das Buch unter den Erklärungen des N. T. von H. Ringer, aber

an Fasslichkeit und Popularität steht es höher. Der Herausgeber hat mit Recht vorausgesetzt, dass die früher dem Original heigegebenen "Fragen" jetzt füglich wegsallen konnten, um so mehr, als die Darstellung des Buches überall so durchsichtig ist, dass keinem Lehrer die rechte Form der Frage sehlen wird, wenn er sich von dem Grade des schon erreichten Verständnisses überzeugen will. Auch das können wir nur billigen, dass der Herausgeber die früher nur angezeichneten Bibelstellen unter dem Texte hat vollständig abdrucken lassen, zumal da nur wenige und die tressendsten herbeigezogen werden. Am meisten sühlt sich die tiese, ungebrochene Frömmigkeit des alten Vorsassers aus den Gebeten heraus, mit welchen die Erklärungen jeder Perikope schließen. Wir danken dem Herausgeber sur seine Wahl und seine Mübe auf das Beste.

Berlin,

Hollenberg.

#### VIII.

Christliches Gesangbuch für Schulen. Dritte, veränderte Auflage, bearbeitet von Dr. W. Nöldeke, Director der Stadttöchterschule zu Hannover. Hannover, Hahn'sche Buchhandlung. 1857. 216 S. 8.

Nach der Vorrede zur dritten Auslage haben auf die Umgestaltung des Buches im Innern am meisten die bedeutenden Forschungen eingewirkt, welche die hymnologischen Werke von Mitzell, Schirks, Sarnighausen u. A. inzwischen geboten hatten. Die Zahl der neueren Gesänge ist vermindert, überhaupt musste die Zahl der Lieder, weil mehrere Bruchstücke zu ergänzen waren, verringert werden, damit das Buch nicht zu stark würde; die Zahl der ausgenommenen Lieder beträgt indes immer noch 413. Zugegeben ist ein Verzeichnis der Melodien, der Bibelstellen, der Liederdichter und ein alphabetisches Register der Lieder selbst. Von Luther sind 20 Nr., von Paul Gerhard 21, von Gellert nicht weniger als 17 Nr. ausgenommen. In der Anordnung der Lieder und in der ganzen Druckeinrichtung ist das Bunsen'sche Gesangbuch maaßgebend gewesen. Der Text ist nur an wenigen Stellen geändert worden und dasn immer nach sehon kirchlich recipirten Varianten. Ref. würde mehr geändert haben.

Der Werth der aufgenommenen Lieder ist sehr verschieden. Geht mas ausschließlich nach dem Grundsatze, daß für die Jugend das Beste eben gut genug ist, so müssen eine große Anzahl der Lieder unserer Sammlung weggeschnitten werden; dahin gehören besonders viele von den Liedern über Gottes Wesen und Eigenschaften, wahrhaft mittelmäßige Reimereien, welche allein bestimmt scheinen, dogmatische loci nicht ganz unvertreten zu lassen. Nicht so unbefriedigend ist die Auswahl derjenigen Lieder, welche sich auf die Schulverhältnisse speciell bezieben (S. 179 ff.), obwohl dieser Theil der Sammlung gewiß der schwierigste gewesen ist. Die Klippe, allzu speciell auf das Schulleben einzugehen, ist meist glücklich vermieden worden. Unpassendes findet sich allerdings, so z. B. die Paraphrase des 127. Psalms (Nr. 365) von Koltos, insbesondere V. 4, ferner ein phrasenhaftes Lied (Nr. 379) von A. H.

Niemeyer: Brüder, weihet euch aufs Neue etc., auch Nr. 380 u. 386 sind zu schlecht.

Wir können uns zum Schlusse nicht enthalten zu bemerken, dass die Principien, nach welchen ein Schulgesangbuch zu entwersen ist, noch zu weig besprochen sind, als dass ein practischer Versuch schon jetzt einen klaren Weg nehmen und durchgreisende Billigung erwarten könnte.

Berlin.

Hollenberg.

## IX.

Scholae Hebraicae minores, curavit Dr. C. A. Friedlaender, gymnasii Sedinensis ordinum superiorum praeceptor. Fasciculus I. Berolini, sumptibus Julii Springeri. 1857. 85 S. 8.

Das vorliegende hebräische Vocabelbuch, welchem noch auf 12 Seiten die Elemente der hebräischen Grammatik, und zwar in lateinischer Darstellung, beigegeben sind, ist meist nach grammatischen Rücksichten geordnet, ohwohl auch öfters das sachlich Gleichartige zusammengestellt ist. Von manchen Wörtern läset sich die Zweckmässigkeit der Aufnahme bestreiten. Oder hätte man zum Beispiel die Namen der 12 Edelsteins 8.69 einer pädagogischen Einsicht zu verdanken, oder die Vocabeln 🏲 pela cineri removendo, אולג foclus, lavacrum, אולג basis lavacri, ביולג fuscina einem Bedürfnis der Lecture? Und dass die Bedeutung lateinisch angegeben ist, hätte früher, da man die Uebersetzung des Hehräischen ins Lateinische sogar beim Abiturientenexamen verlangte, einen Sinn gehabt; das neue Prüfungs-Reglement sieht mit Recht davon ab. Oder soll der Schüler, der Hebräisch lernen will, beiläufig gezwungen werden, sein lateinisches Wörterbuch aufzuschlagen, um zu erfahren, was scapus candelabrii, foclus, tesselatus heisst u. dgl.? Bei einigen Wörtern hat sich der Verfasser ohnehin in der Nothwendigkeit gesehen, die deutsche Bedeutung mit beizufügen. Im Einzelnen ist noch Mehreres auffallend, so kommt uter (in der Bedeutung Schlauch) nicht weniger als viermal vor, auch die vates werden nicht vergessen; seltene Wörter wie sollten wegbleiben.

Die praefatio sagt uns im Lapidarstil, wie das kleine Buch gebraucht werden muß. Am Ende dieser Anweisung verräth uns der Versasser, dass er mit seinem Schriftchen die Schüler magis ad agendum, quam ad sciendum instigiren wolle. Dabei erinnert er seltsamer Weise an die deutschen Briefe über englische Erziehung. Es steht zu erwarten, dass dieses Buch selbst solche Anspielungen ohne Schaden ertragen wird.

Was die Correctheit des Druckes angeht, so ist auf die lateinischen Wörter weniger Fleiss gewandt, als auf die hebräischen.

Berlin.

Hollenberg.

#### X.

Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Mit einem Anhange, eine kurze Geschichte der Hebräischen Lexicographie enthaltend, von Dr. Julius Fürst. Erster Band &— 2. Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 1857. 806 S. 8.

Der Verf. hat wie Wenige Gelegenheit zu gründlichen lexicalischen Vorstudien gehabt, ich erinnere bloss an die verdienstliche Arbeit der hebräischen Concordanz des Alten Testaments, ein Werk, mit welchem allein man die Behauptungen der Ausleger Alten Testaments, dies oder jenes Wort habe nur diese Bedeutung oder könne hier diese oder jene Bedeutung erhalten, sofort controliren kann. Was den Umfang des vorliegenden Werkes angeht, so wird er etwa 14 mal denjenigen der lateinischen Hoffmann'schen Bearbeitung des Gesenius betragen, wird also immer noch dem Begriff eines Handwörterbuches entsprechen. Der erste Band ist in Lieferungen schon ausgegeben worden und wird somit manchen unserer Leser bereits bekannt sein. Als Eigenthümlichkeiten des Buches beben wir hervor, dass Fürst mehr als die gewöhnlichen Bücher der Art zwei oder mehrere Bedeutungen eines Worts durch linguistische Vermittelungen auf eine Einheit zurückzusühren weiß, dass er werthvolle grammatische Observationen anbringt und exegetische Schwierigkeiten gern berücksichtigt, meist mit Beziehung auf die nationaljüdischen Erklärer. Statt mancher Bemerkung, die im Bereich des Muthmasslichen und Zweiselhasten stecken bleibt, bätten wir im Interesse der Schule eine größere Fülle von Belegstellen für die einzelnen Wörter gewünscht.

Berlin.

Hollenberg.

# Vierte Abtheilung.

#### Miscellen.

I.

Zur melischen Composition des Horaz.

Es möchte kaum zu bezweiseln sein, dass Horaz bei der Auswahl seiner Strophen seste Grundsätze mit Bewußstsein besolgt hat. So heisst es ja A. P. v. 86. 87:

Descriptas servare vices operumque colores Cur ego si nequeo ignoroque poèta salutor?

Und in eben diesen Versen zeigt der Dichter sich als den erfahrenen Künstler, welcher die Regel sogar dann befolgt, wenn er sie verletzt. Denn der cäsurlose Hexameter, in welchem die bezeichnenden Worte nequeo ignoroque gerade an der schlechtgebildeten Stelle stehen, malt deutlich genug die unfähige Ignoranz. In den schöngebildeten Versen vorher und nachher wird aber die dem Inhalt gemäß zu regelnde Wahl und individuelle Behandlung der Metren besprochen. Ebenso wo der Lehrer der Kunst auf die lamben im Besonderen eingeht, v. 251 ff., malt er durch Spondeen und Anapäste die schlechte Manier des Accius und des Banius und stellt dann den Leser selbst auf die Probe, ob dieser ein gebildeter Kunstrichter sei, der solche immodulirte Verse bemerke, wie V. 263 einer ist:

Non quivis videt immodulata poemata judex.

Wir fragen nun hier im Besonderen nach dem eigenthümlichen Grundsatze der melischen Composition. Das Melos wird durch die stete Wiederholung derselben Strophe charakterisirt, wodurch sich die Gliederung derselben in hohem Maasse einprägt. Indem sie nun in ihrer allgemeinen Form der besonderen Behandlung gegenüber die wesentliche, allgemeine Gliederung des im Liede auszudrückenden Gedankens an jeder Stelle des Liedes darstellt, versetzt sie den Leser und Hörer sosort in die lyrische Grundstimmung und erhält ihn darin bis zu Ende, so dass er alles Einzelne in und aus dem Ganzen aufsast. So ist die melische Strophenwiederholung eine höhere Stuse, als die stichische Dichtung, steht aber mit dieser allen jenen Formen gegenüber, welche nicht dasselbe Maass durch das Ganze hindurchsühren, sondern sich mehr oder weniger den einzelnen Gedankengruppen vorzugsweise anschließen. Hieraus solgt

nun aber, da dieselbe Gliederung des Gesammtgedankens auch in der Gesammtcomposition des Gedichtes durch die Gruppirung der Gedanken auszudrücken ist, dass zwischen der Composition der Stropbe und des ganzen Melos ein harmonisches Verhältniss stattfinden muss; und wenn dieses Gesetz auch nicht steif, sondern in freier Weise gehandhabt werden soll, so mus es doch bestimmt und scharf heraustreten. Je einfacher die Liedesstrophe ist und sich dem Stichischen annähert, wie etwa unsere einfachen Volkslieder, desto weniger ist es zu befolgen. Anders steht es in den höheren lyrischen Formen, in denen Horaz es mit vollem Bewusstsein anwandte. Die antike Gewöhnung an bestimmte Zahlenverhältnisse und Stilarten im Rhythmus und Metrum kam ihm dabei gewiß mit Verständniss entgegen. Aber sein eigenes Ideal und das Urtheil der Kunstkenner leitete ihn über die blofse Popularitätstendenz hinaus. Das gewöhnliche Publicum verstand und liebte ihn wohl nicht mehr und nicht weniger, als das heutige eine Platensche Ode, oder eine Arie von Mozart; denn die einzelnen horazischen Oden sind gewiss in sehr verschiedenem Grade populär geworden. Ich will nun das obige Gesetz an ein Paar Beispielen nachweisen, und wähle dazu ein Paar Oden des dritten Buches, in denen der Römer auch das Mittel der Alliteration zu Hülfe genommen und es unter das Gesetz gestellt hat.

## Carm. III, 9.

Die Strophe dieses Liedes besteht aus dem Glykoneus und dem energischeren, mit männlicher Cäsur verschenen Asklepiadeus, der aus denselben Füßen gebildet eine Klimax zu dem Glykoneus darstellt. Ebenso ist die zweite Strophe in ihrem Inhalt der ersten ähnlich, aber in einer kräftigen Steigerung, was ja auf der Hand liegt und hinreichend erörtert worden ist. Eine solche Verbindung von 2 Strophen ist aber 3 Mal in dem Gedichte vorhanden, den 3 Reihen gemäß, so daß der Rhythmus der Strophe in einer Art von Variation anders in jedem Strophenpaar für sich, anders in der Verbindung der 3 Paare zum ganzen Liede entwickelt ist. Das erste Paar nämlich schildert, der glykonischen Reihe entsprechend, das frühere Liebesglück. Das zweite malt in leidenschaftlicher Aufwallung die gegenwärtige Liebe und entspricht dem in seiner Bewegung bis zur Cäsur wachsenden zweiten Pherckrateus. Das dritte Paar endlich, die Erneuerung der alten Liebe enthaltend, correspondirt dem in seiner Bewegung ahnehmenden, ruhiger werdenden ersten Pherekrateus. Die gegenwärtige Liebe Str. 3 und 4 hebt wie die alte an, aber wird abgebrochen, und so ist der zweite Pherekrateus metrisch ganz gleich den ersten sechs Silben des Glykoneus; die erneuerte Liebe Str. 6 und 6 beginnt nicht in derselben Weise, wie die alte, sondern entwickelt sich aus anderen Zuständen, aber sie verläuft dann, wie jene, und so ist der erste Pherekrateus metrisch ganz gleich den letzten 6 Silben des Glykoneus. — Was nun die Alliterationen betrifft, so drücken solche im Allgemeinen eine Verbindung, also in Liebesliedern eine Harmonie der Liehenden aus. Ihre höhere Stufe, die zugleich eine eigene Form ausmacht, ist die Anaphora; welchen Unterschied man etwa mit dem eines stichischen und eines strophischen Liedes vergleichen mag. In umserer Ode, die in kurzen Absätzen voll Leidenschaft ist, herrscht die emersischere Anaphora ver, doch tritt die Alliteration bedeutsam binzu. sich offenbar in den leidenschaftlichen Antworten der Lyde Str. 2 und 4. nur eine schlecht verbohlene Liebe kund giebt, welche dann in Str. 6 offen herverbricht, so sind Str. 2 und 4 durch Apaphora mit Str. 1 und 2 verbunden, und Lydia folgt, wohin sie der mit ihr halb spielende Liebhaber zieht. In Str. 3 und 4 aber sind die Anaphoren viel bäufiger, und

isdem auch V. 10 und 14 beide mit einem Zahnlaut anfangen, so alliteriren Str. 3 und 4 ganz mit einander. Str. 5 und 6 endlich, syntaktisch wie Str. 1 und 2 gebaut, — vergl. Nauck's Commentar, — alliteriren auch nur zu Anfang mit einander. Aber es ist dabei keine Anaphora in Str. 5 und 6, wie sie in Str. 1 und 2 stattfand, denn wie der Liebhaber in Str. 5 zügernd erst zu allerletzt das deutliche Wort Lydia ausspricht, so antwortet auch diese mit einem längeren Obgleich. Allein V. 22 und 23 alliteriren in der St. 6 selbst mit einander, — Ille improbo Iracundior, und in V. 24 bricht dann die Liebe mit der Anaphora Tecum, tecum in rascher Felge innerhalb des Verses offen hervor. — Anm. Nur venn man in Str. 1 und 2 den Vordersatz aus je 3 Versen bestehen läst, respondiren Persarum und Romana in voller Kraft und drückt das zweimalige Lydia recht scharf das multum nomen aus.

## Carm. III, 10.

Strophe I und 2 sind eine parataktische Schilderung zuerst des vorgestellten, dann des gegenwärtigen Sturmwetters; Str. 3-5 entbalten die directe Aufforderung, erst Str. 3 im Imperativ, dann Str. 4. 5 im Conjunctiv, und zwar diese beiden, im Gegensatze zu der abgesonderten 3. Strophe, zu Einem Satz verbunden. So ist die mittlere 3. Strophe zwar zu der letzten Gruppe von 3 Strophen gehörig, aber doch auch isolist und von je 2 zusammengehörigen umgeben. Eine solche bestimmte Fixirung der Mitte liebt Horaz, und verweise ich nur gleich auf die eben besprochene 9. Ode in ihrer 3. und 4. Strophe. Durch Alliteration ist dies hier noch schärfer bezeichnet. Str. 1 und 2 sind durch den Lippenlaut verbunden, Porrectum Plorares Ventis Puro (vgl. Carm. I, 4 V. 1 und 13 die Bezeichnungen der Anfänge von 2 Haupttheilen jenes staunenswürdig componirten Liedes durch die Aspirata und die pochende Toauis. Auch erinnere man sich nur an das Bekannte: Er fegte die Felder, zerbrach den Forst). Die drei letzten Strophen sind aber durch Ne Non, Nec Nec, Nec Non, und unter ihnen wieder die beiden letzten durch Currat Caelestis verbunden, während die 3. Strophe mit Tyrrhenus isolirt steht. Dieses Alles entspricht dem Verhältnisse der beiden Versarten der Strophe, denn der Glykoneus hat 12, der Asklepiadeus 18 Moren als rhythmische Reihe, und dieses Verhältniss von 2 zu 3 wird auch durch die Dreizahl der Asklepiadeen, ihre Zusammensetzung aus je 2 Reihen, die Eintheilung des isischen Glykoneus in 2 mal 2 Arsen, und die aus 3 Moren bestehenden Füße stets im Gedächtniß erhalten. Die 2 ersten Strophen, dem Glykoneus proportionirt, bitten indirect durch den Beweggrund und weniger aufgeregt; die 3 letzten, dem Asklepiadeus proportionirt, direct durch heftige Aufforderung und sogar mit Drohung. Es ist aber noch ein zweites verstecktes Verhältniss mit jenem klar vorliegenden verkniipst, wie das auch sonst bei Horaz der Fall ist. Die Aufgabe, dass mehrere solche Bildungen nicht verwirren, sondern klar nehen und mit einander stehen, und so sich zum Ganzon vereinen, hat derscho scharf vor Augen gehabt. Offenbar atehen nun hier nicht bloss 2 Versarten, sondern diese in verschiedener Zahl der Verse einander gegenüber. Wie nach dem chen Entwickelten die Versarten und Strophen in umgekehrter Stellung proportionirt waren, so fehlt in einem Chiasmus hiezu auch nicht die in der Reihenfolge und dem Morenverhältnisse der Verse entsprechende Anordnung. Den Asklepiadeen correspondirt nämlich die bis Parcas vorherrschende Alliteration mit dem anpochenden P, welches in Str. 1 und 2 sich zu Anfang findet, in Str. 2 aber schon dem matteren V in Ventis sich verbindet und mehr im Inneren austritt, in Str. 3 und 4 nich nur im Inneren findet, in Str. 5 die wichtigere äußere und

die minder wichtige innere Alliteration wiederholend in Parcas, dem Conjunctiv, vgl. Str. 4 pone den Imperativ, und in patiens abschliesst. So findet ein allmähliges Abnehmen statt, und die dem Glykoneus entsprechende weiche Alliterationsgruppe contrastirt Str. 5 stark durch mollier aesculo, Mauris animum, mitior anguibus, und nimmt dann auch V. 19 und 20 ab, vergl. liminis latus, aut aquae, indem der Liebhaber sich gleichsam zum Aufstehn erhebt, noch einmal patiens anpochend, gleichsam zum letzten Versuch. Dasselhe allmählige Nachlassen, offenbar ein Motiv für Lyce, zu öffnen, liegt auch in dem Uebergange von P zu N; vgl. das in den 2 Str. 1 und 2 zu Anfang atehende P, und das in Str. 3 und 4 viermal zu Anfang und zweimal V. 13 im Inneren und in des 3 Str. 3 - 5 sechsmal zu Anfang stehende N mit der gleichen Verbindung in Str. 5 Parcas nebst patiens und nec Nec. Die Uebereinstimmung mit den Versen der Strophe ist dabei so: Die Worte bis Parcas incl. nebst patiens haben 270 Moren, die Worte nec bis latus V. 17 -20 excl. patiens 60 Moren, und das ist das Verhältnis der dreimal 18 Moren der Asklepiadeen zu den einmal 12 des Glykoneus, nämlich 9:2. Das Verhältniss der Versarten ist aber wieder das der in Str. 5 zusammengestellten P. p. und n. N. N., nur umgekehrt entsprechend, und so recapitulirt Str. 5 in sich das Ganze, was auch sonst bei Horaz vorkommt. Endlich den 3 Reihen correspondirt das Ganze so: Str. 1 und 2 der glykonischen, welche ja auch ein Ganzes als Vers ist; den beiden Pherekrateen die Str. 3-5, welche den Asklepiadeus repräsentiren, und zwar Str. 3, mit dem hestigen wichtigsten Worte pone, und in ihrer bedeutsamen Isolirung als drittes Glied neben Str. 1. 2 und 4. 5 gestellt, dem heftig zunehmenden zweiten Pherekrateus; endlich aber Str. 4. 5 dem wieder sinkenden ersten Pherekrateus.

Schliefslich mache ich nur noch darauf aufmerksam, dass die Alliteration sich hier durch die Neigung der Verliebten rechtsertigt, mit Klängen zu tändeln und Geringem einen wichtigen Sinn beizulegen. Das Charakteristische dabei ist nur, dass auch dieses Kunstmittel sich dem melischen Compositionsgesetze fügt und so zu einem Mitbeweise dasür dient.

Rendsburg.

Kirchhoff.

II.

# Zu Horat. I, 35, 17.

In dem vorjährigen Programm des Pressburger Gymnasiums hat Herr Dr. F. Pauly mehrere Stellen des Horaz durch Conjekturen zu emendiren gesucht. Die erste Stelle, an welcher sich dieser junge Gelehrte in der genannten Schulschrift versucht, ist die oben erwähnte:

Te semper anteit saeva Necessitas.

Uebereinstimmend baben alle Codices und Ausgaben "anteit", dahingegen schwanken die Codices in dem Epitheton "saeva", statt welches in Cruquii Blandiniis, Orellii Turicensi und Bernensi "serva" sich vorfindet. Herr Pauly hat an dem übereinstimmend verbürgten "anteit" immer Austofs gefunden und desshalb früher, wenig glücklich, wie er

meint, "ambit" vermuthet; statt dieser Conjektur bringt er jetzt die Conjektur "audit", und räumt alsdann folgerichtig dem Epitheton "serva" Vorzug ein. Den Hauptgrund des Anstofses an der Lesart "anteit" sicht er in dem Umstande, dass der Dichter, dessen Hauptidee in dem genannten Gedichte die Feier der Allmacht der Fortuna sei, mit dieser Me in einen Widerspruch treten würde, wenn er die Necessitas der fortuna vorausgehen liefse: denn in diesem Vorgehen "anteire" würde die Anerkennung der Necessitas als einer höhern, mächtigern Gottbeit ausgesprochen liegen. Auf eine ähnliche Vorstellung der höhern Macht der Necessitas, die im "anteit" ausgesprochen liege, war schon Bentley gekommen, indem er bei der Besprechung der Variante serva und saeva die erstere Lesart aus dem Grunde bekämpste und verwarf, weil dieselbe den Ausdruck "anteit" unmöglich machen würde, da nach Römischer Sitte zwar wohl gewisse Arten von Dienern zur Bequemlichkeit der Herren, um ihnen durch dichte Volkshaufen den Weg zu öffnen, vorangingen, nie aber die Dienerinnen, welche immer pedisequae gewesen seien. - Ich halte nun diese Vorstellung nicht für richtig: vielmehr heruht dieselbe auf einer einseitigen Auffassung des Ausdrucks "anteit" und einem Missverständnisse des ganzen dichterischen Bildes. Die Grundidee des Dichters war unzweiselhaft, die Allmacht der Fortuna im kräftigen Bikle darzustellen; dass er hierzu, wie Lambin glaubt, die Farben von einem wirklichen Gemälde im Tempel der Fortung zu Antium entlehat habe, gehört zu den naiven Erklärungsweisen des guten Lambin, welcher zu Ehren des Dichters wohl schwerlich jetzt noch Jemand beistimmen wird: vielmehr ist das ganze Bild eine Schöpfung des Dichters. In der Zeichnung desselben hat er sich nun an die Erscheinungen des politischen Lebens der Römer angeschlossen, um sein Bild der Vorstellung seiner Römischen Leser möglichst nahe zu bringen. Er lässt die Fortuna in ihrer souveränen Allmacht wie ein Dictator im feierlichen Zuge auftreten. Was war nun natürlicher und nothwendiger, als dass er ihr die der Römischen Auschauung entsprechenden Insignien zutheilt? Der bedeutungsvollste Ausdruck der souveränen Allmacht des Dictators waren die lictores mit den fasces, welche vor demselben einherschritten. Der officielle Ausdruck hierfür war aber "anteire", worüber Cic. Agr. ll, 34 verglichen werden kann. Und in einem solchen Verhältnisse also - wie der Lictor zum Dictator - haben wir die Necessitas zur Foriuna aufzufassen: sie, die Necessitas (der Charakter aller Handlungen der Fortuna), schreitet als lictor der dictatorischen Fortuna voraus, statt der fasces trägt sie clavos trabales und cuneos in eherner Hand. Im Gesolge der Fortuna erblicken wir passend die Spes, die unermüdliche Begleiterin des Menschen in allen Wechselfällen des Lebens, und die Fides, welche auch dann nicht flieht, wenn die Fortuna Unglück sendet. Diese beiden Göttinnen bilden also passend das hintere Gefolge der mächtigen Fortuna, wie dieses die Ausdrücke "colere" und bestimmter "nec comitem abnegare" bezeichnen. Das war nach Römischer Anschauung ein würdigen und ansprechendes Bild, und wir dürfen also "anteit" nicht ändern, wenn wir nicht das Gemälde des Dichters zerstören wollen. Eine dichterische Licenz in Beziehung auf Struktur des "anteire" fällt freilich auf, da dieses Verbum in der Regel nur bei der tropischen Bedeuung "übertreffen" mit dem Accusativ verbunden wird; doch möchten sich herfür wohl Analogien finden lassen. - Dass Herr Pauly die Strophe 7 ohne weitere Gründe, als mit der allgemeinen ästhetischen Bemerkung, würde die vortreffliche Symmetrie der Gedanken und das würdevolle Bild der Fortuna durch dieselbe zerstört, für unächt und des Dichters unwürdig erklärt, erscheint gewagt. Vielmehr ist der Gedanke dieser

Strophe in seiner concreten Wahrheit als schneidender Gegensatz zur vorhergehenden Strophe von der entschiedensten Wirkung, und bei der ethischen Richtung seiner Oden liebt en der Dichter, aus der Welt der Idee in die der Wirklichkeit überzuspringen.

Emmerich.

Havestadt.

### III.

Grammatische Erklärung von Horat. Od. IV, 8, 9.

Sed non haec mihi vis, nec tibi talium Res est aut animus deliciarum egens.

Die erstern Worte erklärt C. W. Nauck nicht ohne gewichtige Vorgänger, hauptsächlich unter den Uebersetzern 1): "haec vis bierzu die Macht", und Franz Ritter sagt mit größerer Bestimmtheit, dass hier die vis sive facultas donandi zu verstehen sei, indem er als Erklärung hinzufügt: "aber nicht darin hesteht meine Macht". Nach unserm Dafürhalten dürfte der Ausdruck "Macht" den Sinn des Dichters nicht in entsprechender Weise zum Bewufstsein des Lesers bringen, da der Gedankengang vielmehr folgenden Verlauf nimmt: "Gern schenkte ich dir, mein Censorinus, ein altes werthvolles Kunstwerk, sei es von einem Parrhasius oder von einem Scopas; aber einen derartigen Reichthum (= eine derartige Sammlung) besitze ich nicht, auch bedarf dein Haus solcher Kostbarkeiten nicht, noch trachtet dein Herz darnach." Die obigen vier Anfangsworte sind solchergestalt nur eine bestimmte Verneinung dessen, was V. 5 divite me scilicet artium bedingungsweise ausgesprochen wird, und haec vis vertritt (wie bereits Düntzer auf IV, 11, 4 treffend verwiesen hat) die nicht seltene Bedeutung von copia oder nach

<sup>1)</sup> Voss: "Doch dess fehlt mir die Macht; und es bedarf auch dir VVeder Habe noch Sinn solcher Köstlichkeit" - J. H. M. Ernesti: "Aber dies steht nicht bei mir" - Fr. Gehlen: "Doch nicht dieses Talent hab' ich" - K. B. Garve: "Nicht ward dieses Talent mein" - von der Decken: "Doch nicht ist mir die Macht, und es bedarf ja nicht Dein Haus oder dein Sinn solcher Ergötzlichkeit" - Neumann: "Doch mir fehlt dies Talent" - Strodtmann: "Doch nicht mein ist die Macht, und es bedarf ja nicht Dein Haus oder Gemüth solcherlei Köstlichkeit" - Gust. Ludwig: "Doch mir fehlt das Geschick, und es bedarf auch nicht Dein Wohlstand und Geschmack solcher Ergötzlichkeit" - Wilh. Binder: "Dasu fehlet mir Kraft; weder dein Hausgeräth', Noch dein Herz auch bedarf solcherlei Kostbarkeit". - Einer andern Ansicht folgen Jördens: "Aber solches ist nicht mein Reichthum" - Klamer Schmidt: "Doch mir mangelt der Art Schönes" - Scheller: "Doch mir mangelt daran; weder entbehrt dein Haus, Noch bedarf dein Gemüth solcher Ergösalichkeit" - Carl Hoffmann: "Doch mir mangelt daran; nimmer bedarf ja dein Haus so köstlichen Prank, nimmer begehrst du ihn." [Erast Günther's Uebersetzung war une nicht zur Hand.] Unsere Ausicht konnte selbetverständlich in der Schulausgabe von "Horaz Oden und Epoden" (Jena bei Fr. Mauke 1856). nur angedeutet werden.

dem Ausdrucke des Schol. Cruq.: "abundantia talium rerum." Auch Mitscherlich traf das Rechte, indem er obige Worte durch "istarum rerum copia mihi haud suppetit" wiedergab. Orelli scheint laut seiner kurzen Erklärung "facultas et copia" dieselbe Ansicht getheilt zu Dass diese Erklärungsweise sich nicht zur Allgemeingültigkeit estoben, mag zum Theil dem Umstande beizumessen zu sein, dass der Audruck vis in der hier angenommenen Bedeutung mit einem Quantitäts-Adjectiv verbunden zu werden pflegt, wie bei Horaz a. a. O.: Est hederae vis Multa und bei Cicero ad Qu. Fr. III, 7: magna vis aquae; ad Divers. VII, 18, 11: vim maxumam ranunculorum se commosse constabat; Tusc. V, 32, 91: magna vis auri argentique; in Verr. II, 2, 72, 176: vim mellis maximum Syracusis exportasse; Parad. VI, 2: nulla vis auri et argenti; pr. leg. Manil. IX, 22; ad Div. XIV, 1, 11; pr. Mil. 1, 2; Acad. II, 38, 120; ad Qu. Fr. I, 3; de Legg. I, 5, 16; de N. D. II, 52, 130; Sallust. Jug. LIII, 1: pulveris magnam vim animadvertunt; LXXV, 7: tanta vis aquae; XCI, 1: maxima vis utrium effecta; XCII, 7: magna vis frumenti; Caesar. b. G. VI, 36: magna vis iumentorum; b. civ. II, 6: magna vis eminus missa telorum; II, 26: vis magna pulveris; II, 37: magna vis salis; III, 5: Frumenti vim maximan paraverat; Liv. I, 51, 2: vim magnam gladiorum inferri clam sineret; II, 5, 3: magna vis hominum; II, 34, 7: magna vis frumenti; VII, 21, 8: vis ingens aeris alieni; VIII, 1, 6: Armorum magna vis inventa; VIII, 28, 6: ingens vis hominum; XXII, 20, 6: vis magna sperti; XXIII, 29, 13: magna vis hominum ibi occisa; XXVIII, 15, Il: tanta via aquae; XXIX, 36, 1: ingentem vim frumenti advexit; XXX, 10, 7: telorum maxime missilium vis ingens congeritur; XXX, 12, 11: ingens hominum vis; XXXI, 22, 2: ingens vis hostium; XXXIII, 41, 8: Magna vis hominum; XXXVIII, 20, 1: ingentem vim pilorum paraverant; Cornel. Nep. V, 2, 3: barbarorum suo concursu maximam vim prostravit; Flor. I, 1, 9: mira vis hominum; II, 2, 21: cum magram vim iuventutis cepissent; II, 6, 45: tanta vis imbrium; III, 17, 7: tenta vis hominum; IV, 10, 5: minor vis hostium; Tacit. Hist. III, 15: ingens Germanorum vis; Ann. XII, 63: vis piscium immensa; XV, 12: magna vis camelorum; Agric. 36: magnam vim telorum superfundere; Frontin. stratag. III, 15, 5: magnam vim tritici superesse; Apulei. de Mag. p. 64. Bip.: fumi tantam vim fuisse, ut parietes atros redderet; Lactant. Inst. VII, 5, 15: infinita vis animarum; Val. Fl. III, 86: sequitur vis omnis Achivum. Soviel auch derartige Beispiele noch aufzubringen sind, dürfte dem Dichtergeiste eine größere Freiheit unbeuommen bleiben; indess wird man selbst der Nothwendigkeit liberhoben, zu diesem Ausnahmefalle seine Zuflucht zu nehmen, da selbst Cicero dieses Wort in absoluter Form verwendet hat, als Somn. Scip. 3: vim lacrimarum profudi und Or. de Provinc. Consul. 2, 4: vim argenti dederant praeclaro nostro imperatori; Liv. IX, 16, 13: seu virium vi (d. h. Krastsülle) seu exercitatione multa; XXVI, 21, 8: argenti nerisque fabrefacti vis; Epitom. XLVII: vim novalis materiae se deprehendisse; Tacit. Bist. III, 5: vim equitum offerebant; Flor. IV, 2, 72: secutaque vis sanguinis. Hierzu Verg. Aen. IV, 132: odora canum vis (richtiger Servius und Tauhmann als Heyne, vgl. Lucret. IV, 683 u. VI, 1221); Sil. Ital. IV, 599: conspecta per undas Vis elephantorum; VI, 338: Poena insurgit vis saeva virorum (nach Bothe: "der Punier lanernde Heerschaar"); vergl. auch Mützell zu Curt. III, 1, 5. 8. 8. Wenn diese Beispiele unsere Auffassung der obigen Stelle von der einen Seite als binlänglich begründet erscheinen lassen, so bleibt uns nur noch übrig, die von Vielen unbeachtet gelassene Attraction des Demonstrativ-Pronomens kaec zu beseuchten. Der Dichter wurde zu derselben wie

von selbst durch die Wiederkehr des V. 5 berührten Objectes artium hingeleitet, und wie er dieselbe gedeutet wissen wollte (nämlich durch harum artium vis), geht aus der nochmaligen, nur etwas schöner gefärbten Objectsdarstellung: talium deliciarum V. 9-10 zur Genüge hervor. In ähnlicher Weise Vergil. Aen. IV, 387: haec Manis veniet miki fama sub imos (nach Forbiger: "huius rei fama"); Id. VII, 595: Ipsi has sacrilego pendetis sanguine poenas (nach ebendems.: "huius sceleris poenas, ut alibi is numerus" etc.); Cic. pr. Arch. p. VII, 16: Ex hoc esse hunc numero - divinum kominem Africanum (nach Stürenburg: "ex exiguo numero horum hominum"); de Fin. II, 20, 66: Hic dolor, populi Romani duce et auctore Bruto, causa civitati libertatis fuit (nach Madvig: "hinc ortus, huius rei", d. h. der Schmerz über den Selbstmord der Lucretia); ebendas. III, 11, 36: Sed haec quidem est perfacilis et expedita defensio (nach ebendems.: "huius rei"); Tuscul. I, 19, 45: Haec enim pulchritudo philosophiam — excitavit (nach Kühner: "harum rerum caelestium pulchritudo" mit Zustimmung von Reinh. Klotz); de Offic. I, 2, 4: Atque haec quidem quaestio communis est omnium philosophorum (nach Bonnell: "die Untersuchung hierüber"); Caes. b. civ. II, 20: hoc timore Gallonium Gadibus excessisse (nach Herzog: "cuius rei timore"); Liv. II, 22, 2: Hac ira consules in Volscum agrum legiones duxere (= kuius rei ira nach Ramshorn in Lat. Gr. §. 158 S. 554); chenso I, 30, 4: Hac fiducia virium Tullus Sabinis bellum indicit (nach ebendems .: ,,im Vertraun auf diese Streitkräfte"); XXXVIII, 50, 3: Hic pudor malignitatem vicit (s. Weissenborn in Lat. Gr. §. 211, 5. 383, 2 nebst Fabri zu XXI, 46, 7); Justin. XX, 3, 9: Hanc admirationem auxit incredibilis famae velocitas (nach Benecke: "die Verwunderung darüber"; mit den obengenannten Interpreten vgl. die Nachweisungen hei Kritz zu Sal. Jug. 54, 6. Dietsch zu ebend. 54, 4. 114, 1. Seyffert zu Cic. Lacl. 1, 3. 11, 38). Doch genug der Beispiele für den Sinngehalt beider Wörter! Ohwol noch Einige der Schwankung unterliegen, so dürfte es doch in Betreff des vorliegenden Horaz-Passus nicht rathsam sein, von dem festen Grund und Boden der Unbestreitbaren sich allzuweit zu entfernen. ohne Gefahr zu laufen, in Folge verführerischer Selbsttäuschung anstatt der Io eine Wolke zu umarmen.

Rudolstadt.

Obbarius.

#### IV.

# Die Zukunst der Grammatik.

Mit großer Theilnahme habe ich neulich in dem Deutschen Museum den sehr lesenswerthen Vortrag des Herrn Prof. Haase über die Grammatik der Zukunft nun in seiner Vollständigkeit kennen gelernt. Was ich bis dahin darüber gehört hatte, war zu abgebrochen, um zu befriedigen, regte aber recht sehr das Verlangen an, Kenntnis des Ganzen zu bekommen.

Zwar halte ich nicht für unwahrscheinlich, dass vollständige Darlegung dessen, was ich von der Sprachsorschung und Sprachwissenschaft erwarte oder als deren Aufgabe denke, von dem, was Herr Haase die Grammatik der Zukunst nennt, nicht unbeträchtlich abweichen würde; aber

nicht bloß darin bin ich mit ihm einverstanden, daß einst durch diese Arbeit, und wohl zu merken nur durch diese Arbeit, eine Psychologie der Völker, wie sich Herr Haase ausdrückt, wird zu erwerben sein, sondern recht sehr auch darin, daß für diesen Zweck die Erforschung der sogenannten klassischen Sprachen ein gut Theil wird leisten können und müssen, und daß, was sich jetzt Grammatik des Lateinischen und des Griechischen nennt, noch sehr weit entsernt ist, der gedachten Anforderung auch nur annäherungsweise zu entsprechen.

Herr Haase erwartet nun jene Psychologie der Völker oder etwa zunächst der Griechen und Römer von der Grammatik der Zukunst. Diese Erwartung mus ich zu meinem Schmerze sür ganz unbegründet halten, es sei denn, dass unter Zukunst eine so sern gelegene und so wenig bestimmbare Zeit gemeint ist, dass sür jetzt nur zu sagen wäre, die nächsten Menschenalter haben muthmasslich auf solche Grammatik nicht die mindeste Aussicht, denn die Zukunst der Grammatik erscheint zunächst

äußerst trübe und besorglich.

Wie ich zu dem Urtheile komme? Die Grammatik der klassischen Sprachen soll zur Erreichung des einstigen Zieles viel beitragen, so ist die wohlbegründete Annahme. Nicht minder aber wohlbegründet ist es. zu sagen, dass der eigentliche Sitz oder Heerd der Grammatik dieser Sprachen in der Schule anzutreffen ist, zunächst darum, weil nirgendwo die alten Sprachen mit gleichem Eiser und in gleicher Ausdehnung betrieben werden als in den Schulen. Dann aber ist ja eine bekannte Sache, dass, wo nicht die Schule für gründliches und scharses Denken den Unterbau gelegt hat, anderer Baumeister Arbeit ziemlich vergeblich ist. Nun sehe man, wie es heut zu Tage mit den für die Schule bestimmten und in der Schule gebrauchten Büchern dieser Gattung bestellt ist. Was kisten die Grammatiken anders, als dass sie unter Voraussetzung gewisser vermeinter Denkregeln, die aber Herr Haase treffend Schemen mennt (nur logisch müssen sie nicht beisen, denn gerade mit dem lo-705 baben sie gar nichts zu thun), so zu sagen Recepte geben, nach denen man aus der Muttersprache in die andere und umgekehrt aus dieser in jene übersetzen soll? Was leisten neben den Grammatiken die Wörterbücher anders, als dass sie solcherlei Uebersetzungen für die einzelnen Worte oder für irgend welche Verbindungen der Worte geben? Endlich was leisten die in den Schulen vielbeliebten Ausgaben der Alten (ich denke bier nahmentlich an die mit den hübschen rothen Buchstaben auf den Umschlägen verzierten, die aus demselben Verlage hervorgehen, in welchem einst die auf dem Titel mit ,,ad modum Minellii" gleichfalls verzierten erschienen sind), was die Anleitungen zum Uebersetzen in das Griechische und in das Lateinische anders, als dass sie dem fremden Ausdruck einen deutschen, dem deutschen einen fremden gleichsetzen, trotz aller noch so großen Verschiedenheit? und desto unbedenklicher und entschiedener wird die Gleichsetzung vorgenommen, die Gleichheit behauptet, je mehr man meint einen Ausdruck getroffen zu haben, der verecht der Sprache, in welche übersetzt werden soll, eigenthümlich ist. Solch Thun aber ist nichts anderes als Einerleiheit behaupten, wo noch vo große Verschiedenheit ist. Geschähe dies nun mit solchen Dingen, als womit die gewissenlosen unter den Handelsleuten durch unrichtige Gleichsetzung der Waare und des Preises ihre Betrügereien üben, so wäre das zwar nicht sehr schön, aber dabei würde doch nur Geld oder Geldes Werth verloren. So aber wird da, wo es sich um das Höchste für den Menschen handelt, Unwahrheit für Wahrheit gegeben, und nicht das allein, sondern damit zugleich wird der Sinn für Wahrheit, die Lust, sie auch mit Mühe zu suchen, abgestumpft und getödtet.

einem Grunde ausgeht oder auf einen Grund bauet, den wieviele wohl von den Bauenden kennen? Wie man durch essen und trinken, arbeiten und ruhen lebt, ohne ein Bewustsein zu haben, auf welchen Wegen und wie durch alle das Thun Geist und Leib erhalten werden; wie man auf dem Markte Geld ausgiht und einnimt, ohne vor dem Sachverständigen Rechenschaft geben zu können, was, in welchem Gemisch und wieviel von den einzelnen gemischten Dingen man bekommen und gegeben hat, da oft nicht einmahl der angebliche Werth noch zu erkennen ist: so wird die Muttersprache hin und her gegeben und genommen, gezerret und gereckt, bis sie verstümmelt und verreckt ist. Dass tief in der Sprache ein hoher Geist waltet, dass erst wer sie wüste und den in ihr le-.benden Geist selbstständig und klar anerkannt hätte, dessen hewust wäre, was den wahren Grund und Gehalt des geistigen Lebens des Volkes überhaupt ausmacht, das müste vollständig eingesehen und erst unter Voraussetzung dieser Einsicht und was sich nothwendig daran schliest, müsten Sprachen gelehrt und gelernt werden. Man versuche, ob sich diese Ansicht hält, man untersuche, wie sehr sie lebt und zur Geltung gebracht wird oder nicht. In Oestreich machte man vor etwa sieben oder acht Jahren Anstalt, als ob es darauf ankäme, die Muttersprache zum Bewustsein zu bringen, in Hessen schon viel früher. Wieviel ist aber gefördert? In Oestreich nahmentlich können solche Regungen bei dem Klerus nicht viel Anklang finden, der beruhet durch und durch auf römischem Wesen, das aber war immer und ist noch jetzt überall und in allen Gestalten auf Formel und Phrase gestellt, und einigt sich viel leichter mit dem derbaten Materialismus als mit der Geistigkeit, die durch Erkenntnis der Sprache erlangt werden würde.

Fragt man nun: wie geht es denn zu, dass doch immer noch durch die Schulen Krast und Lust, scharf und klar zu denken, erzeugt und gepflegt wird? so ist vielleicht zu antworten, dass sich die Sprache möglicher Weise ähnlich verhält, wie ein sehr fruchtbarer Acker, wie schlecht der auch bestellt werden mag, irgend was von Frucht bringt er doch. Dann thut auch etwas, und nicht wenig zwar, die Mathematik und Physik; ob aber die Art des Denkens, die man diesen Wissenschasten verdankt, dem, was die Sprache zu gehen vermöchte, besonders förderlich sei, dann ob sie das zu ersetzen oder gar überslüssig zu machen sähig oder berusen sei, das alles möchte doch mehr als zweiselbast sein.

Nun sagt man wohl: sind dies wirklich Uebelstände, und sind diese vorhanden, wohlan so mögen sie abgestellt werden, dafür eben hat Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit zu sorgen. Sagen läst sich das freilich leicht, aber die Ausführung ist schwer. Cicero sagt: honos alit artes omnesque incenduntur ad studia gloria, jacentque ea semper quae apud quosque improbantur. Für unsere Verhältnisse müste da etwas geändert werden, denn neben der gloria käme auch der victus quotidiani penuria eine bedeutende Stimme zu. Die rechte Sprachforschung aber würde von Lichtenberg, wenn er lebte, vermuthlich der Klasse der Wissenschaften zugezählt werden, welche kein Brot und keine Ehre bringen. So lange dies mit einigem Rechte geschehen dürfte, wäre vermuthlich die Zukunft der Grammatik ziemlich trübe.

Stettip.

Schmidt

# Fünfte Abtheilung.

# Vermischte Nachrichten über Gymnasien und Schulwesen.

#### Die hannoverschen Lehranstalten.

Wenn die Besoldungsfrage jetzt fast in allen deutschen Staaten, namentlich auch in Preußen, und ebenso weit über Deutschland hinaus zur Besprechung gekommen ist, so darf gewiß auch der so ziemlich anerkannt schlechtest dotirte Zweig des Staats- oder, wenn man lieber will,

des Gemeindedienstes seine Stimme erheben, die Lehrer.

Wir vermögen unsererseits freilich nur die Gehaltsverhältnisse der hannoverschen Gymnasiallehrer, und zwar im Verhältniss zu den hannoverschen Besoldungsetats, näher ins Auge zu fassen, die — obgleich 1848 und 1852 etwas verbessert, nämlich im Durchschnitt um 50 Thaler jede Stelle — doch selbst bei bescheidenen Anforderungen nicht befriedigend genannt werden dürsen. Sagt doch sogar die aus dem K. Oberschuleollegium aus nicht sich verheimlichender Feder 1855 gestossene Broschüre: "Wenn auch die Zeiten sich hessern und das Lehen wieder billiger wird, so bleibt doch noch ein Missverhältnis zwischen den Anforderungen, die an den Lehrerstand gemacht werden, der Anstrengung und den Kosten, die seine tüchtige Vorbereitung verlangt, und der äußern Stellung, die dadurch in vielen Fällen erreicht wird").

Wenn so aus der Oberbehörde den Lehrern und dem Publikum gegenüber gesprochen werden kann, so muß die pecuniäre Lage der Gymnasiallehrer durchschnittlich sehr gedrückt sein. Versuchen wir es durch
ein paar schlagende Beispiele, diese Lage klar zu machen; es ist üblich
geworden, die Lehrergehalte mit denen der Postofficianten zu vergleichen,
an deren wissenschaftliche Vorbildung doch keine hobe Anforderungen

gestellt werden 2); wollen auch wir damit beginnen.

Der Durchschnittsgehalt der studirten ordentlichen Lehrer an den Gymnasien und Progymnasien betrug nach der angeführten Schrift S. 77 im Jahre 1855, und demnach so ziemlich noch jetzt: 620 Thaler; die Zahl der so dotirten Stellen war 197. Der Durchschnittsgehalt der 44 ordentlichen unstudirten Lehrer betrug etwas über 390 Thaler; die Ge-

<sup>1)</sup> Das höhere Schulwesen des Königr. Hannover seit seiner Organisation im Jahre 1830. Hannover 1855. Vgl. S. 48.

<sup>2)</sup> Die Reise der Secundaner sur die Prima mit Ausnahme der alten Sprachen.

sammtsumme der Gehalte aller ordentlichen Lebrer ist folglich 122, 140 Thaler, und als Totaldurchschnitt ergiebt sich 590-591 Thaler 1).

Dagegen beträgt der Durchschnitt der 126 Postcomtoirbeamten jetzt 600 Thaler, wobei wohl zu beachten, dass die 26 Postmeister ihren besonderen Durchschnitt von 1230 Thlrn. baben und der Postzahlmeister ausserdem 1200 Thlr. Der Gesammtdurchschnitt aller dieser 155 Stellen ergibt fast 702 Thlr., er übersteigt also den der studirten Lehrer mit Einschluss der Directoren um 82 Thlr., den aller ordentlichen Lehrer, welcher beim Vergleich mit dem Postfach doch sicherlich mit Fug und Recht herangezogen werden darf, um 111 Thlr., abgesehen noch von 6450 Thlrn. Ortszulagen des Postetats. Eine unglaubliche Anomalie, wobei es nicht überstüssig ist zu bemerken, dass die Posteleven jetzt mit 17 Jahren in Dienst treten und eher zu Gehalt kommen, als die Lehrer gewöhnlich ausstudirt haben; vor 1849 dienten sie freilich 7 Jahre unentgeltlich 2).

Sogar das als schlecht besoldet arg verschricene Forstfach kam schon in seinem früheren Durchschnitt den Lehrergehalten ganz gleich, wenn man nur nicht die Unterförster und gar die Reviergehülfen einrechnen will. Ohne diese beiden, am Harz auf Wochenlohn stehenden Klassen war der Durchschnitt fast 592 Thir., für das besonders dotirte Harzforstpersonal sogar fast 643 Thir. ohne Anrechnung des zu beziehenden Brennholzes. Jetzt ist auch der Etat der Domanialrevierförster von 562 tauf 600 Thir. erhöht, und die K. Regierung beanspruchte selbst 650 Thir. Der Durchschnitt der Domanialforstleute ist dadurch auf fast 612 Thir.

gestiegen 3).

Der Forstmeister hat nach seinem besonderen Etat im Durchschnitt 1350 Thlr., der Vorsteher einer gelehrten Schule, für den kein besonderer Etat, wie doch bei allen anderen Dienstzweigen, ausgeworsen ist, kann nicht so hoch gesetzt werden; keiner der Directoren (abgesehen vom Pädagogium zu Ilseld und der 1850 ausgehobenen Ritteracademie zu Lüneburg) bezog vor 1848 über 1100 Thlr., 11 hatten nur 1000—1100 Thlr., und sie sämmtlich auf 1000—1100 Thlr. zu bringen, war damals Wunsch der K. Regierung 4). Dürsten wir vielleicht heute (einer runden Zahl wegen) den Durchschnitt der 16 Directorengehalte zu 1200 Thlrn. rechnen, die Summe derselhen also zu 19,200 Thlrn., so bleibt für die übrigen 181 ordentlichen studirten Lehrer nur noch ein Durchschnitt von 568 Thrn., er bleibt also sogar um 32 Thlr. hinter dem der Postcomtoirsbeamten zurück.

Vergleichen wir noch schließlich den Durchschnitt der Obergerichtssecretäre, deren Dienst, obgleich man juristische Bildung von ihnen fordert, doch zum großen Theil ein mechanischer ist: er hat sich jetzt von 600 Thlrn. durch ständische Bewilligung auf 700 Thlr. erhoben ben bei übersteigt also den der sämmtlichen studirten Lehrer um 80 Thlr. und der studirten Lehrer nach Abzug der Directoren gar um 132 Thlr. Solche Zahlen müssen beweisen.

<sup>1)</sup> Vgl. auch Ständ. Act. XI. Landt. 4. Diat S. 8.

<sup>2)</sup> Ständ. Act. X. 1. S. 479, XI. 1. S. 1618 ff., XIII. 1. S. 1040 ff.

<sup>3)</sup> Ständ. Act. XI. 1. S. 1314. 1853. 1900—1253. 1261. 1843. 1895. — XIII. 1. S. 38. 126. 1028.

<sup>4)</sup> Lehzen Hannovers Staatshaushalt Bd. 2 S. 313. Die freien Dienstwohnungen scheinen nicht eingerechnet.

<sup>6)</sup> Lehzen Bd. 2 S. 234. Ständ. Act. XIII. 1. S. 1073.

Bis hierher haben wir inzwischen nur solche Glieder des Staatsdienstes im Gehalte zur Vergleichung herangezogen, deren übrige Bedingungen sie nicht befähigen, wenigstens den studirten Lehrern im Ganzen gleichgestellt zu werden; das Militär noch in jene Darlegungen bineinzu-

ziehen, ist für jetzt aus mehreren Gründen unterbliehen.

Beweisen aber folgerichtig jene aufgeführten Gehaltsdurchschnitte, daß die Gehalte der Lehrer zu niedrig sind, können ferner die Lehrer nicht sich jenen Ständen gleichstellen, sondern müssen sie sich den an sie gestellten Forderungen gemäß über jene erheben, so wird auch durch die Gleichstellung der Lehrergehalte mit denen der genannten Kategorien noch nicht die Quelle der jetzigen Klagen und der nicht zu verkennenden Misstimmung in den Collegien verstopft werden können. Die Ansprüche werden und müssen sich höher erheben, und im vollen Sinne dürfen wir das Wort, das aus der Oberbehörde kam¹), hier anwenden: "ebensowenig, wie der unbegründeten Unzufriedenheit — sie ist eine Krankheit der Zeit —, den übertriebenen Ansprüchen und der Ungeduld, die mit ihren Wünschen dem natürlichen Lause der Dinge vorgreift, das Wort geredet werden soll, ebensowenig durfte, im Lichte der Wahrbeit, das Wort zurückgehalten werden, das noch Vieles zu thun übrig bleibt."

Es bleibt gewiss noch viel zu thun; aber die Wünsche, welche Erfolg erreichen sollen, haben sich bisher kein bestimmtes Ziel gesteckt; man bat nach Verheaserung gerusen, aber nicht erklärt, nach welcher! Und dennoch ist ein setgestecktes Ziel nothwendig, um Erfolg zu haben; ist es zu hoch gegriffen, nun wohlan! es wird nicht schaden, es ausgepflanzt zu haben: auch dem unterwegs Stehenbleibenden wird jeder Schritt näber doch zum Nutzen sein. Eine Verbesserung von 50 ja 100 Thlrn., wie in den Vorjahren, ist freilich immer erfreulich, aber sie fruchtet wenig; in den theuren Wintern glich sie noch nicht die Erböhung der Preise aus, wie die hohe Behörde selbst anerkannt hat (ib.), ja sie mochte in vielen Fällen eine durch allerlei Umstände eingetretene Gebaltsverschlech-

terung (!) kaum wieder ausgleichen (ib.).

Damit ist also nicht weiter zu kommen. Der Gehaltspunct wird eine Vergleichung ergeben müssen, und da die Verhältnisse der Aerzte und Prediger sich mehr oder weniger dem klaren Einblicke entziehen, so wird das suchende Auge sich auf das einzig Uebrigbleibende heften müssen,

auf die juristischen Angestellten.

Die Bedingungen der Lebensverhältnisse stellen den studirten Lehrer dieser Klasse ganz gleich, namentlich der nothwendige Aufenthalt in den Städten mit allen seinen vertheuernden Folgen. Der Einwurf, welcher etwa gemacht werden könnte, dass die studirten Lehrer eher zu Gehalte zu kommen pflegen als die Juristen, ja dass vielleicht im mittleren Mannesalter eine Aufsummirung der beiderseitig bezogenen Gehalte den Lehrer zuweilen im Vortheil erscheinen ließe, wird nicht nur aufgewogen, sondern weit ins Gegentheil verkehrt durch die im Verhältniss bedeutend größere Zahl der höheren Stellen und die ungleich höhere Dotirung dieser letzteren auf Seite der Juristen. Dazu kommt als das bedeutendste Moment, dass "der Lehrer in der Regel früher alt wird, als die Arbeiter anderer, etwa auf gleicher Stufe stehender Stände", wenigstens dass der Geist früh so weit altert, dass er der Jugend nicht mehr gewachsen ist. "Da müste er in Ruhe versetzt werden, und zwar ebrenvoll, wenn er tren seine Pflicht erfüllt hat, und mit ausreichender Pension, damit er nicht nach saurem Tagewerk am Ende seines Lebens darben muss." -

<sup>1)</sup> Das höhere Schulwesen S. 48.

"Es ist wohl kaum ein Stand im Staate, welcher einen so ansehnlichen Pensionsfonds haben müßte, als der Lehrerstand" 1). Wenn also die kundigste Feder schreibt, was bätten wir da hinzuzusetzen, als daß die bewilligte Summe nicht ausreicht, daß aber die Schwierigkeit der Verhältnisse es sogar mit sich brachte, daß nicht einmal diese Summe hat ganz oder gerade so verwandt werden können, als sie eigentlich sollte.

Wenden wir uns jetzt zu den juristischen Gehalten. Die Obergerichte, welche etwa den preussischen Oberlandesgerichten gleichstehen, wollen wir nicht übergehen, obwohl es bisher wahrscheinlich keinem der Lehrer in seinen jetzigen Verhältnissen eingefallen ist, seine Gehaltsträume bis zu solcher Höhe sich versteigen zu lassen. Der frühere Gehaltsdurchschnitt der Mitglieder der Obergerichte (O.G. Räthe und O.G. Assessoren) mit Ausschluss der Präsidenten und Vicepräsidenten betrug 975 Thir., er ist 1856 auf 1000 Thir. durch ständische Bewilligung erhöbt. Die 156 Stellen zerfielen bis 1856 in 10 Classen, 8 mit je 15, 2 mit je 18 Stellen von 400-1600 Thirn. Dabei ist aber zu bemerken, das ferner stets 29 aus jener Zahl eine Zulage von je 100 Thirn. als Untersuchungsrichter, ferner 32 stets eine durchschnittliche Remuneration von 200 Thirn. (300 und 100) als Staatsanwälte und deren Vertreter bezieben (abgeschen von 4 Referenten beim Justizministerium) 2). Es dürfen demnach die 2900 Thlr. und 6400 Thlr. zum Etat von 158,000 Thlrn. hinzugerechnet werden, wonach der Durchschnitt von 1000 Thlrn. sich richtiger auf 1059 Thir. stellt. Dann ferner werden die 16 Präsidenten von 2000 - 3000 Thirn., im Durchschnitt von 2500 Thirn. Gehalt, und die 12 Vicepräsidenten mit dem Durchschnitt von 2000 Thlrn. oder einem Gesammtetat von 64,000 Thirn. in Zukunst zumeist aus den Obergerichtsräthen genommen werden 3). Rechnen wir 4 der Stellen, so wüchsen dem allgemeinen Etat 48,000 Thlr. zu, und dieser wäre nun auf 177 Personen zu vertheilen. Wir überlassen die für uns überflüssige Rechnung Anderen, die auch den Uebergang eines Theils der Räthe ins Oberappellationsgericht dann berücksichtigen mögen. Wir gehen über zu den uns wichtigeren Amtsrichtern (Einzelrichtern) und Beamten.

Die 220 Verwaltungsbeamten hatten vor 1856 einen Gehaltsdurchschnitt von 900 Thlrn., nebst Fouragegeldern im Durchschnitt von 165 Thlrn. Die Stellen stiegen von 300—1500 Thlr., 78 hatten 1000 Thlr. und darüber. Ebenso war der Gehaltsdurchschnitt der 250 Amtsrichter 900 Thlr., nämlich von 300—1500; und 113 Stellen, also fast die Hälfte, hatten 1000 Thlr. oder mehr 1). Es ist dabei nicht zu übersehen, dass der Etat der Obergerichte mit 400 Thlrn. beginnt; wenn also Amtsgerichtsassessoren zu Obergerichtsassessoren avanciren, damit auch eigentlich der Durchschnittsgehalt der Amtsrichter ein höherer wird. Ebenso ist den Amtsrichtern wie den Verwaltungsbeamten der, wenn auch seltenere, Uebertritt in eine höhere Carrière nicht abgeschnitten.

Wie glänzend müssen dem studirten Lehrer bei seinen 620 Thlrn. Durchschnitt mithin diese, der Bildungsstufe und den Wissensforderungen nach ihm so nahe stehenden Stände erscheinen, deren Arbeit dageges der seinigen gewöhnlich bei Weitem nicht nahe kommt! Wie anders aber unter diesen Bevorzugten selbst! Sie klagen auch über schlechte Dotirung, die K. Regierung hält ihre Klagen für gerechtfertigt, und die Stände

<sup>1)</sup> Das höhere Schulwesen S. 39, 40.

<sup>2) 1857</sup> sind einige Aenderungen in diesen Verhältnissen eingetreten, deren genauere Details aber nicht publicirt sind.

<sup>3)</sup> Lehzen a. a. O. 2. S. 234. Ständ. Act. XIII. 1. S. 1106.

<sup>4)</sup> Lehzen 2. S. 101 ff. 105 f.

bewilligen wenigstens vorläufig auf die 2 Budgetjahre 1844 eine Erhöhung jener Durchschnitte auf 950 Thlr. 1)

Wichtiger, ungleich wichtiger noch ist uns die Motivirung, unter welcher die jetzige Kgl. Regierung eine Etatserhöhung forderte. Sie sagt

vērtlich:

"Die völlige Unzulänglichkeit der jetzt etatsmässigen "Gehaltsposition für Verwaltungsbeamte (durchschnitt»lich 900 Thir.) liegt längst am Tage. Um für die älteren
"Beamten auch nur die nothdürstigste Subsistenz zu ermög»lichen, haben Aemter mit Beamten besetzt werden müssen, die nur
"600 Thir, ja 500 Thir. haben, womit die Stellung des selb"ständigen Beamten durchaus nicht aufrecht zu erhalten
"ist, und derselbe in die äusere Lage eines Subalternen
"herabgedrückt wird. Eine durchgreisende Aenderung
"ist hier unerlässlich").

Und darauf erklären die in der Majorität oppositionellen Stände von 1856<sup>3</sup>), sie verkennten nicht, "daß die dermaligen Besoldungsverhältnisse der Verwaltungsbeamten den bestehenden Bedürfnissen nicht in allen Beziehungen völlig entsprechen." Dieser den Verwaltungsbeamten zum Subalternen herabdrückende Satz ist aber ja gerade der Durchschnittsgehalt der studirten Lehrer, die Directoren eingerechnet (620 Thlr.). Darf man es dem mit Arbeit überreich gesegneten, mit Geldmitteln so gering bedachten Stande verargen, wenn er durch solche Auseinandersetzungen der K. Regierung selbst in dem Gefühle seiner Zurücksetzung sich bestärkt fühlt, wenn die Unzufriedenheit mit seiner Lage wächst, seine Arbeitsfreudigkeit und Thatkraft sich mindert?

Sehen wir von den Generaldurchschnitten ab, und gehen wir mehr zum Speciellen über, so finden wir eine genauere Darlegung der Gehaltschasen der Lehrer nur aus dem Ende des Jahres 1850 angegeben, also schon nach der Aufhebung der Ritteracademie zu Lüneburg. Es standen damals unter dem K. Oberschulcollegio 216 Lehrer, "bloße Nebenlehrer ungerechnet".

Davon hatten 1) 106 weniger als 500 Thir. Einkommen,

2) 50 . . . . 500 bis 700 Thir. excl.,

3) 39 . . . . 700 his 1000 Thir. excl., 4) 21 . . . 1000 Thir. und darüber.

Die unterste Gehaltsclasse begreift natürlich fast alle unstudirten Lehrer in sich, in der 4ten befinden sich 16 Directoren und die 2 ersten Professoren der Lüneburger Ritteracademie, welche, andern Gymnasien aggre-

girt, ihren Gehalt beihebielten. Außer ihnen erreichten also nur drei die Höhe eines Einkommens von 1000 Thlrn.

Es wird zur Vergleichung mit diesen Gehaltssätzen nicht unwichtig sein, aus den ständischen Actenstücken auch die damit zusammenbängende folgende statistische Notiz zu entnehmen:

Von den 106 Lehrern der unteren Gehaltsclasse waren 33 unter 80 Jahr, davon 5 verheiratbet; 73 über 30 Jahr, davon 39 verbeira-

thet; im Ganzen waren also verheirathet 44.

Im Jahre 1852 hatte sich die Zahl der ordentlichen Lehrer von 216 auf 223 erhöht, mit einem Durchschnitte von nicht ganz 564 Thlrn. 4)

<sup>1)</sup> Ständ. Act. XIII. 1. S. 1103. 2) ib. S. 17. 18. 3) ib. S. 1069. 4) Ständ. Act. XI. 4. S. 8. Neuere Angaben über das Lebens- und Dienstalter, aber nicht über die Gehaltsclassen der Lehrer findet man: Hö-

In Folge dieser Darlegungen haben denn die Stände noch 6000 Thir. Zuschuss allerdings bewilligt, freilich seltsam genug unter der Bemerkung: "abgesehn von dem nicht ganz zweisellos zu Tage liegenden Bedürfnisse" 1). Aber trotzdem dürfen wir annehmen, dass nur höchstens einige sehr wenige Stellen dadurch in die erste Gehaltsclasse erhoben sind. Es hat also unter der ganzen Lehrerzahl, die sich zur Stelle eines Directors nicht eignet, höchstens vielleicht ein halbes Dutzend die Aussicht, die Gehaltshöhe von 1000 Thirn, zu erreichen. Aber auch von diesem auserlesenen Häuflein sind die meisten schon von vorn herein ausgeschlossen, wenn man die Rücksichten mit erwägt, welche die Oberbehörde mit vollem Fug bei der Besetzung auch dieser Stellen wird geltend machen müssen, weil der zweite Lehrer im Verhinderungssalle die Stelle des Dirigenten zu vertreten berusen ist. "Da mus die Anciennität ihren Anspruch ganz aufgeben, natürlich bei dem Vorsteher noch mehr als bei dem Stellvertreter."2) Es ist hier vor schulkundigen Lesern nicht nöthig auseinanderzusetzen, dass es "keine leichte Sache ist, ein guter Schuldirector zu sein". Wer die erforderlichen Eigenschaften in einer genauen Skizzirung sich vergegenwärtigen will, der lese die schöne Darstellung der oft citirten Broschüre (S. 26. 27); nur die eine Anerkennung sei daraus hervorzuheben gestattet: "Die Aufgabe des Directors eines Lehrercollegiums ist noch schwieriger, als die fast jedes anderen Geschäftszweiges."

Welche Aussicht bleibt nun für die Lehrer, welche nicht Directoren werden können? Auf 239 Stellen von Hauptlebrern im Jahre 1856. bei einem Generaldurchschnitt von 591 Thlrn., haben jetzt vielleicht 24 (1850 von 216 Lehrern 21) 1000 Thir, und darüber. Um bei den klar vorliegenden Zahlen von 1850 stehen zu bleiben, seit welcher Zeit jede Stelle im Durchschnitt um 25, vielleicht auch 50 Thlr. gebessert ist, hatten nach Abzug der 16 Directoren (den Director der Lüneburger Realschule des Johanneums nicht gerechnet) von den übrigbleibenden 200 Hauptlebrern nur 44 einen Gehalt von 700 Thirn, und darüber, d. b. 3 der Stellen; und dieses Verhältnis wird, da mit den Zuschüssen auch die Stellenzahl erheblich gestiegen ist, noch heute das richtige sein. Lassen wir nun aber, nach unserer oben ausgeführten Berechnung, die Ziffern von 1855 gelten, und sehen wir richtiger von den unstudirten 44 Lehrern bei dieser Frage ganz ab, so bleibt nach Absatz der 16 Directoren (diese, vielleicht etwas zu hoch, im Durchschnitt zu 1200 Thlrn. gerechnet) für 181 studirte Lehrer nur ein Durchschnitt von 568 Thlen. Es erreichen und übersteigen diese geringe Summe aber nach sehr wahrscheinlicher Annahme nur etwas über 70 Stellen, und so ist allerdings unter den heutigen Verhältnissen der Satz wohl klar erwiesen: "Wer nicht von vom herein Entsagung zu üben entschlossen ist, - der soll lieber vom Lebrerberuse sich entfernt halten." Aber der Staat und die Gemeinde will doch Lehrer haben, muß tüchtige Kräfte dazu haben, und bei allem Reich-

heres Schulwesen S. 77. 78. Die neuesten Nachrichten über das Lebensalter nehme ich aus einem Ausschreiben des K. Oberschulcollegii vom 30. Oct. 1856 wegen Erhöhung der Schulgelder. Danach waren unter 239 Hauptlehrern der Gymnasien und Progymnasien 27 zwischen 20—30 Jahren, 80 zwischen 30—40, 83 zwischen 40—50, 34 zwischen 50—60, 14 zwischen 60—70, 1 (im Ausschreiben steht, wahrscheinlich durch Schreibsehler, 2) über 70 Jahre (der Schulrath Abeken, Director des Rathsgymnasiums zu Osnabrück).

<sup>1)</sup> Ständ. Act. XI. 4. S. 949.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Höheres Schulwesen S. 26.

thum der geistigen Ernte, welchen die treue Erfüllung des Berufe einträgt, und der wohl rüstigen Jugendmuth locken mag, sich ihn zu verdienen: - bei alledem muss doch auch nothgedrungen auf die leibliche Wohlsahrt mindestens soviel Rücksicht genommen werden, dass nicht die Serge um ein anständiges Auskommen und um eine tüchtige Erziehung der eigenen Kinder die Schwungkraft des Geistes bald im blossen Arbeiten um das tägliche Brot erlahmen lässt. Ein "hescheidenes äusseres Loos" wird das des Lehrerstandes immer sein, er soll und kann nicht glänzen in gesellschaftlichem Aufwand. Aber er muß in der Wissenschaft mit fortgehen, er muss daneben mitten im Leben stehen, darf auch von dem gesellschaftlichen sich nicht ausschließen, wenn er das Leben der ihm anvertrauten Jugend verstehen, wenn er auf die Eltern derselben den oft so nothwendigen Einfluss üben soll. Dazu muss den Lehrer sein Einkommen befähigen, wenn nicht er selber, wenn nicht — was wichtiger ist als die Person des Lebrers - die Schule, d. h. das werdende Geschlecht, darunter leiden soll. Ist er so gestellt, dann darf er fürder nicht klagen, dann "kann er nach billigem Masstabe leben", aber bis zum beutigen Tage kann er es nicht.

Haben wir so in Vergleichungen klar bewiesen, wie in den Gehalten die Lehrer einer Reihe von Ständen nachstehen, denen sie sich nach ihrer Bildung und den an sie gestellten Forderungen weit vorauf stellen müssen; haben wir dann die Lehensstellung gefunden, welcher — wenn auch nicht mit baldiger Aussicht auf Erreichung des Ziels 1) — die Lehrer zuzustreben haben: so ist es Zeit, ins Auge zu fassen, was zunächst practisch erreichbar erscheint, und was nothwendig erreicht werden muß, um einigermaßen nur das bestehende Missverhältniß auszugleichen.

Als erstes Erforderniss zu diesem Zwecke betrachten wir die gänzliche Ausscheidung der Directorengehalte aus dem Durchschnitte der übrigen studirten Lebrer. In allen Dienstzweigen, die collegien - oder auch büreau -, ja selbst comptoirweise eingerichtet sind, steht ein besonderer, genügender Etat der Vorsteher fest; schon oben sind die Obergerichtsdirectoren und Vicedirectoren, die Forstmeister, die Postmeister als Belege dafür zu finden. Diese Einrichtung ist nicht nur eine billige, sie ist auch die einzig gerechte, indem sie einmal dem Vorsteher der Behörde die ihm angemessene höhere gesellschaftliche Stellung auch hinsichtlich der Geldmittel ermöglichen soll, andererseits aber den vielen treuen Arbeitern desselben Faches, denen Naturanlage oder Glück es versagt, bis in die obere Stelle aufzurlicken, eine billige Versorgung in höheren Lebensjahren und damit auch der Wittwe eine sichere Existenz sichert. Denn der Satz wird sich immer geltend machen, nur durch Klarhaltung der Geldverhältnisse und durch möglichste Offenlegung von deren Unzulänglichkeit wird eine Erhöhung des Etats erreicht und erhalten werden können; der Dienstzweig der Post ist dafür der sicherste Beleg.

<sup>1)</sup> Die Erreichung des früheren Durchschnitts der Amtsrichter und Beamten von 900 Thlrn. würde eine durchschnittliche Erhöhung der Lehrergehalte von 620 Thlrn. um 280 Thlr. erfordern, mindestens aber, bei Berücksichtigung der allernenesten, durch die Schulgeldserhöhung aufgebrachten Verbestrungen, 250 Thlr., d. h. im ersteren Falle eine jährliche Mehrausgabe von 56,160 Thlrn., im zweiten von 49,250 Thlrn. bei 197 Stellen; eine Summe, deren Beschaffung wohl für lange Zeit unmöglich sein möchte. Ein Durchschnitt von 950 Thlrn. erforderte resp. 65,010 oder 59,100 Thlr.

Da nun die Oberbehörde für die Zukunst entschlossen scheint, bei Besetzung der Directorenstellen den ihr gewis zukommenden Einflus unbeirrt durch die Schwierigkeit der Patronatsverhältnisse geltend zu machen '), so würde eine Gehaltsclassisicirung der Directoren auch in der Weise möglicher werden, dass man die Stellen an den wichtigeren Gymnssien bedeutender dotirte, wie das eigentlich schon in der Natur der Sache liegt, und die tüchtigsten Directoren allmählich in diese aufsteigen — wenn auch nicht dem bloßen Dienstalter nach avanciren — ließe; denn letzteres möchte doch kaum zweckmäßig erscheinen. Es läge darin auch noch ein bedeutender Sporn für junge tüchtige Directoren.

Ohne weiter eine Zweckmäßigkeit der folgenden Annahme nachweisen zu wollen, setzen wir einstweilen den Durchschnittsgehalt der 16 Directoren zu 1500 Thlrn., die Summe der Gehalte also zu 24,000 Thlrn. Eine Vertheilung auf die Stellen wäre etwa in folgender Weise möglich: 2 zu 1200 Thlrn., 2 zu 1300, 3 zu 1400, 3 zu 1500, je 2 zu 1600 und 1700 (Göttingen und Andreanum zu Hildesheim oder Rathsgymnasium zu Osnabrück), 1 zu 1800 (Lüneburg), 1 zu 1900 Thlrn. (Hannover) ?). Dass nicht einmal alle Rathsstellen in der Oberbehörde so hoch detirt sind, hat nicht hinderlich sein können, das Schema so aufzustellen. Für die Dirigenten (Rectoren) der Progymnasien eine besondere Gehaltsnor-

mirung festzusetzen, ist nicht erforderlich.

Sind die Directoratsgehalte ausgeschieden, so kommt es darauf an, für die übrigen Lehrer einen Durchschnitt zu finden, der für die nächste Zeit erreich bar erscheint und wenigstens in etwas der drückenden jetzigen Lage abhilft. Das Großherzogthum Oldenburg, dessen Lebensverbältnisse denen der Nordhälfte Hannovers am nächsten gleichen, hat für die 22 Lehrer seiner drei gelehrten Schulen den Durchschnitt von 650 Thirn., der erst 1853 angenommen war, nicht für ausreichend erachtet. Es stecken darunter allerdings die 3 Directoren, wie es scheint aber auch die nichtstudirten Lehrer. Der Satz würde für diesen Fall dem bannoverschen Satze von 591 Thirn., andernfalls dem von 620 Thirn. entsprechen. Vom Landtage von 1857 wurde aber von der Regierung die Erböhung des Etats auf den Durchschnitt von 743 Thirn. verlangt, d. b. eine Erhöhung von 93 Thlrn., eine Ueberschreitung des bannoverschen Satzes um 123 (oder gar 152) Thir. Die Stände setzten darauf nach Ausscheidung der Directorengehalte die Gehalte der übrigen Lehrer nach verschiedenen Classen von 400-1100 Thlrn. fest.

Eine Erhöhung des bisherigen hannoverschen Gehaltsdurchschnittes der 181 studirten Lehrer nach Absatz der Directoren auf den oben angegebenen der Postbeamten, d. h. eine Steigerung von 568 Thlrn. auf die runde Summe von 700 Thlrn., wird man dem allen zufolge nicht als einen unbescheidenen Wunsch ansehen dürfen; das wird die erste Etappe sein, die auf dem Vorwärtsmarsche zu erstreben ist. Das gäbe einen Etat der studirten Hauptlehrer von 125,700 Thlrn., wozu die 24,000 Thlr. der Directorengehalte kämen, um für sämmtliche studirte Lehrer die Summe von 149,700 Thlrn. zusammenzusetzen. Daraus folgte dann für alle 197

<sup>1)</sup> Außer der oben eitirten Stelle: das höhere Schulwesen S. 26, scheint die letzte Besetzung der Directorstelle am Gymnasium zu Celle darauf hinzudeuten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Folge der Gymnasien ihrer Schülerzahl nach s. Lehzen 2. S. 303. Die Gehaltssätze der 3 Oldenburgischen Directoren, welche aber den Titel Rector führen, wurden am 1. Juli 1857 durch Beschluß des Landtags so normirt: 1 von 9 — 1300 Thlrn., 1 von 1000 — 1400 Thlrn., 1 von 1000 bis 1500 Thlrn. regelmäßig ansteigend.

Stellen ein Durchschnitt von fast 760 (statt 620) Thirn. Wollte man zuwörderst nach Absatz der Directoren den früheren allgemeinen Durchschnitt von 620 Thirn. für die übrigen Lehrer beibehalten, so erhielte man für die Hauptlehrer die Summe von 112,220 Thirn., für alle Lehrer 136,220 Thir. und als Generaldurchschnitt 692 Thir., der hinter dem vorgeschlagenen Oldenburger also noch um 51 Thir., hinter dem richtig berechneten Satze der hannoverschen Postbeamten (s. oben) noch um 10 Thir. zurückbliebe. Dennoch erfordert schon diese Erhöhung eine Mehrausgabe von 14,080 Thirn., die erstgenannte aber eine von 17,560 Thirn.

jährlich, über deren Herbeischaffung noch zu reden ist.

Was die Vertheilung der Gehaltsclassen betrifft, so ist es nicht erforderlich, die unteren Stellen zu erhöhen; ihre Dotirung ist ebenso gut, wie die anderer Staatsdienstzweige, und diese reicht aus für den unserheiratheten jungen Mann, sobald er nur seine nicht durch die unmittelbare Arbeit für die Schule in Anapruch genommene freie Zeit nicht im geselligen Treiben hinbringen zu müssen glaubt, welches leider so characteristisch für die meisten heutigen Staatsdiener geworden ist. Die Gehalte derjenigen Stellen aber bedürfen eine Erhöhung, die mit einem Alter erreicht werden, worin der Mann zur Gründung des eigenen Heerdes zu schreiten pflegt, und noch entschiedener die darauf folgenden; es müssen also nicht die niederen, sondern die mittleren und höheren Stellen aufgebessert werden. Das ist kein Paradoxon; denn die eigentliche Geldnoth wird man entschieden unter den verheiratheten Lehrern, wenn auch nicht der obersten, doch der zweiten und dritten Stellen finden; und Niemand wird doch wünschen, den Cölibat im Lehrerstande einreiben zu lassen, über dessen mögliche, der Schule verderbliche Folgen wir uns indessen hier nicht weiter ergehen wollen. Wer aber den Cölihat nicht will, der muß auch die Mittel zum ausreichenden Familienleben und zur Erziehung der Kinder gewähren wollen, er mus die Lehrer in dem betreffenden Alter so stellen, dass sie nicht mit Sorgen ums tägliche Brot der Familie in die Schule gehen, dass sie nicht in Privatstunden ihre Kräste — vielleicht gar ihre Gewissenhastigkeit opsern. Manche Schule wird dabei sich an Vorgänge erinnern, die sie lieber aus ihren Annalen tilgen möchte.

Das Steigen der Gehalte wird freilich bei der hestehenden Einrichtung uneerer Schulen, bei den so verschiedenartigen Quellen, aus denen die Geldmittel für die eine oder die andere fliesen, bei dem Gemisch des Patronats- und Regierungseinflusses schwerlich in eine so bestimmte Regelmässigkeit zu bringen sein, wie sie Bremen mit seinen Altersclassen von 800 — 1400 Thirn. Gold hat. Die Oberbehörde kann oft selbst da nicht durchgreisen, wo sie möchte. Im Ganzen und Großen lässt sich aber angeben, dass ebensowohl die reine Steigerung nach Alters- wie die sach Rangclassen unthunlich sein wird. Es wird eine Combination aus beiden eintreten müssen, wie sie vielfach auch jetzt existirt, welche freihich - noch dazu in Verbindung mit den oben angedeuteten Schwierigkeiten — allerdings dann dem auhjectiven Ermessen der Oberhehörde einen sehr freien Spielraum gewähren muß. Die reine Gehaltssteigerung nach Altersclassen würde tüchtige, junge weiterstrebende Kräfte deprimiren; denn jede Leistung fordert ihre Anerkennung auch im Gehalte; das ist einmal menschlich, und wer obere Classen leiten kann, darf auch nicht in niederer pecuniärer Stellung gehalten werden. Das Steigen nach dem biossen Rangsystem dagegen, welches sich immer mehr oder weniger, und ganz besonders bei dem System der Classenordinariate, nach den Classen, in denen der Betreffende lehrt, würde richten müssen: diese Gehaltssteigerung würde entweder manchem tüchtigen, vielleicht in niederen Classen Ausgezeichnetes leistenden, für höhere aber nicht passenden Lehrer alle Aussicht versperren, und ihn damit auch der geistigen Lähmung preisgeben, oder aber dem Lehrer zu Liebe der Schule schaden, wenn man ihn nämlich in Stellen aufrücken ließe, denen er nicht gewachsen ist, allein um ihn der pecuniären Vortheile theilhaft zu machen. Diese Andeutungen mögen genügen; ohnehin braten wir ja ungefangene Fische: die zu vertheilenden 14,080 oder gar 27,560 Thir. sind noch nicht herbeigeschafft. Woher sollen sie genommen werden?

Die Geldmittel 1) aller unserer Schulanstalten sind fast durchgängig localer Natur, sie stammen von den Communen oder aus anderen örtlichen Fonds; selhst ein Theil der s. g. landesherrlichen Schulen beruht auf solchen Fundationen; so das Pädagogium zu lifeld auf den Mitteln des Klosters, das Gymnasium zu Verden auf der dortigen Dom-Structur. Bis 1845 sind aus den Centralcassen nur jährlich c. 15,000 Thlr., jetzt c. 53,000 Thlr. für die höheren Schulanstalten verwandt. Von diesen Mitteln flossen bis 1845 c. 7700 Thlr., jetzt 17,000 Thlr. aus der Haupt-Kloster-Classe oder dem Allgemeinen Klosterfonds 2). Die Kosten des Königl. Oberschulcollegii trägt der letztere außerdem ganz mit c. 6600 Thlr. 3) Unter den neuen Zuflüssen aus den Landescassen sind 13,000 Thlr. bestimmt zur Erweiterung des Realunterrichts (Einrichtung von Parallelclassen), 800 Thlr. (und einmal 2500 Thlr.) für den Turnunterricht, 4000 Thlr. zur Pensionirung von Lehrern und 12,000 Thlr. zur Verbesserung der Lehrergehalte.

Bei allen diesen neuen, seit 1845 erfolgten Bewilligungen aus den Landesmitteln ist aber ständig das doppelte Princip von der Allgemeinen

Ständeversammlung und auch regierungsseitig festgebalten, dass

1) alle Schulausgaben zunächst Sache der Patronate und in subsidium

des Allgemeinen Klosterfonds seien; und dass

2) aus der Landescasse nur bei der Unzulänglichkeit des Allgemeinen Klosterfonds die unumgänglich nothwendigen Mittel, und nur bis dahin bewilligt und getragen werden, bis derselhe die nöthigen

Mittel gewinnen werde.

Wenn also der Allgemeine Klosterfonds in den Stand kommen sollte, grössere Summen für das höhere Schulwesen flüssig zu machen, so würden diese nicht als neue Zuschüsse den Schulen zu Gute kommen, sondern die alte Last der Landescasse würde allmählich auf die Klostercasse hinübergewälzt. Das ist denn wirklich auch der Fall gewesen. Als sich 1854 die Lage des Fonds gebessert hatte, wurde ihm für das nächste Jahr von den oben erwähnten 12,000 Thlrn. 1000 zugeschoben, so daß nur noch 11,000 Thlr. für Verbesserung von Lehrergehalten aus den eigentlichen Landescassen gezahlt wurden; "und Gleiches soll ferner alljährlich geschehen, wenn nicht besondere Umstände ein Hinderniß entgegenstellen" 4).

Unter diesen Umständen und der ganzen Lage der Dinge nach fällt es freilich schwer, in der nächsten Reibe von Jahren eine bedeutende

<sup>1)</sup> S. Lehzen 2. S. 307-315.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Darunter waren aber 4250 Thlr., welche den anderweitig aggregirten Lehrern der aufgehobenen Ritteracademie zu Lüneburg von ihren früheren Gehalten belassen wurden, und welche beim Heimfall der St. Michaelis-Klostergüter an den Allgemeinen Klosterfonds nun aus diesem zu zahlen waren. S. Höheres Schulwesen S. 42.

Lehzen 2. S. 305.
 Lehzen 2. S. 315.

nene Bewilligung aus Landesmitteln zu hoffen. Dass aber aus dem Klostersonds ein Mehr sür die Lehrer aufgewandt werden könne, ist namentlich bei anderen hohen Ansprüchen an seine Mittel auch kaum zu erwaten, und aus Communalcassen wird entweder überall kein, oder nur

an sehr wenigen Anstalten ein geringer Zuschuss möglich sein.

Das K. Ministerium der Cultus- und Unterrichtsangelegenheiten hat en nun für möglich erachtet, durch Steigerung der Schulgelder eine neue Bionabmequelle für die Gymnasien und einzelne Progymnasien zu eröffnen, und das K. Oberschulcollegium hat seit Michaelis 1856 durch Unterhandlung mit den Patronaten diese Erhöhung überall, wo sie überhaupt möglich war, durchgesetzt. Inzwischen liegt es in der Natur der Sache, das gerade an den Anstalten, an welchen eine Aufhesserung der Gehalte am meisten geboten erscheint, der Wahrscheinlichkeit nach die Schulgeldserhöhung am wenigsten einbringen werde; ferner fallen diese Gelder auch unter die Patronate, und sie lassen sich nicht ohne Weiteres von eiser Anstalt auf die andere übertragen. Es kann daher kommen, dass sie an einer Stelle ein früher auf andere Classen zurückfallendes Deficit der Schulrechnung decken müssen, also zur Verbesserung der Lehrergehalte nichts beitragen, während sie anderwärts vielleicht bedeutende Erhöhungen zu Wege bringen oder gar augenblicklich nicht verwandt zu werden brauchen. Wie boch überhaupt die Summe des Mehrertrags sich belaufen mag, können wir bei dem bisherigen Mangel der statistischen Angaben nicht übersehen; jedenfalls scheint soviel festzustehen, dass sie bei weitem nicht ausreichen werde, die von uns gesorderte Minimalsumme za erreichen.

Demnach stände die erforderliche Summe doch nur durch eine ständische Bewilligung zu erlangen! Wäre diese aber nicht zu erreichen, so bleibt, da doch auf irgend eine Weise Rath geschafft werden muss, nichts Anderes übrig, als zu Beschrünkungen im Personalbestande oder in der Zahl der gelehrten Schulen zu greifen, was freilich auf Kosten der gegenwärtigen Generation für die zukünftigen sorgen heißt. Genauer auf diese Fragen, die reichlichen Stoff zu einer selbständigen Abhandlung bieten würden, hier einzugehen, verbietet vielleicht weniger der Raum als der Mangel der detaillirten Uebersicht der einschlagenden Verhältnisse, welche besonders in dieser Beziehung stark vom Einflusse der Patronate abhängen. Nur in der Kürze soll noch angegeben werden, dass wir unter Beschränkung des Personalbestandes eine Beschränkung der philologischen Lehrer verstehen, denn von einer Beschränkung der Stellen selbst wird nur an sehr wenigen Anstalten die Rede sein dürfen 1). Es müsten danach mit Zurücksetzung vieler philologischen Candidaten des Schulamts wieder mehr Theologen angestellt werden, denen man bei minderen wissenschaftlichen (philologischen) Anforderungen ein Aufrücken nur bis in die mittleren Stellen gestattete. Durch deren regelmässigen Uebertritt ins Pfarramt würde dann den jüngeren Philologen, deren nothwendige Zahl die Praxis bald feststellen muss, ein rascheres Aufrücken in die

<sup>1)</sup> Dass noch neue Stellen geschassen würden, steht schwerlich zu erwaten, es sei denn, dass einige s. g. Rectoratsschulen (mittlere Bürgerschulen, die unter den Consistorien stehen) zu Progymnasien erhoben werden. Sollte dies aber eintreten, so müste der volle Gehaltsdurchschnitt für jede Stelle jedesmal neu dem Etat zugelegt werden. Dass dieses im Drange der Noth bei der Einrichtung und Erweiterung des Realunterrichts nicht hat geschehen können, hat zum nicht geringen Theile die gegenwärtige drückende Lage eines Theils des Lehrerstandes, namentlich der jetzt etwa 8-10 Jahre im Dienst besindlichen, zur Folge gehabt.

höheren Gehalte gewährt, und dadurch die verhältnismäsige Niedrigkeit der zu erlangenden höchsten Sätze durch ein früheres Gelangen zu denselben ausgeglichen. Ein ausgezeichnetes Auskunstsmittel würde es sein, wenn das Oberschulcollegium im Stande sein sollte, mit anderen Behörden in eine Art Cartell zu treten, so dass Lehrer im mittleren Lebensalter, denen noch die volle körperliche und geistige Krast zu Gebote steht, die aber jene zur Leitung der Jugend nothwendige Frische eingebüst haben, in eine andere, ihnen angemessene Lebensstellung hinübergeschoben würden. Das ist freilich ein Wunsch, dessen Ersüllung sehr

schwierig ist.

Was die Beschränkung der Gymnasienzahl betrifft, so würde sich diese der Schülerzahl nach leicht rechtfertigen lassen, 16 höbere Schulen sind, nach dem blossen Bedarfe der studirenden Jugend aus dem engen Raume unseres Königreichs bemessen, nicht erforderlich. Ob die Massregel wiinschenswerth sei, ist freilich eine ganz andere Frage, und mit vielen triftigen Gründen ist sie in der öfter genannten Broschüre durchaus verneint. Leider aber ist es nicht mehr das Wünschenswerthe, was bier entscheiden mus; es ist die drängende Geldnoth, welche vielleicht dahin führen muss, einem Theil der jetzigen Gymnasien die oberen Klassen zu nehmen, sie also zu Progymnasien oder Realschulen zu machen. Allerdings kann auch daraus ein Erfolg nur dann erzielt werden, wenn die dadurch disponibeln Mittel ungehindert auf andere Anstalten übertragen werden können; gegenwärtig ist das aber nur mit einem Theile der s. g. landesherrlichen Schulen möglich: mit den Gymnasien zu Aurich (protest.), Lingen (parität.), Meppen (kathol.), Verden (protest.) und dem Andreanum zu Hildesheim (protest.). Das Gymnasium zu Emden ist nur in der Stellenbesetzung landesherrlich, die Mittel sind städtisch 1); das Pädagogium zu Held aber hat nur die oberen Classen, und seine Mittel hängen nicht allein von der Königlichen Regierung ab, wegen der Anrechte der gräflich Stolbergischen Häuser zu Wernigerode, Stolberg und Rossla.

So tauchen Schwierigkeiten überall auf, aber auch die größten sind durch Ausdauer und ruhiges, ernstes Streben zu überwinden, und so dürfen wir auch trotz derselben das Wort uns hier zu Nutze machen und damit schließen, womit die Darlegung des "höheren Schulwesens" achließt:

"Vorwärts! ist die Losung jedes menschlichen Wirkens, welches nicht früher oder später dem Absterben verfallen will."

### Spätere Nachschrift.

Die vorstehende, fast vor einem Jahre geschriebene Arbeit ist mehrerer Umstände halber bis jetzt liegen geblieben. Die inzwischen zur Kenntniss des Verfassers gekommenen Nachrichten und Berichtigungen sind indessen möglichst noch in den Zusammenbang der Darstellung aufgenommen; nur nicht die wahrscheinlich eingetretene Veränderung (Verminderung) der Zuschüsse aus dem Allgemeinen Klostersonds in Folge der Berufung des Professors Gravenhorst, eines der ohen erwähnten, am Andreanum zu Hildesheim aggregirten früheren Lehrers der Ritteracademie zu Lüneburg, nach Bremen. Ferner haben die näheren Verhältnisse

<sup>1)</sup> Lehzen 2. S. 305. Emden sucht übrigens das Gymnasium los zu werden, um sich — wie man ihm vorwirst — mit einer gewöhnlichen Bürgerschule unter dem Namen einer Realschule zu begnügen.

der 3 katholischen Gymnasien nicht besonders in Betracht gezogen werden können, obgleich es dem Verfasser hekannt genug ist, dass der Einsus des K. Oberschulcollegii auf die Besetzung der Directorstellen ein sehr beschränkter ist, dass ausserdem ein großer Theil ihrer Lehrer seine Eiskünste geistlichen Stellen, Vicarien etc. verdankt, und dass durch den Cölibat der geistlichen Lehrer ganz andere Besoldungsverhältnisse als in den protestantischen Lehrercollegien eintreten müssen. Durch die neue Berstellung des Domcapitels zu Osnabrtick sind die Pfründenaussichten für diese Stellen auch noch vermehrt. Es genüge, einfach hieran erinnert zu haben. Verschweigen wollen wir aber nicht, dass die Lehrer mit einiger Spannung der nächsten, am 2. Februar zu eröffnenden ständischen Diät entgegensehen, da sie eine Vorlage über die Verbesserung der Gehalte hoffen.

Königreich Hannover, im Januar 1858.

— e.

# Sechste Abtheilung.

#### Personalnotizen.

### 1) Ernennungen.

Die Berufung des Dr. Theodor Freydanck zum ordentlichen Lehrer an der höheren Gewerbe- und Handels-Schule in Magdeburg ist genehmigt worden (den 5. Januar 1858).

Die Anstellung des Schulamts-Candidaten F. L. H. von Drygalski als ordentlicher Lehrer am Kneiphöfischen Gymnasium zu Königsberg i. Pr. ist genehmigt worden (den 12. Januar 1858).

Der Geistliche Chargé ist als ordentlicher Lehrer bei dem katholischen Gymnasium in Cöln angestellt worden (den 13. Januar 1858).

Des Königs Majestät haben geruht, die Ernennung des Prorectors am Gymnasium in Treptow a. d. R. Dr. Robert Geier zum Director derselben Anstalt Allergnädigst zu genehmigen.

Am Gymnasium in Treptow a. d. R. ist die Anstellung des Licentiaten Julius Tauscher und der Dr. Dr. Ferdinand Bredow und Moritz Friedemann als Oberlehrer, — des Lehrers Ludwig Ziegel und des Dr. Bernhard Todt als ordentliche Lehrer, — des Lehrers Ferdinand Schulz als Schreib- und Zeichenlehrer, — des Cantor Wilhelm Gesch als Gesanglehrer, — und des Lehrers Reinhard Nicolas als Turnlehrer genehmigt worden (den 16. Januar 1858).

Der Hülfslehrer Dr. Tücking an dem Gymnasium zu Münster ist als ordentlicher Lehrer an dem Gymnasium zu Coesseld angestellt worden (des 20 January 1859)

den (den 30. Januar 1858).

Die Anstellung des Predigt- und Schulamts-Candidaten Ludwig Hilliger als ordentlicher Lehrer am Gymnasium zu Greiffenberg in Pommern ist genehmigt worden (den 31. Januar. 1858).

#### 2) Ehrenbezeugungen.

Dem Gesanglehrer am Gymnasium und Cantor an der Kirche St. Blasii in Mühlhausen Gustav Schreiber ist das Prädicat "Musik-Director" verliehen worden (den 6. Januar 1858).

Dem Oberlehrer Leo Cholevius am Kneiphöfischen Gymnasium zu Königsberg i. Pr. ist das Prädicat "Professor" verliehen worden (den

12. Januar 1858).

Dem Prorector Schönborn am Gymnasium in Krotoschin ist das

Prädicat "Professor" beigelegt worden (den 25. Januar 1858).

Die ordentlichen Lehrer am Pädagogium des Klosters Unser-Lieben-Frauen in Magdeburg Dr. Julius Krause und Dr. Julius Deuschle sind zu Oberlehrern ernannt worden (den 27. Januar 1858).

#### 3) Todesfälle.

Am 30. Januar c. starb zu Berlin Prof. Drogan vom Friedrich-Wilhelms-Gymnasium in einem Alter von 54 Jahren.

Am 1. Februar c. zu Berlin der Hülfslehrer Dr. Dütschke vom Cöllnischen Real-Gymnasium.

Am 27. Februar 1858 im Druck vollendet.

# Erste Abtheilung.

#### Abhandlungen.

## Sind Abiturientenprüfungen nothwendig?

So lange die Abiturientenprüfungen bestehen, so lange haben such die Klagen über Betrug und Unterschleif bei diesen Prüfungen nicht aufgehört. Manches davon ist zur Kenntniss der Behörden gelangt, anderes psianzt sich auf Privatwegen in der Form mündlicher Ueberlieferung von einer Generation zur anderen fort, noch anderes bleibt für immer in tiefe Verschwiegenheit gehüllt, und überhaupt dürste sich wohl kein Gymnasium rühmen können, in seiner Geschichte kein Blatt zu haben, auf dem sich dieser dunkelste der dunkelen Flecken in der Abiturientenprüfung vorfände. Nachdem man lange den Gymnasien selbst die Wahl der Mittel gegen dieses, jede Anstalt in ihrem innersten Kerne demoralisirende Unwesen überlassen und diese Mittel sich als unwirksam erwiesen hatten, sind in neuerer Zeit mehrere darauf bezügliche Ministerial-Erlasse erschienen, zunächst vom 24. Februar 1853, worin augeordnet wird, "das die Schüler, welche bei der Benutzung von unerlaubten Hülssmitteln betressen oder anderen zu einem Betruge behülflich gewesen sind, sofort von der Prüfung ausgeschlossen und bis auf den nächsten Prösungstermin zurückgewiesen, diese Bestimmung aber vor jeder Maturitätsprüfung denjenigen, welche sich zu derselben gemeldet haben, mitgetheilt werden solle", und als diese Androhung von dem Versuche zu betrügen so wenig abschreckte, dass sogar die mit jener Strafe bereits Belegten bei der vächsten Prüsung den Betrug wiederholten, ein anderer vom 29. Mai 1855 des Inhalts, daß diejenigen, welche sich zum zweiten Male bei Anfertigung der schriftlichen Prüsungsarbeiten oder bei der mündlichen Prüsung der Benutzung unerlaubter Hülssmittel oder des Betrags schuldig machen, nicht nur abermals von der Prüfung ausgeschlossen, sondern auch zu einer neuen Prüfung nirgends mehr zugelsssen und ihre Namen sämmtlichen Königl. Provinzial-

Schulcollegien zur Bekanntmachung an die ihnen untergeordneten Behörden mitgetheilt, die Examinanden aber ebenfalls vor der Prüfung von dieser Bestimmung in Kenntniss gesetzt werden sollen. Weiter konnte nun nach dieser Seite hin nicht gegangen werden, denn es ist ja eine Art geistiger Todesstrafe, die hiedurch über die Uebertreter des Gesetzes verhängt ist. Und welchen Erfolg hat diese Strenge gehabt? Die Einleitungsworte des Ministerial-Erlasses vom 25. Nov. v. J.: "Die Wahrnehmung, dass Unterschleise bei den Abiturieuten-Arbeiten, ungeachtet der darauf bezüglichen Anordnungen, immer aufs Neue und so auch in den letzten Jahren vorgekommen sind", geben Antwort darauf und motiviren zugleich die sich daran schließende Verordnung, durch welche es den Directoren und Lehrern zur Pflicht gemacht wird, wie einerseits die größte Wachsamkeit und Strenge in dieser Hinsicht zu beobachten, so andrerseits, was von noch größerer Wichtigkeit zur Beseitigung jenes Uebels sei, alles zu meiden, was dazu dienen könne, die Abiturientenprüfung ängstlichen Gemüthern zu einem Gegenstande rathloser Furcht zu machen, und deshalb namentlich für die Deutschen und Lateinischen Aufsätze keine fernliegenden, dem Gedächtnisse der Schüler entrückten Gegenstände, sondern nur solche Aufgaben zu wählen, von denen mit Sicherheit vorausgesetzt werden könne. daß sie den Examinanden aus dem Unterrichte geläufig sein müßten. Gewifs eine so wohlwollende als weise Maafsregel 1). Da indefs doch wohl keinem Lehrer und Lehrercollegium daran liegen kann, Beinen Schüfern, zumal bei einem so entscheidenden Falle, Aufgaben zu'stellen, denen sie nach allen Voraussetzungen nicht gewachsen sind, so läst sich mit Gewissheit annehmen. das jene Maafsregel von je her nach Möglichkeit befolgt ist, und wenn in einzelnen Fällen Tactlosigkeiten vorgekommen sind, so werden diese ohne Zweisel - denn possende Themata zu stellen, ist leichter zu fordern als auszuführen - vom Königl. Commissarius

<sup>1)</sup> Den humanen Sinn und Geist dieser Maassregel wird man besonders dann zu würdigen wissen, wenn man liest, wie in dem ersten unter Wöllner's Ministerium 1788 erschienenen Prüfungs-Reglement in ganz entgegengesetzter Weise den Lehrern von vorn berein die Absicht, ihre Schüler auf trügerische Weise durchs Examen zu bringen, zugetraut wird und Unterschleise des Rectors oder der Lehrer mit beträchtlichen Geldstrasen bedroht werden; freilich steht sie aber auf der anderen Seite auch wieder in einer Art Widerspruch mit der, von Misstrauen gegen das Lehrercollegium zeugenden Bestimmung des Prlifungs-Reglements von 1834, nach welcher es dem Königl. Commissarius freisteht, für die schriftlichen Arbeiten nicht bloß von den vorgeschlagenen Aufgaben eine zu wählen, sondern auch die Aufgaben selbst zu bestimmen, und die mündliche Prüfung nicht blofs zu leiten, sondern, wenn er es für nöthig erachtet, selbst zu übernehmen; denn es lässt sich, bei allem Respecte vor den Königl. Commissarien, doch wohl nicht voraussetzen, dass irgend einer von ibnen in irgend einem Falle besser als der betheiligte Lehrer wissen sollte, welche Kenntnisse und Erinnerungen dem Schüler ferne und welche ihm nabe liegen.

nicht minder als von den Lehrern auch später begangen werden; und so lässt sich denn voraussehen, dass es im Ganzen bleiben wird, wie es war, und Versuche zu Betrug und Unterschleisen nach wie vor Statt finden werden. Und doch wie niederschlagend ist der Gedanke, dass gerade an dem jedesmaligen letzten Acle der Schule von je her so viel Lug und Trug gehaftet hat and voraussichtlich auch ferner haften wird, und wie traurig schon das Geschäft des Directors, vor dem jedesmaligen Beginne dieses Actes mit dem Strascodex in der Hand vor die zu prüsenden Schüler hiutreten und ihnen die strenge Ahndung, welche Läge und Betrug nach sich ziehen werden, vorhalten zu müssen! Giebt es denn hier wirklich keine Rettung? kein Mittel, die Quelle dieses Uebels zu stopfen und so die tiefe Klust des Mistrauens, die nun bereits ein halbes Jahrhundert hindurch zwischen Lehrern und Schülern sich geöffnet hat, gründlich auszufüllen? Keins, glaube ich, so lange das Gesetz der Prüfung selber besteht; denn die Forderungen dieses Gesetzes gehen eben über das hinaus, was der Schüler, auch der gute. sich leisten zu können zutrauen darf. In einer bestimmten Stundenfrist - um nur dies Eine hervorzuheben ---, an eine und dieselbe Stelle gebannt, unter fortwährender Aussicht, mit dem Bewusstsein, wie viel von dem Aussalle der Arbeit abhängt, einen Lateinischen oder Deutschen Aufsatz zu liefern, der nach Form und Inhalt such nur einigermaalsen für kunstgerecht gelten darf, ist eine große Aufgabe, eine Aufgabe, wie sie hinsichtlich des Lateinischen damals, als noch vorzugsweise und fast ausschließlich diese Sprache auf den Gymnasien getrieben wurde, nie gestellt worden ist, und der nicht genügen zu brauchen jeder Lehrer sich im Stillen freuet und Glück wünscht. Zweisel daher und Versweiflung wird immer von Neuem zum Betruge reizen und hintreiben.

Und sind denn nun diese Prüsungen in der Natur der Sache wirklich so begründet, dass wir unsern Schülern zu den vielen Versuchungen, die ohnehin das Leben bringt, auch diese noch absichtlich bereiten und. da ohne das Gesetz die Sünde hier wenigstens todt wäre. sie hervorrusen müssen und dazu veranlassen, dass sie Ursache an diesem Gesetze nehme und allerlei

Lust in denen, für welche es gegeben ist, anrege?

Ehe wir diese Frage beantworten, noch einen Blick auf die vielen anderen so oft schon beklagten und noch neulich so beredt und wahr vom Schulrathe Landfermann in Mützell's Zeitschrift (1855 S. 778 ff.) dargelegten Nachtheile der Abiturientenprüfungen, die sich von Seiten der Schüler darauf beziehen, das "die inneren Motive des Fleises gegen die äußeren, nur im Examen zu genügen, zurückgestellt werden" und dadurch "der gazen Studienweise der oberen Classen eine auch in die unteren zurückwirkende schiese Richtung auf einen falschen Zweck gegeben wird", und dass "das stupide Repetiren für das Abiturienten-Examen" — von dem auch Fr. Thiersch in der Stuttgarter Philologen-Versammlung zu sagen wußte — "trotz aller War-

12#

nungen dagegen fortbesteht, von Seiten der Lehrer aber darauf, dass diese so leicht in Versuchung kommen, die Prüsung zu einer Epideixis für sich zu machen und dadurch, in Verbindung mit dem vedlichen Streben, alle Schüler zu der geforderten Reise hinzusühren, "besonders in den oberen Classen, aber rückwirkend auch schon in den unteren das pietätslose Hetzen der Schüler, die Ungeduld, die lieblose Behandlung und Beurtheilung der minder begabten und langsamen ein neues und mächtiges Motiv bekommt". und dass überdies "auch der sittlich tiesere Lehrer darauf Bedacht nehmen wird und muß, das Bedeutendere, Tiefere bei seinem Unterrichte zurücktreten zu lassen gegen das Präsentirbare, für das Examen Dienliche, wenn er nicht den

Ausgang des Examens gefährden will 1).

Und nan noch einmal die Frage: Ist allen diesen, bald mehr bald weniger stark hervortretenden unverkennbar großen meralischen und pädagogischen Uebelständen gegenüber die Abiturientenpröfung nothwendig? Männer von bedeutender Auctorität, wie Friedr. Thiersch in der 16ten Philologen-Versammlung in Stuttgart (Mützell's Zeitschrift 1857 S. 160), stelleu diese Nothwendigkeit entschieden in Abrede. Gehen wir aber näher auf die Sache ein und fragen zunächst: Sind sie nöthig in Beziehung anf den Staat, insofern dieser das Recht hat, von den Gymnssien den Ausweis zu fordern, in wie weit sie ihre Aufgabe an denen erfüllt haben, die den letzten Cursus auf der Schule durchgemacht haben? Wieder Männer von großem Ansehn auf dem Felde der Pädagogik. Schulrath Mützell, dem das Verdienst zukommt, die ganze Abiturientenprüfungsfrage im Auschlufs an die

<sup>1)</sup> iliermit vergleiche man noch das Urtheil, welches der in Lübeck verstorbene Friedr. Jacob in einem Briese an Classen über die Maturitätsprüfungen ausspricht: "Glaube mir, der ich zwanzig Jahre dieses Institut aus eigner Erfahrung und an guten Schulen, z. B. an dem Fridericianum in Königsberg, habe kennen lernen und seine unausbleiblich schlimmen Folgen sich habe immer nicht entwickeln sehen: es thut nicht gut. — Wäre es nur gut möglich, eine so in die Schule und Secten gewachsene Controlle los zu werden; gar Viele würden mit Freuden die Hand dazu bieten, welche mehr wollen als dressiren und controlliren. -Grade das, was man dadurch erreichen will, die Schüler zum Fleisse zu zwingen, ist es nicht das gerade Gegentheil von dem, was die Schule leisten soll: eine freie Entwickelung des moralischen Willens? Wir wissen zwar Alle wohl, dass ohne Zwang nicht immer wegzukonimen ist: wir strafen ja vielfältig. Aber etwas ganz anders und tief eingreisendes ist es: wenn an das Ende und Ziel ein solcher Zwang als Ruthe aufgesteckt wird, nach dem von früh an alle ihr Auge richten. Obendrein hilft dieser Zwang auch nicht zu dem, was er soll: wer nicht will, wird dadurch nicht genöthigt. Grade den einzigen Sporn aber, der auch über die Schule binaus vorhält: Erweckung des sittlichen Ernstes durch die ganze Ordnung und Sitte der Schule, bietet dieser Zwang am wenigsten; er ruft aber eine Menge Versuchungen in den jungen Gemithern auf, die man dann durch das schlimmste aller Mittel, Controlle nach Controlle, vergeblich zu bewältigen bemüht ist.« (Fr. Jacob in scinem Leben und Wirken von Classon S. 58.)

Paragraphen des Reglements von 1834 zuerst in gründlicher und tief eingehender Weise behandelt zu haben, und der sich Mützell's Abhandlung in prüfender Weise anschließende Director Kräger in Braunschweig, sagen Nein dazu und begründen dies Nein auf die überzeugendste Art durch die Nachweisung, daß jener Ausweis auf eine andere zweckmäßigere Art, von der unien weiter die Rede sein wird. in vollkommen genügender Weise gegeben werden könne (Zeitschr. f. d. G. W. 1849 S. 332 ff. und S. 641 ff.). Sind sie es mit Rücksicht auf die Schule? Eine noch ältere beachtenswerthe Auctorität Jahn in den N. Jahrbüchern (Bd. 18 S. 437) sagt hiezu Nein und nennt das Abiturieutenexamen "einen für die Schule außer ihrem Wesen liegenden Act. Anders freilich urtheilen hierüber Mützell und Krüger, die sich gerade von diesem Gesichtspuncte aus für die Beibehallang der Abiturientenprüfungen erklärt haben. Für den Lehrer, sagt Mülzell, ist die Maturitätsprüfung ein Mittel, eines Theils dem Endurtheile, welches er bei der Entlassung seiner Schüler auf die Universität über den Grad ihrer Befähigung auszusprechen hat, die möglichste Sicherheit und Vollständigkeit zu geben, anderen Theils um sich darüber klar zn werden, was von seiner Seite geschehen muß, um dem gesteckten Ziele noch näher zu kommen und zugleich durch eine "feurige und eindringende" Prüfung den übrigen ihr beiwohnenden Lehrern einen Totaleindruck des von ihm Erreichten zu geben und so Einheit in die Bestrebungen der Lehrer zu bringen; für den Schüler aber wird die Prüfung eine dreifache Wirkung haben: 1) er wird manche Lücke seines Wissens, die der regelmälsige Gang des Unterrichts zufällig nicht hervortreten liefs, ausfüllen und sich des Zusammenhanges in demselben klarer bewusst werden; 2) er wird ..ein ungeschminktes Bild seines geistigen Zustandes und Vermögens" erhalten, vor welchem in ihm die salschen Farben der Selbstüberhebung und Täuschung erbleichen, sowie er, richtig geleitet. überhaupt diese Prüfungen nicht als ein Mittel anschen wird, sich mit dem, was er weiß, sehen zu lassen, sondern als eine Pflicht, die er gegen seine Eltern und Angehörigen und gegen seine Lehrer zu erfüllen hat: 3) die erhöhte Stimmung in solchem Momente und die gesteigerte Spannkraft der Seele kann oft eine große Wirkung auf die Entwickelung des Talents haben, und ..die Erfahrung zeigt sowohl bei sehr begabten als bei schwachen Schülern nicht selten Resultate auf, welrhe nach beiden Seiten außerhalb aller Berechnung liegen, und die doch bei dem schließlichen Urtheil in Rechnung gebracht werden müssen". Sehr anzuerkennen nun und als ein wahrer Portschritt in der Behandlung dieser Frage anzusehen ist es, daß Mötzell und mit ihm Krüger, wenn sie von der Nothwendigkeit oder, wofür letzterer es nur gelten lassen will, Zweckmäßigkeit jener Prüfungen für die Schüler sprechen, die sonst so of hervorgehobene disciplinarische Seite derselben, wonach rie ein Compelle zum Fleisse sein sollen, ganz sallen lassen und sich ausschliesslich an die eben genannten, aus dem inneren Le-

ben der Schule entlehnten Motive halten, Krüger jedoch mit dem Unterschiede, dass er, mit Uebergehung des ersten auch von Mützell nur als untergeordnet behandelten Grundes, das Hauptgewicht auf den, der eigentlich sittlichen Seite der Prüfungen entnommenen zweiten Grund legt und gegen den dritten, wie uns scheint, mit Recht geltend macht, dass diese Steigerung der Spannkrast doch wohl nicht nur von der kurzen Dauer der Prüfung selbst, sondern auch von der unmittelbar voraufgehenden Zeit verstanden werden müsse und damit denn gerade ein sehr bedenklicher Punct im Acte dieser Prüfungen, die so leicht in eine schädliche Ueberspannung ausartende Spannung der Abiturienten, berührt werde. Und sollte, möchte ich fragen. überhaupt wohl so leicht der Fall eintreten, dass das Talent eines Schülers während der ganzen Schulzeit geschlummert hätte oder vom Lehrer unbemerkt geblieben wäre und erst durch diesen letzten Act der Schule hervorgerusen oder ans Licht gezogen würde? Und ferner, bedarf es überhaupt bei der ganzen, die Kräste des Schülers stets nach allen Seiten hin in Anspruch nehmenden Beschaffenheit unseres Unterrichts noch eines besonderen Mittels zur Erhöhung ihrer Spannkraft? und thut es nicht vielmehr Noth, ihnen, namentlich in der obersten Classe, Gelegenheit zu geben, einmal in freierer Weise die Flügel zu regen und, statt sich fortwührend unter dem Joche der gesetzlichen Arbeit abzumühen, dem Zuge eines Genius zu folgen und etwas von dem. aus inneren Motiven stammenden und von dorther die rechte Spanning und Spannkraft schaffenden Platonischen Enthusiasmus in sich zu spfiren? Ist dies doch gerade der Vorwurf, der am häufigsten gegen die Abiturientenprüfungen erhoben ist. dass sie durch den Druck, welchen sie auf den Geist des Jünglings ausüben, und durch das äußere Ziel, auf das sie ihn hinzuarbeiten nöthigen, lähmend auf seine Begeisterung wirken und seine Arbeit aus einer inneren, mit freudiger Selbstiliätigkeit vollbrachten zu einem opus operatum und einer Art mühseligem Froundienste machen. Schon Spilleke angt in seinem Gutachten über Lorinser: "Kein vorurtheilsfreier Schulmann wird leugnen können, dass bei allem guten Willen von Seiten der Schüler und bei aller Anstrengung von Seiten der Lehrer die Resultate des Gymnasialunterrichts keineswegs in dem Grade genügen, als man nach der aufgewandten Mühe erwarten sollte. Namentlich kann es Keinem entgehen, der auch nur einen oberstächlichen Blick in die Gymnasien, wie sie jetzt sind, geworsen hat, das, während in der Regel in den unteren Classen geistige Regsamkeit allgemein zu herrschen pslegt, schon in den mittleren die Klage der Lehrer über Mangel an geistiger Spannkrast beginnen, und dass die jungen Leute, welche von den Gymnasien zur Universität entlassen werden, zwar einen verhältnismäßig nicht geringen Vorrath von Kenntnissen zu besitzen psiegen. dass aber Beweglichkeit des Geistes, Sicherheit und Schärse des Urtheils, und vor Allem lebendige Begeisterung für ein wissenschaftliches Streben oft bei Vielen auf eine schmerzliche Weise

vermisst wird" (Spilleke's Leben von Wiese S. 160). diese Klage ist seitdem so oft und namentlich auch mit Hinweisung auf die Abiturientenprüfung, als eine Hauptquelle dieses Uebels (Zeitschr. f. d. G. W. 1855 S. 782), von Schulmännern sowohl als Universitätslehrern erhoben worden, dass es hier genögen mag, nur aus einem eben erschienenen Werke die Stimme eines in weiteren Kreisen rühmlichst bekannten Süddeutschen Schulmannes, des Oberstudienraths Roth in Stuttgart, zu vernehmen, der sich im ersten Bande seiner Kleinen Schriften S. 347 so hierüber äußert: "Gleichzeitig mit dem Emporkommen dieser Ansicht" (als obersten Zweck des Lernens nicht Bildung, sondern Wissen zu setzen, eine Verwechselung, die durch die Abiturientenprüfung ganz besonders hervorgerufen ist und begünstigt wird) "hat man vielfältig unter der Jugend eine Abnahme der belebenden Lust zur Wissenschaft wahrgenommen. Achtbare Universitätslehrer haben geklagt, daß man selten mehr jene jugendliche und edle Wärme finde, womit der angehende Student seinen Beruf umfassen sollte; dass namentlich die Kollegien nicht leicht freiwillige Zuhörer finden, welche zur Bildung des Goschmackes einladen; dass die Art des Studirens und des Fleises keine Freude an der Wissenschaft selbst, sondern vorzugsweise das Verlangen nach Brod verrathe. Eine Minderung der Spontaneilät unter der Jugend, eine Reduktion der Leistungen auf das Aufgegebene, ein Stehenbleiben an der Grenze der Kontrole wird in vielen wohlbestellten Lehranstalten beobachtet, und in ganz genau zutreffendem Verhältnisse damit eine Richtung der wirklichen Neigung auf das Auswendige, Grobsinnliche", und in Beziehung auf diesen Schaden sagt er weiterhin (S. 353), daß, wenn irgend et was in unseren gegenwärtigen Schulzuständen einer genauen Untersuchung seines moralischen Gehaltes hedürse, dies ganz vorzugsweise die Prüfungen seien, eine Aeußerung, die sich zunächst freilich auf die vielleicht noch schlimmeren Württembergischen Zustände bezieht, aber doch ihre volle Ansvendung auch auf die unsrigen findet. Und so dürste denn wohl von diesem Gesichtspuncte, dass jene Prüsungen vortheilhast auf die Stimmung und geistige Spannkrast der Schüler einwirken, kein Grund für ihre Beibchaltung hergenommen werden können.

In engem Zusammenhange aber hiermit steht der vom Lehrer hergenommene zweite Grund, durch den diese doch gewißs zu leicht veranlaßt werden können, einen zu starken Accent auf die Prüfung zu legen, sie als das Ziel des ganzen Unterrichts immer sich und den Schälern vor Augen zu halten und diese dadurch zu einem nicht heilsamen Hinsteuern gerade auf dieses Ziel zu veranlassen. Krüger hält daher auch diesen Grund nicht für einen wesentlichen zur Aufrechthaltung förmlicher Prüfungen, sondern legt das vornehmste Gewicht auf die beiden dann noch sich bleibenden Gründe, daß sie, wie auch Kohlrausch (Zeitschrift f. d. G. W. 1856 S. 243) meint, dem Lehrer, der sich in der Beurtheilung seiner Schüler doch bisweilen geirrt haben könne, durch ein "scharfes und umsassendes Examen" Gelegen-

heit geben, ganz klar und gewiss über den Grad ihrer Reise sür die akademischen Studien zu werden, und für den Schüler ein sittliches Moment zur Erkenntniss seiner selbst und seiner Pflicht Aber auch diese Gründe scheinen mir doch nicht von der Bedeutung zussein, die ihnen beigelegt wird. Dass sich ein Schüler in einzelnen Theilen der Maturitätsprüfung bisweilen etwas anders zeigt, als man ihn sonst kennt, das kommt wohl vor, aber wenn, wie cs sehr wahr bei Mützell (S. 332) heisst, sich voraussetzen lässt, das "der gute Lehrer beständig von dem geistigen Zustande des Schülers in genauer Kenntniss sein und deuselben in seiner Entwickelung ununterbrochen verfolgen werde", lässt sich da wohl denken, dass derselbe - zumal es ihm ja verstattet ist, von Zeit zu Zeit in der Classe selber Prüfungen sowohl mit allen zusammen als mit den einzelnen und diese, zumal die mündlichen, in viel gründlicherer und umfassenderer Weise, als dies bei der Maturitätsprüfung möglich ist, anzustellen - lässt es sich also da wohl denken, dass er sein jahrelang begründetes und erstarktes Urtheil nun nach dem Ausfalle dieser einzigen letzten Prüfung plötzlich ändern und den Geprüften für besser oder schlechter, als er ihn bisher hielt, halten werde? Und wenn Mützell hinzufügt: "Wer hat nicht das Bedürfnis. durch eine abschließende allgemeine Prüfung aus dem beschränkenden Eindruck von Einzelheiten, wie das alltägliche Schulleben sie vorführt, sich zu erheben, um die Totalität der Bildung in den Einzelnen zu erkennen", so dürste sich dagegen einwenden lassen, dass die Versolgung der ruhig organischen Entwickelung, wie sie das tägliche Schulleben darbietet und wie sie in ihrer Gesammtheit durch zweckmässige Einrichtungen jedem Mitgliede des Lehrercollegiums zur Anschauung gebracht werden kann, doch wohl eine gediegenere Unterlage zur Beurtheilung dessen, was ein Schüler zu leisten vermag, hietet als die künstlich und im Drange der Umstände hervorgerufene Ausweisung seiner Kenntnisse und Leistungen in jenen Prüfungen. Und Aehnliches gilt von dem, sich auf die Schüler beziehenden zweiten Grunde. Bei einem richtig geleiteten Unterrichte kann es doch wohl kaum vorkommen, dass der Schüler erst aus den am Schlusse der Schulzeit ihm in kurzer Zeit abgedrungenen Leistungen die richtige Erkenntniss dessen, was er weiß und was ihm fehlt. gewinne; und schwerlich wird er, wenn diese nicht überall so gut sind, als er sie sich bisher zugetraut hat. daraus einen ihn beschämenden Schluß auf die ihm noch anhaftenden Mängel siehen, sondern viel eher geneigt sein. das Misslingen derselben auf die erschwerenden Umstände, unter denen sie gefordert sind, en schieben. Endlich dürste die Forderung, den Schüler daran zu gewöhnen, dass er jene Prüfung als eine seinen Eltern, Anverwandten und Lehrern schuldige Pflicht betrachte, wahl nie in Erfüllung gehen. Dass er sich durch Fleis und Sittlichkeit einmal ein gutes Abgangszeugniss erwerbe, das kann und soll und wird jeder gute Schüler für eine ihm gegen die Seinigen und die Schule selbst obliegende heilige Pslicht ansehen; dass er sich

aber dies Zeugniss noch erst durch das Fegeseuer der Maturitätsprüsung erwerben soll, dazu kann und wird er sich nimmer
sitlich verpslichtet füblen; denn wir müssen schließlich Jahn
Recht darin geben, "dass das Abiturientenexamen ein für die
Schule außerhalb ihrem Wesen liegender Act" sei, und der
Schüler hat Tact genug, die Wahrheit dieses Ausspruches, wenn
soch nur instinctmäßig, zu fühlen und in jener Prüsung einen
eben so unnöthigen als lieblosen und harten Art, den die Schule
suletzt noch mit ihm vollzieht, zu sehen.

Verweilen wir aber noch einen Augenblick bei diesem Gesichtspuncte, der sich auf das gegenseitige Verhältniss zwischen den Lehrern und Schülern bezieht. Wie leicht wird dieses durch jene förmlichen Maturitälsprüfungen getrübt und in eine ganz schiese Richtung hinäbergeleitet, wie leicht leidet das Pielälsverhältnifs darunter! Zunächst schon dadurch, daß einem Schüler, dem der Director und das Lehrercollegium pflichtmässig von dem Vorsatze, sich der Prüfung zu unterziehen, abgemahnt haben, dennoch, wenn er bei seinem Vorsatze beharrt, die Zulassung zu derselben nicht verweigert werden darf (Reglem. §. 8). Kommt er nicht durch, so liegt die Versuchung für ihn nahe, dies darauf zu schieben, weil die Lehrer von ihrem einmal ausgesprochenen Urtheile nicht haben abgehen wollen. Kommt er aber durch, wie stehen dann vollends die Lehrer da? Ferner "die peinliche Controle über die Abiturienten, welche den ehrliebenden und braven Schüler gleichmäßig wie den schlechten tressen muss, ist ein schlimmer Beitrag zur Pslege der Pietät des Schülers gegen seine Lehrer, die ihm in dem Angenblicke, wo er seine Reife darthun soll, das schärfste Misstrauen zeigen müssen" (Landfermann S. 780). Endlich das das Lehrercollegium im Vereine mit andern. der Schule ferner stehenden Persönlichkeiten dem Schüler nicht mehr als Lehrercollegium, sondern als eine wie außerhalb der Schule stehende Commission entgegentritt und in dieser Eigenschast Gericht über ihn hält, müssen nicht auch dadurch die Bande der Liebe und der Pietät, die den Lehrer mit dem Schüler vereinigen sollen, gelockert und beide einander mit Rückwirkung auf die noch zurückbleibenden Schüler entfremdet werden?

Zuzugeben ist nun allerdings, daß in der Zeitrichtung selbst manche gewichtige Gründe liegen, durch welche einige der mit Rücksicht auf die Abiturientenprüfung erwähnten Uebelstände hervorgerusen oder begünstigt werden, wie dies namentlich für die so oft beklagte Abnahme der Pietät Hoffmann (in der Zeitschrift f. d. G. W. 1848 S. 6) mit den Worten hervorgehoben hat, daß überhaupt "die Gemüthlichkeit des früheren Lebens geschwunden sei und die an ihre Stelle getretene juristische Festsetzung aller Verhältnisse Pietät nicht begünstige", und für den Mangel an Enthusiasmus und Idealität Kohlrausch, der (ibid. 1856 S. 211) die Forderung derselben von der Jugend ungerecht in einer Zeit nennt, "wo es keine großartigen Schöpfungen giebt, auf welche die emporstrebende Jugend den Blick richten und

sich an ihnen begeistern könnte". Aber sollen die Gymnasien sich willenlos einer solchen Zeitströmung hingeben und nicht vielmehr durch Einrichtungen, die den entgegengesetzten Geist athmen, die Wirkungen derselben für das unter ihrer Obhut heranwachsende Geschlecht, so weit es in ihrer Macht steht, unschädlich machen? 1) Dass übrigens die Abiturientenprüsungs-Reglements ächte Kinder ihrer Zeit sind und das Gepräge derselben deutlich an sich tragen, ist nicht zu verkennen. Das erste fällt in die Wöllner'sche Verwaltungsperiode, die darauf ausging, den Geist zu dämpfen, der sich zu regen begann, und zur Erreichung dieses Zweckes Mittel ergriff, die ganz dazu geeignet waren, mit dem Unkraute zugleich auch den Weizen auszugäten; aber die große, auf dem Felde der Litteratur wie auf dem des politischen Lebens gleich schwunghaste und ereignissvolle Zeit, die damals war und folgte, paralysirte zum Theil die, nach der erwähnten Seite hin möglichen Wirkungen jenes Gesetzes. Dann kam die Instruction von 1812. Es war eine Zeit der Gährung, der inneren Sammlung und hochsliegender Pläne zur inneren Kräftigung des Volks und seiner Rettung aus fremdländischer Knechtschaft. Hebung der Jugendbildung erschien als eins der geeignetsten Mittel dazu, und man glaubte diese am ersten dadurch zu erreichen, dass man das Ziel so hoch als möglich steckte. Aber "um die Schulen zu heben", heisst es bei Ländsermann, "bedarf es bekanntlich eines vernünstigen, auf erreichbare Zwecke gerichteten Lehrplans und vor allem der Gewinnung eines gut unterrichteten, pietätvollen und freudig arbeitenden Lehrerstan-Zu den Mitteln, einen solchen zu gewinnen, gehört das Abiturientenprüfungs-Reglement aber nicht". Zuletzt das Reglement von 1834. Man stand nun bereits mitten in der oben bezeichneten Reflexions-Periode. Von den hohen, idealen Forderungen des Jahres 1812 ließ man etwas nach, legte auch, was dankbar anzuerkennen war, etwas Worth auf die früheren Classenleistungen, hielt aber zugleich doch mit Strenge auf die Controle über das in der Prüfung zu Leistende und stellte durch die Besugnisse, die man den Königl. Commissarien einräumte, in ge-

<sup>1)</sup> Roth (Kleine Schriften I. S. 346): "Auf die Frage nach der Ursache dieser Erscheinungen kann man freilich antworten, der Zeitgeist trage die Schuld. Und wenn man diese so nimmt, dass man sagt, die Jugend sei schlaffer, weil die Gereisten schlaffer geworden seien, so wird man nicht überall Unrecht haben. Aber es lohnt sich doch der Mühe, genauer zuzusehen, oh nicht in unseren Einrichtungen und in dem Unterrichte selbst etwas sei, was ebenfalls jene Abspannung hervorbringen oder dazu beitragen kann. Denn wenn der Zeitgeist so wirkt, so sollten ja doch die Schulen ihm entgegenarbeiten, sollten gegen ihn sür ihre Existenz bis aufs Aeusserste kämpsen, weil sie am wenigsten sortbestehen können, wenn jene Wirkung obsiegt. Um aber der seindlichen, von Außen andringenden Gewalt mit Ersolg zu begegnen, muß man doch gewis vor Allem das Innere des Hauses wohl prüsen und durchmustern, ob hier nicht schon ein schädliches Element vorhanden sei, das mit dem von Außen kommenden Uebel sich verbindet und dasselbe verstärkt."

wisser Hinsicht auch den Director und das Lehrercollegium selbst unter diese Controle, die auch durch die neuesten Bestimmungen

von 1856 noch nicht wieder aufgehoben ist.

Ist nun aber die Nothwendigkeit oder Zweckmäßigkeit förmlicher Abiturientenprüfungen weder mit Rücksicht auf den Staat noch auf die Schule dargethan, so tritt uns von Neuem mit ihrem gunzen Gewichte die Frage entgegen, warum dieselben trotz der so großen und so vielen in ihrem Gesolge sich besindenden Uebelstände dennoch so hartnäckig festgehalten werden? Landfermann fährt, nachdem er alle jene Uebelstände aufgezählt und dann die von Seiten des Staats und der Schule für die dennoch zötbige Beibehaltung jener Prüfungen herzunehmenden Gründe erwähnt hat, S. 782 also fort: .. Manchem mögen nun zwar beim Hinblick auf die erfahrungsmäßigen Mißgriffe und schädlichen Wirkungen gegenwärtiger Abiturientenprüfungen diese Gründe für Beibehaltung derselben. auch in irgend einer modificirten Gestalt, nicht einleuchten; mancher mag es als eine entschiedene Erfahrung betrachten, dass mit Einführung der Abiturientenprüfungen, namentlich seit den Preußischen Reglements von 1812 und 1834, die Bildung, der wissenschaftliche Sinn bei der akademischen Jugend keinesweges gestiegen sei, dass die Jugend aus Ländern, wo keine Abiturientenprüfungen bestehen, durchschnittlich keine dürstigere Schulbildung, keinen geringern Sinn sür die Wissenschast auf die Universität mitbringen, als die Jugend aus den Lindern des Examens. Einer der ersten unter den jetzt lebenden Philologen, Lehrer an einer großen Universität, erklärt sich in einem Privatbriefe vom Jahre 1854 von solchen Erfahrungen aus entschieden gegen alle Abiturientenprüsungen. Aber auch der entschiedenste Gegner derselben wird, wenn es sich nicht um Einführung oder Nichteinführung der Sache da, wo sie nicht besteht, handelt, sondern um Abschaffung oder Beibehaltung derselben da, wo sie, wie in Preußen, seit zwei und mehr Menschenaltern besteht, ein bedächtiges Modificiren rathsamer finden müssen, als eine radicale Beseitigung. Ein so gewaltsamer Sprung könnte nur verderblich werden, wo die Prüfungen mit der ganzen Einrichtung der Schule aufs engste verwachsen und in die genaueste Wechselwirkung getreten sind, und bei den gegenwärlig an den Schulen wirksamen Persönlichkeiten Gewohnheiten und Ansichten erzeugt haben, welche mit der Abschaffung der Prüfungen unvereinbar sein. eben so wenig aber mit denselben verschwinden würden." Die Beihehaltung also jener Pröfungen wird hienach, wie Kohlrausch S. 239 sagt, "beinahe als die eines nothwendigen Uebels"1) gestattet. Aber so groß, denke ich, darf doch auf der einen Seite nicht der Respect vor der Macht der Gewohnheit sein, dass man eine Einrichtung, die nach allen Erfahrungen als unheilvoll anerkannt ist, dennoch, weil sie einmal besteht, nicht abzuschaffen wagt,

Nuch Jacob in Lilbeck hatte diese Ansicht von den Priisungen.
8. Classen in dessen Leben S. 57 und die oben angezogene Stelle.

und auf der anderen Seite so klein nicht der Glaube an die Macht der Wahrheit an sich und der Wahrheit insbesondere. welche der Gymnasialidee zum Grunde liegt, dass man von ihr nicht, wenn man sie ungehemmt und frei walten läst. wie Heil und Segen überhaupt, so eine gesunde und kräftige Entwickelung des Gymnasialorganismus erwarten sollte. Es heifst nun zwar weiter: "Und wenn eine schiefe Richtung der Prüfungen anf das ganze Schulleben schädlich zurückgewirkt hat, so wird eine bessere Richtung derselben auch eine heilsame Rückwirkung äußern können. Es wird sich also um eine Modification der Sache handeln, welche die Missgrisse und Nachtheile, die dabei eintreten können. möglichst ausschließt." Allein, was seinem Wesen nach falsch und deshalb unheilvoll ist, das kann durch keine Modificationen wahr und heilsam werden. Eben aber um ein wesentliches Verhältnis, um ein, den lebensvollen Organismus der Gymnasien tief verletzendes Princip handelt es sich, um das Princip, dass über den Abschluss und die Reise der Gymnasialbildang eine mehr von außen herantretende Auctorität und nicht eine aus dem Leben und Wirken der Gymnasien selber hervorgehende Bestimmung entscheiden soll; und bei Principienfragen pflegen Zugeständnisse und Modificationen zu keinem befriedigenden Resultate zu führen.

Sehen wir uns indels die vorgeschlagenen Modificationen näher Wir müssen aber, wenn von Modificationen die Rede ist, etwas weiter zurückgehen. Schon Jahn hatte in den N. Jahrbb. vom Jahre 1836 S. 438 gesagt, daß die Lehrer schon vor dem Abiturientenexamen zu der klaren Erkenntnifs gelangt sein müßten, welchen Grad wissenschaftlicher Reise jeder einzelne Profling gewonnen habe, das Examen daher für sie nur ein Mittel sei, dem anwesenden Königl. Commissarius zu beweisen, wie weit der zu prüsende Schüler reif sei oder nicht, und der Revision bei einem Steuerbeamten gleiche, welche nur die Richtigkeit der Rechnung und Kasse erforsche. Diesen Gedanken weiter verfolgend, machte dann Krüger in der Zeitschr. f. d. G. W. 1848 S. 356 darauf aufmerksam. daß in dem Preuß. Abiturientenpröfungs-Reglement §. 2 gleich von vorne herein der Zweck dieser Prüfungen nicht richtig bestimmt sei, wenn er darin gesetzt werde, "auszumitteln. ob der Abiturient den Grad von Schulbildung erlangt habe. welcher erforderlich sei, um sich mit Nutzen und Erfolg dem Studium eines besonderen wissenschaftlichen Faches widmen zu können"; denn was erst ausgemittelt werden solle, müsse bis dahin noch unbekannt oder zweifelhaft gewesen sein; bei dieser Auffassung aber werde der Schüler unvermeidlich zu der Vorstellung geführt, dass auf seine Leistungen in der Prüfung ungleich mehr ankomme, als eigentlich der Nafur der Sache nach darauf ankommen köune, da die Lebrer schon nothwendig vor der Prüfung darüber gewiß sein müßlen, ob der einzelne den vorgeschriebenen Grad der Schulbildung erlangt habe. Eben so entschieden erklärt sich dann Mützell S. 329 gegen das Wort ausmitteln, mit Hinweisung auf die

Hannöversche Bestimmung von 1829, nach welcher "der Hauptsweck der Prüsung darin besteht, überzougende Beweise davon zu erlangen, ob und wie fern der Abiturient sich diejenigen Kenntnisse, sowie diejenige Schärfe des Verstandes und der Beurtheilungskrast zu eigen gemacht habe, um sich mit Nutzen md Erfolg dem Studium des gewählten wissenschaftlichen Faches widmen zu können". Steht dies nun fest, dass der Zweck der Abituriensenprüsung nicht in der Ermittelung, sondern in der Darlegung der schon anderweitig ermittelten Kenntnisse der Abiterienten liegt, so wird die unmittelbar nächste Folge davon sein, dass die Bestimmung in §. 26 des Reglements, bei der Berethung über das dem Geprüften zu ertheilende Zeugniss solle zugleich Rücksicht "auf die pslichtmässige, durch längere Beobachlung begründete Kenntuiss der Lehrer von dem ganzen wissenschaftlichen Standpunct des Geprüsten" genommen werden, aus dieser nebengcordneten Stellung in den Vordergrund gerückt und das Hauptgewicht darauf gelegt werde. Dies zuerst mit Bestimmtheit und nach seiner vollen Bedeutung hervorgehoben zu haben, ist das Verdienst Mützell's, bei dem es S. 334 heisst: "Von den vier ersten Puncten" (Bericht der Lehrer über den Bildungsgang und Bildungsstand der Abiturienten, Einreichung von Schularbeiten, Ansertigung von Clausur-Arbeiten und mündliche Prüfung in Gegenwart des Commissarius) "haben die beiden ersten die entschiedenste Wichtigkeit. In ihnen eröffnet die Schule einen Theil ihres innersten Lebens; darin kann, wenn Alles mit rechten Dingen zugeht, nichts Künstliches, nichts Foreirles sein. sondern der treuste Ausdruck des Bestehenden"; und S. 335: ., Jedenfalls scheint durch die Unterordnung der schriftlichen Prüfungsarbeiten unter die beiden ersten Puncte der richtige Gesichtspunct für die Beurtheilung ihrer Wichtigkeit bei dem ganzen Act gewonnen zu sein." Nach seinem Vorgange haben sich dann namentlich Krüger und Landfermann eben so geänfsert, welcher letztere, nachdem er über die jetzt bestebende geregelte Ordnung in Beziehung auf den Eintritt ins Gymnasium. den Classensitz und die Classenziele gesprochen hat, S. 784 so fortfährt: .. Bleibt diese Ordnung in Kraft, wie zu erwarten, so wird die Entscheidung über die Reise eines Schülers wesentlich und zuerst auf das Urlheil, welches seine Lehrer während seiner ganzen Schulzeit über seinen Fleis, sein Strehen und seine Kenntnisse sich gebildet haben, zu gründen sein, damit der Impuls zu Fleiß und Ordnung wieder mitten in die Schule falle." Endlich ist auch in dem "Ergänzungen und Abinderungen zu dem Abiturientenprüfungs-Reglement von 1834" enthaltenden Erlasse des Ministers vom 12. Januar 1856, ohne Rücksicht freilich auf die dann abzuändernde Fassung von §. 2 des Reglements, sehr entschieden ausgesprochen, dass die Schüler daran gewöhnt werden sollen, "nicht in den Anforderungen, welche am Eude der Schullausbahn ihrer warten, den stärksten Antrieb zu Anstrengungen zu finden, sondern vielmehr ihr Interesse am Unterricht, ihren Fleiss und ihre Leistungen sowie

ihr sittliches Verhalten während der Schulzeit als das eigentlich Entscheidende bei dem schliesslichen Urtheil über Reise oder Nichtreise anzusehen": eine Bestimmung, die gewiss alle Lehrer mit Freuden begräßt haben und in Folge welcher diese wenigstens etwas freier und fröhlicher als sonst dem Acte der Prüfung entgegensehen können. Ob aber in gleichem Maasse auch die Schüler? und ob sich für sie das Wort jenes Erlasses bewahrheiten wird, dass in Folge dieser Bestimmung das Abiturientenexamen immer mehr aufhören wird, für sie ein Gegenstand der Furcht zu sein? Schwerlich; es liegt vielmehr in der Natur der Sache, daß, wenn einmal Abiturientenprüfungen angeordnet sind und mit aller Förmlichkeit und Feierlichkeit abgehalten werden, sie es für die Hauptsache halten werden, in der Prüfung selbst gut zu bestehen; und so lange ihnen daher immer noch erst gesagt werden muss, nicht sowohl auf die Prüfung als auf das Studium vorher komme es au, so lange ihnen das Drobedict gegen Betrug und Unterschleife muss vorgelesen werden, so lange sie den ganzen, auf Misstrauen gegründeten und wie zu einem peinlichen Verhöre veranstalteten Apparat jener Prüfung im Geiste voraussehen: das nach bestimmten Stunden zugemessene und unter strenger Aussicht angestellte Arbeiten, die von einem Lehrer zu Protocoll genommenen Antworten, die am Schlusse der Prūfung über ihre Reise oder Nichtreise Statt findende Berathung der Commission, so lange wird jene Furcht nicht aus ihren Herzen gebannt werden, die Pröfung wird ihnen fortwährend wie ein drohendes Gespenst am Schlusse der Gymnasiallaufbahn stehen, und die oben genannten sittenverderbenden, Character und Geist niederdrückenden Uebelstände werden sich von Geschlecht zu Geschlecht forterben. Und so dankenswerth daher an sich jede Bestimmung ist, durch welche der Prüfung etwas von ihrem Terrain entzogen wird, für die Sache selbst ist dadurch, daß die mündliche Prüfung jetzt auf Latein, Griechisch, Religion, Mathematik und Geschichte beschränkt ist, wenig gewonnen. Während nämlich die zuerst genannten Modificationen, die den Zweck der Prüfungen richtiger bestimmen und die im Verlaufe der Schulzeit gelieserten Arbeiten zur entscheidenden Grundlage für die Bestimmung über den Reifegrad des Abiturienten 'machen, eben nur die Reifeerklärung der vom Gymnasium zur Universität Abgehenden betreffen und als einfachste und natürlichste Folgerung die gänzliche Aufhebung der eigentlichen Abiturientenprüfungen haben würden, handelt es sich hier, bei aller Einschränkung der Prüfungsgegenstände, doch immer noch um eine förmliche Prüfung, und in der Sache an sich wird also nichts geändert.

Jene Consequenz nun wagt auch Landfermann, aus Scheu hauptsächlich, wie wir sahen, vor der Aufhebung einer einmal eingeführten langjährigen Sitte, nicht zu ziehen, und es kann daher nicht fehlen, daß er bei der detaillirten Angabe der Prüfungsform, wie er sie beibehalten wünscht, mit seinen eigenen Principien mehrfach in Widerspruch geräth. Er sondert die Abiturienten zunächst in zwei Classen: 1) solche, welche das Leh-

rercollegium entschieden für unreif erklärt und denen daher das Zeugniss der Reise ohne Weiteres wird versagt werden müssen. Wenn sich indess, heisst es dann weiter, von diesen einer "etwa getrauen sollte, den Irrthum oder die Ungerechtigkeit des Urtheils seiner Lehrer in einer vollständigen Prüfung darzuthun, so wird ihm dies allerdings wohl von der höheren Behörde, nachdem sie die Verhältnisse geprüft und dazu angethan gefunden hat, geslattet werden müssen. Nur wird es angemessen sein, die Prüfung in einem solchen Falte einem anderen Gymnasium zu überweisen". Gewils eine sehr bedenkliche Maassregel, durch deren Anwendung das Misstranen zwischen Lehrern und Schülem in noch weit höherem Grade genährt werden würde, als bei dem jetzt bestehenden Verfahren, bei dem das Lehrercollegiom den Irrihum und die Ungerechtigkeit, die eiwa von ihm derch Abrathung von der Prüfung begangen ist, doch wenigstens selbst wieder gut machen kann. 2) Solche, die das Lehrercollegium dem Königl. Prüfungs-Commissarius als reif präsentiren zu können glaubt. Unter diesen selbst wird aber nun wieder der Unterschied gemacht: a) Wer im Verlaufe des letzten Schuljahrs eine größere freiere Arbeit exegetischer, historischer, litterarischer Art in Lateinischer Sprache liefert, welche billigen Anforderungen an eine Schülerarbeit genügt, und dann in einem kurzen, an die Arbeit anknüpfenden Colloquium vor dem Prüfungs-Commissarius darthut, dass sie sein eigen sei, der ist ohne Weiteres för reif zu erklären. 6) Für die übrigen, d. h., nach Landsermann, für die Mehrzahl der Schüler "wird ein förmliches Examen unentbehrlich bleiben". Aber gerade durch diese Scheidung tritt ja der Begriff der Ausmittelung der Reife, der doch entfernt werden soll, so recht schlagend wieder in den Vordergrund, und mit Recht bemerkt Kohlrausch dagegen: "Die Abiturientenpröfung, eben weil sie keine Maassregel poliseilicher Controle sein soll, darf keinen Unterschied zwischen solchen Schülern machen, welche keiner Prüfung mehr bedürfen, und solchen, die noch auf eine endgültige Probe gestellt werden sollen, sondern gerade die Besten müssen die Ehre der Schule vertreten." Nun aber die Form der Prüfung selbst. ., Soll, sagt Landfermann S. 788, der Pröfung der Character der Improvisation, so weit als möglich und nothwendig ist. genommen werden, so würden die schriftlichen Arbeiten im Conclave als eine grundverkehrte Einrichtung ganz wegfallen müssen. Es ist aber nicht möglich, die oben erörterten Nachtheile derselben zu beseitigen; es ist verkehrt, nach dem ganz unzuverlässigen Product solcher Improvisationen die Reife eines Jünglings beurtheilen zu Für alles, was man aus denselben erkennen will, liegen jn ganz andere, weit zuverlässigere Documente vor, wenu man nur die Schülcrarbeiten des Abiturienten nicht blos, wie wither, wohl gelegentlich und beiläufig zuzieht, sondern als ein Hauptmoment bei der Entscheidung benutzt. Es wird auch eine gans andere Wirkung auf die Schüler haben, wenn sie wissen, das die in allen ihren Schularbeiten vom Eintritt in Secunda an

sich darstellende fortschreitende Entwickelung als ein wesentliches Moment für die Beurtheilung ihrer Reise in Betracht gesogen werden kann, als jetzt die Aussicht auf das Glücksspiel der Clausur-Arbeiten." Nachdem er dann auf den Einwurf, dass ein Schüler in seinen Arbeiten unredlich gewesen sein könne, sehr richtig erwidert hat, dass dies dem Lehrer auf die Dauer nicht habe entgehen können und die mündliche Prüfung hier ein Correctiv für das über ihn zu fällende Urtheil sein könne (warum nicht lieber die während der Schulzeit ex tempore gelieserten schristlichen Arbeiten?), schließt er: "Und endlich wird es weit besser sein, dass einzelne das Zeugniss der Reise unverdienter Weise erhalten, als dass alle unter eine doch unzulängliche Controle gestellt werden, welche von der Voraussetzung ausgeht, daß sie betrügen wollen. Ueberhaupt wird unsere Schulpädagogik nachgerade wohlthun, sich von der Criminaljustiz das quisque praesumitur bonus sich wieder vergegenwärtigen zu lassen und sich zu erinnern, dass es auch unter Schülern einen Gemeingeist der Ehrliebe, der Wahrhastigkeit, des sittlichen Ernstes geben soll, den die Schule wecken und pflegen, aber auch ersticken kann." Lauter sehr zu beherzigende, eine reiche Erfahrung, einen weiten freien Blick, ein warmes Herz für die Schule selbst und für die Schüler verrathende Worte! Um so mehr aber ist es zu bedauern, dass der Vers. die Wahrheit dieser Worle doch selbst gewissermaaßen wieder verleugnet und das Gewicht seiner Stimme schwächt, wenn er unmittelbar darauf so fortfährt: "Kann man sich indels nicht entschließen, die Conclave-Arbeiten ganz abzuschassen, so wird man sich doch füglich auf einen deutschen und einen lateinischen Aufsatz beschränken können." Dazu dann noch die vor der Commission abzuhaltende mündliche Prüfung, und die ganze Förmlichkeit des Abiturientenexamens mit allen ihren beklagenswerthen Folgen ist wieder da.

Das Herkommen, wir müssen es noch einmal wiederholen, kann nicht entscheidend für die Beibchaltung einer Einrichtung sein, von deren Verderblichkeit man einmal überzeugt ist, und so scheint uns denn die Nothwendigkeit einer förmlichen Abiturientenprüsung in keiner Weise nachgewiesen. Dass sie im Interesse der Schule nicht nöthig sei, haben wir selbst darzuthun gesucht, dass das Staatsinteresse sie nicht fordere, dasür haben wir uns auf die Auctorität Mützell's und Krüger's berufen, dabei aber auch zugleich mit diesen anerkannt, daß irgend etwas geschehen müsse, wodurch die Schule sich gegen den Staat darüber ausweise, wie sie der ihr von diesem gewordenen Aufgabe nachgekommen sei. Mützell's so cinfache als zweckmāfsige Vorschläge nun zur Erreichung dieses Zweckes. die auch Krager gebilligt und gegen einige von Mützell selbst dagegen erhobene Bedenklichkeiten in Schutz geuommen hat, sind folgende: "Zum Behuf jener Nachweisung, heißt es S. 331, würde genügen, wenn

1) die Schule den Bildungsgang eines jeden Abiturienten in kurzen Zügen getren darlegte und das von demselben in Kennt-

nissen und Fertigkeiten wie in seiner Verstandes- und Characterbildung erreichte Ziel scharf und bestimmt schilderte, und wenn

2) als Beleg eine Anzahl Arbeiten der Abiturienten, namentheh aus den letzten Monaten der Schulzeit, sei es, daß sie Lösungen gegebener oder frei gewählter Aufgaben enthalten, wenn
es nur feststeht, daß dieselben ohne unangemessene Hülfe angeferligt sind, eingereicht oder vorgelegt würde. Eine wünschenswerthe Ergänzung wäre es, wenn

3) der Commissarius der Behörde bemüssiget wäre, einige Tage lang dem Unterricht in der obersten Classe beizuwohnen und seinerseits einen unmittelbaren Eindruck der einzelnen Indi-

vidualitäten aufzunehmen."

Als wünschenswerth würde uns außerdem noch erscheinen, wenn die von Landfermann verlangte größere Lateinische Arbeit, oder etwa auch, wie eben derselbe in fraglicher Weise vorschlägt, eine derartige Arbeit aus anderen Gebieten; z. B. der Mathematik oder Physik, in deutscher Sprache eingereicht würde. Und kommt dazu nun noch, dass das Lehrercollegium sich an dieser Nachweisung als eine sich, wie für das Wohl der ganzen Schule, so für das jedes Einzelnen interessirende Einheit betheiligt, indem es von den im Verlaufe der Schulzeit vorkommenden vierteljährlichen Prüfungsarbeiten aller Classen fortwährend Kenntnis nimmt, den mündlichen vierteljährlichen oder halbjährlichen Classenprüfungen, und also auch der letzten, in Gegenwart des Commissarius angestellten, beiwohnt, die dem Commissarius vorzulegenden Arbeiten selbst vorher einsieht, sich gemeinschaftlich über den sittlichen und wissenschaftlichen Bildungsgrad der Abiturienten beräth und als Resultat dieser Berathung den unter No. 1 gesorderten Bericht einreicht: so ist auch von dieser Seite aus, ohne ein förmliches Examen, alles geschehen, was nur immer von Seiten der Schule und zum Frommen derselben für diesen letzten wichtigen Act der ihr zugewiesenen Aufgabe geschehen kann, und dann würden, wie Mützell sagt, ohne sich aus den oben erwähnten Gründen sür die Anwendung dieses Verfahrens zu entscheiden, "sehr wesentliche Bedenken gehoben werden. die gegen den gegenwärtigen Modus gemacht sind. Das Urtheil der Lehrer über die bisherigen Leistungen in den einzelnen Objecten und über die gesammte geistige Entwickelung träte, wie billig, in den Vordergrund; die mancherlei Eventealitäten des schriftlichen und mündlichen Examens," welche die Sicherheit des Resultats in Frage stellen, Befangenheit oder Schnellkraft des Geistes, Glück oder Unglück, Unredlichkeit a. s. w. würden fast ganz fortfallen oder es würde ihnen wenigstens ein Correctiv gesichert sein; der Verlauf des letzten Halbjahrs würde weniger gestört sein durch die Rücksicht auf eine estscheidende Prüfung."

Es bleibt nun noch die Frage übrig, wie es mit der Reise-Erklärung von Seiten des Lehrercollegiums bei diesem Versahren zu balten sei. Ich denke. man muss hiebei von der Voraussezzung ausgehen. dass bei der jetzigen geregelten Einrichtung der Gymnasien jeder, der zwei Jahre in Prima gesessen hat, für reif zu erklären ist. Nur zwei Fälle sind denkbar, in denen dies nicht geschehen könnte: 1) wenn einer, wie dies wohl zuweilen aus pädagogischen Rücksichten vorkommen kann, als noch nicht ganz reif nach Prima gesetzt ist. Einem solchen würde aber gleich bei seiner Versetzung oder Aufnahme die mögliche Nothwendigkeit eines längeren Classensitzes in Prima vorzuhalten sein; 2) wenn ein als reif Versetzter oder Aufgenommener sich hier sittlich und wissenschaftlich so verwahrloste, dass er den ihm möglichen Grad von Reise in jener Frist nicht erreichte. Allein einen solchen wird die Schule entweder gar nicht bis zum Ablauf der zwei Jahre bei sich dulden, oder ihn noch zuletzt von sich entfernen müssen. Die übrigen werden für reif oder für abgangsfähig zur Universität zu erklären sein. Damit ist aber nicht gesagt, dass alle, die zwei Jahre in Prima gesessen haben, nun auch wirklich abgehen werden, vielmehr dürfte sich erwarten lassen, dass, wenn an die Stelle des Gesetzes und des bloss gesetzlichen Verhaltens wieder Vertrauen und Glaube getreten ist, dann gerade die talentvollen und hoffnungsvollen Schüler nicht selten noch länger auf dem Gymnasium bleiben werden 1). Natürlich wird, wie jetzt, so auch dann eine nicht unbedeutende Ungleichheit in dem Bildungsstande der Einzelnen Statt finden. Diesen würde das Abgangszeugnis angeben und dabei namentlich auch die wissenschaftlichen Schwächen derselben rückhaltloser und offener, als dies jetzt in der Regel geschehen kann, hervorheben; ein ehrendes Abgangszeugniss aber zu erhalten, möchte dann immerhin ein Motiv zum Fleisse sein, jedenfalls wäre es ein edleres als das durch die Furcht, sonst durchs Examen zu fallen, hervorgerufene.

Und nun noch eins. Soll überhaupt eine Reise-Erklärung Statt finden, so mus der Maasstab dafür von der Begabung der Mehrzahl hergenommen werden; die Mehrzahl kann aber, auch bei redlicher Anstrengung, nicht in allen Lehrgegenständen das, was jetzt darin gesordert wird, leisten, und damit kommen wir nun auf einen, mit den Abiturientenprüfungen nahe zusammenhängenden und mehr noch als sie die Gymnasien drückenden Gegenstand: das schon so ost von der Schule beklagte und in neuester Zeit in einem nicht Preussischen Deutschen Lande (Kurhessen. S. Jahn's Jahrbb. 1858. H. 11. Abth. II. S. 587) auch von den Eltern der Schüler in ossizieller Weise zur Sprache gebrachte massenhasse Vielerlei, das auf den Gymnasien getrieben

<sup>&#</sup>x27;) Campe in der Abhandlung: "Die einheitliche Richtung der Gymnasien" (Zeitschr. f. d. G. W. 1853, Supplementhd. S. 37) sagt: "Der Fall, dass ein fähiger Schüler länger als zwei Jahre in Prima sitzt, ist viel seltener, als der, dass er vor dieser Zeit zur Universität zu kommen eilt. Früher war der umgekehrte Fall der regelmässige. Unreise Schüler, die dech auf der Schule nicht viel mehr würden profitist haben, ließ man lausen, talentvolle, strebsame Schüler blieben unausgesordert drei, vier Jahre in der ersten Classe."

wird. Mancherlei Wege zur Abhülse sind vorgeschlagen und zum Theil versucht worden. Vergebens aber will man diesen oder jenen Lehrgegenstand ganz aus dem Lehrplane verdrängen; denn sie erweisen sich alle mehr oder minder nothwendig und sind eigentlich auch von jeher auf den Gymnasien getrieben worden, vergebens einige Gegenstände, namentlich das Französische, nur facultativ oder in Privatstunden gelehrt haben; denn abgesehen von disciplinarischen und anderen Uebelständen, würde, bei der jetzigen Zeitrichtung, sich so leicht keiner gerade von diesem Unterrichte ausschließen wollen; vergebens auch will man zeitweise einzelne Lectionen ausfallen lassen, denn hauptsächlich die Abiturientenprüfung im Auge, wird sich keiner der mit jenen Lectionen betrauten Lehrer dies für die Länge gefallen lassen; vergebens ferner macht man die innere Einheit der Lehrgegenstände geltend, denn der Schüler fühlt sie nicht, und so ist sie ir ihn nicht da; vergebens endlich verweist man auf eine an sich und durch engeres Zusammenwirken der Lehrer zu vervollkommuende Methode; denn die Methode selbst wird bedingt und eschwert durch die Masse des zu Lernenden, und eine Schule derf überdies die Erreichung ihrer Zwecke nicht von der Zufälligkeit und von der Subjectivität ihrer Lehrer abhängig machen. Man lasse die Abiturientenprüfungen fallen, und von selbst, glaube ich, wird damit das alle gründliche Bildung störende und unmöglich machende Vielerleilernen fallen. Denn was, besonders in den oberen Classen, auf den Gymnasien lastet, ist nicht sowohl die Menge der Gegenstände an sich als die durch das Abitwienten-Reglement so bestimmt formulirten Ansprüche an das derin bei der Prüfung Aufzuweisende. Denn wo einmal solche Prölungen Statt finden, da scheint es in der Natur derselben zu liegen, daß als Hauptziel für das Streben der Schüler das hingestellt wird, in allen Gegenständen gleich tüchtig zu sein; und indem nun alle hiernach ringen und die Lehrer in diesem Sinne unterrichten, zersplittert sich die Krast der mittelmässigen Köpfe — und deren ist auf jedem Gymnasium anerkanntermaalsen die Mehrzahl — in ein fruchtloses Abarbeiten und Abmühen auf den verschiedensten Feldern, während sie zusammengehalten und auf Binen Punct hingerichtet hier etwas der Rede Werthes hätte erreichen können. Fällt nun mit der Prüfung auch die Hinstellang jenes Zieles fort, so wird sich der Fleiß des Schülers aus dem Gefühle der gewonnenen Freiheit heraus mit Liebe mehr 🐿 einzelne Fächer oder ein einzelnes Fach werfen, und die Lehrer werden durch jenen Wegfall im Stande sein, dieser Neigung mchzugeben.

Nun schließt sich aber hieran sosort eine andere sehr wemiliche Forderung. Der Individualität der Schüler kann keine
mbedingte, sondern nur eine mit der Bestimmung der Gymnasen nicht im Widerspruche stehende Freiheit binsichtlich der
von ihnen vorzugsweise zu betreibenden Lehrgegenstände eingeriumt werden, und es fragt sich nun: welches ist die Bestimmung der Gymnasien und welches der Gegenstand, in welchen,

dieser Bestimmung gemäß, ihr eigentlicher Schwerpunct zu legen ist? Alle Schulen kollen ihre Zöglinge zur Bildung der Nation, welcher sie angehören, die Gymnasien zur höchsten und vollendeten Bildung derselben hinanführen. Nun hat man, von diesem Grundsatze ausgehend, wohl weiter gesolgert, das das Studium der Deutschen Sprache an sich und der in ihr niedergelegten Schätze der Kunst und Wissenschaft zur Erreichung jener Bestimmung hinreiche, und für die Wahrheit dieser Behauptung sich auf den Vorgang der alten Griechen berufen. Dagegen hat aber Deinhardt in der Abhandlung über "die Stellung und Bedeutung des deutschen Unterrichts auf Gymnasien" (Zeitschr. f. d. G. W. 1848 S. 517) mit Recht geltend gemacht, dass der Bildungsgang des Einzelnen, wenn er den Höhepunct der nationalen Bildung erreichen soll, dem Bildungsgange der Nation in ibrer Gesammtheit entsprechen muß. "Bei den alten Griechen, heißt es dort, stand die Sache durch und durch anders als bei uns. Ihre Sprache und Litteratur war gleichsam ein Autochthon, ein aus ihrem eigenen Geiste eutsprungenes Gewächs, so daß der Grieche nicht nöthig hatte, etwa erst nach Asien und Aegypten sich zu begeben, um die im Homer niedergelegten Ideen und Bildungsformen zu verstehen. Die griechische Sprache und ihre Litteratur hat ihre Erklärung in sich selbst, oder sie ist durch and durch national. Eine unendlich andere Stellung hat unsere deutsche Litteratur - und bis auf einen gewissen Grad gilt das von den anderen modernen Litteraturen auch — erhalten, als die griechische: sie ist eine aus dem gesammten Weltleben entsprungene Litteratur." Die christliche Religion, das classische Alterihum, die Litteratur und Geschichte der modernen Völker, die Natur endlich und ihre Gesetze sind, neben der eigenthämlich nationalen Entwickelung, die Elemente dieser Litteratur, und eben diesen Gang also, "welchen das deutsche Volk im Großen und Ganzen genommen hat, um den gegenwärtigen Standpunct der Nation zu erreichen, wird im Wesentlichen auch der deutsche Knabe und Jüngling nehmen müssen, der das Wesen und das höchste Leben des deutschen Volksgeistes in individueller Concentration in sich zur Darstellung bringen will". Auf den Schulen nun aber, und selbst auf den höchsten Stufen derselben, den Gymnasien, schließe ich weiter, kann diese Darstellnug noch nicht, ja kaum annäherungsweise erreicht werden. Sie sind, wie alle anderen Schulen, nur Vorschulen für das, was das Leben mit seiner reichen Erfahrung und mit seiner Nöthigung zu einer eigenthümlichen sittlichen und wissenschastlichen Ausbildung als endliche Blüthe und Frucht jener Vorstudien zur Erscheinung bringt, und auf ihnen wird es daher genügen müssen, von jenen Elementen immer Eins in den Mittelpunct zu stellen und von hier aus den ganzen Unterricht zu befruchten und dem erstrebten Endziele möglichet nahe zu bringen. Fragt man nun, welches von den genannten Elementen das Gympasium besonders zu psiegen hat, so kann die Antwort darauf nicht schwer sein. Deutsch denken und reden und handeln zu lernen, ist das ge-

meinsame Ziel aller unserer Schulen, und die Deutsche Litterater und Geschichte wird also, in Verbindung mit den beiden auderen, aus der Natur und der Religion entlehnten allgemeinen Unterrichtsgegenständen, durch alle Schulen hindurch in stufenmiliger Folge zu betreiben sein; aber avährend die Volksschule zer speciellen Erreichung jenes Zweckes ihren Schwerpunet in der Religion haben wird, mit der hier wesentlich noch durch Lathers Bibelübersetzung, seinen Katechismus und die Kirchenlieder die Litteratur unseres Volkes zusammenfällt, die Bürgerschole in der vaterländischen Geschichte und, weil ihr das für die Bildung des Stils so wichtige fremdsprachliche Elemeut abgeht, in den Deutschen Stilübungen, die Realschule in dem Studium der modernen Sprachen, der Mathematik und der Naturwissenschaften, kann das Gymnasium, zumal in seinen oberen Classen '), ihn nirgends anders als in der Psiege des Griechischen und Römischen Sprachstudiums 2) suchen, und wir haben hiemit abo die durch die Sache selbst gegebene Schranke wie einerseits gegen das, jetzt noch immer zu sehr beförderte, zerstreuende Vielerleilernen, so andrerseits gegen die Willkür der bald dies beld jenes Fach als Lieblingsstudium wählende Subjectivität der Lemenden angegeben.

In den alten Sprachen also etwas Tüchtiges zu leisten, muß als die eigentliche Aufgabe der Gymnasien, als die eigenthümliche Ehre und Zierde ihrer Zöglinge angesehen werden. Je schwieriger aber dies Studium an sich schon ist und namentlich in unserer Zeit, wo das Griechische und Römische Alterthum dem Leben ferner, als dies früher der Fall war, steht, geworden ist, desto breiter muß schon äußerlich die Basis sein, die ihm im Unterrichte eingeräumt wird, und desto energischer und auch dem Schüler in jedem Augenblicke fühlbar der Accent auf die Leistungen in diesem Gegenstande, wenn sie irgendwie ihrem Zwecke entsprechen sollen, gelegt werden. Dies ist jetzt, wo so viele andere Gegenstände mit selbstständigen und zum Theil bedeutenden Forderungen daneben auftreten, noch nicht der Fall \*);

<sup>1)</sup> Wie die Bürgerschule in ihren-unteren Classen noch in die Volksschule hineinreicht und hier also noch das religiös-sprachliche Element wird vorwalten lassen, so reicht das Gymnasium in seinen drei unteren Classen in die Volks- und Bürgerschule zugleich hinein und sollte also naturgemäß die diesen beiden Stufen zukommenden Bildungselemente hier wehl mehr, als es geschieht, hervortreten lassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dass auf die alten Sprachen selbst und nicht bloss auf ihren Inbalt ein großer Nachdruck zu legen und selbst ein etwas wirklich phiblogisches Betreiben derselben in den oberen Classen ganz in der Ordmag sei, darüber sind besonders nachzusehen Mützell "Ueber das Laleinschreiben und die lateinischen Stilübungen auf der obersten Stuse des
Gymnasiums" (Zeitschr. f. d. G. W. 1848 S. 97 ff.) und Campe ebendert 1852 S. 118 ff. und 1853, Supplementbd. in der Abhandlung: "Die
einbeitliche Bildung der Gymnasien".

<sup>3)</sup> Zeitweiliges Aussetzen einzelner Lectionen zu Gunsten der alten Sprachen würde unter den angegebenen Bedingungen an seiner Stelle

geschieht es aber - und nicht wenig namhaste Männer, von denen ich nur Campe in der unten erwähnten Abhandlung über "die einheitliche Bildung der Gymnasien" und Roth (Kleine Schriften Th. II. in dem Aufsatze "Woher und wohin?" und sonst) nennen will, dringen darauf, dass es geschehe - und kommt es dahin, dass alle übrigen Lehrgegenstände in Beziehung auf das Urtheil über die Reife eines Schülers nur eine secundäre Bedeutung erhalten, dann wird eines Theils eine nicht blos theoretisch nachweisbare, sondern sich wirklich und wesentlich geltend machende Einheit in unseren Lehrplan kommen und anderen Theils auch der Schüler mit nur mäßigen Anlagen sich wenigstens in Einem, aber einem an Fruchtkernen für jede Art von Bildung unendlich reichen Gegenstande den Bildungsgrad erwerben können, dass ihm mit Recht und im wahreren Sinne des Worts, als es jetzt oft geschehen muss, das Prädicat der Reise für die Universitätsstudien ertheilt werden kann.

Nicht zu besorgen ist auch, dass durch diese Stellung der alten Sprachen der Individualität Gewalt angethan werde. Für die Technik zwar und den selbstständigen Gebrauch des Lateimischen im Sprechen und Schreiben wird, wie nicht gleiche Begabung, so, bei der gerade diese Seite der Alterthumsstudien wenig begünstigenden Zeitrichtung, auch nicht gleiche Neigung bei allen Statt finden, und die Leistungen werden hier stets verschieden sein, aber das Verständniss und die Lectüre der Classiker haben einen ganz objectiven Character, und Maugel an Interesse hiefür würde Mangel an Interesse und Befähigung für höhere Bildung überhaupt verrathen. Auf der anderen Seite aber folgt aus dieser dominirenden Stellung der alten Sprachen und der daraus für alle hervorgehenden Verpflichtung, in ihnen etwas besonders Tüchtiges zu leisten, keineswegs, dass nun unter allen Umständen und Verhältnissen die Thätigkeit des Schülers hierin fast ganz aufgehen wird, sondern gerade weil die Kraft des Schölers pflichtmässig nur Einem Gegenstande vorzugsweise zugewendet wird, so wird derjenige, der Talent und Neigung zu einem besonderen Gegenstande, namentlich Mathematik und Geschichte, in sich fühlt. Musse genug finden, um sich mit diesem noch besonders zu beschäfligen.

So würde also durch die Aufhebung der Abiturientenprüsungen zugleich der Weg zu einer einfacheren, die Kräste der Lehrer und vor allem die der Schüler mehr concentrirenden Lehrpraxis angebahnt und für die Gymnasien wieder der Punct, von dem aus das Feld nach allen Seiten hin erobert werden könute, gewonnen sein. An Klagen zwar über Mängel und Gebrechen der Gymnasien wird es. da sie, wie alle menschlichen Institute, stets unvollkommen bleiben werden, niemals sehlen, auch wollen wir Lehrer das erst neulich uns in der Breslauer Philologen-

sein, und einzelne Disciplinen, namentlich alte Geschichte, könnten in Lateinischer Sprache vorgetragen werden.

Versammlung von beredtem Munde zugerufene Nos, nos consules desumus nicht ungesagt sein lassen und zunächst immer in uns selber die Schuld suchen, wenn nicht alles so ist, wie es sein sollte; aber wenn es doch auf der anderen Seite auch wieder als Pflicht anerkannt werden muss, da, wo man in Folge langjähriger Erfahrung die Ueberzeugung von dem Vorhandensein tiesgehender, aber durch Anwendung geeigneter Mittel heilbarer Schäden gewonnen hat, nicht zu schweigen, so wird von diesem Gesichtspuncte aus auch das oben gesprochene Wort seine Entschuldigung zugleich und seine Berechtigung finden.

Wittenberg.

H. Schmidt.

## Zweite Abtheilung.

#### Literarische Berichte.

Į,

Abhandlungen der pommerschen Gymnasial-Programme aus den Jahren 1856 und 1857.

Die Programme der heiden letzten Jahre sind dem Unterzeichneten nicht vollständig zu Gesicht gekommen, daher hier nur ein Bericht über diejenigen Abhandlungen gegeben werden kann, welche dem Ref. zugänglich waren. Mittheilungen aus den Schul-Nachrichten sind aus gleichem Grunde weggebliehen, da eine auch nur annähernde Vollständigkeit nicht zu erreichen war.

1. Anclam 1856. De parabasi antiquae comoediae Atticae interludio. Vom Gymnasiallehrer Dr. C. Kock. - Der durch seine Aristophaneischen Studien auch in weiteren Kreisen bekannte Verf. legt hier seine Ansichten über Entstehung und Aufführung der Parabase dar. Erstere wird aus dem Wesen der alten Komödie bergeleitet, und zwar so, dass der Dichter dasjenige, was er über seine eigenen oder über öffentliche Angelegenheiten sagen wollte, den Chor-Gesängen, welche die Zwischen-Acte ausfüllten, an verschiedenen Stellen einfügte. Die Parabase ist nicht theilweise, sondern auf ein Mal entstanden, nämlich zugleich mit der Gestaltung der alten Komödie, mit deren Fall sie gleichfalls endete. — Der Chor der Komödie bestand aus 24 Personen, incl. des Chorführers, der, wenn der Chor sich in 2 Hälften theilte, zu der aus 12 Personen bestehenden größeren Hälfte hinzutrat. (Doch a. Arist. Av. 297-304.) So lange Schauspieler auf der Bühne agirten, stand der Chor zavà στοίχους, d. h. 4 Mann tief und 6 Mann in der Fronte; traten die Schauspieler ab, so verließ er diese Stellung und nahm eine andere, mehr dem Publicum zugewendete ein (παραβαίνει», παράβασις), indem er sich um den Chorführer drehte, so dals er κατά ζυγά, d. h. 6 Mann tief und 4 Mann in der Fronte stand. Während dieser Schwenkung wurde vom ganzen Chor ein kurzes Lied, κομμάτιον, gesungen; nach Beendigung desselben sprach der Chorführer die Anapäste oder die Parabase im engeren Sinne, nachdem er, falls er die Rolle des Dichters darstellte, vorher die Maske abgelegt hatte. Den Schluss derselben bildete das πείγος oder μακρόν, rasch und mit großer Exaltation vorgetra-Dann folgte die Strophe, mit Tanz verbunden, der jedoch nach dem Verf. vom κόρδαξ in der Regel verschieden war; hierauf das ἐπίψόμμα, welches von der früheren Stellung, die der Chor am Schluß des
Tanzes wieder eingenommen hatte, ausgesprochen wurde; alsdann die
Antistrophe, der Strophe, und das ἀντεπιφόημα, dem ἐπιψόημα entsprechend.

2. Coslim 1856. Zur Kritik der attischen Dichter. Vom Gymnasial-Oberlehrer Dr. Kienert. — Unter diesem Titel behandelt der Vers. die Verse Soph. Ajax 1274 ff. ed. Lob. Τελαμώνος — ὄστις στρατοῦ τὰ πρῶτ ἀριστεύσας ἐμὴν ἔσχει ξύνευνον μητέψ, und Aesch. Agam. 7. Rücksichtlich der ersteren Stelle entscheidet er sich nach Prüsung der bisberigen Erklärungen dasür, den Gen. στρατοῦ von ἀριστεύσας abhängen zu lasson und das Participium in causalem Sinne zu verstehen. Der angesührte Vers des Agamemnon wird unter Widerlegung der Vertheididung Boissonade's für unscht erklärt.

3. Greiffenberg 1856. De oratione Herodoti. Vom Prorector Dr. Wendt. — Eine umfangreiche und eingehende Darlegung

mancher Eigenthümlichkeiten des Herodoteischen Stils.

4. Greiffenberg 1857. Quaestiones Thucydideae. Vom Director Dr. Campe. — Eine Anzahl von Emendationen und Erklärungen Thucydideischer Stellen. Buch I: Cap. 3. al d'air ws Exactol se Ελληνες και κατά πόλεις όσοι f. οί δ' οὖν ξκ. Βλλ. κατά πόλ. τε όσοι. Cap. 11. περιουσίαν δ' εὶ ήλθον έχοντες χρημάτων f. π. δ' εὶ ήλθ. έχ. τρο-995. Cap. 13. των δ' έξω διά της έκείνων f. των έξω, διά τ. έκ. Cap. 37. ο ούχ ένα μη ξυναδ. Γ. ούχ ένα μη ξ. — ού δ' αν πλέον έχωσεν λάθωσω ί οδ δ' αν λαθ. πλ. Ιχ. - ην δέ πού τι αποσφαλώσιν ί. ην δό που τι προςλάβωσεν. Cap. 68. ήμετέραν οίσαν είχον Γ. ήμων είχον. - ύπολαβείν dicitur aliquis, si eum qui ad finem quempium contendit quasi praevertit remque expetitam ei subtrahit. Cap. 70. τοῖς φίλοις Γ. τοῖς πέλας. — èν τοῖς δεινοῖς ſ. ἐπὶ τ. δ. — κινδυνευταὶ παρά γνώμην audaces ultra quam quisquam existimet rem prospere succedere posse. — τοῖς μὲν σώμασιν άλλ. χοῶνται parum curant, quot hominum jactura facienda sit. Cap. 71. ἐπλ τῷ μὴ λυπεῖν — νέμετε ita libertatem Graecorum tuemini ut neque injuriam ullam inferatis, et ipsi caveatis ne damnum accipiatis. Cap. 73. ής του μέν έργου το μέρος μετέσχ. f. έργου μέρος. Cap. 74. ούχ ήσσον ώφελησαι ύμας ή αύτοι τυχείν τούτου 1. ούχ ήσσ. αύτοι. παλ αύτολ δε διά τουτο f. αύτολ διά τουτο. Cap. 77. φιλαδικείν f. φιλοδικείν. — δικαζόμενοι f. άδικούμενοι. — το μέν γάρ άπο — καταναγκά-Leta: denn das, was man von dem Gleichstehenden erleidet, erscheint als unerträgliche Uebervortheilung; dagegen was von dem Stärkeren kommt, als eine Gewalt, in die man sich mit Geduld finden und schicken muss. Cap. 84. τοῦτο ποιείν f. τοῦτ' είναι. — κράτιστον — παιδεύεται: maximas et non exspectatas vires in eo esse, qui necessitate extrema cogatur omnia quae in ipso sint subsidia promere. — καθαιρετάς f. διαπρετάς. Cap. 86. μη λόγοις και αιτίαις βλαπτομένους f. μη λόγω και σύτους βλαπτ.

Αυε Buch III: Cap. 11. οἴσειν πρός f. οἴσειν καὶ πρ. Cap. 17. πλείους ἡ ἀρχομ. f. πλείους ἀρχ. Cap. 23. καὶ ἐστῶτες ἐπὶ τ. χ. f. ἐστῶτ. ini τ. χ. Cap. 26. προςτάξαντες διὰ ταχέων περαιωθήναι f. παρατάξαντις. Cap. 39. τραπομένοις ἀντιπάλοις εἶναι f. τρ. νῦν πάλιν έν τῆ πόμι εἶναι. Cap. 45. πλεονεξίαν f. πλεονεξίαν καὶ φρονήματι. — ὀργῆ τὴν ἀνοιαν ὡς ἔκαστή τις. — ὑπὶ ἀνείου f. ὑπὶ ἀνηκέστου. Cap. 56. νομίσαι ἡ τὸ δίκαιον μηδὲ ὀργίζεσθαι τὰν ξυμμάχων f. νομίσαι ἡ τῶν ξυμμ. Cap. 63. καὶ οὐ τὸ τὰς ὁμοίας τὰντις f. καίτοι τὰς ὁμ. χαρ. Cap. 65. μαλλον δύνασθαι f. μ. γενίσθαι. Cap. 82. καὶ ὁ ἐπικολούσας f. καὶ ὁ ἐπικελεύσας. Cap. 83. [ἀπίστως] δὲ ἡτωντες ἀπαντες f. κρείσσους δὲ ὅντες ἄπαντες. — πιστεῖσαι f. πιστεῖω

σαι εδύναντο. Cap. 90. Μεσσήνιοι προςεχώρησαν f. Μ. τών τε Αθηναίων και τών ξυμμάχων προςεχώρησαν. Cap. 111. όσον μονωθέντες ετύγχανον

f. οσοι μεν ετύγχανον.

die leichtere Lesart darbietet.

Aus Buch IV: Cap. 9. φαύλαις τε καὶ ſ. φαύλαις καί. Cap. 50. Αακεσαιμονίους οὐ γιγνώσκειν ſ. πρὸς Αακεδ. οὐ γιγν. Cap. 85. αὐτοὺς στρατῷ ἐπὶ τε τῷ ἐν Νισαία ἴσον πλῆθος καὶ ἐφ' ἡμᾶς ἀπαντῆσαι ſ. αὐτοὺς τῷ ἐν Ν. στρ. ἴσον πλῆθ. ἐφ' ἡμ. ἀποστεῖλαι. Cap. 128. ἀπὸ τούτον δὲ πρῶτον — ἀπαλλάξεται: und für die Zukunft begte er gegen die Lacedämonier in seiner Seele zwar wegen der Athener nicht einen wirklichen Haſs, um dringender Interessen willen riſs er sich jedoch von ihnen los und war bestrebt, sich möglichst bald mit den Athenern zu versöhnen und die Lacedämonier aus seiner Nähe los zu werden.

- 5. Greiswald 1856. Der Pithoeanische Codex Javenals. I. Von Dr. A. Häckermann. Der Verf. bestreitet die von Jahn und Hermann vertretene Ansicht, dass der Cod. Pith. den Urtext des Satirikers am treusten darstelle, und behauptet dagegen, dass der Vulg. eine, wenn nicht größere, doch nicht geringere Glaubwürdigkeit zukomme. Als Beweis dafür wird auf die graphische Unsicherheit des Cod. Pith. bingewiesen, und die Thatsache sestzustellen gezucht, daß an einer großen Anzahl Stellen die Vulg. die schwierigere, der Cod. Pith.
- 6. Greifswald 1857. Ueber die Einheit des ersten Gesanges der Ilias. Vom Director Dr. Hiecke. In der, zur Säcularfeier der hiesigen Universität im Jahre 1856 geschriebenen Abhandlung: Der gegenwärtige Stand der Homerischen Frage, hatte der Verf. das Referat über die Ansichten der neueren Homer-Kritiker mit dem Hinweis geschlossen, dass der Forscher nicht bloß den Scharfsinn, der in isolirter Steigerung leicht den gesunden Sinn überwuchere, sondern auch die Phantasie, die Grundbedingung poetischer Schöpfung und poetischen Verständnisses, sorglich in sich zu pflegen habe (S. 23). Von diesem Grundsatze aus rechtfertigt die vorliegende Arbeit die Einheit des ersten Buches der Ilias gegen die Angriffe verschiedener Kritiker und namentlich gegen die von Jacob erhobenen Bedenken, indem sie den chronologischen Fehler (V. 424. 493) als einen nothwendigen rechtfertigt.

7. New-Stettim 1856. De fontibus et auctoritate scriptorum historiae Augustae. Pars I. Scripsit Augustus Krause.
— Die Abhandlung ist gewissermaßen eine Fortsetzung der vor 25 Jahren edirten Arbeit über Sueton's Quellen, und umfaßt die 12 ersten Biographien der Historia Augusta, deren Quellen, soweit die Verfasser selbst
deren erwähnen, namhaft gemacht werden. Eine Berücksichtigung von
Dirksen's beachtenswerthem Büchlein wäre dem größten Theile der

Leser ohne Zweifel sehr erwünscht gewesen.

8. Putbus 1856. Beitrag zur Geschichte und Bedeutung der hellenischen Kolonien. Vom Director A. Fr. Gottschick. — Nach einem kurzen Vorworte, welches aufmerksam macht, dass eine historisch-philologische Grundlage der Gymnasial-Jugend unentbehrlich sei, stellt der Vers. einige Punkte aus den vorhandenen Forschungen übersichtlich zusammen, um auf die Wichtigkeit der hellenischen Kolonien für die gesammte Entwickelung und Wirksamkeit dieses Volkes hinzuweisen. Besprochen werden: I. Die Veranlassung zur Aussendung von Kolonien. II. Die Gebräuche bei Entsendung von Kolonien. III. Das Verbältnis der Kolonien zur Mutterstadt. Zum Schlus wird die Anlage von Kyrene aussührlich erzählt.

9. Stargard 1857. Realschule und Gymnasium. Antrittsrede des Dir. Dr. Hornig, gehalten am 3. April 1856. — Der Verf., bis dahin an der Realschule zu Treptow a. d. R. thätig, legt bei Uebernehme des Directorates eines Gymnasiums das Bekenntniss ab, dass die Realschule, als auf dem Utilitäts-Principe ruhend, die Bedingungen einer lebenskrästigen Existenz nicht in sich trage. Er erkennt nur das Gymnasium als die einzige Bildungsstätte für Alle an, die künstig irgendwie werstübrend und leitend in das Leben einzugreisen berusen sind, und erklist sich sogar gegen eine Dispensirung der Schüler vom griechischen Unterrichte.

10. Stettim 1856. Ueber den lateinischen Unterricht, mit besonderer Beziehung auf das Vocahellernen. Vom Dir. A. G. Heydemann. — Eine Anzahl höchst beschtenswertber Vorschläge für Erzielung einer mehr befriedigenden Vertrautheit des Schülers mit

der lateinischen Sprache, als jetzt in der Regel angetroßen wird.

11. Stettim 1857. Zur Erklärung der Psalmen. Abhandlung des Oberiehrers Dr. C. A. Friedländer. — Eine fastliche Zummmenstellung dessen, was der Verf. bei "Lesung der Psalmen in der Ober-Prima zur Erläuterung, abgesehen vom philologischen oder besser vom grammatischen und lexicalischen Unterrichte gegeben hat", welche den Schülern für diesen Theil des Unterrichtes als Hülfsbuch dienen kann. Der Verf. behandelt: die hebräische Poesie, die Lyrik; die Form der hebräischen Poesie; die Musik zu den Psalmen; die Sammlung der Psalmen zu einem Buche; die Ueberschriften der Psalmen.

12. Stralsund 1857. Prof. Dr. Zoher: Zur Geschichte des Stralsunder Gymnasiums von 1680—1755. Fünster Beitrag. (Fortsetzung.) — Das in den Programmen von 1852 und 1853 (Jahrg. VII. S. 465 f. und Jahrg. VIII. S. 154 dieser Zeitschr.) begonnene Bild der genannten 75 Jahre wird in dieser Arbeit vervollständigt durch detaillirte Mittheilungen über Lebensverhältnisse und Thätigkeit der Rectoren, Conrectoren und Subrectoren, welche während derselben am Gym-

pasium zu Stralsund thätig waren.

Greifswald.

H. Lebmann.

#### II.

Der Begriff der Bildung mit besonderer Rücksicht auf die höhere Schulbildung der Gegenwart. Von J. H. Deinhardt, Director des K. Gymnasiums zu Bromberg. Bromberg 1855, Koch. 31 S. 8.

Die vorliegende, dem durch seinen Comenius, Jahlonowski etc. so berühmt gewordenen Lissaer Gymnasium zu dessen 300jähriger Jubelseier (13. November 1865) im Namen des Lehrer-Collegiums des Bromberger Gymnasiums gewidmete Schrift nimmt das Interesse aller Gymnasiallehrer in einem so hoben Grade in Anspruch, dass der Grund einer päteren Anzeige derselben in der gegenwärtigen Zeitschrift nur in zufälligen Umständen gesucht werden wird.

Das große Verdienst der Hegelschen Philosophie um unsere Pädagogik wird oft nicht hinreichend gewürdigt. Es ist hier nicht der Ort,
den Gründen dieser Erscheinung im Einzelnen nachzugehen. Jedenfalls
können die Namen von Rosenkranz und Deinhardt einen ehrenvollen Platz in der Literatur der Pädagogik beanspruchen. Die Gegner des

Hegelschen Systems werden an ihnen wenig mehr auszusetzen haben, als was im Wesen des Systems liegt. Es ist allerdings ein glänzend entwickelter Monismus, aber schon als solcher mag er seine Unvollkommenheit in sich tragen, wie sie von jedem Dualismus längst anerkannt ist. Es war Rosenkranz, der in seiner "Pädagogik als System" (Königsberg 1848) die Pädagogik, die er nach ihrem philosophischen Princip zur praktischen Philosophie zählen musste (S. VIII u. 2), im Ganzen als eine gemischte Wissenschaft mit Recht anerkannt hat (S. 1), die in anderweitig Gegebenem (und zwar, wie hinzuzustigen ist, in unmittelbar Gegebenem, Realem) einen Theil ihrer Voraussetzungen besitzt. Sollen nun auch diese Voraussetzungen - und dem Hegelachen Monismus liegt dies nahe genug - mitconstruirt werden, so tritt hier der Uebelstand im höchsten Maasse ein, dass der Mensch vom Allgemeinen nicht mit derselben Sicherheit zum Concreten hinabsteigt, wie von diesem hinauf. Aber das wird der Hegelschen Pädagogik wohl unbestritten als Ehrentheil verbleiben, dass sie den Begriff der Bildung mit einer Schärse und Evidenz entwickelt hat, von der noch heut zu Tage unzere Pädagegik lernen kann, und um so freudiger war Ref. iiberrascht, hier eine noch-

malige Behandlung desselben zu finden.

Nachdem der Verf. die Aufgabe aller Schulen, die nicht Berufsschulen sind (wozu natiirlich auch die Universität gehört), in die Hervorbringung der Bildung gesetzt bat, unterschoidet er mit Recht einerseits den Process der Bildung, andrerseits das Resultat desselben. Ref. hat Beides in seinem Buche über die Vereinigung der Gegensätze in unserm altklassischen Schulunterricht, das, beiläufig hemerkt, früher erschien, ehe er von der gegenwärtigen Schrift Kenntnis hatte, als Bildung in subjectivem und objectivem Sinn unterschieden. Es gehört, sagt unser Verf. S. 4 über die erstere, zu den Grundhestimmungen des menschlichen Geistes, dass er nicht von Haus aus das ist, was er sein soll, sondern dass er sich vielmehr erst zu dem zu erheben und zu machen hat, was sein ewiges Wesen ist. Und dies ist eben so richtig, als Ref. darin einstimmt, wenn weiter ausgestihrt wird, dass der Geist die "reale" Möglichkeit zu dem Allgemeinen und Unendlichen, wozu er bestimmt ist, zwar von Anfang an chenso in sich trägt, wie der Same den Lebenskeim der zuklinftigen Pflanze, dass er aber diese Möglichkeit zu einer lebensvollen und entwickelten Wirklichkeit zu verwandeln hat und dass diese Verwandlung und Erhebung der Process der Bildung ist. Wie dieser Process nach seinen Momenten sich gestaltet, hat der Verf. in seiner Gymnasial-Pädagogik (S. 47 ff.) und später Rosenkranz (Päd. S. 15 ff.) weiter ausgeführt. "Der Geist ist zwar, sagt Letzterer, 1) an sich schon, unmittelbar, Geist: 2) aber muss er sich seiner selbst entfremden, indem er sich aus sich heraus in die Besonderheit eines von ihm unterschiedenen (nach unserer Auffassung realen) Gegenstandes versetzt; 3) diese Fremdheit endlich heht sich durch das Verweilen in dem Gegenstande auf; der Geist wird darin heimisch und kehrt so bereichert zur Form der Unmittelbarkeit zurlick." Aber die Bildung ist auch 2) eine hleibende Beschaffenheit (S. 6). Die weitere Ausführung ist 8.7 (vgl. S. 11) gegeben, wo z. B. ein gehildeter Jurist als ein solcher bezoichnet wird, in dem die Idee des Rechts eine individuelle Existenz gewonnen hat, und wenn hier Ref. den ersten Punkt findet, worin er mit dem Verf. nicht ganz einverstanden ist, weil er hier nur die Einheit, nicht den Unterschied des (um mit Rosenkranz zu reden) unmittelbaren und seiner selbst entfremdeten Geistes hervorgehoben findet, wenn er auch in dem Symposion Platos nicht Erörterungen über "Bildung d. h. den Sinn für die Idee" sieht, wenn er Letzterer z. B. weder im zveer κατά την ψυχήν (209 a), das auf die φρόνησις και ή άλλη άρετή sich

bezieht, noch in dem παιδαγωγεῖν πρὸς τὰ ἐρωτικά (210 e) und ὀρθῶς ἐκὶ τὰ ἐρωτικὰ ἐἐναι (211 c) erkennt, dessen Ziel θεᾶσθαι αὐτὸ τὸ κα-λόν (211 d) ist: so hat Jenes vielleicht in der Kürze der Darstellung, Letzteres in einer Auffassung des Verf.'s seinen Grund, die auf sich bemben mag. Dagegen stimmt Ref. dem Verf. aus vollster Ucherzeugung bei, wenn er die Bildung nicht hioſs ein Wissen, sondern auch ein Können nennt, eine Qualität des Geistes, die das Wissen und Können gleichmäßeig in sich concentrirt, wenn er das bloße Können eine Dressur nennt und S. 9 ff. zu denselben Resultaten gelangt, die Ref. anderwärts als die Einheit eines befähigenden Wissens und eines bewußsten Könnens hezeichnet hat.

Indem der Verf. demnächst auf die Bildung als allgemeine Bildung väher eingeht, fordert er sür sie zunächst das Moment (die Stuse) der Nationalität. So müsse also in dem Deutschen der allgemeine deutsche Volksgeist eine individuelle, persönliche Existenz gefunden haben (S. 11), ihn müsse (behufs Realisirung der Bildung, vgl. S. 16) die Nationalitätsidee durchdringen, bestimmen, gestalten, so dass alle Kräste und Fähigkeiten des Individuums gleichmäßig jenen allgemeinen Volksgeist abspiegeln (S. 12). Ref. sieht nun allerdings von seinem Standpunkte aus, der, selbst wenn er die bisher angeführten Prämissen anerkennt, nicht der eines exclusiven Idealismus sein darf, in dem gegebenen nationalen Typus unseer Bildung nicht eine ideale, sondern eine reale Bestimmung unsrer Bildung, die sich vom Centrum der Ideen nicht erschöpfen, gewiß aber nicht construiren lässt, wobei es ihm überdies weniger auf das Festbalten dieser Bestimmung in ihrer Sonderung, als in ihrer Verbindung mit den anderweitigen realen Bestimmungen unsrer Bildung ankommt. Indels muls er es anerkennen und hervorheben, wenn der Verf. eine Parallele zwischen unserm körperlichen Organismus und unseer Bildung zicht, die, insofern sie auf realer Grundlage ruht, allerdings ein Organismus ist, ein Ganzes, dessen Elemente sich gegenzeitig fördernd ineinander greisen. Und auch darin wird man dem Vers. beistimmen, wenn er als die wiirdigste Erscheinung von dem Wesen des Nationalgeistes nicht bloss die Sprache, sondern auch die klassische Literatur der Nation bezeichnet, deren Aufnahme ein Moment der allgemeinen Bildung ausmacht, wobei, wie Ref. meint, wenn es sich um allgemeine, nicht um linguistische Bildung handelt, die erstere üherwiegend als Träger der letzteren in Betracht kommt. Es führt aber dieselhe Constructionsweise der Realität aus der Idee den Verf. zu einem weiteren Momente der allgemeinen Bildung. Er hezeichnet dieselbe auf dieser höberen Stufe als allgemeine humane Bildung, in der sich die Bildung erst vollkommen realisirt (S. 16). Er bezeichnet als Mittel derselben die Wissenschaft, insbesondere die Mathematik, die Naturwissenschaften, die Philosophie und die Sprachwissenschaften (S. 17), "denn erst von den Wissenschaften kann man sagen, dass sie das allgemein Menschliche gestalten, oder das sie allgemeine Ideen entwickeln, die sich über das bloss Nationale erheben und daher allen Völkern, welche sich zur Stufe der Humanität erheben, gemeinsam sind". Ref. will über die Vollständigkeit dieser Bildungselemente, zu denen Mancher etwas mehr als die Wissenschaften zählen würde, nicht erst rechten. Auch hat er sich anderwärts über den Versuch ausgesprochen, diese Bildungs-Elemente im Einzelnen von tinem exclusiv-ideellen Standpunkte aus zu finden. Darin aber muss er wiederum dem Verf. beipflichten, dass erst im Christenthum das Princip der allgemein menschlichen Bildung gefunden ist, nämlich das Bewußtsein von dem absoluten Geiste, dass erst im Christenthum die absolut allgemeine Idec gefunden ist, deren wirksame Gegenwart in dem einzelnen Menschen allein wahrhaft allgemeine Bildung genannt werden kann

(S. 18). Durch das Christenthum, die höchste Realität menschlicher Wahrbeit, läutert sich jede nationale Bildung einer im böchsten Sinne des Worts menschlichen entgegen, ja ein bestimmtes Erkennen der menschlichen Bildung ist überall nur innerhalb der Vorstellungen einer nationalen und im Besondern bei uns einer christlich-nationalen gegeben. Mit Recht kann daher der Verf. auf seinem exclusiv-idealen Standpunkte behaupten, dass sich im Christenthum alle anderen Ideen centralisiren.

Doch, gehen wir dem Verf. nicht überall im Einzelnen nach. Berühren wir vielmehr nur kurz, dass er sür die Wirksamkeit des Christenthums als begriffene Macht die Ausbildung des Sinns für das Allgemeine postulirt (S. 20), wobei er denn freilich diesen Sinn mit der formalen Bildung identificirt, etwa als wenn das Allgemeine ein abstractes inhaltloses oder wenigstens a priori construirbares Aligemeine wäre. Er fordert dazu zunächst die Allgemeinheit und Nothwendigkeit des Denkens (8. 24), behauptet, das das höhere Allgemeine im Besondern durch die Vergleichung zweier Sprachen gefunden und erkannt wird, und kommt hierbei zu dem Sonder-Resultate, dass eine fremde Sprache mit einer reichen und vollendeten Literatur und mit gebildeten und dazu anschaulichen Formen sich zu diesem Zwecke vorzugsweise eignen wird (S. 22) und dass die Kraft der resultirenden Allgemeinheit des Geistes auch dadurch größer wird, wenn der fremde Volksgeist in seiner Weltanschauung dem vaterländischen Geiste möglichst fern liegt, Sätze, welche die Nothwendigkeit des altklassischen Unterrichts deduciren sollen, aber, selbst wenn man nicht so weit gehen will, ihre Wahrheit auf das Polnische und selbst auf das Sanskrit anzuwenden, doch wohl ohne Frage die Nothwendigkeit nach sich ziehen würden, das Griechische dem Latein bis zur Verdrängung des Letzteren vorzuziehen, eine Consequenz, gegen die sich, so weit menschliche Einsicht reicht, eine gesunde Praxis jederzeit' sträuben wird, und die klarer als manches Andere beweist, dass man -Reales einmal nicht philosophisch construiren kann.

Ref. hebt aber auch unter den Ausführungen des Buchs als vortrefflich in Kürze noch das bervor, was S. 27 ff. über die Einseitigkeit der Wirksamkeit der formalen Bildung gegeben ist. Der Verf. erkennt sie als eine Kraft, die aber in den Dienst der verschiedensten Zwecke gestellt werden kann, weshalb sie denn auch in der That weder allein, noch vorzugsweise als Zweck der Gymnasialbildung hingestellt werden kann, und dass sie dann nur ein unentbehrliches Moment der Bildung schlechthin sei, wenn sie ihren Zweck in den absoluten Zweck der Menschheit stellt, dessen Erfüllung allein das Grundprincip der Menschheit, das Princip des Christenthums, leistet. Wir fügen hinzu, dass der Verf. S. 24 anerkennt, dass sich der lateinischen Sprache jetzt kaum noch einzelne Philologen bedienen, abgesehen von dem barbarischen Gebrauch derselben in Doctor-Dissertationen etc. (wobei übrigens der Gebrauch derselben in der römisch-katholischen Kirche und in der Apotheke übersehen ist). imgleichen, dass die Mathematik nicht so (excessiv) dürstig betrieben werden müsse, wie es vor einiger Zeit von einem preussischen Schulrathe gefordert ist.

Mit der vollsten Anerkennung heht Ref. aber auch hervor, dass die Darstellung des Vers.'s überall das Gepräge eines tiesen philosophischen Sinnes, einer klaren Aussaung, einer gereisten schulmännischen Krfahrung trägt. Er hat seine Ueberzeugung nicht zurückhalten dürsen, wo sie von der des Vers.'s abweicht, aber er findet dies nur in manchen Consequenzen, nicht in der fundamentalen Lösung der Hauptausgabe der vorliegenden Schrist, und auch Das sügt er hinzu, dass, wo der Vers. praktische Erläuterungen einsügt, Ref. sast überall sich im entschieden-

sten Einverständniss mit ihm findet, ein Belag dafür, dass das Leben auch

dert zu einigen pflegt, wo die Principien scheiden.

Bef. gehört nicht zu Denen, welche die absolute Gültigkeit eines philossphischen Monismus und im Besondern eines Idealismus nothwendig finden. Indese geht Dergleichen an sich die Pädagogik gar nicht an, die m Wenigsten die Aufgabe hat, erst das Weltenräthsel zu lösen, ehe sie Grundsätze für die Erziehung im Diesseits und den erziehenden Unterricht als Theil derselben aufstellt. Aber dagegen muss sie sich sträuben, wenn ein absoluter pädagogogischer und im Besondern didaktischer Idealismus sich geltend macht, der, gleichviel von welchem phikoophischen Standpunkte aus, die realen Prämissen der Pädagogik, als einer "gemischten" oder "praktischen" Wissenschaft, ganz oder theilweise construiren will. Das führt so leicht zu zufälligen Existenzen, die nach Hegels meisterhaftem Ausspruch (Encyclopädie I. S. 10, Bd. VI der Werke) nicht den emphatischen Namen eines Wirklichen verdienen. Ist es ein Mangel des Hegelschen Monismus, dass er das Reale zu einer Bestimmung des Idealen macht, deren Begriff darin besteht, die Wahrbeit der Realität zu sein, die selbst bei der Qualität als eine der Idealität untergeordnete Stufe auftritt, giebt es vielmehr kein unmittelbar Gedachtes, ohne dass wir die Vorstellung eines unmittelbar Gegehenen mit der des Gedachten haben, und haben wir ein unmittelbar Gegebenes nur durch Ergänzung des Gegebenen mittelst des unmittelbar Gedachten, weil wir sonst in beiden Fällen nur Erscheinungen hätten: so ist es doch jedenfalls eine der glänzenden Seiten der gegenwärtigen Schrift, dass der Verf. durch die Consequenzen seines philosophischen Systems sich nur selten ein wenig zu weit führen lässt. Die Versuchung dazu liegt allerdings im System begründet. Das Leben ist nach Hegel einmal der zu seiner Manifestation gekommene, der deutlich gewordene, ausgelegte Begriff. Die realen Grundlagen der Pädagogik werden daher nicht als solche anerkannt. Die Einheit des Begriffs und der Objectivität soll überall aufgefunden werden. Dehnt man dies auf die realen Prämissen der Pädagogik aus, so kommt man gar leicht in die Lage, das praktische Bedürfails gegen sich zu haben. Es ist dies die Unvollkommenheit eines pädagogischen Idealismus, die Ref. schon anderwärts berührt hat, und von der auch die gegenwärtige Schrift nicht ganz frei ist. Einem solchen Idealismus steht der pädagogische Materialismus, und im Besondern der didaktische, der dem Unterrichtsstoffe einen absoluten Werth giebt, und der Formalismus, welcher der Ausbildung abstrahirter Kräste einen solchen Werth beilegt, nicht gar zu fern. Der Idee steht im Inhalt unsrer objectiven Bildung ein Reales gegenüber, das nicht bloss eine Bestimmung, sondern eine Bedingung der Wirksamkeit der Idee ist, so dass der Stoff, wie die bei seiner Aneignung gewonnene Uebung der Krast an sich nur einen relativen Werth für die Bedingung der Wirksamkeit der Idee bat. Nicht Der ist ein gebildeter Jurist, in dem die Idee des Rechts blos eine individuelle Existenz gewonnen bat, oder der blos das materielle Recht kennt, oder die bloße Fertigkeit seiner Anwendung hat, sondern Wer zu der Idee des Rechts, die Menschen ihm nicht geben können, so wenig wie die in ihr liegenden Bedingungen ihrer Verwirklichung. die Rechtskenntnisse und die Fertigkeit der Anwendung derselben nicht blos als solche, sondern als die realen, durch die Untheilbarkeit seines fleisteslebens getragenen Bedingungen der Verwirklichung in sich aufgenommen hat. Nicht die Vernunft auf Erden zu erhalten, ist die Aufgabe menschlicher Bildung; das thut eine höhere Macht auch ohne unser Gebet. Aber den Vorstellungen des Ewigen im Endlichen ihre Wirksamkeit sichern, das ist Aufgabe der Pädagogik, das ist im Besondern auch die Aufgabe der Didaktik. Und dazu bedarf es nicht blofs der Idee und

ihrer Wirksamkeit, sondern auch der Anerkennung ihrer realen Mittel als solcher.

Ref. kann von der vorliegenden Schrift nicht scheiden, ohne noch einen Blick auf das schöne Licht zu werfen, das die Arbeit durchzieht und auch in der edeln und maafsvollen Sprache des Verf.'s leuchtet. Selbst da, wo man ihrem Inhalte die Beistimmung zu versagen genöthigt ist, ist die Consequenz des Systems und der sichere praktische Blick des Verf.'s der vollsten Anerkennung würdig. Es ist eine Schrift, die nicht bloß der Anstalt Ehre macht, der sie gewidmet, sondern auch derjenigen, in deren Namen sie geschrieben ist. Dem Verf. ist übrigens die Dankbarkeit aller Derer gewiß, denen es wahrhaft Ernst um die Lösung der Fragen ist, die unserer Didaktik gestellt sind.

Rastenburg.

L. Kühnast.

### III.

Keck, Dr. H., Auswahl aus Ovids Metamorphosen. Nebst einem Anhang, enthaltend Stoff zu metrischen Uebungen. Bremen, H. Strack, 1855. kl. 8.

Das Buch bietet anspruchlos nur den einfachen Text einer Anzahl ausgewählter Stücke aus Ovid, 27 an der Zahl. Gegen die Mehrzahl derselben läfst sich kaum ein Einwand erheben. Es sind aus dem ersten Buche die Weltschöpfung, die 4 Weltalter, die große Wasserflutb; aus dem zweiten Pliaethon; aus dem dritten Cadmus, Pentheus; aus dem vierten und sünsten Cadmus' Verwandlung, Pyramus und Thisbe, Perseus (IV, 615-789. V, 1-249), Ceres und Proserpina; aus dem sechsten Arachne, Niobe, die lycischen Bauern; aus dem siehenten Medea, die Myrmidonen; aus dem achten Dädalus, Meleager, Philemon und Baucis; aus dem zehnten Orpheus und Eurydice; aus dem eilsten Orpheus' Tod, Midas; aus dem zwölften Achill und Cygnus; aus dem funfzehnten Aesculap. Die wenigen anderen, Ino IV, 416-562; Herkules' Tod und Apotheose IX, 152-272; Battus II, 686-707; Lälaps und der teumessische Fuchs VII, 759-793 hätten vielleicht besser durch einige andere Abschnitte ersetzt werden können, von denen Achills Tod und der Streit um die Waffen XII, 580-628; der Untergang Trojas und Hekuba XIII, 399-575 die passendsten gewesen wären; vor allen aber bätte nach des Ref. Ansicht der Kampf der Lapithen und Centauren XII, 210-579 nicht fehlen dürfen. Jedem Abschnitte ist eine passende Einleitung voransgeschickt, deren erste gleich über die Entstehung der Welt aus dem Chaos in sehr anregender Weise dem Schüler Winke zum richtigen Verständnisse giht. Betrachten wir überhaupt die einzelnen Mythen, welche Orida Meisterhand zu einem Ganzen zu verweben gesucht hat, so finden wir in den meisten nicht nur Unterhaltung, sondern auch Belehrung; es liegt ihnen dieselbe Moral zum Theil zu Grunde, welche wir in den Fabeln der Alten und aller Völker und selbst in unseren eigenen Mährchen finden. So schildert Ovid im Phaethon, dessen Name gleichsam den tiefen Sturz von so furchtbarer und glänzender Höhe anzudeuten scheint, dem bestraften Uebermuth und Leichtsinn, der trotz aller Warnungen und Mabnungen, die vergebens an sein Ohr schlagen, ein Wagstück unterniment,

dem seine Kräste nicht gewachsen sind. Und könnte nicht noch ein anderer tieferer Sinn in dieser Mythe liegen? Die Sonnenstrahlen mit ihrer gewaltigen Gluth wirken vernichtend auf die Erzeugnisse und Bewohner der Erde, erzeugen Dürre und Trockenheit, bis eine höhere Hand sie in im Schranken zurückweist und dem durch sie hervorgerufenen Elende em Ende macht. Aehnliche Deutungen auf die Natur und ihre Kräfte heen andere Mythen zu, so die von der Ceres und Proserpina, welche der Verf. richtig auffaset; und nicht anders können wir uns den Kampf der Lapithen und Centauren erklären, entweder als Kampf rober, zügelloser menschlicher Kraft (Centauren) gegen die feinere Sitte und Bildung, wie sie sich schon aus der Gestalt der Kämpfenden ergibt, oder aber auch als Versinnbildlichung eines Kampfes roher ungeordneter, wüster Naturkraft (s. Keck's Einleitung zu S. 81) gegen die sie in ihre Gränzen einschließenden Kräfte menschlichen Geistes. Mehr mährchenhaft ist die schöne Sage von der Niohe, während die Geschichte der Medes eins der ältesten und grausenbaftesten Bilder uns vorführt, in welchem gleich einer nur auf Tod und Verderben ihrer Nächsten sinnenden Hexe unserer Mährchen die Medea (d. h. die Ersinnende, im schlimmen Sinne Unheil Ersinnende) gegen ihr eigen Geschlecht und gegen die Menschheit wüthet und rast. Nicht minder gelten, was anch vom Verf. richtig erkannt worden ist, solche Deutungen vom Ikarus, Herkules, Orpheus und Eurydice. Etwas Dämonisches hat die Sage vom Meleager; such hier ist der Holzscheit nicht ohne Anklang an deutsche Sagen. Was die Midassage betrifft, so ist es ähnlich damit, ja sogar die Mährchen der Tausend und Einen Nacht bieten Aehnliches, z. B. das Wachsen der Nase. Es ist webl klar, dass diese Sage eine ächt asiatische, ursprünglich aus Phrygien stammende ist und in verschiedenen Formen in die Segen anderer asiatischer Völker übergegangen ist. Aber nicht nur die Veränderungen an der äußern menschlichen Gestalt finden sich auch anderswo, sondern nicht minder die Beschenkung mit Zaubergaben, wie sie unter andern das Gedicht vom Holzhacker schildert. Was des Verf. Ansicht über die Mythe von Pyramus und Thisbe betrifft, so erlaubt sich Ref. demselhen insofern entgegenzutreten, als er dieselbe nicht stir eine Erfindung des Ovid hält. Zwar lässt sich der Ursprung derselben wohl micht bestimmt nachweisen, aber wahrscheinlich schöpfte der Dichter sie sus orientalischen Ueberlieferungen, ja sie hängt vielleicht zusammen mit der Geschichte des Ninus und der Semiramis und mag nach Asiens Ereberung durch Alexander den Großen von den einwandernden Griechen adoptirt und allmählich umgestaltet sein, bis sie aus den Sammlungen alexandrinischer Gelehrten sich weiter verbreitete. Endlich kann ich nicht unterlassen, noch auf den Schlufs der Sammlung aufmerksam zu machen, auf die liebliche Geschichte von Philemon und Baucis. Auch hier möchte Berr Keck nicht ganz das Rechte getroffen haben, wenn er S. 115 sie ein Idyll (im gewöhnlichen Sinne) nennt. Wir gestehen den Phrygischen oder asiatischen Ursprung gerne zu, insofern Ovid die ursprünglich aus Asien stammende Sage zum Gegenstande der Bearbeitung gewählt; mit dem ganzen Werke vernichtete er es, wie er selbat in den Tristien erwähnt, als er nach Tomi ins Exil ging, bis er hier das Ganze wieder herstellte. Ref. ist nun geneigt, zu glauben, dass die so niedliche Erzählung sich erst dort so anmuthig gestaltete, als der Dichter sich mit zinem Aufenthalte einigermaßen ausgesöhnt und Verkehr zu pflegen begonnen hatte mit den einfachen, anspruchlosen Bewohnern der Pontusgestade, jenen Geten, deren Vorfahren sich nach Herodot durch Fröm-Digkeit auszeichneten. So erscheint uns das Gedicht als etwas Erlebtes, ein Bild aus des Dichters eigenem Leben, als entlehnt aus seinem Verkehr mit einer frommen getischen Familie, in der er ein- und ausging, unter deren Hütte Dach er gastliche Aufnahme fand, ja fast als ein Bild, in welchem der Dichter selbst als handelnde Person thätig auftritt. Denn nur wer selbst solches erlebt, wer selbst so in den Wohnungen der Armuth und Einfachbeit verkehrt, kann nach unserer Meinung so denken, so fühlen, so schreiben. Daher ist kein Gedicht Ovids inniger, keins seelenvoller, keins ein mehr zum Herzen dringendes wie aus dem Herzen kommendes, als dieses, in jedem Worte, in jedem Verse. Betrachten wir nur die Skizzen, die er uns entwirft vom Leben des greisen Ehepaars, von seinem häuslichen Wirken, so spricht aus dem Ganzen Natürlichkeit, und wir können es getrost die Perle in des Dichters Verwandlungen nennen. Dies hätte nach des Ref. Meinung schärfer in der

Einleitung hervorgehoben werden sollen.

Ich wende mich nun zu dem Texte. Durchgängig ist der Merkelsche zu Grunde gelegt, und nur an wenigen Stellen finden sich Abweichungen von diesem Texte. Mit einzelnen derselben kann sich Ref. nicht einverstanden erklären. Wenn der Herr Verf. in I, 15 (ich zähle nach den Abschnitten der Sammlung) schreibt: ut que aether, tellus illic ut pontus et aër statt quaque fuit tellus, illic etc., so entsprechen sich weder ut - illic, noch will uns die Zusammenstellung von aether und aër befriedigen. Ebenso steht v. 30 gravitate sui gewiss nachdrücklicher als sua. Nicht minder ziehe ich 3, 17 (Ov. m. I, 269) die Lesart inclusi funduntur ab aethere nimbi der von Herrn Keck aufgenommenen hinc densi funduntur vertice nimbi vor, und zwar deshalb, weil die gepressten, gedrückten Wolken platzen mit Gekrach und die von ihnen bis dabin eingeschlossenen Wassermassen herabströmen lassen, aber schwerlich in einem Wirbel, der sich dann erst bildet, wenn die Wassermenge den Boden erreicht hat und auf demselben umber wogt und zischt. Es kann also nicht die Rede davon sein, dass sie in der Lust gleich einer Wasscrhose sich im Kreise oder Wirbel drehen, wogegen auch die Bedeutung von vertex spricht, z. B. Virg. A. I, 117: verst aequore vortex; vgl. Curt. 8, 13, 16. Ov. met. 8, 556. Gelungener ist die Aufnahme von dem mit dem Folgenden in besserem Einklange stebenden discedunt statt descendunt. Ferner 4, 116 (Ov. 2, 116) steht quem petere ut terras statt des Merkel'schen quae petere ut terras; wir stimmen für keine von heiden Lesarten. Worauf geht quae? auf agmins stellarum? Wie passt denn dazu petere terras, wenn man die vorhergebenden Verse vergleicht? Oder auf wen geht quem? Viel einfacher und zugleich ein den Alten so gewöhnliches, ehrendes Epitheton enthaltend ist die Lesart at pater, ut. Dann lässt sich terras so gut wie mundum mit rubescere verbinden, und die ganze Handlung lässt sich auf Aurora zurück beziehen. Nicht minder erklären wir uns zu v. 252 gegen celebrarant zu Gunsten des Imperfects celebrabant, denn es soll nicht gesagt werden, dass nur chemals die User des Caystrus von dem Gesange der Schwäne widerhallten, sondern dass es auch noch in späterer Zeit der Fall war. Also ist die Wiederholung des Gesanges damit angedeutet. Herr Keck schreibt 7, 71 (IV, 487) pallorque fores infecit acernas; nicht die Beschaffenheit der Thore ist Hauptsache, sondern die der Blässe, welche durch avernus mit Merkel vortrefflich bezeichnet wird, unser "Todesblässe". Achnlich ein späterer Prosaiker Ammian. 14, 1: Adrasteo pallore perfusus. Ebenso entspricht als Prädicat der Aurora 10, 160 (5, 440) nicht udis, sondern rutilis, röthlich strahlend im Lichte der Morgenröthe, wie sie auch selbst solchen röthlichen Glanz verbreitet. Ferner 15, 91 (Ov. 8, 359) ist wohl die Lesart vasto impete dem von Merkel und Keck aufgenommenen certo impete vorzuziehen, denn wenn auch das wilde Thier oft genug mit sicherm Auge sein Ziel featbält und erreicht, so passt auf den wüthenden, im grimmigen Zorn recenden Eber, der zugleich mit der ganzen Wucht seines Körpers heranstürmt, gerade in diesem doppelten Sinne das Wort vastus weit besser. Dagegen ziehen wir in demselben Abschnitte v. 157 (424) die von Herrn Keck aufgenommene Lesart cruentant dem Merkel'schen cruentat vor schon wegen des dabeistehenden quisque, während 25, 32 (Ov. 6, 348) rustica turba vetant statt vetat nicht so nothwendig erscheint, da bei solchen Collectiven, wie turba, der Singular schon häufiger sich findet. Dies die wichtigsten Ausstellungen hinsichtlich des Textes.

Der Anhang, Stoff zu metrischen Üebungen enthaltend, ist eine sehr erwünschte Beigabe, wofür man dem Herrn Verf. nur dankbar sein kann, da es keinem Zweisel unterliegt, dass solche Uebungen Gymnasialschülern unentbehrlich sind, schon um sie mit dem Bau und dem Rhythmus der Sprache näher bekannt zu machen. Die Regeln über die Stamm- und Endsilben sind genügend, da Einzelnes leicht durch den Lehrer ergänzt und durch häufige Uebung sicher erlernt werden kann. Die Uebungsverse, umgestellte mit und ohne Elisionen; theils auch deutsche Texte zum Uebertragen, sind im Allgemeinen recht zweckmäsig ausgewählt; doch wäre bei den späteren zusammenhängenden Stücken eine reichere Phraseologie wohl nothwendig gewesen.

Leer.

E. E. Hudemann.

#### IV.

M. Tullii Ciceronis de officiis libri tres. Zum Schulgebrauch herausgegeben von Johannes von Gruber, Gymnasiallehrer zu Stralsund. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1856. IV u. 183 S. 8. Preis 12 Ngr.

Dieses Buch ist für den Schulgebrauch, also für den Schüler bestimmt, und der Verf. gibt uns in dem Vorworte einige Bemerkungen über die Ausgabe dieser Schrist. In Bezug auf die Texteskritik sagt der Verf. unter Anderem: "Will man den Schüler überhaupt mit den Regeln der kritischen Behandlung eines Schriftstellers im Allgemeinen bekannt machen und ihn zu einem eigenen Urtheil über die Wahl der Lesarten anleiten, so halte ich diese Consequenz grade bei Anfängern für unerlässlich, da sie sonst gleich Schiffern ohne Compass auf pfadlosem Meere sich gänzlich dem Zufall preisgegeben scheinen", und ich stimme mit ihm vollkommen überein, besonders wenn er gleich hinzufügt: "Es sind zwar der kritisch behandelten Stellen nicht sehr viele; doch werden sie hinreichen, um dem Lebrer Veranlassung zu geben, die Grundsätze einer besonnenen Texteskritik dem Schüler wiederholt ins Gedächtnis zu rusen, wozu dann die Lesarten anderer von den Schülern gebrauchten Ausgaben noch öfter Veranlassung bieten". Denn nach meinem Urtheil muß der Lebrer hierin sehr vorsichtig sein und sich höchstens nur auf eine wiche Kritik beschränken, welche sich in dem Kenntnissgebiete des Schlilers befindet, die er also überwältigen kann, denn sonst schadet die Kritik el der Schule, und sie gehört der Universität an. Es ist daher auch von dem Verf. in der vorliegenden Ausgabe das rechte Maass innegehaltes. Vollkommen einverstanden bin ich auch mit dem, was über grammetische Bemerkungen gesagt wird, denn nach der Ansicht des Verf.

wird nie eine Grammatik citirt, sondern die Regel kurz angedeutet, weil der Schüler die Hinweisung auf den § der Grammatik unbenutzt läßt und der Grammatiken zu viele sind.

Die in den Anmerkungen gegebenen deutschen Ausdrücke für einzelne Wörter und Redensarten werden das Gute haben, dass die Vorhereitung auf diesen Schriftsteller mittelst einer deutschen Uebersetzung entbehrlich wird, denn dass dieser Missbrauch, sich mittelst Uebersetzungen ohne Lexicon vorzubereiten, der sich durch die bekannten Uebersetzungsfabriken eingeschlichen und so weit verbreitet hat, immer mehr wieder beseitigt werde, ist wohl der Wunsch jedes Schulmannes, der es redlich mit der Ausbildung seiner Schüler meint. Und zur Beseitigung dieses Missbrauches wird die vorliegende Ausgabe das Ihrige beitragen.

In einer kurzen Einleitung wird der Schüler mit der Zeit der Absasung des Werkes und dem philosophischen Standpuncte, welchen Cicero einnahm, bekannt gemacht, woran sich auch ein kurzes Urtheil über die Beschassenheit der Handschristen, aus welchen der Text entlehnt ist, anschließt, welche Bemerkung dem Schüler, der sehr ost hierüber im Unklaren gelassen wird, eine Vorstellung gibt, wie der Text überhaupt und insbesondere in so abweichender Gestalt auf uns gekommen ist. Auf diese Einleitung folgt die Inhaltsangabe, welche jedem Buche vorgesetzt ist.

Was nun die erklärenden Anmerkungen betrifft, welche dem Texto beigegeken sind, so läfst sich im Allgemeinen nichts dagegen einwenden, da sich der Verf. den Kreis der Leser, für den er geschrieben, klar vergegenwärtigt hat; nur in manchen Einzelbeiten, welche entweder nicht scharf genug aufgefaßt oder wo der Einsicht und dem Urtheil des Schülers zu wenig zugemuthet wird, möchte ich anderer Ansicht sein. Damit wird aber keineswegs ein Tadel über das Buch selbst ausgesprochen; im Gegentheil, diese Ahweichung kann nur dazu beitragen, die Ausgabe für den Schüler noch fruchtbringender zu machen. Ich will daher das Wenige hervorbeben, worin ich in den Anmerkungen von dem Verf. abweichen würde. So würde ich z. B. I, 3, 9 für einen Primaner die Bemerkung "praeterire aliquid ist Subject zu vitium est. - utrum honestius; utr. ist hier nicht Partikel, sondern?" nicht gemacht haben, denn der Primaner muss doch schon im Stande sein, ohne solche Winke und Hülse dergleichen Verbindungen zu erkennen und richtig zu übersetzen: vergl. c. 43, 2. Die Bemerkung zu easdemque non necessarias c. 6, 4 konnte noch schärfer gefast und gesagt werden easdemque und zugleich. Wenn unser zugleich oder auch ein zweites Prädicat ähnlicher Art zu dem Subjecte fügt oder unser doch auch widersprechende Prädicate vereinigt, wird es jedesmal durch idem ausgedrückt und schließt so etiam und tamen in sich. Bei der Bemerkung c. 7, 1 zu viri boni seltener boni viri vermisse ich eine kurze Hinweisung auf den Unterschied, den man in der Stellung des Adjectivs findet, denn es ist in vielen Stellen gar nicht gleichgültig, oh dasselbe vor oder nach dem Substantiv steht. Dahin hätte vielleicht den Verf. c. 9, 5 suum negotium gesührt, wo richtig angegeben ist nur ihre eigenen Geschäfte. Die Bemerkung c. 8, 1 zu perfruendes voluptates ist wohl überflüssig, da der Primaner die grammatische Regel über diese Deponentia nicht anders auffasst, als dass der dabeistehende Ablativ das nächete Object derselben ist. Ebenso balte ich c. 8, 6 den Fingerzeig regni = in regno sür überflüssig, und wenn es nöthig wäre, würde ich nur gesagt haben Gen. object. In der Anmerkung zu c. 9, 1, wo es heisst negligentia, pigr., inertia können Nominative sein, als Apposition zu causae, oder Ablative zu impediuntur, ist nur das Letztere richtig, da eine Apposition durch den Sinn, die Interpunction und den Gebrauch der Conj. aut unzulässig ist. In der Bemerkung zu qua quidem nihil est naturae accommodatius c. 14, 1 hätte ich gewünscht, dass

die Verbindung und Stellung des Ablativs que vor dem Comparativ schärser hervorgehoben und beatimmt ausgedrückt worden wäre, dass durch diese Verbindung eigentlich das Verhältniss des höchsten Grades, des Superlativa, ausgedrückt wird; vergl. c. 39, 10. In der Bemerkung c. 14, 9 zu zt - videantur war es nicht unpassend, gleich hinzuzufügen, warum der Lateiner Causal- und Finalsätze voranschickt, damit der Schüler immer an die Satzstellung und Satzfolge erinnert werde. So wäre auch nicht unpassend gewesen, hei den Worten maximo enique plurimum c. 15, 8 an die Bedeutung zu erinnern, welche das quisque mit Superlativen dem Gedanken gibt. c. 18, 4 konnte bei der Bemerkung zu ille seidem noch angegeben werden, bei welchen Fürwörtern quidem gesetzt wird, und bestimmter hervorgehohen werden, was durch diese Verbindung der Schriftsteller ausdrückt, und dass darauf immer die Conj. sed folgt. c. 21, 5 konnte die lateinische Satzverbindung hei quorum = nam corum in kurzen Worten angedeutet werden, weil sie so oft von dem Schüler unbeachtet gelassen wird, oder konnte schon c. 4, 8 bei quam similitudinem allgemeiner aufgefalst werden. Bei der Verhindung durch nec - et §. 8 (griech. over - re) konnte angegeben werden, dass eine Art von Steigerung darin enthalten sei, und die Regel bei lamentari, lugere und dolere ist nicht so allgemein zu fassen, da hei ihnenen Prosa nur der Accusativ des Pronomens steht. c. 22, 14 hätte ich eine Bemerkung zu der Verbindung von miki quidem certe gewünscht; vergl. c. 39, 9 quarum quidem certe. In der Erklärung rebus agitatis möchte der Verf. wohl nicht die Zustimmung aller Erklärer erhalten. c. 26, 7 sduleri als Passivum zu erklären, ist wohl nicht richtig, da es bei Cicero als solches nicht vorkommt und nur spätere Schriftsteller sich diesen Gebrauch erlauben. c. 35, 6 würde ich eine Bemerkung über die Satzverbindung nec vero gern gelesen haben. c. 38, 3 konnte bei "cum que deutsch: in welchem" auf die verschiedene Auffassungsart der Lateiner und Deutschen aufmerksam gemacht werden.

Jedoch ich muß hier abbrechen, um die Gränzen einer bloßen Anzeige nicht allzu sehr zu überschreiten. Es sind Bemerkungen, die bei einer nöthigen Umarbeitung leicht herücksichtigt werden können, die aber keineswegs dem Werthe des Buches Abbruch thun. Im Gegentheil habe ich die Ueberzeugung, daß es von wesentlichem Nutzen für die Schüler bei der Klassen- oder Privatlectüre sein wird, und ich spreche somit den Wunsch aus, daß es einen allgemeinen Gebrauch in den Gymnasien finden möge, da es die Lectüre des Autors sehr erleichtern und fördern wird.

Mit dieser Anzeige kann sehr leicht verbunden werden die Anzeige einer zweiten Bearbeitung der Officien des Cicero unter dem Titel:

M. Tullii Ciceronis de officiis ad Marcum filium libri tres. Erklärt von Otto Heine. Berlin, Weidmann'sche Buchhandlung, 1857. 223 S. 8. Preis 14 Sgr.

Dieses Buch zerfällt in 3 Theile: Einleitung, welche 23 Seiten umlast, Text mit untergesetzten Erklärungen, welcher 196 Seiten enthält,
und endlich Uebersicht der Stellen, in denen von der handschriftlichen
Ueberlieferung abgewichen ist. Für welche Kreise von Lesern das Buch
bestimmt ist, wird nicht angegeben, wie in dem vorhergenannten Buche,
de ein Vorwort zur Verständigung sehlt; aus der Haltung des Buches
scheint jedoch entnommen werden zu können, dass es ebenfalls bestimmt
ist, den Schülern in die Hand gegeben zu werden. Ist aber das vorliegende Buch sür den Schüler bestimmt, so gibt es zu viel, oder besser

gesagt, so wird in den Anmerkungen das Interesse des Schülers zu wenig gefesselt und erhalten. Die Einleitung, welche sehr ausführlich und sorgfältig ausgearbeitet ist, wird für ein Buch, das dem Schüler in die Hand gegeben werden soll, zu lang, denn dieser liest sie entweder nicht mit der gebührenden Aufmerksamkeit, oder er liest sie gar nicht. Für die Texteskritik hat der Verf., wie er in der Einleitung S. 23 sagt, die Handschriften Bernensis c, Bernensis b und Bambergensis, Bernensis b auch besonders in Bezug auf Orthographie benutzt. Die gegebenen Anmerkungen geben in sprachlicher und sachlicher Hinsicht manche schätzbare Winke und Erörterungen, und der Verf. geht von dem Streben aus, soviel als möglich zu dem gebrauchten Ausdruck gleiche oder ähnliche Stellen zu citiren. Allein ich fürchte, dass der Schüler diese Winke nicht recht würdigen wird, da ihm in sprachlicher Hinsicht die Gabe und Geduld abgehen wird, die Vergleichung zu seinem Nutzen anzuwenden. Der Schüler will eine bestimmt ausgesprochene Form haben, die er in seiner Nachahmung des lateinischen Styls verwenden will. Was nun die einzelnen Anmerkungen selbst betrifft, so erlaube ich mir auf Einiges aufmerksam zu machen. c. 1, 1 lese ich "video: s. zu 1, 26, 90". Diese Bemerkung gehört wohl nicht bieber, sondern vielleicht zu den Worten §. 3: et sid quidem nemini Graecorum video adhuc contigisse, und dort vermisse ich die Bemerkung, warum das video hier und c. 26, 90 beachtenswerth sei. In der Bemerkung zu elaboraret §. 3: "der Sinn des Verbums video contigisse verlangt, dass man gegen die Handschriften laboraret in elaboraret ändert" ist dem Verf. nicht unbedingt beizustimmen, denn so lange eine Erklärung des in allen Handschriften überlieferten Textes möglich ist, muß die Lesart der Handschriften beibehalten werden, weil man sonst Gefahr läuft, die eigene Anschauung und Schreibweise in den Text zu bringen. Diese Bedenklichkeiten lassen sich nicht unterdrücken c. 2, 6. 2, 7. 3, 8. 4, 11, 13. 5, 14, 17. 7, 22. 9, 29. 13, 40. 16, 51. 17, 55. 20, 66. 43, 153. Die Bemerkung 1, 4 si - voluisset potuisse halte ich für überslüssig, da Cicero Grund haben musste, so und nicht anders zu schreihen. Die Bemerkung zu latissime patere c. 2, 1 und §. 6 ita demgemäs muthet dem Primaner zu wenig zu. In der Anmerkung c. 3, 9 nam aut etc. ist tertium autem genus zu lesen, welches autem aber der Text nicht giht. So kann ich dem Verf. c. 5, 15 zu ex ea parte - inest nicht beistimmen, wenn von einer Ungenauigkeit des Ausdrucks die Rede ist, denn wir tragen sie erst binein und erklären nicht, wie Cicero die Verbindung verstanden wissen will. c. 7, 1 finde ich die Bemerkung "ratio, d. i. pars, locus" nicht schars genug, da ratio diesen Ausdrücken nicht ganz gleich ist. c. 25, 87 wünschte ich, der Verf. hätte bei der Bemerkung zu contenderent gesagt, warum nach est der Conjunctiv Imperf. stebe.

Diese Bedenken schwächen aber keineswegs den Werth des Buches, sie sollen nur dazu beitragen, den Gebrauch desselben bei einer nöthigen Umarbeitung noch ersprießlicher und fruchtbarer zu machen, und wollen das Bekenntniß, welches ich biermit ausspreche, nicht entkrästigen, dass diese Ausgabe der Officien sorgfältig und scharssinnig bearbeitet ist und Gelegenheit zu Vergleichungen durch die vielen angezogenen Parallelstellen darbietet. Sie wird zum Verständniß des Autors in sprachlicher usd sachlicher Hinsicht bei einer aufmerksamen Anwendung viel beitragen.

Lauban.

Haym.

#### V.

1) Praktische Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Latein für die obersten Klassen des Gymnasiums. Zugleich Studien zur Geschichte der ersten christlichen Jahrhunderte. Von Friedr. Teipel, Doctor der Theologie und Oberlehrer am Königl. Gymnasium zu Coesfeld. Paderborn bei F. Schöningh. 1854.

2) Praktische Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische von Friedrich Teipel etc. Erster Theil. Aufgaben für Tertia und Secunda. Paderborn bei F. Schö-

ningh. 1855.

Unter den vorstebenden Titeln sind der Oeffentlichkeit zwei Uebungsbücher übergeben, die wir freudig neben so vielen anderen begrüßt und mit großen Befriedigung gelesen, auch theilweise schon benutzt haben. Die Titel selbst zeigen den Standpunkt der Schüler an, für welchen die Sammlungen bestimmt sind, und die Vorreden zu jedem Bande weisen den Zweck und die Anwendung zu freien Arbeiten nach (Bd. II. S. V). Dem ersten, der Zeit nach zuletzt erschienenen Bande liegt die Absicht za Grunde, den Schüler mit dem innern Leben der wichtigsten alten Kulturvölker, vorzüglich der Griechen und Römer, näher bekannt zu machen, und zwar so, dass überall im Auge behalten werde, die klassische Bildung mit der christlichen in Verbindung zu setzen, wesshalb auch viele Personen und Ereignisse, welche in die jüdische Geschichte oder in die ersten christlichen Jahrhunderte hineipragen, namentlich auch einige Kirchenväter, selbst bedeutende Männer des deutschen Vaterlandes eine Besprechung finden (Bd. I. S. IV - V). Ein prüfender Blick findet in jedem Stücke diesen Hauch eines wahrhaft christlichen Geistes und die Auswahl des Stoffes dem genannten Zwecke angemessen, ein Umstand, der nicht hoch genug angeschlagen werden kann, damit der christlich religiöse Geist auch dieses Unterrichtsfach durchdringe. Der junge Zögling lernt beim Uebersetzen an einem solchen Inhalte und an einer solchen Darstellung nicht allein die Alten hochschätzen, sondern auch den Werth seiner christlichen Ueberzeugung empfinden, und gerade dieses ist für jede Anstalt, die neben dem Unterrichten auch erziehen will, von der größten Wichtigkeit und ein anerkanntes Bedürfnis. Außerdem bestebt hier die Empsehlung der alten Klassiker auch darin, dass die besseren Züge aus den Werken der lateinischen und griechischen Schriftsteller gleichsam als Blumenlese der Jugend vorgeführt werden, dass man die Erkenatnis gewinnt, viel Schönes, Wahres, Erhabenes, Gutes sei in ihnen enthalten, und dennoch habe das Christliche weit den Vorzug. Hiezu kommt der Vortheil; dass Männer, die sonst mehr oder weniger unbekannt bleiben, ein Seneca, die beiden Plinius, Boëthius, selbst ein Mar-Aurelius, Constantin, Theodosius, Theodorich, hier oder im zweiten Bande weitläufiger oder in besonderen Zügen, welche die Persönlichkeit treffend charakterisiren, aber dem Geschichtsunterrichte theilweise zu sern liegen, besprochen werden. Da endlich der Inhalt der meisten Stücke dem jugendlichen Herzen besonders ansprechen wird, so kann man die Auswahl mit Recht eine wohl getroffene nennen. Für den Standpunkt der Schüler eignen sich in dem ersten Bande auch die Hinweisungen auf diejenigen Paragraphen der Grammetik, deren Regelu vorzugsweise in

Anwendung kommen, ohne dass ein mechanisches Nachbilden, wozu einzelne Sätze anderer Sammlungen so leicht führen, möglich wäre. Mag man das Buch bei der Grammatik zum mündlichen Uebersetzen oder mag man es zu häuslichen Arbeiten benutzen wollen, in jedem Falle wird es seinem Zwecke als Uebungsbuch, gleich den besten anderen, entsprechen und hat jenen Einfluss auf die Hebung einer christlichen Gesinnung voraus. Die letzten Stücke, die eine Hinweisung auf die Grammatik nicht mehr enthalten, bilden einen passenden Uebergang zum Gebrauche des zweiten Bandes.

Dieser zweite Band enthält die wichtigsten Begebenheiten aus den ersten Jahrhunderten des Christenthums. Wie muß dieser Stoff dem Herzen der reifern Jugend in Prima, für welche das Bändchen bestimmt ist, zusagen! Da findet man überall das junge, kräftige Leben der Christen neben dem absterbenden, wenigstens entarteten des alten Römerthums; da wird selbst die sonst so widerliche und meist wenig geachtete Kaisergeschichte Roms anziehend und so dem geschichtlichen Unterrichte wesentliche Hülfe geleistet; da wird auch gezeigt, wie sehr die ersten Christen und ihre heiligen Lehrer auf Bildung überhaupt und auch auf die altklassische insbesondere hielten (S. IV. S. 254. 280-281. 300 etc.). So gleicht sich hier, vielleicht allein geeignet und ohne Nachtheil für die klassischen Studien, der Streit aus, welchen jüngst ehrenwerthe christliche Persönlichkeiten gegen die strengen Humanisten erhoben. Die Forderung, das nur christliche Schristeller auf christlichen Unterrichtsanstalten gelesen werden sollen, bekämpft der Verf. selbst würdevoll und mit triftigen Gründen (S. VI); dennoch kann man nicht hehaupten, dass jeder Vorwurf hier grundlos sei. Der Geschichtslehrer kann im Vortrage nur auf die wenigsten Thaten der Haupthelden unserea Glaubens aufmerksam machen, der Religionsunterricht muß sich in dieser Hinsicht in gleicher Weise mehrfach einschränken; einzelne äußerst wichtige Persönlichkeiten bleiben mehr oder weniger unbekannt, ohne dass aus diesem Grunde unser Gymnasium seinen klassischen Boden verlassen könnte und dürste. Das bezeichnete Uebungsbuch hilft diesem Uebelstande ab: es vereint den klassischen Ausdruck und die Liebe zur klassischen Bildung mit der Einführung in das christliche Alterthum und der Ehrfurcht vor allem Christlichen. Dabei sieht man in der That nicht ein, warum nicht Gegenstände aus der Geschichte der ersten christlichen Jahrhunderte eben so gut zu einem Uebungsstoffe sich eignen und bearbeitet werden können, als aus der alten griechischen und römischen Geschichte, aus welcher man bisher die Thaten der Alten wiederholt dem jungen Zöglinge vorzustihren pflegte. Da diese Bekanntschaft mit dem klassischen Altesthum durch die gesammte lateinische Lecture und einen Theil des geschichtlichen Unterrichtes gewonnen wird, so geschieht ihr gewiß wenig Abbruch, wenn die Schüler alle acht oder sogar alle vierzehn Tage eine Seite Kirchengeschichtliches und obendrein zur Erwerbung eines klassischen Ausdruckes übersetzen, damit dadurch zugleich (S. VII) die Bildung des Gemüthes etwas aus dem Hintergrunde trete. Wie könnte dieses zu viel für denjenigen sein, der sich so lange Zeit mit heidnischen Stoffen beschäftigt! Nehenbei muß bemerkt werden, dass dieser Band keineswegs nur Kirchengeschichte enthalte; denn die Charakteristik Cicero's in dem Abschnitt: "Has der Heiden gegen Cicero's Schriften" (S. 198-208) ist nicht kirchengeschichtlich; auch wird mit Seneca (S. 29 ff.), Boëthius und Theodorich (S. 209 ff.) und mehreren römischen Kaisern (S. 122 ff.), besonders mit Constantin (S. 152-193), bekannt gemacht; endlich sind auch die Kirchengeschichte und andere politische Begebenheiten überall eingeflochten. Dass neuer Stoff für lateinische Aufsätze sich bietet und daher nicht immer dieselben Aufgaben wiederkehren,

ist nicht weniger von Nutzen (S. IV). Versehen wie S. 109 Heinrich II.

für I. sind leicht zu merken und künftig zu verbessern.

Den Inhalt beider Bände müssen wir nach dem Gesagten durchaus billigen und ihn zur Benutzung empfehlen; ein Gleiches dürfen wir über den Ausdruck und über die Anmerkungen aussprechen. Bende ist die Sprache durchaus deutsch und doch dem lateinischen Ausdrucke angepalst, im zweiten entspricht dieselhe der Bildungsstufe der Schüler. Einzelne Härten und Schwerfälligkeiten sind theils zu entschuldigen, weil die Anleitung zum richtigen Ausdrucke im Lateinischen Hauptsache ist, theils können sie auch in einer neuen Auflage, wenn das Ganze den Beifall der Sachkenner gefunden hat, noch mehrfach vermieden werden. Regeln der Grammatik, gegen welche am meisten von den Schülern gesehlt wird, kehren in mannigsachen Wendungen wieder, und dieses bezeichnet neben Anderem den Verf. als einen Mann vom Fache. Wer auch nur flüchtig die Anmerkungen übersieht, erkennt bald den fleissigen Sammler und den Kenner des für die Schüler Nothwendigen; wer sie genauer prüft, wird die sorgfältige Rücksicht auf die Bildungsstufe der Schüler und die selbständige, oft feine Beobachtung bei der Lectüre der Alten bewundern. Ueberalt wird zum Nachdenken angeregt: bald durch eine Frage ohne Antwort oder mit dieser, bald durch eine Hinweisung auf Stellen alter Schriftsteller oder auf Paragraphen der Grammatik, bald durch nähere Erklärungen. Wenigstens der strebsame Schüler muß zum Nachschlagen und zum tiefern Eindringen in die Sache angeleitet werden. Es würde zu weit führen, wenn wir hier ins Einzelne eingehen wollten; wenige Belege mögen hinreichen: Die besondere Berücksichtigung der Ableitungen im ersten Bande wird sich gut für die Tertia und Secunda, die der sinnverwandten Ausdrücke für die Prima eignen; und fast überall findet man viel Vortreffliches, wie liber simulare, dissimulare, fingere, mentiri Bd. 2 S. 152, 1., legere, recitare Bd. 1 S. 4, 34. Aussührungen, wie über quicum Bd. 1 S. 247, 63, über das Part. Perf. Pass. wie Bd. 1 S. 322, 67 und Bd. 2 S. 143, 1, über Alliteration und Reim wie Bd. 2 S. 106 und S. 222, über Verbindung von Synonyma zur Verstärkung wie Bd. 2 S. 8. 30. 54. 64. 65. 74. 253, öber inquit Bd. 2 S. 11, über das Präsens im Lateinischen statt des deutschen Perfect wie Bd. 2 S. 33, über die Ueberschristen wie Bd. 2 8. 1. S. 36, über eo mit dem Genitiv Bd. 1 S. 144, und vieles Andere wird man in den gewöhnlichen Lexicis und Schulgrammatiken so ausführlich und genau nicht finden. Verdienstlich und der Jugend ersprießlich ist auch das Streben, kirchliche und christliche Ausdrücke in gutem Latein zu geben, z. B. firmen Bd. 2 S. 239, Himmelfabrt Bd. 2 S. 21, Sakramente ausspenden Bd. 2 S. 239, Sittenlehre Bd. 1 S. 158, schuldbeladenes Gewissen Bd. 1 S. 146, Heide Bd. 1 S. 148, Grossmeister der Tempelritter Bd. 1 S. 169. — Ueber manche Wörter ließe sich allerdings mit dem Verf. in Rücksicht auf den deutschen Ausdruck rechten. Vermist haben wir mehrfach eine genauere Angabe passender Conjunctionen, Partikeln und Adverbien, insbesondere eine Anleitung zur richtigen Wortstellung und zum lateinischen Satzbau. Jedenfalls enthalten aber beide Bände im Inhalte und in den Anmerkungen so viel Gutes und Eigenthümliches, dass sie aller Beachtung werth sind.

Paderborn.

Bäumker.

#### VI.

Organismus der Stil- oder Aufsatzlehre. Ein Handbuch für den theoretischen deutschen Stilunterricht zunächst auf Gymnasien so wie anderen höheren Unterrichtsanstalten. Von Dr. J. Karl Friedr. Rinne, Oberlehrer am Stistsgymnasium zu Zeitz. Stuttgart bei A. Becher. 1857. 277 S. 8.

(Mit Berücksichtigung der "methodisch-praktischen Stil- oder Außatzlehre" von demselben Verf. 1855. 336 S. 8.)

Der Verfasser dieses Werks hat mit aller Begeisterung seit einer längeren Reihe von Jahren auf dem Boden der neuern allgemeinen Sprachwissenschaft sich bewegt, den Spuren eines W. v. Humboldt, Bopp, Grimm u. A. folgend; hat aber außer der Grammatik, in welchem Gebiete er sein frühestes ausführlichstes Werk schrieb '), auch die Deutsche Litteratur-Geschichte und insbesondere die Stilistik bearbeitet. Er umspannt mit seinem Geiste alle Seiten der sprachlichen Darstellung und vereinigt auch die philosophische Bildung der neuern Zeit mit der Wissenschaft der Grammatik und Stilistik und besitzt daher vor allen das Material, um eines der schwierigsten und umfassendsten Gebiete nicht nur systematisch, sondern in ächt wissenschaftlicher Entwickelung nach den Forderungen der neuern Philosophie zu bearbeiten. Diese gewaltige Aufgabe auchte er zu lösen in einem umfassenden Werke von drei Bänden, in der "theoretischen deutschen Stillehre, philosophisch und aprachlich neu entwickelt", worin man alle Elemente der sprachlichen Darstellung vom Laute und dem Worte an, Etymologie und Syntax, alles, was zum Stil gehört und was den Kern der ganzen Deutschen Litteratur is allen Gattungen der Prosa im Laufe der Zeiten entwickelt hat, in ununterbrochener Folge wissenschaftlich begründet und mit Wärme vorgeführt findet. Dieses Werk wurde mit freudiger Erwartung aufgenommen; aber weil es zuviel umfasste und das praktische Interesse derer, die im Schulunterricht davon Gebrauch machen wollten, nicht genug berücksichtigte, konnte es doch nicht in dem Masse wirken, wie der Versasser wünschte. Daber entschloss er sich mit Recht zu einer neuen Bearbeitung und auchte in einem kürzeren Werke über die Stil- oder Aufeststehre zugleich die Bedürfnisse des Lehrers in einem ebenso wichtigen als schweren Fache mehr zu befriedigen. Das vorliegende Buch, schon vor mehr als fünf Jahren bearheitet, "soll nicht nur ein Auszug aus dem grösseren Werke, sondern auch eine wissenschastliche Fortbildung desselben sein, indem es die Compositionsgesetze, auf denen die verschiedensten Arten der Aufsätze beruhen, aus einem der Natur der Sprache entnommenen obersten Grundsatze folgerichtig abzuleiten und so zum ersten Male einen wirklichen Organismus der Stillehre nachzuweisen und aufzustellen sucht". Wir haben also ein Handbuch vor uns, welches nicht nur eine praktische Consequenz aus den großen Eroberungen der neueren Sprachwissenschaft ist, sondern auch einen methodisch-praktischen Stilunterricht begründet und endlich nicht bloß eine "wesentlich noch auf den Anschauungen der antiken Rhetorik rubende Anweisung zur sogenannten Wohlredenheit" bietet, sondern eine "wirkliche Wissenschaft,

<sup>1)</sup> Auszug aus Grimm's deutscher und Bopp's vergleichender Grammatik etc. 1836.

welche auf unseren gegenwärtigen Begriffen von Sprache, Rede und schriftlicher Darstellung, den höheren Lebenszwecken gegenüber", ruhet. Dadurch unterscheidet sich dieses, einen böhern Zweck verfolgende Werk z. B. von Schmeisser's "Lehrbuch der Rhetorik", welches für Gymnasien nur eine kurze, geordnete auszügliche Bearbeitung der rhetorischen Anweisung der Alten enthält, sowie von Gockel's "Lebrbuch der teutschen Schriftsprache für Mittelschulen", welches viele gute Winke und Lehren mit einer Reihe von Beispielen, aber nicht in wissenschaftlicher Entwickelung gibt. Zugleich versucht der Verf., das "Gesetzliche nicht nur für das Vernünftige der Form, sondern auch des Inhalts der Gedanken und Gedankenbildung" aufzustellen und so das schwierige Geschäft des Auffindens von Gedanken und des Disponirens methodisch zu mleichtern und zu regeln. Wir werden auf den letzten Punkt besonders unsere Ausmerksamkeit richten, weil dem Lehrer und dem jungen Stilisten nichts erwünschter sein kann, als bier einigermaßen sicherere Haltpunkte zu bekommen. Der Verf. ergänzt bierdurch das 1855 erschienene Buch: "Methodisch-praktische Stil- oder Aufsatzlehre", weiches eine methodisch geordnete Sammlung von Musterstücken und zahlreichen Aufgaben für alle Stufen des Gymnasialunterrichtes nebst den dazu nöthigen

kurz gefaßten Regeln und methodischen Erläuterungen enthält.

Dieses sehr praktische Werk ist allen Schulmännern dringend anzuempfehlen und wird bei denen, die des Verf.'s Idee zu fassen und vermöge ihrer Einsicht in den psychologischen Entwickelungsgang zur ihrigen zu machen im Stande eind, Billigung erfahren, da sie nur in methodischer Ordnung und mit guten praktischen Winken begleitet das wiederfinden, was sie selbst als das Richtige geahnt oder auch schon in ihrem Unterricht theilweise ausgeführt haben. Hiecke in seiner hekannten höchst verdienstlichen Schrift "üher den deutschen Unterricht" bezweckte desselbe; Rinne beschränkt und mildert nur in etwas die zu hohen idealistischen — desbalb aber doch in sich selbet sehr begründeten — Forderungen, wie es die Erfahrung, die nun seitdem gemacht ist, gebot. Was er fordert, kann geleistet werden und wird wirklich gern geleistet, wie jeder tüchtige und besonnene Lebrer zugestehen muß, wenn nur ein solcher methodischer Gang eingehalten und gehörige Anleitung neben den passenden Uehungen gegeben wird. Nur Ungeschicklichkeit und Missbrauch kann Manche gegen solche Stilübungen, die eben nichts als Reproductionen sein sollen und können, aber allmählich immer freiere, nach dem nothwendigen Fortschreiten des jugendlichen Geistes, verstimmen; ja, 🖴 wäre eine Versündigung an der deutschen Jugend, wenn man sie nicht mündlich und schriftlich sich zu äußern, frei und natürlich sich auszusprechen nöthigte, zumal da sie jetzt mit einem so großen und mannigfaltigen Stoffe im Lernen angefüllt werden. Deutsche Aufsätze, in angenessener Weise gefordert, nach sorgfältiger Unterweisung, sind eine Wohlthat für Jünglinge, die sonst blos zur Aufnahme von mancherlei Gedanken verurtheilt wären: da doch ohne eigene innere Verarbeitung und wirkliche Verwendung in eigenen Gebilden von Klarheit keine Rede ein kann. Was wir an den Alten und sonst in den Realien lernen, das sell eben in unser Eigenthum so verwandelt werden, dass wir als Deutsche und als Menschen gebildet denken und sprechen können; Wissen ohne Können, Aufnehmen ohne Selbstthätigkeit ist ungesund, beide gebören wie Ein- und Ausathmen zusammen, keine wahre Reproduction obne productive Thätigkeit möglich. Tüchtige und gesunde Schüler leisten in der Regel eben so Gutes im Deutschen wie im Lateiuischen und den anderen Sprachen oder in der Mathematik; denn diese Fertigkeiten fördern sich gegenseitig, das Verständnis des Modernen, des Nationalen vermittelt ein innigeres Aneignen des Antiken und amgekehrt, nach dem Gesetze des Gegensatzes. Doch genug hiervon; dem Hartnäckigen nützen keine Beweise; wir halten Deutsche Arbeiten für eine Nothwendigkeit, namentlich in unserer Zeit, und erklären es für ein Vergehen, wenn nach dieser Seite hin keine Zucht an den Schülern geübt wird. Hier kann der Unterricht seine erziehende Wirksamkeit beweisen; je Tüchtigeres in den alten Sprachen geleistet wird, desto Gesiinderes

wird auch im Deutschen Stil geleistet werden.

Herr Rinne ordnet die Muster und Aufgaben nach sechs Stufen, welche der Entwickelung unseres Volks und der entsprechenden im Individuum gemäß aufgestellt sind; die beiden letzten, welche der Secunda und Prima zusallen, umschließen die Abhandlung und die Rede. Die Aussätze der oberen Klassen nehmen besonders die Ausmerksamkeit in Anspruch, und es wird oft auf die Generation der Schüler ankommen, wie weit man gehen kann; der Verf. selbst erkennt dies an und meint nach den Ergebnissen seiner Erfahrung, dass man Reden, Monologe, Dialoge nur von Einzelnen, welche begabter sind, fordern kann. Im Ganzen wird man auch in Prima sehr zufrieden sein, wenn die Mehrzahl ohne große Schwierigkeit eine Abhandlung über einen im Gesichtskreise der Schüler liegenden Gegenstand allgemeiner oder abstracter Natur liefern kann. Solche verlangen die Schüler aber auch selbst neben Thematen über Gegenstände und Fragen aus der Natur, Geschichte, Kunst; sie bitten schon zur Abwechselung darum und aus einem Gefühl des geistigen Bedürfnisses.

Das letztere Buch gibt dafür eine gute Stufenfolge, passende Muster und eine kurze Anweisung; nicht ausreichend ist hier das über die Disposition Gegebene, auch reichen die wenigen Muster nicht aus; eine wenn auch nur mässige Sammlung von vollständigen Dispositionen wäre sebr wünschenswerth, natürlich von solchen, die für Schüler passen; da der Verf. seit 25 Jahren den Deutschen Unterricht leitet, kann er gewiss praktisch Bewährtes mittheilen, und wir bitten ihn dringend, eine solche Sammlung zu seiner zweckmässigen Theorie zu veröffentlichen. Was im zweiten und namentlich im dritten Abschnitte, besonders in §. 42-44, "von den Beweisen" im Organismus gelehrt wird, hat den Unterzeichneten mit großer Freude erfüllt; hier wird auf den Inhalt der Aufsätze in einer Weise eingegangen, welche die Fruchtbarkeit seiner tieferen wissenschaftlichen Theorie für die Praxis einer schwer zu lehrenden Kunst deutlich beweist. Die formalen Regeln für das Stofffinden und Disponiren gehen die alten und neuen Lehrbücher richtig an, aber sie lehren nicht, wie das anzufangen sei in unserer Zeit, in unseren nationalen und socialen Verhältnissen, welche die äußerliche, mehr auf den unmittelbaren Zweck oder Effect berechnete Beredtsamkeit der Griechen und Römer nicht dulden oder gestatten; hier muss weiter gegangen, Anderes gefordert, Anderes geleistet werden; dieser Unterschied ist den Schülern zum Bewusstsein zu bringen, namentlich den Gymnasiasten, welche durch ihr Studium mit den Reden und der Rhetorik der Alten (sei es durch Cicero oder Quinctilianus selbst oder durch Schmeisser's erwähntes zweckmässiges Lehrbuch) bekannt gemacht worden sind. Da hatte es unser Verf. nicht so leicht, bei dem Mangel an Vorgängern; und wenn er uns hier fördert, verdient er unsern wärmsten Dank. Das neue Buch bildet vorzugsweise in dieser Partie die Fortsetzung des größeren nur theoretischen Werks. in dessen erstem Theile wenigstens (der in meinen Händen und mir genauer bekannt ist) die trefflichen praktischen Winke großentheils noch nicht gegeben werden und die instructiveren Beispiele noch fehlen. Doch es ist nöthig, den Gang bis zu diesem wichtigsten Theile bin ganz kurz anzugeben. In der Einleitung bekommen wir in gedrängter Form die

gediegenen Resultate der wissenschaftlichen Grammatik; wir seben die Sprachen entstehen, die ersten Keime sich bilden, die Redetheile, den Satz, die Periode, deren Erweiterung zum Schriftganzen, die Gattung, die Literaturen, die Sprachen in ihrem organischen Verhältnisse zu einander, dies alles sehen wir vor unseren Augen entstehen, und nun erst wird über den Stil und die Stillehre gesprochen, nachdem das Organische der Sprachentsaltung im Allgemeinen anschaulich gemacht worden ist. Wir interessiren uns nun ebenso für die Wissenschaft, als für die Anweisung zur Praxis, wir sind empfänglich auch für das organische Princip seiner Aufaatzlehre. Der Verf. vereinigt in seiner Auffassung der ganzen Sprache die verschiedenen Auffassungen der großen Sprachphilosophen und legt ganz mit Recht den größten Werth auf das Gesetz der Individualität und der Individualisation, somit auch der Nationalität (siehe darüber das größere Werk Th. I. §. 10), womit zugleich die Wichtigkeit und Nothwendigkeit der Deutschen Stillübungen sestgestellt ist. Als das lebendige Princip der verschiedenen stufenweisen Bildung, vom Worte an bis zur Literatur, gibt er an S. 38: "die freie energische Zusummenfassung des Besonderen mit dem enteprechenden Allgemeinen zu neuen Produkten auf der Basis der Individualisation der gegebenen sprachlichen Elemente". §. 16-18 ist eine Urbersicht aller Elemente des Stils und die Gliederung der Aufsatzlehre aufgestellt. Der erste Abschnitt bandelt von den allgemeinen Stileigenschaften, von der logischen und grammatischen Richtigkeit, von der Klarheit und Individualität (Bestimmtheit), von der Wiirde, von dem nationalen Gepräge, endlich von der Sinnlichkeit, dem Rhythmus, dem Wohlklange, der prägnanten Wort- und Satzstellung. Aufmerksam machen wir auf den Excurs über die Figurenund Tropeniehre (§. 29-32), welcher erst die Theorie der alten Rhetoriker mittheilt und danach die Eintheilung: 1. in Wort- oder Lautsiguren, 2. Gedankenfiguren a. im engern, b. im weitern Sinne, 3. die Tropen, bestimmt und theoretisch, ohne Beistigung von Beispielen abhandelt. Wir eilen, ohne hieraus etwas vorzuheben, zum zweiten Abschnitt von der Aufündung des Stoffes (Heuristik), wobei von der vollkommensten Gatlung, der Abhandlung und der Rede, ausgegangen wird; dieser Abschnitt hat vier Theile: von der Meditation, der Thematik, den Definitionen, der rhetorischen Topik oder von der Partition und Division. Die Meditation ist der Wort- und Sprachentstehung analog, ja ganz dieschbe, wie sie in §. 3 bestimmt worden ist. Die Seele des Nachsinnenden hat ein Totalgefühl oder eine intuitive Totalanschauung von ihrem Gegenstande, gleichm ein Augapfelbild, welches in größeren Dimensionen äußerlich machen und so den Einzelstoff zu schaffen ihre Aufgabe ist. Eine Weibe oder Stimmung, d. h. eine positive Neigung oder Erregung zu diesem Geschäfte wird vorausgesetzt, sie zu fördern, werden einige gute Rathachläge gegeben.

Da bei prossischen Erzeugnissen Anstrengung und Beharrlichkeit die Hauptsache ist, so ist der Weg durch Methode und Bewusstsein der ungleich sieherere und am Ende auch der kürzere; der Mangel dieses Bewusstseins ist bei dem subjectiven Uebergewichte der modernen Völker und des Deutschen insbesondere doppelt gefährlich; daher heist es mit Recht: erst etrenge Regel, dann freie Uehung und Herrschaft. Das richtige Erfassen des organischen Einheitspunktes eines zu versertigenden Schriftganzen nennt man die Kunst der Thematik, wogegen der Ausdruck desselben in Worten die Ueherschriftskunst oder Epigraphik beiset; oft nimmt man auch ein Kraftwort, Motto, zu Hülfe. Wichtiger für uns ist die Kunst der Definition, welche schon nach des Aristoteles tieferen Bestimmungen das Wesen einer Sache ist, so dass der Beweis derselben gleichsam schon durchschimmert, für die glückliche Voll-

bringung der Heuristik. Die Hauptlehren der Logik werden bier voramgesetzt und nur übersichtlich wiederbolt. Eine tüchtige Definition setzt die Eintheilung des Begriffs schon voraus, beide bedingen sich gegenseitig. Das Zerlegen eines Ganzen in seine Theile nennt man Partition und mit Hinsicht auf die Abfachung in immer tiefer beruntergehende Unterabtheilungen die Division. Dies führt auf die Topik der Alten, welche mit allem Eiser danach trachteten, ein absolutes Gesetz für Gedankenerzeugung zu finden und systematisch auszuführen; einige der allgemeinsten topischen Schemata, nämlich die Kantischen Kategorien und die des Aristoteles, werden angeführt, aber als zu abstract-formal und für angehende Stilisten wenig erspriesslich erklärt. Praktischer ist das Verfahren des Verfassers, welcher nur einige kritische Gesichtspunkte angibt und an Beispielen das Versahren recht deutlich macht; S. 109-112 sind dem Anfänger zur Beachtung sehr zu empfehlen. Hierbei ergibt sich, dass die Topik zwar gekannt sein muss als eine Vorübung für das Meditiren, aber sohald ein bestimmtes Thema zu behandeln ist, mus man nicht die Arbeit sich dadurch erschweren, dass man etwa nach einem solchen Schema erfinden will; vielmehr erst wenn der Stoff aufgefunden ist, kann man sie mit Nutzen anwenden, um die Fülle der Sachen zu beherrschen, zu ordnen und Lücken auszufüllen. Es verbält sich damit gerade so wie mit der genauen Zergliederung eines classischen Musterwerks. Der Verf. sagt darüber in der größeren theoretischen Stillehre Th. I. S. 391: ,,an und für sich genommen und ohne speciellen Zweck auf eine specielle Meditation ist dies ein vortressliches Hülfsmittel, nach und nach in das Geheimnis der Erfindung und Anordnung des Stoffs zu gelangen, indem sich die zergliederte Anschauung von dem Ganzen unserer Vorstellung einprägt und uns bei späteren eigenen Ausarbeitungen unbewusst beisteht. Bei der Meditation selbst darf uns aber das Bewusstsein einer solchen Zergliederung durchaus nicht mehr sehr nabe sein, sonst stört uns die fremde Fülle und Anordnung der Gedanken mehr, als dass sie uns niitze, und verleitet den schwachen Stilisten zu schwacher und fehlerhafter Nachahmung". Der dritte Abschnitt, die Lehre von der Disposition und den darin enthaltenen logischen Thätigkeiten (§. 38-45), nimmt nun unsere Ausmerksamkeit im böchsten Grade in Anspruch: denn er ist nach einem fruchtbaren Princip neu und sehr instructiv zugleich mit einer Reihe von passenden Beispielen durchgeführt. Wenn auch durch Partition und Division des Hauptbegriffs eine Fülle von Stoff erfunden worden ist, derselbe auch schon in gewisser systematischer Ordnung vorliegt, so hat er doch noch nicht eine dem Zwecke des Schreibens entsprechende Gestaltung, welche namentlich für den idealen Stil gerade die Hauptsache ist. Die Thätigkeit, welche dem inneren Bilde des Schreibenden (Augapfelbilde) die entsprechende Gestalt und Form gibt, ist die Ausführung überhaupt oder die Composition selbst. Der Verf. vergleicht diese Thätigkeit wiederum sehr sinnig mit dem Hervorbringen des Wortes, des Satzes, der Periode elewobei, nach seinem überall hervortretenden wissenschaftlichen Princip, aus einer energischen Zusammenfassung eines Besonderen mit einem Allgemeinen ein drittes Neues entstand: eben so entsteht auch der Aufsatz selbst, nur in einer umfassenderen, individuelleren und freieren Weise (S. 113). Schon früher (S. 38) ist mit den Haupttheilen einer Periode der Aufsatz oder das Schriftganze verglichen. Die Eintheilung des Hauptbegriffes nach der topischen Heuristik bietet die Begriffe und Gedanken nur in einer gerade auf- oder absteigenden Linie dar; ehe daher an die Ausarbeitung gedacht werden kann, muß zuvor eine Thätigkeit eintreten, welche die Hauptgedanken in ein solches inneres energisches Verhältnis setzt und also die allgemeinen und besonderen Gedanken einander se gegenüberstellt, dass daraus das im Zweck Liegende als Resultat ber-

vergebt; man nennt diese die Disposition oder Oekonomik.

Jedes Schriftganze, selbst der gewöhnlichste Brief, muss aus drei Theilen besteben; denn ein erster Hauptgedanke muss das auffassen, was wir unter dem Besonderen des Gegenstandes meinen, und muss, gleichsam als der Boden seines wirklichen Bestehens auch vorausstehen und den Satz machen. Diesem gegenüber muss dann in einem Gegensatze das steben, was wir das Allgemeine des Gegenstandes nennen, und in einem dritten Alles, was aus dem lebendigen Verhältnis der beiden ersteren Glieder bervorgeht. Man nennt diese drei nothwendigen Theile Einleitung, Hauptsache und Schluss. Diese müssen genau umgränzt werden, und bei diesem Geschäfte ergibt sich dann die organische Nothwendigkeit von zwei anderen Gliedern, nämlich der Uebergänge, welche von der Einleitung zur Hauptsache und von dieser zum Schlusse fübren. Zunächst wird nun die Disposition im weiteren Sinne behandelt, d. h. die allgemeine Lösung der Frage oder das Aufsuchen der einfachen Begründung des darzustellenden Grund- und Hauptgedankens. Die Lösung einer solchen Frage kann nur durch einen Syllogismus oder logischen Schluse, d. b. dadurch, dass ein Oberatz (termizus major), welcher das Vernünstige, den idealen Inhalt in einfacher Aussage ausspricht, und ein Untersatz (terminus minor), welcher den realen Inhalt in einem Satze ausspricht, gebildet wird. Aus der Aufsuchung des Verhältnieses dieser beiden Glieder resultirt mit Nothwendigkeit der Schlus, der die gesuchte Lösung enthält. Freilich ist dies sicht immer einfach, vielmehr müssen oft noch mehrere Folgerungen aus dem Ober- und Untersatze gezogen werden, ebe eine Schlussfolgerung möglich wird; es mus oft ein Sorites oder Kettensatz gebildet werden. Der Schreibende muß nur das Augapfelbild streng festhalten und den im Ober- und Untersatze liegenden Inhalt verständig betrachten, so wird er schon auf die nöthigen Vermittelungsglieder kommen. Dies wird man an einem Beispiele ausführlich erläutert. Doch mit dieser Lösung der in der Aufgabe liegenden Frage ist noch keineswegs die Anordnung der Hauptgedanken des aufgefundenen Stoffes, die zur zweckmäkigen Ausführung unumgänglich nöthig ist, gefunden. Es muß noch die Disposition im engeren Sinne dazukommen, welche das Wesentliche des Inhalts in seiner organischen Gliederung schematisch darstellt. § 40 wird desshalb von den Eingängen aussührlich gesprochen. Diese Partie wird in den rhetorischen Lehrbüchern gewöhnlich in so unbestimmter Weise durchgeführt, dass der Schüler zunächst doch nicht weise, wie er es bei seinen Aufsätzen am besten mache; man hat daher besonders über Versehltes darin zu klagen. Ueberdies können wir uns in unserer idealen Production keineswegs immer nach den Vorschriften der Alten richten, weil diese in ihren Reden andere Zwecke versolgten als wir in umeren der Erforschung der Wahrheit gewidmeten Abhandlungen. Es ist daber wenig gesagt mit dem Gebote, man solle den Leser im Eingange 20 gewinnen oder zu locken suchen: vielmehr hat der Verf. durch seine organische Aussaung aller sprachlichen Darstellung das richtige Princip gesunden, und wir thun sehr wohl daran, wenn wir seiner natürlichen und sachgemäßen Anweisung namentlich beim Unterricht folgen.

Schon seine practische Aufsatzlehre bietet hierüber das Nöthigste in tiner überraschend treffenden Weise; wir danken ihm für die vollatändigere Ausführung in dem vorliegenden Abschnitte. Der Schüler lernt darnach sicher gehen; Sicherheit aber ist in einer solchen Kunst unstreitig erste Erfordernifs. Der Raum gestattet uns nicht, auf die Erörtering der einzelnen Beispiele aus den verschiedenen Arten der Aufgaben näher einzugeben; wir wollen nur das Hauptgesetz angeben. Man geht in Abhandlungen und Reden in einem Satze von dem aus, was das real Gegebene und in der gewöhnlichen Meinung das für wahr Angenommene ist, dem gegenüber man eben eine tiefere und höhere Wahrheit aufzeigen und geltend machen will, kurz man muß von dem Gegentheile dessen ausgeben, was als Wahrheit dargestellt werden soll, um jedenfalls eine zweckmäßige Einleitung zu bilden. Die vorher heuristisch aufgestellte Classification muss schon in der Einleitung angedeutet werden, wenigstens in ihren wichtigeren Gesichtspunkten oder Topen, so das sie eine überschauliche Einsicht in den Inhalt des Gegenstandes eröffnet. Beginnt man nun mit dem Gegentheil, so wird die Einleitung desto besser, je scheinbarer und zugleich den Gegenstand umfassender dasselbe hingestellt wird; denn alsdann treten die Gegensätze um so wirksamer und nachdrücklicher auf. Die Gewinnung des Hörers (issinuatio bei den Alten) wird dadurch eine wahrhafte; der gute Erfolg der Einleitung hängt besonders von der scharfen, richtigen und knappen Fassung desjenigen Gedankens ab, welcher einerseits den Gegenatand an allgemeinsten umfast, andrerseits aber zugleich dem specisischen Sinne, in dem er genommen werden soll, am nächsten steht; diesen Gedanken hat die Disposition genau zu bestimmen und an die Spitze zu stellen; steht dieser erst fest, so geht die richtige Fortarbeitung leichter und glücklicher von Statten. Aus dieser organischen Theorie ergibt sich sogleich, dass die Einleitung beim Entwurse zuerst gemacht werden muss, nicht erst, wie Viele meinen, nach Feststellung der Beweise. Alles Uebrige versteht sich darnach von selbst, namentlich dass der Inhalt der Einleitung der Hauptsache nach organischer Natur und durchaus aus dem Kerne des Gegenstandes genommen sein muss. Dies wird nun durch gute Beispiele wieder in sehr belehrender Weise veranschaulicht; und zwar werden zwei Eingänge vollständig ausgeführt, andere dem Inhalte nach angedentet.

Von den Uebergängen handelt §. 41. Gemeint sind hier nur die zwei hauptsächlichsten eines Aufsatzes, der von der Einleitung zum Körper der Beweisstihrung, der grosse (transitus major) und der kleinere, unwichtigere (transitus minor) vom Haupttheile zum Schlusse. Wie in einer Kette müssen alle einzelnen Glieder sich ineinander schiehen. Satz aus Satz wie von selbst zu fließen scheinen; gute Uebergänge also im Einzelnen wie im Großen sind ein wesentliches Erforderniß eines gut geordneten und ausgeführten Schriftganzen. Aber wie vom einleitenden Gedanken der glückliche und gedeihliche Fortgang gar sehr abhängt, so kommt es besonders auch auf einen wohlberechneten Uebergang zum Haupttheile an. Die Theorie des Verf.'s bewährt auch hier ihre Wahrheit dadurch, dass die Gesetze sich wie von selbst aus dem Zwecke und aus dem Verhältnisse des ersten und zweiten Stückes ergeben. Enthält der Eingang den Gegenstand nach seiner gegenwärtigen, also realen Gestalt, so soll der Haupttheil ibn in einer gedachten, noch nicht wirklichen, d. i. idealen Gestalt darstellen; das Mittelglied also mus "wie ein Januskopf sein, der mit dem einen Gesichte auf die zu durchlaufende, mit dem andern auf die bereits durchlaufene Bewegung der Gedanken schaut und in sich beide, das Besondere (des realen Inhalts) und das Allgemeine (des idealen) wieder energisch zusammenfassend, verknüpst". Daraus slieseen die Bestimmungen, dass die Uebergange massvoll, d. h. weder zu weit noch zu eng sein müssen, und zwar nach dem Masse des Ganzen, dass sie ferner geschmeidig sind und nichts Sprunghaftes oder Steifes in sich enthalten, das sie endlich auch nicht leer sein diirfen, wodurch die Aufmerksamkeit erschlaffen würde, vielmehr neu zu sein suchen dadurch, dass sie irgend eine neue Seitenaussicht eröffnen, etwas Nebenherlaufendes neben der strengen

organischen Bewegung des Ganzen, was ein interessantes Licht auf ihn wirft, mit anzubringen suchen. Der Natur des Vermittelns gemäß müssea sie nothwendig drei Momente enthalten, eine concessio, wodurch das Gegentbeil zugegeben, das Wahre des in der Einleitung Gesagten zugestanden wird; dann eine restrictio, adversatio, welche das Zugestandene beschränkt, herabsetzt und bestreitet gegenüber der höheren Wahrbeit, welche die gemeine Ansicht nicht kennt oder unberücksichtigt läst, und die doch jene tief in Schatten setzt, wenn sie einmal ihr volles Licht scheinen lässt; diesem negativen Momente solgt nun nothwendig ein drittes, positiv entgegnendes, die propositio, welches die böhere Wahrheit selbst in einer Gedankensumme ausspricht. So ist man beim Thema angekommen, gibt dasselbe aber nun in schärferer, bestimmterer Form, hebt den Punct specieller heraus, der als der Kern der höheren Wahrheit dargethan werden soll, löst mithin, wenn eine symbolische oder poetische Form ihn umhüllte, diese vollständig erst davon ab und stellt nun den nackten Satz hin, mit oder ohne Andeutung der Hauptpuncte und Theile, in welchen er bewiesen und ausgeführt werden soll. An diesem herausgeschälten Kerne beginnt nun der Beweis (§. 42), die Lösung der Aufgabe, die Darlegung der Gründe, warum ein Gegenstand nur so oder so gesalst in seiner vernunstmäßigen Wahrbeit sich darstelle. Denn der Zweck jedes solchen Aufsatzes ist, "den Gegenstand in seinem natürlichen und erfahrungsmässigen Befund, aber auch zugleich in dem Lichte der Vernunft zu betrachten, und je treffender und überzeugender also die vernünftigen Gründe sind, aus denen ich ihn so oder so angesehen und gestaltet wissen will, eine um so größere Wahrheit, einen um so größeren Werth wird also auch der Aufsatz selber haben". Die Beweise ruben auf Vernunftschlüssen, die entweder aus der Vernunft selbst hergenommen sind (theoretische), oder aus der Erfahrung (praktische, inductive Beweise); für die meisten Aufsätze bedarf es beider Arten zugleich, um die Ueberzeugung vollständig zu bewirken. Die Logik wird für die formale Richtigkeit der Schlüsse oder Syllogismen vorausgesetzt, die Stillehre deshalb zu einer praktischen Denklehre, worin der Schüler ebenso wie im Desiniren und Classificiren hinreichend geübt sein muss. Gut schreiben lehren beisst vernünstig denken lehren, wie schon Plato im Phädrus überzengend nachgewiesen hat, wenn anders die Stillehre "nicht in die zuletzt zur Unsittlichkeit führende Ueberredungskunst der alten Rhetorik versallen" soll. Darum ist eine gesunde Philosophie die vorzüglichste Grundlage eines guten Aussatzes, welcher ja den Gegenstand "in seiner Natürlichkeit und Individualität vergegenwärtigend darzustellen hat, aber nicht blos in dieser, sondern auch zugleich in seinem Verhältnis und Lichte zum allgemein Menschlichen und Vernünftigen mittelbar, d. h. in verständig aufzeigender und begründender Weise". "Wie gewinne ich für jeden Gegenstand die treffenden Beweise aus der Vernunst?" Das ist bier also eine Hauptfrage; oder anders ausgedrückt: "Wie finde ich das Verhältnis eines Gegenstandes in seiner individuellen Wirklichkeit der Idee des Vernünftigen oder allgemein Menschlichen gegenüber?" Das Vernünftige ist das Allgemeine, der Gegenstand das Besoudere; beide sind in einem einfachen Satze auszusprechen, durch geseue Betrachtung sind die lebendigen Bezüge zwischen beiden aufzusuchen, dann ist aus dem Wesen des Vernünstigen ein Schluss auf das seinsollende Wesen des Besonderen zu machen: durch diesen Syllogismus babe ich dann den Grund für die ideale Gestaltung, für das seinsollende Wesen des letzteren gefunden. Zugleich ist damit, wenn die Fassung scharf und bestimmt, kein Sprung vom Obersatze zum Untersatze gemacht ist, die Beweisführung in Summa mitgefunden. Oesters wird, um einen Schluss zu bilden, ein Kettenschluss gemacht werden müssen. Das Vernünstige selbst ist als die immer individuellere, freie, energische oder productive Zusammenfassung des Besonderen mit dem Allgemeinen zu fassen; dies ist das durchgebende wissenschaftliche Princip im gauzen Organismus dieser Stillehre. Z. B. die Frage, was wahre Tapferkeit sei, fand in §. 40 diese Lösung: Die Realdefinition von Tapferkeit ist: "Tapferkeit ist das bis zur Aufopferung gebende sieghafte Kämpfen und Anstrengen unserer Kräfte gegen den Feind". Weiter ergibt sich durch Beachtung der Negative, dass der activen und passiven wahren Tapserkeit ein Mass inwohnen und dass sie auf einen vernünstigen und edlen Zweck gerichtet sein müsse; es entsteht eine gefühlsmäßige Totalanschanung von ihrem Wesen, ein Augapfelbild des idealen Gegenstandes. nun weitergehend vom Vernünstigen aus als der freien energischen Zusammensassung des Besonderen mit dem Allgemeinen einen Syllogismus, so bekomme ich etwa: "Da das Vernünstige in der freien energischen Unterordnung des Besonderen unter das Allgemeine, die Tapferkeit aber in der bis zur Aufopferung gehenden Anstrengung unserer Kräste gegen den Feind besteht, so folgt, dass die wahre Tapferkeit in dem anstrengenden etc., das Besondere unter das Allgemeine frei unterordnenden . Kampfe unserer Kräfte gegen das Feindsclige besteht". Betrachte ich nun diesen Begriff nach seinen Hauptseiten, nach Gesinnung, Zweck, Art und Weise, so finde ich, dass 1) wahre Tapserkeit mein Interesse mit einem höheren allgemeinen Interesse in einer ächt vermittelten Weise vereinige, 2) dass sie das Mass der eigenen und der seindlichen Kräfte berechne und sich auf einer dadurch subjectiv zu bestimmenden Linie bewege (keine wilde und blinde sei), 3) dass sie rücksichtlich des Ziels keine einseitige, unsittliche, aber auch keine alles realen Bodens entbehrende einseitig ideale, phantastische sei, wie in den Kreuzzügen etc. Kurz: "Wahre Tapforkeit ruhet in dem siegbasten Ankämpsen gegen alles, was der individuelleren, freien, energischen Zusammenfassung des Besonderen mit dem Allgemeinen durch uns hindernd und seindselig im Wege steht". Oder: "Was ist wahre Freiheit?"; da lautete die Realdefinition: "Freiheit ist das Losgebundensein von aller Beschränkung"; dies unter den Obersatz vom allgemein Vernünstigen gesetzt, ergäbe die Bestimmung: "Die wahre Freiheit beeteht in dem Losgebundensein von allem, was uns bindern und beschränken kann, das Besondere mit dem Allgemeinen immer individueller, freier und energischer zusammenzufassen". Ueberall ist, nach dem Gesetz logisch richtigen Denkens, der Grund und die Begründung oder Beweisführung in den Bezügen des Oberbegriffs zum Unterbegriffe unter Vermittelung des medius terminus, worin sich Allgemeines und Besonderes durchdringen, als in dem Lebenspunkte (punctum saliens) von selbst gegeben. Aber eine solche allgemeine Begründung genügt für Aufsätze noch nicht, vielmehr soll der Gegenstand nach seinen verschiedenes Seiten hin aufgeschlossen und begründet werden; ich soll die verschiedenen Gründe ausstellen. Diese müssen aber in dem Hauptgrunde als dessen verschiedene Seiten schon liegen; man braucht nur diese einzelnen Puncte in einzelne Aussagen oder Untersätze umzuwandeln, sie unter den allgemeinen Obersatz zu stellen und richtige Schlüsse zu bilden, indem man vielleicht noch näher vermittelnde Aussegen oder Schlüsse aus der obersten Prämisse zieht. Dies lehrt ausführlich §. 43. So viel Hauptpuncte, so viel Beweise; jedem dieser Vernunstbeweise (den a-priori'schen, theoretischen) wird die bestätigende Erfahrung in einem Beispiele mehr andeutend zur Seite gestellt, nicht, wie dort, in vollkom-

men ausgeführter Schlussform. Umgekehrt ist es, wenn der Zweck des Aufatzes nur erfahrungsmälsig oder durch inductive Schlüsse bewiesen werden soll; dann werden die entsprechenden Vernunstbeweise chemalis nur andeutend oder lemmatisch untergeschoben. Die Dispositien braucht nur die Hauptbeweise summarisch, so dass man aber von Umfange und Inhalte des Beweises unterrichtet wird, auszusprechen; vird sie zum Entwurse erweitert, so werden auch die wichtigsten erörtenden Gedanken und Erfahrungsgründe beigefügt. In dem Thema: über die wahre Tapferkeit - soll offenbar die sittliche Beziehung allein ins Auge gefasst werden; will ich die verschiedenen Gründe sinden, so muss ich die verschiedenen Seiten, die in der sittlichen Beziehung der Tapferkeit liegen, aufsuchen. Am leichtesten findet man diese, wenn man vom Gegentheile, e contrario, ausgeht, hier z. B. von der Rücksichtslosigkeit im Tapfersein; diese kann man üben gegen sich selbst, gegen Andere, gegen Gott und die ganze Menschheit (nach der Kategorie der Quantität), und ebenso auch die wahre Tapferkeit. Diese drei Seiten näber entwickelt geben dre i Gründe oder Beweise. Diese werden S. 138 f. in strenger syllogistischer Form schematisch ausgeführt; so schwerfällig dies auch aussieht, ist doch der Gewinn einleuchtend für die Kraft und Sicherheit im Beweisen; allerdings wird ein Blick und Geschick erforderlich, die abstracte logische Form in die leichtere concrete sogleich zu verwandeln. Diesen Process zeigt der Vers. in sehr belehrender Weise auf; er formulirt die drei Hauptpuncte so: Die wahre Tapferkeit muss eine massvolle sein in Beziehung 1) auf das Erwägen der Kraft gegenüber dem Widerstande, 2) auf die Art der Ausübung, 3) auf den Zweck derselben. Durch Berücksichtigung der vorher aufgestellten Classification der Tapferkeit in ihre verschiedenen Arten bringt man, indem man das Einzelne weiter ausführt, eine gute Disposition der Beweisführung zu Stande, wie sie S. 140 f. mitgetheilt wird. Dieselbe treffliche Methode wird dann an dem Beispiele "über die wahre Freiheit" geübt (S. 141 f.). Alsdann werden Beispiele von Sprichwörtern oder von Sätzen, die erläutert werden sollen (§. 44), genau behandelt; bei dem ersten, welches am meisten ausgeführt ist, wird der Rath gegeben, falls die Begründung durch einen aufgestellten Syllogismus noch nicht innerlich genug geworden sei, solle man nur die Folgerungen noch weiter fortsetzen, nämlich die in dem Hauptbegriffe der gefundenen Beweise noch weiter liegenden Hauptpuncte aufsuchen und diese in die erste Schlussfolge als weiterführende Mittelglieder mit aufnehmen zur Bildung eines Sorites. Das eine Beispiel betrifft das zweckmässige Handeln in Hinsicht auf Concentration, in einer Zweitheilung nach der Seite der extensiven und intensiven Größe ("Wer sich alle Büsche besieht, kommt nicht zum Holze"); das zweite ("Was sich soll klären, muss gähren") geht auf Selbstentsaltung nach der Theilung von Inhalt, innerer und äußerer Form; das dritte ("Thue das Gute, wirf es ins Meer etc.") bezieht sich auf die Tagend der Uneigennützigkeit im Guteathun, mit zwei Hauptbeweisen je nach der sittlichen Wirkung auf Andere und auf den Gutesthuenden melbst. Hierauf wird zu zweitheiligen Thematen übergegangen, in dem der einbeitliche Hauptbegriff zu suchen ist, salls reiner Gegensatz da it, oder doch eine verwandte Beziehung zwischen den Begriffen stattindet, wonach eine Beweisführung in zwei Theilen, jede mit den besonderen correspondirenden Beweisen, nöthig wird; zuweilen ist unter den beiden Theilen der eine der Hauptgedanke, der andere nur die Bedinsong oder Beschränkung dazu; in diesem Falle ist der erste der dirigirende, zu welchem der andere nur in summarischer Kürze hinzugefügt wird. Auch eine Vergleichung oder Alternative wird in zwei Theilen behandelt mit geringen Modificationen, so dass überall doch dieselbe Grundsorm vorkommt; der Sinn des Ausspruchs bildet das Eine, dessen Hauptpuncte aufzustellen sind.

Als Organismus enthält der Aufsatz in der Einleitung das reale, die Beweisführung das ideale Wesen des Gegenstandes, folglich entspricht der Schluss der energischen individuelleren Zusammenfassung von beiden zu einem Resultate oder neuen Producte, analog der conclusio des Syllogismus. Der rhetorische oder stilistische Schlus enthält mithin nothwendig eine Wiederholung in kurzer Weise des in Einleitung und Beweis Gesagten und eine praktische Wendung an das Gemüth (Erregung der Affecte nach den Alten), worüber §. 45 belehrt. Ja, hier zeigt sich wieder recht schlagend die Wahrheit der organischen Auffassung, da alle der Praxis und dem Bedürfniss enthobenen Vorschriften und verschiedenen Benennungen für den Schluss bei den Alten hier in ihrer Nothwendigkeit sich von selbst ergeben zugleich mit ihrem Grunde und dem leitenden Princip. Dies wird S. 151-153 ausgeführt in schärfster Schlussfolge; wie weit diese Auffassung die gewöhnliche überragt, kann man auf den ersten Blick sehen, wenn man etwa Schmeiser's sonst sehr zu empfehlendes Lehrbuch vergleicht (§. 13-15, inventio und dispositio), welches hierüber kein Wort sagt, das Logische aber genau gibt. In der Hand des Schülers möchte diese tabellarisch-knappe Compendienform sehr nützlich sein, der Lehrer aber muß Rinne's Buch inne haben, um das Gerippe überkleiden und organisches Entwickeln üben zu können.

Zunächst ist ein Schlussübergang nöthig, da ein starres Abbrechen überhaupt nie bemerklich werden darf; die in dem Beweise "aufgezogenen Gewichte sollen abgelassen, der Lehrer wirklich herausgeführt" werden. Er enthält dieselben drei Momente wie der Transitus major, die sich ebenfalls genau und nur in Hinsicht auf ihren Inhalt in umgekehrter Weise entaprechen: die Concession, Restriction und Proposition, wovon das erste die Wahrbeit des Bewiesenen zugieht, das zweite die ideale Natur durch die reale in der Einleitung beschränkt, das dritte aber aussagt, dass der Ausspruch des Themas trotz dieser Beschränkung doch immer als bewiesen zugegeben werden muß. Was also rücksichtlich des einleitenden Gedankens geschah in dem großen Uebergange, dasselbe geschieht jetzt in den nothwendigen Momenten des kleinen oder Schlusüberganges. Aber mit diesem ist der Aufsatz doch noch nicht geschlossen, vielmehr verlangt die rein theoretische Darlegung noch wenigstens eine Andeutung des entsprechenden praktischen Gebiets, worauf die Wahrheit angewandt werden kann. Denn die kalte Theorie bedarf ewig des frischen Lebens und besonders des warmen Menschenberzens, um darin und dadurch recht wirksam zu werden; auch ist es dem gesunden sittlichen Menschen vor allem ein Bedürfnis, sur seinen Willen die erkannte Wahrheit brauchbar zu machen; ja die Reden haben einzig diesen Zweck, sittlich erregend auf den Willen zu wirken. Dies ist der meist paränetische Schlußuntersatz, der dem erwärmten Herzen so natürlich ist und erst den vollkommenen Abschluss macht. Hieher werden bei der Ausführung der Rede insbesondere alle die Mittel gelegt, das Gemüth zu ergreisen und hinzureissen, hier kann sich das Talent recht zeigen. -Zwei Beispiele schließen den Abschnitt.

Wir hätten nun so ausführlich als möglich den Inhalt des bedeutendsten Theils für die Praxis und namentlich für den Unterricht referirt; man halte die Breite der Freude an dieser vortrefflichen Leistung zu Gute und lese oder gebrauche das bedeutende Buch, die Frucht eines eifrigen

Studioms und einer langen Erfahrung, selbst. Das Interesse daran kann nie sehlen, da gute Aussätze zu schreiben und zu lehren keine leichte, und doch eine so nöthige, wichtige Sache ist. Dies muß aber jetzt mit Bewustsein geschehen, damit wir Tüchtiges, nichts Willkürliches, Unbefriedigendes in der Prosadarstellung leisten, ebenso wie die großen Alten es gethan haben in ihrer oft nur blendenden Ueberredungskunst; thun wir dies nur energisch im Dienste der Wahrbeit. Diese Forderung führt ums zum folgenden vierten Abschnitte über die Amplification, Phrastik-und emphatische Darstellung und im Anhange über die Epanorthose.

Das Geripp der Disposition soll mit voller Körperlichkeit bekleidet auch angeschaut werden von Anderen, wie der Schreibende schon bei der Meditation innerlich als ein "Augapfelbild" es angeschaut hatte durch Intuition. Dies thut die Darstellung im engeren Sinne, für uns schwieriger oder gefahrvoller als für die Alten bei ihrer objectiven Anschauungsweise, weil uns die subjective Eigenheit und Willkür leicht auf Irrwege führt. Die genannten Momente in der Ueberschrift werden gründlich und klar entwickelt (§. 46); die beiden ersten sind Steigerungen, eng mit einander verbunden, wie Gedanke und Wort, eine Anschwellung der Grundgedanken durch Nebengedanken und ein Verbildlichen einzelner Vorstellungen zur lebendigeren Rebung des Ganzen. Dann ist aber noch ein Unterschied aufzufassen zwischen doctrineller Darstellung, entweder nach synthetischer (systematischer oder dogmatischer) oder analytischer (dialektischer) Methode, zwischen einer mehr verstandesmäßigen und einer mehr fantaseilichen, entweder pathetischen oder emphatischen Art der Darstellung; die Verbesserung aber sucht bei einer letzten Ueberarbeitung das Ganze so in Harmonie zu bringen, dass die Darstellung möglichst dem inneren Idealbilde der Intuition entspreche.

Rücksichtlich der Erweiterung der Gedanken (§. 47) wird als Gränze festgestellt, dass die hinzugestigten Bestimmungen der in der Disposition niedergelegten Grundgedanken nach der Wirklichkeit des idealen Gegenstandes hingewandt seien (keine Reslexion über den Gegenstand, sondern aus ihm beraus geben), und zugleich die Wirksamkeit des Gegenstandes nach anderen hin bezeichnen (d. h. die bezeichnungsvollsten, bei deren Vorstellung sich die anderen darin enthaltenen zugleich mit vergegenwärtigen, die prägnantesten). Jedoch soll innerhalb des Gegenstandes dieser auch in neuen Bezügen gezeigt werden, die Darstellung soll geistreich sein; oft ist es auch sehr wirksam, den Gegenstand nach dem Totaleindrucke, den er auf das Gemüth macht, zu schildern, welchen Vortheil die objective Weise der Alten nicht haben konnte. Von der glücklichen Erweiterung der Hauptgedanken hängt die Individualisation und Vertiefung der Hauptgedanken einerseits und das tiefere Darlegen der Seelenthätigkeit, des eigenen innern Fühlens und Vorstellens ab, so wie andererseits dadurch Charakter, Ton und Farbe, wovon das Interesse wesentlich abhängt, aufgeprägt wird. Der Verf. bemerkt mit Recht, dass die moderne Darstellung durch ihren unendlichen Reichthum an Ideen und verschiedenen "Besaitungen" der Seele einen großen Vortheil voraus hat vor der antiken, aber auch deshalb nicht so massvoll und sicher ist, wie jene; daher gehört bei uns eine weit größere Bildung des Stils und schon eine gewisse Meinterschaft dazu, die reichen aubjectiven Mittel zur Förderung der objectiven Erfassung zu gebrauchen.

Der Verf. legt mit Recht auf die Gemüthseinheit, welche der Verstadeseinheit in der Disposition entspricht, für eine glückliche Amplification den größten Werth; sie setzt wieder Selbsterfahrung und eigene Anschauung, die rechte Stimmung und sittliche Erwärmung voraus. Namentlich bringt die Begeisterung allein das Draumtische, d. b. das Ergreisen drastischer Momente des Gegenstandes, eine ins Poetische übergehende Darstellung hervor. Unsere Deutsche Prose aber ist historisch aus poetischen Elementen, aus der Mystik hervorgegangen und darf sich dies durch sclavische Nachahmung der Alten, welche strenger zwischen Prosa und Poesie schieden, nicht nehmen lassen. Mit sittlichem Ernste warnt §. 48 vor der nur angenommenen und gemachten Begeisterung, namentlich wenn sie als Maske siir einen egoistischen Zweck dient, vor diesem Missbrauch des göttlichen Geschenks der Sprache bei der pathetischen Darstellung. Theremin's "die Beredsamkeit eine Tugend" tritt hier in volle Kraft. Die weiteren Winke über die rechte Art der Erweiterung sind sehr zu beherzigen; namentlich aber der, dass sie immer neu sei, den Gegenstand in nicht gewöhnlichen Beziehungen zeige, ganz dem Zwecke gemäs, ibn in ein subjectiveres ideales Licht zu setzen.

Diesem extensiven Momente der Darstellung entspricht nun weiterhin das intensive, spirituellere der Wortgebung oder Phrastik, welche in §. 49 behandelt wird. Sie ist ein besonderes, keineswegs mit dem Denken gleich fertiges, gegebenes Werk, da zwischen dem Inneren und der Aeusserung in der Sprache noch gar manche Linien liegen, die passenden Worte aus dem objectiven Schatze erst gesucht oder auch neu geschaffen werden müssen. Ton, Farbe und Charakter hängt von diesem geheimnisvollen Wesen des Wortes vorzugsweise ab. Vor allem ist dem Stilisten eine hinlängliche Macht und Kenntnis der Sprache nöthig; dazu ist natürlich wieder die erste Forderung fleissige Lecture und Aufnahme der classischen Werke in Herz und Geist, oder ein geistiges Eindringen in dieselbe durch Aussuchung der Idee und ihrer Theile bis zum Ausdruck durch die Sprache. Namentlich wird durch das Studium der altdeutschen Sprache wie an der Quelle der Sprachschöpfung am sichersten und tießten das Sprachgesühl erweckt. Für die Erfrischung und Belebung des Ausdrucks ist dadurch schon viel gewonnen und läset sich noch immer gewinnen. Wer kann berechnen, was selbst Göthe und Schiller durch das viele Lesen der Lutherischen Bibel gewonnen haben; Uhland hat durch sein tieferes Studium unserer Vorzeit Schönes geleistet im Ausdruck, die Grimms selbst schreiben inniges poetischduftiges Deutsch, und Vilmar's Literaturgeschichte ist schon eine Macht in den Schulen geworden. Wir sind nun zum nationalen Ausdruck endlich gekommen, dem die antike Objectivität zur Klarbeit und Schärse verbilft. Auf das Weckende und Bildende der classischen Sprachen braucht nur hingedeutet zu werden; die Wärme und Innigkeit aber muse aus unserem Eigenen kommen. Das Antike kann am besten vor dem blumigen und besonders dem sülslich sentimentalen Tone bewahren; vor Armuth und Nüchternheit aber schützt die Begeisterung und der Muth, das Beste zu eagen, was man in sich hat.

Die höchste Lebendigkeit aber erfordert die Volksrede, die pathetische oratorische Prosa, da man den Gegenstand in seiner Unmittelbarkeit vor dem Hörer gleichsam erscheinen läset, um auf seine Phantasie, nicht blos auf Ueberzeugung zu wirken. Es gilt hier den Willen der Hörer für das Mitwirken zu gewinnen. Vorausgesetzt wird aber für die neuere und christliche Rede der sittliche, ethische Boden, eine vorschwebende sittliche Idee, unter welcher die sittliche Wirkung des Gegenstandes subsumirt wird; am wirksamsten aber ist, den blos sachlichen Gegenstand als einen persönlichen ausznissen. Die

Rede geht dadurch geradezu in das Gebiet der Poesie über, welche die similich ergreisendste Form bietet, nur dass jene als ihren innersten Kempunct noch einen außer ihr liegenden Zweck hat. Gesetz ist hier (§. 50, S. 177), das bei der möglichsten Sparsamkeit in der Ausdehnung der sprachlichen Mittel doch die möglichet größte intensive Wirkung für die "fantaseiliche" Anschauung des Gegenstandes erzielt werde. Die solgenden §§. 51. 52 sühren recht anschaulich weiter aus, wie dies anzolangen; die Macht des Tropus wird nach der tiefen Andeutung des Aristoteles an Beispielen aus Shakespeare, dem Meister wirksamer Diction, erörtert, wie Theatermaler, Declamatoren durch Ton und Gebehrden, besonders Improvisatoren zeigen; endlich wird die berühmte Rede des Antonius im Julius Cäsar genau darauf angesehen (8. 179-183, womit zu vgl. die Zergliederung in der method. - prakt. Stillehre S. 316-25). Wie die Liebe den Dichter macht, so die leidenschastliche Erregung (das eigene Pathos) den Redner. Neu ist die Bemerkung, dass für ihn der Schlussanhang der gewöhnlichen Ahhandlung die Hauptsache, alles Uebrige zur der vorausgesetzte Hintergrund; in den Schlussuntersatz ergielst sich die ganze Darstellung, die ganze begründende Beweisführung lässt man nur hindurchscheinen (S. 178). Vor den beiden Klippen der Redekunst wird S. 184 f. gewarnt, vor dem unsittlichen und dem leeren Pathes, woran die antike Ueberredungskunst und die moderne Kanzelberedsamkeit so oft leiden. Neu, aber recht zweckmäßig ist der Abschnitt über die Epanorthose, Correctur oder Feile des sertigen Aussatzes, welcher gute Winke enthält über eine zur Vollendung so nothwendige Thätigkeit; erst wenn man die Ausführung beendigt hat, übersieht man das Ganze vollkommen und kann dann, wenn man sich dem Werke als rahiger Beurtheiler gegenüberzustellen vermag, die Lücken ausfüllen, Unebenbeiten glätten, Mattes und Unnöthiges streichen; bier bewährt sich der durch die ganze Theorie gebildete Geschmack, das Werk ist dann erst beendigt.

Der Versasser hat aber nun noch einen größeren, den fünften Abschnitt, von den Gattungen, worin speciellere Gesetze über die einzelnen Arten der Composition, nach denen, welche alle Composition betreffen, aufzustellen sind. Wir steigen so zum Individuellen herab. Die Alten sprechen immer von drei genera dicendi, die aber praktisch von keinem Nutzen sind, vielmehr ist die Scheidung von Ideal- und Realstil mehr berechtigt und vollkommen ausreichend (S. 201). Es wird bun der allgemeine Entwickelungsgang, den die Geschichte der Literaturen aufweist, in seinen Hauptmomenten vorgeführt; von der Poesie und ibrem Gegensatze, der Kunstpoesie, gesprochen (§. 196 f.), jene als der sprachliche Ausdruck für die unmittelbare Binheit der Idee und Wirklichkeit, diese als ein solcher Ausdruck für die von dem Bewusstsein getrennte Idee und Wirklichkeit definirt, die Idealprosa als die Mitte zwischen der Real- oder Geschäftsprosa einerseits und zwischen der Poesie andererseits (jene drückt die Wirklichkeit ohne ideale Beziebung aus) hingestellt. Die Gliederung der Prosa in ihre Arten machen Tabellen (S. 199 u. 208 f.) auser den genau entwickelnden Paragraphen anschaulich; für die Idealprosa: die historische, die subjective, die didaktische, die oratorische Prosa. §. 59 - 60 werden die Compositionsgesetze für die Geschichtschreibung in allen Arten entwickelt; ehenso über die subjective Prosa §. 61-63; überall wird die geschichtliche Genesis mitgegeben; §. 64 — 67 über die didaktische, §. 68 — 69 über die oratorische, §. 70-71 über den Realstil, Briefe u. s. w. Man liest auch diese übersichtliche Entwickelung mit Interesse, weil sie in die ganze Literatur wie in die nothwendige Stufenfolge für den stilistischen Unterricht Verfassers befolgt diesen Stufengang consequent und legt die Uebungsschule vor Augen, deren Begründung im weitläufig von uns besprochenen Organismus enthalten ist. Noch nie ist hündiger und wissenschaftlicher der reiche Stoff behandelt; man verzeibe die Breite der Relation, welche gern die Hauptresultate für die Praxis andeuten wollte. Der Verf. kann auf den Dank seiner Collegen rechnen und wird sie sich noch mehr verbinden, wenn er eine Sammlung von Dispositionen, die für die Schule passen, recht bald veröffentlichen wollte.

Wittenberg.

G. Th. Becker.

# Vierte Abtheilung.

Miscellen.

I.

### Der Candidatenconvict zu Magdeburg.

An dem Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg ist neben dem altbegründeten Pädagogium (Gymnasium) im Herbste des vorigen Jahres ein sogenannter Candidatenconvict errichtet und eröffnet worden. In der Voraussetzung, dass dies das Interesse der Fachgenossen nicht unberührt lassen werde, mögen hier einige Mittheilungen über Zweck, Ausgabe und

Binrichtung dieses Convictes folgen.

Der Zweck des Convictes ist nach §. 1 der Instruction folgender: "Es soll eine Bildungsschule für Lehrer werden, welche an ihrem Theil zur Beseitigung des Mangels an theologisch gebildeten Gymnasiallehrern beizutragen bestimmt sind. Sein Zweck ist demnach, solchen Candidaten der Theologie, welche Beruf und Neigung haben, sich dem höberen Schulfach auf einige Zeit oder für immer zu widmen, dazu specielle wissenschaftliche und practische Anleitung zu geben". Hiernach können nur Candidaten der Theologie in die Anstalt Aufnahme finden, und zwar nur solche, welche das Zeugnis pro licentia concionandi mit dem Prädicate gut erworben haben. Ihre Zahl ist vorläufig auf drei beschränkt; doch ist zu erwarten, dass sowohl das Bedürfniss der Schulen, als auch das Interesse der Anstalt und der Bildung der jungen Leute selbst eine Erweiterung der Zahl herbeisühren werde. Die Aufnahme in diesen Convict ist auch keineswegs an die Bedingung der Zugehörigkeit zur Provinz Sachsen geknüpft, vielmehr steht es den evangelischen Candidaten aus allen Provinzen der Monarchie frei, darum nachzusuchen, und ebenso sollen andererseits die hier gebildeten Lebrkräfte verwandt werden, wo man ihrer bedürfen wird. Schon diese umfassende Bestimmung der Anstalt wird ibr allmäbliges Wachsen an äußerem Umfang nach sich ziehen müssen, wenn auch der kleine Anfang zunächst nothwendig und sachgemäß war. Um nun vorerst bei dem Aeußeren stehen zu bleiben, so erbalten jene Candidaten von Seiten des Klosters — jetzt in einem vom Schul- und Alumnatsgebäude selbst getrennten, aber dem Kloster angehörigen Hause - freie Wohnung; den Mittags- und Abendtisch haben sie gemeinschaftlich mit den Alumnatsinspectoren an dem Alumnentisch. Außerdem erhält Jeder von ihnen monatlich 8 Thlr. 10 Sgr. Geldunterstützung, und in besonders geeigneten Fällen kann auch noch eine außer-

ordentliche Unterstützung gewährt werden. Hiernach ist die äußere Stellung der Candidaten eine gesicherte und in der Weise eine sorgenfreie, dass sie ganz dem Zwecke, der sie in dem Convicte vereinigt, ihrer Ausbildung zu tüchtigen Lehrern, leben können. Wie nun schon aus dem eben mitgetheilten Paragraphen der Instruction erhellt, ist die Ausgabe ibrer Bildung eine doppelseitige, eine wissenschaftliche und practische neben einander. Vorzugsweise werden aus dem Convicte Religionslehrer für Gymnasien bervorgehen; aber die Erfahrung hat es als nicht zweckdienlich erwiesen, dass an einem Gymnasium der Unterricht in der Religion von bloßen Fachlehrern ertheilt werde. Das kann immer nur als Nothbehelf gelten, nicht die Regel sein. Denn alle Disciplinen des Gymnasialunterrichtes bilden wenigstens dem Postulate nach ein organisches Ganze, und gerade der Religionsunterricht würde zur Entfaltung seiner besten Krast und Wirksamkeit nicht gelangen, wenn er nicht in der Hand eines in den philologischen Fächern des Gymnasialunterrichtes beschäftigten, wenigstens mit ihnen vertrauten Lehrers läge. Die Verbindung altclassischer Bildung und des Lebensprincips unserer Erziehung wie des deutschen Volks- und Staatslebens überhaupt, um es kurz zu sagen, der christlichen Religiosität muß auch in der Person des Lehrers dem Schüler sich darstellen. Die Wahrnehmung gerade, dass an unseren höberen Bildungsanstalten dieses leider nur zu wenig der Fall ist, dass der Religionsunterricht vielfach in der Hand von nicht theologisch gebildeten Lehrern liegt und Lehrer der classischen Sprachen und Literatur eine innere - aber naturgemäße - Verbindung ihrer Gegenstände mit dem Inhalt des Religionsunterrichtes vielfach nicht erstrebten, hat Se. Majestät unseren König den Gedanken zur Gründung einer solchen Anstalt fason lassen, welche eben dies Ziel der Verbindung beider Grundlagen der Jugenderziehung in der Bildung der Lehrer mit Bewußtsein verselge. Sowie nun auf den Universitäten für diejenigen, welche sich dem Studium der Philologie als ihrem Hauptsache widmen, auch für theologische Bildung mitgesorgt wird, so sollte diese Anstalt, ausgebend von der theelogischen Bildung, neben dieser auch die Möglichkeit zu einer nach den Bedürfnissen des Gymnasiallehrers sich bestimmenden altelassischen Bildung geben. Hieraus ergibt sich, dass die Ausgabe für die Convictoristen auch nach dem Inhalt ihrer wissenschaftlichen Studien wie ihrer practischen Durchbildung eine doppelte ist, indem sie sich in gleicher Weise mit theologischen und philologischen Disciplinen beschäftigen müssen. Was zunächst das Theologische betrifft, so ist von Candidaten der Theologie, die bereits das Examen pro licentia concionandi gut bestanden haben, zu erwarten, dass ihre Kenntnisse bis zu einem gewissen Grade zu einem Abschluss gelangt sein werden. Es handelt sich in dieser Beziehung um ihre innere Fortbildung und um Erlangung der Biesicht, wie der Inhalt des christlichen Glaubens und der Stoff des theslogischen Wissens nach dem Standpunkt der einzelnen Classen zu verwerthen und wie das religiöse Bewußtsein der Schüler zu wecken, zu hilden und zu beleben sei - also vorzugsweise um practische Ausbildung. Daran schließt sich die hiermit verwandte, aber auf alle Fächer des Gymnasialunterrichts sich beziehende Aufgabe, dass die Convictoristen auch mit der Pädagogik, ihrem Stand und ihrer Aufgabe in der Gegenwart, wie ihrer geschichtlichen Entwickelung bekannt zu machen Ganz besonders wird aber die Thätigkeit der Convictoristen in Anspruch genommen werden durch den philologischen Theil ihrer Aufgabe, weil er fast als etwas Neues an sie berantritt. Es erfordert ein eingehendes geordnetes Studium, damit sie einerseits die Bedeutung des classischen Alterthums für die Bildung unseres Volkes genauer kennen lernen und selbst mit Begeisterung erfassen, darum also mit den für

die Schule wichtigsten poetischen und prosaischen Schriftstellern der griesbischen und römischen Literatur nähere Bekanntschaft machen, und sich andererseits auch die erforderlichen grammatischen oder sprachlichen Kentoisse überhaupt erwerben. Hier handelt es sich also um die Aneignung eines bestimmten Masses von Kenntnissen, nicht eines solchen, wie es für den Philologen von Fach nothwendig ist, sondern in der Beschränkung und damit auch in der bestimmten Beziehung für den Gymmasiallehrer namentlich in den mittleren Klassen. Hiernach erscheint die Thätigkeit der Convictoristen als eine mannigfaltige. Das liegt in der Natur der Sache, da ja der Zweck ihres Aufenthaltes ist, einzusammeln, was sie bedürsen siir die Ausübung eines Beruses, der eine vielseitige Ausbildung des Geistes erheischt. Aber dennoch ist der Kreis ihrer Studien schon an sich beschränkter, als der, welcher z. B. dem Studirenden der Philologie auf der Universität vorgezeichnet ist, sodann baben aber diese Studien auch ihre gegebenen Mittelpunkte, um die sie sich concentriren und die sie vereinfachen, einmal sachlich in der schon mitgebrachten Grundlage für ihren zukünftigen Hauptberuf, sodann so zu sigen persönlich in den wenigen Lehrern, an die sie gewiesen sind, und der Art, wie diese ihre Studien zu leiten und zu fördern haben. Davon gleich nachher. Der Stoff der erwähnten Studien ist nach dem dafür entworfenen Plane auf vier Semester vertheilt, so zwar, dass die theologischen und philologischen Disciplinen stets neben einander hergehen. Nach der Instruction ist als Zeitmaß des Aufenthaltes im Convicte ein Jahr mindestens oder höchstens zwei Jahre sestgesetzt. Das Bedürsniss wird, so weit sich jetzt schon erkennen lässt, wenn erst die Anstalt sich entwickelt haben und zu einer festen Ordnung nach der gewonnenen Ersabrung gelangt sein wird, wol einen zweijährigen Cursus für alle als nethwendig herausstellen. Den Studienplan im Einzelnen mitzutheilen, würde hier zu weit sühren. Mehr wird es interessiren, zu erfahren, in welcher Weise die Sache betrieben wird. Vorträge, wie sie die Art des akademischen Unterrichts mit sich bringt, können hier keine Stelle finden. Auch die Art der Thätigkeit, wie sie in philologischen oder theologischen Seminarien geübt wird, bildet, wenigstens in der Hauptsache, auch keine genügende Analogie. Selbstthätigkeit der Convictoristen ist ein aber nicht der Hauptfactor. Natürlich muß vorausgesetzt werden, dals nur solche Persönlichkeiten in die Anstalt eintreten, welche sittlich reif, ihres ernsten Zieles bewußt, ihm mit ganzer Hingabe nachzujagen entschlossen sind. Darum wird man von ihnen erwarten dürsen, dass sie meh Anleitung der betreffenden Lehrer mit Ernst dem Erwerb des erforderlichen Wissensstoffes obliegen. Aber Selbstthun und Selbsterwerben kann bei Leuten, welche der Ausbildung für einen practischen Lebessberuf erst zustreben und dafür innerhalb einer abgemessenen Zeit ein Mass von Kenntnissen, Fertigkeit, Einsicht und innerer Durchbildung erlangt haben sollen, wol die unerlässliche Vorbedingung allen Ersolges, das nothwendige Hülfsmittel zur Erreichung jenes Zieles, aber auch nur das äuseere Mittel, nicht die eigentlich treibende Krast, das wirksame, befruchtende Lebenselement sein. Autodidakten können und sollen die Mitglieder dieses Convictes am allerwenigsten sein. Das Wesentliche ist vielmehr der lebendige persönliche Verkehr mit den dazu bestimmten Lehrem 1). Insofern in Wahrheit die Hoffnung allen Erfolges darauf beruht,

<sup>1)</sup> Die allgemeine Aussicht steht dem Propste des Klosters Unser Lieben Franen D. Müller zu. Die specielle Leitung der Anstalt und namentlich der Studien in den theologischen Disciplinen der Pädagogik sowie der lateinischen Sprache und Literatur hat der geistliche Inspector Prosessor Dr.

gibt auch gerade dies unserem Convicte sein eigenthümliches Gepräge. Alle Gegenstände werden in mündlicher Besprechung behandelt. Die Convictoristen haben ihrerseits für diese Besprechungen den betreffenden Stoff aus den theologischen Disciplinen oder eine Partie aus einem Schriftsteller des Alterthums zu durcharbeiten und zu durchdenken. In den Zusammenkünften selbst wird dann dieser Stoff nach verschiedenen Gesichtspunkten besprochen und geistig durchdrungen, indem die practischen Bedürfnisse zukünftiger Lehrer dabei vorzugsweise maßgebend sind. Die Convictoristen sind in diesen Zusammenkunften ihrerseits thätig, indem sie die Resultate ihrer Studien mittheilen, ihre Ansichten und Gedanken über den betreffenden Gegenstand vortragen, interpretiren u. dgl.; allein das eigentlich Fördernde mus für sie jedenfalls das sein, was sie in dieser Besprechung vom Lehrer empfangen. Man muß sich vergegenwärtigen, dass sie bei ihrem Eintritt in den Convict sowohl der Praxis des Schullebens als meist auch der philologischen Wissenschaft noch fern stehen. Dennoch sollen sie innerhalb zweier Jahre soweit gefördert werden, dass sie nicht allein das Gymnasiallehrerexamen bestehen, sondern auch alsbald als ordentliche Lehrer an Gympasien eintreten können. Damit sie wirklich soweit kommen können, ist gleichsam ein abgekürztes Verfahren nothwendig; der kürzeste Weg ist einzuschlagen. Insofern einmal ihre ganze Beschäftigung, namentlich aber die mit den theologischen Disciplinen, durch das practische Bedürfnis bestimmt sein soll. kann sie nur die Mittheilung von Erfahrungen wirklich fördern. Bloß verstandesmäßiges Zurechtlegen des Stoffes würde zu höchst dürstigen und keineswegs nachhaltenden Erfolgen führen; Erfahrungen allein sind in dieser Hinsicht von wirklichem Werthe; und diese mitzutheilen, ist die eine Aufgabe des Lehrers. Andererseits ist es die Sache desselben. sie je nach dem vorliegenden Gegenstand mit den wirklichen Resultaten der Wissenschaft bekannt zu machen. Der Akademiker ist gewohnt, seine Schüler den Gang, die Entwickelung der Wissenschaft gewissermaßen selbst, wenn auch in verkürzter Gestalt, durchmachen zu lassen. wer könnte die große Bedeutung in Abrede stellen, die diese Methode in sich trägt? Aber für die Mitglieder unserer Anstalt ist dieser Weg viel zu lang und, abgesehen von diesem Nachtheil, schon aus anderen Gründen unstatthaft. So blieb nur die Möglichkeit, in und durch regen Wechselverkehr mit den Lehrern ihnen zu ersetzen, was an anderen Orten in anderer Weise geboten wird, und zu bieten, was für sie erforderlich schien. Auf dem unmittelbaren Wirken von Geist zu Geist liegt daher hier der Hauptnachdruck. Jede Zusammenkunft schließt gewissermassen eine kleine Stufe der Entwickelung und Fortbildung ab und befruchtet für neues Vorschreiten. Das Selbststudium, von dem oben die Rede war, tritt dann helfend und ergänzend in die Mitte. Wenn nun für diese Bildungsmethode irgend ein Vorbild gesucht wird, so möchte es allein in der Methode der Alten zu finden sein, wie dort überhaupt allgemeine und Fachbildung von älteren Männern auf jüngere sich zu übertragen pflegte vorzugsweise im persönlichen Verkehr. Vielleicht hat es tiefer liegende Gründe und einen Zusammenhang mit wohlberechtigten Bedürfnissen der Zeit, sicherlich aber ist es nicht das Erzeugniss willkürlicher Experimentirsucht, wenn eine Anstalt in unseren Tagen gerade auf diese Principien der Didaktik allein gegründet ward, die sich anderswo noch keine Anerkennung haben erringen können.

Für den unbefangenen Leser wird es sich von selbst verstehen, dass

Scheele. Die Leitung der Studien in der griechischen Sprache und Literatur ist dem Unterzeichneten übertragen.

Res. in der gegebenen Darstellung nur die der Einrichtung der besprochenen Anstalt zu Grunde liegende Idee und die wirkliche Ausgabe, die sie zu lösen bat, unumwunden vorsiihren wollte, dass es ihm aber ganz sem lag, von den Leistungen derselben reden zu wollen. Die Anstalt ist ja noch so jung und die Ersahrung über Ersolge der eingeführten Methode eine so kurze, dass selbstverständlich die Leistungen im Vergleich zur eigentlichen Ausgabe ganz verschwindende sein müssen. Aber je größer jene Ausgabe erscheint, um so mehr muß auch diejenigen, welche zu ihrer Lösung zu wirken haben, die Hossnung tragen, dass Ersahrung und Uebung auch ihnen dazu erst die rechte Einsicht, Fertigkeit und Kraft verleiben werde.

An jene Studien, welche in den Zusammenkünsten zur Besprechung gelangen, schließen sich auch schriftliche Arbeiten an. Diese bestehen theils in kleineren lateinischen Aussätzen zur Uehung im Lateinschreiben und einer periodisch zu liesernden griechischen Uebersetzung aus einem lateinischen Schriftsteller, theils in halbjährlich zu sertigenden Abhandlungen über selbstgewählte Themata aus dem Studienkreise der Candidaten und Relationen und Beurtheilungen literarischer Erscheinungen der neueren Zeit. Endlich finden unter Leitung des geistlichen Inspectors practische Uebungen Statt. Diese bestehen nach §. 13 der Instruction:

1) in bospitirender Theilnahme an verschiedenen Lectionen des Pädagogiums;

2) in Abhaltung einzelner Unterrichts-, vorzugsweise der Religionsstunden in den unteren Classen;

3) in der von Zeit zu Zeit stattfindenden Abhaltung gemeinsamer Morgen- und Abendandachten im Alumnat;

4) in periodischen Conferenzbesprechungen, welche der geistliche Inspector zu leiten hat, über die beim Unterricht und den Ansprachen der Candidaten gemachten Wahrnehmungen und auch weitere didaktische, pädagogische und besondere Disciplinarfragen.

Nach vollendetem Cursus haben die Candidaten, wie schon erwähnt, das Examen pro facultate docendi vor einer der bestehenden Prüfungscommissionen abzuleisten — nach den Bestimmungen des Ministerialrescriptes vom 10. August 1853. Jedoch ist einstweilen bestimmt, dass auf Grund eines günstigen, von dem Director des Pädagogiums und dem geistlichen Inspector gemeinschaftlich aufgestellten Zeugnisses über die pädagogische und didaktische Befähigung des Candidaten ihm die Ableistung eines Probejahres erlassen wird. Ob daran mit der weiteren Ausbildung der Anstalt auch eine Erweiterung ihrer Befugnisse sich anschließen werde, bleibt dahingestellt.

Möge es Ref. gelungen sein, durch die obige Darstellung die Kenntnis von den Zwecken der neuen Anstalt und die Theilnahme für dieselben in weiteren Kreisen anzuregen. Vor Allem aber möge der Herr seinen reichen Segen darauf ruhen lassen!

Magdeburg.

Deuschle.

II.

## Umschau auf dem Gebiete des Schulturnens.

Wer in den letzten Jahren Gelegenheit und Veranlassung gehaht hat, einen Blick zu werfen auf den Stand, den allmählich das Turnen, namentlich an unseren höheren Lehranstalten, eingenommen hat, der wird gefunden haben, dass es nicht an Zeichen eines erwachenden Interesses für dasselbe und an Aeusserungen neubeginnenden Lebens in demselben fehlt. "Das Turnen gehört der Schule an; es ist ein wesentlicher Bestandtheil in der Erziehung unserer Jugend; es ist auss engste mit der Schule, nicht bloß räumlich, sondern seiner ganzen Gestaltung und Organisation nach zu verbinden; es ist nach methodischen Grundsätzen im Einklange mit den in allen Disciplinen des Unterrichts geltenden Maximen zu lehren; es ist zu entsernen von allem blos äußerlichen Getreibe, von aller Kunststückmacherei und Athletik, und lediglich auf das zu beziehen, was Körper und Geist wahrhaft bildet; es ist auf eine wissenschaftliche, auf eine streng sittliche Basis zu stellen!" - Das sind Forderungen, welche in unseren Tagen von Behörden, von Direktoren der höheren Lehranstalten, von einem guten Theile der Fachlehrer selbst ausgesprochen werden und ihren Wiederhall in den verschiedensten Kreisen finden, namentlich aber auch von vielen Eltern der Schüler unserer höberen Lehranstalten mit Freuden gehört und gebilligt werden.

Und in der That, es fehlt jetzt schon nicht mehr an Orten, wo, diesen Forderungen entsprechend, das Turnen gewürdigt und geordnet worden ist, und wo jetzt schon sich der Nutzen eines solchen Betrie-

bes des Turnens klar und unzweiselhaft herausstellt.

Sei es mir im Nachfolgenden vergönnt, den Blick der Leser dieser Zeitschrift auf solche Erscheinungen binzulenken, um mit mir zu erkennen, wo solches Leben sich regt und wo man dem Bessern nachstrebt.

Den öffentlichen Rechenschaftsbericht über ihre Thätigkeit geben die Gymnasien, Realschulen etc. durch ihre Programme. Eine reiche Zahl derselben ist mir in den letzten Jabren durch die Hände gegangen, und mit Begierde habe ich danach gesucht, aus denselben zu erkennen, wie es mit der Sacho des Turnens an diesen Anstalten bestellt ist. Das gab im Ganzen aber nur eine geringe Ausbeute; denn in vielen in- und ausländischen Programmen ist entweder des Turnens unter den Unterrichtsobjecten gar keine Erwähnung gescheben, oder es geschieht doch mit so kurzen Worten, dass dadurch eben nur das Vorhandensein eines so wichtigen Unterrichtsgegenstandes constatirt wird, wie und auf welche Weise dafür aber gesorgt wird, durchaus nicht ersehen werden kann. - Das ist ein Unrecht, was man an der ganzen Sache begeht, und auf welches ich mir hiermit hinzuweisen gestatten möchte; man schadet dadurch dem Turnen in den Augen der Schüler und der Eltern, ja wohl auch in der Anerkennung, die es bei dem gesammten Lebrercollegio baben sollte. Wir wissen recht wohl, dass über das Turnen selbst an manchen Orten sich nicht gerade viel sagen läßt, da man sich eben vielfach noch damit begnügt, Mittwoch und Sonnabend Nachmittag die Schüler auf den Turnplatz zu schicken, sich dann aber weiter nicht viel um dieselben und ihr Turnen bekümmert; ist ja doch äußerlich den Forderungen der Schulordnung genügt worden!

Nur bie und da ist aus den Programmen ersichtlich, dass dem Turnunterrichte selbst ein bestimmtes System und eine Methode zum Grunde liegt, dass für verschiedene Schülerabtheilungen auch verschiedene Uebungsgattungen und Uebungsarten nothwendig sind; dass man danach trachtet, die verschiedenen Klassen der Schüler auch beim Turnunterricht auseinander zu halten und nach Maassgabe der geistigen und körperlichen Entwickelung zweckentsprechend zu beschäftigen: es sind nur wenige Orte, von welchen solche Kunde durch die Programme zu uns gedrungen ist. Früherhin stand allerdings das Turnen außerhalb der Schule; — jetzt soll es aber nicht mehr so sein; die Isolirtheit ist ausgehoben, so will es ja namentlich unsere höchste Schulbehörde: und darum möchte ich recht dringend dazu aussordern, dem Turnen auch in den Programmen sein Plätzchen zu gönnen, denn daraus werden ihm Vortheile erwachsen, die jeder Lehrer, der überhaupt danach strebt, in seinem Fache das Beste zu finden und zu thun, kennt und weiße.

Auch bier ist schon mehrmals davon die Rede gewesen, dass für die Neugestaltung des Gymnasialunterrichtes an unseren Schulen zweierlei Aussaungen und Vertretungen der Sache maassgehend geworden sind, das Schulturnen, zunächst angeregt und entwickelt durch Ad. Spiess, und die pädagogische Gymnastik nach dem System der ratio-

nellen Gymnastik nach Ling-Rothstein.

Während früher in der Schweiz (Burgdorf, Basel), dann seit 1848 in Darmstadt durch Spiess selbst und demnächst in Frankfurt a. M. und Oldenburg, danach im Königreich Sachsen die erstere dieser beiden Auffassungen officiell zur Geltung gekommen ist, hat sich in Preussen seit 1851 die oberste Unterrichtsbehörde für eine angemessene Berücksichtigung des Systems von Ling bei der Begründung und dem Aufbau des Turnunterrichtes ausgesprochen, aber doch auch der andern zur Geltung gekommenen Ansicht insofern Bedeutung und Anwendung zuerkannt, als in den Regulativen vom 1., 2., 3. October 1854 für den Seminarunterricht ausdrücklich von einer umsichtigen Anwendung des Ling'schen und Spiess'schen Systems als beilbringend für diesen Unterricht die Rede ist. Wir irren uns daber wohl in keinem Falle, wenn wir die Absicht unserer Regierung dabin gehend erkennen, dass von den beiden Systemen das Ling'sche die sachlich wissenschaftliche Begründung am klarsten ausspricht und somit den Ausgangspunkt giebt, wogegen die Spiess'sche Methode die für unsere Schulen zweckmäseigste Anweisung giebt, wie das Uebungsmaterial, auf eine geistige, lebendige, wahrhaft ich rhafte Weise am vortheilhaftesten mit gleicher Befriedigung stir Lehrer und Schüler verbunden, unterrichtlich gehandhabt werden solle; beide Systeme also, mit einander verbunden, uns zu einer Auffassung und Behandlung des Turnunterrichts führen sollen, wie er nach allen Seiten bin den Anforderungen unserer Tage genügen kann.

Zu der durch Spiels vermittelten Auffassungsweise des Turnens hat sich in neuerer Zeit die Württembergische Regierung bekannt, indem sie zwei Sachverständige, die Professoren Schmid und Adam, zur Prüfung dieser Angelegenheit nach Darmstadt gesandt und in Folge dessen mittelst Erlasses vom 7. April 1855 sich dahin ausgesprochen hat:

das das Turnen überhaupt als ein Mittel zur Erziehung betrachtet werden müsse, dass es daher mit dem gesammten Schulorganismus enger als bisher zu verbinden sei, dass die Schüler der verschiedenen Klassen auch als besondere Abtheilungen beim Turnen zu beschäftigen seien, dass in der Spiess'schen Methode mit Recht ein solches Gewicht auf die Gemeinsamkeit der Uebungen gelegt wird, weil darin vor Allem eine Schule der Ausmerksamkeit und des präcisen Gehorsams zu sinden ist; dass serner nicht einseitig auf blos sorcirte Leistungen behufs der Daratellung von Kunst-, Schau- und Kraststücken (namentlich am Reck und Barren), sondern auf Ge-

wandtheit und Anstand der Bewegungen gesehen werden müsse. Der Schulaufsichtsbehörde wird daher Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand empfohlen und weiterer Bericht erwartet. — (Siehe: Neue Jahrbücher für die Turnkunst I, S. 379 ff.)

Auch in Baiern hat man sich schon längere Zeit dieser Aussaung zugewandt, da man schon 1853 darauf ausging, das Turnen nach Spiess als obligaten Schulgegenstand zu behandeln, und demgemäß die Vorschläge Seitens der dabei Betheiligten gemacht wurden. Allein die revidirte Schulordnung der lateinischen Schulen vom 24. Februar 1854 stellte von Neuem das Turnen in alter Weise in die Wilkühr des Einzelnen, wenn es darin heist:

Unterricht im Gesange, im Zeichnen, im Turnen und Schwimmen wird nach Maassgabe des Begehrens, der Mittel und Gelegenheit ertheilt.

Um so erfreulicher aber ist es, neuerdings Stimmen aus Baiern zu bören, welche etwas Anderes fordern, wie wir denn im dritten Hefte des Repertoriums der pädagogischen Journalistik und Literatur, redigirt von Heindl, einen Aufsatz finden: "Vorschläge für eine gedeiblichere Entwickelung des Turnens von J. Lautenhammer", welcher der Auffassung und Durchführung des Turnens nach Spiels entschieden das Wort redet. Hierin wird namentlich verlangt, das Niemand Turnunterricht ertheilen solle, der nicht vorher seine Befähigung dazu erworben und nachgewiesen; dass die Uebungsplätze bei den Schulen gelegen sein müsten; dass ein bestimmtes System, dort das von Spiess, dem Unterricht zu Grunde gelegt werden solle, und dass - eine sehr wichtige Forderung - jährliche Inspectionsreisen von einem vollständigen Sachkenner, der aber auch höhere wissenschaftliche Bildung besitze, unternommen werden sollten, damit die von der Königl. Regierung angeordneten Bestimmungen pünktlich erfüllt würden und auf solche Weise Einbeit in den Betrieh des Unterrichts komme 1).

Wie heilbringend solche Einrichtung sei, das beweist sich im Königreich Sachsen, wo der Director der Königl. Turnlehrerbildungsanstalt solche Inspectionsreisen abhält und durch eigene Anschauung etc. viel besser den wahren Zustand des Turnunterrichtes und seiner Einrichtungen kennen lernt, als solches aus den Berichten der resp. Directoren etc. geschehen kann, die hei aller Liebe zur Sache doch die Details nicht so kennen können, wie sie dem Manne von Fach gegenwärtig sein werden, der dann auch durch eigenen Unterricht und Rücksprache zur Belehrung derjenigen Lehrer, welche den neuern Stand der ganzen Angelegenheit und die Forderungen der Jetztzeit entweder gar nicht oder doch nur mangelhaft kennen, wesentlich mit beitragen kann. Wie vortheilhaft es auch für die Schüler ist, wenn sie sehen, dass man solche Ausmerksamkeit dem Turnen schenkt, ist ebenfalls leicht zu erkennen, sobald nur einmal etwas der Art geschieht.

In Hannover findet gleichfalls eine solche Einrichtung Statt, indem alljährlich der Turnlehrer Metz auf 8 Tage und länger an einzelnen Or-

<sup>1)</sup> Eine solche Einrichtung bestand für Preußen zu der Zeit, als Professor Maßmann der Leitung des Turnwesens vorstand. Seine Reisen in den Jahren 1844, 45, 46 etc. sollten das bewirken, was oben ausgesprochen ist. Für Berlin ward ihm ein ganz bestimmter Austrag in dieser VVeise gegeben und seine Thätigkeit in der Instruction vom 6. August 1847 ganz genau bezeichnet. — Auf die Nothwendigkeit solcher Einrichtung weiset uns vielerlei hin, wir dürsen nur an die später noch zu berührenden Vorgänge in Berlin denken.

ten sich aufhält, um durch Belehrungen, Vorunterrichten etc. Einheit, Leben und neue Anregungen in den Betrieb des Turnens zu bringen.

Ebenso erfreulich ist es, zu erfahren, dass im April 1856 von dem Landtage zu Weimar dem Großherzoglichen Ministerium eine Summe zur Einführung gymnastischer Uebungen auf den Seminaren nach dem Spieseschen Systeme zur Verfügung gestellt wurde.

Das alles sind entschiedene Beweise davon, dass man den Werth und die Bedeutung des Turnens mehr und mehr erkennt, und dass man nach dem rechten Wege sucht, auf welchem das Turnen zu seiner wahren Bedeutung allein gelangen kann, was dann vor Allem geschehen wird, wenn man es loslöset von aller Zugehörigkeit mit Anstalten, die der Schule fern stehen, und es immer enger und enger in den Plan und Bereich der Schule hineinstellt. - Und wo man so für das Turnen thätig gewesen, da baben auch die Früchte und Erfolge nicht auf sich warten lassen. In Darmstadt, in Dresden, in Frankfurt a. M. hat man schon zu verschiedenen Malen den Behörden und dem sich dafür interessirenden Publicum gezeigt, was man mit dem Turnunterricht anstrebe, und sowohl die Turnprüfungen an den erstgenannten Orten, die man jedoch ja nicht verwechseln wolle mit Turnfesten oder Schauturnen, wie sie wol von Turngemeinden und Vereinen veranstaltet werden, haben sich des ungetheilten Beifalls der Zuschauenden zu erfreuen gehabt, so wie gleichermaßen der Vorführung im Schulturnen durch Dr. Weismann, wie solche bei der Lehrerversammlung 1857 in Frankfurt a. M. Statt gefunden hat, die Anerkennung und der Beifall der versammelten Schulmänner in hohem Grade zu Theil geworden ist.

Blicken wir nun nach diesen Mittheilungen auf Preußen und was daselbst für das Turnen geschehen ist, so missen wir mit Freuden anerkennen, daß es an Eiser und Thätigkeit für die Sache nicht gesehlt hat.

Wir besitzen bekanntlich seit 1851 eine Centralturnanstalt zur Aushildung von Lehrern in den Leibesübungen; dieselbe hat eine reichliche Ausstattung in Localitäten, Lehrkräften, Bibliothek etc. erhalten; jetzt ist ihr auch siir die Civilabtbeilung das geworden, was noch bisher sehlte, ein Fonds nämlich zur Unterstützung solcher junger Männer, welche den Cursus in derselben durchmachen, so dass, je nach den Verbältnissen, monatliche Unterstützungen von 10 bis 16 Thlrn. daraus gezahlt werden können. Freuen wir uns daher ausrichtig der Liberalität unserer Regierung, die, ohne irgend eine Verpflichtung dasür äußerlich auszulegen, außer dem vollkommen freien Unterrichte auch noch die Mittel zu einer bescheidenen Existenz oder wenigstens eine Beibülse dazu dem gewährt, der durch Betheiligung an einem solchen Cursus eine Ausbildung auch aus diesem Gebiete in vortheilhaster Weise sich anzueignen Gelegenheit findet. Die Summe betrug nach dem Budget sür 1857 864 Thlr.

Diese Anstalt hat bereits sechs solche Curse absolvirt und steht gegenwärtig in ihrem siebenten. An diesen Cursen haben im Ganzen 65 Lebrer und Candidaten des Schulamtes Theil genommen, von welchen jedoch 6 nur eine kürzere Zeit, nämlich drei Monate, in der Anstalt verweilten. Die Zahl derer, welche sich an dem Unterrichte bisher betheiligt haben, vertbeilt sich auf die einzelnen Provinzen so, dass

| auf | Preussen    |   | • | • |   | 3  |
|-----|-------------|---|---|---|---|----|
| •   | Pommern .   |   | • | • |   | 1  |
| •   | Brandenburg | • | • | • | • | 21 |
|     | Sachsen     |   |   |   |   | 16 |
|     | D           |   |   |   |   | 9  |

| auf | Schlesien        |   |   | 10 |
|-----|------------------|---|---|----|
| -   | Westphalen       | • | • | 2  |
| •   | die Rheinprovinz |   |   | 3  |

kommen. Gegenwärtig nehmen 9 Eleven an dem Cursus Theil.

Die Zahl von 18 Eleven (auf so viele ist nämlich, entsprechend der gleichen Zahl der zur Anstalt commandirten Officiere aus der ganzen Armee, von Haus aus als Maximum gerechnet) ist noch in keinem Cursus erreicht worden. Um das aber auch noch zu ermöglichen, und weil sich erfahrungsmässig gezeigt hat, das namentlich bereits im Amte stehende Lebrer schwer länger als ein Semester von ihren Anstalten entbehrt werden können, ist mit dem am 1. October v. J. beginnenden Cursus die Dauer desselben von 9 auf 6 Monate herabgesetzt worden. Ein Zusammendrängen des Unterrichts bei einer jetzt in den meisten Fällen vorhandenen turnerischen Vorbildung, sowohl im praktischen wie theoretischen Theile desselben, wird es möglich machen, den Eleven auch in der kürzern Zeit eine solche Ausbildung zu geben, dass sie den von der Schule an sie zu stellenden Forderungen als Turnlehrer werden entsprechen können. Von den aus der Anstalt bereits ausgeschiedenen und als qualificirt erachteten Lehrern haben die meisten eine eutsprechende Thätigkeit auch beim Turnunterricht an höheren Unterrichtsanstalten gefunden, wenn gleich auch Einzelne, und namentlich solche, die ohne innern Beruf dazu gekommen waren, nach dem Austritte aus der Anstalt jede weitere Beziehung zum Turnfache aufgegeben haben. Möchten nur immer mehr jüngere Lehrer und Schulamtscandidaten sich von Innen beraus dazu getrieben fühlen, ein halbes Jahr auch der Ausbildung für den Unterricht im Turnen zu widmen, eine Zeit, die gerade auch in körperlicher Beziehung siir den Einen oder Andern segensreich wirken kann und den Lehrer mit der Handhabung einer Disciplin vertraut macht, welche sür die gesammte Schulordnung von wesentlichem Belang ist.

Hoffentlich ist auch bei uns die Zeit nicht mehr fern, wo jeder Lebrer, der diesen Unterrichtsgegenstand übernehmen soll, seine Qualification sowohl in wissenschaftlicher, wie namentlich technischer und pädagogischer Hinsicht wird nachgewiesen haben müssen. Sach sen hat bereits einen solchen Vorgang gemacht, und es wird das für die ganze Angelegenheit gewifs nicht unerspriefslich sein. Ist doch auch bei uns schon für Turnlehrerinnen eine solche Bestimmung gegeben, indem mittelst Bekanntmachung vom 23. Januar 1857 eine Commission zur Abhaltung von Prüfungen für Turnlehrerinnen eingesetzt ist, bestehend aus dem Departementsrath des Königlichen Schulcollegii, dem Hauptmann Rothstein und dem Kreisphysikus a. D. Dr. Neumann. Nur hereits pädagogisch gepriifte Lehrerinnen können solcher Prüfung sich unterwerfen; welche Forderungen an dieselben gemacht werden sollen, ist nicht öffentlich bekannt gemacht worden, weshalb es denn auch bis jetzt misslich mit der Vorhereitung von Lehrerinnen auf diese Prüfung aussicht; denn eine Ausbildung in einem Kursaal und die dort etwa getriebene pädagogische Gymnastik dürste denn doch in keiner Weise dem geniigen, was heut zu Tage von einem ordentlichen Turnunterrichte, wie er an Schulen zu ertheilen ist, gefordert wird. Was überhaupt den Turnunterricht der Mädchen betrifft, so meint man vielfach, es dürse derselbe nur von Frauen ertheilt werden, eine Ansicht, der ich durchaus nicht beistimme, sondern im Gegentheil glaube, dass derselbe mit rechtem Erfolge auf die Dauer nur von einem Lehrer werde geleitet werden können. Meint man etwa, dass aus Schicklichkeitsrücksichten eine weibliche Leitung bei diesem Unterrichte stattfinden müsse, so erwidern wir, dass dann eben der Unterricht seiner ganzen Anlage nach

kein pädagogischer sein wird; bei der Heilgymnastik versteht sich's von selbst, dass weibliche Gymnasten thätig sind; aber die Turnkunst hat alle solche Bewegungsformen aus dem Gebiete der weiblichen pädagogischen Gymnastik (oder dem Mädchenturnen) auszuscheiden, welche inendwie anstößig sind und das weibliche Zartgefühl beleidigen können. und es bleibt doch noch ein reiches Material vorhanden, um eine wahrhast turnerische Ausbildung zu erzielen. Man sehe nur bei Spiess nach, man vergleiche "Kloss weibliche Turnkunst", auf welche ich schon früher hier aufmerksam machte, welche Fülle von Uehungen noch bleibt, wenn eben sorglich gesichtet wird. Sodann dürfte aber auch die physische und besonders Lungenkraft einer Lehrerin nicht ausreichen, eine ganze Klasse (ich denke dabei an die Fülle vieler unserer öffentlichen Mädchenschulen) beim Turnunterrichte zu leiten und zugleich die nöthigen Uebungsformen vorzuzeigen. Turnen erzeugt Leben und muß lebendig und mit Rührigkeit betrieben werden; es macht daher auch gesteigerte Anforderungen an die Kraft des Unterrichtenden, und daher wird unserer Ansicht nach dieser Unterrichtsgegenstand vorzugsweise den Männern überlassen bleiben müssen. Auch das möchte nicht zu übersehen sein, dass es dem Gefühle Vieler widerstrehend ist, ein erwachsenes Frauenzimmer, wohl gar in einer besonderen Turnkleidung (Blouse und Girtel), in hestiger Bewegung, namentlich springend, lausend, oder am Geräth hängend zu sehen, was doch beim Unterrichten povermeidlich ist, während solches auch den Mädchen Seitens des Mannes, sobald es in einer passenden Kleidung geschieht, nicht im geringsten auffallend erscheinen wird.

Werfen wir nun einen Blick auf den Gang, den das Turnen an den Schulen genommen hat, so dürfte hier wohl zunächst von Berlin selbst zu reden sein, welches ja von jeher in gewissem Sinne ein Mittelpunkt für diese Angelegenheit gewesen ist und auch neuerdings davon mancherlei hat reden machen.

Bekanntlich hatte Berlin seit den Jahren 1844 und 46 drei große Turnplätze, den in der Hasenhaide, den vor dem schlesischen Thore und den bei Moabit. Auf diesen Plätzen turnten die Schüler der Königlichen und städtischen höheren Lehranstalten, so dass auf ersterem das Königl. Friedrich-Wilhelms-Gymnasium, die Königl. Real- und Vorschule, das französische Gymnasium und ein paar Jahre bindurch auch die Schiller des Joachimsthalschen Gymnasii, auf den beiden andern aber die Schüler der höheren städtischen Lehranstalten nach eigener Auswahl des einen der beiden Plätze an den Mittwoch und Sonnabend Nachmittagen unter Leitung je eines Lehrers für jeden Platz mit allerlei Turnübungen beschäftigt wurden. Nachdem aber an höchster Stelle die Benutzung der großen, entfernt von der Stadt gelegenen Turnplätze als bedenklich und fraglich erschienen war und demgemäs an den Königl. Anstalten etwanige Aenderungen in Ueberlegung genommen wurden, an welchen Anstalten sich das ganze Turnen aber schon von vorn herein enger an den anzen Organismus derselben anlehnte, als dies bei der Mischung der Schüler auf den andern großen Plätzen sein konnte: ertheilte die Königl. Schul-Aufsichtsbehörde den städtischen Schulbehörden den Auftrag, über Turnwesen der städtischen Anstalten zu berichten, in Folge dessen de Verbandlungen stattfanden, deren Ergebniss in unsern Zeitungen seiner Zeit auch mehrfach besprochen worden ist. Das Resultat derselben war:

Die großen, gemeinsamen Turnplätze sollen aufhören (wie denn der am schlesischen Thore bereits wirklich eingegangen ist); jede Schulanstalt soll ihren gesonderten Turnplatz und ihre eigene Turnzeit hahen, und der Unterricht selbst von der Schule in specielle Aufsicht genommen werden.

Demgemäß erhielten die Herren Direktoren Austrag, die Sache zu regehn, nachdem Seitens den Stadt die Summe von 4000 Thirn. zur Bestreitung der auflausenden Kosten ausgesetzt war. (Die Summe, welche durch das von allen Schülern sür die Turnzwecke zu entrichtende Turngeld von I Thir. jährlich, welches mit dem Schulgelde zugleich erhoben wird, auskommt, dürste wohl noch eine größere sein, wenn solche ganz, wie es bei dem Königl. Friedrich-Wilhelms-Gymnasio und den damit verhundenen Anstalten der Fall ist, wo auch die etwa vorkommenden Ersparnisse des einen Jahres dem ganzen Turnsonds zu Gute kommen, dassir verwandt würden, was hier non eben nicht zu geschehen scheint.)

Die Anstalten, welche nun getroffen wurden, waren verschiedener Art; sie hatten alle das Gute, dass sich die Schule selbst um das Turnen ihrer Schüler bekümmerte, wie es his dahin nirgends fast geschehen war, aber auch kaum geschehen konnte. Theils behielt man die früheren Lehrer bei, theils traten neue an deren Stelle; einige Anstalten führten ein Klassenturnen ein, andere blieben dabei, sämmtliche Schüler zugleich turnen zu lassen; die Turnstunden wurden theils von den ganzen Nachmittagen verlegt und als tägliche Eckstunden Vor- und Nachmittags in den Lectionsplan gestellt, theils blieb man bei der früheren Turnzeit. Unserer Ueberzengung nach war die Louisenstädtische Realschule die einzige, der es gelang, sofort ein geordnetes Klassenturnen durchzuführen; drei Lehrer nahmen den Unterricht in den verschiedenen Klassen auf; der Turnplatz liegt unmittelbar am Hause, und so konnte denn auch sogleich jede Klasse in der ihr gehührenden Weise in die Sache hineingeführt werden. Da ist denn auch in der That ein recht erfreuliches Resultat gewonnen worden, und es ist, worauf ich besonderes Gewicht legen müchte. Seitens der dabei betheiligten Lehrer die Zweckmässigkeit und Durchsihrbarkeit der neuern Methode, wie solche von den Vertretern des Schulturnens gefordert wird, erkannt und in einer nun schon zweijährigen Praxis als bewährt gefunden worden.

Ilier wird das vollständig getrieben, wofür ich bereits ein paar Mal öffentliches Zeugnifs zu geben mich veranlaßt gesehen habe; es ist ohne meine unmittelbare Mitwirkung geschehen, und um so lieber und freudiger kann ich auf die sich darbietenden erfreulichen Resultate hinweisen. Ein Urtheil über den Stand des Turnens an einzelnen andern Anstalten mag ich mir gar nicht anmaßen, zumal ich nicht die Zeit habe, den Unterrichtsstunden an denselben beizuwohnen; wer aber ein Urtheil über den neuen Turnbetrich gewinnen will, wer es kennen lernen will, wie Schülerklassen von 50 his 60 Schülern von einem Lehrer, ohne Vorturner etc. in empriesalicher, Lehrer und Schüler erfreuender und für Zucht und Ordnung, Aufmerksamkeit, Präcision, Körper- und Geistesgewandtheit gleich wirksamer Weise zu unterrichten sind, der heauche. namentlich im Wintersemester, den Turnsaal des Herrn Kluge. Dieser Saal (Lindenstrafse No. 66) ist von Herrn Kluge auf das allerzweckmälsigste eingerichtet, mit Turngeräthen aller Art, namentlich mit Recken, Barren, Rundläufen (Streckschaukeln), einem sehr praktisch eingerichteten Stangengerüste, mit Leitern etc. ausgestattet, wodurch es ehen möglich wird, das das Turnen in wahrhaft unterrichtlicher Weise, gleichweit entfernt von jeder rohen, auf Kunst- und Schaustlicke gerichteten Betreibung desselben, aber auch ebenso weit entfernt von jedem todten, steifen, Lehrer und Schüler einengenden und zwängenden Betriebe dieses Unterrichtsgegenstandes, der nun für unsere Schüler ein rechtes Lebenselement wird und bei consequentem Festhalten an dem einmal eingeschlagenen Wege immer mehr werden muss, sich gestalten kann.

Den Turnsaal des Herrn Kluge benutzt auch das Königl. Friedrich-Wilhelms-Gymnasium und die damit verbundenen Au-

stalten zeitweilig miethsweise. Die Hoffnung, für diese Anstalten ein eigenes Turnhaus zu erbauen, ist einstweilen noch hinausgeschoben; hoffentlich nicht in eine zu ferne Zukunft! —

Mit diesen Aenderungen im Gange des hiesigen Turnwesens hing ziemlich genau die Gründung eines Vereins zusammen, der im October 1856 vorbereitet und hald darauf ins Leben gerufen ward. Berlin zählt einige 30 Lehrer, welche Turnunterricht an verschiedenen Anstalten ertheilen. Die wenigsten von diesen hatten Gelegenheit, sich in ihrer unterrichtlichen Thätigkeit kennen zu lernen, und doch sollten sie dasselbe Werk treiben, zu dem jeder fast auf eine besondere Weise sich vorbereitet hatte. Da schien es mir und einigen Freunden zweckmäßig, eine Vereinigung berbeizusühren, in welcher, neben persönlicher Bekanntschaft, Gelegenheit geboten werde, Alles, was auf dem Gebiete des Schulturnens in Theorie und Praxis Neues und Wichtiges sich ereigne, kennen zu-lernen, zu besprechen und daraus Nutzen für die eigene Thätigkeit zu zichen. Der Plan ward gebilligt, ein Verein von mehr als 24 Mitgliedern gehildet und die Thätigkeit sofort begonnen. Am Schlusse des vorigen Jahres konnten wir das erste Jahresfest des Vereins mit einem Rückblick auf seine Thätigkeit begehen und dankbar bekennen, dass wir nicht obne Nutzen und ohne Erfolg gearbeitet batten. Längere und kürzere Vorträge, Mittheilungen aus dem Bereiche des Schulturnens, gegenseitige Besprechungen, auch praktische Uebungen nahmen unsere Thätigkeit in Anspruch, und es ist unzweiselhaft, dass größere Klarheit, Bestimmtheit und Entschiedenlicit in Aussaung und Durchführung dieses Unterrichtsgegenstaudes erzielt worden ist. Ohne amtliche Befugniss zu haben, kann dieser Verein durch seine Thätigkeit einigermaßen den Mangel einer einheitlichen Leitung des Turnwesens ersetzen, wie solche durch einen einzelnen Mann, der jedenfalls selbst Schulmann, mit dem ganzen Material des Turnunterrichts vollkommen vertraut, durch Aussicht über den Betrieb und die äußeren Einrichtungen, durch Rücksprache und Verhandlung mit den Behörden, so aber auch durch Anweisung in der zweckmäßigsten Methode, durch eigenes Vorunterrichten zum Nutzen der Lehrer erzielt und herbeigeführt werden könnte. Selbst die äußeren Einrichtungen füra Turnen müßten der Begutachtung eines aolchen Sachverständigen vorgelegt werden, um mancherlei Verfehltes, ja absolut Falsches Doch das ist ja eben Sache der Organisation von Oben; ich weise nur darauf bin, dass ein Bedürfniss dazu wirklich vorhan-

Wenn hier nun in Berlin etwas in der Angelegenheit des Turnens xum Bessern hin geschehen ist, so hat das seinen Grund darin, dass an betreffender und entscheidender Stelle ein Interesse und demgemäßes Vorgehen in der Sache zu finden ist. Allein so ist's nicht überall. Gerade an den entscheidenden Stellen findet sich noch oft Bedenklichkeit, Zweii fel mancher Art; man weiß nicht recht, wie man mit der ganzen Sache dan ist; es schlt oft auch nur an der treibenden Persönlichkeit, und ther geschieht denn auch noch so wenig ernstlich dafür. Möchte doch id überall, wie hier, ein Anfang zum Bessern gemacht werden! Das Turnen hat für uns bereits eine Geschichte; wir haben Perioden deswhen, auf die wir mit Befriedigung hinblicken können; mancherlei Verirungen, in die einzelne Persönlichkeiten und ihr Anhang gerathen, solluns nicht dahin führen, die ganze Sacho wie eine Thorheit und Alberaheit, oder wohl gar wie etwas Gefährliches, Verbrecherisches hinzustellen. Die Kämpfe, welche die Sache jetzt schon durchgemacht, und durch welche sie bei uns eine entschieden volksthümliche Gestalt gewonnen hat, sichern ihr aber auch eine Zukunft, und man wird die aitliche und geistige Bedeutung des Turnens in unserem ganzen Erziehungswerke dann erst gehörig erkennen, wenn man unter umsichtigster Leitung und Ueberwachung von Oben herab ihm die Möglichkeit einer selbständigen Entwickelung gewährt. Möge diese Zeit bald kommen! —

Sei es mir nun noch vergönnt, in Kurzem auf die fürs Turnen entwickelte literarische Thätigkeit hinzuweisen und auf Einzelnes aufmerksam zu machen.

Zunächst treten droi Zeitschriften hervor, welche zum Theil schon mehrere Jahrgänge zählen; ich nenne:

1) Das Athenäum für rationelle Gymnastik, herausgegeben von Hg. Rothstein. Berlin, Schröder.

2) Die neuen Jahrbücher für die Turnkunst, herausgegeben von Kloss. Dresden, Schönfeld's Buchhandlung; und:

3) Die deutsche Turnzeitung. Blätter für die Interessen des gesammten-Turnwesens, redigirt von Max Rose. Leipzig, Ernst Keil.

Die beiden ersteren gind es vorzugsweise, auf welche hier hinzuweisen ist, da die letztere die Interessen der Turnvereine hauptsächlich vertritt, auch das Feuerlöschwesen in ihren Kreis mit hineinzicht, weshalb ich mich mit der bloßen Nennung dieser Zeitschrift, die übrigens Manches, was auch den Lehrer näher berührt, enthält, begnüge.

Das Athenäum für rationelle Gymnastik, seit 1854 von Hauptmann Rothstein und Dr. Neumann gemeinschaftlich, seit 1856 von dem ersteren allein herausgegeben, hat mit seinem 1857 vollendeten 4ten Jahrgange vorläufig zu erscheinen aufgehört, wegen anderweitiger Beschäftigung des Herrn Herausgebers, wie er solches im letzten Hefte des 4ten Jahrganges erklärt.

Das Athenäum sollte nach der Erklärung der Herren Herausgeber sich eigens mit allen auf die Gymnastik Bezug habenden Fragen heschäftigen, zu einer recht vielseitigen Besprechung der Sache Gelegenheit bieten, die Erfahrungen aus der Praxis sammeln und zur Kunde bringen und die Beziehungen der Gymnastik zu anderen Kunst- und Wissenschaftsgebieten so wie zu den verschiedenen Lebensverhältnissen unterhalten (Athen. I, S. 3).

Demzusolge bieten die erschienenen vier Jahrgänge eine Anzahl von Aussätzen, namentlich aus der Feder Rothstein's, die theils theoretische Auseinandersetzungen enthalten, theils Gegenstände mehr praktischer Art berühren; zum Theil aber seinen sonstigen schriftstellerischen Arbeiten entlehnt oder für dieselben späterhin verwerthet worden sind. Dann finden sich eine Menge von Berichten über Heilinstitute, in welchen man das System der Heilgymnastik nach Ling zum Grunde gelegt hat; dann Beurtheilungen von Schriftwerken, und endlich vermischte Mittheilungen aus dem Gebiete der Heil- und pädagogischen Gymnastik.

Wenn nun aber das Athenäum, über dessen Abnehmerzahl mir freilich Nichts bekannt ist, weder in pädagogischen Kreisen, noch in
den Turnvereinen und Gemeinden etc. wenig bekannt ist und auch
dort wenig Einfluß geübt hat, so liegt das in einer gewissen Einseitigkeit der Richtung, welche freilich schon von vorn herein in dem Titel
der Zeitschrift zu finden ist. Es ist bekannt, daß Herr Rothstein in
seinen Schriften einen sehr prägnanten Unterschied macht zwischen Gymnastik und Turnkunst, welche letztere häufig noch mit allerlei Beiwörtern geschmückt wird, die nicht dazu angethan sind, den Freunden
des Turnens, wie man solches von Anfang an, seit jenes Wort in
Deutschland in Gebrauch und zu Ehren gekommen ist, verstanden, ein
besonderes Vertrauen gegen das einzuflößen, was von solcher Stelle ausgeht. Demzufolge werden denn auch sogenannte turnerische Bestrebungen mehr und mehr ignorirt, und doch ist es eine nicht hinwegzuleng-

nende Thatsache, das das Turnen einmal in bestimmten Formen und Ansichten bei uns so festgewurzelt ist, dass man, will man etwas Neues bringen, durchaus auf das bereits Vorhandene eingehen und darauf Rücksicht nehmen muss. Ich möchte sagen, es ist schon eine bekannte Klugbeitsregel, dass man so mit Einführung alles Neuen verfährt, um sich vielerlei Unannehmlichkeiten zu ersparen. Das Athenäum bat nun dem Turnen gegenüber eine solche Stellung eingenommen; seine Mitarbeiter gehören alle der Richtung der Herren Herausgeber an, und so ist es denn gekommen, dass es eine mehr isolirte Stellung eingenommen hat, und dass viele Erfahrungen, Anschauungen, Ansichten auch von einem etwas andern Standpunkte als dem der Herren Herausgeber in demselben keine Vertretung gesunden haben. Ich glaube, es hätte diese Zeitschrift eine nicht unerhebliche Wirksamkeit auch in den oben berührten Kreisen finden können, hätte sie sich mehr verallgemeinert, dadurch, dass sie als Organ einer Gymnastik sich gezeigt, wie solche von jeher in Deutschland ein Bedürfniss und namentlich in der Gutsmuth'schen Aufsasung bereits vorbereitet und begründet zu finden ist. Die rationelle Gymnastik, auf das Ling'sche System gegründet, kann und soll Ausgangspunkt sein, aber sie soll sich nicht einseitig abschließen, sondern namentlich in praxi offene Augen haben für das Gute, was auf anderem Boden gewachsen und als gut bereits bewährt ist. Denkenden Lehrern der Turnkunst können übrigens manche Aufsätze des Athenäums recht angelegentlich empfohlen werden, sie werden zu weiterem Forschen anregen und manchen Stoff zu weiterer Ausarbeitung darbieten.

Die neuen Jahrbiicher für die Turnkunst, seit 1855 durch Direktor Kloss in Dresden herausgegeben, nehmen dagegen unser Interesse in besonderem Maasse in Anspruch, als sie, treu dem von ihnen sich gesteckten Ziele, nach möglichster Reichhaltigkeit und innerer Tüchtigkeit streben und für die Entwickelung des Schulturnens nicht ohne Erfolg wirken. Im Juli 1855 habe ich die Ausmerksamkeit der Lehrer dieser Zeitschrift auf die neuen Jahrbücher hinzulenken gesucht, und wenn ich damals nur den Inhalt des ersten Hestes von Band I. übersehen konnte, so liegen jetzt schon 3 Jahrgänge vor, die ein reiches Ma-

terial, namentlich rücksichtlich des Schulturnens, uns bieten.

Neue Mitarbeiter sind zu den ersten hinzugetreten; leider ist Ad. Spiels, dessen Thätigkeit an diesem Werke eine so wichtige und erwünschte sein mußte, nicht im Stande gewesen, weiter dassir thätig zu sein; müssen wir doch fürchten, den verehrten Mann, dem die ganze Turnsache so unendlichen Dank schuldet, in Folge eines Brustleidens

uns bald ganz entzogen zu sehen.

Größere und kleinere Aufsätze, Mittheilungen aus allen Gebieten der Turnkunst und des Turnbetriebes, Besprechungen der verschiedensten Schriftwerke und endlich sehr zahlreiche Original- und andere Berichte über die Thätigkeit fürs Turnen im In- und Auslande machen die neuen Jahrbücher zu einem Sprechsaal für Alles, was die Turnsache angebt. Des Herrn Herausgebers und seiner Mitarbeiter Anstrengung ist es gelangen, den neuen Jahrbüchern einen dauernden Werth und hoffentlich auch dauerndes Erscheinen zu sichern.

Um die Aufmerksamkeit der betreffenden Lehrer auf diese Zeitschrift

za lenken, nenne ich einige der darin enthaltenen Aufsätze:

## Band I:

Die Turnkunst und die Schule von Spiess.

Kurzer Ueberblick über die Entwickelung des deutschen Schulturnens von Gutsmuths bis auf die neuste Zeit von Wassmannsdorf.

#### Band II:

Zur Methodik des Turpunterrichts von Lion.

Turnen oder Exercieren? von Kloss.

Ueber die Nothwendigkeit und Dringlichkeit der Umgestaltung unserer bisherigen Turnweise von Kawerau.

#### Band III:

Zur Turnsprache, mit besonderer Beziehung auf die schwedische Gymnastik, von Wassmannsdorf.

Die Turnvereine der Griechen von Meyer.

Die Entwickelung einer weiblichen Turnkunst unter den Culturverbältnissen der neuern Zeit von Kloss.

Die Gymnastik der Römer von Meyer.

Zur Methodik des Turnunterrichts von Lion.

Ueher Versöhnung von Theorie und Praxis im Leibesunterrichte von Badewitz.

Jedem Lehrer der Turnkunst ist es auss dringendste anzurathen, Kenntnis von diesen Jahrhüchern zu nehmen; in ihnen kommt Alles, was sür den Unterricht von Wichtigkeit ist, zur Sprache, die neu erscheinenden Werke werden baldigst besprochen, und wird es dadurch dem Einzelnen möglich gemacht, im Zusammenhange zu bleiben mit Allem, was jetzt

auf diesem Gebiete Wichtiges und Neues geschieht.

Am rührigsten in Bezug auf schriftstellerische Thätigkeit baben sich bis jetzt die Anhäuger des Ling'schen Systems bewiesen. So
namentlich Dr. Neumann, der außer seinen früheren Schriften im Jahre
1855 "Das Muskelleben des Menschen in Beziehung auf Heilgymnastik
und Turnen" und 1857 sein "Lehrbuch der Leibesübung des Menschen
in Bezug auf Heilorganik (früher Heilgymnastik), Turnen und Diätetik"
herausgegeben hat, letzteres in 2 Bänden, wovon Theil I. allgemeine Bewegungsiehre und Körperstellungslehre, Theil II. die besondere Bewegungslehre des Menschenleibes enthält.

Wenn man einerseits den Fleis und die Ausdauer des Herrn Vers. bewundern muß, womit er, neben seiner Thätigkeit für sein beilgymnastisches Institut, in kurzer Zeit etliche, ziemlich starke Werke hat in die Oeffentlichkeit senden können, um durch dieselben für seine eigentbümliche Auffassung der Leibesübungen Propaganda zu machen: so kann man andrerseits doch nur bedauern, dass der Anklang, den diese mühevollen Arbeiten finden, wohl nicht der erwartete ist; denn die Vertreter der rationellen Gymnastik haben sich offen und entschieden gegen seine Theorie ausgesprochen, so namentlich Rothstein im Athen. IV, S. 169 ff., und ebenso können die Vertreter der Turnsache ihm auch nur abweb-

und ebenso können die Vertreter der Turnsache ihm auch nur abwebrend gegenübertreten.

In seiner Muskellehre hat Neumann die Forderung gestellt: daß jede Turnübung eine physiologische Basis haben müsse, und daß danach

allein die Uebung geordnet werden dürse; er verlangt, das Lehrer und Turner sich stets der physiologischen Wirkung bewusst sein müsten; er behauptet, das jede Uebung, sie möge einen Autoritätsnamen an der Stirne tragen, welchen sie wolle, etwas Rohes, Thierisches, ja thierisch Wildes bleibe, sobald sie nicht physiologisch gedeutet ist. Und doch sinden wir andrerseits das Geständnis, das die zusammengesetzten Bewegungen des gewöhnlichen Lehens nur schwer physiologisch zu deuten seien, wozu nun noch obenein kommt, das anerkannte wissenschaftliche und ärztliche Autoritäten sich dahin ausgesprochen haben, dass die von jener Seite gelteud gemachte Muskellehre auf Hypothesen, wo nicht gar auf falschen Voraussetzungen und Combinationen berube.

Wenn Neumann nun am Schlusse seines Buches (Muskellehre S. 229)

meint; mit demselben sei die Morgenröthe wahrer Turnkunst und Heilorganik angebrochen, so dürften wir sein darauf solgendes Lehrbuch der Gymnastik als den hellen Tag anzusehen haben, und doch ist in demselben viel Dämmerung, so dass die wahre Turnlehre dort nicht viel Gewiss wird haben können. Rothstein (Athen. IV, S. 174 ff.) weist auf eine entschieden salsche Aussaung der Muskelthätigkeit in Beziehung auf Expansion und Contraction und somit auf eine salsche Basis hin, wonach denn auch der ganze Ausbau auf schwachen Füssen stehen muß 1).

Rechnen wir nun noch dazu, was Wasmannsdorf in den Neuen Jahrbb. III, S. 212 ff. in seinem Aussatz, Zur deutschen Turnsprache" nachgewiesen hat, die vollkommene Unkenntnis dessen, was namentlich Spiels auf diesem Gebiete geleistet, die Verwirrung und Undeutschheit der Sprache, mit der uns alles, was auf das System der Leibesübungen Bezug hat, geboten wird: so ist unschwer zu erkennen, dass dieses Werk, wie prätentiös es auch austritt, ohne Ersolg und Wirkung für die Ausgestaltung des Turnlebens sein wird, wie sehr ernst es auch der Herr Vers. mit der Sache, die er vertritt, in demselben gemeint haben mag.

Von Hauptmann Rothstein sind in den letzten Jahren mehrere grö-

kere und kleinere Arbeiten erschienen.

Außer zwei Heften seiner ästhetischen Gymnastik, die den fünften Theil seines größeren Werkes bildet, und die er nun haldigst zu vollenden wünscht, erschienen von ihm: eine zweite Auflage der gymnastischen Freiübungen, die gymnastischen Rüstübungen, das Bajonettsechten, und eine zweite Auflage seiner pädagogischen Gymnastik.

Diese Arbeiten führen die Darlegung seiner Gymnastik ihrem Ende zu. In den Frei- wie in den Rüstühungen (gegen welches Wort an Stelle unserer deutschen Geräth- oder Gerüstübungen sich vom Standpunkte der Sprache aus Einspruch thun lässt) giebt der Verf. ein Reglement zu dem Betriebe derselben. Beide Werke geben das Material an Uebungen, so wie auch Notizen über Einrichtung der Turnräume, der Turngeräthe und den Betrieb der Uebungen für die verschiedenen Klassen. Binsichtlich der Geräthe werden die Anhänger von Jahn-Eiselen-Spiels Vieles vermissen, was bisher als Turngeräth gedient hat; namentlich fehlen Reck und Barren, gegen welche von Seiten der Anhänger Ling's mancherlei Gründe angeführt werden, die aber nach reiflichster Ueberzeugung von der andern Seite ber für nicht stichhaltig gehalten werden. Das Maass der Uebungen ist beschränkt, doch glauben wir, dass es zu wenig bietet, wenn man erwägt, dass es ein Material sein soll, welches für einen Zeitraum von 8 bis 10 Jahren auszureichen hat. Wer den Bewegungstrieb unserer Jugend kennt, wer da weiß, wie bei eifrigem Unterrichten und freudigem Ergreifen des Gelehrten Lehrer und Schüler den Hang und Drang nach Vorwärts- und Weiterstreben fühlen: der wird zu ermessen vormögen, ob hier ausreichende Pensa verzeichnet sind. Der Retrieb selbst ist nach Uehungszetteln geordnet.

Auch diese Arheiten Rothstein's haben ihr Verdienst; sie mahnen an besonnene Auswahl, gründliche Eintheilung und gegliederte Anordnung des Ganzen, und somit werden sie als Bausteine zum Weiterführen des Ganzen, wenn auch nicht als fertige Bauwerke, angeschen werden

können.

Hiermit heschließe ich meine Umschau auf dem Gebiete des Schultumens.

<sup>1)</sup> Auch die vielsach besprochene Reichenbach'sche Od-Lehre ist von Neumann für gymnastische Zwecke mit ausgebeutet worden.

Möge aus den Mittheilungen derselben erkannt werden, dass es im Großen und Ganzen wie im Einzelnen nicht an Rührigkeit und Rüstigkeit sehlt; das jede Aussaung der Sache mit vollem Ernste und voller Entschiedenheit sich zur Geltung zu bringen sucht; dass es daher auch nicht an Streit und Kampf sehlt, dass aus demselhen sich aber gewiß, salls man nur des erhabenen Zweckes auch dieses Erziehungs- und Unterrichtsmittels sich dauernd bewußt bleibt, eine wahre Turnkunst entwickeln wird, die den Anforderungen, welche man an dieselbe zu machen berechtigt ist, nach jeder Seite hin Genüge zu leisten vermag.

Berlin.

Kawerau.

### III.

# Uber die Ars poëtica des Horaz.

Wer an der im Jahre 1854 zu Altenburg abgehaltenen Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner Theil genommen, dem wird es ohne Zweifel ein großes Vergnügen gemacht haben, zu sehen, mit welchem lebendigen Interesse mehrere namhafte Gelehrte aus den weiten Gauen des deutschen Vaterlandes über eine vom Prof. Dr. Döderlein gestellte Frage in Beziehung auf die Ars poëtica des Horaz ihre Meinungen aussprachen und verfochten. Unterzeichneter kennt den Hergang der Sache nur aus dem Bericht, wie er in den Neuen Jahrbüchern für Philologie und Pädagogik (17. Band, 4. und 5. Heft, S. 524-550) und in der Zeitschrift für das Gymnasialwesen (Novemberheft vom Jahre 1854 S. 894 f.) enthalten ist. Die Fragepunkte, welche in jener Disputation zur Sprache kamen, sind: 1) "Zerfällt das erwähnte Gedicht in zwei Theile, so dass der erste, V. 1-365, didaktischen Inhalts, die Ars poëtica enthält, der zweite, von V. 366 an, paränetischen Inhalts, die eigentliche Epistola ad Pisones ist?" 2) "Wie passt die Stelle von Silvestres homines bis cantor Apollo, V. 391-407, in den Zusammenhang? Ist sie ein Ueberblick über die Geschichte der griechischen Poesie, oder ein Loblied auf die Lyrik? Zu welchem Zweck hat Horaz sie eingefügt?" Obschon die Verbandlung bierüber zu keinem befriedigenden Abschluß kam, so verdient doch die dadurch gegebene Anregung zu weiterem Nachdenken über die Sache unsern vollsten Dank.

Was nun die Charakteristik der beiden angegebenen Theile der Ars poëtica und des Abschnittes V. 391—407 betrifft, so muß ich offen bekennen, daß ich Herrn Döderlein und seinen Meinungsgenossen nicht beistimmen kann. In dem Wunsche, auch Anderer Urtbeile über diesen Gegenstand zu vernehmen, lege ich das Ergebniss meiner Untersuchung hiermit vor. Weil der Streit sich hauptsächlich um V. 391—407 dreht, so wird man es angemessen finden, daß ich diesen Abschnitt ausführlicher behandelt habe.

Schon die Ueberschrist des Gedichtes ist streitig; man sindet es sowohl Ars poëtica, als auch Epistola ad Pisones überschrieben. Durch den Inhalt lassen sich beide Titel rechtsertigen, obwohl weder der eine, noch der andere von Horaz selbst herrührt. Mit V. 366 beginnt zwar

ein neuer Abschnitt, aber keineswegs ist hier der didaktische vom paränetischen Theil, die Ars poëtica von der Epistola ad Pisones geschieden. denn das Didaktische und Paränetische zieht sich, künstlich in einander gewebt, durch die ganze Schrift; diese ist dem Inhalt nach ein Lehrgesicht, betreffend die römische Poesie zur Zeit des Horaz, der Form nach eine Epistel, den Pisonen gewidmet, aber für alle Gebildete des römischen Volkes bestimmt. Auch jetzt noch ist die Ars poëtica des Horaz für Literaturgeschichte, Theorie und Praxis der Dichtkunst ein reicher Schatz, binsichtlich ihrer Anordnung ein Kunstwerk, nach einem wohldurchdachten Plan gearbeitet und, wie es scheint, das Vermächtnis der letzten Lebensjahre des Dichters. Wer sie mit unbefangenem Urtheil liest, dem muse Wieland's Meinung von dem Endzweck dieser Schrist gesucht und unbegründet erscheinen 1). Betrachten wir das Publicum des Dichters, so ist dasselbe ein gemischter Kreis 2) von theils zustimmenden 3), theils opponirenden 4) Künstlern und Kunstfreunden. Unter den ersteren wird der kunstsinnige vornehme Römer Piso mit seinen heiden hoffnungsvollen Söhnen durch specielle Anreden, zum Theil mit lobenden Attributen, ausgezeichnet, hald in zuversichtlicher Erwartung, dass die vorgetragenen Behauptungen unbedingte Zustimmung finden werden, bald im Ton freundlicher Ermahnung und Belehrung (V. 6. 24. 235. 268-274. 291 f. 366 ff. 385 ff.). Als seine Gegner aber bekämpft Horaz in dieser Schrift die vielen vornehmen Römer, welche in ihrer unwissenden und trägen Eitelkeit, von der geschmacklosen Nachsicht (V. 9 f. 263 f.) und dem nur auf das Materielle gerichteten Sinn des Volkes (V. 325-332) begünstigt, die Poesie ohne inneren Beruf als eine Modesache hetriehen und, von Schmeichlern bethört, von den Verständigen gemieden, von Unmündigen verspottet, durch Vorlesung ihrer elenden Producte die Zuhörer, anstatt zu unterhalten, im höchsten Grade langweilten (V. 86-88. **265—268.** 289—291. 297—301. 382—384. 416—425. 453—476).

Das Gedicht selbst zerfällt in zwei Theile. Der erste (V. 1—365) enthält eine allgemeine Anweisung zur Beurtheilung und Verfertigung von Gedichten, der zweite vornehmlich Verhaltungsregeln, welche bei der Veröffentlichung derselben zur Anwendung kommen (V. 366—476). Wie der Dichter seine Abhandlung mit dem Gleichnis von eisem schlechten Gemälde beginnt, um dadurch die Wirkung eines schlechten Gedichtes anschaulich zu machen, so endigt er, auf V. 1—9 zurückweisend, den ersten Theil mit der Vergleichung gut gerathener Gemälde und Gedichte (V. 361—365), indem er den mannigfaltigen Eindruck derselben auf empfängliche Gemüther bespricht. Im zweiten Theil (V. 366—476) richtet Horaz von Vers 366 bis 444 seinen Vortrag insbesondre an den ältesten Sohn des Piso (vgl. V. 366 f. 385—390. 407. 426—444), danach aber bis zum Schlus dem ganzen Publicum wieder zugewendet, giebt er das Versahren eines wahren Kunstrichters, gegenüber dem der Kritik bedürftigen Dichter, kurz und bestimmt an und schließt, zur ab-

<sup>1)</sup> Wenn nichts weiter, so würden schon die Worte: O maior iuvenum, quamvis et voce paterna fingeris ad rectum et per te sapis (V. 366 f. vgl. V. 309), desgleichen V. 406 f.: ne forte pudori sit tibi Musa lyrae sollers et cantor Apollo, jener Annahme widersprechen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. V. 5. 38. 45. 47. 119—136. 153—157. 183—188.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) V. 11—22. 153, vgl. 178.

<sup>4)</sup> Z. B. V. 9 und 10: Pictoribus atque poëtis etc., gleichsam das Thema der Gegner, welches Horaz in dieser Abhandlung bekämpst und widerlegt und dem er als Resultat jenes salsch gedeuteten Paradoxons das seinige: Sit ius liceatque perire poëtis V. 466 gegenüberstellt.

schreckenden Warnung vor unzeitigen poetischen Versuchen, seine Vorlesung mit der lebhaften Schilderung eines in seiner leidenschaftlichen Bornirtheit unverbesserlichen und dadurch höchst elenden Verseschmiedes. Indem er hierbei V. 466 auf die Aeußerung seiner Gegner V. 9 und 10 mit harmloser Ironie antwortet, verknüpft er geschickt den Anfang und das Ende seines Lehrgedichtes. — Gehen wir nun zur Betrachtung des Gedichtes im Einzelnen über!

Da Horaz die Pisonen über das Wesen der Poesie und die Erfordernisse zur Beurtheilung und Bearbeitung von Gedichten belehren will, so öffnet er, um ihre Gemüther für seine Unterweisung empfänglich und geneigt zu machen, vor ihrem geistigen Auge die Werkstatt eines Malers, der oben damit beschäftigt ist, ein Bild zu malen, aus den dazu erwählten ganz fremdartigen Stücken aber, den schönen Frauenkopf ausgenommen, eine scheussliche Missgestalt hervorbringt. Darauf richtet er an seine Freunde die Frage, ob sie bei einem so sonderbaren Aublick sich des Lachens enthalten könnten, und lenkt, der erwarteten Antwort gewifs, ihre Aufmerksamkeit von jenem verwandten Kunststoff auf den eigentlichen Gegenstand seines Vortrages über, indem er behauptet, jenem Gemälde sei ein Buch sehr ähnlich, in welchem, wie in der Phantasic eines Fieherkranken, die seltsamsten Ideen durch einander schwärmen. so dasa weder Ansang noch Ende passe (V. 1-9). Aber kaum hat Horaz diese Erklärung gegeben, so vernehmen wir auch schon, gleichsam als Motto der Maler- und Dichterzunft, folgende Erwiederung: "Maler und Dichter hatten stets gleiche Besugniss, nach Belieben Alles und Jegliches zu wagen" (V. 9 - 10), worauf Horaz als ächter Künstler und Kepräsentant der wahren Dichter die Antwort giebt: "Das wissen wir und gewähren und vorlangen unserseits dieselbe Erlaubnifs, jedoch nicht so, das einander widersprechende Dinge vereinigt werden." Nach dieser Erörterung steht als erster und oberster Grundsatz in der Poesie fest: In einem Gedicht darf, wenn nicht ein unnatürliches, monströses Gebilde entstehen soll, kein Theil einem andern oder der Idee des Ganzen widersprechen, sondern alle müssen wie Glieder eines lebendigen Organismus zusammenpassen (V. 11

Der Redner schreitet nun in seiner Deduction weiter und rügt einen zweiten Fehler, der in den Werken unpoctischer Naturen gleichfalls häufig angetroffen wird. Damit diese nämlich ihren Producten von Ansang an einen höheren Werth verleihen, kündigen sie dieselben in glänzenden und vielversprechenden Titeln an, und um ihrem Unvermögen in der Durchführung der Aufgahe nachzubelfen, bringen sie zur Unzeit und an unpassenden Stellen Zusätze und weitläufige Episoden an, welche, je interessanter an sich, desto nachtheiliger für den Totaleindruck sind, so daß dieser auf ein Minimum zusammenschrumpst (Amphora - urceus exit, V. 21 u. 22), während die einzelnen Theile und Nebenpartien als eben so viele für sich bestehende Ganze sich ungebührlich geltend machen. "Wie abgeschmackt wäre es", sagt er, "um die Sache durch ein Beispiel aus der Malerei zu erläutern, einen Schiffbruch, in welchem nur das Bild der Zerstörung und der Zorn der Götter herrschen soll, einen Hain und Altar der Diana oder ein Bächlein, welches durch anmuthige Fluren dahineilt, oder die sonderbare Gestalt des langen Rheinstroms, oder einen Regenbogen als Verzierung beizustigen, oder im Gegentheil, damit die überstandene Gefahr eines armen Schiffbrüchigen noch gräßlicher erscheine, eine Cypresse, das Sinnbild einer Leiche 1), dabei zu setzen und

<sup>1)</sup> Vgl. Hor. Od. II, 14, 21-24.

den Unglücklichen unter solcher Vorbedeutung, also hoffnungslos, ans Ufer schwimmen zu lassen, der nun doch wohlbehalten vor aller Augen einhergeht!" Das zweite Gesetz für die Abfassung eines Gedichts lautet also: Nimm demselben nicht durch künstelnde Ucherladung mit unnützem Beiwerk den Charakter der Einfachheit und Einheit, sondern lass es bei aller Mannigfaltigkeit nur ein Ganzes bilden! (V. 14—23.)

"Aber auch die Mehrzahl von uns Sängern", fährt der bescheidene Horaz fort, "begeht in Momenten, in welchen die Idee des Kunstwerks nicht lebendig in der Seele waltet, sondern der Schein des Guten sie fortreißt (V. 25) oder zu große Scheu vor Fehlern sie hemmt (V. 31), mancherlei Verstöße: sie trachten nach Kürze des Ausdrucks, und werden unverständlich; halten auf eine glatte Form 1), und machen den Inhalt kraft- und geistlos; sie wollen der Rede Schwung geben, und werden schwülstig; möchten recht sicher gehen, und kriechen am Boden; indem sie einen einfachen Stoff ins Wunderhare verändern, mengen sie, Ort und Zeit nicht berücksichtigend, Alles durch einander (V. 25—30); Andere, unfähig, das Ganze darzustellen, erschöpfen ihre Kunst in Einzelnheiten (V. 32—37). Um die gerügten Fehler zu vermeiden, wird den Schriftstellern der Rath ertheilt, sich einen solchen Stoff zu wäh-

wie das Streben nach kräftiger Kürze des Ausdrucks dem Streben nach glatter Form,

<sup>1)</sup> V. 26 halte ich das von Spengel im Philologus 9. Jahrg. 3. Hest S. 573 ff. angesochtene sectantem levia für richtig. Denn an sich ist, wie Spengel selbst zugesteht, levia gar nicht zu verschinähen, wie denn auch die verschiedenen Vossischen Uebersetzungen des Homer passend gewählt sind, um die üblen Folgen des sectari levia anschaulich zu machen. Da nun V. 24—37 von Abwegen die Rede ist, auf welche, um von den unpoetischen Naturen und Dichterlingen zu schweigen, viele ernsthaft strehende Dichter gerathen können, und da Horaz V. 25 aus Bescheidenheit und Sympathie sich in die Zahl dieser Schieksalsgenossen mit einschließt, so ist die bekannte Abneigung der römischen Dichter gegen den limae labor gar kein Grund, die Lesart levia für ungültig zu erklären. VVas Spengel aus der Rhetorik hier auf das Gebiet der Poesie überträgt, mag von dem genus grave und dem attenuatum und deren Abarten als Erläuterung der Sache gelten, doch darf man den Dichter keineswegs durch die Gesetze der Rhetorik binden wollen und logische Vollzähligkeit von ihm verlangen, wo er sich mit Heranshebung einzelner Fälle und Beispiele begnügt hat. Und so ist denn auch von dem mediocre genus bei Horaz Nichts zu finden. Dies wird sich zeigen, wenn wir die Verse 25-37 genauer betrachten. Die hier aufgezählten Fehler sind zwiesacher Art: 1) V. 25-30 fünf positive, welche aus übertriebenem, salschem Eiser entstehen (decipimur specie recti); 2) V. 31-37, ein negativer, in welchen man durch übertriebene, unkünstlerisgbe Schen vor Fehlern geräth (In vitium ducit culpae fuga, si caret arte). stehen immer je zwei dieser Fehler einander gegenüber, nämlich:

so die Abart des brevis esse laboro der des sector levia;

wie die erhabene Schreibart der niederen,

so die Abart des professus grandia der des tutus nimium timidusque procellae;

wie das Streben nach idealer Mannigsaltigkeit dem Streben nach organi-

scher Einheit (nach dem simplex et unum),

so die Abart des variare rem prodigialiter dem (elaborare in) operis summa, d. lt. der fabrikmäßigen Ausprägung des Einzelnen, ohne Rücksicht darauf, wie es zum Ganzen paßt.

len, dem ihre Kräfte gewachsen seien; denn wer dies thue und sich des zu behandelnden Gegenstandes gehörig bemächtige (cui lecta potenter erit res, V. 40), dem werde es weder an Ausdruck noch an lichtvoller Ordnung sehlen (V. 38—41). Die Vortheile der letzteren und einer guten Disposition sind unleugbar (V. 42—45). Der gute Ausdruck aber besteht in dem sparsamen und vorsichtigen Gebrauch der Wörter und ihrer geschickten Verbindung, in der Wiederausnahme alter und Bildung neuer, mögen diese mit geringer Abänderung aus dem Griechischen entlehnt sein oder der Muttersprache entstammen, wobei freilich der Sprachgebrauch berücksichtigt werden muß (V. 45—72). 1)

Ehe nun der Schreibende an die Ausarbeitung des Gedichtes geht, hat er die durch den Inhalt bedingte Form zu wählen. Hier findet Horaz Anlais, vom Ursprung und Gebrauch der verschiedenen Versarten (dem Hexameter, Distichon, dem Archilochischen und dem scenischen Senar und den lyrischen Systemen) zu reden (V. 73-85) und den Dichtern die unerlässliche Kenntnis und Handhabung derselben und die nach der jedesmaligen Lage und Stimmung der geschilderten Personen anzubringende Abwechselung in Ton und Farbe der Rede einzuschärfen (V. 86-98). Aber es ist nicht genug, heisst es weiter, dass ein Gedicht äußerlich schön sei: es muß einen lieblichen Inhalt haben 2) und das Herz rühren, ganz nach dem Willen des Verfassers. Der Dichter mache sich daher vertraut mit den menschlichen Leidenschaften, ihrer Abhängigkeit von den äußeren Einflüssen des Schicksals und ihrem Ausdruck in Geberden und Worten, er leihe dem Betrübten eine traurige, dem Zornigen eine drohende, dem Lustigen eine scherzende, dem Ernsten eine ruhige Sprache. Sind die Worte nicht den Umständen gemäß, so folgt entweder Gähnen oder Lachen. Viel kommt hier auf Geburt, Stand, Alter, Geschlecht, Beschäftigung, Nationalität und Bildung an (V. 99-118). Den Stoff selbst zur Dichtung entlehne man entweder der Sage und Geschichte oder dichte etwas Neues so, dass es in sich Bestand (Harmonie) und Folgerichtigkeit habe. Schwer ist es, Allgemeines und Abstractes zu individualisiren, leichter, schon Vorhandenes umzubilden, als bisher Unerhörtes vorzubringen. Ein Stoff, der schon von Andern bearbeitet und somit zum Gemeingut geworden ist, wird Privateigenthum, wenn man sich weder im gemeinen Alltagskreise umhertreibt, noch als ein getreuer Ueberactzer Wort für Wort wiedergiebt, noch ängstlich sich auf bloße Nachahmung beschränkt, so dass Scham oder die Regel des Werks jede freie Bewegung hemmt (V. 119-135). Ferner meide man einen pomphaften Anfang, welchem der Erfolg nicht entapricht (vgl. V. 21 ff.: Amphora etc.), hole auch nicht zu weit aus, lasse weg, was nicht glänzend sich behandeln lässt, entraffe aber die Hörer gleich mitten in die Handlung, als wären es ihnen bekannte Sachen, und eile immer zum Ausgang sort, Wahrheit und Dichtung mischend, dass Ansang, Mitte und Ende ein wohlgeordnetes Ganzes bilden (V. 136-152).

Wer in Schauspielen auf der Bühne um des Publicums Beifall wirbt, der zeichne genau die Sitten jedes Alters und gebe dem mit den

<sup>1)</sup> Die Verse 63-69 halte ich für unächt. Vgl. Bernhardy's Programm vom Jahre 1847 S. 11 Anm. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bis hierher war nur vom Metrischen und Rhythmischen die Rede, dem schönen Rahmen, welcher den Ideengehalt einschließt. Dazu gehört auch die Malerei in den Versen, wie z. B. Hor. ep. ad Pis. 139, Hom. Od. 11, 595. Die äußere Schönheit muß aber der inneren entsprechen, die 5usere Gestaltung ein Ausdruck des inneren geistigen Lebens sein.

Jahren wechselnden Charakter die Färbung, welche ihm gebührt. Dies wird an den vier Altersstufen des Menschen weiter ausgeführt (V. 153 -178). Was die Handlung des aufzuführenden Stückes betrifft, so geht sie entweder auf der Bühne vor oder sie wird nur erzählt. Das erstere ist allerdings wirksamer, aber Manches muss doch den Augen des Zuschauers entzogen und hinter der Scene abgemacht werden, wie z. B. alles Grässliche' und solche Verwandlungen, welche wegen ihrer Unglaublichkeit die poetische Täuschung aufheben. Ein Schauspiel, das gern und wiederholt gesehen werden soll, habe nicht über oder unter fünf Acte. Kein Gott trete darin auf, wenn nicht ein Knoten seine Entscheidung vothwendig macht. Auch dränge sich keine vierte Person zum Gespräch. Aber der Chor behaupte die Rolle eines Schauspielers und übe die Pflichten eines weisen und frommen Mannes; auch singe er Nichts in den Zwischenacten, was nicht zum Zwecke dient und mit dem Uebrigen in keinem Zusammenhange steht. Anfangs war der Chorgesang und die ihn begleitende Flöte einfach und für das kleine, anspruchslose Volk ausreichend; als dieses aber, durch Siege reich und mächtig geworden, in Prachtliebe verfiel, da erlitt mit dem musikalischen Vortrage die Flöte, wie auch die ernste Lyra, bedeutende Veränderung, und der Chorgesang erhob sich zu ungewöhnlicher Wirkung (V. 179-219). Aus der Tragödie, welche den Bacchussesten ihren Ursprung verdankt. entwickelte sich das Satvrspiel, in welchem ländliche Satyre den Chor vertreten. Obwohl zur Belustigung des großen Haufens an Festtagen bestimmt, mus es doch Scherz und Ernst gehörig mischen und in den Reden der verschiedenen Personen den ihnen gebührenden Charakter bewahren. "Zur Ansertigung eines solchen Gedichts werde ich", sagt Boraz, "nicht allein schmucklose Wörter und im täglichen Leben herrschende Redensarten wählen, sondern aus bekannten Stoffen ein ganz neues Werk herstellen, so einfach, so natürlich, lediglich durch originelle Anordnung und Verbindung, dass Jeder sich dasselbe zutraut und nicht ahnt, wie auch dazu Kunstsinn gehöre. Das eben ist der Vorzug der allgemein zugänglichen Stoffe, dass sie mannigsaltige Verbindungen zulassen und in jeder, falls sie mit Geschick getroffen wird, einen neuen Reiz gewähren" (V. 220-243). Beiläufig werden die etwaigen Verfasser von lateinischen Satyrdramen gewarnt, ihre Faunen weder zu sein und vornehm, wie die Zierlinge (Elegants) und Marktsteher (subrostrani) Rems, sprechen zu lassen, noch ihnen zu gestatten, dass sie mit unsauberen und ehrekränkenden Redensarten um sich werfen: denn die Herren Ritter und Senatorsöhhe und die vermögenden Leute nähmen daran leicht Anstofe und beschenkten den Versasser nicht mit dem Kranze (V. 245 -250).

Durch das griechische und römische Satyrspiel hat sich Horaz den Uebergang zum römischen Drama gehahnt. Anstatt nun aber auf die unerquicklichen rohen Anfänge der altitalischen Poesie und das ihr eigenthümliche saturninische Versmaß zurückzugehen, knüpft er an den Zeitpunkt an, wo seine Landsleute, schon in Form und Inhalt den Griechen nacheisernd, sich im dramatischen Dialog des jambischen Trimeters belienten; und weil dieselben in der Prosodie und Metrik sich immer noch große Nachlässigkeiten zu Schulden kommen ließen und bei der Unwissenheit und Gleichgültigkeit des Publicums unverzeihliche Nachsicht fanden, so beginnt er den neuen Abschnitt ganz einfach damit, daß er das Grundelement des Trimeters, den Jambus, erklärt und charakterisirt und die uraprüngliche Gestalt des genannten Verses nehst den erlauhten und unerlaubten Abänderungen desselben bespricht. Dann macht er auf die metrischen Formschler einiger hochgeachteter, altateinischer Dramatiker ausmerksam und warnt seine Zeitgenossen besonders, die Ge-

Plautus als ihrem Lieblingsdichter anhingen, nicht zu theilen, sondern in dieser Beziehung sich vielmehr die griechischen Dichter als Muster dienen zu lassen (V. 251—274). Nachdem er nun in kurzen Zügen den Ursprung und die glückliche Entwickelung der Tragödie und den Verlauf der Komödie bei den Griechen angegeben hat, lobt er die römischen Dichter, insofern sie es gewagt haben, die griechischen Vorbilder zu verlassen und vaterländische Stoffe (fabulae praetextae und togatae) zu bearbeiten, bedauert aber die Eilfertigkeit und den Mangel an Feile, wodurch die gute Absicht vereitelt worden. Bei dieser Gelegenheit fordert er die Pisonen auf, durchaus keinem Gedichte ihren Beifall zu geben, welches nicht von den gerügten Fehlern möglichst frei sei (V. 275—294).

Weil endlich jene Dichterlinge ihr Versahren durch falsche Deutung cines Ausspruchs des Demokrit beschönigten, welcher behauptete, das Genie habe mehr Glück als die ärmliche Kunst, und der verständige Dichter sei vom Helikon ausgeschlossen, so erklärt Horaz, nachdem er den Pseudopoeten ihre Verkehrtheit indirect nachgewiesen, er wolle, ohne selbst in dieser Gattung etwas zu schreiben, Belehrung ertheilen über Amt und Pflichten des Dichters (V. 295-308). Zu dem Ende giebt er an: 1) die nothwendige Bedingung, unter welcher allein man ein Dichter sein könne (unde parentur opes. Siehe V. 309); 2) die Mittel zur Ausbildung und Förderung dieser Kunst (quid alat formetque poëtam. Siehe V. 310-318); 3) was zu einem guten Gedichte gehöre (quid decent, quid non. Siehe V. 319 - 332); 4) den Zweck der Dichtkunst (s. V. 333 f.); 5) Regelo zur Erreichung desselben (s. V. 335-340) nebst Warnung vor Einseitigkeit (s. V. 341 f.); 6) die Erfolge dieser Unternehmung (s. V. 343-360), a) günstige (quo virtus ferat. Siehe V. 343 -346), b) ungünstige (quo ferat error. Siehe V. 347-360); 7) Schluß: Vergleichung guter Gedichte und Gemälde nach den verschiedenen Graden ihrer Wirkung (s. V. 361 – 365). Der ganze letzte Abschnitt des ersten Theils von V. 295-365 zerfällt also in 3 Theile: I. die Einleitung (V. 295-305), II. das Thema nebst der Disposition (V. 306-308), III. die Ausführung nehst dem Schluß, betreffend die inneren und äußeren Erfordernisse zur Bildung des Dichters, das Wesentliche über Inhalt und Form der Gedichte, so wie den Zweck und die Wirkung derselben (V. 309-365). Dies wollen wir im Zusammenhange näher zu begründen auchen.

- 1. Die condicio, sine qua non, die Grundlage und Quelle alles Dichtens, ist, wie Horaz selbst V. 309 erklärt, "sapere", gesunder Verstand und feiner Geschmack.
- 2. Behus allgemeiner (formaler) Ausbildung des Geistes und eines guten Vortrags der Gedanken studire man die Schriften der Sokratiker, treibe also Philosophie, besonders Dialektik (V. 310 f.). Um der Seele durch neue Ideen immer frische Nahrung zuzusühren, das Herz für alles Edle und Schöne zu begeistern und den Willen zu krästiger Thätigkeit anzuregen, betheilige man sich am Staats- und Familienleben; auch beobachte man sleisig die Sitten und Lebensweise der Menschen, um die Charaktere der Wahrheit gemäs zeichnen zu können, und ergänze die eigene Ersahrung durch das Studium der Geschichte (V. 312—318).
- 3. Wie nun die Bildung des Dichters eine möglichst vielseitige sein muß, so müssen auch die Gedichte einen gediegenen Stoff in angemessener Form enthalten. Wenn man auch wahrnimmt, daß mitunter ein Schauspiel, welches mit kernigem Gehalt und richtiger Charakterzeichnung ausgestattet ist, dem Volko natürlicherweise mehr Vergnügen macht als inhaltlose Verse und wohlklingendes Geschwätz, so entbindet das des

Dichter keineswegs von der Pflicht, seinen Werken eine solche Einrichtung zu geben, dass Inhalt und Form in gleichem Masse vollendet seien (V. 319—322). In dieser Beziehung müssen uns die Griechen zum Muster dienen. Sie können es aber auch, weil sie bei ihren poetischen Uebungen, frei von allem Eigennutz, nur der Kunst lebten, schöne Ideen is schöner, gerundeter Sprache vortrugen und, den Ruhm ausgenommen, nach Nichts geizten (V. 323 f.). "Wie ungeziemend ist es dagegen", sagt Horaz, "dass unser Volk von Jugend auf nur zu materiellen Zwecken abgerichtet wird! (V. 325—332. Vgl. Epist. I, 1, 52 ff.) Dabei kann die Poesie nicht gedeiben."

4. Der Zweck der Dichtkunst nämlich ist ein geistiger, entweder

Belehrung oder Belustigung oder beides zugleich (V. 333 f.).

5. Die Belehrung sei kurz und meide alles Ueberslüssige; was dagegen bloss zum Vergnügen gedichtet wird, sei täuschend wahr und ohne Uebertreibung (V. 335 — 340). Verfolgt man nun den einen Zweck, so sindet im ersten Falle die vergnügungssüchtige vornehme Jugend an einem ernsten Gedichte kein Behagen, und im andern Fall verdammen die Graubärte Alles, was nicht lehrreich ist (V. 341 f.). Daher verbinde man Beides.

6. Thut man dies und vereinigt das Angenehme mit dem Nützlichen, so dass man den Leser zugleich belehrt und ergötzt, so ist man des allgemeinen Beisalls gewiss und findet für Zeit und Ewigkeit reichlichen Lohn (V. 343—346). Schleichen sich in ein solches Gedicht, in welchem das Meiste glänzt, durch Unachtsamkeit und menschliches Unvermögen auch einzelne Flecken ein, so kann man diese doch in Rücksicht auf das Ganze ertragen; dagegen erregt Derjenige Lachen und Verwunderung, welcher sich immer wieder versieht und es nur zwei- bis dreimal gut macht, während es uns beim Lesen des Homer schon dann verdrießt, wenn derselbe einmal einnickt, wiewohl es in einem langen Werke leicht vorkommt, dass man vom Schlase beschlichen wird (V. 347—360).

7. Zum Schlus wird im Rückblick auf V. 1—5 die verschiedene Wirkung und Aufnahme guter Gedichte durch den Vergleich mit guten

Gemälden anschaulich gemacht (V. 361-365).

Hiermit bat Horaz seine Anweisung, wie Gedichte anzusertigen und zu beurtheilen seien, geschlossen; er wendet sich nun an den älteren Sohn des Piso insbesondere, um ihm noch einige Verhaltungsregeln für den Fall einer künftig etwa beabsichtigten Verösfentlichung und Herausgabe seiner Gedichte zu ertheilen. Wir lassen den Dichter diesen Vortrag in Kürze mit seinen eigenen Worten balten.

"Obgleich Du, ältester der beiden Jünglinge, unter Deines Vaters Anleitung gründlichen Unterricht erhältst und auch Deinem eigenen Urtheil und Geschmack vertrauen darfst (vgl. V. 309), so merke Dir doch noch

Folgendes (V. 366—368):

Während in gewissen Dingen, wie z. B. bei den Rechtskundigen und Advokaten, die Mittelmäßigkeit erträglich und gestattet ist, wird sie in keinem Zweige der Poesie geduldet, denn diese ist jetzt nicht sowohl ein Necessarium oder Utile, als ein Dulce, ist Geschmackssache und Würze des Lebens. Es kann daher ein Gedicht, welches zur Ergötzung dienen sell, durch den geringsten Fehler die Ohren der Hörer so beleidigen, wie bei einem köstlichen Mable unharmonische Musik, dickes Salböl und Sardischer Honig, so daß sein Werth bis zum niedrigsten Grade hinabsinkt (V. 368—378). Es ist nämlich das Dichten eine Kunst, die mancherlei Kenntnisse und lange anhaltende Uehung erfordert. Wer diese Kunst nicht versteht, sollte klugerweise das Verbalten Derjenigen sich zum Muster machen, welche die Uehungen des Marsfeldes oder das Ballspiel, das

Diskuswerfen und das Treiben des Reisens nicht gelernt baben. Und doch befassen sich so manche Römer damit, ohne vom Versemachen auch nur einen Begriff zu hahen, pochend sowohl auf die Vorzüge ihrer Geburt und ihres Standes, als auf ihren unbescholtenen, guten Ruf und ihre allgemeine höbere Bildung (V. 379-385. Vgl. V. 406 f.). Du dagegen, lieber Piso, wirst, dess bin ich gewiss, nichts Unschickliches sagen oder thun, dafür bürgt mir Dein gesundes Urtheil und Deine ehrenvolle Gesinnung. Wenn Du jedoch einst als Schriftsteller mit einem Werke vor das Publichm treten willst, so lies es vor der Herausgabe einem öffentlich anerkannten Kunstrichter, Deinem Vater und uns, Deinen Freunden, vor und lass es eine Weile im Schrein verschlossen liegen, um fort und fort daran zu feilen und zu bessern; denn sobald eine Schrift, oder auch nur ein bloßes Wort in die Oeffentlichkeit gekommen, steht es nicht mehr in unserer Macht, etwas davon zu tilgen oder zurückzunehmen (V. 385-390). "Aber" - wenden jene Dichterlinge in ihrer unerfahrenen Selbstgenügaamkeit ein - "wozu alle diese mühsamen Vorstudien und Kunstmittel? Vor Zeiten hat es auch berühmte Dichter gegeben, die ohne gelehrte Kenntnisse, allein durch die Krast ihres Geistes und durch ihren hinreißenden Vortrag, Wirkungen hervorbrachten, welche noch jetzt in Erstaunen setzen." Ich stelle dies keineswegs in Abrede, gebe jedoch zu bedenken, welch ein großer Unterschied zwischen jetzt und ebemala Statt findet, und dass auf dem heutigen Standpunkt der Nationalbildung Manches unerlässlich ist, was man früher nicht vermisste. Betrachten wir einmal, um die irrigen Behauptungen der Gegner zu widerlegen, den Entwickelungsgang, welchen die Poesie bei den Griechen, dem gebildetsten Volke der Erde, das uns in diesem Punkte zum Muster dienen kann, genommen hat! Da haben wir wohl zu unterscheiden zwischen der ursprünglichen Naturdichtung (V. 391 - 401) und der später daraus entwickelten Kunstdichtung (V. 401 - 407). Die erstere hatte einen heiligen (V. 391 — 393) und einen weltlichen Charakter (V. 394 **---399**).

## I. A. Die heilige-Poesie der Naturdichter

hat ihren Ursprung in der Mythenzeit. Der Thracier Orpheus ist ihr Repräsentant. Dieser wirkte im Namen der Gottheit zur Entwilderung der in Thierheit versunkenen rehen Gemüther, so dass man ihm nachnützunte; er habe Tiger und withende Löwen gebändigt; doch war seine Wisksamkeit mehr prohibitiv (deterruit, V. 392), als positiv bildend. Sein erstes Gebot lautete: "Du sollst nicht tödten." Die bisherigen Waldmenschen führte er hinaus ins freie Feld und machte sie zu friedlichen Hirten und Nomaden, ihnen die gewohnte scheusliche Nahrung verleidend. Wie er in dem lebendigen Ergus seines frommen Gemüthes unmittelbar zum Herzen sprach, so war in seinen Reden und Gesängen von einem nach den Regeln der Kunst geordneten Vortrage Nichts zu finden. Bei alle dem aber war Orpheus, so viel er es vermochte, den um ihm versammelten Horden Priester, Redner, Dichter und Sänger in einer Person (V. 391—393).

## I. B. Die weltliche Poesie der Naturdichter

entstand im Uebergange von der mythischen zur historischen Zeit. Als Haupturheher derselben wird Amphion genannt. Dieser wandte sich school mehr an den Verstand der Zuhörer und lenkte sie mit schmeichelnder Bitte, von den Tönen der Lyra begleitet, wie und wohin er wollte (preceblande ducebat, quo volebat). Er machte sie als Ackerbauer ansässig

und lehrte sie Gemeingut von Privateigenthum, Heiliges von Weltlichem unterscheiden, ordnete das Familienleben, gründete Städte, gab geschriebene Gesetze und wurde somit Gründer eines Staats. Wie bei Orpheus die Poesie im Dienste der Religion stand, so lehrte Amphion die ersten Elemente der Weltweisheit (V. 396). Wie Jener zunächst auf das Necessarium hingearbeitet hat, so verfolgte Dieser schon mehr das Utile (V. 394 — 399). Wegen seiner großen Verdienste um das Wohl der Menschheit wurde Amphion ebenso, wie Orpheus, als ein Gesandter und Diener der Gottheit verehrt (V. 400 f.), und so haben noch manche andere Sänger mit ihren Dichtungen sich einen berühmten Namen erworben.

## II. Die Kunstdichtung.

Mit Homer und seinen kunstsinnigen Zeitgenossen und Nacheiferern beginnt eine neue Epoche der Poesie; an die Stelle der Naturdichtung tritt die Kunstdichtung. Indem nämlich mittelst der Schrift die Werko Howers und der bedeutendsten Dichter nach ihm erhalten und weiter . verbreitet werden, gewinnt die Poesie eine bestimmte Form; sie schreibt daber auch der Folgezeit die hei Abfassung von Gedichten zu beobachtenden Regeln vor. Ein neuer Dichter darf sich also nicht auf das Beispiel des Orpheus und Amphion zur Rechtsertigung der Willkühr und Kunstlosigkeit in seinen Dichtungen herusen. Die Poesie, wie sie seit Homer sich entwickelt hat, dient nicht mehr der leidigen Noth oder dem materiellen Nutzen, sondern das Dulce, die Ergötzung der Gemüther (V. 377) durch Weckung und Nährung des Schönheitssinnes, ist ihr böchster Zweck. Kurz! weder Homers lehrreiche Schilderung der Vergangenbeit, noch die feurigen Kriegsgesänge des an den Nationalkämpfen seiner eigenen Zeit betheiligten Tyrtäus, weder die Orakelsprüche, welche aus dem Heiligthum der Gottheit räthselhaft hervortönten, noch die von den Weisesten des Volkes in gemeinfasslicher Sprache zusammengestellten Lebensregeln entbehren einer angemessenen poetischen Form; ja sogar, um die Gunst der Könige zu gewinnen, wurden neue Versarten und Singweisen versucht und auch zur Kurzweil und Erholung nach langer Arbeit Schauspiele verfast 1). Dies erwähne ich deshalb, damit Du Dich der poetischen Uebungen und der lyrischen Muse insbesondre als würdiger Jünger Apolls nicht schämest (V. 401-407).

Nach dieser historischen Deduction kann wohl kein Zweisel Statt sinden, ob zur Versertigung guter Gedichte blosse Naturanlage ohne Kunstseis heutzutage noch hinreichend sei. Indessen da man die Frage, ob ein Dichtwerk durch Naturkrast oder Kunst die löbliche Vollkommenheit erlange (vgl. V. 295—297), so unbedingt und in diesem schrossen Gegensatze ausgeworfen hat, so will ich mich auch hierüber unverhohlen aussprechen. Nach meiner Meinung kann weder das eistigste Studium ohne eine reiche Dichterader, noch ein unentwickeltes, ungezügeltes Genie etwas Befriedigendes leisten: so sehr ersordert Eines des Andern Hülse; aber beide sind sähig, die innigste Verbindung zu schließen (V. 408—411). Wem es also in der Poesie gelingen soll, der mus, wie der Läuser, welcher auf der Rennbahn das Ziel zu erreichen strebt, viel thun und viel leiden und sich Manches versagen; er mus,

<sup>1)</sup> Man beachte wohl, worauf es in dieser paarweisen Gruppirung der Sitze besonders ankommt: Homerus Tyrtaeusque — versibus exacuit, dietae per carmina sortes et (item per carm.) vitae monstrata via est, et gratia regum Pieriis tentata modis ludusque repertus et long. op. finis (Pieriis sc. modis).

wie der Flötenspieler, welcher den Pythischen Preis verdienen will, frühzeitig Lebre annehmen und die Strenge des Meisters fürchten (V. 412-415). Nicht täusche ihn eitle Selbstüberschätzung, noch treibe ihn falsche Scham, den Haufen der Stümper mehrend die Mode mitzumachen (V. 416-418) 1). Entschließt er sich aber, seine Poesien öffentlich vorzulesen, so sei er gewarnt vor den Schmeicheleien falscher Freunde, die aus beuchlerischer Habgier oder von Dank gerührt ihm Beifall spenden (V. 419 - 437). Dagegen wünsche ich ihm einen berathenden Dichterfreund, wie Q. Varus es war (V. 438 — 444)."

Nachdem nun Horaz das Ideal eines gutgesinnten und verständigen Kunstrichters aufgestellt hat (V. 445-452), schließt er seine lehrreiche Abhandlung mit dem warnenden Schreckbild eines Menschen, der in seiner unheilbaren Dichterwuth sich und

Andere zu Tode quält (V. 453-476) 2).

Potsdam.

Rührmund.

#### IV.

Ueber das Alter des Alcibiades in Platos Protagoras.

Wir haben kaum über einen Mann aus der griechischen Geschichte so zahlreiche Nachrichten, wie über Alcibiades. Vorfälle, Aeusserungen und Handlungen desselben von früher Jugend an bis zu seinem Todo in Melissa sind uns, und zwar aus ganz verschiedenen Rücksichten, von den Alten in großer Anzahl überliesert worden. Aber unter allen diesen Nachrichten giebt es keine, die zur Feststellung der Chronologie in dem Leben dieses Mannes genügte. Eine directe Angabe in dieser Beziehung findet sich eigentlich nur bei Nepos, welcher erzählt, dass Akibiades unmittelbar nach der Einsetzung der dreisig Tyrannen auf Besehl des Pharnabazus, der durch Lysander dazu bewogen war, in einem Alter von ungefähr vierzig Jahren ermordet worden sei. Die Zeit seines Todes lässt sich nicht bezweiseln; er starb im Winter Ol. 94, 1; wer aber die von Nepos angegebene Zahl der Jahre für richtig balten und annehmen wollte, Alcibiades sei Ol. 84, I geboren, der würde vergebens bemüht sein, damit die übrigen Nachrichten in Uebereinstimmung zu bringen. Die Hauptsache aber wäre, dass Alcibiades darnach gar nicht der Sohn des Clinias sein könnte, der in der Schlacht bei Coronea Ol. 83, 2 fiel. Darauf hat denn auch Meier in seiner bekannten Untersuchung über das Geburtsjahr des Alcibiades aufmerksam gemacht, der besonders durch eine vergleichende Zusammenstellung der Andeutungen, die die platonischen Dialoge über diesen Punkt enthalten, zu einem viel wahrscheinlicheren Resultat gekommen ist. Nach ihm ist er Ol. 82, 3 geboren; aus ganz anderen, allerdings aber weniger beweiskräftigen Gründen hatte schon Dodwell ibn in derselben Zeit geboren werden lassen, und in dieselbe Zeit fällt die Geburt des Alcibiades nach einer ganz merkwürdigen Notiz des Athenaus, die weder von den beiden genannten Männern, noch, so-

Vgl. V. 86—88.
 Vgl. Hor. Sat. I, 9.

viel wir wissen, von irgend Jemand bei der Behandlung dieser Frage benutzt ist. Es heisst bei ihm V p. 219 e: ὅτι δὲ ὅντως ἦρα (ὁ Σωκράτης) του Άλκιβιάδου, δήλον ποιεί Πλάτων έν τῷ Πρωταγόρα, καίτοι μικρόν απολείποντος των τριακοντα έτων. Er stützt diese Bebauptung auf die Eingangsworte des Dialogs. Da wir mehrfach auf dieselben zurückkommen müssen, so wollen wir auch diese noch hier hersetzen. also fort: λέγει δ' ουτως "Πόθεν, ω Σώκρατες, φαίνει; η δηλαδή από κυηγισίου του περί την Αλκιβιάδου ωραν; και μην μοι και πρώην ιδόντι καλός (μέν) εφαίνετο ὁ ἀνής έτι, ἀνης μέντοι ο Σωκρατες, ως γ' εν ήμεν αύτοις είρησθα, και πώγωνος ήδη υποπιμπλάμενος. Είτα τι δή τουτ; ού σύ μεντοι Ομήρου επαινέτης εί, ος έφη χαριεστάτην ήβην είναι του νπητητου, ην τυν Αλκιβιάδης (αὐτὸς) έχει. Man kann es für fraglich halten, ob Athenäus uns in diesen Worten Platos blos ein Zeugniss für die Liebe des Socrates zu Alcibiades finden lassen wollte, oder ob sie uns zugleich auch die Richtigkeit des dem Alcibiades zugeschriebenen Alters von dreifsig Jahren zeigen sollten. Nach dem Zusammenhange, in welchem sie bei Athenäus stehen, erwartet man nur das Erstere, und e erscheint der Zusatz καίτοι μικρον απολείποντος των τριάκοντα έτων ganz als etwas äußerlich Hinzugefügtes, dessen Begründung in den platonischen Worten nicht zu suchen ist. Athenäus will an jener Stelle beweisen, dass die offenherzigen und freimütbigen Geständnisse des Alcibiades rücksichtlich seiner Bewerbungen um Socrates Freundschaft aus Böswilligkeit und Verleumdungssucht von Plato erdichtet seien. Die Unwahrheit derselben könne man schon aus dem Stillschweigen des Aristophanes abnehmen; ganz klar aber erhelle aus den Versen der Aspasia, das Verhältnis beider Männer nicht, wie es im platonischen Gastmahl geschildert wird, sondern grade umgekehrt gewesen sei. Denn die Dichterin sage von Socrates, dass er, von den jugendlichen Reizen des Alcibiades bestrickt, schnsüchtig nach Nähe und Gruss desselben getrachtet habe (χυνηγεί οδη δ καλός Σωκράτης ... άλλ' οδη αυτός θηρεύεται, ώς ό Πλατων έφη, λινοστατούμενος ύπο Αλκιβιάδου); dass aber diese Schilderungen der Aspasia keineswegs ohne historische Wahrheit seien, sondern des thatsächlich Neigungen und Beziehungen ähnlicher Art des Socrates Malcibiades bestanden haben, das, sagt er, könne man aus Platos eigenen Worten im Anfange des Protagoras ersehen, aus welchen zugleich hervorgehe, dass dieses Verhältniss wenigstens bis zu der Zeit, in welther dieser Dialog gehalten wurde, in der eben angedeuteten Weise fortdauerte. Nun hat Athenäus eine Seite vorher (p. 218d), wo er über die Anachronismen im Protagoras spricht, die Abhaltung dieses Gesprächs wegen der Wilden des Pherecrates, die ein Jahr vor demselben aufgeführt sein sollen, unter den Archen Astyphilus (Ol. 90, 1) gesetzt; wie leicht konnte er demnach jetzt darans kommen, dass er, unbekümmert die Zeichnung des Alcibiades, wie sie im Protagoras sich findet, das Alter desseiben für Ol. 90, I aus anderen Quellen, aus denen es sich wmittelbarer und sicherer ergab, zu bestimmen auchte. Und wenn er dan fand, das Alcibiades zu jener Zeit etwa dreisaig Jahre alt war, so konnle er bei seiner Stimmung gegen Socrates um so weniger unterlasen, dieses Alter anzugeben, je seltsamer darnach das Verhalten des Sostates erscheinen musste. Wir wollen jedoch nicht die Gründe darlegen, welchen Athenäus seinen Betrachtungen über das Verhältnis des Socrates zu Alcibiades das Lebensalter des Letzteren hinzugefligt haben wir wollten blos, da wir nirgends einen Zweisel an der Richtigkeit jeser Angabe, aber auch nirgends eine Erklärung derselben angedeutet inden, une die Behauptung, dass Alcibiades im Protagoras ein Alter von dreisig Jahren hahe, begreislich zu machen suchen. Der Grundierthum des Athenaus würde also darin bestehen, dass er die Abhaltung des Gesprächs viel zu spät angesetzt hat, weil er diese Zeit nicht nach dem ganzen historischen Material im Protagoras, sondern nach einer Einzelheit, die ihm einen bequemen Anhalt zu hieten schien, bestimmte. Unverkennbar ist die große Aehnlichkeit dieses Verfahrens mit der von uns angenommenen Berechnung der Jahre des Alcihiades. Wäre diese Ansicht in der That richtig, dann hätte die Stelle des Athenäus eine große Bedeutung bei der Beantwortung der Frage, wann Alcibiades geboren sei; es würde nach ihr das Geburtsjahr desselben das Jahr Ol. 82, 3 sein, d. h. wir hätten hier eine urkundliche Bestätigung des erst in neuerer Zeit durch scharfsinnige Combinationen gewonnenen Resultats. Zugleich aber muß rücksichtlich der Angabe des Athenäus eingeräumt werden, dass diese Uehereinstimmung der Ueberlieserung mit den Ergebnissen unabhängig davon geführter methodischer Untersuchungen nicht blos die letzteren bestätigt, sondern dass auch der Ueberlieserung selber dadurch ein höherer Grad von Glaubwürdigkeit zu Theil wird. Wenn nun aber trotzdem diese Stelle des Athenäus bei den Untersuchungen über das Alter des Alcibiades niemals einer Beachtung für werth gehalten ist, so mag das vielleicht aus denselben Gründen geschehen sein, die uns abbalten, ihr irgend welches Gewicht in dieser Beziehung zuzugestehen. Denn es liess sich die Möglichkeit, dass sie in ibrer jetzigen Gestalt von Athenäus selber herrühre, nur auf Voraussetzungen gründen, welche bei genauer

Prüfung sich nicht recht probehaltig zeigen.

Was zunächst die ganz äußerliche, mechanische Auffassung des platonischen Dialogs von Seiten des Athenäus betrifft, so würde sie an und für sich bei diesem Schriftsteller uns nicht auffallend erscheinen, in diesem Falle erregt sie jedoch darum Bedenken, weil der Widerspruch seiner Angabe mit dem Inhalte der Worte Platos zu groß ist, als daß er ihn nicht hätte bemerken müssen, zumal da er jene Worte selber excerpirt hat. Ueberdies aber wird man kaum annehmen dürfen, dass Athenäus noch in späterhin verloren gegangenen Schriften oder andern Denkmälern genaue Angaben darüber hatte, wann Alcibiades geboren oder in welches Jahr seines Lebens irgend eine chronologisch feststehende Thatsache gefallen ist, so dass er darnach mit geringer Mühe und mit Sicherlieit das Alter desselben für Ol. 90, 1 bestimmen konnte. Es ist uns im Gegentheil sehr wahrscheinlich, dass man diese Frage damals schon tretz der größern Anzahl von Nachrichten über das häusliche und öffentliche Leben und Thun des Alcibiades nicht anders als durch eine Vergleichung der einzelnen Daten über ihn zu lösen vermochte. Eben weil eine solche Lösung, bei der ein unmittelbarer Anhalt fehlte, im Alterthume, und besonders bei den späteren Perioden desselben, aus mehreren Gründen größere Schwierigkeiten hatte, als dies gegenwärtig der Fall ist, eben daher ist die ganz unrichtige oder wenigstens ganz vage Angabe bei Nepos zu erklären. Es lässt sich ferner auch aus den bei Ael. Aristides p. 287 (vol. II p. 371 ed. Dindorf.) befindlichen Worten der Schlus zieben, dass ein zutrauenswürdiges Zeugniss liber das Alter des Alcibiades in den Zeiten des Rhetors nicht mehr vorhanden war. Aristides behandelt an jener Stelle die chronologischen Widersprüche im Gastmahl und bemerkt, was nach ihm oft wiederholt worden ist, dass die Anspielung in der Rede des Aristophanes auf die von den Lacedamoniern vorgenommene Dislocation der Mantineer auf keine Weise zu der Zeit passe, auf die das Uebrige zu beziehen sei. Denn es sei jene Gewaltthätigkeit der Lacedamonier erst nach dem Frieden des Antalcidas verübt worden; Socrates aber, der unter dem Archon Laches gestorben sei, sei schon zur Zeit dieses Friedensschlusses vierzehn Jahre todt gewesen. Dann fährt er fort: πῶς ἄν καὶ Αλκιβιάδης κωμάζοι παρ' αὐτοῦς, καὶ σὅτος νέος τε ών έτι και καλός, δς πρότερος του Σωκράτους έτεθνήκει, βιούς τόσα και

τόσα έτη τὰ σύμπαντα; (εὶ μὴ άρα έν τῷ Ἡλυσίω πεθίω τὸ συμπόσιον overgeteito). Wenn Aristides gewusst batte, wie alt Alcibiades geworden, so würde er gewiss nicht versäumt haben, dem Philosophen weiter mit bestimmten Zahlen entgegenzutreten; aber er sah sich genöthigt, die Fortsetzung zeines Angriffs in wirkungslozer Allgemeinheit zu halten. Für den Ausdruck seiber mag ibm allerdings auch an dieser Stelle Demosthenes (gegen Eubulid. 29) zum Vorbilde gedient haben; aber wer da weiß, wie eifrig Aristides nach Effect hascht, der wird zugeben, dass diese ganz unbestimmte Ausdrucksweise hier in Verbindung mit der unbrauchbaren Notiz hei Nepos den Mangel genauer Nachrichten über das Alter des Alcibiades schon vor den Zeiten des Athenäus darthut. Daraus folgt, das die Zahl der Jahre, welche Alcibiades zur Zeit der Abhaltung des platonischen Protagoras hatte, sich nur auf naturgemäßem Wege finden liefs, d. h. dass sie abzunehmen war aus der im Dialoge gegehenen Beschreibung. In diesem Falle ist nun aber die Angabe des Athenäus unbegreislich. Denn wenn man auch nur im Allgemeinen jene oben mitgetheilten Worte betrachtet, so gewinnt man die Ueberzeugung, dass man sich Alcibiades wenigstens zehn Jahre jünger, also etwa neunzehn oder zwanzig Jahre alt, zu denken hat. Auch möchten wehl zwanzig Jahre das höchste Alter für einen gewesen sein, von dem im Ernst gesagt werden konnte, dass Liebhaber seiner jugendlichen Schönheit wegen auf ihn Jagd machten. Man würde also schon wegen des wirklichen oder auch blos angenommenen Bestehens jenes Verhältnisses zwischen Socrates und Alcibiades ohne besondere Gründe ein höheres Alter für diesen nicht annehmen können. Es kann sich jedoch das richtige Verständnis der ganzen Stelle des Protagoras nur aus einer eingehenderen Betrachtung ergeben.

Socrates kommt also eben von der Unterredung, die er mit Protagoras in Gegenwart anderer Sophisten und vieler angesehener Athener, unter anderen auch des Alcibiades, im Hause des Hipponicus gehaht hatte, und trifft an irgend einem öffentlichen Platze mit einigen Freunden zusammen, von denen einer mit echt griechischer Fragelust und Redseligkeit sich folgendermaßen an ihn wendet: "Woher erscheinst du denn, Socrates? Offenbar wohl von der Jagd auf den jungen Alcibiades? Und doch erschien mir der Mann, als ich ihn neulich sah, zwar noch schön, aber, unter une allein sei es gesagt, doch schon als Mann und mit stark bervorkeimendem Barte." Socrates läßt die Fragen, woher er komme, unheantwortet und weist zunächst den Vorwurf, den ihm der Freund wegen seines Geschmacks macht, durch die bei allen Griechen anerkannte Autorität des Homer zurück, indem er selber mit dem Ausdruck der Ueberraschung fragt: "Nun, was macht denn das aus? Stimmst du wirklich dem Homer nicht bei, welcher sagt, dass die reizendste Jugendzeit die sei, in welcher der Bart sprosse, deren sich Alcibiades jetzt erfreut?" Damit ist dieser Gegenstand erledigt, denn der Freund des Socrates, der eine Befriedigung seiner Neugier wünscht, aber gar nicht gesonnen ist, mit diesem in einen Streit über den Zeitpunkt der größten Blüthe des Menschen einzugehen, fragt von Neuem: "Wie steht's also jetzt? Kommst du von ihm und wie ist der Jüngling gegen dich gesinnt?" Athenäus hat die Worte blos bis zur Entgegnung des Socrates angeführt. Wenn er aus denselben wirklich den Schluss gezogen haben sollte, dass Plato-Alcibiades als einen dreifsigjährigen Mann habe darstellen wollen, so würden wir nicht blos von seinen Kenntnissen wie von seinem Urtheil sehr gering denken müssen, sondern wir würden auch annehmen müssen, daß er die nächstfolgenden Worte des Freundes nicht mehr gelesen hat. Denn durch diese wiirde ihm auch die Möglichkeit, dass er durch die Betonung des Wortes ανής (καλός μεν εφαίνετο δ ανής ξτι, ανής μέντοι) irre geleitet wurde, gänzlich benommen worden sein, weil es von diesem Manne heißt:  $\pi \tilde{\omega}_{\varsigma}$   $\pi \rho \delta_{\varsigma}$   $\sigma \epsilon$   $\delta$  rearlas diáxeras. Wir selber haben vorhin schon als heuristische Bestimmung gesetzt, daß man sich den Alcibiades im Protagoras als einen Jüngling von neunzehn oder zwanzig Jahren vorzustellen habe. Es werden nämlich unsere Gedanken durch die platonischen Worte ganz unwillkürlich auf den Lebensabschnitt geleitet, der unter dem Namen der Ephebie für jeden Athener die wichtige Uebergangsstuse zur activen Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten bildete. Denn da von Alcibiades gesagt wird, daß ihm zur Zeit des Gesprächs der Bart erst angesangen habe zu wachsen, so kann man ein höheres Alter als das angegebene ihm nicht zuschreiben, ohne eine verspätete physische Entwickelung desselben anzunehmen. Denn innerhalb der dritten Hebdomade des Lebens, vom 14—21. Jahre, keimte auch bei den alten Griechen der Bart, wie Solon sagt:

Τη τριτάτη δε γένειον αεξεμένων επί γυίων Ααχνούται, χροιάς ανθος αμειβομένης,

dem Hippocrates (bei Philo I. p. 72 ed. Pfeisser) beistimmt: μειράκιον αχρι γετείου λαχτώσεως, ές τα τρίς έπια (ξιη). Nun verfährt die Natur allerdings grade in diesem Punkte nicht immer nach der Regel, aber bei Alcibiades darf man nach Allem, was man von ihm weiß, nie eine Unregelmäßigkeit vermuthen, welche ihn unter dem Gewöhnlichen läst. Es ist auf der andern Seite aber nicht erlaubt, ihn im Protagoras siir jünger anzunehmen, als wir es gethan haben. Denn wenn der Freund des Socrates sagt, jener sei ihm zwar als ein schöner Mann, aber doch als Mann erschienen, so muss man dies nicht blos für eine Bezeichnung der Männlichkeit und Entschlossenheit halten, die er in seinen Mienen wahrgenommen hatte, sondern auch für eine Andeutung des Alters. Nach attischem Sprachgebrauch pflegte nämlich einer dann erst arne genannt zu werden, wenn er unter die Epheben aufgenommen worden war. Alsdann aber galt er wegen der durch diesen Act übernommenen Rechte und Verpflichtungen als Mann und konnte so, anstatt Ephebe, genannt werden, während er den Jahren nach, die er verlebt hatte, gewöhnlich usράκιον hiefs. Wir wollen als Beleg hierfür und auch aus andern Gründen die Worte Böckh's im Index lect. Ber. aest. 1819 p. 4 wiederholen: Ex attico instituto post quintum decimum aetatis annum primum pubertatis gradum, deinde biennio absoluto duodevigesimo anno alterum esse liberos nactos et simulatque ad hunc pervenissent, proprie ephebos, aliquando etiam viros appellatos sui juris fuisse et lexiarchicis tabulis inscriptos esse atque ad militiam accessisse, deinde vero aliis duobus annis perfectis ad rempublicam admissos esse, idoneis argumentis demonstrabimus. Nun ist zwar später viel darüber gestritten worden, ob Jemand im achtzehnten oder erst nach vollendetem achtzehnten Jahre Ephebo wurde, aber in Bezug auf Alcibiades ergieht sich das Erstere aus dem gleichnamigen platonischen Dialoge. Er war zur Zeit dieses Gesprächs, wie p. 125 ausdrücklich gesagt wird, noch nicht ganz zwanzig Jahre alt, gedachte aber (vgl. 105 h und 106 c) in wenigen Tagen in der Volksversammlung aufzutreten. Da ihm dies aber vor Ablauf des zweijährigen Zeitraums der Ephebie nicht verstattet war, so musste er damals wenigstens schr nahe am Ende jener Uebergangsperiode stehen. Mithin dauerte die Ephebie für ihn etwa vom Ende des achtzehnten bis zum Ende des zwanzigsten Jahres. Während dieser Zeit aber trug er, wie jeder attische Ephebe, den πέτασος und die χλαμύς, wie Pollux im Onomast. X, 164 angiebt: τὸ δὲ τῶν ἐφήβων φόρημα πέτασος καὶ χλαμύς. Beides aber, die Chlamys und der Petasos, waren auch die gewöhnlichen Attribute des Hermes, wenigstens in Platos Zeit, in welcher derselbe überhaupt als "der gymnastisch vollendete Ephebos mit breiter ausgearbeiteter Brust, schlanken aber kräftigen Gliedmaßen dargestellt wurde"; vgl. Müller Handb. der Archäol. p. 560 und 561 und außerdem Athenseus XII. p. 537 e: Εφιππος δέ φησιν ώς Αλέξανδρος καὶ τὰς ἱερὰς ἐσθῆτας ἐφόρει ... καὶ τοῦ Ερμοῦ τὰ μὲν ἄλλα σχεδὸν καθ' ἐκάστην ἡμέραν χλαμύδα τε πορφυράν καὶ χιτῶνα μεσόλευκον ... ἐν δὲ τῆ συνουσία τὰ τε πέδιλα καὶ τὸν πέτασον ἐπὶ τῆ κεφαλῆ καὶ τὸ κηρύκειον ἐν τῆ χειρί. Da nun die Worte, die Socrates zur Vertheidigung seines Geschmacks aus Homer anführt (χαριστάτην ἤβην εἶναι τοῦ ὑπηνήτου), von der Erscheinung des Hermes gesagt sind, so muſste für jeden griechischen Leser der Wink, den Plato auf diese Weise gab, hinreichend verständlich sein. Unmittelbar muſste ihm ein Bild von Alcibiades vor die Seele treten, das jenem vollendeten Epheben glich.

Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, erscheint diese Stelle Platos als ein würdiges Denkmal seiner viel bewunderten Meisterschaft in der Darstellung. Wir bemerken jetzt, dass jene homerischen Worte nicht blos wegen einer urbanen Wendung des Gedankens, das man auch einen bereits bärtigen Mann noch schön finden könne, von dem Schriftsteller angesübrt sind, sondern dass gerade durch sie dem ausmerksamen Leser der Gegenstand der Beschreibung in bestimmter Form veranschaulicht wird; wobei nicht zu übersehen ist, dass auf geschickte Weise eine di-

recte Vergleichung des Alcibiades mit Hermes vermieden ist.

Man wird, hoffen wir, in Folge der bisherigen Erörterungen in unsern Schluss einstimmen, dass wir uns den Alcibiades zur Zeit der Unterredung, welche Socrates mit Protagoras hatte, nach allen Andeutungen Platos als Epheben zu denken haben. Wenn ihn nun der Freund des Socrates auf dieser Altersstufe rearlas nennt, so ist das zwar ganz dem Tone seiner ersten Anrede entsprechend, aber besonders hößlich ist es nicht. Hätte Plato nicht den Mitunterredner auch hierdurch charakterisiren wollen, so würde er μειφάκιον geschrieben haben, wie es auch in einem ganz ähnlichen Falle Aelian gethan hat. Dieser sagt var. histor. Χ, 18: ωμίλησε ... πρώτον ύπηνήτη, ένθα του χρωτός ή χαριεστάτη έστιν ήβη των καλών μειρακίων, ως πού φησι καὶ Όμηρος. Grade das Entgegengesetzte von dem, was wir im Protagoras haben, findet sich im Gastmahl p. 223 a. Dort wird Agathon, der seinem Alter gemäß vorher immer γεανίσχος oder νέος genannt worden ist, von Socrates μειράχιον genannt, als er ihn von der Seite des Aristophanes weglocken will 1). Daher darf man nach diesen und ähnlichen Worten, die als Bezeichnungen des natürlichen Entwickelungsgrades der Individuen bei verschiedenem Standpunkte verschiedene Aussaungen zulassen und die deshalb von Plato oft mit Emphase gesagt sind, nur mit großer Vorsicht die Zahl der Lebensjahre bestimmen. Wollen wir nun Athenäus von dem Vorwurf befreien, dass er dies in Bezug auf Alcibiades obne Kenntniss und ohne Urtheil gethan hat, so müssen wir, wozu wir bei ihm leider oft berechtigt sind, eine Verderhnis der Worte των τριάκοντα έτων annehmen trotz der günstigen Folgerungen, welche, wie wir oben nachwiesen, sich jetzt

Es würde die Stelle ganz unserer Ansicht entsprechen, wenn wir elkoge statt resäxoren hätten. Die Anderung (x' für l') ist leicht und,

<sup>1)</sup> Acl. Aristides, der den Grund nicht bemerkt hat, wundert sich darüber; aber Herr J. Spiller, der de temporibus convivis Platonici geschrieben hat, ohne bei seiner Lectüre des Gastmahls die oben angeführte Stelle zu bemerken, tadelt ihn deswegen hart und leugnet gradezu, dass Agathon im Gastmahl μειφάκιον genannt werde.

wie es uns scheint, nöthig. Athenaus sagt p. 187 e, dass Plato τὸν Αλκιβιάδην φησὶν ἐν τῷ ὁμωνύμω διαλόγω παρακμάσαντα τότε πρώτον αρξασθαι Σωκράτει λαλεῖν, ὅτε πάντες αὐτὸν κατέλιπον οἱ τοῦ σώματος ἐπιθυμηταί. Zu dieser Zeit war Alcibiades, wie Plato selber angiebt, wenig unter zwanzig Jahren; da nun damals, schließt Athenaus, der Verkehr zwischen ihm und Socrates erst begann, so kann er im Protagoras durchaus nicht jünger sein. Um Plato nicht Unrecht zu thun, rückt Athenaus für diesen Fall die Zeit des Protagoras möglichst nahe an die des Alcibiades I. und führt das Alter des Alcibiades nur nach Plato selber an. Hieraus erklärt sich nun, wie Athenaus überhaupt darauf kommen konnte, ein bestimmtes Jahr des Alcibiades anzugeben; jetzt liefert er mit den Worten καίτοι μικρὸν ἀπολείποντος των είκοσιν ἐτῶν selber

den Beweis für die Richtigkeit unserer Meinung.

Wir kennen aus Alcibiades eigenen Schilderungen im Gastmahl p. 216 d -219 e das Verhältniss, wie es zwischen ihm und Socrates vor dem Zuge nach Potidäa bestand. In derselben Weise muß man es sich denken zur Zeit der Abbaltung unseres Dialogs, so dass der Freund des Socrates mit Recht vermuthen konnte, dass dieser von Alcibiades komme. Es wird zwar ganz unbegreislicher Weise immer noch behauptet (so noch in Lühker's Reallexicon), dass Alcibiades in seinem achtzehnten Jahre jenen Zug unter Phormio mitgemacht habe, aber abgesehen davon, dass es nach attischen Gesetzen überhaupt nicht erlaubt war, dass die negimolos, wie die Epheben in militärischem Dienst genannt wurden, zu so fernen Unternehmungen verwendet wurden, so baben wir von Alcibiades die bestimmte Nachricht, dass er einen kriegerischen Kampf nicht gesehen hat. Im ersten Alcibiades p. 112 a sagt Socrates zu ihm: Ouxour olual γε πώποτε σε ίδειν οὐδ' ἀκοῦσαι σφόδο οὕτως διαφερημένους ἀνθρώπους περί ύγιεινών και μή, ώςτε διά ταῦτα μάχεσθαί τε και άποκτιννίναι άλλήλους - άλλα περί των δικαίων και άδίκων έγω γε οίδ' ότι, και εί μή ξώρακας, ακήκοας γουν άλλων τε πολλών και Όμήρου.

Erfurt.

Kroschel.

**V.** '

### Miscelle.

In der Myobatrachomachie beisst es V. 5 ff.:

εύχομενος μερόπεσσιν ές οξατα πασι βαλέσθαι, πῶς μύες ἐν βατράχοισιν άριστεύσαντες ἔβησαν γηγενέων ἀνδρῶν μιμούμενοι ἔργα Γιγάντων κτλ.

Das Partic. Aor. ist auffallend, wenn man den Zusammenhang der Verse 6 v. 7 in Betracht zieht. In einer der vier Handschristen, welche ich zu Venedig verglichen habe, findet sich aquarevortes. Ich möchte aquarevortes vorschlagen. Die bekannte Paraphrase des Demetrius Z. drückt denselben Sinn aus, welchen Mullach so wiedergieht: ut audiatis, ob quam causam mures fecerint ranis pugnam magnam et in bellum ingressi sint et homines imitati sint etc.

Berlin.

Hollenberg.

Łowiński: Zur Kritik des Aeschylos.

### VI.

## Zur Kritik des Aeschylos.

Sieben gegen Theben V. 227:

τούτω γάς Αρης βόσκεται, φόνω βροτών.

Statt der Lesart φόνω, welche alle Handschriften bezeugen, bietet die Ald. φόβω. Hermann hat mit richtigem Tacte nicht φόβω, sondern φόνω in den Text gesetzt. Und doch kann uns auch dieses keineswegs genügen, wenn wir die Stelle genauer betrachten; denn einerseits ist der Ausdruck φόνω βροτών als Epexegese zu τούτω nachschleppend und matt, da man weiß, was mit τούτω gemeint ist, nämlich die V. 225 genannten Θνήσκοντες und τετρωμένοι, andrerseits ist die Epexegese nicht einmal ganz richtig, da die τετρωμένοι in derselhen nicht mit einbegriffen sind. Daher schreibe man mit geringer Aenderung:

τούτω γάς Αρης βόσκεται φονεύς βροτών.

V. 318:

τί τὸν φθίμενον γὰς ποολέγω βέλτεςα τῶνδε πράσσειν;

So hat Hermann die Stelle geschrieben, indem er übersetzt: quid enim opus est dicere, mortuum meliore conditione frui? Aber erstens heist mookiyen nicht dicere, auch hat der Med. über dem moò die Glosse mequesoor. Zweitens finde ich einen Anstoss an dem in zwei unshittelbar auseinander solgenden Sätzen gebrauchten yao V. 318 und 320; überhaupt will mir yao an unserer Stelle gar nicht gefallen. Daher schreibe ich:

τί; τὸν φθίμενον γ' ἆς α λέγω βέλτες α τώνδε πράσσειν;

und übersetze: quid? mortuum quidem dicamne meliore conditione frui?

V. 416:

τοιφόε φωτί πέμπε, τίς ξυστήσεται;

In diesem Verse steckt offenbar ein grammatischer Fehler, weil man  $\tau l\varsigma$  statt  $\ddot{o}\varsigma$  oder  $\ddot{o}\sigma \iota \iota \varsigma$  nicht setzen kann. Prien suchte den Fehler in  $\pi \ell \mu \pi \epsilon$  und vermuthete in seinen Beiträgen zur Kritik u. s. w. S. 39 statt  $\pi \ell \mu \pi \epsilon$  gegen alle handschriftliche Ueberlieferung  $\gamma \nu \tilde{\omega} \vartheta \iota$ . Ich denke, der Fehler steckt nicht in  $\pi \ell \mu \pi \epsilon$ , sondern in  $\tau \ell \varsigma$  und schreibe also:

τοιώδε φωτί πέμπε γ' ός ξυστήσεται.

V. 678:

λέγουσα χέρδος πρότερον ύστέρου μόρου.

Die Uebersetzung Hermann's: instigant me patris dirae lucrum prius commemorantes secutura morte versteht man nicht recht. Ganz unpassend ist auch die durch Schwerdt's missglückte Conjectur (Quaest. Aeschyl. p. 38 in diesen Vers hineingebrachte Frage:

λέγουσα κέρδος πότερον ύστέρου μόρου;

Die Stelle wird verständlich und klar, wenn man ganz einfach statt ύστερου mit geringer Aenderung ὕστερον schreibt und beides, πρότερον sowobl als ὕστερον, zum Adverbium macht:

λέγουσα κέρδος πρότερον υστερον μόρου.

Πρότερον υστερον heisst also prius et posterius i. e. continuo. Dieser Begriff ist der Stelle durchaus angemessen; denn damit entschuldigt Eteo-

kles beim Chore sein Vorhaben, dass er beständig vom Vatersluche gequält und in den Kampf getrieben werde. Uebrigens erhalten diese Worte ihre Erklärung durch eine andere Stelle, nämlich V. 664. Ich setze die Stelle hierher, wie ich sie in meiner Abhandlung de pristino ordine versuum quorundam Aeschyliorum (Conitz 1857) S. 14 verbessert habe:

είπες κακόν, φέροι τις αλσχύνης άτες. ἔστω μόνον γὰς κέςδος εὖ τεθνηκότι. Θανόντα δ' αλσχοῶς οὖ τιν' εὖ κλύειν ἐςεῖς.

V. 766:

τέχνοισιν δ' άρας Εφήκεν Επικότους τροφάς, αλαί, πικρογλώσσους άρας κτλ.

So lautet der Hermann'sche Text. Die handschriftliche Ueberlieserung dagegen hat im ersten Verse τέχνοις δ' ἀραίας und im zweiten nicht τροφάς, sondern τροφάς. Prien hat sich a. a. O. S. 38 über die Emendation Hermann's missbilligend ausgesprochen, weil das vorangestellte ἀρὰς ein nachfolgendes ἀρὰς nicht ertrage. Er selbst schreibt die Stelle so:

τέχνοις δ' άθλίας Εφήχεν Επίχοτος τροφάς χτλ.

uud übersetzt: "gegen die Kinder schleuderte er im Zorn über die unselige, unheilvolle Pflege (d. h. dass er zum Leid und Weh sie auferzogen) bittere Flüche". Diese Conjectur gibt zwar einen erträglichen Sinn, kann aber nicht als eine in diplomatischer Beziehung schlagende bezeichnet werden, da nicht blos ablas dem apalas ziemlich unähnlich ist, sondern auch noch ἐπικότους und τροφάς geändert wird. Die strenge kritische Methode hat es meines Erachtens bei dieser Stelle nicht nötbig, zu solchen Hariolationen ihre Zuflucht zu nehmen. Der Sinn der Stelle ist einfach und klar. V. 763 heißt es: δίδυμα κάκ ἐτέλεσεν. Damit ist gemeint die eigene Blendung des Oedipus und der gegenseitige Mord seiner beiden Söhne, den er verschuldete. In Beziehung auf den letzteren heisst es von ihm, er schleuderte gegen seine Kinder bittere Flüche; diese Flüche werden ἐπίκοτοι τροφαί genannt, d. h. verhasste Nahrung; also statt der Pflege, welche den Kindern gebührt, schleuderte er Flüche gegen sie, und diese batten den Tod zur Folge. Jetzt ist es wohl nicht schwer zu errathen, welches Wort in der verderbien Lesart agalas steckt, zumal da die Strophe einen Creticus erfordert und alai andeutet, dass die Worte πικρογλώσσους άρας im epexegetischen Verhältnis zum Vorhergehenden stehen. Wir schreiben also:

τέχνοις δ' Αρεως έφηκεν έπικότους τροφάς αλαί, πικρογλώσσους άράς κτλ.

Er schleuderte gegen die Kinder die verhaßte Nahrung des Ares, ach, ach! die bitteren Flüche.

(Fortsetzung folgt.)

Conitz.

A. Łowiński.

## VII.

# Zu Vergil.

Verg. Aen. II, 615—16 "Jam summas arces Tritonia, respice, Pallas Insedit nimbo effulgens et Gorgone saeva." Ueber nimbo hat man sich bis jetzt nicht geeinigt. Schwankend bemerkt H. II. p. 353: "Si utrumque eodem modo dictum est, ut illa fulgebat ut aegide ita nimbo, nimbus, qui de obscura fere vel atra nube dicitur, h. l. de candida et lucida nube accipiendus erit, quod alibi non facile occurrit." Allerdings steht nimbus gewöhnlich für die verhüllende Wolke, in welcher diese oder jene Gottheit zur Erde herniedersteigt. So VIII, 608,, Venus aetherios inter dea candida nimbos." X, 634 "Juno caelo se misit . . . nimbo succincta per auras . . . dea nube cava", woselbst "nube cava" schwerlich, wie L. III. p. 141 will, der Ablativ des Stoffes ist, sondern wie I, 516 (vergl. II, 360. V, 810. IX, 671. X, 636) die Nebelhülle bezeichnet. Aehnlich XII, 416 "Venus obscuro faciem circumdata nimbo." Val. Fl. II, 115 "dea si piceo per sudum turbida nimbo Praecipitat." Claud. XVII, 118 "Justitia frontem nimbo velata pudicam." Ein derartiger nimbus wird I, 411 bezeichnet mit "obscurus aër et multus nebulae amictus" vergl. Hom. Od. VII, 14. Hor. Od. I, 2, 31 "Nube candentes humeros amictus Augur Apollo." Uebliche Epitheta für nimbus in diesem Sinne sind niger Val. Fl. IV, 452, nigrans Verg. Aen. IV, 120 (vergl. Pacuv. ap. Cic. Div. I, 14. Or. III, 39), densus Liv. I, 16. Ovid. Met. I, 269, piceus Stat. Theb. I, 97. Val. Fl. II, 115: wie erklärt sich nun die Verbindung nimbo effulgens? Nach H. II. p. 353 steht "effulgens pro conspicua; aut effulget illa aegide, quia fulgentem aegidem tenet, a qua relucet nimbus, nubes obscura qua illa cingitur." Aber wie kann nimbus zumal als "nubes obscura" der Schein oder gar Widerschein der Aegis sein? Mit Beibehaltung des ursprünglichen Wortsinns erklären L. II. p. 59. N. I. p. 124. Th. I. p. 198 "aus der (verhüllenden) Wolke hervorglänzend." Dies ist an sich wohl zulässig, insofern jenes magische oder gespenstische Halbdunkel bezeichnet wird, in welchem Pallas sich als nächtliche Schreckgestalt ganz gut darstellt; aber nimbo als localen Ablativ zu fassen, verbietet die Gleichstellung mit Gorgone seeve. Beides muss auch in gleicher Beziehung zu effulgens hinzugefügt sein. In diesem Falle bleibt nichts übrig, als saeva zu Pallas zu ziehn, so dass Gorgone von ersterem abhängt, und in der That nahmen L. II. p. 59. Th. I. p. 198. N. I. p. 124 ihre Zuflucht dahin. Zwar steht saeva sonst als nacktes Epitheton der Juno Aen. I, 4. Ovid. Met, IV, 547. IX, 199. 317 und Diana Ovid. Met. XIII, 185 und Pallas selbat 11, 226, und mit dem Ablativ verknüpst VI, 825 "saeva securi Torquatus": aber mit Recht erklärte schon H. II. p. 354 saeva Pallas Gorgone siir "nimis argutum. Saeva est Gorgo jam per se, truculento ere." Vergl. Hesiod. Scut. Herc. 223 ,,κάρη δεινοίο πελώρου Γοργούς." Hom. II. V, 741 ,, Γοργείη κεφαλή δεινοίο πελώρου Δεινή τε σμερδιή τε." Aehnlich Gorgo oder Aegis korrifera VIII, 435, tristis Val. Fl. III, 54, terrifice Val. Fl. VI, 174 und Ovid. A. Am. III, 504 "Gorgoneo saevius igne." Wagner II. p. 353 bemerkt "effulgere proprie conspicuum esse fulgido et rutilante splendore ut auri, flammae; nimbus igitur ille quem ut iratae deae atrum fuisse consentaneum est, fulgebat et rutilabat ab incendii flammis." Ebenso W. p. 164. F. II. p. 222. Fr. I. p. 56. Aber (ater) nimbus ist doch nicht so

schlechtweg, ab incendii flammis fulgens." Anders v. 569,,dant clara incendia lucem." Auch obne diese gewaltsame Deutung rechtfertigt sich nimbo effulgens, wenn man bedenkt, dass mit nimbus auch der belle, die sichtbar gewordene Gottheit umfliessende, Glanz oder Schimmer bezeichnet wird. Sieho IX, 110 ff. "Hic primum nova lux oculis affulsit et ingens Visus ab aurora coelum transcurrere nimbus." Derselbe nimbus, wenn nicht wörtlich so doch sachlich, ist II, 590 "pura per noctem in luce refulsit Alma parens" und I, 402 "rosea cervice refulsit." Auch Mercur erscheint IV, 358 ,, manifesto in lumine." Daber Servius zu II, 590 "clara in luce: in nimbo qui cum nominibus semper est"; zu II, 616 ,, nube divina; est enim fulgidum lumen quo deorum capita cinguntur; sic etiam pingi solet"; zu 111, 585 "Proprie nimbus est qui Deorum vel imperantium capita quasi clara nebula ambire fingitur"; der auch Mamert. Pan. Maxim. 3 gemeint ist mit "illa lux divinum verticem claro orbe complectens." Daher Isidor. XIX, 31 "Nam et lumen, quod circa angelorum capita pingitur, nimbus vocatur." Warum an diesen "nimbus capita deorum ambiens" nicht gedacht werden darf, wie H. II. p. 353 behauptet, sehe ich nicht ein. Schon Forcellini s. v. II. p. 166 deutet richtig "nubes lucida et splendor", zieht jedoch ungehörige Belege herbei. Einer Conjectur also bedarf es nicht. Bothe schlug mit Berusung auf Aen. V, 37 vor "nimbo effulgens in Gorgone saeva" und Hofmann-Peerlkamp "Insidet umbone effulgens." Mehr Beachtung verdient die an sich treffliche Conjectur des Engländers Henry in den Notes upon the Eneis Dresden 1853 p. 104 -11 limbo effulgens, welche auch der handschriftlichen Begründung nicht ganz ermangelt. Derselbe beruft sich auf die Sidonia picto chlamys limbo der Dido IV, 137, den picturatus limbus, mit welchem die Thetis bei Stat. Achill. I, 325, wie mit den monilibus, ihren Sohn schmückt, die extima limbi Circite palla, in welcher Sidonius Apollinaris Paneg. v. 2469 die Pallas darstellt, und die palla fulgens derselben bei Claud. de Rapt. Pros. II, 25. Auch weist er darauf hin, das das peplum (Eurip. Hec. 466. Cir. v. 29) an den Statüen der Minerva gewöhnlich (Becker August. Dresd. Tab. IX und X) mit einem clavus oder limbus geschmückt sei. Müller in Minerva Polias p. 26 sagt: "Insignis maxime clavus quidam sive limes caeteris aliquanto latior de medio corpore decurrens." Darnach hat Ladewig II. p. 68 limbo in den Text gesetzt und dazu bemerkt: "Beide, der Peplos und die Aegis, sind nach den am meisten in die Augen faltenden Thellen bezeichnet, der Peplos nach dem Saume, der an Frauenkleidern oft hervorgeboben wird, die Aegis nach dem schrecklichen Gorgoneion." Aber mögen die griechischen Künstler immerbin die Pallas mit dem Peplos und limbus darstellen, mögen die Dichter dies nachahmen, wo es auf Detailmalerei und Schilderung bis in die kleinsten Züge ankommt: für unsere Stelle ist limbus viel zu minutiös. Wie könnte Pallas als nächtliche Schreckgestalt inmitten der brennenden Troja mit dem zierlichen limbus geschmückt sein? Es wäre ungefähr, als hätte Göthe seinen "Erlkönig" mit einer Weste von Goldbrokat ausstaffirt. Nein, der nimbus zeichnet die Gottheit überhaupt, die Gorgo saeva die Pallas in Sonderheit; denn sie ist die "Gorgonei monstri gestatrix" Val. Fl. IV, 605, die "aegisono fera pectore virgo" Val. Fl. III, 88, die "coruscanti Aegide virgo" (Verg. Acn. VIII, 435 "Aegis horrifera turbatae Palladis arma"). Zu effulgens vergl. Aen. V, 132. Sil. III, 695.

Verg. Aen. IV, 339 nec conjugis um quam Praetendi taedas aut haec in foedera veni. Quaeritur de verbi praetendere sensu.

Sprevit H. II. p. 647 vulgarem explicationem "praetuli", quod non ipse sponsus tulerit faces, maluitque eo sensu positum quo v. 172 praetexere; ut se nunquam taedas justas nuptias praetendisse, prae se tulisse, suae cum Didone consuetudini nomen justi matrimonii nunquam tribuisse, dicat. Et commendat quodammodo hanc interpretationem quod brevi ante dictum legimus abscondere furto, magis eliam frequens ipsius vocabuli usus Liv. XXXIV, 3. XXXIX, 28. Cic. Vat. 6. Flor. III, 5. Quint. VII, 1. Tac. Ann. VI, 18. Hist. II, 85. Plin. Ep. IV, 16. Ovid. Rem. v. 240 "praetendens culpae splendida verba tuae"; conferas Nostri verba IV, 172 "Conjugium vocat; hoc praetexit nomine culpam." Possit etiam quis suspicari, praetendere eodem sensu hic dici que nos dicimus "prätendiren, Prätendent, Prätension"; rarior tamen apud Latinos is vocabuli usus. Plaut. Dig. II, 14, 9. Heynio assensit F. II. p. 390, nec multum discrepant N. I. p. 247. G. p. 188 "neque me te in matrimonium ducturum promisi." Minus recte Th. I. p. 375 ,, weder habe ich dich mit Ehebündniss gelockt, noch sür mich je daran gedacht." Cur conjugis femininum esse debeat, plane non intelligo; conjugis taedae in universum sunt conjugales vel nuptiales; cf. IV, 18. VII, 388. Ecl. VIII, 29. Ovid. Met. IV, 60. IX, 721. XV, 826. Contra explicant vertuntque W. p. 201. K. IV. p. 13. L. II. p. 126 "ich habe nie die eheliche Fackel dir vorgetragen, d. i. vortragen lassen, habe also keine reclitmässige Ehe mir dir geschlossen." Perperam, opinor; praetendere enim non est "vortragen", nedum alteri; nec ipse conjux novae nuptae faces praeferebat. Nec minus displicet verborum haec in foedera veni explicatio "in has leges consensi ut conjux essem" (H. II. p. 648. N. I. p. 247) vel ,,nec talem ego inii conjunctionem" (W. p. 201. K. IV. p. 13. Th. I. p. 375. L. II. p. 126). Rectias G. p. 188. F. II. p. 390 Aeneam loquentem faciunt "huc non veni nt matrimonium tecum inirem." De foedere conjugati Ovid. A. A. II, 578. Met. VII, 403. Gronov. III, 18. Ruhnk. ad Ovid. Her. IV, 17. venire in Lucret. II, 347. Non ultro, ait, in Africam veni, nedum ut conjux tuus fierem, sed tempestate a cursu meo abreptus. Quare etiam procedit "Me si fata meis paterentur ducere vitam Auspiciis et sponte mea componere curas."

Vs. 353 Me patris Anchisse Admonet in somnis et turbida terret imago. Servio turbida imago erat "turbata, tristis" ut V, 695 nec aliter visum est Heynio II. p. 650 plurimisque sequentibus. Vertunt G. p. 189. L. II. p 127 "verstörtes (iesicht." Wunderlichius autem, cui Th. I. p. 378 assentitur, quum addatur terret, et turbidus esse vult "ira graviter commotus." IX, 57. XI, 742. XII, 10. Gravis ira tamen minus convenit pio patri, et terrere filium poterat, ut bene notavit F. II. p. 391, patris defuncti simulaerum vel sine ulla irae significatione. XI, 814. Malim equidem adjectivum activo sensu accipere, ita ut turbida imago sit, quae turbet vel turbidum reddat; ef. Tac. Ann. I, 38. XIV, 59. Hist. III, 49. IV, 11. 39. Quint. I, 10, 28. Compares Statii locum Theb. II, 349 "Aut avium lapsus aut tur-

bida noctis imago Territat."

Vs. 357 Testor utrumque caput. Quum patris Anchisae et pueri Ascanii diserte in prioribus mentio facta sit, satius equidem duco utrumque caput eo referre, quam supplere cum interpretibus, meum et tuum", ut est apud Ovidium Her. III, 107, perque tuum meumque caput, quae junximus una."

Greifswald.

Häckermann.

## Sechste Abtheilung.

#### Personalmotizen.

### 1) Ernennungen.

Die Berufung des Dr. Carl Bohnstedt, bisher an der Realschule in Perleberg, zum ordentlichen Lehrer am Gymnasium in Krotoschin ist genehmigt worden (den 15. Februar 1858).

Der Collaborator Kleiber an dem Gymnasium zu Leobschütz ist als ordentlicher Lehrer bei dieser Anstalt angestellt worden (den 15. Fe-

bruar 1858).

Die Anstellung des Schulamts-Candidaten Carl Goldbeck als ordentlicher Lehrer an der Realschule zu Potsdam ist genehmigt worden

(den 25. Februar 1858).

Am Lyceum in Rastatt ist unter dem 5. Sept. 1857 der Geistl, Rath und Prof. Grieshaber unter allerhöchster Bezeugung der Zufriedenheit mit seinen vieljährigen treuen Diensten wegen fortdauernder Kränklichkeit in Rubestand versetzt worden.

Am Lyceum in Mannheim wurde dem Director Behagel der Titel als Hofrath ertheilt. An derselben Anstalt wurde Hofrath und Professor Scharpf wegen körperlichen Leidens auf sein unterthänigstes Ansuchen in den Ruhestand versetzt; desgleichen auch Prof. Kreuz am Lyceum in Constanz.

Prof. Schwab wurde vom Gymnasium in Offenburg an das Lyceum in Constanz, Prof. Fecht zu Lörrach an das Pädagogium und die höhere Bürgerschule in Durlach versetzt, dem Prof. Becker in Durlach wurde das erste Diakonat sowie die Vorstandsstelle zu Lörrach übertragen, der Lehrer Dr. Schmitt vom Lyceum zu Heidelberg an das zu Mannheim, und der Lehrer Schlegel vom Gymnasium zu Offenburg an das Lyceum zu Rastatt versetzt, der Lehramtspraktikant Reinauer zum Lehrer am Gymnasium zu Offenburg mit Staatsdiener-Eigenschaft ernannt.

Unter dem 26. Januar 1858 wurde dem außerordentlichen Professor Vahlen in Breslau unter Ernennung zum ordentlichen Professor der an der Universität Freiburg erledigte Lehrstuhl der Philologie übertragen, ferner dem Lehrer Dr. Hauser am Lyceum in Karlsruhe der Charakter als Professor verliehen, und der Lehramtspraktikant Roth gleichfalls am Lyceum in Karlsruhe als Lehrer mit Staatsdiener-Eigenschaft an dieser

Anstalt ernannt.

### 2) Ehrenbezeugungen.

An der Realschule in Siegen ist der ordentliche Lehrer Ernst Eugsfeldt zum Oberlehrer befördert worden (den 13. Februar 1858).

Dem ordentlichen Lehrer Blase an der Ritteracademie zu Bedburg ist der Titel eines Oberlehrers beigelegt worden (den 25. Februar 1858).

Am 31. März 1858 im Druck vollendet.

Gedruckt bei A. VV. Schade in Berlin, Grünstraße 18.

## Erste Abtheilung.

#### Abhandlungen.

# Kirche und Schule. Kritik.

Unter der Außschrift "Kirche und Schule. Skizze." erschien im October-Heste des 11ten Jahrgangs dieser Zeitschrift eine Abhandlung vom Director Dr. Campe zu Greissenberg in Pommern, welche gemäß der Inhaltsangabe des Versassers S. 738 in ihrem ersten Theile darzulegen sucht, daß die Gymnasien in ihrer gegenwärtigen Gestaltung der Christlichkeit ermangeln, im zweiten die Frage beantwortet, ob das Heranziehen junger Theologen das Mittel sein werde, diesem Mangel auf ausreichende Weise abzuhelsen, und da dieses Mittel keine Anerkennung sindet, sich drittens nach einem neuen Wege umthut, um die Schulen mit

Erfolg zu christlichen Schulen zu machen.

Das entschiedene Zeugniss des Verfassers gegen den im religiösen Gebiete herrschenden Subjectivismus und für die Autorität des kirchlichen Bekenntnisses müßte mit Freude begrüßt werden, und das Unterfangen, solches Zeugniss einer Kritik zu unterwerfen, würde der Rechtfertigung bedürfen, wenn sich nicht jedem Leser sofort mehrere allgemeine Wahrnehmungen aufdrängten, welche mit starkem Milstrauen erfüllen und eine eingehende Prüfung der Sache als nothwendig erscheinen lassen. Der Verfasser verspricht, eine Abhandlung über "Kirche und Schule" zu geben, macht aber zum Ausgangspuncte derselben die Verfügung des Herrn Ministers v. Raumer, nach welcher unter gewissen Bedingungen Candidaten der Theologie die facultas docendi ertheilt werden soll, also einen Gegenstand, welcher mit der Kirche in keinem Zusammenhange steht, da Theologie und Kirche zwei sehr verschiedene Begriffe sind. Der nun folgende erste Haupttheil der Abhandlung über die Unchristlichkeit der Gymnasien hat im Zusammenhange des Ganzen nur den Zweck, die That-

18

sache ins Licht zu stellen, welche den im zweiten und dritten Theile folgenden Untersuchungen ihre Berechtigung gewährt, und eine Vorbereitung zu sein für die Erörterung der Frage, von welcher der Verfasser ausging: ob es zweckmäßig sei, junge Theologen zum Unterrichte an den Gymnosien heranzuziehen. auf der Grenze zwischen dem ersten und zweiten Theile findet sich eine auch der Form nach episodische Besprechung desjenigen, was die Ueberschrift als das eigentliche Thema der Abbandlung bezeichnet, nämlich des Verhältnisses von Kirche und Schule, oder vielmehr des gegenseitigen Verhältnisses von "Christlichkeit" und "Kirchlichkeit" in Beziehung auf das Gymnasium. Dieser Formschler ist offenbar daraus hervorgegangen, dass auch das sachliche Interesse des Verfassers nicht vorwiegend auf "Kirche und Schule" gerichtet war, sondern auf die Anstellung von Theologen an Gymnasien. - Ferner war bei der gegenwärtig herrschenden Verwirrung und Unklarheit hinsichtlich des Begriffs der Kirche wenigstens eine Andeutung dessen, was der Verfasser unter Kirche verstehe, in einer Abhandlung über Kirche und Schule unbedingt nothwendig. Diejenigen, welche nach dem Ausdrucke des Verfassers "bei dem blossen gedanken, kirche und schule, zusammenschauern", identificiren gewöhnlich in ihrer Vorstellung Kirche und Hierarchie; aber auch diejenigen, welche dem Reiche Gottes nicht feindselig gegenüberstehen, beantworten die Frage, was die Kirche sei, auf die verschiedenartigste Weise. Dennoch findet sich nur ein einziger Ausspruch, aus welchem auf die Ansicht des Verfassers ein ungefährer Schluß gezogen werden könnte, nämlich S. 737 die Worte: "die kreise der kirche und schule liegen keineswegs völlig auseinander, sondern durchschneiden sich zum großen theile, und es ist daher natürlich, dass diese kreise gegenseitig an einander ein interesse nehmen, und beobachtende blicke hinüber und herüber gehen." Diese Stelle ist aber unklar; und glaubt man durch die kirchliche Richtung des Verfassers berechtigt zu sein, bei ihm den symbolischen Begriff der Kirche vorauszusetzen, nach welcher die Kirche die congregatio sanctorum ist, in qua evangelium recte doceiur et recte administrantur sacramenta, so wird es doppelt schwer, den Sinn jener Worte zu enthüllen. Dieser Mangel einer klaren und deutlichen Bestimmung des Begriffs der Kirche bleibt durch die ganze Abhandlung hindurch fühlbar. - Derselbe Mangel einer klaren Begriffsbestimmung tritt dem Leser entgegen, wenn es der Verfasser S. 744 als ein wesentliches Element der protestantischen Kirche bezeichnet, dass sie der Objectivität der Kirche gegenüber das Recht der Subjectivität zur Geltung gebracht babe; wenn ohne alle Unterscheidung ebendaselbst von Bunsen gesagt wird: er habe "für die freie subjectivität die lanze eingelegt", und gleich darauf von Kurtz, dessen Lehrbücher für den Religionsunterricht an Gymnasien sich einer sehr allgemeinen Theilnahme erfreuen, und der gerade um seiner kirchlichen Richtung willen bei den confessionell gesinnten Theologen in hoher Achtung steht: "unsere besten theologen, wie Kurtz

in Dorpat, haben diesem subjectiven vernichtenden treiben thür und thor geöffnet und, wie ich glaube, viel schaden gestiftet, indem sie lehrer und schüler von dem einfachen und geraden wege schlichter gläubigkeit ablenkten, und auf die untiefen des eignen meinens und der eitelkeit des sublimen und geistreichen wesens führten"; wenn ferner ebendaselbst der Ausdruck Gläubigkeit wiederum mit Subjectivität identisch gesetzt, dem Rationalismus aber "eine große objectivität" zugeschrieben wird. Solche Terminologie macht es unmöglich, in den Sinn des Verfassers einzudringen und dem Gedanken zu folgen. - Ferner hat fast überall nicht die Sprache, wohl aber die Argumentation des Versassers einen böchst unsicheren Character. Das Meiste ist als Resultat eigener Erfahrung hingestellt. Wer mit Erfahrungen imponiren will, muss für die Richtigkeit und Zulänglichkeit seiner Erfahrungen eine Garantie bieten können. Fehlt diese, so erheben sich die auf Erfahrung gegründeten Ansprüche nicht über das Niveau ganz gewöhnlicher Ansichten und Meinungen. Es ist aber bedenklich, mit Ansichten zu operiren, wo sich Einsichten gewinnen lassen, zumal auf einem Gebiete, dessen Wichtigkeit es zur Pslicht macht, dass Einsichten gewonnen werden. Hiemit hängt es zusammen, dass uns in der nur wenig über einen Bogen starken Abhandlung das "Ich" und die eigene Person des Verfassers in verschiedenen Redeweisen mehr als sechzigmal entgegentritt - eine um so auffallendere Erscheinung, da der Verfasser sich die Aufgabe gestellt hatte, als Vertheidiger der Objectivität aufzutreten. - Endlich tragen insbesondere die Ausfalle des Verfassers gegen die Theologen nicht nur das Gepräge der Subjectivität, sondern auch das der Leidenschaftlichkeit an sich. Hieher gehört z. B. die Stelle S. 754, in der es Director Dr. Campe als das Resultat der wissenschaftlichen Gründlichkeit theologischer Vorlesungen bezeichnet, "dass ein landprediger, der seine kinder selbst bis Quarta zu bringen vermag, eine rara ewis ist." Gesetzt, die Thatsache wäre richtig, so bliebe es doch widersinnig, dieselbe als ein Resultat wissenschaftlicher Gründlichkeit, wenngleich theologischer hinzustellen. Da es sich ferner lediglich um die allgemeine Bildung der Candidaten handelte, war es kein Act der Besonnenheit, sich auf Landprediger zu berufen, welche bereits ihre Söhne nach Quarta bringen wollen. Die Thatsache selbst aber findet, wo sie sich constatiren lässt, außer dem vom Versasser herbeigezogenen noch mancherlei anderweitige, mitunter sehr ehrende Erklärungsgründe, zu deren Averkennung wenig guter Wille gehört; und endlich dieselbe auf Grund persönlicher Erfahrung in einer öffentlichen Zeitschrift als eine allgemeine hinzustellen, dazu war Director Dr. Campe sieherlich weder berufen, noch berechtigt. - Diese und andere sofort in die Augen fallende Fehler und Mängel der Campeschen Abhandlung machen es unmöglich, dieselbe anders als mit entschiedenem Misstrauen entgegenzunehmen. Je wichtiger aber der Gegenstand ist, um den es sich handelt, um so nothwendiger ist es, vages Meinen und unbefugtes Urtheilen über denselben zurückzuweisen. Denn der guten Sache ist nur damit ein Dienst geleistet, dass die Wahrheit ins Licht gestellt werde. Die nachfolgende Besprechung kann unmöglich der Campe'schen Abhandlung nach allen Richtungen hin solgen. Sie wird das, was jene als ihr eigentliches Thema hinstellt, also den kirchlichen Character der Gymnasien und insbesondere des Religionsunterrichtes an Gymnasien zu ihrem Hauptgegenstande machen und das darüber Gesagte in Erwägung ziehen. Die gegen die Anstellung von Theologen erhobenen Einwände und die neuen Vorschläge zur Christianisirung der Gymnasien werden darnach nur

einer kurzen Prüfung bedürfen.

Wir beginnen mit der S. 738 ff. gegebenen Erörterung des vielbesprochenen Satzes, dass die Gymnasien in ihrer gegenwärtigen Gestaltung nicht in Wahrheit christliche Lehranstalten genannt werden können. Trotz der reichen Litteratur über diesen Gegenstand und des Ausschwungs, den seit einer Reihe von Jahren die Schule genommen hat, mag es immerhin als wünschenswerth erscheinen, dass das christliche Gewissen derselben auss neue geschärft und wach erhalten werde. Dies muß aber, wenn es fruchtbringend sein soll, mit Besonnenheit, mit Anerkennung der vorhandenen christlichen Elemente und ohne Uebertreibung geschehen. Der Verfasser sagt S. 739: "ich glaube, dass im grosen und ganzen die schulen keine christlichen seien, man müste denn das wort in jener unbestimmtheit und nichtsbedeutendheit fassen, wie es freilich oft genug gefalst wird, und wie z. b. ein handlungshaus ein christliches heißt, weil es eben kein jüdisches oder muhamedanisches ist." So ganz des Christenthums baar und ledig könnte nur die Schule sein, welche sich mit Absicht von dem Boden, aus dem sie erwachsen ist, losgerissen und gegen den auch gegenwärtig mächtigen Einslus des christlichen Geistes in consequente Opposition gestellt hat. Ware dies wirklich der Standpunkt unserer Gymnasien, so müsste an ihrer Statt etwas ganz Neucs geschaffen werden, während es doch nur darauf ankommt, dass das Vorhandene neu belebt und mit dem rechten Geiste erfüllt werde. Bald darauf heisst es weiter: "wenn man sich ehrlich fragt, ob das ziel unserer schulen wirklich bildung und erziehung junger christen sei - ob die geistige gemeinschaft zwischen lehrenden und lernenden ihren grund und ihre wurzel in der gemeinschaft am HErrn habe — ob Christi name das banner sei, vor dem sich jung und alt neige, um das sich jung und alt schaare - wie wenig schulen können sich da christlich nennen." In diesen Worten ist uns ein Ideal vor Augen gestellt, welches die Schule ihrer Natur nach niemals erreichen kann. Ihr gilt das Wort: έφ' δσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός έστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ών, άλλα ύπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν καὶ οἰκονόμους. Sie ist nicht eine auf die Freiheit der Kinder Gottes in Christo gegründete Gemeinschaft, sondern sie ist auch in religiöser Hinsicht lediglich pädagogischer Natur. Darum kann das Verhältniss zwischen Lehrern und Schülern nicht als ein solches bezeichnet werden, welches in der

Wurzel haben müsse, sondern der Lehrer steht dem Schüler als Träger einer göttlichen Autorität gegenüber; und dadurch wird das Verhältnis ein normales, dass er dieser Stellung würdig sei und ihm von Seiten des Schülers der Gehorsam und die Ehrfurcht erwiesen werden. welche in der Furcht Gottes und in der Liebe zu Gott ihre Wurzel haben.

Den Begriff einer christlichen Schule bestimmt der Verfasser dahin: "Die christlichkeit liegt nicht in den lehrobjecten, noch in den institutionen der schule, sondern in der art und weise, wie qualitativ alles in der schule, die unterrichtsgegenstände, die äußere einrichtung und ordnung, die disciplin, die personen vor allem von der christlichkeit durchdrungen sind, wie das ganze leben und streben der schule seine bestimmte und entschiedene richtung auf den HErrn habe. Die christlichkeit muß diese schulen erfüllen, wie das feuer durch das eisen glüht" u. s. w. Dass der Versasser bei dieser Begriffsbestimmung die Christlichkeit der Schule lediglich auf die Beschaffenheit der Personen, ihre Lehr- und Erziehungsweise, also ganz auf die Subjectivität gründet, steht im directen Widerspruche gegen die Haupttendenz der Abhandlung, der Kirchlichkeit der Schule und insbesondere des Religionsunterrichts, also der Objectivität das Wort zu reden, und widerspricht vornehmlich der S. 745 vertretenen Ausicht, "dass es gerathener sei, weniger heil von einzelnen gläubigen persönlichkeiten zu erwarten, als von einer verstärkung des kirchlichen elementes." Der Fehler liegt darin, dass anstatt einer Zusammensassung der wesentlichen Merkmale des Begriffs nur eine der Kategorieen, nämlich die Qualität, herausgehoben, als das allein Wesentliche hingestellt und ihr daher zu große Bedeutung beigelegt worden ist. Der Versasser sagt selbst: "Ich weiss nicht, ob es eine schule giebt, welche sich so für eine christliche zu erklären wagte"; er wird aber auch, so lange er bei seinen Voraussetzungen verharrt, nie eine solche finden können. Denn das Wesentliche einer christlichen Schule liegt nicht in dem thatsächlichen Durchdrungensein aller ihrer Glieder vom Geiste des Christenthums, sondern darin, dass sie ihre Aufgabe als παιδαγωγός είς Χριστόν erfülle. Diese Aufgabe kann sie freilich nur unter der Bedingung lösen, dass diejenigen, welche das Lehr- und Erzieheramt verwalten, selbst eine bestimmte und entschiedene Richtung auf den Herrn haben; es ist aber eine Extravaganz, die gleiche Anforderung auch auf die Schöler auszudehnen. — Andrerseits wird den Lehrobjecten und Institutionen der Schule vom Verfasser zu wenig Bedeutung zugeschrieben. Diese sind ebenso wesentlich, wie die Persönlichkeit des Lehrers selbst. Die Institutionen üben ihre selbständige Macht aus, und die Lehrgegenstände sind in der Hand des Lehrers das hauptsächlichste Bildungs- und Erziehungsmittel. Soll daher das Prädicat der Christlichkeit der Schule im Ganzen beigelegt werden können, so muß es auch den Institutionen und Lehrobjecten zukommen. Demnach ist es als eine Verirrung zu

bezeichnen, wenn der Versasser sagt: "Darauf, dass der religionsunterricht, sei es auch mit einer gewissen intention, sei es auch mit voller gläubigkeit, ertheilt werde, dass man gewisse schulandachten halte und darin auf die jugend erbaulich wirke, kann es hiebei nicht ankommen, ob man eine schule für christlich erklären solle. Eine schule könnte, ohne allen religionsunterricht, christlich sein in der vollsten bedeutung des wortes." Wenn wirklich das ganze Leben und Streben einer Schule auf den Herrn gerichtet ist, so ist es undenkbar, dass sie dieser ihrer Richtung nicht durch Schulandachten einen Ausdruck geben sollte, deren Bedeutung übrigens nur halb erfasst ist, wenn ihre Bestimmung darein gesetzt wird, auf die Jugend erbaulich zu wirken; und es ist undenkbar, das sie das vorzüglichste religiose Bildungs- und Erziehungsmittel, den Religiousunterricht, aus den Händen geben sollte. Wie aber der in der Schule herrschende Geist in den Institutionen derselben eine Gestalt gewinnt und insbesondere in der Psiege des Religionsunterrichtes der christliche Character der Schule sich ausspricht, so üben auch umgekehrt die Institutionen und der Religionsunterricht als Lehrgegenstand auf die Personen, Lehrer wie Schüler, ihre rückwirkende Krast aus; es liegt in ihnen sogar eine sestere Garantie für die Christlichkeit der Schule, als in der Subjectivität der einzelnen wechselnden Persönlichkeiten.

Zu dieser Geringschätzung der christlichen Institutionen und des Religionsunterrichts an Gymnasien scheint den Verfasser die S. 741 ff. folgende historische Betrachtung verleitet zu haben, deren Resultat ist: "dass unsere vorsahren für die einführung christlichen geistes nicht viel gewicht auf den religionsunterricht legten, sondern diesen glaubten entbehren zu können", daß sie vielmehr "den strom religiösen lebens von der kirche her, an die sie sich aufs engste anschlossen, in ihren kreis zu leiten suchten". "Sie umgaben und erfüllten die schulen mit dem hauche der religion, aber für das lernen hielten sie sich an die alten." Dies Resultat bedarf trotz seiner gegenwärtigen Beliebtheit wesentlicher Modificationen. Der Verfasser bezeichnet das Schulwesen, welches er hiebei im Auge hat, als das durch die Reformatoren neu geschaffene. Juther aber schreibt an den christlichen Adel deutscher Nation: "Vor allen Dingen sollte in den hohen und niedrigen Schulen die fürnehmeste und gemeineste Lection sein die heilige Schrift, und den jungen Knaben das Evangelium. Sollte nicht billig ein jeglicher Christenmensch bei seinen neunt und zehnten Jahren wissen das ganze heilige Evangelium? — Wo aber die heilige Schrift nicht regieret, da rathe ich fürwahr niemand, dass er sein Kind hinthue". Melanchthon verlangt in seinem Visitationsbüchlein vom zweiten der drei Haufen, in welche er die Schulen theilt: der Schulmeister solle "auf eine Zeit das Vaterunser einfältig und richtig auslegen, auf eine andere Zeit den Glauben, auf eine andere Zeit die zehen Gebot. Daneben soll der Schulmeister den Knaben etliche leichte Psalmen fürgeben auswendig zu lernen, in welchen begriffen ist eine Summa eines christlichen Lebens, als die von Gottesfurcht, vom Glauben und von guten Werken lehren. - Auch soll man Mattheeum grammatice exponieren, und wenn dieser vollendet, soll man ihn wieder ansahen. Doeh mag man, wo die Knaben gewachsen, die zwo Episteln St. Pauli an Timotheum, oder die erste Epistel St. Johannis, oder die Sprüche Salomonis auslegen." Trotzendorf nannte die Religion die Seele seiner Schule. Si catechesis mihi adimitur, habeo missionem aulicam. Nam catechesis est quiddam substantiale scholarum. sis", heisst es in seiner Schulordnung von 1546, "ist eine Unterweisung in der Kirchenlehre von den Hauptartikaln, in gewisse Ordnung gefasset aus den Schriften der Propheten und Apostel." Michael Neander schreibt in seinen Bedenken, wie sin Knabe zu leiten und zu nnterweisen: "Weil pietas für allen Dingen in Schulen fleissig muss getrieben werden, welcher denn die Schulen, alle artes, Bücher. Stände und Regiment, so auf Erden sein, samuliren, ancilliren und dienen, oder des Teusels alle zugleich sein müssen, als wäre vonnöthen, daß man neben dem gäldenen Kleinod Lutheri, dem kleinen Katechismo, so die Kinder fertig auswendig lernen, ein Biblidia, das ist eine kleine Bibel hätte, darinnen alle förnemen Spräche der heiligen Schrift, von allen capitibus doctrinae christianae, de vita pia, decente und sanctis moribus, alles nach Ordnung der Bibel, von Ansang der Bibel bis zum Ende, lateinisch und deutsch gesetzt und mit kurzen marginalibus erklärt würden." Darauf erschien sein Panareton sive Biblidia latino-germanica. Joh. Sturm verlangt von seiner zehnten Klasse, dals sie den deutschen Katechismus auswendig lerne, von der siebenten, dass sie ihn ins Lateinische übersetze und die Sonnlagsevangelien lese; in der sechsten sind außerdem einige Briefe des Hierouymus zu lesen; in der fünften wird einer der kleinen paulinischen Briese interpretirt; in der vierten werden die kleineren paulinischen Briese gelesen und paraphrastisch erklärt; dieselben werden in der dritten ganz oder stellenweise ausweudig gelernt; in der zweiten wird der Römerbrief gelesen und von allen auswendig gelernt und hergesagt; in der ersten werden wiederum die Episteln Pauli erklärt und ausgezeichnete Stellen derselben weiter ausgeführt. Geht daraus hervor, "dals unsere Vorfahren für die Einführung christlichen Geistes nicht viel Gewicht auf den Religionsunterricht legten, sondern diesen glaubten entbehren zu können?" oder heifst das ndie Schule mit dem Hauche der Religion umgeben?" Sturm starb 1589. Auf das spätere Zeitalter könnte sich der Verfasser mit mehr Recht berusen. Tritt aber von nun an der Religionsunterricht mehr und mehr in den Hintergrund, so ergiebt siels ans dieser Erscheinung gerade das umgekehrte Resultat, dass näm lich die Resormatoren und die unter ihrem Einslusse gestisteten Schulen auf den Religionsunterricht ein sehr großes Gewicht legten, und dass derselbe erst mit dem allgemeinen Ersterben der Glaubensinnigkeit im deutschen Volke seit dem 17ten Jahrhundert in den Schulen zurückgedrängt wurde. Das Urtheil des Verfassers aber über die Reformatoren S. 742: "ich bin der unmaalsgeblichen ansicht, daß sie hier viel einsichtiger gewesen sind, als wir es sind, und dass wir von ihnen lernen sollten", behält nach, wie vor, seine vollkommene Wahrheit. - Aber gesetzt auch, obige Thatsache ware richtig, so bliche doch der Schluss, welcher aus ihr gezogen wird, ein falscher. Wenn es zur Zeit unserer Vorfahren Schulen gegeben hat, in denen auch ohne besondere Pslege des Religionsunterrichtes ein christlicher Geist herrschte, so liegt darin noch keine Berechtigung zu der Annahme: jene Schulen seien christlich gewesen, weil in ihnen kein großes Gewicht auf den Religionsunterricht gelegt wurde; sondern sie waren christlich, obgleich der Religionsunterricht darniederlag. Diese ihre Christlichkeit verdankten sie dem Eiuflusse der Kirche. Deshalb, schließt der Verfasser weiter, müssen auch wir es der Kirche überlassen, den Strom des religiösen Lebens in den Kreis der Schule hinüberzuleiten. Es ist aber ein großer Unterschied zwischen der Kirche des Reformationszeitalters und der Kirche der Gegenwart, und ist ein großer Unterschied zwischen dem Einflusse, welchen die Kirche ehedem auf das ganze Volk ausübte, und ihrer gegenwärtigen Stellung gegenüber der vom Christenthume entfremdeten Masse. Bis auf die Zeit der sog. Aufklärung war die Kirche eine Autorität, unter welche das Volk sich voll Achtung beugte, und auch das Familienleben der Deutschen war im Großen und Ganzen auf die Furcht Gottes gegründet. Ein ganz anderer ist der Geist der modernen Gesellschaft und insbesondere derjenigen Stände, welche ihre Söhne in die Gymnasien senden. Der einfältige Glaube ist dem Zweisel, die Ehrsurcht vor dem Worte Gottes ist der Gleichgültigkeit oder auch feindseliger Gesinnung gewichen. Der Arm der Kirche aber reicht nicht weit. Insbesondere in den größeren Städten übt sie trotz ihres Wiedererwachens auf die Mehrzahl ihrer Glieder einen nur sehr geringen Einflus aus. Der Verfasser begeht hier den großen Fehlgriff, dass er die Kirche und das kirchliche Leben der Vergangenheit heranzieht, um nach Maassgabe derselben die Verhältnisse der Gegenwart zu beslimmen.

Die bisherige Untersuchung milderte das Urtheil des Versassers über den gegenwärtigen Stand der Gymnasien, rectificirte den Begriff einer christlichen Schule und erwies die Unhaltbarkeit der Resultate, welche sich in Beziehung auf das zwischen Kirche und Schule herzustellende Verhältniss aus einem Rückblicke auf die Schule des 16ten Jahrhunderts ergeben sollten. Eben diese Resultate werden nun vom Versasser in einer längern Episode über das Verhältniss von Christlichkeit und Kirchlichkeit der Schule weiter ausgeführt und begründet; und zwar wird zuerst von dem Verhältnisse zwischen Schule und Kirche im Allgemeinen, darauf speciell von dem kirchlichen Character des Religionsunterrichtes gehandelt.

Fünf Thatsachen werden angeführt, in denen die Kirchlichkeit der alten protestantischen Schulen ihre Darstellung gefunden haben soll. Die zweite derselben: "das, was wir religionsunterricht nennen würden, war im grunde mehr eine vorbereitung auf den kirchlichen gottesdienst", hat oben bereits ihre Widerlegung gefunden, insofern diese Aussage nicht auf die durch den Einstuß der Resormation gestisteten und überhaupt nicht auf diejenigen Schulen bezogen werden kann, welche Muster christlicher Erziehung und christlichen Lebens waren. Die dritte: "die andachten in der schule trugen ganz und gar objectiv kirchlichen character, waren von großartiger erhabener einfachheit, während wir Spener'sche collegia pietatis daraus machen möchten", ist keine allgemeine, sondern bezeichnet nur die Leistungen einzelner vom Geiste der Kirche durchdrungener und besonders begabter Persönlichkeiten. Es kann sehr wohl ein Lehrercollegium kirchlich gesinnt und dennoch nicht qualificirt sein, dergleichen Andachten hervorzubringen. Der Zusatz aber ist, wenn das Wir universell gesalst werden soll, mit der S. 739 gegebenen Skizzirung der jetzigen Gymnasien unvereinbar. Dass die Kirche zum Theil die Mittel zur Herstellung und Erhaltung der Schulen hergab, die Lehrerwohnungen meist kirchliche Gebäude waren u. s. w., ist etwas sehr Acuserliches und Unwesentliches. Somit bleiben nur zwei Puncte übrig, in denen die Kirchlichkeit der Schule sich darstellen konnte, nämlich erstens die Theilnahme der Schule an den kirchlichen Gottesdiensten und ihre Mitwirkung durch den Gesang, zweitens die Reinheit des kirchlichen Glaubensbekenntnisses in der Schule. Auch wird sich schwerlich noch ein Drittes sinden lassen, wodurch die Schule ihrem kirchlichen Character einen Ausdruck zu geben vermöchte. In der That war mit dem Ersteren für die religiöse Erziehung der Jugend viel gewonnen und mit dem Letzteren, wenn das Wort in seiner vollen Bedeutung gefaßt werden darf, Alles erreicht. Denn was bliebe noch zu wünschen übrig, wenn einem Lebrercollegium in allen seinen Gliedern der Glaube der Kirche zur persönlichen, innersten Glaubensüberzeugung geworden wäre! Aber es handelt sich hier nicht darum, den Gewinn, welcher den Gymnasien aus wahrer Kirchlichkeit erwachsen müßte, ins Licht zu stellen, sondern es handelt sich lediglich um die Intention des Verfassers, vermöge des Dringens auf Kirchlichkeit der Bedeutung entgegenzutreten, welche gegenwärtig dem Religionsunterrichte in Gymnasien zugeschrieben wird, und die Pslege des religiösen Lebens auss Neue der Kirche anheimzugeben. Soll mit dieser Intention Ernst gemacht werden, so tritt also in der Praxis an die Stelle des jetzigen Religionsunterrichtes ein Zwiesaches, Verpflichtung der Schüler zu mitwirkender Theilnahme am Gottesdienste und Verpflichtung der Lehrer auf das Bekenntnis. Es ist hier nicht nachzuweisen, wie selbstversfändlich diese Verpflichtungen seien, weil sie als moralische Verpflichtungen einer jeden Schule obliegen, welche auf dem Boden eines kirchlichen Gemeinwesens erwachsen ist. Aber es muss der Meinung entgegengetreten werden, dass diese Kirchlichkeit ein Surrogat für den Religionsunterricht sein könne. Der Gewinn, welcher

durch gebotene Theilnahme am kirchliehen Gottesdienste davongetragen wird, ist ein verhältnismässig geringer und kann unmöglich ein hinlänglicher Ersatz für die von der Schule unmittelbar ausgehende Anregung und Unterweisung betrachtet werden. Soll aus dem Zwange freie Liebe erwachsen, so muss dazu die Schule auf anderem Wege das Ibrige beitragen. Ferner ist es nicht Zweck der gottesdienstlichen Feier, religiöse Belehrung zu ertheilen; in ihr ist Alles auf Erbauung gerichtet; das Element der Belehrung, welches der Schnle eigenthümlich ist, ist hier ein untergeordnetes. Verweist man es aus der Schule, so hat es nirgends eine Stätte mehr. Auch ist zu erwägen, daß an der allgemeinen Calamität des ungeistlichen Wesens nicht allein die Schule leidet, sondern dass mancher Orten auch die Organe der Kirche und ihre Gottesdienste in gleicher Weise damit behaftet sind. Die Hauptsache aber ist, dass jene Verpslichtungen ganz außerhalb des der Schule eigenthümlichen Gebietes liegen. Sie sind allgemeine Christenpslichten. Auch die Hausväler pslegten vor Zeiten ihr Ingesinde, die Meister ihre Gesellen zum Besuche des Gottesdienstes anzuhalten, und die Bürgerschaften der Städte wachten mit der lebendigsten Theilnahme und Sorgfalt über der Reinheit ihres kirchlichen Bekenntnisses. Die Sorge der Schule für christliche Bildung und Erziehung der Jugend auf dieses allgemeine Gebiet verweisen, heisst der Schule als solcher die Aufgabe christlicher Unterweisung überhaupt abspre-Nun ist aber eben dies das normale und ursprüngliche Verhältniss zwischen Kirche und Schule, dass die Schule ihre Jugend durch Belehrung und Erziehung zu Gliedern der Kirche Die Kirche hat unter den christlichen Völkern die Schule hervorgerufen und hat ihr die Jugend anvertraut, um sie aus ihrer Hand wohlunterrichtet wiederzuempfangen. Die Reformatoren haben, wie oben gezeigt wurde, und wie vornehmlich in Luthers pädagogischen Schriften auf jeder Seite zu lesen ist, dies Verhältniss neu hergestellt und insbesondere auf die unter ihrem Einflusse entstandenen höheren Lebranstalten übertragen. Will man die Gymnasien von dieser ihrer Verpstichtung zu religiöser Bildung der Jugend emancipiren, so thue man's offen und ehrlich; aber man löse nicht die historischen und natürlichen Bande zwischen Kirche und Schule, indem man vorgiebt, sie sestigen zu wollen.

Je nachdem das allgemeine Verhältniss zwischen Kirche und Schule verschieden bestimmt wird, gewinnt nun auch der Religionsunterricht eine größere oder geringere Bedeutung. Es ist eine nothwendige Folge der äußerlichen Aussasung jenes Verhältnisses, wenn der Versasser S. 742 glaubt darauf hinweisen zu müssen, "daß unsere vorsahren nicht viel gewicht auf den religionsunterricht legten, sondern diesen glaubten entbehren zu können", und "daß wir von ihnen lernen sollten, mit dem sogenannten religionsunterrichte eine resorm vorzunehmen, und die demselben gewidmeten stunden weniger theoretisch und mehr practisch zu verwenden". Der Unterricht in der Religion hört

hiebei ganz auf; an seine Stelle tritt S. 746 "eine erziehung zu kirchlichem sinn, glauben und wandel". Wird aber jenes Verhältnis innerlicher aufgefalst, so dass unsere Gymnasien nicht angesehen werden als lateinische Schulen, die accidentieller Weise auf dem allgemeinen Grunde der christlichen Kirche ruhen, sondern im Sinne der Reformatoren und Geiste der Vorfahren als Schulen, die Dienerinnen der Kirche sind, durch deren Pflege die Jugend zu lebendigen Gliedern der Kirche herangebildet werden soll, so erscheint im Gymnasialwesen der Religionsunterricht als ein Gegenstand von der höchsten Bedeutung und als das eigentliche Band, welches die Schule mit der Kirche verbindet. Die in Rede stehende Abhandlung zieht nicht die Folgerungen, welche sich aus den besprochenen Voraussetzungen mit Nothwendigkeit ergeben und welche anderen Ortes schon ohne Hehl dargelegt worden sind, sondern begeht die Inconsequenz, dass sie nun doch noch den Unterricht in der Religion, und zwar den

objectiv kirchlichen, befürwortet.

Auf die hier zunächst liegende Frage, was man unter einem objectiv kirchlichen Religionsunterriehte zu verstehen habe, wird wiederum keine directe Antwort ertheitt. Das Interesse des Verfassers ist nur darauf gerichtet, die Vorzüglichkeit eines solchen mit Gründen zu erhärten. Die theils negativen, theils positiven Bestimmungen, welche der Sache auf indirectem Wege gegeben werden, führen zu keinem Resultate. Denn wenn S. 745 die Subjectivität als der Gegensatz der kirchlichen Objectivität hingestellt wird, so geschieht dies erstlich mit zu offenbarer Uebertreibung des wahren Sachverhältnisses, wie z. B. in den Worten: "der rationalismus ist nicht mehr die ursache von der unchristlichkeit unserer jugend, sondern vielmehr die haltlosigkeit und subjectivität des religionsunterrichtes auch wirklich gläubiger und erweckter lehrer", und zweitens mit zu enger Fassung des Begriss Subjectivität, da dieselbe als "gesüblvolles tändeln", "geistreiches schwärmen" bezeichnet und überhaupt vorwiegend in das Gebiet des Gefühls verlegt wird, während hingegen dem Rationalismus, der doch recht eigentlich auf der Subjectivität des eigenen Denkens und Fürwahrhaltens beruht, "eine große objectivität" zugeschrieben wirde Wenn aber dem Begriffe des Religionsunterrichts "im sinne und geiste der alten kirche" S. 746 eine positive Bestimmung gegeben werden soll durch die Worte: "es giebt nichts größeres, nichts durchdachteres, nichts consequenteres, als die großen dogmatischen systeme des 17ten jahrhunderts. Sie haben aber eben so eine heilsame pädagogische wirkung - kosten lehrern und schülern viel schweisstropsen" u. s. w., so umfast diese Bestimmung nur den Unterricht in der Glaubenslehre; das Verlangen aber, diesen bei zwei wöchentlichen Lehrstunden die Volumina eines Gerhard oder Quenstedt zu Grunde zu legen, kann unmöglich ernst gemeint sein. Der Fehler der Abhandlung liegt jedoch nicht darin, dass sie einen objectiv kirchlichen Religionsunterricht fordert, ohne dieser Beseichnung eine nähere Erklärung zu geben, sondern darin, dass

sie überhaupt das Prädicat kirchlicher Objectivität dem ganzen Religionsunterrichte an Gymnasien beilegt, welcher doch vorwiegend historischer Art ist. Das Evangelium ist keine Lehre, sondern ist die einfache Verkündigung der göttlichen Heilsthaten, und die Aufgabe des Religionsunterrichtes ist zunächst die, die Jugend mit der Geschichte des Reiches Gottes, seiner Vorbereitung unter dem alten, seiner Aufrichtung und weiteren Verbreitung unter dem neuen Bunde vertraut zu machen. Die Geschichte aber hat ihre eigene Objectivität und bedarf dessen nicht, dass ihr solche durch die Kirche verliehen werde. An die Schrifterklärung wird, wo sie eintritt, die Anforderung zu stellen sein, dass sie historisch-grammatisch versahre. Das Prädicat kirchlicher Objectivität bleibt nur anwendbar auf die Glaubenslehre, welche als System der Subjectivität des eigenen Denkens anheimgegeben und darum einer Objectivirung durch die Kirche bedürstig ist. Wollte der Verfasser mit der Forderung eines objectiv kirchlichen Religionsunterrichtes aussagen, daß derselbe im Geiste der Kirche ertheilt werden müsse, so hätte er hiefür die Gewähr nicht in unhaltbaren Bestimmungen seines Inhalts, sondern in den Personen suchen und von ihnen Unterordnung unter das Bekenntniss der Kirche fordern müssen; denn in dem Maasse, in welchem diese Unterordnung auf innerer Ueberzeugung beruht, wird auch der Unterricht kirchlich sein; und er hätte für die Ertheilung des Religionsunterrichtes Persönlichkeiten verlangen müssen, denen es durch ein ernstes und hinlängliches theologisches Studium gelungen ist, den Widerspruch eigener und fremder Subjectivität zu überwinden und zum freien Gehorsam gegen die Autorität der Kirche hindurchzudringen. Blickt man aber von hier aus noch einmal auf die obige außerliche Bestimmung des Verhältnisses von Kirche und Schule und auf die dem Religionsunterrichte zugedachte Beschränkung zurück, und vergegenwärtigt man sich den weitern Zusammenbang der Argumentation des Verfassers, nach welchem auf Kirchlichkeit des Religionsunterrichts gedrungen wird, damit für die Ertheilung desselben die Theologen als unnöthig erscheinen, so kann kein Zweisel mehr obwalten, dass der Versasser hei der Forderung eines objectiv kirchlichen Religiousunterrichts Intentionen gehabt habe, denen dieser Ausdruck statt zur Erklärung zur Verhüllung dient. Die Macht des antichristlichen Wesens kann nicht gebrochen werden durch das bloße Annehmen und Bekennen des christlichen Glaubens. Durch ein ebenso tieses, als umsangreiches Studium muss der Widerspruch überwunden und die Wahrheit des kirchlichen Glaubens erwiesen werden. Auch die Schäler sind für ihr ferneres Leben schlecht berathen, wenn die Schule darauf ausgeht, sie mit dem bloßen Autoritätsglauben zu entlassen, wenn ihnen nicht mit dem Glaubensinhalte zugleich die unter den gegenwärtigen Verhältnissen nothwendige Apologie desselben ins Herz gelegt worden ist. Diese Apologie kann nicht hinlänglich gegeben werden durch Widerlegung einzelner Einwendungen gegen einzelne christliche Glaubenswahrheiten, sondern nur durch einen Lehrvortrag, welcher allezeit von der Sicherheit und Klarheit wissenschaftlichen Verständnisses getragen ist und ein eingehendes wissenschaftlich-theologisches Studium zu seiner Grundlage hat. Dagegen aber zu polemisiren, daß an den Religionsunterricht diese billige Ansorderung gestellt werde, während man doch keinen andern Lehrgegenstand einem Dilettanten übertragen würde, ist der Cardinalpunct der Campeschen Abhandlung. Die Verordnung des Herrn Ministers v. Raumer, welcher lediglich die Anschauung zu Grunde liegt, dass auch der Religionsunterricht so gut, wie jeder andere, sein Studium ersordere, weil die Ersahrung gelehrt hat, dass eine Hauptursache des modernen Unglaubens die religiöse Unwissenheit sei, mus nach jener Voraussetzung solgerechter Weise Widerspruch finden. Es darf aber gefordert werden, dass die Polemik ehrlich zu Werke gehe, dass nicht, wie es S. 738 geschieht, der Heranziehung von Theologen an die Gymnasien von vorn herein das schiese und zugleich gehässig klingende Motiv untergelegt werde: "durch sie in die schulen diejenige richtung zu bringen, welche ich kurzweg die christliche nennen will", und dass vor Allem nicht das Prädicat der Kirchlichkeit in Anspruch genommen werde, wenn die Oberslächlichkeit im religiösen Gebiete besürwortet werden soll.

Die nun folgende Philippica gegen die Candidaten der Theologie bedarf um so weniger einer weiteren Widerlegung, da der Versasser in derselben nur gegen einen singirten Gegner, und zwar einen möglichst schwächlichen, zu Felde zieht. Denn dass Candidaten der Theologie an unseren Gymnasien nicht auf Grund ihrer facultas concionandi eine Anstellung finden, sondern dals sie sich zu dem Zwecke in derselben Weise und nach denselben Ansorderungen, wie andere Schulamtscandidaten, die facultas docendi zu erwerben haben, ist zwar im Anfange der Abhandlung beiläufig erwähnt worden, findet aber hier keine Berücksichtigung mehr. Die Frage, ob es rathsam sei, jungen Theologen von vorn herein den Unterricht in oberen Classen anzuvertraven, hätte nicht mit dem allgemeinen Räsonnement über die Candidaten der Theologie vermischt werden sollen. An sich ist sie überslüssig, da weder in dem Ministerial-Erlasse, noch sonst wo, dieses Verlangen hingestellt worden ist. Wenn aber an einem Gymnasium der Fall wirklich eintreten sollte, so kann über denselben nur auf Grund der obwaltenden Verhältnisse geurtheilt und entschieden werden. Das Fundament, auf welchem der Excurs des Versassers gegen die Candidaten der Theologie ruht, ist ausschließlich die eigene Erfahrung. Die Schwäche dieses Fundamentes ruft die superlative Redeweise und einen Ton hervor, welcher denjenigen vollkommen mundgerecht ist, die um der Theologie willen Widersacher der Theologen sind. Der Verfasser bätte es vermeiden können, sich in dies Heerlager zu bege-Das Unheil, welches solche Verbrüderung anrichtet, wird nicht aufgehoben durch die Versicherung: "es ist mir um die sache, um das wohl der gymnasien, um den religionsunterricht speciell und um die sache des HErrn zu thun". — Die neuen Vorschläge des Verfassers zur Christianisirung der Gymnasien sind, um nur dies Eine zu erwähnen, zu weitaussehend, als daßs sie beanspruchen könnten, einen Ersatz für die Verwerfung der bestehenden Anordnungen zu bieten. Damit die Theologen mehr pädagogische und die Pädagogen mehr theologische Bildung erhalten können, soll an den Universitäten eine neue Art von Vorlesungen ins Leben gerusen werden. Dies Heilmittel hätte der Verfasser wenigstens nicht gegen ein Uebel anempsehlen sollen, dessen Gesahr er S. 738 unter dem Bilde eines in Flammen stehenden Hauses darstellt. "Der fremde draußen sieht leichter, daß es bei uns brennt; aber wir werden besser angeben können, wie das feuer zu löschen ist" —.

Der Verfasser spricht S. 745 die Hoffnung aus, gegen das subjectiv vernichtende Treiben binnen Kurzem noch ein "ernstes und mahnendes wort" reden zu können. Sollte dasselbe noch nicht im Drucke erschienen sein, so sei es mit der Bitte bevorwortet, daß es, gesprochen mit Umsicht und ausgerüstet mit Gediegenheit des Urtheils, Klarheit des Gedankens und Bestimmtheit des Ausdrucks, zur Förderung des Religionsunterrichtes dasjenige ans Licht bringen möge, was die Skizze "Kirche und Schule" noch zu wünschen übrig gelassen hat.

Treptow a. d. R.

Tauscher.

## Zweite Abtheilung.

#### Literarische Berichte.

I.

Programme der gelehrten Schulen des Königreichs Hannover. Ostern 1857 und Mich. 1856.

Celle. Ein Wort über die Stellung des Gymnasiums zu den localen Schulbedürfnissen, vom Director Brock. 10 S. 4. Verschiedene Gründe haben eine Veränderung der hisberigen Realclassen wünschenswerth gemacht. Während nämlich früher drei Realclassen vorhanden gewesen waren, der IV, III, II parallel lausend, erschien jetzt eine Trennung nach der V zu früh, weil bis dahin noch keine feste Grundlage im Lateinischen gewonnen werden konnte. Zudem war die Zahl der Roalschüler nicht bedeutend genug, um drei selbständige Classen zu bilden, zumal da gar manche - der Verf. bezeichnet besonders künstige Kaufleute - zu früh abgehen, in der irrigen Ansicht, statt der allgemeinen Bildung auf der mehr für das Mechanische bestimmten Handelsschule mehr oder wenigstens Wichtigeres zu lernen. So ist die bisherige dritte Realclasse eingegangen und mit der IV verschmolzen worden, in welcher die künftigen Realschüler das Französische, die übrigen das Griechische beginnen. Die zweite Realclasse, bisher noch mehrfach mit der Tertia verbunden, ist ganz selbständig gemacht worden, und die erste soll es werden, wenn sich das Bedürfnis herausstellt; einstweilen helfen Combinationen aus. Die drei unteren Classen haben einjährige Curse; neu binzugekommen ist eine Vorbereitungsclasse mit 2 Abtheilungen, welche für Schüler vom sechsten bis zum vollendeten neunten Jahre bestimmt ist. — Aus den Schulnachrichten (S. 11—17) heben wir hervor, dass an die Stelle des im März 1856 verstorbenen Directors Kästner, der 22 Jahre die Anstalt geleitet hatte, zu Michaelis der Oberlehrer Brock vom Lyceum in Hannover berufen wurde; Cand. Baumgarten war ein balhes Jahr an der Anstalt thätig und folgte dann einem Rufe nach Coburg. Die Bibliothek wurde durch die Munificenz des Ohergerichts-Anwalts Lauenstein sehr erheblich bereichert. Zahl der Schüler und Abiturienten ist nicht mitgetheilt.

Clausthal. Quaestionum Lysiacarum cap. I., vom Collaborator Pertz. 14 S. 4. Der Verf. weist die jetzt in Holland vielfach geübte Art der Kritik, welche auf das Leichtsinnigste im Conjiciren, Emendiren und Ausstosen verfährt, zurück und nimmt insbesondere den Lysias

gegen die masslosen Angrisse holländischer Gelehrten in Schutz. Die hier mitgetheilte sorgfältige Untersuchung bezieht sich auf eine Eigenthümlichkeit des Lysias im Gebrauche des Artikels bei Eigennamen, und erweist, dass Lysias bei den Namen der Völker, Länder und Städte den Artikel weglasse, hei den Personennamen schwanke. Die Abweichungen werden zum Theil anders erklärt, z. B. & Πειραιεύς ist die piraeische Partei, zum Theil emendirt. — Schulnachrichten S. 15—25. Gelegentlich der Erwähnung des Besuchs der königlichen Familie im October 1856, von der auch das Gymnasium freudig berührt wurde, theilt der Director ein Gedicht in lateinischen Distichen mit nebenstehender deutscher Uebersetzung mit, das derselbe bei dem Besuche des Königs Ernst August im Jahre 1839 im Namen des Gymnasiums verfasst hatte. Das Lehrercollegium erlitt zahlreiche Veränderungen: Rector Urban legte seine Stelle nieder, Subconrector Vollbrecht wurde als Rector des Progymnasiums nach Ottendorf, Collaborator Morgenstern an die höhere Töchterschule in Hannover versetzt; an Vollbrecht's Stelle kam Dr. Schuster von Lüneburg, außerdem wurden neu angestellt Dr. Polich, bisher Lehrer an einer Privatanstalt, und Collaborator Meyer, der Ostern 1857 als Lehrer an das Taubstummeninstitut in Hildesheim überging. — Abiturienten Mich. 1856: 3, Ostern 1857: 1. Schülerzahl: 194, darunter 78 Aus-

wärtige.

Emden. G. Regelii de duobus Sophoclis Oed. Col. locis ad V. CI. V. C. Fr. Rostium epistola. 12 S. 4. V. 155 sqq. batte Schneidewin so verstanden, dass Oedipus vor dem weiteren Vordringen an der heiligen Stätte nicht blos religionis caussa, sondern auch aus Besorgnis gewarnt würde, dass der Blinde Schaden nähme. Ein Doppeltes spricht nach des Verf.'s Ansicht dagegen, 1) würde das eine xliuat a majore ad minus sein, weil der Chor als das Schlimmste die Entweihung des Heiligthums fürchtet, und 2) würde ganz unmotivirt Antigones Anwesenheit ganz unberücksichtigt gelassen. Das folgende xearne etc. hatte Schneidewin mit Ellendt von einem Wasserkessel verstanden, der durch das Zusammenströmen der Gewässer gebildet würde, gegen den Gebrauch sowohl der älteren als der späteren Sprache; die Gründe Schneidewig's und Ellendt's werden mit Recht zurückgewiesen und die frühere Erklärungsweise wieder angenommen. — v. 858, 59 werden erklärt: "majus etiam mox pignus praebetis Thebis, ne inulta sit haec accepta injuria. Satis non habeo abduxisse puellas, quibus te spoliatum esse conquereris sed statim majorem praedam ulciscendi caussam capiam." - Schulnschrichten S. 13-17. Die Anstalt hat, wie die in Celle, zwei Realclassen neben II und III; es ist im Plane gewesen, den Anfang des Französischen für die künftigen Realisten nach IV, für die die Studirenden nach III zu verlegen, während es bis jetzt in V angesangen wird, das Englische sollte dann erst in der Realclasse beginnen (jetzt beginnt es für die Realisten schon in IV); doch hat die Rücksicht davon abgehalten, dass die meisten Schüler schon aus der untersten Realclasse abgehen. Dagegen sind den Realisten einige lateinische Stunden zugelegt worden. Veränderungen im Lehrercollegium sind nicht eingetreten. Um bleibende Verbesserungen für die Lehrer zu gewinnen, ist das Schulgeld erböht worden, für VI: 10, V: 12, IV: 16, III: 20, II: 25, I: 30 Thir. Abiturienten: Mich. 1, Ostern 3. Schülerzahl: 128, darunter 13 Realisten, 39 Auswärtige.

Göttlingen. Das Alterthum und das Christenthum in den Gymnasien, vom Director Geffers. 38 S. 4. Den vielsachen Angrissen auf die Gymnasien, namentlich auf das vermeinte Zurücksetzen der religiösen Bildung gegenüher weist der Vers. zunächst nach, dass die Abneigung und Scheu vor dem sog. "heidnischen" Alterthume und die Mei-

nung von einem ausschließenden Gegensatze zwischen Alterthum und Christenthum eine irrige sei, dass vielmehr an sich bier kein seindlicher Gegensatz bestehe und das Verhältniss zwischen beiden kein äusserliches und zufälliges sei, sondern eine tiefere Bedeutung und eine in dem Wesen beider begründete Nothwendigkeit habe. Denn das Alterthum habe dem Christenthume für seine weitere und höhere Entwickelung den Weg bereiten müssen und sei andrerseits in seiner eigentlichen Bedeutung erst selbst durch das Licht des Christenthumes aufgeschlossen worden. Nach einer kurzen Uebersicht der Hauptzüge des Entwickelungsgangs der griechisch-romischen Bildung wird gezeigt, wie sie gerade zur Aufnahme des Christenthums einen passenden Boden gewährte, insbesondere auch den Juden gegenüber, die sich mehr an die Vergangenheit gebunden halten musten, wie sie dann das Organ der Lehrentwickelung des Christenthums wurde und nöthig war, um den Inbalt des Glaubens zur Erkenntnis zu bringen und zum Dogma auszubilden, wie sie dann das Christenthum zu den germanischen Völkern begleitete und wie die Reformatoren ihr Werk gerade durch die wiedergewonnene und neu belebte Kenntnis der antiken Literatur durchführten und auch für uns den Weg zum Festbalten an derselben gezeigt haben, insofern sie auch Reformatoren des Schulwesens waren. - Im zweiten Theile der Abhandlung legt der Verf. das Verhältniss der classischen Studien zu der religiösen Bildung dar, wie es in dem Wesen der Gymnasien begründet ist. Die classischen Studien, schliesst die Abhandlung, sind in den Gymnasien für die christliche Bildung nach der intellectuellen Seite unumgänglich nothwendig und wirken nach der sittlichen Seite nicht nur nicht nachtheilig, sondern in vielen Beziehungen sehr förderlich. Wir sind berechtigt, dies um so zuversichtlicher auszusprechen, wenn wir erwägen, dass gerade die Schriftsteller, welche bei der Jugendbildung in Betracht kommen, die edelsten Geister ihrer Zeit gewesen sind, welche mit lauterem Wahrheitssinne alles, das Gute wie das Schlechte, in das rechte Licht stellen und ,, welche in ihrem Sehnen und Streben nach dem Göttlichen wenigstens zu einer Vorahnung der Wahrheit geführt worden sind, deren trostreiche Gewissheit erlangt zu haben eine spätere Zeit sich ihnen gegenüber wol glücklich preisen, aber schwerlich zum Verdienste anrechnen, noch in selbstgefälliger Verblendung sich für besser und der Gottheit wohlgefälliger als jene achten darf". — Schulnachrichten S. 39—43. Collaborator Stüve folgte Mich. 1856 einem Rufe an das Gymnasium seiner Vaterstadt Osnabrück; an seine Stelle trat zu Ostern 1857 Cand. Berkenbusch. Aus dem Seminare traten aus Cand. Valett, der am Progymnasium zu Münden angestellt wurde, und Cand. Köhler, der als Lehrer für neuere Sprachen an das Gymnasium in Jever berufen wurde; die Candidaten Gerstenberg und Bettmann traten neu ein. Schülerzahl: 304, darunter 108 Auswärtige. Abiturienten: Ostern 1856 3, Mich. 4.

Etamme ver (Lyceum). Welche Curve beschreibt irgend ein Punkt einer geraden Stange, von der das eine Ende einen Kreis, das andere eine nach dessen Mittelpunkte gerichtete und in derselben Ebene liegende gerade Linie durchläuft, vom Collab. Stisser. 54 S. 8. — Schulnachrichten S. 55—77. Ostern 1856 folgte Cand. Uellner einem Rufe nach Düsseldorf, Dr. A. Müller wurde vom Gymnasium in Lüneburg berufen. Mich. 1856 schieden aus dem Collegium Oberlehrer Brock, zum Director des Gymnasiums in Celle, und Dr. Lahmeyer, zum Conrector am Gymnasium in Lüneburg ernannt. Zum Ersatz wurde Oberlehrer Dr. Wiedasch aus Aurich berufen, Dr. Fehler, bisher noch an einer anderen Anstalt thätig, ausschliefslich für das Lyceum gewonnen, endlich die beiden Primen (mit Ausnahme des Griechischen, der Mathematik und Physik und der Stunden für latein. Composition) vereinigt. Dr. Deich-

mann und Dr. Guthe erhielten den Titel als Oberlehrer. Bis zum Eintritt von Dr. Wiedasch balf Schulamtscand. Mejer aus. Die Zahl der lateinischen Stunden wurde durchgängig von 8 auf 9 vermehrt, mit Ausnahme der V, wo schon 10 Stunden für das Lateinische bestimmt waren. Bei dieser Gelegenheit bespricht der Verf. einige pädagogische Fragen von Belang. Er erkennt nicht an, dass die von vielen Seiten gerügte Zersplitterung der Thätigkeit durch Vermehrung der Lehrfächer veranlast sei, sondern nur dadurch, dass die Schüler jetzt in mehr Fächern zu wirklicher Thätigkeit gezwungen würden, während früher fast ausschließlich für die alten Sprachen gearbeitet worden sei. Insofern würden also auch die Gegner des Maturitätsexamens durch dessen Aufhebung nichts erreichen, weil die anderen Lehrer doch die Schüler anders anzuregen wüßten, als das früher der Fall gewesen sei. Das Sinken der Leistungen im Lateinischen möchte wenigstens zum Theil aus der Concurrenz des Griechischen zu erklären sein, das freilich im untergeordneten Verbältnisse bleiben müsse, wenn das Lateinische das Principat behaupten solle. Gegen eine größere Vermehrung der Stundenzahl des Lateinischen in den unteren Classen erklärt sich der Verf., weil potorisch die Zahl der wirklich bis oben hin ascendirenden Schüler gering sei. So würde also der Gewinn den oberen Classen gar nicht zu gute kommen und die meisten von auswärts sonst in die mittleren Classen eintretenden Schüler entweder weiter nach unten gesetzt oder doch länger zurückgehalten werden müssen. Die Hebung des Lateinischen müsse mehr in die mittleren als in die unteren Classen fallen. Vor allem verlangt der Verf. eine größere freie Selbstthätigkeit, sowol für das Lateinische als für die anderen Fächer, und glaubt dies durch Selecta-Lectionen erreichen zu können. Dieselben sollen über den Normalstandpunct, wie er für das Maturitätsexamen verlangt wird, der in den meisten Fällen dem der Obersecunda entapricht, hinausgeben und natürlich nur dem besähigteren Schüler zu Theil werden; der Schüler, der die Selecta-Lectionen besuche, sei dann von den entsprechenden in der Prima zu dispensiren. - Die Vorschläge finden sicher vielen Beifall, wenn man sich auch nicht wird verhehlen können, dass unter solchen Umständen, so angenehm ein Unterricht in der Selecta sein wird, der Unterricht in Prima recht viel Schattenseiten haben wird, insofern in dieser Classe dann nur das profamum vulgus bleibt. — Schülerzahl 204, darunter 50 Auswärtige. Abiturienten:

Hildesheim (Andreanum). Aristophanes und Aristoteles als Kritiker des Euripides, von Collab. Wolter. 16 S. 4. Der Verf. erklärt die Angriffe des Aristophanes gegen Euripides aus den Zeitverhältnissen, der Bildung und der politischen Stellung der beiden. Aristophanes habe kein Mittel gescheut, um den Gegner zu vernichten, weil er in Euripides nicht das System der Krankbeit, sondern die Ursache und die Krankbeit selbst, nicht das Product, sondern den Anhänger der Ochlokratie gesehen habe, gegen die er zu Felde gezogen sei. Aristoteles dagegen sei gerechter in der Abwägung der Vorzüge des Dichters gegen seine Schwächen, gegen die er trotz aller Anerkennung keineswegs blind sei und in deren Verurtheilung er vielfach mit Aristophanes übereinstimme. -Schulnachrichten S. 17-34. Die Trennung der III ist aufgehoben und dasiir II getheilt worden, namentlich deshalb, weil den von auswärts meist in III - eintretenden Schülern es früher schwer geworden sei, anders als nach zwei Jahren die III zu verlassen. Die lateinischen Stunden sind in allen Classen mit Ausnahme der VI vermehrt worden. Erfreulich ist die Notiz, dass die Buchbändler und Antiquare der Stadt sich verpflichtet haben, an Schüler keine Uebersetzungen von Schriftstellera. die auf der Schule gelesen werden, zu verkaufen. Das Schulgeld ist auch

hier erböht worden und beträgt für VIII: 8, VII: 10, VI: 12, V: 14, IV: 16, III: 18, IIb: 20, IIa, 22, I: 24; 3. Realcl.: 16, 2. Realcl.: 18, 1. Realcl.: 20 Thir.; außerdem werden für die unteren Classen 2, für die mittleren 2½, für I 3 Thir. Eintrittsgeld bezahlt; die Translocationsgebühren betragen jedesmal 1 Thir. Schülerzahl: 422, darunter 168 Auswärtige. Realschüler 102. Abiturienten Mich. 1856: 5, Ostern 1857: 5.

**Ilfeld.** Geschichte der Klosterschule zu Walkenried, von Subconrector Dr. Volckmar. 64 S. 8. Das Cistercienserkloster Walkenried, 1127 gegründet und im Lauf der Zeiten reich ausgestattet - auch Maria-(Schul-) Pforte ist von bier aus 1137 gegründet -, wurde im Bauernkriege verwüstet, nachher reformirt. Kursachsen und die Grafen von Hohnstein stritten um die Schutzherrnschaft. Als die Grafen von Hohnstein ausstarben, wurde Herzog Heinrich Julius von Braunschweig Administrator, nach ihm Friedrich Ulrich, dem Walkenried mit der Grafschaft Hohnstein einige Jahre durch den Grafen von Thun entrissen wurde; die Schlacht bei Breitenfeld brachte jedoch Walkenried wieder an das Braunschweigsche Haus, bei dem es nach dem westfälischen Frieden als weltliches Stift blieb. - Die Klosterschule wurde 1567 errichtet und hat bis 1668 bestanden. Der Verf. theilt die Namen der Rectoren und Conrectoren mit, von denen mehrere einen bedeutenden Ruf hatten, namentlich Laurentius Rhodomannus, der von 1584-91 Rector war. Von grosem Interesse sind die exercitia pietatis religiosae und die leges scholasticae, sowie ein Lectionsverzeichnis vom J. 1661, die bier mitgetheilt werden. Eine Reihe von Urkunden, theils gedruckte, theils ungedruckte aus dem Wolfenbüttler Archive, ist dazu benutzt worden. - Schulnachrichten S. 65-74. Dr. Scheller wurde als Collabor. angestellt, Cand. Maller hielt sein Probejahr ab. Schülerzahl: 37, darunter 4 Einheimische. Abiturienten Ostern 1856: 3, Mich. 1856: 3.

Leer (Progymnasium). Schulnachrichten von Rector Ehrlenholtz. 12 S. 4. Von der Anstellung eines siebenten Lehrers, die wünschenswerth schien, mußte wegen mangelnder Geldmittel abgesehen werden; vorläufig wurde dadurch einige Aushilfe gewährt, daß die Schreibstunden von dem Rechnungssteller Günther, und von einzelnen Lehrern mehr Stunden übernommen wurden. Das Schulgeld ist in der Vorbereitungschasse auf 10, in IV auf 12, III auf 14, II auf 16, I auf 18 Thir. erhöht worden. Schülerzahl: 116, darunter 22 Auswärtige. Das Lehrercollegium besteht aus: dem Rector, Conr. Dr. Hudemann, Oberlehrer Hake, Collab. Dr. Ritter, Dr. Brinkmann, Dr. Schultze und zwei

Hülfelehrern.

Lingen. Quaestionum philologarum spicilegium IV. ser. Dr. E. G. C. Nöldeke, Dir. 23 S. 8. Der Verf. theilt in Veranlassung der Ameis'schen Homerausgabe abweichende Erklärungen zum ersten Buche der Odyssee mit. In V. 1 hätte angegeben werden sollen, dass die Namen der Musen Homer unbekannt seien: ἔννεπε sei besser Vocativ des Verbs zu nennen, πολύτροπον sei nicht von der Klugheit, sondern nur von dem Wanderleben zu verstehen. - V. 4 wird der Unterschied von νοῦς, Ευμός, ψυχή bei Homer hesprochen, den Ameis nicht angegehen habe. — V. 7 habe Ameis nicht angemerkt, dass σφετερός nach Aristarch bei Homer immer der dritten Person des Plural zukomme. — V. 10 eind wird καὶ zu ημιν bezogen = ut aliis, sic etiam nobis. Wenn Aristarchus in solchen Fällen περεττόν beischreibe, so sei das anders zu erklären, als es Sengebusch u. A. gethan hätten. "Перитто́ haud dubie in arithmeticis satis exercitatus Aristarchus hoc esse voluit, quod τῶ ἀρτὶω ἀριθμῶ (sic!) opponeretur. Ab inaequalitate imagine ducta id neo. Aristarchum duxisse, quod aequabili sermonis flumini solitoque contrarium sit, a verisimilitudine non abhorret." - V. 29 wird Ameis'

Erklärung von ἀμύμονος Αλγίσθοιο = des untadligen, d. i. der Zeit, wo er noch ohne Tadel und unbescholten war, mit Recht verworfen; die Epitheta der Helden dauern fort, doch will der Verf. dies Epitheton lieher von Aeuserlichem, namentlich Körperschönheit und Kraft, verstanden wissen. Was über die Etymologie angemerkt ist, scheint sehr zweiselhaft; in den beigebrachten Beispielen, wo v für o eintritt, ist v kurz, in άμυμων lang. - V. 40. In 'Ορέσταο sei das o am Ende lang, weil Arsis und Cäsur zusammentresse und so immer; das  $\tau$  sei nicht zu verdoppeln, eben so wenig wie an anderen Stellen, wo man zur Verdoppelung oder zum Digamma seine Zuslucht nehme. Der Verf. trägt kein Bedenken, das ganze Digamma, die "arbor aurifera, unde decerpunt fructus, quibus perceptis non tantum ditiores sed etiam acutiores facti esse sibi videntur ad Homer. carminum originem genuinamque formam planius noscendam" über Bord zu werfen. Der Verf. mag darin Recht haben, dass mit dem Digamma bei Homer Unsug getrieben worden sei, doch es ganz zu beseitigen beisst das Kind mit dem Bade ausschütten. — V. 48 bespricht der Verf. die Bedeutung von daloua. = ignis flammam perniciosi alere, minime amantis qui amati rationibus prospiciant. Die Ableitung von disco und divido aus dalo ist mindestens zweiselhaft. — V. 53 δέ τε == und aber. — V. 84 διάκτορος wird nicht von διάγω oder διώχω abgeleitet, sondern mit χτέρεα, χτερίζω in Verbindung gebracht = qui plene cumulateque justa persolvit, wie ύστεροφθόρος (Soph. Ant. 1056) von φθείοω herkomme. — V. 92 έλιξ sei Epitheton des Stiers, nicht, wie Ameis will, wegen der Locken, welche die Stiere zwischen den Hörnern hätten, sondern == tortuosus. – V. 134 zu  $i\pi \epsilon \rho \rho l \alpha \lambda \sigma c$  wird die Ableitung von φιάλλω, das gar kein griechisches Wort sei, und die Zusammenstellung mit ὑπερφυής verworfen, eher könne man an ὑπέρους denken. — V. 148 wird επιστέφειν = implere genommen, wie das durch das Vergilische "vina coronant" allerdings empfohlen wird, während Ameis irrig das Wort mit stipare und stopfen vergleicht. — Zu bedauern ist die zahllose Menge von Accentsehlern für das Griechische, die die Druckerei in Meppen in kein besonderes Licht stellen. — Beigegeben ist — ebenfalls vom Director — ein Gedicht in alcäischem Versmaß, das die Bitte an Se. Majestät den König enthält "ut ruinosas gymnasii regii Lingensis aedes deturbari novasque extrui jubeat." Der Wunsch ist wenigstens theilweise in Erfüllung gegangen, da die Stände 5000 Thlr. zum Umbau bewilligt haben. — Die Schülerzahl betrug 157. Abiturienten Ostern 1857: 10.

Lüneburg. Homerische Untersuchungen, No. 1: 'Augl in der Ilias, von Director Hoffmann. 30 S. 4. Der Verf. behandelt zunächst die verschiedenen Bedeutungen von  $\vec{a}\mu\phi i$ , von der Grundbedeutung == an beiden Seiten ausgehend. In streng geschlossener Reihenfolge werden erst die localen, dann die übertragenen Bedeutungen aus einander abgeleitet, auch die Grenzen der örtlichen Bedeutung zwischen auch und neel besprochen. Im zweiten Abschnitt wird die homerische Tmesis überhaupt und augi in der Tmesis insbesondere behandelt. Mit Rücksicht auf frübere Untersuchungen in den Quaestt. Homer, werden die Gesetze der Tmesis nachgewiesen und die Stellen der Odyssee sämmtlich erörtert, in denen die Präposition so deutlich hervortritt, dass an ein Adverbium oder an Tmesis nicht zu denken ist, endlich die Stellen der Ilias, in denen αμφί in der Tmesis steht, berücksichtigt. — Der dritte Abschnitt bandelt über augt als Adverbium, der vierte über augt als Präposition mit den verschiedenen Casus und den Unterschied im Gebrauche derselben. Schlusabschnitt bespricht der Verf. die Schlüsse, die aus dem vorwiegenden Gebrauch von αμφί oder περί, so wie aus dem Casus bei αμφί in der Ilias überhaupt und in den einzelnen Büchern insbesondere geso-

gen worden sind und gezogen werden künnen; auch für das Verständnis der Ilias zur Odyssee gibt die Untersuchung wichtige Andeutungen. Viele Stellen erbalten erst durch diese Erklärung der Präposition das rechte Licht. — Schulnachrichten S. 31-34. Kurz vor Ostern 1856 starb Dr. Hansing, der schon mehrere Jahre wegen Kränklichkeit nur zum Theil seine Stunden hatte geben können, als College und als Lehrer gleich geschätzt. An seine Stelle trat zu Michaelis Dr. I.ahmeyer, vom Lyceum in Hannover berusen. Außerdem verlor das Lehrercollegium zu Ostern Dr. Müller, der nach Hannover, und zu Neujahr 1857 den Dr. Schuster, der nach Clausthal berusen wurde. Cand. Bessell, der für jenen eintrat, musste wegen Kränklichkeit im November sein Amt ausgeben. Für Dr. Schuster wurde Collab. Abicht angestellt. Schülerzahl: 333, darunter 123 Auswärtige, 89 Realisten. Abiturienten Ostern 1857: 7.

Meppem. [Herbst 1856.] Ueber die Urauswanderung des Menschengeschlechts vom westlichen Asien, vom Gymnasiallehrer Lüken. 23 S. 8. Der Verf. sucht im Anschlusse an frühere Abhandlungen, die über die Abstammung von einem Menschenpaare handeln, nachzuweisen, dass der älteste Sitz des Menschengeschlechts im westlichen Asien gewesen sei; die südafrikanischen Schwarzen nebst den Aegyptern weisen uns auf Aethiopien und weiterhin auf die Strasse Bab el Mandeh, die nordafrikanischen Völker dagegen auf die Landenge von Suez als ihren Uehergangspunkt nach Afrika zuriick; ebenso knüpfe sich in ihren bistorischen Erinnerungen die amerikanische Bevölkerung ganz an das nordöstliche Asien an und stehe an ihren äußersten Endpunkten noch thatsächlich mit demselben in nächster Verbindung. — Schulnachrichten S. 24 — 52. Im Lehrercollegium sind keine Veränderungen vorgegangen. Schülerzahl:

119, darunter 73 Auswärtige. Abiturienten Mich. 1856: 9.

Northeima (Progymnasium). Schulnachrichten vom Rector Vennigerholz. 24 S. 8. In Folge von mancherlei Uehelständen, welche die bisherige enge Verhindung der eigentlichen Bürgerschule und der höheren Schule gehabt hat, sollen die Anstalten so getrennt werden, dass die beiden Schulen in Zukunft getrennt werden; jene Anstalt soll 3 Classen haben, deren oberate der früheren 3. Classe entaprechen soll, nur daß kein Unterricht in fremden Sprachen stattfindet. Die köhere Schule soll 3 Classen, die 3. in 2 Abtheilungen, und eine Vorbereitungsclasse enthalten. Die letztere soll die Schüler so weit fördern, dass sie den Unterricht in fremden Sprachen mit Nutzen beginnen können. In der 2. Abtheilung der 3. Classe wird das Lateinische mit 6 Stunden begonnen, auf den folgenden Stufen mit je 4 Stunden fortgesetzt, in I wird Livius und Vergil gelesen. Das Französische beginnt in der 1. Abtheilung der 3. Classe mit 5 Stunden und wird dann mit je 3 Stunden fortgesetzt; das Englische wird in II mit 4 Stunden angefangen, in I sind dafür 3 Stunden angesetzt. Der Cursus ist für jede Classe zweijährig. Das Schulgeld beträgt für die Vorbereitungsclasse 10 Thlr., III: 12, II: 14, I: 16 Thir.; dazu kommt Eintrittsgeld I Thir. und Versetzungsgebühren 8 Ggr. zur Besten der Schulbibliothek. Das Lehrercollegium besteht aus dem Rector, Conrector Dr. Brakebusch, Collab. Gercke, und den Lehrern Togel und Gothe. Ueber die Schülerzahl fehlen die Mittheilungen.

Osmabrück (Rathsgymnasium). Bemerkungen über einige Punkte in der Umgegend Osnabrücks, vom Conrector Feldhoff. 16 S. 4. -Schulnachrichten S. 17-20. Der Realunterricht wird von dem bumanistischen gänzlich getrennt werden, die Einzelheiten werden erst im nächsten Programm genauer mitgetheilt; wir behalten uns deshalb vor, im nächsten Berichte darauf zurückzukommen. Der Lehrer der Sexta, Stammer, schied Mich. 1856 aus, an seine Stelle trat Collab. Stüve vom Gymnasium in Göttingen. Schülerzahl: 203, darunter 29 Auswärtige. Abiturienten: 4. Auch bier ist das Schulgeld erhöht worden und

beträgt nun für VI: 12, V. IV. III: 18, II. I: 24 Thir.

Osterode (höbere Stadtschule). Schulnachrichten 15 S. 8. Anstalt hatte früher insofern mehr Rücksicht auf die Schüler genommen, die studiren wollen, als diese in mehreren lateinischen Stunden besonders unterrichtet wurden, wofür sie von anderen befreit waren; so fiengen sie z. B. Mathematik und Physik erst dann in der nächstniedrigern Classe an, wenn sie bereits in der nächsthöhern saßen. Diese Einrichtung ist jedoch aufgegeben, zum Theil weil viele Schüler schließlich doch einen anderen Beruf wählten, zum Theil aber auch, weil das nothwendige Zurückbleiben dieser Schüler in anderen Fächern häufig zu Klagen Veranlassung gegeben hat. Von nun an soll die Rücksichtnahme auf die verschiedenen Berufsarten aufhören, nur dass in der obersten Classe facultativ griechisch gelehrt wird. Den Wünschen mancher, die neueren Sprachen früher anzufangen, stellten sich vielfache Bedenken entgegen, und so ist es bei der früheren Weise geblieben, dass das Französische in III, das Englische in II begonnen wird. - Schülerzahl: 85, darunter 13 Auswärtige.

Stade. Die Heiligkeit des Oelhaums in Attica, von G. A. Löber. 54 S. 8. Der Verf. geht aus von dem außerordentlichen Schutze, den die Oelbäume sowohl des Staats als der Privatleute in Attica durch den Staat genossen, wendet sich dann zu der religiösen Bedeutung desselben, die sich in Mythen, geschichtlichen Thatsachen und Cultushandlungen zeigt. Diese Heiligkeit des Baumes wird erklärt 1) daraus, dass der Oelbaum das Symbol der Athene, also der speciellen Beschützerin des Landes ist, und 2) aus der praktischen Wichtigkeit, welche die Pflege der Oelbäume für das Land hatte. Die sorgsam zusammengestellte Abhandlung bietet auch nach Bötticher's Baumcultus der Hellenen (der Verf. kannte dies Werk noch nicht) vieles Interessante. Wie erheblich das Oel war, welches an den Festspielen ausgetheilt wurde (S. 7), ist noch jüngst von Sauppe, ind. lectt. Gott. 1858, besprochen worden; man erkennt daraus, wie bedeutend der Oelertrag des Landes gewesen sein muls. - Schulnachrichten S. 55-87. Der Schulamtscand. Grumbrecht übernahm Mich. 1856 eine Privatlehrerstelle in Mecklenburg, die Lehrer Pahle und Dr. Bleske wurden definitiv als Collaboratoren angestellt. Schülerzahl: 135, darunter 39 Realisten, 49 Auswärtige. Abiturienten: 5. Das Schulgeld ist in I und II von 24 auf 27, in III von 22 auf 24 Thlr. erhöbt.

**Verden.** Mittheilungen aus dem Leben des Bischofs Eberhard von Holle, ein Beitrag zur Resormations - und Cultur-Geschichte des 16ten Jahrhunderts, von Rector Dr. Klippel. 23 S. 8. Eberhard von Holle, aus einem ursprünglich im Hildesheimschen, nachher im Calenbergschen ansässigen Geschlechte, war 1531 geboren. 1551 wurde er Abt zu St. Michaelis in Lüneburg, 1561 Bischof von Lübeck, 1566 auch Bischof von Verden. Schon 1568 reformirte er das Bisthum, sorgte für das Schulwesen und stiftete namentlich das Domgymnasium, für welches vier Lehrer, ein Rector, ein Conrector, ein Cantor und ein Infimus, berufen wurden; zu ihrem Gehalte wurden die Zinsen von 4600 Reichsthalern bestimmt und den Lehrern Befreiung von allen hürgerlichen Abgaben und Lasten zugesichert. Auch über die sonstige bedeutende Thätigkeit des Bischofs gibt die Schrift ein anschauliches Bild. - Schulnachrichten S. 24-31. Das Schulgeld ist erhöht worden und beträgt nun: VI: 12, V: 15, IV: 22, III: 24, II u. I: 27 Thir. Schülerzahl: 153, darunter 24 Realisten. Abiturienten Mich. 1856: 1, Ostern 1857: 2.

Göttingen.

II.

Programme der Oesterreichischen Gymnasien des Jahres 1856.

#### 1. Niederösterreich.

Wiem. Akademisches Gymnasium. Das Lebrerpersonal besteht aus 12 ordentlichen und 3 supplirenden Lehrern. 6 ordentliche Lehrer gehören dem Piaristenorden an, die übrigen sind weltlichen Standes. Als nicht obligate Lebrgegenstände werden gelehrt: Böhmisch, Italienisch, Französisch, Zeichnen, Stenographie und Gesang. In den mitgetheilten Thematen zu deutschen Aufsätzen erscheinen einige der Bildungsstufe der Schüler nicht angemessen, z. B. für die 5. Classe, etwa unsere Obertertia, "die olympischen Spiele und deren Einflus auf die Entwickelung des griechischen Volksgeistes". Die Anzahl der Schüler in den unteren Classen ist eine überaus große: in der ersten Classe 114, in der zweiten 93. Von 43 Maturitätsaspiranten wurden 28 zugelassen, von denen 26 das Zeugniss der Reise erhielten. Abhandlung: 1. Ueberzeugung und Einsicht in ihrem Unterschiede bei wissenschaftlicher Beweisführung. II. Schedae Homericae. Beide sind vom Director Capellmann. Aus den "Schedae" heben wir die schon früher von Capellmann gegebene abweichende Erklärung der Worte Odyss. I, 292 "xai ανέρι μητέρα δουναι" hervor. Gewöhnlich versteht man diese Worte von einer zweiten Ehe der Penelope. Der Verf. erklärt aber, indem er hinter ossa louze das Komma streicht und diese Worte mit den folgenden verbindel: ,, quantum honorum funebrium etiam decet matrem tuam viro sive conjugi suo tribuere."

— Gymnasium zu den Schotten. Das Programm enthält als Abhandlung: "Kurze Charakteristik der wichtigeren vorweltlichen Pflanzengattungen", welche der Verf. auf den Wunsch seiner Schüler geschrieben hat. Das Lehrercollegium bilden 13 ordentliche Lehrer, 4 Assistenten und 7 Nebenlehrer. Mit Ausnahme von 6 Nebenlehrern sind alle Lehrer Priester des Benedictiner-Stiftes Schotten. Schüleranzahl beim Beginn des Schuljahres: 381. Die erste Classe batte 93 Schüler. 47 Schüler erbielten während des Schuljahres das Zeugniss der Reise, von denen allein 31 sich zum Berufsstudium die Jurisprudenz und nur einer

die Philologie erwählt hatten.

— Josephstädter Gymnasium. Voran geht eine Abhandlung von Czermak: "Hydrostatische Apparate im Thierreiche". Dann folgt eine warm gehaltene Ansprache "an die Schüler der ersten Gymnasialclasse bei Eröffnung der Schule", an der nur das nicht zu billigen ist, daße der Lehrer die Schüler der untersten Classe mit "Sie" anredet. Außer dem Director sind an der Anstalt 12 ordentliche Lehrer, 3 Supplenten und 4 Nebenlehrer beschäftigt; von den ordentlichen Lehrern sind 2, von den Supplenten 1, von den Nebenlehrern 3 weltlichen Standes. Die geistlichen Lehrer gehören dem Piaristenorden an. Als reif für die Universität wurden 23 Schüler entlassen, von denen einer sich das Studium der Philologie erwählt hatte. Die Zahl der Schüler betrug am Ende des Schuljahrs 366; außerdem gehörten zum Gymnasium 56 Privatisten.

Marems. Das Programm enthält "Fortsetzung und Schluß der Abbandlung: Ueber den Geist der alten Klassiker mit besonderer Beziehung auf Tacitus". In diesem Aufsatze wird "die religiöse Lebensansicht des Tacitus" besprochen. Am Schluß desselben heißt es: "Dem Geiste des Christenthums, dessen Form er verwarf, stand vielleicht kein Schriftsteller näher als Tacitus. Auch ihm gesiel, genügte seine Zeit nicht; er

stand über seinem Volke, und eine gewaltige, aber trostlose Sehnsucht nach dem Bessern lebte in seinem Busen; denn leider nur im Leben, nicht auch über dem Leben suchte er den Trost." — An der Anstalt sind 15 Lehrer beschäftigt, die mit Ausnahme des Lehrers der italienischen Sprache alle dem Piaristenorden angehören. Schülerzahl am Schlußs des Schuljahrs: 207. Das Zeugniß der Reise erhielten 6 Schüler.

#### 2. Oberösterreich.

Linz. Abhandlung: "Die Honigbiene und deren Pflege in Oesterreich." Den Lehrkörper bilden 12 ordentliche Lehrer und 4 Nebenlehrer. Die ersteren sind theils regul. Chorherren des Stiftes St. Florian, theils Capitularen des Stiftes Wilhering, theils regul. Chorherren des Prämonstratenser Stiftes Schlägl und des Stiftes Reichersberg; außerdem ertheilt ein Weltpriester den Religionsunterricht, und 2 Lehrer sind weltlichen Standes. Die Nebenlehrer sind alle weltlichen Standes. Schülerzahl 296 und 2 Privatisten. Nach dem mitgetheilten Urtheile des jurid. Professoren-Collegiums in Wien zeichnen sich "die Söhne des oberösterreichischen Kronlandes — meist an den Gymnasien zu Linz und Kremsmünster vorgebildet — durch besondere wissenschaftliche Reife, durch Fleiß und einen nicht lediglich auf das nothdürftigste Brotstudium beschränkten Eifer der Mehrzahl nach vortheilhaft aus."

#### 3. Salzburg.

Salzburg. An dem Gymnasium sind im Ganzen mit Einschluss von 3 Supplenten 14 Lehrer für die obligaten Lehrgegenstände, 5 für die nicht obligaten beschäftigt. Die Lehrer sind theils geistlichen, theils weltlichen Standes. Schülerzahl 298, unter denen 4 Privatisten sind. Von 31 Schülern, die sich im Schuljahre 1855 der Maturitätsprüfung unterzogen, erhielten 25 das Zeugniss der Reise. Das Ergebniss der Maturitätsprüfung für das Schuljahr 1856 war noch nicht mitgetheilt. — Der Gymnasiallehramts-Candidat Dr. Göbel ward mittelst Ministerial-Erlasses vom 25. Februar 1856 aus Bonn an das Gymnasium berusen und übernahm am 31. März desselben Jahres sein Amt. Voran geschickt ist von dem Director und Lehrer der Mathematik solgender Aussatz: "Studien für die Schule aus der Mathematik."

#### 4. Tirol und Vorarlberg.

Brixen. Es unterrichten an der Anstalt 2 Weltpriester, 10 Priester aus dem regulirten Chorherrenstiste Neustist, 2 Priester aus dem Orden der Kapuziner und ein Lehrer der Kalligraphie weltlichen Standes. Schülerzahl 194. Das Programm enthält eine Abhandlung von Dr. Mitterrutzner: "Die rhätoladinischen Dialekte" in Tirol und ihre Lauthezeichnung." Von Diez in Bonn ermuntert, beabsichtigt der Vers., eine Grammatik und ein Wörterbuch der ost- oder rhätoladinischen Dialekte herauszugeben. Einstweilen veröffentlicht er in dem Programme den schwierigsten Theil der Grammatik, "die Lautbezeichnung". Für die Kenner der romanischen Sprachen, in deren Kreis auch nach des Vers.'s Ansicht die erwähnten Dialekte gehören, werden diese sprachlichen Forschungen gewis von vielem Interesse sein.

Meran. Das Programm beginnt mit der Frage: "Wie könnten die griechischen Kirchenlehrer Gymnasiallehrer werden?" Der Verf. citirt eine Stelle aus den "Fliegenden Blättern" vom Hans in Griechenland, beseitigt alle Bedenken gegen die Einführung der Lectüre der Kirchen-

väter an Gymnasien und begnügt sich, die Beschäftigung mit denselben als nicht obligaten Gegenstand und gleichsam nur zur Abwechselung mit den griechischen Classikern vorzuschlagen. Mehrere zum Lesen geeignete Stücke aus den Kirchenvätern werden namhaft gemacht. 12 ordentliche Lehrer aus dem Benediktinerstift Marienberg und 4 Nebenlehrer sind an der Anstalt beschäftigt. Schülerzahl 161. 12 Schüler wurden für reif erklärt.

#### Steiermark.

Gratz. "Ueber die Grundidee des Philoktet von Sophocles." Abhandlung von Jacob la Roche. Im Ganzen sind 22 Lebrer an der Anstalt beschäftigt: 7 ordentliche Lehrer, 9 Supplenten und 6 Nebenlehrer. 8 Lehrer gehören dem geistlichen Stande an, meist Capitulare des Benediktiner-Stiftes Admont. Zahl der Schüler am Schlusse des Schuljahrs 461 und 48 Privatisten. 27 Schüler erhielten das Zeugnis der Reife. Mit dem Gymnasium ist ein "Gymnasial-Studenten-Unterstiltzungs - Verein" verbunden.

Marburg. Staatsgymnasium. 14 Lehrer versehen den Unterricht; davon gehören nur 4 dem geistlichen Stande an, 5 sind Supplenten. Das Gymnasium ist erst seit dem 18. Novbr. 1855 als ein öffentliches durch Ministerial-Erlass anerkannt. Im Schuljahre 1856 wurden 9 Schüler mit dem Zeugniss der Reise entlassen. Angaben über Schüleranzahl fehlen. Vorangeschickt ist folgende Abhandlung: "Beiträge zur Geschichte des ritterlichen steirischen Sängers Ulrich von Lichtenstein."

#### Kärnthen. 6.

Mlagenburg. "Die classische Lectüre vom Standpuncte der christlichen Anschauung." Von Prof. Dr. Flor. Schlus einer längeren Abbandlung. Der Verf. sucht in diesem abschließenden Theile die Keime christlicher Glaubenswahrheiten im antiken Bewusstsein nachzuweisen. Mit steter Beziehung auf die christlichen Dogmen und Nachweisung derselben in ihrem ersten Entstehen in der Anschauung der Alten sollen die Classiker gelesen werden. Das Gymnasium ist mit 12 ordentlichen Lehrern außer dem Director, mit 3 Supplenten und 3 Nebenlehrern besetzt. Die I.ehrer gehören dem Benediktinerorden des Stiftes St. Paul an, mit Ausnahme des Directors, des Supplenten für slovenische Sprache und der 3 Nebenlehrer, welche alle weltlich sind. Die geistlichen Lebrer werden unterhalten durch das Benediktiner-Stift zu St. Paul. Schülerzahl mit 5 Privatisten 229, von denen 169 Deutsche und 60 Slovenen sind.

#### Krain.

Laibach. Das Lehrercollegium besteht aus 14 Lehrern, von denen nur 3 dem geistlichen Stande angehören, und zwar als Weltpriester. Schülerzahl am Schlusse des Schuljahres 440. Slovenen 356, Deutsche 80, Croaten 2, Italiener 2. Die ehemalige Lyceal-Bibliothek, jetzt dem Gymnasium gebörig, enthielt am Schluss des Jahres 1855 31,842 Bände. Abhandlung: "Abbe Nollet in seiner Stellung gegen Benjamin Franklin."

#### 8. Küstenland.

Triest. Abbandlungen: I. "De urbe Troezene dissertationis part. I." Von Dr. Schell. Der erste Theil handelt von der Lage und dem Gebiete der Stadt. II. "Proben aus einer Uebersetzung von Dschami's Beharistan." Aus dem Persischen von Robert Hamerling. Der Verf. theilt seine Uebersetzung mehrerer Fabeln aus dem ersten Buche des Beharistan mit. III. "Ueber den Bau der Nummuliten." Von Schivitz. Im Ganzen sind an der Anstalt 21 Lehrer beschäftigt, die mit Ausnahme der 2 Katecheten insgesammt weltlich sind. Der Verf. der obenerwähnten ersten Abhandlung war früher Gymnasiallehrer in Hanau und wurde von da nach Triest für Philologie und Deutsche Sprache berufen. — Die Frequenz des Gymnasiums war in steter Zunahme begriffen. Schülerzahl 141 und 6 Privatisten. 11 Schüler wurden mit dem Zeugniss der Reife entlassen.

Görz. Außer dem Director versehen 11 ordentliche Lehrer, ein Hülfs- und 3 Nebenlehrer den Unterricht. 5 Lehrer gehören dem geistlichen Stande an. Neben dem Gymnasium wurde ein botanischer Garten neu angelegt, sowohl um den Sinn für landschaftliche Schönheit zu erwecken, als besonders zum Zwecke des Unterrichts in der Botanik. Schülerzahl: Slovenen 136, Friauler 69, Italiener 33, Deutsche 22, zusammen 260. 13 Abiturienten erhielten das Zeugniss der Reise. Das Programm enthält: 1. Gedicht zur glorreichen Feier der Geburt Sr. K. K. Majestät Franz Josef I. 2. Geschichte des K. K. Gymnasiums zu Görz seit seiner Entstehung bis zu seiner Vereinigung mit der philosophischen Lehranstalt. 3. Vorzüge der neugriechischen vor der Erasmischen Aussprache. Sämmtliche Aufsätze sind von dem provisorischen Director W. J. Menzel. Das Görzer Gymnasium war bis 1773 ein Collegium der Jesuiten. Nach der Aufhebung dieses Ordens ward die Anstalt als lateinische Schule dem Piaristen-Orden übergeben. In Folge der neuen Gymnasial-Reform ward das sechsclassige Gymnasium mit der philosophischen Lehranstalt in Görz im Jahre 1850 zu einem vollständigen Gymnasium erhoben. In dem dritten Aufsatze polemisirt der Verf., der ein eifriger Anhänger des Itacismus ist und dem zwei Neugriechen, mit denen er Bekanntschaft machte, das Zeugniss gaben, dass er das Griechische so richtig spreche, als wäre er ein geborner Grieche, der ferner das Studium der lateinischen Sprache durch weit ausgedehnte Sprechund Schreibübungen beleben will, gegen Miklusich und den verstorbenen Grysar, die in der Zeitschrift für die Oesterreichischen Gymnasien von 1855 3. 4. seinen Programm-Aufsatz 1855: "quomodo effici possit, ut linguis, quas vocant mortuas, latinae atque graecae, vita sanguis-que redeat", einer bekämpfenden Kritik unterzogen batten.

(Fortsetzung folgt.)

Berlin.

Frederichs.

#### Ш.

Die Aufgabe unserer Gelehrtenschulen in der Gegenwart. Rede bei Einführung des Prof. Dr. Kraner als Rector des Gymnasiums zu Zwickau am 20. April 1857 gehalten von Dr. Robert Otto Gilbert, Geh. Kirchen- und Schulrathe. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner. 1857. 16 S. gr. 8.

In unseren Tagen, die noch immer gern, auf Kosten und mit Verdächtigung der Gymnasien, das Spectakelstück von dem allerreellsten Heil und handgreiflichsten Segen der Realschulen und Realgymnasien aufführen, dem habsüchtig-geschästigen, sieberhasten, mit hundert und abermal hundert Fangzähnen ausgerüsteten Erringen und Errassen dessen, was da hilft "herrlich und in Freuden zu leben", dem Sammeln in die Scheuern und ins Haus Schlachten zu zeitlichem Genusse, dem industriellen, merkantil-kommerziellen Speculiren, "Handthieren und Gewinnen", bis zum Schwindel und seinem schwarzen Gesolge, dem nach Silher und Gold grabenden Materialismus mit der Devise aus Ovid:

"Aurea sunt vere nunc saecula: plurimus auro Venit honos;"

unter enthusiastischem Beifallsjubel huldigen, auch schon, will's Gott, auf Gründung einer Akademie für Handel und Gewerbe, ja sogar einer Handelsuniversität Bedacht nehmen (siehe Deutsches Museum von Robert Prutz 1857 No. 31 S. 176 und S. 178) und im Cultus des Götzen Mammon auf- und untergehen, klingt die Stimme eines Mannes, der dem verwirrten und verwirrenden Getöse, dem anspruchsvollen, betäubenden Lärm und Geschrei der Nützlichkeitsschwätzer, der fanatischen Radotage thyrsusschwingender Realitätenmänner gegenüber, die lebhaft an das Wort des Mephistopheles erinnern:

"Wenn sie den Stein der Weisen hätten, Der Weise mangelte dem Stein;"

mit Besonnenheit, Ruhe und Wärme, mit Verstand, Einsicht und Sachkenntnis das reine Interesse idealer Bildung vertritt, ganz besonders tröstlich und macht es Allen, die den Segen einer solchen in seiner Wichtigkeit, Größe und Fülle, in seinem Austrag für das wahre Leben zu schätzen wissen, zu einer heiligen Angelegenheit, zur Gewissenssache, sie nicht erfolgles verklingen zu lassen, wie die eines Predigers in der Wüste. Solch' eine erfreuliche, wohlthuende und erbauliche Stimme läßt sich in der beachtungswerthen Rede des Herrn geheimen Kirchen- und Schulraths Dr. Gilbert vernehmen, in welcher der würdige Mann den schönen Rubm der Sachsen für seinen Theil nachdrucksvoll aufrecht erhält, die eine ideale Bildung anstrebenden klassischen Studien einer vorzüglichen Pflege und Förderung zu würdigen, ohne darüber den Belang und Werth der Bildungsrichtungen zu unterschätzen, die insonders materiellen Zwecken und dem Bedürfnis des äuseren Lebens dienen. Nur blinder Unverstand, vorgefalste Meinung, eiserslichtige Parteilichkeit, Missgunst und sonstige Ungehörigkeiten und Unlauterkeiten, die hier urtheilend und aburtbeilend mitwirken, können die auf guter Grundlage ruhende Berechtigung der Realschulen und den von ihnen, falls sie sich in ihren Schranken plan- und zweckmässig bewegen, zu erhossenden Gewinn an Prüchten beilsamer, das Leben segnender Erkenntnis in Frage stellen, wer jedoch diese Institute, unter Ausfällen und Seitenhieben auf die Gelehrtenschulen, für Normative und Regulatoren der Jugendbildung ausbietet, welche dem Leben einzig und wahrhaft oder auch nur vorzugsweise zu Nutz und Frommen gereicht, giebt einer lächerlichen, aberwitzigen Einbildung Raum, vermist sich und kennt die Elemente nicht, aus denen sich das wahre Leben, das bleibende Heil des Menschen aufbauet.

Da die Gelehrtenschulen ihre bestimmte, keiner Zweiselsfrage unterliegende Aufgabe haben, die sie nicht, je nach Erfordernis und Gutdünken des so genannten Zeitgeistes mit seinen Decreten und Impulsen und der Macht der Convenienz zu Diensten wechseln dürfen und in eine ihrem Ausschwunge verderbliche Sackgasse gerathen würden, wenn sie, einem übelangebrachten Transactions- und Accommodationssysteme nachlebend, mit Proteuskünsten zu dem sich herbeiließen, was nun eben gerade die landläufigen, sehr veränderlichen Eingebungen der Laune, die hald so, hald anders gefärhte öffentliche Meinung, der in das Heute scheinende Tag der Gegenwart verlangen und zu treiben belieben, so könnte cs befremden, wenn von der Aufgabe der Gelehrtenschulen in der Gegenwart geredet wird, gleichwohl rechtfertigt sich diese Bezugnabme durch die Erwägung, einmal, dass Wirken derselben zunächst immer in die Gegenwart fällt und derselben zu ihrem, wie dem der aus ihr sich ergebenden Zukunft Segen angehören soll, sodann, dass sie ibrer Idee durch Einrichtungen und Massnahmen lebenskräftiger, tiesgreisender Weisbeit immer reiner und umfänglicher, immer zweckmäßiger und erfolgreicher zu entsprechen sich beeifern müsse, und zwar um so angelegentlicher und nachdrücklicher, je stärker sich das Dichten und Trachten, das Drängen und Treiben der Gegenwart im Ganzen und Großen mit ihrem Banausensinn, ihrem Wahlspruch: "virtus post numos!" ihrer Protection dessen, was nicht nur des Leibes Nothdurft, sondern auch des irdischen Lebens genusvollstes Behagen ist, wider das auslehnt und legt, wozu die Gelehrtenschule das Menschenlehen erhöhen und verklären will, und zu dem Ende mit scharfem Accent das Wort der Schrist betont: "Und was Nutzen hätte der Mensch, ob er die ganze Welt gewönne, und verlöre sich selbst, oder beschädigte sich selbst?"

Die Erfolge des in der Gelehrtenschule zur Bearbeitung und Lösung Vorliegenden müssen sich aber in dem Grade glänzender und segensreicher gestalten, als die Männer, welche das Staatsruder führen mit reger, warmer Antheilnahme, mit Einsicht und Kraft, durch humanistische Bildung ausgezeichnet, der alma mater ihrer Jugendstudien, ihrer Ehre und ihres Glücks den wirksamsten Schutz und Vorschub gewähren und mit klarem, richtigem Blick in der Ausbildung des Gelehrtenschulwesens das diensamste Mittel zur Gründung und Entfaltung eines Gemeinwesens erkennen, das da läuft den Weg göttlicher Gebote, stark, willig und geschickt zu allen guten Werken, wo das "Dienet einander ein Jeglicher mit der Gabe, die er empfangen hat," in schönster Blüthe, in vollster Kraft steht und Furcht, Zucht und Verstand sich die Hand reichen, das Gesetz des Geistes, das Gesetz der Gerechtigkeit, das Gesetz Gottes, treu im Kleinen, treu im Großen, mit opferfreudiger Liebe zu vollziehen. Großdenkende, großherzige, wahrhaft erleuchtete Regierungen, die das Wort der Weisheit vor Augen und im Herzen baben: "Euch ist die Obrigkeit gegeben vom Herrn, und die Gewalt vom Höchsten; welcher wird fragen, wie ihr handelt, und forschen, was ihr ordnet," und der allgemeinen Wohlfahrt thateifrig mit treuem, redlichem Herzen wachsam und bedachtsam zusteuern, sürchten nichts von der Aufklärung, welche die ihrer Idee entsprechenden Gelehrtenschulen selbstverständlich anstreben und die ihre Angel- und Wendepuncte in dem Licht und Recht, dem Gesetz, der Zucht und Ordnung, in dem Dienen Gottes, ihm zu Gefallen hat; wohl aber hoffen sie voll zweiselloser Ge-

wisheit und Zuversicht von denselben das Beste für das Höchste und Schönste im irdischen Leben, und wahrlich, wenn je das Sprichwort: "Hoffnung lässet nicht zu Schanden werden", sich glänzend und erhebend bewahrheiten wird, so muss es unausbleiblich da sein, wo der Gute auf den Guten zählt, das Rechtthun, der Wandel vor Gott die Losung des Lebens ist; derartigen Regierungen wird es nun auch, in dem Bestreben, den Gelehrtenschulen ihr unverkümmertes Recht angedeiben zu lassen und somit die Erfolge ihres Wirkens wesentlich zu erhöhen und gesegneter zu machen, ein heiliges Anliegen sein, einen Schulvorstand zu bestellen, der wirklich und in Wahrheit dazu angethan und ausgeröstet ist, seinen Posten auszufüllen, mit hewährter Einsicht und praktischem Geschick reformatorisch und regenerirend in den Organismus der Gelehrtenschulen einzugreisen, um sie ihrem Ideale näher und immer näher zu bringen, und da muß es denn unbestreitbar als ein selbstredendes Zeugniss boher Regierungsweisheit und tiefen Verständnisses dessen, was bier noth und nütze ist, gelten, wenn sie den Vorstand aus Schulmännern zusammensetzt, deren Wahl eine reiche, gründliche Sach- und Fachkenntnis, große Amtserfahrung, eine gelehrte, möglichst vielseitige wissenschaftliche Bildung, die gewissenhafteste Pslichttreue, unverdrossen freudige, ungetheilte Hingebung an den Beruf und eine immer wache, umsichtige und eindringende Aufmerksamkeit auf Alles rechtfertigt, was in den Bereich einer tüchtigen Lehrpraxis und einer ebenso sichern, wie leicht fördernden Methodik des Unterrichts fällt. Nur wer praktischer Schulmann gewesen ist mit Leib und Seele, mit voller Lust und begeisterter Liebe, vermag des Schulmanns Wirken aus dem rechten Gesichtspuncte zu beurtheilen und bleibt der competenteste Richter über das der Schule Ersprießliche oder Nachtheilige. Die Geistlichkeit, der wir bis zur Stunde noch oft an der Spitze und am Steuerruder der Gelehrtenschulen begegnen, der "geistliche Inspector" voran, zeigt sich thatsächlich in der Regel zu wenig geeigenschaftet, eine so hochwichtige, verantwortungs- und entscheidungsvolle Stelle mit dem gewünschten und billig zu erwartenden Segen zu bekleiden. Schon das Getheilte ihrer Functionen, von denen jede für sich ihren vollen Mann in Anspruch nimmt, wenn ihr gewissenhaft und vollständig genügt werden soll, erweckt gegen dieselben ein Bedenken und führt leicht zu jener Halbheit, die im Wissen und Leben so schädlich und zerstörend wirkt; bekennt sie sich auch zu dem in thesi Unverwerslichen: "Das Eine thun und das Andere nicht lassen", in praxi steht erfahrungsmäseig die Sache oft so, dass, wenn es auch bei ihr nicht gerade zu dem Hinken auf heiden Seiten kommt, doch die Rücksicht auf das Pfarramt und dessen Sorgen und Geschäfte, ingleichen die etwaige Consistorialthätigkeit in den Vordergrund, die Schulephoratspflichten mehr an die Seite oder gar in den Hintergrund treten und eine Verwaltung erzeugen, die nicht leben und nicht aterben kann. Die Inspectoratsverwesung der Geistlichen beschränkt sich zumeist auf das Leichte und Bequeme, auf den Vorsitz bei der Abiturientenexamination, den öffentlichen Schulprüfungen und anderweitigen Schulfeierlichkeiten, auf ein nicht einmal immer genaues und vollständiges Einsehen der Prüfungsarbeiten, auf einen jeweiligen, Mücken seigenden, weniger regulirenden als reglementirenden Erlass, den ihr die bessere, gewiegtere Einsicht des Rectors als einen nichts besagenden gern erlassen hätte, und lässt das Schwere, relevante, den Lebensnerv, den gedeiblichen Entwickelungsgang der Gelehrtenschule betreffende Fragen aperörtert und unberücksichtigt auf sich beruhen, so dass es den Anschein gewinnt, als wäre Uebelständen, Unstatten und Unzuträglichkeiten, die von einem Jahre ruhig und unangefochten in das andere schneckenmäßig binüberziehen, gewissermaßen die Sanction ertheilt oder ein Zug

zum Guten und Bessern eingehalten, der ziemlich stark an die Weise jener frommen Pilger erinnert, die auf ihrer Wallfahrt zum beiligen Grabe jedesmal nach einem Schritte vorwärts, wiederum zwei Schritte zurücktraten. Hier, wo es sich oftmalen um Dinge handelt, die eine befriedigende, die gute Sache fördernde Erledigung aus der Mitte und Tiese einer gründlichen, umfassenden philologischen Bildung erwarten, reicht das unzweifelhafteste Wohlmeinen, der beste, redlichste Wille bei weitem nicht aus, woran es denn zu Zeiten noch gar gänzlich fehlt, und zu einem leidigen Figurantenthum im Glanze, Schimmer und Flimmer einer Würde ohne Kern und Kraft darf sich ein Mann, der auf das Wahre, Wesenhafte, rein-Reelle etwas giebt und sich für zu gut hält, um gleichsam nur das accentlose μόριον έγκλιτικόν zu dem von ihm bekleideten Amte abzugeben, nicht herleihen. Als ein Stück des schluderigsten Schlendrians in unserem hoch- und vielbelobten Culturleben, welches so gezn die Losung Fortschritt auf seine Fahne setzt, muß es auch angeseben werden, wenn das Scholarchat der Gelehrtenschulen, altem Herkommen gemäss, bei dem magistratus urbis und den ihn bildenden Bürgermeistern, Kämmerern, Stadtverordneten und Viertelsmännern ist. Wir wollen diesen "Vätern der Stadt" das aufrichtigste Wohlwollen und allerlei Gütigkeit und Freundlichkeit des Herzens gern und willig einfäumen, ibre ausgezeichnete praktische Verwaltungsfertigkeit in städtischen und bürgerlichen Angelegenheiten gebührend respectiren, nur um Eins müssen wir sie im Namen und Interesse der Gelehrtenschulen angelegentlichst ersuchen, nicht an deren Spitze als einsichtsvolle Ruderer und Regierer treten zu wollen, dort bilden sie, mit seltenen Ausnahmen, einen Schulvorstand ohne Schulverstand, sind, oft wider ihr Verschulden, große in der Negativität, der klassisch-philologischen, überhaupt wissenschaftlichen Bildung, Erfahrung und Einsicht in das dem wohlverstandenen Interesse der Gelehrtenschulen Förderliche baar und ledig, und wenn ein Speculant von Lobredner ihnen, seiner Absicht dienend, Alles zuspräche, womit Gott der Herr einst den Bezaleel, den Sohn Uri's, erfüllt hatte (Exod. 31, 3), so würde die Anstalt, der sie vor- steben und sitzen. dagegen Protest einlegen und unumwunden erklären müssen, daß sie sich bis dahin an ihr noch nicht mit diesen ruhmwürdigen Eigenschaften verherrlicht babe, sähe sie sich auch gerade nicht gemüßigt, ihnen das vorzurücken, was der gelehrte Dr. G. D. Köler, weiland Rector des Gymnasiums zu Detmold, in seiner Schrift: "Ueber die Polizei und äuseere Einrichtung der Gymnasien", mit Folgendem ans Licht stellt: "Die Rathsglieder der Städte haben ja gemeiniglich gar keine Kenntnisse und keine Wärme für das Schulwesen, ließen eher den armen Schulmann verrotten, als daß sie ihn unterstützten, theilen ihm zu wenig und se knapp zu, dass er nichts als Brodt und Branntewein von seinem Dienste hat — ich kenne einen solchen armen Schulmann, der mir diess mit Thränen klagte -- nehmen bei Schulprüfungen mannichmal die präsentirten Bücher verkehrt in die Hand - ich hab's mit meinen Augen gesehen — und lassen sie darin, lesen aber doch dabei recht andächtig nach, geben sich nicht viel Mühe um tüchtige Subjecte, und heben die Schulstellen lieber für ihre Kreaturen oder Herren Vettern auf."

Nur kein Regieren der Schule von draußen herein und von solchen, deren so genannte Machtstellung zur Ohnmacht in Dingen der Wissenschaft sprechen kann: "Du bist meine Schwester". — Wie lange aber sollen dergleichen unerquickliche, trübselige, philisterhafte, den bittersten Hohn herausfordernde, das Gymnasialwesen wie ein Alp drückende Zustände noch ihr Wesen oder vielmehr Unwesen treiben, warum soll und muß das schale, nichts weniger als unbedenkliche Marionettenspiel der capita mortua den Vorzug behaupten vor der Wirksamkeit von Männers,

die Alles in sich vereinigen, was sie vorzugsweise geschickt macht, Len-

ker, Leiter und Förderer der Gelehrtenschulen zu sein? -

Der Vorstand einer Gelehrtenschule, wie er sein soll, wird zur Sicherstellung und energischen, nach einem wohlbemessenen, tiefdurchdachten Plane geordneten Fortentwickelung ihrer Interessen vor Allem Bedacht nebmen auf einen rector (so und nicht das unlateinische director, welches freilich im Sinne des Auseinanderregierers als eine von der Brfahrung approbirte Titulatur des einen und andern dieser Herren gelten könnte) scholae von erprobter Tüchtigkeit, vielseitiger, lebendiger Gelehrsamkeit, mit klarem, scharsem Auge sür das Bedürfniss der von ibm geleiteten Anstalt und bervorstechender Geschicklichkeit, es zu befriedigen, auf einen kräftigen Erreger und Beweger aller Mittel, die sie zur Blüthe, zu wachsendem Gedeihen und dauerndem Anseben erheben, der zu dem Ende nach allen Seiten hin rautlos thätig und beslissen ist, den sich berausstellenden Mängeln abzuhelfen, nachtheiligen Einflüssen zu wehren, dem Vortheil und Nutzen ungehemmten Zutritt zu eröffnen, einen rector scholae, der weiß, was er will, was er kann und von Amtswegen soll, daber mit festem Schritte und aller Vermögsamkeit auf sein Ziel hinsteuert, ohne Menschenfurcht, Connivenz und Liebedienerei, voll edlen Selbetgefühls vor den Aeltern oder deren Stellvertretern, vor den Behörden, boben wie höchsten, im Dienste Gottes, des Wahrhaftigen, gerade und offensinnig sein gründlich erwogenes Urtheil abgiebt, seine innerste Ueberzeugung nach Pflicht und Gewissen ausspricht, unnachsichtig auf das dringt, was Noth thut und seines Berufes ist, ernst und atseng auf Ordnung und Gesetz hält und dabei immer auf dem Boden froundlicher, langmüthiger, tragender, hoffender, bessernder Liebe verbleibt, der im Vereine mit gesinnungstüchtigen, sachkundigen, lehrfertigen Gehülsen des Werkes der Aufgabe, der es gilt, ebenso eifrig wie beharrlich zustrebt, tactvoll und einsichtig jeder Lehrkraft die rechte Stelle anzuweisen und die einen methodischen Fortschritt des Wissens bedingenden Unterrichtsmittel in ein organisches, von einem Princip getragenes und belebtes Ganze zu fassen weiß, bei eintretenden Conflicten der Ansichten, unter dem Vorsitz der ayadig kois, mit Ruhe, Besonnenheit, Selbstverläugnung und ausschließkicher Bezugnahme auf die Sache, ohne Persönlichkeiten, kleinliche Reibungen, Stänkereien, Rechthaberei und Streiteucht die Dissonanzen in reine Barmonie aufzulösen bemühet ist, oder, wenn diess nicht gelingen will, doch die den Frieden, die Liebe und Hochachtung nicht auslöschende concordia discors im Collegium festhält und sich in jeder Hinsicht als leibhafte Manifestation der Humanität kundgiebt, zu welcher er, im Bunde mit den Genossen des Lehramts, Führer sein soll. Nichts bat der Humanistik von jeher mehr, empfindlicher und nachhaltiger geschadet, als die rücksichtlose Importunität, das unseine, dem Zartgefühl barsch widerstreitende Wesen der Humanitätslehrer, dieser berusenen Träger und Psleger des idealen, edel-menschlilichen Geisteslebens, welches in der lieblichen, herzgewinnenden Art, sich zu geben und zu nehmen, in der Urbanität, Wohlanständigkeit und anmuthiger Sitte, in dem "θύειν ταῖς Χάρισιν" zur einnehmendaten Erscheinung kommt und der im Schwange gehenden, zur vollendeten Satire auf den Humanitätscultus ausgeprägten Brüderschaft "gelehrt und grob" das Garaus macht.

Wenn etwas den Behörden zur Förderung und zu gedeihlichem Aufschwung der Gelehrtenschule am Herzen liegen muss, so wird es die cifrige Bemühung sein, dieselbe mit einem wackern, durchweg respectabein Lebrercollegium, als dem punctum saliens und mächtigsten Hebel derselben, zu versorgen; ohne ein solches sieht sich auch der beste rector and einen verlorenen Posten gestellt und auf das Trockene gesetzt. Hier darf nun der Staat keine Opfer und Anstrengungen scheuen, Männer der Virtuosität im Wissen und Können zu gewinnen und der Anstalt zu erhalten, Männer, deren Leben und Wirken in derselben aufgeht, die sich als ψυχαγωγοί δεξιότατοι and die Prüfung und Unterscheidung und das demgemässe Anfassen, Bearbeiten, Leiten und Vollbereiten der ihrer Zucht und Unterweisung übergebenen ingenia versteben, zu welchen die stärkeren, in Erkentniss und Wissen fröhlich wachsenden ihrer Zöglinge, mit Begeisterung erfüllt, binaufblicken als zu einem immer reicher sich entfaltenden, die Strebelust immer kräftiger anspornenden Vor- und Musterbilde, die schwachen aber an ihm den auf gut Paulisch in einen Knecht, in einen Schwachen sich verstellenden Helfer gewinnen, der durch seine Herablassung ihre Hebung bewirkt und ihre Schwachheit in Kraft und starkes Wesen umsetzt, Männer außergewöhnlicher Leistungen, welche der theilweise ganz excessiv-grandiosen, von Quintilian ihnen gestellten Aufgabe: "Ipse (praeceptor) nec habeat vitia, nec ferat", in einem seltenen Grade entsprechen und, ohne viel Künste zu suchen, ihre Schüler dahin bringen, dass sie willig und gern der Mahnstimme desselben Meisterpädagogen gehorchen: "ut praeceptores suos non minus, quam ipsa studia ament: et parentes esse, non quidem corporum, sed mentium, Multum, setzt dieser ausgezeichnete Humanitätslehrer binzu. haec pietas confert studio. nam ita et libenter audient, et dictis credent, et esse similes concupiscent."

Lehrer, die, heimisch in kernhafter pädagogischer Weisheit und Kunst, ihrer hohen, wohlbegriffenen Aufgabe mit ungetheilten Kräften leben, bald mit dem Stabe Sanft, bald mit dem Stabe Weh zum Gehorsam leiten, mit dem Stachel des Lobes und des Tadels, nach Befinden der Umstände, zur Zucht und zu Rechten treiben, die thatfreudig, frisch und wohlgemuth in die Seelen ihrer Zöglinge hineinsteigen, sie mit dem hellen Lichte guter Lebre zu durchleuchten, die mit treuem Herzen, mit der Sorge der Liebe, mit heiliger Wachsamkeit, als die da einst Rechenschaft dafür geben sollen, unverdrossen darin arbeiten, gründen, festigen und ausbauen, was Vermögen giebt, allezeit den Weg des Lebens zu wandeln, der gebet tiberwärts, klug zu machen, die beim Geben, Darreichen, Mittheilen sich's nicht irren noch verdrießen lassen, wenn ihre Wohlthaten und Segnungen den Unwürdigen, den Undankbaren und Boshaftigen zu Theil werden, in diesem Falle der schönen, von lauterster Menschlichkeit zeugen-

den Aeusserung des Aristoteles eingedenk:

,,οῦ τῷ ἀνθρώπῳ ἔδωκα, ἀλλὰ τῷ ἀνθρωπίνω", die recht eigentlich ein Trost des Lehrerlebens ist, bei der Unbill, Kränkung und Verkennung, die ihm reichlich widerfahren. Lehrer solcher Art und Beschaffenheit werden zum Oeftern den höchsten Triumph erzieherischer Weisheit und Kunstgeschicklichkeit feiern, in den Herzen der Jünglinge einen so schwungvollen, nachhaltigen Enthusiasmus für ideale Bildung, für das Leben und Streben in der Humanität erweckt zu haben, daß sie auch als Männer bis zum Abschluß ihres irdischen Wirkens in dem ζην μετ' ἀμουσίας den Fluch der Verdammniß und den Tod der Seele erblicken und in dem Menschsein mit der Frucht des Geistes, in aller Lauterkeit, ohne Trug und Falsch, allewege Gott dienen, ihrem Herrn.

Für die Heranbildung solcher Lehrkünstler und Musterpädagogen sollte in besonders gut und zweckmäßig eingerichteten Seminarien noch mehr und besser als bisher gesorgt werden, auch die preiswürdige, von dem Preußischen Ministerium des Unterrichts getroffene Anordnung der Uebungs- und Probejahre solcher junger Männer, die sich zu Gymnasiallehrern ausbilden wollen, unter der sorgfältigsten Leitung und Controle der Rectoren und ihrer nächsten Amtsgehülfen, die ausgebreitetste Beach-

tung und Nachahmung finden. Es unterliegt keinem Zweisel, dass eine unter den angegebenen Bedingungen zu Stande kommende und in Wirksamkeit tretende Gelebrtenschule nicht nur für die dem Rechten, Wahren und Vernünstigen nachgebende Gegenwart, sondern auch für alle Folgezeit als die lebendige Quelle, als der Heilbrunnen gelten mus, aus welchem ein Geschlecht der Menschenkinder nach dem andern, fort und fort, bis an das Ende der Tage sich Kraft und Stärke, Wahrheit und Weisheit schöpft, die erböhet zur Ehre und bei Gott nicht Thorheit ist, und sie darf es sich ohne Vermessenheit zulegen das alte, aus Genes. XXVIII, 17 genommene Symbolum der Schulpforte: "Sanctus est ille locus, non est hic aliud, nisi domus Dei et porta coeli." Freuen soll es mich, wenn das Vorgetragene, auf dessen Verwirklichung eine große. durchgreisende Entscheidung für den Ersolg der von den Gelehrtenschulen auch in der Gegenwart zu löseuden Aufgahe beruhet, die Zustimmung des Herrn geheimen Kirchen- und Schulraths Gilbert erhält, über dessen treffliche Rede und aus derselben nunmehr noch einige Mittheilungen gegeben werden sollen.

Der Redner verfolgt sein Thema in dreifacher Beziehung und spricht der Reihe nach über die wissenschaftliche, die politische und sociale und zuletzt über die religiöse und kirchliche Aufgabe, welche die Gelehrtenschulen in der Gegenwart zu lösen haben. Die Bedachtnahme auf die Beschaffenheit und das Fassungsvermögen eines guten Theiles der Zuhörer bestimmten ihn vermuthlich, die Darlegung der einzelnen in Betrachtung gezogenen momenta orationis in einem aufzählenden Hintereinander einer gedrängten Entwickelung im Wege logischer Deduction des Einen aus dem Andern vorzuziehen, woraus es sich erklärt, dass bei Besprechung der socialen und politischen Aufgabe der Gymnasien manches eine Stelle findet, was füglicher aus dem Gesichtspuncte der religiösen und kirchlichen zu entwickeln war.

Die wissenschaftliche Aufgabe der Gelehrtenschulen in der Gegenwart anlangend, wird, nach einem kurzen geschichtlichen Ueberblick über das, was ihrer Begründung durch die Reformation vorausging und dann Jahrhunderte hindurch ihren Charakter ausmachte, auf S. 6-7 die Frage aufgeworfen: "Und was ist heute ihr Loos? Seminarien und Realschulen, Handels- und Gewerbschulen, sogenannte moderne und sogepannte christliche Gymnasien, Fachschulen aller Art umgeben sie, bedrängen sie und drängen ihren Lehrstoff ihnen auf. Mit der Weissagung, dass sie nur dadurch sich halten könnten, geschieht ihnen ein Angebot von Lebrgegenständen, welche zu bewältigen Kraft und Zeit (von der Lust und Neigung, sich mit dieser molv- und moixilorexvia zu befassen, schweigt der Redner mit gutem Fug) kaum mehr ausreichen will. Was sollen sie thun? Sollen sie ibre Basis verlassen? Oder ihre Existenz riskiren? Oder unsere Jugend ruiniren, dass sie immer ungründlicher und zerfabrener in ihrem Wissen, immer ärmer an Krast und Productivität, und dass die Vertiefung der Seele durch volle Hingebung an einen Gegenstand und mit ihr das nicht blos Kenntnisse, sondern auch Charakter erzeugende Wissen immer seltener wird? Was ist unter diesen cinander widersprechenden Forderungen, auf dem Knotenpuncte aller dieser Kreuz- und Querwege, dieser Irr- und Abwege die wissenschaftliche Aufgabe unserer Gymnasien in der Gegenwart?"

Die kluge und weise Antwort auf diese Frage lautet S. 7 also: "Wirsagen: Ihre Aufgabe ist zuerst, die Basis nicht zu verlassen, aus welcher sie herausgewachsen sind. Ihre Basis ist der Humanismus, das Studium der klassischen Sprachen und das klassische Alterthum. Es liegt in diesem Studium eine Macht der formellen Entwickelung, die zur Ergreifung jedes andern Wissensgegenstandes befähiget; eine Macht zur Ent-

bindung und Kräftigung aller geistigen Fäbigkeiten, für welche noch kein anderes gleich wirksames Surrogat gefunden ist. Auf dieser Grundlage wesentlich rubt die Tiefe und Gründlichkeit deutschen Geistes und deutscher Wissenschaft. Und dass diese nicht etwa blos nationale Einbildung aei, bezeugt uns englische Bildung und englische Tüchtigkeit, welche auf gleicher Unterlage rubt." Was und wieviel von dem Bildungsmittel der Mathematik in den Gymnasialunterricht gehört, ist in Deinhardt's Meister- und Musterwerke: Der Gymnasialunterricht nach den wissenschaftlichen Anforderungen der jetzigen Zeit. Hamburg 1837, mit gewohnter Gründlichkeit, Einsicht, Schärfe und Klarheit aufgezeigt. Diese vortreffliche Arbeit muß für methodische, fruchtreiche, in einen lebendigen Organismus geschlossene Anordnung der Gymnasialstudien maßebend sein.

In Betreff dessen, was Herr Dr. Gilbert unter den Gesichtspuncten der politischen und socialen, ingleichen der religiösen und kirchlichen Aufgabe der Gelehrtenschulen in ebenso schwunghaft beredter, wie eindringlicher Sprache der Betrachtung unterbreitet, wäre die Bezugnahme auf Gedanken, wie sie uns aus Worten Cicero's: "Legum ministri, magistratus: legum interpretes, judices: legum denique iccirco omnes servi sumus, ut liberi esse possimus" (orat. pro Cluent. cap. 53), Seneca's: "In regno nati sumus. Deo parere, libertas est" (de vit. beat. cap. 15) und: "Vis Deos propitiare? bonus esto!" (epist. 95) entgegentreten, wünschenswerth gewesen, ebenso eine Betonung des platonischen Ausspruchs de Legg. VII, 11 §. 804 πάντ' άνδρα καὶ παϊδα cet. und der Worte Luther's: "Wir geben hin, als gäbe uns Gott Kinder, unsere Lust und Kurzweil daran zu haben" cet. Auch die Kinder sind den Aeltern als ein Pfund gegeben, womit sie wuchern sollen zur Ausbreitung des Reiches Gottes und zur Verherrlichung seines heiligen Namens. Sie stehen nicht, wie gar viele sich's träumen, zu ihrer Disposition als Gehülfen ibrer Willkür, ihrer Einfälle und Gelüste.

In der Gelehrtenschule muss Alles darauf angelegt und berechnet werden, Leben zu erzeugen, ächtes, rechtes, wahres Leben in reiner, edler, voller Menschlichkeit, wie es sich in der Gemeinschaft durch freudigen, thateifrigen Austausch der Mittel und Kräfte, durch gegenseitiges, liebreiches Helsen und Dienen ein Jeglicher nach der Gabe, die er empfangen hat, entwickelt und zu vollster Blüthe, zu reichster Frucht gelangt, da gilt es denn, mit nie ermattendem Streben dem nachzujagen. "was mutze ist zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen, zu allem guten Werk geschickt", und wie der Kirchenlehrer, der Hirt, Ausleger und Prediger in der Gemeine, dieser "berufene Diener Gottes", sich das allerwirksamste Mittel, sie zu erbauen, zu bessern, zu heiligen und mit allerlei Gottesfülle zu erfüllen, aus der Hand schlägt, der sein Wirken auf die Ermahnung beschränkt: "Thut nach meinen Worten und nicht nach meinen Werken", ihr das Christenthum, das er predigt und nachdrucksvoll empfiehlt, nicht vorlebt, immer nur einhertritt im Scheine eines gottseligen Wesens, mit Verleugnung seiner Kraft, in der Geberde der Gettseligkeit, im Trachten nach eitler Ehre, mit Dienst allein vor Augen, als den Menschen, namentlich den sogenannten hochgestellten, zu gefallen, voll Hoffart und Dünkel, Stolz, Herrschsucht und Anmassung, so begiebt sich auch der Lehrer in der Schule des mächtigsten Erregungsund Schwungmittels seines Unterrichts, wenn er das Wort der Unterweisung nicht durch seinen Wandel bezeugt und besiegelt. Auch bier heißt's:

"Wer Gutes will, der sei erst gut!"
"In rem praesentem, schreibt Seneca epist. 6 seinem Lucilius, venius oportet, primum, quia homines amplius oculis quam auribus credunt.

deinde, quia longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla. Zenonem Cleanthes non expressisset, si tantummodo audisset: vitae ejus interfuit, secreta perspexit, observavit illum, an ex formula sus viveret." Und Plinius Panegyr. cap. 45 fin.: "melius homines exemplis docentur, quae in primis hoc in se boni habent, quad adpro-

bant, quae praecipiunt, sieri posse."

Das warme, für wahre Jugendbildung begeisterte Herz des Redners schlägt stärker und das Wort seines Mundes bricht mächtig hervor, wie ein Feuer, bei dem letzten, gleichsam den Schwerpunct seiner Betrachtung bildenden Stück; man fühlt es ihm ab, dass er eine Angelegenheit zum Vortrag genommen, die sein Innerstes erfüllt, sein heiligstes Interesse umsalst. Seine Worte sind eine glänzende Bestätigung des Ausspruchs Christi: "Wes das Herz voll ist, des gehet der Mund über."

Der wissenschaftlichen, dem innigeren Zusammenhange des Ganzen und strengerer Zusammenfassung des zueinandergehörigen Besonderen Rechnung tragenden Behandlung des Stoffes war es angemessener, aus der Idee und dem Principe der Gelehrtenschule beraus die Gedankenbewegung, nach Massgabe der Fassung des abzubandelnden Thema's, zu lenken und zu regeln; unter dieser Voraussetzung konnte es dann nicht beisen wie auf S. 11: "Denn nicht Gelehrte, nicht Bürger allein, vor Allem Christen sollen unsere Gymnasien erziehen." Der Zweck des Gymnasiums ist, wie der Redner weiß, Entwickelung des wissenschaftlichen Geistes, des Geistes der Erkenntnis und Wahrheit, die in dem lebendig gewordenen, auf das Thun, den Wandel vor Gott bezogenen Inbalte der vollkommensten aller Religionen, der christlichen, ihre höchste Spitze, ibren Abschluse findet. Auf die Bildung des Bürgers als solchen legt es die Gelehrtenschule gar nicht an; gelingt es ihr jedoch, ihren Zögling mit großem und dauerndem Erfolge auf die Bahn zu stellen, auf welcher er das Leben edler, reiner Menschlichkeit, in der alle Tugenden beschlossen sind, kräftig entfaltet, im hellen Lichte wachsender Erkenntnis Gottes, der Wahrheit, die vor Ihm gilt, der Weisheit, die Ihn fürchtet und die Verheisung hat, voll immer wacher Begeisterung huldigt und entgegenringt, so kann sie, auch ohne Prophetin zu sein, die sichere Gewähr leisten, er werde, Bürger geworden, allen von der Vernunft, der Ordnung und den Geboten Gottes, von dem Gesetz der Obrigkeit an ihn in dieser seiner Eigenschaft gemachten Forderungen aufs Beste entsprechen und nach Kraft und Vermögen gerecht werden. Auch das sei dem würdigen Redner nicht verhalten, dass er in seinem schönen Vortrage, mit engerem Anschlus an das Thema desselben, die Stellung der Gelehrtenschulen zur Gegenwart schärfer und ausschliefslicher ins Auge fasven und demgemäls ihre Aufgabe, ihre Arbeit und ihr Verhalten bei der ihren Zwecken mehrfach feindlichen Zeitrichtung erörternd nachweisen musie.

Nun soll noch das Erste der Rede das Letzte sein, worüber ich spreche. Der dieselbe eröffnende Satz: "Tage, wie der heutige, zählen auch in der wechselreichsten Geschichte eines Gymnasiums immer zu den seltenen; Tage, da sich die Anstalt in einem neuen Oberhaupte verjüngen soll", wirft auf das Haupt der Anstalt ein Schlaglicht, welches für die Glieder derselben zu einem Schlagfalle, einem außergrammatischen Accusativns, ausschlägt, den der Redner gewiß nicht beabsichtigte. Zu den, der Erfahrung nach, wirklich und in Wahrheit seltenen Tagen auch in der wechselreichsten Geschichte eines Gymnasiums würde aber ohne Frage der zählen, an welchem mit dem Eintritt und der sich an ihn schließenden Wirksamkeit eines neuen Vorstehers das: "Siehe, ich mache Alles neu", in Erfüllung ginge. Zudem erinnert das Verjüngen an die Jugend, der ein bekanntes Sprichwort keine günstige Stel-

sung aus oder überläset auch, wie in der mislichen Stelle 2, 29: Carne tamen quamvis distat nikil, hac magis illa, mit einem offenen "non liquet" Jedem die Wahl unter den vorliegenden Erklärungen. Wenn somit Diejenigen, welche auch hier wieder neue, originelle Versuche und Vermuthungen erwarteten, sich nicht befriedigt finden dürsten, so werden dagegen Alle, welchen es um nüchterne und gründliche Belehrung zu thun ist, durch die massvolle Haltung und durch die Klarheit dieses Commentars, besonders aber durch die allen Autoritäten gegenüber gewahrte Selbständigkeit sich auf das wohlthuendste angesprochen und beruhigt sühlen und in dem Verständnisse der Horazischen Satire wesentlich gesördert sehen.

Das Register über die sachlichen und sprachlichen Bemerkungen der

beiden Theile des Commentars ist eine sehr dankenswerthe Zugabe.

Baden.

K. Fr. Süpfle.

#### V.

E. Mätzner, Französische Grammatik mit besonderer Berücksichtigung des Lateinischen bearbeitet. Berlin, Weidmann'sche Buchhandlung, 1856. 665 S. 8.

Die neuere Entwickelung der nationalen Grammatik in Frankreich hat bauptsächlich drei Richtungen verfolgt. Hatte der politische Umschwung des nationalen Lebens auch den Gesichtskreis der Literatur, die Bonald mit Recht "den Ausdruck der Gesellschaft" nennt, erweitert: wie bätte da nicht selbst die Grammatik zunächst extensiv sich ausbreiten, in die Vergangenheit greifen und die Schätze des Altfranzösischen und Occitanischen der überraschten Mitwelt zugänglicher machen sollen! Ein Méon (seit 1808), Roquefort (1808, 1820), Richegude (1819), Raynouard (1816, 1818, 1821), Crapelet, Fr. Michel, Quinet u. A. lieferten der historischen Grammatik ein reiches Material. Aber der Erweiterung des Gesichtskreises der Literatur war auch eine Brechung der Fesseln zur Seite gegangen, durch welche vordem die Académie den Geist zu "immobilisiren" und selbst das Wort zu versteinern gesucht hatte. Während nunmehr der Wörterschatz der Sprache nicht um Tausende, sondern, wie die rasch aufeinander folgenden Zusätze zum Dictionnaire de l'académie selber es bekunden mussten, um Zehntausende sich mehrte, machte bald genug in der Grammatik auch eine sogenannte kritische (oder vielmehr raisonnirende) Richtung sich geltend, als deren Repräsentant zuerst Girault-Duvivier (seit 1812) Erfolge errang, die in neuester Zeit eine unverdiente Verkleinerung gefunden haben. Verdiensten schließen sich vornämlich die von Boniface und die der frères Bescherelle an. Als die dritte Richtung dürfen wir sodann die methodische bezeichnen. Sie wandte sich nicht bloß der Vergleichung des Französischen mit den anderen modernen Sprachen zu, die um so unabweislicher wurde, als die literarischen Beziehungen Frankreichs zu dem übrigen Europa sich vervielfältigten, als durch François Ducis und Emile Deschamps Shakespeare, durch Barante, Lebrun, B. Constant; Soumet u. A. Schiffer, durch Cousin etc. Göthe in die französische Literatur eingeführt wurden, Arbeiten, denen die Wirksamkeit

Professur für die auswärtige Literatur an der Pariser Universität Vorschub leistete: die Methodik des Sprachunterrichts fand vielmehr bald auch in der Verbesserung und theilweisen Umgestaltung des Unterrichts in den Primär- und Secundärschulen einen fruchtbaren Boden. Hatte man in früheren Jahrhunderten etwa nur an einen Vergleich des Französischen mit dem Lateinischen gedacht (so Monet im XVII., Trevoux im XVIII.), so berücksichtigte man jetzt (wir nennen nur Levizac seit 1801) mit methodischer Einsicht das Bedürfniss der Ausländer, während andrerseits die Nouvelle grammaire française von Noël und Chapsal, von der 1831 schon die 21ste Ausgabe erschien, und bald auch die sog. Grammaire nationale im einheimischen Schulunterricht eine weitgehende An-

erkennung fand.

Von diesen drei Richtungen konnte selbstverständlich die dritte auf die Behandlung der französischen Grammatik in Deutschland keinen wesentlichen Einflus ausüben. Desto bedeutender war der Einflus der ersten. Sie erweiterte sich hei uns in ächt wissenschaftlicher Weise zu einer sprachvergleichenden Behandlung des ganzen Gebiets der romanisehen Sprachen. Es war Diez, der (um seine früheren Arbeiten nicht erst anzusühren) 1836 in seiner Grammatik der romanischen Sprachen die umfassendste Grundlage für eine wissenschaftliche Behandlung auch der französischen Grammatik gelegt hat, während die Arbeit Adrian's über das Provenzalische (1825) und die altfranzösische Grammatik von Orell (1830) von ihrem Standpunkte aus schon durch Vermehrung des Materials förderlich wirkten. Dazu kam bald die Verallgemeinerung Diezscher Resultate durch Hauschild und neuerdings durch Kloppe u. A. Der Ehrenplatz neben der Diez'schen Grammatik gebührt aber wohl ohne Frage der "Syntax der neufranzösischen Sprache" von Mätzner (1843, 2 Theile), die als eine Ergänzung der Diez'schen Arbeit zu hetrachten ist. Erst nach der letzteren erschien das Werk von Fallot (Recherches sur les formes grammaticales de la langue française et de ses dialectes au XIII. siècle, à Paris 1839), und seit Matzner's Syntax und Burguy's Grammaire de la langue d'oil (Berlin 1853 f.) ist eine noch einflußreichere Rückwirkung deutscher Gründlichkeit auf die nationale französische Grammatik mit Recht zu erwarten. Was sich neben diesen Hauptwerken als sogenannte "wissenschaftliche" französische Grammatik in Deutschland, meist in mittelbarem Zusammenhang mit der zweiten der oben erwähnten Richtungen, geltend zu machen versucht bat, ist zum Theil sehr anerkennenswerth. So die Vorarbeit von Beck (Eigenthümlichkeiten der franz. Spr. 1832), das hervorragende Werk von Schifflin (Wissenschaftliche Syntax der franz. Spr. 1840), dem in der Opposition gegen Entscheidungsgründe wie gout und oreille H. A. Müller (Gr. 1843, 4te Aufl. 1855, Beiträge 1849) gefolgt ist, u. A. Sie förderten das rationale Verständniss der modernen Regelung des französischen Sprachbaus und trugen wesentlich dazu bei, der Ignoranz derjenigen viri obscuri entgegenzuwirken, die der französischen Sprache den altklassischen gegenüber wo möglich den logischen Inhalt ihres Baues bestreiten möchten, als ob der große Weltenmeister, der die Sprachen aus dem menschlichen Geiste hervorsprießen ließ, irgend einer derselben einen solchen Inhalt und mehr noch, oder auch nur der geringsten Blume ihren Farbenglanz versagt hätte. Aber ein anderer Theil der bezeichneten sogenannten wissenschaftlichen Arbeiten rechtfertigt diesen Namen wenig, oder bekundet wohl gar - wir denken dabei namentlich an einzelne Monographien - die relative Mangelhastigkeit solcher Versuche ohne stete Berücksichtigung des sprachhistorischen Bodens in schlagender Weise.

Neben dieser mehr oder minder wissenschaftlichen Behandlung der französischen Grammatik hat sich neuerdings bei uns, und namentlich seit der allgemeinen Wiedereinführung des französischen Unterrichts auf den preussischen Gymnasien, eine zweite entwickelt, die durch ihre speciell-methodische Bestimmung für den Unterricht in höberen Schulen schon deshalb die Beachtung jedes Schulmanns verdient, weil auf dem Boden des Organismus jedes Glied auf das andere influirt. Während ein Meidinger, Mozin u. s. w. sich wenig über die praktischen Forderungen erhoben, die man an eine Bonne oder einen Maître stellt, während andrerseits Ahn, Seidensticker etc. vortreffliche Arbeiten lieferten, die für den Elementarunterricht zumal in solchen Gegenden, wo jedes erlernte Wort sogleich im mündlichen Verkehr seine Anwendung finden kann, einen dauernden Werth beanspruchen dürfen, begann man für Schulen, auf denen der Unterricht im Lateinischen dem französischen theils voran, theils zur Seite geht, im Besondern für die Gymnasien, Grammatiken zu bearbeiten, die den speciellen Forderungen dieses Kreises ihr Entstehen verdanken und auf diejenigen Erleichterungen mit Entschiedenheit eingehen, die dem französischen Unterricht aus der formalen und materialen Frucht des lateinischen ohne Weiteres zu Theil werden. Man mag Leloup, Simon, Franceson, Hirzel u. s. w. so hoch schätzen, als man will: an Brauchbarkeit für die Gymnasien werden sie durch die Musterarbeiten von H. Knebel (seit 1834), G. W. Hertel (1844) etc. bedeutend überragt. Wo die grammatischen Kategorien aus dem Lateinischen bekannt sind, soll man sie da im französischen Unterricht nicht voraussetzen dürsen? Wo der Modus im Relativsatz, der Gobrauch des Infinitivus als Casus, der Ausdruck des Mittels und hundert andere Dinge durch Beziehung auf den lateinischen Sprachgebrauch mit Leichtigkeit erlernt werden, soll man da dies Alles im französischen Unterricht mit demselben Apparat behandeln, wie wenn man ein Frisirmädchen unterrichtet?

Es sind dies so einfache Fragen, dass wir ihre Beantwortung als selbstverständlich voraussetzen dürfen. Die Thatsachen, und dazu gehört schon das Erscheinen solcher Bücher, wie das von Knebel etc., hahen überdies ein sehr vernehmliches Ja gesprochen. Damit ist aber auch das Erscheinen einer französischen Grammatik "mit besonderer Berücksichtigung des Lateinischen" von vorn herein gerechtfertigt, und ganz besonders, wenn sie von einem Manne herrührt, der, um von seinen allgemein bekannten Leistungen auf dem Gebiet der altklassischen Philologie nicht erst zu sprechen, seit etwa 30 Jahren an sehr verschiedenen Anstalten - zuerst am Gymnasium in Bromberg, wo Referent 1834 sein Nachfolger im französischen Unterricht wurde - als tüchtiger Schulmann sich hewährt hat. Ist dann vollends der Verf., wie der unsrige, einer der Koryphäen der ächtwissenschaftlichen Behandlung der französischen Grammatik, so dürsen wir in seiner Arbeit ein gediegenes Ergebniss des Zusammenwirkens der beiden beachtungswerthesten Richtungen erwarten, in denen neuerdings die französische Grammatik bei uns sich fortgebildet hat.

Eine nähere Betrachtung des Werkes rechtfertigt diese Erwartung. Ref. schickt dabei voran, dass der Vers. seinem Buche keine Vorrede mitgegeben hat. Und sie kann auch entbehrt werden. Die Vorrede ist ja, wenn sie nicht etwa ein besonderes historisches Material mitzutheilen hat, bekanntlich, um Jean Paul's Ausdruck zu wiederholen, nur ein Commentar des Titels, und dieser lässt bei dem vorliegenden Buch keinen Zweisel über dessen Bestimmung. Eine methodische Grammatik der französischen Sprache liegt uns vor, deren nächste Bestimmung nur die sein kann, bei einem Unterricht benutzt zu werden, der auf einen

ausreichenden vorangegangenen oder zur Seite gehenden lateinischen Unterricht sich stützen kann. Es ist ein Hülfsbuch für den Unterricht und bei der Präcision, mit der es gearbeitet ist, auch für den Schulunterricht. Dass wir darunter nicht gerade ein Buch für die Schulbank, und am wenigsten für den Anfänger verstehen, ist an sich klar: man wird namentlich letzteren eine Grammatik von 665 enggedruckten Seiten nicht in die Hand geben wollen. Aber die Unmöglichkeit, dass dies Buch selbst in den Händen der Schüler den erheblichsten Nutzen stiften könne, lässt sich darum doch nicht behaupten. Res. hat französische Klassen gekannt, denen er es unbedenklich in die Hand gegeben hätte. Er wiederholt somit: das gegenwärtige Buch bietet nichts mehr und nichts minder als eine methodische Grammatik für Unterrichtssphären, in denen eine solide Bekanntschaft mit der lateinischen Sprache und ihrer Grammatik voraus-

gesetzt werden kann.

Versuchen wir nunmehr das Wie? im Einzelnen zu veranschaulichen, das die Methodik des Vers.'s charakterisirt, und dabei nachzuweisen, dass seine Behandlung der französischen Grammatik "mit besonderer Berücksichtigung des Latein" zu einem gründlicheren Verständniss der Sprache führen muse, als jede andere, während darin zugleich für die Mehrzahl der grammatischen Lehren eine Vereinsachung liegt, die bei einer Sprache, welche nicht blos eine Tochter der lateinischen ist, sondern auch in ihrer späteren Entwickelung unter dem steten Einfluß derselhen gestanden hat, schon a priori zugegeben werden kann. Dabei hehen wir in Bezug auf den zweiten Punkt vorweg die Umsicht hervor, mit welcher der Verf. das Altfranzösische, dessen gründliche Kenntnis in unzähligen Fällen die Brücke für das sichere Auffinden des Zusammenhangs zwischen dem Latein und dem Neu-Französischen ist, in der Regel nur dann in den Kreis seiner Betrachtungen hereinzieht, wo es eine nothwendige Stütze der berührten Gründlichkeit ist, wie denn z. B. das angehängte s so oft ein Ueberrest der altfranzösischen Nominalslexion ist, wenn auch auf lateinische Wörter ohne s übertragen (S. 61), oder ohne das Altfranz. das Verständniss der Veränderung des lateinischen positionslangen e in ie (S. 66) zumal in Fällen, wo die Aussprache den solgenden Consonanten modificirt (tertia, neptia u. dergl.), imgleichen die Entstehung eines E-Lautes im Neufranzösischen aus dem lat. a (S. 71), und chenso die Erklärung des neufranz. au und eau mittelst der Diphthongirung durch ial (neben el) unvollständig bleiben würde. Dasselbe gilt namentlich von der Pluralbildung (S. 116, 119) und im Besondern für die Abwerfung des t hei den Endungen ant und ent, so wie für den Ueherrest der alten geschlechtslosen Form des französischen Adjectivs in grand mère, grand chambre u. dergl. (S. 148). So bedürsen, um einige syntaktische Fälle hinzuzufügen, Ausdrücke wie hotel-Dieu, procès-Ouwrard etc., der Gebrauch des Conditionnel im hypothetischen Nebensatz als Futurum in praeterito (S. 376), der Conjunctiv im Objectssatz hinter verneinten Ausdrücken der Behauptung, der im Altfranzösischen auch bei vorhergebendem assirmativen Ausdruck nicht ungewöhnlich ist (S. 390), u. A. zu ihrem vollen grammatischen Verständniss der in Rede stehenden Beziehung, so erklärt sich die Auslassung von pas im Neufranzösischen, wenn man weise, dass im Altfranzösischen ne bei jedem Verb genügte (8. 504), der im Neufranzösischen auf gewisse Fälle beschränkte Gebrauch von que sur das finale ut u. s. w.

Wir verfolgen zu dem angegebenen Zweck den Inhalt des vorliegenden Werkes im Einzelnen. Nachdem der Verf. im ersten Abschnitt der Lautlehre das Wort nach seinen Bestandtheilen behandelt hat, wobei wir die Präcision seiner Darstellung z. B. hei Behandlung der Abstufungen des offenen e und der mannigfaltigen Aussprache von ei, ei, eu etc.

(§. 12), die sorgsame Berücksichtigung der Aussprache der Eigenvamen, die Freiheit von manchen Vorurtheilen, wozu, wie uns schon Heyne in seiner gediegenen Orthoepie (1839) aufmerksam gemacht hat, moderne (selbst in Paris überaus häufige) und ohne Frage von der Mode nicht unabhängige Affectation Anlais gegeben hat, endlich die einsichtige Behandlung der bis jetzt noch nicht abgeschlossenen prosodischen Regeln (§. 22) anerkennen dürsen, kommt er §. 24 ff. auf das Wort und seine Bestandtheile nach ihrer Abstammung. Es sei uns erlaubt, mit der Betrachtung dieses Abschnitts zugleich die des zweiten Abschnittes der Formenlehre zu verbinden, die §. 65 - 84 von der Wortbildung handelt. Hören wir aus England, dass man dort selbst in niedern Klassen mit großer Sorgsalt der Muttersprache für die Wortableitung das Latein als Basis giebt, obwohl bekanntlich in dem bekannten Monologe Hamlets nur 13 Wörter vorkommen, die eine lateinische Wurzel baben (im Vaterunser freilich 64), wissen wir schon aus Holzapfel's Mittheilungen, wie eng in Frankreich sowohl in den Lycées als in den Collèges der lateinische und französische Unterricht in dem enseignement grammatical ou litéraire geeinigt ist: so begreift es sich noch leichter, wenn deutsche Gründlichkeit den Zusammenbang zwischen der lateinischen und französischen Wortform, schon als Basis für das Verständniss der Bedeutung, nicht lediglich der zufälligen Auslindung durch den Schlifer überläset. Diese Gründlichkeit braucht ohne Frage eine Schule, die ihre Aufgahe in rationeller Weise zu lösen hat, aber auch andere Anstalten, die nicht gerade blofe Fachschulen sind, und denen es um ein volles Verständniss ihres Bildungsstoffes geht - Ref. denkt hauptsächlich an die Realschulen, denen der einsichtigste Beschlus unserer Unterrichtsbehörde das Latein zum unerlässlichen Lehrobject gemacht hat - dürsen ihrer nicht entrathen. Den Schüler dies Alles selbst finden zu lassen, ist, meinen wir, ein eben solches Extrem, als zu glauben, dass der Schüler nicht von selbst sich aufgefordert fühlen wird, derartige Vergleiche zwischen dem Lateinischen und Französischen zu versuchen. Diese comparative Thätigkeit (denn das Richtige liegt hier in der Mitte) bedarf einer Leitung. Nur so kann, um Beispiele anzuführen, mit einiger Sicherheit die Ahleitung von roue auf die von naif, von louer auf noueux, von proie auf moëlle führen, mère und noce zu nièce, mesure zu maison (mansionem), propre zu ivre, fer und nul zu sec, oreille zu grenouille (ranicula), veiller auf cailler (coagulare), tonnerre auf verre, naissant auf poisson, campagne und vigne auf cigogne, esprit auf escalier, école auf époux u. s. w. Hierin liegt zugleich eine Erleichterung für die Aneignung des Sprachstoffs. Houle weist auf huis (ostium), carré auf lierre (hedera), lanterne auf jongleur (ioculator), trésor auf encre, chanvre, hurler, épautre, fronde, wie glaive auf envahir, temps auf lacs, fils auf lis u. dergl. Dass man aber den Zusammenhang der Bedeutungen eines Worts in fast unzähligen Fällen erst dann überblickt und in Folge der logischen Stütze für das Gedächtnis dann auch sicherer behält, wenn man die Ableitung weiss, ist vollends nicht zu bestreiten. Als Beispiele dienen: ascendant, conserve, communion, carrière (von quadrum und von carrus), clerc, doyen, dresser (dirigere), déduire, défaire (nur theilweise dem altlat. deficere entsprechend), noter, percevoir, rendre, reprendre u. a., synonymischer Unterschiede, wie des von régner und gouverner, zu geschweigen. Ohne die Kenntniss der Ableitung der Endung ée von ata würde Niemand die so verschiedenen Bedeutungen derselben verstehen (araignée, bouchée, journée, risée u. s. w., S. 279). Hierher gehört selbst die Mannigfaltigkeit französischer Deminutiv-Endungen, die doch auf das einfache lat. ulus (olus), ellus, ullus zurückweisen, die mehrfachen von Stoffnamen auf eus, von Adjectiven auf lis, osus etc. gebildeten Formationen, der in

gewissen Källen eigestlich nur graphische Unterschied der Endungen ise und ice (S. 295), die gleiche Bedeutung mannigfaltiger Endungen, die aus der lat. icare stammen (8. 309 f.) gegenüber dem einfachen eler, das meist dem lat. illare entsprechend sich doch zugleich an ilare und ulare anschließt, mitunter aber auch Substantiva auf eau und elle zur Voraussetzung hat, die Doppelformen von Präpositionen in der Zusammensetzung, des, dé neben dis, en neben in, entre neben inter, par neben per, pour neben pro, se neben sub, tré, trés neben trans, von denen die jüngere französische Form vorzugsweise zu Nenbildungen benutzt wird, während das einfache en bald mit dem lat. in, bald mit inde correspondirt, des Umstandes zu geschweigen, dass zahllose Composita ohne Weiteres verstanden und behalten werden, wenn man auf ibre Ableitung aus dem Lateinischen weiet, die in colporteur (collo p.), chauffer (calefacere), saupoudrier, somache, morigéner, aubépine und hundert andern Fällen nicht so auf der Hand liegt, dass der Schüler sie ohne Anleitung findet. Und, in der That, man muse entweder gar nicht, oder nur denkfaule Schüler unterrichtet haben, wenn man nicht oft Fragen der Art gehört hat, woher es wohl komme, dass siège zwei so verschiedene Bedeutungen habe, u. dergl. m. Bedarf es aber noch einer weiteren Ausführung, wie zweckmäßig eine solche Gründlichkeit ist, wie sie zugleich eine Stütze stir die Sicherheit wird, mit der das Gedächtnis das sprachliche Material auffast? Wie viel leichter behält man die Bedeutung von liron, wenn man an glis, von jusquiaume, wenn man an hyoscyamus, von larron, wenn man an latro sich zu erinnern im Stande ist, wenn man bei houblon an lupula, bei fromage an forma, bei saussaie an salicetum, bei sourcil an supercilium, bei langouste an locusta, bei ache an apium, bei berger an vervecarius denkt! Von besonderer Wichtigkeit ist selbstredend die Ableitung für das Verständniss verschiedener Formen desselben Wortes, wenn es zweimal in die Sprache eingetreten ist und verschiedene Zeiten verschiedene Mittel der Assimilirung verwandt haben, wie in avoué und avocat, charte und carte, confiance und confidence (S. 62) u. a., eine Erscheinung, welcher der Fall der Angleichung mehrerer Wörter, wie causer (causari und koson), carpe (carpus und ahd. karpho) u. dergi, gegenübergestellt werden kann. Soll endlich noch darüber ein Wort gesagt werden, dass die Hinweisung des Schülers auf diese Ableitung in eigenthümlicher Weise formal bildend ist? Sie wird es fast von selbst durch die Leichtigkeit, mit der hier Analysis und Synthesis unmittelhar neben einander geübt werden kann. Hat man dem Schüler die Ableitung von péril aus periculum vorgelegt, so führt ihn dies mit Leichtigkeit auf écueil (scopulus), wie autre auf chaud oder sauce (salsa), jeu auf feu (focus), où auf soudain (subitaneus) und Achaliches. Und hat man für einzelne Veränderungen dieser Art eine hinreichende Zahl von Beispielen im Unterricht berühren können, so wird sich das diesen Einzelheiten zu Grunde liegende Allgemeine ohne Schwierigkeit dem Schüler zum Bewusstsein bringen lassen, ja er wird es in anchen Fällen mit leichter Einhülfe von selbst finden, z. B. dass im In laute der Ableitungssylbe die Abwerfung eines tonlosen Vocals zwischen zwei Consonanten sehr gewöhnlich ist, dass der Wegsall eines Consonanten zwischen zwei Vocalen am Schlusse des Stammes sast nur die Mutae trifft, dass ai, oi durch Vocalversetzung oder durch Ausfall eines im Lateinischen dazwischenstehenden Consonanten entsteht, dass n im Auslaute des Worts meist auf ein ursprüngliches z zurückweist (S. 81). So kann er ohne Schwierigkeit auf die Erhaltung des I im Innern der Wörter neben Vocalen (S. 83) geführt werden, auf den Mangel des Bindevocals bei der Wortbildung durch Zusammensetzung (S. 265), oder darauf, daß ein und dasselbe Ableitungs-Suffix im Französischen bisweilen

in mehrere Formen sich spaltet (culus in cle und cule u. a. 8. 266), dass dieselbe französische Ableitungsform verschiedenen lateinischen Endungen zugleich entspricht, wie age (atieum und ago), ice (itia und itium) u dergl. Endlich kann die zweite Grundlage des Französischen, die deutsche, bei methodischer Behandlung des Zusammenbangs jener Sprache mit dem Lateinischen, mit geringer Einhülfe, wie etwa bei fournir (goth. frumjan), escrimer (and scirman), briller (mnd. brehen, engl. to bright), canif (altnord. knifre), semaque (holland. smak), galop and. hloufan), maçon (alıd. mezo, vergl. das Mbd. mezen, das vom bildenden Künstler so oft gebraucht wird, das Nhd. Steinmetz u. a.), loge (ahd. lauba), garou (garulphus, Wärwolf) und Aehnlichem, dann dem Schüler allein überlassen werden: jedenfalls wird es höchstens der Hinzusügung der Bedeutung hedürfen, um ihn darauf zu leiten, dass crûche, élingue, écrevisse, salle, chambellan, écroue, butin, gerbe, rat, haut, sépoule, brosse (Bürste, and. horst), leurre (mhd. luoder), échanson und so viele andere Wörter ursprünglich deutsch sind; denn die griechischen Restchen und die celtischen Brocken, deren Chevallet (1853) nur c. 240 zählte, könmen ihn nicht irre führen. Und welche Sprache böte unsern Schülern wohl gerade eine derartige formale Uebung, eine Uebung, die durch Leichtigkeit in der synthetischen Austindung des Allgemeinen, und durch eine überraschende Fruchtbarkeit der Analysis ebenso lohnend den abstrahirenden Verstand als den Scharfsinn in seiner determinirenden Function

zu bilden geeignet ist?

Wenden wir uns aber dem noch nicht besprochenen ersten Abschnitt der Formenlehre (§ 40-84) zu, dessen Inhalt "die Wortbiegung und ihre Erlöschung" bildet, so finden wir auch bier Belege genug dafür, das eine echtwissenschastliche Behandlung, weit entsernt unpraktisch zu sein, wenn mit dem blossen Material der Begründung nicht Missbrauch getrieben wird, zugleich die richtige Methode sür den rationalen Unterricht an die Hand giebt. Wer weiß nicht, wie Verfasser von Grammairen, aus denen Mutter und Tochter zusammen lernen konnten und doch nicht viel lernten, sich auf die Entdeckung nicht wenig zu Gute gethan haben, dass die französische Sprache keine Declinationen habe, obwohl sie alle ihr je, me, nous, ihr qui, que u. s. w. zusammenstellten, just wie man im Lateinischen ego, mei u. s. w. zusammenstellt und eine Declination nennt! Der richtige Weg ist der unseres Verfassers. Neben den Resten einer organischen Flexion der Nomina, die unter Anderem das Hervorgehen des Pluralzeichens (a) aus der lateinischen Accusativform des Pluralis (S. 116) auf das Bestimmteste als soiche keunzeichnet, hietet das Neufranzösische den Gebrauch der Casus-Präpositionen, deren Erklärung aus dem Gebrauche der sinkenden Latinität so wohl begründet ist (S. 118). Auch hier giebt also die Rückheziehung auf das Lateinische der grammatischen Aussaung das rechte Licht. Das Französische bat einmal Beides, die Declination und die Casus-Präposition. Ohne es zu unterscheiden, würden wir beispielsweise nicht angeben können, wo wir den Dativ des Pron. conjoint, wo à mit dem Absolu zu setzen haben. Und wie wollen wir ohne Latein das eingeschobene t in parle-t-il u. dergl., so wie im volksthümlichen vat u. s. w. verstehen, eine Endung, die im Altfranzösischen (normannisch d) noch so gangbar war? So erklärt sich der Mangel eines Conjunctivs des Futurs (S. 199) durch die Parallele des Lateinischen von selbst, während selbst Doppelformen wie ardoir und ardre, arder und arsir, manoir und maindre etc. (S. 202, vgl. 23-3) in lateinischen Doppelformen wie fervere und fervere, frendere und frendere eine nabeliegende Analogie finden. Wie instructiv für das Auffinden der Endung des Infinitiv im Französischen ist die Parallelisirung der ersten französischen Conjugation mit der lateinischen auf are,

woneben Formen, die aus ere oder ire entstanden sind, ebenso die Ausnahme bilden, wie in der zweiten Conjugation die lateinische Grundform auf ire die Regel, die Inchoativa den größten Theil der Ausnahmen bilden und in die Form auf re fast nur Verba der dritten lateinischen Conjugation übergehen (8. 202 ff.)! Liegt hierin zugleich eine Hülse für die Auffassung des Schülers, so finden wir sie in anderen Fällen noch entschiedener. So z. B. in der Zurückführung der sogen. unregelmäßigen Zeitwörter auf ndre mit einem nicht stammhasten d auf lateinische Formen auf ngere (wozu craindre aus tremere kommt), wobei die Kenntnifs der Analogie durch die Erlernung der Formen eines dieser Verba, auch ohne dass wir eine Liste der übrigen zu memoriren brauchen, die Kenntnise der ganzen Klasse vermittelt, und dergi. Wird doch seibst, um etwas recht Elementares anzuführen, das Behalten der Endungen des Future und des Conditionnels wesentlich erleichtert, wenn man weise, dass die Endung jenes aus der des Praesens, die des Conditionnels aus der des Impersects entwickelt ist, und das Entsteben beider Formen aus dem lateinischen Fut. exactum 1) im Auge behält, ein Punct, den Ref. um so mehr berührt, weil er der Regnier'schen, durch Sainte-Palaye und A. W. v. Schlegel verbreiteten Erklärung (die übrigens auch unser Verf. S. 197 wiederholt) von aimerai aus dem periphrastischen aimer ai nicht heipflichten kann. Die Analogie des Italianischen portero von portare, so wie die provenzalische Formation amarai, as, a, em, etx, an dürste hier entscheidend sein. (Vgl. übrigens die Formen, die Roquefort im Gloss. T. II. p. 678, T. I. p. 398 und anderwärts anführt.) Wer kann den Gebrauch des Participe du présent als Participe und Adjectif verbal einerseits und als Gérondif andrerseits verstehen, wenn er nicht weiß, dass noch das Altfranzösische seine Form von der des Gérondif unterschied, wie denn letzteres niemals auf aunt ausgegangen sein wird (siebe Requefert T. J. p. 467, Orell's altfranz. Gramm. S. 93, 98 u. a.)? Und andrerseits, wie leicht wird es aus dem lateinischen Gebrauch des Ablat. Gerund. mit und ohne Präposition (en voyant = videndo oder in videndo) den des Gérondif zu versteben! Vergi. z. B. Ahn's (größere) Gramm. 11. S. 169 ff., Schifflin's Wiss. Synt. S. 174 ff., H. A. Müller's Gramm. (4. Aufl. S. 144 ff.), Dess. Beiträge zur französ. Syntax S. 141, Borel in der Gramm. (7me éd. p. 379) und den Wust der von Girault-Duvivier (S. 534 ff. T. I. der ersten Ausgabe) citirten Grammatiken, oder gar Franceson's Sprachlehre S. 193 ff. (der 5. Aufl.) u. A. mit der klaren Darstellung bei Knebel §. 113, Hertel S. 242, in unseres Vers.'s Neufranzös. Syntax I. S. 347 ff., in der gegenwärtigen Gramm. 8. 484 ff., und in der trefflichen Monographie von Dr. Fr. Richter (1856 S. 11). Wir wollen hier nicht noch davon ausführlich sprechen, dass die Ableitung der Adverbia auf ment mit und ohne Ausstofsung des e sich nur mit Beziehung auf das Lateinische einigermaassen verstehen lässt (s. das vorliegende Buch S. 246). Auch das heben wir aus dem in Rede stehenden Abschnitt nur flüchtig bervor, dass die anomalen Steigerungsformen des Französischen sich so leicht behalten, wenn man an das Lateinische denkt (S. 249), und dass Unterschiede wie die von dans (de intus) und en, von envers (in versus) und vers, près (pressum) und proche (propius) u. dergl. sich großentheils schon aus der Ableitung ergeben (S. 255). Die evidenteste Erleichterung aber, die auf diesem Gebiete die Rückbeziehung auf das Lateinische gewährt, ist die große Hülfe, die sie bei der Erkennung des Genus der Hauptwörter leistet. Wer kennt

<sup>1)</sup> Diese Erklärung gab zuerst der bekannte Philologe Orelli. S. die altsranz. Gramm. von C. v. Orell S. 109.

nicht dieses Kreuz des gewöhnlichen französischen Unterrichts? "In Beziehung auf die Wortform, sagt unser Verf. mit Recht S. 128, bemüht man sich - vergebens, aus den gegenwärtigen Endungen der Hauptwörter das Geschlecht zu ermitteln ... Das Geschlecht ist hauptsächlich von der Ableitung der Hauptwörter abhängig, so wie von der Nachbildung lateinischer Formen selbst bei den meisten derjenigen Wörter, welche nicht aus dem Lateinischen stammen." Das Genus des lateinischen Worts, von dem das französische abgeleitet ist, giebt hier in der That das einfachste Kennzeichen. Auch die bereits citirte Monographie von Fr. Richter geht von der Ableitung aus und kommt bei den besonderen Regeln nach der Bedeutung und nach der Endung sehr wesentlich darauf zurück. Für einen Unterricht, der die Kenntniss des Genus im Lateinischen voraussetzen kann, kommt man schon mit der Hauptregel, dass lateinische Masculina und Feminina, imgleichen die mit ursprünglich lateinischen Endungen wie z. B. té (tas), ion (io), eur (or), wobei die Endung e nur im Allgemeinen als weiblich gilt, gebildeten Wörter ihr Genus im Französischen behalten, verhältnissmässig weit. Auch Unterschiede wie la tour (turris) und le tour (tornus), le somme und la somme, le valme und la palme und viele andere ergeben sich daraus von selbst. Dürsen wir uns für das weitere Detail neben der Darstellung unseres Verf.'s auf die sehr praktische Darstellung Richter's beziehen, so bieten sich als Hauptausnahmen mit sog. masculinischen Endungen als abweichend vom Lateinischen namentlich front, gland, art, sort, salut, épi, écho und einige andere dar, wo die französische Endung überwog, wie andrerseits bible, étude, étable, fête, lèvre, tempe, die Namen einiger Früchte, ferner huile, paire, poudre, cendre, rame und wenige andere. Von Abstractis auf eur und our bleiben männlich honneur, labeur, amour nebst heur, bonheur, malheur, déshonneur, von denen, die auf ein stummes e ausgehen, sind natürlich Masculina die von lateinischen Wörtern auf eus. eum, ius, ium herkommenden. Diese Ausnahmen und einige andere sind um so leichter einzuüben, als sie fast nur bei sehr hänfig vorkommenden Wörtern der Usus sich gestattet hat. Hinsichtlich der lateinischen Neutra, von denen nur die Mehrzahl Masculina werden, machen sich allerdings noch andere Gesichtspunkte geltend, deren vollständige Erklärung nicht überall ohne Schwierigkeit ist. Siehe darüber das vorliegende Buch S. 133 f. Möglich, das Keltische bier mitwirkte. Wenigstens kennt das Neu-Keltische überall nur zwei Geschlechter (S. 117). Wie viele Ausnahmen man aber überali zu machen hat, wenn man die Endungen nach der beliebten Art national-französischer Grammatiker zu Grunde legt, darüber gieht unser Verf. einen sehr schlagenden Fingerzeig, wenn er S. 131 bemerkt, dass unter der größeren Masse mit gleicher Endung etwa 1200 Hauptwörter auf eur (Abstracta auf or), fast eben so viele auf ion (lat. io) und mehr als 500 auf té (tas) weiblich, dagegen etwa 200 auf aire (arius, arium), gegen 400 auf age (agium, aticum, besond. mlat. Wörter; cage aus cavea, rage aus rabies, image aus imago bleiben natürlich Feminina), mehr als 150 auf iste (istes) und fast eben so viele auf ice (icium u. s. w.) männlich sind. - Die oben gemachten Bemerkungen gelten auch für die Bildung der Feminina der Subst. mobilia, besonders derer auf eur (S. 144 ff.). Dass auch hier mit andern Gesichtspunkten ohne viele Ausnahmen nicht durchzukommen ist, zeigt sich z. B. bei Noël und Chapsal (Grammaire S. 12). Auch die Motion der Adjectiva wird wesentlich leichter erlernt, wenn man dabei auf das Lateinische recurriren kann. Das Schlus-x wandelt sich z. B. in s, wo es bloss auf einem einsachen lateinischen s (osus) beruht, daher nicht in faux, doux u. s. w. Dass die ursprünglich deutschen Wörter blanc, franc, frais (ahd. frisc) nicht das Femininum auf que bilden

können, dass andrerseits benin und malin im Fem. benigne etc. haben, imgleichen dass im Pluralis bleu (blau) kein x erhalten kann, begreift sich, wenn man ihre Abstammung ins Auge sast, von selbst, und behält sich um so leichter, wenn das Gedächtnis hierbei durch den Verstand unterstützt wird. Und ist es nicht sogar Pflicht gegen Schüler, welche die nöthige Kenntnis des Lateinischen besitzen, im Französischen sie so zu unterrichten, dass man ihnen jede Erleichterung gewährt, die auf diese

Kenntnis sich gründen kann?

In gleichem Maasse wesentlich sind die Beziehungen, welche die französische Syntax an die lateinische knüpsen, Beziehungen, ohne deren Erkenntnifs jene ibrer natürlichen Grundlage und in hundert und aber hundert Fällen des Verständnisses ihres logischen Inhaltes entrathen müßte. Allerdings kann man die fransösische Sprache in ihrem Ursprunge als einen Vertrag ansehen über die Art, wie die römischen Provinzialen mit den siegreichen Germanen sich sprachlich haben verständigen wollen, und in den durchgreisendsten Gesetzen der Wort- und Satzfügung, wie in zahlreichen Einzelbeiten, bei der Anwendung des Artikels, dem Gebrauche von il als verläufiges Subject (S. 193) u. s. w. u. s. w., hat der Germane das Recht des Siegers bei der Bildung der sprachlichen Analogien nicht aufgegeben. Aber die höbere Geistescultur ist eine Macht, der selbst der Sieger sich fügt, das si expellas furca, tamen usque recurrit gilt auch von ihr, und hier wurde diese Macht durch eine stete, in allen folgenden Jahrhunderten erkennbare Fortwirkung der römischen Literatur getragen und verstärkt. So hietet denn auch in der Syntax eine exacte Parallelieirung des Lateinischen und Französischen Abkürzungen und Erleichterungen selbst der Erkenntnis des sprachgesetzlichen Materials, die ein rationaler Unterricht nicht übersehen und ein wahrhaft praktischer ohne Noth nicht verschmähen darf. Die Gliederung, welche unser Verf. seiner Darstellung der Syntax giebt, im Einzelnen zu verfolgen, ist entbehrlich, weil es im Ganzen dieselhe ist, die seiner "Neufranzösischen Syntax" zu Grunde liegt und somit als bekannt vorausgesetzt werden kann. Begnügen wir uns statt dessen mit einer Aufweisung der wichtigsten von den in Rede stehenden Beziehungen, wobei wir es zugleich als einen Vorzug des Buchs hervorheben, dass der Verf. es nicht versäumt, uns geeigneten Orts zugleich mit den nothwendigsten stilistischen Mitteln bekannt zu machen, welche die Handhabung der Syntax, so weit sie nicht durch die strenge Regel gebunden ist, natürlich auch im Französischen gestattet. Unter den gedachten Beziehungen heben wir aus dem ersten Abschnitt der Syntax, der von der Wortfügung handelt, zunächst die prädicative Verwendung der Casus-Präpositionen hervor, wozu namentlich ihr prädicativer Gebrauch für den Genit, und Ablat, qualitatis gehört (S. 350). Daran schließt sich der Uebergang aus dem prädicativen Verhältnisse in das adverbiale bei etre (S. 353). Die Neigung, welche die germanischen Sprachen haben, das Zukünstige zu repräsentiren, oder genauer die Gränze zwischen der Gegenwart und Zukunst nach der letzen hin zu erweitern, findet in Folge der größeren Strenge des lateiniechen Sprachgebrauchs im Französischen seine Beschrünkung, besonders auf den hypothetischen Satz (S. 358 ff.), woneben sich freilich auch, als specifisch deutsche Parataxis statt der Hypotaxis, der Gebrauch des Fut. in praesenti statt des Put. in praeterito stellt. Um so einfacher kann der Gebrauch des Conj. Praes. als Conj. Fut. und des Conj. Perf. als Conj. Fut. exact. durch Parallelisirung mit dem Lateinischen (S. 360) abgehandelt werden, während der Gebrauch des Fut. als Ausdruck der Bitte, der Ermahnung, des Befehle (S. 361) allerdings auch deutsch ist. Ganz lateinisch ist hinwieder die Neigung der französischen Sprache, durch das Imperf. die werdende Vergangenheft der (momentanen) Gegenwart des Re-

denden gegenüberzustellen (S. 364 f.), das Imperf. des Conats (S. 365 f.), das Imperf. zur Angabe der allgemeinen Sphäre von Handlungen oder Zuständen, in welche die Thatsachen der Erzählung fallen (S. 366), die Ausprägung eines vom Imperf. streng geschiedenen Tempus zur Bezeichnung des Fortschritts in der Erzählung. Auch die Aussaung des Conditionnel als Fut. in praeterito (§. 105) erhält durch das Latein ihr Licht. Hierauf gründet sich auch sein modaler Gebrauch in Nachsätzen zu hypothetischen Sätzen, die den Widerspruch mit der Wirklichkeit involviren. So stützt sich die Lehre von der Concordanz der Zeitsormen zwischen dem ideell abhängigen Satze und dem Hauptsatze (§. 109 ff.) weit mehr auf das Latein (consecutio temporum), als auf das, etwa mit Ausnahme des Gothischen, so sehr zur Repräsentation in der sog. Or. obliqua geneigte Deutsche, ja in §. 110 würde sich der Anschluß an das Lateinische vielleicht noch weiter verfolgen lassen, als unser Verf. geht. Zu welchen Vereinsachungen des Unterrichts eine derartige Behandlung der Tempuslehre im Französischen führt, sieht jeder Praktiker. Wie eine ähnliche Vereinsachung aber auch in der Moduslehre durchsührbar ist, zeigt die weitere Darstellung des Vers.'s, wobei Res. sich die Bemerkung erlaubt, dass die überwiegend lateinische Grundlage des im Französischen gebliehenen Conjunctiv-Gebrauches vielleicht noch deutlicher bervortreten würde, wenn der Verf. die Uebergriffe der germanischen Parataxis in denselben noch bestimmter ins Auge gefast hätte. Ref. hat in seinem Buche von der Vereinigung der principiellen Gegensätze im altklassischen Schulunterricht S. 47 darüber einige flüchtige Andeutungen gegeben, auf die er hier um so lieber verweist, als er dadurch Gelegenheit erhält, dem Verf. des vorliegenden Buchs für die S. 387 mitgetheilten Stellen, in denen auch il me semble mit dem Conjunctiv erscheint, ausrichtig zu dan-Es würden dann Ausdrucksweisen wie il se peut faire qu'ils seront vos amis dans la suite vielleicht nicht aussallend erscheinen. Hat doch Dumas selbet gesagt: tu te plaignais hier à tes amis, qu'en n'en trouvait plus de difficultés. So erklärt sich der Conjunctiv binter jusqu'à ce que - wosur aus Voltaire auch ein Beispiel mit dem Indicativ angeführt wird - einfach genug aus dem Lateinischen. Freilich würde dann der Conjunctiv als Form der "reflectirten Vorstellung", als Ausdruck dessen, was "nicht unter der Gewähr des Redenden steht" (S. 383, 388), eine Begriffserweiterung wohl erforderlich machen. Jedenfalls dürfte z. B. sein Gebrauch im causalen Satze bei der Formel comme ainsi soit que nur aus der potentialen Bedeutung des lateinischen Conjunctivs (auch bei cum) seine strenge Erklärung finden. Hinter soit que, qui que ist er natürlich deutsch, während das dem Latein näher stehende Altfranzösische hinter seinem qui qui in ganz lateinischer Weise noch bisweilen den Indicativ braucht. So ist der Indicativ in Consecutivsätzen deutsch, während in Finalsätzen, sehr abweichend vom NHD., der Conjunctiv im Französischen zur ausnahmelosen Regel geworden ist. Werden doch selbst die dem Imperativ mangelnden Formen, wie im Lateinischen, dem Conjunctiv entnommen (S. 401 vgl. S. 358, 361)! Im Uebrigen dürfen wir nur noch auf den fast ganz lateinischen Conjunctiv im Relativsatze und im Besondern auf seinen Gebrauch im Nebensatze verweisen, wenn ein verneinender Hauptsatz den Begriff einer Person oder Sache enthält, welche durch die im Nebensatz gesetzte Beschaffenheit ihre begriffliche Bestimmung erhält, wobei die Parallele mit quin = qui non Alles erklärt, und auch die Ausnahmen (S. 399, 400) aus dem Lateinischen ihr Verständnis finden.

Für die Lehre von der Concordanz zwischen Subject und Prädicat liegt die Vereinsachung vollends auf der Hand, welche die Beziehung auf das Latein ihr zuführt (S. 401 ff. vgl. S. 537). Wir berühren im Beson-

dern noch die Construction ad sensum (S. 404 ff.), für welche wieder das Altfranzösische die Brücke bildet, und demnächst die der Person und des Numerus des Verbs im zusammengezogenen und im Relativ-Satze

(S. 406 ff.). Aehnlich liegt die Sache in der Casuslehre (S. 410 ff.). Der Accus. loci und temp. hat bis auf bekannte Einschränkungen seine Analogie im Lateinischen (S. 411), beim Objects-Accusativ wird vollends das Memoriren des Zusatz-Apparats von aider etc. durch Beziehung auf das Latein grosentheils entbehrlich (S. 414). Dasselbe gilt von der Construction zweier gleichgeordneten Accusative, sammt der Ausnahme mit pour (S. 415), wo im Kampfe germanischer und lateinischer Auffassung, den das Altfranzösische zeigt, die letztere gesiegt hat (S. 416). Dass auch der Gebrauch von Casus absoluti (S. 417) lateinisch ist, weiß schon der Ansänger im Lateinischen. Vor Allem aber zeigt die Parallelisirung des französischen Génitif mit dem latein. Genit. und Ablat. (S. 418 ff.) in mehrfacher Hinsicht eine Ahkürzung des Schlendergangs der gewöhnlichen Grammairen. Wir erinnern u. A. an den Génitif des verglichenen Gegenstandes beim Comparatif (das Altfranzösische batte dessen noch mehr, S. 420), an den causalen Génitif (dem lat. Genit. bei piget, pudet etc., dem Genit. der Schuld und Constructionen mit de entsprechend), den Génitif des Mittels (S. 422 ff. einschliesslich des jouer du clavecin, pincer de la harpe, toucher du clavecin und der dem Ablat. bei vesci, uti etc. entsprechenden Structuren), den Génitif des Modus, des Besitzes, der Eigenschaft, des relativen Maasses (S. 426), des Preises, bei Zeitwörtern der Fülle und des Mangels, bei Adject. relat., den partitiven Genitiv. Sieht man von der weiteren Ausdehnung des Genit. separationis (der z. B. in den Genit. materiae übergeht) und einigen andern Einzelheiten im Französischen ab, so correspondirt sein Génitif mit dem lat. Genit. und Ablat., einschließlich gewisser Constructionen mit de, so dass auch hier sehr allgemeine Gesichtspunkte und einzelne Ausnahmen die Sache für die Schule erschöpsen. Res. könnte gleich die Construction mit dem Dativ berühren, er zieht es aber vor, bier ähnlich wie im Unterricht zu verfahren, wo er die Regel voranzustellen pflegte, dass, wo kein Grund sei, den Acc. oder Génit. zu setzen und doch nach lateinischer Auffassung ein einfaches Casusverhältnis vorliege, desgleichen in manchen Constructionen, die durch eine lateinische mit ad veranschaulicht werden können (dergleichen der sog. Dat. instrum., S. 437, und der Dat. der Maassgabe), im Französischen der Datif zu setzen sei. Dazu kommt dann freilich noch der Dativ der Phrase in vereinzelten modalen und anderweitigen Ausdrücken wie à jeun, à un u. dergl.

Weiterhin ist die Lehre vom Infinitif (S. 470 ff. vgl. S. 540 ff.) einer der klarsten Beweise, welches Licht und welche Vereinsachung das Recurriren auf die lateinische Sprache der französischen Grammatik giebt. Es ist in der That leicht, dem Anfänger einen Ueberblick über den Gebrauch des Infinitif mit de zu geben, wenn man ihn theils als den deutschen Infinitiv mit "zu" (Subject und Object, mit den einfachen Ausnahmefällen, die den unbekleideten Infinitiv erfordern, wie das Object hinter "wage, kann, soll etc.", hinter Verb. sent. und declar., bei faire, faillir etc., den unpersönlichen il faut, il vaut autant etc., als Apposition eines Substantivbegriffs und als stellvertretend für das lat. Supinum auf um, woneben etwa nur noch einige Fälle von Ellipsen anzuführen sein würden), theils als lat. Genitiv und Ablativ aussats, ein Aussaung, für die namentlich Knebel (§. 104 ff.) Vorgänger ist. Wird dann dem Infinitif mit à der Rest zugewiesen, so fehlt nicht viel mehr als eine Bemerkung über den Wechsel des Infin. mit de und à namentlich bei gewissen Zeitwörtern, bei denen der Infin. des einfachen Objects von dem

des zu realisirenden Gegenstandes zu unterscheiden ist, während bei contraindre, forcer etc., welche ein Object außer dem Infinitiv haben, Grund und Ziel in der Regel zusammenfällt und dann die Wahl zwischen à und de freisteht.

Ueber den Gebrauch des Participe du pr. und des Gérondif ist schon oben gesprochen. Aber auch beim Adverbialsatz erklärt sich z. B. die gleichgeltende Ausdrucksweise von la plus aimée und le plus aimée (S. 493) durch die Umschreibung des lat. Superlativs mit maxime. So versteht sich der Unterschied der negativen Füllwörter pes (passus) und point (punctum) aus dem Lateinischen ohne Weiteres, und dass Verstandenes sich so sehr viel fester einprägt, dass der Verstand die kräftigste Stütze des Gedächtnisses ist, also selbst in seiner Zuhülfenahme schon eine Erleichterung des Unterrichts liegt, das ist einmal unumstössliche und nicht blos empirische Wahrheit. Dasselbe gilt für den Gebrauch von que ne für quidni, wozu sich die Analogie mit qui ne gebildet bat. So weiss der Schüler ohne Weiteres, wo er craindre mit dem Infin. (und de) zu construiren bat (S. 505), wenn er auf den lateinischen Gebrauch des Infinitivs bei Verbis timendi verwiesen wird. Die Weglassung von pas im negativen Consecutivaatz mit que (S. 509) erklärt sich einfach aus der Gleichstellung des que ne mit dem lat. quin, die Verdoppelung der Negation bei ni begreift sich aus der Hinzustigung anderweitiger Negationen zu neque ... neque von selbst. Und finden wir anch S. 509 einen Fall, wo der Verf. ausdrücklich bemerken zu müssen glaubt, dass das Latein keine Analogien bietet, so hätte doch gleich zwei Seiten weiter bei non pas seulement, mais ohne Weiteres auf das lat. non solum, sed verwiesen werden können, wie denn Ref. auch für die Negation beigeordneter verneinter Satzbebestimmungen nicht bloß auf Einzeinheiten aus Plautus, sondern auf einen nahellegenden allgemein-lateinischen Sprachgebrauch (Zumpt's Gramm. §. 754 Anm.) verwiesen haben wiirde.

In dem Kapitel über die attributiven Satzbestimmungen liegt natürlich die Artikellehre dem Lateinischen fern, wenn auch immerhin (Neufranz. Syntax I. S. 414) der sogen. bestimmte Artikel aus dem Pronomen ille, der unbestimmte aus dem, bekanntlich selbst in der römischen Umgangssprache öfters abgeschwächten, Zahlwort (S. 157 wird Terent. Andr. 1, 1, 90, Plaut. Pseudol. 4, 1, 33, Mostell. 4, 3, 9 angeführt) bervorgegangen ist, wie denn auch der Verf. bemerkt, dass die keltische Sprache ihr zum Artikel abgeschwächtes Fürwort (freilich, so weit Ref. diese Sprachen kennt, nicht das Alt-Wallisische und moderne Irische) und wenigstens das Alt-Wallisische und Armorikanische sein in ähnlicher Weise ahgeschwächtes Fürwort hatte. Aber der Gebrauch des blossen Adverbs als Attribut (8. 539) weist wieder auf lateinische Analogien, während fast ohne Modification lateinisch der attributive Genitiv (S. 541 ff.) und Dativ ist (S. 543 ff.). Dass dasselbe sür sast alle Besonderheiten der Lehre von der Apposition gilt (S. 545 ff.), womit der Verf. die Wortfügungslebre achliesat, wird ohnebin nicht befremden, so dass auch hier eine Rückbeziehung auf das Lateinische im entschiedenen Interesse des Unterrichts liegt.

Die Lehre von der Satzsugung (S. 549 ff.) beginnt mit einem fast völlig der lateinischen Grammatik zu entlehnenden Kapitel, dem von der Zusammenziehung beigeordneter Sätze. Daran schließt sich die Lehre von der syndetischen Beiordnung, die sich theils ganz aus dem Lateinischen ergiebt, theils erheblich daran lehnt (S. 551 ff.), wie denn z. B. der Gebrauch von et, wo es an ein im Vorbergehenden gegebenes oder leicht denkbares Glied anknüpft, lateinisch ist, die Gleichstellung des done mit dem ergo der logischen und dem igitur der natürlichen Folge, wäh-

rend ainsi und itaque sich entsprechen, wenigstens auf Kategorien der lateinischen Sprache beruht. Die asyndetische Fügung (S. 562 ff.) hat dergleichen Rückbeziehungen, die bis in rein stilistische Momente, wie die asyndetische Anaphora (repetitio), hineinreichen. So hietet auch die Lebre von der Unterordnung der Sätze (S. 565 ff.) in ihrem allgemeinen Theile überall Anknüpfungen an das Lateinische, von der Nachahmung der Unselbständigkeit des nescio quis bis in die Lehre von der Zusammenziehung des Hauptsatzes mit dem Nebensatze und das Kapitel von den Satzellipsen, worin z. B. das an außerordentlich häufige elliptische Auftreten des Substantivsatzes mit que und dem Conjunctiv in allen Einzelnheiten an das Lateinische sich anschließt (S. 572). Natürlich fehlt eine solche Beziehung auch dem besondern Theile der Lehre von der Unterordnung nicht (S. 573 ff.): die Parallele von que und quum in adverbialen Nebensätzen nach Substantiven, die den Zeitbegriff enthalten, die scheinbare Uebertragung des Conditionalsatzes auf andere Gebiete (S. 588), die Stellvertretung des Adjectivantzes für causale, consecutive u. a. Gefüge ist soweit lateinisch, dass die Hinweisung darauf breite Regeln erspart, die wir ohnehin oft ungeschickt genug dargelegt finden, des Umstandes zu geschweigen, das schon das Verständnis der conditionalen Gefüge ein Leichtes wird, wenn die aus dem Lateinischen bekannten Kategorien zu Hülfe genommen werden, von denen bekanntlich eine der Muttersprache fehlt. In allen diesen Fällen versteht der Gewinn sich von selbst, den die Vergleichung mit dem Lateinischen dem Unterricht im Französischen bietet.

Als dritter und letzter Theil der Syntax folgt die Lehre von der Wortund Satzstellung (S. 614 ff.). Es könnte scheinen, als wenn gerade die Wortstellung, die im Französischen (Sujet, Verbe, Régime direct, Rég. ind.) der freilich mit vielen Abweichungen gültigen des lateinischen Satzes (Subject, entfernteres Object, näheres Object, Verb) scheinbar entgegengesetzt ist, keine Vergleichspuncte bietet, und doch - wie sehr vereinfacht sich z. B. die Lehre von der Stellung der Adjectiva, wenn wohlgeprüfte Regeln über die attributive und appositionelle Stelle des lateinischen Adjectivs, die man allerdings nicht aus der ersten besten Stilistik berholen kann, dem Schüler geläufig sind! Dass Adjectiva mit ursprünglich lateinischen Endungen der lateinischen Stellung des Adjectivs vorzugsweise treu bleiben, darüber hat Ref. in der ohen angeführten Stelle seine Ansicht ausgesprochen: aber die dem Lateinischen nachgebildete Voranstellung des bloßen Epithetons und des pathetischen und figürlichen Attributs kennt auch im Französischen keine Einschränkung, und so könnten wir aus diesem Kapitel, wie aus dem von der Satzstellung noch zahlreiche Einzelpunkte hervorheben, in denen das Gesetz der französischen Sprache bei Zuhülfenahme der lateinischen sich von selbst ergiebt.

Doch wir eilen zum Schlus unserer Anzeige, die deshalb so weit auf das Einzelne eingegangen ist, weil es sich bier darum handelt, die Richtigkeit einer Methodik des französischen Unterrichts aufzuweisen, die unsere Didaktik und im Besondern die Gymnasial-Didaktik fortan allgemeiner zu ihrem Eigenthum zu machen den Beruf und die Pflicht hat. Ref. glaubt gezeigt zu haben, dass eine Anlehnung des französischen Unterrichts an den lateinischen, weit entsernt, ihn zu erschweren, zu einer erheblichen Vereinsachung desselben führt, und er spricht dasur mit der Entschiedenheit, zu der zugleich eine langjährige, an mehr als einer Anstalt gemachte Ersahrung ihn berechtigt. Wäre ihm aber bei seiner Auseinandersetzung auch nichts weiter gelungen, als darzuthun, wie zu einem rationellen Verständnis der französischen Grammatik eine gewisse Kenntnis des Lateinischen unentbehrlich ist: er würde auch damit sich begnügen und eine weitere Frucht seiner Ueberzeugungen, die mit den

Darlegungen Mätzner's in den wesentlichen Punkten zusammentreffen, getrost der Zukunft anheimgeben. Denn was rational erlernt wird, das wird ohnehin schon deshalb zugleich leichter erlernt

werden, weil es fester und sicherer erlernt wird.

Es bleibt Ref. zunächst übrig, ein Wort über den Charakter hinzuzusiigen, den die Darlegung des Vers.'s überall bekundet. Dass die Correctheit des Materials die vollste Anerkennung verdient, bedarf bei der Arbeit eines so gründlichen Sprachkenners, wie Mätzner, wohl kaum der Erwähnung, dass ihm hin und wieder auch eine Auslassung vorgerückt werden kann, oder selbst ein Irrthum untergelausen ist, wie wenn wir unter den Pluralis auf als das auch von Noël und Chapsal (p. 14) anerkannte nasals, bei ciel die Rücksicht auf ciels de carrière, bei der Nachstellung der persönlichen Fürwörter, wenn der Satz mit à peine, neut-être etc. beginnt, eine Beriicksichtigung des Unterschieds, ob das Verhum in einem einfachen oder zusammengesetzten Tempus auftritt, vermissen, wenn wir bestiaux noch als Pluriel zu bétail angeführt und pan toufle aus dem Lateinischen statt aus dem Slawischen ahgeleitet finden. gerade eben so wenig. Aber auf die vorsichtige Zurückhaltung wollen wir Werth legen, mit der er in Punkten, über die er noch nicht abgeschlossen hat, oder ein Abschlus überhaupt nicht gut möglich ist, z. B. S. 61 über die Verdoppelung einfacher Consonanten und S. 64 über die Lautentwickelung, sich ausspricht, und wenn wir in einzelnen Definitionen, Erörterungen, Regeln die Rücksicht auf ihre unmittelbare Anwendung im Unterricht vermissen, wie wenn, um ein Beispiel anzusühren, S. 157 d'excellent vin u. dergl. von du ban sens und Aehnlichem von vorn herein dadurch unterschieden werden könnte, das Letzteres sich auf eine Begriffsvereinigung von Substantiv und Adjectiv gründet, was erst in der Syntax S. 524 geschieht, so sind das Kleinigkeiten, für die der Leser, der das Buch überhaupt zu gebrauchen im Stande ist, die Abbülse wissen muss. Dagegen können wir eine übergroße Zahl von Ahschnitten bezeichnen, die geradezu als Muster einer scharfen und knappen Behandlung grammatischen Stoffes gelten können, wie der Unterricht sie unabweislich fordert. So die Lehre von der Verdoppelung und Nichtbezeichnung des Subjects (§. 87-89), die Behandlung der Tempora in der Lebre vom Prädicat (§. 93 ff.) u. A.

Bei einer solchen Behandlung der französischen Grammatik darf die Didaktik den Blick auf eine Zukunft richten, in der das Vorurtheil von der Geringsügigkeit des formalen Werthes der Beschäftigung mit dieser Grammatik endlich einer andern Einsicht schwinden wird. Ref. meint damit die Einsicht, dass der formale Werth einer Sprache als Lehrgegenstand nicht von ihr selbst, sondern von ihrer Behandlung abhängt. die Syntax wird man dies vielleicht von vorn herein zuzugeben geneigt Denn Behauptungen, wie die, dass man den Nominativ vom Accusativ am Latein sicherer als am Französischen unterscheiden lerne, sind wohl nur Meinungen Einzelner, die nicht daran denken, dass, wenn der Schüler im Französischen den Accusativ richtig stellen soll, er ihn doch auch vom Nominativ mit der vollsten Klarheit unterscheiden muß, dessen zu geschweigen, dass es genau genommen doch immer die Muttersprache und nur die Muttersprache ist, durch die solche Unterschiede beim beginnenden Unterricht dem Schüler zum Bewusstsein kommen, wenn auch die Lebrstunde, in der es geschieht, immerhin den Namen einer lateinischen oder französischen trägt. Aber auch das Vorurtheil bedarf der Berichtigung, dass die französische und andere modernen Sprachen für den Zweck der Verstandesübung keine ausreichende Formenlehre hätten. Allerdings giebt die Mannigfaltigkeit von Declinations-Paradigmen, von Motions-, Comparations- und Verbalformen eine größere Gelegenheit zur

Bildung der Intuition, als ihre Einfachheit, aber von der Gelegenheit hängt noch nicht ihre rechte Benutzung ab, sondern vom der Erweckung der Selbstthätigkeit des Schülers durch den Unterricht, und nicht dadurch gerade ist beispielsweise die griechische Formenlehre bildender als die lateinische, weil sie mehr Paradigmen bat, sondern weil sie in ihnen zugleich einen reichen logischen Inhalt bietet, der durch das Paradigma veranschaulicht wird. Und dieser logische Inhalt bleibt auch ohne den Schematismus des Paradigma's das Wesentliche. Er liegt nicht bei allen Sprachen gleich prägnant in denselben Erscheinungsformen, aber er liegt in allen Sprachen, und es kommt nur darauf an, ihn zu finden. Eine Bebandlung des Französischen, die schon bei der Lautlehre die durchgreifenden Ableitungsgesetze aus dem Latein festhält, giebt von der ersten Stunde an dem einsichtigen Lehrer die Gelegenheit, den Inhalt derselben in gleicher Weise zu verwerthen, wie wir es im Lateinischen und Griechischen durch die Declination oder Conjugation irgend vermögen. Wer dabei im Ernst der Tabellenform des Paradigma's einen besondern Werthbeilegt, kann sie ja auch hier in Anwendung bringen.

Indem Res. dem Vers., mit dem er einst in glücklicheren Jahren anderselben Anstalt, und mit dem er jetzt, nach sast einem Vierteljahrhundert, in denselben Ueberzeugungen zusammentrisst, den ausrichtigsten Dank sür die reiche Belehrung und Anregung sagt, die er aus seinem Buche geschöpst hat, schließt er die gegenwärtige Anzeige mit dem Wunsche, dass vor Allem die Schulmänner unseres Vaterlandes einer Behandlung der französischen Grammatik ihre ernste Ausmerksamkeit schenken mögen, wie das vorliegende Buch sie anhahnt. Irrt Res. nicht, so ist diese Richtung der Methodik für unsere Gymnasien, und vielleicht auch diese Richtung der Methodik für unsere Gymnasien, und vielleicht auch

für unsere Realschulen, die französische Grammatik der Zukunft.

Rastenburg.

L. Kübnast

#### VI.

# Entgegnung von Professor E. Zandt. 1)

Est igitur sarus, qui rus colere audeat, isque Hac arat infelix, hac tenet arma manu.

(Ovid, Beschreibung der Dobrudscha.)

Herr Director Dr. Knebel hat in einem mir so eben zukommenden Hefte dieser Zeitschrift (December 1857) eine im Jahre 1856 von mir versaste Beilage zum Programm des Karlsruher Lyceums in einer Weise besprochen, welche nicht übel darauf berechnet scheint, einem jeden ernsteren Tadel seiner französischen Schulgrammatik für alle Zukunst gründlich vorzubeugen. Wer von uns würde wohl noch geneigt sein, ein selbständiges Urtheil abzugeben, wenn Derjenige, dessen Ansichten wir bekämpsen, unseren persönlichen Charakter öffentlich verdächtigen dürste, indem er mit der größten Zuversichtlichkeit behauptet, wir hätten aus unlauteren Beweggründen das Wort gegen ihn ergriffen? Ich habe in

<sup>1)</sup> Weitere Erörterungen in dieser Angelegenheit kann die Red. nicht ausnehmen.

jener Beilage nachzuweisen gesucht, dass der französische Unterricht unter gewissen Verhältnissen keine praktischen Resultate haben könne, und ich habe diesen Beweis dadurch zu verstärken gesucht, dass ich aus einer französischen Schulgrammatik, welche ich nicht nannte, welche aber diejenige des Herrn Dr. Knebel ist, einige bezeichnende Fehler ansührte 1). Ich fügte bei, das seien nur einzelne Unrichtigkeiten, welche ich aus einer großen Anzahl auswählte, und ich sagte, das es doch gewiss ein schlimmes Zeichen sei, wenn solche und ähnliche Dinge, unbeanstandet von der Kritik, in unseren Schulen gelehrt werden. Das ist mein Verbrechen.

Kann sich denn Herr Director Dr. Knebel gar nicht die Möglichkeit denken, dass ein Schulmann, welchem es ernst ist mit seiner Aufgabe, einen solchen Zustand aus reiner Liebe zur Sache beklage? Müssen diesen Schulmann durchaus "unlautere Antriebe" leiten, wenn er statt eines solchen Schulbuches in den Händen seiner Schüler lieber ein anderes sehen würde, wäre es auch sein eigenes? Müssen diesen Schulmann durchaus persönliche Beweggründe leiten, wenn er an die unbetbeiligte Kritik einen Warnungsruf ergehen lässt, damit sie Schaden abwende von unseren Schulen?

Herr Dr. Knebel versichert, zu wissen und aktenmässig beweisen zu können, dass die "Genesis" jener kleinen Abhandlung in meiner "Erbitterung" über die Nichteinsübrung meiner Grammatik zu suchen sei. Mit dieser Drohung eines aktenmässigen Beweises will er sein schlechtes Französisch gegen meinen Tadel sicher stellen. Aber ich fürchte mich vor seinen aktenmässigen Beweisen so wenig als vor seinen grammatischen Argumenten. Wenn ich freilich hier den Beweis liesern müste, dass ich bei dieser wie bei jeder ähnlichen Gelegenheit nur die Sache und nicht meine Person im Auge hatte, dann wäre ich übel daran, denn wer kann so etwas beweisen? Welchem Leser dieser Zeitschrift müste es nicht bange werden, wenn er in einem ähnlichen Falle das Gleiche beweisen sollte, wie ich hier? Und wie ergienge es wohl dem Herrn Dr. Knebel, wenn er beweisen müste, dass er bei seinem Auf-

<sup>1)</sup> Die vier auffallendsten darunter sind (vergl. Knebel sechste Auflage 1851): S. 106. Les hommes prudents songent toujours à soi pour l'avenir. — 'S. 107. Les hommes voudraient bien se cacher à soi-mêmes l'intérêt personnel qui s'oppose à la vertu. — S. 126. Il est dangereux que la vanité n'étouffe une partie de la reconnaissance. — S. 169. Quelle joie si vous gagnerez ce procès! — Schon diese vier Sätze, welche nicht blos in der sechsten, sondern auch noch in der siebenten Auflage stehen, reichen hin, um einen sicheren Massstab sur den Standpunkt des Versassers jener Grammatik zu geben. Dass er dieselben auch jetzt noch (vergl. das Decemberhest) als mustergiltig zu vertheidigen gedenkt, das macht die Sache nur um so ärger. Jeder Kenner der französischen Sprache weiß, dass nach dem heutigen Stande dieser Sprache soi und soi-même (dieses hier mit s!) nicht auf den Pluriel les hommes bezogen werden dürsen, und dass ebenso der Gebrauch des Futur nach "si wenn" ein grober Fehler ist. Anders verhalt es sich freilich mit dem Satze Il est dangereux etc. Eine bestimmte Regel lässt sich gegen diesen nicht ansühren, man kann von ihm nur das sagen, was ich von ihm gesagt habe, nämlich er sei nicht französisch und er heisse überhaupt gar nichts, weil man il est dangereux que ... ne nicht im Sinne von il est à craindre que ... ne gebraucht. Das macht ihn unverständlich; ein Franzose, welcher ihn liest, wird vielleicht ansangs gar nicht wissen, was er heissen solle, und darum ist gerade dieser Satz vielleicht der schlimmste von allen.

aatze im Decemberhest nicht von "unlauteren Antrieben" geleitet worden sei? Aber gesetzt auch, diese persönlichen Beschuldigungen des Herrn Dr. Knebel wären gegründet, was hat denn meine angebliche Erbitterung mit seines Sprachschnitzern zu schaffen? sind diese etwa weniger aussallend, wenn ich dieselben aus persönlichen Motiven rügte? Das Einzige, was die Leser dieser Zeitschrift interessiren kann, ist die Frage, ob die französischen Sätze des Herrn Dr. Knebel so gut französisch sind, als er behauptet, oder so schlecht, als ich behaupte. Sollte aber Herr Dr. Knebel etwa Aktenstücke besitzen, von deren Existenz man bisher bier nichts ahnte, dann freilich möge er dieselben doch ja recht bald, und zwar vollständig, hierher an diejenigen Personen befördern, für welche es wichtig sein kann, die Wahrheit zu kennen. Vielleicht werden wir alsdann den Namen jener lauteren Quelle erfahren, aus welcher Herr Dr. Knebel meine unlauteren Antriebe geschöpft hat, und vielleicht wird alsdann auch der Schleier zerreißen, welcher bisher über der "Genesis" der siebenten Auflage der Knebel'schen Grammatik lag. Denn hier haben wir es mit einem jener Spiele des Zusalls zu thun, welche man mit angesehen haben muse, um sie für möglich zu halten. Ich muse jetzt wohl davon reden. Wer mir mit aktenmäßigen Beweisen droht, der soll wenigstens merken, dass ich seine Drohungen nicht fürchte.

Unter den verschiedenen Berichten, welche seiner Zeit bei dem großberz. Ober-Studien-Rathe über die sechste Auflage der Grammatik von Knebel einliesen 1), besindet sich auch ein Bericht von mir, dessen Concept noch in meiner Hand ist. Er trägt das Datum vom 24. Februar 1852, und er enthält ein sehr umfangreiches Verzeichnis von Fehlern. welche in der sechsten Auflage enthalten sind. Etwa zwei Jahre später, im Jahre 1854, nachdem mittlerweile die sechste Auslage bei uns eingeführt worden war, erschien eine neue Auflage, die siebente, und in dieser fand ich zu meiner nicht geringen Ueberraschung eine ziemliche Reibe von Fehlern nicht mehr, welche ich in meinem Berichte vom Februar 1852 gerügt hatte. Ich gestehe, dass ich mir "mit jener unvergleichlichen Süffisance", welche mir eigen ist, längere Zeit einbildete, Herr Dr. Knebel werde durch irgend einen Freund der französischen Sprache oder seines Buches eine belehrende Mittheilung aus den Akten erhalten haben. Nur wagte ich es nie, meine Vermuthung laut werden zu lassen. weil Herr Dr. Knebel in der Vorrede zur siebenten Auflage sich noch nicht, wie jetzt, auf Akten beruft, und weil ich fürchtete, man könnte unlautere Antriebe hinter meinen Worten wittern. Erst jetzt, wo mir die aktenmässigen Beweise. des Herrn Dr. Knebel drohen, scheint es mir an der Zeit, von der Sache zu reden. Aber freilich muß ich jetzt auch zugeben, dass ich im Irrthume war. Denn würde mich wohl Herr Dr. Knebel im Decemberheft der Ignoranz beschuldigt haben, wenn mein Bericht als verbindende Briicke zwischen der sechsten und siebenten Auflage gelegen wäre? So etwas würde ja doch gewiss kein deutscher Schulmann übers Herz bringen! Indessen, das mag nun sein, wie es will (erst der aktenmässige Beweis wird die Sache ganz ausklären), so bin

<sup>1)</sup> Diese Behörde führte das Buch erst dann ein, nachdem sie von verschiedenen Anstalten und Personen Berichte und Gutachten über dasselbe eingefordert hatte. VVas mich persönlich betrifft, so war diese Behörde schon früher geneigt, mir den einzigen persönlichen Wunsch zu gewähren, welchen ich jemals in dieser Beziehung hatte, nämlich die Erlaubniss, bei meinem eigenen Unterricht mein eigenes Lehrbuch gebrauchen zu dürfen. VVenn sie es nicht that, so geschah dies aus Gründen, welche für sie bestimmend sein mußsten, und welche ich zu ehren verpflichtet bin.

ich einmal der Ignoranz beschuldigt, und da muss ich mir durch die Berufung auf meinen Bericht helsen. Ich meine, wenn ein Mann schon bei der ersten Durchsicht eine hübsche Reihe von großen und kleinen Fehlern entdeckt, welche der eigene Versasser des Buches erst bei der siebenten Auslage erkennt, so muss ihm wohl ein gewisser Blick für das Richtige nicht abzusprechen sein. Da ich jedoch nicht verlangen kann, dass die Leser dieser Zeitschrist mir auss Wort glauben, zumal ja Herr Dr. Knebel die Ehrlichkeit meiner Kampsweise in Zweisel gezogen hat, so gebe ich hier das Verzeichnis derjenigen Fehler, in deren Verbesserung die siebente Auslage mit meinem Berichte harmonirt. Die Controle, ob ich meinen Bericht genau citire, wird wohl Herr Dr. Knebel bei Gelegenheit seines aktenmässigen Beweises zu besorgen die Güte haben.

Vergl. Knebel, sechste Auflage, §. 28 (S. 21.) bossu hinkend. — §. 44. Anm. 1. Est-ce la lettre dont vous parlez? (ich bemerkte hierzu, der Sinn verlange est-ce là la lettre etc.). — §. 60. (S. 71.) résous, oute (Hr. Dr. Knebel konnte sich nicht entschließen, offen zu sagen, dass résous kein Fém. habe, er streicht daher in aller Stille das falsche oute, und überlässt dem Schüler die Freiheit, es selbst zu bilden). — S. 73. das Participe von seoir in der Bedeutung "anstehen" séant statt seyant oder séyant. — §. 68, 1. Die neue Interjection Dame! Jesus Maria! - §. 77. Anm. de mémoire d'hommes (mit s). - §. 88, 2. Cet ouvrage m'est intéressant. - §. 91, 6. N'oubliez rien de ces caresses à qui (so schrieb Molière, jetzt auxquelles). — §. 92, 4. d. On est tenu de garder la parole etc. (la statt sa). — §. 99, 2. b. Pussé-je aller avec vous! (pussé-je statt puissé-je). — §. 100, 1. Si je pensais qu'il vint à pleuvoir (vint statt vint). - §. 114, 3. Les meilleurs harangues. - §. 121, 1. Il est allé dans la ville (statt dieser tadelnswerthen · Verbindung von dans mit aller empfahl ich den Gebrauch von entrer zur Bezeichnung des dort verlangten Sinnes, "durch das Thor ins Innere").

Dazu kommt sodann noch eine Reihe von kleineren Versehen, welche nur die Orthographie betreffen, und welche ich hier nur aus dem Grunde anführe, damit man das Spiel des Zufalls in seinem ganzen Umfange übersehen könne.

S. 8. chenevis st. chènevis; — chèr st. cher; — moisonner st. moissonner; — S. 16. (§. 22, 1.) sémailles st. semailles; — S. 20. (§. 26. Anm. 2.) larronesse st. larronnesse; — S. 71. il connait st. il connaît; — il naît st. il naît; — S. 73. Ouïr durchgängig ohne tréma; — S. 93. (§. 77, 3.) magazin st. magasin; — bled st. blé; — S. 94. §. 77, 4.) bâteau st. bateau; — S. 95. (§. 78, 2.) régistre st. registre; — S. 117. (§. 93, 2. c.) regaler st. régaler; — S. 128. (§. 102, Anm. 5.) troub-ler st. trou-bler; — S. 133. (bei Tàcher) embarasser st. embarrasser; — S. 134. (§. 109, 2.) deçu st. déçu; — S. 138. (§. 114. Anm. 2.) l'éffort st. l'effort; — S. 141. (§. 116, 5.) entraîne st. entraîne. —

So weit harmonirt die siebente Auslage mit meinem Berichte. Doch ist freilich die Klust noch groß, weil Herr Dr. Knebel nun einmal nicht glaubt, daß die vielen anderen Fehler, welche mein Bericht noch serner rügt, Fehler seien. Von dieser Art sind z. B. gerade die oben (in der Note) von mir angesübrten vier Sätze. Einstweilen, und bis es besser kommt, freut sich der "Karlsruher Zoilus" schon dieses Ansanges von Harmonie. Und wenn es ihm zuweilen noch scheinen will, als könnte doch vielleicht sein Bericht die verbindende Brücke zwischen der Sechsten und Siebenten sein, dann freut er sich des Nutzens, welchen er ge-

stiftet haben kann, und er macht es alsdann nur wie jene Brücke zu Beaugency, welche die schönen User der Loire verbindet und von welcher die Sage geht, dass sie zuweilen in nächtlicher Stille mit einer gewissen Süssisance vor sich bin murmele:

Ce n'est pas petite gloire, Que d'être pont sur la Loire.

Schlieslich noch eine Bitte an diejenigen Leser dieser Zeitschrift, welche sich etwa unter die "minder Kundigen" rechnen, denen man, wie Herr Dr. Knebel richtig sagt, keinen "Sand in die Augen streuen" soll. Möchten sich dieselben doch ja nicht verblüffen lassen durch die Bestimmtheit, mit welcher er sich auf Fléchier und auf "französische Grammatiker" beruft. Das ist eitel Dunst. In Frankreich würde man dem Herrn Dr. Knebel antworten: "Wo steht denn die Stelle bei Fléchier, damit wir uns die Sache im Zusammenhang ansehen können? und wie heißen denn die absonderlichen Grammatiker, welche zu behaupten wagen, das "noch bis in die neuste Zeit" il est dangereux que ... ne im Sinne von il est à craindre que ... ne mustergiltig sei? und wo in ihren Schriften ist ihre Behauptung zu lesen? Aber wenn auch, so ist das nun einmal gegen unsere Sprache, man sagt nicht so, und die "unsterblichen Vierzig" leben heute noch, sie können euch nöthigenfalls sagen, was sie von der Sache halten."

Karlsruhe,

E. Zandt.

# Dritte Abtheilung.

### Verordnungen in Betreff des Gymnasialwesens.

## Herzogthum Holstein.

### Normativ für eine Maturitätsprüfung der Abiturienten auf den höheren Lehranstalten des Herzogthums Holstein.

§. 1. Jeder Schüler, welcher sich den akademischen Studien widmen will, hat, um zum Abgange auf die Universität ein Zeugnis der Reise zu erlangen (§. 4 des Regulativs vom 28. Januar 1848) und selbiges bei der Meldung zu Amts- oder akademischen Examinibus event. produciren zu können, an der der Zeit von ihm besuchten Lehranstalt sich einer Maturitätsprüfung zu unterziehen.

§. 2. Zu dieser Prüfung werden, falls nicht eine specielle Dispensation des Ministeriums erwirkt worden, nur solche Schüler zugelassen, welche im Ganzen 2 Jahre eine erste Klasse der hiebei in Betracht kommenden höheren Lehranstalten des Herzogthums Holstein besucht haben.

§. 3. Die Abiturienten haben sich ein Vierteljahr vor dem Schlusse des Semesters bei dem Rector, resp. dem Director der Lehranstalt zu dieser Prüfung zu melden (vgl. §. 21 des Regulativs für die Gelehrtenschulen vom 28. Januar 1848).

§. 4. Die Priifungsvornahme findet halbjährlich, resp. um Ostern und Michaelis möglichst gleichzeitig mit den allgemeinen Klassenprüfungen jeder Schule (§. 20 des Regulativs vom 28. Januar 1848), wenn auch im Ganzen für die Theilnehmer an dem Maturitäts-Examen abgesondert, statt, und zerfällt in einen schriftlichen und einen mündlichen Theil.

§. 5. Für die Abhaltung der Prüfung, welcher übrigens der Inspector der Holsteinischen Gelehrtenschulen stets, wo er will, heiwohnen kann, darf vom Rector, resp. Director der betreffenden Anstalt die Thätigkeit eines jeden an derselben unterrichtenden Lehrers in Auspruch genommen werden; indess gilt dabei als allgemeine Regel für die mündliche Prüfung, dass in jeder Disciplin von demjenigen Lehrer examinirt werde, welcher in dieser den Unterricht in der ersten Klasse ertheilt. Die zu stellenden Ausgaben und schriftlichen Fragen, sowie etwanige sonstige Details der Prüfung werden durch einen Beschluß des Lehrercollegiums jeder Schule speciell bestimmt, und haben in solcher Hinsicht die Schulrectorate, resp. Directorate das Erforderliche stets rechtzeitig zu veranlassen.

§. 6. Der Zweck der Maturitätsprüsung besteht darin, sür die zur Universität abgehenden Schüler den Ersolg des von ihnen durchgemachten Schulcursus nicht sowohl mit Rücksicht auf einzelne vielleicht nur

zeitweilig angelernte Kenntnisse, als vielmehr darnach schliefslich sestzustellen, ob sie nach Umfang und Art ein solches Wissen und diejenige Reise des eigenen Denkens und Urtheilens erworben haben, die für erforderlich zu erachten, um akademische Studien mit Nutzen zu beginnen.

- §. 7. Geprüft werden die Abiturienten in allen regulativmäßigen Gegenständen des Gymnasial-Unterrichts (vgl. insbesondere §. 5 des Regulativs vom 28. Januar 1848).
- §. 8. Die schriftlichen Arbeiten werden unter Aussicht eines Lehrers angefertigt, und ist dabei den Examinanden der Regel nach weder die Benutzung eines Lexikons, noch einer Grammatik, noch sonstiger Hülssmittel zu gestatten.

Die Arbeiten bestehen:

- 1) in einer größeren lateinischen Uebersetzung, für die das deutsche Pensum dictirt wird, falls es nicht in Abschrift oder in einem gedruckten Werke den Examinanden vorgelegt werden kann;
- 2) in einem deutschen Aussatze, dessen Thema jedoch nicht außerhalb des nach dem vorangegangenen Schulunterrichte bei den Examinanden vorauszusetzenden Wissens- und Begriffskreises gelegen sein darf;
- 3) in der Uebersetzung eines kürzeren deutschen Dictats in das Griechische;
- 4) in der Lösung zweier Aufgaben aus der Mathematik, einer geometrischen und einer arithmetischen;
- 5) in der Beantwortung von vier Fragen des positiven Wissens aus dem Gebiete resp. der Religionslehre, der Geschichte, der Kunde des classischen Alterthums und der Naturwissenschaften.

Die verschiedenen einzelnen Aufgaben der schristlichen Prüsung, für die übrigens im Ganzen nur eine Zeit von höchstens 21 Tagen gestattet wird, sind den Examinanden in der Weise mitzutheilen, dass dadurch ihnen die Benutzung unerlaubter Hülfsmittel thunlichst erschwert wird.

§. 9. Die mündliche Prüfung, deren Dauer sich im Allgemeinen nach der Zahl der Abiturienten richtet, aber nicht über 2 Tage hinausgehen darf, soll den Examinanden Gelegenheit geben, sowohl die Gründlichkeit als den Umfang ihres Wissens darzuthun, insbesondere aber zu zeigen, inwieweit sie ihre Kenntnisse gegenwärtig haben und klar darzulegen versteben.

Bei derselben ist ein angemessenes Stück aus einem lateinischen und griechischen Schriftsteller, und zwar aus der Zahl derjenigen, welche in der ersten Gymnasialklasse gelesen werden, zu übersetzen und sprachlich wie sachlich zu erklären, außerdem aber den der Theologie sich widmenden Abiturienten eine Stelle aus dem alten Testamente in der Ursprache zum Uebersetzen vorzulegen. Ferner sind aus einem dänischen und einem französischen, und falls auch die englische Sprache zu den Unterrichtsgegenständen der ersten Klasse an der betreffenden Schule gehört, ebenfalls aus einem englischen Schriftsteller einzelne Stellen, die von den betreffenden Abiturienten während ihrer Schulzeit nicht gelesen worden, zu übersetzen, und endlich den Examinanden Fragen:

- a) aus der Religionslehre,
- b) der Geschichte und der Geographie,
- c) der Mathematik,
- d) den Naturwissenschaften und
- e) der deutschen Literaturgeschichte sowie der Rhetorik vorzulegen.
- 5. 10. Für die Anforderungen, denen die Schüler im Examen in Ansehung ihrer Reife zu genügen haben, dienen im Allgemeinen folgende Bestimmungen als Maasstab:

1) Während bei der schriftlichen lateinischen Arbeit grammatische Correctheit und Latinität des Styls zu verlangen ist, genügt für das schriftliche griechische Pensum Sicherbeit in den grammatischen Regeln und der Accentlehre. Bei der mündlichen Uchersetzung aus einem lateinischen und griechischen Classiker muß der Examinand die ihm vorgelegte Stelle richtig und in gutem Deutsch zu übersetzen und den Sinn derselben deutsch zu erklären, auch prompt und präcis auf die Fragen, die in sprachlicher und sachlicher Hinsicht über die Stellen, oder zu denselben gethan werden, zu antworten im Stande sein; ehenso muß er auf Erfordern einige Uebung im mündlichen lateinischen Ausdruck an den Tag legen können.

2) In der hebräischen Sprache sollen die Abiturienten, für welche diese Prüfung eintritt, die Hauptregeln der Grammatik sowohl in der Formenlehre, als in der Syntax kennen und im Stande sein, ein nicht zu schweres Pensum aus den historischen Büchern, oder aus den

Psalmen zu übersetzen und zu erklären.

3) Bei dem deutschen Aufsatze ist zunächst eine Achtige Auffassung des Thema's nebst einer eingehenden Durchführung desselben nach folgerechter Eintheilung zu fordern, und muß die Darstellung nicht nur sprachlich correct und gewandt, sondern zugleich klar und der Sache angemessen sein.

4) In den neueren Sprachen, die außer der Muttersprache Gegenstand der Prüfung sind, hat der Examinand beim Uebersetzen Leichtigkeit des Verständnisses auch eines nicht zu schweren Dichterwerkes und eine hinlängliche Kenntniss der grammatischen Regeln

darzuthun.

5) In der Religion soll der Examinand, insofern er der Lutherisch-Evangelischen Landeskirche angehört, oder auch sonst an dem Religionsunterrichte der Schule etwa Theil genommen hat, ein klares Verständnis der Hauptwahrheiten des Christenthums und speciell der Unterscheidungslehren des protestantischen Bekenntnisses besitzen, und mit den bezüglichen Stellen der heiligen Schrift, wie auch den wichtigsten und folgenreichsten Begebenheiten der Kirchengeschichte bekannt sein.

6) In der Geschichte soll der Examinand die Hauptbegebenheiten und Erscheinungen der Universalgeschichte, insbesondere aber der alten, und außerdem der deutschen und dänischen Geschichte mit ihren nächsten Vorgängen und Folgen näher anzugeben im Stande

sein.

7) In der Geographie ist eine allgemeine Kunde der astronomischen und physikalischen Verhältnisse des Erdkörpers, sowie eine nähere Bekanntschaft mit der Hydrographie und Orographie Europa's sammt einer Uebersicht der politischen Geographie desselben zu fordern.

8) In der Mathematik sollen dem Examinanden und zwar

a) in der Geometrie: die Sätze der Planimetrie und der Stereometrie mit Ausschluß jedoch der Kegelschnitte, und

b) in der Arithmetik: die Algebra bis zu den Gleichungen des zweiten Grades incl., sowie die Lehre von den Logarithmen, den Progressionen und den Kettenbrüchen, endlich die Combinationslehre

bekannt sein.

9) In den Naturwissenschaften ist von dem Examinanden eine klare Anschauung insbesondere der beim Unterrichte durch Experimente dargestellten wichtigsten Naturerscheinungen und ihrer Gesetze, sowie einige Kenntnis der anorganischen Chemie zu fordern, wobei es jedoch besonders anzuerkennen sein wird, wenn jemand

die einzelnen Erscheinungen auf allgemeinere Principien und Fundamentalsätze zurückzuführen verstehen sollte.

10) In der deutschen Literaturgeschichte muß der Examinand die Hauptschriststeller aus der Blüthezeit der neueren deutschen Literatur (seit Hagedorn und Haller) kennen und einige Bekanntschaft mit den Hauptwerken der schönen Literatur aus dieser Periode besitzen.

II) In der Rhetorik bat der Examinand Kenntnis der verschiedenen Styl- und Dichtungs-Arten, sowie der bauptsächlichsten Tropen und

Figuren darzuthun.

§. 11. Zur Durchsicht der gelieferten schristlichen Arbeiten circuliren entweder dieselben unter allen Mitgliedern des Lehrer-Collegiums der Schule, oder aber es wird, soweit nach dem Ermessen des Rectorats oder Directorats die respectiven Arbeiten dazu sich eignen, zu deren Verlesung eine Sitzung des Collegiums anberaumt, während das mündliche Examen stets vor dem gesammten Collegium stattfindet. Jedes Mitglied desselben ist in Ansehung der Zeugnissertbeilung stimmberechtigt, und hat demgemäß auch während des Examens sowohl die schriftlichen als die mündlichen Leistungen jedes Examinanden nach den einzelnen Prüfungsgegenständen gesondert ordnungsmäßig näher zu würdigen und respective für sich zu prädiciren, wobei im Allgemeinen die Anwendung der Special-Prädicate: sehr gut (3), gut (2), nicht ungenügend (1) und ungenügend (0) empfohlen wird.

Das Ergebnis der ganzen Prüsung ist hiernach in einer dessalls respective von dem Rectorate oder Directorate zu berusenden besonderen Conserenz des Lehrer-Collegiums zwar schließlich nach dem gesammten Eindrucke, den der dargelegte Vorrath an positivem Wissen sammt der bewiesenen Gewandtheit in der Anwendung desselben hinsichtlich der geistigen Reise jedes Examinanden hinterlässt, zu bestimmen; jeder Votirende muß jedoch allemal im Stande sein, sein Votum auf Grund der von ihm notirten Special-Prädicate, sowie unter gehöriger Berücksichtigung der Wichtigkeit der verschiedenen Examens-Fächer, in denen der Examinand mehr oder weniger gut hestanden ist, desgleichen endlich etwa auch der von selbigem während seiner Schulzeit gezeigten allgemeinen

Tüchtigkeit näher zu motiviren.

§. 12. Für das nach Beschluß der absoluten Majorität des Lehrer-Collegiums dem Examinanden endlich zu ertheilende und nach einem näher vorzuschreibenden Formulare einzurichtende Zeugniß sind drei Prädicate:

> völlig reif, reif, und nicht unreif

zulässig, und zwar ist in Ermangelung einer absoluten Majorität sür das eine oder das andere Prädicat allemal nur der mittlere Zeugnissgrad, event. bei Stimmengleichheit über zwei auf einander folgende Prädicate, derjenige Grad, sür den eine Majorität der 4 obersten Lehrer sich erklärt bat, ohne eine solche aber stets der niedrigere Grad zu verleihen.

§. 13. Nachdem über den von jedem Examinanden verdienten Grad der Reise ein Beschlus gesalst worden, verständigt sich das Lehrer-Collegium zugleich über ein dem Abiturienten wegen des während seiner Schülerzeit von ihm hewiesenen Fleises und Betragens zu ertheilendes Testat, welches als besonderer Zusatz mit in das Maturitäts-Zeugniss aufznnehmen ist.

Ueber den ganzen Hergang und die atattgehabten Abstimmungen, bei denen übrigens von oben nach unten, d. h. von den oberen Lehrern zuerst votirt wird, ist schließlich ein Protocoll aufzunehmen, und von allen Lehrern zu unterschreiben, und erst biernach jedem einzelnen Abiturienten

vor der Lebrer-Conferenz der Inhalt des ihm zuerkannten Zeugnisses durch den Rector oder Director zu verkündigen. Nachdem die schriftliche Aussertigung des Zeugnisses besorgt worden, wird dasselbe mit der Lebrer Unterschrift und dem Siegel der Schule versehen dem Betreffen-

den zugestellt.

Vorstehendes, im Anschlusse an den §. 22 der Altonaer Gymnasien-Ordnung vom 10. Februar 1844, sowie den §. 4 des Regulativs für die Gelehrtenschulen vom 28. Januar 1848, resp. den §. 2 des provisorischen Regulativs für das Rendsburger Realgymnasium vom 28. September 1854 entworfene Normativ ist hieselbst genehmigt und wird zur Nachachtung für Beikommende hiemittelst bekannt gemacht.

Königliches Ministerium für die Herzogthümer Holstein und Lauenburg, den 9. Dec. 1857.

J. J. Unsgaard.

F. Hager, Kzlst.

# Vierte Abtheilung.

Miscellen.

I

## Ein Mittel gegen die Examennoth.

Wenn man diejenigen Schulprogramme, die auch über die Zahl der im Maturitäts-Examen durchgesallenen Abiturienten berichten, und sonstige Ersahrungen beachtet, so drängt sich die Bemerkung auf, dass die sogenannte Examennoth noch immer nicht ganz vorüber ist. Woher diese Noth? Sind ihre Ureachen in der Schule oder außer ihr zu auchen? Die Schule müßte trostios sein, wenn diese Ursachen nur außer ihr, im Zeitgeiste oder sonst wo lägen; sie hätte ja dann eben so wenig die Macht als die Hoffnung, sie jemals zu beseitigen. Wie aber, wenn die Ursachen der Noth vorzugsweise in der Schule selbst zu suchen sind? Dann muß die Schule freilich das Geständnis ablegen, das sie ihre Mittel nicht so, wie sie sollte, benutzt hat, darf aber auch zugleich hoffen, dass die gewissenhafte Benutzung dieser Mittel das Uebel entfernen oder wenigstens vermindern wird. Wenn nun der Verfasser des vorliegenden Aufsatzes nach dem, was er erfahren und gesehen hat, unumwunden die Behauptung ausspricht, dass die Hauptursache der Examennoth in dem Mangel an Strenge bei Versetzungen von einer Classe in die andere zu suchen ist, so weils er recht wohl, dals er damit nicht liberall auf Zustimmung rechnen kann. Das Uebel ist indessen noch da; den in redlicher Absicht angestellten Versuch, auch Etwas zur Abhülse beizutragen, wird man wenigstens nicht verdächtigen wollen.

Sieht man die Verordnungen der Behörden durch, so drängt sich ungesucht die Ueberzeugung auf, dass nur die Art ihrer Aussilbrung die Schuld trägt, wenn sie hier oder dort die erwarteten Folgen nicht berbeiführten. Zu wiederholten Malen haben diese Verordnungen eingeschärft, bei allen Versetzungen überhaupt, ganz besonders aber bei Versetzungen von Tertia nach Sekunda und von Sekunda nach Prima mit der gewissenbaftesten Strenge zu verfahren; ist dieser Forderung überall im genügenden Maasse entsprochen worden? Wir können dies nicht glauben. Nehmen wir an, es sei nie und nirgends ein Schüler nach Prima versetzt worden, der moralisch und scientivisch nicht vollkommen für diese Classe reif gewesen, so bleibt zur Erklärung der betrübenden Erscheinung, dass so manchem Abiturienten das Maturitäts-Examen misslingt, nur die Annahme übrig, dass entweder die Forderungen in diesem Exa-

men zu boch gespannt sind oder gerade Prima so häufig die Classe ist, in welcher die bis dahin wohlberechnete und glücklich zurückgelegte Stufenfolge der Ausbildung ihr Ende obne ihr Ziel erreicht. Wer solche Sätze aufstellt, sucht das Uebel da, wo es zu Tage tritt, nicht da, wo es seinen Ursprung hat. Wenn man die Vorschriften des Abiturienten-Reglements genauer betrachtet, so verlangt es, so paradox dies auch klingen mag, doch im Grunde nicht viel mehr als das, was ein tüchtiger, d. h. wirklich versetzungsfähiger Sekundaner auch muß leisten können. Freilich versteht ein Sekundaner gewöhnlich noch Nichts von Horaz, von der Iliade, von der Stereometrie; wenn er indessen wirklich fähig für Prima ist, so wird er auch ein griechisches und lateinisches Scriptum ohne grobe grammatische Fehler und grobe Germanismen, ja auch einen lateinischen Aufsatz schreiben und eine arithmetische, planimetrische und trigonometrische Aufgabe lösen können und Cicero oder Livius und die Odyssee mit dem Virgil so verstehen, dass er sich unter Umständen auch in leichten Stücken der Iliag und des Horaz wird zurechtfinden können; er wird also nicht vorzüglich sein, aber wenigstens befriedigen. Also das Abiturienten-Reglement ist weise und nicht zu streng; an ihm kann die Schuld, dass so mancher Jüngling nach zehn- und mehrjährigen Gymnasialstudien die akademische Reife nicht erlangt, nicht liegen; liegt sie vielleicht daran, dass Prima gewöhnlich eine Classe der Trägbeit ist? Auch dies zu behaupten, wäre ungereimt. Freilich fallen Trägheit und Unsittlichkeit hei dem Primaner mehr in die Augen als bei einem Sextaner oder Quintaner, aber wo der Geist in Prima schlecht ist, da ist er es auch schon in anderen Classen gewesen. Dass auch ein in jeder Hinsicht tüchtiger, aber vielleicht der Gefahr der auf allen Wegen schleichenden Verführung mehr als andere ausgesetzter Primaner ein oder auch noch das andere Mal von der rechten Strasse abweichen kann, wissen wir wohl; aber wir werden nicht so unbillig sein, darum sogleich das Prädikat der Unsittlichkeit über ihn auszusprechen. Noch weniger werden uns vereinzelte Erscheinungen der Art dazu vermögen, den Satz aufzugeben, dass ein Knabe, in dessen Seele der Geist der Religion und damit der Sittlichkeit, der Pflicht und ächten Wissenschaft von Sexta bis Sekunda eine sichere Wohnstätte gehabt hat, diesen Geist auch als Primaner und dem reisern Jünglingsalter bewahfen oder doch nur auf Augenblicke verlieren wird.

Wir haben noch keinen Primaner durch das Abiturienten-Examen fallen sehen, der auch nur die Kenntnisse und sittliche Reise eines mit vollem Rechte nach Sekunda zu versetzenden Tertianers nach Prima mitgebracht hatte. Ist das ein Wunder? In Prima wird so Vieles theils beilänfig, theila im Zusammenhange wiederholt, dass ein sonst gut geschulter Primaner den Cursus von Sekunda wohl ersetzen und im Maturitäts-Examen "hefriedigend" bestehen kann. Wenn aber ein Schüler nach Prima kommt, der, weil ihm τίθημι, τύπτω, πόλις nur unvollständig bekannt sind, einen ganzen Abend über 60-70 Versen der Iliade sitzen muß, um doch nur eine äußerst lückenhafte Uebersetzung und ein ungenügendes Verständniss zu erzielen, der die gröbsten Verstösse gegen die lateinische Grammatik macht, und eine Gleichung wie  $\frac{1}{4}a + x = 2b - c$ nicht auflösen kann, dann ist nicht abzusehen, was der Lehrer mit ihm und er mit den Aufgaben der Classe anfangen soll. Die Schwierigkeit liegt hier nicht sowohl darin, dass ein Schüler der Art mehr, als er zu lernen haben sollte, lernen muss, sondern in der Ueberwindung des Ekels vor Arbeiten, die ihn schon oft und lange, aber nie in der rechten Weise beschäftigt haben. Dazu kommt, dass der Knabe gewisse Dinge leichter lernt und im Gedächtnisse festhält als der Jüngling, zumal wenn sich dieser ein oberflächliches, lückenhastes Lernen angewöhnt hat.

Man glaube nicht, dass wir es unter der Würde eines Primaners halten, recht oft auch nach den Elementen gefragt und, zeigt sich irgendwo Unsicherheit, zu ihrer strengen Wiederholung angehalten zu werden; wir meinen nur, dass es ein unnatürlicher Zustand ist, wenn man Prima aufbürdet, was nach Sekunda, Tertia, Quarta gehört. Gegen solch' einen Zustand giebt es nur ein, aber - soweit uns unsere Erfahrung schliesen läset - unsehlbares Mittel; dies besteht darin, das jede Classe einen bestimmten Cursus hat und kein Schüler in die höbere Classe versetzt wird, der diesen Cursus nicht intensiv und extensiv auf das Gründlichste durchgemacht hat. Es ist zum Verwundern, wie wenig auf jede Classe kommt, wenn dies geschieht, und wie leicht und sicher das Ziel der Gymnasialbildung von denen erreicht wird, die ihm auf diese Art entgegengeführt wurden. Diese Erfahrungen und die auf sie gestützte Forderung liegen so sehr in der Natur der Sache, das Niemand Einwendungen dagegen machen wird; baben sie aber auch überall praktische Anwendung gefunden? Wir können es nicht glauben und halten deshalb zur Ermittelung der Versetzungsfähigkeit ein unter der Controle des Direktors mündlich und schriftlich abgehaltenes Translokations-Examen für schlechterdings nothwendig und die Einrichtung dieses Examens besonders dann zweckmäßig, wenn die Aufgaben von dem Lehrer des beireffenden Faches in der nächst höhern Classe gestellt werden. So viel wir wissen, finden Translokations-Examina in vielen, jedoch in der eben bezeichneten besondern Weise nur in sehr wenigen Gymnasien Statt: wir wissen auch nicht, wer sie in dieser Gestalt zuerst eingeführt oder ersunden hat, aber von ihrer Zweckmässigkeit, wir möchten beinahe sagen Unfehlbarkeit, sind wir auch durch die Erfahrung so fest überzeugt, dass wir glauben, wo sie keine wenigstens im Allgemeinen befriedigende Versetzungen liefern, müssen Umstände vorliegen, die überhaupt durch keine Methode zu beseitigen sind.

Man wendet vielleicht ein, eine einzige Arbeit könne kein richtiges Urtheil über die Befähigung eines Schülers begründen. Dieser Satz, den man übrigens gegen alle Examina überhaupt aufstellen könnte, scheint ganz richtig zu sein, ist aber doch nicht dazu angethan, für unsern Zweck maalsgebend sein zu können. Wenn ein Quartaner Jussit ei, ut liberos redat für Jussit eum libros reddere schreibt, so zeigt er damit sicherlich, dass er für Tertia noch unreif ist; man mag ihm ein Schock anderer Sätze geben, er wird auch in ihnen die größeten Böcke schießen. Eben so wenig ist ein Sekundaner für Prima reif, wenn er Exéleuger αίτω, όπως τὸ βίβλιον ἀποδώκη schreibt. Solche Sätze zu liefern, ist obne anderweite große Unwissenheit unmöglich. Die Angst des Examens, die übrigens der tüchtige Schüler entweder gar nicht oder nur zugleich mit dem Bewusstsein des Gelingens fühlt, kann bier und da wohl ein Versehen, aber nicht grobe Fehler in Masse veranlassen. Und eben diese Angst, welche den Geist befangen macht, concentrirt ihn auch, so dass er in manchen Fällen oft auf der Stelle das Rechte trifft, in denen er unter ganz gewöhnlichen Umständen danach erst längere Zeit hätte suchen müssen. Diese Concentration aber, welche der Augenblick fordert, ist, zur Gewohnheit geworden, an sich schon eine nicht verächtliche Frucht der Pädagogik, die dem Zöglinge für das spätere Leben einen Vorzug sichert, der unter Umständen nicht hoch genug angeschlagen werden kann.

Aber nicht nur die intellektuelle Fähigkeit, auch die sittliche Führung muß bei Versetzungen beachtet werden. Es scheint zwar grausam, einen Schüler vielleicht wegen eines einzigen, wenn auch groben Vergehens ein halbes oder gar ganzes Jahr in einer Classe sitzen zu lassen, aber es

scheint auch nur so. Wie äußerst selten steht ein schwereres Vergehen in dem Leben eines Schülers allein da; in den allermeisten Fällen ist es nur ein Glied einer langen Kette von kleineren oder größeren Sünden. Dass sich wohl auch ein guter Schüler einmal versühren lässt, eine Bowle Punsch mitzutrinken, dabei auch wohl zu viel zu trinken, wer wüßte das nicht? Wer wüßte indessen nicht auch, dass ein solcher Schüler in seiner Trunkenheit nicht leicht ein öffentliches Aergerniss geben wird? Wer wülste ferner nicht, dass auch ein guter Schüler einmal die Gelegenheit wahrnimmt, Etwas, was er selbst nicht weiß, bei einem vorgerücktern Freunde zu erfragen? Aber wer wollte leugnen, das das Abschreiben und Einliefern ganzer Arbeiten, die ein Anderer entweder für Geld und gute Worte oder aus Freundschaft gefertigt hat, einen unverzeihlichen Grad von Trägheit, 'Unwissenbeit und sittlicher Unreife voraussetzt? Wir meinen darum, dass es keine Härte ist, wenn einem Schüler die Versetzung wegen Vergehungen versagt wird, die kurz vor dem Versetzungstermine begangen wurden und nicht als einzeln dastebende Handlungen betrachtet werden dürfen. Uebrigens werden sich alle Fehler und Laster, die das Fortschreiten bindern, um so seltener finden, je mehr Gewicht auf sie bei Versetzungen von Sexta an gelegt wird. Je ernster kleinere Sünden an Sextanern und Quintanern gerügt und gestraft werden, um so seltener werden die größeren in Sekunda und Prima vorkommen.

Was soll aber mit denen werden, die in diesem oder jenem Fache zur Versetzung zu schwach, sonst aber vielleicht gut oder gar vorzüglich qualificirt sind? Sie müssen zurückbleiben, bis sie das Versäumte nachgeholt haben. Auch das ist keine Härte, wenn von Sexta an danach verfahren wird. Die Elemente kann jeder nur einigermaafsen für die Wissenschaft organisirte Kopf begreifen, wenn er - will und muss. Und hat er z. B. die Elemente der Mathematik in Sexta, Quinta, Quarta begriffen, so mülst' es nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn er nicht auch das Minimum — mebr würden wir von dem der Mathematik von Hause aus Abgeneigten nicht fordern - nicht auch das Minimum, sagen wir, der Aufgabe von Tertia, Sekunda und Prima, wenn er nur will; und mus, bewältigen sollte. Dasselbe gilt von den Sprachen und übrigen Wissenschaften. Heifet es freilich bei Versetzungen: "A. ist sonst ein guter Schüler; das Rechnen kann er ja in Quinta nachholen. B. rechnet schon mit Decimalbrüchen; er schreibt auch ohne allzugroße Fehler gegen die Orthographie; freilich Amo kann er noch nicht conjugiren, aber er kann ja seine Schwäche im Lateinischen leicht durch Nachbülse in Quinta beseitigen", und wird solch' ein Räsonnement bei Versetzungen aus Quinta, Quarta, Tertia, Sekunda wiederholt, dann, ja dann ist es eine Härte, den unverantwortlich Verzogenen - durch das Maturitäts-Examen fallen zu lassen. Und was kommt bei dem nachsichtigen Verfabren zuletzt beraus? Der junge Mensch gewöhnt sich mehr und mehr, überhaupt nur das zu thun, was ihm keine besondere Anstrengung kostet, unter dem Vorgeben natürlich, dass er zu dem, was ihm eben Anspannung der Kräfte abnötbigen würde, keine Anlagen babe. Diese Angewöhnung, Alles, was Mühe macht, zu umgehen, wird sich aber nicht nur in leichtfertiger Behandlung der Schülerpflichten zeigen, sie wird ihre schlimmen Folgen oft auch tief hinein in das spätere Leben erstrecken.

Wer den Ursachen des Uebels, von dem wir sprechen, mit Ernst nachgespürt hat, wird, wie wir, gefunden haben, dass aus schlechten Versetzungen Uebertragung der Unwissenheit von einer Classe in die andere, in deren Folge Betrug mit fremden, Arbeiten, Ueberbürdung der Schüler und — Lehrer in dieser oder jener, namentlich der ersten Classe, oft aber auch allgemeine Trägheit der Schüler und Erschlaffung einzelner Lehrer, schließlich mittelmäßige oder ganz mislungene Maturitäts-Prüfungen hervorgeben. Oder wird ein Schüler, der unreif versetzt wurde und seine Unwissenheit - er war ja mit ihr bisher fortgekommen - bis in die obersten Classen verschleppt hat, nicht zum Betrug greisen, wenn er die Schwäche verdecken will und vor der Arbeit alles Versäumte nachzubolen erschrocken zurückbebt? Wird er diesen Betrug nicht auch durch alle denkbaren und undenkbaren Mittel im Maturitäts-Examen zu üben versuchen? Oder wird er nicht überbürdet, wenn er erst in Prima durch den Brnst der Lehrer oder das eigene Ehrgefühl oder durch die Furcht vor dem Examen oder durch dies Alles zugleich gezwungen ist, alles früber Versäumte wohl oder übel einzubringen? Wird endlich nicht auch ein Lehrer überbürdet, der z. B. den lateinischen Unterricht in Tertia mit Einprägung des Cursus von Sexta oder den griechischen Unterricht in Prima mit dem beginnen muss, was in Quarta abgethan sein sollte? Dies sind lauter Fragen, auf die Niemand mit Nein! antworten kann.

Immer und immer taucht hier und dort der Wunsch auf, das Abiturienten-Examen ganz abzuschaffen; wir können aus mehr als einem Grunde diesen Wunsch nicht theilen, aber wohl denken, dass seine Erfüllung keine schlimmen Folgen baben würde, wenn überall im Allgemeinen und im Einzelnen dasür gesorgt wäre, dass kein Unfähiger nach Prima gelangen kann. Dies können nur gute Versetzungen ermöglichen. Also gute Versetzungen geben gute Schüler und heben damit alle Examennoth auf; schlechte Versetzungen dagegen sind eine Ursache vieler sonstigen und auch der vielbesprochenen Examennoth, haben aber zugleich vieles Andere im Gefolge, was ein wahrhaftes Gedeihen von Lehre

und Zucht unmöglich macht.

**— I —**.

— I —.

#### II.

# Pädagogisches.

Das Wehen des Geistes, welches durch Gottes Gnade in diesen Tagen durch unsere Kirche zieht und die Todtengebeine wieder lebendig macht, ist natürlich auch nicht ohne Wirkung auf unsere Schulen geblieben. Auch in den Gymnasien fängt man an, sich auf den wahren Zweck aller Bildung und Erziehung zu besinnen. Der Humanismus ist überwunden, die Autonomie des Menschengeistes macht der Autonomie des Herrn der Heerschaaren Platz. Dies wollen wir mit Dank gegen den bekennen, der allein uns hat frei machen können von dem Joche der Selbstvergötterung, unter dem wir lagen. Dennoch aber ergebt es anno vielen Pädagogen gerade ebenso, wie vielen Pastoren. Sowie diese trotz der bessern Erkenntnifs, die sie gewonnen, trotz des einzig wahren Grundes, den sie wiedergefunden, trotz der Scheu, die sie haben vor dem schäbig gewordenen Rationalismus, doch in den Consequenzen noch nicht immer gleich loskommen können von dem Geiste, der sie von Jugend auf beherrscht hat, und dadurch ihre Praxis in Widerspruch setzen mit dem neu aufgegangenen Lichte in ihrem Innern, so, gerade so sind noch viele Schulmänner in ihrer Pädagogik gebunden durch ihre Antecedentien. Im Principe verwerfen sie den Philanthropismus, weil sie den dahinter verborgenen Pelagianismus in seinem Widerspruche gegen die Schrist er-

kannt haben, im Principe erkennen sie an, dass bei der gänzlichen Verderbnis, die durch den Sündenfall über die Menschenkinder gekommen, die Liebe in der Erziehung eine verkehrte sei, wenn sie nicht auf Zucht gegründet ist. Wie aber steht's in der Praxis? - Noch immer wird die Zucht über der sogenannten Liebe vergessen. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Der zu Züchtigende gehört einer Familie an. Die Familie ist noch nicht von dem neuen Weben des alten Glaubensgeistes ergriffen. Sie will Liebe, aber keine Zucht; sie will den Schülern erlaubt wissen, was die Schule gewissenbafter Weise versagen muß. Da haben wir einon Conslict der Schule mit dem Hause. Nur Muth, meine Herren, das Haus weicht, wenn die Schule sich auf ein aus dem Glauben geborenes sittliches Princip stellt. Der Wunsch der Eltern muss uns hoch und theuer sein, wenn er verständig ist, ihre Autorität wollen wir über die unsere stellen, wenn sie etwas Unschädliches von uns verlangen. Wenn sie aber etwas begehren, was der Autorität der Schule und somit am meisten ihren Kindern schadet, da lassen Sie uns ihnen sest entgegentreten. Wenn wir in solchem Falle weichen, so sind wir schwach und untergraben die Autorität der Schule. - Unsere Schwäche ist an sich bedenklich, noch bedenklicher aber wird sie, wenn sie sich Schülern gegenüber verräth, die ohnehin einen starken Hang zur Autonomie haben, die durch ihr vorhergegangenes Betragen nur alizusehr die Neigung zum Ungehorsam, die Unwilligkeit, sich in die rechte Zucht zu fügen, bekundet haben. Hier gilt es, ein zweites Princip festzuhalten, welches von Allen, die dem Geiste nicht widerstreben und den Rationalisten ausgezogen haben, anerkannt wird, dessen Anwendung aber immer und immer wieder außer Acht gelassen wird. Jedes Vergeben eines Schülers nämlich ist nicht in seiner Vereinzelung zu betrachten, sondern im Zusammenhange mit seinem ganzen Betragen. Hiernach werden öfter große Vergeben gelinde zu rügen sein, öfter aber auch kleine Vergeben mit Nachdruck bestraft werden müssen. Es heisst nicht schwarz sehen, es beist nicht pedantisch sein, wenn ich in einem einzelnen Disciplinarfalle ein Zeichen der Zuchtlosigkeit bei Schülern finde, deren Ungehorsam schon wiederholt von der Anstalt hat bekämpst werden müssen. Betrachte ich das neue Vergehen als ein vereinzeltes, so wird allerdings eine bloße Vermahnung genügen, betrachte ich es im Zusammenhange, so muß ich die strengere Strafe als nöthig erachten. Auch darf ich nicht bloss den einzelnen Schüler ins Auge fassen, ich muß den Geist, der die Gesammtheit der Schüler beseelt, berücksichtigen. Thue ich dies nicht, vergesse ich den Zusammenbang des einzelnen Vergehens mit dem tiefern Grunde desselben, so versalle ich in den alten Rationalismus, der ja auch die Fehler und Gebrechen der einzelnen Menschen nicht übersah, darum aber doch die Verderbtheit des ganzen Geschlechts verkannte und die Erbsünde läugnete. Die Erbsünde aber grassirt in den Schulen mehr als irgendwo, der Geist einer Schule wirkt um so schneller auf die empfänglichen Gemüther der Jünglinge, je weniger er ein guter ist. Darum mögen die Pädagogen die Augen aufthuen. Auch die, welche den Rationalismus in thesi verwerfen, mögen sich prüfen, ob der verworfene nicht noch in ihrer Praxis lebendig sei. Unvermerkt schleicht er sich natürlich noch oft genug bei einer Generation von Lehrern ein, deren Jugend ohne ibre hesondere Schuld demselben ganz anheim gegeben war. Hüten wir uns wenigstens, ibn gewähren zu lassen, wenn er uns klar vor Augen gelegt ist. Hüten wir uns, Disciplinarfälle in ihrer Vereinzelung als unbedeutend und nichtsaagend zu betrachten, während sie im Zusammenbange vielbedeutend und gewichtig erscheinen. Wir wollen uns nicht vor der Gefahr des Rigorismus fürchten. Wahrlich (so äußert sich ein geachteter Schulmann unserer Tage), wahrlich, wir deutschen Lehrer baben

immer noch eher zu wenig Zucht geübt, als dass wir sürchten dürsten, nun sehon in das "zuviel Zucht" zu gerathen; wir haben immer noch eher zu wenig Muth den Verkehrtheiten des Zeitgeistes gegenüher bewiesen, als dass wir uns den geringen Muth durch ängstliche Warnungen sollten dämpsen wollen! und selbst geschähe auch im Punkte der Zucht des Guten zuviel, — eine harte Jugend hat nur tüchtige Charaktere gebildet.

M.

L. H.

#### III.

### Zu Granius Licinianus.

Am 11. September 1853 habe ich in der handschrift 17212 des brittischen museums einen römischen historiker entdeckt, welcher von Sulla und den Cimbern handelte: herr geheimer regierungsrat Pertz hat im herbst 1855 den namen des historikers, Granius Licinianus, gefunden und einige seiten des codex vollständig gelesen: herr Karl Pertz hat später die lesung, so gut es ging, vervollständigt und das ganze berausgegeben.

ich babe am 3 April dieses jabres das manuscript selbst wieder ein-

gesehn.

von einer neuen vergleichung desselben kann für jetzt wohl nicht mehr die rede sein. das pergament scheint sehr angegriffen und ist mit einem kalkniederschlage bedeckt, voller unehenheiten. ob die chemie noch einmal wird helfen können, weisz ich nicht. so wie die handschrift jetzt aussieht, ist sie wenigstens für meine augen unleserlich. lesbar sind die von herrn Karl Pertz zwischen den columnen hei jeder fünften zeile beigeifügten zahlen, einiges ist auf der von herrn geheimen regierungsrat Pertz one reagentien entzisserten seite 8 a (p. 20 ed. Teubn.) zu erkennen, einige einzelne buchstaben auch anderswo und einmal (?) der name LICINIANI als seitenüberschrift.

berr Karl Pertz behauptet, es seten seit 1853 siebzehn blätter dieser handschrift abhanden gekommen. ich musz glauben, dasz dies auf
einem irrtume beruht. der syrische text, welcher über den beiden lateinischen stand, ist blatt für blatt und zeile für zeile copiert worden, ehe
er abgewaschen wurde: er umfaszt so 24 seiten, von herrn Ellis hand
geschrieben: zwei seiten derselben handschrift, welche nicht palimpsest
waren, sind noch in der alten gestalt auszerdem da: auf diesen 26 seiten steht alles, was ich im jahre 1853 in der originalhandschrift las: der
eindruck, welchen die abschrift jetzt auf mich machte, war, was den um-

fang anlangt, völlig der des originals.

ich glaube auch erklären zu können, wie herr Karl Pertz zu jener behauptung gekommen ist: es tut mir leid, dasz ich dabei mehr von mir selbst sprechen musz, als mir lieb ist: ich wünsche aber die akten des

unangenehmen handels vollständiger vorzulegen.

im März 1853 fand ich in der zu allgemeiner benutzung ausliegenden handschristlichen accessionsliste des brittischen museums die mit bleiseder geschriebene notiz "17212 latin palimpsest", weiter nichts. auf diese notiz hin habe ich im lause des sommers 1853 den "vir beatae memoriae Thomas Ellis" sast wöchentlich durch einen bibliothekdiener um

mitteilung des manuscripts ersuchen lassen, es aber erst am 11 September zu gesicht bekommen. um alles bei der hand zu haben, wenn einmal des herrn Ellis passiver widerstand überwunden sein würde, schrieb ich an herrn geheimen regierungsrat Pertz nach Berlin und bat um mitteilung von reagentienrecepten und anweisung zu deren gebrauch: beides erfolgte in der freundlichsten weise mit einem noch vorliegenden briefe vom 23 Juni 1853. ich wandte mich darauf an die trustees des museum mit der bitte, mir die anwendung der von herrn G. R. R. Pertz mitgeteilten reagentien auf cod. 17212 zu gestatten. die bitte wurde auch günstig aufgenommen, aber ihre völlige gewährung an eine bedingung geknüpft; ich sollte von herrn G. R. R. Pertz die bescheinigung beibringen, dasz die handschrift durch die anwendung der chemischen mittel nicht heschädigt werden würde. berr G. R. R. Pertz war inzwischen nach England gekommen, um, wenn ich nicht irre, studien für die monumenta zu machen: er verweigerte die bescheinigung, und zwar, wie ich jetzt einsehe, mit gutem grunde: ich habe oben kurz angegeben, wie ich die bandschrift jetzt gefunden. so stand die sache, als ich am 11 September die handschrift endlich ausgeliefert bekam. es ergab sich mir aus einigen hier und da lesbaren namen und wörtern sehr bald, dasz ich einen lateinischen historiker vor mir hatte. eine vergleichung mit den betreffenden stellen im Vellejus und Florus führte zu keinem resultat: ich glaubte bruchstücke des Sallust oder Livius vor mir zu haben, die von einer gothischen schrift bedeckt wären, und theilte den sund mittag (d. h. zwei ubr) herrn gebeimen rat Bunsen mit, der mich warnte, mich nicht zu compromittieren (die lateinische schrift könne auch eine historische rede sein), und mich bat, die handschrift dem in einem inneren zimmer des museums arbeitenden geh. reg. rat Pertz vorzulegen. ich überlegte mir, dasz dieser gelerte der entzifferung eines lateinischen palimpsests one vergleich mehr gewachsen sei als ich, und hielt es deshalb für meine pflicht, ibm die arbeit zu überlassen, wenn er sie nur übernehmen möchte, ich legte ihm gleich am nachmittage die handschrift vor und hatte die freude, meine ansicht von der untersten schrift des codex bestätigen zu hören: herr geh. reg. rat Pertz versprach, die entzisserung zu übernehmen, diese notizen sind zum teil aus einem am 11 September abends in der ersten freude an meine familie geschriebenen briefe entnommen, welcher noch vorliegt. im December 1853 oder Januar 1854 sprach ich wärend eines kurzen ausenthalts in Berlin bei herrn geb. reg. rat Pertz auf der k. bibliothek vor und bekam die überraschende mitteilung, dasz er die bearheitung des palimpsests an herrn Ellis überlassen habe. über herrn Ellis mag ich jetzt nicht reden, da er tot ist. im December 1854 fragte ich wieder persönlich an, was aus dem palimpsest geworden sei: es war aufgegeben. die antwort auf diese mitteilung war der kleine aufsatz im philologus band IX p. 394. 395. ich habe dies alles erzählt, um die vermutung warscheinlich zu machen, dasz herr G. R. R. Pertz kein deutliches bild von einer von ihm damals so vernachlässigten handschrift gehabt haben wird: diese vermutung wird noch dadurch bestätigt, dasz berr G.R.R. Pertz im herbst 1855, als er an die entzisserung der handschrift ging, es gar nicht mit einem historiker, sondern mit einem juristen zu tun zu haben glaubte, wenn ich anders eine mitteilung eines böheren beamten des museums richtig verstanden babe. so liegt für mich die vermutung nahe, dasz bei herrn Karl Pertz, welcher noch einen schritt weiter von der ganzen sache abstand als sein vater, der glaube, die handschrift enthalte dreiszig blätter, nur aus dem "ungefähr dreiszig blätter" Philologus IX p. 394 entstanden ist, wo, wie ich jetzt sebe, von ungefähr dreiszig seiten zu reden war. ich darf auf entschuldigung meines versehens bei denen rechnen, welche bedenken wolien, dasz ich fast 16 monate nach der entdeckung der handschrift schrieb, one genaue notizen über den codex vor mir zu haben, und dasz ich solche notizen zu machen unterlassen, weil ich den palimpsest so gut untergebracht zu haben glaubte, als es nur möglich war.

über die lage der einzelnen blätter der bandschrift und ihre bezifferung sind herrn Karl Pertz, wie ich in London hörte, kürzlich mitteilungen zugegangen, deren baldige veröffentlichung doch wohl erwartet

werden darf.

Berlin, 22 April 1858.

Dr. Paul de Lagarde.

#### IV.

## Abermals ein palimpsest.

In der vierundzwanzigeten handschrift des erzbischof Marsh, welche jetzt in der Bodleiana aufbewahrt wird und in der kritik des N. T. die nummer 118 führt, erkannte der helmstädter professor Bruns einen codex rescriptus. er berichtete über seinen fund in den "annal. litterar. Helmstadiens.", Januar 1782 p. 12. nach ihm sah Griesbach die handschrift, one die untere schrift zu untersuchen: siehe seine symbolae criticae 1785 band I, p. CCII. vielleicht werde ich auch für diesen palimpsest die veranlassung zur entzisserung, welche ich am liebeten dem jetzt ja ganz in Oxford lebenden Theodor Aufrecht in die hände gegeben wünschte.

Berlin, 30 April 1858.

Lagarde.

# Fünfte Abtheilung.

### Vermischte Nachrichten über Gymnasien und Schulwesen.

I.

Kurhessen. Zurückführung des Gymnasialunterrichts zur Einfachheit betreffend.

In einer an das Ministerium des Innern gerichteten Eingabe, deren Verfasser Dr. Heinrich Thiersch zu Marburg ist, wird um Zurückführung des Gymnasialunterrichts zur Einfachheit petitionirt. Die Wiinsche der Bittsteller sind in folgenden Hauptsätzen formulirt: Der Gymnasialunterricht möge zur Einfachheit zurückgeführt werden, und zwar dadurch: 1) dass Lateinisch, Griechisch, Geschichte (in Verbindung mit Geographie) und Mathematik die einzig vorgeschriebenen Fächer und dass sie allein Gegenstand der Prüfungen sein sollen; 2) dass in der Regel in den niederen Classen alle diese Fächer, in den böheren alle mit Ausnahme der Mathematik dem Ordinarius übergeben werden; 3) dass die vorgeschriebenen Unterrichtsstunden die Zahl von 24 wöchentlich nie überschreiten dürfen; 4) dass Gelegenheit zum Lernen der neueren Sprachen dargeboten und es den Eltern überlassen werde, ob und in welchem Alter ibre Söhne diese Gelegenheit benutzen sollen. Das Ministerium hat die betreffende Eingabe den Lehrercollegien der kurhessischen Gymnasien zur Prüfung und Begutachtung vorgelegt. (Ueber die nähere Begründung der Eingabe vergl. Neue Jahrbücher für Philologie und Pädagogik Bd. 76. Heft 11. S. 587-590.) Bald nach Veröffentlichung der Eingabe durch Thiersch ist crschienen: Bemerkungen zu der Schrift des Herrn Dr. Heinrich Thiersch, Zurückführung des Gymnasialunterrichts zur Einfachheit betreffend, von Dr. Friedr. Münscher, Director des Gymnasiums zu Marburg. Der Verf. beabsichtigt nicht, in diesen Bemerkungen über die Anträge und ihre Begründung ein Urtheil zu fällen, wünscht aber zu einer gerechten und allseitigen Würdigung des Gegenstandes beizutragen, indem er das Irrthümliche mancher Angaben in der veröffentlichten Eingabe berichtigt und das Bedenkliche mancher Vorschläge beleuchtet, ohne darum das, was in derselben richtig sei, verkennen zu wollen. Zum Behufe der Entscheidung müsse vorerst erörtert werden, welche Bildung durch den Gymnasialunterricht bei den Schülern erzielt werden solle, ob eine einheitliche harmonische, oder eine nach verschiedenen Richtungen hingehende, vom Belieben abhängige. Aus

der Beantwortung dieser Frage werde sich die Auswahl der Lehrgegen-

stände, ihr Umfang, ihre Aufeinanderfolge ergeben.

Bald nach dem Erscheinen dieser Schrift von Münscher zu Marburg sind, wie zu erwarten stand, noch einige andere Schriftchen im Druck erschienen, deren Verfasser sich theils gegen die beantragte Reform, theils für die von Thiersch gewünschte Vereinfachung des Gymnasialunterrichtes ausgesprochen haben. Die bisherige Organisation der kurhessischen Gymnasien wird den Vorschlägen des Herrn Thiersch gegenüber auf das Lebhasteste in Schutz genommen von Dr. Otto Vilmar, Gymnasiallebrer zu Hanau (Kritik der Schrift von Dr. H. Thiersch: "Zurückführung des Gymnasialunterrichts zur Einfachheit". 24 S. 8.). Wir bedauern aufrichtig, dass der Verf. dieser Schrift, mit welchem Ref. in den Resultaten seiner Erörterungen in den meisten Punkten übereinstimmt, sich von seinem Eifer für die gute Sache so weit hat hinreißen lassen, dass er, statt gegen die gemachten Vorschläge selbst und gegen diese allein seine Kritik zu richten, sich hier und da zu den hestigsten und bittersten Invectiven gegen den Verfasser der Eingabe, Herrn Dr. Thiersch, hat fortreisen lassen. So etwas schadet der Sache selbst. anstatt ihr zu nutzen; ruft nicht eine rubige und klare Besprechung und Widerlegung einzelner streitiger Punkte hervor, was doch dem Verf. im Interesse für das Wohl der Gymnasien nur erwünscht sein kann, sondern führt dahin, dass in Gegenschriften die Ansichten eines solchen Eiserers unberücksichtigt bleiben, wie auch Herr Prof. Dr. Waitz in Marburg in seinem nachber zu erwähnenden Beitrag zu dieser von Thiersch angeregten Streitfrage wirklich gethan hat, dem Herr Vilmar "unter einer Kritik nur eine Verhöhnung und Verdrebung" zu verstehen scheine. Ref. hat schon bemerkt, dass er im Wesentlichen die Ansichten des Herrn Vers.'s theile, nur würde er diese in anderer Weise zu begründen versucht haben, als dieses Herr Vilmar gethan bat. "Wenn der naturgeschichtliche Unterricht, sagt der Verf., ganz wegfallen sollte, so werde es bald dahin kommen, dass sich unsere erwachsenen Abiturienten vor dem kleinsten Dorfkind schämen müßten; salle der deutsche Unterricht weg, so würden sich bald unsere Schüler vor jedem Ladenjungen, der über Literatur spreche, schämen müssen; bei dem Ausfall des Französischen könne es dabin kommen, dass sich Primaner vor einem Schüler der untersten Classe einer Realschule schämen müssen" u. dergl. m. Wir gesteben, dass wir die Beibehaltung dieser Unterrichtsfächer aus anderen Gründen für nothwendig halten, glauben aber auch ein Gleiches bei Herrn Vilmar voraussetzen zu dürsen. Ref. hosst Gelegenbeit zu erhalten, später seine Ansichten ausführlicher zu entwikkeln und die Nothwendigkeit der Beibehaltung der erwähnten Fächer so wie die Zweckmässigkeit der bisherigen Organisation unseres Gymnasialwesens genauer zu begründen. Desselbe wird aber bei Behandlung dieser Frage auch Veranlassung nehmen, nachzuweisen, wie die von den Gegnern des Bestehenden erhobenen Klagen und Beschwerden theilweise wenigstens nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen sind, sondern einer gründlichen Erwägung und Berathung bedürfen, dass aber freilich die zur Abhülse vorgeschlagenen Mittel die hemerkten Uebel nicht nur nicht heben, sondern einen Zustand in unserer Gymnasialbildung herbeiführen würden, den jeder erfahrene Schulmann aus der Tiefe seiner Seele beklagen müßte. Daber sollen schließlich einige auf der Erfahrung und auf reislichem Nachdenken des Ref. beruhende Bemerkungen hinzugefügt werden, welche Mittel und Wege angeben, wie bei der bisberigen Organisation der Gymnasien doch Größeres und Besseres geleistet werden könne, als es bisher geschehen ist. Durch ein völliges Hinauswerfen einzeiner Gegenstände oder Zurückführung derselben auf ein ganz elemen-

tares Minimalmass wird man die so nothwendige Concentration nicht erreichen, sondern nur dadurch, dass die Zeit in der Schule selbst gehörig zur Anleitung; Uebung und Befestigung ausgekauft und dann zu einer anhaltenden und fruchtbaren Beschäftigung mit dem Hauptgegenstand außerhalb derselben die Möglichkeit geboten wird. Der quantitative Stoff mus beschränkt und durch wirkliches Unterrichten, Unterweisen und Ueben einerseits der Zweck des Gymnasiums (Bildung des Geistes, Wekkung, Uehung, Stärkung seiner Kraft - nicht positives Wissen) mehr festgehalten, andrerseits zu einer freieren Thätigkeit mehr Raum gelassen werden. Von diesem gewiss richtigen Gesichtspunkt wird auch Ref. in seiner Beurtheilung der angeregten Streitfrage ausgehen und die Begründung im Einzelnen, woran sich auch einige Winke über Verbesserung und Vereinsachung der Methode anreiben werden, zu versuchen bemüht Wir unterlassen es, in das Detail der von Herrn Vilmar angewandten Kritik einzugeben, zumal dessen ganze Beweissübrung und Begründung, die Berichtigung einzelner Thatsachen ausgenommen, kaum etwas mehr als die von ihm selbst gewonnene Ansicht erkennen lässt. Wir wünschen Herrn Vilmar und den Gymnasien von ganzem Herzen, das die in der Marburger Bittschrift vorgeschlagenen Experimente niemals zur Anwendung kommen, fühlen uns aber auch zugleich gedrungen. den Wunsch und die Bitte auszusprechen, es möge Herr Vilmar künftighin in seinen Kritiken, um der guten Sache nicht zu schaden, einen solchen gereizten, oft böhnischen und darum tief verletzenden Ton zumal gegen bochachtbare, in der Wissenschaft und im Leben bochstehende Persönlichkeiten aufgeben und bei dem, wenn auch aus der vollen Ueberzeugung hervorgehenden Eiser nie die Bescheidenheit verlieren, die vor Allen einem jungen, an Ersahrungen noch weniger reichen Lehrer so gut anaicht.

Wir geben nun zu der zweiten, beziehungsweise dritten, die angeregte Streitfrage behandelnden Schrift über, welche Herr Prof. Dr. Waitz in Marburg im Anschluß an die von Herrn Thiersch gemachten Reformvorschläge, jedoch mit einigen wesentlichen Modificationen, veröffentlicht hat. (Zur Frage über die Vereinfachung des Gymnasialunterrichtes zunächst in Kurhessen. Von Dr. Theodor Waitz, außerordentlichem Professor der Philosophie zu Marburg. 27 S. 8.) Herr Waitz erklärt in dem Vorwort, das ihn die von Herrn Thiersch angeregte Streitfrage veranlasst habe, manches auszusprechen, was ihm schon seit längerer Zeit auf dem Herzen, ja auf dem Gewissen gelegen. Er beabsichtigt jedoch von vorn herein nicht, in dem kleinen Raum, auf welchem er eine große Frage zu behandeln versucht habe, die Sache zu erschöpfen, sondern will nur die entscheidenden Punkte hervorbeben und in gemeinverständlicher. Weise besprechen. Der Herr Verf, geht von dem Zweck aus, den man durch die Gymnasialbildung erreichen will, nach welchem das Gymnasium zu den rein und streng wissenschaftlichen Studien der Universität befäbigen und die erforderlichen Grundlagen für diejenigen Berufsarten liefern soll, welche ihrerseits solche Studien voraussetzen. Hiernach liege also der Schwerpunkt der Gymnasialbildung einzig und allein in der Befähigung zu streng wissenschaftlichen Studien und in sittlicher Erziehung. Welche Lehrfächer sich hiernach als nothwendig ergeben, wird nicht ausführlich auseinandergesetzt, denn darüber herrsche kein Streit, dass Lateinisch, Griechisch, Geschichte und Mathematik den eigentlichen Kern und Mittelpunkt des Gymnasialunterrichtes ausmachen sollen, nur beiläufig werden die entscheidenden, obwohl nicht die einzigen Gesichtspunkte für diese Wahl angedeutet. Die Mathematik stelle das Bild stronger Wissenschaftlichkeit als wenigstens annähernd idealen Malastab für seine späteren Studien vor das Auge des Schülers hin, in dem einzigen

Beispiele, das seiner Fassungskraft zugänglich sei; die Geschichte erweitere seinen Blick für das Leben, suche ihm ein Bild der Menschheit und ihrer Entwickelung darzustellen, damit seine Lebensansicht nicht in der Beschränktbeit der Anschauung einzelner factischer Zustände und Verhältnisse verkümmere; die beiden alten Sprachen und Literaturen sollen ibn soweit als möglich beimisch werden lassen in dem Gedankenkreise und dem geistigen Leben derjenigen Culturvölker, deren historische Entwickelung unter allen am fruchtbarsten für unsere eigene geworden sei und sich unter allen am meisten dem Ideale einer gesunden, selbständigen und mustergültigen Form des civilisirten Menschenlebens nähere. Wenn man nun einverstanden darüber sei, dass diese vier Unterrichtsgegenstände die wesentlichen Bildungsmittel sein sollen, so dürfe man sich leicht genug auch davon überzeugen, das sie, wenn richtig behandelt, vollkommen hinreichen würden, um den Zweck einer tüchtigen Vorbereitung auf wissenschaftliche Studien' für sich allein zu erreichen. Die Religion könne selbstverständlich da als wesentliche Grundlage nicht feblen, wo außer wissenschaftlichen Zwecken insbesondere sittliche Erziehungszwecke verfolgt werden. Man frage sich nun ernstlich, wodurch die Existenz der Nebenfächer auf unseren Gymnasien gerechtfertigt werde; ob das so oft und laut beklagte Vielerlei, das auf ihnen getrieben werde, aus dem Bildungszwecke, den sie verfolgen, als nothwendig nachgewiesen werden könne; ob Vielgeschäftigkeit oder Concentration sicherer zu dem Ziele führe, dem das Gymnasium nachstrebe. Einheitliche harmonische Bildung, auf die man sich so oft als den Zweck dieser Anstalten berufe, lasse überall um so schwieriger sich berstellen, je größer die Anzahl der Elemente sei, aus denen sie bervorgeben solle. Harmonie der Bildung finde für einen Schüler, der zu rein wissenschaftlichen Studien befähigt entlassen werden solle, dann statt, wenn er einerseits die am Eingange zur Wissenschaft selbst erforderliche Regsamkeit, Energie und Gewandtheit des Geistes besitze, um in seinem Gedankenkreise relativ selbständig fortarbeiten zu können, und wenn er andrerseits binreichende Kenntnisse sich angeeignet habe, um in ebenfalls relativ selbständiger Weise sich sowohl in die Wissenschaften der mathematischphysikalischen als auch in die der historisch-philologischen Gruppe bineinleben zu können. Hiernach würden unsere Gymnasien, wenn sie die vier erwähnten Hauptsächer des Unterrichtes ausschließlich sesthielten, zuerst eine durchaus genügende Vorbildung für das Studium der historisch-philologischen Wissenschaften zu liefern vermögen; das Nämliche würden sie aber auch für die mathematisch-naturwissenschaftlichen zu leisten im Stande sein, wenn nur das Fach der Mathematik von ihnen gehörig betont, mit der nöthigen Strenge und in der erforderlichen Ausdehnung festgehalten werde. Physik und physikalische Geographie erschienen aber darum als unerlässlich, theils weil die Physik die allgemeinste und durchaus wesentliche Grundlage aller wissenschaftlichen Naturkenntnisse überhaupt sei, theils weil überhaupt kein Gebildeter der Grundanschauungen entbehren könne, auf denen eine richtige Natura sicht ruhe, denn ohne diese sei der Mensch und das Menschenleben zum großen Theile unverständlich, und wer diese außer ihrem Zusammenhange mit der übrigen Natur zu betrachten sich gewöhne, der bilde sich nicht nur eine beschränkte, sondern eine geradezu verkehrte und oft lächerliche Welt- und Lebensansicht. Im Vergleiche mit der Physik und der physikalischen Geographie trage dagegen der beschreibende Theil der Naturwissenschaften, der auf die bunte Mannigfaltigkeit der einzelnen Erscheinungen eingehe, nur wenig zu einer richtigen Gesammtansicht der Natur bei, zumal wenn er so getrieben werden müsse, wie diess die Nothwendigkeit auf Schulen mit sich bringe. - Wenn die Harmonie der

Bildung in dem bezeichneten Sinne beim Schüler erreicht werden solle, so dürfe aber bei ihm auch nicht feblen die Ordnung, Regsamkeit und eigene Entwickelungsfähigkeit seiner Gedankenwelt. Sie knüpfe sich durchgängig aufs Innigste an den Gebrauch seiner Muttersprache an, und der Grad, in welchem er dieser mehr und mehr mächtig werde, pflege daher ein ziemlich sicheres Barometer seiner geistigen Reise zu sein. Solle nun zwar der Unterricht in allen diesen Fächern diese Reise fördern helfen, und zwar immer an der Hand der Muttersprache selbst, so biete sich doch als eines der wesentlichsten und einfachsten Mittel hierzu der, wiederholte Versuch dar, dass der Schüler in zusammenhängender Darstellung seine eigenen Gedanken über Gegenstände, die er geistig bis zu einem gewissen Grade beherrschen gelernt habe, geordnet entwickele. Deutsche Literaturgeschichte, ferner Declamation sowie Redeübungen, Metrik und literarische Aesthetik, Althochdeutsch leisteten für diesen Zweck nur wenig, während logische, grammatische und stilistische Bemerkungen sich in fruchtbarer Weise fast von selbst dem Lehrer darböten, dem die Durchsicht der freien deutschen Ausarbeitungen ohliege. Somit erfordere das Ziel der Gymnasialbildung zu seiner Erreichung außer jenen vier Hauptfächern nur noch Physik und deutsche Aufsätze, diese mit einer wöchentlichen Lehrstunde, jene mit zweien und nur in den beiden oberen Klassen. Der Herr Verf., der seine ganse Auseinandersctzung von Anfang bis zu Ende in klarer und würdevoller Weise durchgeführt, die gegen die bisherige Organisation unserer Gymnasien erhobenen Beschwerden nach allen Seiten hin zu begründen sich bemüht hat, fast dann zuletzt die Hauptpunkte der Beschwerden zusammen, um ihnen zugleich seine Wünsche über die Art der Abhülse beizusügen:

1) Das gegenwärtige Vielerlei der Unterrichtsgegenstände hindert die Erreichung einer tüchtigen Gymnasialbildung, erschlafft den Geist der Jugend und zerstört die Lust zum Lernen, daher sollten außer Religion, Lateinisch, Griechisch, Mathematik und Geschichte (letztere in Verbindung mit politischer Geographie), Physik nebst physikalischer Geographie (in zwei wöchentlichen Lehrstunden in den beiden obersten Klassen), endlich deutschen Ausarbeitungen (wöchentlich eine Stunde) keine weite-

ren Lehrgegenstände im Gymnasium zugelassen werden.

2) Alle diese Fächer sollten soweit als thunlich, immer aber die alten Sprachen und die Geschichte in jeder Klasse einem Lehrer allein übertragen werden, wie diess als nothwendig sür die Einheit der Erziehung und des Unterrichtes schon mehrfach anerkannt und mit Erfolg durchgeführt worden ist. Hierzu ist aber durchaus erforderlich

3) eine bessere pädagogische Vorbildung der Lehrer, insbesondere

durch pädagogische Seminare.

4) Soll die Krast der Schüler nicht überspannt, in Folge davon erschlasst, und zugleich der Charakterbildung nicht geschadet werden, so dürsen die wöchentlichen Unterrichtsstunden in keiner Klasse die Anzahl von 26 übersteigen, es müssen zwischen je zwei auseinandersolgenden Lehrstunden Pausen von wenigstens 10 Minuten stattfinden, es darf in jeder der alten Sprachen nur ein Schriststeller aus einmal gelesen werden, diesem ist täglich eine Stunde zu widmen und überhaupt der Lehrsächer möglichst abgeholsen wird.

Wenn hiernach Herr Waitz in seinen Reformvorschlägen auch nicht so weit geht, als dieses bei Herrn Thiersch, dem Verfasser der Eingabe, der Fall ist, so kann Ref. doch auch diesen modificirten Anträgen nicht beipflichten, indem Herr Waitz ebenso wie Herr Thiersch den Grund einzelner Uebelstände, die allerdings nicht ganz wegzuläugnen sind, in der bisherigen Organisation unserer Gymnasien zu finden und

durch ein völliges Hinauswersen einzelner Gegenstände Abhülse schaffen zu können glaubt. Unsere spätere Kritik wird daher vorzugsweise gegen Herrn Waitz gerichtet sein, dessen Theorien und philosophischen Reflexionen wir bauptsächlich die praktischen Ersahrungen des Schulmanns

entgegensetzen werden.

Eine dritte, beziehungsweise vierte, die Gymnasial-Reformfrage behandelnde Schrift (Zu der von Dr. H. Thiersch angeregten Gymnasial-Reformfrage. 15 S. 8.) hat zum Verfasser Herrn Dr. Reinhart Suchier, Hülfslehrer am Gymnasium zu Hanau. Die erste Frage, die er behandelt, ist: Wie steht es mit der Gesundheit des Organismus? Die zweite: Würde die Anwendung der Radicalkur nicht ebenso schaden, wie die Unterlassung jeder Kur? Die erhobenen Beschwerden werden theilweise als gegründete bezeichnet. Bei der ersten: "Sechs bis sieben Schulstunden an den Haupttagen sind eine unter allen Umständen zu schwere Bürde" hätte nach der Ansicht des Verf. zwischen den oberen und unteren Klassen unterschieden werden können. Die Behauptung, dass das Gymnasium zu vielerlei lehre, und dass dadurch die wahre Krästigung des Geistes beeinträchtigt werde, hat ebenfalls seine volle Zustimmung. Dass zu vieler und zu rascher Wechsel zerstreue, Oberstächlichkeit und Leichtfertigkeit erzeuge, sei ein wohl nicht zu bestreitender Erfahrungssatz. Dass der pädagogischen Wirksamkeit Eintrag geschehe, wenn ein Lebrer nur wenige Stunden in einer Klasse habe, könne er aus seiner Erfahrung bestätigen. Doch dürfte der öftere Lehrerwechsel in den oberen Klassen, wo schon mehr Selbsthestimmung zu erwarten sei, weniger Nachtheil bringen, als in den unteren. Dagegen sei auch nicht zu verkennen, dass der Nachtheil, wenn derselbe Lehrer alle oder fast alle Stunden in einer Klasse hätte, noch größer wäre; das frühere Klassensystem gehe davon abschreckende Beispiele. Auf die Trennung der classischen Dichter und Prosaiker sei in dem Gesuch zu viel Gewicht gelegt. Mit Recht finde die Eingabe einen Uebelstand darin, dass die zusammengehörigen Stunden gewöhnlich zu weit auseinander liegen, und dass auf diese Weise der Inhalt der vorigen Stunde zu sehr verwischt werde. Die Naturgeschichte (Zoologie und Botanik) solle in den unteren Klassen, wo sie kein unwichtiges Bildungsmittel sei, bestehen bleiben; dagegen könne die Physik wegfallen. Das Französische wird entschieden ausgestofsen. Was über den deutschen Unterricht gesagt sei, habe nur theilweise seine Billigung. Es wäre hier, wie öfter, zwischen den oberen und unteren Klassen zu scheiden gewesen. Der Primaner und Secundaner müsse durch Anfertigung von Aufsätzen die Sprache in seine Gewalt bekommen, Sicherheit im Ausdruck gewinnen, an Ordnung, Klarheit und Genauigkeit gewöhnt werden. Gute Uebertragung der alten Classiker habe allerdings hohen Werth, reiche aber allein nicht aus, da die sichtende Ueberlegung und die geistige Anstrengung, wozu der deutsche Aufsatz nöthige, dabei wegfalle. Ebensowenig könne er sich mit der Beseitigung der deutschen Literaturgeschichte befreunden. Ob der Kenntniss des Altdeutschen gleich liche Bedeutung zu geben sei, bleibe dahingestellt. Declamationsübungen wird ein geringer Werth beigemessen. Die deutschen Aufsätze in den unteren Klassen sollen auf Uebersetzungen oder Auszüge und geschichtliche Arbeiten beschränkt werden; orthographischer Unterricht müsse natürlich bleiben; deutsche Lecture möge zu Hause sissig getrieben werden. Der deutsche Unterricht, wenn er in allen Klassen beibehalten werden solle, werde am zweckmäßigsten dem lateinischen Lebrer übergeben, ausgenommen in Prima. Dass in den alten Sprachen zu' wenig gelesen werde, lasse sich jetzt, wo dem viel gerügten Uebelstande nach Kräften abgeholfen werde, nicht mehr sagen. Schliesslich wird noch ein Punkt bervorgehoben, dessen die Bittschrift gar nicht ge-

denkt. Das Griechische, dem wegen seiner vielen grammatischen Formen ein Quintaner und Quartaner nicht gewachsen sei, soll nach des Vers.'s Ansicht erst in Tertia beginnen, wo der Geist an sich gereister und zudem am Lateinischen binlänglich geübt sei. Endlich giebt Herr Suchier 'noch zu erwägen, ob nicht eine strengere Scheidung der oberen von den unteren Klassen von bedeutendem Vortheil wäre. - Den ersten der in dem Gesuch gestellten Anträge: "dass Lateinisch, Griechisch, Geschichte in Verbindung mit Geographie und Mathematik die einzig vorgeschriebenen Fächer und dass sie allein Gegenstand der Prüfungen sein sollen", will Herr Suchier demnach mit Hinzunahme des Deutschen und der Religion nur für die oberen Klassen gelten lassen. An die Stelle des zweiten: "das in der Regel in den niederen Klassen alle diese Fächer, in den böheren alle mit Ausnahme der Mathematik dem Ordinarius übergeben werden", will er setzen: der Ordinarius muß mindestens 10 Stunden wöchentlich in seiner Klasse haben. Dem dritten: "dass die vorgeschriebenen Unterrichtsstunden die Zahl von 24 wöchentlich nie überschreiten dürfen, will er binzustigen: in den unteren Klassen. Der vierte Vorschlag: "das Gelegenheit zum Lernen der neueren Sprachen dargeboten und es den Eltern überlassen werde u. s. w." soll besser ausfallen. - Gewünscht hätten wir, dass der Herr Vers. seine aphoristisch hingestellten Sätze näher begründet und hier und da seine Ansicht fester und entschiedener ausgesprochen bätte. Bei einem derartigen Schwanken und Zweiseln, zumal wenn sich zu einer gewissen Unsicherheit und Unbestimmtheit im Urtheil auch noch der Mangel an vollständiger Begründung der Ansicht gesellt, möchte wohl auch die innere Berechtigung sehlen, in einer so wichtigen Frage öffentlich seine Stimme zu erhehen.

Fulda. Ostermann.

II.

# Erklärung.

Statt besonderer Mittheilung bitte ich alle die, welche mich bisher bei der Redaction der Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft in verschiedener Weise unterstützt haben, diese öffentliche Erklärung anzunehmen, das ich mich genöthigt sehe, mit dem Schluss des XV. Jahrgangs die genannte Zeitschrift eingehen zu lassen, weil die Vermehrung meiner amtlichen Geschäfte mir nicht diejenige Zeit ührig läst, welche eine gewissenhafte Redactionsthätigkeit in Anspruch nimmt. Da es der Verlagshandlung trotz ihrer aus reinem Interesse an der Sache entsprungenen Bereitwilligkeit vorerst nicht gelungen ist, die Fortsetzung des Unternehmens mit einem anderen Herausgeber möglich zu machen, so hat mich dieselbe in den Stand gesetzt, durch Ausgabe eines über den gewöhnlichen Umfang des Jahrgangs hinausgebenden Supplementhestes wenigstens den dringendsten Ansprüchen der Herren Mitarbeiter zu genügen. Mit . dem berzlichsten Danke für die reichlichen Beweise von Wohlwollen und Freundschaft, welche ich während der 15 Jahre meiner Betheiligung an der Herausgabe der Zeitschrift empfangen habe, verhinde ich die Bitte, weitere für dieselbe bestimmte Zusendungen nicht an mich gelangen zu łaszen.

Marburg, im März 1858.

Julius Cäsar.

# Sechste Abtheilung.

## Personalnotizen.

## 1) Ernennungen.

Bei dem Gymnasium zu Neisse ist der Collaborator Muttke als ordentlicher Lehrer, der Schulamts-Candidat Kleineidam als erster Collaborator und der Schulamts-Candidat Wuttke als zweiter Collaborator angestellt worden (den 1. März 1858).

Des Königs Majestät haben Allergnädigst geruht, die Berufung des Oberlehrers am Altstädtischen Gymnasium zu Königsberg i. Pr. Dr. Eduard Krah zum Director der Realschule in Insterburg zu genehmi-

gen (den 1. März 1858).

Die Berufung des Lehrers Fabricius am Gymnasium in Rastenburg und des Lehrers Dr. Schaper am Gymnasium zu Tileit zu ordentlichen Lehrern am Altstädtischen Gymnasium zu Königsberg i. Pr. ist genehmigt worden (den 1. März 1858).

Die Berufung des Collaborators an der Lateinischen Hauptschule in Halle a. d. S. Dr. Walther Roseck zum ordentlichen Lehrer am Gymnasium in Mühlbausen ist genehmigt worden (den 1. März 1858).

Die Anstellung des Progymnasiallehrers Theissing zu Rheine bei dem Gymnasium zu Warendorf ist genehmigt worden (den 9. März 1858).

Die Berufung des Dr. Ernst von Cölln zum ordentlichen Lehrer an der böheren Bürgerschule in Memel ist genehmigt worden (den 11. März 1858).

Am Gymnasium zu Tilsit ist der wissenschaftliche Hülfslehrer Schiekopp als ordentlicher Lehrer angestellt worden (den 17. März 1858).

Des Königs Majestät haben Allergnädigst geruht, die Berufung des Conrectors am Gymnasium zu Friedland in Mecklenburg Dr. Leopold Krahner zum Director des Gymnasiums zu Stendal zu genehmigen (den 20. März 1858).

Die Berufung des Conrectors am Gymnasium in Spandau Heinrich Ebert zum Oberlehrer am Gymnasium in Stargard ist genehmigt wor-

den (den 20. März 1858).

Am Gymnasium in Greifswald ist die Anstellung des Oberlehrers Dr. Otto Nitzsch, bisher am Gymnasium zu Duisburg, als Prorector, — und die des Dr. Heinrich Fischer, wie auch des Lehrers Emil Gruhl, seither am Gymnasium in Lyck, als ordentliche Lehrer genehmigt worden (den 20. März 1858).

Der ordentliche Lehrer bei der Realschule zu Graudenz Emil Blümel ist in gleicher Eigenschaft an das Gymnasium zu Hohenstein ver-

setzt worden (den 20. März 1858).

Die Berufung des ordentlichen Lehrers am Magdalenen-Gymnasium in Breslau Dr. Gustav Sorof zum Oberlehrer am Gymnasium in Pots-

dam ist genehmigt worden (den 20. März 1858).

Die Berufung des Dr. Clebsch, bisher an der Königsstädtischen Realschule in Berlin, zum ordentlichen Lehrer am Französischen Gymnasium daselbst ist genehmigt worden (den 22. März 1858).

Die Berusung des Dr. Albert Lange zum ordentlichen Lehrer am Gymnasium in Duisburg ist genehmigt worden (den 22. März 1858).

Der ordentliche Lehrer Kuhse bei der höheren Bürgerschule zu Culmist in gleicher Eigenschaft an das Gymnasium zu Lyck berufen worden (den 25. März 1858).

Die Berufung des Dr. Julius Leidenroth, bisber an der Realschule in Lübben, zum ordentlichen Lehrer am Gymnasium in Hamm ist geneh-

migt worden (den 25. März 1858).

Die Berufung des Adjuncten am Joachimsthalschen Gymnasium Dr. August Nauck zum ordentlichen Lehrer am Berlinischen Gymnasium zum grauen Kloster ist genehmigt worden (den 25. März 1858).

Die Berufung des Adjuncten am Pädagogium in Putbus Waldemar Passow zum ordentlichen Lehrer an der Realschule in Stralsund ist ge-

nehmigt worden (den 25. März 1858).

Der Schulamts-Candidat Künzer ist als wissenschaftlicher Hülfslehrer am Gymnasium in Marienwerder angestellt worden (den 25. März 1858).

Seine Majestät der König haben geruht, die Wahl des Oberlehrers am Friedrichs-Werderschen Gymnasium in Berlin Dr. Friedrich Stechow zum Director des Gymnasiums in Colberg Allergnädigst zu geneh-

migen (den 25. März 1858).

Am Gymnasium in Colberg ist die Anstellung folgender Lehrer genehmigt worden: des Dr. Nestor Girschner als Prorector, des Conrectors Emil Wagler als Conrector, des Dr. Heinrich Bahrdt als Oberlehrer, des Lehrers Friedrich Wilhelm Fischer, des Dr. Richard Seidel, des Lehrers Carl Sägert, des Dr. Rudolph Reichenbach und des Cantors Peter Schwartz als ordentliche Lehrer, und des Lehrers Johann Matthias als Schreib- und Zeichenlehrer (den 25. März 1858).

Die Berufung des Conrectors an der Knabenschule in Schwedt a. d. O. Dr. Carl Friedrich Jahn zum ordentlichen Lehrer am Gymnasium in Königsberg i. d. NM. ist genehmigt worden (den 25. März 1858).

Am Gymnasium in Rastenburg ist der wissenschaftliche Hülfelehrer Dr. Friedrich Richter als ordentlicher Lehrer angestellt worden (den

26. März 1858).

Die Berufung des Oberlehrers Wilhelm Voigt, bisber an der Realschule in Aschersleben, und des Lehrers Dr. Junghans, bisber am Gymnasium in Greifswald, zu Oberlehrern am Gymnasium in Dortmund ist genehmigt worden (den 30. März 1858).

# 2) Ehrenbezeugungen.

Dem ordentlichen Lehrer Weyl am Kneiphösischen Gymnasium zu Königsberg i. Pr. ist das Prädicat "Oberlehrer" beigelegt worden (den 11. März 1858).

Dem ordentlichen Lehrer am Gymnasium in Eisleben Dr. F. Rothe ist das Prädicat,, Oberlehrer" beigelegt worden (den 18. März 1858).

Der ordentliche Lehrer Roudolf an dem Gymnasium zu Neuss ist zum Oberlehrer befördert worden (den 22. März 1858).

# Am 30. April 1858 im Druck vollendet.

# Erste Abtheilung.

## Abhandlungen.

# Geist und Sprache.

Die Sprachphilosophie hat in neuster Zeit durch zwei Werke einen bedeutenden Fortschritt gemacht: das eine (Steinthal: "Grammatik, Logik und Psychologie") ist durch Dr. Deuschle ausführlich besprochen worden. Das andere von Dr. Lazarus, welches den zweiten Band seiner psychologischen Monographieen größtentheils ausfüllt, verdient seines dem Philologen naheliegenden Gegenstandes und seines Werthes wegen ebenfalls eine

genaue Berücksichtigung.

Steinthal hat — dieses Verdienst erkennen ihm wohl alle Sachkundigen zu — die Becker'sche Grammatik wissenschaftlich vernichtet, d. h. er hat nachgewiesen, dass die Anwendung Hegel'scher Identitätsprincipien auf das Verhältniss von Geist und Sprache und speciell die Vereinerleihung von Grammatik und Logik falsch sei. Er hat ferner den von Humboldt nur dunkel umschriebenen Begriff der "innern Sprachform" an das Licht gezogen und wohl mit Hülse desselben die Stuse der Seelenthätigkeit bestimmt, auf welcher die Sprache und welche durch die Sprache nach seiner Ansicht erzeugt und entwickelt wird. Diese Stuse ist die Vorstellung, und er bestimmt dieselbe als "Anschauung der Anschauung", d. h. als erneutes Wahrnehmen der innern Anschauung, als potenzirte That der Seele. Das Problem der Sprachphilosophie, die Frage nach Wesen, Ursprung, Wirkung etc. der Sprache fällt demnach der Psychologie anheim.

Lazarus hat diese psychologische Untersuchung aufgenommen, er theilt mit Steinthal die allgemeinen Grundsätze der Betrachtung. Doch schließe der Leser nicht aus dieser Verwandtschaft auf eine einseitige Abhängigkeit des vorliegenden spätern Werks. Wer die frühern Arbeiten Steinthal's mit seinem obengenannten Buch vergleicht, wird sinden, dass er sein eigener Antipode geworden, dass seine srühere abstract dialectische, spi-

nozistische Denkweise, die durch das Studium Humboldt's wohl beunruhigt, aber nicht umgewandelt werden konnte, durch den Einflus einer mit Herbart, Lotze etc. verwandten Richtung so ziemlich auf den Kopf gestellt ist. Vielleicht das der Philosoph in dem befreundeten Sprachforscher die Revolution bewirkte und seiner Aufmerksamkeit Methode und Ziel gab, während umgekehrt der Sprachforscher den Philosophen in Verbindung mit dem Material und den Resultaten seiner Wissenschaft brachte. Jedenfalls ersreuen wir uns zweier bedeutender Leistungen, von denen jede nach der Seite hin, welche die Virtuosität des Versassers ausmacht, mehr enthält als die andere. Bei Lazarus sind theils ganze Abschnitte, z. B. der über die Spracherlernung, neu, theils veranlast ihn die Wiederbearbeitung anderer Punkte zu einer reicheren psychologischen Schilderung und führt ihn auf die Spur neuer Gesetze.

Ich versuche es, aus dem Gang seiner Darstellung dem Leser

die wichtigsten Momente vor Augen zu führen.

Lazarus bemüht sich in der Einleitung, die Vorurtbeile wegzuräumen, welche einer tiefergehenden Lösung der sprachphilosophischen Aufgabe früher entgegenstanden. Sie lassen sich auf den Einen Punkt zurückführen, dass man die Sprache als etwas Selbstständiges, äußerlich Hinzukommendes neben dem Geiste auffalste. Fragte man nach ihrem Wesen und Zweck, so dachte man nur an das Verhältnis des Wortes zur angeredeten Person, man faste es nur als ein Mittel auf, wodurch der Redende den in ihm selbst fertigen Gedanken Andern mittheilt. Aber da das Wort kein Portrait des Gedankens, sondern eine an sich nichtssagende Lautmasse ist, zu der der Hörende aus sich selbst die Bedeutung hinzudenken muss, so blieb das Verständnis dieser Laute, also die Sprache, unbegreislich. Das Verständniss ist das eigentliche Problem der Sprachwissenschaft, und um es zu lösen, müssen wir das Verhältnis des Lauts zum Geist des Redenden selbst ins Auge fassen. Wir müssen begreifen, wie der Mensch gar nicht aus der Absicht der Mittheilung, sondern aus innerem Drange Laute hervorbringt, und zwar die Genossen eines Stammes bei gleicher innerer Bewegung auch gleiche Laute. Wir müssen dann einsehen, wie diese für das Bewulstsein noch nichts bedeutenden Laute von jedem Einzelnen durch seine innere That, durch sein Urtheil mit dem Gedanken zusammengefasst, zu bedeutsamen Worten und nun auch zu Mitteln absichtsvoller Mittheilung werden; kurz, wir müssen es als Einen Act begreifen, ein Sprechender und ein (mit Verständnis) Hörender zu werden. — Ferner fragte man früher nach dem Ursprung der Sprache, so verdarb wiederum die äusserliche Aussaung der Sprache als eines zum Geiste hinzukommenden zweiten Factors die Fragestellung wie die Antwort. Man stritt sich, ob sie göttlichen oder menschlichen Ursprungs, ob willkürlich oder nothwendig hervorgebracht sei (noch vor Kurzem wurde diese Art von Gegensätzen in der Berliner Akademie wieder angeregt), statt zu fragen, ob man überhaupt so fragen dürfe, ob nicht die Sprache vielleicht nur ein Accidenz an einem Andern, ein Moment in der Entwickelung des mit dem Körper verbundenen Geistes sei. Ist es so, so theilt auch die Sprache, ohne eine besondere göttliche Gabe zu sein, den göttlichen Ursprung des Geistes und das Maaß von Freiheit und Nothwendigkeit, welches diesem beschieden ist; und jene Fragen zeigen sich als eine überslüssige und verwirrende Mühwaltung, wie alle Fragen, welche nicht an dem rechten Orte und für das rechte Subject aufgeworfen werden.

Ich möchte bier überhaupt auf den andern Sinn aufmerksam machen, den die neuere Natur- und Geisteswissenschaft mit der Frage nach dem Ursprung einer Sache verbindet. Diese Frage bedeutete früher meistens so viel, als den absoluten Ansang der Sache, ihr Verhältniss zum Unendlichen erkennen; begreifen, wie sie sich macht oder von Gott gemacht wird, ein Schöpfungsoder Werdegeheimnis enthüllen. In diesem Sinne sucht jetzt keine einzelne Wissenschaft mehr den Ursprung ihrer Erscheinungen, weil dies gar keine einzelne, sondern eine allgemeine, alles Sein und Wirken gleichmäßig betreffende Frage ist, weil also keine einzelne Wissenschast die Uebersicht, das Material hat, um diese Aufgabe auch nur in Angriff zu nehmen, und weil endlich, wenn sie es hätte, sie dadurch zur Erklärung ihres einzelnen Problems noch nichts gewinnen würde. Denn dass eine Erscheinung letzthin aus Golt ist, erklärt noch nicht, wie sie ist. Dieses Wie kann nur aus der Erforschung der nächsten Ursachen, der Kräste und Gesetze erhellen, aus deren Combination die Erscheinung unmittelbar hervorgeht. Nach dem Ursprung fragen heisst also gerade die theologische Frage zurückdrängen, heisst hinter das Endliche wieder Endliches, hinter ein specielles Verhältniss wieder ein anderes, nur allgemeineres als Bedingung schieben. Weil es so mit der Wissenschaft steht, so ist ihr längst der Vorwurf eines angebornen Atheismus gemacht von der Oberstächlichkeit nämlich, der es an Bildung fehlt, um den Grund jenes Strebens nach Mittelgliedern einzusehen. Weil es so steht, so hat wirklich die wissenschaftliche Forschung nämlich die unphilosophische, sinnliche, aus den vier Pfählen ihres Erfahrungsgebietes nie zum Ganzen herausschauende Forschung - oft zum Atheismus verführt. Diejenigen nämlich hat sie verführt, welche nicht sehen, dass jedes Ding zwar eine Verknüpfung - aber von einfacheren, nicht wieder aus andern ableitbaren Existenzen ist, dass jede Wirkung zwar ein Beispiel von allgemeinen, - aber nicht auf sich beruhenden, aus sich verständlichen Gesetzen ist; dass also jede Erscheinung, auch die geringste, zwei Seiten hat: eine, welche aus dem Endlichen ableitbar, und eine andere, welche dem Unendlichen unmittelbar zugewandt, nur aus seinem absoluten Schassen und Zwecksetzen begreiflich ist. Die erste ist das Problem der einzelnen Wissenschaft, die zweite ist Sache der Wissenschaft, der Metaphysik, und im Leben, des Glaubens.

Diese Digression hat uns von unserm Zwecke nicht entsernt.

Wir wissen nun, welchen Gang Lazarus einschlagen muss, um die Entstehung der Sprache wissenschaftlich zu begreifen. Das Sprechen geschieht durch eine Einwirkung der Seele auf den Körper, folglich muss auf das allgemeine Gesetz dieser Einwirkung zurückgegangen werden, um den speciellen Fall einzusehen. Aber Sprechen ist nicht blos ein Produciren von Lauten, sondern Verbindung einer Bedeutung mit diesen Lauten; folglich muss die Entwickelung der Laute producirenden Seele von der untersten Stuse bis zu dem Punkte versolgt werden, wo sie reif wird, jene Verbindung zu vollziehen, d. h. wo sie ihr Inneres und ihre Laute wahrnimmt und diese als Zeichen an jenes knüpst. Erst jetzt beginnt der Process der eigentlichen Sprachschöpfung. Der zweite Abschnitt unsers Werks führt uns bis zum Endpunkt dieses Processes.

Also die Wechselwirkung zwischen Leib und Seele ist der erste Punkt, dessen Gesetz wir klar auffassen müssen. Wir unterscheiden die receptive (Eindrücke vom Körper ausnehmende) und die productive (den Körper bewegende) Thätigkeit der Seele. Und diese den Körper bewegende Einwirkung der Seele scheiden wir wieder in eine unwillkürliche und willkürliche. In das letztere Gebiet fällt das absichtsvolle Sprechen. Es kommt hier Alles darauf an, den wichtigen Grundsatz zu begreisen, den die neuere Psychologie über das Verhältnis von Geist und Leib aufgestellt hat, und den Lazarus auf seinen speciellen Fall anwendet. Dieser Grundsatz lautet: Alle directe Einwirkung der Seele auf den Körper ist unwillkürlich, unbewußt und absichtslos; die Seele vermag mit ihrer Absicht unmittelbar auch nicht ein Atom des Leibes in Bewegung zu setzen. Aber sie hat die Macht, sich der psychischen Erregungen zu erinnern, an welche bestimmte Bewegungen erfahrungsmäßig, aber auf eine uns unbegreisliche Weise gebunden sind. Indem sie dieselben zurückruft und combinirt, vermag sie mittelbar auch die Bewegungen wieder zu erwecken und nach ihrem Zweck zu verbinden. Es gibt also keine directe Einwirkung des bewußten Willens auf den Leib; jede so scheinende ist in Wahrheit nur Wiederholung oder freie Verbindung von unbewussten. Das sind die Fesseln, in welche eine ewige Weisheit die Willkür geschlagen.

Auch die Lautproduction gehört zu diesen unwilkürlichen sogenannten Reslexbewegungen, und zwar zu der Klasse derer, welche man ausgleichende nennt, weil hier eine psychische Erregung (Empsindung, Gefühl, Anschauung) in die organische Erschütterung gleichsam ausläust, sich darin beruhigt. Der Laut ist die unmittelbarste, häusigste Art solcher Ausgleichung. Kein Theil des Organismus besitzt eine so große Beweglichkeit der Nerven, wie sie die Athmungswerkzeuge und die vordere Hälste des Kopses zeigen. Daher denn auch hier, also im Wechsel der Physiognomie und in der Bewegung der Sprachorgane, das Innere am raschesten und seinsten sich abspiegeln kann. Schmerz und Lust bricht in Lachen und Weinen, in Jauchzen und Schreien aus; und Kinder und Naturmenschen begleiten lebhaste, neue Ein-

drücke mit Gesten und Tönen. So sind wir zu dem Schluss berechtigt. dass ursprünglich jedes Gesühl, jeder Trieb, jede Anschauung in einem bestimmten Laut reslectirte, und haben damit die elementare Basis sür das bedeutsame und absichtliche Spre-

chen gewonnen.

Nur eine Frage bleibt noch genauer zu beantworten. Wir sagten: Mit Bewußtsein, mit Absicht kann der Mensch keine Regung in seinem Körper, also auch keinen Ton hervorbringen. Wollte er das, so mülste er nicht nur die bestimmte Einstellung der Sprachorgane genau verstehen, welche gerade zu diesem Ton erforderlich ist, sondern auch den Process kennen, den der motorische Nerv zum Behuf jener Einstellung zu machen hat; ja noch mehr, sein Wille müste über sein eigenes Gebiet, über den Umsang der Seele hinauszugreisen, in ein zweites Dasein einzugreisen verstehen, um jenen Process ins Werk zu setzen. Aber keine dieser Bedingungen ist in des Menschen Gewalt. Er muss also auch hier mit klugem Instinct der Nothwendigkeit sich fügen, um zur Freiheit zu kommen. Er muss das psychische Element repetiren, an welches der körperliche Erfolg, der Laut, sich thatsächlich knüpste; das Einmalige, durch die Ersahrung Gebotene muss er festhalten, um daran einen beständigen psychischen Hebel zu haben, welcher der sonst ohnmächtigen Absicht zur Bewegung des Leibes zu dienen vermag. Welches ist dieser psychische Hebel? Lazarus antwortet: "Es ist das Denken des Lants, des Worts. Zwischen dem innern Bilde der bestimmten Lautmasse und den hervorbringenden Organen, zwischen Lautvorstellung und Lauterzeugung findet eine solche Verbindung Statt, dass, wenn das Wort in der Seele gedacht, es auch vom Organismus hervorgebracht wird."

Diese Antwort scheint mir nicht vollständig. Allerdings muß bei dem absichtlichen, bedeutsamen Sprechen dem Aussprechen des Worts das innere Bild desselben voraufgehen. Aber dieses Voraufgehen braucht noch keine unmittelbare Association des Lautbildes mit der Bewegung der Sprachorgane zu sein, und die Erfahrung, daß die Lautvorstellung meist nur flüchtig in der Seele vorübereilt, ja oft dem Bewußtsein ganz entgeht, besonders wenn wir unvorbereitet und plötzlich ein Wort aussprechen, beweist, daß auch noch andere psychische Mittelglieder

wirksam und doch unbewusst bleiben können.

Allerdings kann man sagen, dass eine Vorstellung, also ein psychisches Element, mit einer Bewegung, also mit einem psychischen Act sich associire, wenn man unter dieser Association die nicht weiter erklärbare Absolge der Bewegung nach Eintritt der Vorstellung versteht. So veranlassten, wie wir sahen, Gefühle, Triebe, Anschauungen eine organische Bewegung in den Stimmwerkzeugen; sie waren die Ausgangspunkte dieser Bewegung. Nach dem Bisherigen mülsten also sie repetirt werden, wenn der gleiche Ersolg, dieselbe Stimmbewegung erreicht werden sollte. Und in der That, auf der Stuse unwillkürlicher Reserbewegungen ist die Wiederkehr dieser psychischen Erregun-

gen das Mittel, an welches sich die Wiederholung der Laute knüpft; nur für die Stufe der eigentlichen Sprache genügt dies nicht. Hier will ich einen bestimmten Vorstellungsinhalt durch ein bestimmtes Zeichen ausdrücken; und dieser Absieht muß natürlich das Bild dieses Zeichens schon vorschweben. Hier leitet also die Lautanschauung die Lautproduction. Aber wie ist dies möglich, da sie nicht der ursprüngliche Ausgangspunkt der Bewegung war. Hier bietet sich als Mittel, um den Uebergang zum willkürlichen Reden zu begreisen, das Bewegungsgefühl dar. Die Bewegung der Sprachorgane wirkt centripetal auf die Seele zurück, und setzt sich in ihr ab als ein bestimmter Gefühlszustand während der Bewegung, und es steht uns frei, anzunehmen, dass dieser Zustand alle Modificationen der Bewegung von ihrem Beginn bis zu ihrem Ende durch seine Veränderungen widerspiegle. Die Seele, indem sie sich dieser Zustände erinnert, gewinnt an ihnen das Mittel, die Bewegungen selbst zu reproduciren. Aber freilich auch diese Gefühle sind ursprünglich nicht Anschauungspunkte, sondern Resultate der organischen Erschütterung; Wirkungen, nicht Ursachen. Daher Lotze, der Schöpfer dieser Theorie, um sie zur Erklärung des willkürlichen Gebrauchs körperlicher Organe anwendbar zu machen, den Satz postulirt (Psychologie S. 302): "Der Zusammenhang zwischen Seelenzustand (Bewegungsgefühl) und Bewegung muß so geordnet sein, dass nicht nur jener aus dieser, sondern auch diese aus jenem folgt." Diese Umkehrung des Causalitätsverhältnisses ist sehr berechtigt, wenn, wie hier, die beiden Factoren im unmittelbaren organischen Verbande stehen, sie ist eigentlich nichts weiter als die Anwendung der Idee des Parallelismus: die Seele antwortet auf die Veränderung des Organismus mit einem bestimmten Gefühl, folglich muß bei Wiedereintritt desselben auch der Organismus durch dieselbe Veränderung antworten. Unberechtigt wäre aber natürlich die Umkehrung, wollte man sie auf das Verhältnis von Stimmbewegung und Lautbild anwenden; denn wenn jene auch Ursache des Lauts ist, so ist doch der gehörte Laut ein dreisach umgewandelter Process und außer allem organischen Zusammenhang mit der Bewegung selbst, ihr völlig fremd. Weil die Bewegung den Laut producirie, deshalb kann der vernommene Laut sie keineswegs reproduciren. Unsre Kinder würden sonst jedes gehörte Wort sogleich nachsprechen konnen, ja das Schweigen würde uns nach aufgetauchter Lauterinnerung unmöglich sein, wenn dieselbe im unmittelbaren Rapport mit der Lauterzeugung stände.

Diese begleitenden Bewegungsgefühle verbinden sich nun mit der Anschauung, die den körperlichen Reslex erregte, und die selbst mit dem Lautbilde sich associirt. Sobald das Bewusstsein über diese letztere Verknüpfung erwacht, der Laut sür die Seele zum Zeichen wird, so wird auch das Lautbild zwar nicht Producent, aber Norm der Lautproduction. Die Bewegungsgesühle sind die Tasten, auf denen spielend die Seele das Tönen des Körpers bewirkt, die bestimmten Züge des Lautbildes die Noten,

nach denen sie die Tasten sucht und so lange versucht, bis der nenhervorgebrachte und gehörte Laut der Erinnerung entspricht.

Ich knüpfe an diese Erörterung noch einige Punkte, in deren Auffassung ich dem Verfasser widersprechen muß. Bei Darstellung der receptiven Thätigkeit unterscheidet er aus guten Gründen die Empfängniss des Eindrucks, die blosse Perception und die Erhebung desselben ins Bewusstsein. Diese Erhebung ist ihm das active, der Eindruck das passive Element; so meint er die richtige Mitte zwischen Sensualismus und extremem Idealismus zu tressen. Mir seheint dies schon bedenklich; die Ton- oder Farbeempfindung, ob bewufst oder unbewufst, kann ich mir nur als That vorstellen, und als das Passive, als das Leiden der Seele nur den uns unbekannten Reiz, von dem sie sich durch diese That befreit. Schlimmer aber ist, wenn Lazarus von der durch Reizung der Sinnenorgane in ihnen erzeugten und der Seele dargebotenen Bildern redet (S. 27-29). Da hätten wir also doch wieder die Bilderchen Epicurs und einen tüchtigen Rest von Sensualismus. Wie schön nun auch Lazarus schildert, daß die sinnliche-Wahrnehmung durch die schon innerlichen, vergeistigten Elemente der Seele ergrissen, geläutert und ergänzt werde; so hilft doch diese nachträgliche Vergeistigung nicht völlig gegen die sensualistische Passivität. Vielmehr man muss sich entschließen, die Sinnlichkeit selbst als die ideale, wenngleich nicht absolute, Schöpfung der Seele anzusehen. Das fehlt hier. Was nach Abzug der "Erhebung in das Bewusstsein" von der Perception übrig bleibt, wird als "leibliche Thätigkeit" betrachtet (S. 36).

Aber nun hören wir auch von Gefühlen und Empfindungen im Nervensystem (S. 45). Im menschlichen Körper soll eine Lebensthätigkeit stattfinden, welche als Gefühl und Empfindung oder als Bewegung sich äußert. Ich würde meinen, dass im erstern Falle nur von der in der Seele sich äußernden Wirkung die Rede wäre, würde nicht hinzugesetzt: "Alle diese Erregungen sind noch gänzlich unabhängig von einer Beziehung derselben zur Seele", und: "Gefühl und Bewegung können im Organismus, wie von außen, so auch von innen durch die Seele erregt werden." Demnach heisst es im Folgenden (S. 64-65): "Im Gefühl wird nur das Gefühl, d. h. im Fühlen des organischen Glieds nur sein eigener Zustand wahrgenommen." "Mit jedem körperlichen Gesühl wird in der Seele auch wirklich ein neuer und eigener Zustand geschaffen, so dass also die Seele wirklich mit dem Körper fühlt." Und die sensiblen Nerven werden "der Sitz der Gefühle" genannt. Durch die Sinnesnerven empfangen wir Empfindungen, Farben, Tone etc.

Ich eitire diese Stellen, um in mir selbst das Misstrauen gegen die Richtigkeit meiner Aussaung von Lazarus' Ansicht zu beruhigen. Denn über diese Aussaung, nicht über die Sache scheint mir ein Zweisel sein zu können. Ich wenigsteus kann mir ein Fühlen im Leibe so wenig deutlich machen, als ein Vorstellen oder Denken im Leibe. Soll ich bei den Worten:

Gefühl, Empfindung, Streben überhaupt Etwas denken, so muß ich sie mir als rein intensive, einsache Zustände denken; und ich finde außer dem intelligenten, unräumlichen Wesen kein Subject, wo ich sie anhesten könnte. Auch das kleinste Nervenatom ist doch als räumliches, als äußeres Verhältniss von Theilen noch nicht fähig, für mehr als für äußere Verhältnisse, für Bewegungen das Subject zu bieten. Im Körper gibt es, weil es nur Aeulserlichkeit ist, auch nur Bewegungen, nur Beispiele für Chemie und Physik, aber keine Zustände, d. h. keine Modificationen einer Innerlichkeit. Freilich sind wir von früher Jugend gewöhnt, durch Vermittelung des formenden Gesichtssinns unsere Empfindungen zu localisiren und sie uns dort vorgehend zu denken, wo ihre organische Veranlassung vorgeht. Wir möchten schwören, der Schmerz sitze im kranken Finger, und doch sitzt er nur in der Seele. Der Finger kann nur bluten, eitern, der Ort für mechanische Störungen und chemische Verwandlungen sein, der Nerv kann diese Aenderung fortpflanzen bis zum Ort der Seele, aber geboten wird der letztern kein Schmerz, sondern nur eine Erschütterung der Nerven. Wir reden von sensiblen Nerven, nicht weil der Nerv empfindungsfähig, sondern weil er mechanisch oder chemisch angreifbar ist für äußere Reize und weil er durch die im Angriss ersahrene Modisication der Seele eine neue Art des Zusammens bietet, und ihr so Veranlassung gibt zu empfinden. - Diese zu geringe Entschiedenheit im Entgegensetzen des Innern und Aeußern hat wohl auch Lazarus vermocht, den Abstand zwischen Seele und Leib mit dem zwischen Organischem und Unorganischem zu vergleichen. Mag man doch von dem sogenannten Lebensprincip halten, was man will, jedenfalls hat es Niemand bewiesen. Beweisen lässt sich nur ein gradueller, nicht ein principieller Unterschied zwischen beiden Naturgebieten, und erklärt hat man die einzelnen organischen Erscheinungen gerade mit Beseitigung des Lebensprincips. Aber nicht die geringste geistige Erscheinung, wenigstens keine Thatigkeit des Bewusstseins lässt sich erklären ohne Anerkennung cines höhern Princips, eines unräumlichen Wesens. Dort ist nur ein relativer Unterschied zwischen einem so oder anders verbundenen Aeusseren, hier ist der absolute Gegensatz zwischen der Aculserlichkeit und der Innerlichkeit.

Auch in der Schilderung der vorsprachlichen, aber Sprachelemente erzeugenden Seelenstufen vermisse ich den Grad idealistischer Entschiedenheit, den ich für unabweislich halte. Bei
der Darstellung des Gefühls scheint mir Lazarus' eigene, richtige
Auffassung mit der Einwirkung falscher Traditionen im Kampf
zu liegen. Er selbst desinirt das Gefühl als das subjective Verhalten der Seele, als Versetztwerden in einen bestimmten Zustand, gibt als sein wesentliches Kennzeichen den Gegensatz des
Angenehmen und Unangenehmen an und bemerkt ausdrücklich,
dass es für das Gefühl nichts Aeusseres, kein Object gebe. Und
gleichwohl nenut er gleich darauf, der Tradition folgend, das
Gefühl: die der Zeit und dem Werthe nach unterste Form der

Aussaung der Aussenwelt, und nachdem er so eine Anforderung an dasselbe gestellt hat, die zu erfüllen es freilich unfähig ist, chenso wie der Wille unsähig ist, Anschauungen und Vorstellungen zu produciren, - so folgt nun von selbst, dass er (mit Steinthal) das Gefühl als unklare Vorstuse der Wahrnehmung bezeichnet und Passivität, Unbestimmtheit, Allgemeinheit von ihm aussagt. Es ist seltsam, wie diametral sich die neueren Philosophen in der Auffassung des Gefühls entgegenstehen. Was dem Einen das Bestimmteste, Individuellste scheint, nennt der Andere unklar und allgemein. Der Grund des Gegensatzes liegt in der Verschiedenheit des Massstabes, den man an das Gefühl legt, des Zweckes, unter dem man seine Leistungen betrachtet; ob man es z. B. auf objective Erkenntnis bezieht oder nicht. Ich gestehe, dass ich nicht einsehe, wie irgend ein Lust- oder Schmerzgefühl, als Production betrachtet, passiver sein soll, als z. B. die Empsindung der rothen Farbe; nur die Betheiligung des Interesses der Seele bei jenem, ihre Indisserenz bei dieser bringt jenen Schein hervor. Der Unterschied von Activität und Passivitat scheint mir erst da ein Recht zu gewinnen, wo die innere Bearbeitung der Anschauungs- und Gefühlsmassen, die Beziehung der Vorstellungen beginnt und wo der Wille ins. Spiel tritt. Ebenso begreise ich nicht, wie das Gesühl, wenn es ein Versetztwerden in einen bestimmten Zustand ist, doch dem Inhalt nach allgemein und unbestimmt sein könne, falls man an den Inhalt nicht die falsche Forderung stellt, objective Erkenntnils zu gewähren, oder zum Ausdruck im abstracten Wort besähigt zu sein. Auch der Gegensatz des Bestimmten und Unbestimmten, Klaren und Unklaren scheint mir erst mit der Stufe der Vorstellung, mit der Abstraction zu beginnen, wo die Möglichkeit entsteht, einen sehr vollständigen und einen höchst unvollständigen Inhalt bei einem Worte zu denken. Das Wesen des Gefühls besteht darin, den Werth zu messen, den ein Eindruck für mich hat, den Grad und die bestimmte Art der dadurch bewirkten Förderung oder Hemmung meiner Gesammtexistenz abzuspiegeln. Diese Aussage des sinnlichen Gefühls kann eine vielsach gemischte sein, wenn sie das Facit von vielen und vielleicht entgegengesetzten körperlichen Erregungen ist, aber sie ist eine klare, richtige, bestimmte, soweit überhaupt die Rechnung der Seele geboten, die Veranlassungen ungestört bis zu ihr zesührt sind.

Nach meiner Ansicht kann man ferner nicht sagen, dass mit der Empsindung die Wahrnehmung der äußern Welt, die Aussasung derselben als bestimmter Objecte beginne. Es beginnt nur eine andere Weise der Subjectivität. Die Seele fast ihre Erregungen in einer andern Richtung auf, nämlich nach ihrem von der Werthbestimmung losgelösten Inhalt. An die Stelle des einfachen Werthgegensatzes treten hier mehrsache Inhaltsgegensätze. Aber diese Inhalte sind Zustände der Secle, die zwar aus ihr berausgesetzt, von ihr abgelöst werden können, weil sie nicht mehr blos eine Förderung oder Hemmung des Subjects bezeich-

nen, die aber vorläufig noch rein subjectiv gleichsam im Innern der Seele liegen. Der Process ihrer Objectivirung beginnt mit Hülse der räumlichen Construction. Die Seele ordnet ihre Farbeneinpfindungen als eine, soweit das Auge reicht, ungeschiedene Fläche, sie empfindet jeue gar nicht, ohne sie sogleich als Bild anfzusasen. Das Gesammtbild, das noch ohne Abstand, ohne Tiese und Körperlichkeit ist, zerreisst in einzelne Bilder, und diese gewinnen Tiefe, Körperlichkeit durch die scheinbare Bewegung des eigenen wie der fremden Körper. So vollendet sich die Raumconstruction, und die Scele hat nun Einheiten, umschlossene Orte, wohinein sie unter Vermittelung des Gesichtssinnes ihre übrigen sinnlichen Empfindungen verlegen kann. Die sinnliche Anschauung scheint mir weiter nichts als Bildschöpfung und die rein äußerliche Anhestung der übrigen Empsindungen an die bestimmt gezeichneten Räume. Aber diese körperlichen Einheiten sind noch nicht Objecte, Sachen. Anschauen ersordert noch nicht den Gegensatz des Objectiven und Subjectiven. Dieser entsteht erst durch die Beobachtung der Veränderung des Angeschauten bei gleichbleibender Lage des Anschauenden.

Lazarus nennt die Anschauung zwar mit Recht ein Werk der Seele, aber er beschreibt sie nur als Sammlung und Einigung der Empfindungen verschiedener Sinne. Nach seiner Schilderung muss der Leser meinen, dass er die Gestalt z. B. des Stück Zukkers empfinde, zumal es (S. 71) heist: die Anschauung bestehe nur aus Empsindungen. Wir werden hier an die obigen Acusserungen erinnert, dass wir Bilder von der Aussenwelt empfangen. Das Ideale im Process der Anschauung, - das Lazarus zwar nach andern Seiten hin, z. B. nach der dabei thätigen Erinnerung, trefflich hervorhebt, - wird damit wesentlich verkürzt. Freilich, ob das Bild, die räumliche Figur objectiv, draußen vorhanden sei oder nicht, diese Frage gehört nicht in die psychologische Darstellung. Aber die Psychologie muß den unwiderleglichen Satz dem Leser zu Gemüthe führen, dass das Bild, mag es draußen noch so sehr sein, jedenfalls von außen nicht in die Secle hineinkommen kann, dass die Seele, als ein Wesen ohne raumlichen Umfang, auch nicht Platz hat, um etwas Raumliches, Quantitatives, ein Bild von außen aufzunehmen; dass also jeder äusscre Reiz, sei er auch ein quantitatives Verhältnis, doch nur auf qualitativem Wege zu ihr Zugang gewinnen, nur intensive Zustände in ihr wecken kann. Folglich ist jedes Raumbild ihre That, thre Imagination, thre - wenn auch vielleicht sehr genau controlirte und geleitete - Schöpfung. Zwei ideale Arbeiten müssen wir also in der Anschauung unterscheiden. Auf Grund der ersten, der extensiven Ausbreitung intensiver Farbenempfindungen, macht sich die Seele an die zweite, an die Sammlung der verschiedenen Sinnesempsindungen, eine Sammlung, welche ohne die erste Arbeit nur einzelne chaotische Massen, aber keine geordneten Gruppirungen, keine Anschauungen ergeben würde.

Was aber auch an diesen kritischen Digressionen richtig sei, sie tangiren den Werth von Lazarus' Arbeit wenig; sie betref-

fen gleichsam nur die Präliminarien, nicht die eigentliche sprachphilosophische Verhandlung. Ich hätte ihnen auch den breiten Raum nicht verstattet, wäre es nicht Pflicht, die Grundgedanken des Idealismus gegenüber der erbärmlich oberstächlichen, empiristischen Richtung unserer Zeit geltend zu machen, und geschähe es selbst durch Tadel der Freunde im eigenen Lager. Denn freilich im Uebrigen ist Lazarus' Buch die beste Widerlegung sensualistischer und empiristischer Tendenzen, eine Widerlegung nämlich durch Darstellung der idealen Mächte, durch Einführung in die reiche Wunderwelt des Innern; und kein eingehender Leser wird das Buch aus der Hand legen, ohne eine ideale Hebung und gleichsam eine Läuterung seines Wesens zu empfinden.

Wir blieben bei dem Punkte stehen, wo die von Gefühlen, Anschauungen u. s. w. erfüllte Seele ihre bestimmten Erregungen in bestimmten Lautreslexen ausgleicht. Dieses Tönen der Seele ist noch nicht Sprache. Worte werden die Laute erst, wenn sie das Innere, auf dessen Bewegung sie folgten, bedeuten, wenn sie für den Sprechenden aus bloßen Folgen zu Zeichen des Innern erhoben werden. Wie entsteht dieser Fortschritt, d. h. wie entsteht die Sprache? Die Scele, erhalten wir zur Antwort, nimmt den Laut wahr, zu dessen Erzeugung der Organismus durch ihre Anschauung erregt wurde; sie hat also zwei Wahrnehmungen, die Sachanschauung und die Lautanschauung; beide associiren sich wegen ihrer Gleichzeitigkeit. Durch jede Wiederholung der Anschauung und des Lauts wird diese Verbindung inniger, und zwar bekommt das sprachliche Element dabei sehr bald ein Uebergewicht, da die Sachanschauung sehr oft nur als Erinnerung vor das Bewußtsein tritt; das Lautbild dagegen, indem es die Wiederholung des Lautes anregt, durch die slets erneute sinnliche Empfindung angefrischt und verstärkt wird. Jene Verbindung nun "erzeugt, oder vielmehr sie ist schon die Bedeutung des Lautes" (S. 75). Dieses "ist" scheint mir zu viel. Zur Bedeutung gehört mehr als Verknüpfung, nämlich Bewußtsein, Urtheil über eine vorhandene Verknüpfung. Dies erkennt auch Lazarus später ausdrücklich an; die Seele, sagt er (S. 166), muss Dinganschauung und Lautanschauung verbunden in sich wahrnehmen, damit für sie die Bedeutung entstehe. die blosse Darbietung zweier an sich heterogener, nur wegen ihrer Gleichzeitigkeit associirter Momente für den innern Blick, das blosse Beschauen der Association ist doch noch nicht einerlei mit der Einsicht in ihr bestimmtes, gegenseitiges Verhältnis als Zeichen und Bezeichnetes. Doch gibt der Verlauf der Abhandlung auch Anleitung, uns die Entstehung dieser Einsicht zu erklären. Ich rechne dahin die feinen Beobachtungen, welche Lazarus (S. 99 ff.) über die Lautmalerei auf der onomatopoetischen Stuse der Sprachschöpfung macht. Der Laut geht aus demselben Eindruck hervor, welchen die Sache in der Scele erregte, ist gleichsam von dem Innern getränkt, hat für das Bewusstsein Aehnlichkeit mit der Sache. "Die Wort-Laute: Welle, Woge, spitz, scharf, mild etc. erregen Gefühle, die denen des WortInhaltes sehr ähnlich sind. Diese Gleichheit des Gefühlseindrucks, womit hinter die zwei associirten Elemente eine identische Basis gelegt ist, wird offenbar dazu beitragen, das Heterogene zu vermitteln, die Seele zum Urtheil der Identität von Sachbild und Lautbild anzuregen, d. h. den Laut zu seiner Bedeutung zu erheben. Besonders aber gehört hierher der geistvolle Passus über "Schweigen" und "Hören": "Indem der Mensch den Andern hörte, konnte er auch sein eigenes Wort erst wahrhast verstehen." Dieser Satz, hier in einem etwas andern Sinne gemeint, gibt vielleicht erst den rechten Aufschluß darüber, wie das Bewußtsein über das bestimmte Verhältniß von Sache und Laut, von Innerm und Aeufserm entstehe. So lange der Ablauf der drei Elemente: Sachbild, Lauterinnerung und willkürlicher Laut nur immer von dem ersten und zweiten aus ersolgt, das Aeussere dem Innern nur nachkommt, sehlt der Anlass, jenes als Zeichen von diesem zu fassen. Erst indem umgekehrt der Laut das den Verlauf anhebende Element wird, erst indem der mit dem meinigen identische Laut eines andern Sprechenden, das rein Acusere also, das ich sinnlich wahrnehme, mein Inneres, Lauterinnerung und Sachanschauung weckt, der Laut also vor der zuschauenden Seele die Kraft beweist, Gedanken zu erregen, wird, wie mir scheint, der erforderliche Act des Urtheilens sollicitirt. Das Hören erzeugt das Verstehen, der Ersolg der absichtslosen Mittheilung die Absicht der Mittheilung.

Nachdem wir den Uebergang des Lauts zum bedeutsamen Wort eingesehen, müssen wir noch fragen: was bedeutet denn das Wort? Allerdings bedeutet es eine Sache, aber es bezeichnet dieselbe nicht ganz, sondern nur nach einer ihrer verschie-Dies führt uns auf den für das Verständnis der denen Seiten. neuern Sprachphilosophie so wichtigen Begriff der innern Sprachform. Die Anschauung nämlich, welche der Laut erregte, umfasst eine Vielheit von Inhaltsbestimmungen, der Laut aber drückt nur Eine derselben aus, wird nur durch Einen überwiegenden Eindruck, der die andern zurückdrängt, geweckt. Zu der Anschauung Gold z. B. gehören außer der Gestalt und Größe die Empfindung des Gelben, Harten, Klingenden etc., der Laut besagt nur Eines dieser Elemente, etwa des Gelben. Diese einseitige Auffassung der vollen Anschauung nennt man innere Sprachformen, nicht als ob sie selbst etwas Sprachliches wäre, denn sie ist ja eine Eigenthümlichkeit der Wahrnehmung, ein geistiger Act - sondern weil sie den Laut formt und bestimmt, denn je nachdem ich die Sache, z. B. das Gold, nach der Farbe oder dem Klange oder anders auffasse, wird natürlich auch das Wort Zwischen Sach- und Lautanschauung schiebt sich also hier ein drittes psychisches Element, nämlich die einseitige Aussaung der vielseitigen Sache. In der That aber ist es kaum ein drittes. Vorläufig sieht der Mensch die ganze Sache nur nach diesem Einen Merkmal hin an, die übrigen Merkmale treten in den Hintergrund zurück, und sobald sie bei häufigerer Betrachtung des Dinges sich ebenfalls hervordrängen, sobald also

die Differenz zwischen der weitern und engern Bedeutung des Worts gemerkt wird, wird der spezisische Sinn auch meist ausgetilgt; man weiß nicht mehr, dass das Wort "Gold" eigentlich nur das "Gelbe" hiess, der Wortlaut bedeutet unmittelbar die Summe aller Merkmale, die ganze Sache. Die Wichtigkeit dieses allerdings kurzlebigen Factors innerhalb der geistigen Entwickelung läst sich leicht ahnen. Die Einseitigkeit, das Interesse, die Subjectivität ist es, welche den Menschen besreit. Weil seine Anschauungen gar nicht objective, sondern nur bruchstückartige und subjective Anschauungen sind, deshalb kann er leichter zwischen ihnen ein Verwandtes, Allgemeines sehen, d. h. eine Vorstellung von ihnen bilden lernen, als wenn er die Dinge mit objectiver Genauigkeit und nach der Fülle ihrer individuellen Disserenzen wahrnähme. Doch ist dies noch keine Unterstützung, welche die Sprache, als solche, dem Geist gewährt. Denn die "innere Sprachform" ist der Name für einen selbst geistigen Act (was Lazarus ausdrücklich hervorhebt); Sprache im Gegensatz zum Geist ist nur organischer Vorgang und das Product desselben, die Lautmasse. Aber auch die Lautmasse, die äußere Sprachform, trägt zur Ausbildung der Vorstellungsstuse bei; die bestimmte Seite der Sache nämlich, welche im Laut fixirt ist, wird durch die Verknüpfung mit dem Lautbild verstärkt und tritt daher bei wiederholter Anschauung leichter wieder in den Vordergrund. So fördert der Laut die Identität der Auffassung neuer ähnlicher Anschauungen.

Bei Lazarus ist die Entwickelung dieser allgemeinen Begriffe verslochten mit der Darstellung der drei Stusen der Sprachschöpfung, der pathognomischen, onomatopoetischen und characterisirenden. Er gibt bei der Schilderung der zweiten Stufe, der eigentlich Wort schaffenden, die Quellen ursprünglicher Wortbildang an und weist nach, wie das Tonen der Naturdinge, in dessen Nachahmung man früher fast allein den Ursprung der Sprache setzte, nur einer der vielen Sprachanlässe sei. Fein ist hier noch die psychologische Aufhellung des von Humboldt dunkel gefühlten Unterschiedes von Analogie und Symbolik in der Wortbildung (S. 93). Hier schon und dann besonders bei Darstellung der characterisirenden Sprachstufe verwendet Lazarus einen Begriff, dessen Aufstellung oder doch Erweiterung eines der Verdienste seines Werkes ist, - nämlich den Begriff der Apperception. Den Lesern, welche sich in der neuern Psychologie umgesehen haben, werden die Begriffe der Association. Hemmung, Verschmelzung etc. bekannt sein. Sie bezeichnen Beziehungen der Vorstellungen unter einander. Verschieden nach Umfang, Character und Folge seiner Wirksamkeit, verschieden ferner nach seinem Verhältniss zum thätigen Subject ist das, was Lazarus unter Apperception versteht. Sie ist eine That, ein Urtheil der Seele, nicht gleichsam ein Handeln der Vorstellungen unter einander ohne Betheiligung des Subjects, kein blos mechanisches Nebeneinander der Vorstellungen, wie die Association, nicht gebunden an bestimmte Verwandtschaft und Entgegensetzung, wie

die Hemmung oder Verschmelzung, bezeichnet die Apperception den organischen Process, wodurch die Scele neue Wahrnehmungen, Bestrebungen etc. den ältern, schon innerlich befestigten assimilirt, ihre Vorstellungsfäden verknüpft und ineinander webt, und so den Inhalt der einzelnen umwandelt, bald individualisirt, bald erweitert. Steinthal hat in einer so eben erschienenen Abhandlung ("Zur Sprachphilosophie" in der Fichte-Ulricischen Zeitschrist) die Beispiele aus Lazarus' Arbeit gesammelt und danach den Begriff der Apperception zu definiren, seine Erscheinungen zu classisieren gesucht. Für unsern Zweck genügt es, durch ein Paar einfache Beispiele seine Wichtigkeit zum Verständnis der Sprachschöpfung anzudeuten. Das Kind hat die brüllende Kuh durch Lautcopirung bu genannt; wenn es jetzt eine Kuh wieder sieht und, obwohl sie nicht brüllt, mit demselben Namen bezeichnet, was geht in ihm vor? Die neue Anschauung reproducirt die ähnliche frühere, das Kind setzt beide in Beziehung, erklärt beide für identisch, und die Aeusserung dieses Identitätsurtheils ist die Bezeichnung der neuen Anschauung mit dem frühern Laut. - Das Wort "Wolf" heißt ursprünglich ., der Zerreisser", bei der Bildung des Worts ist also die Anschauung dieses Thiers in Beziehung gesetzt zu der schon wortumkleideten Anschauung der Thätigkeit: zerreißen, und unter dieselbe subsumirt. Diese chemische Durchdringung zweier Vorstellungen zu Einem Product, diese Aufnahme der einen in den Organismus der andern, der sich selbst dadurch erweitert, ist die Thätigkeit der Apperception. Am interessantesten werden die Fälle, wenn sich die ganze Gemüthslage des Menschen, die Richtung seiner Interessen, der Character seiner Vorstellungsmassen als die appercipirende Macht zeigt, welche die Aussaung der Objecte, die Methode und den Zweck seiner Handlungen bestimmt. Hier verräth sich, dass das innere Leben des Menschen ein organisches Ganzes, einen Leib bildet, dem die neuhinzukommenden Elemente als Nahrung assimilirt werden, dessen Bildungs- und Wachsthumsgesetz sie sich einfügen, dessen gesunder oder kranker Lebensthätigkeit sie dienen müssen. Auch die Sprache ist ein Leib, dessen Glieder bestimmte Bildungsgesetze durchwalten; die ganze characterisirende Sprachstufe, die Formung der Stammund Sprossformen aus den Wurzeln, vollzieht sich nach allgemeinen, plastischen Gesetzen, organischen Kunstsormen.

Zwischen dem zweiten Abschnitt (von der Sprachschöpfung) und dem dritten (von der Spracherlernung und Fortbildung) hat Lazarus in geistvoller Weise die Fäden verschlungen. Auch in der ursprünglichen Sprachschöpfung, sagt er, ist Spracherlernung. Die Sprache ist zwar nur als Product eines Ganzen, eines Stammes, Volkes denkbar, dessen geistige und organische Verwandtschaft die Identität der innern und äußern Sprachform verbürgt, aber "das feinere Geäste der characterisirenden Sprachstufe ist sicherlich das Werk der vordringenden Geister eines Stammes gewesen." Sie waren ihm "Auge in der Wüste" chao-

tischer Naturanschauung, und bestimmten die Masse, die nach ihnen ihre Laute bildete und modificirte. - Umgekehrt ist die leitende Idee des dritten Abschnitts, dass jede Spracherlernung in Wahrheit Sprachschöpfung ist. Diese Idee ist allerdings nicht neu. Dass der Mensch Gedanken nicht erben könne, hat die Philosophie längst behauptet, und diese Anschauung ging, zumal man das Wort für das Abbild des Gedankens hielt, such auf das Sprechen über. Aber eben diese grundfalsche Ansicht von dem Worte hinderte, auch nur einmal die Schwierigkeiten ganz einzusehen, welche das Lernen einer gegebenen Sprache einschließt. Erst wenn man überlegt, dass das Wort gar nichts von einem Vorstellungsinhalt in sich abbildet oder enthält, begreift man, wie schwer es ist, die Thatsache zu erklären, dass es dennoch. erlernt, d. h. sein Vorstellungsinhalt verstanden wird. Ich meinerseits kenne kein Werk, worin das Problem auch nur richtig angegriffen würde, und muß um so mehr meine Bewunderung über die Tiese und Vollständigkeit aussprechen, womit es hier gelöst ist. Das Spracherlernen ein Schaffen! Das ist, so allgemein hingesagt, eine billige Phrase und außerdem eine falsche, da es ja doch auch ein Lernen bleiben muss. Erst bei der Specialisirung des Gedankens bedarf es lieseindringender Blicke, um die Deutung zu finden. Lazarus weist nach, dass das Kind die Lauterzeugung durch sich selbst erlernen, die Dinganschauung selbst gewinnen, endlich auch die Bedeutung des Worts aus sich selbst einsehen müsse, "denn wie wollte man einem Kinde erklärlich machen, dass ein Wort dies und das bedeute?" Nur anregen kann man das Kind zur Erwerbung dieser Einsicht. Bei Wörfern anschaulichen Inhalts ist dies einfach; man zeigt das Ding und spricht gleichzeitig das Wort. Aber die Wörter abstracten Inhalts, wie Monat, Jahr. wachsen etc., die Form- und Stoffwörter von moralischer etc. Bedeutung? - es ist offenbar, dass das Kind anders als der Urmensch auch diesen Denkinhalt mit Hülfe der Sprache gewinnt, - aber wie kann es z. B. den Vorstellungsinhalt: wir wollen, du sollst etc. mittelst dieser Wörter begreisen und diese gebrauchen lernen? Möge der Leser dies selbst nachsehen, ich möchte ihm und mir die Freude an einer vollendeten Darstellung nicht durch ein dürstiges Reserat verderben. Nur sei bemerkt, dass es auch hier wieder der Begriss der appercipirenden, bezüglichen Vorstellungen ist, durch dessen Anwendung es begreiflich wird, wie der anfänglich bedeutungslose Laut in der Seele des Kindes zu geistigem Leben emporwachsen

Nächst der Spracherlernung beschäftigt sich der dritte Abschnitt noch mit der Fortbildung der Sprache und beschreibt theils die Verwandtschaft dieses Triebes mit dem ursprünglich zeugenden Act, theils seine Schranken und den wesentlichen Unterschied des sprachlichen Bewußtseins in vorchristlicher und in historischer Zeit. Dieser Unterschied betrifft die innere Sprachform. Der Sinn für dieselbe, das etymologische Bewußtsein ver-

schwindet allmählich, man weiß nicht mehr, daß Wolf = Zerreißer, und man kann daher keinen Grund angeben, warum das

Thier gerade diesen Namen führt und keinen andern.

"Das organisch - seelenhafte Band zwischen Laut und Gedanke" ist also zerrissen, und zwar, wie wir oben schon sahen, durch den fortschreitenden, seine Anschauungen vollständig betrachtenden Geist selbst. Die Seele wird dadurch besreit von der Einseitigkeit der ersten Aussaung der Dinge, aber auch das Wort zu einem willkürlichen Zeichen, die Sprache zu einer blosen Tradition herabgesetzt; scweit sie aber nur Tradition ist, soweit ist sie unfähig zu lebendiger Fortbildung. - Indess ist der Gegensatz zwischen vorgeschichtlicher und jetziger Zeit nicht ganz so schroff, als es hiernach scheinen möchte. Auch bei der ursprünglichen Sprachschöpfung stößt man auf ein Leiztes, wo das Warum aufhört, und wo der Ausdruck einer bestimmten Empfindung gerade in diesem Laut auch dem Urmenschen nur als etwas grundlos Gegebenes sich darstellen konnte. Und andrerseits ist auch in der Gegenwart für eine große Zahl abgeleiteter Wörter und Bedeutungen das Bewußtsein ihres Ursprungs, also der Zusammenhang zwischen Laut und Gedanke, die innere Sprachform noch lebendig. Ich muss auch hier wieder den Leser auf die gedankenreiche Schilderung hinweisen, in der Lazarus dieses Fortwalten der innern Sprachform an das Licht stellt. "Das Wort", sagt er, "ist in den todten und manchen lebenden Sprachen gleich einer geprägten Münze von wechsellosem Werth; in einer wahrhaft lebendigen Sprache gleicht es dem Metall, welches je nach seiner Prägung und Zusammenschmelzung neue Werthe bekommt."

Der vierte Abschnitt handelt vom Einflus der Sprache auf die Entwickelung des Geistes. Die Größe dieser Einwirkung in historischer Zeit ist sichtbar genug. Mit Hülse der Sprache wird der Mensch "in der winzigen Reihe von Jahren eines Menschenalters auf die Höhe einer Entwickelung gestellt, welche Jahrtausende alt ist". Und diese Hülse ist nicht rein als Mittheilung zu denken. Denn "jeder neugeborne Mensch muß gerade wie der Urmensch zu denken anfangen". Das Wort kann ihm nur als Signal dienen, daß er an dieser Stelle einen Gedanken selbst zu denken habe. Damit jenes wunderbare Resultat also möglich werde, muß der Process des Denkens selbst durch die Sprache abgekürzt, beschleunigt werden können, sie muß als Bildungsmittel des Geistes begriffen werden.

Die Seele erreicht nämlich mit Hülse der Sprache eine höhere Stuse ihrer Thätigkeit, sie gelangt von der Anschauung zur Vorstellung. Lazarus beschreibt diesen neuen Act ähnlich wie Steinthal. Beide stehen hier auf Seiten der Psychologie, welche, über Herbart hinausgehend, zur Erklärung einer höhern geistigen Lebenserscheinung die erneute, potenzirte Thätigkeit des denkenden Wesens herbeiziehen. "Die Vorstellung ist eine neue Auffassung des eigenen Innern", der Extract der Anschauungen, gebildet durch das vergleichende Urtheil des Subjects. Während

die Anschauung individuell, Portrait ist, ist die Vorstellung allgemein, Schema; sie ist gleichsam die mathematische Formel, die Abbreviatur der Anschauungen, die Verdichtung vieler Anschauungen zu Einem Denkact. Weil die Vorstellung nur das Allgemeine, Identische vieler individueller Erscheinungen ausdrückt, deshalb beginnt mit ihr der Process der Zerlegung der Erscheinungen in Dinge, Eigenschaften, Thätigkeiten, u. s. w. Denn der Sinn für das Aehnliche schließt natürlich den für das Unähnliche ein. Alles Sprechen (= Vorstellen), sagt Lazarus treffend, indem er die Entstehung der Vorstellung aus der Anschauung beschreibt, ist ein Urtheilen, die Vergleichung einer Anschauung mit einer frühern und die Erklärung, dass beide identisch sind. Diese Vergleichung muß aber auch die Differenz der Erscheinungen, ihre Besonderheit zum Bewulstsein hringen; und das Besondere verbindet sich wieder nach seiner Verwandtschaft mit andern ähnlichen Besonderheiten. So entstehen Reihen und Netze von Ding-, Eigenschafts-Vorstellungen, u. s. w., und eine concrete Erscheinung kann nur noch durch einen ganzen Satz ausgesprochen werden.

Alle diese Punkte, das Wesen der Vorstellung, der Process ihrer Entstehung aus der sinnlichen Anschauung oder aus nicht sinnlichen innern Regungen der Seele, sind mit gewohnter überzeugender Klarheit und Sorgfalt dargestellt. Nur scheint mir das Maass des Einslusses auf den Vorstellungsprocess, welches Lazarus der Sprache einräumt, zu groß, und ich will dies zu be-

gründen versuchen.

Lazarus identificirt den Process des Vorstellens und Sprechens, oder vielmehr er behauptet, dass jener durch die Sprache überhaupt erst angeregt werde (S. 167). Ich habe nur einsehen können, dass das Wort aus der vorstellenden, d. h. vergleichenden, das Allgemeine der Anschauung auffassenden Thätigkeit der Seele als Resultat hervorgeht, und dass es dann allerdings, eben weil die Lautmasse ein ganz Abstractes, an sich nichtssagendes Material ist, dem Bewusstsein als Mittel dient, um seinen jedesmaligen Fortschritt in der Abstraction festzuhalten, zu fixiren. Also wie die Seele beim Werden der Vorstellung durch das Wort irgend Etwas gewinne, was sie nicht vorher hineinträgt, dies ist mir nicht deutlich, während ich allerdings begreise, dass es der gewordenen als Stützpunkt und Grenze dient. "Ohne das Wort, sagt Lazarus, würde die Seele nicht u einer erneuten Wahrnehmung ihrer Anschauungen veranlasst sein, sondern nur von Anschauung zu Anschauung fortschreiten." Allein die neue Anschauung reproducirt doch unmittelbar die ältere ähnliche, und erst mittelbar das damit verknüpste Lautbild, und es ist nicht einzusehen, warum die Seele das Reproducirte nicht wahrnehmen solle. Die Aehnlichkeit des Neuen mit dem Alten sorgt dasür, dass die Seele nicht weitereilt, dass sie zur Beschauung des Innern zurückgerufen, zur Vergleichung angereizt wird. Auch weiß ich nicht, ob der Laut zur Besiegelung der Anschauung als "spezisischen Eigenthums" der Seele Etwas

beitragen könne; denn auf dieser Stufe der Bildung, wo die Vorstellung noch im Werden ist, wird auch der Mensch mit seiner eigenen Thätigkeit noch so versenkt sein in das Object, daß ihm das Lautbild kaum als etwas Eigenes erscheinen wird, als das

Gegenstandsbild.

Wir hörten oben von der innern Sprachform. Auf sie sich berusend, sagt Lazarus: "Die Allgemeinheit der Vorstellung ist ein Erfolg ihrer Verbindung mit dem Wort, denn wir haben gesehen, wie eine Anschauung dadurch, dass sie sich mit dem Wort associirt, nunmehr alle folgenden gleichartigen Anschauungen appercipirt." Dieses "dadurch" müssen wir prüsen. Wir müssen sehen, ob die Allgemeinheit der Vorstellung Erfolg des Wortes, oder die Allgemeinheit des Wortes Erfolg des Vorstellungsprocesses ist. - Das Wort hat eine lange Bildungsgeschichte. Ursprünglich ist es ein ganz individueller Laut, den vorwiegenden Gesichtspunkt, unter den eine Erscheinung aufgefalst wurde, bezeichnend. Auch dieser Gesichtspunkt ist nichts weiter, als ein individueller Eindruck. Der Laut, den die Anschauung eines goldenen Dinges erweckt, bezeichnet etwa dieses bestimmte Goldgelbe. Aber die Seele erklärt diesen individuellen Eindruck für identisch mit einem zweiten an sich ebenfalls individuellen, sie übersieht den Unterschied über der Aehnlichkeit, und der Erfolg ist die Hervorbringung desselben Lauts. So erlöst die Seele durch ihr Identitätsurtheil den Laut von seiner Besonderheit, er wird zum Ausdruck des Identischen in den vielen gesehenen Goldsarbungen. Die appercipirte Anschauung, sagt Lazarus mit Recht, wirkt rückwärts auf die appercipirende; der neue Eindruck drängt das Individuelle des ältern, wie dieser das des neuern zurück, das Identische dagegen verstärkt sich, und der wiederholte Laut, der vorher den ältern Eindruck allein ausdrückte, besagt jetzt das Identische beider. — Das selbst schon abstract aufgefälste Eine Merkmal, zu dessen Bezeichnung der Laut sich so erweitert, repräsentirt aber die ganze Anschauung, die Erscheinung. Wie kommt nun das Bewußtsein über diese vielen besondern Erscheinungen hinaus? wie kommt es zur Erfassung des in ihnen liegenden allgemeinen Characters, d. h. zur Vorstellung? Die ursprüngliche Einseitigkeit der Anschauung ist dazu schon eine Vorbereitung. Wenn ich vorwiegend durch den Farbeneindruck eines Dinges gesesselt werde, Gestalt, Größe, u. a. davor zurücktritt, so wird auch, wenn ich nachher ein Ding gleicher Art antreffe, dessen abweichende Eigenthümlichkeit in der Größe, Figur, u. a. mich wenig hindern, die Gleichheit mit dem frühern zu erkennen. Darauf also wird er erkennen, dass die Richtung, der bestimmte Gesichtspunkt der Auffassung bei einer neuen Wahrnehmung derselbe bleibe, wie bei der ältern Wahrnehmung eines Gegenstandes von ähnlicher Beschaffenheit. Verursachte der Laut diese Gleichmässigkeit der Aussassung, so könnte man mit Recht sagen, dass er die Vorstellung, das Allgemeine zwar nicht erzeuge, aber doch der suchenden Seele den kürzesten Weg zeige, um es zu finden. Allein auch dies will

mir nicht ganz einleuchten. Allerdings, indem eine Anschauung im Laut reflectirt, wird das bestimmte Merkmal, dessen Eindruck schon überwog, noch verstärkt. Denn das Lautbild verbindet sich mit dieser Seite der ganzen Anschauung. Allein der einmalige Laut reicht doch nicht hin, die Verstärkung merklich, die lautbegleitete ältere Anschauung zur appercipirenden bestimmenden für die neuen, ähnlichen zu machen. Wir hören ja auch, dass erst eine häusige Wiederholung des Lauts die Verbindung inniger, also die Verstärkung erheblich macht. Für jene gleichartige Wiederholung der einseitigen Aussaung werden also andere Umstände sorgen müssen, indem irgend ein Merkmal, etwa ein Lichteindruck, eine Form oder ein Ton, wirklich hervorstechender ist, als andere sich erst bei der Betastung ergebende, oder indem es am gleichmässigsten sich wiederholt, oder das subjective Gefühl und Interesse, Schmerz und Lust am lebhastesten bewegt. Drängte sich nicht die Spitze des Dinges, die zum Laute reizt, aus solchen objectiven und subjectiven Gründen wiederholt hervor, so würde der wesentlich andere Eindruck auch

einen andern Laut zur Folge haben.

Durch welche Mittel aber auch der Seele die Auffassung des Aehnlichen erleichtert werde, das Wesentliche ist, dass diese Auffassung geschehen, dass die Aehnlichkeit, Gleichheit, wenn auch dunkel, erkannt sein muss, ehe das srühere Zeichen für die neue Anschauung verwandt werden kann. Das Wort ist also das Resultat eines vollzogenen Identitätsurtheils, wie Lazarus dieses ja selbst beschreibt, also Resultat des wahrgenommenen Allgemeinen, der Vorstellung. Je mehr dieselbe durch die Zahl der Identitätsurtheile sich erweitert, desto mehr erweitert sich auch der Umfang des Worts, und umfasst endlich alle durch ein bestimmtes Band der Identität noch zusammengehaltenen Anschauungen. Ich meine also, nicht weil die Anschauung wiederholt mit dem Wort verknüpst wird, stellt sich die Allgemeinheit ihres Inhalts heraus (S. 180), sondern weil sich diese Ällgemeinheit für die Seele herausstellt, wiederholt sie das Wort, und dieses wird erst durch ihre Urtheile aus einem individuellen Laut zu einem abstracten Zeichen. - Solche Denkinhalte, die nicht aus der sinnlichen Anschauung unmittelbar entstehen (z. B. Monat, Jahre, wachsen S. 165) scheinen mir besonders zu beweisen, dass der Vorstellungsact der Wortbildung voraufgehen muss. Damit auch nur eine Ahnung eines solchen Gedankens, wie diese Worte ihn bezeichnen, in der Seele aufsteigen könne, muss sie lernen, mehrere Anschauungen zusammenzufassen und nach einem wieder allgemeinen Gesichtspunkt zu vergleichen, also den Act des Vorstellens vollziehen.

Uebrigens würde die große Umsicht und Sorgsalt, mit welcher Lazarus diesen Abschnitt entwickelt hat, mich immer wieder befürchten lassen, daß ich seine Ansicht oder die Sache missverstehe, wenn nicht Aeußerungen, wie: "die Vorstellung ist eine That der Sprache (S. 188); sie wird von dem Worte ursprünglich erzeugt" (S. 193), mich in meiner Aussaung be24\*

stärkten. Auch dem lernenden Kinde war doch das Wort nur ein Signal zur Erzeugung der Vorstellung! Und wie anders kann das Wort hier helfend eingreifen, als bei der ursprünglichen Sprachbildung, da die Erwachsenen seinen Umfang, seine abstracte Bedeutung hier haben, und dem Kinde durch gleiche Benennung der vielen Dinge die Einsicht erleichtern, dass in die-

sen Vielen ein Allgemeines waltet.

Im Verlauf des vierten Abschnilts stellt Lazarus die Entwickelung der praktischen, ethischen und ästhetischen Vorstellungen und die Hülfe dar, welche die Sprache leistet, um den Inhalt dieser Gebiete zum klaren Eigenthum der Seele zu erheben. Er fasst dann die Wirkung der Sprache auf den Geist in die Punkte zusammen: Bildung des Selbstbewusstseins, Aufbau der innern Welt, Vereinigung der Geister. Zwar glaube ich, dass auch hier dem Laute etwas zu viel eingeräumt ist; seinen Einflus z. B. auf die Entstehung des Selbstbewusstseins kann ich nicht hoch schätzen. Der Conflict, den die Aenderung der Objecte zwischen die erinnerten und die gegenwärtigen Anschauungen bringt, der Gegensatz zwischen willkürlicher Phantasie und unwillkürlichem Eindruck, das eigenthümliche Gefühl, welches mein Leiden und Thun abscheidet von jedem blos angeschauten Leiden und Thun, das Alles scheinen mir wenigstens eben so wichtige Momente zur Bildung des Ichs, als die Reslexion, dass der mit der Vorstellung verknüpfte Laut mein Product sei. - Aber dieses Zuviel in der Darstellung - falls es ein solches ist -- ist ein Mangel, der verschwindet vor der Fülle anregender Gedanken, welche sie bietet, vor der Freude, die der Leser empfindet, von den verschiedensten Orten aus in die Bildungsstätte des innern Lebens hineinschauen zu können. Diejenigen meiner verehrten Leser aber, welche etwa noch an der Idee einer Identität von Sprechen und Denken laboriren sollten, weise ich auf den letzten Abschnitt, der die Incongruenz von Sprache und Geist nach allen wesentlichen Punkten vollkommen erschöpfend darstellt. Es wird hier nachgewiesen, wie ganze Gebiete geistiger Thätigkeit sich dem sprachlichen Ausdruck völlig entziehen. So im Besondern der gesammte Inhalt der plastischen Künste und der Musik, d. h. also der auf Ideen bezüglichen Anschauungen und Empfindungen. So im Allgemeinen jede bestimmte Anschauung und die Mannigfaltigkeit individueller Gefühle und Stimmungen. Das Wort vermag hier nur anzudeuten, annähernd zu beschreiben. Es vermag auch die jenseits der Vorstellung liegende wissenschaftliche Form des Gedankens, den Begriff, nicht auszudrücken, wie er gedacht werden soll, nämlich als Totalität wesentlicher Qualitäten und ihrer gesetzlichen Bezüge. Nur im Nacheinander von Urtheilen kann die Sprache das Neben- und Ineinander von Verhältnissen, nur in Theilen kann sie das Ganze geben. Daher das Verlangen der Mystiker nach einem höhern Medium des Denkens, daher die Sehnsucht nach intellectueller Anschauung. So bleibt von allen Formen geistiger Bethätigung die Vorstellung als die einzige übrig, die im Worte

Vorstellung und Wort ist keine Congruenz. So lange das etymologische Bewußstsein lebendig ist, hebt das Wort aus dem Inhalt der Vorstellung ein Moment einseitig hervor; ist jenes Bewußstsein verschwunden, so greift die Willkür des Einzelnen aus
der Summe des Vorstellungsinhalts die Seite heraus, welche seiner Bildung, seinem Interesse am nächsten liegt. Der Maler,
Zimmermann, Lohgerber denken bei dem gleichen Wort "Eiche"
an sehr Verschiedenes, und aus dem Hintergrund der individuellen Erfahrung und Erinnerung werden bei gleichen Wörtern
(z. B. Herbst, Herz) sehr ungleiche Massen von Vorstellungen,
Bildern auslauchen und an die Wörter anschießen.

Also es fehlt der Sprache an Individualität, um die vorhandene Individualität der Gedanken zu bezeichnen. Daher gibt es zwischen den Redenden keine volle Harmonie, außer, wo sich Gemüther noch anders in einander hineingelebt haben, als mit Worten. Aber es gibt Verständniß. Es ist doch nicht möglich, bei dem Worte "Eiche" an ein Haus oder einen Berg zu denken. Die wortgeformte Vorstellung ist "gleich einem Pendel, dessen Schwankungen zwischen bestimmten äußersten Punkten eingegrenzt sind". Und durch den Zusammenhang des Gesprächs, so wie durch die wissenschaftliche Systematik gelingt es, die möglichen Bedeutungen des Worts einzuengen, die Ditferenz bis

auf ein Minimum auszugleichen.

Zum Schlus möchte ich noch auf einen psychologischen Begriff aufmerksam machen, dessen Aufstellung und Verwendung meines Wissens ebenfalls Lazarus' Verdienst ist. Ich meine den Begriff der Verdichtung des Denkens. - Es ist vielleicht das schwierigste Problem der Psychologie, die thatsächliche Einheit des Denkens, des Bewusstseins mit der thatsächlichen Vielheit des Inhalts dieses Bewusstseins zu vermitteln. Das Angeschaute ist eine Mehrheit discreter Empsindungselemente, durch die umschließende Figur äußerlich geeint, aber die That des Anschauens ist eine continuirliche That, ein Act des Zusammenfassens der vielen Empfindungen, ein ununterbrochenes Beziehen und Construiren, weil im entgegengesetzten Falle das Bewusstsein niemals das Ganze der Anschauung, sondern nur isolirte Stücke haben würde. — Aus der Anschauung entspringt die Vorstellung. Der Process ihres Werdens hat wieder zwei Seiten, eine subjective, einige und eine objective, vielfache. Eine Vielheit von Anschauungen zieht im Bewußtsein vorüber, die neuen reproduciren die älteren. Aber die subjective That, das Identitätsurtheil, die Vergleichung der mehreren, wodurch die Vorstellung sich bildet, ist nur denkbar als ein einfacher, untheilbarer Act der Beziehung; die beiden verglichenen Anschauungen sowohl als auch das Dritte. das Gleichheitszeichen, müssen in denselben Brennpunkt des Bewusstseins fallen, müssen in Einem Denkact zusammengefalst werden. Wo nicht, so fehlt dem Bewulstsein die Brücke, um von einem Element der Vergleichung zum andern zu kommen, und das Urtheil könnte nicht stattsinden. — Das psychologische Resultat solcher Urtheile, die Vorstellung, ist, objectiv betrachtet, eine innere Vielheit. Sie bezieht sich auf sämmtliche Anschauungen, welche unter siè gehören, in ihrem Inhalt sind dieselben, wenngleich nur ganz unbestimmt, enthalten; sie ist ein Extract der Anschauungen, und dieser Extract ist eine Mischung von vielen abstracten Elementen. Aber indem ich vorstelle, d. h. diesen Inhalt denke, muß ich die vielen Merkmale in eine Einheit zusammenziehen, sonst habe ich nicht das abstracte Ganze, das Ding. Hier erweist sich die mächtige Hülfe der Sprache; die schwankende, in sich mannigfaltige Vorstellung wird an ein einziges Wort geheftet. Indem ich das einfache Zeichen denke und weitereile, habe ich zugleich die

Andeutung des vielfachen Inhalts.

Durch das Vorstellen zerfällt die Einheit der Erscheinungen in Dinge, Eigenschaften, Thätigkeiten, u. s. w. Unser in der Sprache sich außerndes Denken erscheint, außerlich betrachtet, wie eine Mosaikarbeit, wie ein Ansetzen von Theilen an Theile. jede Summe von Vorstellungen ist nur in sofern eine bewußte, gedachte, als sie nicht mehr Summe, sondern untheilbare Einheit, auf einander bezogenes Ganzes ist. Urtheilen, Schließen, Bewusstsein, Denken überhaupt heisst nicht, Vorstellungen haben, sondern diese Vorstellungen in die Spitze Eines Gedankens zusammendrängen. Von hier aus lässt sich begreifen, was Lazarus unter der "verdichtenden und erleuchtenden Krast der Sprache" versteht. Wenn die Sprache eine Mehrheit von Vorstellungen in einen einfachen Ausdruck zusammenzicht (z. B. rufen, ursprünglich = hören lassen), wenn sie schwierige Beziehungen in ein leicht sich anschließendes Wort fast (z. B. sie schen einander an), wenn sie durch die kurze Silbe: er z. B. in Fleischer den Satz: ein Mann, welcher Fleisch verkauft, in Ein Zeichen zusammendrängt, oder durch Wortbildungen, wie z. B. Dampswagen, eine complicirte Vorrichtung andeutet, so erleichtert sie damit dem Geiste die Ueberschauung, die Concentration der Vorstellungsmassen, das Denken. Was Anschauung und Begriff zusammen lieben, wird durch Vorstellung und Wort auseinandergerissen. Es kommt darauf au, ob der sprachzeugende Geist die Kraft, die Sprache die Bildsamkeit hat, um gegen diese Folge zu reagiren. Wenn der Grieche in dem Einen Wort τυψαίμην Person, Thätigkeit, Object, Zeit, Modus ausdrückt, so wird die innerliche Einheit des Gedankens dadurch nicht blos entsprechender mitgetheilt, als z. B. im Deutschen, sondern auch innerlich leichter vollzogen. Die grammatische und stilistische Gliederung, wodurch die Worte auf einander bezogen, die zerstückelten Theile zu einem Ganzen verbunden werden, ist Bild und Förderungsmittel der inneren Ganzheit des Gedankens.

Auf diese condensirende Krast der Sprache lenkt der von Lazarus aufgestellte Begriff unsere Ausmerksamkeit.

Ich schlielse hiermit und bemerke nur noch in Betreff meiner Ausstellungen wenigstens gegen den vierten Abschnitt, daß ich als Laie im Gebiet der Sprachphilosophie allen Grund habe, ihrer Richtigkeit nicht zu sehr zu trauen, und dass ich das Urtheil darüber keinem competenteren Richter anzuvertrauen wüsste, als dem Versasser, der mit so schöpferischem Sinn und so klarer Beobachtung in das innere Leben einzudringen versteht. Möchte er bald das Versprechen erfüllen, die von ihm aufgefundenen psychischen Gesetze in einem systematischen Theile zusammenzustellen! —

Berlin.

Wehrenpfennig.

# Zweite Abtheilung.

## Literarische Berichte.

I.

Programme der Oesterreichischen Gymnasien des Jahres 1856. (Schluss.)

#### 9. Böhmen.

Prag. (Kleinseite.) Beiträge zur Lehre von den griechischen Negationen. Von Johann Kvíčala. Der Verf. erörtert den Gebrauch von μή in Schwurformeln und weist bei dem absolut oder in Verbindung mit Accusativen stehenden μή die Annahme von Ellipsen mit Recht zu-Ausgegangen wird von der Grundbedeutung des μή, und diese ist, wie richtig bemerkt, die der Abwehr, der Ablebnung. μή negirt und lehnt ab, und in der Ahlehnung liegt die subjective Betheiligung des Negirenden. Dies beides ist aber gerade das charakteristische Merkmal der Schwüre.  $\mu \dot{\eta}$  steht bei wirklichen Schwüren dann entweder parataktisch mit dem blossen Indicativ oder subordinirt mit dem Insinitiv. Soll aber der blosse Inhalt des Schwurs angegeben werden, dann geht das Verb. jurandi in ein Verb. dicendi der eidlichen Bebauptung über, und theilt in diesem Falle die Construction der Verba der Aussage; und es kann also, was namentlich in der Erzählung vorkommt, auch on und es on mit dem Infinitiv stehen. — 18 Lehrer mit den Nebenlehrern. Der Director ist weltlichen Standes; 2 geistliche, 8 weltliche ordentliche Lehrer, 2 weltliche Supplenten, 5 weltliche Nebenlehrer. Schülerzahl 386, darunter 286 Deutsche und 187 Cechen. Privatisten 87. Abiturienten wurden 8 für reif erklärt.

Prag. (Neustadt.) Das Wurzelziehen aus irrationalen Zahlen. Von Slaby. 22 Lehrer, davon gehören 13 Lehrer dem Piaristenorden an; die übrigen sind weltlich, mit Ausnahme der Religionslehrer für evangelische und israclitische Schüler. Schüler: 400 öffentliche, 31 Privatisten; Deutsche 226, Cechen 205.

Leitomischl. Beitrag zur Kenntnis des gestirnten Himmels für Gymnasialzöglinge mit Rücksichtnahme auf altklassische Dichtungen. (Fortsetzung.) Die 13 Lehren des Gymnasiums gehören alle dem Piaristenorden an. Schüler: 213 Cechen, 107 Deutsche, 9 Juden. 18 Abiturienten wurden für reif erklärt.

Eger. Bemerkungen zu einigen Stellen des Hyperides. Von Johann Lissner. Außer dem Director 7 ordentliche und 4 supplirende Lebrer, 2 geistliche Lebrer, 14 im Ganzen. Schüler 247. 8 Schüler be-

standen die Maturitätsprüfung.

Pisch. Ueber die Bildung der deutschen und böhmischen Personennamen. Von Ignaz Petters. In dem Programme des vorhergehenden Jahres hatte derselbe Verfasser die böhmischen Ortsnamen besprochen, worüber Schleicher in der österreichischen Gymnasialzeitschrift berichtet. Namentlich auf den Wunsch von Pott bringt der Verf. in der vorstehenden Abhandlung eine Fortsetzung seiner onomatologischen Studien, indem er die Bildungen altdeutscher Personennamen mittelst Suffixe und Zusammensetzung aufführt. Außer dem Director (Weltpriester) 9 ordentliche Lehrer, unter denen 3 Weltpriester sind; außerdem 3 Supplenten (ein Weltpriester) und 2 Nebenlehrer. Schüleranzahl: 315. 13 Abiturienten.

Leitmeritz. Die Protestantisirung und Rekatholisirung des böhmischen Niederlandes. Von P. Anton Frind. Einseitige katholische Auffassung. 12 ordentliche Lehrer mit Einschluß des Directors, 5 Ne-

benlehrer. Schülerzahl: 133 Deutsche, 56 böhmischer Zunge.

Böhmisch-Leippa. Die "Sieben gegen Theben" von Aeschylus verglichen mit den "Phönissen" des Euripides. Von Lepar. Der Verf. ist ein Schüler von G. Curtius, von dem er einige Andeutungen liber das Thema benutzt hat. Nach bekannten allgemeinen Gesichtspunkten, namentlich nach Schlegel's und Ottfr. Müller's Auffassung, wird der Unterschied beider Tragödien, als in der Entwickelung der tragischen Poesie selbst begründet, im Einzelnen nicht ohne Geschick nachgewiesen. - Mit dem Director gehören 10 ordentliche Lehrer dem Augustinerorden an; außerdem 2 Hülfslehrer und 4 Nebenlehrer, alle weltlich. Schülerzahl: 201 einschl. 4 Privatisten; 183 Deutsche und 18 Cechen. Das Gymnaeium wird theils vom Leippaer Augustiner-Convent, theils von der Leippaer Stadtgemeinde, theils vom Studiensonds unterhalten. Der Leippaer Convent ist aber so gering dotirt, dass zur Unterbaltung zweier Lehrer der Augustinerordens-Provinzial dem Orden eine ansehnliche Summe zustielsen liefs. Ausserdem brachte die Gemeinde eine bedeutende Summe auf, und das Unterrichts-Ministerium ließ dem Gymnasium eine Ergänzungssumme aus dem Studienfonds anweisen.

#### 10. Mähren.

Brihmm. Ueber die Nothwendigkeit gleicher Schulausgaben der lateinischer Classiker auf österreichischen Gymnasien nebst einem Versuche, die verschiedenen "Lese-Arten" in Cicero's Rede "pro Ligario" zu läutern. Der Verf. verlangt zum Zwecke der gleichmäßigen Gymnasialbildung für die österreichische Monarchie nicht nur gleiche Schulausgaben der lateinischen Classiker, sondern auch gleiche Lobrbücher. Schulausgaben sollen das Resultat der Anstrengungen österreichischer Gymnasiallehrer sein. "Es gilt", sagt der Verf., "eine Verbesserung der Lescarten mit vereinten Kräften" (viritis unitis). Als Centralorgan dahin zielender Mittheilungen und Beiträge soll die österreichische Gymnasialzeitschrift dienen. Zur Vergleichung und Prüfung der verschiedenen Lesearten soll die beste zur Feststellung des Textes gewonnen werden. Der Verf. exemplificirt dies Verfahren an Cicero's Rede "pro Ligario". Wenn derselbe dann selber zweiselt, ob alle seine Vorschläge hinsichtlich der Lesarten in dieser Rede gutgeheißen werden, nach dem von ihm angeführten Spruche,, quot capita, tot sententiae", so mus er selber einsehen, das auf solchem Wege für einen einheitlichen Text schwerlich das von ihm gewünschte Resultat gewonnen werden kann. Die Nothwendigkeit eines Textes für alle Gymnasien in Oesterreich ist auch gar

nicht einzusehen, und der Verf. weist diese auch sehr ungenügend nach. Denn "das einheitliche Zusammenwirken zu einem Zwecke der Gymnasialbildung" ist keineswegs, wie der Verf. meint, bedingt durch uniforme Texte für alle Gymnasien. Etwas anders wäre es, wenn das Verlangen gestellt wäre, es solle sich an den Gymnasien in jeder Classe eine bestimmte Schulausgabe in den Händen der Schüler befinden. Dies ist nach unserer Meinung eine sehr wünschenswerthe Sache. Verschiedene Ausgaben in einer Classe sind für die Lectüre sehr hinderlich und störend. Mit der zweiten Forderung gleicher Lehrbücher für alle Gymnasien können wir noch viel weniger einverstanden sein. Eine solche Uniformität würde der individuellen Lebrthätigkeit des Einzelnen großen Abbruch thun. — Ein zweiter Aussatz in dem Programme ist überschrieben: "Kaiser Rudolf II. und Michael IV., Woywode der Walachei". Es beginnt sich in Oesterreich eine historische Schule zu bilden, die darauf ausgeht, in der Entwickelung der verschiedenen Völkerstämme Oesterreichs ein einheitliches Princip nachzuweisen und den Culturberuf Oesterreichs darzuthun. Die locale Einheit der Monarchie bildet das Donaugebiet. Der welthistorische Beruf Oesterreichs war früher, Europa gegen den barbarischen Osten zu schützen, und ist jetzt, den Occident mit dem Orient zu verbinden und die zwischen beiden obwaltenden Gegensätze auszugleichen und zu vermitteln. In der kurzen Skizze weist nun der Verf. nach, wie schon frühere Jahrhunderte die Nothwendigkeit des Wechselverkehrs der Monarchie mit den untern Donaugebieten gefühlt haben und eine nähere Verbindung beider anzubahnen bemüht waren. - Ordentliche Lebrer (mit dem Director) 14, außerordentliche 6. Nur 4 Lehrer sind geistlichen Standes. Schülerzahl 437 einschliefsl. 27 Privatisten; 117 rein Deutsche, 132 Slaven, 110 mehr deutsch, 78 mehr slavisch. — Im Lehrkörper fanden mehrere Personalveränderungen statt, die dem Erfolg des Unterrichts binderlich waren.

Olmathem. Ueher die Bestimmung der Dimensionen des Erdkörpers aus Messungen von Meridianbögen. Von Johann Schenk. 12 ordentliche Lehrer, 1 Supplent und 2 Nebenlehrer sämmtlich mit Ausnahme der beiden Katecheten weltlichen Standes. Schülerzahl 423 mit 24 Privatisten; Slaven 202, Deutsche 200, Italiener 1, Israeliten 20. Die sämmtlichen Schüler sind sonderbarer Weise schon nach dem künftigen Berufe classificirt: 210 Theologen, 86 Juristen u. s. w. 22 Abiturienten.

Igiau. Die Entwickelung des lombardischen Städtewesens. Von Gymnasiallehrer Werner. Der Verf. giebt nach Hegel's Geschichte der Städteverfassungen von Italien eine Skizze des Gegenstandes, um bei der "studirenden Jugend an den Gymnasien Oesterreichs ein leichteres Verständnis der mittelalterlichen Verhältnisse anzubahnen". 13 ordentliche Lehrer und 2 Supplenten, darunter 3 Geistliche (2 Chorberren des Prämonstratenser-Stiftes Strabov, 1 Weltpriester), 3 Nebenlehrer. Schülerzahl 212; Deutsche 111, Czechen 101.

### 11. Schlesien.

Troppau. I. Natur und Offenbarungen in ihren gegenseitigen Uebereinstimmungen. Der Verf. geht von dem Satze a priori aus, dass, da auch die Natur eine Offenbarung Gottes und seines Wesens sei, kein Widerspruch zwischen dieser Offenbarung und den Lehren der Offenbarung in der Kirche sein könne, sondern die schönste Harmonie herrschen müsse. Diese Harmonie weist der Verf. nach hinsichtlich der Schöpfung zwischen der biblischen Ueberlieferung und den Resultaten der wissenschaftlichen Forschung. II. Uebersicht der Jahres- und Monats-Mittel aus den während der Jahre 1828 bis 1856 in Troppau fortgeführ-

ten meteorologischen Beobachtungen. Vom Gymnasiallehrer Schenk. — Mit dem Director 9 wirkliche Lehrer, 2 Supplenten, 4 Nebenlehrer; mit Ausnahme der beiden Katecheten und des einen Supplenten alle weltlichen Standes. Mit dem Gymnasium ist ein Museum verbunden nebst einer Bibliothek von 23,000 Bänden.

Tesemem. (Katholisch.) Bemerkungen über imaginäre Größen. Ven Johann Mrhal. 8 ordentliche Lehrer, 4 Supplenten, darunter 6 geistlichen Standes, meist Weltpriester, 4 Nebenlehrer, darunter 2 Geistliche. Zahl der Schüler 171, nämlich 48 Deutsche und 123 Slaven.

## 12. Galizien und Krakau.

Krakau. Der Ablaut in der deutschen Sprache. Von Matthias Lexer. Der Verf. theilt die Hauptpunkte aus der Ablauts-Theorie von Jacobi mit (Beiträge zur Deutschen Grammatik, Berlin 1843), der Bopp's mit Grimm's Ansicht über den Ablaut zu vermitteln strebt. Der Verf. hekennt sich zu Jacobi's Ansicht und erläutert dieselbe zum Zwecke des besseren Verständnisses der Ablauts-Theorie in dem an den österreichischen Gymnasien eingeführten mittelhochdeutschen Lesebuche von Weinhold, da jene ganz auf Jacobi's Theorie beruht. — Wirkliche Lehrer 7, Supplenten 9, Lehrer der nicht obligaten Unterrichtsfächer 6, zusammen 22. Einer der Supplenten ist ein geprüfter Lehramtscandidat aus Nassau. Schülerzahl 516, Deutsche 29, Polen 434, Böhmen und andere Slaven 6, Juden 47. Am Schlusse des ersten Semesters 1856 wurden 9 Abiturienten entlassen.

Lemberg. Akademisches Gymnasium. Ueber die Ahfassungszeit, den Zweck und Gedankengang von Hor. Sat. I, 4. Vom Suppl. Krystyniaki. Der Verf. nimmt die zweite Hälfte des Jahres 715 oder den Anfang des Jahres 716 als Abfassungszeit an, ehe die Bekanntschaft mit Mäcen geschlossen ward. Mit dem deutschen Obergymnasium sind vier Parallelklassen vereinigt, in denen die polnische Sprache Unterrichtseprache ist. Themata zu Aufsätzen sind in deutscher, polnischer und ruthenischer Sprache mitgetheilt. Angaben über das Lebrercollegium sehlen. Zahl der Schüler: 311 öffentliche, 48 Privatisten, zusammen 359, darunter 57 Deutsche, 184 Polen, 55 Ruthenen, 63 Semiten; in den Parallelklassen: 118 öffentliche, 5 Privatisten, darunter 1 Deutscher, 95 Polen, 26 Ruthenen, 1 Semite.

## 13. Ungarn.

Presidence. I. Emendationes Venusinae. II. Fragmentum codicis Terentiani Posoniense. Beides von Dr. Fr. Pauly (aus der Rheinprovinz nach Pressburg berusen). Der Vers. giebt solgende Emendationen zum Horaz: Serm. 1. 6, 126. fugio campum invisum que trigonem. Carm. I. 35, 17. Te semper audit serva Necessitas. — 37, 24. nec latentis Clade iterare paravit oras. II. 16, 34. . . . tibi mollis hinnit Apta quadrigis equa. II. 8, 2. Larine. III. 4, 10. Nutricis extra lumina providae. IIII. 2, 49—50. Terque dum procedit, Jo Triumphe Nos simul dicemus; Jo Triumphe. — 4, 15. . . . ab ubere Lactante depulsum leonem. — 6, 17. Sed palam capta, gravis heu nefas heu! — Serm. 1. 5, 2. 3. rhetor comes Heliodorus Graecorum linguam doctissimus.

Das mitgetheilte Fragment fand Dr. Pauly in der Bibliothek des Gymnasiums. Es enthält Ter. Phorm. V, 8, 17—54 und das Argument und einen Theil des Prologs (1—8) zu Heautontimor. Dem Texte des Fragments binzugefügt sind Lesarten aus einer vollständig erhaltenen

Handschrift des Terentius in derselben Bibliothek. Von Dr. Lorinzer enthält das Programm noch einen Aufsatz über "Die Marmaroscher Diamanten". — 11 Lehrer. Der Director und der zweite Lehrer gehören dem geistlichen Stande an. Schülerzahl 200, darunter 122 Deutsche, 38

Magyaren, 40 Slaven. 13 Abiturienten.

Neusohl. Analogien anderer Sprachen zur griechischen Lautlehre. Von Josef Korinek. Der Verf. gieht sich als Schüler von Georg Curtius kund. Zu den Paragraphen der griechischen Grammatik von Curtius werden ähpliche lautliche Erscheinungen aus der lateinischen, slavischen und den romanischen Sprachen nach den betreffenden Grammatiken von Kehrein, Diez u. A. zusammengestellt. Für die lateinische Sprache hätte der Verf. die lateinische Schulgrammatik von Vanicak benutzen können, die freilich auch aus den Vorträgen von Curtius bervorgegangen ist. — Wirkliche Lehrer 9, provisorische Lehrer 1, supplirende Lehrer 2, Nebenlehrer 3. 4 Lehrer sind Geistliche. Schülerzahl 142, darunter 102 Slovaken, 2 Czechen, 1 Mährer, 27 Deutsche, 10 Ungarn.

Ofen. Anwendung det ebenen Trigonometrie zur Lösung mehrerer Aufgaben der Geometrie des Raumes. Von Dr. Partl. Genaue Angaben über das Lehrercollegium sehlen. Schülerzahl 226, darunter 148 Deut-

sche, 44 Ungarn, 28 Serben u. s. w.

Schemmitz. Die imaginären Zahlen. Von Dr. Lutter. Genaue Angaben über das Lehrpersonal fehlen. Schülerzahl 149, darunter 74 Deutsche, 39 Magyaren, 36 Slaven.

#### 14. Kroatien.

Agram. Von der Polarisation des Lichtes. Von Martin Matunei. 14 Lehrer mit Einschluß zweier Supplenten, darunter 7 Weltpriester. Schülerzahl 330.

## 15. Siebenbürgen.

Hermannstadt. I. Flut und Ebbe. Von Eduard Krischek. II. Der Brand Roms unter Nero, mit besonderer Berücksichtigung der Frage, ob derselbe durch Zufall entstanden, oder von Nero veranlaßt worden sei. Von Theodor Pantke. Der Verf. des letzten Außsatzes kommt in Bezug auf die von ihm aufgeworfene Frage zu keinem entschiedenen Resultat. Aus Tacitus, der natürlich für die Sache Hauptquelle ist, läßt sich mit Bestimmtheit nichts entnehmen. Daß alle späteren Schriststeller, namentlich aber Kirchenschriststeller, den Nero geradezu als Brandstifter anklagen, ist leicht erklärlich. — An der Anstalt wirken mit Einschluß des Directors 11 ordentliche Lehrer, 3 provisorische Lehrer, 4 Nebenlehrer; darunter gehören 6 dem geistlichen Stande an. Schülerzahl am Ansange des Schuljahrs 303, und zwar 71 Deutsche, 71 Ungarn, 159 Romänen, 2 Armenier, 137 römisch-katholische, 39 griechisch unirte, 119 griechisch nicht unirte, 6 Resormirte, 1 Unitarier, 1 Israelit.

Mromstadt. Evangel. Gymnasium. Die Temperatur der Quellen bei Kronstadt. Von Lurtz. Mit dem Gymnasium sind noch solgende Lebranstalten verbunden: 1) ein Schullebrerseminar, 2) eine Realschule, 3) eine Volksschule. Nur wer die 4 Klassen des Untergymnasiums zur Zusriedenheit zurückgelegt hat, kann ins Seminar eintreten. Der Cursus auf dieser Lehranstalt ist vierjährig wie am Obergymnasium. Mit den Schülern des Obergymnasiums werden die Seminaristen gemeinschastlich unterrichtet in Religion, im Ungarischen, in Geographie und Geschichte,

in Mathematik, Naturgeschichte, Physik und philosoph. Propädeutik. Aus dem Seminar gehen die Landschullehrer, Prediger und Notare auf den Burzenländer Dörfern hervor. Die vollständige Einrichtung der Realschule, die bis dahin nur noch aus 3 Klassen bestand, nach dem ministeriellen Organisations-Entwurf stand für das nächste Jahr in Aussicht. Die Lehrer an sämmtlichen Anstalten sind fast alle Aspiranten des Prodigt- und Pfarramts. Im Ganzen waren an den Anstalten 20 ordentliche und 4 Nebenlehrer beschäftigt. Schülerzahl am Gymnasium 211, darunter 163 Evangelische, 24 Reformirte, 7 Römisch-Katholische, 17 Griechisch-Nichtunirte; ferner 159 Deutsche, 35 Magyaren, 16 Romänen, 1 Grieche.

— Verfügungen u. s. w. seitens der Regierung werden dem Gymnasium durch das Ober-Consistorium der evangelischen Landeskirche mitgetheilt.

## 16. Tirol.

Immsbruck. Die Ursachen und die Entwickelung des Bauernaufstandes im Jahre 1525, mit vorzüglicher Rücksicht auf Tirol. Vom Gymnasiallehrer Josef Greuter. Die Abhandlung ist voll gistiger Ausfälle gegen den Protestantismus und dessen Träger. 12 ordentliche Lehrer, 4 Hülfslehrer, 2 Nebenlehrer, meist Geistliche. Schülerzahl 262. 17 Abiturienten.

Berlin.

Frederichs.

### II.

## Schleswigsche Programme.

Das Programm der Schleswiger Domschule von 1856 enthält eine Abhandlung "Ueber Anschauungsunterricht" vom Adjuncten C. Johansen, S. 1-65. Die Arbeit zeigt, dass der Verf. mit den tüchtigsten, diesen Gegenstand behandelnden Schriften wohlbekannt ist, und enthält zugleich in den einzelnen Abtheilungen gute Materialien und Anleitungen. Dass der Anschauungsunterricht nicht ganz entbehrlich ist, ist klar; ob er aber in dem vom Verf. gewünschten Umfange nothwendig ist, ist eine andere Frage, welche wohl eher verneint werden muss, wie man denn auch jetziger Zeit von dem eigentlichen Anschauungsunterricht mehr und mehr abzusehen beginnt. Im Grunde soll ja jeder Unterricht ein anschaulicher und darum in gewissem Sinne ein Anschauungsunterricht sein. Die Schulnachrichten vom Rector Povelsen, S. 69-98, berichten zunächst über die neuangestellten Lehrer. Zwei Dänen wurden wiederum zu Adjuncten ernannt; man holte sie von Slagelse und Helsingör; außerdem wurde der schon seit 1844 an der Schule thätige Lehrer Grünfeld zum Adjuncten ernannt. Ausführliche Biographien der beiden neuen Lehrer Johansen und Morten Quistgaard Muusmann folgen. Der erste sagt in seiner Biographie: Wie meine älteren Brüder die lateinische Schule der Stadt frequentirt batten, wurde auch ich in dieselbe gesetzt. Ein ähnlicher Danismus folgt später: Diese Begebenheit bewog meine Eltern, Alles zu thun, um mich der studirenden Bahn folgen zu lassen. Aus dem weitern Verlause der Biographie ergibt sich, dass Herr Johansen sich durch Manuduciren seinen Unterhalt erworben.

So ehrenvoll dies auch gewiss für ihn ist, so sehen wir doch daraus, auf welche Weise die Vorbereitungen zu den Examinibus in Dänemark beschafft werden. Herr Muusmann sagt in seiner Biographie: Ich bekam ein Interesse und eine Vorliebe für die Schulwirksamkeit, die mich oft eine lebhafte Freude über meinen Entschluß, die Lehrwirksamkeit zu meinem Beruf zu wählen, bat fühlen lassen. Im Ganzen gab es 1856 10 ordentliche und 3 Hülfslehrer. Die Zahl der Schüler betrug 102, und zwar 4 Primaner, 7 Secundaner, 18 Obertertianer, 16 Untertertianer, 6 Realtertianer, 12 Quartaner, 16 Quintaner, 23 Schüler der Vorhereitungsclasse. Der lateinische Unterricht hatte in Prima 8, in Secunda 8, in Obertertia 6, in Untertertia 7 Stunden, ist also etwas geschmälert worden; in Quarta scheint er, mit 7 Stunden, nur obligatorisch für die zu sein, die studiren wollen. Ein Rückschritt ist sichtbar binsichtlich des classischen Unterrichts, und eine Annäherung an den Realismus der Flensburger Gelehrten- und Realschule. Was die verschiedenen Lehrfächer betrifft, so bemerkt man hier wie in Flensburg ein sehr unsystematisches Durcheinanderwerfen der Lehrer in den verschiedenen Classen; nur die Geschichte ist in der Hand Eines Lehrers, des Subrectors, eine mühelose Sinecure nach dem, was über seinen Unterricht erzählt wird. Eine Hauptrolle spielt dabei die sogenannte vaterländische. d. h. dänische Geschichte, deren Sagen und Götterlehre von der altesten Zeit wohl nichts mit schleswig-holsteinscher Geschichte zu schaffen haben. Die Zahl der für die einzelnen Lehrfächer benutzten Bücher ist sehr bedeutend, z. B. für Prima 29, für Secunda 25 u. s. w. Schon mehrfach sind Klagen über den zu großen Wechsel in den Büchern laut geworden.

Was die Flensburger Gelehrtenschule betrifft, so ist nur soviel bekannt geworden, dass bei Anwesenheit des Königs im Herbst 1857 die Schüler demselben ein dänisches Gedicht, welches ihnen der Rector Simesen in die Hand gesteckt, haben singen müssen, worin sie dem Könige für die Pflege der (dänischen) Muttersprache danken und sich

"Šiiderjiiten" nennen.

Die neuesten Programme beider Schulen zu erhalten, ist mir bis dahin nicht gelungen, da das schleswigsche Ministerium theils den Programmentausch zwischen Dänemark und einigen deutschen Staaten "für das Herzogthum Schleswig" gekündigt haben soll, theils den Gymnasialdirectoren aufgegeben hat, künftighin nur wenig Programme drucken zu lassen und noch weniger an das Publicum zu vertheilen. Man beabsichtigt offenbar, die gelehrten Schulen des Herzogthums Schleswig durch eine chinesische Mauer abzusperren.

Lecr.

E. E. Hudemann.

## III.

Ueber die sogenannte absolute Participialconstruction der griechischen Sprache. Von Dr. Ed. Wentzel, Director. Erste Abtheil. Ueber den sogenannten absoluten Nominativ. Glogau 1857. Programm.

Das genannte, auch weiteren Kreisen durch den Buchbandel zugänglich gemachte Programm bewegt sich auf einem dunklen und schwierigen Gebiete der griechischen Grammatik, auf welchem es vermutblich nicht so bald zum Abschluß kommen wird, da es sich noch immer darum handelt, die Existenz der Nominativi absol. zur allgemeinen Anerkennung zu bringen. Daher hat Ref., der sich in früherer Zeit selbst mit diesem Gegenstande beschäftigt hat (Dissert. de nominativis, quos vocant, absolutis. Vratisl. 1845), die fleißig durchgeführte Untersuchung freudig begrüßt und mit großem Interesse gelesen. Wenn aber hier außer einigen Zusätzen auch abweichende Ansichten aufgestellt werden, so möge der Herr Verf. dieselben wohlwollend entgegennehmen und überzeugt sein, daß sie nur zur Prüfung und zu weiterem Nachdenken anregen sollen.

Der Gang der Abhandlung ist folgender: Die absoluten Casus, deren jeder sein eigenes begrenztes Gebiet hat, stehen in einem logischen Zusammenbang mit andern im Satze ausgedrückten Vorstellungen. Das Particip ist zur Verkürzung von Sätzen geeignet. Bei der absoluten Construction kommen nur die verkürzten Adverbialsätze in Betracht, bei welchen das Participium nie mit dem Artikel verbunden ist. "Bezüglich" (sonst attributiv) heisst die Participialconstruction, wenn das Subject des verkürzten Nebensatzes im libergeordneten Satze in irgend einem Casus vorkommt; im andern Falle "absolut" (S. 1-7). In der letzteren Construction setzen die Griechen das Participium mit einem Subjecte in den Casus, welchen das jedesmalige Verbältniss, in welchem der Inhalt des Nebensatzes zum Inhalte des Hauptsatzes steht, verlangt. Wie also der Genitivus absol. gesetzt wird, wenn die im adverbiellen Nebensatze ausgedrückte Handlung die Zeit im Allgemeinen, die Ursache, den Grund oder die Bedingung der Haupthandlung bezeichnet, der Dativ, wenn der Gegensatz, an welchem oder mit welchem die Handlung eines Subjects zur Erscheinung kommt, seinen Ausdruck finden oder auch eine bestimmte Zeit angegeben werden soll, ferner der Accusativus absol., insofern der in dem Particip angegebene Zustand eines Theils durch die mit dem Ganzen vorgenommene Handlung zugleich bewirkt oder zur Brscheinung gebracht wird, so dass also "der verkurzte Nebensatz nicht zu einem einzelnen Worte, sondern zum ganzen Hauptsatze in ein Casusverhältnis tritt", so steht nun auch der Nomin. absol. als Subject des Hauptsatzes (S. 7-12). Nach einer kurzen Behandlung der sprachlichen Bracheinungen, welche sich als Anakoluthieen erklären oder auf einen freieren Gebrauch der Apposition zurücksühren lassen (S. 12-17), wird der Nominativ im Allgemeinen in seiner doppelten Function als Nennform und Subjectsbezeichnung erörtert, dabei jene abstracte "plastische" Wendung zur Sprache gebracht, wie sie sich Thucyd. I, 23: οῦτε γῶς πόλεις τοσαίδε ληφθεϊσαι ήρημώθησαν, - ούτε φυγαί τοσαίδε άνθρώπων και φόνος, ό μεν κατ' αὐτὸν τον πόλεμον, ὁ δὲ διὰ τὸ στασιάζειν. zeigt, und der Unterschied derselben von den Nomin. abs. dahin entschieden, dass bei jener nur zwei einzelne Begriffe, bei diesen zwei Sätze im Verhältnisse des Subjects und Prädicats stehen (S. 17-21). Da nun ein Satz sich dreifach gestalten kann, indem das Prädicat ent-

weder ein Adjectivum, ein Substantivum oder Verbum ist, so giebt es auch eine dreifache Verbindung des sogenannten Nominat. absol. Arist. Vesp. v. 47. 48: οἴκουν ἐκεῖν ἀλλόκοτον, ὁ Θέωρος κόραξ γιγνόμενος; Plat. Phaedr. 246, c: ζωον τὸ ξύμπαν ἐκλήθη, ψυχη καὶ σωμα παγέν, θνητόν τ' έσχεν επωνυμίαν. Um die dritte Art der Verbindung zu erklären, geht der Verf. von dem Verhältnis der Sätze im hypothetischen Urtheil aus und findet, dass der Nominat. abs. in drastischem Ausdruck das logische Subject eines hypothetischen Urtheils ist: Herod. VII, 157: άλης μεν γάρ γενομένη πάσα ή Ελλάς, χείρ μεγάλη συτάγεται και άξιόμαχοι γιγνόμεθα τοίσι έπιούσι, wofür nur dann der Genit. abs. eintrete, wenn das im Hauptsatze Dargestellte, also das Bedingte und nicht das Bedingende, als Hauptvorstellung bezeichnet werden solle, weshalb man jene Form mit dem activen, diese mit dem passiven Satze vergleichen könne (S. 21 — 27). Auf diese Grundsätze stützt sich nun die Behandlung der Nom. abs. in ihren verschiedenen Verhältnissen zum übergeordneten Satze, a) der bedinglichen (S. 27-35), b) der causalen (S. 35-42); die concessiven und temporalen, so wie die unpersönlichen déor, εξόν u. s. w. sollen bei nächster Gelegenheit einer Besprechung unterworfen werden.

Man sieht, dass der Verf. in dieser Untersuchung, in welcher manche recht treffende Bemerkungen auch der lateinischen Sprache gelten, ernstlich und mit Geist bemüht gewesen ist, den Stoff nach innern Gründen zu ordnen und die Lehre von der sogen, absoluten Construction in ein System zu bringen, welches in der That durch die Zurückführung auf die bekannten Gesetze vom Gen. abs. eine sichere Stütze zu finden scheint. Mit Recht wird auf die Bedeutsamkeit des Artikels bei der Anwendung der Participien und Adjectiven hingewiesen und der Schluss gemacht, dass, wo derselbe fehlt, das Attribut (Prädicat) mit dem Hauptprädicat in einer innigen Beziehung steht; dieser Gebrauch dehnt sich aber auch auf die mit Präpositionen verbundenen Casus aus, wie in Herod. I, 51: μετεχινήθησαν δε και ούτοι ύπο τον νηον κατακαέντα, und ist im Lateinischen, trotzdem hier der Mangel des Artikels der Deutlichkeit wesentlich Eintrag thut, worauf ja auch der Verf. selbst (Anm. 8) eine sehr richtige Behauptung gründet, ungleich häufiger. Er beruht offenbar auf dem Streben nach Individualisirung und concreter Anschaulichkeit (vgl. Haase zu Reis. S. 631. Nägelsbach lat. Stil. 2. Aufl. S. 95) und ist, wiewohl auf engere Grenzen beschränkt, auch der deutschen Sprache nicht fremd. Denn auch wir legen zuweilen einem Subject ein Attribut in der Weise bei, das das Prädicat nur oder doch hauptsächlich insofern Geltung haben soll, als wir uns eben das Subject in jener Eigenschaft denken, in welchem Falle die abstractere Anschauung nicht die Beiordnung, sondern die Unterordnung des Attributs wählt; unter den Klassikern würde aus begreiflichen Gründen Schiller die meisten Belege bierzu bieten. Wenn demnach "urbs condita" "die Gründung der Stadt" und "orcisus Caesar" "τὸ πεφονεύσθαι τὸν Καίσαρα" bedeuten kann, so darf auch "urbe condita" oder "occiso Caesare" mit dem durch den Casus zugebrachten temporalen Begriff in gleicher Weise gebraucht und hierin die Entstehung der sog. absoluten lat. Ablativi und griech. Genitivi gesucht werden (Krüger, lat. Gramm. 1842. S. 663 Anm. 2), ohne das man nöthig hat, das streng grammatische Verhältnis eines Nebensatzes anzunehmen. Will man also dem griechischen Genitiv in dieser Wendung den hergebrachten Namen, den auch der Verf. natürlich nur als solchen beihehält, noch ferner lassen, so giebt es allerdings in diesem Sinne auch einen Nomin. abs. in den Beispielen, welche S. 23 angeführt sind: Arist. Vesp. v. 47. 48: οῦχουν ἐχεῖν αλλόκοτον ὁ Θέωρος κόραξ γιγνόμενος (= τὸ τὸν Θέωρον γίγνεσθαι κόρακα); Plat. Phaedr.

246, c. Soph. Antig. v. 644. 645. Oed. Col. v. 788, womit sich auch Menand. p. 24: εὐδαιμονίας τοῦτ' ἐστίν, υίὸς νοῦν ἔχων vergleichen läist; aber hier ist der Nominativ, wie dort der Genitiv, ein integrirender Theil des ganzen Satzes in grammatischer, wie in logischer Hinsicht; dass er zu dem eigentlichen Subject die Epexegese bildet, ist wohl für die Sache unwesentlich; dass das Neutrum auf das Folgende binweist, läset auf die Betonung des participialen Attributs schließen, scheint mir aber noch nicht die Annahme eines Satzes zu rechtfertigen. Auch fühlt der Verf. selbst, dass er bei dem Uebergange zu den Beispielen, in denen das Hauptprädicat nicht mehr ein Adjectiv oder Substantiv ist, an Erscheinungen tritt, auf welche die aufgestellte Theorie nicht ohne Schwierigkeit angewendet werden kann. Diese sind es zum großen Theil, für die sich der Ausdruck "absolut" als bequeme Bezeichnung für eine eigenthümliche Klasse von Beispielen am meisten eignet und bei welchen in der That zwei Sätze, ein verkürzter und ein vollständiger, zusammentreten. Wenn die Untersuchung von Thucyd. I, 23 und Plat. Theaet. p. 173 D ausgeht, von zwei Beispielen, denen (S. 20) Cic. de off. III, 11, 47: "Plena exemplorum est nostra respublica quum saepe alias tum maxime bello Punico secundo, quae Cannensi calamitate accepta maiores animos habuit, quam unquam rebus secundis. Nulla timoris significatio, nulla mentio pacis" und pro Sest. §. 58 (mentio nulla) ganz passend an die Seite gestellt werden, und dann zum Infinitivus hist. überleitend, diesen als eine der concreten Form sich nähernde, d. h. zwischen jenem abstracten "mentio nulla" und dem Verbum finitum in der Mitte stehende Ausdrucksweise characterisirt (S. 21), so sind meines Erachtens schon die wichtigsten Bedingungen des Nom. abs. dargelegt, und Alles, was der Verf. über diesen Punkt sagt, ist so klar und überzeugend ausgesprochen, dass dieser Theil gewiss den unbedingten Beifall der Leser gewinnen wird. Nach Haase (Reis. Vorl. Anm. 600) ist nur die griechische Construction plastischer, als der Infin. hist.; doch in Stellen, wo das Prädicat kein Infinitiv ist, sondern ein Adjectivum oder wie ein Adjectiv gebrauchtes Participium, tritt auch dieser Unterschied weniger hervor; man vgl. Sall. Jug. 38: "trepidare omnibus locis; vis magna hostium, coelum nocte atque nubibus obscuratum: periculum anceps"; und besonders Liv. XXXV, 11: "Nihil primo adepectu contemtius: equi hominesque paululi et graciles, discinctus et inermis eques, praeterquam quod iacula secum portat, equi sine frenis, deformis ipse cursus rigida cervice et extente capito currentium. hunc contemptum de industria augentes labi ex equis et per ludibrium spectaculo esse", nur dazu erhebt sich die lateinische Sprache nicht, solchen Sätzen die Bedeutung von Nebensätzen zu geben. Die Form des Satzes ist also für den Nomin. abs. vollkommen begründet; man wird hei περανθέντα ταύτα (Xen. Hellen. III, 2, 19), wenn auch die Basis ein vollständiger Satz ist, die Copula so wenig vermissen, wie bei den aus den römischen Schriftstellern citirten Beispielen, und es wird nur darauf ankommen, zu beweisen, wie der verkürzte Satz in ein untergeordnetes Verbältnis zu dem Hauptgedanken treten kann. Ob nicht die Darstellung, welche in dergleichen Stellen, vielleicht nur mit Ausnahme der sozusagen stereotyp gewordenen Impersonalien δέον, εξόν u. s. w., den Character des Bündigen, Energischen oder Schwungbaften an sich trägt, in der Asyndesie der beiden Sätze (vgl. Bernhardy's wissensch. Syntax S. 471) ein passendes Mittel gefunden hat, den Geist des Hörers oder Lesers zu einer raschen und darum innigen Vermittelung zu zwingen, indem sie, nach dem Resultat des Hauptprädicats hineilend, die Bedingungen desselben gewissermaßen nur scizzirt? Kommt doch der Fall auch im Lateinischen öster vor, dass von zwei asyndetisch zusammengestellten Sätzen, die der

Form nach einander coordinist sind, der erste dem folgenden als Conditional- oder Concessiveatz (Krüger §. 600, 4. Anm. 4), ja als Temporalsatz unterzuordnen ist, wie Cic. Cat. I, 2 §. 4: ,,nox nulla intercessit; interfectus est - C. Gracchus." Die Behauptung, dass die absolute Construction unserem Sprachgefühl widerstrebe (S. 1), ist in Beziehung auf den Genitiv durchaus richtig; das dort (Anm. 2) aus Kolbe angeführte Beispiel wird kein Deutscher mehr nachahmen. Auch der Nom. abs. hat sich nicht einbürgern können; aber Versuche, unserer hildungsfähigen Sprache jene Wendung anzubequemen, sind von guten Schriftstellern öfter gemacht worden. Denn wenn man auch Chamisso's Worte im "Sczekler Landtag" "Gehört des Landes lauterhobne Klage, gefiel es einen Landtag auszuschreiben" als einen wegen des Genus nicht entacheidenden Beweis nicht bierher rechnen wollte, so sagt doch Abbt (W. I, 82): "Man sehe die zehntausend Griechen, die Hülfstruppen des unglücklichen Cyrus mitten im tiefsten Persien: ihr Soldberr todt, folglich die Sache, für die sie stritten, zum Vortheil des Feindes entschieden; unzählbare Feinde um sie her — — welche Nacht brachten sie zu!" Am kühnsten Herder (Phil. u. Gesch. der Menschheit III. S. 35. A. v. J. Müller): "Die ganze Welt ringsum voll Segen Gottes, eine große muthige Familie des Allvaters, diese Welt sein täglicher Aublick; an sie mit Bedürfnis und Genus gehestet; gegen sie mit Arbeit, Vorsicht und mildem Schutze strebend — unter diesem Himmel, in diesem Elemente Lebenskraft — welche Gedankenform, welch ein Herz musste sich bilden!" Die scrupulösen Anbänger Gottsched's nahmen an solchen Freiheiten freilich großen Anstoß, und nach dem Urtbeile eines damaligen Recensenten sollte man nicht einmal sagen dürsen: "Von den Feinden umringt, wehrten sie sich tapfer". - Wenn nun der verkürzte Satz die Elemente, aus denen die Haupthandlung hervorgeht, gewissermalsen nur begriffsweise aufstellt, so kann man jene allerdings in logischem Sinne Bedingungen und im weitesten Sinne des Worts Subject nennen, sowie den Inhalt des vollständigen Satzes das Prädicat zu demselben, für die Erklärung des grammatischen Verhältnisses aber ist damit nichts gewonnen. Sieht man hingegen den Nom. abs. als einen ursprünglich coordinirten Satz an, so ergeben sich erstens die Stellen, in denen er sich nicht asyndetisch, sondern mit zal anreiht (S. 36), als natürliche Mittelstufen und erklärt sich auch ferner der Umstand, dass er dem (logischen) Hauptsatz in der Regel vorangeht, seltener folgt oder eingeschoben ist, am seltensten aber als Parenthese in einem Nebensatze erscheint, wobei freilich die Impersonalien dofar u. s. w. als kurze und prosaische Formen und vielleicht die neutralen Participien überhaupt, zu denen der Uebergang durch den vielseitigen Gebrauch von ör vermittelt war, leicht eine Ausnahme bilden konnten. Auch in der vorliegenden Abbandlung finden wir mehrere die Stellung betreffende Observationen, und es ist als eine sehr verdienstliche Seite der Untersuchung hervorzuheben, dass sie überall aus dem Speciellen und scheinbar Zufälligen zu allgemeinen Resultaten und höberen Gesichtspunkten zu führen strebt, um die Nom. abs. möglichst sicher zu begrenzen. Dies ist um so nöthiger, nicht nur deshalb, weil diese Form von Vielen noch immer nicht als legitim anerkannt wird, - man behilft sich gewöhnlich mit der Bezeichnung "freiere Apposition, freier Anschluß" oder hält die Neutra für Accusative (Herod. I, 129), - sondern weit mehr darum, weil die Wendung bisweilen einer Anakoluthie oder einer über die gewöhnlichen Grenzen ausgedehnten regelmässigen Construction so ähnlich ist, dass eine sichere Entscheidung nach der einen oder andern Seite bis jetzt unmöglich erscheint. S. 35 werden zwei Stellen als solche bezeichnet, bei denen auch die Brklärung zaza ovreon zulässig sei; ich würde außer

diesen noch mehrere andere in das Capitel verwiesen haben, wo zur Begrenzung des Stoffs die scheinbaren Nominativi absol. behandelt werden (S. 12, §. 6). Solite Hom. It. III, 210. 211: στάντων μέν Μενέλαος ὑπέρεχεν ευθέας ώμους, αμφω δ' έζομένω, γεραρώτερος ήεν 'Οδυσσεύς' (vgl. Fäsi z. d. St. und meine Dissert. S. 19) nicht auf einer distributiven Apposition beruben? Es wird zwar an mehreren Stellen behauptet, dass da, wo das Participium wesentlich sei, eine partitive Apposition nicht Statt finde, insofern nämlich das Participium eine Bestimmung des Ganzen enthalte, welche die durch das Verbum finitum ausgedrückte Thätigkeit des einen oder des andern Theils veranlasst oder bewirkt habe. Aber gehen wir zunächst zur distributiven Apposition zurück; sie wird, so weit meine Beobachtungen reichen, nur in der Weise gesetzt, dass trotz der Theilung der Prädicate ein gemeinsamer Prädicatsbegriff zu Grunde liegt; denn wenn dieser gemeinsame Begriff fehlt oder nicht hervortreten soll, scheint statt des Appositionsverhältnisses der Genitivus partitivus üblich gewesen zu sein. Demnach lässt sich die distributive Apposition leicht auf den einfachen Satz zurückführen, und sie würde auch dann nichts Auffallendes haben, wenn das vorausgeschickte Ganze ein participiales Attribut bei sich hätte, welches zu den Prädicaten der Theile im causalen Verhältnisse stände. Die partitive Apposition aber ist sicher aus der vorigen hervorgegangen, indem das Prädicat des einen Theils entweder durch das Dazwischentreten anderer Bestimmungen ganz unterdrückt wurde oder als directer Gegensatz des ersten Prädicats sich aus dem Zusammenhange von selbst ergab, und auf die letztere Weise erkläre ich mir eben Il. III, 210. 211. Darf man dieselbe Erklärung nicht auch auf die ähnliche Verbindung in II. X, 224 anwenden: σύν τε δύ έρχομένω και τε πρό ο του ένόησεν, όπως κέρδος ξη, so möchte ich bierin (wegen xal) nur eine Annäberung an die absolute Construction zugeben. So bleibt von homerischen Stellen nur II. XVII, 489 (S. 33) übrig, über deren Auffassung die Meinungen wenigstens sehr getheilt sind. Ich neige mich daber immer noch zu der Ansicht, dass die Nom. abs., Herodot ausgenommen, nur Attikern eigen gewesen sind. Sichere Führer in dieser Frage über Dialect und Zeit mögen die Impersonalien sein (vgl. Bernhardy wissensch. Syntax S. 471), als die gangbarsten Formen, mit deren Aufnahme die Bedingungen zu einem ausgedehnteren Gebrauch gegehen waren.

Auch Herod. VII, 157 (S. 25) und VII, 185 (S. 32) fügen sich der gewöhnlichen Construction, und was die Stellen anbelangt, wo Repräsentanten eines Volks, wie Gesandte, Feldherren u. s. w., als Subjecte bei dem Participium erscheinen, während dem Verbum finitum der Begriff des gesammten Volks zu Grunde liegt, so ist um so eher eine leichte Anakoluthie denkbar, da sich sogar bei den Römern äbnliche Vertauschungen finden (vgl. Caesar b. g. I, 37). Darnach also würde z. B. Thuc. IV, 58 beurtheilt werden können. S. 39 wird Xen. Cyr. IV, 5, 37 erwähnt: καινά γάρ ήμιν όντα τὰ παρόντα, πολλά αὐτών ἐστιν ἀσύν-2. Das Adjectiv πολλά balte ich für ein Attribut zum vorausgegan genen Subjecte (in Menge, großentheils), so gebraucht wie krioi, ollyoi, im Lat. rari, aliquot bei Liv. 32, 16: Oppidani primo haud impigre tuebantur moenia; dein fessi vulneratique aliquot, cum et muri partem eversam operibus hostium cernerent, ad deditionem inclinarunt. Vgl. auch Thuc. V, 59, 1: αὐτοὶ δὲ οῦ πολλῷ πλείους διεφθάρησαν. Unregelmässig ist also in jenem Satze nur die Wiederaufnahme des Subjects durch autor; allein diese Unregelmässigkeit widerstrebte dem griechischen Sprachgefühl nicht so sehr, sie kehrt bei den besten Schriftstellern und, was eben so wichtig ist, auch ohne dass ein attributives (oder prädicatives) Participium vorausgeht, öfter wieder. — Zu den S. 41 angeführten Beispielen, in denen die Satzsorm, weil das Gesammtsubject wegen Wechselwirkung getheilt ist, der absoluten Construction nabe tritt, sich aber doch noch innerhalb der gewöhnlichen Gesetze streng bewegt, gehört auch Herod. IX, 5: διακελευσαμένη δὲ γυνὴ γυναικὶ καὶ παραλαβοῦσα ἐπὶ τὴν Αυκίδεω οἰκίην ἤισαν αὐτοκελέες. Wie weit übrigens spätere Schriststeller, welche das Aussallende liebten, in dem verwandten Gebrauch von ξκαστος und οὐδείς gegangen sind, davon ist mir gerade ein Beweis aus Libanius ep. 7 zur Hand: Φάσκων δὲ ξκαστος καὶ ἔχειν καὶ δώσειν ἔδωκεν οὐδείς hier sind beide Wendungen unmittelbar neben einander getreten, und es würde demnach nicht unbedingt nothwendig sein, in Φάσκων

Exactos eineu Nom. abs. anzunehmen.

Da es nun mehrere solcher Structuren giebt, welche in ihren äußersten Grenzen zu den Nomin. abs. überführen, und deshalb noch Viele, welche sich scheuen, eine so freie Form als eine dem Genitiv abs. gleichberechtigte anzuerkennen, einen Ausweg finden werden, so muls man es dem Herrn Verf. großen Dank wissen, dass er sich der Sache so ernstlich angenommen und dieselbe, auch abgesehen von der Theorie der Nebensätze, über die sich eben streiten lässt, durch eine reiche und umsichtig geordnete Beispielsammlung, eine unentbehrliche Grundlage für spätere Forschungen, gefördert hat. Möge er recht bald Gelegenheit finden, die Fortsetzung zu liesern und in dieser, wo möglich, den Kreis der hierber gebörigen Erscheinungen durch fernere Bestimmungen noch enger zu ziehen, damit die zweifelhaften Fälle auf ein Minimum reducirt werden. - Schlieselich kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken, dass eine natürlich bis in die ältesten Zeiten zurückgehende Untersuchung derselben Wendung in den romanischen Sprachen, wo sie so ausgebildet ist, dass sie sich nicht wegdisputiren lässt, zu interessanten Ergebnissen führen müßte; mir ist nicht bekannt, daß Jemand dieses Thema behandelt hätte.

Breslau.

J. Geisler.

## IV.

1) Versuch über Thucydides von Rudolph Dietsch. Leipzig 1856.

2) Thucydides. Für den Schulgebrauch erklärt von Dr. Gottfried Böhme, Oberlehrer am Gymnasium zu Dortmund.

2 Bände, Leipzig 1856.

3) De historia Thucydidea commentatio. Accedit index historicus et geographicus, ed. E. F. Poppo. Lipsiae MDCCCLVI.

Das verflossene Jahr hat die Erklärung und das Verständnis des großen griechischen Geschichtsschreibers durch das Erscheinen der drei oben genannten Werke um einen guten Schritt weiter gebracht. Von ihnen sollen zunächst die beiden ersten vornehmlich den Interessen der Schule dienen, weshalb denn auf genaue, sprachliche wie sachliche, Erklärung in ihnen mit Recht ganz besonders geachtet worden ist. Denn wenn auch gerade in dieser Beziehung Krüger's meisterhafte Ausgabe

durch ungewöhnlichen Scharfsinn und sicheren Tact im Auffinden des Richtigen, durch eine unübertroffene allgemeine wie besondere Sprachkenntnifs, die ihm da festen Anhalt giebt, wo andere Mittel des Verständnisses fehlen, durch die Präcision, Kürze und Schärse des Ausdrucks, die häufig allein schon zum Weiterforschen einladet, durch die peinliche Gewissenhaftigkeit, keiner wirklichen Schwierigkeit mit Stillschweigen auszuweichen, andrerseits aber das Mass des Nothwendigen nirgends zu überschreiten, wenn sie durch diese so wie durch manche andere Tugend so viel leistet, dass sie als ein wahres Muster einer Schulausgabe angeseben werden mufs, und dass vielleicht nicht an einer einzigen Stelle ein Erklärer seine Ansicht unberücksichtigt lassen darf, so wird doch gerade bei diesem dunkelen, gedankenvollen Schriftsteller, dessen Tiefen überall gebörig zu ergründen auch ein delischer Taucher er-·forderlich sein möchte, immer noch Vieles unerledigt bleiben, und die beiden trefflichen Gelehrten, mit denen wir es hier zu thun haben, sind in der That alles Dankes werth sür die Berichtigung oder richtigere Fassung so mancher Lesart und Erklärung, für die Vertheidigung oder genauere Begründung so mancher angefochtenen Stelle, mit einem Worte für das bellere Licht, mit dem sie die oft verborgenen Gänge unseres Schriftstellers beleuchtet haben. Wenn ich demnach im Folgenden auf manchen Punkt selbst näher einzugehen gedenke, wenn ich dabei genöthigt sein werde, hie und da von ihnen abweichend entweder älteren Erklärern mich anzuschließen oder eine eigene Ansicht vorzutragen, so mögen dieselben darin nichts Anderes erkennen, als einmal den Eifer und Fleis, den ich ihren Leistungen gewidmet habe, dann aber den Wunsch, zur guten Sache vielleicht selbst ein kleines Scherslein beizutragen.

Um von dem Kleineren zu beginnen, so umfast Dietsch's Arbeit, eine Jubilarschrist zu Ehren des Herrn Prosessors Lorenz zu Grimma, die Volksversammlung in Sparta, von der Thucydides im ersten Buche c. 67-87 ein so lebendiges Bild gegeben hat. Außer der Krüger'schen Ausgabe und dessen hierber schlagenden Untersuchungen hat er, um von Anderen zu schweigen, besonders Bonitz's Beiträge zur Erklärung des Thucydides benutzt und ist so durch Vergleichung und glückliche Combination zu manchem schönen neuen Resultate gekommen. Seine Erklärungen sollen keine fortlaufende Interpretation bilden, vielmehr behandelt er in freierer Weise, bald gedrängter bald ausführlicher, einzelne Stellen, ohne sich mit anderen schon binlänglich erörterten aufzuhalten, ein für den Zweck einer solchen Arbeit, die ja nichts Vollständiges zu liefern beabsichtigt, gewiss sehr empsehlenswerthes Versahren. Zugleich hat er von dem ganzen Stücke eine Uebersetzung geliefert, die seine Ansichten über nicht näher von ihm erläuterte Stellen binlänglich klar macht. Ueber diese Uebersetzung spricht er sich in der Vorrede, nachdem er die Frage, ob auf Schulen überbaupt Thucydides gelesen werden solle, mit ja beantwortet hat, folgender Massen aus: "Fragt man aber, wie man am besten die Schüler in den Geist des Schriftstellers einführe, so scheint mir bei Thucydides kein besseres Mittel zu sein, als der Fleiss und die Sorgfalt, die der Lehrer auf die Uebersetzung wendet. Dadurch gewinnt der Schüler ein volleres Verständnis des Inhalts, aber auch zugleich darch die Nöthigung zur Vergleichung mit dem griechischen Texte der Desbalb habe ich dem griechischen Texte die deutsche Uebersetzung gegenüber gestellt, und fürchte am wenigsten deshalb den Vorwurf zu erfahren, ich habe damit selbst eines jener Bequemlichkeitsmittel gegeben, die in unserer Zeit in so großer Menge und mit so verderblieber Wirkung zum Markte gebracht werden." Ich denke, dass Herr Dietsch allerdings einen solchen Vorwurf nicht zu befürchten hat, zumal ja selbstverständlich nicht behanptet wird, dass der Schüler überbaupt

den Thucydides mit einer Uebersetzung lesen solle. Es bandelt sich also vorzugsweise um die drei großen Reden der Korinthier, Athener und des Archidamos. Wenn ich mir ein Urtheil erlauben darf, so würde ich die Uebersetzung von der ersten derselben für die am wenigsten gelungene erklären; ich würde an derselben namentlich aussetzen ein zu weit gehendes Streben nach modernen Ausdrücken und Anschauungen, die dem Charakter des Antiken mitunter zu fremdartig sind, andrerseits den Gebrauch von ungewöhnlichen, veralteten, ja zuweilen selbst von nicht ganz edeln deutschen Ausdrücken, endlich unnöthige Abweichungen von dem Texte, wo das treue Uebertragen desselben den Gedanken schärfer oder eigenthümlicher wiedergeben würde. Ich werde mir weiter unten erlauben, mein Urtheil durch einige Beispiele zu belegen, möchte aber zunächst, um keiner Schwierigkeit aus dem Wege zu gehen - und ich bin mir vollkommen bewusst, wie große Schwierigkeiten eine zugleich gute und getreue Uebersetzung des Thucydides darbietet -, aufgefordort durch Herrn Dietsch's Beispiel selbst, ein Capitel, und zwar gleich das esste, in deutscher Uebersetzung hier folgen lassen, unbesorgt darüber, dass mir daraus der Vorwurf der Ueberhebung erwachsen könnte, als gedächte ich damit ein Musterbruchstück zu liesern.

"Das Vertrauen, ihr Lacedämonier, das ihr auf euer eigenes Staats-» wesen und euren bürgerlichen Verkehr setzt, macht euch desto mils-» trauischer gegen die Aeußerungen von uns Fremden. Und daher besitzt »ihr zwar Besonnenheit, verrathet aber um so größere Unkunde für die » auswärtigen Angelegenheiten. So oft wir nämlich euch voraussagten, » welche Beeinträchtigungen uns von den Athenern bevorständen, immer » nahmt ihr keine Kenntniss von dem, worüber wir euch jedesmal zu »belehren suchten, sondern beargwöhntet vielmehr unsere Auslassungen, »als sprächen wir so wegen unserer besonderen Zwistigkeiten. Und daher » habt ihr, nicht bevor wir in Noth kamen, sondern seitdem wir mitten »darin steben, uns Bundesgenossen hierher berufen, unter denen nicht »am wenigsten uns zu reden geziemt, je mehr wir die größten Be-"schwerden zu führen haben, von den Athenern gemissbandelt, von euch » vernachlässigt. Und wenn etwa ihre Unbill an Hellas verborgen ge-»schähe, so würdet ihr als unbekannt damit einer Belehrung bedürfen; »jetzt aber was bedarf es langer Rede für uns, von denen ihr die einen »geknechtet seht, anderen von jenen Nachstellungen bereitet und nicht » am wenigsten unseren Bundesgenossen, wie sie ja offenbar seit lange »schon im Voraus auf etwaigen Krieg sich vorbereitet haben. Nicht wür-»den sie ja sonst Kerkyra weggenommen haben und uns zum Trotz be-» halten und Potidäa belagern, von denen diess der geeignetste Platz ist, »um von da in Thracien vorzugehen, jenes aber den Peloponnesiern eine »bedeutende Seemacht hätte liefern können."

Dass zu Ansange dieses Capitels der Ausdruck to niotor daher entsteht, weil die Lacedämonier conservativen Charakter baben, wird man gern zugeben; dennoch kann ich die Uebersetzung "der conservative Charakter" nicht billigen. Denn außerdem das sie, wie Dietsch selbet zugesteht, den Gegensatz in aziotorioorg verwischt, und dass sie gewisser Massen den Grund für die Folge einsetzt, ist dieser moderne Begriff schwerlich der Thucydideischen Zeit und Anschauung entsprechend. Auch der Comparativ in anistorioporg darf nicht verwischt werden, wie Dietsch es thut, wenn er übersetzt "etwas misstrauisch". Der Sinn ist ja: je vertrauungsvoller ihr seid in euren eigenen Verhältnissen, destomistrauischer seid ihr gegen Fremde. Dass dabei nach Thucydideischer Kürze sir das erste parallele Glied der comparative Begriff aus dem zweiten zu entnehmen ist, bedarf wohl keines weiteren Beleges.

In ganz ähnlicher Weise finde ich im folgenden Satze nliere zu matt

gegeben durch "recht viel". Es ist auch bier wirklicher Comparativ: um so größere Unkunde verrathet ihr. Auch "Schwerhörigkeit" müchte schwerlich dem griechischen auabla entsprechen. Es wäre damit im Verhältnisse zu dem obigen απιστοτέρους nichts Neues gesagt, und doch sollen in diesem Satze, wie schon der Uebergang καὶ ἀπ' αὐτοῦ lehrt, die Resultate aus dem Vorigen gezogen werden, nämlich σωφροσύνη aus dem πιστόν, αμαθία aus dem απιστον. Diels beweist auch der folgende erklärende, daher mit γάρ eingesührte Satz, in welchem ja das ού — την nádnou inouisde offenbar als Beleg für die augsta der Lacedämonier angeführt wird. Auch σωφροσύνη ist wohl zu kahl mit Nüchternbeit äbersetzt; es soll ja ein entschiedenes und zwar sehr starkes Lob sein, dem schmeichelbasten Ansange der Rede entsprechend, um so die Herbigkeit des Vorwurss der αμαθία zu mildern. ην τι λέγωμεν ist etwas gespreizt übersetzt: "wenn wir gewisse Anbringen vorlegen", obenso weiter unten ver layorter "die Anbringenden". Von einem Antrage ist noch gar keine Rede, das geschieht erst im dritten Satze; es beilst nur gans allgemein: mögen wir aagen, was wir wollen. Auch möchte das Substantivum Anbringen zumal im Plural kaum gutes Deutsch sein.

Die Litotes in dem Ausdrucke oùx nuova aufzuheben, ist meiner Meinung nach gar kein Grund vorhanden, da wir ja ganz ebenso sprechen. Herr Dietsch hat das aber nicht nur hier, sondern noch an vielem anderen Stellen gethan, die aufzuführen pedantisch sein würde.

Das που bei ἀφανεῖς ὄντες ἠδίπουν balte ich nicht für lokal gleich

irgendwo, sondern für etwa.

Im 69. Capitel ist almostregor ungenau übersetzt "in wahrem Sinne", als sollte der Knechtende ganz von der vorher gemachten Behauptung ausgeschlossen werden. Dass diess der Redner nicht meint, ist im vorigen Capitel klar genug gesagt worden. Also etwa: Nicht von dem Knechtenden, sondern von u. s. w. — lässt sich das mit größerem Rechte

behaupten.

Dals der Satz οἱ γὰρ δρώντες — ἐπέρχονται ein reiner Locus communia sei, möchte ich bezweiseln, selbst wenn sich erweisen ließe, dass dann doch ού διεγνωκότας für μή gesagt werden dürfe. Der Redner meint doch wohl die Athener im Gegensatze zu den unschlüssigen Peloponnesiern, wie die Antithese in χρην γάρ ούκ εὶ άδικούμεθα έτι σκοπείν, αλλά cet. und die weitere Gedankenentwickelung in ἐπιστάμεθα οίφ όδοι οι Αθηναίοι — χωρούσιν έπὶ τούς πέλας unzweidentig beweist; aber allerdings (und in so fern hat Dietsch Recht) spricht der Redner, wie bänfig bei Thucydides, das zunächst auf einen Fall Bezügliche in der Form einer allgemeinen Wahrnehmung aus. Vergl. dazu c. 79. adinein τους Αθηναίους ήδη, c. 87. ότι — δοκοίεν άδικείν οι Αθηναίοι Uebrigene durfte in dem folgenden Satze das καί vor ότι κατ' όλίγον χωρουow in der Uebersetzung nicht fehlen; es ist nicht eine bloße Erklärung zu ola ôse, sondern eine neue temporale, zunächst locale Bestimmung zu χωρούσιν, wie ja andrerseits in dem auch localen οξφ όδῷ die Qualität des Angriffes bezeichnet wird. Ich halte nämlich auch die Uebersetzung "schrittweise" für zar ollyor nicht für völlig treffend; es ist "schnell, ohne Umstände", dasselbe, was kurz vorher durch où μέλλο» ves ausgedrückt war, wie sich auch ວໄຊ ວໍວຸລົ unverkennbar auf das obige βεβουλευμένοι πρός ού διεγνωχότας zurückbezieht.

Das ελέγετε sür ελέγεσθε ἀσφαλεῖ; εἶναι zu lesen sei, glaube ich nicht. Zwar trete ich auch Bonitz bei, das Krüger unrichtig ein ὑπὸ τούτων ergänzt; aber die Verbindung von ὧν (auf das in ελέγεσθε steckende Subject bezogen) ὁ λόγος ist doch so schwierig nicht, wie Krüger meint. Es braucht gar nicht sür περὶ ὧν zu stehen, da λόγος hier offenbar nicht

allein sermo ist, sondern fama, auctoritas.

τὰ παρ' ὑμῶν übersetzt Dietsch "die von euch verheißene Hülfe"; einfacher Krüger = παρ' ὑμῶν τὰ παρ' ὑμῖν. Die angeführten Beispiele sprechen wenigstens nicht gegen Krüger. Aehnlich weiter unten: τῆ ἀφ' ὑμῶν τιμωρία.

ές τύχας πρὸς πολλώ δυνατωτέρους αγωνιζόμενοι καταστήναι übersetzt Dietsch: "mit geringerer Gewissheit des Erfolges gegen viel Mächtigere im Kampfe zu stehen". Es ist doch wohl nur einfach fortunge pericu-

lum subire.

Sicher falsch, glaube ich, fasat Dietsch das folgende ènictéperos causal "da ibr euch darauf verlast" statt concessiv "da ibr doch, während ibr wist". Der Redner sagt: die (vor den Persern und dann den Athenern) Geretteten verdanken diese ibre Rettung den Feblern der Gegner mehr als eurer Hülse — natürlich ein Vorwurf für die Spartaner, nicht ein Grund zu ihrer Beruhigung —, die Besiegten dagegen ihre Niederlage eurer Schuld oder (was dasselbe ist) ihrer thörichten Hoffnung auf euch. Also im ersten Falle habt ihr das Gute nicht selbst vollbracht, im zweiten das Schlimme herbeigeführt — ein herber Tadel, der doch nur als Entgegnung auf das gute Vertrauen der Spartaner, dass meist noch Alles gut abgelausen sei, vorgebracht und begründet werden kann.

Dass airla und xarqyoola hier entgegenstehen, wie nach Demosth. adv. Androt. §. 22 airla und Neyxos, kann ich nicht zugeben. Die Korinthier bringen wahrlich ihre Beschuldigungen nicht ohne Beweis vor. Der Unterschied liegt, glaube ich, darin, dass airla eine Zurechtweisung (allerdings nicht blosse vou trages, da sie mit einer Drohung schließt) bedeutet, xarqyoola dagegen Anklage mit Antrag auf Strase, nicht aber

Beweis der Strafbarkeit.

c. 70. Zur Rechtfertigung von ἐξικέσθαι in der von Dietsch wie von Krüger angenommenen Bedeutung und Construction vergleicht, um das hier gleich vorweg zu nehmen, Böhme sehr passend ἐξελθεῖν weiter unten — α μὲν αν μὴ ἐξέλθωσιν — und III, 108, 2 τὸ πολὺ τοῦ ἔργου ἐξῆλθον —, wiewohl an beiden Stellen sich auch die Lesarten ἐπεξέλθω-

σιν und επεξήλθον finden.

Den Gegensatz von άλλότριος (auf den Leib bezogen) und ολκείος (auf die Seele) bat Dietsch wohl etwas verwischt. Ich balte im Wesentlichen Krüger's Ansicht für richtig, wenn auch allerdings der Gedanke sehr zugespitzt ist und an das Sophistische grenzt: Ihren Leib brauchen sie für den Staat wie etwas Fremdes, das ihnen nicht gehört, um das sie sich also nicht bemüben noch bekümmern, den Geist dagegen als ihr eigenstes Eigenthum, mit dem sie möglichst wuchern wollen, so freilich, dass sie im Wohle des Staates ihr eigenes erblicken. Zur Erklärung mag noch dienen II, 60, 4, wo in dem Satze — ovx av opolog το οίχείως φράζοι - οίχείως ganz äbnlich gebraucht ist. Dort nimmt Krüger Valla's Erklärung auf "vortheilhaft für den Staat"; ich denke mit Unrecht. olzesos ist auch dort "eigenthümlich" im Gegensatze zu all ότρως, und Thucydides sagt mithin: ,, Wenn ein Staatsmann auch Einsicht und Beredtsamkeit hat, es feblt ihm aber patriotische Gesinnung, so wird er nicht in gleicher. Weise (scil. wie der Patriot) etwas in eigener Weise sprechen, d. h. er wird die Sache, über die er spricht, nicht als ihn selbst persönlich betreffend ansehen, sondern als etwas Fremdes, es wird also seiner Rede die Wärme und innere Betheiligung des Patrioten fehlen. — Dass die Lacedämonier an Opserfreudigkeit den Athenern nicht nachsteben, darauf kommt es an unserer Stelle nicht an; der ganze Nachdruck ruht auf dem zweiten Gliede, der den Vorzug der Athener vor den Lacedämoniern charakterisirt, während das erste Glied hauptsächlich nur um des Parallelismus und scharfen Gegensatzes willen mit berbeigezogen zu sein scheint. Dafür spricht auch, dass im folgenden

Satze auf dem zweiten Gliede allein weitergebaut wird: καὶ α μὲν αν ἐπινοήσαντες μὴ ἐξέλθωσιν οἰκεῖα στέρεσθαι ἡγοῦνται, wo wieder οἰκεῖα in derselben prägnanten Weise. Endlich geht in der That die Opferbereitwilligkeit der Lacedämonier nur so weit, dass sie sich zögernd in die Gefahr begeben, die der Athener aber (cf. 5) so weit, dass sie den Verlust des Leibes als gar keinen ansehen, weil eben der Leib nicht ihr Eigenthum sei.

Mit Bonitz allos vor aggollar introvor zu schreiben oder mit Dietsch nach introvor iregos einzuschieben, ist unnöthig. Wenn letzterer auch bemerkt, dass nicht das wirkliche Wesen der Athener, wie es II, 39 u. 40 von Pericles dargestellt wird, sondern die Anschauung der Korinthier über sie in Betracht komme, so will doch Thucydides die Korinthier nichts Falsches sagen lassen. So lange also der Sinn nicht geradezu verkehrt wird, halte ich eine solche Einschiebung nicht für ge-

rechtfertigt.

c. 71. τη παρασκευή δίκαια πράσσωσι übersetzt Dietsch "rücksichtlich der Bereitschaft das Gehörige thun", indem er nicht versteht, wie man bei der Rüstung Gerechtigkeit üben könne. Ebenso verwirft er Bonitz's Erklärung von vò loor répere, die keinen richtigen Gegensatz gehe. und erklärt es "ihr seht gleichgültig zu, mischt euch nicht ein". Diese Bedeutung sucht er nachzuweisen aus Herod. VI, 11, 4 u. 109, 7. Dewy τά loa νεμόντων; allein dort soll es doch nur beilsen: wenn die Götter unparteiisch, d. h. eben gerecht sind, da ja doch offenbar sowohl Dionysius von Phocaa als auch Miltiades ibre Sache für die gerechte halten. Bin gleichgültiges Zuseben von Seiten der Götter lässt sich ja schon an sich bei Herodot am wenigsten voraussetzen. Somit finde ich in diesen Worten nicht mit Dietsch einen Gegensatz zu δίκαια πράσσεω, sondern vielmehr eine parallel stehende Rückbeziehung. Der Redner sagt oben wortlich: die in ihrer Bereitschaft Gerechtes thun, ihrer Gesinnung nach aber darthun, dass sie eine Unbill nicht ertragen werden, d. h. die Gerechtigkeit ausüben, insofern sie in ihren Rüstungen, also thatsächlich, Mass halten, dabei aber eine zur Abwehr jeder Unbill entschlossene Gesinnung verrathen. Dem entgegen: ihr versteht die Unparteilichkeit (oder geradezu die Gerechtigkeit) so, dass ihr Anderen nicht schaden wollt (und darin habt ihr Recht), dass ihr aber auch nicht durch Vertheidigung etwaigen Nachtheil erleiden wollt - und das ist, meint offenbar der Redner, nicht mehr Unparteilichkeit, sondern Schwäche. Mich dünkt, der Gegensatz ist doch scharf genug: τη παρασκευή δίκαια πράσσειν entspricht έπὶ τῷ μὴ λυπεῖν τοὺς αλλους — beides wird gebilligt —, τῆ γνώμη ην άδικώνται δηλοι ώσι μη επιτρέφοντες steht entgegen αὐτοὶ άμυνόμενοι μη βλάπτεσθαι - ersteres wird gebilligt, das zweite getadelt. Krüger's Erklärung nach Poppo ist daher auch nicht völlig richtig.

Als der Würde der Rede nicht völlig angemessen bezeichne ich unter anderen die Ausdrücke: c. 69. περιορᾶν "durch die Finger sehen", c. 70. ἐνδημότατοι "Stubenhocker", c. 71. ἀμυνόμενοι μὴ βλάπτεσθαι "durch Webrenmüssen incommodirt zu werden". Eben dabin gehört c. 70. ἐπινοῆσαι ὀξεῖς "flink mit neuen Plänen", welcher Ausdruck auch nicht ganz zutreffend sein möchte. Durch ἐπινοῆσαι wird ὀξύς hinlänglich als acharfeichtig bezeichnet, dem βραδύς entgegengesetzt, ähnlich wie Plat. Phaedr. 239 A. βραδύς und ἀγχίνους. Mehr trifft das Rechte Krüger, der es "gewandt" übersetzt und dazu vergleicht Dem. 3, 15. γνώναι πάντων ὑμεῖς ὀξύνανοι τὰ ἡηθέντα, allerdings völlig übereinstimmend.

Die Ausdrücke c. 70. Revolutionäre für νεωτεροποιοί und c. 71. altmodisch für ἀρχαιότροπα, Stabilität des Herkommens für τὰ ἀκίνητα νόμιμα möchte ich lieber, zumal sie leicht falsch gedeutet werden könnten, mit den deutschen "Neuerer, veraltet, Stetigkeit" vertauscht wissen.

Nicht ganz scharf ist c. 71. μόλις ῶν ἐτυγχάνετε τούτου gefafst ,,das würde euch kaum zu Theil werden"; da von einem Handeln die Rede

ist, hesser: das würde euch kaum möglich sein.

πρὸς ἐτέραν ξυμμαχίαν τρέπεω dem Texte entsprechend noch stärker: in ein anderes Bündniss treiben, als das matte: zum Anschluss an ein anderes Bündniss. ἀθυμία aber ist wohl weniger Verzweislung, als Unmuth.

In der Rede der Athener von c. 72 bis c. 78 habe ich folgende, wenn-

gleich meist unbedeutende, Bemerkungen gemacht:

c. 72 heißt ἐνεκάλουν nicht "erheben würden", sondern "erhoben". Daß weiter unten nach νομίζοντες μάλλον "άν" nach dem einzigen Laurent. ausgelassen ist, möchte sich schwerlich rechtfertigen lassen, wenn auch solche Constructionen bei Thucydides nicht ungewöhnlich sind.

c. 73. ὄψεις τῶν ἀκουσομένων ist wohl nicht Erlebnis, sondern Ueberzeugung durch Augenschein, wozu es des Erlebnisses nicht bedarf. Denkmäler z. B. können dazu dienen, die auch bei den παλαιά nicht ganz

ausgeschlossen sind, daber ακοαλ μαλλον - ή όψεις.

el καὶ δι ὅχλου μαλλον ἔσται — "mag auch — immer mehr Sturm erregen". Hier halte ich einmal "immer" für unrichtig, dann ist ὅχλος weniger Sturm als Ueberdruß; es heißt also: mag unser beständiges Vorhalten dieser Dinge auch vielmehr Ueberdruß erwecken (als Freude daran), also μαλλον nicht magis, sondern potius.

ἐπ' ἀφελία ἐκινδυνεύετο ,,das allgemeine Beste war das Ziel (Zweck) unserer Wagnisse", nicht, wie Dietsch übersetzt, das Resultat. Auch das καί zu Anfang des Satzes ist nicht zum Vortheil des Gedankens un-

übersetzt geblieben.

Den Ausdruck "vorbitten" für magalingig verstebe ich nicht recht.

οπερ ξοχε μή cet. zu Ende dieses Capitels ist besser wohl zu nebmen: was ihn verhinderte, nicht "die ihn verhinderte". Nicht die Seeschlacht an sich verhinderte den Feind, die Städte des Peloponnesos zu verwüsten, sondern der Umstand, daß die Athener die Seeschlacht mitschlugen.

c. 74. ὑπὲς τῆς ἐν βραχεία ἐλπίδι οῦσης (πόλεως) κινδυνεύοντες ξυνεσώσαμεν ὑμᾶς, ,um die schwache Hoffnung für sie kämpfend, trugen wir nach besten Kräften zu eurer Rettung bei" ist einmal nicht ganz genau, dann nicht energisch genug. Nicht um die schwache Hoffnung stürzten sich die Athener in Gefahr, sondern für ihre Vaterstadt, obgleich deren Rettung auf schwacher Hoffnung beruhte, und dadurch trugen sie nicht nur zur Rettung bei, sondern geradezu sie vollbrachten zugleich eure (der Peloponnesier) wie ihre eigene Rettung.

Sehr empfehlenswerth ist zu Ende des 75. Capitels Dietsch's Conjectur τῶν μεγίστων πέρι μετὰ κινδύνων εὖ τίθεσθαι, wenn man nicht

Sintenis' Vermuthung κινδυνεύουσι θέσθαι noch vorzieht.

c. 77.  $\pi \alpha \rho \dot{\alpha}$   $\tau \dot{\alpha}$   $\mu \dot{\eta}$  oler  $\theta \alpha \nu$  halte ich auch für richtig, während Krüger für  $\mu \dot{\eta}$   $\pi \dot{\eta}$  vorschlägt. "Ansicht vom Nichtsollen" drückt den Gedanken scharf aus, ist aber für eine deutsche Uebersetzung etwas ateif.

Die Ausdrücke and tov isov und and tov xoelssoore, für welches der unangenehme Drucksehler im Texte xoelssoore, masculinisch zu nehmen, kann ich mich nicht entschließen. Dietsch's Bedenken gegen to xoelssoor als ein Verhältnis, in dem der Eine mächtiger ist als der Andere, wird sich vielleicht heben, wenn er es als Gegensatz zu to isov nimmt für das allgemeinere to ansoor, nur bestimmter gesast und gleichsam individualisirter als dieses, worin also natürlich dem Einen ein Vorrecht eingeräumt wird. Mächtiger ist allerdings nicht der ganz tressende Ausdruck für ein solches Verständnis. Das Beispiel VIII, 89, 4 lässt wenigstens die neutrale Aussaung auch zu; dech soll damit die Zuläs-

sigkeit des Sprachgebrauches in Dietsch's Sinne keineswegs bestritten werden.

είπες — καλ νύν γνώσεσθε , wenn ihr hegt". Das Futurum ist hier auch wohl im Deutschen unerlässlich.

Für Manieren (\*óμ•μα) wünschte ich einen edleren Ausdruck, der zugleich bezeichnender wäre. Es sind nicht nur die Manieren der Lacedämonier, sondern auch ihre Fremdenbesuch abwehrenden Gesetze, die von dem Athenischen Redner getadelt werden.

c. 78. παράλογος "Unvoraussichtlichkeiten" schwerfällig und breit statt Unvorhergeschenes.

ήμεις εν οὐδεμιὰ πω τοιαύτη άμαρτία ὄντες "da wir keinen solchen

Febltritt thun". Das "noch" (nw) darf hier doch nicht sehlen.

Die Bemerkung zu τύχη, das sich bei Thucydides schon deutlich die Auffassung des Schicksals als eines blofsen Ungefährs, als eines blinden Zufalls zeige, geht wohl zu weit. Sagt doch Dietsch selbst, dass der Begriff τύχη das bezeichne, was die Menschen nicht in ihrer Gewalt haben, dass er also den Gedanken an Regierung der Welt durch die Götter nicht ausschließe; denn die Götter können ja die wign in ihrer Gewalt haben. Es liesse sich wohl nachweisen, dass Thucydides der Gottheit eben eine solche Function anweist, wonach sie mit ihrem Wirken da eingreift, wo die menschliche Krast und Berechnung aufhört, dass sie mithin die letzte, freilich nicht wie bei Herodot die erste Instanz abgebe, dass sie gleichsam das  $\Omega$ , aber nicht zugleich das  $\mathcal{A}$  der weltlichen Dinge sei. Ich verweise darüber auf den, der zuletzt noch diese Dinge behandelt bat, nămlich Poppo de historia Thucydidea commentatio cap. III.

c. 79. ἀδικεῖν τοὺς Αθηναίους ἤδη ,,die Athener seien schon gerichtet". Ich halte die ursprüngliche Bedeutung von aduxen fest, ohne jedoch mit Haase ήδη nach καί zu setzen. Ich erinnere an c. 69, 2 ήδη ἐπέρzorras und möchte diese beiden Stellen sich gegenseitig noch mehr stützen lassen. Denn das άδικεῖν besteht ja in dem ἐπέρχεσθαι, namentlich ge-

gen die Potidäaten.

Es folgt von c. 80 — 85 die Rede des Archidamos. In der Uebersetzung derselben finde ich c. 82 für ἐπιβουλεύοντας μη καταφωράν den Ausdruck "auf ihren Schlichen ungefast zu lassen" nicht edel genug.

Dafür etwa: ihre Nachstellungen nicht aufzuspüren.

άληπτος in demselben Capitel §. 4 ist nicht eigentlich unbezwingbar, sondern unnachgiebig, nämlich der, welcher keine λαβαί (wie in dem Fechterausdruck λαβην ενδούναι) zum Unterhandeln darbietet; denn von dem schließlichen Vertrage ist die Rede, nach dem die Lacedamonier das Pfand, das sie an dem Attischen Lande besitzen, den Athenern wieder überlassen sollen. Ist das Land verwüstet, so werden sie weniger darauf gehen, also um so schwerer sich zur Nachgiebigkeit entschließen.

§. 5 desselben Capitels ist ywork vom Kriege gebraucht wohl nicht

ausgehen, sondern Verlauf nehmen.

c. 84. εὔκοσμον möchte ich nicht für Conservativismus (abgesehen von dem harten und fremden Ausdrucke) halten, sondern für gute Zucht, wie sie den Lacedämoniern seit Lycurg's Gesetzgebung besonders eigen

war (vgl. Thucyd. I, 18).

- τάς των πολεμίων παρασκευάς λόγω καλώς μεμφόμενοι άνομοίως ξογω institute. Dietsch tadelt die gewöhnliche Erklärung: "die Rüstungen der Feinde herabsetzen", weil das die Korinthier nicht gethan haben. Allein sie haben manches Andere auch nicht gethan, wovor dessen ungeachtet Archidamos warnt; so gleich unten, wenn er sagt: Man Sauls nicht auf etwaige Fehler seiner Feinde die Hoffnung bauen. Die Korinthier baben, weit entfernt, das zu thun, vielmehr denselben Grundsatz ausgesprochen, z. B. c. 69, 4, wo sie die Lacedamonier vor einer solchen falschen Zuversicht auf das Nachdrücklichste warnen. Der negative Satz steht hier hauptsächlich um des Gegensatzes willen zu der folgenden positiven Behauptung: voulzer de vas deavolas von nelas naganlygious elvas. Archidamos tadelt überhaupt an den Korinthiern ihr zwar geistvolles, aber von Spitzfindigkeit und Sophistik nicht freies Theoretisiren, dem er eine gesunde, auf Erfahrung und einfachem Menschenverstand beruhende Praxis entgegen hält. Avouolus love lastelvas kann freilich, wenn die obige Ansicht richtig ist, auch nicht übersetzt werden: mit der That ganz anders entgegen zu treten, sondern: nicht gewachsen. In der Anmerkung zu dieser Stelle möchte ich den unedeln Ausdruck "belfern" entfernt wissen.

In der Rede des Sthenelaidas (c. 86) ist der Anfang τοὺς λόγους τοὺς πολλοὺς τῶν Αθηναίων οὖ μανθάνω schwerlich richtig gesalst "die vielen Worte". Er kann doch nicht Alles nicht verstanden haben, wie er nachber selbst zeigt, und außerdem ist ja die Rede der Athener, wenn das ein Vorwurf sein sollte, gerade nicht wesentlich länger als die der Korinthier und des Archidamos. Ich verstehe daher die obigen Worte: "zum großen Theile u. s. w."

c. 87, 3. ist adaxer Dietsch's schon früher besprochenen Ansicht gemäß mit "straffällig sein" übersetzt. Es ist aber kein Grund, die Folge für den Grund zu setzen. Es ist Rückbeziehung auf entopyopsas

c. 69 und άδικείν τούς Αθηναίους ήδη c. 79.

In der Darstellung der Motive, die den Ephorus für den Krieg geneigt machen konnten, geht Dietsch, glaube ich, zu weit. Da die Könige Anführer im Kriege waren, so konnten schwerlich diese, wobl aber dursten gerade die Ephoren von demselben eine Verminderung ihrer Gewalt erwarten. Dass der Erfolg für Dietsch's Ansicht spricht, liegt nicht sowohl an den Ephoren selbst, als vielmehr daran, dass geschickte Feldherren, besonders Flottenanführer mit der Zeit erforderlich wurden, um den weiteren Dimensionen, die der Krieg so unerwartet nahm, und in Folge davon den erweiterten politischen und militärischen Gesichtspuncten desselben zu entsprechen, gerade so wie in den späteren Zeiten der Römischen Republik, schon seit der Unterwerfung Italiens und den Punischen Kriegen, wie das Mommsen in seiner Römischen Geschichte so vortrefflich entwickelt hat, die Consulargewalt in Schatten treten mußte gegen die großen Feldberren und Parteiführer, denen denn doch die Tribunen nur zu Werkzeugen dienten. Auch möchte ich Anstand nehmen, das Ephorat ohne Weiteres eine demokratisirende Behörde zu nennen. Die Vergleichung mit dem Tribunate ist nur in so weit treffend, als jenes eine aristokratische, diess eine demokratische Interessen vertretende Opposition gegen Königthum, resp. Consulargewalt darstellt. Im Gegentheil scheint in Sparta gerade die Königsmacht mit Erweiterung der Volksrechte in engerem Zusammenhange gestanden zu haben. Die Erzählungen von den ersten sagenhaften dorischen Königen und deren Versuchen, den Periöken das Bürgerrecht zugänglich zu machen, ferner, um nur diese anzuführen, die historisch begründeten Versuche des Pausanias, endlich des Agis und Cleomenes sprechen deutlich dafür; der Untergang der alten Spartanischen Oligarchie durch den Letzteren war zugleich das Ende des Ephorates.

Die in zwei kurz nach einander gesolgten Bänden bereits vollständig erschienene Schulausgabe des Thucydides von Böhme erfüllt ihren Zweck in einem vorzüglichen Grade, nicht allein, um von dem Geringsten anzufangen, durch ihre ungewöhnliche Wohlseilheit, sondern besonders durch die verständige Einsicht, die der Verfasser über die Zwecke des Gymna-

sialunterrichtes verräth. Ref. ist kein Freund von Schulausgaben mit vielen Anmerkungen. Er ist der Meinung, die wohl als allgemeiner Grundsatz aufgestellt werden darf, dass Schüler nicht eber einen Schriftsteller in die Hände bekommen sollten, bevor sie die geistige Reise zu dem Verständniss desselben erlangt haben. Ist das aber geschehen, so wird es immer besser sein, wenn sie, nachdem sie sich mit der Erklärung einzelner schwieriger Stellen vergeblich abgemüht haben, zuletzt über dieselben von dem Lehrer Auskunft erwarten, als wenn sie sich gewöhnen, bei jeder augenblicklichen Schwierigkeit Hülfe in den erklärenden Anmerkungen zu suchen, und darüber an geistiger Spannkraft und Selbstetändigkeit das Beste verlieren. Eigene mebrjährige Erfahrung hat mich wenigstens mehr als hinlänglich überzeugt, dass die lateinischen Prosaiker, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des Tacitus und schwierigerer Schriften des Cicero, von den griechischen Schriftstellern mindestens Xenophon, Herodot und Homer am besten ohne alle erläuternde Anmerkungen von Schülern gelesen werden. Bei den übrigen stellt sich das Verhältniss anders; abgesehen davon, dass sie an sich für das unmittelbare Verständniss ungleich bedeutendere Schwierigkeiten darbieten, so werden sie sämmtlich den Schülern erst in einem reiseren Alter vorgelegt, in welchem es sehr vortheihast für sie sein wird, sieh allmählich an ein ganz selbstständiges Studium mit Hinzuziehung aller dahin gehörigen Hülfsmittel zu gewöhnen. Dass zu diesen Schriststellern Thucydides in erster Reihe gehört, wird Niemand bezweifeln.

Die Schwierigkeiten einer solchen Ausgabe sind aber keine gewöhnlichen; sie steigern sich dadurch, dass sie neben dem wissenschaftlichen den erziehenden Zweck einer Vorbereitung zum selbstständigen Studium in sich schließen muß. Es wäre sicher ungerecht, wollte man läugnen, dass Herr Böhme durch seine Bearbeitung des Thucydides einer solchen Aufgabe in ausgezeichneter Weise sich gewachsen gezeigt hat. Seine Erklärungen sind durchweg klar, dabei auf ein knappes Mass beschränkt, das man mitunter fast zu karg nennen könnte, wenn eine genauere Betrachtung solcher Stellen nicht bewiese, dass eine Erklärung derselben aus der weisen Absicht unterblieben ist, dem Schüler die ihm gebührende Arbeit nicht zu erleichtern. Wo dagegen eine Gedankenverbindung wegen ihrer eigenthümlichen Härte auch dem strebsamsten Schüler verborgen bleiben würde, wo ungewöhnliche grammatische Fügungen und Anakoluthien — und solche finden sich durchschnittlich wohl auf jeder Seite dieses Schriftstellers — auch bei dem am tüchtigsten vorbereiteten Schüler nicht als bekannt vorausgesetzt werden dürfen, oder wo gar kritische Bedenken gegen die Lesart vorliegen, da sind Erklärungen an der Stelle, und Herr Böhme zeigt dabei so viel Selbstständigkeit und eigenes Urtheil, dass es ihm sicher kein Unbefangener zum Vorwurse machen wird, wenn er nicht überall aus falscher Sucht nach Eigentbümlichkeit das Vorbandene verbessern will, sondern, eingedenk des schönen Spruches: le mieux est l'ennemi du bien, gute Bemerkungen seiner Vorgänger, besonders Krüger's, mitunter wörtlich anführt. Sehr vereinzelt sind die Stellen, an denen die Bemerkungen überflüssig erscheinen möchten; zu ibnen rechne ich beispielsweise lib. 5, 68, 2, dals zountór von dia abhängig sei, ferner lib. 5, 71, 2, dals Σκιριτών von περιέσχον abhänge, chenco 5, 72, 4, dass form our für inlour stehe.

Beigegeben sind dem Werke zu Anfang eine Einleitung für Schüler, die sich zunächst kurz über die Geschichtsschreibung vor Thucydides, dann etwas ausführlicher über diesen selbst und sein Werk auslässt, serner eine zur Orientirung vortresslich geeignete Uebersicht des Inhalts, in welcher mir nur zwei Versehen aufgestoßen sind, Band II. pag. III in der letzten Zeile 63 für 64, pag. IV Zeile 21, wo es statt Lacedämonier

Athener beißen muß. Den Schluß machen: 1) ein geographischer Index, 2) ein historischer Index, 3) ein sprachlicher Index zu den Anmerkungen.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen möge es mir erlaubt sein, über einzelne dunklere Stellen meine zuweilen abweichende Ansicht vorzu-

tragen.

lib. I, 6, 4. ist, wenn ich recht sehe, für xal is tà alla — xal is tà d' alla zu schreiben. Nachdem nämlich von der früher gebräuchlichen längeren und weichlichen Kleidung, besonders der Attiker und Ioner, die Rede gewesen ist, heißet es weiter: Knappe Kleidung dagegen und nach der jetzigen Sitte trugen zuerst die Lacedämonier, und auch im Uebrigen nahmen (bei ihnen) am meisten die Wohlhabenderen eine mit der der Menge übereinstimmende Lebensweise an. Will man also nicht annehmen, dass xal die beiden Bedeutungen von "und" und "auch" allein

in sich vereinige, so kann ein de schwerlich entbehrt werden.

lib. I, 8, 3. και τινες και τείχη περιεβάλλοντο ώς πλουσιώτεροι έαυτων γιγνόμενο. Das die letzten Worte ,,da sie reicher als sonst würden" oder besser "von Tage zu Tage reicher" bedeuten können, unterliegt keinem Zweisel; allein die starke Vergleichung des Subjects mit sich selbst (denn eine solche liegt doch in dem Ausdrucke) hat meinem Gefühle nach hier etwas Unbequemes und Auffallendes, zumal dem Genitiv hier nicht wie III, 11, 1 und VII, 66, 3 (auto) autor und auto fauτου), auf welche Stellen Böhme verweist, der Nominativ αύτοι ausdrücklich beigefügt ist. Da im Folgenden der Gegensatz von Reicheren und Aermeren stark bervorgehoben wird, so könnte man nach sehr freier und kühner Construction allenfalls erklären "da unter ihnen (favrör) einige reicher würden", und es würde der Nominativ πλουσιώτεροι γυγνόuevos auf das Subject bezogen sich in so fern rechtfertigen lassen, als die Reicheren ja auch zu den Küstenbewohnern, von denen im Allgemeinen gesprochen wird, gebören und natürlich an der Befestigung der Städte das meiste Interesse haben. Allein die Schwierigkeit einer solchen Construction, bei der in doppelter Anschauung zuerst zu favror das Subject im weitesten Sinne genommen, dann zu πλουσιώτεροι wieder eingeschränkt werden würde, dann auch der im folgenden Satze ausgesprochene Grund, der bei einer solchen Erklärung etwas völlig Schiefes und für den Sinn Ungesügiges haben würde, sprechen deutlich genug dagegen. Mit cod. Monac. den Zusatz ώς -- γιγνόμενοι ganz wegzulassen, ist freilich das Leichteste, aber auch das Leichtfertigste, und so schlage ich eine Conjectur vor, die, ich gebe es gerne zu, nicht nothwendig sein mag, jedenfalls aber sehr einfach ist, nämlich it avrör für laurör zu lesen, also "in der Meinung, dass sie in Folge des Mauerbaues reicher würden". An dies Mittel des Reicherwerdens schliesst sich dann das folgende ¿φιέμετο» των χερδών gut an, um die allgemeine Sucht nach Bereicherung zu erläutern und die Folgen derselben, die aber ohne Befestigung der Städte nicht möglich waren, zu entwickeln, nämlich einmal die Begründung einer Aristokratie der Reichen, ferner eine Herrschaft der mächtigeren Städte über die kleineren, was dann zu der durch überlegenen Reichthum erworbenen Herrschaft der Pelopiden einen sehr guten Uebergang bildet.

lib. I, 69, 1. εἶπερ καὶ τὴν ἀξίωσιε u. s. w. erklärt Böhme schwerlich richtig "wenn anders auch", indem er hinzusügt: so wie er ja auch den Ruhm davonträgt (φέρεται), so mus er sich auch den Tadel gesallen lassen. Es ist aber offenbar eine Steigerung des Gedankens, also zumal wenn, nicht blosse Parallelstellung. So unter Anderen auch Krüger und

Dietzch.

lib. II, 4, 2. εμπείρους έχοντες τοὺς διώκοντας τοῦ μὴ ἐκφεύγεω. Böhme macht den Genitiv von διώκοντας abhängig und übersetzt "damit sie nicht entslöben"; ähnlich Krüger "so dass sie nicht entslieben konnten". Die Möglichkeit einer solchen Construction ist außer Zweisel, zumal mit der Negation wie hier. In der aus Lysias 20, 36 von Krüger angezogenen Stelle würde ich freilich τοῦ σωθηναι lieber von μηδέν abbängig machen, und ebenso glaube ich, das hier τοῦ μη ἐκφεύγειν von ἐμπείρους regiert werde, und erkläre: sie hatten zu Versolgern Leute, die kundig waren dessen, das sie (oder wie sie) nicht entslieben könnten, während sie selbst unkundig waren, η χρη σωθηναι. Da diesem letzten von απειροι όντες abhängenden Ausdrucke der unten stehende τοῦ μη ἐκφεύγειν völlig parallel steht, so wird man auch wohl die obige Construction sesthalten müssen.

lib. II, 8, 2. λόγια sind nach des Scholiasten Erklärung Weissagungen λεγόμενα καταλογάδην und werden von den χοησμοί, in Versen gesprochenen, unterschieden. Krüger und Böhme verstehen überhaupt Weissagungen. Der Zusammenhang der Stelle läßet mich vermuthen, daßs λόγια hier vielmehr durch Schlüsse, Urtheile zu deuten seien. Man stellte viele Vermuthungen (Räsonnements) über den Krieg an, und dazu kamen auch viele Weissagungen. Freilich welß ich nicht, ob sich λόγια geradezu sonst in solcher Bedeutung nachweisen läßet; der Etymologie widersprechen würde sie wenigstens nicht.

lib. II, 25, 2. πρώτος τῶν κατὰ τὸν πολεμον ἐπηνέθη. Krüger nimmt es ,,unter den in diesem Kriege Beschäftigten". Doch wohl besser τῶν

κατά τὸν πόλεμον ἐπαινεθέντων aus ἐπηνέθη zu ergänzen.

Die große Leichenrede des Perikles ist kürzlich noch in dem Programme des Posener Gymnasiums 1855 von Herrn Krahner mit eben so viel Geist als Schärfe und Gründlichkeit commentirt worden; ich be-

gnüge mich daher, noch folgende Puncte zu besprechen:

c. 37, 1. ἀπὸ μέρους προτιμάται versteht Krüger nach Valla von einer bestimmten Classe, einer bevorrechteten Kaste, und ähnlich meint Böhme, es sei gesagt mit einem Seitenblick auf Oligarchien, wie in Sparta, wo nur ein bestimmter Theil der Bürger (die ὁμοῖοι) ἐς τὰ κοιτὰ προτιμάνται. Daſs dieſs mit eingeschlossen ist, versteht sich von selbst, aber der Ausdruck ist allgemeiner: nicht von einem Theile (wegen eines vereinzelten Vorzuges, einer speciellen Auszeichnung, etwa durch Geburt, Reichthum u. s. w.), sondern wegen seiner Gesammttüchtigkeit erhält man in Athen Ansehen und öffentliche Ehren. Daſs nicht so eng die Geschlechtsaristokratie gemeint sei, geht aus dem Gegensatze hervor, indem da gerade aus der Armuth, nicht aus dem niederen Geschlechte die ἀφάνεια ἀξιώματος hergeleitet wird, die in anderen Staaten (zunächst also in timokratischen) von den Staatsgeschäſten ausschließe.

c. 39, 4. περιγίγεται ήμῖν u. s. w. nimmt Krüger für resultiren, wie I, 144, 4. Hier ist es mehr: Wenn wir mehr in Leichtsinn als mit Uebung auf Mühsale und mit einer nicht sowohl durch Gesetze als durch Sitten angebildeten Tapferkeit uns Gefahren unterziehen wollen, so haben wir den Vortheil, daß wir nicht um künstigen Ungemachs willen im Voraus leiden, und daß wir, wenn wir in dasselbe gerathen, uns doch

nicht furchtsamer zeigen als die, welche sich beständig abquälen.

c. 40, 4. βιβαιότευος ὁ δράσας την χάριν ώστε ὀφειλομένην δι εὐνοίας δίδωκε σώζειν. Krüger erklärt: um sich die geschuldete Wohlthat, Dankbarkeit von Seiten des Empfängers, durch fortgesetztes Wohlwollen gegen den, welchem er sie verliehen, zu erhalten. Denn Abbrechen des Wohlwollens erschiene fast als Verzichten auf Dankbarkeit. Aehnlich, doch nicht ganz gleich, Böhme: der die Wohlthat erwics, hält fester an der Freundschaft (als der sie empfing), so dass er die ihm zu verdankende (Wohlthat) durch (fortgesetztes) Wohlwollen gegen den, dem er sie erwiesen, bowahrt, d. h. ihr Vergessen verbindert. Bei diesen Erklä-

rungen muss einmal zu Wohlwollen "fortgesetzt" supplirt werden, dann mülste es nach Krüger wohl σώζεσθαι für σώζειν heissen, um von der Härte in φ für τούτου φ abzusehen. Ich verstehe die Stelle so: — so dass er sie (die Gunsterweisung, Wohlthat záque) dem, welchem er sie erwiesen, erhält (dass sie also für diesen fortbesteht) als eine durch Wohlwollen geschuldete, d. h. so dass der die Wohlthat Empsangende moralisch sein Schuldner bleibt. Soze ist dann nicht, wie Krüger meint, fast so viel wie οπως, sondern es schließt unmittelbar an δράσας την yaor an: er thut seine Gunsterweisung so, dass er u. s. w. Der Gedanke wird, glaube ich, so edler: während namentlich nach Krüger's Erklärung die größere Zuverlässigkeit auf Egoismus von Seiten des Wohlthäters zurückgeführt wird, tritt so die moralische Verpflichtung der Dankbarkeit auf Seiten des Schuldners in den Vordergrund, nicht minder aber die Freude am Wohlthun und das Wohlwollen des Wohlthäters selbst. Ob man übrigens δι' εὐνοίας zu ὀφειλομένην oder zu σώζειν ziehen soile, ist schwer zu entscheiden; im ersten Falle geht es auf den Schuldner, im zweiten auf den Wohlthäter, und beides ist gleich passend. Vielleicht ist es absichtlich so in die Mitte gestellt, damit man durch die Amphibolie genöthigt werde, es als ein gegenseitiges, auf beide bezügliches Verhältnis aufzufassen.

- c. 41, 1. επὶ πλεῖστ' αν είδη τὸ σῶμα αὐταρκες παρέχεσθαι. Unter eldy verstehen Krüger und Böhme wohl zu individuell ohne Weiteres Beschäftigungsarten, Lebensformen, Berufsarten. Diese liegen allerdings auch darin, aber der Sinn ist allgemeiner, überhaupt Formen. Athen ist eine Bildungsanstalt, und nun bleibt der Redner durchaus im Bilde von künstlerischer oder wissenschaftlicher Thätigkeit. So wie der Künstler sein Material zu einer bestimmten Form einer Idee gemäß bildet, so auch der Mensch seinen Körper; der Athener aber bildet seinen Körper nicht zu einer einzigen, sondern zu unendlich vielen Formen vermöge der in seiner Vaterstadt berrechenden freien Bildung aus, natürlich nun auch zu vielen Beschäftigungen. Die Ausdrücke sind hier sämmtlich aus dem Gebiete der Kunst entnommen, namentlich eton selbst und dann mera χαρίτων. Auch εὐτραπέλως gewinnt dann an bezeichnendem Charakter. Der Künstler kann seinem Material nur eine starre, unbewegliche Form geben; die humane Bildung giebt freie Beweglichkeit und anmutbige Gewandtheit.
- c. 41, 3. ακοῆς κρείσσων falst Krüger: ausgezeichneier als irgend eine (Stadt), von der die Ueberlieferung meldet; Böhme spricht sich über seine Meinung nicht aus. Ich glaube doch: besser als ihr Ruf = xqeloσων η ακούει. Warum dazu der Artikel bei ακοής mehr vermisst werde, als bei Krüger's Ansicht, sehe ich nicht recht ein; es ist allgemein: als man von ihr spricht, ohne hestimmte zu nennen. Thucydides hat ja oben auseinandergesetzt, dass die Stimmung der Hellenen für Sparta war und dass die Athener in allgemeinem Verruse standen, weil sie ihre Macht missbrauchten. Wie passend also, dass der Redner, nachdem er auf die Macht hingewiesen, welche die Athener durch ihre Sitten und Einrichtungen (ἀπὸ τῶνδε τῶν τρόπων) sich erworben, auch den ihnen dazaus erwachsenen Vorwurf zu erledigen wünscht. Eben darauf baut ja die folgende Entwickelung weiter: wir werden, heisst es, zwar gehasst von unseren Feinden, aber sie können nicht sagen, dass sie von schlechten Leuten Beeinträchtigungen erleiden, ebenso wenig, wie unsere Unterthanen behaupten können, dass wir es nicht verdienen, über sie zu berrschen.

Weiter unten in demselben Capitel macht Krüger und ebenso Böhme Κργων von ὑπόνοιαν abhängig: der von dem Dichter erregten Ansicht über die Thatsachen wird die erforschte Wirklichkeit Eintrag thun, indem durch sie jene Ansicht herabgestimmt wird. Ich ziehe es lieber zu alhoten: die Wahrheit der Thatsachen wird der durch inn der Dichter hervorge-

rusenen Meinung Eintrag thun.

In der Rede der Platäer (III, 53—59) behält cap. 53 Böhme die gewöhnliche Lesart καλ ἐν δικασταῖς οὐκ ἐν ἄλλοις δεξάμενοι — γενέσθαι, für welche Krüger mit Heilmann οὐκ ἄν vorschlägt, bei und erklärt sie: nachdem wir es angenommen hatten, nicht vor andern Richtern als vor euch zu stehen. Allein bei dieser Erklärung, die auch wohl etwas Gezwungenes hat gegen die auf so einfacher Aenderung des durch die Wiederholung überdieß lästigen ἐν in ἄν beruhende Krüger's, müßte auch, denke ich, οὐκ in μή, als zu γενέσθαι gehörig und ein reines Gedankenverhältniß bezeichnend, verwandelt werden, gerade so wie c. 56, 7.

— καὶ τὸ ξυμφέρον μὴ ἄλλο τι νομίσαι ἢ u. s. w. Sehr passend vergleicht Krüger 59, 3. εἰλόμεθα γὰρ ἀν πρό γε τούτου (d. h. πρὸ τοῦ ἐν ἄλλοις δικασταῖς ἢ ὑμῖν γενέσθαι oder πρὸ τοῦ Θηβαίοις παραδοῦναι τὴν πόλιν) τῷ αἰσχίστῳ ὁἰδθρῳ, λιμῷ, τελευτῆσαι, wo also derselbe Ge-

danke schärfer positiv ausgesprochen wird.

c. 53, 2. Den Accus. τό τε ἐπερώτημα βραχύ őr will Böhme parallel dem obigen Genit. προκατηγορίας τε ήμων ου προγεγενημένης absolut nehmen, so dass nämlich ein zweiter Grund angegeben werde, aus dem man auf die Parteilichkeit der Lacedamonier schließen könne. Allein abgesehen von der Bedenklichkeit eines solchen Accus. absol., für den auch Böhme kein völlig entsprechendes Beispiel weiß, wird ja ein zweiter Grund auch in dem Falle angeführt, wenn man es mit Krüger als Object von τεκμαιρόμενοι abhängig macht. Dass τεκμαίρεσθαι einmal mit ex und Gen. construirt werden kann, ferner mit πρός und Acc. und wieder mit bloßem Acc., kommt nicht aus verschiedener Bedeutung desselben Wortes, sondern aus verschiedener Aussaung der Richtung bei derselben Bedeutung: 1) seine Schlüsse woher ziehen, also bei vergangenen Dingen naturgemäls 2x, wofür hier Genit. absol. eingetreten ist. 2) seine Schlüsse wohin richten, naturgemäß hei dem noch Bevorstehenden, wie hier Accus. c. part. hei der Frage, die erst an die Platäer gestellt werden soll. Die Ausführung des Befürchteten folgt ja erst c. 68; denn wenn auch schon c. 52 in den Worten ηρώτων αυτούς davon die Rede ist, so ist diese Frage doch dadurch, dass die Lacedämonier den Platäern eine längere Rede zu ihrer Verantwortung bewilligt haben, vorläufig aufgeschoben, nach dem Wunsche der letzteren sogar aufgehoben.

c. 53, 3. Zu ἀναγκαζόμεθα ist nicht ἀποκρίνεσθαι zu ergänzen, sondern wie zu ἀσφαλέστερον δοκεῖ είναι — κινδυνεύειν (εἰπόντες τι).

c. 54, 5. Der Erklärung Böhme's, dass των ες Ιθώμην Είλωτων αποστάντων νου φόβος abhänge, stimme ich nicht bei, da es, nachdem noch mehrere Substantiva dazwischen getreten, zu hart sein möchte. Mir sebeint die Construction als Gen. abs. nicht so auffallend, wenn man sie vergleicht mit den bei Thucydides so geläusigen, wie etwa των εκ της πόλεως δούλων αποφυγόντων = των εν τη πόλει δούλων εκ της πόλεως αποφυγόντων u. ähnl.

c. 56, 7. Ich halte, Krüger und Böhme entgegen, den Schlus des Capitels durch Heilmann's leichte Aenderung γχουσι für γχωσι in der That für bergestellt. Der Sinn soll ja sein: Ihr müsst über dasselbe dasselbe erkennen und das Zuträgliche in nichts Anderem finden, als darin, dass ihr, während ihr (vor allen Dingen) den rechtschaffenen Bundesgenossen (also den Platäern, die ja in der ganzen Rede sich auf ihre alte Bundesgenossenschaft berufen — vgl. auch 63, 2. ην (sc. ξυμμαχίαν) αὐναιλιστα πορβάλλεσθε) den Dank für ihre Rechtschaffenheit (της ἀρεντής auf τοις ἀγαθοις zurückblickend) als einen ewig seststehenden bewahrt, auch das augenhlicklich einmal euch Vortheilhafte dabei sindet. So steht

das παραυτίκα που dem ἀεὶ βέβαιον sehr stark und schön gegenüber: der Vortheil darf nur etwas Secundäres sein, aber nie in Conslict treten mit dem Rechte und den Verpflichtungen gegen brave Männer; wenn er sich aber nebenbei damit vereinigen läst, dann und nur dann ist er ein wirkliches ξυμφέρον. Classen's Aenderung von καθιστήται in ἀνθιστήται verkehrt die Sache völlig, und in Dobree's Conjectur müste, so viel ich sehe, έχωσι auch noch in έχητε verwandelt werden. Auch ändert sie zu viel, als dass man sie für wahrscheinlich halten könnte.

c. 58, 1. Zu ἀνταπαιτήσαι als Subject ὑμᾶς zu ergänzen, giebt einen wenigstens sehr gekünstelten Sinn. Dass die Bittenden hier einerseits nur die Thebaner sind, andrerseits die Platäer (daher ἀνταπαιτήσαι wohl nicht allein, wie Krüger sonst richtig meint, als Gegengeschenk für frühere Verdienste, sondern zugleich im Gegensatz, als Erwiederung auf die Bitte der Thebaner, die Platäer zu tödten), lehrt die ganze Situation — die Spartaner sind ja die Richter über zwei Parteien —, dann auch besonders beweisen es die unmittelbar folgenden Worte: σώφρονά τε ἀντι αλοχρᾶς κομίσασθαι χάριν. Denn wer sind die Dank Empfangenden? Die Lacedämonier natürlich, wenn sie eine Bitte gewähren. Die Dankenden sind entweder die Thebaner oder Platäer; daher entweder αλοχρά oder σώφρων χάρις, je nachdem jener oder dieser Bitte gewährt wird. Ja sogar das in ἀνταπαιτήσαι steckende ἀντί kehrt vor αλοχρᾶς in völlig paralleler Weise wieder. Demnach ist gewiß mit dem Schol. zu αὐτούς zu ergänzen ὑμᾶς, also dieß nicht Subject zu ἀνταπαιτήσαι, sondern Object.

c. 58, 5. audierns scheint Böhme "Herr" übersetzen zu wollen, wenn ich ihn recht verstebe; aber wie wäre das möglich? Richtig Schol.:

φονευσιν' αυθένται χυρίως οι αυτόχειρες.

Endlich mache ich am Schlusse dieses Capitels των έσαμένων (καὶ κτισάντων) nicht unmittelbar von ἀφαιρήσεσθε abhängig, sondern von θυσίας, so dass es eine Erklärung zu τὰς πατρίους sein würde == θυσίας τῶν πατέρων τῶν ἐσαμένων (αὐτά, nämlich ἰερά). Als Object ist dann auch zu ἀφαιρήσεσθε — ἱερὰ θεῶν zu ergänzen, wodurch eine ganz gewöhnliche Structur entsteht. So scheint auch Krüger die Stelle zu fassen.

III, 111, 2. οὖτως in dem Satze οἱ δ' Αμπρακιῶται cet. erklärt Böhme zwar nicht schlecht; doch scheint mir Poppo's Conjectur ὄντες sehr annehmbar, zumal auch das sonst allein stehende ἐτύγχανον durch diese Verbindung mit ὄντες άθρόοι gewinnt.

IV, 4, 2. ώς μάλιστα μέλλοι ἐπιμένεω. Ich würde Krüger's Con-

jectur ἐπιμενείν vorziehen.

IV, 5, 1. ως — οὐχ ὑπομενοῦντας faset Böhme wie Krüger als Accus. abs., wie ich glaube, unnöthig, da es als Object zu ἐν ὀλιγωρία ἐποιοῦντο gezogen werden kann, wie es schon Andere gethan haben.

IV, 6, 1. Statt πρωτ, wie Böhme schreibt, hat Krüger nach Bekker πρώ und vertheidigt diess durch den Gebrauch der Dramatiker. Auch durch die sicher salsche Lesart des Pal. Heid. προεσβαλόντες für πρώ

ξσβαλόντες scheint diess bestätigt zu werden.

IV, 9, 2. σφίσι δὲ τοῦ τείχους ταύτη ἀσθενεστάτου ὅττος ἐπισπάσασθαι αὐτοὺς ἡγεῖτο προθυμήσεσθαι. Dass Böhme's mit der Erklärung des Schol. übereinstimmende Construction, wonach er προθυμήσεσθαι σθαι νου ἐπισπάσασθαι abhängen lässt, während Reiske, Poppo und Krüger das Umgekehrte thun, richtig ist, glaube ich nach der von ihm angesührten Stelle V, III allerdings auch; nur weiß ich nicht, warum er zu ἐπισπάσασθαι das Subject aus dem Gen. abs. entnehmen will, während doch viel einfacher Demosthenes selbst und die Athener das Subject bilden können, und der Gen. abs. dann den Grund angiebt, durch welchen er sie anzulocken hosst.

IV, 10, 3. Böhme streicht das ő nach ημέτερον νομίζω und nimmt alles Polgende bis zu ἐν τῷ ἴσῳ ήδη parenthetisch als Epexegese zu τὸ δυσίμβατον ήμέτερον νομίζω, indem er die jedoch ebenfalls zweifelbaften Stellen III, 37, 2 und III, 63, 2 damit vergleicht. Allein Krüger's Vermuthung, das ήμῶν ξύμμαχον γίγνεται überbaupt aus einem Scholion zu ήμέτερον sich eingeschlichen und Thucydides nur geschrieben ήμέτερον τομίζω μετόντων, hat sehr viel für sich, da wohl Jeder zugeben mus, dals die Worte ήμῶν ξύμμαχον γίγνεται eine sehr müßige und zumal bei Thucydides' Wortkargheit auffallende Wiederholung von ημέτερον sind. -Im Folgenden ist ὑποχωρήσασι allerdings kaum zu halten, nicht nur, weil es absoluter Dativ sein müste, was sich noch, wenn auch nicht in ungezwungener Weise, mit Krüger vertheidigen ließe, sondern auch, weil der Wechsel der Personen, die man aus dem Zusammenhange ergänzen mülste, zu ὑποχωρήσασι — ήμιν, zu χαλεπόν ὄν und εὖπορον wieder Λαnedauportois, in so naher Verbindung doch selbst für Thucydides zu gewaltsam sein möchte. Zu dieser Schwierigkeit würde außerdem wieder noch eine sehr lästige Wiederholung eintreten; denn mit dem folgenden μηδενός κωλύοντος ware in der That nichts Anderes gesagt als mit ύποχωρήσασι, wenn diess auf die Athener geht. Ich zweisle daher nicht, dass ύποχωρήσασι von χαλεπον ον und ευπορον έσται abbangig gemacht und daher, auf die Lacedämonier bezogen, in προσχωρήσασι (oder, wenn man das vorzieht, in καταχωρήσασι, welches durch das sogleich folgende, gerade den directen Gegensatz bezeichnende αναχωρήσεως unterstützt werden dürfte, oder ἐπιχωρήσασι oder vielleicht am hesten in ὑφορμήσασι) verwandelt werden muss. Der Gegensatz zu μενόντων liegt dann nicht in dem Dativ ὑποχωρήσασι, sondern in μηδενός κωλύοντος. — Endlich kann ich an derselben Stelle Böhme's Erklärung von ην καὶ βιάζηται "wenn er obenein gedrängt wird" auch nicht beistimmen. Böhme scheint die Hypothese mit dem Participialsatz μη φαδίως αὐτῶ πάλιν οὕσης τῆς αναγωρήσεως zu verbinden, wobei freilich eine andere Deutung dem Sinne widersprechen würde; allein ich verbinde es mit dem Hauptsatze τον πολέμιον δεινότερον ξξομεν und erkläre: der Feind wird, da der Rückweg ibm nicht leicht sein wird, uns gefährlicher werden, wenn er auch von uns geworfen werden sollte.

IV, 19, 2. ην — παρὰ α προσεδέχετο μετρίως ξυναλλαγη. Böhme ergänzt zu προσεδέχετο mit dem Schol. ὁ κεκρατημένος; denn die Ergänzung des Subjects liege hier eben so nahe wie oben bei έγκαταλαμβανων die des Objects. Allein "in Eid nehmen" kann hier natürlich kein anderes Object haben als das schon zu ἀνταμινόμενος und ἐπικρατήσας zu ergänzende; denn sich selbst wird der Sieger nicht in Eid nehmen, auch könnte das sprachlich so nicht heißen. Ganz anders bei προσεδέχετο. "Wenn er sich dem zuwider, was er erwartete, in gemäßigter Weise versöhnt" kann füglich Niemand anders als von dem Siegenden und sich nun Versöhnenden selbst verstehen. Daher billige ich Krüger's Vor-

schlag, προσεδέδεντο zu lesen und diess passivisch zu erklären.

IV, 20, 2. ὑμᾶς αἰτιωτέρους ἡγήσονται erklärt Böhme wohl nicht richtig so, als wenn die Lacedämonier sagen wollten, die Athener würden von den übrigen Hellenen für mehr schuldig gehalten. Dem widerspricht das Polgende (was Böhme nur als Milderung der Beschuldigung ansehen will), daß die Griechen nicht wüßten, wer angefangen habe, aber für die Beilegung des Krieges den Dank den Athenern beimessen würden. Es würde die obige Auffassung auch mit dem sonst so schüchternen und demüthigen Tone des Redners den reizbaren Athenern gegenüber kaum übereinstimmen. Es beißt daher wohl nur: sie werden meinen, daße ihr das größere Verdienst bei der Schließung des Friedens und der ἀνάπαυσις κακῶν habt. Das και erklärt Poppo richtig als sich auf

den ganzen Gedanken beziehend, also gleich mit of, nicht mit de voure zusammen zu fassen. Krüger's weitere Vermuthung möchte daher kaum nothwendig sein.

IV, 25, 4. halte ich mit Krüger nach den besten Codd. αὐτοῖς fest für αὐτοί und finde seine Argumentation sowohl hier als weiter unten

zu ετέραν ναθν άπολλύουσω völlig treffend.

IV, 39, 2. καὶ ἦν σἴτος ἐν τῆ νήσω cet. Es ist doch wohl mit Krü-

ger entweder π zu tilgen oder a nach βρώματα einzuschieben.

IV, 42, 3. Wenn Böhme ἀπήεσαν für Bauer's jedensalls sehr einfache Conjectur ἀπήσαν zu retten sucht, so kann er sich auf 39, 2 (ἐν αἰς — ἀπήεσαν) nicht füglich berufen; denn in den 20 Tagen waren in der That die Gesandten nicht bloß weggegangen, sondern gingen auch fort. Ob hier und Xen. Hell. VII, 5, 10 ἀπήεσαν nach Krüger, der es jedoch auch unentschieden läßt, heißen kann "sie waren fortgegangen", möchte ich bezweiseln.

IV, 44, 2. τούτω τῷ τρόπω erklärt Böhme schwerlich genügend so, daß die Art erst in den folgenden Worten bezeichnet sein soll. Sehr

gut scheint mir Krüger's Conjectur τούτου τη τροπη.

IV, 54, 1. nimmt Böhme drei Städte auf Cythera an; wohl mit Unrecht, da ή ἄνω πόλις offenbar nur den böher gelegenen Theil derselben Stadt bezeichnet, gegen deren am Meere gelegenen Theil die Athener sich natürlich zuerst gewendet hatten. Darin bat jedoch Krüger, der ἐπὶ θαλάσση zu τὴν πόλιν τῶν Κυθηρίων in Parenthese schließet, wohl Unrecht, daß dieß ἡ ἄνω πόλις Gegensatz zu Σκάνδεια sei; vielmehr zu ἡ ἐπὶ θαλάσση πόλις (sc. τῶν Κυθηρίων).

IV, 68, 6. erkläre ich αὐτοῦ mit Krüger nach Valla und Heil-

mann: er selbst würde es mit ihnen zu thun bekommen.

IV, 80, 3. Die Beispiele, die Böhme anführt, um νεότητα zu balten, scheinen mir nicht schlagend zu sein; nicht als ob nicht an und für sich der Begriff der Kampf- und Neuerungssucht mit νεότης und νεώτεροι verbunden sein könnte (das bedarf ja keines Beweises), sondern wegen der Verbindung mit πληθος, und weil in allen sonst angezogenen Stellen die Neuerungssüchtigen wirklich die Partei der Jüngeren bilden. Daber mag Krüger wohl Recht haben, wenn er hier ein Synonymon von φρόνημα erwartet, man müßte denn annehmen, was allerdings nicht unglaublich ist, daß Thucydides νεότης geradezu für νεωτερισμός gebraucht habe, wodurch dem Sinne vollständig Genüge geschehen würde. Bekker liest nach einigen Handschriften σκαιότητα, allerdings auch nicht passend, da vor Thorheit die Lacedämonier sich nicht zu fürchten brauchten. Sollte dieß σκαιότητα vielleicht aus καινοτομίαν verdorben sein? Nähme man das an, so würde auch die zweite Lesart νεότητα als Glosse zu jenem καινοτομίαν allenfalls erklärlich sein.

IV, 85, 7. Poppo's Erklärung zu τητη cet. am Ende des Capitels erklären mit Recht Böhme und andere Ausleger für bedenklich. Das Unlogische des Schlusses liegt freilich im Wesentlichen nur in der dem Thucydides nicht fremden Kürze und Zusammenfassung zweier Gedanken, dass er nämlich, statt zu sagen "so das nichts zu fürchten steht, da es nicht wahrscheinlich ist u. s. w.", sogleich die Hauptsache fassend schreiht: "so dass es nicht wahrscheinlich ist". Der Ausdruck aber "sie schicken mit einem Seeheere eine dem Heere bei Nisaea gleiche Menge" ist an sich unlogisch, da die Menge ja das Seeheer selbst ist. Wollte man auch Seeheer für Seeexpedition, also das zu τητη zu ergänzende στρατώ sür στρατεία oder στόλω nehmen, so bleibt die Härte, dass dann unmittelbar daneben in τω εν Νισαία στρατώ, woraus die Ergänzung genommen wäre, στρατώς seine eigentliche Bedeutung beibehalten müßte. Daher möchte ich mit geringer oder fast gar keiner Aenderung schrei-

ben: mtrnv u. s. w., d. h. mit der nun ganz unbedenklichen Ergänzung von orçaror zu mtrnv: ein dem Heere bei Nisaea an Menge gleiches Seeheer.

IV, 86, 5. Krüger's aus einigen Handschriften genommene Lesart χαλεπώτερα für χαλεπωτέρα balte ich unbedenklich für richtig; die Vergleichung mit I, 7, 1 ist durchaus treffend. Eine Ergänzung von δουλεία oder έλευθερία oder άρχή zu χαλεπωτέρα möchte gleich schwierig sein; schon das Schwanken Böhme's zwischen drei so verschiedenen Begriffen scheint dafür zu sprechen, daß der Gedanke ganz allgemein ist.

IV, 94; 1. In dem Satze οίπες δε ξυνεσέβαλον — ήπολούθησαν scheint es mir durchaus nothwendig, mit Krüger ασπλοι οί πολλοί statt ασπλοί

τε πολλοί zu schreiben.

IV, 96, 2 nimmt Böhme als Nomin. zu ξαστέρων τῶν στρατοπέδων — ξαστέρων τὰ στρατόπεδα; doch steht der Plural wohl geradeso, wie auch im Lateinischen utrique exercitus für uterque exercitus nicht ohne Beispiel ist. Krüger vergleicht passend Xen. An. III, 2, 36. ἐπὶ τῶν πλευρῶν ξαστέρων.

IV, 97, 2 möchte ich in Uebereinstimmung mit des Schol. Erklärung επί τῆ ἀναιρέσει τῶν νεχρῶν lieber ἐπὶ τοῖς νεχροῖς statt des Acc. lesen.

IV, 98, 6. Da mehrere Handschriften (Cisalp. Vat. Monac.) έχουσίων άμαρτημάτων statt άχουσίων haben, so ist es wohl mit Krüger vorzuzieben. άχουσίων wäre dem Sinne nach nur dann zu rechtfertigen, wenn και auf άμαρτημάτων bezogen würde; dann müßte aber die Stellung anders sein, entweder των άμαρτημάτων των άχουσίων oder nach Thucyd. Weise άχουσίων των άμαρτημάτων.

IV, 98, 7 würde ich mich doch, wie auch Krüger, für τὰ μὴ πρέποντα entscheiden, weil so der Sinn schärfer wird. Läst man μή weg, so würde die Negation vor ἐθέλοντας nur auf den Anfang des Satzes geben, namentlich auf ἐεροῖς; denn in der That wollen ja die Athener τὰ πρέποντα πομίζεσθαι. Bleibt dagegen μή, so wird, wie die Stellung erwarten läst, das μή auf den ganzen Satz bezogen: sie wollen nicht

τὰ μὴ ποέποντα πομίζεσθαι.

IV, 103, 5. Zu ἀπίχει ergänzt Böhme Λογίλου und erklärt: die Stadt (Amphipolis) liegt von Argilos weiter als die Brücke entsernt, so dass also τῆς διαβάσεως von πλέον abbinge. Ebenso Arnold. Allein das ist unmöglich; denn das würde sich ja von selbst verstehen, da Brasidas von Argilos bis zur Brücke einen Marsch zu machen hatte, würde auch zur Erklärung der Situation nichts beitragen. Es kommt darauf an, dass die Stadt von dem Uebergangspunkte weiter entsernt ist (natürlich weiter, als dass man sogleich von da aus bätte bemerkt werden können; vielleicht aber ist aus dem folgenden ωσπερ νῦν zu dem πλέον ein ἢ νῦν zu ergänzen); daher ist sicher Bredow's Erklärung richtig, der τῆς διαβάσεως von ἀπίχει abhängig macht. Auch der solgende Zusatz καὶ οῦ καθεῖτο τείχη ωσπερ νῦν beweist, dass die Entsernung der Stadt von der Brücke gemeint ist.

IV, 117, 2. περὶ πλείονος erklärt doch wohl Poppo richtig: sie legten größeres Gewicht darauf, die Mämner zu bekommen, als den Brasidas weitere Fortschritte gegen die chalkidischen Städte machen zu lassen. Dem widerspricht nicht, wie Krüger meint, das Folgende. Denn ἐπὶ μεῖζον χωρήσαντος fasse ich nicht "wenn er u. s. w.", sondern "da er"; denn daß die Lacedämonier allzu große Fortschritte des Brasidas nicht wünschten, ist c. 108, 7 ausdrücklich gesagt. Ferner geht τῶν μὲν στέρεσθαι auf die Städte, die Brasidas erobert batte. Wie man darunter die Gefangenen hat verstehen können, begreife ich kaum. Erklärt man "sie erwarteten dann beraubt zu werden", so würde wohl στερήσεσθαι stehen müssen; auch wäre diese Besorgniß wenig begründet gewesen, da

die Athener mit der Hinrichtung der Gesangenen nur sür den Fall drobten, wenn die Lacedämonier wieder in Attika einsielen (vgl. IV, 41), und da die Athener dann doch jedenfalls erst unterhandelt haben würden, und es somit immer noch in der Hand der Lacedämonier stand, gegen Aufgeben der eroberten Thracischen Städte ihre Mitbürger zu retten. Dagegen heisst τοῖς δ' ἐκ τοῦ ἔσου ἀμυνόμενοι den Gesangenen helsend durch Herstellung des Gleichgewichts; in rou loov ist durch das obige arch παλα καταστήσαντος erklärt: wenn sie die Städte hatten, die Athener die Gesangenen, so standen sie gleich. Die ganze Stelle gewinnt so, wie es mir scheint, ein helleres Licht, als durch die bisherigen zum Theil gezwungenen und gekünstelten Erklärungen und Aenderungen; ich will sie ganz hersetzen: Sie legten nämlich größeres Gewicht darauf, die Männer zu bekommen, da (so lange) Brasidas noch glücklich war, und sie wollten, da er größere Fortschritte gemacht und ein Gleichgewicht hergestellt batte, das Eine aufgeben (die Städte verlieren), den Anderen aber (den Gesangenen) in Folge der Herstellung des Gleichgewichtes helsend Gefabr laufen (oder geradezu den Versuch machen = periclitari) und so die Oberhand behalten (d. h. sie zwingen, auf ihre Vorschläge einzugehen, oder noch einsacher ihren Zweck erreichen). Dass so statt der vorhergebenden Präsentia στέρεσθαι und πωδυνεύειν hier das Fut, πρατήσειν steht, scheint mir völlig gerechtfertigt. Denn zu den beiden ersten Infinitiven heisst spellor sie wollten, so dass der Wille unmittelbar ausgeführt wird (was ja in ihrer Macht stand); zu xeariges dagegen bedeutet imiliar: es lies sich erwarten, das sie dann ibren Zweck erreichen würden. Eine Härte liegt in einer solchen Verbindung gar nicht, weil eben im Griechischen die im Deutschen auseinander fallenden Begriffe in μάλλειν zu einem einzigen vereinigt sind. Man könnte freilich κρατήσειν auch von κιτδυνεύειν abhängig fassen, ähnlich wie IV, 9 ἐπισπάσασθαι προθυμήσεσθαι; allein es scheint mir nicht nöthig, zu dieser Ausbülfe zu greifen.

V, 7, 2. διά τὸ — καθημένους erklärt Böhme nach Poppo wie IV, 63, I als entstanden aus einer Vermischung zweier Constructionen. Allein ganz gleich sind die Stellen nicht. Dort sagt er richtig, es sei Vermischung von διά τοὺς παρόντας und διά τὸ παρεϊναι; hier würde es sein διά τὸ καθησθαι und blos καθημέτους mit Auslassung auch von diá. Dazu ist die dortige Anakoluthie leichter, weil schon dià zò ἀτέχμαφτον δέος vorangeht, so das zu der solgenden analogen Participial-Construction διά παρόντας Αθηναίους leicht das τό aus dem vorigen mit herangezogen werden konnte. VIII, 105, 2 steht die Lesart διά τὸ — διώχοντες für διώχειν wenigstens nicht unumstößlich fest. Dessen ungeachtet will ich die Möglichkeit einer solchen Construction hei Thucydides keineswegs in Abrede stellen; aber die hier vorliegende Stelle erkläre ich einfacher, indem ich οὐ βουλόμενος absolut = ἄχων fasse und αὐτούς zu αναλαβών ziehend διά τὸ mit βαρύνεσθαι verbinde, wodurch dann καθημένους von selbst seine Stellung erhält. Also: Als er das Gerede merkte, brach er auch wider Willen, weil sie über das Sitzenbleiben an derselben Stelle schwierig wurden, mit ihnen auf und führte sie. So. glaube ich, ist auch Krüger's Annahme, dass διά τὸ ἐν τῷ αὐτῷ zusammen zu fassen sei und bedeute "wegen des Verweilens an demselben Orte", unnöthig.

V, 8, 3. Die schwierige, von Krüger geradezu als verzweiselt bezeichnete Stelle ανεν προόψεως τε αὐτων καὶ μὴ ἀπὸ τοῦ ὅντος καταφρονήσεως bedarf meiner Meinung nach weder der Tilgung von μή nach Krüger oder der Verwandlung desselben in τῆς nach Reiske, noch ist sie von Böhme einsach genug erklärt, der Dobree's Conjectur ἀπο statt ἀπό aufnehmend es mit τοῦ ὄντος verbindet, so dass καταφρονή-

σεως abhängig bliebe von arev. "Ohne eine nicht von der Wirklichkeit entsernte, d. i. obne eine nicht ungegründete, unverdiente Verachtung" interpretirt er; aber ich gestebe, der Sinn ist mir zu gezwungen und auch nicht prägnant genug. μη από steht im folgenden Capitel, wo μη από του προφανούς doch offenbar gerade dasselbe bedeutet, was hier ανευ προόψεως, für ανευ; dasselbe nehme ich auch bier an, so dass es mit καταφρονήσεως zu verbinden und von diesem wieder του όντος abhängig zu machen sein würde. Brasidas meinte, wenn er den Feinden die Menge und die nur nothdürftige Bewaffnung der Seinen zeigte, würde er nicht sowohl die Oberhand behalten, als wehn er sie nicht vorhersehen liese (für den obigen hypothetischen Adverbialsatz mit et deltete ist der substantivische Ausdruck άνευ προόψεως eingetreten) und wenn er nicht die Wirklichkeit verachtete; — er will also lieber vorsichtig und versteckt als offen angreifen.

V, 9, 9. Dals die drei Infinitive idileir, αλοχύνεσθαι, πείθεσθαι parallel stehen sollen, will mir trotz Böhme und Krüger, der es indess unentschieden lässt, nicht einleuchten. ἐθέλειν ohne weitere Bestimmung ist zu kabl, wie auch Krüger sagt, dass es Hingebung, alecritatem, für sich nicht wehl beilsen könne. πολεμείν aus καλώς πολεμείν mit Krüger zu ergänzen, scheint mir etwas matt und dazu geschraubt. Daher bleibe ich bei Reiske's auch von Bekker angenommener Correctur, wodurch nach Streichung von zo vor alogureobas dieser Infinitiv so wie πείθεσθαι von έθέλειν abhängig wird. Legt doch Brasidas in seiner Ansprache an die Bundesgenossen das ganze Gewicht auf das axolouesie

ardeelws; sie sollen nur Ehrgefühl und strenge Disciplin zeigen.

V, 15, 1. δμοίως scheint mir mit Unrecht angezweifelt; ich erkläre es: und ehenso (nicht minder, zugleich) mit ihnen verwandt, so daſs ὁμοίως nur ein stärkeres ana sein würde, ganz ähnlich wie VI, 78, 2. τον αύτον όμοιως ταμίαν γενίσθαι. Bei Reiske's Conjectur όμοιων sollte man wohl den Artikel erwauten, und Bekker's Vermuthung ὁμοίοις befrie-

digt mich noch weniger.

V, 72, 2. Die Erklärung von τῆ ἐμπειρία ἐλασσωθέντες, von den Lacedamoniern gesagt, erklärt auch Krüger für unzureichend und vermuthet anogla. Vielleicht noch näher dem Sinne unserer Stelle so wie auch dem Wortlaute möchte kommen αποπείρα; war es doch ein sehlgeschlagener Versuch des Agis, durch den die Lacedamonier in Gefahr

geriethen.

V, 82, 3. Die Stelle εκ πλείονος cet. bält Krüger wohl mit Recht für verfälscht; denn auch angenommen, das ἐκ πλείονος nach Valla gefalst werden könnte, so kann doch άναβαλόμενοι δί keinen Gegensatz zu ξως μέν αὐτοὺς μετεπέμποντο οί φίλοι bilden. Es fehlt offenbar zu diesem αναβαλόμενοι ein Zusatz, in dem ein solcher Gegensatz ausgesprochen ist, und diels ist das corrumpirte ἐχ πλείονος, das also zum zweiten Satze zu ziehen ist, daher das Komma nach Aleov zu setzen und das δέ nach ἀναβαλόμενοι zu streichen. Wie aber für ἐχ πλείονος selbst zu ichreihen sei, weiß ich nicht; es scheint ein Begriff zu fehlen wie ἐκπε σόντων δέ oder έξελαθέντων δέ, aus dem obigen τους μέν απέκτεων, τους di Enlager enthommen.

V. 107. δράσθαι hat gegen die Autorität der besten Handschriften auch Böhme, wie Krüger und Bekker. Krüger erklärt deassas für falsch, Böhme für kaum erklärbar. Es ist, denke ich, nach μετά κωδύτου aus dem obigen μοτ' άσφαλείας, dem es ja völlig parallel steht, riras hinzuzudenken und heisst demnach: dass Gerechte mit Gefahr zu thun sei. Auch zu μετ' ἀσφαλείας είναι muss man δρασαι binzuziehen.

VI, 6, 2. Acordow — Evapaxlar. Unbegreislich ist es mir, warum Krüger, durch den sich auch Böhme hat verleiten lassen, hier ein

Bündniss der Egestäer mit den Leontinern versteht. Selbst wenn ein solches stattgefunden, zu welcher Annahme die von ihnen citirten folgenden Stellen wenigstens nicht zwingen, so liegt es hier doch so nabe, das die Egestäer die Athener an ihr (der Athener) mit den Leontinern abgeschlossenes, III, 86 erwähntes Bündniss erinnern; das allein konnte ja die Athener reizen, die jetzt unterdrückten alten Bundesgenossen zu unterstützen.

VI, 8, 2. ην τι περιγίγνηται αὐτοῖς τοῦ πολέμου erklärt Poppo, dem auch Krüger folgt, gewiss richtiger als Böhme: wenn sie von dem Kriege (gegen die Selinuntier) noch etwas übrig hätten, d. h. wenn ihre Kräfte so weit ausreichten.

VI, 24, 1. Bekker's Conjectur μάλιστ' αν εκπλεύσαι für das blosse μάλιστα ἐχπλεῦσαι nehme ich unbedenklich an, da es der bypothetische Satz geradezu verlangt. Zwar steht der blosse Infin. Aor. bei Thucydides oft genug für das Fut., aber an keiner Stelle, so viel ich weiß, ist dann wie hier ein hypothetischer Satz mit et und Optativ ausdrücklich beigefügt. Ganz dieselbe Verbindung erst des Fut., dann des Aorist mit αν kehrt weiter unten wieder: τοῖς πρεσβυτέροις ώς η καταστρεψομένοις η ούδεν αν σφαλείσαν (wofür ich lieber σφαλείσω lesen würde) μεγάλην δύναμιν, und zwar eben so wie hier, dass mit dem Fut. der eigentliche Wunsch oder die Haupthoffnung bezeichnet wird, mit ar und Aor. die secundäre, nur unter Bedingungen stattfindende.

VI, 54, 4. Nimmt man Levesque's Aenderung τρόπφ für τόπφ an - und allerdings scheint sie nothwendig zu sein -, so muß man wohl, noch einen Schritt weiter gehend, auch das εν vor τρόπο streichen, das ja, wenn einmal die Corrumpirung in róne stattgefunden hatte, zugefügt

werden mulste.

VI, 55, 4. & 5 in welchem Falle (nämlich wenn er ein jüngerer Bruder war) zu erklären, scheint mir sprachlich kaum möglich. Krüger's Erklärung nennt Böhme mit Recht zu künstlich. Ich nehme an inconσεν έν τούτω ο τι == έν ο, so dals es causal sein oder noch genauer den bestimmten Punkt oder die Basis der supponirten Verlegenheit bezeichnen würde.

VI, 69, 3. ὑπακούσεται passivisch zu nehmen, mag allerdings bedenklich sein; doch sehe ich keinen andern Ausweg, wenn man nicht mit Ducas ύπακουσθήσεται ändern will. Böhme will es erklären durch

ύπακούειν έσται; aber wird es dadurch weniger passivisch?

Ich schließe mit Anführung einiger Druckfehler, die mir in Böhme's Ausgabe gelegentlich aufgefallen sind: III, 113, 4. μετ' ἡμῶν für μεθ' ήμων, IV, 26, 3. έχ statt èr, IV, 46, 4. δειδιότες für δεδιότες, V, 42, 2. Anmerkung, wo es in dem Citat statt 35, 2. nach Böhme's Abtheilung 35, 3. heißen muß, V, 78. τόν ohne Accent, desgl. VI, 12, 2. τό, VI, 24, 3. Anmerk. evelulões statt evelulões. — III, 55, 3. Anmerk. molerelaç == igonolirlaç statt igonolirelaç.

Wenden wir uns nun zu dem dritten der in der Ueberschrift bezeichneten Werke, zu der durch mancherlei Hindernisse, über die der Verf. in der Vorrede klagt, bis jetzt zurückgehaltenen Abhandlung, mit welcher der Nestor unter den jetzt lebenden Erklärern unseres Schristatellers sein großes und berühmtes Werk über Thucydides abschließt. Die große Sachkenntnifs, verbunden mit umfassender Gelehrsamkeit und mit einer Sorgsamkeit, die schwerlich irgend einen wichtigeren Punkt übergeht, irgend eine für seinen Zweck bemerkenswerthe Ansicht Anderer nicht wenigstens andeutet, im Einzelnen anzuerkennen und zu rühmen. möchte überflüssig, wenn nicht gar anmalsend erscheinen, und so will

ich mich denn mit einem kurzen Referate des reichen Inhalts begnügen. Die ganze Abbandlung zerfällt in zwei Theile, von denen der erste, de historiae Thucydideae compositione, die sachlichen Bemerkungen enthaltend, sich über den Plan und Zweck, über die religiösen und politischen Ansichten, über Glaubwürdigkeit cet. des Schriftstellers in ausführlicher Weise auslässt. In der ersten Unterabtheilung, quae conscribere Thucydides sibi proposuerit, wird namentlich Ullrich's Ansicht in seinen Beiträgen zur Erklärung des Thucydides entwickelt, dass nämlich Thucydides ursprünglich nur den sogenannten Archidamischen Krieg hahe beschreiben wollen und erst später sich zur Fortsetzung entschlossen habe, welcher Ansicht Poppo, wie ich glaube, aus tristigen Gründen nicht unbedingt beistimmt. Das zweite Capitel "cur bellum Peloponnesiacum scripserit. Argumenti delecti magnitudo et praecipua totius libri sententia" spricht über die Gründe, die den Thucydides gerade zur Wahl dieses Stoffes veranlasst haben, vor Allem über die Größe des Krieges und die Einwirkungen desselben auf den moralischen und politischen Verfall Griechenlands, welche Tendenz namentlich Ulrici in den Vordergrund stellt, Im dritten Capitel ,, Thucydidem ad ea, quae scripsit, narranda fuisse maxime idoneum. Fueritne morosus aut aleos, quaeritur" spricht er über die vorzügliche Begabung des Thucydides zu einem selchen Zwecke: er war auf das Beste von den Begebenbeiten unterrichtet, und auch sein Exil batte dazu wesentlich mit beigetragen; er batte sorgfältige Aufzeichnungen gemacht, an die er erst später die letzte Hand anlegte; vor allen Dingen zeichnet ihn seine Wahrheitsliebe aus, um derentwillen er weder auf Volkssagen noch auf Dichtungen viel Werth legt. So bat er den Grund gelegt zu einer eigentlich kritischen Behandlung der Geschichte. Seine Unparteilichkeit nach beiden Seiten bin, obgleich theilweise schon von den Alten angezweifelt, steht dennoch fest: wo er tadelt, hat er entweder Recht, oder der Tadel ist (z. B. in Reden) nicht unmittelbar von ihm ausgesprochen; er tadelt und lobt nach beiden Seiten hin, ohne dabei (und diesen Punkt hätte Poppo vielleicht noch schärfer hervorheben können) je den warmen Patrioten zu verleugnen; denn es lässt sich nicht schwer erkennen, dass, wo er die Athener rühmt, wie in den Reden des Perikles (selbst in der der Korinthier), wo er ihre Grossthaten verherrlicht, wie in den Seeschlachten des trefflichen Phormio, es mit einer gewissen freudigen Erregung geschieht, die bei aller Unbestechlichkeit des Urtheils die Gesinnung des Bürgers ehrt, wie er ja selbst den Pericles in einer von mir oben näher erklärten Stelle patriotische Wärme von dem wahren Staatsmanne verlangen lässt. Umgekehrt giebt er die düstersten und zugleich malerischsten Schilderungen da, wo bei der Beschreibung von dem Missgeschick seiner Vaterstadt zu dem allgemein menschlichen und speciell hellenischen Gefühl der Schmerz'des würdigsten Sohnes seines großen Vaterlandes hinzutritt, z. B. bei der Schilderung der Pest, der sicilischen Expedition, der Umtriebe, die in Athen der Verfassung der Fünftausend vorangingen. Bei den Gegnern sind nach beiden Seiten bin Licht- wie Schattenseiten kälter, objectiver gehalten; es spricht sich nur überall der wahre ganze sittliche Mann aus, vergleichsweise bei dem Verfahren der Lacedamonier gegen die Heloten, in der finstern Darstellung der Parteikämpfe in Corcyra, wie andrerseits in der Beschreibung von Brasidas' Thaten oder der tapfern Energie, die das gedemüthigte und in der Meinung der Hellenen tief gesunkene Sparta in der Schlacht bei Mantinea bewies. Aehnlich ist seine Mittelstellung als Politiker zwischen den verschiedenen Parteien; bestimmter wäre hier vielleicht hervorzuheben gewesen, dass er keineswegs, wie man mitunter einem leidigen Schematismus zu Liebe wohl angenommen hat, die aristokratische Verfassung begünstige. Er ist auch darin Athenischer Patriot,

dass er auf dem Boden der Demokratie steht, durch die seine Vaterstadt geistig und politisch groß geworden war, freilich der gemäßeigten, besonnenen Demokratie, die selbst nicht alle Ausschreitungen der Pericleischen Reformen — so nothwendig sie in ihrer Zeit gewesen sein mögen billigen mochte, und die ihren besten und treusten Ausdruck in der Verfassung der Fünstausend findet. In seinen religiösen Ansichten ist er von dem Aberglauben seiner Zeit frei, darf daher nach dem damaligen Begriffe ein abeog genannt werden; dass er dennoch an ein göttliches Walten glaubt, wird der leicht finden, der die allerdings spärlichen Aeusserungen über Gottheit, Glück, Zufall, Orakelsprüche, menschliches Thun und Treiben gewissenhaft prüft und richtig zu combiniren versteht, der namentlich in den Geist und das Gesammtgefüge seiner Geschichte einzudringen vermag, welche wahrlich nicht den Eindruck eines rohen, zufällig zusammengewürselten Gemisches von einzelnen Begebenbeiten und Persönlichkeiten hervorbringt. Ist man doch andrerseits so weit (zu weit) gegangen, sein ganzes Werk mit einer großartigen historischen Tragödie zu vergleichen. - Die Wahrheitsliebe des Thucydides wird dann im vierten Capitel "vera dixisse Thucydidem ita ostenditur, ut simul refutentur ea, quae contra moneri possint, ac maxime de fabulis et orationibus hujus historici disputetur. Adjiciuntur nonnulla de aliis scriptoribus easdem res narrantibus" - noch hesonders entwickelt unter specieller Berücksichtigung der Faheln, so weit er sie beachtet hat, und der Reden, was er mit ihnen bezweckt babe, ob sie wirklich gehalten seien, wie er Kenntnis von ihnen erbalten habe u. s. w., Punkte, die sich im Wesentlichen bereits dadurch erledigen, was Thucydides selbst darüber angiebt. Auch andere Schriftsteller, wenn sie dieselben Dinge erzählen, geben bei verschiedenen Ueberlieferungen dem Zeugnisse des Thucydides den Vorzug. - Das fünfte Capitel - de rerum delectu. Thucydides num altius orsus sit historiam vel degressiones inutiles interposuerit, item num necessarias res omiserit, vel certe nimia aut brevitate aut diligentia usus sit, exploratur - beschäftigt sich mit der Zweckmäßigkeit der Auswahl; er hat überall den richtigen historischen Tact, dass er weder zu weit ausholt oder unnöthige Abschweifungen macht, noch auch Nothwendiges ausläset. Da er rein politische Geschichte schreiben will und die Alten den Standpunkt einer modernen Universalität nicht hatten, so darf man sich nicht wundern, dass er gestissentlich Alles ausscheidet, was bloss angedeutet den Vorwurf der Oherslächlichkeit verdienen, ausgeführt seinen Zweck, Geschichte des Pelopennesischen Krieges zu schreiben, alteriren wiirde; daber er denn nichts von dem damaligen gleichzeitigen Höbenpunkte Athens in Kunst und Literatur gesagt hat. Man könnte entgegnen, dass der Leser so ein einseitiges, wenn nicht unvollkommenes und salsches Bild von Athen und Griechenland erhalte; allein dasür hat der Schriststeller in sehr seiner Weise gesorgt. Die Rede der Korinthier z. B. im ersten Buche verräth dem Kundigen und Einsichtsvollen hinlänglich die geistige wie materielle Blüthe des Attischen Lebens, noch mehr aher ist das der Fall in Perikles gewaltigen Reden, von denen ja namentlich die Leichenrede ein schönster Panegyricus ist auf Athens äußere Größe und noch mehr auf seine freie geistige und künstlerische Vollendung. Thucydides rechnet gleichsam mit diesen Factoren wie mit bekannten Ziffern, die einer Erklärung nicht erst bedürsen. — Das sechste Capitel — de dispositione historiae Thucydideae, temporum rationibus ejus, descriptione in aestates et hiemes, item in libros - hebt unter Anderem mit Recht hervor, dass die Eintheilung nach Sommer und Winter bei einer Kriegsgeschichte, zumal der damaligen Zeit, sich vor allen anderen noch am meisten empfiehlt, und dass sie mithin den herben Tadel des Dionysius nicht verdient. Die im siebenten

Capitel — de arte compositionis historiae Thucydideae — enthaltenen Einwürfe Poppo's gegen Ulrici's geistvolle Phantasie, den ganzen Inbalt des Thucydides in ein Drama mit Prolog und 5 Acten zu zerlegen, wird wohl Jeder als begründet anerkennen, so wie man den im achten Capitel — quale sit genus historiae a Thucydide excultum — über den Charakter von Thucydides' Geschichtschreibung aufgestellten Prädicaten des Kritischen, Pragmatischen, Politischen gerne beistimmen wird.

Der zweite Theil der Abhandlung, de elocutione Thucydidis, bespricht mit großer Umsicht, mit Fleis und gewissenhafter Benutzung früherer Untersuchungen die Sprache unseres Schriststellers und kommt zu einem für denselben ebenfalls sehr ehrenvollen Resultate. Die Sprache ist (Cap. IX. De integritate sermonis Thucydidei. Spectatur maxime natura dialecti ejus Atticae.) die rein attische, und zwar der ältere Dialect derselben, dessen Eigenthümlichkeiten daher beibehalten sind; dorische und ionische Formen finden sich, wo sie nicht verdächtig sind, namentlich in Eigennamen, in denen die eigentliche Form gegeben wird. Auser der Reinheit der Sprache gebührt ihr auch (Cap. X. De perspicuitate sermonis Thucydidis, maxime de studio ejus guvoruma, quae dicuntur, distinguendi, de verbis obsoletis aut novatis, de obscuritatis natura et causis.) im Gegensatze zu Dionysius Urtheil das Lob der Klarheit und Genauigkeit, welche er besonders durch scharfe Unterscheidung und Entgegenstellung der Synonyma erreicht. Der Vorwurf, dass er veraltete Wörter gebrauche und neue bilde, ist theils zu beschränken, theils ist es kein Vorwurf, da er damit bestimmte Absichten verfolgt, und der Gebrauch derselben dem Sprachidiom nicht widerspricht; vollends seine Schwierigkeit liegt nicht in ihnen, sondern in der Kürze und Gedrungenheit der Gedanken. Den bistorischen Ton der Prosa hat er gut getroffen (Cap. XI. Servaveritne Thucydides poeticae et solutae orationis atque historici et oratorii generis discrimina, quaeritur. Enumerantur maxime poetica, quae visa sunt, vocabula, flexiones, verborum compositiones, item figurae vel poeticae vel oratoriae.), wenn auch nicht geleugnet werden soll, dass er, und zwar absichtlich, poetische Vocaheln, Flexionen, Wortfügungen und Figuren, theils poetische, theils rednerische, wie sie zumal dem Geschmacke der Zeit entsprechen, mit Vorliebe gehraucht hat. Im 12ten Capitel (Diversa historici sermonis genera distinguuntur, et Thucydides, praeterquam quod, quae omnium historicorum communia sunt, retinuit, serio tristive genere usus esse et brevitati, sublimitati, varietati studuisse demonstratur. Initium fit a brevitatis studio Thucydidis, quod primum quibus in rebus non insit, deinde quibus efficiatur, ostenditur. Tractantur pleonasmi, verbositas, σχήρα από κοινοῦ, βραχυλογία, similia.) werden die Haupteigenschaften seiner Redeweise zusammengestellt: ¿vápγεια, παθητικόν, υψος, σχημα κατά το σημαινόμενον, endlich und vor allen Dingen Kürze, Erhabenheit, Mannichfaltigkeit, über welche drei Punkte dann in ausführlicher und äußerst dankenswerther Weise theils noch in diesem, theils in dem 13ten und 14ten Capitel (Cap. XIII. De sublimitate Thucydidis. Quibus in rebus insit, ita declaratur, ut primum hunc scriptorem saepe substantive loqui, humilia fugere, syntaxi rariore et exquisitiore delectari maxime demonstretur. Deinde de collocatione verborum ita disseritur, ut et ad numerum breviter respiciatur, et trajectionum varia genera enumerentur. Accedunt denique nonnulla de comprehensionibus verborum Thucydideis. — Cap. XIV. De varietate sermonis Thucydidei. Quibus in rebus non insit haec varietas et in quibus cernatur, ubi maxime explicatur de compositione verborum inaequali.) gehandelt wird.

Den Schlus des Werkes macht ein alphabetisch geordneter Index

historicus et geographicus.

Leider ist auch dies Buch nicht ganz frei von Drucksehlern, unter denen ich als besonders störend und lästig hervorhebe: pag. 2. Trojo statt Trogo Pompejo, p. 14. in dem Citat aus Thucydides II, 104 statt III, 104, p. 17. cupidatum statt cupiditatum, p. 34. ausam statt ansam, p. 35. Oroli statt Olori.

Bemerkung. Eben kommen das dritte und vierte Heft der Jahnschen Jahrbücher etc. in meine Hände. Dass ich auf die dort besindliche vollständige Anzeige der jüngsten Thucydideischen Literatur von Herrn Director Campe in Greiffenberg nicht nachträglich noch Rücksicht genommen habe, bitte ich zu verzeihen.

Potsdam.

Schütz.

## V.

Madvig's lateinische Sprachlehre für Schulen, für die unteren und mittleren Klassen der Gymnasien bearbeitet von Dr. Gustav Tischer, Gymnasiallehrer in Brandenburg. Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn. 1857. VI u. 298 S. 8.

Madvig macht in der Vorrede zur dritten Auflage seiner Lateinischen Sprachlehre auf das uns zur Beurtheilung vorliegende Buch mit folgenden Worten aufmerksam: "Herr Dr. Tischer hat es übernommen, eine kürzere Bearbeitung dieser Sprachlehre für die unteren Klassen der Schulen zu liefern und sie mit solchem Eiser gesördert, dass sie gleichzeitig mit dieser Ausgabe fertig sein wird. Bei meiner Unbekanntschaft mit den speciellen inneren Verhältnissen und Bedürfnissen der deutschen Schulen, bei der weiten Entfernung und bei der Schwierigkeit, über das Binzelne einer solchen Bearbeitung brieflich zu verhandeln, habe ich das dem Herrn Tischer, seiner Einsicht und Ersahrung vertrauend, überlassen müssen, das kleinere Buch ganz nach seiner Ueberzeugung zu gestalten. Für sein wohlwollendes Bemühen aber, meiner Arbeit und meinen Ansichten in die Schule Eingang zu verschaffen, bin ich ihm darum nicht minder zu Dank verpflichtet." - Ueber die Art nun, wie er seine Aufgabe gefalst habe, äußert sich Herr Dr. Tischer im Vorworte also: "Nach meiner Auffassung kam es auf zweierlei an: einerseits den Hauptinhalt der Madvig'schen Grammatik in derselben Folge, jedoch in möglichet kurzer und populärer, zum Auswendiglernen geeigneter Form wiederzugeben, andererseits aber in der Darstellung auch auf das, was in den deutschen Schulen sich als praktisch bewährt bat und noch bewährt, die gebührende Rücksicht zu nehmen. Es liegt daher in der Anordnung des Stoffes die dritte Ausgabe der genannten Grammatik der meinigen in der Art zum Grunde, dass durchgängig die Paragraphenzahlen aus jener beibehalten sind, obwohl ich manchen Paragraphen ausgelassen habe, und dass nur an wenigen Stellen (wie §. 243 und 245 u. s. w.) das, was Madvig getrennt behandelt bat, zusammengefasst ist. Hervortretender sind einige andere Abweichungen, z. B. die Aufnahme der in Deutschland üblichen Ordnung der Casus in den Declinationen, der gereimten Genusregeln (indem mir namentlich in §. 41 die Madvig'sche Darstellung für den Schulupterricht nicht zweckmäßig schien) und einiger anderen Versregeln und die veränderte Gestalt des vierten Capitels im zweiten

Abachnitte der Syntax."

· Hienach wird die Kritik, wenn sie nicht statt des Tischer'schen das Madvig'sche Buch beurtheilen will, nur zwei Fragen zu beantworten haben: erstens und hauptsächlich: inwieweit ist es Herrn Dr. Tischer gelungen, den Hauptinbalt der Madvig'schen Grammatik in einer für die Schüler der unteren und mittleren Klassen zweckmässigen Auswahl und Form wiederzugeben? und zweitens: sind die wenigen Abweichungen

von derselben gerechtfertigt?

Was die Auswahl des Stoffes betrifft, so darf\_man nur wenige Paragraphen des Buches mit seiner Quelle vergleichen, um alsbald zu erkennen, dass dieselbe mit klarer, von pädagogischer Ersahrung unterstützter Einsicht in die Bedürfnisse der bezeichneten Klassen getroffen ist. Zwar würden wir, und mit uns vielleicht Mancher, an des Versassers Stelle die Construction invideo alicui aliquem rem und aliqua re (§. 244) erwähnt haben, würden (§. 250) die Construction eines Passivs mit dem Dativ für a mit dem Ablativ als vorzugsweise poetisch bezeichnet, (§. 444 b. Anm. 1) nicht blos auf nihil aliud quam, sondern auch auf das mindestens ebenso häufige nihil aliud nisi aufmerksam gemacht haben, wenn auch der geringe Unterschied in der Bedeutung (auf den Madvig selbst übrigens auch nicht eingeht) dahei unberücksichtigt bleiben konnte, würden ferner (§. 481, 2) mit Madvig bemerkt bahen, dass für das deutsche "lassen" in der dort behandelten Bedeutung der eigentliche Ausdruck jubere mit dem Accus. c. Infin., oder curare mit dem Gerundium ist, u. dgl. m.; doch kann aus solchen Kleinigkeiten unmöglich eine Beschränkung des oben ausgesprochenen Urtheils hervorgeben. Wer wollte sich anheischig machen, aus dem schwierigen und umfangreichen Gebiet der Grammatik eine Auswahl für irgend einen Zweck zu treffen, an der sich nicht mit Leichtigkeit einige Ausstellungen machen ließen!

Auch die Form der Regeln und überhaupt die Behandlung des ausgewählten Stoffes kann im Allgemeinen als recht zweckmäßig bezeichnet. werden, doch müssen wir hier einige Ausnahmen machen, die uns zum

Theil nicht ganz unerheblich dünken.

So fehlt §. 291, I eine deutliche Hinweisung darauf, dass memini den Accusativ nur regieren kann, wenn es bedeutet "etwas noch im Gedächtnis haben", also bei Personen "sich Jemandes aus persönlicher Bekanntschaft erinnern".

Bei Behandlung von magis und plus (§. 305, 2) ist dem Schüler vor Allem einzuschärfen, dass magis nur Adverb ist, plus ein Adjectiv, das

adverbialisch gebraucht werden kann.

Das achte Capitel des ersten Abschnitts würde sehr gewinnen, wenn, was bei Madvig wenigstens gelegentlich geschieht (§. 316), der Schüler auf den Unterschied zwischen bestimmenden und bloß erklärenden Relativsätzen aufmerksam gemacht würde. Dann würde derselbe lernen, dass er nicht, wie er nach des Verfassers Darstellung glauben muß, nach Belieben in dem Satze Darius ad eum locum, quem Amanicas Pylas vocant, pervenit sür quem auch quas, oder umgekehrt für Thebae ipsae, quod Bocotiae caput est, in magno tumultu erant, auch Th. ipsae, quae sunt cett. schreiben könnte. Ebenso würde er dann den Anfang des §. 319: "Wenn durch den Relativsatz ein Substantiv erst näher bestimmt wird u. s. w.", richtig versteben, während er ihn jetzt leicht für müßig halten kann.

Während Madvig (§. 338, 1) über den Gebrauch der verschiedenen Tempora nach postquam aussührlich und richtig handelt, wenngleich er dabei näher auf die Bedeutung der Tempora an sich hätte eingehen sollen, sagt Herr Tischer, postquam stehe in der Bedeutung ", nachdem"

mit dem Plusquamperfectum, was geradezu falsch ist.

8. 348 lautet: "Wenn der Hauptsatz auch an sich gültig ist (so daß man den Bedingungssatz weglassen könnte), so steht er, ungeachtet des Conjunctive Imperf. oder Plusquamperf. im Bedingungssatze, im Indicativ." Dieser Fassung können wir nicht Beifall geben 1). Sie passt zwar vollständig auf Fälle wie: si ulla in te pietas esset, eum patris loco colere debebas, oder: si Romae Cn. Pompejus privatus esset hoc tempore, tamen ad tantum bellum is erat deligendus, aber nicht auf Cic. pro Mil. 11: Si ita Milo putasset, optabilius ei fuit dare jugulum P. Clodio, quam jugulari a vobis, oder: si tales nos natura genuisset, ut eam ipsam intueri et perspicere possemus, haud erat sane, quisquam rationom ac doctrinam requireret. In beiden Fällen schlägt, sobald man den Bedingungssatz weglässt, der Gedanke in sein Gegentheil um. Wir würden die Regel etwa so fassen: "Bisweilen setzt der Lateiner in dem bedingten Satze den Indicativ, wo man nach dem Bedingungssatze den Conjunctiv erwarten sollte. Dies geschieht: 1) indem statt des Conj. Imperf. oder Plusquamperf. je nach dem Sinn das Part. Fut. mit fui oder eram, oder der Indicativ eines Tempus der Vergangenheit mit paene, oder ein solcher von einem Verbum des Müssens, Geziemens oder Könnens gesetzt wird. 2) Zuweilen auch, indem statt des Conjunctivs ohne Weiteres der Indicativ des betreffenden Verhi gesetzt wird. Um hervorzubeben, dass der bedingte Satz ohne die Bedingung wirklich sein oder gewesen sein würde, wird er als wirklich ausgesprochen. dehortantur a vobis, ni studium reipublicae superet (Sall. Jug. 31). Si per L. Metellum licitum esset, matres illorum, uxores, sorores veniebant (Cic. Verr. V, 49)."

Zu No. I erlauben wir uns noch folgende Bemerkung: In allen diesen Fällen hat der Ausdruck etwas Elliptisches, oder richtiger Anakoluthisches. Anstatt zu sagen: Aratores agros reliquissent, niei Metellus literas misisset, spreche ich, indem ich sage: aratores agros relicturi fuerunt nur aus, dass die Arbeiter schon im Begriffe waren, die Felder zu verlassen, und lasse das et reliquissent, welches ich streng genommen binzusetzen mülste, aus, weil durch den Bedingungssatz nisi ... misisset schon binreichend angedeutet ist, dass die Handlung des Verlassens nicht zu Stande kam. Ebenso pons sublicius iter paene hostibus dedit (et dedisset), ni unus vir fuisset. Statt zu sagen: Contumeliis eum onerasti, quem patris loco, si ulla in te pietas esset, ut debebas, coluisses (Cic. Phil. II, 38), sagt der Lateiner kurz: Contumeliis cett., quem si ... esset, colere debebas. Die Behauptung, debebas stünde für deberes oder debuisses, ist unrichtig und beruht nur auf dem unlogischen Germanismus: Du hättest ihn ehren müssen, wenn du irgend welche Pietät besässest. — Das sittliche Müssen ist nämlich unbedingt und bleibt ein wirkliches, gleichviel, ob die Bedingung, von der das Geschehen, dessen was gemusst wird, abbängt, erfüllt wird, oder nicht. Beide Sprachen, die lateinische wie die deutsche, erlauben sich bier der Kürze des Ausdrucks zu Gefallen eine Unregelmässigkeit, die erstere eine Anakoluthie, die letztere, um die grammatische Gleichförmigkeit zu wahren, einen leichten Verstoß gegen die Logik. - Man vergleiche mit dem zuletzt Behandelten ein Beispiel wie Cic. pro Cluent. 6. Mihi ignoscere non deberetis, si tacerem. Hier sagt Cicero nicht debebatis, denn hier ist das Müssen kein

<sup>1)</sup> Madvig sagt doch wenigstens: "Wenn der Hauptsatz gewissermassen als von der Bedingung unabhängig und an sich gültig aufgesast werden kann."

unbedingtes. Nur wenn ich schwiege, dürstet ihr mir nicht verzeiben. Rede ich, so hört eure sittliche Verpflichtung, mir nicht zu verzeihen, auf. Madvig thut also Unrecht, wenn er dies Beispiel neben das aus Cic. Phil. II entnommene Contumeliis etc. und andere ihm ähnliche stellt, und den Leser zu der Meinung verleitet, Indicativ und Conjunctiv konnten in solchen Sätzen nach Belieben gewählt werden. Es giebt allerdings auch solche Fälle, aber sie sind besonderer Art und gerade nach dem von uns aufgestellten Kriterium erkennbar. Man vergleiche z. B. Cic. in Verr. I, 27. Haec si diceret, tamen ignosci non oporteret und Cic. in Vatin. 1. Debuisti, etiamsi falso venisses in suspicionem P. Sestio, ta-, men mihi ignoscere. Im ersten Beispiel könnte auch oportebat, im zweiten auch debuisses stehen. Man kann nämlich in beiden ebensowohl darauf Rücksicht nehmen, dass die Verpflichtung, zu verzeihen oder nicht zu verzeihen, auch unabhängig von der Bedingung besteht - und dies ist im zweiten Beispiel in der That geschehen -, als, wie Cicero in der ersten Stelle thut, hervorheben, dass diese Verpslichtung selbst dann noch hestehen würde, wenn die und die Bedingung einträte. - Ganz ähnlich wie bei debeo ist das Sachverhältnis bei possum und anderen verwandten Ausdrücken.

Zu §. 442, c. möchten wir bemerken, dass nach unserer Ersabrung von allen den verschiedenen Arten, wie man Anfängern den Unterschied zwischen nisi und si non deutlich zu machen versuchen kann, keine ihren Zweck besser erreicht, als die einsache Formel: nisi heist: wenn nicht der Fall ist, dass, si non: wenn der Fall ist, dass nicht.

Die Beispiele sind gut gewählt, doch könnte ihre Zahl etwas grö-

feer sein.

Dass jeder Paragraph genau dieselbe Zahl trägt wie bei Madvig, ist zwar für den Lehrer bequem, für den Schüler sollten aber doch auch fortlaufende Paragraphenzahlen beigedruckt sein. Wie kann man ihm zu-

muthen, §. 382 vor §. 378 zu suchen?

Wo Herr Tischer geradezu von Madvig abgewichen ist, hat er es nicht ohne guten Grund gethan. An die hei uns übliche Ordnung der Casus in der Declination sind wir zu sehr gewöhnt, als dass sie ohne Schaden mit einer andern vertauscht werden könnte. Ebenso ist die nach den Endungen als oberstem Eintheilungsgrund geordnete Uebersicht über das Geschlecht der Wörter nach der dritten Declination, wie sie Madvig giebt, für den ersten Unterricht entschieden nicht zu empfehlen. Auch scheint es uns sehr dankenswerth, dass im vierten Capitel des zweiten Abschnittes der Syntax die für deutsche Schüler so wichtigen Regeln über die consecutio temporum mehr zusammengefalst und hervorgehoben sind, als bei Madvig. Was die Anm. 4 zu §. 382 und 383 über die Folgesätze betrifft, so würden wir mit Ferd. Schultz geradezu sagen: "In Folgesätzen ist das Tempus des Nebensatzes von dem des Hauptsatzes ganz unabhängig." Wer an der Richtigkeit dieser Behauptung zweiselt, möge die von dem genannten Grammatiker zu §. 329 meist aus Cicero eigebrachten Beispiele genau durchseben.

Mag es uns nun vergönnt sein, bei dieser Gelegenheit anhangsweise noch einige Punkte zu berühren, in denen wir mit Madvig selbst nicht übereinstimmen können.

§. 316 wird das Beispiel aus Cic. Legg. 1, 7: Animal hoc providum, acutum, plenum rationis et consilii, quem vocamus hominem, als eine Ausnahme bezeichnet, in der sich das Relativum, obgleich es bestimmend sei, nach dem Genus des nachfolgenden Wortes richte. Wir halten dies für unrichtig. Der Relativaatz ist gar nicht bestimmend, sondern in dem Hauptsatze ist schon bezeichnet, dass der Mensch gemeint sei, und der Relativantz fügt nur der Verdeutlichung balber noch den Namen home hinzu; hoc weist nicht auf quem, sondern auf den Sprechenden und seines Gleichen selbst hin. Nachher stellt Madvig zwei Beispiele einander gegenüber: (Tuscul. 4, 10) Ex perturbationibus morbi conficiuntur, quae vocant illi νοσήματα (regelmässig) und: (Off. 2, 5) Alterum est cohibere motus animi turbatos, quos Graeci πάθη nominant, scheinbar unregelmälsig, aber auch nur scheinbar. Cicero fühlt, dals man unter motus animi turbati leicht auch noch Anderes versteben könnte, als was er meint, z. B. die appetitiones; dadurch, dass er durch den Relativsatz den in der philosophischen Terminologie wohlbekannten Ausdruck πάθη binzufügt, wird der Ausdruck also erst ganz bestimmt. Er giebt hier keine bloß gelegentliche Erklärung, die auch wegsallen könnte, wie in dem obigen Beispiel die Bemerkung, dass die Griechen für morbi roonnava sagen. Dass er zu motus a. t. kein Demonstrativpronomen hinzusetzt, darf uns nicht irre machen. Er will ja nicht die mach als eine Art der motus a. t. bezeichnen, sondern verlangt von seinen Lesern, dass sie sich unter motus a. t. genau dasselbe denken, was die Griechen πάθη nennen. und diesen Ausdruck als lateinischen Terminus technique gelten lassen. Man sieht leicht, dass er allerdings auch hätte quae ... πάθη schreiben. können. Der Unterschied ist aber eben der, dass er in diesem Fall eine blos beiläusige Erklärung gegeben hätte, während er es für ratheamer bielt, durch die deutliche Beziehung des Relativs auf motus die Leser darauf aufmerkeam zu machen, dass durch das Folgende der Begriff erst volle Bestimmtheit für sie erhält, so das also motus, quos πάθη nominant ungeführ dasselbe bezeichnet, wie motus, eos dico, quos naon nominant.

Wenn §. 330 gelehrt wird, dass Nebensätze, die einander beigeordnet sind, in demselben Modus stehen, und davon nur der Fall mit non quod, sed quia ausgenommen wird, so ist diese Regel nur für einige Arten von Nebensätzen, z. B. für Finalsätze richtig, für andere dagegen ebenso falsch, als wenn man sie auf Hauptsätze ausdehnen wollte. So gut man sagen kann: neque nego, neque affirmare ausim, kann man auch sagen: taceo, quod neque negare possum, neque affirmare ausim. Freilich werden dergleichen Fälle natürlich in Nebensätzen noch seltener als in Hauptsätzen eintreten.

Was die §. 333 gegebene Tabelle betrifft, in der scribam zweimal, scripturus sum gar nicht vorkommt, so treten wir denjenigen bei, wel-

| •                                            | Praesens.<br>(Objective Gegen-<br>wart.) | Praeteritum.<br>(Objective Vergan-<br>genheit.) | Futurum.<br>(Objective Zu-<br>kunft.) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| in praesenti<br>(Subjective Gegen-<br>wart.) | scribit                                  | scripsit<br>(eigentliches Perf.)                | scripturus est                        |
| in praeterito (Subjective Vergangenbeit.)    | scribebat                                | scripserat                                      | scripturus erat<br>(fuit)             |
| in futuro<br>(Subjective Zu-<br>kunft.)      | scribet                                  | scripserit                                      | scripturus erit                       |

che ihr folgende Gestalt geben:

Zunächst wird das Subject der Handlung als in eine bestimmte Zeit (entweder Gegenwart [erste], oder Vergangenbeit [zweite], oder Zukunft [dritte horizontale Columne]) versetzt gedacht. Für dies in eine bestimmte Zeit versetzte Subject kann aber die Handlung nun wieder entweder gegenwärtig, oder zukünftig, oder vergangen sein, und so entstehen die verticalen Columnen. Sehr häufig spricht man aber auch so, dass man, ohne sich das Subject der Handlung ausdrücklich in eine bestimmte Zeit versetzt zu denken, einfach von zeinem eigenen (des Sprechenden) Standpunkte aus 1) die Handlung als gegenwärtig, vergangen, oder zukünftig bezeichnet. In diesem Falle braucht der Deutsche die Tempora der objectiven Gegenwart, der Lateiner aber thut dies nur für Präsens und Futurum; um dagegen etwas einfach als vergangen zu bezeichnen, setzt er das Tempus, welches ursprünglich subjective Gegenwart und objective Vergangenheit bezeichnet; er eagt also scribit, scripsit (erzählendes Persect), scribet. - Marcus scripturus est heisst: M. ist jetzt einer, der schreiben wird, M. scribet dagegen: er wird (etwa morgen) einer sein, der schreibt. Zugleich drückt scribet aber auch aus, dass er später einmal schreiben wird, ohne Rücksicht darauf, ob ich mir M., indem ich dies spreche, in seinem gegenwärtigen oder in seinem zukünftigen Zustande denken soll. Scribebat hezeichnet: er war einer, der schrieb, scripoit: er ist einer, der geschrieben hat, zugleich aber auch einfach: "er schrich". Den Marcus selbst bezeichnet man durch dies Persectum bistericum weder als einst mit Schreiben beschäftigt (scribebat), noch als jetzt mit Schreiben fertig (scripsit als eigentliches Perfectum), sondern nur als Subject der im Vergleich zu der Zeit, in welcher man spricht, vergangenen Handlung des Schreibens. Die übrigen Tempora bedürfen gar keiner Bemerkung. Höchstens möchten wir noch hinzustigen, dass das absolute Präsens sich natürlich gar nicht von der Zeit der subjectiven und objectiven Gegenwart unterscheiden kann; denn was subjectiv und objectiv gegenwärtig ist, das ist ehen absolut gegenwärtig. Was wir objectiv gegenwärtig, vergangen, zukünstig genannt haben, nennen manche Andere dauernd, vollendet, noch nicht angesangen, eine Bezeichnungsweise, gegen die wir nur haben, dass der negative Ausdruck "noch nicht angefangen" doch nur Bedeutung hat, wenn er soviel heißen soll als "zukiinftig". Wo wir "subjective Vergangenheit" und "subjective Zukunft" gesagt haben, spricht man gewöhnlich von Beziehung auf eine andere vergangene oder zukünstige Handlung. Auch dies ist richtig, denn in eine leere Vergangenheit oder Zukunft wird sich Niemand das Subject versetzt denken, sondern diese Versetzung geht eben vor sich, indem man die Thätigkeit des Subjects zu einer oder mehreren vergangenen oder zukünstigen Handlungen in Beziehung setzt; aber bei dieser Betrachtungsweise sind scripsit (eigentliches Perfect) und scripturus est nicht in das Schema hineinzubeingen.

§. 338 b, Anm. 1 heißst es: "postquam steht mit dem Plusquamperfect, wenn nicht eine unmittelbare Folge, sondern eine nach Verlauf einiger Zeit eingetretene Handlung bezeichnet wird". Wir möchten hier den unbestimmten Ausdruck "nach Verlauf einiger Zeit"<sup>2</sup>), der zu Missver-

<sup>&#</sup>x27;) Wir haben für die Tabelle absichtlich statt der ersten die dritte Person gewählt, weil es, wie man sieht, darauf ankommt, das sprechende Subject von dem Subject der Handlung scharf zu unterscheiden. Das erstere befindet sich immer in der Gegenwart, kann sich aber, wenn es zugleich Subject der Handlung ist, als solches in eine andere Zeit versetzt denken.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Soll ausdrücklich bezeichnet werden, dass beide Handlungen unmittelbar auf einander gesolgt sind, so setzt der Lateiner gar nicht postquam, somdern simulae, ut primum od. dgl.

ständnissen verleiten kann, entfernt wissen, und wiirden für die Regel über postquam etwa folgende Passung vorschlagen: postquam sieht mit dem Perfect, wenn (und dies ist bei Weitem der bäufigste Fall) einfach ausgedrückt werden soll, dass eine Handlung nach der anderen geschalt, dagegen mit dem Imperfectum, wenn ausdrücklich bezeichnet werden soll, dass sie nach der Zeit eintrat, in welcher eine andere noch fort dauerte oder wiederholt wurde, mit dem Plusquamperfectum nur, wenn hervorgeboben werden soll, dass die Handlung nach einer Zeit eintrat, in welcher die andere bereits vollendet war. Dies Letztere geschiebt beson-

ders, wenn eine bestimmte Zwischenzeit angegeben wird.

Wenn Madvig (§. 346) sagt: In einigen Arten von Nebensätzen (Tischer setzt dafür mit Unrecht: "nur in den Folgesätzen") wird der Conjunctiv auch von dem gebraucht, was der Redende als wirklich aussagt, um zu bezeichnen, dass es nicht sür sich, sondern als untergeordnetes Glied eines anderen Hauptgedankens aufgefalst wird, z. B. ita cucurri, ut vehementer sudarem, so liegt in diesen Worten unseres Bedünkens eine Art von Widerspruch, denn "den Conjunctiv brauchen" heisst eben nichts Anderes als: "Etwas als blosse Vorstellung, also nicht als wirklich aussagen." Man muß vielmehr anerkennen, so schwer es uns auch wird, uns in diese Anschauungsweise zu versetzen, dass der Lateiner die Folge in abhängigen Sätzen stets als bloße Vorstellung falst (vgl. diese Zeitschrift Jahrg. IX, S. 312), ebenso den Inhalt der Sätze, in welchen quum den Conjunctiv regiert. - Dass das Schwitzen, um bei dem von Madvig gebrauchten Beispiel zu bleiben, ein Factum ist, weiss der Lateiner zwar ebenso gut wie wir, er drückt dies aber nur durch die Verbindung mit dem Hauptsatz aus. Ist das bestige Laufen wirklich, so ist auch seine Folge wirklich. Am leichtesten wird uns dies Verhältnis klar an Umschreibungen mit factum est u. dgl. - Factum est, ut milites proficiscerentur heifst geradezu: die Vorstellung, dass die Soldaten marschirten, ward Wirklichkeit,

Bei Behandlung der hypothetischen Sätze (§. 347) wird der Conjunctiv Perfecti nach si ganz außer Acht gelassen, während er doch, wie Zumpt ganz richtig sagt, wo beispielsweise ein Fall erdacht wird, häufig genug vorkommt und durch keine andere Ausdrucksweise ersetzt werden kann. Man vgl. das bekannte Si gladium quis apud te sana mente deposuerit (Cic. de off. 3, 25), Plaut. Trinumm. II, 4, 67 sq. Quid? nunc si in

aedem ad cenum veneris cett.

In demselben §. liest man: Das Präsens im Conjunctiv wird gebraucht, wenn man eine noch mögliche Bedingung als jetzt oder in der Zukunst stattsindend annimmt und versuchsweise denkt, aber zugleich hezeichnet, dass eie doch niebt wirklich ist oder werden wird. Dieser Zusatz ist bedenklich. Der Conj. Präs. bezeichnet, dass die Bedingung nur gedacht und nicht als wirklich angenommen wird; sie kann aber deschalb doch sehr gut wirklich sein. Es ist ein großer Unterschied, ob man sagt: ich bezeichne, dass Etwas nicht wirklich ist, oder: ich bezeichne nicht, ob Etwas wirklich ist, oder nicht. Das Letztere wäre hier ganz richtig. Vergl., was wir in dieser Zeitschrist Jahrg. XI, S. 705 s. hiertüber gesagt haben. — Auf die von Madvig angesührten Beispiele passt zwar der Zusatz ganz gut, das ist aber Zusatl'). Wenn Lesbonicus in

<sup>1)</sup> Wenn nämlich Cicero (Verr. II, 21) sagt: me dies, vox, latera deficiant, si hoc nunc vociferari velim, so weils zwar jeder Zuhörer, dals der Redner ein Experiment, das ihn um Stimme und Lunge bringen könnte, nicht machen wird, Cicero selbst sagt aber nicht, dals er es nicht machen werde. — Madvig's Zusatz: "welches ich kann, aber nicht beabsichtige", würde nur passen, wenn Cicero deficerent und vellem gesagt hätte.

der oben angesührten Plautinischen Stelle sagt: Edim, nisi si ille vetet, so bezeichnet er ebenso wenig, dass das Verbieten wirklich, als Stasimus in seiner Antwort: At pol ego (edim), etsi vetet, dass das Verbieten nicht wirklich sein dürste.

In §. 405 (die in der directen Rede vorkommenden indicativischen Fragen werden in der Oratio obliqua im Accusativ mit dem Infinitiv ausgedrückt, wenn in der directen Rede die erste oder dritte Person stand. aber im Conjunctiv, wenn in der directen Rede die zweite Person stand) vermilst man die wichtige Bestimmung, dass Fragen überhaupt nur dann im Acc. c. Inf. stehen können, wenn sie sogenannte rhetorische Fragen, also Behauptungen in Frageform sind. Wo dies nicht der Fall ist, steht auch bei der ersten und dritten Person der Conjunctiv, z. B. Caes. de b. c. 1, 32. qui (Pompejus) si improbasset, cur ferri passus esset? cett. Wenn Livius dagegen (VII, 18) den Plebejern in den Mund legt: Quid se vivere, quid in parte civium versari, si quod duorum hominum virtute partum sit, id obtinere universi non possint? so ist der Unterschied eben der, dass in der ersten Stelle Cäsar wirklich nach einem Grunde fragt, und angenommen, dass die Gegner einen solchen angeben könnten, sich zufrieden geben zu wollen erklärt. Diese Form giebt er wenigstens seinem Gedanken; dass man dennoch merkt, er wolle den Pompejus beschuldigen, keinen solchen Grund gehabt zu haben, liegt in dem Zusammenbang des Ganzen, nicht aber in der Form der Frage. Bei Livius dagegen bezeichnet der Acc. c. Inf. die Frage als rein rhetorischen Ausdruck des Gedankens; wenn die Plebejer die Errungenschaften nicht behaupten könnten, sei es überflüssig, dass sie überhaupt lebten u. s. w. - Dass nun bei der zweiten Person auch in rhetorischen Fragen meistens der Conjunctiv steht, oder daß, wie man richtiger sagen sollte, bei der zweiten Person Fragen, die uns als rein rhetorische erscheinen, doch als wirkliche Fragen behandelt, und dessbalb in der indirecten Rede durch den Conjunctiv ausgedrückt werden, kommt wehl daher, weil durch die zweite Person ein Anderer ausdrücklich als angeredet und somit die Frage am deutlichsten als eine solche bezeichnet wird. Wo ausdrücklich eine zweite Person genannt wird, muß man, wenn man sich einmal der Frageform bedient, auch jedesmal einer Antwort gewärtig sein. Wir möchten daher sagen: Eine Frage, in der die zweite Person steht, hat den Charakter einer Frage in noch höherem Grade, als jede andere, und daher kommt es, dass sie selbst, wo sie rhetorisch ist, doch in der Regel noch als Frage behandelt wird.

Anclam.

Gustav Wagner.

## VI.

Praktische Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Latein für die obersten Klassen des Gymnasiums, zugleich Studien zur Geschichte der ersten christlichen Jahrhunderte. Von Fr. Teipel, Dr. theol. et phil., Oberlehrer am Königl. Gymnasium zu Coesfeld. Zweiter Theil. Zweite verbesserte Auflage. Paderborn, Verlag von F. Schöningh. 1857. XII u. 282 S. 8.

Wie schon der Titel anzeigt, ist der Uebersetzungsstoff in diesem Buche hauptsächlich der Römischen Kaiserzeit entnommen, und zwar mit besonderer Berücksichtigung alles dessen, was mit dem Aufblüben und der historischen Entwickelung des Christenthums in Beziehung steht. Wenn nun das Unternehmen, der Jugend diesen Stoff näher zu bringen, als const wohl geschieht, ohne Zweisel an sich schon dankenswerth ist, so wird es doppelt verdienstlich, wenn die Auswahl, wie hier geschehen, geschickt das Ansprechende mit dem Belehrenden, historische Untersuchung mit Verherrlichung der Religion Jesu Christi und ihrer Zeugen und Bekenner zu verbinden weise. Es kann daher kein Zweisel sein, dass das Buch, auch was seinen Inhalt betrifft, mit Nutzen auf unseren Gympasien verwerthet werden kann. Dasselbe jedoch als einziges Uehungsbuch für eine Prima einzuführen und dem gesammten stilistischen Unterricht zu Grunde zu legen, scheint uns desshalb nicht rathsam, weil die Beschästigung mit dem Alterthum sich, wie wir zu erweisen nicht nöthig haben, auf der Schule vorzugsweise doch immer auf die klassische Periode des Alterthums zu richten hat, und, ohne die Einbeit des Unterrichts zu gefährden, die stilistischen Uebungen nicht einen anderen Mittelpunkt haben können, als die Lectüre. Niemand wird uns für so unverständig halten, als wollten wir lateinische Exercitien und Aufsätze nur über Achilles und Ulysses, Themistocles und Pericles, Cicero und Cüsar und ihre Zeitgenossen angefertigt wissen, ja wir können noch hinzusetzen, daß die Geschichte der ersten christlichen Jahrhunderte, der siegreiche Kampf des Christenthums wider das Heidenthum recht wohl noch mehr beim Unterricht bervorgeboben werden kann, als bisher meistens gescheben sein mag, ohne dass die Kenntniss des Alterthums in seiner Blüthe darunter leidet, aber das wird man uns auch nicht bestreiten können, dass die stilistische Kraft des Schülers am meisten geübt werden wird durch Behandlung des Stoffes, den er am vollständigsten beberrscht, und wo dieser Stoff zu suchen ist, kann, so lange nicht state des Homer und Herodot, des Thucydides und Sophocles, des Cicero und und Horaz Seneca, Boethius und die Kirchenväter gelesen werden, nicht zweiselbast sein. Es ist daber weder zufällig noch verwerslich, wenn in den meisten Uehungsbüchern die Geschichte und Literatur Griechenlands und Roms aus ihrer Blüthezeit vorzugsweise vertreten ist. Dass dieser Stoff dem Schüler bis zum Ucberdruss bekannt werde, ist wenigstens nach unserer Erfahrung nicht zu befürchten; dazu ist er zu reichhaltig. Auch sind wir der Ueberzeugung, dass der christliche Geist auf den Gymnasien einzig und allein dadurch gewahrt und gefördert wird, dass die Lehrer von demselben durchdrungen sind und in demselben erziehen und unterrichten; davon, dass in jede Stunde soviel speciell Religionswissenschastliches, wie irgend möglich, hineingezogen wird, erwarte man ja nicht zuviel!

Wir sind also keinesweges dagegen, ja wir finden es erspriessieh, wenn den Schülern auch Stoffe, wie sie der Vers. bietet, zur Behandlung gegeben werden, protestiren aber gegen die Verdrängung des bisher meist üblichen Stoffes, empsehlen demgemäße die Benutzung des Buches, würden es aber zur ausschließlichen Benutzung nur empsehlen können, wens es sich mindestens der Hälste seines Inhalts nach an die auf unseren Gymnasien übliche lateinische oder griechische Lectüre näher anschlösse. Wir sagen "näher", denn ganz sehlt es an solchen Anschließungspunkten keinesweges, und gerade die Stücke, in denen sich solche am meisten vorfinden, sind dem Vers. unserem Erachten nach besonders wohl gerathen, einige (z. B.: die religiösen Ansichten der Griechen und Römer, die Familienverhältnisse der alten Griechen und Römer, u. a., besonders aber §. 49, Haß der Heiden gegen Ciceros Schriften) ganz vortrefflich.

Der bis jetzt allein in zweiter Auslage erschienene zweite Theil ist ausschliesslich für Prima bestimmt. Wenn wir nun finden, dass die Stücke im Allgemeinen nicht schwierig sind und zum Theil auch wohl schon Secundanern mit Nutzen vorgelegt werden können, so glauben wir damit keinesweges einen Tadel auszusprechen, denn es kann nichts nützen, die Anforderungen aufs Höchste zu spannen, wo, wie nun einmal die Erfahrung lehrt, von der Mehrzahl denselben nur quadam tenus genügt wird. Auch sind die Stücke nicht etwa so leicht, dass man nicht mit einem Abiturienten, der sie fehlerfrei und gewandt zu übersetzen weifs, vollständig zufrieden sein könnte, zumal da die durch die Anmerkungen gewährte Beihülfe durchaus das wünschenswerthe Mass nicht überschreitet. Diese letzteren zeigen von Sorgfalt und pädagogischer Umsicht. Unter den ausführlicheren Auseinandersetzungen, denen wir hie und da begegnen, allerdings mehr zum Beweise der Richtigkeit des Behaupteten für den Lehrer, als für das Bedürsnis des Schülers, befindet sich manches Beachtenswerthe, z. B. S. 39 über den Gebrauch des lateinischen Präsens für das deutsche Sein mit dem Particip (amicitia nullo loco excluditur u. dgl.), S. 136 über praeter omnium exspectationem, wider alle Erwartung, und Achnliches.

Anciam.

Gustav Wagner.

#### VII.

J. L. Hoffmann, Studienlehrer in Nürnberg, Uebungsstücke zum Uebersetzen ins Lateinische für mittlere Klassen lateinischer Schulen (Quinta und Quarta) bearbeitet. Zweite, stark vermehrte und verbesserte Auflage. Nürnberg, 1858. VIII u. 368 S. 8.

En gereicht dem Unterzeichneten zu nicht geringer Freude, von den Hoffmann'schen Uehungsstücken schon so bald eine neue Auflage anzeigen zu können. Der Verf. hat dafür gesorgt, dass neben ihr die erste nech brauchbar sei, und doch dabei an wesentlichen Verbesserungen es nicht sehlen lassen. Denn nicht genug, dass er 92 neue Abschnitte hinzugestigt und an die Stellen vertheilt bat, wo die Paragraphen oder Anmerkungen Gröbel's zu wenig oder gar nicht berücksichtigt waren, —

auch den Deutschen Ausdruck hat er zu glätten, die Lateinischen Worte und Redensarten dem guten Sprachgebrauche mehr zu nähern und allzu

häufige Wiederkehr der Phrasen zu beseitigen gesucht.

Für Diejenigen, welche die erste — im Jahrg. 1856 S. 565 f. besprochene — Auflage dieses trefflichen Schulbuchs noch nicht kennen, sei in der Kürze noch ein Mal an die Eigentbümlichkeiten oder vielmehr Vorzüge desselben erinnert. Dieselben bestehen darin, dass

1) jedes von den 400 Uebungsstücken einen selbständigen, meistens erzählenden und das jugendliche Gemüth ansprechenden Abschnitt bildet;

2) dass die Uebungsstücke sich genau an den Gang der weitverbreiteten Anleitung von Gröbel anschließen und deshalb da, wo diese mit ihrem stereotypen und breitspurigen Regelwerke um der Beispiele willen noch beibehalten ist, willkommene Gelegenheit bieten, von Zeit zu Zeit eine angenehme Abwechselung eintreten zu lassen. Uebrigens versteht sich von selbst, dass ein solches Buch mit Nutzen neben jeder Grammatik zu brauchen ist, was der Vers. auch durch Hinweisungen auf die gangbarsten Grammatiken angedeutet hat.

Der Druck ist korrekter, als in der ersten Auflage, und die Ausstattung verdient um so mehr Anerkennung, als der Preis ungeschtet der beträchtlichen Erweiterung unverändert geblieben ist. Für die Vorübung im Gebrauche größerer Wörterbücher würde ohne Zweisel gewonnen werden, wenn die Phraseologie lexikalisch geordnet als Anbang angesügt

würde.

Dresden.

R. Albani.

#### VIII.

Stoll, Conrector H. W., Anthologie Griechischer Lyriker für die obersten Classen der Gymnasien mit literarhistorischen Einleitungen und erklärenden Anmerkungen. Erste Abtheil. Elegien und Epigramme. VIII u. 118 S. 8. Zweite Abtheil. Melische und chorische Lieder und Idyllen. IV u. 200 S. 8. Zweite Auflage. Hannover, 1857 und 1858.

Mit aufrichtiger Frende zeigt Ref. die zweite Auflage der im Jahrg. 1856 S. 687 ff. von ihm besprochenen Stoll'schen Anthologie an, indem er sich vergegenwärtigt, wieviel Gutes deren Verbreitung in so kurzer Zeit gestiftet haben kann. Die neue Auflage ist keine unveränderte, sondern eine wohl vermehrte und wahrhaft verbesserte. Denn in die erste Abtheilung ist noch Archilochos aufgenommen, in die zweite Alkaios, Alkman, Stesichoros, Ibykos, Bakchylides. Unter die Fragmente des Theognis und anderer schon in der ersten Auflage aufgenommenen Dichter, wie unter die Epigramme sind noch neue Stücke eingeschoben worden, namentlich bei den Epigrammen mit Rücksicht auf Homer eine Anzahl aus dem Peplos des Aristoteles. Außerdem sind Id. 4 und 7 von Theokrit, Pyth. 1 und 4 von Pindar hinzugefügt, — letzteres, um den Schüler mit der lyrischen Behandlung eines bedeutenden epischen Stoffes bekannt zu machen, — wie auch Melea – gers zic zò taq. Dagegen ist Pyth. 7 ausgefallen.

Was die Verbesserungen anlangt, so hat sich's der Verf. zunächst angelegen sein lassen, dem Leser einen Text zu bieten, welcher den Ansorderungen der Kritik entspricht, und nur hier und da findet man eine besere Lesart, wie es scheint, zu Gunsten des Verständnisses aufgegeben. Auch an den Erklärungen ist die bessernde Hand so wenig zu verkennen, dass man wohl zuweilen wünschen kann, der Vers. möchte mit denselben minder karg gewesen sein. So wird, um nur einige Kleinigkeilen zu erwähnen, zu Theokr. 1, 9 über ollda eine Bemerkung um so mehr vermisst, je weniger die Wörterbücher Auskunst geben. Vgl. die überhaupt beachtensworthe praefatio p. 1 zur kleineren Ausgabe der Bukeliker von Ahrens. Auch könnte man wohl fragen, warum nicht Abth. I. S. 83 bei der Bemerkung über Archilochos ebenso auf S. 9 ff. verwiesen ist, wie z. B. S. 84 bei Simonides auf S: 73. Vgl. über Meleagros Abth. I. S. 83 u. 106 und Abth. II. S. 200. Kurze Andeutungen des Inhalts, wie beim ersten Epigramm Meleagers: "Eros wird wie ein flüchtiger Sklave ausgerufen und beschrieben", würden noch bei manchem andern Epigramm selbst solchen Schülern willkommen sein. die das eigene Nachdenken nicht sebeuen. Zu dessen Anregung bätten vielleicht noch öfter, als es geschehen ist, Bemerkungen in die Form der Frage eingekleidet werden können. Besonders befriedigend erscheint die Behandlung der neuaufgenommenen Pindarischen Oden.

Jeden Falls hat das verdienstliche Werk in seiner neuen Gestalt gewonnen, und bleibt auch Diesem Jenes und Jenem Dieses, wie z. B. dem Ref. ein zur Orientirung dienendes Register, noch zu wünschen, so muß man doch bedenken, daß gerade bei einer Anthologie vorzugsweise gilt, was der ehrenwerthe Verf. empfunden zu hahen versichert: nagen

ádeir zakenór.

Dresdep.

R. Albani.

#### IX

## J. G. Hullemann disputatio critica de annalibus maximis. Amsterdam 1855. 86 S. 8.

Diese in dem Programm des Gymnasiums zu Amsterdam erschienens Abhandlung zerfällt in drei Capitel. In dem eraten "de libris aliisque monumentis, quae cum annalibus maximis confunduntur" bespricht Bullemann zunächst die den annales maximi verwandten, doch nicht mit ihnen zu verwechselnden Aufzeichnungen, namentlich die libri pontificii und die commentarii pontificum. Unter letzteren aber versteht er zweierlei; nämlich im weiteren Sinne die Gesammtheit der Aufzeichnungen der Pontifices, sei es über politische, sei es über sacrale Vorfälle, Einrichtungen und Neuerungen (p. 5), schedae vel historicae vel secrae (p. 15), mit einem Worte das Archiv (tabularium) der Pontifices, im engeren Sinne aber den Theil dieses Archiven welcher, unter dem The ... commenterii pontificum" in Form von Büchern zusammengefast (p. 6), eine continua series actorum Pontificalium (p. 9) enthielt, wabrend die libri pontisicii kurz genagt Ritualbiicher waren. Darauf wendet sich Hullemann vorzüglich gegen I.e Clerc (des journaux chez les Remains) und thut überzeugend dar, dass derselbe die Menge seiner so

genannten Fragmente der annales maximi nur dadurch zusammenbringt, dass er, ungetreu einer von ihm selbst ausgestellten Regel, nach welcher eine Erwähnung der a. m. nur da mit Sicherheit anzunehmen sei, we ausdrücklich annales maximi oder annales pontisieum oder annales publici citirt werden, auch solche Stellen auf die a. m. bezieht, wo sich lateinische Schriststeller auf annales veteres oder prisci oder annales schlechthin, oder gar auf commentarii pontisieum, griechische Schriststeller und namentlich der in diesen Beziehungen sehr ungenaue Dionysius auf avayququi inschool, aqxaias avayququi, ai vor isququrin yququi, xquvoyququi berusen, Stellen, in denen eine Beziehung auf die

z. m. entweder unmöglich eder doch eben nur möglich ist.

In dem zweiten Capitel annalium maximorum historia giebt Hullemann, ausgebend von den beiden Hauptstellen Cic. de orat. II, 12, 52 und Serv. ad Aen. I, 373, eine Geschichte der a. m. — Die Stelle des Cicero lautet: Erat historia nihil aliud nisi annalium confectio. Cuius rei memoriaeque publicae retinendae causa, ab initio rerum romansrum usque ad P. Mucium, Pontificem Maximum, res omnes singulorum annorum mandabat litteris Pontifex Maximus, referebatque in album, et proponebat tabulam domi, potestas ut esset populo cognoscendi: ii qui etiamnunc annales maximi nominantur. Hanc similitudinem scribendi multi secuti sunt, qui sine ullis ornamentis monumenta solum temporum, hominum, locorum gestarumque rerum reliquerunt. — Die Stelle des Servius: Livius ex annalibus et historia constat. Hace tomen confunduntur licenter, ut hoc loco pro historia inquit annales. Ita autem annales conficiebantur: tabulam dealbatam quotannis Pontifex Maximus habuit, in qua praescriptis consulum nominibus et aliorum magistratuum, digna memoratu notare consueverat, domi militiaeque, terra marique gesta, per singulos dies. Cuius diligentiae annuos commentarios in octoginta libros veteres retulerunt, eosque a Pontifici-

bus Maximis, a quibus fiebant, annales maximos appellarunt.

Aus diesen beiden Stellen mit Zuziehung anderer glaubt nun Hullemann folgende Entwickelung der Sache in drei Stufen folgern zu können: 1) Schon unter den Königen (p. 35 cfr. p. 5) lag es den Pontifices ob, wichtige Begebenheiten des Jahres, res tam publicae quam sacrae, quae fierent et quae facerent ipsi, zu notiren. So entsand ihr tabulerium oder die commentarii im weiteren Sinne. 2) Erst in der republikanischen Zeit, gewiß nicht vor 309, wahrscheinlich erst nach 450 a. z. wurde es auf Betrieb der Volkstribunen Sitte, dass der P. M. jährlich aus diesen Commentarien die wichtigsten Ereignisse des Jahres auf einer Tasel verzeichnete und dieselbe ausstellte. Es ist lächerlich, daran zu denken, dass diese Taseln ausgehoben seien (p. 38 cfr. p. 59). 3) Seit dem Pontificate des Mucius, und zwar wahrscheinlich seit der Säcularfeier 628, hörte diese Sitte auf, und nun erst wurden die Commentarii von den Schreibern der Pontifices in die Form von Büchern gebracht, welche annales maximi hießen. Diese Resultate scheinen uns zum größten Theile falsch zu sein; sehen wir zu, wie Hullemann zu denselben gelangt. Was zunächst die Zeit betrifft, in welcher historische Aufzeichnungen der Pontifices begannen, so wird dieselbe schwerlich mit einiger Sicherheit bestimmt werden können. Servius spricht freilich nur von der republikanischen Zeit, wie die Worte praescriptis consulum nominibus beweisen, doch hat er damit schwerlich ausdrücklich andeuten wollen, dass unter den Königen noch keine Annalen geschrieben seien; Cicero's Worte "ab initio rerum romanarum" andrerseits dürfen gewiß nicht (so wenig wie der Ausdruck omnes res, und bei Servius "per singules" dies [cfr. p. 83] ) haarscharf genommen werden, sondern heilsen einfach "seit sehr alter Zeit". Zum Objecte, wie Gerlach von den Quellen etc.

p. 5 will, können sie nicht gezogen werden, da die Imperfecta m*undabat* etc. unzweiselhaft eine wiederholte Handlung, die zu geschehen pslegte, bezeichnen. - Wenn nun aber ferner Hullemann behauptet, dass Cicero drei verschiedene Dinge berichte, nämlich 1) mandabat litteris Anfertigung von Denkschriften, 2) referebat in album et proponebat Aufzeichnung auf eine Tafel und Ausstellung derselben, 3) Anfertigung der Annalen, und dass dem entsprechend auch drei verschiedene Zeiten zu unterscheiden seien, dergestalt dass angenommen werden dürse, das mandare litteris habe Jahrhunderte gedauert, ehe das referre in album und proponere tabulam, und dieses wieder habe Jahrhunderte gedauert, ehe die Ansertigung der Annalen begonnen habe: so kann für diese Behauptung in der Stelle nur dadurch ein Anhalt gefunden werden, dass dem deutlichen grammatischen Zusammenhange derselben der größte Zwang angethan wird. Cicero spricht offenbar nur von einer Sache, nämlich von der confectio annalium; und angenommen (ahel nicht zugestanden), die Worte,,res omnes mandabat litteris P. M. referebatque in album" seien nicht als ein & dia duoir zu verstehen == er schrieb sie nieder nämlich auf eine Tafel, sondern bedeuteten 1) er machte sich Notizen und 2) er brachte in album relata durch Aufstellung der Tafel zu ölfentlicher Kenntnils: so setzt doch Cicero diese beiden Thätigkeiten sowohl mit dem Vorhergehenden durch das Relativum cujus, als unter sich dadurch, dass beide Verba dasselbe Object omnes res haben, in den genausten Zusammenbang. Zu diesem Zwecke, sagt er, Behufs der Anfertigung der Annalen, notirte der Pontisex die Ereignisse und schrieb eben diese auf eine Tafel. Die folgenden Worte aber "is qui etiamnunc a. m. nominantur" können nie und nimmer ein Neues, eine dritte Thätigkeit enthalten, sondern sind grammatisch wie dem Sinne nach appositiv "dies ist das, was auch jetzt noch a. m. genannt wird". Ebenso wie Cicero spricht nun auch Servius zunächst nur von einer Sache, nämlich der Anfertigung der Annalen, welche nach ihm auf die Weise zu geschehen pflegte, dass der p. m. die Jahrenereignisse auf eine Tasel schrieb. Die folgenden Worte aber: "die aus dieser Thätigkeit entstandenen Jahresaufzeichnungen brachten die Alten in 80 Bücher und nannten sie von den Pontifices maximi, von denen sie gemacht wurden, a. m.", beweisen nicht, dass erst mit der Redaction in Bücher der Name a. m. auskam, sondern nur dass diesen Namen wie jene Jahrestaseln, so auch die aus den Abschriften derselben entstandene Sammlung der 80 Jahrbücher führte. - Die Ausstellung der Jahrestafel begann nach Hullemann nicht vor 309. Er schließt dies aus der Klage des Canulejus (Liv. IV, 3) über die Geheimbaltung der commentarii pontificum. Allein womit hat er bewiesen, und wie kann er beweisen, dass an dieser Stelle "commentarii" das Archiv der Pontifices im Allgemeinen, Aufzeichnungen wichtiger Jahresereignisse, wie sie auf der Tafel des Pontifex standen, bedeute, und nicht vielmehr von den commentarii pontificum im engern Sinne die Rode sei, von jenen Büchern, "in denen die Pontifices alles aufzeichneten, was in näherem oder entfernterem Bezuge auf sie und ihr Amt geschah" (Becker Röm. Alterth. I, 1 p. 11), von "jener Sammlung von Rechtsfällen aus dem alten Staats- und Sacrairecht nebst den Entscheidungen der Pontifices in Fällen ihrer Jurisdiction, aus welcher diejenigen, die Recht zu sprechen hatten, die allgemeine Regel sich abzogen" (Schwegler R. G. I, 1 p. 33)? Ja wir glauben nicht zu irren, wenn wir die von Hullemann (vgl. oben) behauptete doppelte Bedeutung des Ausdruckes commentarii pontificum im weiteren und engeren Sinne ganz verwersen, und wie Cic. Brut. XIV, 55. p. domo 53. Dionys. VIII, 56. Plin. XVIII, 3. Quintil. VIII, 2, 12, so such nicht allein in dieser Stelle des Livius, sondern auch in der andern VI, 1 unter commentarii pontifloum jene series actorum pontificalium veratehen, welche nach Hullemann proprie jenen Namen sührte. Die Kenntniss dieser konnte dem Volke vorentbalten bleiben, nachdem längst das Ausstellen der Jahrestasel stattfand. Ebenso wenig nöthigt uns der Umstand, dass die Fasten erst 450 veröffentlicht wurden, zu der Annahme, das Aufstellen der Jahrestasel sei nicht früher geschehen. Die Veröffentlichung jener war gewiss für das Parteiinteresse der Plebs wichtiger als die Ausstellung dieser; aber gerade deshaib ist es wahrscheinlicher, dass kleinere dem gröseeren Zugeständniss vorangegangen, als dass es ihm gefolgt sei; wenn anders überhaupt die Aufstellung der Jahrestafel ein Zugeständniss an die Plebejer war, wofür es freilich weder in der Natur der Sache, noch in irgend einem äußern Zeugnis einen Beweis giebt. - Mit viel Behagen verspottet Hullemann die angebliche Absurdität derjenigen, welche meinen, die vom Pontisex ausgestellten Taseln seien ausbewahrt worden (p. 38. 59), da kein Raum ausgereicht haben könnte, diesen Wald von 200-300 Tafeln (p. 59 heisst es völlig unverständlich quinquagenes tabulas) zu fassen. Wir bekennen, diese Unmöglichkeit, da die Taseln bei ihrem notorisch dürstigen' Inhalt so gar groß nicht gewesen sein können. nicht einzusehen. Jedenfalls lässt Servius aus den Taseln die Annalen bestehen, Cicero bezeichnet sie, wie oben gezeigt ist, geradezu als die Annalen, ebenso Macrob. sat. III, 2, 17, dessen Zeugniss, Hullemann einfach als sordide scriptum verwirft; in dem Fragment Cato's aber hei Gellius II, 28 ,,non libet scribere, quod in tabula apud Pontificem Maximum est" etc. unter tabula das tabularium oder die commentarii der Pontifices zu versteben, wie Hullemann thut, heisst doch wahrlich mit einer Willkürlichkeit versahren, wie man sie am wenigsten von dem erwarten sollte, der Le Clerc wegen ähnlicher Vertauschungen von Begriffen so hart zurechtweist. - Dagegen stimmen wir darin mit Hullemann überein, dass das Aufhören der Ausstellung der Jahrestasel unter dem Pontificat des Mucius durch die Fortschritte der Geschichtsschreibung, nicht durch die Entstebung der acta diurna, veranlasst sei, lassen jedoch das Jahr, da er selbst seine genauere Zeitbestimmung als mers conjectura bezeichnet, dahingestellt. - Mit dem Aushören der Jahrestafel begann nun nach Hullemann die Anfertigung der Bücher, die eigentlich und einzig annales maximi hießen. Mit welchen Beweisen aber stützt er diese ihm durchaus eigenthümliche Ausicht? Er macht darauf aufmerksam, dass an mehreren Stellen, wo recht alte Schristen als exempla prisci sermonis aufgezählt werden, wie Cic. de orat. I, 43. Brut. 16. 61. Horat. epp. II, 1, 23, die annales maximi nicht erwähnt werden. Nun möge es immerhin dahin gestellt bleiben, oh bei Horatius unter pontificum libri, wie Schwegler p. 31 Anmerk. 2 meint, die Annalen zu verstehen sind; die beiden Stellen des Cicero beweisen offenbar nichts; denn in der ersten ist von alten Quellen des jus civile, in der zweiten von der ältesten Beredtsamkeit die Rede, an beiden also batte Cicero keine Ursache, die annales maximi zu erwähnen. Wo er dagegen von der ältesten Geschichtsschreibung redet, da erwähnt er die annales ximi allerdings, und zwar nicht als ein altes, sondern als das älteste römische Geschichtswerk; so in der oben ausgeschriehenen Stelle, so auch de legg. I, 2. 6: Nam post annales pontificum maximorum - - si aut ad Fabium aut ad - Catonem aut ad Pisonem venias; und damit stimmt überein Quintil. X, 2: Quid erat futurum, si nemo plus effecissel eo, quem sequebatur? Nihil in historiis supra pontificum annales haberemus. Wenn aber Hullemann in der zuletzt citirten Stelle des Cicero das so deutliche und entscheidende post für gleichbedeutend mit ut omittem erklärt, so ist es wohl crlaubt, ihm mit denselben Worten zu erwiedern, mit denen er selbst p. 43 eine ähnlich geschraubte Inter-

pretation mit Recht zurückweist: At talem interpretationem quis admitist, quis redarguat? 'Απλούς ὁ μύθος της άληθείας ξφυ. — Was nun endlich die Redaction der Annalen in 80 Bücher anlangt, so lässt Servius es ungewiss, wann und von wem dieselbe gemacht sei. Hullemann stellt die Vermuthung auf, es sei von den Schreibern der Pontifices geschehen, und versucht die befremdliche Menge der Bücher durch die Annahme zu erklären, dass diese Schreiber zugleich die Commentarien und die Annalen fortgesetzt und so allmählich die Zahl von 80 Büchern zu Stande gebracht hätten. Die Zeugnisse indessen, auf die er diese Vermuthung stützt, sind wenig überzeugend. Was nämlich zunächst das Zeugnis des Diomedes p. 480 ed. Putsch. anbetrifft: "Annales publici, quos Pontifices scribaeque conficiunt", so redet dasselbe weder von einer Redaction noch von einer Fortsetzung der Annalen durch die Schreiher, sondern nennt dieselben lediglich neben den Pontifices selbst, denen Hullemann eine solche Thätigkeit völlig abspricht, als bei der Abfassung der Annalen betheiligt. Auf diese Betheiligung soll nun ferner hindeuten bei Paul. Diac. p. 126 ,, Maximi annales appellabantur non magnitudine, sed quod eos Pontifex Maximus confecisset" der Conjunctiv confecisset, und bei Macrob sat. III, 2 "Pontificibus permissa est potestas memoriam rerum gestarum in tabulas conferendi, et hos annales appellant equidem maximos, quasi a Pontificibus Maximis factos" das quasi. Allein jener Conjunctiv qualificirt den angeführten Grund lediglich als einen subjectiven, von denen, die die Annalen so nannten, angesührten, beweist aber keineswegs, dass der Schreibende den Inhalt dieses Grundes für falsch hält. In der Stelle des Macrob. aber, welche, wie schon oben gesagt, in ihrem ersten Theile der Ansicht Hullemann's, die von den Pontifices angefertigten Tafeln seien nicht selbst Annalen genannt, direct widerspricht, scheinen allerdings die letzten Worte quasi etc. "gleich als wären sie (was sie doch nicht sind) von den Pontifices Maximi angefertigt " eben das zu verneinen, was die vorhergehenden aussagen. Ist nun diese Auffassung der letzten Worte die einzig mögliche, so ist nur zweierlei denkhar. Entweder Macrobius hat Widersprechendes geschrieben, dann sollte die Stelle üherbaupt nicht als Beweis benutzt werden; oder unser Text ist verdorben, dann milste man versuchen, ibn zu emendiren, was durch Aenderung von quasi in quippe mit nicht allzu großer Schwierigkeit geschehen könnte. Allein es scheint in der That eine andere Auffassung jener Worte möglich. Das Adverbium tamquam hezeichnet bekanntlich oft, dass eine Vergleichung nur annähernd richtig sei, dass ein Wort nur annäherungsweise zur Bezeichnung einer Sache gebraucht werde. Bedenkt man nun, dass in der Bezeichnung der annales als maximi keineswegs an und für sich der Sinn liegt "annales a pontificibus maximis facti", dass vielmehr die Absassung der Annalen durch die Pontifices in dem Zusatz maximi nicht sowohl ausgesprochen als angedeutet ist, so kann, scheint es, Macrobius sehr wohl mit dem quasi gerade hierauf haben hinweisen wollen, so dass der Sinn ist: "diese Tafeln nennt man maximi, womit man gleichsam sagen will (= quasi diceres), obgleich das Wort das eigentlich nicht sagt, von den pontifices maximi gemachte". Endlich findet Hullemann eine Hindeutung auf die Fortsetzung der Annalen durch die Schreiber bei Cicero 1. 1. "ii qui etiamnunc annales maximi nominantur" in dem "etiamnunc", indem er den Gedanken ergänzt, quamvis pridem historiae scribendae cura a pont. max. ad scribas corum delata sit. Allein diese Ergänzung ist keineswegs nothwendig. Durch das etiamnunc bezeichnet Cicero die Aufstellung der Jahrestafeln - das sind eben die Annalen - als eine Antiquităt; diese, sagt er, nennt man auch jetzt, postquam fieri dudum desierunt. Annales maximi. - Und so werden wir uns denn in Bezug auf

die Redaction der Annalen in 80 Bücher mit dem begnügen müssen, was Servius darüber berichtet, die Fortsetzung derselben aber nach dem Pontificat des Mucius so lange für eine leere Vermuthung halten, bis bes-

sere Beweise dafür vorgebracht sein werden.

Kürzer können wir uns über das dritte Capitel fassen "de annalium maximorum ratione et fide". Die Trockenheit der Schreibart und die Dürstigkeit des Inhaltes der Annalen ist genügend bezeugt und unterliegt keinem Zweisel. Die Glaubwürdigkeit derselben stellt Hullemann sehr hoch. Allein während er einerseits die Rettung einer größeren Anzahl von Urkunden aus dem gallischen Brande anzunehmen geneigt ist, als das Zeugniss des Livius VI, 1 gestattet, und nicht ansteht zu behaupten, es habe den Pontifices bei Abfassung ihrer bistorischen Commentare weder an der Möglichkeit noch an dem Willen gefehlt, selbst in Bezug auf die älteste Zeit, Wahres zu berichten (vgl. Schwegler I, 1, 9): so stellt er doch andrerseits weder die Lückenhaftigkeit ihrer Berichte für die Zeit vor dem gallischen Brande in Abrede, noch leugnet er, dass die uns überlieserte Geschichte dieses Zeitraums zum großen Theile willkührlich erdichtet sei. Wie weit nun diese Erdichtungen aus den annales mazimi oder aus anderen Quellen herrühren, darüber wird bei der geringen Anzahl der Stellen, an denen jene von den alten Schriftstellern citirt werden, wohl nie mit Sicherheit geurtheilt werden können. Das aber ist klar, dass, je höher wir die Glaubwürdigkeit der a. m. stellen, um so lückenhafter und dürftiger wir ihren Inhalt uns zu denken genöthigt sind. Nur in einem Punkte glauben wir Hullemann noch widersprechen zu missen. Von den Schriststellern, die die a. m. citiren (Vopisc. Tacit. 1. Gell. N. A. II, 28. IV, 5. Cic. de r. p. I, 16. II, 15), ist Cicero der einzige, der sie selbst eingesehen und direct aus ihnen geschöpft hat. Er aber hat nach Hullemann's Meinung in der Schrift de r. p. viel mehr aus ihnen entnommen, als er selbst sagt; so z. B. das, was er II, 2 über Romulus und die Gründung Roms, und das, was er II, 12 über das Interregnum berichtet. Wäre das richtig, so würde namentlich die erste Stelle unwiderleglich beweisen, dass die a. m. in Bezug auf die älteste Zeit eitel Faheln enthielten. Allein es fehlt sür diese Behauptung nicht nur an jedem directen Beweise, man müste denn mit Hullemann in den Worten fama sapienter a majoribus prodita eine Hindeutung auf die a. m. finden wollen, sondern es widerspricht derselben auch die nicht geringe Anzahl historischer Irrthümer in dieser Schrift sowie die ganze Art der eiceronischen Studien (vgl. Sohwegler p. 94 ff.). Schwerlich würden dem Gronovius, auch wenn er Cicero's Schrift über den Staat gekannt hätte, die a. m. anders erschienen sein, als sie ihm ohne diese Kenntnis erschienen, nämlich als eine mera sine cerebro larva (79).

Greifswald.

K. Niemeyer.

## X.

J. W. A. Renssen: Disputatio de diurnis aliisque Romanorum actis. Groningae, Schierbeck, 1857. 77 S. 8.

Das vor einigen Monaten erschienene Werk liesert einen schätzbaren Beitrag zur Litteratur über die Akta der Römer. Trotz seines geringen Umsanges umsalst es das Thema nach allen Seiten. Zwar erschöpst hat der Vers. dasselbe nicht immer, meistens jedoch ist die Gründlichkeit seiner Arbeit anzuerkennen. Die Beweisstellen aus den Alten sindet man unter dem Text sorgfältig angesübrt, die Forschungen der Neueren haben überall Berücksichtigung gesunden. Auch kann man der Kritik, welche der Vers. diesen Forschungen gegenüber ausübt, die Zustimmung großen Theils nicht versagen. Worin wir mit seinen Resultaten nicht übereinstimmen, zeige eine an die Abschnitte II. III. IV. IX deshalb sich anschließende Besprechung, weil diese die reichsten des Buchs an Umsang und Inhalt sind, und weil sie bisher unentschiedene Fragen erörtern.

Der zweite Abschoitt handelt von dem Ursprung der acta diurna. Nach einer kurzen Untersuchung über die Beschaffenheit der ihnen voraufgehenden annales maximi weist Renssen in treffender Weise nach S. 9 f., dass sich nicht bestimmen lässt, im welchem Jahre des Pontisikats des P. Mucius Scävola, 624-650 d. St., diese Priesterannalen ihr Ende fanden. Dagegen ist dem Verf. darin nicht beizupflichten, dass auch nach jenem Pontifikat Annalen der Priester, freilich nicht mehr, wie bisher, zur Aufzeichnung der denkwürdigen Jahresereignisse, sondern zur Verzeichnung rein priesterlicher und sakralischez Angelegenheiten fortgeführt eeien (S. 10 u. 15). Die einzige Stelle der Alten über das Aufhören jener Annalen: Cic. de Orat. II, 12, 52, widerstreitet. Cicero erwähnt mur, dass die Aufzeichnung der Begebenheiten aus jedem einzelnen Jahre auf weise Tafeln, welche noch zu seiner Zeit den Namen annales masimi führten, und deren Veröffentlichung durch den Oherpriester bis auf P. Mucius gedauert habe. Dass die Annalen selbst, jedoch mit anderem Inhalte, fortgedauert und nur aufgehört hätten, jene wichtigen Jahresvorfille zu berichten, liegt durchaus nicht in den Worten. Auch ist nicht einmal abzusehen, zu welchem Zwecke es der Fortsührung der Annalen für ausschliesslich priesterliche Angelegenheiten und geistliches Recht bedurst hätte. Denn die Priester hatten bereits ihre eigenen Schriften, um Derartiges zu vermerken, die libri zur Aufzeichnung der Satzungen des Gottesdienstes und des geistlichen Rechts, des Rituals u. dgl., die commentarii zur Verzeichnung denkwiirdiger Rechtsfälle der priesterlichen Jurisdiktion, aus deren Entscheidung allgemeine Rechtsregeln abgeleitet wurden. Dass dies die Bestimmung jener Priesterschriften gewesen sei, hat, wie vor ihm besonders Niebuhr (Vorträge über Röm. Gesch. herausgeg. von Isler I, S. 10 u. 15), Renssen selbst S. 3 f. entwickelt. Desto mehr befremdet seine Behauptung. Der einzige Grund, welchen er für sie vorbringt S. 10 u. 15, das nicht seltene Vorkemmen des Namens der Annalen auch nach Mucius Zeit scheine auf die Fortdauer der Priesterannalen binzudeuten, ist schon durch Schwegler's Nachweisung (Röm. Gesch. Tiibing. 1853. I, 1, S. 11. Anm.), dass an den betreffenden Stellen Geschichtswerke der Annalisten gemeint sind, hinlänglich widerlegt.

Die am meisten streitige Frage dieses Abschnitts, seit wann acta diurna abgesasst seien, hat der Vers. mit gesundem Urtheil beantwortet. Er führt S. 11 — 17 den Ursprung der römischen Tageschronik auf das

erste Consulat des C. Julius Cäsar im J. d. St. 694 zurück, gestützt auf Suet. Caes. 20. Ausgehend von der durch ältere Interpreten bezweifelten, aber von Ernesti in einem Exkurs zu dieser Stelle siegreich verfochtenen Glaubwürdigkeit dieses Geschichtsschreibers, wendet sich Renssen S. 13 gegen die neueren Kritiker, welche, weil auch ihnen das Zeugnis des Sueton ein Stein des Anstolses war, es unkritisch genug dadurch aus dem Wege zu räumen versuchten, dass sie den Worten der Stelle eine andere als die gewöhnliche, durch die Grammatik gebotene Deutung unterlegten. Dabei gebührt dem Verf. das Verdienst, von den Stellen, welche das Vorhandensein der acta diurna vor Cäsars erstem Consulat nach der Meinung dieser Kritiker beweisen sollen, treffend gezeigt zu haben (S. 14-17), dass sie sich gar nicht auf jene Akta beziehen. Doch wäre es am Orte gewesen, näher auf die grammatische Unstatthaftigkeit einer von Vielen beliebten Auslegung einzugehen, statt sie S. 14 von oben herab für verwerslich und auf die angesührten Beispiele nicht passend zu erklären. Eine kurze Untersuchung würde den grammatischen Unterschied zwischen der graduellen Vergleichung durch tam - quan und der modalen durch ita - ut (vgl. Reisig Vorles. üb. Lat. Sprachwissensch. herausgeg. von Haase. Leipz. 1839. §. 241), und somit die Unzulässigkeit der Interpretation, welche bei Sueton a. a. O. tam — quam im Sinne von ita - ut auffalst, dargethan; eine Erörterung der angeblichen beiden Beispiele für diese Bedeutung: Suet. Caes. 74. Aug. 66, würde herausgestellt haben, das zumal das zweite höchst unglücklich gewählt ist. Sobald man dort in den Worten: Exegit (Augustus) et ipse invicem ab amicis benevolentiam mutuam tam a defunctis quam a vivis die Conjunktionen ita - ut substituirt, leuchtet ein, dass die Vergleichung abgeschmackt wird. Denn Augustus konnte nicht erwarten, daß die verstorbenen Freunde ihm in derselben Weise wie die lebenden ihr Wohlwollen bezeugten. In ganz verschiedener Art mussten die Freundschaftsbeweise geschehen, von den Lebenden durch Dienste, wie Lebende sie leisten, von den Todten durch ebrenvolle Erwähnung und reichliche Beschenkung im hinterlassenen Testament. Aber wohl konnten in dem nämlichen Grade lebende und sterbende Freunde dem Augustus ihr Wohlwollen an den Tag legen. Die deutschen Kritiker Behr (Observ. guaed. in duo Suet. loc. vit. C. Jul. Caes. Gerae 1822. p. 12 sqq.), Zell (Morgenbl. f. gebild. Leser 1835. S. 531 ff.), Lieberkühn (De diurn. Rom. act. Vimer. 1840. p. 15), Ad. Schmidt (Das Staatszeitungswesen der Römer in der Zeitschr. f. Geschichtswissensch. Berlin 1844. I, S. 313), welche zu jener versehlten Erklärung ihre Zuslucht nahmen, baben sich, wie es scheint, durch die deutschen Vergleichungswörter: so - wie täuschen lassen. Indessen darf man hoffen, dass die Schrift von Renssen trotz des an ihr gerügten Mangels genügen wird, um die modernen Umdeutungen der Stelle des Sucton und die daran geknüpsten Theorien über das Bestehen einer römischen Tageschronik vor dem Jahre 694 auf Nimmerwiederkehr zu beseitigen.

Zu den von Renssen S. 15 angezogenen Stellen, an welchen der ältere Plinius Annalen, d. h. Geschichtswerke der Annalisten, ohne Angabe ihres Verfassers citirt, mag man hinzufügen H. N. II, 54. XXXIV, 11.

Im dritten Abschnitt bespricht der Vers. den Inhalt der sets diurns. Für die Zeit der Republik schließt er auf ihn, da andere Quellen spärlich sließen, meist aus dem Brieswechsel des Cicero mit dem Cölius, welcher bekanntlich jenem auf dessen Wunsch nach Cilicien Verzeichnisse römischer Tagesneuigkeiten (commentarios rerum urbanarum) zuschickte (S. 19—21). Renssen betrachtet diese Commentarien als nicht verschieden von den von Staatswegen abgesalsten sets diurns, von welchen Cölius auf seine Kosten habe Abschristen nehmen lassen (S. 19); deshalb

sührt Renssen S. 5 Anm. 4 v. 6 unter den Namen der geta diurng auch solche auf, welche sich von jenen Neuigkeitssammlungen in dem Briefwechsel mit Cölius gebraucht finden. Dagegen lassen sich gewichtige Einwendungen erheben. Männer wie Ernesti (Exkurs zu Suet. Caes. 20), Baumgarten-Crusius (zu derselben Stelle), Schlosser (Ueber die Quellen der späteren lat. Geschichtsschreiber in seinem und Bercht's Archiv f. Gesch. u. Litt. Frankf. 1830. I. S. 82), Rein (Artikel Acta in Pauly's Realencyklopädie f. klass. Alterthumswissensch.) haben, auf nicht unwahrscheinliche Gründe gestützt, behauptet, dass jene Commentarien, weil von Privatschreibern auf Kosten und Veranlassung des Cölins nicht abgeschrieben, sondern geschrieben und abgefaßt (Cic. ad Fam. VIII, 1. II, 8. Vgl. ad Att. VI, 2 u. 3 §. 3), als Privatsammlungen der städtischen Tagesereignisse anzusehen seien, und in eine Zeit fielen, wo die Absasung der amtlichen acta diurna, deren Vorhandensein jene Privatcommentarien unnöthig gemacht haben würde, bald nach Cäsars erstem Consulat theils aus politischer Feindschaft gegen seine Verfügungen, theils der inneren Unruhen und endlich der Bürgerkriege wegen unterblieben sei, bis Cäsar als Diktator seine frühere Apordnung erneuert bahe. Erst die Briese ad Fam. XII, 22. 23. 28 aus den Jahren 710 und 711 erwähnen nach Rein's Bemerkung die acta urbana nicht mehr als Privatneuigkeiten. Wer, nachdem solcher Widerspruch laut geworden, erwartete, das Ronason seine Aussaung gerechtsertigt habe, wird sich getäuscht sehen. Nicht einmal eine Erwähnung jenes Einspruches findet sich; ebensowenig ist Bezug genommen auf die von Andern, z. B. Le Clerc (Des journaux chez les Romains. Paris 1838, S. 522 ff.), versuchte Zurückweisung desselben. Soll vielleicht die Behauptung, dass die operarii des Cölius die acta diurna abgeschrieben haben (S. 19), als eine indirekte Widerlegung jener Einwendungen gelten, dann hätte sie begründet werden müssen. Oder glaubte der Verf. dadurch dieselben stillschweigend widerlegt zu haben, dass er S. 22-25 aussührt, die acta, auf welche Asconius in seinen Scholien zu Cicero's Reden für den Milo und Scaurus sich bezieht, seien diurna, nicht forensia? Dann wäre zu entgegnen, dass, selbst wenn des Vers.'s Aussührungen zugestanden werden, daraus nur folgt, dass, insofern sich acta diurna aus den Jahren 700 und 701 nachweisen lassen, die Meinung jener Gelehrten hinsichtlich der Zeit des Ansangs der Unterbrechung, welche in der Veröffentlichung der acta eingetreten, irrig sei, jedoch keineswegs sich ergiebt, weder das eine solche Unterbrechung einige Jahre später und noch vor dem Beginn des Bürgerkrieges, als die Feindschaft des Senats gegen Cäsar immer kecker hervortrat, üherhaupt nicht stattgefunden habe, noch daß die in den Jahren 703 und 704 von Cölius und Cicero erwähnten, von Privatschreibern niedergeschriebenen commentarii und acta rerum urbanarum von Staatswegen abgefalste Akta seien. In der S. 11 angezogenen Stelle Cic. ad Q. fr. I, 2 liegt noch weniger ein mittelbarer Gegenbeweis, da sehr zweiselhast ist, ob sie auf die Zusendung von Akta gedeutet werden kann; die Worte sprechen nur von der Zusendung häufiger brieflicher Mittheilungen über die täglichen Ereignisse. Ueberhaupt apricht sich Renssen nur ganz beiläufig, und zwar an einer Stelle, wo Niemand eine derartige Erörterung vermuthet, in dem Abschnitt über die Glaubwürdigkeit der Akta S. 56, über die fragliche Unterbrechung dahin aus, dass sie während der Bürgerkriege schwerlich zu läugnen sei; womit zusammenzuhalten ist, was er mit ähnlichen Worten, jedoch am gehörigen Orte S. 39 über die unterbrochene Publikation der Akta des Senats äußert. Freilich, wann nach Cäsars erstem Consulat die Veröffentlichung der Senats- wie der Volkszeitung eine Zeitlang aufgebört habe, läst sich bis zur sichern Angabe des Jahres nicht ermitteln; dass aber das Tageblatt des Volks schon vor dem Aushruch des Bürgerkriegs zwischen Pompejus und Cäsar, und zwar jedenfalls zur Zeit der prokonsularischen Verwaltung Ciliciens durch Cicero, sein vorläufiges Ende fand, daran wird so lange festzuhalten sein, bis durch triftigere Gründe, als bisher, das Gegentheil erwiesen ist. Uchrigens würde man, hätte Renssen den Privatcharakter jener Commentarien zugestanden, nichts Erhebliches dagegen einwenden können, dass er aus ihrem Inhalt Folgerungen auf den Inhalt der öffentlichen Tageschronik zöge. Denn es ist kaum zu bezweiseln, dass die Versasser jener diese Chronik, wie sie früher veröffentlicht war und abschriftlich auch in Privatbibliotheken außewahrt wurde, nachgeahmt haben; auch ist der Inhalt jener Privatberichte ähnlich dem der amtlichen Tagesblätter aus der Kaiserzeit, nur dass diese ausserdem die Vorgänge aus der kaiserlichen Familie an erster Stelle mittheilen.

Von der Beweissiihrung des Vers.'s, dass die von Asconius zur Miloniana bezeichneten Akta nicht gerichtliche, sondern Akta des Volks (acta diurna) seien (S. 22-25), ist nicht zu läugnen, dass sie die Schwächen der gegnerischen Argumentation Lieberkühn's (De diurn. Rom. act. p. 9 et 12) scharf hervorhebt und geschickt benutzt. Jedoch zum unzweifelhaften Abschlus hat Renssen die Frage nicht gebracht, weil ein Widerspruch ungelöst bleibt, den er nicht bemerkt zu haben scheint. Aus jener Beweisführung nämlich schließt der Verf. im sechsten, über die gerichtlichen Akta handelnden Abschnitt S. 47, es habe zu Cicero's Zeit noch keine gerichtlichen Akta gegeben. Und doch behauptet er selbst 8. 17 A. I, dass in der Stelle Tac. Dial. 57 gerade von diesen die Rede sei. Dort heisst es, dass aus den von Mucianus gesammelten 11 Büchern der Akta zu ersehen sei, dass Cn. Pompejus und M. Crassus durch Geist und Beredsamkeit geglänzt, dass viele andere, namentlich angeführte Optimaten große Sorge auf die letztere verwendet, und dass Niemand in jenen Zeiten ohne Beredsamkeit Einflus erlangt hätte. Schwerlich wird Renssen behaupten wollen, dass dies in den gerichtlichen Akta der Kaiserzeit etwa aus einer gelegentlichen Bemerkung über die Redner und die Beredsamkeit des republikanischen Zeitalters zu ersehen gewesen sei. Denn offenbar ist der Sinn der Stelle der, dass aus ihren, in der Sammlung der Akta wenn nicht vollständig, so doch auszugsweise mitgetheilten Reden selbst ersichtlich sei, wie groß die Beredsamkeit der genannten Männer gewesen. Sind also bei Tacitus gerichtliche Acta nach Renssen's eigener Behauptung gemeint, so können nur solche aus dem Zeitalter des Cicero verstanden werden. Demnach darf Renssen nicht in Abrede stellen, dass wenigstens für die judicia publica, wenn auch noch nicht für die privata, deren Verhandlungen erst in der Kaiserzeit regelmässig aufgezeichnet sein mögen (vgl. Renesen S. 48), schon zur Zeit der Republik gerichtliche Acta vorhanden waren, noch die Möglichkeit bestreiten, dass von den streitigen Stellen des Asconius wenigstens die erste (in Cic. p. Scaur. p. 19 Or.) auf die gerichtlichen Akta bezogen werden kann. Von der zweiten (in Cic. p. Mil. p. 32) gesteht Reussen mittelbar mindestens S. 24 zu. dass sie vielleicht aus den Acta des Senats geschöpft sei. Ausschliefslich von der dritten, vierten und fünften (ibid. p. 44. 47. 49) macht die Beweissührung des Vers.'s seine Deutung auf die Akta des Volks wahrscheinlich. Eine Fortdauer dieser letzteren oder der des Senats bis zum Ausbruch des Pompejanischen Bürgerkriegs folgt aus ihrer damaligen Existenz nicht.

Gegen die Auseinandersetzung des Vers.'s über den Inhalt der Tageschronik zur Kaiserzeit (S. 25-33) ist nichts zu erinnern. Auf S. 33 beschränkt Renssen die Mittheilung der städtischen Geburten und Todesfälle durch diese Chronik außerhalb des Kaiserhauses und der ihm befreundeten Geschlechter mit Recht auf solche, deren Veröffentlichung von

den betreffenden Familien gewünscht und nachgesucht wurde. Den scheinbaren Widerspruch der Stellen Capitol. Anton. Phil. 9. Gord. 4 hat der Vers., ohne hier, wo man es erwarten durste, desselben zu gedenken, an einem andern Orte (S. 1 A. 1, S. 2) dadurch gehoben, dass er sie auf die tabulae publicae bezieht. Dieser Ausweg ist mehr zu billigen, als der von Schlosser a. a. O. S. 96 eingeschlagene, acta diurna, wie gewöhnlich geschieht, zu verstehen, dann aber die Glaubhastigkeit des Geschichtsschreibers anzusechten. Doch mag man hierüber auch anders urtheilen, jedenfalls gilt für die Zeit vor M. Antoninus Philosophus die von Rens-

sen aufgestellte Regel.

Der vierte Abschnitt enthält eine Untersuchung über die Akta des Senats. Das deren regelmässige Absassung und Veröffentlichung gemäs Suct. Caes. 20 erst seit Cäsars erstem Consulat datirt, hat der Verf. S. 34 ff. richtig erkannt, verkannt hingegen den Beweggrund zu jener Anordnung. Denn dass vor allen Dingen das litterarische Interesse, wie Renssen S. 36-39 zu entwickeln sich bemiiht, das Motiv des Cäsar gewesen ist, ist nicht glaublich. Sein Resultat meint Renssen S. 39 auf psychologischem Wege gefunden zu haben. Auf diesem Beweggründe eines Andern, zumal wenn weitere Data sehlen, zu ermitteln, bleibt meistens eine missliche Sache. Wo Gewissheit mangelt, muss dann Wabrscheinlichkeit genügen. Fragt man nach dieser, so liegt bei dem durchweg planmässigen Streben Cäsars, die Volksgunst und durch sie die böchste Macht im Staate zu erlangen, die Voraussetzung nahe, dass auch zur Gründung der Senatszeitung das politische Inseresse wenn nicht die ausschliessliche, so doch die bei Weitem vorwiegende Veranlassung gewesen ist. Diese Voraussetzung erhält Bestätigung durch mehrere Gründe. Zunächst in Cäsars persönlichem litterarischen Interesse war eine Veröffentlichung der Senatsverhandlungen nicht nöthig, da er, das mächtige Parteihaupt, sicher war, auch während seiner Abwesenheit von Rom als Prokonsul einer Provinz durch seine Verbindungen mit einer Fraktion des Senats immer in Kenntniss zu bleiben von Allem, was im Senat vor-Aus zarter Fürsorge für andere, weniger günstig gestellte Litteraturfreunde die Verfügung des Cäsar herzuleiten, ist sehr bedenklich, besonders wenn des Verf.'s Annahme S. 36 gilt, dass ein Geheimbleiben der Senatsverhandlungen damals nicht mehr stattfand. Denn dann konnte, wer irgend danach Verlangen trug, auch ohne politischen Einflus den Hergang bei den Senatssitzungen wenigstens aus den Concionen der Volkstribunen entweder persönlich oder durch Andere erfahren. Wäre es um die Erhaltung authentischer Berichte über die Senatsverbandlungen zu Gunsten späterer Zeiten zu thun gewesen, so hätte hingereicht, die Abfassung regelmäßiger Protokolle und deren Aufbewahrung im Staatsarchiv sestzusetzen. Aber gerade darin, dass die Veröffentlichung der jedesmaligen Protokolle angeordnet wurde, lag die Wichtigkeit der Verfügung. Die Anordnung dieser Veröffentlichung setzt schon voraus, dass die Verhandlungen des Senats vorher mehr oder minder sich der Oeffentlichkeit entzogen. Zwar war der Schleier des Geheimnisses damals nicht mehr so dicht, wie Le Clerc a. a. O. S. 243 behauptet. Dennoch ist gegen dessen von Renssen S. 36 unternommene Widerlegung geltend zu machen, dass trotz der Organisation der politischen Parteien, trotz der Wolkstribunen, welche den Senatssitzungen beiwohnten, keineswegs alle Debatten und Abstimmungen zu einer, auch nur einigermaßen genauen Kenntnis aller römischen Bürger gelangten. Oder glaubt Jemand, dass über alle Senatssitzungen detaillirte Berichte in den Concionen durch die Tribunen abgestattet seien? Ferner konnte nicht eben in wichtigen Fällen durch Intercession eine derartige Berichterstattung verhindert werden? Und die römischen Bürger außerhalb Roms, die nicht zu den Concionen

kommen konnten, sie, deren es eine gar große Zahl gab, blieben sie nicht von der öffentlichen Mittheilung durch die Tribunen ausgeschlossen? Wurde nun aber ein ausführliches Protokoll der jedesmaligen Verbandlungen veröffentlicht, das in Abschriften auch den von Rom Abwesenden zugänglich werden konnte, so ward dadurch jede Debatte, jede Abstimmung des Senats, nur die seltenen senatus consulta tacita ausgenommen, unter die Controlle der öffentlichen Meinung gestellt. Wer irgend unter den Senatoren der Volksgunst bedurfte, musste Sorge tragen, sich nicht zu kompromittiren, da keine Aussicht auf Geheimhaltung übrig blieb. Den Gewinn der Veröffentlichung zog also die Volkspartei. Daher kann es nicht zweiselbast sein, dass in ihrem und damit in seinem eigenen politischen Interesse jene Anordnung von Cäsar durchgesetzt wurde. Die von Ad. Schmidt a. a. O. S. 327 vertretene Ansicht, Cäsar habe trotz seiner populären Bestrebungen, um desto mehr Einflus im Senat zu gewinnen, durch die Veröffentlichung, welche schon seit längerer Zeit ein Bedürfniss für den Senat gewesen sei, ein Zugeständniss an denselben gemacht, - diese Apsicht richtet sich durch sich selbst. Hätte die demokratische Partei der senatorisch-aristokratischen durch die Veröffentlichung eine Concession eingeräumt, so müßte ja die erste diejenige gewesen sein, welche sich bis dahin der Veröffentlichung entgegengestellt hätte, nicht in forem Vortheil, sondern in dem der Aristokratie hätte die Begründung der Senatszeitung gelegen. Man braucht nur die Consequenzen aus der Behauptung Schmidt's zu ziehen, um klar zu machen, daß sie das Sachverhältnis geradezu umkehrt. Ebenso wenig Bedeutung hat der von Renssen S. 38 erbobene Einwand, dass, hätte Cäsar durch Gründung der Senatszeitung die Macht des Senats schwächen wollen, irgendwo von einem energischen Widerstande des letzteren zu lesen sein Abgesehen davon, dass alle aus dem Stillschweigen der Schriftsteller gezogenen Argumente unzuverlässig sind, ist dies Argument darum nicht ausreichend, weil der einzige Schriftsteller, welcher jene Verfügung berichtet, Sueton a. a. O., sie unter denen aufführt, welche Cäsar in seinem ersten Consulat, gestützt auf die Volkspartei und unter Hülfe des Pompejus und Crassus, mit solcher Macht durchsetzte, dass nichts im Staat geschehen konnte, was dem Triumvirat misstiel, dass Widerstand fruchtlos war, ja dass der Senat, statt ihn zu versuchen, sich sogar beeilte, den Wünschen des Consuls zuvorzukommen. Es ist also dabei zu verharren, das das hauptsächlichste Motiv des Cäsar bei Gründung der Senatszeitung nicht in litterarischem Eifer, sondern in politischem Streben zu auchen ist. Sich die Volksgunst zu gewinnen dadurch, dass er die Senatsverhandlungen zur allgemeinen Kenntniss brachte und so einerseits einem Bedürfniss des Volks, nicht des Senats genügte, andrerseits die Macht des Senats zwar nicht brach — soweit reichte allerdings die Tragweite der Massregel nicht -, aber doch durch die Controle einer ausgedehnteren Oeffentlichkeit zügelte, - das war ohne Zweisel bei Cäsar der vorwiegende Beweggrund.

Dagegen hat Renssen das Motiv des Augustus zum Verbot der Veröffentlichung der Akta des Senats durchschaut und gut entwickelt (S. 39 f.). Nicht, wie Le Clerc a. a. O. S. 246 glaubte, um den Senat zu schonen, dass er durch seine Protokolle nicht öffentlich seine Machtlosigkeit selbst eingestebe, sondern im Gegentheil, um ihn niederzudrücken, um zu verhindern, dass der Senat sich versucht fühle, mit selbständigen, dem Kaiser nicht genehmen Anträgen, Debatten, Abstimmungen, Beschlüssen vor die Oeffentlichkeit zu treten, aus diesem Grunde hob Augustus die Voröffentlichung der Senatsprotokolle auf. Denn diese Veröffentlichung, welche dem Cäsar auf der ersten Stufe zur Herrschermacht als ein angemessenes Mittel zur Mehrung des Einflusses erschien, dieselbe schien dem

Augustus schon dadurch, dass sie nicht von kaiserlichen Beamten, sondern von dem, wenigstens dem Scheine nach unabhängigen Senate ausging, die bereits erreichte Höbe seiner kaiserlichen Vollgewalt zu mindern. Da der Verf. den Beweggrund des Augustus richtig erkannt hat, so ist um so auffallender der versehlte Schluss, durch welchen er S. 38 die Meinung, Cäsar habe durch Einrichtung der Senatezeitung feindlich gegen den Senat operirt, zu widerlegen glaubt. Jener Schlus läuft darauf hinaus, dass, wenn Cäsar durch die Veröffentlichung der Akta des Senats die Macht desselben hätte schwächen wollen, man glauhen müsse, dass Augustus durch das Verbot der Veröffentlichung die Macht des Senats zu stärken beabsichtigt habe. Wäre Renssen dessen eingedenk gewesen, was er an einem andern Orte (S. 57) ausspricht, dass die Zeitumstände unter den Kaisern gegen die der Republik sich bedeutend verändert hatten, so würde es ihn nicht Wunder genommen haben, daß veränderte Zeit- und Machtverhältnisse andere Anschauungen auch über die Senatszeitung bei Cäsar bedingten, andere bei Augustus. Beiläufig sei bemerkt, dass die Erzählung von jenem Verbot sich bei Suet. Aug. 36 findet, nicht, wie in dem Buche Renssen's S. 40 A. 1 wohl durch ein Versehen citirt wird, c. 28 u. 64.

Nicht minder klar als in der Begründung der Senatszeitung zeigt sich in der einer römischen Tageschronik als Hauptmotiv des Cäsar das Streben nach Volksgunst. Das ist dem Verf. 8.37 entgangen, wo er seine Hypothese, dass Cäsar aus vorwiegend litterarischem Interesse die Senatazeitung gestiftet habe, auch auf die Stiftung jener Chronik ausdehnt. Renssen scheint nicht erwogen zu haben, dass er S. 56 in dem Ahschnitt über die Glaubhaftigkeit der Akta mit Recht selbst auseinandersetzt, wie die acta diurna ihrem ganzen Inhalte nach als dürres, nacktes Verzeichniss der Tagesbegebenheiten nicht im Stande waren, ein eigentlich litterarisches Interesse bei den damaligen Römern hervorzurnsen. Hauptsächlich das Interesse der Neugier befriedigten sie, für Anwesende in Rom und für Abwesende (vgl. Renssen S. 12). Indem Cäsar diesem Interesse genügte, war ihm die Gründung der städtischen Chronik ein, so unbedeutend es auch scheint, doch geschickt berechnetes Mittel, sich die Gunst der Römer in und außer Rom zu erwerben, ein Mittel mehr zur Erreichung seines Lebenszweckes, durch die Volksgunst zur Herrschergewalt zu gelangen. Andrerseits liegt in der politischen Ungefährlichkeit der acta diurna, in ihrer Nützlichkeit als Anzeigeblatt, in der Möglichkeit, durch eingerückte Mittheilungen über das Kaiserbaus das Volksinteresse an dasselbe zu fesseln, der Schlüssel dafür, warum Augustus diese Akta bestehen ließ, während er die des Senats zu publiciren verbot.

Unter den folgenden Abschnitten, in welchen außer den gerichtlichen Akta, tiber deren Anfangszeit man mit Renssen rechten kann, auch die militärischen Berücksichtigung finden, zeichnet sich der achte, über die Glanbwürdigkeit der Akta, durch besonnenes Urtheil des Verf.'s aus.

Ob die Abfassung der Tageschronik zur Zeit der Republik unter Aufsicht der Quästoren geschah, darüber äußert sich Renssen im siebenten Abschnitt S. 50 f. mit Recht zweiselhaft. Andere, z. B. Rein a. a. O., haben mit mehr Wahrscheinlichkeit gemuthmaßt, daß die Censoren und Aedilen, welchen damals die Aufsicht über die tabulae publicae oblag (vgl. Renssen S. 2), sie auch über die acta publica geübt haben.

Im neunten und letzten Abschnitt prüst der Vers. die Echtbeit von eils vorgeblichen Bruchstücken römischer neta diurna aus den Jahren d. St. 585, 691 und 698. Weil zuerst Dodwell alle eils zusammengestellt, herausgegeben und vertheidigt hat (Appendix ad Praelect. Camden. Oxon. 1692. p. 665—691), sühren sie bisweilen auch nach ihm den Namen. Dann haben, um von kurzen, gelegentlichen Erwähnungen bei An-

deren zu schweigen, durch spezielle Untersuchungen die Unechtheit der Fragmente Wesseling (Probabilium lib sing. Francq. 1731. p. 354 sqq.) und Le Clerc (Des journaux chez les Romains. Paris 1838. S. 261 fl.). ihre Echtheit dagegen Lieberkühn (Vindiciae libror. injuria suspector. Lips. 1844, p. 1-100) zu beweisen gesucht. Renssen reiht sich, wie nach den Resultaten seiner Auseinandersetzung über den Ursprung der Akta des Volks nicht anders zu erwarten war, den Gegnern jener Fragmente an. Doch begnügt er sich gemäß dem Plan seines Werks, einige Hauptpunkte herauszuheben und selbständig zu erörtern. Die übrigen übergeht er theils mit Stillschweigen, theils verweist er auf die von Anderen vorgebrachten Argumente. Dass Renssen sich nur sehr selten darauf eingelassen hat, Lieberkühn's Beweissührungen Schritt für Schritt zu bekämpfen, ist ihm nicht zu verargen. Denn da dieselben von zahlreichen Irrthümern wimmeln, würde eine ausführliche Widerlegung den Umfang des Buchs verdoppelt, und eine andere Anlage desselben nöthig gemacht haben. Obgleich also die meisten Gegengründe Lieberkühn's unwiderlegt bleiben, reicht dennoch die kurze Untersuchung des Vers.'s S. 68-77 aus, um die Unechheit der Fragmente aus der Unrichtigkeit mehrerer einzelner Angaben darzuthun. Einige Einzelheiten verdienen besprochen zu werden.

Wohlgelungen ist in der Priifung des ersten Bruchstücks der Beweis S. 70 f., dass die Fasces der Consuln monatlich, nicht, wie die Fragmente durchgehends angeben, täglich gewechselt haben. Eine Beweisstelle jedoch, Dionys. V, 2, hat der Verf. ganz übergangen. Das durch einen Drucksehler S. 71 A. 1 entstellte Citat aus Polybius mus heißen

III, 110.

Zum vierten Fragment muß ein arger Flüchtigkeitssehler Renssen's geriigt werden. Er tadelt S. 73, daß in diesem Bruchstück gegen Römische Sitte der Vorname des Legaten Licinius Nerva ausgelassen sei. Und doch hat Renssen selbst einige Seiten vorher (S. 63), da, wo er den vollständigen Text der Bruchstücke auf S. 60—68 bringt, diesen Vornamen nicht nur nach der Lesart des Pighius: Cn., sondern sogar mit der Variante des Isaak Vos: Gn. abdrucken lassen! Der Irrthum scheint daher entsprungen, daß in dem Werke Lieberkühn's, welches dem Verf. dieses Buchs bei Besprechung der einzelnen Fragmente vor Augen gelegen haben mag, auf S. 42 gleichfalls jener Vorname ausgelassen ist, während er in dem Abdruck des Textes auf S. 12 sich vorfindet. In jenem Werk liegt ein bloßer Drucksehler vor, denn Lieberkühn spricht über den Vornamen ausführlich auf der nächsten Seite 43, in diesem ein Fehler des Verf.'s selbst.

Der Anachronismus, dessen das neunte Bruchstück in seiner Angabe über die Abreise des Cäsar als Proprätor nach Spanien sich schuldig macht, ist von Renssen S. 74 treffend nachgewiesen. Ein Punkt jedoch, und zwar buchstäblich verstanden ein Punkt, ist hier gegen den Vers. geltend zu machen. Auf S. 75 stellt er in dem Schluse des Brieses Cic. ad Att. I, 9 (gewöhnlich 12), um zu zeigen, dass derselbe nicht an den Kalenden des Januar 692 geschrieben sei, die Lesart auf: si rem nullam habebis, quod in buccam venerit scribito Kal. Jan. Aber offenhar muss hinter scribito ein Punkt gesetzt werden, und Kal. Jan. ist die Angabe des Datums. Denn keineswegs kam es dem Cicero darauf an, das Attikus gerade am ersten Januar 692 einen Brief an ihn abfassen möchte, auch wenn sein Freund keinen Stoff zum Schreiben hätte, sondern darauf, dass dieser Freund, dessen Briese Cicero zu keiner Zeit gern entbehrte, ihm überhaupt nur schriebe, auch wenn die Briefe voll des gleichgültigsten Inhalts wären, und dazu fordert Cicero in seiner, an jenem ersten Januar erlassenen Epistel, wie öfters in andern, den Attikus auf.

Eine Conjektur des Verf. über den Urheber der Fragmente bildet des Buches Schluss. Man kann von ibm nicht rühmen, dass er das Werk Renssen sagt S. 77, er habe, weil die Angabe eines täglichen Wechsels der konsularischen Fasces der Art sei, dass sie einem neueren Fälscher nicht zugetraut werden könne, den Einfall gehabt, den Ursprung der Bruchstücke auf die Zeit des Tiberius zurückzusühren, auf dessen Befehl bekanntlich eine Ordnung, Sammlung und Wiederberstellung der acta diurna geschah (Dio Cass. LVII, 16). Gesetzt nun, dass ein Ignorant dies Amt versehen, aus seinem Kopfe binzugesetzt, die Zeiten verwechselt, um die Richtigkeit sich picht gekümmert bahe, können so nicht, fragt Renssen, die Fragmente entstanden sein? Die Antwort kann nur mit Nein gegeben werden. Zuvörderst ist der Grund, weshalb die Bruchstücke nicht das Werk eines neueren Fälschers sein sollen, nichts weniger als triftig. Der Verf. schlägt sich selbst, da er sich kurz zuvor 8. 71 bei der Erörterung über eben diesen Wechsel der Fasces gegen Lieberkübn auf das Beispiel Wagenfeld's berufen hat. Gerade das Beispiel dieses Verfertigers eines falschen Sanchuniathen konnte Renssen lehren, dass auch bei einem Fälscher der neueren Zeit allgemeine Kenntnis des Alterthums und eine in einzelnen, nicht unwesentlichen Punkten sogar grobe Unwissenheit über dasselhe sich vereinigt finden können. Bedurste es zur Bestätigung eines noch eklatanteren Falles, so . lag es nahe, aus der jüngsten Vergangenheit an die dem Uranios untergeschobenen Palimpaeste des Simonidea sich zu erinnern. Und angenommen, dass der Verfasser der Bruchstücke ein Gelehrter aus dem Zeitalter des Wiederaufblühens der Wissenschaften war, aus einer Zeit also, in der selbst starke Irrthümer über römische Antiquitäten nicht allzusehr befremden durften, ist es denn so unglaublich, dass er die Stellen Liv. XXII, 41. 45. XXVIII, 9. Polyb. III, 110. 113, welche von dem täglichen Wechsel des Oberbesehls der Consuln im Kriege handeln, irrthümlich im allgemeinen Sinne vom täglichen Wechsel der Obergewalt der Consuln auch während des Friedens und innerhalb Roms verstanden babe? Ist dies unglaublich, wenn man weiß, dass in den folgenden Jahrhunderten bis auf unsere Tage viele und namhaste Gelehrte, die z. B. Lieberkühn in seiner Schutzschrift S. 16 ff. aufführt, diesen Bruchstücken trotz ihres Widerspruchs mit den bestimmten Zeugnissen über den monatlichen Fasceswechsel bei Cic. de Rep. II, 31. Suet. Caes. 20. Gell. II, 15. Dionys. V, 2. IX, 43 Glauben beigemessen, dass zwei von jenen Gelehrten, Dodwell und Lieberkühn, eben jene Stellen des Polybius und Livius sogar durch lange Auseinandersetzungen und seltsam gekünstelte Deutungen mit den ihnen widersprechenden zu Gunsten der Fragmente in Einklang zu setzen sich abgemüht haben? Um Vieles weniger glaublich ist offenbar die Conjektur von Renasen. Seine durch Nichts begründete Voraussetzung, das Tiberius mit der Aufgabe der Sammlung und Wiederherstellung der Akta einen Ignoranten betraut habe, obenein einen solchen, wie ihn Renssen sich denkt, ist ganz unwahrscheinlich. Wenn unter den drei Senatoren, welchen nach Dio Cass. a. a. O. jene Aufgabe wurde, auch nur ein Einziger sich befand, der, ohne ein Gelehrter zu sein, die gewöhnliche Bildung der vornehmen Römer zur Zeit der ersten Kaiser genossen hatte, so konnte er, abgesehen von anderen, kaum möglichen Verstöfsen, doch in den Irrthum, einen fäglichen Wechsel der konsularischen Fasces an und in die Acta aufzunehmen, um so weniger verfallen, da das republikanische Consulat, ein Glanzpunkt aller republikanischen Erinnerungen, wie sehr es auch unter den Kaisern zum Zerrbild herabgesunken war, der Zeit des Tiberius durchaus nicht so fern lag, dass seine alten Formen in völlige Vergessenheit hätten geratben können, und da ferner wenigstens aus den Resten der republikanischen Akta die Art und

Weise des Wechsels der Lictorenstäbe zur Zeit der Republik damals noch erkennbar sein musste. Allein gesetzt auch, dass die Diaskeuasten der Stadtchronik sämmtlich unwissende Menschen gewesen sind, und unbekümmert um seine Authentie den Text entstellt haben, so bleibt nichts desto weniger Renssen's Muthmassung böchst abenteuerlich. Denn entstellen konnten sie doch den Text nur der acta diurna, welche überhaupt vorhanden waren. Nun aber hat Renasen selbst im zweiten Abschnitt seines Buchs bewiesen, dass es solche Akta erst seit dem Jahre d. St. 694 gegeben hat. Seine Conjektur passt also höchstens auf das letzte, ganz kurze Fragment aus dem Jahre 698. Wie mit ihr die zehn ersten, längeren Bruchstücke der Jahrgänge 585 und 691 zu vereinbaren seien, die Lösung dieses Räthsels bat der Verf. für sich behalten. Wer sie versucht und dabei die Gefälligkeit für Renssen auf die Spitze treiben will, mag allenfalls noch einräumen, dass jene drei Männer, weil sie das Entstehungsjahr der Acta nicht kannten, im Streben nach deren vollständiger Wiederherstellung um einige Jahre zu weit nach rückwärts gegriffen, mit dreister Stirn, als sich keine Reste der Tageschronik über das Jahr 694 hinaus vorfanden, etliche ältere Jahrgänge derselben aus eigener Phantasie und nach Berichten der Schriststeller zusammengesetzt, und so in dem Jahrgang 691 die drei, im Abdruck Dodwell's die Nummern 8, 9 und 10 tragenden Tagesberichte abgefalst haben. Es zu glauben, dazu gehört freilich ein Köhlerglaube. Jedoch das, was sich gleichfalls als Folgerung aus des Verf.'s Conjektur ergiebt, wird keines Falls Jemand als möglich zugestehen, dass die Sammler der Acta bis zum Jahre 585, dem die ersten sieben Fragmente angebören, über die Zeit, seit welcher acta diurna existirten, irrthümlich oder absichtlich hinausgegriffen, also eine Reihe von Tagesherichten aus 109 Jahrgängen, wenn auch unvollständig und sogar mit großen Lücken, erdichtet, beliebig zusammengestoppelt und dann gewagt hätten, ein solches Machwerk als Ergebnis ihrer amtlichen Thätigkeit dem Kaiser und den Staatsbehörden vorzulegen, es vorzulegen zu einer Zeit, da noch nicht hundert Jahre seit Begründung der Tageschronik verflossen waren, und schon deshalb ein mehr als zweibundertjähriges Besteben derselben keinen Glauben finden konnte. Man sieht, Renssen's Einfall, der übrigens durch die Muthmassungen Dodwell's (a. a. O. S. 663) und Lieberkühn's (a. a. O. S. 92) über eine, den Fragmenten unter Tiberius' Regierung widerfahrene Bearbeitung bervorgerufen zu sein scheint, ist, von welchen Gesichtspunkten aus er auch betrachtet wird, durchaus verunglückt. Sind demnach die eilf entschieden unechten Bruchkstücke nicht, wie Renssen glaubt, aus Irrthum hervorgegangen, so bleibt nur übrig, sie aus Betrug herzuleiten. Dass sie sämmtlich von Einem Versasser herrühren, hat Le Clerc a. a. O. S. 325 dargethan, dessen Beweis Lieberkühn, ohne es zu wollen, in seiner Schutzschrift S. 90 f. verstärkt durch Aufzählung der ähnlichen Angaben und Redewendungen, welche in allen Jahrgängen wiederkehren. Einen Fälscher aus dem Alterthum vorauszusetzen, etwa aus dem ersten Jahrhundert n. Chr., dem die Fragmente der Sprache nach angehören könnten, verbieten theils mehrere der Gründe, welche gegen Renssen's Conjektur aufgestellt sind, theils der Umstand, dass nirgends bei den Alten dieser Bruchstücke Erwähnung geschieht. also mit Le Clerc S. 320 ff. und Ad. Schmidt a. a. O. S. 319 ein Fälscher neuerer Zeit angenommen werden. Dieser, mit allgemeiner Kenntnis des Alterthums nicht übel ausgerüstet, aber in vielen Details zum Theil aus Irrthum, zum Theil absichtlich, um den Betrug zu verhüllen, von den Angaben der Alten abweichend, verarbeitete eine Menge Stellen der letzteren, um die Fragmente zusammenzusetzen, zu einer künstlichen Mosaik, deren Bestandtheile dem Kundigen noch erkenpbar sind. Wer den litterarischen Betrug verübt hat, darüber gehen die Meinungen auseinander, weil es sich bei der Spärlichkeit und Dürstigkeit der Notizen über den Ursprung der Bruchstücke (Velser. Opera. Norimb. 1682. p. 851. Pighius. Annal. magistr. et provinc. 1615. p. 378. Is. Voss ad Catull. Lond. 1684. p. 73 et 333. Dodwell a. a. O. S. 651. Graevius ad Suet. Caes. 20. ed. 1697) mit völliger Sicherheit nicht ermitteln läset. Fest steht, dass der Fragmente erst im sechzehnten Jahrhundert gedacht, und der spanische Gelehrte Ludwig Vives aus dem Ansang desselben als ihr erster Besitzer bezeichnet wird.

Dies sind die Ausstellungen, welche wir gegen das Buch Renssen's zu erheben haben. Sie wollen dem Guten, das es enthält, keinen Eintrag thun.

Greifswald.

Heinze.

## XI.

- 1) E. Wetzel: Allgemeine Himmelskunde. Ein Handbuch für Lehrer und zum Selbstunterricht. Mit 144 Holzschn. und 5 lith. Taf. Berlin, Stubenrauch u. Comp. 1858. 564 S. Lex.-8. Preis 2½ Thlr.
- 2) G. H. v. Schubert: Lehrbuch der Sternkunde für Schulen und zum Selbstunterricht. Dritte, großentheils ganz umgearbeitete Auflage. Frankfurt a. M. und Erlangen, Heyder und Zimmer. 1857. 254 S. Preis <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Thlr.

Die lebendige Ueberzeugung von den Fundamentalsätzen der mathematischen Geographie, eine nicht blos dem Wortlaute nach erlernte, sondern zu klarer Anschauung gewordene Kenntnis ihrer Grundwahrheiten fehlt unter den Gebildeten noch mehr, als es bei der allgemeinen Wichtigkeit des Gegenstandes der Fall sein sollte. Vielsach werden die Schulen die Schuld daran tragen; es giebt nicht wenig Gymnasien, auf welchen die für den naturwissenschaftlichen Unterricht bestimmte, allerdings schr beschränkte Zeit zu vielfachem Experimentiren mit künstlichen Apparaten und zur ausführlichen Behandlung einzelner physikalischen Kräfte verwendet wird, während die das ganze Leben der Völker regelnden Gesetze, nach welchen die Bewegungen der Erde und ihres Begleiters erfolgen, die Kräfte, durch welche der ganze Wunderbau des Himmels zusammengehalten wird, eine nur gelegentliche und sehr oberslächliche Erwähnung finden, noch seltener aber zu einer lebendigen Erkenntnifs ind deutlichen Anschauung gebracht werden. Der Grund liegt gewiss niebt in einem Mangel an Interesse für diesen Gegenstand Seitens der Lehrer oder Schüler. Sollte er nicht hauptsächlich gradezu in einem Mangel an eigener Klarheit der Anschauungen vieler Lehrer, und der Grund dastir wieder in der mangelbaften, pädagogischen Ausbildung liegen, welche der Stand der Gymnasiallehrer erfährt und die trotz der vielfach darüber von Einzelnen und von ganzen, competenten Versammlungen erhobonen Klagen vergebens eine Abhülfe erwartet? Es werden mancherlei astronomische Collegien gelesen, aber ein Collegium, wie es zur Zeit des Ref. Ideler über mathematische Geographie las, sucht man jetzt vergebens in den Katalogen; jene Collegien, in denen die allgemeinen Kenntnisse vorausgesetzt werden müssen, dienen nicht dazu, den hier erwähnten Zweck zu fördern. Noch weniger wird eine Anleitung gegeben, die,
wenn irgend, so hier besonders wichtig und nothwendig wäre, wie nämlich eine solche klare Anschauung auch bei den Schülern zu vermitteln
sein würde. Denn allerdings bietet der Unterricht in der mathematischen
Geographie große Schwierigkeiten dar und kann, während ihm das Interesse der Schüler von vorn herein entgegenkommt, sehr bald zu einer
argen Quälerei für Lehrer und Schüler werden. Wir glauben uns nicht
zu irren, wenn wir meinen, daß eine mehr oder weniger bewußte Furcht
vor einem solchen ungenügenden Resultate oder ein verunglückter Versuch die Hauptschuld daran trägt, daß diesem Gegenstande verhältniß-

mässig so wenig Zeit und Fleis zugewendet wird.

Man muse nun dem Herrn Vers. von No. 1 sehr dankbar sein, dass er durch seine Apparate, die freilich hei ihrem hohen Preise nur eine sehr beschränkte Einführung finden dürften, schon früher bemüht gewesch ist, eine klarere Anschauung zu vermitteln. Denn gerade in der - mathematischen Geographie ist es sehr wichtig, dass durch zweckmässig construirte Apparate das, was durch Zeichnungen nur in einzelnen Theilen verdeutlicht werden kann, auch im Zusammenhang vor die Augen gebracht und in den verschiedenen Stellungen und Verbältnissen angeschaut werde. Auch in dem vorliegenden Werke kommt es dem Verf. vor allen Dingen auf "die Erweckung möglichst klarer Anschauungen von den bestehenden tellurischen und kosmischen Verhältnissen" an. Das günstige Vorurtheil, mit welchem wir an das Studium des Buches gegangen sind, ist im Wesentlichen gerechtfertigt worden; überall zeigt sich, wie der Verf. bei der vielfachen Beschäftigung mit dem Gegenstande sich nicht blos selbst nach allen Richtungen hin eine große Klarheit dieser oft so verwickelten Erscheinungen erworben bat, sondern auch stets darauf bedacht gewesen ist, wie dieselben auch Andern zu gleicher Klarheit gebracht werden könnten. Die Anordnung ist nach dem allgemein anerkannten Grundsatze geschehen, dass mit den scheinbaren Bewegungen zu beginnen ist, diesen die wirklichen Bewegungen folgen müssen und schließlich die Ursachen der Erscheinungen behandelt werden. Zwischen dem zweiten und dritten Theile hat der Verf. eine sehr ausgedehnte Beschreibung der einzelnen Glieder unseres Sonnensystems und des Fixsternhimmels unter dem Namen einer Topographie des Himmels eingeschoben. So richtig das Princip ist, so hätte der Vers. doch bemüht sein sollen, den Uebelstand der dadurch leicht veranlassten Wiederholungen möglichst zu vermeiden. Der beabsichtigte Zweck jener Anordnung wird nämlich vollkommen erreicht, wenn die wichtigsten und wesentlichsten Verhältnisse nach dieser Reihenfolge behandelt werden, während Specialitäten oder schwierige Probleme erst dort ibre Erwähnung zu finden brauchen, wo sie gleich auf einmal vollständig erledigt werden können. Dies ist vom Verf. oft nicht beachtet. Hierber rechnen wir die Erklärung zu Fig. 13, die sich als Fig. 58 wiederholt; denn Beides war leicht zu verbinden; bierher die dreimalige Behandlung der Präcession der Nachtgleichen u. A. So ist das, was der Verf. S. 53 über die tägliche Verspätung des Mondes sagt, an sich um so schätzharer, als allerdings hier in vielen Lehrbüchern Fehlerhaftes beigebracht wird; so "liest man z. B. nicht selten, als erstes Viertel gehe der Mond etwa 6 Stunden nach der Sonne auf und unter". Hätte aber der Verf. den Gegenstand an der Stelle, wo er darauf verweist (S. 199), behandelt, so hätte er denselben noch gründlicher erörtern können und würde dort vielleicht auch eine Anweisung zu ungefährer Berechnung des Aufganges des Mondes hinzugestigt haben, wie sie z. B. Bohnenberger in seiner Astronomie S. 93

gieht, die nicht wenig zur deutlichen Auffassung der Sache beiträgt. Schlimmer sind andere ganz unberechtigte Wiederholungen; so beginnt der 3. Abschnitt der 2. Abtheilung über die Planeten, zum Theil in denselben Worten, mit den Betrachtungen, die bereits in der 1. Abtheilung auf S. 59 vorgekommen sind.

Ebenso wie die Anordnung ist die klare Auseinandersetzung lohend hervorzuheben, die durch die vorzüglich schönen, größtentheils von dem Verf. selbst ersonnenen Figuren wesentlich an Deutlichkeit gewinnt. Die unter dem Namen: Veranschaulichung, diese trefflichen Figuren begleitenden Erklärungen dürften der eigenthümlichste und werthvollste Theil des Buches sein, wodurch es sich namentlich zur Benutzung für Lehrer empfiehlt. Wir heben besonders heraus die Fig. 13 und 58 zur Erläuterung dafür, warum sich die Sonne bald mehr, bald weniger stark vom Aequator entfernt, Fig. 16 darstellend die Lage der Ekliptik am 21. December bei Sonnenuntergang, Fig. 59 eine Veranschaulichung der Zeitgleichung. deren Behandlung überhaupt eine vorzügliche genannt werden kann, Fig. 60 eine neue Veranschaulichung der Mondphasen, verbunden mit der Angabe der Verspätung der Culmination, Fig. 64 die Mondbahn mit Berücksichtigung des Vorrückens der Knoten und der daraus hervorgehenden Verrückung der Finsternisse; doch sollte diese Figur wegen ihrer großen Wichtigkeit wohl einen noch größeren Maasstab und namentlich auch größere Schärfe erhalten; jetzt ist sie kaum deutlich genug, wenn auch die Anlage selbst sich als besonders passend erweist. Ferner Fig. 80 u. 81 zur Erläuterung der rückläußgen Bewegung der Planeten, Fig. 127 zur Erläuterung der Präcession der Nachtgleichen und der Nutation u. a. Wir baben an diesen Figuren ebensowohl die Anlage, als die klare Ausführung zu rühmen. Ueberhaupt aber sind alle diejenigen Auseinandersetzungen, in denen es sich um die Erklärung der scheinbaren und wirklichen Bewegungen und die Darlegung ihres Zusammenhanges handelt, z. B. das ganze Kapitel über die Bewegung des Mondes, mit großer Sicherheit und Klarheit gegeben.

Neben diesen wesentlichen Vorzügen des Buches dürfen wir, ehe wir zum Einzelnen kommen, auch einige allgemeine Mängel nicht verschweigen. Hierher rechnen wir den allzu hedeutenden Umfang des Buches, der den bohen Preis zur Folge bat. Dieser Umfang ist aber einerseits durch die schon bemerkten zahlreichen und unnöthigen Wiederholungen veranlasst worden, dann aber auch dadurch, dass der Vers. sein Handbuch für allzu verschiedene Leser hat einrichten wollen, so dass jeder derselben ganze Abschnitte wird überschlagen müssen, entweder weil sie ihm Allbekanntes oder Unzureichendes geben, oder weil sie viel zu schwierig sind. Hierzu kommt, dass der Verf. noch eine Reihe anderer Naturgesetze, die gar nicht zur mathematischen Geographie gehören, aufgenommen hat Für Leser, denen auch nur ein irgend nennenswerther Theil des Buches verständlich sein soll, muss die Erklärung von Winkel S. 16, von Decimalbrüchen S. 31, von Quadratzahlen S. 103 ganz überflüssig erscheinen. Es ist gewiss ein großer Irrthum, zu glauben, durch eine kurze Erklärung Begriffe, die vielfach geübt sein wollen, zur Anschauung bringen zu können; für Leser, die so geringe mathematische Kenntnisse oder mathematische Bildung haben, dass ihnen dergleichen Dinge noch erklärt werden müssen, können nur solche Abschnitte verständlich sein, in denen es auf solche Begriffe überhaupt nicht ankommen darf; das Buch selbst kann auf sie unmöglich berechnet werden. Dasselbe gilt von der langen physikalischen Einleitung, die die 4te Abtheilung beginnt. Hier werden die nothwendigen und zufälligen (?) Eigenschaften der Körper (Ausdehnung, Undurchdringlichkeit, Theilbarkeit etc.), also auch solche Dinge, die mit der mathematischen Geographie in der That in schr entferntem Zusammenbange stehen, erklärt und behandelt; hierauf folgen die Lehren von der Zusammensetzung der Kräfte, vom Stofs, von Cohäsion, Adhäsion, Repulsivkraft. Wir wollen es wohl gestatten, wenn die Fallgesetze, die Gesetze der Pendelbewegung, soweit Fragen der mathematischen Geographie auf sie zurückgeführt werden, erklärt und abgeleitet werden; aber für die Aufnahme der Wurfbewegung fehlt doch jede Berechtigung. Ebenso wenig gehören die terrestrische Refraktion S. 72, die verschiedenen Lichttbeorien und die Erklärung der Farben, die Betrachtungen über die Wärmetheorien S. 291—93 u. A. hierher. Man muß dem Verf. zugestehen, dass man in dem Buche "kaum einen einigermafsen wichtigen Gegenstand der mathematischen Geographie und allgemeinen Himmelskunde vermissen" wird, aber er würde denselben Zweck bei zahlreichen Weglassungen und Zusammenziehungen haben erreichen können.

Wir kommen jetzt zu mehreren Einzelbeiten, die uns bei einer aufmerksamen Durchsicht des Buches aufgestoßen sind. In Pig. 2 würden wir zur Vermeidung einer nothwendig ganz einseitigen Auffassung für den Tageskreis nicht den Aequator gewählt haben. - S. 29 spricht der Verf. von den Jahreszeiten, wie sie durch die allmähliche Erwärmung der Erde modificirt werden, also in einer Weise, wie es vielmehr in eine kosmische Physik, als in eine allgemeine Himmelskunde gehört. Wenn er aber schließt: "Aus dem Gesagten wird klar werden, warum wir mit Recht den Sommer am 21. Juni beginnen ...", so ist uns das nicht klar, da bekanntlich die Meteorologen, eben weil die klimatologischen Verhältnisse sich anders gestalten, als die astronomischen, den ganzen Juni zum Sommer rechnen und entsprechend die andern Jahreszeiten bestimmen. Der Schluss dieses Satzes, der uns zunächst ganz unverständlich war, sollte beissen: für den Anfang des Frühlings ... konnten keine passenderen Tage, als die Mitte zwischen jenen beiden Terminen, also die Tage der Aequinoktien gewählt werden. - S. 49 Z. 8 sollte der Ausdruck wohl auch deutlicher sein, etwa so: die Größe der Morgen- und Abendweite des Mondes innerbalb eines Monats ist ungefähr der der Sonne innerbalb eines Jahres gleich. — S. 57. Der Verf. liebt es, schon an früheren Stellen des Buches von der Bewegung der Fixsterne zu sprechen, und dürste durch seine Ausdrücke S. 57 (Sterne, an denen ohne feine Messinstrumente während der Dauer eines Menschenlebens eine Ortsveränderung nicht wahrzunehmen ist), S. 66 (da die Fixsterne ihre Stellung nicht in jedem Augenblicke, wenigstens nicht merklich ändern) zu einer mangelhaften Auffassung verleiten, da diese Bewegungen, wie der Verf. an dem Orte, wo er eigentlich darauf zu aprechen kommt, selbst angiebt, ja so unbedeutend sind, dass sie nur durch die sorgfältigsten und lange fortgesetzten Beobachtungen haben entdeckt werden können. In ähnlicher Weise verglich man früher die Gestalt der Erde wegen ihrer Abplattung mit einer Pomeranze, zeichnete stark excentrische Ellipsen zur Bezeichnung der Erdbahn, wodurch man eine viel fehlerhaftere Auffassung verursachte, als wenn die Erde als eine Kugel, ihre Bahn als ein Kreis angesehen worden wäre. — S. 84. Der Ausdruck, das "bei der Kugelgestalt am leichtesten das Gleichgewicht der einzelnen Theile der Flüssigkeit hergestellt wird", ist jedensalls nicht scharf genug, es muste an dieser Stelle: "allein" heissen; und leicht hätte auch der Grund dafür hinzugefügt werden können, dass nämlich bei jeder andern Gestalt die vom Schwerpunkt entfernteren Theile der Oberfläche dem Streben, demselben möglichst nahe zu kommen, noch durch ein Fliessen zur Seite so lange Folge leisten können, bis die Kugelgestalt hergestellt ist. -S. 88. Die Auffassung, welche die Beweise für die Rotation der Erde erfahren, scheint uns nicht ganz die richtige zu sein. Auf die Richtigkeit

einer Hypothese aus dem Vorhandensein ihrer Consequenzen zu schließen, würde logisch fehlerbaft sein; diesen logischen Fehler begeht der Verf. S. 97, we er sagt: "sind die aus einem Satze logisch richtig abgeleiteten Folgen wahr, so muss auch der Satz, von dem man ausging, selbst wahr sein"; dann würde sich die Mathematik alle Beweise für die Umkehrungen ihrer Sätze ersparen können, wie es der Verf. S. 498 Z. 5 thut, wo er sagt: ,,aus diesem Satze folgt auch umgekehrt . . . " Es liegt diesen Beweisen vielmehr bewulst oder unbewulst ein indirekter Schluss zu Grunde, etwa in der Form: wenn die Erde nicht rotirte, so würde die Erscheinung so und so sein; dies widerspricht aber der Erfahrung, folglich ... Insofern ist uns der Foucaultsche Beweis, weil hierbei, worauf man nicht hoffen zu dürfen geglaubt hatte, an einer der Lage nach unveränderlichen Schwingungsebene die Bewegung der Erde direkt beobachtet, nicht auf dem Wege eines indirekten Schlusses erkannt wird, ebenso wichtig wie interessant erschienen. Uebrigens entbehrt die Erklärung dieses Beweises noch der Genauigkeit; freilich ist sie auch für andere Orte als die Pole auf dieser Stufe überaus schwierig. Der Verf. erklärt nämlich nicht, was er unter Schwingungsrichtung im Gegensatz zur Schwingungsebene versteht; er meint vielleicht die Grade der Schwingungsebene, welche auf der Vertikalen senkrecht stebt; dann wäre aber bestimmt falsch, dass diese, wie er S. 113 Z. I sagt, sich stets parallel bleibe. Ferner kann die Abwickelung des von dem Meridian beschriebenen Kegelmantels zu einer wirklichen Begründung der Erscheinung nicht dienen. Ref. hat an einem andern Orte versucht, den Zusammenhang zwischen Ursache und Erscheinung mit Hülfe eines von Silvestre angegebenen Apparates, der Analoges darbietet, zu veranschaulichen. Er fürchtet, das ihm dies nicht in der gewünschten Weise gelungen ist; aber zur einfachen Darstellung der Sache hält er den Apparat noch für durchaus hinreichend. — In Fig. 34 muste aa' als Folge der Beharrung gradlinig gezeichnet werden. - S. 106. Warum Benzenberg ein Mathematiker und Meteorolog genannt wird, ist nicht recht erklärlich, da er weder als Lehrer und Professor der Mathematik und Physik in Hamburg und Düsseldorf, noch in seinen Untersuchungen über den Schall, die Sternschnuppen etc. sich auf das Gebiet der Meteorologie beschränkt hat. — 8. 118 Z. 10 v. u. sollte es heissen: wenn die Sterne in demselben Deklinationskreise stehen. - S. 129. Statt Le Roy verdiente wohl Harrison als derjenige genannt zu werden, welcher "die ersten genügend vollkommenen Chronometer" lieserte. Dass Chronometer wirklich zur Bestimmung der Länge benutzt werden, hätte der Verf. aus Müller's kosm. Phys. S. 50 ersehen können, wo erwähnt wird, dass 1843 die Länge der Sternwarte von Pulkawa mit der von Greenwich durch 68 vorzügliche Chronometer bestimmt worden sei. — S. 151. Von den Nebenwohnern heifst es: "der eine hat Tag, wenn der andere Nacht hat; ob dem einen aber die Sonne aufgeht, wenn sie dem andern untergebt, ist eine andere Frage". Offenbar können Beide, ebenso wie Sonnenaufgang des Einen und Sonnenuntergang des Andern im Allgemeinen nicht zusammenfallen wird, zugleich Tag und zugleich Nacht haben. Kürzer war zu sagen: sie haben gleiche, aber entgegengesetzte Tagesstunden, d. h. während der Eine z. B. 5 Uhr Vormittags hat, hat der Andere 5 Uhr Nachmittags. — S. 212, 213. Das hier über die Rotation des Mondes Gesagte ist kaum befriedigend. Zuerst führt der Verf. mit Klarbeit aus, dass der Mond eine Rotation besitze, weil von einem ausserbalb seiner Bahn (aber doch in der Ebene derselben) befindlichen Standpunkte aus alle Seiten seiner Oberstäche gesehen werden würden. Hierauf fährt er fort: "es heschreibt jeder seiner Punkte einen Kreis, jedoch nicht um cinen in, sondern um einen ausser ihm liegenden Punkt". Dies ist an

sich gewiss richtig; aber die Eigenthümlichkeit ist dadurch nicht bezeichnet. Wenn man nämlich nicht allein die relative Bewegung des Himmelskörpers, abgeschen von seiner Drehung um seinen Centralkörper, ins Auge fasste, so könnte man auch von der Erde nicht sagen, das jeder ihrer Punkte einen Kreis um einen in ihrer Achse liegenden Punkt beschriebe; denn dies ist nur der Fall, wenn man sich den Mittelpunkt der Erde unterdessen als ruhend denkt. Sieht man nun in gleicher Weise bei dem Monde von seiner Bewegung um den Centralkörper ab, so muß man ihm ebenfalls und mit gleichem Rechte eine Rotation um seine Achse zuschreiben. Das Eigenthümliche ist nur, "dass sich der Mond in deraelben Zeit, in welcher er sich um die Erde bewegt, auch um seine Axe dreht". Der Verf. sagt: "streng genommen bewegt sich also der Mond um eine außer ihm liegende Axe". Hiernach weiss man in der That nicht, ob nun der Verf., wenn er es streng nimmt, dem Monde außer seiner Drehung um die Erde noch eine Rotation zuschreibe. Genauer sollte es heißen: jeder Punkt des Mondes bewegt sich um eine ausser ihm liegende Achse. Dies kann aber nur geschehen, wenn 1) der Mond sich so bewegt, dass sein Schwerpunkt die Mondbahn beschreibt, und 2) jeder Punkt des Mondes sich in derselhen Zeit um eine in ibm befindliche Achse herumdreht. Der ganze Streit kommt darauf hinaus, daß die Mechanik, wenn sie die Bewegung eines Körpers discutirt, 1) die Bewegung des Schwerpunktes dieses Körpers, 2) die Bewegung der einzelnen Punkte des Körpers in Bezug auf diesen Schwerpunkt betrachtet. Worauf der Verf. die Behauptung gründet, die Achse, um welche sich jeder Punkt des Mondes drehe, gehe durch den Brennpunkt der Mondbahn, in welchem die Erde nicht stehe, ist uns unbekannt. - Fig. 68. vw und cd sind offenbar als Durchmesser gezeichnet, was sie natürlich nicht sein dürfen. - S. 221 Z. 9. Der Ausdruck ist falsch, es mus offenbar heisen: so das in diesen Fällen erst ..., ehenso S. 223 Z. 4 v. u., wo es heisen soll: und es müssen stets für viele Orte selbst ... vorübergehen, indem sie sich ... - 8. 254. Wir können zwar den Verf. nicht tadeln, wenn er Copernikus nicht als den Vater der neuern Astronomie angesehen wissen will, sondern Newton (S. 511) den Begründer derselben nennt; die wissenschaftliche Astronomie hasirt allerdings auf Newton. Aber der Gedanke des Copernikus hat doch erst die Grundlage für eine richtige Weltanschauung dargeboten, die ja natürlich einer wissenschaftlichen Astronomie vorausgehen muß, sich aber zugleich weit über das Gebiet derselben hinaus erstreckt; zugleich bezeugen die Kraft und Klarheit, mit der er den Gedanken ausgesprochen und hegründet hat, wie sehr er sich der Macht desselben bewußt gewesen ist, so dass wir in der That, zumal in einer Himmelskunde, die nicht für den Astronomen von Fach, sondern für einen weiten Kreis von Lesern bestimmt ist. nur ungern diesem Manne den Vaternamen auf diesem Gebiete entzogen sehen. - S. 258. Dass der Verf. die Nummern des Keplerschen Gesetzes innerhalb der eigenen Auseinandersetzung verändert, ist doch nur geeignet, Verwirrung zu verursachen; die geschichtliche Notiz, das das Gesetz, welches gewöhnlich das zweite genannt wird, zuerst von Kepler entdeckt worden sei, konnte leicht daneben gegeben werden. - 8. 260. Sollte einmal hier eine mathematische Ableitung gegeben werden, so war es gewiss nothwendig, die Berechtigung der Formel rw abzuleiten oder sie wenigstens zu erklären. Viele, die sich der Verf. als Leser seines Buches gedacht hat, dürsten mit w, welches der Vers. selbst den Winkel nennt, Nichts anzufangen wissen; es hätte ausdrücklich gesagt werden sollen, dass unter w der zu dem Centriwinkel gehörige Bogen sür den Radius I zu verstehen sei. Wir kommen noch auf ähnliche Mängel in den mathematischen Auseinandersetzungen. - S. 296. "Vielleicht hat er

(der Merkur) wegen seiner Geschwindigkeit und Beweglichkeit das Zeichen Z erhalten, welches in der Mineralogie das Quecksilber bedeutet." Es sollte wohl heisen: "Vielleicht ist ihm wegen s. G. u. B. der Name Merkur gegeben worden, der überdies wohl aus gleichem Grunde dem Quecksilber beigelegt ist." Angenehm war es übrigens, dass der Vers. auch bei den andern älteren Zeichen eine Erklärung ihrer Bedeutung gegeben hat. - S. 298, 304. Bei dem Umfange des Buches bätten wir wohl gewünscht, dass der Verf. den Durchgängen des Merkur und der Venus eine vollständigere Behandlung hätte zu Theil werden lassen, wie es z. B. von Airy 1) geschehen ist. — S. 337. Bei Gelegenheit der Asteroiden konnte wohl erwähnt werden, wie bei ihrer Entdeckung die Astronomie einen nicht minder großen und weit folgenreicheren Triumph geseiert habe, als bei der Entdeckung des Neptun. Es möge uns erlaubt sein, hier aus dem Nekrologe, den der Herr Prof. Seidel in Jahn's Jahrbüchern 2) mit beredten Worten seinem Lehrer E. F. Gauss gewidmet bat, die betreffende Stelle auszuzichen. "Die astronomische Welt war in Aufregung. In der Nacht des 1. Januar 1801 hatte Piazzi in Palermo den ersten neuen Planeten (Ceres) entdeckt. Seine Beobachtungen hatten ihn aber nur bis zum 11. Februar verfolgen können. Die Sonne rückte ihm näher, und so war er ganz verschwunden. Ebe er wieder sichtbar werden konnte, muste er an einer ganz andern Stelle auftreten. Dies geschah zum ersten Male. Die alten Planeten waren durch die Fülle ihres Lichtes leicht sichtbar. Uranus ging nur sehr langsam, so dass er auch nach langer Zeit der Unsichtbarkeit wenig von seiner Stelle fortgerückt war. Wie aber sollte unter der unzähligen Menge der wie Thautropfen über den Himmel ausgegossenen kleinen Sterne das Sternchen wieder erkannt werden, welches man zuvor an einer ganz andern Stelle beobachtet hatte? Es trat also die Aufgabe hervor, aus einem kleinen Stücke der Planetenbahn auf das Ganze zu schließen. ... Gauss war im September zufällig auf dahin gehörige Ideen gekommen; das Bedürfniss veranlasste ihn, sie zu verfolgen; im October vollendete er die Rechnungen, und die Nacht des 7. December, die erste heitere Nacht, in welcher Zach in Seeberg das Fernrohr auf den bezeichneten Ort richten konnte, liese den verlornen Planeten wieder finden. . . . Wenn unscre Kenntnis jetzt über 30 Planeten mehr umfast, so verdankt die Wissenschaft den dauernden Besitz dieser Bereicherung der strengen und schönen Methode von Gauss." -S. 382. Die Bemerkung des Verf.: "ein sicheres Urtheil (über den Einflus eines Cometen auf unsere Erde) wird erst gesällt werden können, wenn ein Zusammenstofs der Erde mit einem Cometen wirklich erfolgt sein wird", ist zu naiv, als dass man sie nicht lieber entsernt sehen möchte. Jedenfalls aber bezeugt sie die gute Zuversicht des Verf., dass er einen solchen Zusammenstoß siberleben würde. — S. 409. 410. Um aus der Horizontalparallaxe die Entsernung zu bestimmen, wendet der Vers. angeblich drei Methoden an. Zunächst ein graphisches Verfahren, durch welches er 49236 geogr. Meilen für die Entfernung des Mondes von der Erde finden will, zweitens ein Verfahren mittelst der Kreisrechnung, wodurch er "das nur annähernd richtige Resultat 49264,9 Meilen" erhält, drittens ein trigonometrisches. Nun ist aber zunächst offenbar, dass das erste Versahren ihn nicht zu einem genaueren Resultate als das zweite führen konnte, und dass die gefundene Zahl nur das Resultat der trigonometrischen Berechnung ist; die Ungenauigkeit des zweiten Resultates,

<sup>1)</sup> Airy: Sechs Vorlesungen über Astronomie, deutsch von Sebald. S. 137 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jahrg. 1855 Abth. 2 S. 570.

wenn die Methode auch nur auf Näherung beruht, liegt aber darin, dass der Verf.  $\pi$  nur mit 3,14 in Rechnung gezogen hat, also nicht in der Methode selbst. Was aber das dritte Verfahren anbetrifft, so hat der Verf., der hei seinen Lesern keine trigonometrischen Kenntnisse voraussetzt, eine fehlerhaste Auseinandersetzung gegeben, indem er durch eine Zeichnung für einen Winkel von c. 30° nachweisen zu können glaubt, das "die scheinbare Größe eines Gegenstandes in demselben Verhältnis abnimmt, in welchem die Entfernung wächst". Der Satz, welcher bekanntlich annäbernd richtig ist, für sehr kleine Winkel, wo Sinus, Tangente und Bogen gleichgesetzt werden können, soll leicht aus der Figur erkannt werden können, obgleich in ihr von einem solchen Winkel nicht die Rede ist und auch die Erläuterung diese Beschränkung nirgends erwähnt. Der Verf. nimmt, um seinen Zweck zu erreichen, den Radius, nicht das Loth als die Entfernung des Gegenstandes an. - Hierauf kommt er zur Aberration des Lichtes. Die ausführliche Behandlung des Gegenstandes, ähnlich der Darstellung von Littrow, ist sehr deutlich, namentlich durch die Gegenüberstellung der Aberrationsellipse und derjenigen, welche eine Folge der Parallaxe sein müsste; die Ableitung des Princips an einer Röhre, durch welche Regentropfen fallen sollen, erinnert an die Airy'sche Herleitung, ist aber dem Vers. eigenthümlich. Nur einige Punkte sind nicht ganz genau. S. 439 Z. 13 wird die entstehende Bllipse der Erdbahn ähnlich genannt, was jedenfalls nicht in mathematischem Sinne zu nehmen ist; auf S. 444 heist es: die Aberrationsellipse sei für alle Sterne gleich groß, während dies, wie aus dem Folgenden ersichtlich, nur für die große Achse gilt. Wenn es bald nachber heißt, die Aberrationsellipse stelle die Erdbahn so dar, wie sie von dem Fixsterne aus erscheinen müßste, so gilt dies von der parallaktischen, aber nicht von der Aberrations-Ellipse. — S. 473. 482. Wenn der Verf. den Atomen aller Körper gleiches Gewicht zuschreibt, so verbindet er natürlich mit diesem Worte einen andern Begriff, als es gegenwärtig in der Physik und Chemie geschieht, und dies ist gewiss nicht zu billigen. -S. 478. Die Ableitung musste genauer sein. Die Kraft, die in d in der Richtung de wirkt, war zu zerlegen in eine nach dem Mittelpunkte und eine nach der Tangente gerichtete Kraft; die erstere bewirkt die Fortschreitung, die zweite die Drehung der Kugel; diese beiden Kräfte bilden mit der ursprünglichen ein Dreieck, welches A dao ähnlich war, so dass sich dann allerdings folgern liess, dass sich die beiden Componenten wie ds und so verhalten. - S. 483. Fälschlich wird Cavendisch genannt; entweder waren Bouguer etc. zu nennen, oder Hutton und Maskelyne. — S. 489 Z. 7. Die verschiedene Fallgeschwindigkeit bängt nicht bles von der Abplattung, sondern auch von der Schwungkraft ab. - S. 491. Das zweite Gesetz, welches der Verf. aufführt, ist inhaltslos; es musste wenigstens in einer Beziehung eine Verschiedenheit aufgestellt werden, von welcher dann behauptet wurde, dass sie ohne Einflus auf die Schwingungszeit sei. Entweder hat der Verf. dasselbe gemeint, was im ersten oder im dritten Gesetze gesagt ist. Auch der Beweis auf S. 492 ist mangelhaft. Da die Geschwindigkeit für das Pendel in jedem Augenblicke eine andere ist, so kann aus dem Verhältnis der Anfangsgeschwindigkeit noch nicht ein Schluß auf den zurückgelegten Weg gemacht werden. Einen elementaren Beweis hat Ref. im Anhang zu seinem Lehrbuche der Naturlehre zu geben versucht. - Dass die Gesetze 4. 5. 6 nur verschiedene Ausdrücke desselben Gesetzes sind, wird dem Verf. nicht entgangen sein. Eine so unnötbige Häufung scheint aber doch nicht zweckmälsig zu sein.

Die Behandlung der Centrifugalkrast ist auch für den Vers. eine gefährliche Klippe geworden. Das Beharrungsvermögen wirkt in der Rich-

tung der Tangente und wird daher auch mit Recht Tangentialkraft genaunt, wenn auch von einer neuen Krast nicht die Rede ist. Dieselbe bildet also mit der Centripetalkraft stets einen Winkel, und zwar bei der Kreisbewegung einen rechten. Daneben betrachtet man den Druck, der durch diese Bewegung veranlasst senkrecht auf die Tangente ausgeüht wird, und zwar in der Richtung, welche dem Kriimmungshalbmesser entgegengesetzt ist. Von diesem Druck ist z. B. die Rede, wenn es heisst, dass der Faden gespannt werde, und diesen bezeichnet man häusig als Centrifugalkraft, indem man dieser Wirkung eine Kraft supponirt, welche also stets auf der Tangente senkrecht steht. Daher kann diese Kraft nie mit der Tangentialkraft dieselbe sein, da beide ganz verschiedene Richtungen haben. Biernach ist zu berichtigen, was der Verf. auf S. 88. 491. 497 giebt, wo er die Tangentialkraft als Schwungkraft bezeichnet, während er auf S. 98 1) und 501 die auf der Tangente senkrechte darunter versteht. Bei der Kreisbewegung muß nun die Centrifugalkrast gleich der Centripetalkraft sein; davon aber, dass, wie es S. 505 a. E. heisst, Centripetalkrast und Centrisugalkrast, worunter namentlich der Vers. die nach der Tangente wirkende Kraft versteht, bei der Kreisbewegung sich das Gleichgewicht halten, kann keine Rede sein, weil zwei Kräfte, die einen Winkel bilden, sich natürlich nicht das Gleichgewicht halten können. Noch mangelhafter ist die mathematische Auseinandersetzung. Der Vers. entwickelt auf den beiden Seiten 500. 501 drei total verschiedene Werthe für die Centripetalkrast. Zunächst heisst es: " $\frac{g^2t^2}{D}$  ist der Werth der Centripetalkraft in der Zeit t. Bezeichnet man die Centripetalkraft ganz allgemein mit k, so .... findet man  $k = \frac{g^2}{D}$ ". — Auf der folgenden Seite: der Weg in der Zeit t, nämlich kt2, "ist als der Werth der Centripetalkrast zu betrachten. Bezeichnen wir diese Krast mit P, so kann die Wirkung derselben auf die Masse M durch  $\frac{Pkt^2}{M}$  ausgedrückt werden ...; man findet  $P = \frac{g^2 M}{Dk}$ ". Die Formeln Pkt2 sind an sich bekannt und richtig; aber es mus auf das Schärfste, wenn irgend Jemand die Formeln verstehen und anwenden soll, die Bedeutung der gebrauchten Buchstaben klar gemacht werden. Man muss billig fragen: sind dem Verf. die Worte Centripetalkraft, Werth der C., Wirkung der C. gleichbedeutend oder nicht? Der wesentlichste Fehler ist, dass der Verf. nirgends die Einheit angiebt, nach welcher die Centripetalkraft gemessen werden soll. Die Bedeutung der Formeln ergiebt sich aber aus Folgendem: Bei einer gleichförmigen Bewegung wird die Krast durch die Geschwindigkeit gemessen, oder als Einheit dient die Kraft, durch welche ein Körper in der Zeiteinheit einen Weg gleich der Längeneinheit macht. In äbnlicher Weise kann die beschleunigende Krast gemessen werden, indem man als Einheit die beschleunigende Krast ansieht, durch elche der Körper in der ersten Zeiteinheit einen Weg gleich der Längeneinbeit machen würde 2). Dann ist der in der Zeiteinbeit zurückge-

<sup>1)</sup> Z. 17 v. u. muss es ofsenbar statt Ebene Grade heisen; denn in einer Ebene liegen beide Kräste, da sie ja auf einen Punkt wirken, auch an jedem andern Punkte der Erde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueblicher und passender ist es bekanntlich, die Krast als Einheit zu nehmen, welche dem Körper in der Zeiteinheit eine Geschwindigkeit gleich der Längeneinheit ertheilt; dadurch werden die Maasszahlen im zweiten Falle die Hälsten der ersteren.

legte Weg der gesuchte Werth der Kraft. Der Werth  $k = \frac{g^2}{D}$  ist nun der in der Zeiteinheit von dem Körper in Folge der Centripetalkrast zurückgelegte Weg und kann also als der Werth derselben angesehen werden; dagegen ist kt2 der unter gleichen Verhältnissen in der Zeit t zurückgelegte Weg, kann aber nicht ebenfalls der Werth der Centripetalkrast sein. Was oben die Worte: ganz allgemein heisen sollen, ist nicht verständlich. Nach dem Vorhergehenden sollte es heißen: "bezeichnet man den in Folge der Centripetalkraft in der Zeiteinheit zurückgelegten Weg mit k", wodurch eine mathematische Ableitung überflüssig wurde, indem man blos t = 1 zu setzen brauchte. — Auf der folgenden Seite wird die Verwirrung wesentlich größer. Zur Bestimmung der Centrifugalkraft auf der Erde wird zunächst vorausgeschickt, dass bei der Kreisbewegung die Centripetalkraft gleich der Centrifugalkraft sei. Diese Centripetalkrast ist aber natürlich eine ganz andere, als die Anziehungskraft der Erde; dies ist aber nicht nur nicht bervorgehoben, im Gegentheil wird bald jene, bald die Schwere mit kt<sup>2</sup> bezeichnet. Ebensowenig ist genau angegeben, was P bezeichnen soll; für M ist dagegen eine salsche Annahme gemacht, so dass denn der Verf. auch zu dem Resultate kommt, die Centrisugalkrast sei gleich einem Theile der Masse, des Gewichtes der Körper, aber auch wieder gleich einem Theile der Anziehungskraft der Erde. Besser war es wohl, die Größen P und M ganz zu entsernen und etwa zu sagen: der Werth der der Centrisugalkrast gleichen Centripetalkraft ist  $\frac{g^2}{D}$ , der der Schwere k, also verhält sich die Centrifugalkrast zur Schwere =  $1: \frac{kD}{g^2} = 1:288$ ; die Schwere ist aber gleich der Anziehungskraft der Erde weniger der Centrifugalkraft, also etc. Wollte man aber P und M einführen, so war P anzusehen als die bewegende Kraft, welche irgend eine Masse in Folge der Centripetalkraft besitzt, M als die bewegende Kraft, welche dieselhe Masse in Folge der Schwere ausübt. Vermöge der Schwere nun würde diese Masse in der Zeit t den Weg kt² zurücklegen, durch die Krast P wird sie also in derselben Zeit den Weg  $\frac{P}{M}kt^2$  machen etc. — Denselben Mangel, dass die Einheit nicht angegeben wird, findet man auch S. 519 bei Bestimmung der Masse eines Körpers, und die auf S. 520 gegebene Ableitung kann ebensowenig für Jemand, der die Sache wirklich kennen lernen will. verständlich sein. — S. 522. Die Versuche Carlini's heruhten auf einem wesentlich anderen Principe, als die von Maskelyne, da nicht die Ablenkung des ruhenden Pendels, sondern die Schwingungszahl des bewegten gemessen wurde. — 8.529 Z. 14 v. u. ist zweimal der Mond statt der Mondbahn angeführt; ebenso ist S. 532 Z. 2 der Ausdruck ungenau, da der Mond selhat natürlich sehr oft die Ebene der Ekliptik erreicht. --S. 531. Die merkwiirdigen Störungen, welche Jupiter und Saturn auf einander ausüben, sind von Airy 1) viel deutlicher behandelt worden. -S. 537. Warum die Größe der Störung von der Masse des gestörten Körpers unabhängig ist, konnte wohl leicht abgeleitet werden, und zwar

schon an einer früheren Stelle, z. B. S. 483, wo die Erörterung dieses Punktes zu einer wesentlich klareren Auffassung der Anziehung der Körper als einer gegenseitigen gedient haben würde. Denn die Anzichung z. B. zwischen Mond und Erde ist eine einzige und die der Erde auf

<sup>1)</sup> A. a. O. S. 229 ff.

den Mond ebenso groß, als die des Mondes auf die Erde; aber weil dienelbe Kraft das eine Mal einen 88 mal so großen Körper in Bewegung zu setzen hat, als in dem andern Falle, so ist der in Folge der Anziebung von der Erde zurückgelegte Weg nur 1 des von dem Monde zurückgelegten. - S. 538. Die merkwürdige Störung des Lexellschen Cometen konnte wohl ausführlicher besprochen werden, was leicht ohne Vermehrung des Raumes geschehen wäre, wenn sie an der ersten Stelle ganz übergangen worden wäre. - S. 545. Nicht wegen der Abplattung der Erde, sondern weil die Ekliptik als größter Kreis den Aequator schneidet und überdies nur einen kleinen Winkel mit dem Aequator bildet, ist die Anziehung von Sonne und Mond in der Ebene des Aequators am größten. — S. 547. Die auf S. 546 gegebene Auseinandersetzung ist ganz geeignet, um das Verhältniss der Mond- und Sonnenfluthen abzuleiten. Der Schlus aber ist nicht richtig. In dem Vorigen ist der Unterschied der Fallräume des nächsten und entserntesten Punktes der Erde zum Monde und zur Sonne während einer Sekunde gesucht; dies genügt, um ein Verhältniss zwischen beiden Arten der Flutben aufzustellen: aber es ist eine ganz andere Aufgabe, die Höhe der Fluthen abzuleiten, da diese mit dem Fallraum in der ersten Sekunde gar Nichts zu thun hat. Der Verf. aber, sichtbar verwundert über die sehr kleinen Zahlen, sagt: "allerdings ist für die einzelnen Wassertheilchen der Unterschied der Anziehung gering; indessen nehmen wir nicht sowohl die Wirkung auf jedes einzelne Theilchen, als vielmehr die Gesammtwirkung auf alle Theile wahr, wodurch jene unbedeutenden Größen millionenfach vergrösert und dadurch merklich werden". Dies ist nun irrig; denn wenn jedes Theilchen 0,0000537 Fus fällt, so fallen Millionen Theilchen auch nur 0,0000537 Fuss; die Thatsache kann durch die Menge der Theile merklicher werden, aber der Fallraum selbst kaan nicht vergrößert werden.

Die eingehende Behandlung, die wir dem Buche des Verf. haben zu Theil werden lassen, wird ihn überzeugen, dass wir dasselbe für eine werthvolle Erscheinung halten. Zwar werden die mathematischen Entwickelungen noch eine Umarbeitung erfahren müssen, wenn auch dieser Theil der Arbeit wirklich zur Belehrung dienen soll; auch wird an manchen Stellen für größere mathematische Schärse des Ausdruckes gesorgt werden können. Dagegen wird das Buch wesentlich dazu dienen, die Klarheit der Anschauungen zu erhöhen und namentlich Lehrern eine Anleitung zu geben, durch passende Behandlung, durch einsache Figuren auch bei den Schülern gleiche Klarbeit hervorzurufen und das Interesse an dem Gegenstande zu vermebren. Das, was der Verf. als den Hauptzweck seiner Arbeit bezeichnet, hat er daher in hohem Grade erreicht. -Die ganze Ausstattung, ebenso die Correktheit des Druckes lassen Nichts zu wünschen übrig. Von Druckschlern erwähnen wir 8. 25 Z. 2 v. u. 280° at. 248°, S. 153 Z. 18 374 at. 393, S. 230 Z. 15, S. 318 Z. 7 v. u., S. 354 Z. 6 v. u., S. 434 Z. 7 v. u.

Der Herr Vers. von No. 2 hat wesentlich andere Zwecke versolgt. Dass klare Anschauungen über den Vorgang der Bewegungen dadurch vermittelt werden sollten, müssen wir bezweiseln; der Vers. theilt die Erscheinungen vielmehr mit, als dass er sie erklärt, und wo es geschieht, wird die Erklärung in solcher Kürze und Allgemeinheit gegeben, dass vielmehr der Gedanke, auf dem die Erklärung ruht, angedeutet, als im Einzelnen genau entwickelt wird. Als Eigenthümlichkeiten des Buches dagegen, wodurch es sich von den gewöhnlichen unterscheidet, führen wir an eine vollständige Beschreibung der Sternbilder, eine Angabe des

Planetenlauses für die nächsten 50 Jahre, besonders aber ein sehr aus-

führliches Eingehen auf die Chronologie. Doch geschieht das Letztere auch nicht in der Weise, wie in andern Büchern, um unsere Art der Zeitrechnung zu begründen und zu erläutern, sondern historisch und philologisch an der Hand der Astronomie die Art der Zeitrechnung bei den Völkern des Alterthums erörternd, wohei denn der Verf. namentlich auch auf das zehnmonatliche Jahr zu sprechen kommt, d. h. dasjenige, welches aus 10 periodischen Mondumläusen besteht. - Wenn wir nun auch nicht eben glauben können, dass das Buch für Lehrer der mathematischen Geographic oder für Schulen besonders geeignet sei, so dürste es doch manchen Philologen, die nicht ausdrücklich ausgedehnte Studien für den Gegenstand machen wollen, insofern angenehm sein, als es eine Zusammenstellung der Stellen giebt, in denen die einzelnen Gestirne von den griechischen und römischen Schriftstellern erwähnt sind, ferner die Etymologie der Sternnamen und der in den verschiedenen Sprachen die Zeiten bezeichnenden Wörter berücksichtigt und überhaupt den Ansichten und Kenntnissen der alten Völker eine besondere Beachtung zu Theil werden lässt. Wie weit die Angaben auf Genauigkeit oder Neuheit Anspruch haben, wissen wir nicht zu beurtheilen; in Bezug auf Chronologie erklärt der Verf. selbst, dass er wenig gegehen habe, was nicht in Ideler's größerem Werke enthalten gewesen wäre. — Wir würden ein wesentliches Unrecht begehen, wenn wir nicht noch eine andere Eigenthümlichkeit des Buches hervorhöben, die wir am hesten darzulegen glauben, wenn wir zum Schlusse eine Hauptstelle, aus der dieselbe binreichend hervorgeht, mittheilen. Anknüpfend an Breguet's Versuch, dass zwei in demselhen Gehäuse nahe an einander gefügte Uhren sich in vollkommenster und fortwährender Gleichmässigkeit bewegten, was hei getrennten Uhren vergebens zu erreichen gesucht wird, betrachtet er (S. 190) den Menschen "in dem Gehäuse des Weltensystems zunächst mit seiner Erde, dann mit dem Monde, endlich mit den andern Sternen, die um die Sonne kreisen, zusammengefügt; es wirkt mit ansteckender und ordnender Gewalt die Bewegung der Erde und des Mondes auf seine Lebensbewegungen ein". Nachdem nun der Verf. gezeigt, dass 10 periodische Monate, nämlich 2731 Tage, fast genau 7 des gemeinen Jahres, nämlich 2731 Tage, bilden, fährt er S. 215-fort: "Diese naheliegende Ausgleichungsperiode des Mondenlaufes mit dem Sonnenlaufe musete aber für den Menschen noch von einer ganz andern Wichtigkeit sein. Der Mensch, dessen mittlere Größe und Geschwindigkeit auf eine schon den alten Chaldhern bekannte Weise in einem merkwiirdig übereinstimmenden Verhältnis mit der Größe und Geschwindigkeit seines die Sonne umkreisenden Planeten steht: der Mensch, dessen gewöhnliches Lebensziel von 70 Jahren gerade der 365ste Theil oder ein Tag des großen Weltenjahres von 25620 Erdenjahren ist, und welcher nach einer abbildlichen Wiederholung im Kleinen an jedem Tage im Mittel ebenso viele Athemziige als während der ganzen Lebensdauer Auf- oder Untergänge der Sonne erlebt, erscheint in allen seinen leiblichen Entwickelungsperioden, gleich einer Breguet'schen Zwillingsuhr, übereinstimmend mit jenen Zeiten der Verschmelzung des Sonnen- und Mondlauses. Denn in dem Menschen gleichen sich, wie in einer letzten Lösung des Räthsels der ganzen Sichtbarkeit, alle Verschiedenbeiten und Abweichungen der Bewegungen, wie der Gestaltungen der Dinge aus. Darum heträgt die Zeit, welche der ungeborne Mensch unter dem Herzen der Mutter verschläft, 273 Tage. ... Der neugeborne Mensch hat im gesunden Verlauf schon den 4ten Theil der nachmaligen Größe des Leibes. In viermal 273 Tagen oder 3 Jahren bat das Kind abermals ein Viertel der gesammten Körpergröße, dann von hier in 8 mal 273 Tagen oder 9 Jahren das dritte Viertel erlangt, während hierauf nach 16 mal 273 Tagen oder gegen das 21ste Jahr bim

der ganze Wuchs vollendet ist." — Dass der Bregnet'sche Versuch von zwei gleichartigen, dicht nebeneinander gestellten Ühren, der zudem seine Erklärung in mechanischen Vorgängen sinden mus, einen Vergleich mit den hier berührten Verhältnissen zulasse, oder dass er gar über die Möglichkeit des Zusammenhanges zwischen den Himmelskörpern und dem Menschen Etwas lehre, müssen wir bestreiten. Andrerseits ist sichtbar, wie leicht es sei, zwischen so unsichern Zahlengrößen Beziehungen zu entdecken. Wie willkürlich und mangelbast wird überdies das Menschenalter auf 70 Jahr, die Vollendung des ganzen Wuchses auf das 21ste Jahr gesetzt! Dass in der letzten Zahlenreihe das Glied 2.273 keine Stelle findet, scheint der Vers. übersehen zu haben.

Aber überhaupt bezweifeln wir, dass die Erkenntniss der Naturgesetze durch dergleichen Speculationen gefördert werden könne. Baco von Verulam hat der Naturforschung, sie von dem Gebiete alchymistischer und astrologischer Untersuchungen zurückrufend, für alle Zeiten den allein richtigen Weg angewiesen. Für den Nichtphysiker scheinen uns dagegen diese Betrachtungen doppelt gefährlich, weil sie allem Aberglauben von Tischrücken und Geisterklopfen Thür und Thor öffnen, und weit entfernt, ibm eine Einsicht in die Natur zu eröffnen, ibn im Gegentheil veranlassen, allerhand Gedanken, scheinbar gestützt auf ein leichtes Spiel mit Zahlen, der Natur unterzulegen. Vor allen Dingen bietet die Sternenwelt, wenn sie auch dem ernsten Forscher überall die Schranken menschlicher Erkenntniss fühlbar macht, in den sicher ergründeten Gesetzen eine unaufhörliche Aufforderung, die ordnende und erhaltende Weisheit des Schöpfers zu bewundern, so dass der Mensch nicht nöthig hat, sie in dem zu suchen, was so leicht sich nur als das Resultat eitler Träume erweisen dürste.

Züllichau.

Erler.

#### XII.

## Zur Abwehr!

Herr Hasper hat in diesen Blättern meinen Commentar zum Galaterbriefe einer eingehenden Critik unterzogen. Ich darf wohl den Lesern überlassen, den Ton dieser Critik zu beurtheilen; die eingebenderen Bemerkungen über einzelne Stellen habe ich in der Vorrede zu meinem eben erschienenen Commentare zum Römerbriese besprochen; was aber das Urtheil über das Buch im Ganzen betrifft, so wird die geehrte Redaction ersucht, hierüber auch der Stimme eines namhaften Theologen, des Herrn Abtes Dr. Ehrenfeuchter in Göttingen, ihre Spalten nicht zu verschließen, welcher sich so äußert: "Der Plan und die Auffassung des Ganzen, die Methode, besonders den innern Zusammenhang der Gedanken ins Auge zu fassen, die Kürze und Einfachheit der Darstellung, das Streben, nicht Einzelnes nur hervorzuheben, sondern die Gesammtbeit der Anschauung in dem Einzelnen nachzuweisen, und so die gerade für unsere Lage so wichtige Aufgabe zu lösen, in die eigentliche Erkenntnis der Schrift, in ihre Lehrvorstellung einzusübren — dies Alles, was Sie in Ihrem Buche so eifrig verfolgt und fördernd hervorgehoben baben, verpflichtet alle I.eser zum innigsten Danke."

Hildesheim.

Jatho.

# Vierte Abtheilung.

麗 i.see i le m.

Į

Beruhigung des Herrn Professor Dr. H. Düntzer in Köln.

Vom Herrn Professor Dr. Düntzer geschmäht zu werden, galt und gilt seit Decennien in den Augen der gebildeten Welt für ein sicheres, wenn auch entbekrliches, Zeuguiss wissenschaftlichen und sittlichen Werthes. Ebendeshalb enthielt ich mich vordem jeder Erwiderung auf eines Artikel, dessen Zweck nicht "Zurechtweisung", sondern "Verunglimpfung" war. Anlass zu diesem neuen Ausbruch blinden Ingrimms bot ein Vergleich, den ich gewählt, weil es mir in einer Vertheidigungsschrift auf gelegentliche Veranschaulichung des Grundverhältnisses zwischen der Person Düntzer's und dem Wesen der Satire ankam. Erklärungsversuch ist geradeso wie Anderes, was er über die letztere dachte und schrieb. Inwiesern jener "arme Heinrich" hieher gehört, welcher "bekanntlich ein Schwäbischer Ritter war", lässt sich schwer absehn; denn was hat Schwäbisches Ritterthum mit dem Leben und der Person des Herrn Düntzer zu thun? Dass er den unbequemen Namensvetter lieher anderswo als in Köln unterzubringen aucht, verzeiht man leicht: mit welchem Rechte jedoch werden mir die Consequenzen der abschweifenden Interpretation aufgebilrdet? Uebrigens bekenne ich gern, dass mir die Originalgeschichte, an deren Detail ihn seine Gehässigkeit verwies, mehr dem Namen als der Sache nach bekannt gewesen. Vielleicht findet sich Herr Professor Düntzer mit Hülfe Juvenals XI, 27 besser zurecht. Vortrefflich dagegen dürste sich derselbe zum Object der Satire eignen; denn ist es nicht possierlich anzusehn, wie er sich gegen den mystischen Doppelgänger sträubt, welcher doch lediglich die Ausgeburt seiner kranken Idiosynkrasie war? Auch Aeusserungen wie "wissenschaftliche und sittliche Zucht" erinnern in solchem Munde lebhaft an ähnliche Stich- und Schlagwörter in dem Munde einer gewissen Menschenklasse, welche der große Satiriker des Römischen Alterthums zum Gegenstand ergreisender Sittenschilderung nahm. Und wer würde außer ihm öffentlich über einen "hinterlistig sich verhüllenden Angriff auf die theuersten Güter" klagen, nachdem er sich selbstwillig an das Narrenseil fremder Laune geknüpst hat? Wenn mit dieser Eröffnung der Friede in ein aufgeregtes Gemüth einkehrt, so soll es mir recht sein. Leider jedoch zwingt die wabrhaft cynische Ungenirtheit, mit welcher Herr Professor Düntzer zu guter Letzt seine Person und Soche derjenigen Hermann's gleichstellt, zu einem neuen Vergleich, welcher dem Fassungevermögen des ersteren besser entspricht. Wir weisen ihn an Gellert's Fabeln II, 6 (Neueste Original-Ausgabe, Leipzig 1844, S. 66) und erwerten mit Zuversicht, dass er nachschlagen und diesmal wenigstens sosiert verstehen und schweigend bejahen wird.

Was die Sache betrifft, welche bei Kundgebungen Düntzer's, mögen dieselben van in einer "Zurechtweisung" oder in einer "Absertigung" bestehn, selbstverständlich unberührt bleiht, so genügt bier die Bemerkung, dass die Unechtbeit des Pithöanischen Codex in Folge der Schrift "die Exegese Hermann's und die Kritik Juvenal's" von den beiden Reserchten in Petzholdt's Neuem Anzeiger für Bibliographie 1857. H. 7. S. 222 ff. sowie in Gersdorf's Repertorium 1857. S. 333 ff. vollkommen anerkannt ward.

Greifswald.

A. Häckermann.

#### II.

Zu Sophocles Oedipus Tyr. v. 101 und v. 354.

Kreon. ἀνδρηλατοῦντας, ἢ φόνψ φόνον πάλω λύοντας, ὡς τόδ αίμα χειμάζον πόλιν.

Scholion. Αττικώς, αντί τοῦ αξματος χειμάζοντος την πόλιν. λέγει δε τοῦ Λατου.

Matthiä §. 568, 3 und nach ibm die Ausleger bezeichnen die Stelle als Accus. absol., ohne zur näheren Begründung etwas hinzuzusügen. Natürlicher jedoch wird τόδ αξμα χειμάζον πόλιν als erklärender Zusatz zu φόνον bezogen, so dass er als Apposition zu diesem Accus. erscheint. Alsdann braucht τόδε auch nicht auf etwas Folgendes bezogen zu werden (weshalb der Engländer Mudge τήνδε setzte), sondern es weiset δεικτικώς auf den eben genannten φόνος bin, der genauer und bestimmt jetzt "die Blutschuld, welche stürmisch die Stadt erschüttere" genannt wird.

# ν. 351. ώς όντι γης τηςδ' ανοσίω μιάστορι.

Erfurdt. ὄντι — μιάστορι pro ὅντα μιάστορα, welches dann auf σε in der Construction des Accus. c. Inf. zu beziehen wäre; derselbe Erklärer verweiset auf die absolute Participialconstruction bei Matthiä §. 568. Der Dativ ist jedoch keinesweges als absolut aufzufassen, sondern hängt von ἐννέπω ab, und die Construction ist folgende: ἐννέπω (σοι), ὡς ὅντι γῆς τῆςδε ἀνοσίω μιάστορι, ἐμμένειν σε τῷ κηρύγματι, προςαυδάν μήτε τούςδε μήτ ἐμέ.

Aehnliche Beispiele, wie sogenannte absolute Participial construction en sich in natürlicher Weise logisch in die Construction einfügen, ließen sich eine große Zahl sammeln. Einsender hat aber gerade diese zwei nur gewählt, um damit auf eine höchst wichtige Schulschrift aufmerksam zu machen, nämlich auf die Abhandlung des Directors Dr. Wentzel, "iber die absoluten Participial-Constructionen", im Programm des Glogauer Gymnasiums 1857. Obschon der scharfsinnige Verfasser

speciell nur den sogenannten Nominat. absol. auf seine logische Berechtigung und Bedeutung durch eine Menge passend gewählter Beispiele zurückgeführt hat, so giebt er doch in der Einleitung die allgemeinen Grundlinien für die Casus obliqui an, und nach diesen Ideen sind die betreffenden Theile der Grammatiken umzuarbeiten. Man begrüßet diese Abhandlung mit um so größerer Befriedigung, als in den meisten Grammatiken diese sogenannten absoluten Constructionen als anomale Syntaxis behandelt sind, und selbst der so gewöhnliche Ablat. absol. im Lateinischen und der Genit. absol. im Griechischen nicht auf die Grundbedeutung dieser Casus zur Bezeichnung "der Ursache, des Grundes oder des Zeitmomentes" zurückgeführt werden.

Emmerich.

Havestadt.

# Fünfte Abtheilung.

# Vermischte Nachrichten über Gymnasien und Schulwesen.

I.

Die siebzehnte Versammlung der deutschen Philologen, Schulmänner und Orientalisten in Breslau.

Die Wahl Breslau's zur Abhaltung der siebzehnten Philologenversammlung hatte in Stuttgart, wo dieselbe getroffen wurde, mancherlei Widerspruch besonders von Seiten derjenigen gefunden, die als eifrige Freunde dieser deutschen Wanderversammlung durch die Lage jenes Ortes im Osten des gemeinsamen Vaterlandes an dem Besuche derselben sich verhindert saben. Und in der That fehlten aus dem Süden und Westen, ja auch aus dem Herzen Deutschlands gerade die sleissigsten Besucher, und selbst der Nordwesten war wenig vertreten, darunter aber zum ersten Male drei Westphalen von Münster. Wenn aber erwogen wird, dass es Aufgabe des Vereines ist, nach den verschiedensten Gegenden hin seinen Schritt zu lenken und dadurch auch den Besuch für diejenigen möglich zu machen, die in der Regel nicht in der glücklichen Lage sind, Versammlungen der Art an weitentlegenen Orten zu besuchen, wenn man besonders die Rücksicht auf Oesterreich, das bis dahin nur in einzelnen Mitgliedern vertreten gewesen war, gelten lässt und die östlichen Provinzen Preusens in Betracht zieht, so wird man die Wahl nicht tadeln können. Am wenigsten jetzt, nachdem der Erfolg gezeigt, das Oesterrich nicht blos der Zahl nach anschnliche Mitglieder gesendet und Schlesien, Posen und die Provinz Preussen mit freudiger Theilnahme der Einladung nach Breslau gefolgt sind. Bot doch selbst die alterthümliche Stadt mit ihren merkwürdigen Bauwerken, der rege Verkehr in einem so wichtigen Handelsplatze, an dem Mittelpunkte des wissenschaftlichen Lebens einer der schönsten Provinzen Preußens des Interessanten sehr viel dar. Die preuseische Regierung und die Stadt haben in großartiger Liberalität die Mittel dargeboten, um der Versammlung eine glänzende Aufnahme zu bereiten, und auch dadurch den Mitgliedern die Erinnerung an die festlichen Tage vom 28. September bis zum 1. October zu einer sebr angenehmen gemacht.

Das Präsidium war in Stuttgart dem Professor Dr. Haase übertragen, der als Vicepräsidenten den Schulrath Dr. Stieve und den Gymnasial-Director Dr. Schönborn sich gewählt und dadurch auch die confessionelle Parität gewahrt batte. Das Präsidium der Orientalistenversammlung hatte der ehrwürdige Geheimerath Bernstein, dem Professor Stenzler rüstig zur Seite stand. Die Liste der Mitglieder zählt 334 Theilnehmer auf, die größtentheils Schlesien angehören. Aus Oesterreich waren 14 Mitglieder, aus dem nahen Königreich Sachsen 6, aus Frankfurt am Main 2, aus Hannover 2, aus Hamburg 1, aus Basel 1, aus Württemberg 2. Die Zahl der philologischen Universitätsprofessoren war geringer als sonst; Bonitz, Linker und Hoffmann aus Wien, Lange aus Prag, Jülg aus Krakau, Gerbard aus Berlin, Hertz aus Greißwald, v. Leutsch aus Göttingen sind zu nennen und von jüngeren Docenten Westphal aus Tübingen. Dagegen beehrten die beiden Räthe im preußischen Unterrichtsministerium GORR. Dr. Brüggemann und GRR. Dr. Wiese, so wie mehrere Schulräthe die Versammlung durch

ihre lebendige Theilnahme an den Verhandlungen.

Die erate Sitzung wurde am 28. September in der prachtvollen Aula Leopoldina der Universität von dem Präsidenten Prof. Dr. Haase mit einer Rede eröffnet, die inzwischen in dem Deutschen Museum von Prutz 1857 No. 51 unter dem Titel "Die Grammatik der Zukunft" veröffentlicht ist. Nachdem derselbe im Namen der Regierung, die alles wissenschaftliche Streben befördert und weise beschirmt, der alten Haupt- und Residenzstadt und der Universität, welche ihre Räume bereitwillig dargeboten, die Versammlung herzlich willkommen geheißen, wies er darauf hin, dass ein großes und herrliches deutsches Land, Oesterreich, sich nicht mehr von der Versammlung sondere, die zum ersten Male eine grösere Zahl österreichischer Mitglieder in ihrer Mitte sehe als eine schätzbare Vermehrung der Kräfte der Versammlung und eine glückliche Verbedeutung für die Ausbreitung ihres Wirkens. In den Verhandlungen liege eine Reihe nützlicher und bedeutender Arbeiten vor, die allseitig eingewirkt baben; allein nicht darin bestehe die Bedeutung der Versammlung, sondern in dem mannigfachen Verkehr, in der Milderung der Gegensätze, in der für Wissenschaft und Praxis gewonnenen Anregung, darin, dass Männer eines ernsten und schweren Berufs sich von Angesicht zu Angesicht sehen, aneinander erfreuen und stärken und so ihre Olympia und Pythia feiern.

Zur wissenschaftlichen Einleitung der Verhandlungen wolle er von der großen Aufgabe reden, welche unsere Wissenschaft noch nicht zu lösen begonnen habe. Die Grammatik habe Logik sein sollen und sei so in das Gebiet der Philosophie gegangen oder als Geschichte in die vergleichende Sprachwissenschaft; sie müsse neue Bahnen suchen, diese seien aber noch nicht gefunden, ja man meine, daß sie auch nicht gefunden werden könnten. Seit Humboldt's Werke über die Kawisprache (1836), Rapp's Physiologie der Sprache und anderen Untersuchungen sei die Frage über das allgemeine Wesen der Sprache ungemein gefördert, rüstige Forscher der Sprachvergleichung haben stir die Etymologie etwas geleistet. Die Syntaxis habe man nach der Becker'schen Satzlehre umgestaltet, aber keinen entsprechenden Erfolg gesehen; die darauf basirte Parallelgrammatik sei aufgegeben. So scheine ein Stillstand eingetreten zu sein; aber es scheine nur so, Manches sei gearbeitet und verarbeitet, und über das Ziel dieser werdenden Sprachwissenschaft wolle er jetzt reden. Es werde zunächst bezeichnet durch die Mängel der gegenwärti-

gen Grammatik.

Von den grammatischen Kategorien der Stoiker her, die die griechische Sprache schlechthin als menschliche nahmen, aus den mittelalterlichen Versuchen de modis significandi, durch Hermann's Anwendung der Kantischen Kategorien und Becker's Verfahren hat man sich gewöhnt, Sprach- und Denkgesetze für identisch zu halten, und damit die

historische Wahrheit verfälscht und ihre Ermittelung versäumt. Was mit der Logik nicht stimmte, betrachtete man als abnorm und verkannte deshalb die Eigenthümlichkeit des Volksgeistes, und so ging die Geschichte der Sprache als Ausdruck des Characters verloren, der sich doch da am besten offenbart.

Aber auch die Verschiedenheiten ein und derselben Sprache habe man deswegen nicht auffassen können, weil man jede als ein fertiges Werk ansah. Einzelne Schriftsteller sollten die ganze Sprache repräsentiren, so Cicero für das Latein, neben dem das, was Plautus, Tacitus, Appulejus darbieten, nur als Ausnahme von der Regel gelte. Der Ciceronianische Stil sei das normale Latein und zugleich ein Abbild der allgemeinen menschlichen Logik. Dies sei maafsgebend für alle Sprachen geworden, z. B. für das Griechische, und dadurch babe man das Leben der alten Sprachen todt gemacht, und die Grammatik sei ihr Leichenstein, welcher blos von den Verdiensten der Glanzperiode melde.

Eine Sprache ist stets werdend und sich entwickelnd und kein einzelner Abschnitt ohne die geschichtliche Entwickelung zu verstehen. Auch in den Untersuchungen über den Ursprung der Sprache sei ein ähnliches Versahren eingeschlagen; mag sie Gottes Werk oder Menschenwerk sein, so habe man doch die Logik vorausgesetzt. Selbst J. Grimm sei nicht frei von dieser Vorstellung, indem er einen geschichtlichen Prozess in drei großen Perioden voraussetze, welchen geschichtlichen Weg schon vor ihm Humboldt betreten habe.

Die Sprachwissenschaft misse eine Weltgeschichte der Sprache vollenden; die klassische Philologie habe die Specialgeschichte der beiden alten Sprachen zu erforschen. Eine Regel sei nicht mehr eine algebraische Formel oder ein Recept für die Uebersetzung, sondern ihre Bedeutung müsse in dem Geiste des Volkes gefunden werden. Eine solche Umgestaltung und Vertiefung der Grammatik würde eine geschichtliche Psychologie der Völker vorführen. Dieser Fortschritt sei der klassischen Philologie vorbehalten und vorgeschrieben, weil keine andere gleich günstige Bedingungen darbiete. Diese Aufgabe sei ausgedehnt und schwer, vieler Kräfte Streben und Fleiss werde erfordert. Erst müsse man das Material sammeln, eine neue Methode der Beobachtung ausfinden, neue Anschauungen gewinnen. Die Bevorzugung des Latein in neuerer Zeit gebe von einem richtigen Instincte aus, weil hier die Ausgabe leichter zu lösen ist.

Der Redner ging von hier dazu über, einiges Nähere über die Aufgabe darzulegen. Die Untersuchungen über den Ursprung der Sprache gehen die klassische Philologie nichts an, da sei die Hille der Orientalisten zu erwarten. Die Sprache sei nie anders entsprungen, als sie noch bente jeden Tag entspringe: die Geburt des ersten Menschen sei ihr Ursprung, alles Uebrige ihre Geschichte. Die klassische Philologie übernehme die Völker ausgehildet und fertig.

Bei den Römern zeige sich in der Etymologie ein geringer Grad musikalischer Beweglichkeit, sparsame Verständigkeit, große Stetigkeit und darum ein Minimum von Geschichte. Die Semasiologie oder Bedeutungslehre, durch Reisig zuerst eingeführt, sei seitdem oft besprochen, aber nicht ausgesihrt. Innere Sprachforschung sei Humboldt's Ausdruck dafür. Die Grammatik hat mit Begriffen zu thun, insofern sie Worte aind; das Verhältnis der Bedeutung zu dem Worte und den Wortstämmen hat sie zu erforschen. Die lateinische Sprache beruht aber auf zu junger Ueberlieferung, als dass diese Erkenntnis bei den Wortstämmen in reicherem Maasse möglich wäre; anders steht es in Bezug auf die Flexion und Composition. Bei dem Verbum z. B. hat die Sprache Weniges mit Genauigkeit, Schärse und Klarheit geordnet. Es gibt keine

Scheidung zwischen Transitiven und Intransitiven; Conjugationen gibt es eigentlich nur eine starke ursprüngliche und zwei schwache, welche als abgeleitete die Derivata umfassen. Der ursprüngliche Begriff der Bewegung und Thätigkeit fällt der dritten, der des unbeweglichen Zustandes der zweiten Conjugation zu, und die erste verbindet die beiden Gegensätze (sidere, sedere, sedare). Dies bestätigt auch das Schwanken zwischen zwei Conjugationen, wo der Begriff für zwei Rubriken sich eignete stridere und stridere, fulgere und fulgere). Die vierte Conjugation hat

keine besondere Begriffsrubrik.

Der zweite Theil der Bedeutungslehre hat die historische Entwickelung der Bedeutung eines Wortes zu zeigen, der dritte Theil die Verbindung und Construction mehrerer Wörter zu hetrachten und so die jetzige Syntax zu begreifen, sobald man nur die Satzlehre von derselben ausschließt. Die Satzlehre wird den Satz für sich allein bis zur kunstvoll periodischen Darstellung verfolgen und eine bistorische Rhetorik und Poetik als Schluss hinzutreten. Die Epoche der Entwickelung der Monarchie aus der Republik zeigt eine Umwandlung aller Verhältnisse und so auch der Sprache, die nicht in den Persönlichkeiten, sondern in dem Scelenleben der Römer liegen. Die Sprache allein öffnet den Weg zur Erkennung des ganz andern Geistes, der ganz andern Welt, die zwischen Cicero und Seneca, Sallust und Livius liegt. Aeußerlich ist diese tiefe Klust längst wahrgenommen, aber die Frage, was diese Aenderungen bedeuten, ist noch nicht beantwortet. Giebt es erst eine historisch-psychologische Grammatik für ein Volk, so wird sie leicht für ein anderes geschafft. Eine Wissenschaft lebt nur in und durch die Arbeit, in ihr liegt ihre Zukunft.

Nach dieser Rede, welcher auch die Spitzen der königlichen und städtischen Behörden beigewohnt hatten, wurde das Büreau aus drei einbeimischen Mitgliedern (Prof. Dr. Vahlen, Oberlehrer Guttmann, Oberlehrer Dr. Cauer) und zwei auswärtigen (Prof. Dr. Dietsch aus Grimma

und Oberlehrer v. Raczek aus Glogau) gebildet.

Prof. Dr. Bonitz aus Wien erwiederte den Ehrengrus, der des Oesterreichischen Schulmännern gebracht war, durch einen Dank. Eine ungleich größere Anzahl derselhen wäre gewiß gern anwesend, denn das Interesse, welches die philologischen Studien in den letzten Jahrzehnten in Oesterreich gefunden, hätte auch die Theilnahme an diesen Versammlungen erhöht, aber die Zeit, der Ort, selbst die Schen vor einer Versammlung, in der die Meister sich finden, habe Viele an dem Erscheinen verhindert.

In die Commission zur Wahl des nächsten Versammlungsortes werden außer dem Präsidium der gegenwärtigen und den anwesenden Präsidenten der früheren Versammlungen (Haßler aus Ulm, Fleischer aus Leipzig, Foß aus Altenburg und Eckstein) die Herren GORR. Dr. Brüggemann aus Berlin, Prof. Bonitz aus Wien und Director Classen aus Frankfurt am Main gewählt.

Begrüßungsschreiben waren von dem leider durch Geschäste zur Abwesenheit genöthigten Herrn Ober-Präsidenten, dem K. Provinzial-Schul-Collegium, der Universität, dem Magistrat und den Stadtverordneten eingegangen. An Geschenken kamen zur Vertheilung an die Versammlung:

1) Briese von Fr. v. Gentz an Chr. Garve (aus den Jahren 1789—1798) 1), herausgegeben von Director Dr. Schönborn. 2) Ein Führer

<sup>1)</sup> Gentz zeigt sich in diesen Jugendbriefen durchaus liberal, ja als Lobredner der französischen Revolution. Ueber Rousseau, Ancillon, Humboldt bieten sie interessante Mittheilungen.

durch die Stadt Breslau von Dr. H. Luchs. 3) Von dem wissenschaftlichen Lehrer-Vereine eine besondere Schrist, welche litterarbistorische Beiträge zur Geschichte der Philologie von Dr. Schück und Dr. Tagmann enthält. 4) Von den Studirenden der Philologie Miscellanea philologica, welche das Scholion zu Plato de republ. p. 327. A. und zwei Stellen des Seneca (dialog. IX. c. 2) behandeln. Büchergeschenke waren von Prof. Dr. Overbeck in Leipzig und Director Dr. Sommerbrodt in Anclam eingegangen.

Zum Schlusse der ersten Sitzung gab Prof. Dr. Gerhard eine Erklärung der jetzt in Neapel befindlichen Darius-Vase, welche sich anschließend an Herodot die Berathung des Königs Darius darstellt. Die
Mittheilung schloß sich natürlich an den von demselben Gelehrten in der
Berliner Academie gebaltenen Vortrag an, gab aber durch die vorliegenden, freundlichst vertheilten Abdrücke gewiß Vielen die erste Gelegenheit, dies Kunstwerk, das in wenigen Zügen den Gegensatz zwischen
Asien und Hellas poetisch auffaßt und künstlerisch darstellt, kennen zu

lernen.

In der zweiten, am 29. September unter Director Schönborn's Vorsitze gehaltenen allgemeinen Sitzung hielt zuerst Director Dr. Fickert vom Elisabetanum eine lateinische Rede de instaurandis antiquarum litterarum studiis, die in ihrer Darstellung glänzendes Zeugniss dafür ablegte, dass die Kunst des Lateinschreibens noch nicht so geschwunden ist, als une manche Gegner desselben wollen glauben machen. Der erste Theil hatte die Aufgabe, zu erweisen: iacent profligata antiquarum litterarum studia; seit 30 Jahren sei die öffentliche Meinung dagegen, die Schüler seien deshalb nicht mehr vertraut mit den Schriftstellern, emendate pauci, ornate et copiose schreibe fere nemo, endlich spreche dasür magistrorum inopia. Der zweite Theil entwickelte die causas, quae in . hunc iniquum statum deduxissent, und zwar einmal nec dignitatis nec praemii spes, perniciosum scriptorum genus ex fabulis fictis, nullus locus severae disciplinae. In der Methode tadelt er das Uebermaals grammatischer Kenntnisse ohne Uebung in der Fertigkeit zu reden und zu schreiben, die indulgentia prava magistrorum, die interpretationes theodiscae, praeparationes, ja selbst die interpunctio neglecta. Der dritte Theil endlich ging auf die remedia ad malorum curationem ein, und zwar a) in der eruditio et educatio iuventutis, b) maior merces doctorum, arctior corum cum discipulis consuctudo, ambulationes et peregrinationes communes, c) exercitatio, unde gymnasia nomen habent, im Denken und Reden. Dabei wurde der Unterricht in der lateinischen Grammatik bis auf die Tertia beschränkt, rascheres Fortschreiten in der Lecture empfohlen, die Anwendung der lateinischen Sprache bei der Interpretation, der Anfang des griechischen Unterrichts in die Quarta verlegt, das Französische erst von Tertia begonnen, in Bezug auf das Deutsche die nupera edicta gutgebeissen, mathematici non pellendi nec coercendi, etiamsi ferociores sint, für Geschichte und Geographie gute Bücher zu lesen empfoblen und die Wabl von Stoffen daraus nehmen. Auch die Universitäten haben ihren Antheil an der Schuld: pauca scripta explicantur, praecepta stili latini fehle, und als gravissimum vulnus müsse man latinum sermonem expulsum betrachten.

Der reiche Stoff forderte zu einer Entgegnung auf, und da der Redner die lateinische Sprache gewählt hatte, so glaubte auch der Unterzeichnete in dieser Sprache repliciren zu müssen. Die Wahl der Sprache, auch die Wahl des Gegenstandes wolle er gern und dankbar ancrkennen, aber in den Uebelständen finde er Uebertreibung, in den Heilmitteln Unzulässiges und Gefährliches. Hier misse vor Allem Cicero's Wort, das

er in gefährlicher Lage Roms gesprochen, auf die Lehrer Anwendung finden: nos, nos, dico aperte, nos magistri desumus, aber da helfe nicht Verbesserung des Gehalts und äußere Ehre, denn dem treuen Lehrer sei hei seinem apostolischen Berufe im Himmel der Lohn vorbehalten. Die Vorschläge zur Abhülfe erinnerten vielfach an die Methode der Juristen und die alte Einseitigkeit, die Jugend nur mit der lateinischen Sprache vertraut zu machen. Inzwischen bitte er, eine Special-Erörterung der Berathungen der pädagogischen Section zu überlassen.

Director Dr. Classen erklärte, schon an dem instaurare des Thema Anstols genommen zu haben. Aehnliche Klagen, wie sie der beredte Redner ausgesprochen, seien zu allen Zeiten vorgebracht und am meisten in den Zeiten, in welche man sonst die Blüthe der humanistischen Studien zu verlegen pflege. Darum solle man an der Gegenwart nicht ver-

zweiseln.

Nachdem Director Fickert erwiedert, dass er nur von instaurandis studiis antiquarum litterarum geredet, deren Abnahme man doch nicht in Abrede stellen könne, erhebt sich auch Prof. Bonitz, um die Hintansetzung der Realien zu beklagen und in der Bevorzugung der scribendiet dicendi sollertia ein Zurückgehen zu dem sophistischen Standpunkte zu erkennen, den schon Sokrates bekämpst babe. Fickert bält ihm gegenüber sest: eloquentia tamquam sinis eruditionis, wobei denn freilich nicht vergessen werden solle: pectus est quod disertum faciat. Damit

wurde die interessante Erörterung geschlossen.

Hierauf berichtete im Auftrage der Commission der Unterzeichnete über den Ort der nächsten Versammlung. Nach den bisher befolgten Grundsätzen sei die Wahl eines Ortes im Westen Deutschlands in Frage gekommen, und für Mainz, Wiesbaden, Frankfurt am Main sprächen viele wichtige Umstände. Um aber das mit den Oesterreichischen Collegen so eben angeknüpfte Band fester zu machen, habe man sich für die Wahl einer österreichischen Stadt, und zwar der Hauptstadt Wicn, entschieden. Nachdem diesem Vorschlage allgemein beigestimmt war, wurde der Vorsitzende der wissenschaftlichen Prüfungs-Commission und Mitglied der Academie der Wissenschaften Prof. Dr. Miklosich zum Präsidenten gewählt und ihm die Wahl des Vicepräsidenten überlassen.

Den hierauf folgenden Vorträgen des Prof. Kayser aus Sagan über die Kritik von Homers Odyssee, besonders auf Grund einiger Wiener Handschriften, und des Dr. Westphal aus Tübingen über die Entwickelung der ältesten griechischen Lyrik war Ref. leider verhindert beizu-

wohnen.

Dr. Westphal vollendete seinen Vortrag erst in der dritten allgemeinen Sitzung am 30. September, in welcher der Provinzial-Schulrath Dr. Stieve den Vorsitz führte. Zu einer mehr persönlichen Bemerkung erhob sich Prof. Dr. v. Leutsch, der auf seine Abbandlung über die vorhomerische Lyrik hinwies, in der er noch weiter gegangen sei als Westphal. Er suche nicht allein den Inhalt, sondern auch die Ferm und glaube, dass schon vor Homer die lyrische Strophe existirt habe, aus der der epische Hexameter bervorgegangen sei. Auch gegen die Behauptung, dass der Trimeter nur gesprochen sei, erklärte sich der gelehrte Metriker. In Bezug auf die Chronologie des Terpander stimmte er dem Vorredner nicht bei; er hält an Ol. 28 sest, und das werde auch durch die inneren Gründe nicht erschüttert, wenn man annehme, dass er durch die Reaction gegen Archilochos zu diesem Zurückgehen auf die alte Binfachheit gebracht sei. Mit einer feinen Beziehung auf die Förderung des Studiums der Metrik und Rhythmik durch die Diosknien Rossbach und Westphal in Breslau schlofs er seine Bemerkungen.

Prof. Dr. Hoffmann aus Wien hielt einen Vortrag über das Prie-

sterthum der Arvalischen Brüder. Er bekümpft die bisher unbezweiselte Auffassung dieser Genossenschaft als fratres arvorum, deren Zweck es gewesen, den Segen der Götter für die Felder zu erstehen. Einer solchen Bestimmung scheine weder die Sage über ihre Einsetzung durch Romulus noch ihre ganze äußere Stellung, weder ihr Cultus überhaupt noch das sacrificium deae diae und das damit verbundene carmen, noch endlich die sonstige Zuziehung dieser fratres bei besondern, den ganzen Staat betreffenden Ereignissen zu entsprechen. Bei der Erklärung müsse man auf die Gründungssage zurückgehen. Acca Laurentia (skr. akkā Mutter), also die mütterliche Göttin des Laurenterlandes, zeige die Auffassung des Landes als der Geliebten des Gottes; sie wird die Gattin des ·Tusker Tarutius, und dessen Erbe giebt sie an das Römische Volk. Dies bedeute offenbar den Eintritt eines neuen, durch Romulus repräsentirten Stammes in eine durch verwandtschaftliche und sacrale Bande zusammengehaltene Conföderation. So werden wir das Arvalersest sür eine Art Amphiktyonen - oder Apaturien - Fest halten können. Varro ziehe qua-Tola zur Erklärung von fratres an, und arvum könne man immer in der Bedeutung von ager nehmen, also Gaubrüder; doch sei auch die Ableitung von dem alterthilmlichen aru == circum möglich, alen Umwohner, meountloves. Seit die einzelnen Bundesglieder neben Rom nicht mehr selbständig dastanden, fiel die Repräsentation einem Priestercollegium zu, dessen Verfassung im Kleinen das Abbild der Bundesorganisation gewesen sein mag, wie die sodales Tities die alten Sabinischen sacra fortführten. Durch diese Auffassung des politisch-religiösen Characters der Arvalen finde die übrige Thätigkeit derselben ibre Erklärung, die Functionen auf dem Capitol im Tempel der Eintracht, im alten Königshause am Forum, im Kaiserpalaste auf dem Palatinus u. s. w. Wie sie in alten Zeiten um den Schutz der Götter für das Land und Volk der Tibergegend gefieht hatten, so fielen ihnen nun die Vota für das allgemeine Wohl des römischen Volkes und für das des Staatsoberhauptes zu. Die Arvalen sind gleichsam Roms älteste Söhne, und so begreife sich auch, warum in ihrer Mitte die ersten Männer des Staats, ja der Kaiser selbst und dessen Familienglieder sich finden.

In der vierten allgemeinen Sitzung am 1. October sollten noch sieben Vorträge gehalten werden, aber leider war die Zeit zu kurz zugemessen, da auch noch einige allgemeine Angelegenheiten zu erledigen waren. So wurde die von Prof. Dr. Hertz unter Zuziehung der Herren Fickert und Schultz aus Münster entworfene lateinische Adresse an Immanuel Bekker, desgleichen eine von Director Classen und Prof. v. Leutsch entworfene deutsche Adresse an den Geheimerath Welcker in Bonn ge-

nebmigt. Die erstere lautet:

Q. B. F. F. F. Q. S. Viro integerrimo eruditissimo illustrissimo Immanueli Bekkero per quinquaginta annos ingenio sagacissimo, studio acerrimo, diligentia accuratissima de litterarum graecarum, romanarum, francogallicarum reliquiis indagandis et sana constantique arte recensendis atque emendandis immortaliter merito summorum ac plurimorum veterum editori sollerti, sobrio, modesto philologi et magistri Germaniae Vratislaviae consociati has tabulas pietatis testes dedicandas unanimi consensu venerabundi decreverunt.

Eine Anfrage des Prof. Bonitz über die zur nächsten Versammlung geeignetsten Tage (ob 22—25., oder 27—30. September) konnte bei der Verschiedenheit der Ferienzeiten nicht erledigt werden, zumal es Sache des Präsidiums sein muß, den Termin festzustellen.

Hierauf sprach Prof. Dr. Vahlen über die Varronische Satire. Der Katalog des Hieronymus giebt uns von den Menippeischen oder cynischen Satiren des Varro nicht weniger als 150 Titel; die Bruchstücke dersel-

Character dieser Nachahmungen des Menippus zeigt sich besonders in der scharfen Opposition gegen die Philosophen der Zeit, die aber nicht immer als directe Nachahmung des Originals betrachtet werden darf. Rückschlüsse von den übrigen Nachahmern des Menippus, besonders von Lucian, werden die Erklärung fördern. Aber der Geist der Satire ist ächt römisch und den übrigen Varronischen Schriften analog. In der Form darf die Mischung von Poesie und Prosa nicht geläugnet werden. Um an einigen Beispielen die Reconstruction einiger Nummern zu zeigen, behandelt der Redner, die betreffenden Stellen bald lateinisch, bald in metrischer deutscher Uebersetzung anführend, den ὅνος λύρας (dessen Doppeltitel περί μουσικῆς er für zweifelhaft hält), die Εὐμένιδες, die ebenso wie Aiax, Armorum indicium, Prometheus liber Anklänge an Aeschylos darbieten, und γνῶθι σεαυτόν. Die Nachahmung im Damasipp des Horaz und die Aehnlichkeit zwischen den Logistorici und den Satiren in Bezie-

bung auf den Stoff wurden genauer dargelegt.

Den Schluss machte ein freier Vortrag des Prof. Dr. Linker über einige in kritischer Hinsicht besonders bemerkenswerthe Oden des Horaz. Seit Lachmann's und seiner Freunde Thätigkeit für den Dichter lassen sich die Untersuchungen über etwaige Interpolationen in demselben mit größerer Sicherheit führen. Die Entdeckung des Gesetzes vierzeiliger Strophen und die Beachtung der sorgfältig gewahrten Concinnität im Bau und in der Composition der einzelnen Gedichte bieten den Anhalt. Carm. IV, 8, we schon Bentley das Verhandensein einer Interpolation erkannt habe, babe sich Lachmann's Kritik zunächst geknüpft und nach Ausscheidung von V. 15-19, 28 und 33 ein kunstvolles Gedicht hergestellt, dessen dritte Strophe den Kern des Ganzen enthalte, während die erste Hälfte derselben den zwei vorhergehenden, die zweite den vier folgenden Strophen entspreche. Dieselbe Art der Disposition trete auch in andern Gedichten deutlich hervor. Höchstens zwei Strophen sehen wir in diesem Gedichte mit einander verbunden. Dem scheinen die zwei andern Gedichte desselben Metrums (I, I und III, 30) zu widersprechen, jedoch nur scheinhar. In III, 30 errege gleich V. 2 sprachlichen Anstoß, 11 u. 12 sei hereits von Peerlkamp ausgeschieden. V. 14 müsse sume superbiam quaesitam meritis gestrichen und dann et mihi in tu mihi geändert werden. Aehnlich habe ein Interpolator in I, I sein Glück versucht, wie ja schon G. Hermann nachgewiesen. Lassen wir V. 1 u. 2. 27 u. 28 weg, so erhalten wir siehen schön geschlossene Strophen, aber auch von diesen sei die zweite V. 7-10 unhaltbar wegen des fehlenden Verbums und wegen des Gedankens, da der hier bezeichnete Reichthum erst im Folgenden seine Erwähnung findet. Die zwei letzten Verse 35 u. 36 fallen mit den zwei ersten des Gedichts, da sie ohnehin durch quodsi verdächtigt werden, und 30. 31 verrathen in der Gradation dis miscent superis - secernunt populo den Interpolator. So ist der Gedankengang: Die Einen streben nach dem böchsten und herrlichsten irdichen Ruhm, die Andern hält das Getriebe des Tages in verschiedener Weise gesesselt; mir gilt der Kranz der Dichterstirn für das höchste Ziel.

Dieser Entwickelung gegenüher bemerkt zunächst Dir. Dr. Schultz aus Münster, dass er solche subjective und willkührliche Untersuchungen nicht gutheißen könne und gegen die Einsührung von Ausgaben der Art in die Schulen protestiren müsse. Es sei keine Freude, sich damit zu

beschäftigen, und verleide die Lust an dem Dichter.

Der Unterzeichnete ist in dieser Frage nicht so conservativ wie Schultz, aber auch nicht so links wie Linker; Nachtheile für die Schule bestirchtet er von diesen Bestrebungen nicht, theilt aber auch nicht die Interpolationssucherei, die jüngst überhand genommen hat. Des

Verdienst dieser Untersuchungen, an denen auch sein Freund Martin in Posen schon vor 20 Jahren Antheil genommen, ohne dass seine Schriften allgemein bekannt geworden seien, liege in der Anregung, welche zu gründlicher Erörterung über das Wesen der Horazischen Öden, deren Composition und über die Erklärung einzelner Stellen gegehen werden und uns von den ästhetischen Exclamationen der alten Göttinger Schule befreit haben. Interpolationen seien unzweiselhast vorhanden, wo zur Ausschmückung einzelner Erwähnungen und Gedanken leichte Veranlassung vorliege, aber man solle auch den Dichter nicht besser machen wollen, als er uns in ziemlich setstehender Ucberlieserung gegehen sei. Mit ähnlichem Versahren werde man auch aus Göthe's und Schiller's Gedichten Stücke herausschneiden können. Die weitere Unterredung drehte sich bauptsächlich um Ansang und Schluss des ersten Gedichtes, ohne zu einem sesten Ergebnis zu siihren, da die Vollendung privater Unterredung vorbehalten bleiben sollte.

Prof. Dr. Hertz macht darauf aufmerksam, dass es nicht genige, Interpolationen nachzuweisen; man müsse auch angeben, wann und wie die Verse entstanden seien. Martial (XII, 4) habe den Anfang der ersten Ode sicher vor Augen gehabt, und der Grammatiker Cäsius Bassus citire ihn auch; also müsse man eine vorneronische Interpolation annehmen. Uebrigens seien dergleichen eher in der Mitte und am Ende, als am Anfange angebracht.

Provinzial-Schulrath Dr. Stieve theilt die Bedenken von Schultz gleichfalls nicht. Die Frage, woher diese interpolirten Verse gekommen seien, werde sich schwer beantworten lassen. Bei I, I möge man es erst einmal mit einer bumoristischen Auffassung des Gedichts versuchen,

dadurch würden die bezeichneten Bedenken schwinden.

Prof. v. Leutsch nimmt sich zunächst der vornehm angesehenen Göttinger Schule an (Heyne's und Mitscherlich's Nachfolger konnten ja nicht gemeint sein) und erklärt dann das Gesetz blos vierzeiliger Strophen bei Horaz als keineswegs feststehend; er gedenkt nachzuweisen, daß derselbe auch dreizeilige verfertigt habe.

Doch die Zeit drängte abzubrechen, zumal ohnehin die Horazfrage nicht sobald zum Abschlusse gelangen wird; auch die übrigen Vorträge von Director Peter in Schulpforte über Grote's history of Greece, von Pros. Lange in Prag über Finalsätze bei Homer, von Dr. Winkler in Breslau über Horat. Carm. IV, 12, von Dr. Wolff in Berlin über eine Geschichte des Volksaberglaubens bei den Griechen und Römern und von Dr. Oginski in Breslau über den Begriff des gelölogog hei Platon konnten leider nicht mehr gehört werden.

So ergriff denn der Präsident Prof. Haase das Wort. "Ich habe das letzte Wort an Sie zu richten", damit habe Walz in Stuttgart seine Schlußrede begonnen, und nur zu bald nachher sei er aus dem Leben geschieden. Schwere Verluste habe der Verein in den letzten Jahren erfahren, aber gleichwohl schließe er diese erfreulichen und erquicklichen Tage mit einem freudigen Worte. Es entstamme der Ueberzeugung, daße die Wissenschaft fortlebe und immer treue und neue Pflege finde. Dies gebe frohes Vertrauen für die Zukunst, und in solcher Hoffnung möge die nächste Versammlung in Wien bestärken.

Aus der Mitte der Versammlung erhob sich Geheimerath Dr. Wiese zu Worten des Dankes. Das köstliche Gut der Gemeinschaft des Geistes sichere die dankbare Erinnerung; Dank sei zu sagen für vieles Gute, für die Hospitalität, welche die Versammlung in Breslau erfahren, für die von allen Seiten hewiesene Freundlichkeit, für litterarische Gaben, unter denen die des Lehrervereins und der Studirenden, der spes patrise, endlich für die Anordnung, Vorbereitung, Leitung der Versammlung. Auch

im Namen der jungen Mitglieder brachte der Gymnasiallehrer König einen Dank an die Versammlung; sie hätten gehört, gelernt, geschen; die Vorbilder dessen, was sie einst werden möchten, hätten vor ihnen gestanden; die Tage hätten ihnen eine Mahnung gegeben, sich des Namens deutscher Philologen würdig zu zeigen.

Für die besonderen Verhandlungen der pädagogischen Section

lagen folgende Thesen vor:

## I.

Auf zweckmäßig eingerichteten höheren Lehranstalten sollte der Religionsunterricht als besonderer Lehrgegenstand nicht erscheinen.

Privatdocent Dr. Suckow.

### П.

# Thesen in Bezug auf das Realschulwesen.

## a) Allgemeine:

1) Die Realschule ist, wie das Gymnasium, eine Lehranstalt zur Erwerhung allgemeiner Bildung.

2) Die Vielheit der Unterrichtsgegenstände in der Realschule überhaupt, wie in den einzelnen Classen, ist mehr als bisher zu beschränken.

- 3) Eine tiefere Bekanntschaft mit dem Geiste und Leben des classischen Alterthums, soweit sie bei beschränkter Benutzung der Quellenschriften erreichbar ist, mus auch auf der Realschule erstrebt werden.
  - b) Besondere, nur zum Theil mit No. 3 zusammenhängende:
- 1) Die Grundlage alles sprachlichen Unterrichts auf der Realschule muß das Latein sein.
- 2) Der Unterricht im Lateinischen und Deutschen, in den oberen Classen auch der in der alten Geschichte, muß in Einer Hand liegen.
- 3) Die hesten Uebersetzungen der bedeutendsten alten Classiker, welche auf der Realschule nicht gelesen werden, sind in die Schülerbibliothek derselben in mehreren Exemplaren aufzunehmen.

Dr. Tagmann.

#### Ш

Aufforderung zur Mittheilung von Ansichten und Erfahrungen über zweckmäßige Bearbeitung und Einrichtung von Schulausgaben griechischer und lateinischer Classiker mit deutschen Anmerkungen.

Dr. Ferdinand Ascherson.

#### IV.

Die äußere und innere Kenntnis des Sprachmaterials ist wesentliche Bedingung für den sicheren und freudigen Fortschritt in der Spracherlernung. Darum darf ihre Erwerbung weder nebensächlich noch lange hinausgeschoben werden; sie ist vielmehr während der ersten drei Schuljahre methodisch und praktisch, nicht theoretisch und systematisch, in den Mittelpunkt des Unterrichts zu stellen, in der Art, das einerseits die Vorsührung und Einübung der grammatischen Formen daran einen Leitsaden und eine Stütze findet und ihr natürliches Complement bildet, andrerseits durch Veranlassung einer unausgesetzten in dir ecten Wiederholung der Sprachschatz nach und nach zum unverlierbaren Eigenthume des Schülers werden muß. Das dabei beobachtete Versahren wird aber zugleich eine Festigkeit in der Prosodie zur Folge haben, die eine

Eckstein: Die 17. Philologen - etc. Versammlung in Breslau. 465

besondere prosodische Lection entbehrlich macht. Aus solcher Grundlage kann erst die Lectüre, das Schreiben, das Sprechen reichliche Mittel und damit Leben schöpfen. Die Durchführung des Planes für die lateinische Sprache liegt druckfertig vor.

Dr. Ruthardt in Breslau.

#### V.

1) Das Griechische soll auf den Gymnasien denjenigen Rang haben, welchen gegenwärtig das Lateinische bat, und umgekehrt.

2) Auf der Realschule trete das Griechische an die Stelle des Lateinischen.

Dr. Oginski.

#### VI.

Uebungen in der griechischen Versification sind für die Gymnasien rathsam und geeignet, die Kenntnis des Griechischen und den Privat-fleis für dasselbe in den Gymnasien zu fördern, auch über diese und die Universität binaus die Liebe für die griechische Literatur zu erhalten.

Dr. Schmalfeld, Oberlehrer zu Eisleben.

### VII.

- 1) Es ist eine Pflicht des deutschen Gymnasiums, seinen Schülern den Zugang zu einem wissenschaftlichen Verständnis unserer Muttersprache zu eröffnen.
- 2) Dies ist nur auf historischem Wege und nur durch ein Zurückgehen auf das Altdeutsche möglich; daher hat der Unterricht auf diese Bezug zu nehmen, so weit es namentlich das Verständniss der neuhochdeutschen Lautverhältnisse, Flexionsformen und der Etymologie erfordern.
- 3) Ein solcher Unterricht findet Platz innerhalb des Zeitmaßes, welches gegenwärtig in den meisten Gymnasien dem Deutschen in den beiden oberen Klassen zugewiesen ist, ohne daß darüber eine andere wesentliche Aufgabe des deutschen Unterrichts vernachlässigt zu werden braucht.

Palm. Cauer.

#### VIII.

Als Aufgaben zu deutschen Aufsätzen in den obersten Klassen der Gymnasien sind Sentenzen aus Dichtern, oder andere bedeutende Ausprüche viel mehr zu empfehlen als die Würdigung historischer Charaktere, oder gar als Reden, wie sie unter diesen oder jenen von der Geschichte erzählten Umständen gehalten sein könnten.

Director Dr. Schönborn.

#### IX.

Es sind Mittel ausfindig zu machen, um den naturwissenschaftlichen Unterricht in den Gymnasien — den naturgeschichtlichen in den untern und mittlern Klassen, den physikalischen in den obern Klassen — zu heben und ihn fruchtbringend zu machen.

Der naturgeschichtliche Unterricht soll in den untern und mittlern Klassen ausfallen, wenn kein geeigneter Lehrer vorhanden ist, und diese Stunden sollen dem geographischen Unterrichte zugetheilt werden, bei dem auf die Naturgeschichte, so wie die Sagen Rücksicht genommen wer-

30

den muß. Schwerlich wird ein Lehrer in diesen drei Beziehungen den gestellten Ausorderungen gonügen können; auch zu einer übersiehtlichen Darstellung gehört genaue Kenntniß des Einzelnen. — Ist ein besäbigter Lehrer vorhanden, dann kann in Sexta und Quinta wöchentlich in 2 Stunden naturgeschichtlicher Unterricht ertheilt werden. Meinen 25jährigen Ersahrungen zusolge ist man nicht im Stande, das Thierreich in dieser Zeit bei den vielsachen Wiederholungen mit Ersolg durchzunehmen. Ist dennoch Liebe und Lust bei den Schülern in dieser Zeit geweckt worden, so fällt dann in Quarta der Unterricht aus, das Gelernte wird zum Theil vergessen, und in Tertia muß bei schon veränderten Anschaungen die Liebe zum Naturstudium in 2 Stunden wöchentlich wieder geweckt werden. Für diese Klasse bleibt nur für den Winter Mineralogie, für den Sommer Botanik, so wie eine Uebersicht des ganzen Thierreichs zu lehren übrig.

Man könnte auch wie solgt argumentiren: Ist die Naturgeschichte ein geeignetes Unterrichtsmittel, dann muß für besähigte Lehrer gesorgt werden; ist es aber kein geeignetes Bildungsmittel, so lasse man den Unter-

richt ausfallen.

In Secunda wird in einer wöchentlichen Stunde Physik gelehrt. Meiner Ansicht nach eine verlorene Zeit, die anderweitig besser benutzt werden könnte. Es bleiben zwar die Schüler zwei Jahre in dieser Klasse, aber im zweiten Jahre muß zu viel Rücksicht auf die Unter-Secundaner genommen werden. In Prima muß also das weite, interessante und wichtige Gebiet der Physik abgehandelt werden. Die Schüler eind aber mit der Vorbereitung zum Abiturienten-Examen so sehr beschäftiget, dass auf diesen Gegenstand wenig Fleiß verwendet wird, zumal sie wissen, dass beim Abiturienten-Examen darauf nicht Rücksicht genommen wird. — Nur durch gründliches Studium der Naturwissenschaften kann der materialistischen Richtung unserer Zeit Einhalt getban werden.

## X.

Es ist möglich und wünschenswerth, dass die Kegelschnitte kurz und hündig in der Prima vorgetragen werden.

Dr. Fiedler, Oberlehrer zu Leobschütz.

Die erste Versammlung dieser Section wurde durch den Vicepräsidenten der allgemeinen Vereammlung, Provinzial-Schulrath Dr. Stieve, eröffnet und von ihm der Unterzeichnete zur Uebernahme des Vorsitzes bei den Berathungen aufgefordert; ich glaubte dies Ehrenamt ablehnen zu müssen und schlug den Director Dr. Wissowa von Breslau dazu vor, der sich auch dazu bereit finden liefs. Auf das Ersuchen desselben übernahmen Prof. Dietsch, Oberlehrer Guttmann, Dr. Cauer und Oberlehrer v. Raczeck auch hier das Secretariat. In Betreff der Verhandlung trug Geheimerath Dr. Brüggemann darauf an, sofort darüber abzustimmen, welche Thesen und in welcher Reibenfolge zur Debatte gelangen sollten. Ref. und Dietsch wünschten statt dieser summarischen Beseitigung einer These, die etwas Verletzendes bahe, die Berathung durch eine Commission, welche dann mit bestimmt formulirten und motivirten Anträgen vor die Versammlung treten und dadurch die Entscheidung erleichtern könne. Die Mehrzahl entschied aber stir sosortige Abstimmung, durch welche die Thesen I. H. V. VI. IX und X abgelehnt, HJ. IV. VII und VIII angenommen und die Reihenfolge derselben durche Loss alse bestimmt wurde, dass VIII. IV. III. VII nach einander behandelt werden solites.

Bei der Eröffnung der zweiten Sitzung theilte der Vorsitzende zunächst mit, dass Prof. Dr. Ruthardt auf eine Besprechung der von ihm gestellten These verzichtet habe, dagegen ein auf diesen Gegenstand bezügliches Manuscript zur Einsicht für diejenigen Herren vorlege, welche sich für diesen Theil der Methodik des lateinischen Sprachunterrichts interessiren, dass ferner Oberlehrer Dr. Schmalfeld zur Begründung seiner These nur um die Zeit von 15 Minuten bitte, und dass die Thesen VIII u. VII als zusammengehörig nacheinander behandelt werden sollten:

wozu die Versammlung ihre Zustimmung gab.

Zur Begründung der achten, von Director Dr. Schönborn aufgestellten These erhält derselbe zuerst das Wort. Er habe dieselbe mehr zu seiner Belehrung gestellt. Dass die Wahl der Themata für die deutschen Aufsätze eine sehr schwierige Sache sei, werde Niemand läugnen, und daber sei es auch erklärlich, dass dabei mancherlei Missgriffe gemacht würden. Er lese die in den Programmen mitgetheilten Themata mit grossem Interesse, sühle sich aber oft zum Widerspruche gegen dieselben aufgefordert. Jetzt sei es sehr Mode geworden, geschichtliche Themata, namentlich Charakteristiken zu geben, und das halte er selbst in den obersten Klassen für sehr bedenklich. Der Schüler soll Beweise seines Nachdenkens geben, ein Urtheil fällen, zeigen also, dass er selbständig zu produciren vermöge. Dazu sind die historischen Themata viel zu schwer. Wenn der Schüler nur das in dem Geschichtsunterrichte Gehörte wiedergeben solle, so sei das doch nur dürstig. Nachlesen hilft wenig, weil die gewöhnlichen Geschichtsbücher nicht hinreichen. Das Nachlesen der Quellen sühre dazu, dass der Schüler entweder nur das Urtheil derselben wiedergiebt oder mit ihnen in Streit geräth. Dadurch liege dann die Gefabr nahe, dass der Schüler zu leichthin absprechenden Urtheilen verleitet wird und sich für berufen hält, über große Männer zu richten. Eben so bedenklich seien die Reden dieser Gattung. Wie soll sich ein Schüler in die Lage eines Feldherrn wie Hannibal versetzen, der zu seinen Soldaten redet, oder eine klare Vorstellung von den Verhältnissen des römischen Senates haben, vor dem der Abgesandte einer fremden Macht austritt? Deshalb empsehle er Sentenzen, die freilich nicht die Form der Frage baben, aus welcher der junge Mensch nicht beraustreten kann, aber doch immer enge Grenzen darbieten, die atrenge eingehalten werden müssen.

Consistorialrath Prof. Dr. Böhmer spricht zuerst weitläufig über seine Stellung als Theologe zur Pädagogik, die sich auf die von ihm bearbeitete Ethik gründe, und über seine Verebrung gegen Schönborn und dessen Verdienste, tadelt sodann das Formelle der These und gebt dann auf seine Zweifel über das Substantielle derselben ein. Sentenzen könnten weit schwieriger sein als die historischen Themata. Denn die deutschen Dichter seien tiefe Denker, und metaphysische Sätze würden noch weniger gelöst werden können. Der Schüler müsse das, was ihm der Lehrer der Geschichte mittheile, aufnehmen, und das sei doch nicht so dürftig, als man meine. Urtheilsfähigkeit könne auch dem Schüler der Prima zugetraut werden, und fördern könne man die Bildung derselben, wenn man den Schüler veranlasse, ein Urtheil wiederzugeben.

Director Dr. Passow will nicht als Opponent gegen die These auftreten, mit der er in ihrem Wesen und Grunde einverstanden ist. Zweck und Ziel der deutschen Aussätze sei, behutsam und sorglich auf die sittliche Tüchtigkeit zu wirken; der junge Mensch solle wahr denken, reden und schreiben, und zu diesem Behufe müsse der Schüler die Resultate eigenen Nachdenkens über solche Gegenstände aussprechen, die er innerbalb der Schule sich angeeignet habe. Deshalb sei er mit Schönborn einverstanden, dass Reden selten zulässig sind, wohl aber da, wo z. B.

flüchtige Andeutungen einer Rede zu weiteren Ausführungen benutzt werden können. Dialoge, etwa gar bumoristischer Art, seien ganz zu verwerfen. Aber in eine völlige Verwerfung der historischen Themata könne er nicht einstimmen. Der Verleitung zum Aburtheilen könne die Correctur mit Entschiedenheit entgegentreten; die Sammlung und Ordnung zerstreuten Stoffes sei sehr heilsam und wecke die Lust, aber auch andere geschichtliche Themata würden mit Nutzen bearbeitet werden, besonders wenn der geschichtliche und der deutsche Unterricht in der Hand desselben Lehrers liegt. Die Vorliebe für die Sentenzen könne er nicht theilen, schon darum, weil sie nicht in der Form einer Frage gegeben werden. Dass nicht metaphysische Sentenzen zu wählen seien, verstebe sich von selbst. Seine Erfahrung gehe dabin, dass die Schüler keine rechte Lust zu der Bearbeitung von Sentenzen haben, dass sie breit dabei werden und den Inhalt wiederholen, dass sie sich in das Moralisiren verlieren. Zu wählen seien daher solche Themata, für die der Schüler eine positive Grundlage sich verschaffen könne. Da sei nun das Alterthum die reichste Quelle; z. B. aus Homer ein Bild der Pallas Athene entwerfen, wie anregend muss das werden? In summa aber sei keine Form, kein Inhalt unbedingt zu verwersen, wenn nur positiver Gehalt als Grundlage bleibt, auf dem das Denken des Schülers sich aufbaut.

Prof. Dr. Bonitz bemerkt, dass die Erörterung der Thesis in der vorliegenden Form zu keinem Ergebnisse führe; aus den verschiedenen Kategorien von Thematen seien zwei ganz auseinander liegende berausgenommen und ein unbestimmter Maassunterschied unter ihnen angenommen. Man müsse vielmehr fragen, unter welchen Bedingungen Themata

dieser oder jener Art zulässig seien.

Ref. findet die These im Anfange viel zu eng, am Ende viel zu weit. Zu weit sei sie in dem vollständigen Verwerfen der historischen Themata, obschon viele der von Passow hier für zulässig erachteten sich besser zu einer lateinischen als zu einer deutschen Bearbeitung eignen würden. Die Beschränkung auf die Sentenzen sei andererseits zu eng. Erarbeite sich der Schüler seinen Stoff, dann werde er ihn auch freudig bearbeiten. Der reiche Stoff, den die deutsche Litteratur biete, sei gar nicht berührt, und doch biete sich hier vielfach eine Anknüpfung an das classische Alterthum. Lessing's Schatz sei uns Tages vorher vorgeführt, man lasse einmal den liederlichen Lelio mit dem jungen Lesbonicus bei Plautus vergleichen. Doch bedürfe die hier sich bietende Fülle von Aufgaben keiner weiteren Ausführung.

Oberlehrer Dr. Cauer: Das Genus historicum, welches die alten Lehrbücher der Rhetorik neben das Genus philosophicum stellen, unbedingt zu verwerfen, würde ihm sehr leid thun; es bestehen beide nebeneinander gleichberechtigt. Nur müsse der Schüler eine feste Grundlage

zu den Arbeiten sich verschaffen können.

Director Dr. Schober aus Glatz erinnert an die erziehende Thätigkeit der Schule; die Thätigkeit der Schüler in den freien Arbeiten müsse mehr reproductiv sein, und deshalb seien historische Themata besonders

zu empfehlen.

Dr. Steiner aus Posen: Dass das sittliche Princip das oberete sei, werde Jedermann zugeben. Bei der Bildung des Urtheils werde eine Beschränkung nothwendig. Aufgaben sentenziöser Natur seien oft zu schwer, namentlich bei Sentenzen psychologischen Inhalts, auch bei Sprichwörtern, die aus tieser Lebensanschauung hervorgegangen sind. Reden verwerse er nicht unbedingt, weil sie eine weite Benutzung der historischen Materie und ein freies Schaffen der Phantasie gestatten.

Gebeimerath Dr. Wiese: Er müsse seine Ueberzeugung dahin aussprechen, dass die vorliegende These nicht eine disputable ist. Der deut-

sche Unterricht gehört zu den schwersten auf dem Gymnasium, und besonders die Wahl der Themata giebt eine Probe der Lehrgeschicklichkeit. Jedes Thema ist das Resultat des Verhältnisses von Lehrer und Schülern, und deshalb ist auch die Aufstellung einer allgemeinen Norm bier unmöglich. Jede Anstalt habe bier ein individuelles Gepräge, und manches Thema kann Andern auffällig erscheinen, während die betreffenden Schüler wohl dazu vorbereitet waren. Aus dem Gebiete des historischen und philologischen Unterrichts müsse man die Thesen nehmen und deshalb die historischen nicht ausschließen, weil sie Arbeit fordern und Wahrhaftigkeit geben, während allgemeine Sentenzen leicht zur Lüge und Heuchelei verleiten könnten. Welchen reichen Stoff bietet die classische Lecture! Aus Cicero's Briefen z. B. könne man zerstreutes Material sammeln und ordnen lassen, aus Homer und Vergil Helden schildern und characterisiren lassen, auch aus der heiligen Schrift den Character eines Petrus, Paulus, Abraham. Auch Reden und unter Umständen Dialoge seien zulässig; kurz man werde bei der These nicht weiter kommen, weil die Wahl der Themata eine Sache der Individualität ist, bei der man sich durch die allgemeinen Principien einer gesunden Pädagogik müsse leiten lassen. Der Schüler soll nicht blos reproduciren, sondern positive Kenntnisse haben und darstellen lernen. Man klagt gegenwärtig

Leidesdorf aus Wien will in aller Kürze nur auf zwei Punkte aufmerksam machen, einmal dass gar nicht geredet sei von den Themata sür untere Klassen, die doch auf die oberen vorbereiten sollten, sodann dass nicht blos ein schreibendes, sondern auch ein sprechendes Volk zu erziehen sei, also entsprechende Sprechühungen nicht fehlen dürfen.

das ist ein bei dieser Frage wohl zu beachtendes Moment.

oft, dass die Jugend immer weniger fähig ist, einen guten deutschen Aufsatz zu machen, man vermist Präcision und klare Darstellung. Sentenzen geben die Nöthigung dazu viel weniger als historische Themata, und

Geheimerath Dr. Brüggemann: Er sei dem Antragsteller dankbar für die These, weil er die richtige Grenze nicht getroffen und dadurch zum Widerspruche aufgefordert habe. Desbalb werde man auch mit dem Resultat der Disputation zufrieden sein. Das Gebiet der Geschichte dürse hier nicht verloren werden, und nur solche Characteristiken sind zu verwerfen, die den Schüler selbst zum Weltenrichter machen; dagegen seien Combinationen in der von früheren Rednern bezeichneten Weise unbedenklich zulässig. Auch Sentenzen sind kein allgemeiner Gegenstand der Aufgaben; an angemessene allein habe natürlich der Antragsteller gedacht. Verwerslich bleiben alle solche, welche zum Moralisiren führen: das verdirbt und leitet zur Unwahrheit. Die Sentenz kann auch mit dem bistorischen Gebiete verbunden werden, indem sie an Beispielen entwickelt wird, wie audaces fortuna iuvat, prudens futuri temporis etc., oder aus Beispielen abstrabirt wird. Die Prima müsse den Uebergang von der Reproduction zur Production geben.

Director Schönborn spricht zum Schlusse seine Dankbarkeit aus; er sei ganz einverstanden mit den Opponenten; seine Absicht sei keineswegs die absolute Verwerfung der historischen Characteristiken und Reden gewesen, nur vor dem zu großen Ueberhandnehmen, vor dem sich

gar zu breit machen solcher Themata habe er warnen wollen.

Hierauf kam die siebente, von den Oberlehrern Cauer und Palm gestellte Thesis zur Erörterung, und der Letztere erhielt das Wort zur Begründung derselben. Die Sache sei ihm und seinen Collegen eine wahre Herzenssache. Schon vor sieben Jahren sei der Gegenstand in Berlin verhandelt und die Einführung eines solchen Unterrichts zwar als wünschenswerth, aber nicht als nothwendig bezeichnet; auf der Hamburger Versammlung sei man ziemlich zu demselben Resultate gekommen. Jetzt Consistorialrath Dr. Böhmer erklärt in langer Rede den ersten Satz in der Thesis für nicht klar, nimmt an dem Worte, "Zugang" Anstofs, ist aber mit dem zweiten Satze einverstanden, sobald das Wörtchen "nur" gestrichen und das Zurückgehen auf die psychologische Grundlage einge-

fügt wird.

Noch länger ward die Rede des Collegienrathes v. Thrämer aus Rogasen, die auf einer wohlvorbereiteten Ausarbeitung beruhte. Die Pflicht der deutschen Schule ist in der These in Bezug auf den deutschen Sprachunterricht zu eng und oberslächlich gesalst und daber auch der Weg, jener Pflicht zu genügen, nicht richtig angegeben. Sein nächster Zweck ist, den Schüler zu einem so sichern Gebrauche der Sprache zu führen, dass demselben für jeden Gedanken der entsprechende Ausdruck mündlich und schriftlich zu Gebote steht (zur Sprachbändigung führen). Durch das Altdeutsche gewinne man für die Aufsatzlehre nichts; Grimm's Syntax sei bei der Lehre vom einfachen Satze stecken geblieben. In die Syntax der neubochdeutschen Sprache müsse der Schüler gründlich eingeführt werden und deshalb der Sprachgebrauch Luthers, der Schlesischen Schulen, der Gottschedschen Zeit, Lessings u. s. w. in voller Sicherheit anzueignen. Bei der hereinbrechenden Sprachverwilderung (einerseits Sprachmengerei, andererseits willkührliche Sprachverbesserei) ist bei der Jugend das Sprachgewissen zu wecken und zu pflegen, welches in den Gesetzen der Muttersprache nicht blos ein geschichtlich Hergebrachtes erkennt, sondern ein gesetzlich Berechtigtes und daher mit tiesem Ernste zu Respectirendes. Dazu muss die Liebe zur Muttersprache hinzukommen, an der es dem deutschen Volke leider fehlt, und die Sprachbündigkeit, und alles Dreies einigt sich in dem Sprachbewusstsein. Soll der deutsche Unterricht nach dieser Seite hin etwas leisten, so genügt weder Becker's logische Methode noch die historische Sprachwissenschaft, sondern die Grammatik muß auf psychologischer Grundlage gegründet werden. Einen Grundriss der deutschen Stillehre auf dieser Grundlage beabsichtigt der Redner berauszugeben und zu weiterer Ausführung der Grundsätze auch ein größeres Werk.

Director Dr. Passow: Dass der Schüler etwas von dem geschichtlichen Bildungsgange der Sprache erfahren müsse, gebe er den Antragstellern zu; dazu gebe es zwei Wege, den des grammatischen Unterrichts und den der Lecture. Er ziehe mit Dr. Reichel den letzteren vor. Durch den grammatischen Unterricht werde der ultraphilologische Zopf wieder in das Gymnasium bineinkommen und dann noch zopfiger ausfallen, weil dem Unterrichte keine Lecture zur Seite stehe. Man frage, ob man Zeit zu diesem Unterrichte habe? man nehme nur die Zeit, welche in der Prima auf den Vortrag der Litteraturgeschichte verwendet wird. Er habe freilich bei dem Vortrage derselben in Meiningen sehr viel gelernt, aber die Schüler wenig gewonnen. Litteraturgeschichte vortragen heist meist leeres Strob dreschen. Er lese im ersten Jahre das Nibelungenlied und Walther von der Vogelweide nach Henneberger's Lesebuche. Das sei viel besser, als alle Sänger aufzuzählen. In 4-6 Stunden könnten genügende grammatische Andeutungen vorausgeschickt werden. Man kann dabei freilich oberslächlich werden, aber man muss es doch nicht. Auf dem vorgeschlagenen Wege sei zu befürchten, dass man die lebende Sprache zu einer todten mache, nur die Lectüre vermittelt

Dr. Ochmann aus Oppeln hegt schier dreisig Jahre die Ansicht, welche in der These liegt, aber bei der knapp zugemessenen Zeit werde dann die Correctur der Arbeiten beeinträchtigt, für die das Reglement so bestimmte Forderungen stelle. Da dies auch die Antragsteller nicht wol-

len, so verzichtet der Redner auf das Wort.

die liebevolle Vertiefung in die Vergangenheit.

Dr. Tomaschek aus Wien schließt sich Reichel und Passow an. Der grammatische Unterricht müsse an die Lecture angeschlossen, nicht eine systematische Grammatik vorgetragen werden. Im Neuhochdeutschen brauche man die Grammatik nur, um gewisse eingewurzelte und verbreitete Sprachsehler zu entsernen; beim Mittelhochdeutschen lasse sich dieselbe an die Lectüre anknüpfen. Die dazu erforderlichen Bemerkungen ließen sich in einer kleinen Grammatik zusammenstellen, die man den Schülern in die Hände geben könne. Solle die Grammatik in der durch die Thesis angedeuteten Ausdehnung gelehrt werden, so liege die Gefahr nahe, dass darunter die Wahrheit leide und der Dünkel aufkomme, der

Schüler besitze eine Kenntnis, die ihm eigentlich abgeht.

Dr. Grünhagen aus Breslau spricht gegen die Thesis. Die Frage sei für ihn, was gewinnen wir bei diesem Tausche für den deutschen Unterricht? Das letzte Ziel des Unterrichts sei die Fähigkeit, sich in der Muttersprache klar, gewandt und correct auszudrücken. Für klaren Ausdruck gewinnen wir durch das Althochdeutsche nichts, da die Syntax so arm sei. Ebensowenig führe dies Studium zur logischen Verstandesbildung. Das Mittelhochdeutsche ist kein Turngeräth des Geistes, wie die classischen Sprachen. Der einzige Gewinn werde der Weg zu dem Verständnisse der mittelhochdeutschen Dichter sein. Wie bedeutend sei dagegen der Verlust? Metrik und Stilistik, Rhetorik und Poetik sind nicht zu entbehren, auch die Lecture müsse beschränkt werden, um Platz zu gewinnen, und doch trage die Privatlectüre keine Frucht. Man solle dem Schüler nicht die Gegenwart rauben, um ihn in eine ferne Vergangenheit zu sühren, und den Gegenstand den Universitätsstudien überlassen.

Oberlehrer Dr. Paur aus Breslau erklärt sich gegen den Vorredner und für die Thesis. Kenntnis der vaterländischen Litteratur müsse jeder Gebildete baben und die Schule dazu das Ihrige thun; auf der Universität hole Keiner es nach. Nach seiner an einer Realschule gesammelten fünfjährigen Erfahrung lasse sieb eine Bekanntschaft z. B. mit dem Nibelungenliede leicht erreichen, und die Gymnasien könnten gewiß viel

weiter gebon.

Geheimerath Dr. Brüggemann: Die These sei ihm bei der Ausbildung der historischen deutschen Grammatik nicht befremdlich, aber er müsse sich dagegen erklären aus einem innern und aus einem äußern Grunde. Der innere sei, dass alle Disciplinen im Gymnasium von einer elementaren Grundlage ausgeben und so entwickelt und fortgeführt werden müßten. Der Weg müßte also auch bier von unten angebahnt werden, und dazu sei die Zeit noch nicht da. Die Einführung des historischen grammatischen Unterrichts würde also eine Verletzung der Schulgrundsätze sein. Der äußere Grund: in der dem deutschen Unterrichte zugemessenen Zeit werde sich kein Raum finden, und man werde, einmal zugelassen, immer mehr Terrain zu gewinnen suchen. Er habe übrigens die Frage mit Sachverständigen öfter erörtert, und Lachmann z. B. sei durchaus gegen die bistorische Grammatik in der Schule gewesen. Diese habe nur in die neuere deutsche Litteratur einzuführen; von der Grammatik sei ein Abschnitt, etwa der Vocalismus, in I. nach den Grundzügen anzudeuten, damit die Schüler eine Ahnung von deutscher Philologie erhielten und damit Lust zum Studium derselben. Es sei ja ein allgemeiner Grundsatz, dass das Gymnasium nicht gesättigte, sondern hungrige Schiller zur Universität zu entlassen habe. Den von Passow bezeichneten Weg finde er genügend, die Zukunst möge zeigen, ob sich die nöthige elementare Grundlage gewinnen lasse.

Zum Schlusse erhielten die beiden Antragsteller das Wort. Palm geht nur auf drei Punkte ein: 1) indem man das Nützlichkeitsprincip nicht habe gelten lassen wolfen, habe man den Nutzen übersehen, welchen dieses Studium für die späteren Fachstudien habe bei Juristen, Theologen und Philologen; der neuhochdeutsche Sprachgebrauch werde gewiß gewinnen. 2) In Betreff des Anschlusses dieses Unterrichtes an die Lectüre habe er mit seinem Collegen lange geschwankt, sich aber endlich für einen selbständigen Unterricht entschieden, weil man bei der bloßen Lectüre der Nibelungen niemals Mittelhochdeutsch lernen werde. 3) Ein Turngeräth des Geistes sei die deutsche historische Grammatik ehensogut wie die lateinische und griechische. Cauer: Die Besprechung der These sei theils zustimmend, theils abweichend gewesen; überwiegend das erstere, indem der Werth dieser Studien und die Möglichkeit, sie jetzt oder in Zukunft zu verwerthen, zugegeben sei. An eine plötzliche Einführung sei auch nicht gedacht, dazu fehlten selbst geeignete Lehrer, und der Gegenstand sei nicht in die Prüfung aufgenommen.

Eine von dem Schulrath Dr. Stieve über die Frage beantragte Abstimmung wird abgelehnt, da kein Abschluse erreicht ist und das Ganze mehr zur Verständigung und weiteren ruhigen Erwägung dienen soll.

Oberlehrer Dr. Schmalfeld aus Eisleben dankt der Versammlung, dass sie ihm das Wort zur Begründung seines Antrages über die griechische Versification habe geben wollen, wozu nun leider keine Zeit mehr vorhanden sei.

Der Vorsitzende Director Wissowa schließt die Verhandlungen, die er mit aufopfernder Thätigkeit geleitet hatte und die des Auregenden und

Belehrenden abermals recht viel geboten haben.

Zur Erholung von dieser ernsten Arbeit bet Breslau mancherlei Genuss, nicht blos bei den Mittagsmahlen, von denen das letzte besonders lehhaft angeregt war, und in den abendlichen Vereinigungen, sondern auch anf andere Weise. Das Theater hatte eine Festvorstellung veranstaltet, in welcher nach einem Gruße des Willkommens von Dr. Lasker drei classische Ouvertüren der ersten deutschen Componisten Gluck, Mozart und Beethoven präcis aufgeführt und aufserdem drei Stücke (Lessings Schatz, Göthes Geschwister und Wallensteins Lager) zur Darstellung kamen, namentlich das zweite in großer Vollendung. Die Singacademie bereitete unter Mosewius' Leitung durch Aussührung eines Ave regina von Legrenzi, zweier Festlieder von Eckart, einer Cantate und einer Motette von Bach und einer Partie aus dem Elias von Mendelssohn einen musicalischen Genuss, wie sich desselben gewiss viele Mitglieder der Versammlung nur selten zu erfreuen haben. Das durch die Munificenz der hoben Unterrichtsbehörde gewährte offizielle Pestessen, in den großartigen Räumen des Schlesswerder-Saales veranstaltet, zeichnete sich durch eine große Anzahl von Toasten aus, und ein heiteres Tafellied des Dr. Großer erhöhete zum Schlusse die Stimmung der etwa auf 400 sich belausenden Theilnehmer. Die von der Stadt Breslau veranstaltete Eisenbahnfahrt nach Altwasser, Salzbrunn und Fürstenstein, zu der eine hesondere, sehr sauber ausgeführte Karte ausgegeben war, wurde leider, well ja Gelehrte reisen wollten, von Regen bisweilen gestört, aber dieser hinderte nicht die Fröhlichkeit. In Salzbrunn war bereits ein reich besetztes Büsset im Kursaale aufgestellt, von da begab sich der Zug in 60 Wagen nach der alten Burg in Fürstenstein und von da zu Fuße durch den schönen Grund nach dem Gasthofe in Fürstenstein, wo die Väter der Stadt abermals ihre zahlreichen Gäste reichlich bewirtheten. Das mit großer Umsicht entworfene Programm dieser sestlichen Fahrt konnte vollständig durchgesührt werden, und 8½ Ubr war man in Breslau zurlick. Damit schliefse ich die theuern Erinnerungen an die siebzehnte Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten.

Halle.

II. Uebersicht über die Abiturienten- und Maturitätsprüfungen. 1857.

| -            |               | Abitur. | Extran. | Außerdem zu-<br>rückgetreten, zu-<br>rückgewiesen od.<br>für upreif erklärt |         | waren            |                 |
|--------------|---------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------|
|              |               |         |         | Abitur.                                                                     | Extran. | unter<br>17 Jahr | über<br>21 Jahr |
| Prov.        | Brandenburg   | 231     | 11      | 43                                                                          | 13      | 4                | 47              |
| -            | Preußen       | 249     | 4       | 78                                                                          | 2       | 2                | 83              |
| -            | Pommern       | 99      | 14      | 22                                                                          | 5       | 4                | 10              |
| -            | Schlesien     | 355     | 4       | 118                                                                         | 3       | 3                | 69              |
| •            | Posen         | 137     | 3       | 57                                                                          | 3       |                  | 25              |
| -            | Sachsen       | 253     | 8       | 22                                                                          | 3       | _                | 59              |
| -            | Westphalen 1) | 210     | 26      | 32                                                                          | 15      | 2                | 101             |
| Rheinprovinz |               | 334     | n       | 16                                                                          | 7       | 2                | 110             |

<sup>1)</sup> Münster hatte zu Michaelis 45 Abiturienten, die sämmtlich für reif erklärt wurden; außerdem 18 Extrancer. Paderborn hatte zu Michaelis 66 Abiturienten, von denen 8 für unreif erklärt wurden; außerdem 17 Extrancer.

Gesammmt-Frequenz der Gymnasien. 1856. 1857.

|             |          |        |          | 1856. | , (am Schlufs                | -                            | des Sommer-Semesters) | mesters | !        | 1867. | •                            |                                |
|-------------|----------|--------|----------|-------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------|----------|-------|------------------------------|--------------------------------|
|             | Gesammt- |        | darunfer | _     | in Eio<br>die                |                              | Gesammt-              |         | darunter |       | fm Eir<br>die                | im Einzelnen<br>io dio         |
|             |          | evang. | kath.    | jüd.  | Prequenz.                    | rigste                       | r requenz.            | evang.  | kath.    | jüd.  | nochate<br>Freq              | ste   niedrigsle.<br>Frequenz. |
| Preuisen    | 4971     | 8698   | 1017     | 256   | Danzig<br>507                | Elbing 205<br>D. Crone 205   | 5128                  | 3812    | 1035     | 281   | Danzig<br>494                | Elbing 221 D. Crone 218        |
| Brandenburg | 5825     | 6332   | 133      | 360   | Berlin<br>F. W. Gym.<br>604  | Sorau<br>177<br>Guben<br>180 | 5933                  | £383    | 135      | 415   | Berlin<br>F. W. Gym.<br>600  | Guben<br>154<br>Sorau<br>157   |
| Pommern     | 2489     | 2391   | 1        | 87    | Stettin<br>503               | Neu-Stettin<br>236           | 2988                  | 2829    | 12       | 147   | Stettin<br>522               | Neu-Stettin<br>239             |
| Schlesien   | 8699     | 3196   | 2804     | 888   | Breslau<br>kath. Gym.<br>659 | Lauban<br>136                | 6925                  | 3370    | 2875     | 089   | Breslau<br>kath. Gym.<br>672 | Lauban<br>134                  |

| Trze-<br>meszno Krotoschin<br>477 210 | Halle Mübl-<br>Latina hausen<br>640 107 | Münster Hamm 571 134 Reckling- bausen 134 | Cöln Emmerich 576 146 Cleve 88   | (Dis Alumnate, als unvollständige Gymn., sind bei obigem Maximum und Minimum ausgeschlossen.) |                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 328                                   | 37                                      | 47                                        | 92                               | 2011 (T                                                                                       | 161<br>jüd.                |
| 1323                                  | 215                                     | 1765                                      | 3874                             |                                                                                               | 325<br>kath.               |
| 837                                   | 4929                                    | 1300                                      | 1494                             | 23954   11234<br>22886   10909                                                                | 1068<br>evang.             |
| 2488                                  | 5181                                    | 3112                                      | 5444                             | 37199<br>35645                                                                                | 1554 1068 gestimat. evang. |
| Krotoschin<br>197                     | Mübl-<br>bausen<br>119                  | Hamm<br>7125<br>Reckling-<br>bausen       | Emmerich<br>149<br>Cleve<br>90   | 1856:                                                                                         | sbre 1857:                 |
| Trze-<br>meszno<br>507                | Halle<br>Latina<br>613                  | Münster<br>630                            | Cöln<br>kath.<br>606             |                                                                                               | Zuwachs im Jahre 18        |
| . 209                                 | 37                                      | 54.)<br>48                                | . 65                             | 1850                                                                                          | Zuv                        |
| 1334                                  | 209                                     | 1686                                      | 3772                             | 10909                                                                                         |                            |
| 798                                   | 4755                                    | 1044<br>1281                              | 1435                             | 22886                                                                                         |                            |
| 2431                                  | 5001                                    | 2668<br>2958                              | 2758)<br>2994)<br><b>5272</b>    | 35645                                                                                         |                            |
| Posen                                 | Sachsen                                 | (1858. Westphalen                         | (1881.<br>(1886.<br>Rheinprovinz | Summa:                                                                                        |                            |

# Sechste Abtheilung.

### Personalnotizen.

# 1) Ernennungen.

Die Berufung des Collaborators an der Lateinischen Hauptschule in Halle a. d. S. Dr. Alexander Schwarz zum ordentlichen Lehrer an der Realschule in Siegen ist genehmigt worden (den 1. April 1858).

Am Progymnasium zu Berlin (Bellevue-Strasse) sind angestellt worden: als Rector der Dr. Julius Krause, bisher Oberlehrer am Pädagogium des Klosters Unser Lieben Frauen in Magdeburg; — als ordentliche Lehrer der Dr. Hermann Berduscheck, seither Lehrer am Cadettenbause in Berlin; der Dr. Theodor Paul, bisher Lehrer am Evangelischen Gymnasium in Glogau; und die Schulamts-Candidaten Dr. Wilhelm Hirschfelder, Dr. Arnold Schmidt und Friedrich Kruse; — als Elementarlehrer die Lehrer Wilhelm Simon und Albrecht Fähling, beide seither an der Vorschule des Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums in Berlin (den 3. April 1858).

Die Berufung des Predigt- und Schulamts-Candidaten F. A. Rudolphi zum ordentlichen Lehrer an der Realschule in Ersurt ist genehmigt

worden (den 4. April 1858).

Seine Majestät der König haben Allergnädigst geruht, die Wahl des Oberlehrers an der höheren Bürgerschule zum heiligen Geist in Breslau Dr. Robert Tagmann zum Director der Realschule in Tilsit zu bestätigen (den 10. April 1858).

Am Pädagogium des Klosters Unser Lieben Frauen in Magdeburg sind der Dr. Hugo Ilberg, bisher am Gymnasium zu Stettin, und der wissenschaftliche Hülfslehrer Johannes Rathmann als ordentliche Leh-

rer angestellt worden (den 11. April 1858).

Der Schulamts-Candidat F. R. Binde ist als ordentlicher Lehrer am Evangelischen Gymnasium zu Glogau angestellt worden (den 11. April 1858).

Am Gymnasium in Treptow a. d. R. ist die Anstellung des wissenschaftlichen Hülfslehrers Otto Kalmus, bisher am Gymnasium in Halberstadt, als ordentlicher Lehrer genehmigt worden (den 13. April 1858).

Die Anstellung des Schulamts-Candidaten Rathmann als ordentlicher Lehrer an der Realschule zu Burg ist genehmigt worden (den 14. April 1858).

Der ordentliche Lehrer am Gymnasium zu Luckau Octavius Hanow ist in gleicher Eigenschaft an das Gymnasium zu Lissa versetzt worden

(den 24. April 1858).

Die Anstellung des Schulamts-Candidaten Dr. Ernst Tillich als ordentlicher Lehrer an der Realschule zu Bromberg ist genehmigt worden (den 27. April 1858).

Die Anstellung des Schulamts-Candidaten Dr. von Velsen als Adjunct an der Ritteracademie in Brandenburg ist genehmigt worden (den 27. April 1858).

Die Anstellung des katholischen Geistlichen Bruckmann als Religionslehrer an der Rifteracademie zu Bedburg ist genehmigt worden (den

27. April 1858).

Die Anstellung des ordentlichen Lehrers Bause am Gymnasium zu Paderborn als Oberlehrer an dem Gymnasium zu Warendorf ist geneh-

migt worden (den 29. April 1858).

An der Ritteracademie zu Brandenburg ist die Anstellung des Lehrers C. F. Washamuth als Gesang- und Elementarlebrer genehmigt worden (den 1. Mai 1858).

Die Berufung des Lehrers an der Realschule in Aschersleben Wilhelm Rokohl zum ordentlichen Lehrer am Gymnasium in Dortmund ist

genehmigt worden (den 1. Mai 1858).

Des Königs Majestät haben geruht, die Berufung des Oberlehrers an der Realschule in Halle a. d. S. Dr. Ludwig Hüser zum Director der höheren Bürgerschule in Aschersleben Allergnädigst zu genehmigen (den 3. Mai 1858).

Der Schulamts-Candidat O. J. Vetter ist als Adjunct am Pädago-

gium zu Putbus angestellt worden (den 8. Mai 1858).

Die Berufung des Schulamts-Candidaten August Schröder zum ordentlichen Lehrer an der Realschule in Burg ist genehmigt worden (den 8. Mai 1858).

Die Berufung des Dr. Paul de Lagarde, bisher am Cöllnischen Realgymnasium in Berlin, zum ordentlichen Lehrer am Friedrichs-Werderschen Gymnasium daselbst ist genehmigt worden (den 8. Mai 1858).

Die Berufung des Dr. W. Ribbeck, bisher am Friedrichs-Gymnasium zu Berlin, zum ordentlichen Lehrer am Cöllnischen Realgymnasium

daselhat ist genehmigt worden (den 9. Mai 1858).

Die Berufung des Collaborators am Gymnasium in Prenzlau Wilhelm Neinhaus zum ordentlichen Lehrer an der Realschule in Perleberg ist genehmigt worden (den 10. Mai 1858).

Der Schulamts-Candidat Dr. Frick ist als Adjunct am Königl. Joa-

chimsthalschen Gymnasium angestellt worden (den 11. Mai 1858).

Die Berufung des ordentlichen Lehrers Hermann Domke von der Realschule an die höhere Bürgerschule zum Heiligen Geist in Breslau, ist genehmigt worden (den 13. Mai 1858).

Der Schulamts-Candidat Dr. H. O. Hoffmann ist als ordentlicher Lehrer am Friedrichs-Collegium zu Königsberg i. Pr. angestellt worden

(den 14. Mai 1858).

Der Schulamts-Candidat Theodor Bader ist als ordentlicher Lehrer am Gymnasium in Schleusingen angestellt worden (den 14. Mai 1858).

Die Berufung des Oberlehrers Dr. Zehme von der Ritteracademie in Liegnitz an das Gymnasium zu Lauban ist genehmigt worden (den 20. Mai 1858).

Der ordentliche Lehrer Dr. Fuuge an dem Gymnasium zu Braunsberg ist zum Oberlehrer befördert und der ordentliche Lehrer Tietz an dem Gymnasium zu Conitz an das Gymnasium zu Braunsberg versetzt worden (den 24. Mai 1858).

Die Anstellung des Schulamts-Candidaten Dr. Kromayer als Subrector am Gymnasium in Stralsund ist genehmigt worden (den 28. Mai

1858).

Die Anstellung des Schulamts-Candidaten Dr. Fechner als Collaborator am Elisabeth-Gymnasium in Breslau ist genehmigt worden (den 28. Mai 1858).

Die Anstellung des Schulamts-Candidaten Dr. Klemens als Collaborator am Magdalenen-Gymnasium in Breslau ist genehmigt worden (den 28. Mai 1858).

Am Pädagogium zu Ilseld ist der dortige Rector Aschenbach zum Director befördert, zum Rector in Ilseld der Rector Dr. Schädel vom

Gymnasium zu Stade.

Michaelis 1857 wurde der Lehrer der englischen Sprache und Elementarlehrer Lührs vom Gymnasium zu Stade an die böhere Bürgerschule in Varel an der Jade, Weihnachten der Collaborator Dr. Bleake ebendaher an das Gymnasium zu Schwerin berusen.

Der Collaborator Pahle ebendaher ist Ostern 1858 am Gymnasium

zu Jever angestellt worden.

# 2) Ehrenbezeugungen.

Dem ordentlichen Lehrer am Gymnasium zu Wittenberg Gottlieb Stier ist das Prädicat "Oberlehrer" beigelegt worden (den 6. April 1858).

Dem Oberlehrer am Gymnasium in Merseburg Dr. C. W. Oster-wald ist der Professor-Titel verliehen worden (den 13. April 1858).

An der Dorotheenstädtischen Realschule in Berlin ist die Beförderung des ordentlichen Lehrers Dr. August Flohr zum Oberlehrer genehmigt worden (den 14. April 1858).

Dem Oberlehrer Dr. Piegsa an dem Gymnasium zu Ostrowo ist das

Prädicat eines Professors beigelegt worden (den 26. April 1858).

Dem ordentlichen Lebrer an der Realschule zu Stralsund Dr. Hermann Krahmer ist das Prädicat "Oberlehrer" beigelegt worden (den 29. April 1858).

Der Lehrer Dr. Bessé an dem Gymnasium zu Conitz ist zum Ober-

lehrer ernannt worden (den 28. Mai 1858).

An der Königl. Realschule in Berlin ist dem Oberlehrer Voigt das Prädicat, "Professor" und dem ordentlichen Lehrer Dr. Krönig das Prädicat, "Oberlehrer" verliehen worden (den 28. Mai 1858).

Am 22. Juni 1858 im Druck vollendet.

# Erste Abtheilung.

## Abhandlungen.

Ueber die Bedeutung der mythischen Geschichte für das jugendliche Alter und die Behandlungsweise derselben.

Nach den neueren Bestimmungen über den Gymnasialunterricht beginnt der historische Unterricht als solcher erst in Quarta. Niemand, dem es überhaupt klar ist, wie sehr eine Beschränkung des Unterrichtsstoffes, eine Konzentration auf möglichst wenige Lehrgegenstände, vor Allem auf der untersten Stufe noth thut, wird dies missbilligen. Aber das kann der Zweck jener Bestimmung nicht sein, dass bis zu dem bezeichneten Zeitpunkte überhaupt der geschichtliche Stoff von dem Schüler fern gehalten werde; vielmehr mus hier eine verständig geleitete Privatlektüre subsidiarisch eintreten. Was die Schule nicht unmittelbar bietet, muss das Haus und die Schülerbibliothek gewähren. Es fragt sich nur, welche Partien in der Geschichte es vorzugsweise sind, auf die der Knabe hingewiesen werden soll. Wenn wir nun hierfür die mythische Geschichte der Völker des Alterthums, vor Allem die der Griechen für besonders geeignet halten, so ist diese Meinung nicht unbestritten. Es sind Stimmen laut geworden, die den Schüler möglichst schnell aus dem Dämmerlichte an den hellen Tag der Geschichte geführt wissen wollen; selbst das sonst vortreffliche Werk von Roth, das sich doch selbst als erstes Lesebuch in der Geschichte ankündigt, beginnt die Geschichte der Griechen sogleich mit Lykurg und Solon und lässt den mythischen Zeitraum dahinten liegen 1). -

<sup>1)</sup> Später ist übrigens Roth selbst laut Vorrede zur römischen Geschichte zu der Ansicht gekommen, dass sein Buch als erstes Lesebuch in der Geschichte nicht wohl geeignet sei, und weist ihm daher mit Recht eine böhere Stuse an, für die es sich auch im vollsten Masse eignet.

Wir wollen in dem Folgenden die Bedeutung der mythischen Geschichte für das jugendliche Alter hervorheben und sodann erörtern, wie wir glauben, dass dieselbe behandelt werden müsse.

Der erste Grund, der uns zur Beibehaltung der mythischen

Geschichte bestimmt, ist der poetische Gehalt derselben.

Nur wenigen Auserwählten ist ein nie versiegender Liederborn und damit eine ewige Jugend beschieden. Aber in den Tagen der Jugend lässt wohl Mancher die übersprudelnden Gefühle der Brust in Liedern ausströmen, um bald zu verstummen. So haben auch die Völker ihre Zeit, da ihnen alte Erlebnisse zum Gedicht werden; es ist die Zeit der Ansänge der Nationen. So lange die Einzelnen sich nicht kalt und fremd gegenüberstehen, wenn nach überstandener Tagesmühe der Abend die Genossen vereint, wird ihnen Alles zur Poesie. Die Natur, mit der sie innig verwachsen sind, beginnt eine vernehmliche Sprache zu reden, sie hört auf, leblos zu sein. Durch die Wälder streisen neckische Kobolde wie hülfreiche Geister. Selbst die eigenen Erlebnisse und noch mehr die Thaten der größeren Vorfahren erscheinen so gestimmten Gemäthern nicht in der prosaischen Nüchternheit wie später. Mit den Göttern haben die Ahnen Umgang gepflegt; man rühmt sich, göttlichen Geschlechts zu sein und aus den Umarmungen der Götter mit sterblichen Frauen zu stammen. Aber auf dieses heitere Jugendleben, des den Nachgeborenen als das goldene deucht, folgt der Ernst des Manuesalters, der auf die poetische Schwärmerei als eine Jugendthorheit hinblickt. An die Stelle der Stimme des Sangers, der die Thaten der Väter und der noch Lebenden verewigte, tritt die Schrift, die das Geschehene treuer festhält, aber die Poesie ertödtet. Die Helden, die sich einst kühn vor den Kämpfern heraussorderten, treten jetzt in die Schlachtreihe zurück, an die Stelle des heimlichen Stilllebens des Hirten und des Bauern der laute Lärm des Marktes, vor dem die Musen scheu zurückweichen; der Mythus, der in jener Zeit der Kindheit der Völker Aberall appig aufschofs, setzt wohl noch einige Sprösslinge an, aber der frische Trieb ist verschwunden. Es wäre klägliche Sentimentalität, wenn die geschichtliche Forschung den Völkern nicht mit gleicher Liebe auch auf diesen Bahnen folgen wollte; aber dass das Interesse des Knaben von diesem Jugendleben der Völker, das ja ein Spiegelbild seines eigenen Wesens ist, am meisten gefesselt wird, ist natürlich. Man versuche es einmal, dem Knaben die Irrfahrten des Odvsseus zu erzählen, und lasse darauf die Geschichte der englischen Revolution folgen. Wie wird sein Auge leuchten, wenn er den Helden heimkehren sieht zu dem verständigen Sohne und dem treu ausharrenden Weibe, wie wird er zittern bei den Thaten des die Götter und Menschen verachtenden Kyklopen, wie wird ihm grauen bei der Fahrt in die Unterwelt! Aber die Darstellung der Verhandlungen des langen Parlaments, des Kapitulirens zwischen Heer und König bringt ihn höchstens zum Gähnen, das vielleicht die Hinrichtung des Königs vertreibt. Es giebt in dem ganzen Umkreise des geschichtlichen Stoffes, dessen ausführlichere Darstellung in das Bereich der Schule fällt, nur wenige Perioden, die eine ähnliche Theilnahme des Schülers in Anspruch nehmen wie jene mythische Zeit. Der Art sind etwa der Zug Alexanders in den fernen Osten und die Freiheitskriege. Aber was jenen Zeiträumen dieses Interesse verleibt, ist eben der eigenthämliche poetische Zauber, der den jugendlichen macedonischen Helden wohl stärker umspielt, aber auch nicht gewichen ist von dem greisen Husarengeneral, der aller deutschen Grammatik zum Trotz zeitlebens zwischen mir und mich schwankt, aber nach einer verlorenen Schlacht zu siegen versteht. Die erste Befriedigung, welche der Lust des Knaben, Geschichten zu hören, gewährt werden soll, liegt gewiss im Mährchen; aber wenn diese erste Speise verdaut ist, dann sollte die stärkere der Mythen folgen; sie, in denen der geschichtliche Gebalt durch ein dichterisches Gewebe umsponnen ist, bilden den natürlichen Uebergang zur ernsten Geschichte.

Es ist indessen dieser poctische Gehalt der mythischen Geschichte nicht allein, der zu ihrer Beibehaltung auffordert; es muss ebenso sehr einleuchten, dass ohne ihre Kenntnis die historische Zeit der Völker des Alterthums unverständlich bleibt. An dem Mythus ist die ganze Kunst der Hellenen wie der Römer, soweit diese an der Schöpfung der Kunst theilgenommen. haben, erwachsen. Es ist nicht das Epos allein, das seine Stoffe aus der mythischen Zeit entlehnt hat; auch das Drama wendet sich stets hierher zurück, die Tragödie fast unbedingt, aber nicht minder die Komödie, welche die Thaten der Götter und Helden mit heiterer Ironie durchzieht. Die Plastik hat nichts Erhabeneres darzustellen vermocht als den von Schlangen umringelten Laokoon; die Malerei führt uns wohl die Alexanderschlacht. aber noch lieber die jammernde Hekabe vor. Und nicht in der Kunst allein wird das historische Leben der antiken Völker von dem Mythus begleitet. In den Tagesfragen, in den politischen Verhandlungen, selbst in der philosophischen Spekulation, obwohl sie auf eine Vernichtung der mythischen Gebilde ausging, klingt er immer wieder durch. Die Thaten des Theseus und Herakles begeisterten nicht minder die Staatsmänner Athens wie den nach Weisheit strebenden Jüngling; die Hinrichtung der Söhne des Brutus durch den eigenen Vater mag als unhistorisch verworfen werden; aber gewiss ist, dass sie den zweiten Brutus zum Morde des Tyraunen stachelte.

Endlich fordert zur Beibehaltung der mythischen Geschichte der Umstand auf, dass die Bestimmung, wo das mythische Zeitalter aufhört und das historische beginnt, durchaus subjektiver Natur ist. Darüber ist man wohl einig, dass die Geschichte der Griechen vor der dorischen Wanderung, dass die römische Königszeit ein mythisches Zeitalter ist, in dem nur wenige Thatsachen als historisch festgehalten werden können; aber ebenso gewiss ist auch, dass der Mythus weit tieser hinabreicht, selbst in gleichzeitig beglaubigte Zeiträume. Jedermann kennt die That

des Regulus, wie er von den Karthagern gefangen und späler nach Rom geschickt wird, um wegen der Auslieserung der Gesangenen zu verhandeln, wie er im römischen Senat nicht zu unterhandeln räth, wie er sich von Weib und Kind losreisst und seinem Eide getreu nach Karthago, wo die qualvollsten Marter seiner warten, zurückkehrt. Aber die Kritik hat nachgewiesen, dass Regulus nie Karthago nach seiner Gesangennehmung verlassen, dass die schmählichste Marterung karthagische Sklaven in Rom betroffen hat, dass die ganze Erzählung ein Erzeugniss des Römerhasses ist, um die Grausamkeit des so tief misshandelten Volkes in ein grelles Licht zu stellen. Und doch, selbst wenn der mythische Charakter dieser Geschichte feststeht, sollen wir Schüler entlassen, die das schneidende Weh, das den von der Vaterstadt und von Weib und Kind auf immer scheidenden Regulus ergriff, in ihrer Brust nicht haben nachzittern lassen, die durch jene Erzählung nicht darau gemahnt sind, dass die Ersüllung einer heiligen Pslicht auch Entsagung des Theuersten gebiete!

Das sind die Gründe, die uns dazu bestimmen, auf die mythische Geschichte für die Jugend ein nicht unbedeutendes Gewicht zu legen; es fragt sich noch, wie dieselbe behandelt werden soll.

Vor Allem muss jede Ausdeutung, jede Auslösung des Mythus in Geschichte durch Entfernung des Wunderbaren fern bleiben. Es ist das eine Art, die Mythen zu behandeln, die man nach ihrem Urheber Euhemeros, der um das Jahr 400 vor Christus einen Reiseroman versasste, die euhemeristische genannt hat. Die Götter lösen sich hier in Genealogien von Königen auf; Herakles wird nicht länger durch seinen göttlichen Vater geschützt, an die Stelle des von den Göttern Geliebten und Gehalsten tritt ein König von Elis oder Argos, der durch eigene Stärke und List alle Gefahr überwindet. Diese Rationalisirung der Mythen hat sich oft gerühmt, an die Stelle einer Welt von Wundern den wirklichen Vorgang zu setzen; aber sie vergisst, dass nicht blos die wunderbaren Ereignisse mythisch sind, sondern auch die dem Laufe der Natur entsprechenden Begebenheiten auf jenem mythischen Hintergrunde ruhen. Jene Erklärung wirst das Gold, welches in dem Mythus enthalten ist, thörichter Weise fort, und was sie heimbringt, verwandelt sich über Nacht in Unrath.

Es ist indessen nicht blos gegen diese Umdeutung der mythischen Gebilde zu warnen, die, so beliebt sie ehedem war, jetzt zum Glück eine Ausnahme ist, sondern ebenso sehr gegen die Meinung derer, welche allerdings verlangen, daß die mythische Geschichte treu und unverfälscht vorgetragen werde, aber die Schüler selbst auf der untersten Stufe stets daran erinnert wissen wollen, daß man hier auf dem Boden der Dichtung, nicht der Geschichte stehe. Diese Forderung ist für ein gereifteres Verständniß vollkommen berechtigt; aber auf die elementare Stufe angewandt, vernachlässigt sie völlig den Bildungsstand und die Anschauungsweise des Knaben. Vielleicht erinnert sich noch Mancher aus seiner Lektüre des Robinson, wie schmerzlich be-

wegt die Kinder werden, als ihnen der Vater mittheilt, dass der Robinson, den sie jetzt auf abgelegener Inschwähnen, und an den sie eben ihre Briese geschrieben haben, nicht mehr unter den Lebenden weilt. Sie bleiben bei dieser Erklärung lange stumm, und ihr Interesse scheint ganz erloschen zu sein. Achulich wie dort dem Vater würde es uns unsern Schülern gegenüber gehen, wenn ihnen plötzlich mitgetheilt würde, dass Herakles und Jason, Romulus und Numa Pompilius keine Wesen von Fleisch und Blut sind, dass Eurystheus nie den hellenischen Helden geknechtet und Romulus nicht den Jungfrauenraub verübt hat: Es wird freilich Niemandem dieser Schmerz erspart werden, von den lieb gewordenen Freunden als Lebenden zu scheiden; aber es soll erst dann geschehen, wenn es möglich ist, in einer richtigen Auffassung der mythischen Geschichte Trost zu finden. Es tritt indels zur weiteren Begründung der Ansicht, das jede Andeutung, dass wir hier auf dem Boden der Dichtung stehen, vermieden werden müsse, ein ethischer Grund hinzu. Es kann kaum einen traurigeren Zustand geben, als wenn der menschliche Geist einer trostlosen Skepsis verfällt, in der er altklug an Allem verzweifelnd die Begeisterung für alles Hohe und Erhabene verliert. Die Kritik hat nichts mit der Skepsis gemein. Ist sie rechter Art, so wird sie vielleicht ein ehrwürdiges Gebäude niederreissen; aber sie begnügt sich nicht, auf den Trömmern selbstsnarternd sich zu ergehen; sie legt Hand an, einen festeren Bau aufzuführen. Auf jener geistigen Stufe, wo die mythische Geschichte zuerst mitgetheilt werden soll, führt jeder Zweisel an ihrer Wahrheit nothwendig zur Skepsis. Es ist nicht möglich, mitzutheilen, warum die Thaten des Casar in Gallien unbezweifelbar sicher, aber die Schlacht am tarpejischen Felsen und beim Walde Arsia anmuthige Dichtungen sind. Man wecke nur Zweifel an den Fahrten und Abenteuern des Theseus; aber man wundere sich nicht, wenn der Zug des Alexander dem Knaben in ebenso nebelhaste Ferne verschwindet!

Man werfe unserem Verlangen nicht vor, dass es damit auf eine Täuschung des Schülers hinauslause. Dies möchte der Fall sein, wenn wir es bei unserer Frage mit kindischen Ammensnährchen oder Ausgeburten eines wüsten Köhlerglaubens zu thun hätten. Aber so steht hier die Sache nicht. Die mythische Geschichte birgt in sich einen historischen Kern, so unmöglich es auch ist, diesen aus der umhüllenden Schale rein herauszuschälen. Darum sind echte Mythen immer ein willkommener Ausdruck für bestimmte Zeiten, und sie führen uns dieselben oft klarer vor als eine Fülle von einzelnen sicheren Thatsachen. Der Raub der Sabinerinnen durch Romulus fällt allerdings in das Gebiet der Sage; aber die Erinnerung schimmert noch hindurch, dass einst die Bewohner des ursprünglichen Roms und die Sabiner einander seindlich gegenüberstanden. Die Argo, welche die hellenischen Helden durch den Bosporus, der fortan sich weit austhut, und die Schrecken des schwarzen Meeres sührt, ist nie gezimmert worden; aber richtig aufgefast ist die Argonautensahrt

in ihrer ältesten Gestalt eine herrliche Urkunde für die Fahrten des Seevolkes der Minyer und den Reichthum von Orchomenos, in ihrer späteren Erweiterung für den Handelszug der Bürger von Milet. Niemand wird den Arzt tadeln, der den Blinden, nachdem ihm der Staar gestochen, an ein Halbdunkel gewöhnt, ehe er ihn dem hellen Strahl der Sonne zuführt; auch für unsere Schüler soll der Weg zur Klarheit der wirklichen Geschichte

durch das Zwielicht der mythischen hindurchgeben.

Bei unserer Forderung, die mythische Geschichte ohne alle Deutung und jeden Zweifel treu wiederzugeben, macht sich eine Schwierigkeit geltend, auf die noch eingegangen werden muß. Die Mythen sind nicht wie Pallas Athene aus dem Haupte des ewigen Vaters durch einen Zauberschlag entstanden, sondern sehr allmälig erwachsen. Aus den kleinsten Anfängen sind sie. wie z. B. die Argonautensahrt, lawinenartig angeschwollen. Daher kommt es, dass oft derselbe mythische Stoff in verschiedenen Darstellungen, die sich zum Theil gegenseitig ausschließen, vorliegt. So lässt erst die spätere Darstellung, als sich der geographische Horizont erweitert hatte, den Herakles bis in den fernsten Westen und an die Felsen des Kaukasus ziehen. Die älteste · Form der Sage liess die Gründung Roms unmittelbar von Aeneas und seinem Sohne ausgehen; erst als man erfuhr, dass der trojanische Krieg weit vor dem angenommenen Jahre der Gründung der ewigen Stadt lag, wurde die albanische Königsreihe einge schoben. Es scheint damit eine unauflösliche Schwierigkeit, eine unendliche Willkür in der Auswahl der Mythen einzutreten. Auch lässt sich in der That hier kein allgemein durchgreisendes Princip aufstellen. Doch führt schon der Grundsatz, dass das, was als Deutung der Mythen, nicht als Weiterbildung derselben selbst dem ungeübten Auge einleuchtet, ausgeschlossen werden muss, einen Schritt weiter. So ist die Entrückung des Romulus im Ungewitter zu den Göttern ein durchaus mythischer Zug, dagegen die Zersleischung des Heldenkönigs durch die Patrisier nichts als eine klügelnde Deutung eines reslektirenden Zeitalters. Und für unseren Zweck, nicht für die geschichtliche Forschung muss im Ganzen der Grundsatz gelten, dass die ausgebildetste und in sich zusammenhängendste Darstellung den Vorzug verdient. Auch hat sich ja hier die Praxis ziemlich sicher festgestellt; denn man braucht nur die neueren Darstellungen der griechischen und römischen Sagenzeit anzusehen, um inne zu werden, dass sie in Beziehung auf den Stoff im Großen und Ganzen nicht zu weit von einander abweichen.

Es ist hier nicht der Ort, auf eine Charakteristik der vorhandenen Bearbeitungen der mythischen Geschichte einzugehen; es war uns nur darum zu thun, den Maßstab für ihre Beurtheilung anzudeuten. Aber das können wir uns nicht versagen, für die griechische Heroenzeit auf die Erzählung von Niebuhr, die er einst seinem Sohne gab, hinzuweisen, obwohl sie allerdings für ein noch jüngeres Alter als das, welches wir uns denken, berechnet ist. Jene Erzählungen sind ein rechter Beweis, wenn

es dessen noch bedürfte, dass der gewaltigste Stürmer auf dem Gebiete der alten Geschichte den kindlichsten Sinn nicht verloren hatte. Vortrefflich sind auch Schwab's Sagen des klas-

loren hatte. Vortrefflich sind auch Schwab's Sagen des klassischen Alterthums; nirgends ist wenigstens der Geist des Alterthums verwischt. Nicht ganz so günstig können wir über Becker's Erzählungen aus der alten Welt urtheilen. So sehr sie auch in den neueren Bearbeitungen gewonnen haben, so herrscht doch noch immer, wenigstens in dem dritten Bande, zu viel Re-

flexion vor.

Unsere Jugend kann und soll nicht in der Weise wie die der Griechen und Römer durch die Heldengestalten der mythischen Geschichte entslammt werden. Aber dass auch für uns, richtig angewandt, in ihr ein nicht zu verachtender Hebel der Jugendbildung liegt, sollte man nicht leugnen. Auch ist nicht zu fürchten, dass die Freude an der Sagenzeit das Interesse für den Ernst der wirklichen Geschichte zurückdränge. Wie für den mythischen Helden Herakles eine Zeit beginnt, da der Ernst des Lebens an ihn herantritt und er, die Träumereien des Knaben dahintenlassend, der ernsten Mahnerin folgt, die ihm am Scheidewege naht, so wird auch unsere Jugend ihr Herz dem Ernste der Wirklichkeit nicht verschließen.

Burg.

Rathmann.

# Zweite Abtheilung.

### Literarische Berichte.

I.

# Thüringische Programme vom Jahre 1858.

Armstadt. Das Fürstl. Gymnasium veröffentlicht in seinem Jahresbericht eine Abhandlung: Ueber die hohe Bedeutung, welche die Großtbaten Friedrichs II. im siebenjährigen Kriege, besonders sein Sieg bei Roßbach, für die Entwickelung der deutschen Literatur gehabt haben, vom Collab. Einert, S. 2—25. Schulnachrichten vom Director Dr. Pabst, S. 25—36. Oberlehrer Hoschke schied aus der Anstalt, um die vorläufige Leitung einer neu zu begründenden Mädchen- und Realschule in Arnstadt zu übernehmen. Die entstandene Lücke wurde sofort ausgefüllt durch die Anstellung des Candidaten des höheren Schulamtes Heinrich Jacob Falke. Am 3. Januar starb der als Kanzelredner bekannte und um das Schulwesen der Oberherrschaft des Fürstenthums wohlverdiente Oberconsistorial- und Kirchenrath Ritter Schleichardt im 73. Jahre seines Alters, 7 Tage vor der Feier seines 50jährigen Amtsjubiläums. Schüler Ostern 1857: 69, Michaelis: 64. Abiturienten Ostern 1858: 3.

Die Fürstl. Realschule und höbere Mädchenschule bietet in ihrem Programme: Allgemeine Lehrverfassung der Realschule und höheren Mädchenschule, und äußere Einrichtung derselben, vom Dirigent Oberlehrer Hoschke, 16 S. 8. Die Anstalt besteht seit Michaeli 1857 und zählt in der Realschule in 4 Klassen 59 Schüler, in der Mädchenschule in 3 Klassen 46 Schülerinnen. An beiden Anstalten wirken 10 Lehrer.

Eisemach. Das Karl Friedrichs-Gymnasium bietet in seinem Jahresberichte eine Abhandlung des Prof. Dr. Witzschel: Das Fest der Sonnenwende, S. 2—16; Jahresbericht vom Hofrath Director Dr. Funkhänel, S. 17—23. Dr. Meister schied aus dem Lehrerkreise, um an dem Gymnasium in Weimar einzutreten. Sein Nachfolger wurde Dr. Schmidt. Der Gesanglehrer Helmbold erhielt den Charakter eines Musikdirectors. Anzahl der Schüler in 6 Klassen: 87. Abitur. Ostern 1858: 5.

Das Programm des Realgymnasiums veröffentlicht: Der Angelsachse im Kampfe mit dem Normannen. Vom Prof. Dr. Koch, S. 2—22 in 8. Schulnachrichten, vom Director Dr. Köpp, S. 23—36. Die Anstalt hat

6 Klassen und zählte im Winterhalbjahr 148 Schüler. Mit Anfang des Schuljahres trat in das Collegium Dr. Galette; Michaelis folgte Dr. Buchner einem Ruse als Director der höheren Töchterschule in Creseld. An seine Stelle trat Dr. Weissenborn. Den Unterricht im Lateinischen, der facultativ ist, besorgte in 2 Abtheilungen (mit 5 und 4 resp. 2 Schülern), jede zu 4 Stunden wöchentlich, Dr. Schmidt vom Gymnasium. Herr Friedrich von Eichel-Streiber schenkte zum Neubau der Schule abermals 500 Thlr. (im Ganzen 5000 Thlr.). Mit dem Zeug-

nis der Reise für die Universität wurde ein Zögling entlassen.

Gotha. Inbalt des Jahresberichtes des Herzogl. Gymn. ill.: S. 1 -11 Observationes criticae ad Vitruvium. Scr. Carol. Lorentzen. Der Herr Verf. will nur an einigen Beispielen nachweisen se id potissimum egisse, ut a priorum editorum vel temeritate vel socordia Vitruvii verba ad codicum auctoritatem revocaret. Bekanntlich ist von demselben Gelehrten im Verlage von Hugo Scheube in Gotha schon ein Theil der Gesammtausgabe des Vitruvius unter dem Titel, erschienen: Marci Vitruvii Pollionis de architectura libri decem. Ex side librorum scriptorum recensuit atque emendavit et in germanicum sermonem vertit Dr. Carolus Lorentzen. Voluminis I pars prior. Gothae 1857. Sumptibus H. Scheube. 247 S. gr. 8. Das Ganze ist auf 4 Bände berechnet. Der Pränumerationspreis des ersten Bandes in 2 Abtheilungen beträgt 3 Thir. Haupttitel und Vorwort werden mit der im Laufe des Jahres erscheinenden zweiten Abtheilung des ersten Bandes ausgegeben werden. Der Herr Herausgeber hat bei dieser Ausgabe die besten Handschristen verglichen, wozu ihm sein Aufenthalt in Rom ganz besonders förderliche Dienste leistete. Ein gründliches Studium des Schriststellers unter voller Berücksichtigung der Ergebnisse der Kritik hat diesen wichtigen Autor von einer Menge von Fehlern, Corruptelen und falschen Lesarten befreit. Der Wissenschaft ist somit ein wesentlicher Dienst geleistet worden, ein Dienst, der von Kunstverständigen wohl alle Berücksichtigung verdient. Die gegenüberstehende deutsche Uebertragung schliefst sich dem Original eng an, ohne sich jedoch sclavisch an das fremde Wort zu binden; sie ist leicht und gewandt, dabei gefällig zu lesen. Dem inneren Gehalte des Buches entspricht in würdiger Weise die äussere Ausstattung. Die Verlagshandlung hat für schönes weißes und festes Papier in rühmlicher Weise gesorgt; der schöne große Druck ist des Ruhmes der Teubner'schen Officin würdig. - Die Schulnachrichten, S. 12-22, vom Oberschulrath Director Dr. Rost verfast, verbreiten sich zunächst über die Lehrgegenstände und Lehrpensa. Das Gymnasium verlor durch den Tod zwei Lehrer: den Zeichenlehrer Architekt Schindhelm, dem Ref. aus vollem Herzen ein have atque vale zum Nachgruss gicht, und den Turnlehrer Quarizius. Neu angestellt wurden die Lehrer Dr. Lorentzen aus Holstein, zuletzt in Rom, und der Gymnasiallehrer Study aus Meiningen (vgl. diese Zeitschr. XI, 9. S. 688). Fünf Züglinge entriss der Tod der Anstalt. Abit. Ostern 1857: 9, Mich.: 2; 2 Schüler wurden unreif befunden. Neu aufgenommen wurden im Laufe des Schuljahres 50 Zöglinge, so dass das Gymn. ill. einen Schülerbestand von 240 batte, nämlich in I, 13; II, 19; III, 39; IV, 52; Va, 41; Vb, 30; VI a, 25; VI b, 21. Der griechischen Sprache sielen in I, 6: II, 7; III, 8; IV, 5, zusammen »26« Stunden zu. In die Stelle des mit Tode abgegangenen Zeichenlehrers trat der Baumeister Schmidt.

Das Programm des Herzogl. Realgymnasiums enthält: Der Umfang des Zeichenunterrichtes in der Schule. Vom Zeichenlehrer Baumeister Schmidt, S. 1—9. Auf diese sehr lesenswerthe Abhandlung machen wir Alle aufmerksam, denen ein gedeihliches Betreiben dieses Unterrichtsgegenstandes am Herzen liegt. Aus den vom Schulrath Looff verfassten

Schulnachrichten, S. 10 — 23, heben wir hervor, dass am Schlusse des vorhergegangenen Schuljahres die Anstalt durch Erkrankung von süns Lehrern schwer heimgesucht wurde; ein Lehrer war sogar während des folgenden Sommersemesters behindert, seine Lehrstunden zu übernehmen, und machte eine Stellvertretung nötbig. Frequenz der Anstalt im Wintersemester in 6 Klassen 142. Abit. Ostern 1857: 1, Michaelis: 1, Ostern 1858: 1. Bemerkenswerth ist die von dem Lehrercollegium ins Leben gerusene Sammlung von Schulbüchern für die unbemittelteren Schüler.

Rudelstadt. Inhalt des Programmes des Fürstl. Gymnasiums und der Realschule: Entwurf einer physischen Geographie des Schwarzagebietes, vom Prof. Dr. Sigismund, S. 1—46, dazu eine geognostische Karte. Aus den vom Director Dr. Müller versasten Schulnachrichten heben wir hervor, dass die Frühlingsprüfungen von den Höchsten Herrschaften besucht wurden; ebenso wohnte der Durchlauchtigste Fürst mit Gemahlin der Einweihung eines neuen Schulgebäudes bei. Aus dem Collegium schied der Hoforganist Junghans. Bei Errichtung der Vorbereitungsklasse wurde der Hülsslehrer H. Jahn angestellt. Es waren am Schlusse des Schuljahres in I, 11; II, 16; III, 16; IV, 22; V, 32; VI, 15 Schüler; in der ersten Realklasse 12, in der zweiten 28, zusammen 152., Abitur. 4. Ein Rescript des Fürstl. Ministeriums, betreffend die unverhältnismäsig große Zahl der prakticirenden Aerzte im Fürstenthume, beauftragt die Directoren, den betreffenden Schülern eine War-

nung vor dem Studium der Medicin zugehen zu lassen.

Somdershausem. Das Programm des Fürstl. Gymnasii enthält eine Abhandlung des Collab. Tölle: Ueher das Verhältniss der Religioa zur Kunst. Erste Abtheilung S. 3-51. Die veröffentlichte Untersuchung über das Wesen der Religion enthält die Grundlagen zu einer größeren Schrift: "Ueber das Wesen der Religion und ihre Offenbarung", die der Verf. vielleicht später herauszugeben gedenkt. Inbalt der Abhandlung: Hegel's Religionstheorie. Kritik dieser Theorie. Vischer's Religionstheorie. Kritik dieser Theorie. Verhältniss der Religion zur Kunst nach Hegel und Vischer. Kritik dieser Theorie. Andere Theorieen über das Verhältniss der Religion zur Kunst. Das Wesen der Religion. 1) Das religiöse Urverhältniss. Gott als der erste Factor im religiösen Verhältnis. Der Mensch als der zweite Factor im religiösen Verhältnis. Einheit beider Factoren im religiösen Urverhältniss. 2) Die natürliche Religion. Der natürliche Zustand. a) Das Gefühl als die Wurzel der Religion. Das Gefühl als Urgefühl der psychologische Grund der Religion. In ihm die religiösen Erregungen. Die geistigen und sinnlichen Erregungen. Die religiösen Erregungen sind die Urerregungen und die Wurzel des geistigen Lebens. Uebergang des passiven religiösen Gefühles in die Activität. Das active religiöse Gefühl die Wurzel der Freiheit. Das religiöse Urgesühl die productive Einheit aller geistigen Gesühle. b) Die religiöse Vorstellung. Die religiösen und sinnlichen Vorstellungen und ihr Verbältnis. Entstehung der Phantasie. In der natürlichen Religion eine dreifache Form der religiösen Vorstellung: 1. Das Symbol. 2. Der Mythus. 3. Die Lehre. Die Form des religiösen Urideales und der andern Ideale in der Vorstellung. c) Das Gottesbewußstsein. Gottes- und Weltbewusstsein in ihrem Verhältniss. Form des Gottesbewusstseins in der natürlichen Religion. Die religiöse Gemeinschaft. Mangel der natürlichen Religion. 3) Die absolute Religion. Wesen des Christenthums. Theorieen über das Wesen des Christenthums und Kritik. Als Lehre. Als sittliches Gesetz. Als Religion der Erlösung. Bestimmung des Wesens des Christenthums. A. Das Christenthum in seiner Objectivität. Die gottmenschliche Persönlichkeit Christi das Princip des Christonthums. Versöhnung und Erlösung die Mittel der Einigung Gottes und der Menschbeit. Christus der König des Gottesreiches. B. Das Christenthum in der Subjectivität. 1. Christus im Gemüthe. 2. Christus in der Vorstellung. 3. Christus im Bewusstsein. C. Das Reich Gottes die Christusgemeinschaft der Erlösten. - Aus den vom Director Dr. Kieser verfalsten Schulnachrichten, S. 53-58, entnehmen wir Folgendes. Se. Durchlaucht der Fürst wohnte auch im verflossenen Jahre den öffentlichen Prüfungen bei. Der Prof. Irmisch wurde von Rostock aus honoris causa zum Dr. phil. ernannt. Der Gymnasiallehrer Tölle erhielt das Prädicat: Collaborator. Von den Rescripten des Fürstl. Ministerii heben wir das bervor, in welchem darauf aufmerkeam gemacht wird, dass diejenigen Branchen des Staatsdienstes, welche keine Universitätsstudien voraussetzen, jetzt überfüllt sind und keine Aussicht zum Access gewähren. Klassen- bestand Ostern 1857: 91, Mich.: 89. Abit. Ostern 1857: 2, Mich.: 2, Ostern 1858: 4.

Weimar. Inhalt des Jahresberichtes des Großherzogl. Gymnasii: Ueber die dramatischen Aufführungen im Gymnasium zu Weimar. Ein Beitrag zur Geschichte der Schulcomödie. Vom Director Dr. Heiland, S. 1-20; Schulnschrichten von demselben, S. 21-36. Dem Schluss des Schuljahres mit dem Redeactus und der Entlassung der Ahiturienten wohnte Se. Königl. Hoheit der Groseherzog bei. Aus dem Collegio schied Prof. Dr. Tröbst, um das Directorat der neu errichteten Realschule zu übernehmen. Zur Uebernahme seiner Lectionen wurde der Cand. Oscar Schmidt berufen. In Folge der Einrichtung der Sexta trat Dr. Ferdinand Meister als Ordinarius der neuen Klasse, und der Lehrer Ferdinand Jacobi als Elementarlehrer in das Collegium ein. Der Collab. Dr. Schubart wurde zum ordentlichen Gymnasiallehrer ernannt. dem Schlusse des Schuljahres scheidet aus der Anstalt der Collab. Dr. Meister, um einem Rufe an die Ritteracademie zu Liegnitz zu folgen. Der Prämiensond wurde durch eine neue Stiftung erweitert. Es legirte nämlich ein ehemaliger Schüler 100 Thlr. Schülerzahl am Schlusse des Schuljahres: 217. Abit. Ostern 1858: 16.

Die Weimarischen Septemberfeste, an denen aus Anlass der 100jährigen Wiederkehr des Geburtstages Carl August's das Gedächtnis dieses großen Fürsten und seiner unzertrennlichen Palatine, unserer großen Dichter, unter zahlreicher und berzlicher Betbeiligung aus dem ganzen deutschen Vaterlande geseiert wurde, bliehen nicht ohne Beziehung zum Gymnasium. Flir die Festtage vom 3-5. Septbr. waren ausserordentliche Ferien bewilligt. Auf die Bedeutung des Tages waren die Schüler durch die Lehrer bereits vorbereitet worden. Der seierlichen Grundsteiniegung zum Carl August-Denkmal am 3. Septbr. wohnten die Schüler der 3 oberen Klassen bei. Die Lehrer des Gymnasii gehörten am 3. und 4. Septbr. zum Festzuge. An letzterem Tage, als dem Feste der Enthüllung der Dichterdenkmäler, hielt der Director, als Ausschussmitglied, die Weihrede über die Göthe-Schiller-Gruppe.

Sondershausen.

Hartmann.

II.

Mittheilungen über das Unterrichtswesen Englands und Schottlands. Von Dr. J. A. Voigt. Halle, Ed. Anton. XVI u. 453 S. 8.

Als ich im vorigen Jahre meine Mittheilungen über die Edinburgh Academy mit der Bitte um gefällige Aufnahme an die verehrliche Redaction der vorliegenden Zeitschrift einsandte, durste ich nicht hoffen, dass mir so bald eine neue Gelegenheit sich Carbieten würde, einen mir lieben und werthen Gegenstand in diesen Blättern zu besprechen. Indessen die Aufforderung des Herrn Redacteurs, die Anzeige der oben bezeichneten Schrift des Herrn Dr. Voigt zu übernehmen, bietet mir wider mein Erwarten diese, ich darf wohl sagen, willkommene Gelegenheit: willkommen schon um deswillen, weil sie mich in den Stand setzt, dem Herrn Verf. nicht nur für die mannigfache Belehrung und Anregung, die ich der wiederholten Lectüre seines Buches verdanke, sondern auch für die Erweckung so mancher angenehmer Reminiscenzen meinen aufrichtigen Dank auszusprechen. Der eigenthümliche Zauber der Schottischen Hochlande, der romantische Pass of Trosachs mit dem benachbarten, von Walter Scott für alle Zeiten verherrlichten Loch Katrine, das reizende Ohan und Staffa mit seiner majestätischen Höhle, dann Edinburgh selbst, "die Perle aller Grossbritanischen Städte", the modern Athens, wie es so gern sich nennen lässt, mit seinen prächtigen Bauwerken, seinen Instituten, seinen Unterrichtsanstalten — dies Alles und manches Andere trat mir, als ich dem Verf. auf seinen Wanderungen durch Schottland folgte, mit neuer Frische und Lebendigkeit vor die Seele, und ich fühlte mich unter seiner Leitung so ganz wieder in das schöne Land versetzt, das mir stets unvergesslich bleihen wird. Doch das sind individuelle Empfindungen, die ich vielleicht besser dem Leser dieser Zeilen vorenthalten hätte; das eine aber brauche ich demselben nicht vorzuenthalten, dass mir der Auftrag der verehrlichen Redaction namentlich auch deshalb erwünscht kam, weil mir von Neuem die Hoffnung erweckt wurde, durch die Anzeige der genannten Schrift des Herrn Dr. Voigt, der ich einen möglichst großen Leserkreis wünsche, das Interesse für das Englische Unterrichtswesen bei meinen Berufsgenossen zu wecken und zu fördern.

Herr Dr. Voigt, so ersahren wir aus der an den Hrn. Dr. Schmitz, Rector der High School zu Edinburgh, gerichteten Zueignung, hat das reiche Material zu seinen Mittheilungen während eines mehrmonatlichen Ausenthaltes in Schottland und England gesammelt. Er trat seine Reise nicht mit der Absicht an, Stoff zu einem Buche zu sammeln; der Gedanke, die gesammelten Notizen zu einem Buche zu verarbeiten, ist ihm erst später gekommen, und ich bin überzeugt, dass kein Leser die Arbeit des Herrn Dr. Voigt aus den Händen legen wird, ohne dem Vers. es Dank zu wissen, dass er jenen Gedanken ausgesührt hat.

In dem ersten der drei Kapitel des Buches (S. 1—14) beginnt Herr Dr. Voigt mit einer Darlegung der neuen Bestimmungen über den Eintritt in den Civildienst der Östindischen Compagnie. Bei der Anstellung für den Indischen Civildienst hatte sich allmählich ein System of patronage ausgebildet, das zu gerechten Klagen und dem lebhaften Verlangen nach Abstellung der Uebelstände führte. Eine Parlamentsacte vom Jahre 1853 machte dem Unwesen dadurch ein Ende, dass für die Folgezeit die Anstellung in dem Indischen Civildienst von einem Examen abhängig gemacht wurde. Eine Commission von 5 Männern — unter ihnen war

auch der Historiker Macaulay - entwarf ein Examens-Reglement, das von dem Board of Control, der mit der speciellen Anordnung dieser ganzen Angelegenheit beauftragten Behörde, approbirt wurde. Ich bebe ein paar Punkte von allgemeinerem Interesse heraus, die von Herrn Dr. Voigt bei dieser Gelegenbeit besprochen werden. Zunächst das Verfahren, welches bei dieser, wie auch bei andern Prüfungen angewandt wird, um das Resultat derselben zu constatiren. Es werden nämlich für jeden Gegenstand des schriftlichen und mündlichen Examens gewisse Markenansätze sestgestellt, z. B. für die Uebersetzung von Thuc. I, c. 35 u. 36 ins Englische, einem Abschnitte, der nach der Englischen Ausgabe 46 Zeilen enthält, 230 Marken, also für jede Zeile 5 Marken, weil der Lehrer 5 Punkte annahm, in denen sich Kenntnis oder Unkenntnis zeigen konnte. Die Summe sämmtlicher Markenansätze bezeichnet das Ideal eines vollkommen guten Examens. Die Maximalsumme für das neu eingeführte Examen beträgt nach dem Vorschlage der Commission 6875 Marken. Da nun die verschiedenen Fächer auch mit verschiedenen Ansätzen bedacht sind, so ist aus diesen der relative Werth jedes einzelnen Prüfungsgegenstandes und ihr Werthverhältnis untereinander mit Leichtigkeit zu erkennen; und das ist ein zweiter Punkt, auf den ich aufmerksam machen will. So ist bei der genannten Prüfung für die Leistungen im Englischen, Griechischen, Lateinischen und der Mathematik eine Summe festgesetzt, welche die Summe der für die Leistungen in den übrigen 7 Fächern (Deutsch, Französisch, Geschichte, Naturwissenschaft und Philosophie, Sanskrit und Arabisch) bestimmten Markenansätze noch weit übertrifft. Natürlich sind innerhalb jedes Faches für die einzelnen Leistungen in demselben wieder besondere Markenansätze, und selbst die Geschicklichkeit in der Anfertigung griechischer und lateinischer Verse, "wiewohl sie keinen directen Zusammenhang mit der Thätigkeit eines Richters, Financiers, Diplomaten habe", ist dennoch in Rechnung gebracht; denn die Commission kann nicht zweifeln, dass eine Fertigkeit, durch die Fox und Canning, Grenville und Wellesley, Mansfield und Tenterden zuerst sich vor ihren Commilitonen auszeichneten, Geisteskräfte verräth, die angemessen erzogen und geleitet dem Staate große Dienste thun können. Daher denn auch ein junger Schotte, den ich in Deutschland für das Examen zum Eintritt in den Indischen Civildienst vorbereitete, von seinem Vater die ausdrücklichen Weisung erhielt, dass er die Uehung in der Anfertigung lateinischer Verse ja nicht verabsäumen solle. Ueberhaupt ist den klassischen Sprachen und der Mathematik ein großes Uebergewicht beigelegt. "Es scheint uns wahrscheinlich — so lesen wir in dem von Herrn Dr. Voigt excerpirten Commissionsgutachten (S. 9) ---, dass von den 6875 Marken, die das Maximum bilden, kein Candidat je die Hälfte erhalten wird. Ein Candidat, der zu gleicher Zeit eine ausgezeichnete Kenntniss der Sprachen und Litteraturen des klassischen Alterthums besitzt (a distinguished classical scholar) und ein ausgezeichneter Mathematiker ist, wird des glücklichen Ausganges sicher sein, oder sollte es wenigstens sein." Das erste Examen nach der neuen Verordnung fand im Juli 1855 statt; von 113 Examinanden waren 20 durchgekommen (17 Engländer, 2 Irländer, 1 Schotte). Das wenig erfreuliche Resultat dieser Prüfung batte die Folge, dass - namentlich in Schottland - die Aufmerksamkeit der Gebildeten auf den mangelhaften Zustand der Schulen und Universitäten gelenkt wurde, und die in Schottland bereits bestehende Association for the Extension of the Scottish Universities, die gerade während meines Aufenthaltes in Edinburgh viel von sich hören liefs, fand in dem Resultate des ersten Examens nur eine Bestätigung ihrer Ansichten.

Nach den einleitenden Bemerkungen, welche den Inhalt unseres obigen Referates bildeten, lässt Herr Dr. Voigt im zweiten Capitel allgemeine Bemerkungen über das englische und schottische Unterrichtswesen in der Weise folgen, dass er von S. 14-75 einige Mängel und von S. 75 -115 einige wesentliche Vorzüge desselben bespricht. In Beziehung auf die ersteren wird (S. 19) der Satz hingestellt, "dass dem Briten oder wenigstens dem Schotten ein Betreiben der Wissenschaft um der Wissenschaft selbst willen im Allgemeinen als Lächerlichkeit erscheine". Allerdings ein wenig erfreuliches Urtheil; aber ist es auch, in dieser Form und Allgemeinheit hingestellt, ein wahres Urtheil? Herr Dr. Voigt beruft sich, zur Begründung seiner Ansicht, auf den Rev. Philip Kelland, Professor der Mathematik an der Universität zu Edinburgh, der in der Rede, mit welcher er im Novbr. 1855 seine Vorlesungen eröffnete, sich folgendermaßen expectorirte: "Bei uns fesseln die Wissenschaften, die in unmittelbarer Beziehung zu dem Leben stehen, die, die sich ihnen gewidmet haben, ans Studirzimmer oder an das Laboratorium; für die Deutschen haben die unterirdischen Gewölbe einer todten Sprache, oder die krummen moosbewachsenen Gassen (alleys) streitiger Geachichtspartien (of conflicting history) - Studien also, die oft so öde und todt sind, wie der Schatten eines Upasbaumes (barron as the shadow of the Upastree) unaufbörliche Reize - - Ee liegt etwas in ihren socialen Verhältnissen, was zu der Stellung, die sie im Gebiete der Gelehrsamkeit und Wissenschaft einnehmen, recht wohl palst, indem es ein Leben, das einem scheinbaren, unpopulären, ich hätte fast gesagt, unnützen Studium gewidmet ist, zu einer Möglichkeit, ja zu einer Wahrscheinlichkeit macht, die bei uns nicht existirt." Auch das Bild, welches ein anderer Edinburger Professor, John Stuart Blackie, Prof. of Greek, in seiner Broschüre: on the advancement of learning in Scottland. Edinh. 1855, von dem gegenwärtigen Zustande der Wissenschaften in Schottland entworfen hat, wobei er "das Licht allzureichlich auf Deutschland fallen lässt", scheint Herrn Dr. Voigt im Allgemeinen zutreffend zu sein. Ich hoffe auf Theilnahme rechnen zu dürfen, wenn ich einige charakteristische Züge dieses Bildes nach Herrn Voigt's Anleitung wiedergebe: In andern umfangreichen und höchst wichtigen Fächern - so Prof. Blackie - haben wir entweder gar keinen Namen oder wenigstens keinen, der Gewicht genug hätte, um über den Canal zu gelangen. In der politischen Geschichte haben wir Alison, Burton und Brodie, aber auch diese sind Advokaten und nicht Professoren; die Geschichte ist auf unserer Universität entweder gar nicht vertreten, oder in lächerlicher Weise (the historical department of our Scottish Universities is either a blank or a farce). Aber Berlin hat Ranke, und jede kleine deutsche "academia" kann ein Dutzend von Männern aufzählen, die gründliche Forschungen gemacht haben. In der Kirchengeschichte haben wir - ich mus es sagen - Nichts; denn ich denke, jedermann liest Neander, und Neander ist ein Deutscher. In der Theologie oder Dogmengeschichte — wer fragt da nach einem Buche von ein schottischen doctor theologiae? Deutschland, das neologische Deutschland muss uns auch hier unterweisen, denn wir haben zu Hause keine Gelehrsamkeit. Welche Männer haben wir in der Geschichte, den Naturwissenschaften? Wo ist unser Savigny der Jurisprudenz? — — — Ich könnte noch eine Stunde lang fortfahren mit dem armseligen Berichte von leeren Büchsen (the beggarly account of empty boxes), womit die übrigen Bretter versehen sind; doch ich unterlasse es. - - Wo finden wir im Sanskrit unsern Bopp? wo im Arabischen unsern Freitag? wo in der griechischen Paläographie unsern Böckh? wo in der klassischen Partie der schönen Künste unsern Welcker, unsern Gerhard,

unsern Jahn? Wahrlich, es ist etwas faul, in der Wurzel faul, im Erziehungswesen eines Landes, das auf alle diese und hundert andere Fragen der Art nur mit "Nichts" oder mit "Nirgends" antworten kann." --Man merkt bald, das ist nicht sine ira et studio geschrieben; und Herr Dr. Voigt giebt selbst zu, dass hier wohl etwas zu schwarz gezeichnet sei; ja, er thut mehr, wenn er S. 21 erklärt, dass es Unverstand sein würde, nicht Ausnahmen, vielleicht zahlreiche Ausnahmen zu statuiren (in denen nämlich das Betreiben der Wissenschaft um der Wissenschaft selbst willen nicht als Lächerlichkeit erscheint). Aber um diese Milderung des von ihm ausgesprochenen Urtheiles und dieses selbst richtig würdigen zu können, hätte ich gewünscht, dass Herr Dr. Voigt seine Ansicht darüber ausgesprochen hätte, wie es in Beziehung auf den gemachten Vorwurf im eigenen Vaterlande steht. Ist es bei uns als Regel anzunehmen, dass die Wissenschaft um ihrer selbst willen betrieben wird? Ist also Deutschland in dieser Beziehung ein Antistrophon des britischen Volkes? Oder läuft der ganze Unterschied lediglich darauf binaus, daß der Engländer überall mehr eine praktische Richtung verfolgt, während wir Deutsche mehr der idealen Richtung zugethan sind? Ich schließe mich der letzteren Ansicht an, die den Grundgedanken von dem bildet, was der Versasser der "Deutschen Briese über Englische Erziehung" im 6ten und 7ten Briefe so schön entwickelt hat, und namentlich gebe ich noch eins zu bedenken: mögen immerbin die Grundanschauungen beider Völker über das Betreiben der Wissenschaft verschieden sein (Wiese's Deutsche Briefe S. 57), so ist es doch eine erfreuliche Thatsache, die nicht genug gerühmt werden kann und die auf vielen Seiten der Voigtschen Schrift ihre Bestätigung und verdiente Würdigung findet, dass in England der Werth der klassischen Studien für alle Fächer praktischer Thätigkeit in vollem Maße anerkannt wird, während die Geschichte der Deutschen höberen Lehranstalten in den letzten Decennien weit eher auf entgegengesetzte Erfahrungen hinführt. Nach dem Gesagten können wir demnach nur gut heißen, wenn Herr Dr. Voigt die Frage, ob der Hauptübelstand der sei, den er oben dastir ausgegeben hat, einer sorgfältigeren Prüfung überlassen will (S. 23). Vorläufig sieht er ihn aber als wirklich vorhanden an und versucht im Folgenden die eine oder die andere Eigenthümlichkeit als seine Wirkungen aufzufassen. Zu diesen letzteren wird gerechnet eine gewisse Aehnlichkeit mit einem Handelsgeschäfte, die der Fremde an dem Erziehungswesen, besonders in Schottland, finden müsse. Es fällt uns auf, dass der Verf. bei der Begründung dieses Vorwurfes ein so großes Gewicht auf die übliche Ausdrucksweise: He makes & 400 a year, "er macht jährlich 400 Pfund", gelegt hat; da diese Ausdrucksweise doch einfach darin ibre Erklärung findet, dass das Einkommen der meisten Lehrer in Schottland nicht fixirt ist und folglich auch ein: he has & 400 a year, wie man von einem Lebrer mit fixem Gehalte sagen würde, keine Anwendung finden kann. Das Hauptübel liegt aber allerdings darin, dass so viele Schottische und Englische Schulen nicht, wie bei uns, Patronats- oder Staatsschulen, sondern sogenannte Adventure-Schools, also Privatanstalten sind, von Unternehmern gegründet, die eine möglichst große Zahl von Schülern heranzuziehen suchen, um - möglichst viel zu lucriren. The keen competition (starke Concurrenz) - so beisst es im Spectator - called forth by the recent multiplication of our adventure-schools is too important as well as too varied in its effects not to deserve notice ... to this also, we owe the system of cheap fees (niedriges Schulgeld) - the laboured straining after effect, the whole system, in fact of underworking (geringe Arbeit liefern) and underselling (unter dem Werthe verkaufen), which forms so marked a feature in the history of many of our exis-

ting schools (S. 26). Daber die pomphaften Ankündigungen, die ruhmredigen Berichte fiber die Leistungen der Zöglinge, die Anpreisung der "eminent teachers" u. a. m., worüber eine Menge interessanter Einzelbeiten vom Verf. (S. 23-26) beigebracht werden, zu denen die Geschichte auch mancher unserer Privatschulen interessante Pendants liefern könnte. - Als einen anderen Uebelstand bezeichnet der Verf. mit Recht den mangelhaften Zustand der Universitäten, auf denen Disciplinen, die in keiner directen Verbindung mit dem Leben oder mit dem Berufe stehen, keine Stelle finden und andere wichtige Lehrstühle von Männern eingenommen werden, die den höchsten wissenschaftlichen Anforderungen nicht entsprechen. Dazu kommt noch die namentlich auf Englischen Universitäten herrschende Unsitte, dass Professoren ihre Stellen mehr oder weniger als Sinecuren ansehen und deshalb entweder gar nicht oder nur selten lesen. Zur Begründung dieser Vorwürfe werden manche pikante Einzelheiten beigebracht, die jedoch im Buche selbst nachgelesen werden müssen. Sehr beachtungswerth scheint uns sodann, was über einen Uebelstand, der sich namentlich auf dem Gebiete klassischer Studien wirksam zeigt, mit bewußter Beziehung auf gewisse Zeitbestrebungen im eigenen Vaterlande ausführlich vom Verf. abgehandelt ist; wir meinen die in England herrschende Sitte, derzufolge der klassische Unterricht auf den höheren Lehranstalten lediglich in den Händen der Theologen ist. Gerade dieser Punkt (er ist auch im October-Hefte Jahrg. XI. S. 737 ff. dieser Zeitschrift von einem erfahrenen Schulmanne, den wir in allen wichtigen Fragen des Unterrichts so gern sein Urtheil abgeben hören, zur Sprache gebracht) bat gegenwärtig auch für uns ein um so größeres praktisches Interesse, da in neuester Zeit auch bei uns "das Bestreben sich gezeigt hat, die Gymnäsien mit Theologen zu besetzen und von diesen auch den Unterricht in den alten Sprachen besorgen zu lassen". Die Nachtheile und Gefahren einer solchen Aenderung werden (S. 49 ff.) recht gut beleuchtet; wir empfehlen diesen Abschnitt jedem, den die Sache interessirt, und welcher Gymnasiallehrer könnte wohl gegen diese Frage sich gleichgültig verhalten? Auch wird sehr richtig bemerkt: wenn man sich auf das Beispiel Englands berufe, um zu beweisen, dass auch Theologen ibre Zöglinge mit einer tüchtigen klassischen Bildung ausstatten könnten, so scheine man dabei außer Acht zu lassen, was freilich auf den ersten Blick nicht gleich von jedem erkannt werde, dass ein Englischer Theolog, der seine Studien in Oxford oder Cambridge regelmäßig durchgemacht habe, im Grunde nichts Anderes sei als ein Preuseischer Philolog. Denn das theologische Wissen, das man von unseren Philologen verlange, sei in England für den Theologen vollständig ausreichend. In England kann der klassische Unterricht auch kaum in andern Händen sein, da es in England wohl einzelne Philologen giebt; aber ein eigentlicher Philologenstand ist dort nicht zu finden.

Nach unserem bisherigen Referate sollte es fast scheinen, als babe Herr Dr. Voigt bei seinen Beobachtungen nur die Schattenseiten im Englischen Unterrichtswesen ins Auge gefast; und allerdings treffen wir auf den ersten 78 Seiten des Buches nur solche Züge aus dem Bilde des Englischen Unterrichtswesens an, die entschieden der Schattenseite angebören. Aber weit entfernt, dem Vers. einen Vorwurf daraus zu machen, glauhen wir vielmehr ihm dafür danken zu müssen. Denn erstens kann gerade aus diesem Grunde das Voigt'sche Werk als eine willkommene Ergänzung der Wiese'schen Briefe betrachtet werden, in denen im Ganzen mehr die Lichtseite der Englischen Erziehung in den Vordergrund gerückt und von den vielen Vorzügen derselben ein so anziehendes und lebrreiches Bild entworfen wird; und zweitens können wir unter den uns vorgehaltenen Zügen auch manche finden, die den eigenen Verhältnissen

nicht fremd sind und dadurch, dass sie an einem Andern wahrgenommen werden, erst recht deutlich zum Bewusstsein kommen. Aber §. 3 zeigt, dass Herr Dr. Voigt auch die Lichtseiten nicht unberücksichtigt gelassen, wenn er sich auch in der Darstellung derselben kürzer gefasst hat. Wir folgen ihm in dieser Kürze, indem wir sie der Reihe nach aufzählen: 1) Die religiöse Erziehung; 2) die hohe Geltung und allgemeinere Verbreitung klassischer Bildung; 3) die Macht der Sitte, das Festhalten am Hergebrachten und Erprobten, die Pietät und Anhänglichkeit an die Stätten der Jugendbildung; 4) Beschränkung und Vertiefung im Unterrichte; 5) die gymnastischen Uebungen, die auf Volkssitte heruben. Bei Besprechung dieser Vorzüge wird manche lebrreiche Parallele gezogen; nur ein paar Punkte. Ad 1. Bei uns bestehe zwischen Schule und Leben noch immer ein so großer Unterschied .... bei uns sollen die Schulen den Geist des Volkes erzeugen, in England und Schottland wirke der Geist des Volkes auf die Schulen, und der Einzelne werde weit mehr, als durch sie, durch die Kirche, durch die Volks- und Familiensitte erzogen. Bei den Zöglingen der gelehrten Schulen komme es weit mehr darauf an, das christliche Gefühl zu erhalten als hervorzubringen, und dies geschehe nicht sowohl durch den Unterricht als durch Anwendung der religiösen Uebungen .... durch Lesen der heiligen Schrift, durch gemeinsame Morgen- und Abendandachten. Alles sehr richtige Beobachtungen, in Bezug auf welche wir nur wünschen dürfen, dass der Fremde sie in gleichem Masse auch bei uns zu machen Gelegenheit fände. ad 2. Bei der Betreibung der Hamanitätsstudien werde die Englische Jugend von ausen unterstützt durch den Glauben an den Werth derselben; bei uns müsse zum großen Theile das Gesetz, das kalt und ohne Liebe sei, bewirken, was in England häufig eine Frucht lebendigen Triebes sei.

Indem ich mich nunmehr zu dem Haupttbeile des Buches, dem dritten Kapitel, wende, welches von S. 115-453 einen speciellen Bericht enthält über die vom Verf. besuchten Schulen und Universitäten, gestelle ich gern, dass ich mich in einiger Verlegenheit besinde hinsichtlich des Weges, den ich etwa einschlagen soll, um die Leser dieser Zeilen mit dem überaus reichen Inhalte dieses Abschnittes auf eine geeignete und zweckmässige Weise bekannt zu machen. Dieses dritte Kapitel umfasst drei Viertel des ganzen Buches. Die Zahl der von Herrn Dr. Voigt besprochenen Anstalten ist ziemlich bedeutend: in Schottland a) die High School, b) die Academy und eine Adventure School, c) Heriot's Hospital und die damit in Verbindung stehenden Elementarschulen - sämmtliche sub a-c genannten in Edinburgh -, d) Madras-College in St. Andrews, e) die Schottischen Universitäten und Elementarschulen, f) die Training Schools (Seminare) und die Sonntagsschulen. In England: a) Rugby School, b) Eton College, c) London University — die Junior School - London Univ. College - Lectures to Schoolmasters -, d) Mill Hill School bei Hendon, e) Westminster School zu London, f) die Elementarschulen und Schullehrerseminare: die Parish-Schools, Sonntagsschulen, Charity Sch., National Sch., Ragged Schools, Abendschulen, Birbeck-Schools, g) die Universität zu Oxford und Cambridge. Dem entsprechend sind auch die Mittheilungen über diese verschiedenen Lehranstalten sehr umfangreich. Denn der Verf. hat während seines Besuches des benachbarten Inselreiches sein Augenmerk auf alle - innere und äusere - Seiten der Unterrichtsanstalten gerichtet - selbst die ökonomische nicht ausgeschlossen. Daher berichtet er über die Geschichte einzelner Lehranstalten, über die äußeren Einrichtungen derselben, über das Schulgeld, über die Lehrer, die Schüler, die Lehrpläne, die Jahres-Pensa,

über Methoden (wie die Sir William Hamilton's und Anderer), über Belohnungen und Bestrafungen, über das Flogging system und das Fagging system, über die Examina der Theologen in Schottland und in
England, sowie der Juristen und Mediciner; ja, er thut noch mehr: er
theilt uns auch die Aufgaben mit für die auf Schottischen und Englischen
Schulen üblichen schriftlichen Prüfungen, sowie die für die Prüfungen
der Theologen und der Elementarlehrer, und gieht uns aus seinem Tagehuche ausführlichen Bericht über das, was er als Hospitant in den Lehr-

stunden, denen er beiwohnte, gehört und gesehen hat.

Wollte ich mich der Mübe unterziehen, aus diesem inhaltreichen Ahschnitte einen gleichmälsig ausgeführten Auszug zu geben, so würde ich weder dem Verf. gerecht werden, noch auch dem Leser einen Dienst damit erweisen; denn die meisten Partien dieses Abschnittes enthalten so ganz specielle und detaillirte Züge aus dem großen Bilde des Englischen Unterrichtswesens, dass sie gerade so, wie sie der Vers. aufgezeichnet hat, also im Buche selbst angeschaut sein wollen. Aber dieser Umstand wird mich unmöglich hindern können, wenigstens ein paar Proben zu geben, aus denen der Leser die Art und Weise der Behandlung des Stoffes erkennen kann. Zunächst eine Probe aus den Reseraten des Herrn Dr. Voigt über das, was er in einzelnen Unterrichtsstunden gehört und gesehen. Ich wähle eine Horaz-Stunde der vereinigten Classen V u. VI. welcher Herr Voigt auf der High School zu Edinburgh bei dem Rector Schmitz beigewohnt (S. 136): Es war aufgegeben Carm. IV, 8, und die Ode ward ungefähr zur Hälfte durchgenommen. Es ward eine Anzahl zusammengehörender Verse metrisch gelesen (einer las nicht gut) und dann, ebe weiter gegangen ward, übersetzt und erläutert. Die Uebersetzung war im Ganzen gut, die Vorhereitung desgleichen. So wusste einer anzugeben, wer durch Calabrae Pierides bezeichnet sei. Beaprochen ward marmora incisa notis publicis, wofür die prosaische Ausdrucksweise angegeben ward, und die Erläuterung der ganzen schwierigen Stelle war den Schulbedürfnissen angemessen. Als Hauptgedanke ward bervorgehohen, dass die Thaten Scipio's allein nicht zur Unsterblichkeit hingereicht bätten ohne Ennius' Gedicht. Der Vers non incendia Carthaginis etc. ward bezeichnet als entweder unächt, wegen des Zusammenhangs und der Viertheilung, oder als zu ausgefallenen Versen gehörig.

Sodann eine Probe aus den Notizen, die der Verf. über die von ihm angeschenen Prüfungsarbeiten der Schüler aufgenommen. Der Passus. den wir mittheilen wollen, hezicht sich auf Arbeiten von einem der monatlichen Examina, die im 3ten Term (Halhjahr) 1855 auf der Mill Hill School bei Hendon abgebalten (S. 366): Ein ziemlich großes Stück war aus der Miloniana übersetzt. Ich griff die erste beste Arbeit heraus und nahm daraus den Sten Paragraph aus c. 3. Die Uebersetzung ist vollkommen richtig und liest sich sehr gut. Der Verfasser der Uebersetzung fligt eine klar und verständig geschriebene Darlegung der Händel zwischen Milo und Clodius bei, der beiderseitigen Bewerbungen, der Ermordung des Clodius, der darauf folgenden Unruhen, des Gesetzes des Por pejus, des Erfolges von Cicero's Rede, von der er sagt, dass dieselbe in ihrer jetzigen Gestalt erst nach dem Processe aufgeschrieben sei, und von der Form, in der sie gehalten sei, nur noch einige Fragmente übrig-seien. Weiter macht er die Bemerkungen, dass concio ein public meeting sei; dass die com. centuriata mit der Wahl der Magistrate, der Abstimmung üher Gesetzvorschläge, der Untersuchung von Capitalverbrechen zu thum gehabt hahen. Es habe auch com. tribucata (sic) gegehen. In Verwirrung geräth er mit centuria und comitium .... Es folgen syntaktische Bemerkungen. Possitis (c. 3. 7) ist der Conjunctiv abhängig von ut, welches beilst: in order that. Qui regiert fateatur, und der Conjunctiv

steht, weil ein ut in dem qui liegt, talis ut fateatur. Quum regiert den Conjunctiv fateretur, weil es so viel ist als "obgleich, trotzdem dass".... Insidiae kommt von in und sideo "to sit down against", und daher stammt die Bedeutung "auf der Lauer liegen". Vero heisst: in truth, vere "truly, correctly". Quis wird als Fragewort in abhängigen Sätzen gebraucht, qui in directen (Sonderbare Verkehrtheit) u. s. w.

Endlich noch eine kleine Probe aus den Papers (Aufgaben), die beim balbjäbrigen Examen im Jahre 1854 in der zuletzt erwähnten Anstalt ertheilt sind. Ich wähle ein Beispiel aus den Lateinischen Examensfragen. Horat. de Arte Poet. A. Ueberseizi vs. 153-192. B. vs. 391-407. 1. Beschreiht den allgemeinen Charakter dieses Gedichtes. Welche anderen großen Werke des Alterthums und der neueren Zeit haben einen ähnlichen Gegenstand? 2. Führt die wichtigsten Punkte in der Geschichte der griechischen Tragödie und Komödie an, die aus dem Gedichte gelernt werden können, und die Irrthümer, in welche Heraz in Beziehung darauf verfallen ist. 3. vs. 54. 55. Führt an, was ihr von den bier erwähnten Dichtern wisst. 4. vs. 63-68. Auf welche großen öffentlichen Werke, setzt man voraus, dass sich Horaz hier bezieht? 5. vs. 73-78. Legt dar den Bau des homerischen Hexameter und des elegischen Distichon. 6. vs. 79. 80. Führt an, was ihr von Archilochus wisst, wo und warum ihm rabies proprio jambo beigelegt wird. Nennt andere Dichter, die den Jambus in Schmähgedichten gebrauchten, besonders mit Beziehung auf eine gewisse Verschiedenheit in der Versform. Legt dar den Bau des jambischen Trimeter in der Tragödie und in der Komödie. 7. vs. 95 -98. Erläutert diese Verse. 8. vs. 136. Gebt etwas an über den epischen Cyclus. Warum braucht Horaz "scriptor cyclicus" als eine geringschätzige Phrase? 9. vs. 147 "gemino ab avo". Erklärt dies. 10. vs. 235 sq. Legt das Römische System der Uncialtheilung dar, und führt die Namen der As-Theile an. - Dies eine Beispiel möge genügen. Sehr sorgfältig hat, wie ich aus den mir zu Gebote stehenden Annual Reports der High School und Edinb. Academy zu Edinburgh vom Jahre 1855 und 1856 erseben kann, Herr Dr. Voigt gerade diese Berichte zu seinem Zwecke benutzt.

Die obigen Proben werden vorläufig ausreichen, um dem Leser einen ungefähren Begriff zu geben von der Sorgfalt und Genauigkeit, mit welcher der Verf. zu Werke gegangen ist, um uns ein getreues Bild von dem Englischen Unterrichtswesen bis in seine speciellsten Einzelheiten

zu geben.

Und nun noch ein paar Worte für die Freunde und Verebrer der Wiese'schen Briefe, zu denen auch Ref. sich rechnet. Denn ohne Zweifel werden sie die Frage aufwersen, wie sich die Voigt'sche Schrift zu der Arbeit des Herrn Wiese verhalte. Zur Beantwortung dieser Frage mache ich auf zwei Punkte aufmerksam, in denen das Verhältniss der beiden Schristen über Englische Erziehung zu einander sehr deutlich hervortritt. Auf den einen derselben hat Herr Dr. Voigt selbst schon hingewiesen, wenn er 8. 78 sagt: "Die die Lichtseiten im Englischen Erziehungswesen hehandelnde Partie bildet den Glanzpunkt in den Briefen des Dr. Wiese und ist nicht allein so erschöpfend, sondern auch durch kunst- und geistreiche Darstellung so die Aufmerksamkeit des Lesers fosselnd hehandelt, dass es auch dem Ehenbürtigen schwer sein würde, es ibm gleich zu thun". Herr Dr. Voigt hat deshalb die Lichtseiten im Englischen Erziehungswesen kürzer behandelt, während er die Schattenseiten, wie wir oben saben, einer ausführlicheren Darstellung gewürdigt hat. Dies der eine Punkt. Wichtiger noch ist der andere. Der Standpunkt, auf welchen der Verfasser der Englischen Briefe sich gestellt hat, ist vorherrschend der der Reflexion. Ueberall begegnen wir lehrreichen pädagogischen Beobachtungen, die stets den einsichtsvollen und erfahrenen Schulmann und den geistreichen Beobachter beurkunden. Auch Herr Dr. Voigt hat sich der Reslexion nicht ganz enthalten, und wo er seine pädagogischen Ansichten vorbringt, weiß er uns stets durch ein gesundes und besonnenes Urtheil zu gewinnen. Aber gleichwohl ist die Behandlung, welche der Versasser der Mittheilungen für seine Ausgabe gewählt hat, vorzugsweise die des treuen und gewissenhaften Berichterstatters, der mit großem Fleiße, mit großer Sorgsalt und Gewissenhaftigkeit alles, auch das noch so klein und unbedeutend Erscheinende mittheilt, um dem Leser ein möglichst getreues und möglichst vollständiges Bild von den Englischen Unterrichtsanstalten zu geben.

Möge Herrn Dr. Voigt — das ist der Wunsch, mit welchem ich von demselben scheide — vergönnt sein, seinen Besuch in England und Schottland, wie er selbst wünscht (S. XIII), noch einmal, und zwar auf längere Zeit, zu wiederbolen. Die Früchte eines solchen Besuches werden gewiß nicht ausbleiben. Aber was die Mittheilungen selbst betrifft, so werden sie — des sind wir gewiß — auch in ihrer jetzigen Gestalt sich viele Freunde, und wir hoffen auch außerhalb des engen Kreises

der Berufsgenossen, erwerben.

Clausthal.

Alb. Schuster.

# III.

AHMOZOENOYZ AI AHMHTOPIAI. Demosthenis Contiones quae circumferuntur cum Libanii vita Dem. et argumentis Graece et Latine. Recensuit cum apparatu critico copiosissimo prolegomenis grammaticis et notitis codicum edidit Dr. J. Th. Voemelius. Hal. Sax. libr. orphanotroph. MDCCCLVII. XXVIII u. 908 S. gr. 8.

Den Freunden und Verehrern des großen Redners ist es hinlänglich bekannt, wie Herr Prof. Vömel seit Jahrzehenden weder Kosten noch Mübe gescheut und nach allen Seiten hin Alles aufgeboten hat, um sich in den Besitz eines möglichst vollständigen Appar. critic. zum Demosthenes zu setzen. Zeugniss davon geben die von 1833 bis 1836 erschienenen fünf Programme "Notitia codicum Demosthenicorum", so wie "Specim. proleg. appar. crit." (1849), "Demosthenis or. de Symmoriis §. 14-30" (1852) und "Codicis Z Domostk. descriptio" (1853). Die schönste Frucht aber seiner rastlosen Bemilhungen bietet die vorliegende Ausgabe der Staatsreden, welche man freudig begrüßen und sich zum -innigsten Danke gegen den Verfasser aufgefordert fühlen wird. wir dieselbe bei Gelegenheit unserer Recension über die 3te Auflage von Westermann's Ausgabe auserwählter Reden des Demosthenes in dieser Zeitschr. XI, p. 800 ein Denkmal deutschen Fleißes und deutscher Gründlichkeit nannten, so können wir nach fortgesetztem Studium dieses Urtheil nur noch bestätigen, und beeilen uns, das betreffende Publicum von dem Inhalte des Werkes, welches "Boeckhio, praeceptori humanitatis principi" zu seinem Doctorjubiläum gewidmet ist, mit einigen begleitenden Bemerkungen in Kenntnis zu setzen.

In der Vorrede erwähnt Herr Vömel, dass, da ihm eine genaue Einsicht des Z nothwendig erschienen, er selbst [1846] nach Paris gereist sei und ihn verglichen habe. Was den A anlange, so babe er diesen nach vielem vergeblichen Suchen in Brüssel entdeckt, aber gefunden, dass er wesentlich vom Z abweiche. Die Wichtigkeit des letzteren schlägt er p. IX so hoch an ,,ut Z codicis auctoritatem summam gravissimamque sequerer, nisi ubi ratio vetaret vel suspicionis causa manifesta esset". Aehnliches hatte er schon in der Vorrede zur Pariser Ausgabe (1843) gesagt, auch die Zürcher auf der zweiten Seite der Vorrede zum Demosthenes. Seine Uehereinstimmung auszusprechan, hat Ref. öfter Gelegenheit gehabt und genommen. Etwas anders urtheilt Dindorf p. IX u. X der Vorrede zur Oxforder Ausgabe und ist daher auch hie und da zurückhaltender in der Aufnahme von Lesarten. Ferner bemerkt der Verf. p. IX-XI, das in der Bekker'schen Ausgabe die Buchstaben Z and  $\Omega$  u. a. öfters verwechselt und sonstige Irrthümer von ihm bemerkt worden seien; auch die neueste Ausgabe Dindorf's, die er erst nach Absendung des Manuscripts in die Druckerei empfangen, sei nicht frei von dergleichen Fehlern. Nachdem er sich noch gegen Cobet's Ansicht "plus bonis literis proderit docta audacia quam iners multorum qui critici haberi volunt religio" theilweise ausgesprochen, ergänzt er dasjenige, was er in der Pariser Ausgabe p. VIII über die Interpunction geaagt, und erklärt sich mit Hermann de em. rat. gr. gr. p. 89 für die Schreibung fore statt fore. Von p. XXI-XXVIII folgen Addenda und Corrigenda. Die letzteren hat er in der Zeitschr. f. Alterth. N. 53. 1857 ergänzt.

Der Charakter der Schrift ist grammatisch-kritisch, der letztere vorwiegend, ohne das ihm ebensowenig die grammatische Färbung als dem ersteren die kritische fehlt. Es beginnen die Prolegomena Grammatica in 140 §§. bis p. 160, hierauf die Prolegomena critica in 163 §§. bis p. 298. Endlich der griechische Text, die lateinische Uehersetzung zur Seite und darunter zahlreiche kritische und erklärende Noten.

I. Prolegomena Grammatica. Wenn der Herr Verf. an einigen Stellen derselben Formen bespricht, deren Verschiedenheit Einsluss auf die Bedeutung hat (§. 37. 39. 40. 140) oder welche überhaupt eine von der ursprünglichen verschiedene Bedeutung annehmen (§. 93) oder wenn syntactische Gegenstände mitten inne behandelt werden (§. 95. 96. 98), so hälte Ref. theilweise eine andere, mehr übersichtliche Anordnung des Materials gewünscht. Indessen abgesehen davon wird dasselbe in solchem Reichthum und in solcher Auswahl dargeboten, dass der Leser es mit großem Dank annehmen und urtheilen wird, der Verf. habe sich p. XIII der Vorrede zu bescheiden ausgedrückt: "materiem conferre, inprimis formas describere, partem fundamenti jacere volebam, aedificium exstruere non conabar". Man wird sich freuen, durchweg die Meinungen älterer und neuerer Grammatiker und Interpreten angeführt zu sehen, doch hin und wieder das eigene Urtheil vermissen. Pür Grammatik und Lexicographie wird Treffliches geboten, was auch, wiewohl zum kleinsten Theile, aus des Verf. Schulprogrammen gekannt ist. Sei es gestattet, hier einzelne Puncte zu berühren. Herr Vömel gebt aus vom Hiat - welchen Dem. nicht gerade ängstlich vermieden habe und vom Apostroph. Letzteren will er überall angewendet wissen außer "ubi incidit orator enuntiati partes sive perspicuitatis causa sive gravitatis", wie er sich bereits in der Pariser Ausgabe p. VII u. VIII ausgesprochen. Daher schreibt sich die häusige Abweichung der Vömel'schen Ausgabe einer Seits und - um nur diese zu nennen - der Zürcher und Bekker'schen (1854) andrer Seits. Z. B. Olynth. III, 4 steht in der ersteren τετιαράκοντ' ειών, τάλανι' εξήκονθ' εκφέρειν, die letzleren haben die volle Form und so fast durchweg. Herr Vömel will die handschriftliche Auctorität, auch des Z, in dieser Beziehung nicht gelten lassen, wie sich bereits Benseler de hiatu p. 158 erklärt hat. Wenn nun der erstere p. 3 äußert: "fortasse veteres omnino scribebant litteras quas pronuntiando omittere solebant", so stimmt ibm Ref. um so mehr bei, weil er eine ähnliche Ansicht bereits in den Leipz. Jahrbb. f. Philol. 42, S. 234 aufgestellt bat. Man sieht, dass die Sache noch nicht erledigt ist: es dürfte daher von Interesse sein, zwei Gewährsmänner, welche Ref. vor vielen Jahren um ihre Ansicht bat, zu hören; der eine ist F. Jacobs, welcher antwortete: "bei Demosthenes möchte es vielleicht gerathen sein, ihn in Hinsicht des Apostrophs seinem Vorbilde, dem Thucydides, zu verähnlichen und im Allgemeinen keinen Hiatus bei ihm zu verschmähen, den eine Handschrift darbietet, wenn er sich durch den Gebrauch des Thucydides bewährt"; der andere ist G. Hermann, der so schreibt: "mir ist wahrscheinlich, dass die Griechen den Apostroph da, wo der Vortrag eine kleine Pause erfordert, nicht gebraucht baben; aber an welche Regeln dies gebunden ist, da jedes Volk seine eigene Art des Vortrags hat, ist wohl theils noch nicht ausgemacht, theils kann es schwerlich anders ausgemacht werden, als wenn mehrere alte und gute Manuscripte von jeder Klasse von Schriftstellern in dieser Rücksicht mit ängstlicher Genauigkeit verglichen werden". Eine solche bat nicht nur Vömel für 14 Reden p. 4-7, sondern Dindorf Vorrede p. LXIV (1855) für die Reden über die Symmorien und die Freiheit der Rhodier bewährt, und Letzterer auch die Stellen bezeichnet, in denen das ν έφελκ. vor Consonanten im Σ steht, ebenso Vömel p. 17. Allein da das Ergebniss zu bestimmten Regeln nicht führt, so scheint der Weg. welchen Bekker und nach ihm zumeist Dindorf eingeschlagen, so lange die Kritik einen andern nicht aufgefunden hat, der sichere zu sein. Wenn unser Herausgeber p. 45 erklärt, dass über åθρόος — diese Accentuation hält er für die richtige - Z keine Auskunft gebe, so war Dindorf's Note zu Olynth. III, 18 "ábe. E" zu herichtigen und Sauppe's Angabe zu dieser Stelle zu widerlegen. Bekker, früher inconsequent, hat jetzt auch den Spir. asper durchweg. Bei der Bebandlung von 311° 5 §. 39 bätte vielleicht allo Ti q eine Berücksichtigung verdient, und bei ούχουν §. 40 war auf Herm. ad Vig. p. 794 zu verweisen. Was χωλύον §. 47 anlangt, so steht Xen. Anab. IV, 7, 4 xwlvor; eine verschiedene Lesart ist uns daselbst nicht bekannt. Für die Form dvom hätte sich Herr Vömel §. 57 ebenso bestimmt erklären können, wie es im folg. §. für Anmog Gérny geschehen ist. Sehr gründlich wird von §. 59 an der Conjunctiv und Optativ der Verba µ, behandelt und unter andern p. 64 bemerkt, dass, obwohl Symm. §. 27 E xaraboire - von der Zürcher geschützt - biete, doch zufolge der Wahrnehmung der Grammatiker die Vulg. naradeire beizubehalten sei. Allein Ref. kann mit Bezug auf die Analogie von αφίσιτε, αφίσιεν chensowenig hier κατάθοιτε aufgeben als Olynth. II, 22 das ebenfalls vom Z gebotene δώη. Wie wir wünschten, der Herausgeber hätte an diesen beiden Stellen die Lesart des 🗵 in den kritischen Noten angegeben, so auch bei oures Symm. §. 7, Megal. §. 6, denn dass Z die vollere Form habe, ersicht man nur aus Prolegg. §. 25. Einen gleichen Wunsch sprechen wir aus bei ocong an Ang Symm. §. 13, we auf Proleg. §. 12, und ibid. bei εβουλόμην, we auf Prol. §. 79 hatte verwiesen werden sollen; an vielen andern Stellen ist dies geschehen, nur nicht durchgängig. Ueber die Zulassung des Augments in araligness (§. 64) stimmen Vömel und Dindorf Praef. p. XII f. überein. §. 79 crhellet, dass in βούλεσθαι und μέλλειν das Augm. syllab. häusiger ist als das tempor., umgekehrt bei δύναμα. In Betreff der Formen ενέγzor und frégnar (§. 90) scheint die erstere die gewöhnliche zu sein, wie-

wohl Symm. §. 26, we Vömel ereynes aufgenommen, Z nach Prolegg. p. 100 dréyxas bletet, so dass Zweisel entstebt, während dréyxasser sich nicht ansechten lässt. Wer die Auctorität der Pariser Edschr. für mansgebend anerkennt, dürste ηΰξηκεν Olynth. III, 29 und ἐπηύξηκεν Pivil. I, 11, wenn gleich im intransitiven Sinne (§. 93) der späteren Gräcität angehörig, nicht ganz verwerfen; freilich haben die Herausgeber, selbst die Zürcher, das Perf. Pass. aufgenommen. Wenn §. 96 dargethan wird, dass nach den Verb. sentiendi u. declar. öfters das Prädicatswort elvas fehlt, so waren die Stellen nicht zu übergehen, in denen dasselbe gesichert ist, wie Olynth. I, 5 δηλον γώρ έστι, Cor. §. 9 άναγκαζον είναι νομίζω. Es heisst §. 101: "Σ constanter fere ανανδρία", allein die Hälfte der angeführten Stellen hat arardyeia, was den Ref. natürlich nicht für dieses Wort bestimmen kann. Herr Vomel tritt mit Recht für die Formen elvena und Evener neben Erena (§. 116) gegen Dindorf und Benseler in die Schranken. Der ursprüngliche Unterschied zwischen Expores und Expores ist (§. 120) verloren gegangen: die bessern Handschriften müssen gelten, denen Kühner Xen. Anab. III, 2, 14 hätte folgen sollen. Govleir bat E durchgängig (§. 123); wenn Vömel zu Mid. §. 160 Ogvaligate aus dieser Handschr. auführt, so stimmt diese Angabe nicht mit Bekker. Schäfer's Wort fällt bier unwillkürlich ein Appar. I, 281 ,,parum certi in his rebus est". Dem Letzteren stimmt Ref. bei, wenn er in Bezug auf oluar und olouar sagt: "plenae formae usus aptior orationi, curtatae sermoni". Vömel scheint (§. 128) diesen Unterschied nicht anzuerkennen, allein für denselben sprechen viele Stellen im Demosth., in denen oluce parenthetisch und ironisch gebraucht wird, z. B. εγώ μεν σίμαι. Dagegen regiert σίσμαι zumeist den Satz, ohne dass οίμαι von dieser Function ausgeschlossen ist, Rhod. §. 1. Der Gebrauch der Partik, τέως für ξως ist durch Hrn. Vömel's Beweisführung (§. 132) gesichert. Der Unterschied zwischen ardges Abyraios und & ardg. Aθην., welchen Doberenz aufgestellt, hat viel für sich, läst sich aber kaum eher besestigen, als his die Kritik im Reinen ist, da nach Vömel's Angabe §. 137 Z oft & weglässt, wo es Bekker auch in der neuesten Ausgabe beibehalten, z. B. Cor. §. 140. 141. Westermann hat es gestrichen. Dass endlich Ref. diesem Gelehrten in der Schreibart naonσαν (§. 140) gegen Cobet's παρησαν, welches Vömel und Dindorf gebilligt, beipflichtet, darüber hat er sich anderwärts in dieser Zeitschrift erklärt.

II. Prolegg. Critica. Wenn der wackere A. G. Becker in der 1831 erschienenen Literatur des Demosthenes S. 74—123 über die Handschriften und Ausgaben des Demosth. das für seine Zeit Mögliche leistete, so steht dies doch in keinem Vergleich mit Dem, was Vömel in den Prol. Crit. bietet. Die Grundlage dazu finden wir in der schon angeführten Notitia codd. Dem., welche uns bier herichtigt und erweitert entgegentritt. Nach dem Conspectus notarum handelt der Verf. ausführlich de indicibus veterum editionum, dann üher die Codices Morelli's, H. Wolf's, Mounteney's, Reiske's, Auger's, Bekker's, Rüdiger's, Amerfordt's, Dindorf's und die von ihm verglichenen, namentlich über den Pariser Z, bei dessem anerkannter Trefflichkeit auch die Fehler S. 228 — 237 nicht verschwiegen werden, die man an ihm bemerkt hat. Zu diesen fügt Ref. noch einige aus der Rede über die Freiheit der Rhodier §. 9. Hier findet sich der Accus. Αριοβαρζάνη, während doch Aristocr. §. 141 u. 202 'Αριοβαρζάνην in demselben Σ steht; daher scheint jene, blos von der Zürcher Ausgabe beibehaltene Form ein Fehler zu sein. Wesentlicher ist, dass die Worte σανερώς άφεστώτα του βασιλέως an zwei verschiedenes Stellen stehen. Wenn sich nun auch der Grund dieses offenbaren Fehlers nachweisen lässt, so ist auffallend, dass an der einen der Art. του dem βασιλέως vorgesetzt ist, an der andern schlt. Wenn Ref. mit Bekker und Dindorf gegen Vömel denselben streicht, se entnimmt er den Grund aus dem Folgenden ὁ βασιλέως υπαρχος. Freilich bleibt die Sache unsicher, ebenso, ob §. 19 ¿ξάγοντας die richtige Lesart ist. Nachdem der Herausgeber die Ansicht Cobet's über 2 p. 236 bestritten und durch Charakterisirung des A zu dem schon erwähnten Resultate gelangt ist, lässt er die oft besprochene (Leipz. Jahrbb. f. Phil. 62, 4, 353) Classification der Handschriften des Demosthenes folgen, eine ebenso mühsame als verdienstliche Arbeit, deren Resultat dahin geht, dass, während Hetr Vömel in der Vorrede zur Pariser Ausgabe drei Classen annahm: 1. 2, 2. media, 3. corrupta, er jetzt zwei Classen und vier Familien statuirt: die erste Classe und Familie Z, die zweite Classe enthält die drei anderen Familien, und zwar steht an der Spitze der zweiten  $\mathcal{F}$ , der dritten Aug. 1, der vierten Y u.  $\Omega$  (familiae mixtae). Inwieweit die vom Ref. in den Lectt. Dem. aufgestellte Classification verschieden ist, darüber gehührt ihm kein Urtheil, nur die Versicherung, dass er sich mit der vorliegenden ganz einverstanden erklärt. Ob übrigens dem Vind. 6 eine andere Stelle als unter der familia mixta anzuweisen sei, mag dahin gestellt sein, dem Ref. schien er zu Aug. I zu gehören.

Es folgt der Text der 17 Staatsreden, welche bei Reiske Th. I. p. 1 -220, bei Bekker (1824) p. 1 - 197 stehen. Diesem ist die berichtigte, bereits in der Pariser Ausgabe aufgenommene latein. Uebersetzung H. Wolf's beigefügt, und zwar, wie der Herausgeber p. XVI der Vorrede erklärt, ,,ut annotationem criticam confirmaret et ut pro commentario paucissimis plagulis perpetuo habenda esset". Ob diese Absicht durchgängig erreicht werde, erscheint dem Ref. fast zweiselhaft. Unter dem Texte sind kritische Noten mit Anführung der Lesarten und erklärende Anmerkungen, sofern sie der Kritik dienen, welche ebenso vom Herausgeber selbst als von älteren und neueren Grammatikern und Interpreten, oft mit den eigenen Worten derselben, herrühren; hierdurch ist ein unschätzbares Material dargeboten. Historisches ist natürlich ganz ausgeschlossen. Höchst interessant sind die am Schlusse beigefügten 8 Steindrucktafeln, welche, sehr sauber gearbeitet, Facsimile's von 7 Wiener Handschriften, dem A und vorzüglich dem E enthalten und den Diplomatiker unfehlbar sehr anziehen.

Dass die Hauptseite unserer Ausgabe die kritische ist, leuchtet ein: Ref. bekennt, dass Herr Vömel durch die genaue Vergleichung der besten Handschrift in den Stand gesetzt worden ist, einen berichtigtern Text zu liesern als die nächsten Vorgänger, wir meinen die Zürcher (1843), Bekker (1854) und Dindorf (1855). Die ersteren haben sich weit mehr als die beiden letzteren an die oft genannte Handschrift gehalten und würden es ganz gewifs noch öfter gethan baben, wenn sie die späteren Collationen gekannt hätten; deshalb muss sich Ref. mit dieser Bemerkung begniigen und kann sie in eine sofort anzustellende Vergleichung nicht hineinziehen. Was Bekker anbetrifft, so bat der neue Text gegen den früheren 1) wesentlich gewonnen, doch dürfte der hochverdiente Kritiker seiner eigenen Vergleichung - denn fremde scheint er nicht berücksichtigt zu haben - nicht genug Zutrauen geschenkt haben. Dindorf, wacker unterstützt durch Dübner's Collation, hat an mehreren Stellen einen bessern Text als Bekker, sich aber von einem gewissen

<sup>1)</sup> Um einige Beispiele anzusühren, so weicht 1854 von 1824 ab in der 1. Rede 7 Mal, in der 11. 14, in der 111. 7, in der 1V. 29, in der V. 18, in der VI. 20, in der VII. 26, in der XIV. 27, in der XV. u. XVI. 13.

Mistrauen gegen Z noch nicht losmachen können. Das Gesagte bedarf eines Belegs, welcher zum Theil in dieser Zeitschr. XI, 10 gegeben worden ist und aus einigen Reden, mit denen Ref. sich eben beschäftigt, gegeben werden soll. Eine diesfallsige Vergleichung, ähnlich derjenigen, welche derselbe in den Leipz. Jahrbb. 52, S. 86 gegeben, hat zu folgenden Ergebnissen geführt. In der Rede über die Symmorien

trennt sich Vömel an 26 Stellen von Bekker und Dindorf,
- Dindorf - 10 - Bekker und Vömel,
- Bekker - 9 - Vömel und Dindorf.

#### In der Rede über die Freiheit der Rhodier

trennt sich Vömel an 21 Stellen von Bekker und Dindorf,
- Dindorf - 2 - Bekker und Vömel,
- Bekker - 12 - Vömel und Dindorf.

## In der Rede für die Megalopoliten

trennt sich Vömel an 9 Stellen von Bekker und Dindorf,
- Dindorf - 2 - Bekker und Vömel,
- Bekker - 11 - Vömel und Dindorf.

Hierbei sind die kleineren Abweichungen in der Apostrophirung, in lar und ar, xeiros und exeiros, edeleir und deleir nicht mitgerechnet; auch abgesehen davon, sieht man, an wie vielen Stellen Vömel von seinen Vorgängern sich trennt, und zwar - was Ref. nicht erst jetzt ausspricht - fast durchgängig mit Recht, doch nicht überall, wie sich aus der folgenden, kurzen Darlegung ergeben dürfte. Es sei demselben gestattet, auf seine (Jen. Lit. Zeit. No. 53. 1844. Leipz. Jahrbb. 42, 3, 231) ausgesprochenen Zweisel an der völligen Richtigkeit der Lesarten der prima manus — pr Z — deshalb zurückzukommen, weil er dieselben jetzt durch die Vömel'sche Ausgabe gerechtfertigt sieht; denn in nicht wenigen Fällen ist daselbst beigefügt "antiqua manus (bei Dindorf secunda) supra scripsit". So wie nun diese an vielen von den Herausgebern nicht angezweifelten Stellen das Richtige gibt, so hat Herr Vömel ihr auch sonet Gehör geschenkt, unter andern Symm. §. 12: οὖπω μείζων οὖτος ἐαθ' ό φόβος των πρός ύμας διαφορών. Das Wort ούτος om pr Σ ist von der Zürcher Ausgabe und jetzt von Bekker gestrichen, aber von Vömel behalten worden, und zwar mit allem Recht, denn der Redner sagt, dass die Furcht vor dem Könige (ούτος ὁ φοβ.) geringer sei als die vor den Griechen. Ebend. §. 23: ὅπως — δέκα δὲ τριττὸς ἐκάςη τριήρεις ἔχη. So pr Z und jetzt Bekker, allein antiq. m. o' n und mit ihr und der Vulg. Vömel, was unseres Dafürhaltens der Zusammenhang empfiehlt. Ebenso in der Rede über die Freih. der Rhod. §. 2: Est mer our Er wer eyw νομίζω χάριν ύμας τοῖς θεοῖς όφείλειν, τὸ τοὺς πολεμήσαντας — Ιχειν τας ελπίδας. Das unterstrichene Wort om pr Z und jetzt auch Bekker. Dagegen finden wir es bei unserem Herausg. "corr. antiq. m. το τούς". Wahr sagt Schäser: sic locus fit concinnus facillimusque intellectu. Ebend. §. 19: μηδείς ήγειται — συγκινδυνεύειν την παρ' ύμιν πολιτείαν: so alle neuern Herausgeber außer Vömel, welcher aus ebendem Grunde vor zhe das Pron. z. aufgenommen hat, das wohl von pr Z übersehen war. Dasselbe Verfahren hätte nach unserer Ansicht auch anderwärts Herr Vömel einschlagen sollen und statt Symm. §. 3 ἐκ τῶν τοιούτων mit der antiq. m. und Dindorf die Vulg. ἐκ τούτων τοιούτων οντων schreihen sollen. Wenn übrigens die erstere όνιων wegläst, so erklärt sich dies aus der großen Achnlichkeit mit rosoviwr. Man vergl. Xenoph. Anab. II, 5, 12. Ebenso möchten wir aus gleichem Grunde §. 27 την έκατος ην dem έκαιός ην - ungeachtet des solgenden πενιεκ. u. δωδεκ.

- und §. 37 όμοθυμαδόν dem όμόθυμον vorziehen, und Rhod. §. 9 nicht πειθήτε, sondern πειθήτε μοι mit Bekker und Dindorf gelesen wissen. Wenn ebendas. §. 20 der Herausgeber nach ήγεισθαι mit pr Z das Wort xon - addit. antiq. man. - weglässt und den Infinitiv vou dem folgenden παραινώ abhängig macht, so können wir aus Gründen, die in der Stelle selbst liegen, nicht beistimmen, sondern erklären uns mit Bekker und Dindorf für Beibehaltung des Wortes. Ebend. §. 28 schreiben diese Herausgeher und Herr Vömel: όρω απαντας πρός την παρούσαν δύναμων των δικαίων άξιουμένους mit pr Σ, allein die oft genannte Hand hat vor dixalor die Partikel zal eingeschaltet, welche von Funkhänel Quaest, Dem. p. 8 mit gutem Grunde vertheidigt wird. Vergleiche auch Olynth. I, 28: τοιούτοι κριταί και τών πεπραγμένων ₹σεσθε und daselbst Vömel's Note. Anders verhält es sich Megalop. §. 9, we sat ver παραινούντων, und §. 11, we es ver τοιούτος mit Σ und Vömel zu streichen ist, jedoch §. 14: Θαυμάζω τοίνυν καὶ τῶν λεγόντων τον λόγον beizubehalten. Doberenz Observ. Dem. p. 3 u. 4 hat diese Stellen behandelt. Aus der zuletzt erwähnten Rede haben wir uns zwar noch mehrere Stellen ausgezeichnet, welche zu einer, und zwar für den Herrn Herausgeber fast durchgängig günstigen, Besprechung sich eignen würden, z. B. §. 2 ob αν τα μεταξύ oder αν τι μετ., §. 8 ob μόνον oder μόνου, §. 9 μη επιτρέπειν ύμας oder ohne ύμας. §. 17 όπως αν oder όπως, §. 20 φήσειν oder φήσαι, §. 22 αραμένους oder αίρουμένους, §. 24 αδίκοις oder άδικουσιν, allein theils kann es unsere Aufgabe nicht sein, alle Stellen, in welchen Herr Vömel von Bekker und Dindorf abweicht, namhaft zu machen, theils gibt es noch einige andere Gegenstände, über welche zu berichten ist. Aus unseren Mittheilungen geht hervor und ist sonst bekannt, dass die Herren Bekker und Dindorf dem Z mehr als sie sollten misatrauen, die Zürcher Ausgahe mehr als sie sollte vertraut. Herr Vömel hat zumeist eine glückliche Mitte gehalten, denn er folgt dieser Handschrift nicht unbedingt, nicht nur in Stellen, wo sich offenbare Schreihfehler herausstellen 1), sondern auch wo die Kritik anzuwenden ist; daher wird diese hier und da Zweifel und Fragen aufstellen. Wenn unser Herausgeber im Anfang der Rede f. d. Rhod. οίμαι δείν ύμας das letzte Wort weglässt, dagegen §. 2 συμβήσεται γας ύμιν das Prov. schützt, so können wir nicht beipflichten, denn entweder mus an beiden Stellen dasselbe mit Bekker und Dindorf behalten oder mit Zürch nach dem Vorgange des Z gestrichen werden. Diesem ist Vömel Symm. §. 13 ocong ar Deln gefolgt, allein da er selhst sagt, dass Demosthenes selten nach dem Conson. Ablem gebraucht, so möchten wir an vorliegender Stelle mit Dionysius, Bekker und Dindorf 20627 vorziehen. Dereelbe Rhetor war wohl auch ehend. §. Il zu bören: παρασκευασώμεθα μέν πρός αύτούς, άμννούμεθα δε κάκεῖνον und αμυνώμεθα zu schreiben; wenigstens ist die Erklärung, welche Vömel gibt: si futurum est ut Persa aggrediatur, tum repulsate etwas gezwungen. Wenn derselbe Rhod. §. 11 περιποιήσαι 'Pόδον -, ίν' αποδέχοιτο (βασιλεύς) wegen der hypothetischen Natur des Satzes den Optativ der Lesart des Σ αποδέχηται, welche Dindorf hat, vorzieht, so hätte auch ebend. §. 24 åll' äna den Vorzug vor dem sigmatischen αλλα μην verdient; freilich kann darüber nur der Sinn der Stelle entscheiden.

Soviel nun auch durch Herrn Vömel's rastloses Bemühen für die

<sup>1)</sup> Ob dahin Rhod. §. 16 ολίγου δέω (Σ n. Zürch) zu rechnen, oder mit der Vulgata, Bekker, Dindorf, Vömel όλίγου δὲ δέω zu schreiben sei, mag Ref. nicht entscheiden.

Sicherstellung des Demosthenischen Textes gewonnen worden ist, so sieht man doch, dass auf diesem Gebiete der Kritik noch Manches zu thun übrig ist, namentlich auch in Bezug auf den Plural der Personalpronom. ήμεις und ύμεις und deren Casus. Der Herausgeber pflichtet dem Urtheile Derer bei, welche in dieser Hinsicht den Zusammenbang mehr beachtet wissen wollen als die bandschriftliche Auctorität, idaher hat er, um nur ein Paar Beispiele zu nennen, Rhod. §. 18 πολεμεῖν ὑμῖν, während Σήμιν bietet, und §. 19 την παρ' ύμιν πολιτείαν, Σ' την παρ' ήμεν und mit ihm Bekker und Dindorf. Für Vömel spricht das einige Zeilen tiefer folgende τον παρ' ύμιν δημον. Vielleicht, dass Ref. diesen Gegenstand bei einer andern Gelegenheit weiter verfolgt: jetzt nöthigt der schon sehr in Anspruch genommene Raum, abzubrechen, um über die Aufnahme einiger fremden und eigenen Conjecturen noch zu berichten, damit man auch hier das Verfahren des Herausgebers kennen lerne. Was die ersteren anlangt, so hat Rhod. §. 7 τωῦτ' αν αὐτῷ παραινόσαιμι απερ ύμιν Baiter ταύτ' conjicirt; die Zürcher Ausgabe hat es nicht aufgenommen, aber Vömel. So ansprechend und leicht diese Veränderung ist, so können wir sie doch nicht für nothwendig erachten. Ebend. §. 18: οὐ γὰρ ἐσθ' ὅπως ὁλίγοι πολλοῖς καὶ ζητοῦντες ἄρχειν τοῖς - ήρημένοις είναι γένοιντ' αν. Vor πολλοίς setzt Vömel nach Schäfer τοῖς, was sich zwar durch die Symmetrie empfiehlt, aber gegen alle Handschriften zu gewagt scheint. Ebend. §. 22 hat Vömel mit allen Herausgebern L. Dindorf's συνεβουλήθησαν statt συνεβουλεύθησαν aufgenommen, wobei wir nur bemerken, dass im cod. Dresd. συνεβούλευσαν steht. Bekker's Conjectur Olynth. I, 20 ταῦτ' vor εἶναι σερατιωτικά zu streichen, ist gebilligt worden. Dagegen hat der Herausgeber Phil. I, 40 die Vulgata οὐδενὸς δ' ἀπολείπεσθε gegen Dobree's Conjectur οὐδὲν δ' απολείπετε mit ebenso vielem Rechte geschützt als Rhod. §. 16 δίκαιον gegen Reiske's von den übrigen Edd, aufgenommene Conjectur ölzatot. Vergl. Leipz. Jahrbb. 62, 4, 356.

Von den eigenen Conjecturen des Herausgebers sollen zwei zur Besprechung kommen; zuerst Symm. §. 29: οίδε τριακοσίαις τριήρεσιν, ών ξκατον παρεσχόμεθ' ήμεις, τούς προγόνους αὐτοῦ χιλίας ἀπολέσαντας ravç. So die Vulgata. Da aber der Redner Cor. §. 238 ausdrücklich sagt, dass Athen 200 Schiffe geliesert habe, so setzte Herr Vömel in der Pariser Ausgabe und dem Programm von 1852 zu έκατον das Zahlwort π', um 180 Schiffe zu gewinnen. Nun bietet aber Σ διακοσίαις, was Ulpian p. 142 C. ed. H. Wolf ausdrücklich bestätigt: dieses haben Dindorf schon in der Oxforder Ausgabe, neulich Bekker und jetzt auch Vömel aufgenommen, letzterer aber statt av fxator einer neuen Conjectur αίς πρός τας των αλλων ξx. einen unterpunktirten Platz eingeräumt und dieselbe in einer sehr ausführlichen und gelehrten Note zu rechtfertigen gesucht. Wenn man aber annimmt, dass Demosth., sei es aus Irrthum, sei es aus Absicht, die Zahl der Schiffe an dieser Stelle geringer angegeben habe als in der Kranzrede, so ist man jeder Veränderung überhoben. — Die zweite Stelle findet sich in der Rede f. d Rhod. §. 33 und lautet bei Bekker so: των συμμάχων τούς τον αὐτον έχθου και φίλον ύμιν έξειν όμωμοκότας νομίζετε είνουστάτους, τών δε πολιτευομένων ούς ίστε - τούτους ήγεισθε. Das Wort έξειν fehlt inallen Handschriften und ist erst von Wolf eingeschoben worden. Vömel verwirst dasselbe und hat rouiterr statt rouitere geschrieben. Abgesehen, dass wir dies kein "lenius correctum" nennen möchten, scheint uns auch roulzers durch fore und nyelode bedingt: daher wissen wir, so lange nicht Abbülfe irgend anderswoher kommt, keine andere als die Wolf'sche, nur dass "seer in Klammern eingeschlossen werde, damit man es nicht für echt halte.

Im Allgemeinen ist schon der erklärenden Anmerkungen gedacht worden, welche durch das ganze Buch zerstreut sind: beispielsweise mag erwähnt werden, das Olynth. I, 3 τρέψητω gegen verschiedene Aenderungsversuche geschützt wird, Rhod. §. 13 πάντων τῶν und τῶν πάντων, ebend. §. 20 τοὺς ἄλλους τοὺς άδικοῦντας und τοὺς ἄλλους άδικοῦντας, ebend. §. 22 προ ήλιου δύνοντος und δύντος, ebend. §. 30 πράττειν und ποιείν, Megalop. §. Ι πρεσβεύουσι und πρεσβεύονται unterschieden worden sind; Aehnliches könnte noch in reichem Maasse angeführt werden. Wenn aber zur Erklärung der Worte Olynth. III, 33 å (λήμματα) τοῖς ασθενούσι παρά των λατρών σιτίοις διδομένοις ξοικέν der Herausgeber bemerkt: "melius videtur vois pro repetendo articulo intelligere", so stimmt ihm Ref. nicht bei, sondern urtheilt wie Funkhänel (Leipz. Jahrbb. 75 p. 445), dass der Redner nach τοῖς, welches mit σιτίοις zu verbinden ist, inne gehalten habe; vielleicht hat er die Stelle άσθεν. bis διδομέν. schneller gesprochen. Symm. §. 17 scheint uns άνταναπληρούντας zu διελείν κελεύω bezogen werden zu müssen, weil außerdem die Stelle ein etwas geschraubtes Ansehen gewinnt.

Ein sorgsam gearbeitetes Register "ad annotationem" schließet das auch äußerlich trefflich ausgestattete Werk, welches eine bedeutende Erscheinung auf dem wissenschaftlichen Gebiete genannt werden muß. Wenn gegenwärtige Anzeige den Charakter desselben in bestimmten Umrissen zu bezeichnen gesucht und das betreffende Publicum, so weit es noch keine Kenntniß genommen, darauf aufmerksam gemacht hat, so bat sie ihren Zweck erreicht, und es wird den Res. freuen, zu seiner Verbrei-

tung beigetragen zu haben.

Dresden.

C. A. Rüdiger.

#### IV.

Beispielsammlung zum Uebersetzen aus dem Deutschen in das Griechische von A. F. Gottschick, Director des Königl. Pädagogiums zu Putbus. Erstes Hest sür Quarta und Tertia. Berlin, Verlag von Rudolph Gaertner. 1858. 7½ Bog. 8.

Das bereits in dritter Auflage erschienene griechische Lesebuch des Versassers ließ einen Stoff zum Uebersetzen aus dem Deutschen in das Griechische vermissen; daher hat der Vers. diese Beispielsammlung angefertigt, in welcher der im Lesebuch enthaltene Stoff zu solchen Uebungen verarbeitet ist, auch in derselben Stusenfolge geordnet, als das Lesebuch ihn zum Uebersetzen aus dem Griechischen darbietet. Es kann den Lehrern, welche sich des letzteren bedienen, eine solche Beispielsammlung erwünscht sein, zumal seitdem durch die Bestimmung des Abiturienten-Reglements vom 12. Januar 1856 auch wiederum die griechischen Scripta unter den Abiturienten-Arbeiten verlangt werden. Die vorliegende Beispielsammlung erstreckt sich über die ganze Elementar-Grammatik bis zu den Verb. anom, inclusive und giebt die Beispiele in genügender Anzahl. Gegen den Inhalt einzelner Beispiele ließe sich wohl hin und wieder einwenden, daß er nicht bedeutend genug sei; aber sür Sätze über die ersten Elemente läßt sich auch nicht leicht der Anspruch an einen

bedeutenden Inhalt mit dem der Angemessenheit für die Form verbinden. Die meisten Sätze sind, wie die entsprechenden des Lesehuches, aus griechischen Schriftstellern und deren Anschauungen entnommen. Druck und Papier sind gefällig. Sinnentstellende Druckfehler aind nicht vorgekommen, nur S. 51 Satz 12 steht "Tndxaris" für "Toxaris", S. 68 oben "trachten" für "erachten".

**x.** y.

# V.

De Telluris deae natura ex veterum Graecorum fabulis descripta scripsit Dr. F. W. Lilie, Magdalenaei prorector et professor secundus. Wratislaviae. Typis Grassii etc. MDCCCLV. 27 S. 4.

Die kosmogonisch-theogonischen Mythen der alten Griechen sind mit die ältesten Denkmäler menschlichen Nachdenkens über die Welt oder der Naturphilosophie. In denselben spielt, wie natürlich, die Erde eine bedeutende Rolle, aber eine Rolle, von der man nicht immer sofort und klar den Grund einsicht, warum sie der betreffenden Göttin zugetheilt ist. Der angebende Mytholog, oder Alterthumsforscher überhaupt, muß demnach, vorausgesetzt, dass er den Gegenstand seiner Studien rationell zu behandeln bestrebt ist, wünschen eingeführt zu werden in die genauere Kunde, wie sich die alten Griechen die Erde als Göttin gedacht, welche Vorstellungen sie sich von deren Wesen, Wirksamkeit, Handlungen gebildet gehabt. Jene kosmogonisch-theogonischen Ideen nämlich werden, wenn es auch eigentlich blosse Versuche sind, das Räthsel der Entstehung der Welt zu lösen, dennoch - das kann man schon von vorn herein annehmen; denn die alten Griechen sind ja auch mit Verstand und Vernunft begabt, sie sind mehr als das, die geistreichsten Menschen des Alterthums gewesen - Sinn und Verstand haben; sie werden vernünftige Gedanken, Urtheile, Schlüsse enthalten, freilich von dem Standpuncte aus, auf dem sich die damalige Weltanschauung befand; es wird nur darauf ankommen - und das ist allerdings keine leichte Sache -, dieselben aus ibren Schachten zu heben. Dann liefern sie aber keinen unwichtigen Beitrag zur allgemeinen Charakteristik des ausgezeichneten altgriechischen Volkes.

Wenn dann Herr Lilie sich den oben erwähnten Punct zum Gegenstande besonderer Studien gewählt hat, so zeugt das schon von vorn herein von anerkennungswerther Einsicht und Bestrebung; allein seine Schrift gibt zugleich nicht minder den Beweis, dass er auf dem Gebiete zu Hause ist, dass er die rechten wissenschaftlichen Standpuncte gewonnen bat, um mit Erfolg auf diesem Felde zu arbeiten, und dass er mithin wohl vermag, da für Andere einen kundigen Wegweiser abzugeben. Kennt er doch die Mythen von der ächten, rechten Seite, nämlich als Producte der Reflexion, namentlich auf dem religiösen Gebiete, und darum als Hauptquellen der Kenntnis der altgriechischen Religion, und benutzt sie vor Allem als solche; er betrachtet sie nicht als Religion selbst, weise mithin wohl Mythologie und Religionskunde zu scheiden. Er sieht ferner in jenen kosmogonisch-theogonischen Erzählungen die frühesten

Aeusserungen des Nachdenkens, der Reslexion über die Welt, anerkennt also Philosophie darin, die Naturphilosophie in ihren ersten Anfängen; er hat die Einsicht gewonnen, dass die Mythen Erzeugnisse des denkenden und dichtenden Volksgeistes sind, dass sie anfänglich traditionellgewesen, dass sie sich im Laufe der Zeit auch wohl fortentwickelt, fortgesponnen und verändert haben, dass mithin ein Mythos eine Geschichte haben könne, dass aber auch manche Mythen eine und dieselbe Gottbeit handelnd aufführen, von selbiger gleichsam eine Geschichte herstellen, besonders wenn, wie im vorliegenden Falle, zur Volksdichtung die Kunstpoesie hinzutritt und einzelne dem Inhalte nach verwandte Mythen zu einem Ganzen an einander reihet. So wird man es denn verstehen und wohl begründet finden, wenn der Verf. sich p. 7 über seinen Plan also äussert: "Ex longo tempore illas veterum Graecorum de Tellure des fabulas legenti quaeque sunt a viris doctis de iis scripta ponderanti paullatim mihi consilium obortum est scribendi Telluris quodammodo historiam, ut, quoad possem, ratione quadam ac distributione sub uno conspectu ponerem, quae permultis dispersa locis de ejus vi et natura veterum Graecorum fabulis traderentur." Die Wahl dieses Gegenstandes und eine ausführlichere Erörterung desselben ist um so mehr zu hilligen, als in manchen unserer gewöhnlichen Handhücher über griechische Mythologie die Erdgöttin sehr kurz weggekommen ist; z. B. in Schwenck's Mythologie füllt ihre Schilderung noch nicht zwei volle Seiten.

So ist denn die Aufgahe, welche sich Herr Lilie gestellt hat, diese: er will aus den hauptsächlichsten griechischen Mythen, in denen die Göttin Gäa eine Rolle spielt, entwickeln, welche Eigenschasten man ihr angedichtet habe, welches Wesen sie repräsentire, welche Vorstellungen mithin auch wir uns von ihr zu machen haben, um auch in solcher Beziehung das Griechenthum zu hegreisen und zu würdigen. Eingetheilt hat er den Stoff in zwei "partes quarum prior est de Telluris primordiis quidque ea ad mundum conficiendum et deos potissimum progignendos gesserit [besser: gessisse], altera, quid conversis identidem formis generi humano praestiterit [praestitisse ficta s. dicta sit]. Die vorliegende Abhandlung enthält indessen bloß einen Theil hiervon: der Herr Vers. ist nur bis zu dem Puncte gelangt, wo Zeus von der Erdgöttin die Weltherrschast empfängt. "Reliqua also tempore narrabuntur" (p. 27), und wir werden uns freuen, wenn wir recht bald die Fortsetzung empfangen.

Als Quelle hat ihm natürlich vor Allen Hesiodus gedient, über dessen Theogonie er sich am Ende der Abhandlung also ausläßt: "Ut non assentior iis, qui ut Guignaut Francogallus (de la théogonie d'Hésiode, Paris 1835) theogonia nostra contineri absolutam omnibus partibus theologiae Graecae disciplinam censent, ita ab corum longe dissentior opinione, qui eam corpusculum ex diversissimis membris nullaque ratione inter se aptis recteve colligatis male incleganterque conglutinatum esse ntur." Wir stimmen diesem Urtheile, das sich nicht etw eine blos oberstächliche Kenntnis des Hesiodus stützt - der Verf. hat bekanntlich über den Dichter selbst schon früher geschrieben -, vollkommen bei; denn mag schon Manches in dem Gedichte bereits im Alterthume interpolirt worden sein, so gar geistlos ist es nicht zusammen-, geschweisst, dass kein Sinn und Verstand darin wäre sowohl im Ganzen wie in den einzelnen Theilen, mögen schon manche Unebenheiten, Widersprüche u. s. w. vorkommen, was von einer so frühen Zeit bei Zusammenfügung so verschiedener, wahrscheinlich bereits früher gedichteter Mythen nicht anders erwartet werden darf. So logisch streng pflegte man ja damals noch nicht, zu denken und zu dichten.

Nächstdem nimmt der Verf. Gelegenheit, bei vorkommenden Fällen auf den Glauben und die Vorstellungen anderer Völker über denselben Gegenstand aufmerksam zu machen (z. B. p. 10 f. 12), um daraus das Naturgemäße, Nicht-Ungewöhnliche, Nicht-Absonderliche der bellenischen Anschauungen zu beweisen.

§. I. sucht Herr Lilie die Ansicht zu beseitigen, als ob die Alten die Gaa sich nicht in menschlicher Gestalt gedacht hätten, und als oh Hesiodus selbige auch nicht so hingestellt. Solches läßt sich allerdings nicht huchstäblich der Theogonie des Dichters entnehmen; auch kann es auffällig scheinen, dass er sie aus dem gestalt- und geschlechtslosen Chaos hervorgeben läßt beim Beginn der Weltschöpfung, wo noch keine Menschen existirt. Allein wer auf dergleichen Ungenauigkeiten in den Mythen Gewicht legt, kennt nicht die Naivetät des höhern Alterthums. Solche Nebenpuncte kommen da nicht in Berücksichtigung, wurden nicht zu klarem Bewusstsein gesteigert und folglich nicht lange sprachlich erörtert. Manches ist freilich hier auch wohl auf die Eigenthümlichkeit des Dichters zu schieben. "Nam Homerici dii", sagt der Verf. p. 8 sehr richtig, "humano habitu prorsus imbuti sunt, Gaea Hesiodia non item. quidem dii Homerici cum illis deorum statuis conferri posse videntur, quae maxime insigni omnibus artibus Graecorum aetate in lucem prodierunt, eum obscuris veterrimorum Graecorum figuris rudi sculptura ex ligno factis Hesiodii quum ceteri qui quidem in theogonia ad Jovis imperium introducuntur, tum maxime Gaea ipsa." An eine Ewigkeit von Uransang an ward hei derselben eben so wenig gedacht wie bei den übrigen Gottbeiten: dieser Begriff war überhaupt den alten Griechen fremd. Hier hätten nun einige Worte über die Entstehung des Glauhens an eine Erdgöttin und über das Alter des Cultus derselben beigefügt und namentlich Schwenck widerlegt werden können, der in dem angeführten Werke S. 332 behauptet: es ,, findet sich die Ge durchaus nicht im Culte verbreitet, und blieb sie auch nicht ganz ohne Verehrung, so ist doch diese weder ursprünglich noch sehr alt". Weder das Eine noch das Andere ist wahr. Die Ge bat zweiselsohne mit zu den ältesten Gottheiten bei den Griechen gehört. Liegt es doch schon in der Natur der Sache! Was vermöchte den Blick, das Interesse, das Nachdenken beim Menachen cher auf sich zu ziehen und zu wecken als die große Erde mit alledem, was sie trägt und was sie hervorbringt? Scheint sie doch von dem letztern Puncte, dem des Erzeugens, ehen ihren Namen bekommen zu haben! Denn yn, yala, ya hängt offenbar zusammen mit der Stammform von ylve oder yeve, mit jener Form yau, wie sie sich in der Persectsorm viyaa selbst noch in historischer Zeit erhalten hatte; nur muss man freilich nicht mit den gewöhnlichen Grammatikern sagen oder wohl gar der Ansicht sein, yéyaa komme von yéve oder yéve her. Das ist eben so abgeschmackt, als wenn es in lateinischen Grammatiken z. B. heifst: fractum komme ber von frango, pactum von pango u. dgl. m., da ja fractum und pactum gerade die Grundform frac und pac bewahrt haben, väbrend die Präsensform die spätere, abgeleitete ist. Und ist jene unsere Ansicht gegründet, so lässt sich auch sosort die weibliche Geschlechtsbildung des Wortes erklären, ingleichen warum der Mythos die Gäa zur Allmutter des Ganzen gemacht. Hat doch Plato schon diese Etymologie aufgestellt (Cratyl, p. 410 B sq.). Und was das Alter der Verehrung der Erde als Göttin betrifft, - bereits in Dodona, dem uralten Sitze des griechischen Götterkreises, hat sie solche genossen (Pausan. X. 12, 5). Und ihrer sonstigen Cultusstätten werden nicht wenige genannt! Und diess sind nur die genannten! Wie so manche werden durch die literarischen Quellen nicht zu unserer Kunde gebracht sein! Außerdem, wie groß und hehr man von der betreffenden Göttin gedacht habe,

geht aus dem hervor, was unser Verfasser p. 13 sehr gut zusammengestellt hat.

§. II. handelt "de Tellure femina mundi efficiendi principe" und sacht nachzuweisen, wie der Kosmogonist darauf habe kommen können, ein Weib als Urheberin der Welt und der Weltgeister anzunehmen und in seinem Systeme aufzustellen. Antwort: "quoniam totius theogoniae hoc consilium est, ut monstretur, qua ratione universus mundus, continuo partu ex ultimis initiis gradatim exstiterit, et quoniam partus feminis natura convenit, sieri vix poterat, quin omnium rerum principem effeminaret" (p. 10). Die allgemeine Vorstellung aber von Erzeugen und Erzeugtwerden aller Dinge in der Welt und der Welt selbst konnte sehr leicht aus der allgemeinen Erfahrung hervorgeben, wie sie durch die Pflanzen- und Thierwelt tagtäglich an die Hand gegeben wird. Indess warum ward die Göttin so hingestellt, dass sie sollte Alles allein, ohne Mann, hervorgebracht haben? Gewiss nur aus dem Grunde, weil dem einfachen Verstande des mythisirenden Volkes oder Dichters kein passendes Mannsbild sich darbot. An ein Mannweib möchten wir hierbei nicht denken. Vgl. §. VI. Und was mochte die Gäa innerlich getrieben haben zur Weltschöpfung? Hier möchten wir nicht mit dem Verf. an ein Verlangen oder Streben nach einem imperio oder principatui denken, auch die Annahme nicht für "non ita inconcinnum" erklären, "significari apud Hesiodum Gaeae principatu Pelasgicam illam Graecorum aetatem, Dorico-Hellenicam Jovis" (p. 11) als zu abstract und zu weit hinaus reflectirend für die einfache Denkart des frühen Alterthums. Dem Kosmogonisten lag dieser Gedanke doch gewiss zu sern; er will zuverlässig bloß von dem Standpuncte der Weltanschauung seiner Zeit aus erklären, wie die Welt das stufenweise geworden sei, was sie war oder ist. Die Erde spielt aber im Reiche der Natur überhaupt mehr eine receptive, mehr eine passive Rolle; darum läßt auch der Kosmogonist sie mehr eine untergeordnete, eine nur auf- und anregende, Rath gehende, intriguirende Rolle agiren, und wir möchten daher nicht mit dem Verf. den Satz aufstellen, "Gaeam — — tota theogonia ab initio usque ad finem primas agere". Ihre Geburten, ihre Wirksamkeit sind mehr objectiv für Andere, denn subjectiv für sich.

In §. III. wird besprochen: "qualis inter Tellurem et Tartarum intercedat ratio?" Hier geht der Verf., der im Allgemeinen nicht zu viel von Etymologien bei Erklärung der Mythen hält (p. 14. "quamvis in interpretandis fabulis etymologia non nimis confidam"), sie aber doch im Fortgange der Schrift mehrfach angewendet hat (p. 12. 14. 16. 17. 18. 19. 25), von einer Etymologie aus, die schon von Andern mehrfach aufgestellt worden, nämlich "derivari Tartari nomen a ταράσσειν conturbare", und schliesst daraus dann weiter so: "quum dicitur th. 116 Tertarus esse μυχώ χθονός εύρυοδείης, i. e. in interiore amplae Telluris parte, id non magis proprio quam translato ad humanam Gaeae speciem sensu accipi potest, ut significetur ei insitum esse ingenium turbidum quo in efficiendo mundo ducatur" (p. 12). Una aber will weder die Etymologie noch die daraus gezogene Folgerung scheinen; vielmehr dürfte die Wurzel tar in jenem Namen verwandt sein mit ταρ in τάρβος ταρβέω (terreo im Lateinischen) und das Starrmachende, Schauder-Erregende, Furchthare andeuten, wozu die Reduplication tresslich passt. Das Dunkle, Schauerliche im Innern der Erde wird dadurch treffend dargestellt. Und dieser innere hohle Raum der Erde, personisicirt im Tartarus, und die ihn umschließende feste Erdrinde, die Gäa, auch personisicirt. welche natürliche Ehe gibt das! Hierbei braucht man dann nicht den etwas zu weit hergeholten Grund zu statuiren: "ut aliquid fiat, opus est motu ac pulsu inertem quietem excitante, atque talem fere Tarts.

rum censes esse accipiendum" (p. 12), wobei noch obendrein dem Eros vorgegriffen ist, der die innere treibende Kraft der Dinge in der Welt repräsentirt zu steter Erzeugung neuer (vgl. §. IV). Aber nicht ohne Wahrscheinlichkeit enthehrt dieses Capitel sogar alles und jedes soliden Grundes, da die desefallsigen Verse bei Hesiod (Theog. 118 sq.) theils kritisch unsicher sind (vgl. Mützell: de emend. Theog. Hesiod. p. 398 sqq.), theils bei einer besondern Interpunction eine andere Erklärung zulassen, wie in jüngster Zeit besonders Schömann gezeigt. Hierüber hätte der

Verf. einige Worte sagen sollen.

Zur Möglichkeit stusenweiser Entwickelung der Dinge in der Welt fehlte nun aber nach dem Systeme der vorliegenden Kosmogonie und Theogonie noch ein Drittes, das die Materie (die Erde) erregende und zu Zeugungen belebende Princip, jene treibende Kraft, und zu dieser wählte die mythisirende Phantasie der Griechen den Eros. Der Vers. der vorliegenden Schrist sucht in Folge dessen in §. IV. die Frage zu beautworten: "qualis inter Tellurem et Cupidinem intercedat ratio?" Hier tritt dann wieder etwas trübe färbend die von uns gewiss mit Recht angezweiselte Etymologie des Wortes Táprapos ein, ingleichen die nach unserer Ansicht ebenfalls zu bezweiselnde Etymologie des Wortes Epuc. Der Verf. sagt nämlich in dieser Beziehung: "non perfici posse mundum nisi accedat natura, a qua materia incitata turbataque (?) sedetur in suumque ordinem redigatur intellectu non difficile est" (p. 12). Ihm däucht nämlich (p. 13), dass "fois et fows, quamvis sint inter se contraria notione, ex eadem tamen radice oriuntur". Das möchten wir nicht bestreiten; indessen möchten wir doch hier auch nicht den Begriff der foig berbeigezogen wissen, und zwar aus dem Grunde, weil derselbe zu sern liegt und keinen Anspruch im vorliegenden Falle machen kann auf nothwendige Berücksichtigung. Der Begriff des Eros als vis incitandi ad res conjungendas et novas creationes producendas genügt auch bier vollkommen.

Der §. V. beschästigt sich mit der Untersuchung "de conjugiorum partuumque cosmogonicorum ratione", nachdem vorher noch gezeigt worden war (p. 13), welche hohe Vorstellungen die alten Griechen von der Gäa gehegt hätten: was sich sehr wohl aus der in die Augen fallenden reichen Wirksamkeit des Erdbodens erklärt. Hier entwickelt der Verf. die allgemeinen Vorstellungen, von welchen geleitet die mythisirende Phantasie der Griechen jene Genealogien von personisicirten oder theosicirten physikalischen Elementen, Kräften und Erscheinungen hergestellt hat, und durch deren Kunde Verständnis hineinkommt in das scheinbare Chaos jenes genealogischen Systemes, wie es sich namentlich bei Hesiod findet. Nämlich ,, est cosmogonice loquendi consuetudo, ut rerum causae nominentur parentes, ea quae efficiuntur, filii filiaeve, quaeque alioquin alia ex aliis apta nexaque sunt, cognationum nomine item comprehendantur" (p. 13) und was die conjugia anhetrifft, "plerumque accidit in hominum vita, ut et connubia aliqua animi mentisque similitudine contrahantur et qui inde gignantur liberi, a parentibus nanciscantur aliquam mentis animique similitudinem: atque ad hanc rationem conjugia partusque cosmogoniae Hesiodiae magnam partem effinguntur" (p. 14). Denn "hoc recte dici poterit, pleraque vel connubia vel partus sta institui atque dirigi, ut inter conjuges liberosque alia similitudinis satio intercedat, aliqua enim similitudine inter se parentes insignes sunt, aliquam liberi vel a patre vel a matre colligunt" (ibid.). So richtig diese Ansichten sind, um so weniger hätten wir gewünscht, der Herr Verf. hätte sich durch die, gewiss salsche, Etymologie von norros (a verbo merreir) verleiten lassen, das Verhältniss der Gäa zum Pontos so darzulegen: "Gaeam Pontumque ita conspirare natura sua, ut conjugio copulari recle possint —. Nam Gaea terra est in omnes partes extens, Pontus profundissima ejus pars, si quidem Ponti nomen a verbo πονείν recte duci posse concedinus" (ibid. vgl. p. 17). Πόντος ist gewißs ursprünglich — πότος gewesen (vgl. ποταμός) und hat erst später zur speciellern Bezeichnung des Meeres das eingefügte ν erhalten. Vgl. πύθω πυνθάνομαι, χάδω χανδάνω, fudo fundo, udo unda. Vielmehr dünkt es uns ganz einfach und natürlich, daß der Kosmogonist das seste Laud und das Meer mit einander copulirt, weil sie ja beide sich einander örten.

lich berühren, begränzen.

"De partuum sine maris conjunctione editorum ratione" belehrt uns 8. VI. Zu denjenigen Gründen, die hier mit eindringendem Geiste und Geschick aufgezählt werden, um die Fälle zu erklären, wo die besiedeische Theogonie Geburten von weiblichen Wesen ohne männliche entstanden sein lässt, dürste der schon oben angeführte auch eine Berücksichtigung verdient haben, nämlich dass sich dem angehenden restectivenden Verstand des Kosmologen in dem oder jenem Falle kein passender Ebegenoß in der Natur darbot; so machte er sich denn kein Gewissen deraus, sich flüchtig über diesen Punct binwegzusetzen, unbekümmert darum ob solches Verfahren auch naturgemäß sei oder nicht. Man muß sich nur in die kindlich-naive Denkweise der frühen Generation zu versetzen suchen, um die gegenwärtige Behauptung wahr zu finden. nicht in die dessfallsigen Hinstellungen des Dichters oder der mythieiresden Phantasie des Kosmologen hinein zu verlegen. Bemerkenswerth 🕪 es aber allerdings, was schon §. II. erinnert worden ist (vgl. auch p. 17), dass der Kosmolog im Anfange seiner Kosmogonie das weibliche Geschlecht vorherrschen läßt.

Der solgende Paragraph (§. VII. de Telluris androgynes partu) wedet die allgemeinen Erklärungen des Vorhergegangenen speciell auf die Erdgöttin an. Wir sinden hier wieder nicht wenige tressende Bemerkungen. Sollte nicht aber der Name οὐρανός lieber von ώρα statt von όρτυσθαι abzulciten sein? Die Dorier sagten ώρανός, und die Bestimmung oder Regelung der Zeiten passt ganz vortresslich auf den Himmel. Wir

würden daher die betreffende Genealogie anders gefaset haben.

§. VIII. (,, Telluris cum coelo conjugium. Coelum Telluris auctoritate tollitur.") behandelt den schwierigen Mythos, der das Verhältnis der Erdgöttin zum Uranus enthält, was in große Dunkelheit gehüllt it, wahrscheinlich weil Hesiodus selhst den Sinn dessen, was er bereits in der Vorstellung des Volkes davon vorfand, nicht verstanden oder weil er das Ganze lückenhaft dargestellt hat. Es ist keine Kleinigkeit, hier das Richtige zu entdecken und das Fehlende zu ergänzen, sich ganz zu versetzen in den Kreis der Vorstellungen des uralten Mythendichters. Soviel ist gewifs, und diefs ist auch die Ansicht des Herrn Lilie: "ex inchoste rerum statu et vasta infinitate ad melius sensim progressus fit. — Gaes igitur mater Urano conjuge meliorem et prudentiorem se praebet, quoi Cronum impellit, ut patrem exsecando impia injuria prohibeat, i. 4 Gaea providet, ut rerum universarum status in melius provehalur" (p. 18). Freilich aber ist nur die Frage die, warum den drei dabei handelnden Personen gerade die Rollen zuertheilt sind? und was mit den Ganzen soll gesagt sein? namentlich mit der exsectione Urani? Herr Lilie erklärt sich hierüber dahin: "Gaea cupit iterum atque iterum pariendo mundum persicere. Uranus contra nihil spectat, nisi ut sus in acternum valeat vis, quae fere est in tollendo et dejiciendo; sed tali vi adhibita sola mundus perfici nunquam potest. Quamobrem Gaea ire correpta th. 159 ut vim vi arceat, communes suos Uranique liberos el vindicationem excitat" (p. 19). Indessen bleibt doch, auch bei dieses Annahmen mancher Punct unerklärlich. Uns scheint Preller (Griech

Mythologie Bd. I. S. 42 f.) der Wahrheit am nächsten gekommen zu sein: und unsere dessfallsige Ansicht ist die: Wenn es bei Hesiodus vom Kronos beilst: Θαλερον ήχθηρε τοχήα, so liegt in dem Θαλερον offenbar der Grund des Hasses. Dieses Adjectiv wird treffend vom Scholiasten also erklärt: διά της δμβρήσεως θάλλειν πάντα και αυξισθαι ποιεί. Das fortwährende üppig wuchernde Wachsthum in der Natur oder specieller in der Pflanzenwelt bindert aber das Aerndten, die Reise von Früchten; darum basst Kronos, der Reiser, der Zeitiger, den Uranos und beraubt ihn des Zeugungsorganes, d. b. er beschränkt dessen Zeugungskraft, und die Gää ist dem Kronos dabei behülflich, weil auch sie durch das ewige Erzeugen erschöpft werden würde; auch sie ist dem Uranes deshalb nicht grün. So ward das eine, rechte Verhältnis auf Erden bergestellt, nämlich das zwischen Wachsthum und Reife, zwischen Säen oder Pflanzen und Aerndten. Weil dessenungeachtet aber Fruchtbarkeit nicht mangelt, dessbalb ward die Entstehung der Aphrodite hinzugedichtet (vgl. p. 20). Am besten und räthlichsten ist es, diesen Mythos ganz für sich zu nehmen, wie er denn gewiss auch ursprünglich für sich allein gedichtet gewesen; erst später ist er, durch den Kunstdichter, in das System eingepfercht worden.

Im §. IX. ist die Rede ,, de Rheue cum Saturno conjugio"; es folgt also der - stark phönicisch gefärbte - kretische Mythos vom Kronos und der Rbea, in welchem die Gäa zu einer untergeordneten Rolle herabsteigt, so wie sie von da an überhaupt nun in der Kosmogonie zurlicktritt, weil ihre Hauptaufgabe gelöst, dem reflectirenden Verstande erfüllt zu sein schien; sie ist daher von jetzt an nur zu Nebenrollen verurtheilt. Die Stelle des Uranus und der Gäa zur böbern Förderung der Weltherrschaft nehmen Kronos und Rhea ein, wahrscheinlich erst zufolge der Anordnung des Stoffes durch den Kunstdichter; der volksthümliche Mythos hatte ursprünglich diese Sage sicherlich lokal (auf Kreta) und ganz abgesondert für sich gedichtet. Aber was ist Kronos für ein Gott, und was Rhea für eine Göttin? Herr Lilie meint: "hoc alterum conjugium si cum priore comparatur, eo discrimine insigne est, quod denotat novum universarum rerum ad perfectionem progressum, quasi quis imagine usus sententiam pronuntiare velit e temporum fluxione cunctas res effici; Rheae enim nomen a feir aperte derivatum Huic rerum fluxioni alterum congruens numen est Croni conjugis. Non enim sufficit ad mundi absolutionem, ut universae res perpetuo fluant: deus requiritur alter, qui conformando praesideat prospiciatque. Et is quidem Cronus est, Perficus etc. - Sive igitur a xoovov temporis significatione derivatur Croni nomen, sive a xoalver, eadem fere exsistit sententia, id esse Croni munus, ut ex rerum universarum fluxione certas efficiat formas" (p. 19). Mit dieser Auffassung, mit welcher auch die Braun'sche und die Preller'sche übereinstimmt, kann sich der Ref. gleichwohl noch immer nicht befreunden. Rhea ist doch gewiss nur darum zur Gattin des Kronus als des Reisers oder des Gottes der Aerndte gedichtet worden, weil sie die fluentia, d. i. die affluentia, superfluitas, abundantia, repräsentirt; sie galt daher auch, wie Preller (I. S. 403) sie mit Recht nennt, für die tellurische Productionskraft, ist der Gaa allerdings sehr ähnlich, ut altera Gaea nominari recte possit, wie der Verf. p. 19 sehr richtig sagt, und konnte desshalb eben so leicht mit der phrygischen Göttin amalgamirt werden, wie es ja geschehen. Einen Rezug auf die Zeit aber können wir hier nicht finden. Kronos dürste auch nur als Erndtegott ayundountens genannt worden sein, insofern die Aerndten nicht selten auf eine ganz ungeahnete Weise plötzlich umschlagen. Kronos galt insofern den Griechen für einen guten, aber auch für einen bösen Gott: er hatte die zwef entgegengesetzten Seiten, die wir an mehreren andern Göttern ebenfalls wahrnehmen. Dass unter seiner Herrschaft das goldene Zeitalter gewesen, dass er vom Zeus entthront worden sein soll, lässt sich nur — und daher sehr süglich — aus der Feier der Kronien erklären. Hiernach ist, eigentlich genommen, auch der dessfallsige Wechsel der Weltherrschaft oder Weltordnung keine Verbesserung, keine Vervollkommnung, sondern nur ein Schritt weiter zur Zeusherrschaft, zu welcher eben der Dichter hin will, deren Ursprung er nachzuweisen anstrebt. Uebrigens ist Rhea keinesweges der Gäa völlig gleich, sondern diese repräsentirt vielmehr die Materie, jene die Kraft der Fruchtbarkeit.

Der Inhalt des §. X. ist unvollständig in der Beischrift gegeben: "de Telluris humana specie"; er umfast mehr; es werden darin vielmehr die Charakterzüge dargestellt, mit welchen die Gäa in den betreffenden kosmogonischen und theogonischen Mythen erscheint; es wird gehandelt "de Gaeae moribus quales sint vere humanis". Die Göttin erscheint da freilich in mehrsacher, in verschiedener Beziehung; namentlich ist von unserm Vers. auf das Verhältnis zwischen ihr und dem Fatum hingewiesen. Erwiinscht wäre uns hier eine pragmatische Behandlung des Stoffes gewesen, d. h. eine fortlaufende Erklärung hei den einzelnen Charakterzügen, warum und in wießern solche der Erde zugetheilt werden

konnten.

"De manca atque inchoata Saturni natura" spricht der Verf. im §. XI. Das ist wohl so zu verstehen, dass nur der Kosmogonist oder Theogonist das Wesen des Kronos so hinstellt; denn an und für sich ist Kronos ein eben so vollständiger persönlicher Gott gewesen in der Vorstellung der alten Griechen, wie die übrigen Götter. Dieser Punct, so wie dass des Kronos Zeitalter doch das goldene gewesen sein soll, dürfte in diesem Capitel zu wenig berücksichtigt worden sein. Im Uebrigen ist, wie sehr natürlich, es äußerst schwierig, wo nicht gar unmöglich, in der Darstellung der Nachrichten und Vorstellungen der Alten über diese Verhältnisse eine völlige Uebereinstimmung und Bestimmtheit zu erzielen; es hat in den verschiedenen Zeiten und bei den verschiedenen Dichtern und Schriftstellern eine zu große Freiheit geherrscht; sast jeder bat sie nach

eigener Weise hehandelt und gestaltet.

Es folgt der §. XII. "Saturnus Telluris auctoritate tollitur", wo also nun die Gäa wieder bandelnd erscheint. "Quum Cronum summoveri necesse esset, Gaea iterum consilia dedit, et ut erat perfida, quem olim magnopere dilectum ipsa regem fecerat, eidem subito adversariam se praebuit ( p. 22 ). Hier gilt es die Fragen zu beantworten: warum ward der Gäa diese untergeordnete Rolle, die einer Intriguantin, zuertheilt? und wie kommt sie zum Charakter der Perfidie? des Hasses gegen ihren Sohn, den sie doch früher soll gegen seinen Vater aufgereizt haben? einer Anstisterin ehelichen Zwistes zwischen ihren Kindern als Ebegatten? dem Kronos nämlich und der Rhea? Die Erörterung dieser Puncte bätten wir hier zu finden gewünscht; außerdem dürfte die Geschichte mit dem dargebotenen und verschluckten Steine doch auf eine zu künstliche Weise vom Verf. versucht worden sein aufzuhellen. Der Sinn oder der Zweck des Mythos ist wohl klar: es soll (historisch-poetisch) dargelegt werden, wie und warum Kronos die Weltherrschaft verloren habe, da doch ein anderer Gott, Zeus, sie nach dem allgemein herrschenden Glauben des Volkes besitzen sollte? Vielleicht ist das Verhältnis bergenommen von den morgenländischen Hösen, an welchen von jeher die Gemahlinnen der regierenden Herrscher gegen diese für ihre Söhne oder die Mutter des regierenden Hauptes, wofern ihr dieses nicht gefällt, gegen ihren eigenen Sohn zu intriguiren gepflegt.

Die Aufschrift des §. XIII. beilst: "Jupiter a Tellure tentetur". Be

entwickelt nämlich die Gäa noch weiter den Charakter des Zornes, der beimlichen Rache auch gegen ihren Enkel, weil der nicht so will, wie sie wünscht, oder nicht so verfährt, dass er ihr irgendwie gerecht werde. Der dessallsigen Darstellung oder Ansicht liegen offenbar die Ersahrungen zum Grunde, dass in der Natur manchmal gewisse Kräfte austoben und die Ordnung der Welt zu zerstören droben, Kräfte namentlich, welche aus der Erde zu stammen scheinen, wie z. B. Erdbeben: woraus sich denn erklären lässt, warum in dem vorliegenden Falle die Gäa Intriguen spielt, mit dem Tartarus z. B., dem Repräsentanten des hohlen Raumes im Innern der Erde, den Typhoeus erzeugt, nicht Gaeae ipsius animum. wie der Verf. p. 25 ihn deutet gemäss dem, was er im Vorhergehenden darüber ermittelt zu haben wähnt, sondern die Personification der die Erde erschütternden Sturmwinde und Ausbrüche gasartiger Dämpfe (vgl. Preller I. S. 51). Zeus bleibt aber doch Sieger, d. h. die Ruhe und Ordnung kehrt in der Natur immer wieder, selbst nach solchen Stürmen und Revolutionen; diese sind nur momentan: was der Verf. p. 26 etwas zu allgemein also deutet: "a Jove solo terribilis vincitur Typhoens, sicut fere vinci videmus rudis naturae immanitatem eruditi animi sapientia."

Den letzten Abschnitt (§. XIV. "A Tellure Jupiter mundi regnum accipit.") leitet Herr Lilie mit den passenden Worten ein: "Sed nunc certe Gaeam, quum superatus sit Typhoeus filius tantus tamque dilectus graviore ira correptam majores etiam ad exsequendam vindicationem opes quaesituram credas. Quod pro ea qua est animi constantia, prorsus contra narratur. Nam modo Jovi non irascitur, sed th. 884 suadet etiam Olympiis, ut ipsum regem sibi faciant. Adeo Gaeam Hesiodus quod ad illud tempus obtinuisset rerum arbitrium, idem usque ad extremum retinere voluit. Tota enim theogonia ab initio usque ad finem tam continenter progreditur, ut et eluceat a Gaea universum mundum esse confectum et universarum rerum statum a Chao ad Jovem pedetentim meliorem evasisse, dum sub Jove ad summam perfectionem pervenerit." Wo wir nur das meliorem in talem und den Satz dum — pervenerit in: qualis sub Jove a Graecis esse fingebatur verwandelt wünschten, weil ja, wie wir auch schon oben erwähnten, unter Kronos ein besseres, das goldene Zeitalter sollte gewesen sein. Freilich muß man bierbei gar wohl in Anschlag bringen, dass sich die Alten in dem selbst nicht durchweg klar gewesen sind und sich dalier nicht selten widersprechen. Alles hier auf ganz bestimmte Ansichten und Grundsätze zurückführen zu wollen, dürfte mithin nicht bloß unmöglich, sondern auch unräthlich sein. Am besten thut man da, man referirt bloss, ohne zu ängstlich darauf bedacht zu sein, die verschiedenen Meinungen gewaltsam in Harmonie zu bringen.

So weit hat der Verf. für dieses Mal die Untersuchung führen können. "Proximum est, ut narret, quemadmodum Jupiter laxatis paullatim rudioris ingenii vinculis ipsa Gaea intercedente et opitulante optimus et sapientissimus deorum hominumque pater exstiterit rerum universarum dominus ejusdem Gaeae opera atque arbitrio antea constitutus." Möge er bald Gelegenheit finden zur Vollendung des Planes. Denn ob wir wohl in einigen Puncten von den Meinungen des Verf.'s abzuweichen Ursache fanden, so sind das doch nur Nebenpuncte, und das Ganze hat uns so günstig angesprochen, daß wir mit Verlangen der Fortsetzung

entgegen sehen.

Brandenburg.

Heffter.

1

# VI.

Excerpta ex antiquis scriptoribus Latina in Graecum sermonem convertenda scholarum usui accommodavit Fridericus Lübker. Lipsiae sumptibus Ottonis Holtze. 1858. XVI u. 168 S. 8.

Auch die griechischen Schreibübungen haben ihre Fata gehaht. Früher fast überall mit großer Liebe gepflegt, wurden sie dann, wenigstens in der obersten Classe, häufig ganz aufgegeben, besonders seitdem in dem Abiturientenexamen die Forderung eines griechischen Exercitiums gefallen war. Die neusten Regulative, das preußische vom 12. Januar 1856 und das holsteinische vom 9. December 1857, haben das griechische Exercitium, gewiss zum Heil der Schüler, wieder in seine alten Rechte eingesetzt. Denn mögen über die Zweckmäßigkeit förmlicher Abiturientenprüfungen immerbin verschiedene Ansichten geltend gemacht werden wie ja noch jüngst in dem Märzheste dieser Zeitschrift eine gewichtige Stimme sich gegen dieselben ausgesprochen hat —; so viel dürfte doch allgemein zugestanden werden, dass, wenn Abiturientenprüfungen besteben, sie so eingerichtet sein müssen, dass für die Hauptgegenstände des Gymnasialunterrichts, in specie die beiden alten Sprachen, durch dieselben die Kenntnisse genügend hervortreten können. Für das Lateinische ist in dieser Hinsicht genügend gesorgt. Ein lateinischer Aufsatz (zwar nicht durchgängig) und besonders ein lateinisches Exercitium bieten dem Abiturienten Gelegenheit, seine Uebung in schriftlicher Handhabung der lateinischen Sprache zu zeigen, während er im mündlichen Examen Gelegenheit erhält, seine Gewandtheit im Uebersetzen und in der Auffasaung des Sinnes so wie im mündlichen Gebrauch der Sprache abzulegen. Weit ungünstiger war in dieser Hinsicht die griechische Sprache gestellt. War doch an manchen Anstalten die Prüfung auf die mündliche Uebersetzung weniger Zeilen beschränkt, die oft wenig geeignet war, großes Zutrauen zu den Kenntnissen des Abiturienten zu erwecken... Denn es ist eine Thatsache, die gewiss jeder Lehrer bestätigen wird, der sie nicht hat übersehen wollen, dass, trotz der nicht verminderten Stundenzahl für das Griechische, bei allen Bemühungen, eine tiefere Auffassung des Gelesenen zu erwirken, die grammatische Sicherheit der Schüler im Griechischen entschieden im Abnehmen gewesen ist, dass die Schüler bei ihrer Uebersetzung eine oft wahrhaft unglaubliche Unsicherheit zeigen. Seitdem die Forderungen für das Griechische ermäßigt waren, batte es in den Augen der Schüler aufgehört ein Hauptfach zu sein, konnte es nicht mehr im vollsten Sinne ein Hauptbildungsmittel der Schule genannt werden. Der Schüler sagte sich selbst (wenn er es nicht gar aus dem Munde einzelner Lehrer hörte!), genaue Einübung der griechischen Formen, der Accentlebren u. s. w. durch Exercitien sei unnütze Quälerei oder höchstens bei den Anfangsgründen erforderlich; so viel man zum Verständniss der Schriftsteller nöthig habe, erwerbe man sich neben einiger mündlichen Repetition durch die Lecture. Der Rückschlag solcher Ansichten machte sich denn auch für eine sichere Kenntnis der syntactischen Regeln nur zu sehr bemerkbar. Und welch ein Verständnis bei so mangelhafter grammatischer Vorbildung dann für den Schriftsteller zu erwarten ist, liegt auf der Hand. Die so häufige Klage üher Benutzung von Uebersetzungen bat vorzugsweise in dieser Unsicherheit ihren Grund. Denn es gilt für die griechische Sprache ebensowohl wie für die lateinische und jede andere der Satz, dass, wer es nicht so weit gebracht hat,

sie schriftlich einigermaßen handhaben zu können, keine rechte Freude an ihr hat, weil er sie eben nicht gründlich kennt, in und mit ihr nichts kann und weil er sich durch sein Wissen in dem Können und Vermögen seines Geistes nach keiner Seite bin gefördert sieht. Ein tüchtiger Lehrer wird es leicht erreichen können, dass sich die Schüler auf die in der Classe gelesenen Schriftsteller vorbereiten; dass sie aber an der Lecture des Xenophon, Plutarch, Thukydides, Plato, Demosthenes, des Homer und Sophokles wahre Freude buben, das wird nicht eher erreicht werden, als bis die strenge Einübung der Grammatik durch schriftliche Arbeiten ihnen gestattet, die Zeit, statt auf Constatirung grammatischer Formen, auf Betrachtung der Eigenthümlichkeiten der Sprache und Vergleichung derselben mit der deutschen und namentlich mit der lateinischen zu verwenden. Wie frachtbringend hierbei die Lectüre herangezogen werden kann, hat M. Seyffert in seiner Ausgabe der Memorabilien gezeigt; die Excerpta ex antiquis scriptoribus Latina von Fr. Lübker bieten für die oberste Stufe des Gymnasiums in dieser Hinsicht einen trefflichen Stoff zu Exercitien. Quamquam enim, sagt der Verf. in dem Vorworte, in omni hac graece scribendi exercitatione qualis in gymnasiis nostrie ubivie fere institui solet, aut si quendo temporum injuria vel contemptorum levitate abolita fuerit, certissime erit restituenda, non id agitur, ut adolescentes quasi orationem quandam Grascam sibi comparent, verum illud potius, ut linguae illius indolem atque naturam accuratius et rectius cognoscant atque perspiciant praestantissimosque, qui ea usi sunt scriptores atque poetas tanto verius ac perfectius intelligant: ad assequendum hoc consilium vix quidquam aptius et salubrius fieri poterit quam ut quae nostro latinove sermone scripta sunt graecis verbis reddantur.

Der Stoff, in 30 größeren Abschnitten, ist zum geringeren Theile lateinischen Schriftstellern entnommen, dem Sallust, Cicero, Livius, Rutilius Lupus, zum größeren Theile aus griechischen Autoren entlehnt und vom Verf. entweder selbstständig oder unter Benutzung der vorhandenen Versionen übertragen worden in einfacher und correcter Sprache. Ihn leitete bei der Auswahl der Gedanke, dass ausser dem Kreise der Schullecture so manches aus dem Schatze der griechischen Literatur noch werth sei, dem Schüler bekannt zu werden. Ein Verzeichnis der einzelnen Stellen, aus denen die Stücke entnommen sind, theilt auf besonderen Wunsch der Lebrer der Verfasser oder Verleger mit; im den Händen der Schüler finden sich dieselben meistens nicht. Die untergesetzte Phraseofogie bält die richtige Mitte; der Vers. hat hesonders de, wo die Wahl zwischen mehreren Synonymen Bedenken machen konnte, geholfen, daneben aber auch oft Binweisungen auf die Grammatiken von Buttmann, Krüger, Rost angefügt in einer Weise, die geeignet ist, das Nachdenken zu wecken und die Einsicht zu fördern. Einen besondern Werth geben dem Buche aber die von S. VI-XIV gegebenen 34 lineamenta, in denen der Schüler auf die Hauptunterschiede der lateinischen und griechischen Sprache ausmerksam gemacht wird. Vollständigkeit in dieser Beziehung konnte nicht wehl im Plane des Verf.'s liegen; dass aber unter Leitung eines Lehrers, der von der Heilsamkeit solcher Uebungen durchdrungen int, der Schüler durch die lineamenta zu weiterer Beebachtung und Scheidung der Spracheigenthümlichkeiten und dadurch zu einem fruchtbringenden gründlichen Studium der Sprachen überhaupt angeleitet werden möge - diesen Wunsch des Vers.'s zu erfüllen sind sie durchaus geeignet.

Altona.

Otto Siefert.

Į

# VII.

Elementarcursus der Chemie in inductorischer Methode für untere Industrieschulen, Sekundarschulen, höhere Bürgerschulen, Lehrerseminare etc. von Friedr. Mann, Prof. an der Thurgauischen Kantonsschule in Frauenfeld. Frauenfeld 1857. Verlags-Comptoir. II u. 106 S. gr. 8.

Die Grundvorstellungen, um deren Weckung es sich gerade beim ersten Unterrichte in der Chemie handelt, werden nur dann dem Schüler eingeprägt bleiben, wenn derselbe unter Anleitung des Lehrers sie selbst gefunden, aus der Erscheinung abstrahirt hat. Daher folgte der Verf. dieser rein inductorischen Methode, die freilich in der Schule viel leichter als auf dem Papiere durchzustihren sei. Ein Anbang von 5 Seiten erläutert die auf beigesügter Tafel besindlichen 12 Figuren und giebt zum Schluss noch 23 Uebungsausgaben. Für die angesührten Schulen wird das klar und recht verständlich geschriebene Büchlein von großem Nutzen sein. Druck und Papier sind gut.

Berlin.

Langkavel.

## VIII.

Chemisches Laboratorium für Realschulen und zur Selbstbelehrung. Anleitung zum chemischen Experimentiren, in einer Auswahl der wichtigeren und instructiveren chemischen Versuche. Von Prof. G. D. Schumann. Mit einem Vorworte von Oberstudienrath Dr. Fr. J. P. v. Riecke. Mit 238 in den Text eingedruckten Holzschnitten, 7 Farbenmustern und 4 lithogr. Tafeln. Zweite, umgearbeitete Auflage. Esslingen, 1857. Verlag von Conrad Weychardt, XII u. 355 S. 8.

Schon die erste, 1849 erschienene Auflage dieses Buches gab als praktische Anleitung zum Experimentiren für weniger Geübte eine große Anzahl von chemischen Versuchen und eine genaue Beschreibung aller erforderlichen Geräthschaften mit Angabe der zu beachtenden Vorsichtsmaßregeln. In dieser neuen Auflage ist die Zahl der Versuche noch um ein Beträchtliches vermehrt und außerdem auch noch solcher chemischen Processe Erwähnung gethan, die von unwägbaren Stoffen hervorgebracht werden. Der Verf. fügte sodann eine, wenn auch nur kurze, Anleitung zu Löthrohrversuchen hinzu, gab bei manchen Versuchen stöchiometrische Formeln und Berechnungen und verweilte auch diesmal wieder ausführlicher bei der Färberei, weil in ihr ganz besonders sich auch in Schulen Versuche leicht anstellen lassen. Die 7 Farbenmuster auf Wolle und Baumwolle sind vorzüglich. Die in der ersten Auflage enthaltene Tabelle der Atomgewichte ist fortgelassen worden. Papier und Druck

sind gut; aber die eine Seite füllenden Druckfehler müssen vor dem Gebrauche des Buches nothwendig corrigirt werden, da sie besonders wichtige Zahlen und Formeln betreffen und zu großen Irrthümern Veranlassung geben können; manche minder bedeutende sind nicht aufgeführt.

Berlin.

Langkavel.

#### IX.

Lehrbuch der Zoologie zum Gebrauche beim Unterricht an Schulen und höheren Lehranstalten von Dr. C. G. Giebel. Mit 124 in den Text gedruckten Abbildungen. Darmstadt, 1857. Verlag von Joh. Phil. Diehl. V u. 232 S. gr. 8. mit vollständigem Register.

Der bekannte Verf. schildert in diesem Lehrbuche die weitern und engern Gruppen des Thierreiches bis auf die Familien herab und charakterisirt besonders diejenigen Gattungen und Arten, die für den Arzt und Lehrer Interesse haben können. Aufmerksamer als in manchen andern Lehrbüchern ähnlichen Umfanges sind die vorweltlichen Thiere berücksichtigt. Papier und Druck sind gut.

Berlin.

Langkavel.

#### X.

Lehrbuch der Botanik zum Gebrauche beim Unterricht an Schulen und höheren Lehranstalten von Herm. Hoffmann. Mit 92 in den Text gedruckten Abbildungen. Darmstadt, 1857. Verlag von Joh. Phil. Diehl. 251 S. gr. 8.

Der Verf., der obigem Werke eine Vorrede nicht beigab, theilte dasmelbe in zwei Bücher: specielle Botanik und allgemeine Botanik nebst
Pflanzenphysiologie. Die Uebersicht der Familien auf den ersten 157
Seiten folgte dem natürlichen Systeme Endlicher's. Die Abschnitte
über Diffusion, Luftbewegung, Ernährung, Fortpflanzung und über die
Bewegungserscheinungen sind recht fasslich, und gute Holzschnitte erleichtern auch in diesem Theile dem Schüler das Verständnis. Ein kurzer Abris der Pflanzengeographie macht den Schlus.

Berlin.

Langkavel.

## XI.

Lehrbuch der Mineralogie zum Gebrauche beim Unterricht an Schulen und höheren Lehranstalten von A. Kenngott. Mit 55 in den Text gedruckten Abbildungen. Darmstadt, 1857. Verlag von Joh. Phil. Diehl. II u. 184 S. mit Register. gr. 8.

Da die Zahl der der Mineralogie zugewiesenen wöchentlichen Stunden an den verschiedenen Anstalten immer nur eine geringe sein kann, so gab der Verf. aus der Menge des überreichen Materials nur was durchaus nothwendig: aus der Krystallographie soviel, als der angehende Chemiker bedarf, um die krystallographischen Verhältnisse erkennen und bestimmen zu können, aus der Mineralphysik und Mineralchemie nur die wichtigsten Eigenschaften etwas ausführlicher, in der Physiographie nur diejenigen Minerale, deren Kenntniss auch für andere Zweige der Naturwissenschaften erforderlich und dienlich schien.

Berlin.

Langkavel.

# XII.

Leitsaden für den Unterricht in der Naturgeschichte von Karl Koppe. Zweite, verbesserte Auslage. Essen, Druck und Verlag von G. D. Bädeker. 1857. VII u. 183 S. gr. 8.

Der Vers. bestimmt diesen, 1854 zuerst erschienenen Leitsaden nicht für das Privatstudium, sondern nur sür die Wiederholung des im mündlichen Unterrichte in den mittleren Klassen eines Gymnasii Erlernten, und Geübten. Es wurde nur das sür größere Gruppen von Naturkörpern Gültige und Bedeutsame ausgenommen; in der Zoologie bis S. 75 die charakteristischen Merkmale der Gattungen, in der Botanik bis S. 139 Beschreibung der wichtigeren Familien, in der Mineralogie nur die leichter auszusassenden und häusiger vorkommenden Krystallgestalten.

Berlin.

Langkavel.

# XIII.

Samuel Schilling's Grundriss der Naturgeschichte des Thier-, Pflanzen- und Mineralreichs. Sechste Bearbeitung. In doppelter Ausgabe. Kleinere Ausgabe. Vollständig in einem Bande. Größere Ausgabe. In drei Theilen und einem Ergänzungsbande. Mit zahlreichen in den Text gedruckten Abbildungen nach Zeichnungen von F. Koska und E. von Kornatzki. Kleinere Ausgabe. Breslau, Ferdinand Hirt's Verlag. 1857. XIII u. 199 S. nebst Register. gr. 8. 17½ Sgr.

In dieser neuen, mit 543 Abbildungen ausgestatteten Auflage werden hauptsächlich nur solche Abweichungen von den früheren vorgenommen, welche durch die Fortschritte der Wissenschaft selbst geboten; möge auch sie wie alle früheren sich recht viele Freunde erwerben.

Berlin.

Langkavel.

# XIV.

Dr. Friedrich Wimmer's Flora von Schlesien preußischen und österreichischen Antheils oder vom oberen Oder- und Weichsel-Quellen-Gebiet. Nach natürlichen Familien, mit Hinweisung auf das Linné'sche System. Dritte Bearbeitung. Breslau, Ferdinand Hirt's Verlag. 1857. XII, LXVII und 695 S. kl. 8.

Dafür nicht allein danken alle Freunde der Botanik, dass der Vers. eine neue dieser seit mehren Jahren vergriffenen Ausgabe der Flora gab, sondern auch dass er allen Erwartungen durch diese mühsame und verdienstvolle Arbeit so völlig entsprochen. Die Erläuterung der Arten, welche nach der Anordnung von Endlicher gegeben werden, erfuhr jetzt mannigfache Erweiterung, und ihre Standorte werden in reicherem Maasse als früher gegeben. Rühmenswerth ist hierbei die recht bezeichnende und leicht verständliche Terminologie. Nur diejenigen Arten nahm der Verf. auf. von deren Vorkommen in Schlesien er sichere Kenntniß batte. Seit 1840 sind als neu hinzugekommen 42 Arten. Ganz vorzüglich ist die ausführliche Behandlung der Salix-Arten und die von Hieracium, Carex, Rubus, Viola etc. und die schätzenswertben Mittheilungen über Bastardformen in gewissen Gattungen. Das vorliegende Werk umfasst nur den systematischen Theil der Flora; deshalb wies der Verf. in der Vorrede mit Recht auf seine 1845 erschienenen "neuen Beiträge zur Flora von Schlesien hin, die der Verleger auf unbestimmte Zeit statt für 1 Thir. für 4 Thir. auszugeben im Interesse der Sache sich entschlossen bat. Jener Band entbält: 1) die geographische Uebersicht der Vegetation Schlesiens, 2) Verzeichnis der wichtigeten Höbenpuncte der Sudeten und des Schlesischen Gebirges, 3) Anweisung zum Sammeln, Bestimmen, Trocknen und Aufbewahren der Pflanzen, 4) Geschichte und Literatur der schlesischen Floristik, 5) Uebersicht der fossilen Flora Schlesiens von H. R. Göppert. — Papier und Druck der obigen neuen Ausgabe lassen nichts zu wünschen übrig.

Berlin.

Langkavel.

# XV.

1) Synopsis der drei Naturreiche. Ein Handbuch für höhere Lehranstalten und für alle, welche sich wissenschaftlich mit Naturgeschichte beschäftigen und sich auf die zweckmäsigste Weise das Selbstbestimmen der Naturkörper erleichtern wollen. Mit vorzüglicher Berücksichtigung der nützlichen und schädlichen Naturkörper Deutschlands so wie der wichtigsten vorweltlichen Thiere und Pflanzen bearbeitet von Joh. Leunis. Zweite, gänzlich umgearbeitete, mit mehren hundert Holzschnitten und der etymologischen Erklärung der Namen vermehrte Auflage. Erster Theil. Zoologie. Erste Hälfte. Bogen 1—22. Mit 208 Abbildungen auf 186 Holzstöcken. Hannover, Hahn'sche Buchhandl. 1856. 1½ Thir.

2) Schul-Naturgeschichte. Eine analytische Darstellung der drei Naturreiche, zum Selbstbestimmen der Naturkörper. Mit vorzüglicher Berücksichtigung der nützlichen und schädlichen Naturkörper Deutschlands für höhere Lehranstalten bearbeitet von Joh. Leunis. Zweiter Theil. Botanik. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 430 in den Text eingedruckten Holzschnitten. Hannover, Hahn'sche Hofbuch-

handlung. 1855. 8. 27½ Sgr.

3) Analytischer Leitsaden für den ersten, wissenschaftlichen Unterricht in der Naturgeschichte. Bearbeitet von Joh. Leunis. Zweites Hest. Botanik. Zweite, verbesserte und vermehrte Auslage. Mit 600 Abbildungen auf 384 Holzstöcken. Hannover, Hahn'sche Hosbuchhandlung. 1857. 8. 15 Sgr.

Die einfache Anzeige der neuen Auflage dieser besten naturgeschichtlichen Schulbücher wird bei den bekannten Leistungen des Herrn Verf. genügen, alle Lehrer der Naturgeschichte auf sie aufmerksam zu machen.

No. 1 geht bis zu §. 269, über die fossilen Ueberreste der Fische, und wird vollendet nebst den zwei andern Bänden über Botanik und Mineralogie (von Römer) als Grundlage einer naturhistorischen Bibliothek sich ganz vorzüglich eignen.

No. 2, der Schul-Naturgeschichte zweiter Theil, die Botanik, ist gegen die frühere zweite Auflage um 38 Seiten vermehrt und hat außer-

dem 274 Holzschnitte mehr. Neben Anderem ist ganz neu hinzugekommen auf S. XI eine Uebersicht über die Hauptepochen der Geschichte der Botanik, auf S. XII ein Verzeichnis der wichtigsten Botaniker, nach welchen Gattungen benannt sind; der Blüthenkalender ist völlig und höchst vortheilbaft umgearheitet und ebenso auf S. 292 die Uebersicht.

No. 3, für höhere Bürgerschulen und Progymnasien bestimmt, zeigt in dieser neuen Gestalt gleichfalls erhebliche Verbesserungen und ist ge-

wifs auch für viele Gymnasien völlig ausreichend.

Druck und Papier sind wie in den früheren Auslagen, Drucksehler nur sehr wenige.

Berlin.

Langkavel.

#### XVI.

Leitsaden der Naturgeschichte von Julius Kober, Lehrer am Krause'schen Institute zu Dresden. Erstes Hest. Zoologie. Dresden, Verlag von Adler und Dietze. 1857. IV u. 66 S. kl. 8. Preis: 5 Ngr.

- Leitsaden der Naturgeschichte von Julius Kober. Zweites Hest.

Botanik. IV u. 52 S. Preis: 4 Ngr.

Beide Büchlein sind bestimmt, eine Uebersicht des Stoffes und bei der Repetition Haltpunkte zu liefern. In der Zoologie werden hier und da mehr Art- und Familiennamen gegeben, damit auch auf Excursionen und zur Orientirung in Sammlungen der Leitfaden dienen könne. In der Botanik werden selten die Gattungen, meist jedoch die (Bartling'schen) Ordnungen und einheimischen Familien mit den Unterfamilien scharf charakterisirt. Register erschienen dem Zwecke der Büchlein zufolge entbehrlich. Für Gymnasien und Realschulen enthalten diese zwei Leitfaden viel zu wenig Stoff.

Berlin.

Langkavel.

# Vierte Abtheilung.

Miseellen.

I.

Bestätigung der Abhandlung: Das Wort carmen als Spruch, Formel, Lehre.

Wer den Kampf gegen einen mit Leidenschaft gehegten Irrthom wagt, der muss auf harte Gänge sich gesalst halten, aber er darf eine offene, ehrliche Fehde erwarten, und wenn man statt dessen zu unwürdigen Mitteln greift, so bleibt ihm nichts übrig, als eine derartige Ehrlosigkeit mit gehührender Verachtung zurückzuweisen. Nachdem meine obengenannte, am Anfange des eilften Jahrganges dieser Zeitschrift erschienene Abhandlung lange Zeit vergebens auf eine Erwiederung geharrt hatte, da ich höchst gespannt war, mit welchen Gründen Ritschl's Schule derselben entgegentreten würde, ist jetzt Herr Prof. Dr. O. Ribbeck in Bern im Märzhefte der "Neuen Jahrbücher für Philologie und Pädagogik" mit einer eben so unanständig schmähenden und unehrlich entstellenden als wissenschaftlich armseligen Verhöhnung derselben aufgetreten. nach der Lesung dieses ungezogenen Angriffes habe ich eine kurze Verwahrung an die Redaction der "Neuen Jahrbücher" gesandt, worin ich auf jede Widerlegung verzichtet, da die plumpe Entstellung zu offen vorliege: indessen ist der Fall doch pathologisch so belehrend, dass ich nicht unterlassen will, an diesem Orte näher darauf einzugeben: das dürste ich auch dem hochverehrten Manne schulden, an den ich die Abbandlung gerichtet, und der mit großer Befriedigung dieselbe gelesen und nach genauer Prüfung sich mit dem Hauptergebnisse einverstanden erklärt hat, so dass ich mich der Beistimmung der höchsten Autorität zu erfreuen habe, die ich in unserer Wissenschaft anerkenne. Auf Ribbeck's Schmähungen werde ich nichts erwiedern, weil sie eines Gebildeten unwürdig sind;

> έστι γὰς ἀμφοτέροισιν ὀνείδεα μυθήσασθαι πολλὰ μάλ' οὐ γὰς νηῦς ξκατόζυγος ἄχθος ἄςοιτο.

Dagegen werde ich alle seine wirklichen Ausstellungen bis ins Kleinste heleuchten, woraus sich ergeben wird, welcher Mittel derselbe sich bedienen zu müssen glaubte, um eine unliebsame Meinung sich vom Halse zu schaffen. Ich hatte der von Ritschl ausgesprochenen Theorie des saturnischen Verses einen schweren Stein in den Weg geworfen, was freilich von der Schule böchst unangenehm empfunden werden mußte:

Ribbeck springt verächtlich darüber weg, und rühmt sich, dieses abscheuliche Hinderniss in den Grund getreten zu baben, während er sich

selbst dabei den ärgsten Schaden zugezogen.

Man hatte bisher angenommen, carmen werde auch von prosaischen Sprüchen gebraucht, wofür vor allen ein paar Stellen des Livius unzweideutig sprachen, und es könnten damit besonders auch prosaische Zauberaprüche bezeichnet werden, obgleich diese ursprünglich alle in Versen abgefasst gewesen, woher sich denn dieser Gebrauch herleite. Ritschl dagegen leugnete in Folge seiner Untersuchungen über, den saturnischen Vers, ohne die Sache nach Gebühr ins Einzelne verfolgt zu hahen, daß eine andere als eine metrische Rede carmen heißen könne, indem er hehauptete, es finde sich keine einzige Stelle, welche die Versform nothwendig ausschließe. Er sah sich aber bierbei zu der weitern Behauptung genöthigt, die metrische Form sei bei den Römern und den italiochen Völkern viel weiter verbreitet gewesen, als man allgemein annehme, ja überall, wo die Rede eich von der Nüchternheit der täglichen Gewohnbeit zum Ausdruck des Gefühls erhoben 1), habe sie sich in Versen ergossen, wobei er sich auf den naturalis iuvenilium populorum impulsus ipsius antiquitatis communis instinctus berust, obgleich sich bei den Griechen eben so wenig wie bei einem andern Volke Schwlire, Verwünschungen, Bündnisse u. s. w. in Versen finden, so dafs auch diese Berufung als ungeschichtlich gelten muss. Freilich kam dieser ganz neuen Behauptung die große Unsicherheit über das Wesen des saturnischen Verses zu Hülfe, über den Ritschl eine neue Theorie ersann, die, besonders wenn man sich große Willkür mit den Texten erlaubte, die Anführungen der Alten dazu für ungenau erklärte, ein sehr bequemes Mittel bot, alles metrisch zu bewältigen. Weder diese Theorie, noch jene Behauptung von der weiten Verbreitung metrischer Rede bei den Römern hat Ritschl bewiesen, dagegen verlangt er, man solle beweisen, dass an irgend einer Stelle carmen von einer Rede stehe, die unmöglich metrisch sein könne: sonst hält er den Beweis für erbracht, dass carmen nip einen prosaischen Spruch bezeichne, wobei ihn offenbar die Annahme verleitet, carmen bedeute ursprünglich und ganz eigentlich die metrische Rede. So stellt er die Sache auf den Kopf und verlangt Beweise, we er selbst erst beweisen müßte. Es ist, als ob ihm der saturnische Vers leibhaft, wie einst Homer dem Grammatiker Apion, im Traum erschienen und ihm seine Geheimnisse offenbart hätte; seine Schüler und manche andere, die Ritschl's andere Verdienste und der sonst bei ihm sich bewährende Ernst gründlicher Methode bestechen, glauben daran, als habe es ihnen "der beilige Geist dictirt", und Herr Ribbeck schämt sich nicht, es für eine Unverschämtheit zu erklären, wenn man sich weigert iurare in verba magistri. Ritschl'e Theorie des saturnischen Verses kann ich nicht annehmen, weil sie jedes Haltes entbehrt and der Ueberlieserung widerspricht. Sie gebt von einer Anzahl Inschristen aus, die sie nach Niebuhr's ungliicklichem Vorgang ohne weiteres für saturnisch erklärt. Dass hierzu nicht der geringste Grund vorliege, habe ich erwiesen, und Ribbeck hat keinen Versuch gemacht, meine Gründe zu entkräften. Die auf mehreren Inschriften sieh findenden Abtheilungen scheiden die Sätze, nicht die Verse von einander; der Ton erhebt sich nirgend über die Einfachheit ernster Würde; die Inschriften

<sup>1)</sup> Ritschl gibt wörtlich folgende etwas wunderlich gemischte Andeutung, welche Veranlassungen er meine: Sive pavendo lugendo execrando, sive aperando precando gratulando, sive hortando obstringendo sanciendo.

fügen sich nur zum Theil der durch sie erst begründeten Theorie, und obgleich Ritschl gerade auf die Inschriften sich vor allem stützt, weil sie einen unversehrten sichern Text bieten, so greift er doch zu höchet bedenklichen Mitteln bei Herstellung des Textes, und ist es eine entschiedene Unwahrheit, wenn Ribbeck S. 200 behauptet, nur ein Vers wolle sich nicht fügen, sei aber durch Ritschl in sehr einleuchtender Weise vervollständigt. Warum hat Ribbeck diese meine Beweise nicht widerlegt, sondern seinen Aerger in unanständigen Schmäbungen ergossen, in lecren Redensarten über meine Blindheit! Ich überlasse ihm gern, an Gespenster zu glauben und das Licht des Tages zu leognen, aber ich muss es bei dem Beurtheiler meiner Abhandlung als die offenbarste Unredlichkeit rügen, wenn er andern einbilden will, ich habe gegen den neuen saturnischen., Aberglauben" nicht die triftigsten Gründe vorgebracht. Was die metrische Theorie selbst betrifft, so balte ich den Grundgedanken von der Unterdrückung der Senkungen für einen ganz schlechten Einfall, obgleich so scharf- und feinsinnige Männer wie Näke und K. O. Müller, wie es scheint, unabhängig von einander darauf gerathen. Denn es wird hier eine Eigenheit des deutschen Rhythmus, über dessen Ursprung die Forscher noch nicht im Klaren sind, ohne weiteres auf die römische Dichtung übertragen, da doch, wäre dieselbe dem römischen Bewulstsein so lange und so tief eingedrückt gewesen, sich irgend eine Andeutung und eine Spur davon erhalten haben müsse. So ist also dieses ganze System ein Knäuel unerwiesener Behauptungen, wie ich dies in meiner Abhandlung nachzuweisen gesucht, die besonders im Gegensatz zu Ritschl entwickelt, wie der Gebrauch des Wortes carmen von prosodischer Rede viel weiter verbreitet ist, als man bisher gedacht, wie aber auch dieses gar nicht zu verwundern, da die Bedeutungen Spruch, Formel, Lehre aus der ursprünglichen sich naturgemäß entwickelt. Ich habe die Frage lexicologisch behandelt, musste aber zuletzt einen Aussug auf das Schlachtfeld der saturnischen Verse machen. Gegen meine streng methodisch, in geordneter Phalanx vorschreitende Abhandlung hat Ribbeck außer dem unerschütterlichen Glauben an seinen Meister nur plumpe Entstellungen und vereinzelte, höchst unglückliche Angriffe zu Wege gebracht. Man sieht deutlich, mit welchem Ingrimm er meine Abhandlung gelesen, die ihm ein "abscheulich Stück Arbeit" geworden, wie er einzelne Stellen, wo er irgend etwas entgegenzustellen hatte, sich dick angestrichen und aus diesen Randstrichen, ohne auf meinen streng durchlaufenden Faden und die Beweiskraft des gesammten Zusammenbangs zu achten, seine Gallentinctur zusammensetzt.

Er beginnt damit, meine Gedanken gründlich zu verdrehen, so daß ich mich, wie einst bei seinem Bruder Waldemar, dem Zenodoteer, mit dem ich auch einmal eine Lanze brechen musste, an Gottes Wort gemahnt sche: "Sie haben meine Gedanken verdorben, und sagen, sie hätten mich widerlegt." Ribbeck behauptet nämlich, ich drehe mich beständig in dem Zirkel: "Obwohl carmen ursprünglich etwas Gesungenes ist, so darf es doch nur da so verstanden werden, wo diese Bedeutung noch ausdrücklich hervorgehoben wird; wo dies aber geschieht, ist eben dies wiederum ein Beweis, dass in carmen der Sinn nicht liegen kann; deas sonst brauchte es ja nicht noch besonders gesagt zu werden." Das ist die schnödeste Unwahrbeit; denn in der ganzen Abhandlung findet sich nichts, was in dieser Weise auch nur missverstanden werden könnte, und mein Gang liegt so klar vor, dass nur völligste Unzulänglichkeit oder riicksichtloseste Böswilligkeit so etwas zu behaupten vermag. Ich gehe davon aus, dass carmen an allen Bedeutungen von canere Antheil habe, dass beide keineswegs ursprünglich und eigentlich die metrische Rede bezeichnen, und ich auche dann den Sprachgebrauch von carmen in den Fällen, wo es nicht auf die Versform sich bezieht, in umfassendster Weise vorzulegen, wobei ich manche hisher nicht benutzte wichtige Stelle beibringe. Ich bin mir bewust, hierbei mit großer Sorgfalt zu Werke gegangen zu sein, da ich zu diesem Zwecke nicht bloß den Livius, sondern auch mehrere andere Schriststeller achtsam durchgelesen, um mich des Sprachgebrauches zu versichern, den Ritschl nur aus den Anstihrungen der Wörterbücher übersehen zu haben scheint. Kann nun carmen auch eine nicht metrische Rede bezeichnen, so versteht sich von selbst, daß die metrische Form bloß da sicher anzunehmen ist, wo dieselbe durch andere Anzeichen gewiß oder wahrscheinlich. Hiernach habe ich durchweg die einzelnen Stellen beurtheilt, indem ich den Sinn und Zusammenhang mir möglichst klar zu machen suchte, wovon sich bei Ribbeck meist das gerade Gegentheil findet, da er nur darauf aus

ist, überall für die metrische Form die Lanze einzulegen.

Ehe er einzelne Angriffe auf meine Darlegung macht, wendet er sich gegen einige meiner Vorbemerkungen. Ich behaupte, Ritschl's Voraussetzung der den Römern eigenthümlichen frühen weiten Verbreitung rhythmischer Rede werde durch die Stelle des Cicero Tusc. IV, 2 widerlegt, der die Einführung der Musik und Dichtkunst von den Pythagoreern herleite; hätte er eine Ahnung gehabt von diesem in frühester Zeit bis zu Schwur und Gesetz berabgehenden Gebrauch der rhythmischen Rede, so hätte er unmöglich sieb daftir auf eine Stelle der Zwölftafela beziehen können zum Beweise, condi iam tum solitum esse carmen. Das sollte man denken, sei doch einleuchtend gewesen. "Aber Poesie als Kunstgattung", belehrt uns Ribbeck, "und das Naturproduct einer feierlich oder leidenschaftlich gehobenen rhythmischen Rede sind doch wohl zweierlei. - Die ganze Weihe solcher alten Weisen heschränkt sich eben auf den Rhythmus, der die Worte zu nothwendigen Gliedern eines geschlossenen Ganzen macht. Von hier zu einem Schmäbgedicht, wie es die zwölf Tafeln verbieten, oder zu jenen epischen Tischgesängen ist schon ein gewaltiger Sprung." Was Ribbeck nicht für absonderliche Begriffo hat! Jedes Schmähgedicht wäre also ein Kunstproduct, oder verboten etwa die Zwölftaseln nur Schmähgedichte, die Kunstproducte waren? Ganz anders urtheilte Horaz, der die Schmähgedichte der ältesten kunstlosen Volkadichtung zuschreibt (ep. 11, 1, 145-155). Hierbei sei mir die Bemerkung erlaubt, dass eine andere Stelle des Horaz, aus der Ribbeck im Nachtrag ein solches Wesen macht, Sat. I, 10, 66 (nicht 73), längst in meiner Schulausgabe ihre richtige Erklärung gefunden, Ribbeck's Beziehung aber auf die ältesten liturgischen Formeln und dergleichen, was olim Fauni vatesque canebant, dem Zusammenhang widerspricht und durch jene Parallelstelle der Episteln widerlegt wird. Die Dichtart, welche den Griechen unbekannt war, ist die den Römern eigenthiimliche Satire, die Fescennia licentia; diesen kunstlosen Gedichten, , worin Horaz, wie Livius (VII, 2), den ersten Anfang der römischen Dichtung sieht, fügt er die frühesten Kunstdichter hinzu, poetarum seniorum turba. Die Zwölstaseln verboten das occentare, was jede Art von öffentlicher Verhöhnung bezeichnete; die Ausleger deuteten es als malum carmen condere (vgl. Hor. sat. II, 1, 82. Cic. de rep. IV, 2). Mag man auch immer zugeben, was Ribbeck hätte hervorheben sollen, das Cicero in solchen geschichtlichen Bebauptungen ungenau ist, wie er z. B. die saliarischen Lieder nicht erwähnt, die er de orat. III, 51, 197 in die Zeit des Numa, also lange vor Pythagoras, setzt, unmöglich konnte er doch die metrische Form von den Pythagoreern herleiten, wenn dieselbe eine viel bedeutendere Verbreitung bei den Römern als selbst bei den Griechen gehabt hätte.

Ich hatte bemerkt, nach Ritschl seien die Zwölftafelgesetze in Ver-

sen geschrieben, was Ribbeck für eine Ersindung von mir erklärt, da Ritschl nur bebaupte, sie seien aliquando in metri formem redactae. Allein Ritschl bringt doch wirkliche Bruchstücke derselben in saturnische Verse, und er beruft sich darauf, dass er in seinen Vorlesungen auch andere metrisch gemessen habe. Sollen wir denn nun etwa annehmen, die Bruckstücke seien sämmtlich aus der Bearbeitung für die Schule genommen, der ursprüngliche Text ganz verloren? Zu solchen Wunderlichkeiten sehen wir uns hier gedrängt. Und Cicero spricht de leg. II, 23, 59 offenbar von dem Auswendiglernen der wirklichen Gesetze; denn er sagt: Discebamus pueri XII ut carmen necessarium, quas iem nemo discit, wie es denn überhaupt bei Gesetzen auf den Wortlaut ankommt, und die Römer unmöglich so unpraktisch gewesen sein können, Gesetze, deren Deutung eine so schwierige Aufgabe war, in einer Bearbeitung auswendig lernen zu lassen. Erst einem Mönche fiel es ein, wie wir aus Rudorff's "Römische Rechtegeschichte" S. 261 erseben, die Zwölftaseln in Verse zu bringen. Linker gedenkt bierbei (Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien 1858, 89) mit Beziehung auf Ritschl der "ursprünglichen saturnischen Form der Tafeln". In der andern Stelle des Cicero de orat. I, 57, 245 würde auch der Gegensatz höchst matt werden, wenn an eine Schulbearbeitung der Zwölftafeln zu denken wäre, und Cicero würde sich in diesem Falle viel bestimmter haben ausdrücken müssen. Ribbeck hat meine genaue Beleuchtung der eiceronischen Stellen (S. 14), aus der sich die Bedeutung Schullection ergibt, gar nicht zu widerlegen gesucht, nur meint er, ich verweise für diese Bedeutung höchst unglücklich auf Sen. controv. II, 10: Quod scholestici quesi carmen didicerant. Und der Beweis? Aus quasi gebe ganz deutlich hervor, das carmen nicht der Ausdruck für jede Schullection sei. Weit gefehlt! quasi deutet nur auf den Vergleich mit der Schullection hin: Latro's Schüler in der Rhetorik lernten diesen Anfang seiner Rode gleichsam wie eine Schullection auswendig. Wie Ribbeck selbst denn carmen hier deutet, hat er gar nicht verrathen. Wer die von uns zuerst beigebrachte Stelle des Seneca mit den ciceronischen vergleicht, dem kann die Bedeutung Schullection nicht zweiselhaft sein. Statt aber hier, wo es galt, meine Darlegung zu widerlegen, meint er, es treffe sich nicht übel, dass in jener von Seneca angesührten Stelle des Latro der Vergleich des menschlichen Lebens mit dem Eisen aus Cato's carmen de moribus genommen sei. Wäre dieses wirklich der Fall, was soll dies kier? aber es bedarf nur einen Blickes, um sich zu liberzeugen, dass die Aehnlichkeit gar nicht so bedeutend, um eine Entlehnung zu begründen,

Nachdem Ribbeck auf diese Weise vorab in meiner Abhandlung herumgesprungen, äußert er S. 203, er wolle den Faden meiner Beweissührung nicht verlieren - und doch hat er ihn noch gar nicht angefaßt, ja ist auch im Folgenden nichts weniger als darum bekümmert. Hätte er sich dieser Psicht nicht völlig entzogen, so würde er zunächst meine Bemerkung über die Grundbedeutung von carmen, und dass dieses an allen Bedeutungen von canere Theil nehme, zu widerlegen versucht haben. Von meiner Seite war ich vollkommen berechtigt zu der Behauptung, wenn canere von Orakeln und Zaubersprüchen ohne die ihm uraprünglich fremde Beziehung auf metrische Form stehe, so werde dies auch von carmen gelten müssen. Ohne dieser meiner Begründung mit einem Worte zu gedenken, wendet Ribbeck sich zur Stelle des Livius XXV, 12, indem er sich nicht entblödet, mir den Syllogismus unterzuschieben: "Weil Livius nicht noch ausdrücklich sagt, dass carmen bier Lied bedeute, so kann er an metrische Fassung nicht gedacht hahen." Solcher Fälschungen bedarf Ribbeck, und warum sollte er sich ihrer

beim Kreuzzuge für den neumodischen Saturnier nicht bedienen! Livius, meint er weiter, habe von den carmina des Marcus, wie von allen alten Urkunden, nur eine Paraphrase im Latein seiner Tage gegeben, ohne die Spuren des Verses sür ein einigermaassen williges Ohr völlig zu verwischen. Meine Ansicht, dass dem Livius die genaue Fassung nicht vorgelegen, und er desbalb haec fere verba sage, ist damit doch wohl nicht widerlegt. Wie es aber mit dem metrischen Tonfalle dieser carmine bei Livius beschaffen sei, zeigt auf das schlagendste die Art, wie Ribbeck verfahren mus, um die doch ost in der gewöhnlichen Prosa sich ergebenden Ritschl'schen Saturnier berauszubringen, wobei er doch nur zu saturnischen "Bruchstücken" gelangt, obgleich er bei Livius manche Umstellungen annimmt, welcher dieser durchaus nicht bedurfte, um sie "im Latein seiner Tage" zu geben. Dass aber die Sprüche des Marcius wirklich in Versen abgefasst gewesen, soll die Stelle des Cicero de div. I, 50 beweisen: Eodem enim modo multa a vaticinantibus saepe praedicta sunt, neque solum verbis, sed etiam versibus, quos olim Fauni vatesque canebant. Similiter Marcius et Publicius vates cecinisse dicuntur. Die Worte wären wahrlich einer Erläuterung wohl werth gewesen. Gewöhnlich erklärt man verbis in Prosa, wonach wir hier wirklich prosaische Weissagungen bätten: allein diese Deutung widerspricht dem Sprachgebrauche, weshalb ich den Relativsatz quos — canebant dem Sinne nach auch zu verbis ziehe: sie prophezeiten in holperigen Worten und Versen. Jener ennianische Vers spottet bekanntlich über die alten rohen Verse zu der Zeit, guum neque Musarum scopulos quisquam superarat, nec dicti studiosus erat. Von diesen ältesten ganz roben Sehern unterscheidet Cicero den Marcius und Publicius. Das similiter gebt nicht auf die Ausdrucksart der Seher, sondern steht, wie gar nicht zu verkennen, ganz in derselben Beziehung wie das vorhergehende eodem modo, des Ribbeck wegläset, um nur ja nicht die richtige Auffassung aufkommen zu lassen. Aus den Worten den Cicero folgt also durchaus nicht, dass die Sprüche des Marcius in Versen abgesalst gewesen; canere ist der gewöhnliche Ausdruck für weissagen, und deutet hier eben so wenig auf metrische Form, als wenn Cicero anderwärts sagt (vgl. meine Abhandlung S. 4 Note 2): Ut haec, quae nunc fiunt, canere di immortales viderentur. Was die Bemerkung hier soll: "Gewils sind schon manchem außer mir (in den beiden Weissagungen des Marcius) die Anklänge an den Hexameter aufgefallen, in dem ja auch die sortes Praenestinae geschrieben sind", ist schwer zu sagen, da sie ja Ribbeck selhet für Saturnier bält. Schon Alciatus und Scaliger hatten sich durch den Ausdruck carmen verleiten lassen, Hexameter daraus zu machen. Was die sortes Praenestinae betrifft, so hat freilich Ritschl dieselben sämmtlich für Hexameter erklärt, indem er gewisse Freibeiten annimmt und sich Aenderungen erlaubt, wogegen Stoll im Philologus XI, 310 ff. neben Hexametern auch Saturnier erkennt. Allein iter allen diesen sattes ist keine wirklich metrisch, alle sind rein prosaisch und nur mit Gewalt ins Metrum gepreset, wovon man sich in Stoll's Zusammenstellung überzeugen kann. Dieser lässt freilich, indem er sich den offenbarsten Missbrauch einer Stelle des Tibull erlaubt, die Sihylle selbst lateinisch in saturnischen Versen aprechen. Doch kehren wir zu Ribbeck zurlick, so müssen auch die übrigen Sprüche des Marcius diesem saturnisch sein, selbst das um einen Fuls zu kurze: Postremus loquaris, primus taceas, bei dem man doch namöglich eine Unvollständigkeit annehmen kann; oder sollen etwa die Sprüche nicht mit den Versen geschlossen haben, so dass im letzten Fusse ein neuer Spruch beginnen konnte? Was Ribbeck gegen meine Herstellung eines

der Bruchstücke hat, erledigt sich leicht. Der alte Marcius konnte sehr wohl sagen bonum monere in der Bedeutung das Gute lehren, wie ja Cicero verum dicere braucht; zwischen zum Guten mahnen und gut mahnen wird doch ein Unterschied sein. Und weiß denn Ribbeck nicht, dass nicht jeder zum Rathgeben berechtigt ist? Marcius aber sagt: "Wer etwas Gutes räth, nach dessen Berechtigung solle man nicht fragen". Gegen meine Bemerkungen über die carmina Sibyllina weiß Ribbeck nur seine nicht schwer wiegende Verwunderung einzulegen. Bezeichnet carmen den Weissagespruch als solchen, wie canere weissagen ohne weitere Beziehung, so wird man auch in keine Stelle, wo carmen von einer Weissagung steht, den Begriff des Metrischen hineinlegen dürfen. Und so werden wir die carmina Sibyllina immer als sibyllinische Sprüche (χρησμοί) fassen müssen, wie carmen fanaticum bei Livius den entbusiastischen Spruch bezeichnet. Dasselbe gilt von den Zaubersprüchen; dass manche davon metrische Form oder einen besondern Rhythmus hatten, leugne ich eben so wenig, als dass die sibyllinischen Sprüche in Hexametern abgesasst waren. Diesen Gebrauch von carmen habe ich durch eine Reibe von Stellen belegt, und er liegt besonders in der Hauptstelle des Plinius so deutlich vor, dass, wer wahres Gefühl für Angemessenheit des Ausdrucks hat, keinen Zweisel erheben wird: wer dies aber dennoch will, der möge sich immer darauf steifen, nur verlange er nicht von andern Glauben an das, was er durchaus nicht erweisen kann.

Statt nun meiner methodisch vorschreitenden Untersuchung weiter zu folgen, die den Gebrauch des Wortes von Schwüren, Gebeten, Formela aller Art, endlich auch von der Schullection nachweist, behauptet Ribbeck, ich schleppe einen ganzen Haufen von Sprüchen und Formeln berbei, sie möchten nun carmina genannt sein oder nicht, und stelle an Ritschl die Forderung, Saturnier daraus zu machen. Das ist die böewilligste Entstellung; ich gehe überall ruhig den vorgezeichneten Weg fort und wende mich nur gelegentlich gegen Ritschl, um zu zeigen, wohin seine Annahme führe. Ribbeck dagegen macht sich die Sache sehr leicht; statt mich zu widerlegen, schwingt er sich auf sein saturnisches Ross, und zeigt mit Taschenspielergeschick, was ich nie bezweiselt, dass das Kunststiick, aus reiner Prosa saturnische Verse der neuen Art zu machen, nur kühnen Selbstvertrauens bedarf. Ich habe nachgewiesen, dass bei Livius I, 32 carmen unmöglich auf die metrische Form sich beziehe: Ribbeck widerlegt dieses mit keiner Sylbe, macht dagegen aus den Worten: Si iniuste - siris und ans der Kriegserklärung Saturnier, während die übrigen Formeln doch auch seiner Kühnheit gar zu störrig sind. Bei der erstern Stelle lässt er sonderbar genug die Worts illos homines illasque res ganz weg, weil diese in jedem einzelnen Falle vorher zu specialisiren seien. Das ist aber gar nicht wahr: die Specialisation, die Angabe der postulata ist gerade vorher erfolgt (peragit deinde postulata, hiels es dort), und die stets unveränderte Formal bezieht nich gerade mit den Worten illos homines illasque res darauf zurück. In der Kriegserklärung erlaubt er sich manche Aenderungen, ohne dass er sagen könnte, weshalb denn Livius nicht den reinen Text des carmen gegeben, sondern sich zwecklos willkürliche Abwechungen gestattet, z. B. inssit esse geschrieben statt inssit ut fieret, zu Senatus hinzugesügt populi Romani Quiritium, weiter eingeschohen ut bellum cum Priscis Latinis fieret. Nach dieser Probe ritterlicher Kühnheit und festen Glaubens an Ritschl's Saturnier hören wir denn, man müsse freilich darauf verzichten, an allen Stellen die Verse berzustellen, wo Livius nur im Allgemeinen, ganz kurz oder indirect den Inhalt eines carmen angebe. Aber die Weihesormeln der

Decier bei Livius VIII, 9 und X, 28 müssen doch saturnisch zu messen sein, und wenn ich bei allen Schwüren und feierlichen Sprüchen dieselbe Zumuthung an Ritschl stelle, so stütze ich mich ja gerade auf seine eigene Aeußerung über die allgemeine Verbreitung metrischer Rede bei jeder Gefühlserhebung. Wären alle feierlichen Formeln metrisch, so müßte dieses auch bei den vom Augenblick eingegehenen der Fall sein, was ja bei der angenommenen Dehnbarkeit der Saturnier nicht gar zu schwierig war. Meiner gründlich eingebenden, nur im Zusammenhang verständlichen Erörterung setzt Ribbeck das haltloseste Gerede entgegen, indem er zwei Punkte hervorhebt. Im precationis carmen beim Schlusse des Lustrums stand früher ut populi Romani res meliores amplioresque faciant; Scipio Africanus setzte statt dessen ut p. R. r. perpetuo incolumes servent. Wäre nun die Formel saturnisch gewesen, so müssten die Worte perpetuo incolumes servent im saturnischen Vers gleichviel Füsse wie meliores amplioresque faciant gebildet haben, was freilich nur bei wunderlichen Annahmen möglich, vor denen die Schule freilich nicht zurückschrecken wird. Vielleicht versteht nun Ribbeck meinen Spott. In der Stelle des Plinius Paneg. 3 will er bei meditatum carmen an einem metrisch abgezirkelten Gebet sesthalten, ohne zu bedenken, dass dieses ganz in derselben Weise stehn soll, wie kurz vorber accuratae adorantium preces, und ohne sich um den sonstigen von mir verglichenen Sprachgebrauch des jüngern und ältern Plinius zu kümmern. Unbedenklich füge ich jetzt auch die Stelle des Horaz hinzu carm. I, 2, 28, wo carmina die Gebetsprüche bezeichnet. Dass manche Gebete gesungen wurden und metrisch waren, habe ich nie in Abrede gestellt, wie denn Horaz epist. II, 1, 138 an wirkliche Lieder denkt, wenn er sagt: Carmine di superi placantur, carmine manes. Die Sprüche des Macrobius Sat. III, 9 nimmt Ribbeck ohne weiteres als metrisch, und er macht es sich dabei ganz bequem, indem er sich begnügt, "einzelne Brocken" daraus mitzutheilen, wie er selhst sagt, wo das Metrum verschont geblieben. Man sollte doch denken, die Ungefügigkeit der wörtlich von Macrobius angeführten carmina hätte ihn stutzig gemacht. Dass er meine Gegengründe widerlegen müsse, fällt ihm glücklicherweise nicht ein. Die Weiheformel des templum bei Varro metrisch zu nehmen, sei man eigentlich gar nicht genöthigt, meint er; aber wo bleibt denn Ritschl's Lehre, und gibt es wohl eine seierlichere Weihe als diese Himmelsabtheilung? Doch gelingt es ihm auch hier, metrische Spuren nachzuweisen: denn es gibt Mittel, denen nichts widerstehn kann.

Ribbeck ist so sehr von der Herrschaft der Saturnier überzeugt, dass er, obgleich er die ursprüngliche saturnische Fassung der Zwölftaseln in Abrede stellt, die metrische Form einer rogatio bei Livius III, 64 gläubig hinnimmt, da dieser doch in den Worten recitabatque rogationis carmen offenbar nur den Wortlaut der rogatio, nicht die metrische Fassung im Auge haben kann, obgleich selbst Weißenborn sich bier verleiten liefs zu jener wunderlichsten Annahme metrischer Form.  ${f R}$ ibbeck selbst aber scheint hier etwas bedenklich geworden zu sein, weshalb er uns glauben machen will, es habe diese rogatio zur Herstellung der alten lex sacrata gehört, die geradezu in Form eines foedus unter Mitwirkung von Fetialen sanctionirt worden. Das ist aber durchaus unwahr! Die rogatio des Duilius stand, wie aus Livius (III, 55) hervorgeht, ganz für sich allein; die Consuln batten jene Bestimmung der Unverletzlichkeit der Tribunen durch ein Gesetz erneuert. Nachdem Livius der consulares leges gedacht hat, zu denen jene Herstellung gebort, geht er zu der rogatio des Duilius mit den Worten über: M. Duilius deinde tribunus plebis plebem rogavit plebesque scivit. Wir baben hier nur eine einsache rogatio: die von ihm früher eingebrachte rogatio, welche die plebs annahm, liest Duilius wörtlich vor, er hält ihren Wortlaut der plebs vor, um zu beweisen, daß dem Gesetze Genüge geschehn sei. Ribbeck macht sich also auch hier einer offenbaren Entstellung der Sache schuldig. Dass es ihm auch hier nicht schwer fällt. Saturnier herzustellen, begreift man leicht, dagegen ist nicht abzusehen, wie Livius dazu hätte kommen können, die Formel abzuändern, hätte sie ihm so vorgelegen, wie wir Ribbeck glauben sollen. Auch bei dem carmen horrendum des Livius I, 26 überbebt er sich jeder Widerlegung meiner Gründe und eilt ohne weiteres zur Saturnisirung. Wenn Cicero pro Rab. 4, 13 die vier einzelnen Befehle an den Lictor: I, lictor — colliga manus — caput obnubito — arbori infelici suspendito als cruciatus carmina bezeichnet, so ist es nicht möglich, dabei an metrische Rede zu denken, selbst wenn erwiesen wäre, das diese Worte zusammen zwei Saturnier bildeten. Der Stelle des Cicero gedenkt zwar Ribbeck, geht aber gar nicht trotz oder vielmehr wegen ihrer Bedeutsamkeit darauf ein, obgleich ich ähnliche Stellen zur Aufhellung beigebracht. Ja mag auch Livius ausdrücklich sagen: Lex horrendi carminis haec erat, und die lex dann wörtlich anführen, Ribbeck untersteht sich zu behaupten, Livius gebe davon nur "einzelne Brocken", die einzigen authentischen, zusammenhängenden Worte seien caput obnubito, arbori infelici suspendito, reste (fuste), verberato. Unverschämter kann man doch die Wahrbeit nicht ins Geaicht schlagen. Sollte bei Livius lex horrendi carminis das Perduellionsgesetz als metrische Rede bezeichnen, so müsste die ganze von Livius mitgetheilte Formel sich saturnisch messen lassen. Die Verblendung von Ribbeck geht soweit, dass er behauptet, auch Cicero spreche vom Perduellionagesetze, atimme aber mit Livius nicht überein. da er vielmehr nur von den ältern supplicii verba spricht. So taumelt unser Ritter im Irrgarten der saturnischen Verse aus einem Irrthum in den andern. Wenn er mich weiter fragt, wie bei Cic. pro Mur. 12, 26 der Vergleich bestehn könne, wenn carmen nicht der vom Schauspieler zu sprechende Vers sei, so ist einfach zu erwiedern, daß die Annabme eines Vergleichs dort gar nicht nöthig, sondern carmen sehr wohl die Bedeutung Formel haben könne. Alle jene gerichtlichen Redeweisen des Klägers und Angeklagten sind Formeln (carmina): praetori quoque carmen compositum est.

Es ist eine leidige Aufgabe, die abgerissenen schlechten Bemerkungen von Ribbeck zu verfolgen, da derselbe meine eigentliche Beweisführung ganz zur Seite liegen läßt, und nur immer in sich hineinredet: indessen können wir uns dieser Mühe doch nicht entziehen, um den vollständigen Beweis zu liefern, dass an seinen Ausstellungen kein wahres Wort ist, er immer tiefer in die Verwirrung hinein rennt und vor keiner Behauptung zurückschrockt, da er einmal dem bösen saturnischen Geiste seine Beele verschrieben. Nur aus einer solchen völligen Verblendung wird 🙉 erklärlich, wie er allen Grundsätzen gesunder Auslegung und aller Wahrheit zuwider in der Stelle des Seneca epist. 98, 5 dem Worte carmes die Bedeutung Spruch ernstlich absprechen und auch hier an eine metrische Rede denken will. Seneca räth dort bei jedem Unfall sich zu sagen: Dis aliter visum est. Immo mekeroule, fabrt er unmittelbar darauf fort, ut carmen fortius ac instins petam, quo animum tuum magis fulcias, hoc dicito, quoties aliquid aliter quam cogitabas evenerit: Di melius! Ribbeck hemerkt, Seneca rathe, man solle bei jedem Verlust mit Virgilius sagen: Dis aliter visum est. Aber Seneca sagt nicht: illud Virgilianum dixeris, sondern illud dixeris. Nun findet sich freilich bei Virgil einmal (Aen. II, 428): Dis aliter visum: allein dieser nahm wohl den Spruch aus

dem gewühnlichen Gehranche, wo er euphemistisch das Unglück als eine Bestimmung der Götter bezeichnete: nur bei dieser Annahme gewinnt er auch in der Stelle des Virgil seine Bedeutung, da sonst nicht wohl begreiflich, wie dieser dort auf eine solche Ausdrucksweise gekommen. Aber stammte er auch ursprünglich aus Virgil, so würde er doch aus diesem so allgemein gangbar geworden sein, dass Seneca bier bei der Ansührung desselben gar nicht an den Dichter dachte. Ribbeck fährt fort: "Man sieht, nur mit Anspielung auf diese Dichterstelle nennt er das folgende Sprüchwort, das zufällig Virgilius auch braucht (Georg. III, 533 Di meliora!), auch carmen." So etwas wagt man bei gesunden Sinnen drucken zu lassen! Also Seneca nimmt Dis aliter visum für ein carmen, für eine metrische Rede. Ein metrisches Ganzes, und wäre es nur ein Vers, kann immer carmen genannt werden, aber nie ein Ansang eines Elexameters, es sei denn, dass er zur Andeutung eines vollständigen Verses oder einer ganzen Stelle angeführt werde. Wenn aber Ribbeck gar behauptet, das folgende di melius, das er zu einem Sprüchwort macht, werde carmen genannt, weil das vorhergehende dis aliter visum ein carmen sei, so übersteigt dies alle Begriffe. Ich überlasse es Ribbeck, sich selbst in witzigen Beispielen zu üben, in denen er sich so sehr gefällt, um sich deutlich zu machen, zu welchen Absurditäten eine solche Auslegungsart führt. Sowohl dis aliter visum als di melius werden als Sprüche gedacht, mit denen man sich im Unglück tröste. Dass di melius, di meliora in der gewöhnlichen Rede sich finden, dass Cicero und andere Prosaiker sich dieser der Volkssprache entnommenen Spriiche bedienen und also Seneca bei seinem di melius nicht an die Stelle des Virgil mit ihrem di meliora gedacht haben könne, brauche ich kaum zu bemerken. Ist es nun unmöglich, in dieser Stelle des Seneca carmen anders als von einem prosaischen Spruche zu verstehen, so wird man gar kein Bedenken tragen dürfen, auch epist. 33, 6, wo es sich von Sprüchen (voces) der Weisen handelt, in den Worten carminis inclusa modo das carmen anders als Spruch zu fassen, was ich sprachlich und sachlich begründet habe. Die Thorheit, die mir Ribbeck zumuthet, trifft mit so vielen andern und der Beschuldigung der "Unlogik" ibn allein.

Nur darauf bedacht, meine Aufstellungen zu verdrehen, bemerkt er, weil Festus Appi sententiae ansiibre, verstehe ich unter dessen carmina Verse; "würden sie also als Lieder citirt, so dürsten sie wohl bei Leibe nicht Sprüche sein?" Ich beziehe mich auf das Citat Appius in carminibus, indem ich es für unmöglich halte, dass ein Grammatiker also citiren könnte, wenn nicht carmina Titel gewesen wäre. Das ist wabrlich keine petitio principii, wie Ribbeck (S. 210) meint, sondern eine Sache richtiger Beurtheilung. Kein Mensch wird heute einen Vern Platens mit den Worten anführen "Platen in den Gedichten", obgleich dieser auch in Prosa geschrieben 1). Steht nun so carmina als Titel fest, so wird man wohl die von Festus als sententiae angesührte Schrift des Appius unmöglich davon unterscheiden können, um so weniger, da die aus den carmina mitgetbeilte Stelle wirklich ein Spruch ist. Wenn Ribbeck sagt, ich führe hier die Stelle des Cicero Tusc. IV, 2 nicht an, wo carmen auch wohl Spruch sein solle, so übersah er mit gewohnter Leichtsertigkeit meine Aeusserung S. 18, und dass ich alles gerade dort ansühre, wo es an der Stelle. Den Vers aus Dionysius Cato

<sup>1)</sup> Wenn Calvus in carminibus angesührt wird, so ist hier der Titel einer Sammlung von Gedichten zu verstehn, wie eine ähnliche des Cinna poemata hiels.

übergeht er, meint aber dann, ob der eine oder der andere Vers, den er nach subjectivem Eindruck unter die scenischen Bruchstücke gesetzt. wirklich dabin gehöre, sei hier ganz gleichgültig. Weit gefehlt! Die Art der Anführung in carminibus, in veteribus carminibus muste ibm beweisen, das es sich hier nicht von Tragödien handle, und stehen des Appius carmina fest, so gewinnen wir hier einen festen Halt. Dadurch wird uns auch die Emendation der Verse selbst erleichtert, da wir sie für Spruchverse halten müssen. Ribbeck, der sonst jede Gelegenheit zum Tadel vom Zaune bricht, muß meine Emendationen "auf sich heruhen lassen". Ueber den subjectiven Eindruck, wonach Ribbeck mit Bothe jene Verse unter die tragischen Bruchstücke setzt, mus jeder höchlich staunen, der dieselben hetrachtet. Wenn er aber meint, es sei sonderbar, dass aus den Spruchbüchern nur Verse citirt würden, so ist dies wieder eine Unwahrheit. Die carmina des Applus waren reine Pross, die von Macrobius V, 20 aus dem liber vetustissimorum carminum angeführte Bauernregel (carmen rusticum) halte ich gleichfalls für Prosa; ob die von Varro, Verrius Flaccus u. a. benutzte Sammlung der carmina auch prosaische Sprüche enthalten babe, ist nicht zu entscheiden. Der Spruch: Casmenas cascam rem volo profarier, wie ich ihn hergestellt, bedeutet - denn bier muss ich Ribbeck's gutem Willen zu Hülse kommen — "Die Musen müssen Altes erzählen", in dem Sinne "Jeder mus das Seine thun". Ich kann nicht belsen, wenn Ribbeck sich darüber entsetzen wird. Gegen meine Auffassung der Stelle des Cicero pro Arch. 9, 27 weis Ribbeck sich nur auf die schlechte, von mir mit Gründen verworfene Notiz eines späten Grammatikers zu berufen, die er noch erst verdirbt; denn Brutus steht nach superscripsit ganz an seiner Stelle, wie die Vergleichung mit der ciceronischen Stelle. Ueber den Irrthum des Grammatikers habe ich das Nöthige bemerkt. "Nur Ribbeck wird eine Inconsequenz darin finden, wenn ich das ibm bisher unbekannt gebliebene inclutum carmen bei Seneca der ganzen Fassung wegen für ein canticum halte; nur seine Einbildung hat mich mit der Thorheit beschenkt, ich nehme carmen nur da für ein wirkliches Gedicht, wo ausdrücklich gesagt werde, dass es in Versen geschrieben sei. Bei Cic. pro Cael. 8, 18 steht carmen freilich nicht von einem eigentlichen canticum, aber die mehrfachen Erwähnungen Ciceros beweisen. dass dieser Anfang des Prologs mit großem Pathos vorgetragen wurde. In der Stelle Cic. de fin. V, 15, 43 stellt Ribbeck meiner, ich glaube, durchaus einleuchtenden Erklärung eine andere entgegen, die längst von Madvig gehührend abgefertigt worden. Oder glaubt Ribbeck wirklich, aus der Vermehrung von Buchstaben (elementis auctis) entstehe ein Gedicht? Und wer wird unter den prima elementa naturae dio Buchstaben versteben? Ueberhaupt findet sich hier gar kein Vergleich, wie das vor carmen stehende quasi beweist, das nur diesen Ausdruck als uneigenflich bezeichnet. Stellt nun in der Stelle des Cicero die Bedeutung Lehre fest, so schließen sich die unter dem Titel carmen angesiihrten Schriften hier treffend an. Was soll nun hier Ribbeck's Berufung auf Ritschl's Wort, carmen könne nicht eine Mehrheit von Spriichen bezeichnen? Ich fasse den Ausdruck hier ja gar nicht als Spruch, sondern als Zuspruch, Mahnung, Lehre. Das carmen Marci vatis übergeht Ribbeck hier, um sich gleich zum carmen Nelei zu wenden, von dem ich die erste verständige Deutung gegeben habe. Gegen die Beziehung auf eine Tragödie habe ich bemerkt, dass carmen Nelei als Titel feststehe, dass nirgendwo eine Tragödie bei der Anführung ihres Titels carmen heisse; Ribbeck hat kein Beispiel dieser Art früher beizubringen gewußt, und jetzt lehnt er es einfach ab. Wenn er gegen meine Beziehung des einen Verses auf die Qual der Leidenschaften bemerkt, sonst pflegten die Leidenschaften vielmehr gezüchtigt und gezähmt zu werden als selbst zu züchtigen, so berusen wir uns seiner Unwissenheit gegenüber nur auf die bekannte Anekdote von Sophokles und auf die Lehre der stoischen Philosophie, worüber er nur die Erklärer zu Hor. sat. II, 7, besonders V. 93 f., vergleichen möge. Jedem, der die römischen Satiriker kennt, ist die Vorstellung der Leidenschaften als grausamer Herrn bekannt. Was er gegen mich über die Stelle des Charisius vorbringt, erledigt sich dadurch, dass dieser, nachdem er eine Stelle aus der Odyssee und eine aus dem carmen Neles angeführt hatte, sehr wohl fortsahren konnte: Item in Odussen; er brachte diese Stelle der Odyssee entweder deswegen nach, weil hier die Lesart schwankend war, da, wie er selbst bemerkt, Varro hier puera, nicht puer las, oder weil puer hier im Nominativ steht, oder aus beiden Gründen. Dass man dem Nestor von Neleus, wie dem Achill von Chiron weise Lebren geben liefs, war nicht zu verwundern.

Nach so vielen Belegen von carmen als Lebre dürste meine Deutung von Cato's carmen de moribus ganz gerechtfertigt scheinen. Was Ribbeck gegen meine Griinde vorbringt, zeugt nur von seiner blinden Leichtfertigkeit. Die Behauptung, liber könne von einem Gedichte nicht gebraucht werden, ist mir nicht in den Sinn gekommen; ich habe das Gegentbeil schon vor vielen Jahren bewiesen (Kritik des Horaz IV, 39, 330), so dass ich seiner Belchrung nicht bedurste. Dagegen habe ich bemerkt — und das hat Ribbeck nicht zu widerlegen gesucht —, dass aus der Anführung in libro qui inscriptus est carmen de moribus unzweiselhaft hervorgebe, Gellius habe carmen de moribus sur den Titel der Schrift gehalten und carmen nicht für Gedicht genommen, da er sonst einfach gesagt haben würde in carmine quod inscriptum est de moribus. Mit seinem Beweise, dass verba auch bei Anführungen von Versen gebraucht werde, würde er auch seinen Lehrer und Meister Ritschl treffen (vgl. meine Abhandlung S. 20 Note 1), hätten Ritschl und ich je das Gegentheil ganz im Allgemeinen behauptet. Ich habe nur angedeutet, die Anführung: Ex quo libro kaec verba, weise auf nichts weniger als auf Verse bin.

Schlieselich fertigt Ribbeck mit unwürdigen Schmähworten meinen Beweis für die Bedeutung von titulus ab. Ganz unerwähnt lässt er die Hauptstelle des Properz, wo die Worte: Per magnum salva puella Jovem als carmen bezeichnet werden. Mag Ribbeck auch immer ein Dis aliter visum, ja ein di melius rubig als metrische Rede durch carmen bezeichnen lassen, ich werde mich nie zur Annahme verstebn, ein Stück eines Verses, der Anfang oder, wie bier, der Schluss eines solchen könne seiner metrischen Form wegen carmen beissen. Von der gröbsten Dreistigkeit zengt es, wenn er weiter behauptet, nach meiner titulus und carmen identificirenden Theorie müsse ich die Worte des Ovid: titulus breve carmen habebat übersetzen: "Die Aufschrist hatte eine kurze Ausschrift", da doch offenbar carmen bier den die Ausschrift, die Weihe bildenden Spruch bezeichnet. Die Hauptstelle des Cicero wird durch die ganz unbegründete Annahme saturnischer Verse weggeschafft, die des Festus v. navali corona ebensowenig erwähnt als manches andere, was gegen die durchgängige metrische Abfassung solcher Inschristen beweist. Der titulus des Numa Liv. XL, 29, auf welchem blos stand: Numa Pompilius, Pomponis filius, rex Romanorum, hic sepultus est, soll metrisch gewesen sein können, obgleich Livius nur sagt, die Inschrift sei in lateinischer und griechischer Sprache abgefalst. Die Stelle Sen. epist. 89, 6 soll nur den Ausdruck des Cicero erläutern.

So hat Ribbeck in keinem einzigen Punkte mich widerlegt, ist meiner Abbandlung nirgendwo ip ehrlichem Kampf entgegengetreten, sondern bat den Hauptpunkt ganz außer Acht gelassen, sich mit Entstellungen, Verdrebungen und Schmähungen durchgeholfen und eine Reihe der offenbarsten Irrthümer mit anmasslichster Leichtsertigkeit in die Welt geschwatzt. Wer carmen in den Stellen Liv. I, 26. 32. 111, 64. Cic. pro Rab. 4, 13. de leg. 11, 23, 59. de orat. 1, 57, 245. Sen. epist. 98, 5. controv. II, 10. Plin. Paneg. 63, 1. 92, 3. N. H. XXVIII, 3. 4, Prop. IV, 7, 83, um nur das Schlagendste anzuführen, mit gutem Gewissen auf eine metrische Rede beziehen kann, der mag es immer thun, er mag meine sich so ungezwungen ergebenden Combinationen verwerfen, Ritach!'s Saturnier auf Inschriften, in Formeln aller Art mit Herz und Seele bekennen: nur wähne er nicht, dadurch dem Licht der Wahrheit den Eingang verwehren zu können, welches jene Traumgeburt wie einen wüsten Alp verscheuchen wird. Eine solche lügenhafte Verunglimpfung, wie sie Ribbeck gegen mich verbrochen bat, kann ich nur mit der vollsten Entrüstung eines ehrlichen Mannes als widerwärtigsten Unfug verbissensten Aergers zurückweisen, wobei grobe Ungezogenheit und gewissenlose Entstellung Geist und Wahrheit ersetzen sollen.

Cöln.

H. Düntzer.

#### II.

Zur Geschichte des schweren pilum der Legion.

Wie im Mittelalter vor Streitrofs, Schwert und Lanze, in der medernen Zeit vor der Feuerwasse und dem Bayonnet, so erlagen im Alterthume vor dem pilum und dem gladius die minder vollkommenen Wassen, ja sogar die macedonische σάρισσα in der wohlgeordneten und althewährten Phalanx. Allein eine so vollkommene Unterwerfung wie die des orbis terrae (angedeutet schon bei Cic. pro Arch. X) hat weder das Mittelalter noch unsere Zeit erreichen können. Dazu trug ohne Zweisel bei, das in den letzteren Perioden der Geschichte sich die eine Nation schuell die besseren Einrichtungen der anderen aneignete; im Alterthume dagegen scheinen weder Griechen noch Barbaren vermocht zu haben, bei sich das pilum zu akklimatisiren.

Dessen Furchtbarkeit aber lag in seiner Verbindung mit der specifisch-römischen Sinnesart. Hohe Selbstständigkeit des Einzelnen, zur Sicherheit entwickelt durch frühe und harte Uebung mit dem Ackergeräth und den schweren Uebungswaffen (Veget. l. I), die sich im Einzelgefecht erprobte, ferner angeborner Sinn für Waffenbrüderschaft, der sich in der Unterstützung dessen hewährte, dem man zu sekundiren hatte, endlich und vor allem der zusammenhaltende Römerstolz den Barbaren gegentüber — alles verband sich, das schwere pilum bald zur leichten Waffe (z. B. im Antesignanengefecht), bald zur vernichtenden Waffe der schön-

sten Colonnen zu machen, die je die Welt gesehen.

An wenigen, von einander entfernten Zeitpunkten wird von dem pilum als der Hauptwaffe des römischen Heeres seit der Sagenzeit bis gegen das Ende der Imperatorengeschichte aussührlicher berichtet. Von Neueren haben namentlich Marquardt (Handb. d. röm. Alterth. S. 252) und Riistow (Heerw. u. Kriegf. Cäsars S. 12—13) Untersuchungen über das pilum angestellt. Letzterer weist im Allgemeinen darauf bin, dass diese Wasse ihre Geschichte gehabt und manchen Wechsel erlebt habe. Diese Geschichte nach jenen Ueberlieserungen und vorzugsweise mit Rücksicht auf obige Darstellungen kritisch-technisch durchzugehen, ist der Versuch der folgenden Zeilen.

Die erste wesentliche Stelle ist aus Polybios (VI, 23). Das aus ihr hierher Gehörige ist Folgendes: "Von den pila sind einige stark, andere schwach. Von den starken haben die runden vier Daktylen im Durchmesser, die viereckigen ebense viel als Seite. Die Länge des Schafts ist ere drei Ellen. An ihm ist eine eiserne mit Widerhaken versehene Waffe befestigt (προςήρμοσται), die mit dem Schaft gleiche Länge hat. Ihre Einfügung (ἐνδεσιν) ..... macht man so sehr sieher, indem man das Eisen bis in die Mitte des Schafts einfügt und mit vielen Bolzen (öder Ringen?) festhält (πυκναῖς ταῖς λαβίσι καταπερονώντες), so daß die Verbindung im Gebrauche nicht früher nachläßt, als das Eisen zerbrochen wird, obgleich dies sehr schwer ist, da es an der Basis und da, wo es

mit dem Holze verbunden ist, 14 Daktylen stark ist."

Hieraus ergiebt sich für die Zeit des Polybios, das das pilum schon deshalb nicht zum Biegen bestimmt war, weil man das Bisen viel zu stark arbeitete. Damit es jedoch haftete, hatte es vorn eine angelförmige, vielleicht nur wenig ausgebogene Spitze (vgl. dagegen Rückert's Röm. Kriegsw. Taf. I, 13). Die Art der Verbindung des Eisens mit dem Holze ist von Polybios zwar ausführlich, doch nicht so dargestellt worden, das jeder Zweisel in Rücksicht auf das Technische verstummte. Obgleich jener die runden Schäfte von den viereckigen trennt, so vindicirt er beiden eine zwei Finger tief in das Holz bineingehende Nuth (fos μέσων των ξύλων ἐνδέοντες, sachlich wohl zu unterscheiden. von ἴσον ἔχον τὸ μηκος τοῖς ξύλοις), in die das Eisen hineingelegt und mit vielen Bolzen (Ringen, Klammern?) festgehalten wird. Nun lässt sich die Besestigung mit Bolzen wohl bei einem viereckigen Schafte verstehen, nicht aber bei einem runden, wo die Schwere des Schafts die Löcher des Bolzens dann ausgerissen haben würde, wenn die Waffe in einem festen Körper haftete. Also wird eine Ring - oder Klammerbefestigung zu der mit Bolzen oder Nägeln bei den runden pila hinzugedacht werden müssen, vielleicht auch in der polyhianischen Zeit bei den viereckigen. Denn das Totalbild, das uns der Historiker von den pila seiner Zeit entwirft, lässt sie uns als schwere Waffen von sauberer, gewis aber von höchat sólider Arbeit erscheinen, nicht bestimmt, nach jedem Gefechte reparirt zu werden.

Zweitens ergiebt sich aus derselhen Stelle, dass Rüstow irrt, wenn er schon dieser Zeit die Besestigung mit zwei eisernen Stiften zuschreibt.

Das zweite Zeugniss ist das des Plutarch (Marius XXV), welcher berichtet, dass Marius sür die Cimbernschlacht das pilum verändert habe. "Früher war das Eisen durch zwei eiserne Bolzen im Schaste besestigt. In jenem Moment aber ließ Marius den einen Bolzen unverändert, den zweiten dagegen herausnehmen und für ihn einen anderen leicht zerbrechlichen bölzernen einsetzen. Diese Ersindung batte die Absicht, dass das in den seindlichen Schild eingedrungene pilum nicht gerade bleiben, sondern dass, nachdem der hölzerne Nagel zerbrochen war, das Eisen krumm werden sollte καὶ παρέλκεσθαι τὸ δόρυ διὰ τὴν στρεβλότητα τῆς αἰχμῆς ἐνεχόμενον."

In dem halben Jahrhundert, das zwischen dem letzten punischen Kriege und der Schlacht von Vercellae liegt, hatte also am pilum die fast ängstliche Solidität der Verbindung aufgehört, wie sie Polybios beschrieh. An die Stelle jener vielen Bolzen, Ringe oder Klammern waren zwei (eiserne) Bolzen getreten. Dagegen scheint die Stärke und Härte des obeliskenförmigen Eisens dieselbe geblieben zu sein wie früher, so daß es sieh

nicht biegen konnte. Marius, der die Theorie des Biegens aufgestellt, hat einen — ohne allen Zweisel den oberen, d. h. der Spitze näheren Bolzen — mit einem hölzernen vertauscht. So geschah es, dass, wenn das pilum mit der Nuth nach unten geworsen und die Spitze in den Schild gedrungen war, der hölzerne Nagel zerbrach, das Eisen in seiner ganzen Länge von 4 Fuss 3 Zoll von dem Schaste bis auf den ganz unten besindlichen sesten Bolzen besreit wurde und sich dann durch die im rechten Winkel daran hangende Last seines über 10 Pfund schweren Schastes total verbog. Letztere Ansicht ist mir nach mehrsachen Versuchen mit einem nach Rüstow gearbeiteten 12 Pfund schweren pilum zur Gewissheit geworden.

Die Fehler in dieser marianischen Einrichtung sind nicht zu verkennen. Wenn Plutarch seine Quellen hier richtig interpretirt hat, so war die Besetigung zu unsolid geworden, das pilum der Gesahr, beschädigt und sür den Augenblick unbrauchbar zu werden, zu sehr ausgesetzt. Man wende nicht ein, dass nur im Gesechte oben hölzerne Stiste eingesteckt, sonst aber eiserne gestihrt seien; denn Holznägel, der Feuchtigkeit ausgesetzt, quellen und lassen sich dann, wenn es nötlig ist, nicht leicht herausziehen. Zweitens musste nach Obigem das pilum, damit der Nagel brach und der Schast frei auf das Eisen wirken konnte, stets mit der Nuth nach unten geworsen werden — eine sür den nahen und schneiten Kamps zu große Ansorderung an die Geistesgegenwart der erhitzten Streiter.

Wir erkennen zugleich aus dieser Idee des Marius, dass die srüher iibliche angelsörmige Spitze abgeschafft war, serner, dass sich dieses pilum nur zum Wurse gebrauchen ließ, nicht aber (wie Livius IX, 19) zum Stich.

Diejenige Besetigungsweise jedoch, wie sie Marquardt beschreibt — dass sich die Spitze gabelsörmig getheilt und so an zwei-Sciten über den Schaft gezogen und daran mit Nägeln besetigt war —, ist weder aus einer der daselbst citirten Stellen (gewiss nicht aus dem προςήρμηστα, bei Polybios VI, 23) zu erweisen noch aus dem erörterten Capitel des Plutarch die Ansicht: Man besetigte die Spitze nur an einer der Gabeln, so dass diese sich um so leichter bog und sür den Feind jedenfalls zum Zurückwersen untanglich wurde.

Die Idee des Marius blieb fortan für die Geschichte des pilum massgebend, ihre Aussührung jedoch, die vielleicht nur sür die einbrischen Verhältnisse passend war, wurde modificirt. Man verband daber von Neuem einerseits das viereckige Eisen durch die zwei eisernen Bolzen mit dem Schaft, andererseits aber arbeitete man den obeliskenförmigen Theil weit dünner als früher und von weichem Eisen, nur die Spitze von Stahl. Für dieses Versahren sprechen übereinstimmend die Zeugnisse des Cäsar, Arrian und Appian. Jetzt bog sich die Spitze, sobald sie festsass, ohne dass das viereckige Eisen im Schafte gelockert wurde; brach sie jedoch, so konnte, nachdem die zwei Bolzen gleich nach dem Gesecht herausgezogen waren, von dem Legionar selbst mit Leichtigkeit ein anderes Eisen bineingelegt werden. Bei der Vortrefflichkeit der römischen Heeresverwaltung läst sich annehmen, dass für jeden der sast unzerstörbaren Schäfte bei der Bagage mehrere sertige Eisen mitgesührt wurden.

Endlich existirt noch eine späte (IV. Jahrh. n. Chr.), aber gewichtige Nachricht, die des Vegetins, der I, 20 zuerst vollständig mit Obigem Uebereinstimmendes über die pila berichtet. Cujus generis, sügt er hinzu, apud nos jam rara sunt tela. Daraus sieht man, dass das Princip dieser Wasse bereits im Untergehen war. Hierstir spricht auch die Bemerkung desselben Schriftstellers (II, 15), dass sogar der Name pilum in

dieser späteren Kaiserzeit untergegangen und dafür die Bezeichnung "spiculum" eingetreten sei. Diese Epigonen woren also der Führung jener furchtbaren Wasse nicht mehr moralisch gewachsen, meist auch wohl, wie Veg. andeutet, nicht mehr physisch. Sie kehrten daher zuletzt auch zur Phalanx zurück.

Die Länge des pilum betrug 6 Fuss 4 Zoll, sein Gewicht ist von Rüstow auf mindestens 11 Pfund bestimmt worden. Ein genau nach den polybianischen Angaben aus sestem Eschen- oder Kerneichenholz gearbeiteter Schaft wiegt allein schou über 10 Pfund. Das Aeussere des pilum haben wir uns als den übrigen Schutz- und Trutzwassen entsprechend zu denken, d. h. in möglichst gefälliger und verzierter Holzarbeit, mit blitzendem Eisen u. s. w. Eine kriegerische Nation will kriegerischen Prunk! Wir müssen uns daher den Umriss bei Rüstow (Fig. 1) dem entsprechend aussüllen.

Wie gering sind also die Veränderungen an dieser dominirenden Wasse des Alterthums gewesen, geringer im Laufe von 1000 als die Resormen

des Feuergewehrs seit 20 Jahren!

Wer endlich die Schattenseite des pilum sehen will, beachte außer anderen Stellen Cacs. de b. c. III, 45, wo eine treffliche Legion in den Augen eines Sachkenners schon darum für verloren gilt, weil sie nicht einmal die Würfe leichter Truppen von oben her mit Erfolg von unten auf zu erwidern vermag. In dem ungleichen Verhältnisse eines Wurfs nach unten zu dem nach oben ist also dieser große Mangel zu auchen; vernichtend fast müssen also die pila muralia gewirkt haben. Dagegen wären die Terrainschwierigkeiten, wie z. B. in der Schlacht im Teutoburger Walde, und Missverbältnisse, wie in den Schlachten von Carrhae und Sinnaka, Schlachten, in denen das pilum gänzlich barbarischen Waffen erlag, durch eine genügende Zahl tüchtiger leichter Truppen zu überwinden gewesen.

Stargard.

Kopp.

#### III.

Beiträge zur Kritik und Erklärung des Aeschylus.

Wiewohl die Scholien zum Aeschylus sowohl ihrem inneren Werthe als ihrem äußeren Umfange nach weit hinter denen der beiden anderen großen Tragiker zurückstehen, so ist die Zahl der Stellen, an denen sie auf die echte Lesart führen, während unsere Handschriften verderbt sind, doch nicht unbeträchtlich, wie dies namentlich G. Hermann gezeigt bat. Wir wollen zunächst eine Stelle ins Auge fassen, wo Handschriften und Scholien zugleich den Weg zu der richtigen Lesart zeigen. In den Persern v. 796 (ed. Herm.) hat der Mediceus: Αλλ εὐστελη τοιλεκτὸν ἀρουμεν στρατόν, und der Scholiast giebt die Erklärung ενμετρον. Dies führt darauf, zu schreiben εὐτελη, was auch im codex Vitebergensis steht. Die Herausgeber haben sämmtlich aus εὐστελη εὐσταλη gemacht, aber ein wohlgerüstetes oder leichtgerüstetes Heer paſst hier nicht, wohl aber ein prunkloses, mäſsiges, im Gegensatze zu der im vorhergehenden Verse geschilderten übergroßen Zahl.

Es möge eine Stelle folgen, die mit Hülfe der Scholien allein zu ver-

bessern ist. In den Septem v. 354 sqq. ed. Herm. sagt der Chor:

Καὶ μὴν ἄναξ ὅδ' αὐτὸς Οἰδίπου τόπος Εἰσ' ἀρτίπολλον ἀγγέλου λόγον μαθεῖν' Σπουδὴ δὲ καὶ τοῦδ' οὐκ ἀπαρτίζει πόδα.

Der letzte Vers giebt keinen befriedigenden Sinn, weshalb auch Wellauer im lexicon Aeschyleum das Wort απαρτίζεω unerklärt liess und als falsa lectio bezeichnete, Hermann aber καταργίζει conjicirte, ein Wort, das, wiewohl es, soviel ich weiss, nirgends nachgewiesen ist, Passow in sein Lexicon aufnahm und somit die Lesart άπαρτίζει als simnlos verwarf. Später kam Hermann von seiner Conjectur zurück, und in seiner Ausgabe lesen wir die Erklärung: Hoc dicit etiam Eteoclem ila festinare ut pedum incessum non sic quemadmodum decet componat. Aber abgesehen davon, dass dies sehr dunkel ausgedrückt wäre und das Wort ἀπαρτίζειν, das sich vor Aristoteles schwerlich nachweisen läßt, sich dieser Bedeutung nicht recht fügen will, würde darin ein Tadel sür den Eteocles liegen, der namentlich im Munde des Chores unangemessen wäre und uns die Heldengestalt des Eteocles in einer unwürdigen Haltung zeigen würde. Der Scholiast A hat die Erklärung: Εοικε δε φησλ, και ο άγγελος έκ της άγαν επιφαινομένης σπουδής μη ήδρασμένον έχειν τον αὐτοῦ πόδα, αλλ' ἐκκρεμῆ τοῦτον ἐπιφέρειν καὶ ἄστατον. Dies fübrt darauf, in anaprice das Wort ile zu suchen, und wenn wir auch das ayar des Scholiasten benutzen, so erhalten wir:

Σπουδή δε και τουδ' ούκ άγαν ζει πόδα,

das heisst: die Eile lässt seinen Fuss gar nicht zur Ruhe kommen, was sarkastisch durch οὐκ ἄγαν ausgedrückt ist, wie es in den Eumeniden (v. 337 ed. Herm.) von dem durch die Erinyen versolgten Mörder heisst: Θανών δ' οὐκ ἄγαν ἐλεύθερος, wo das οὐκ ἄγαν das Prädicat, zu dem es hinzutritt, ebensalls vollständig negirt. Die Corruptel ἀπαρτίζει konnte leicht durch ein Versehen des Abschreibers entstehen, da im vorherge-

benden Verse άρτίχολλον vorkommt.

Es möge uns gestattet sein, ehe wir zu einer andern Stelle unseres Tragikers übergehen, einige Stellen der Scholien zu erwähnen, die offenbar geändert werden müssen. In den Scholien zu den Septem v. 565 ed. Dind. pag. 363 Zeile 29 der Dindorf'schen Scholiensammlung mußs für πρὸς τὸν πόλεμον geschrieben werden πρὸς τὸν πλόκαμον, pag. 407 Zeile 5 ist ὅτι περὶ τούτου ἡ σκέψις ἡν in ὅτε zu verwandeln, auf ebenderselben Seite τροπήν in τροφήν. In dem πλεῖ des Scholiasten zu den Septem pag. 378 Zeile 26 steckt πέλει, was also sls Variante zu dem Tελεῖ der Handschriften in v. 695 ed. Dind. binzutreten mag. Oder berechtigt dies vielleicht zu schreiben πλαθεῖσ ἀρά? In den Scholien zu den Persern pag. 436 Zeile 23 sind die Worte ἔχοντες τὴν ἰσχὺν τὴν αὐτῶν χρημάτων, ἢ ἀπολειπόμενοι zu ändern in ἔχοντες τὴν ἰσχὺν τὴν αὐτῶν χρημάτων δὲ ἀπολειπόμενοι.

Eine reiche Quelle der Corruption in den Tragödien des Aeschylus sind Glosseme, die an der Stelle der echten Lesart in unsere Handschrif-

ten gekommen sind. So lesen wir im Agamemnon v. 432:

Οι δ' αὐτοῦ περὶ τεῖχος Θήκας Ἰλιάδος γᾶς Ευμορφοι κατέχουσιν' ἔχ-Θρὰ δ' ἔχοντας ἔκρυψεν.

und in der Antistropbes

Κρίνω δ' ἄφθονον ὅλβον. Μήτ' εξην πτολιπόρθης μήτ' οὖν αὐτὸς άλοὺς ὑπ' άλλων βίον κατίδοιμι. Das Exorras der Handschristen ist unerträglich, da es nur eine abgeschwächte Wiederholung des xarixovos ist; Orelli's Conjectur (ad Isocrat. pag. 371) Exvoras hat wohl nur deshalb in den Ausgaben keine Ausnahme gesunden, weil die Antistrophe anscheinend unverderbt ist und die metrische Responsion gestört wird. Diese wird aber gewonnen, wenn man annimmt, dass stor ein Glossem sür alw ist, eine Form, die Aeschylus nach dem Grammatiker in Becker's Anecdota pag. 363, 17 gebraucht und die Hermann in den Choephoren v. 346 wiederbergestellt hat. So erhalten wir durch den Gegensatz von Expox und Exporsas einen echt äschyleischen Gedanken.

Die Stelle im Agamemnon v. 1534 eqq. lautet so:

Ές τόνδ' ἐνέβης ξὺν ἀληθείς
χρησμόν' ἐγὰ δ' οὖν
ἐθέλω δαίμονι τῷ Πλεισθενιδᾶν
ὅρχους θεμένη τάδε μὲν στέργειν
δυςτλητά περ ὄντ', ὁ δὲ λοιπὸν ἰόντ'
ἐχ τῶνδε δόμων ἄλλην γενεὰν
τρίβειν θανάτοις αὐθένταισιν.

Der Wechsel des Subjects der von ἐθέλω abhängigen Infinitive στέργειν und τρίβειν, wobei man sich das zweite Subject aus dem dem Hauptverbum subordinirten θεμένη ergänzen muſs, würde allein nicht hinreichen, die Vulgata zu verdächtigen, mehr schon die Erwägung, daſs es nicht angemessen ist, wenn Klytämnestra nur ihren Wunsch hervorhebt, daſs der Dämon sich nach einem andern Geschlechte hinwenden möge, denn dieser Wunsch an sich ist nicht wesentlich. Dazu kommt, daſs es zu den Worten des Chors, der den auf dem Hause lastenden Fluch hervorgehoben hat, nicht paſst, wenn Klytämnestra in ihrer die Worte des Chors bekräſtigenden Antwort zunächst erklärt, daſs sie sich ruhig in das Miſsgeschick ſūgen will. Entscheidend aber ist die Lesart des Mediceus θεμένα; diese ſūhrt auſ θέμεναι, aber zugleich muſs περ ὄντ' in πορόντ' geändert werden, da man sonst einen schieſen Gedanken erhält. So sagt denn Klytämnestra:

Ές τόνδ ενέβης ξύν άληθεία χρησμόν εγώ δ ούν εθελω δαίμονε τῷ Πλεισθενιδάν όρχους θέμεναι, τάδε μεν στέργειν δύςτλητα πορόντ, δ δε λοιπόν ίόντ εχ τῶνδε δόμων άλλην γενεάν τρίβειν θανάτοις αύθένταισιν.

Es lässt sich sit περ οντ' auch παρόντ' vermuthen, zumal da στέργειν τὰ παρόντα eine gewöhnliche Redeweise ist.

Im Agamemnon v. 929 sagt Klytämnestra nach der handschriftlichen Ueberlieferung:

Οίκος δ' ὑπάρχει τῶνδε σὺν Θεοῖς, ἄναξ, ἔχειν, πενέσθαι δ' οὐκ ἐπίσταται δόμος.

Der Gedanke, den der Zusammenhang verlangt und den Hermann in der Uebersetzung giebt: est domus quae horum affatim habeat, liegt nicht in dem einsachen treiv, wiewohl der Genitiv, der bei treiv noch nicht nachgewiesen ist, sich durch die Analogie der bei Matthiä §. 233 zusammengestellten Verba vertheidigen läst; wohl aber gewinnt man den Begriff der Fülle, wenn man schreibt:

Οίκος δ' ξπαρκεί τωνδε σύν θεοίς, αναξ, έχευν, πενέσθαι δ' ούκ επίσταται δόμος.

Der Infinitiv ken gehört dann zu kaloraran, und der mit demselben beginnende Vers giebt einen selbstatändigen Gedanken.

Im Agamemnon v. 1580 sqq. sagt der Chor zum Aegisthos:

Σὺ δ' ἄνδρα τόνδε φης έκων κατακτανείν μόνος δ' ἔποικτον τόνδε βουλεῦσαι φόνον; οῦ φημ' ἀλύξειν ἐν δίκη τὸ σὸν κάρα δημοβρίφεῖς, σαφ' ἴσθι, λευσίμους ἀράς.

Vorhergehenden gesagt, noch atimmt dies mit den sonstigen Aeusserungen des Chors, der im Gegentheil bald darauf der Klytämnestra denselben Vorwurf macht (v. 1594—96). Auch erwartet man eine Steigerung der Schuld des Aegisthos; diese giebt aber μόνος nicht, da die Schuld des Aegisthos dieselbe bleibt, mag er den Mord allein betrieben haben oder in Verbindung mit Anderen. Es ist daher zu schreiben μένεις. Die Strafe wird den Aegisthos um so sicherer ereilen, da er, mit der Bluschuld behaftet, nicht aus dem Lande slieht, sondern die Frechbeit hat, zu bleiben. Forderte der Chor doch auch die Klytämnestra sogleich zu Ansang seiner Wechselrede zur Flucht auf (v. 1370 sqq.). Wens man mit Hermann annimmt, dass der folgende Vers ausgefallen ist, so ist es nicht nöthig, βουλεύσαι in βουλεύσας zu ändern, da derselbe das Participium eines Verbi voluntatis oder dicendi enthalten konnte, wovos βουλεύσαι abhing, etwa so:

Μένεις δ' ξποικτον τόνδε βουλεύσαι φόνον Τλάς αὐτόβουλος, τηδ' ξνοικος ξν χθονί;

So erklärt es sich auch, wie μέτεις in μότος überging, da der Infinitiv βουλεῦσαι, nachdem der folgende Vers ausgefallen war, nur auf φης zurückbezogen werden konnte und somit μένεις unverständlich war.

Es mögen zwei Stellen folgen, die nur einer leichten Aenderung der

Interpunction bedürfen, um einen guten Sinn zu geben.

In den Persern v. 603 - 605 wird so interpungirt:

Εμοί γάρ ήδη πάντα μέν φόβου πλία εν ομμασιν τάνταϊα φαίνεται θεών, βοὰ δ' εν ώσι κέλαδος οὐ παιώνιος,

indem man τάντα τα mit πάντα verbindet. Hier sah schon ein Theil der alten Erklärer das Richtige, indem sie nach dem Scholiasten nach πλέα interpungirten; so erhalten wir einen allgemeinen Gedanken, der im Besonderen ausgeführt, so dass sich τε und δὲ entsprechen (denn es ist zu schreiben τ᾽ ἀνταῖα) nach einem Sprachgebrauche, den Reisig in dem Conjectanea I, p. 213 und zum Oedip. Colon. p. 303 nachgewiesen bat; und der in den Septem v. 565 und 566 (ed. Herm.) nach dem Mediceus wiederherzustellen ist, worauf Prien in der im Rheinischen Museum 1853 erschienenen Recension der Hermann'schen Ausgabe ausmerksam machte, während in der Stelle der Perser v. 629 ἡμεῖς δ᾽ τμνοις zu schreiben ist anstatt ἡμεῖς δ᾽ τμνοις, was Prien in der Abbandlung über die Perser (Rhein. Mus. 1850) bemerkt hat.

In den Septem v. 832 sagt der Chor:

Αλλά γόων, φιλίαι, κατ' ούρον ερέσσετ' άμφι κρατι πόμπιμον χεροϊν πίτυλον, δς αιεν δι' Αχέροντ' άμείβεται τὰν ναύστολον μελάγκροκον θεωρίδα τὰν ἀστιβη πολλωνι, τὰν ἀνάλιον πάνδοκον εἰς ἀφανη τε χέρσον.

Das Wort auelseran hat den Erklärern viel Mühe gemacht, denn ein Ruderschlag, der durch den Acheron hindurch in das Schiff hineintritt, ist sinnlos, wiewohl sich Wellauer dabei beruhigte; weder die Bedeutung des Geleitens, die Blomfield dem Verbum auelheodas beilegte, noch die des Folgens, die Schütz hineinlegte. Hermann nahm daher, eine Notiz des Hesychius benutzend, an, das Θεωρίς bier nicht das Festschiff bezeichne, sondern den Ort, durch den es sich bewege. Dadurch würde aber die Rede des Chores sehr dunkel, denn dem attischen Hörer lag es gewiß am nächsten, in diesem Zusammenhange an die gewöhnliche Bedeutung der Θεωρίς zu denken; dazu kommt, dass φελάγκροκος als Epitheton eines Weges nicht passend ist, wohl aber als Epitheton eines Schiffes, mit Anspielung auf die attische Gewolc, die schwarze Segel hatte (vgl. λινόκροκον φάρος bei Eurip. Hec. v. 1064. φοινικόκροκον ζώναν Pind. Ol. VI, 16). Alle diese Schwierigkeiten sind gehoben, wenn man nach αμείβεται interpungirt (vgl. Choeph. v. 1014 ούτις μερόπων ασινή βίοτον | διά πάντ΄ εύθυμος αμείψει, wo διαμείβειν ebenso in der Tmesis stebt wie bier) und von *totogen* einen doppelten Accusativ abhängen läßt. So möge denn diese Stelle die Zahl derer vermehren, in denen Aeschylus auf eine kühne Weise den doppelten Accusativ mit Verben verbindet, zugleich mit der Stelle der Septem v. 734, wo nach dem Mediceus mit Prien zu schreiben ist:

> όςτε ματρός άγνὰν σπείρας άρουραν, Γν' ἐτράφη, ὀίζαν αίματόεσσαν ἔτλα.

Demmin.

Lud. Schmidt.

#### IV.

## Grammatische Streifzüge.

Es giebt manche Punkte der lateinischen Grammatik, welche lange noch nicht zur genügenden Klarheit gebracht sind, und ich halte es für wichtig, solche durch besondere Untersuchungen in helleres Licht zu setzen, damit die Verfasser von Grammatiken demnach die Ergebnisse der Forschungen aufnehmen, einreihen und vielleicht auch weiter führen können. Wir erlauben uns, einige solcher Punkte hier zur Sprache zu bringen.

# 1) Non mit dem Konjunktiv in unabhängigen Sätzen der Aufforderung und Aufmunterung.

Zumpt sagt (Ausg. 9) in seiner Grammatik §. 529: "non findet sich zuweilen bei dem verbietenden und auffordernden Konjunktiv", und er führt dann zwei Stellen aus Horaz (serm. 2, 5, 91; ep. 1, 18, 72) und drei aus Quintilian an (1, 1, 5; 2, 16, 6; 7, 1, 56). Schultz (2te Ausg.) in seiner latein. Sprachlehre S. 292: "Nur die Dichter und spätern Prosaiker brauchen statt ne hier zuweilen non, wie: non sileas Hor. sat. 2, 5, 91; non desperemus Quint. 7, 1, 56." Die Grammatik von Middendorf-Grüter lässt ein solches non gar nicht zu (§. 388). Wir haben

in unserer praktischen Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Latein für die obersten Klassen des Gymnasiums (Paderborn 1854) S. 49 gesagt: "Bei dem Konjunktiv steht auch wol non, obwol selten bei den besten Schriststellern, z. B. bei Antonius in C. Att. 14, 13: non contemseris hanc familiam; C. Cluent. 57: a legibus non recedamus. Bei Quintilian ist's oft der Fall. Der Konjunktiv ist bier wol aufzufassen wie im Griechischen obe mit dem Optativ, z. B. Arist. vesp. 725: πρίν αν αμφοϊν μῦθον ακούσης, ούκ αν δικάσαις." Wir fügen jetzt zu den obigen Beispielen hinzu: C. fam. 9, 16, 7: quum tam aequo animo bona perdase non eo sis animo, ut quum me hospitio recipias, mestimationem te uliquam putes accipere; 7, 19: sin tibi quaedam videbuntur obscuriora, cogitare debebis, nullam artem literis sine interprete et sine aliqua exercitatione percipi posse. Non longe abieris, num jus civile vestrum ex libris cognosci potest? Vergl. C. Att. 12, 23, 3: Nec tamen ista pretia hortorum pertimueris und Sull. 8, 25: neque me peregrinum dixeris neque regem; fin. 1, 7, 25: nec, mihi dixeris! - Doch nec steht sogar mit dem Imperativ, wie C. Att. 12, 22: habe tuum negotium, nec, quid res mea familiaris postulet, quam ego non curo, sed quid velim et cur velim, existima. Und C. fam. 4, 5, 5 im Briefe des Servius liest Orelli: neque imitare. Von neque mit dem Konjunktiv, welches an ein Gebot, eine Aufmunterung etc. anknüpft, wie C. fam. 1, 9, 19: nec hoc pertimueris .. soll nicht die Rede sein, denn diese Verbindung ist sehr häufig. Ganz hiervon verschieden sind Sätze wie C. fin. 2, 13, 41: nos beatam vitam non depulsione mali, sed adeptione boni judicemus, nec eam cessando sive gaudentem, ut Aristippus, sive non dolentem, ut hic, sed agendo aliquid considerandore quaeramus, denn hier ist der Satz seiner Verbalthätigkeit nach positiv: lasst uns beurtheilen, lasst uns suchen, gerade wie Phil. 13, 3: nec pro his libertatem, sed pro libertate haec projicias tamquam pignora injuriae.

### 2) Utrique auf zwei Singularia bezogen.

Zumpt schreibt S. 144: "Der Pluralis utrique kann nur gebraucht werden, wenn zwei Pluralia einander gegenüber gestellt werden, z. B. Macedones — Tyrii, oder wenn auf beiden Seiten mehrere sind ... Doch wird hie und da selbst von guten Prosaisten der Pluralis utrique auch von zwei einzeln gebraucht, bei Nepos Timol. 2: utrique Dionysii, Curtius 7, 19: utraeque acies, Livius 42, 45: utraque oppida und 30, 8: utraque cornua - aber durchaus gegen Ciceros Gebrauch." Wir haben a. a. O. S. 241 gesagt: "Nach der Regel steht, wenn auf jeder Seite nur einer ist, uterque; aber utrique stoht auch in diesem Falle oft, zumal wenn man sich die beiden Einzeln mit einem Anhange vorstellen kann. So außer Livius, Curtius, dial. de or. 2 — C. Lig. 12, 35: utrisque kis = den zwei Brüdern; Cael. bei C. fam. 8, 11: utrisque consulibus; Caes. b. G. 1, 53: utraeque (uxores) perierunt; b. c. 2, 6: utraeque (naves) von zwei Schiffen; b. Hisp. 7; b. Afric. 28. 29. 53. 61; b. Hisp. 31; Nep. Tim. 2; Hann. 4; Terent. Andr. 1, 5, 52." — Wir fügen jetzt noch hinzu: Cass. bei Cic. fam. 12, 13, 4: Dolabellam ut Tarsenses, pessimi socii, ita Laodiceni multo amentiores ultro arcessierunt, ex quibus utrisque civitatibus Graecorum militum numero speciem exercitus effecit, wo man auch nicht absehen kann, wie der Plural der vorausgehenden Völkernamen den Plural veranlasst baben könnte. C. Verr. 4, 14: binos habebam (scyphos), jubeo promi utrosque. Wie ist's mit dem Fragment Ciceros bei Colum. 11, 1, 13: sommi et vini sit abstinentissimus, quae utraque sunt inimicissima diligentiaet - Vergl.

noch bei Seneka controv. 3, 16: utrasque ad coelum manus sustulit; Tac. Germ. 34: utraeque nationes usque ad Oceanum Rheno praetexuntur; Val. Max. 2, 6, 11: utrorumque populorum; 5, 4, Roman. ex. 6: utrisque d. i. Vater und Tribun, wo man sich aber beide mit einem Anhange denken kann.

#### 3) Ablativus absolutus.

C. Cael. 7, 18 sagt: Reprehendistis, a patre quod semigrarit.... Non modo permittente patre, sed etiam suadente ab eo semigravit; Sull. 20, 58: non commisit, ut sui procuratores quidquam oneris, absente se, sustinerent; Sext. 24, 54: statim, me perculso, ad meum sanguinem hauriendum et spirante etiam re publica, ad ejus spolia detrahenda advolaverunt; Caecin. 27, 77: ipso praesente de virtute ejus et prudentia timidius dicerem; Phil. 11, 10: nemo erit, qui credat, te invito, provinciam tibi esse decretam; fam. 5, 8, 5: quae a me suscepta defensio est, te absente, dignitatis tuae ....; 16, 26: non potes effugere hujus culpae poenam, te patrono; Att. 15, 11, 2: constituit, ut ludi, absente se, fierent suo nomine; 10, 4, 6: me libente eripies mihi hunc errorem; divin. 2, 25: multa me consule a me ipso scripta recitasti; C. bei Colum. 11, 1, 5: qui me absente in meum locum substituitur. Vergl. meine Anleitung Theil 1. S. 179. Es ist nicht zu überschen, dass solche Konstruktionen bei Cicero vorzüglich bei Pronominibus vorkommen. Wenn nämlich die regelrechte Verbindung gewählt würde, so wäre die Wendung lange nicht so nachdrücklich, die doppelte Handlung würde nicht so stark hervorgehoben; es wird durch den Ablativus absol. die Person zu sich selbst in einen Gegensatz gebracht, sie wird gleichsam in zwei gespalten. Fragt man, weshalb dies vorzüglich beim Pronomen geschebe, so antworte ich: vielleicht schon deshalb, weil es einen so kleinen Umfang seinem Laute nach hat, weshalb man ja auch wol se in sese verdoppelt und weil es bisweilen sogar ganz wegfallen würde; dann vielleicht auch, weil man namentlich beim Pronomen der ersten und auch wol der zweiten Person die oben genannte Gegensätzlichkeit leichter fühlt. In dem Satze: non potes effugere hujus culpae poenam, te patrono ist die Entgegensetzung des doppelten Du, welches freilich dasselbe ist, so groß, dass man den Nominativ nicht setzen dürste. Aehnlich, wenn Ovid sagt: me duce ad hunc voti finem, me milite, veni. Der Satz: multa me consule a me ipso scripta recitasti stellt uns zwei Dinge vor Augen: ich selbst habe es geschrieben, und ich habe es geschrieben, während ich Konsul war. In dem Satze: m. a me ipso consule scr. r. schrumpfte dies zu einer Einheit zusammen, die nicht einmal den Sinn vollständig wiedergabe. Deutlich wird dies in folgendem Satze aus Sen. de vit. beat. 20: populo spectante fieri credam, quidquid me conscio faciam. Einmal handelt Seneka und einmal sieht er sich zu, wie wenn das Volk ihm zusähe. Sätze aber wie Caes. b. G. 7, 4: Vercingetorix, convocatis suis clientibus, facile incendit; 6, 43: Caesar rursus ad vexandos hostes profectus magno coacto numero ex finitumis civitatibus in omnes partes dimittit; 6, 4: obsidibus imperatis centum, hos Aeduis custodiendos tradit; b. c. 3, 21: eo vocato sibi adjunxit, und wie Liv. 38, 54: M. Porcius Cato, vivo quoque Scipione, allatrare ejus magnitudinem solitus erat, sind theils als Anakoluthie zu erklären, theils dadurch, dass der Schriststeller das prädikative Verbum absolut auffasst (Verc. bewirkte ... leicht Anseuerung etc.), wie Caes. b. G. 7, 29: concilio convocato consolatus cokortatusque est (er gab Trest und Ermahnung), Liv. 1, 8: vocata .. multitudine .. jura dedit.

## 4) Ablat. absol. durch "wie" aufzulösen.

Krebs hat in seinem Antibarbarus mit Recht Wendungen wie Tacito teste = wie Tacitus bezeugt, tradente Suetonio = wie Suetonius überliesert — verworsen, und wir haben in unserer Anleitung für die obersten Klassen, Krebs solgend, S. 173 den Satz: Constantinus auctore Zosimo crudelissimus erat und ähnliche als unrichtig bezeichnet. Indess wird man manchmal statt des "wie" auch wol allensalls ein "indem" oder "wenn" setzen dürsen, und in solchen Fällen kann dann der Abl. abs. stehen. C. sam. 1, 9, 6 sagt: quamquam et Pompejo plurimum, te quidem ipso praedicatore ac teste, debebam etc. = wie du selbst verkündest und bezeugst. Etwas anders ist C. Att. 16, 16. c: quod probavit Caesar, nobis testibus et obsignatoribus.

# 5) Abl. absol. mit Angabe der handelnden Person beim Part. Pass., obwol sie mit dem Subjekte dieselbe ist.

Unsere Grammatiken warnen mit Recht vor Sätzen wie: Antonius, repudiata a se sorore Octaviani, Cleopatram uxorem duxit. ,, Ablativi absoluti mit dem Part. Perf. Pass., sagt Schultz in seiner latein. Sprachlehre, bezeichnen sehr oft passivisch eine Handlung desselben Subjektes, wie im Hauptsatze; dasselbe darf aber nicht mit ab c. Abl. (ab eo (!), a se etc.) hinzugefügt werden." Aber per kommt doch vor. C. Att. 10, 4, 4 heist es: quis potest aut deserta per se patria aut oppressa beatus esse? In der Rede gegen den Piso lesen wir 24, 58 bei Orelli: quid est, quod confecto per te formidolosissimo bello, coronam illam lauream tibi tanto opere decerni volueris a senatu? Bei Quint. inst. or. 11, 1: reprehensus est in hac parte non mediocriter Cicere, quamquam is quidem rerum a se gestarum major, quam eloquentiae fuit in orationibus utique jactator.

#### 6) Partizip des Perfekts im Passiv für einen substantivischen Begriff als Nominativ bei Cicero.

' Manche Grammatiker glauben, dass das Part. Perf. Pass. für ein deutsches Verbalsubstantiv so wenig im Nominativ als mit den Präpositionen ob, propter und ab (in der Bedeutung von propter) vorkomme. haben in unserer Anleitung für die oberen Klassen S. 143 gewarnt, diese Regel zu weit auszudehnen, und allerdings geglaubt, was wir auch noch glauben, das Cicero und seine Zeitgenossen, auch Cäsar und Nepos nie mit Tacitus schreiben würden: occisus dictator Caesar aliis pessimum, aliis pulcherrimum facinus videbatur. Aber wir führten an C. Lael. 9: si utilitas amicitias conglutinaret, eadem commutata dissolveret == die Aenderung, der Wechsel desselben oder "das er sich änderte"; Cat, Maj. 15: una vestita pampinis nec modico tepore caret et nimios solis defendit ardores = die Bekleidung oder dass sie bekleidet ist, hält die Glut ab. Hierher gehören auch die schon von Andern citirten Stellen: C. fam. 4, 13: multorum benevolentiam nobis conciliarat per me quondam te socio defensa respublica; Planc. 18: suffragia largitione devincta severitatem senatus excitarunt; Pis. 35: nemo dubitabat, quin violati hospites, legati necati, .... fana vexata hanc tantam efficerent vastitatem. Eben so sonderbar ist eigentlich oft der Akkusativ, denn Tacitus hätte auch wol gesagt: occisum dictatorem C. alii pessimum, alis praecl. facinus habebant. C. Phil. 9, 3 sagt nun aber: auctorem senatus exstinctum laete atque insolenter tulit; Verr. act. 1 c. 4: cujus quaestura, quid aliud habet in se, nisi Cn. Carbonem spoliatum a quaestore suo pecunia, nudatum et proditum consulem, desertum exercitum, relictam provinciam, sortis necessitudinem religionemque violatam? Tusc. 1, 12: quas (caerimonias sepulcrorum) maximis ingeniis praediti nec tanta cura coluissent nec violatas tam inexpiabili religione sanxissent, nisi etc. S. meine Anleit. B. 1 S. 322. Hierher gehört auch ohne Widerrede C. Arch. 9: nostra semper feretur et praedicabitur, L. Lucullo dimicante, cum interfectis ducibus depressa hostium classis et incredibilis apud Tenedum pugna illa navalis et die Versenkung der feindlichen Fl. mit sammt den getödteten Führern.

## 7) Adjektiva bei Eigennamen.

Mit Recht beben besonders die neuern Grammatiken es hervor, dass zu Eigennamen in lateinischer Prosa nur solche Adjektiva gesetzt werden, die gleichsam als Beinamen dazu gehören, wie Scipio major, Pompejus Magnus, Sulla felix, sancte Jupiter (C. Phil. 2, 13), ferner Zahl und Mass oder Ort angebende Adjectiva, so wie Pronomina, z. B. omnis Gallia, tota Asia, Cicero meus, pusilla Roma (C. Att. 5, 2), pusillus Thucydides (C. Quint. fr. 2, 15). Sonst sagt man Athenae, urbs celeberrima = das berühmte Athen, Socrates, homo sapientissimus = der weise Sokrates, indem lobende und tadelnde Adjektiva gern im Superlativ stehen. Doch ist es ersprießlich, daran zu crinnern, daß diese Regel gar viele Ausnahmen erleidet, besonders in Briefen, aber auch außer denselben. Man vergl. C. Att. 16, 7: suavissimae Atticae; fam. 6, 18: Lepta suavissimus; 14, 5: suavissimus Cicero; 16, 21: Tironi suo dulcissimo; n. d. 1, 42: Eleusina sanctam illam et augustam; Cat. m. 15: doctus Hesiodus; dulcissime Attice Att. 6, 2, 9; pudentem Oppium 14, 1; sapienti illi Catoni leg. 22; in illo sanctissimo Hercule Sext. 68, 143; lutulente Caesonine Pis. 12; omnium perfidiosissimus C. Marius n. d. 3, 32; P. Crassi eloquentis et jurisperiti Brut. 33; pulcro Critiae Tusc. 1, 40; magni Hamilcaris Liv. 24, 41; Quint. inst. 2, 16: Caecus ille Appius; Plin. b. n. 5, 11: Diospolis magna; Kaiser Hadrian bei Vopiscus vit. Saturn. 8: Serviane carissime; Kaiser Trajan oft in seinen Briefen an den jüngern Plinius: Secunde carissime, oder mi S. c. Besonders scheint bei ille in der Bedeutung "jener bekannte" leicht ein Adjektiv unmittelbar mit einem Eigennamen verbunden zu werden. In Fällen, wo eine mittelbare Verbindung vermittelat einer Apposition nicht zulässig, kann man natürlich das Adjektiv ohne Weiteres zum Substantiv setzen. So sagt Caes. b. G. 5, 36: cum Cotta saucio, wo eine derartige Apposition, etwa legato saucio, auch nicht recht palste.

## 8) Gerund. dativ.

Man sieht in der Regel aus den Grammatiken weder, wie weit der Gebrauch des Ger. dat. in klassischer Prosa zulässig ist, noch auch wie weit ihn spätere Prosaisten ausgedehnt haben. Wir wollen deshalb zuerst eine kleine Sammlung hierher gehöriger Beispiele geben. Scribendo adfuisti C. fam. 15, 6; scribendo affuerunt L. Domitius u. s. w. in einem Senatsbeschluss. Aehnlich C. Att. 4, 18, 2. Alicui senatus consulto scribendo affuisse C. fam. 12, 29. Vergl. C. harusp. 7. Der Ausdruck ist ein juristischer und bedeutet, als Zeuge bei Ahfassung eines Dokumentes zugegen sein. — Das einsache esse steht mit Ger. dat. 1) in der Bedeutung: im Stande sein, 2) in der Bedeutung: wozu dienen, z. B. 1) C. fam. 3, 8, 2: Apameae quum essem, multarum civitatum principes ad me detulerunt, sumtus decerni legatis nimis magnos, quum solvendo civitates non essent; Att. 13, 10, 3: solvendo non erat; offic. 2, 22: ne

videatur non fuisse solvendo; Phil. 2, 2: nec solvendo eras, nec te etc.; Senec. controv. 5, 33: ut solvendo sis in poenas .... Vergl. Liv. 31, 13. - Tributo plebes liberata est, ut divites conferrent, qui oneri ferendo essent Liv. 2, 9; rempublicam esse gratiae referendae 27, 25; das. 4, 35: experiendam rem dixit in uno aut altero esse, sitne aliquis plebejus ferendo magno honori; 31, 13: nec solvendo aere alieno resp. esset; sapiens vires suas novit; scit, se esse oneri ferendo Sen. ep. 71. Vergl. Ovid. met. 9, 683. Man sieht, worauf sich dieser ziemlich enge Sprachgebrauch beschränkt. 2) Oppidani pro se quisque, quae diutinae obsidioni tolerandae sunt, ex agris convehunt Liv. 30, 9; radix vescendo est Plin. h. n. 21, 56 (ed. stereot. Tauchn.); 36, 65: multa per secula gignendo fuit vitro; quae humori extrahendo sunt Cels. 4, 10; medicamenta, quae puri movendo sunt 8, 10, 7. Bei Sallust Cat. 46: poenam illorum sibi oneri, impunitatem perdundae reipublicae fore Sall. Cat. 46, wo schon die Symmetrie die Annahme des Dat. ger. fordert. - Ueber praeesse s. C. Verr. 2, 59, 144: quaero abs te, utrum ipsae civitates solitae sint statuas tibi faciundas locare ei, cui possent optima conditione locare, an aliquem curatorem praesicere, qui statuis faciundis pracesset; Rosc. Amer. 18: tune, Eruci, pracesse agro colendo flagitium putas? Liv. 25, 12: iis ludis faciendis praeerit praetor. — Operam dure und addere steht in guter Prosa mit dem Ger. dat. C. sagt rep. 2, 14 von Numa: sic religionibus colendis operam addidit, sumptum removit, d. h. der Pflege der Religion fügte er Mühewaltung hinzu, Aufwand aber entfernte er davon. — Wenn nun auch operam dare bei C. nur mit ut oder ne vorkommt, so sehen wir doch, dass das Gerund. dat. darnach seiner Anschauung nicht fremd sein kann, und Plautus und Livius setzen es. S. Liv. 22, 2: consul placandis diis dat operam; Plaut. Epid. 4, 2: Epidicium quaerendo operam dabo; das. Poen. 1, 2, 13: nes levando operam dederunt. Aehnlich C. Mur. 8: neque mihi licet, neque est integrum ut meum laborem hominum periculis sublevandis non impertiam. — Caes. b. G. 5, 27 sagt: omnibus hibernis Caesaris oppugnandis hunc esse diem dictum. Gut ist auch studere mit Ger. dat. Vergl. C. rep. 5, 3: noster hic rector studuerit same juri et legibus cognoscendis; or. 2, 55, 225: quid illam anum patri nuntiare vis tuo? .... quid te facere? cui rei, cui gloriae, cui virtuti studere? Patrimonio augendo? At id non est nobilitatis; Flor. 1, 9: Brutus quum studere revocandis in irbem regibus liberos suos comperisset, securi eos percussit. - Praeficio finde ich nur in der unechten Rede C. dom. 8 also gebraucht: pecuniae deportandae et, si quis suum defenderet, bello gerendo M. Catonem praefecisti, und Aur. Vict. Caes. 39 (Dioclet.): eum parandae classi ac propulsandis Germanis praefecere; Vellej. 2, 79: contrahendo militi ... praefectus est Agrippa. Häufig ist noch das Ger. dat. bei publizistischen und juristischen Ausdrücken, wie C. Flacc. 32: suntne ista praedia censui censendo? Liv. 43, 14: legem censui censendo dicere; C. div. 1, 17: comitia consulibus rogandis habuit; leg. agrar. 2, 8: comitia decemviris habere creandis; Liv. 2, 8: Valerius consul comitia collegae subrogando habuit; 1, 35: ut quam primum comitia regi creando fierent; 4, 6: comitia tribunis consulari potestate tribus creandis indicuntur; 3, 37: exspectabant, quam mox consulibus creandis comitia edicerentur; 25, 5: comitia pontifici maximo creando sunt habita; 43, 14: censoribus creandis comitia edicta sunt. Wir finden einen solchen technischen Ausdruck auch bei C. Att. 1, 14, 5: quum dies venisset rogationi ex senatus consulto ferendae, concursabant barbatuli juvenes. Ein solcher den Zweck angebender Dat. ger. steht besonders hei Amtsnamen, wie C. Top. 10, 43: quemadmodum, si in urbe de finibus controversis

est, quia fines magis agrorum videntur esse, quam urbis, finibus regundis adigere arbitrum non possis: sic si aqua pluvia in urbe nocet, quoniam res tota magis agrorum est, aquae pluviae arcendae adigere non possis arbitrum. Oder gehört das Gerund. nicht zu arbiter, so dass wir hier den spätern Sprachgebrauch, wornach das Ger. dat. für einen Absichtssatz steht, schon vorgehildet sehen? C. opt. gen. 7: Demosthenes curator muris reficiendis fuit; Liv. 9, 26: dictatorem quaestionibus exercendis dici plaeuit; ib. dictator deligendus exercendis quaestionibus fuit; 1, 23: me Albani gerendo bello ducem ereavere; Flor. 3, 14: triumvir creatus dividendis agris; Liv. 3, 1: triumviros agro ·· dando creat; Sall. Jug. 42: triumvir coloniis deducendis; Liv. 6, 21: quinqueviros Pomptino agro dividendo et triumviros coloniae deducendae creaverunt; Nep. Att. 12: triumvir reipublicae constituendae; Liv. ep. 120: tresviri reip. const.; Liv. 25, 7: creati sunt quinqueviçi muris turribusque reficiendis, et triumviri bini, uni sacris conquirendis donisque persignandis, alteri reficiendis aedibus Fortunae ...; Suet. Aug. 37: triumviratus senatui legendo, auf Münzen: triumviri a. a. ae. f. f.; Liv. 5, 13: duumviri sacris faciundis, vergl. 6, 37; quindecimviri agris dandie Pl. b. n. 7, 45; - Gell. 1, 12: quindecimvir sacris faciundis; Pl. ep. 2, 1: qui (quinqueviri) minuendis publicis sumtibus .. constituebantur. - Gut ist ferner das Ger. dat. bei perfugium esse, wie C. or. 1, 45: senectuti celebrandae et ornandae quod honestius potest esse perfugium, quam juris interpretatio? und bei accommodatus, wie C. Cat. m. 19: ver tanquam adolescentiam significat ostenditque fructus futuros; reliqua tempora demetendis fructibus et percipiandis accommodata sunt; Colum. 3, 11: quae res alendo surculo sunt accommodatissimae, nicht bei intentus, denn Sall. Cat. 4: non fuit consilium, socordia atque desidia bonum otium conterere neque vero agrum colendo aut venando .. intentum aetatem agere ist der Ablativ anzunehmen, da einmal bei dem Ger. dat. nicht leicht der Akkusativ steht, und da ferner Sallust auch aliquo negotio intentus (Cat. 2) sagt. - Wir theilen nun noch Beispiele von minderer Auktorität in bunter Reihe mit: Liv. 29, 31: mons pecori bonus alendo erat; 2, 5: credo, additas moles, ut tam eminens area firm aque templis quoque ac porticibus sustinendis esset; 33, 6: ut paratus (miles) omni loco castris ponendis esset; 26, 36: pro se quisque aurum, argentum et aes in publicum conferunt, tanto certamine injecto, ut nec triumviri accipiundo, nec scribae referundo sufficerent; Pl. h. n. 36, 11: quantislibet molibus caedendis sufficiunt lapicidinae; Liv. 1, 20: sacerdotibus creandis animum adjecit; 39, 22: locum oppido condendo ceperunt; 6, 21: Volsci prope in aeternum exercendo romano militi dati; Quint. inst. 11, 2, 35: illud ediscendo scribendoque commune est; Liv. 1, 44: is censendo finis factus est; Curt. 7, 10: sex oppidis condendis electa sedes est; 4, 2: materies ex Libano monte ratibus et turribus faciendis vehitur; Tac. ann. 2, 53: Germanicus paucos dies insumsit classi reficiendae; 3, 31: Tiberius quasi firmandae valetudini-in Campaniam concessit; Colum. 7, 12: multi canes propellendis injuriis hominum ac ferarum comparantur; Senec. ep. 44: Cleanthes aquam traxit et rigando hortulo locavit manus; Suet. Tit. 8: medendae valetudini leniendisque morbis nullam opem non adhibuit; Vellej. 2, 25: aquae salubritate medendis corporibus utiles; Pl. b. n. 86, 44: vasa coquendis cibis utilia; 31, 32: (aqua) bituminata aut nitrosa utilis est bibendo 1); 35, 52: inficiendis claro calore lanis alumen candidum liqui-

<sup>1)</sup> Wie kommt es, dass Bröder, Otto Schulz, Ferd. Schultz,

dumque utilissimum est; ..... combustum (al. melinum) utilius epiphoris inhibendis; 13, 23: charta emporetica inutilis scribendo; Quint. inst. 1, 3, 11: sunt nonnulli acuendis puerorum ingeniis non inutiles lusus; ib. 10, 7: quod ipsum non tam probabile puto, quam exhortandis in hanc spem, qui foro praeparantur, utile exemplum; Pl. h. n. 11, 1: telum (culicis) perfodiendo tergori quo spiculavit ingenio! atque ut in capaci, cum cerni non possit exilitas, ita reciproca geminavit arte, ut fodiendo acuminatum pariter sorbendoque fistulosum esset; 36, 28: mitior est servandis corporibus nec absumendis chernites, ebori simillimus; 34, 41: ratio eadem excoquendis venis (ferri); 42: lapis vitro fundendo utilis; 43: rubens (ferrum) non est habile tundendo; Eutr. 9, 16: Diocletianus quum parum se idoneum moderando imperio sentiret, in privatam vitam concessit; Sen. n. q. 2, 22: lignum aridum materia est idone a eliciendis ignibus; Quint. inst. 12, 10: παράδειγμα dicendo, ενθύμημα scribendo esse aptius tradiderunt; Ov. met. 15, 376: apta natando crura; Pl. h. n. 16, 77: (vitis aquatica) scutis faciendis aptissima; Plaut. Truc. prol. 15: dat operam, ne sit reliquum poscendo atque auferendo; Pl. h. n. 10, 49: nidum mollibus plumis floccisque consternunt tepefaciendis ovis; 36, 65: fama est, appulsa nave mercatorum nitri, quum sparsi per litus epulas pararent, nec esset cortinis attollendis lapidum occasio, glebas nitri e nave subdidisse; das. 47: nunc ad operarios lapides transisse conveniat, primumque cotes ferro acuendo; das. 36, 24, 2: pyramidas regum miramur, quum solum tantum foro exstruendo H-S. millies Caesar dictator emerit; 36, 9: hacc fuere antiqua genera marmoribus secandis; auch in 36, 10: signis e marmore polichdis gemmisque etiam scalpendis atque limandis naxium diu placuit, nebme ich den Dativ und nicht etwa den Ablativ der Ursache an; 35, 46: Vitellius in principatu suo decies cent. mill. H—S. condidit patinam, cui faciendae fornax in campis exaedificata erat; 35, 57: Umbrica (creta) non nisi poliendis vestibus assumitur; Quint. inst. or. 11, 1: notum sit nobis ante omnia, quid coxciliando, docendo, movendo judici conveniat; Flor. 3, 16: rogandis Gracchorum legibus ita vehementer incubuit, ut ...; Suet. Aug. 45: vacare inter spectandum libellis legendis ac rescribendis; Quint: vacare non discendo tantum juri, sed etiam docendo; Aur. Vict. Caes. vit. Vespas.: Vespasianus, sanctus omnia, facundiae haud egens promendis, quae senserat, exsanguem diu fessumque terrarum orbem brevi refecit; id. v. August.: Bactri legatos mitterent orando foederi; v. Traj.: noscendis ocius, quae ubique e rep. gerebantur, admota media publici cursus; v. Did. Julian.: hinc satis compertum, cohibendae cupidini, ingenium ni juvet, eruditionem imbecillem esse; v. Gord. (26): quum avertendis prodigiis rem divinam ageret. Man sieht leicht, dass bei spätern Schriftstellern einmal das Ger. dat. sast geradezu siir einen Absichtssatz steht, und dass es ferner sich ans Substantiv anschließt, als stände etwa ein Particip von esse in der Bedeutung "gereichen" dabei. Von praepositus mit Ger. dat. weiss ich nur Ulp. Pand. 13, 7, 11 und Paul. ib. 47, 2, 66: pecuniis exigendis praepositus. Es ist noch par und impar übrig, welches nicht selten als in bester Prosa mit dem Ger. dat. stehend angeführt wird. Nun lesen wir zwar C. or. 1, 56, 240: illum (Crassum) quum disserendo par esse non posset, ad auctores confugisse, aber die Klammer hat: quamquam fuit Crassus in numero di-

Uihlein, Middendorf-Grüter, Zumpt, welche alle diese Stelle ansühren, ohne Ausnahme das XXXVI. Buch von Plinius citiren?

sertorum, sed par Galbae nullo modo. Wie also, wenn es oben hiesse: "Da er ihm im Vortrage nicht gleich, nicht gewachsen sein konnte", und wir demnach ein Ger. abl. hätten? Die Erklärung wird selbst durch das Wortspiel in disserendo und disertorum begünstigt. Analogie bietet Sen. excerpt. controv. 1. 3: illi nemo luctando par est, ille ad tollendam magni ponderis sarcinam praevalet, ille, quidquid apprehendit, non remittit, sed in proclive nitentibus vehiculis moraturas manus injicit. Ueber satis est .. und impiger mit Ger. dat. muss ich desgleichen sagen. das ich kein zuverlässiges Beispiel weiss. Zwar mag bei C. or. 1, 28, 127 die Lesart: satis est ceteris artificiis percipiendis, tantummodo similem esse hominis . . . . bei weitem größere kritische Gewähr haben, als die andere: e. est in cet. artif. p.; aber in der Stelle bei C. sam. 2, I liest Orelli: quis est tam in scribendo impiger, quam ego? und gewiss mit Recht, da sich überhaupt kein Satz finden dürfte, in dem impiger mit dem Dativ verbunden ist. Dass Ramsborn den Satz: Servius tritas aures habebat notandis generibus poetarum (C. fam. 9, 16) bierber rechnete, konnte wol nur durch eine augenblickliche Uebereilung geschehen, da sich durch den Zusammenbang und die Natur des tritus der Ahlativ klar genug berausstellt. Die ganze Stelle heisst nämlich: quod tritas aures haberet notandis generibus poetarum et consuetudine legendi. Wir haben jetzt nur noch einige Formeln aus Inschristen binzuzufügen, wie Xvir stlitibus judicandis; XVvir sacris faciundis. Auch erwähnen wir noch der Stellen, wo wie aere für den Dativ steht (Liv. 31, 13), so jure depselben Kasus vertritt. So in einer Inschrift: a Quintilio, IIIIvir. jure dic.; Liv. 42, 28: his praetoribus provinciae decretae, duae jure Romae dicendo. Vergl. Suet. Caes. 7. Zum Schlusse tragen wir noch ein Beispiel nach, nämlich Tacit. ann. 3, 72: Pompeji theatrum, igne fortuito haustum, Tiberius exstructurum pollicitus est, quod nemo e familia restaurando sufficeret.

Coesfeld. Teipel.

V.

Ein Versuch zur Wiederherstellung von Soph. El. 691.

Bei G. Hermann lautet der angezeigte Vers mit dem, was zur Einsicht in den Zusammenhang des Gedankens nöthig ist, so:

οσων γὰς εἰςεχήςνξαν βςαβῆς δρόμων, διαύλων, πεντάεθλ' ἃ νομίζεται, τούτων ἐνεγκών πάντα τάπινίκια ώλβίζετ' — — — — — — — Οςέστης — — — —

Ebenso giebt den Vers die Vulgata. Der neueste Herausgeber des Dichters, Herr Hofrath Professor Bergk, schließt den Vers in Klammern ein, giebt aber wenigstens πένταθλ', was, wie wir sehen werden, die allein richtige Schreibatt sein kann. Porson, Hermann und Andere suchten der Vulgata durch Conjektur zu helfen, aber keine derartige Hülfe konnte sich allgemeiner Zustimmung erfreuen; eben so wenig ein Versuch, den überließerten Text durch Erklärung zu schützen. So wurde

denn der Vers von Schneidewin und, wie die Klammern anzudeuten scheinen, auch von dem neuesten Herausgeber, ja schließlich von Hermann selbst für unächt angesehen. Die Existenz des Verses ist indessen durch alle Handschriften, durch die Scholien und Suidas bezeugt, und wird er herausgeworfen, so entstehen neue sprachliche und sachliche Schwierigkeiten, die wir umsonst zu lösen versucht haben. Mit der Ergänzung von αθλων zu οσων, wie sie Schneide win verlangt, ist die Sache nicht abgethan; wir müßsten noch irgend ein Objekt zu εἰςεκή-ρυξαν suchen, von dem die Genitive abhängen könnten, und hätten dazu nur ταπινίκια αυκ dem Hauptsatze zu entlehnen. Somit hätten wir οσων γαρ αθλων ταπινίκια εἰςεκήρυξαν βραβης, aber was heißt das? Und woher ist αθλων entnommen? Der Zusammenhang gieht es nicht an die Hand, und die Ellipsen ), die sonst das Wort erleidet, haben mit unserer Stelle keine Aehnlichkeit.

Wir halten aus dem oben angesübrten Grunde den Vers hinsichtlich seiner Existenz silr gesichert, werden aber eben so wenig als die neuesten Herausgeber durch die Gestalt, welche er jetzt hat, noch durch die bisher bekanntgewordenen Conjekturen, die seine ursprüngliche Gestalt wiederherstellen sollten, zufriedengestellt; wir schreiben:

όσων γάρ εἰςεκήρυξαν βραβης δρόμον, δίαυλον ών τε πένταθλ' ἔννομα, τούτων πτλ.

Welche Gewaltsamkeit! wird man vielleicht sagen; wir bitten, unsere Gründe zu bören. Man faste τούτων in v. 692 richtig = τούτων των αχώνων, gleichzeitig aber als direktes Correlativ zu δσων und hielt nun δρόμον und δίαυλον für Schreibsehler, die durch die überaus häufige Verwechselung von o und o entstanden seien; man schrieb also der vermeinten Concinnität halber δρόμων διαύλων, sicherlich in sehr früher?) Zeit. Den Ausfall von ων τε können wir uns nun entweder daraus erklären, dass von nebeneinanderstehenden gleichlautenden oder in der Schrift ähnlichen Sylben gar oft die eine ausfiel 3), oder so, dass wir uns den-·ken, die Construktion der zweiten Hälfte des Verses sei durch â vouiζεται erklärt worden und dies habe sich an Stelle von ων τε - Ιννομα in den Text eingeschlichen. Denken wir uns nun den erstern Fall, dass der Ausfall von we as einem Schreibsebler entstand, so veranlasste der Ausfall von einer Länge und einer Kürze, dass der Vers nur fünf Füsse hatte, die durch Substitution des synonymen à roulletat sur Irνομα zu sechs Füßen vervollständigt wurden, indem man zugleich oder nach späterer Entdeckung des metrischen Fehlers das ionische πεντάεθλ' einschmuggelte. Denken wir uns dagegen, das å νομίζεται als Glosse für ων τε - Γννομα eintrat, um die Construktion und das Wort Γννομα zu erklären, so gab dies für die Verderbung von πένταθλ' in πεντάεθλ' dasselbe Resultat.

Wir erklären aber Erroµa hier nicht wie in Soph. OR. 322, wo es "gesetzlich" heißt, sondern nehmen es = durch den religiösen

<sup>&#</sup>x27;) Bos Ellips. ed. Schaef. p. 21 giebt kein entsprechendes Beispiel für unsern Satz.

<sup>2)</sup> Ovor und δρόμον, wie in einigen Handschristen steht, sind nach unserer Ansicht nicht Zeichen der ächten alten Lesart, sondern nur Beispiele für die Verwechselung von o und e.

<sup>8)</sup> Ob zunächst ων neben διαίλων oder τε neben πε in πένταθλα oder ων τε gleichzeitig ausfiel, vermögen wir nicht zu bestimmen.

Brauch herkömmlich 1), wie das Wort nicht nur in Aaires Errouce bei Aesch. Choeph. 480 und anderwärts, sondern auch in Aywes Euromos Βοιώτιοι hei Pind. Ol. 155, also als Epitheton eines synonymen Wortes stebt. Las Wort Errouos war an sich gerade nicht selten, aber die Scholien und Glossen erklären auch nicht blos das Seltene. Vielleicht wollte der Glossograph oder Scholiast anzeigen, dass hier živoua nicht = a vóμος κελεύει sei, vielleicht wollte er, was das Wahrscheinlichere ist, zugleich die Construktion ων τε — έννομα erklären, wie wir oben schon

angenommen haben.

Die Erklärung der Stelle wird nun folgende sein: "Οσων ist nicht mehr Beiwort zu den im nächsten Verse genannten Kampfarten, sondern steht substantivisch = ὄσων αγωνιστῶν. Dass Orestes im einsachen Stadienlauf gesiegt hat, hat sein Hofmeister zwar schon erzählt, er will aber in v. 690 ff. überhaupt zusammenfassen, in welchen Kämpfen Orestes gesiegt babe; er musste desbalb den δρόμος, d. i. den einfachen Stadienlauf, noch ein Mal mit nennen. Nun hätte er freilich einfacher auch πένταθλον gesagt, er wollte aber die Vielheit von Kämpfen, in denen Orestes Sieger blieb, recht bervortreten lassen. Hätte er zu diesem Ende πένταθλον in seine Bestandtheile aufgelöst und hergezählt, so würde dies unschön gewesen sein; er bedurfte nur einer Wendung, welche den Hörer sesselte, bei Erwähnung des πένταθλον an seine siins Bestandtheile άλμα, ποδωπείην, δίσκον, άκοντα, πάλην zu denken. Diese Wendung war eben ών τε πένταθλ' έννομα, d. i. ών als Neutrum = welchen Gegenständen genommen, aber der Deutlichkeit wegen von uns = ων αγώνων gesetzt, und somit übersetzt: und welchen Kämpfen die πένταθλα herkömmlich gehören, d. i. und für welche Kampfarten die Fünfkämpfe herkömmlich bestimmt sind. Touror endlich nicht direkt auf οσων, sondern auf die Hauptobjekte δρόμον, δίαυλον κτλ. bezogen, kann nicht auffallen. Umschrieben würde die ganze Stelle etwa so lauten: "Οσων γαρ αγωνιστών είςεκήρυξαν οί βραβής δρόμον δίαυλον καί οίς αγώσι συνίσταται κατά νόμον τα πένταθλα, τούτων ένεγκών κτλ. und übersetzt etwa so: Von wie vielen Preishewerbern die Kampfrichter den einfachen Lauf, den Doppellauf und die Wettkämpfe, aus denen berkömmlich die Fünfkämpfe bestehen, ankundigten, in diesen trug Orestes alle Sicgespreise davon.

Eisleben.

Schmalfeld.

<sup>1)</sup> Hesych. Erronor. Er Geomor.

#### VI.

## Ueber Hom. Iliad. XII, 258-260.

#### Die angezeigten Verse lauten:

Κρόσσας μέν πύργων ξουον καὶ ξρειπον ξπάλξεις στήλας τε προβλητας ξμόχλεον, ας αρ Αχαιοί πρώτας εν γαίη θέσαν ξμμεναι ξχματα πύργων.

Fäsi, der neueste Erklärer des Homer, versteht unter πρόσσας, Stufen, Absätze, die aus vorspringenden Kragsteinen an der Mauer binaufgeführt waren, βωμίδας oder ἀναβαθμούς, wie Herod. II, 125. Ἐπονήθη δὲ αὕτη ἡ πυραμὶς ἀναβαθμῶν τρόπον, τὰς μετεξέτεροι πρόσσας, οἱ δὲ βωμίδας ὀνομάζουσι. So erklärt das Wort auch Terpstra Antiquitt. Hom. p. 324, der noch hinzufügt, daß die πρόσσαι, zum Hin-

aufsteigen auf die Thürme" dienen sollten.

Ehe wir über diese neuesten und die ältern Erklärungen von Vofs, Heine, Dunkan entscheiden, geben wir der Uebersichtlichkeit wegen die Erklärungen der alten Lexikographen. Am Kürzesten ist der Artikel des Suidas; dieser hat: Κρόσσας, κλιμακίδας, έν μέν τοις υπομνήμασιν αποδίδωσιν τας των ξπαλζέων στεφάνας, οίονεί κεφαλίδας, έν δε τοῖς περί ναυστάθμου κλιμακας. Länger ist der betreffende Artikel bei Apoll. Soph.: Κρόσσας. Ένιοι μεν τάς κλίμακας. ένιοι δε τάς κεφαλίδας. ένιοι δε τών πύργων τάς στεφάνας, δ καὶ μᾶλλον άν τις εξποι. τινές δε τάς κεφαλίδας τοῦ τείχους, ὡς ἔνιοι προμαχῶνας λέγουσιν. ἄλλοι δὲ τὰ ἀποκρηπιδώματα. καὶ γὰς κροσσούς λέγομεν τὰ κάτω τῶν ίματίων, und Hesych.: Κρόσσας. πλίμακας αλλας επ' αλλαις τινές δε τας, πεφαλίδας των τειχών ή προμαχώνας ή στεφάνας των πύργων ή τα κρηπιδώματα. καὶ γάρ κροσσούς άχρι νῦν (80. λέγομεν) τὰ κατώτατα τῶν ίματίων. ο καὶ βέλτιον. καὶ γάρ το ονομα της κλίμακος εγίνωσκεν ) ο Ομηρος και ουδέπω ήν πολεμικά ὄργανα. Den längsten Artikel hat das Etym. M.: Κρόσσας. οἱ μέν φασι πεφαλίδας του τείχους σημαίτειν, άλλοι δέ τούς προμαχώνας. Αρίσταρχος δε πλίμακάς τινας η όργανα 2) πρός τειχομαχίαν επιτήδεια. 3) αλλοι δέ τὰ πρηπιδώματα. καὶ γὰρ κροσσούς τὰ ἄκρα τῶν ἱματίων λέγουσιν. \*) ο και βέλτιον, οίονει κορσούς τινας όντας παρά την κόρσην την κεφαλήν (ή μεταφορά από των πλοχάμων) κατά μετάθεσιν του ρ, χρόσσας. ουτω φιλόξενος περί Ιάδος διαλέκτου. τὸ δὲ τῆς κλίμακος ὅνομα οῦ γινώσκει Όμηρος, οὐδέπω γάρ ήν τὰ πολεμικά δργανα, καὶ ταῦτα μὲν ὁ Ωρίων έγω δε εύρον σχόλιον παρακείμενον υπόνοιαν παρέχον μοι, ίνα σημαίνη καὶ τὰς κλίμακας καὶ τὰ ἐξέχοντα (ἐν) τοῖς τοίχοις. 5) ἔχει δὲ οῦτως ὅτι εί μεν διαστελλοιμεν είς τον μεν σύνδεσμον, γένοιτ αν Κρόσσας μεν πίφ-

<sup>1)</sup> Nimmt man aus dem Artikel des Etym. M. οὐ γινώσκει mit dem dortigen Zusammenhange und den Zusammenhang des vorliegenden Artikels in genaue Betrachtung, so ist doch wohl der Sinn von τὸ ὁνομα τῆς κλίμακος = das VV ort κλίμαξ in der Bedeutung Belagerungsmaschine kennt Homer nicht und deshalb wohl οὖκ ἐγίνωσκεν zu lesen.

Aus dem Etym. Gud. zu bemerken solgende Lesarten oder Zusätze:

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ὄργανά τινα;
 <sup>3</sup>) nach ἐπιτήδεια der korrumpirte oder anderwoher eingeschlichene Satz:
 οἱ δὲ τὰς προκρόσσας κλιμακηδόν;

λεγόμετα;
 τοῖς τείχεσιν;

γων, οίον έπι τοὺς πύργους τὰς κλίμακας είλκον\* εί δε συνάπτοιμεν, κρόσσας πύργων τας έξοχας φησι περί ων έν τοῖς περί ναυστάθμου διαλέγεται. 1) Vergleichen wir damit Schol. A. Iliad. I. I. ὅτι κρόσσας ἐν μὲν τοϊς υπομνήμασι κεφαλίδας, έν δε τοϊς περί του ναυστάθμου κλίμακας. και τὸ πύργων ξρυον αντί του ώς επί τους πύργους είλκον und vervollständigen wir uns den Satz des Etym. M. v. εί μὲν διαστέλλοιμεν ἐπὶ τον μέν σύνδεσμον, γένοιτο αν πύργων αντί του έπι τους πύργους τας πλίμακας είλκον, εί δε συνάπτοιμεν πρόσσας πύργων, τας έξοχας, περί ών έν τοῖς περὶ ναυστάθμου λέγεται. κατὰ δὲ τὸν πρότερον λόγον κρόσσαι αί πολεμικαί κλίμακες και τὰ μηχανήματα τὰ άνθιστάμενα τοῖς τείχεσιν, aus einem andern Scholion mit Nikanor's Bericht zu derselben Stelle, so unterliegt es keinem Zweisel, dass Aristarch in seiner Schrist "über das Schiffslager" der Griechen vor Troja zgóggas als "Sturmleitern" erklärte und  $\pi \dot{v} \varrho \gamma \omega r$  von  $\ell \varrho v \sigma r$  abhängig machte und gleichbedeutend mit  $\delta \pi i \pi i \rho y o \nu c$  nabm. Wir erfahren dann aber ferner, dass Aristarch für seine Erklärung wenig Zustimmung fand. In sachlicher Hinsicht tritt ihm Orion mit seinen Gewährsmännern mit der Behauptung entgegen, dass es zu Homers Zeit noch keine Belagerungsmaschinen gegeben habe. Aus der Scholiensammlung zu der Stelle geht ferner hervor, dass Porphyrius nicht nur denen beistimmte, welche «póooa» für οί εξέχοντες λίθοι εν τοῖς πύργοις nahmen, sondern auch durch die zur grammatischen Beweissührung für Aristarchs Erklärung angeführten Beispiele 'Ωρμήθη δ' Ακάμαντος Iliad. XIV, 488. 'Οππότε πύργων 'Αχαιών αλλος επελθών Τρώων δρμήσειεν ibid. IV, 335 und Ακόντισαν Ιδομενήος ibid. XIII, 502 nicht überzeugt wurde. Bedenken wir nun, das kovor schwerlich als Verbum mit dem Begriffe,, des Zielens, Treffenwollens" angesehen werden kann, und dass in der That von "Belagerungsmaschinen" bei Homer keine Spur zu finden ist, so müssen wir gegen Aristarch mit Orion und Porphyrius Partei ergreisen. Freilich führt das zuerst stehende Scholion zum Beweise dafür, daß κρόσσαι πολεμικαί κλίμακές seien, auch noch an: φησί γοῦν προσσάων ἐπέβαινον (Il. XII, 444), allein über den Sinn dieser Stelle kann man dann erst ins Klare kommen, wenn über die bier in Rede stehende entschieden ist.

Bei Hesych., wie oben angeführt ist, steht πρόσσας. κλίμακας ἄλλας ἐπ' ἄλλαις. Sind damit vielleicht die "Stufen, Absätze, ἀναβαθμοί" Fäsi's gemeint? Wir können dies nicht glauben und halten vielmehr dafür, dass sich diese Worte aus dem Artikel προκρόσσας an unsere Stelle verirtt haben

Somit bleibt denn noch die Frage übrig, ob πρόσσαι mit Aristarchs früherer in dem Commentare zur llias ausgesprochenen Erklärung für πεφαλίδες oder στεφάναι, oder mit Philoxenus für πρηπιδώματα, oder endlich mit Porphyrius für τὰ ἐξέχοντα ἐν τοῖς τείχεσιν oder οἱ ἐξίχοντες λίθοι ἐν τοῖς πύργοις zu nehmen seien. Zunächst scheint einzuleuchten, daſs mit στεφάναι nur "die Brustwehren und Thürme auf der Mauer" gemeint sein können; dem entspräche pinnae murorum, wie Dunk an erklärt, und "Zinnen", wie Voſs übersetzt. Danach läſst sich auch Iliad. XII, 444. προσσάων ἐπέβαινον ἀκαχμένα δούρατ ἔχοντες, hinlänglich erklären, aber nicht: πρόσσαι μὰν πύργων ἔρυον καὶ ἔρειπον ἐπάλξεις, an unserer Stelle, weil hier πρόσσαι und ἐπάλξεις deutlich unterschieden werden. Wollte man aber στεφάναι, wie Heine 2) πρόσσαι nimmt, für pinnae summanι ἐπάλξεως σταπ cingentes nehmen, so müſste man sich

2) Observ. ad Iliad. XII, 258.

<sup>1)</sup> διαλέγεται für das im Etym. M. stehende διαλέξεσιν aufgenommen, nach Bernhardy Suid. s. κρόσσας.

Mauer und Brustwehren in einer Niedrigkeit denken, wie die weiland von Remus übersprungene Mauer des Romulus, und als einen Bau, den zu

beneiden Poseidon nicht den geringsten Grund hatte.

Aristarch batte aber auch die Erklärung zegalldes gegeben. Damit ist dasselbe gesagt, wie mit οἱ ἐξέχοντες λίθοι ἐν τοῖς πύργοις; κεφαλίδας kann ja eben nichts Anderes sein als "die Enden oder Köpfe der Steine oder Balken, die aus der Mauer oder den Thürmen hervoratanden; saxorum trabiumve capita prominentium." sie nicht bervorgeragt, so hätte man, weil sie nicht sichtbar gewesen wären, auch gar nicht von ihnen sprechen können. Damit bätten wir ja wohl Fäsi's und Terpstra's zum Hinaussteigen angebrachte ἀναβαθμοί? Von innen musste die Mauer wohl Stusen haben, dass ihre Vertheidiger hinaufgelangen konnten; aber auch von außen? Wozu? Etwa ins Lager zu steigen, wenn man vor den Troern aus dem Felde flieben musste und im Thorwege kein Gedränge verursachen wollte? Man kletterte also erst durch den Graben, dann über die Mauer sammt ihren Brustwehren? Würde der Feind auf demselben Wege nicht haben mit ins Lager einsteigen können? Wir geben darum die "Stufen, Absätze" auf und fragen, was Philoxenus mit χρηπιδώματα gemeint habe. Er sagt von χρόσoat, diese seien dasselbe, wie die Franzen, die Quasten, der Saum des Kleides, was man ja mit xeogool bezeichne!). Wenn er nun xeogoo. mit χρηπιδώματα übersetzte, so meinen wir, das er damit "das die Grundlage (den Fuss) bildende Ende" bezeichnen wollte; sonst hätte der Vergleich mit dem Ende des Kleides keinen Sinn. Da nun ferner die Grundlage der ganzen Mauer, wie wir sehen werden, mit mooβλήτες στήλαι bezeichnet ist, so kann sich κρηπιδώματα nur auf die ἐπάλξεις beziehen, die, will er sagen, auf queer über die Mauer gelegten Steinen oder Balken rubten, und zwar so, dass diese Steine oder Balken mit ihren zewalldes hervorstanden und, weil sie eben ¿ξέχοντες λίθοι ἐν τοῖς τείχεσιν s. πύργοις waren, anch erfalst werden konnten, um mit ihnen die ἐπάλξεις herunterzuziehen. Somit hätten wir in dem Begriffe "die hervorstehenden Köpfe der Steine oder Balken, auf denen die Brustwehren rubten" die eine der ältern Erklärungen Aristarchs, sowie die Erklärungen des Philoxenus und Porphyrius vereinigt, und werden auch über die andere der beiden ältern Erklärungen Aristarchs, die zeóssas = ozeφάναι setzt, nicht in Zweisel sein. Sie bezieht sich auf das schon angeführte χροσσάων επέβαινον in Il. XII, 444, worin pars pro toto gesetzt ist und worin also zoogaa recht gut mit gregavas erklärt werden kann. Die Synekdoche bat aber hier darin ihren guten Grund, weil mit zoogσαι auch wirklich die ἐπάλξεις selbst schon mehr als halb erobert waren.

Ob στηλαι προβλητες so geradezu nur "vorstrebende Pseiler, Strebepseiler", αντηρίδες, seien und πρώτας = "zuäuserst" oder "vorsn" sei,
wie Fäsi will, möchten wir bezweiseln. Zwar führt αντηρίδας an als
Erklärung Schol. BL. στήλας τοὺς θεμελίους, παρά τὸ ἐπ΄ αὐτῶν τὸ τείχος ιστασθαι. οἱ δὲ τὰς ἀντηρίδας ήτοι τοὺς προμαχῶνας, und kans
zur Bestätigung angesührt werden, dals Hesych. mit τὰς ἔξω προβεβλημένας
νας τοῦ τείχους erklärt, ohne eine andere Erklärung hinzuzusügen, aber
Apoll. S., mit dem Suid. s. v. übereinstimmt, hat zwar auch: — οἱ μὲν
τὰς ἔξω προβεβλημένας, ὡς τὰς Αἰγυπτιακὰς οἰκοδομὰς, ἔνεκεν ἀσφαλείας,
er sügt aber gleich hinzu: οἱ δὲ τὰς πρώτας βεβλημένας, ὅπερ καὶ μᾶλλον ²) ἐπεξηγεῖται γὰρ αὐτὸς εἰπὼν ας ἄρ Αχαιοὶ πρώτας ἐν γαὶη θέ-

Vgl. über d. Etymol. Lob. Pathol. Gr. I, p. 500.
 d. i. αν τις είποι.

σαν, und das Etym. M. hat: - αντί τοῦ τοὺς προκαταβεβλημένους θεμελίους. Fügen wir nun noch hinzu Schol. AD. στήλας ορθούς λίθους, παρά τὸ ίστασθαι. λέγει δὲ τοὺς θεμελίους. οθεν καὶ προβλήτας αὐτούς φησι, παρά τὸ προκαταβεβλησθαι ὑπὸ τῶν πολεμίων. 1) Ware in προβλητες der lokale Begriff von προ- hier der richtige, wie er es in προβλητι σχοπέλω ist, so war der Zusatz ας - πρώτας θέσαν in der That überflüssig und mit der sonstigen Beschaffenbeit der mit dem Relativ gebildeten epexegetischen Zusätze nicht zusammenzubringen. Täuschen wir uns aber nicht, so ist die andere Erklärung des Wortes, in welcher  $\pi go$ temporal genommen ist, und στηλαι προβλήτες diejenigen ,,(steinernen) Säulen sind, welche die Griechen mit ihrem Fussende in die Erde eingelassen hatten, ehe sie sonst Etwas an der Mauer arbeiteten, um für alles Weitere an diesen Säulen Halter für den agger und die darüber zu errichtenden Brustwehren und Thürme zu haben, wahrscheinlich von Aristarch selbst ausgegangen. Nehmen wir nun στ. προβλήτες als Grund-, Halt- oder auch Hauptsäulen, so hat der Zusatz as - nowras er yaln begar seine volle Berechtigung. Auch sprachlich steht der Erklärung Nichts entgegen. Wenn προβαλέσθαι θεμείλια Iliad. XXIII, 255 gesagt werden kann, so mus auch προβλής Etwas, was als Grundlage dient, beisen können, zumal wenn diese nicht gewöhnliche Bedeutung des Wortes, wie in unserer Stelle, durch einen Zusatz genügend erläutert ist.

Eisleben.

Schmalfeld.

<sup>1)</sup> Nur Missdeutung der richtigen Erklärung.

## Sechste Abtheilung.

#### Personalmotizen.

## 1) Ernennungen.

Die Anstellung des Schulamts-Candidaten C. W. Neumann als ordentlicher Lehrer an der Realschule in Barmen ist genehmigt worden (den 10. Juni 1858).

Die Anstellung des Lehrers Klanke als ordentlicher Lehrer an der höheren Bürgerschule in Landsberg a. d. W. ist genehmigt worden (den

10. Juni 1858).

Die Anstellung des Schulamts-Candidaten Wilhelm Claus als ordentlicher Lehrer an der Friedrich-Wilhelms-Schule in Stettin ist genehmigt worden (den 10. Juni 1858).

Der Schulamts-Candidat Dr. Fritsch ist bei dem Gymnasium zu

Trier als ordentlicher Lehrer angestellt worden (den 13. Juni 1858).

Der Schulamts-Candidat Dr. Stauder ist als ordentlicher Lehrer am

Gymnasium in Bonn angestellt worden (den 24. Juni 1858).

An der Realschule zu Mülheim an der Ruhr ist die Anstellung des wissenschaftlichen Hülfslehrers Pahde als ordentlicher Lehrer genehmigt worden (den 24. Juni 1858).

Die Anstellung des Schulamts-Candidaten Prasser als ordentlicher Lehrer an der höheren Bürgerschule in Aschersleben ist genehmigt wor-

den (den 24. Juni 1858).

An der Realschule in Bromberg ist die Anstellung des Schulamts-Candidaten Wilhelm Schmidt als ordentlicher Lehrer genehmigt worden (den 26. Juni 1858).

## 2) Ehrenbezeugungen.

An der Realschule in Barmen ist den ordentlichen Lehrern Dr. Crämer und Dr. Seibert das Prädicat "Oberlehrer" beigelegt worden (den 10. Juni 1858).

Den Oberlehrern Kuhr und Langbein an der Friedrich-Wilhelms-Schule in Stettin ist das Prädicat "Professor" beigelegt worden (den

15. Juni 1858).

Der ordentliche Lehrer Dr. Pfefferkorn am Gymnasium zu Neustettin ist zum Oberlehrer ernannt worden (den 15. Juni 1858).

Dem ordentlichen Lehrer am Gymnasium in Danzig Dr. Röper ist

das Prädicat "Professor" beigelegt worden (den 15. Juni 1858).

Am Gymnasium in Liegnitz ist der ordentliche Lehrer Mäntler zum Oberlehrer ernannt worden (den 26. Juni 1858).

#### Am 26. Juli 1858 im Druck vollendet.

Gedruckt bei A. VV. Schade in Berlin, Grünstraße 18.

## Erste Abtheilung.

#### Abhandlungen.

Zur Behandlung der Prosodik in der Schule.

(Der Hauptsache nach aus der noch ungedruckten "Einführung in das methodische Schul-Vocabular der lateinischen Sprache von Ernst Ruthardt".)

In der Zeitschrift für das Gymnasialwesen 1858 Januar S. 65-68 hat Herr Director Passow die Vortheile und Nachtheile des Bestrebens, schon im Elementar-Unterrichte eine der Sylbenquantität entsprechende Aussprache des Lateinischen zu begründen, unparteiisch und treffend einander gegenübergestellt und kommt schliesslich zu dem Resultate, dass einem strengen Halten auf Unterscheidung der Längen und Kürzen bei den einzelnen Sylben eines Wortes schon der abweichende Grundtypus der deutschen Muttersprache unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstelle und eben darum Zeit und Kraft fruchtbarer auf Gegenstände verwendet werden, die wissenschaftlich gesicherter und dem Bedürfnisse und Interesse des Schülers viel näher stehen. grano salis verstanden, wird dieses Resultat kaum bei irgend einem erfahrenen Praktiker auf Widerspruch stoßen, wenngleich eine Uniformität der Anschauungen und des Verfahrens schon darum nicht denkbar ist, weil die provinziellen Dialekt-Eigenthümlichkeiten auf Seiten der Schüler die Grenzen des Durchführbaren bald enger, bald weiter, bald überhaupt anders stecken und nicht selten einer Anstalt Rücksichten und Entsagungen aufnöthigen, deren eine andere durch begünstigendere Verhältnisse überhoben ist. Dagegen wird die Voraussetzung als allgemein gültig nicht zugegeben werden dürfen, dass die früher versäumte Kenntniss der Prosodie in der Tertia immer noch ausreichend nachgeholt werden könne. Was unter der eigenthümlichen Constellation der Pforte erreichbar sein mag, ist es darum noch nicht andern Stellen. Gerade die Mängel, die sich an so vielen Plätzen

36

bis zu den höchsten Schulstusen fortpflanzen, weisen auf die Nothwendigkeit einer früheren Grundlegung bin. Die prosodische Lection erstreckt sich hauptsächlich über die Endsylben und nur nebenher auf einige besondere Analogien der Flexion und der Ableitung. Die große Masse der Stammsylben kann da keine Berücksichtigung sinden, und eben so wenig reichen selbst viele hundert memorirte Verse hin, die Lücke auszufüllen. Es sind das positive Einzelheiten, die dem Auge, Ohr und Gedächtnis frühzeitig, bei der ersten Kenntnis-Erwerbung, vorgeführt sein müssen, wenn sie haften sollen. Auf der andern Seite aber ist es ganz richtig, dass eine pedantische Bemühung um allseitige Vollkommenheit der Aussprache nicht nur nöthigeren Dingen die Zeit rauben, sondern auch das sicherste Mittel sein würde, Unlust an der Sache selbst hervorzurufen. Es kann sich jedoch in der That nur um das Nothwendige und Erreichbare handeln. Das ist nun erstens: die Unterscheidung der langen und kurzen Endsylben, die bei consonantischem Auslaut ganz leicht und schliesslich ohne Zweisel auch bei vocalischem zu erreichen ist. Die schwierigsten Fälle, i und u, sallen ja, bei der regelmässigen Länge dieser Vocale, ganz aus, und o ist wenigstens entbehrlich; denn Einzelfälle, wie nisi, quasi, modo, können unmöglich auf besondere Berücksichtigung Anspruch machen; e ist anerkannt leicht; so bleibt nur das lange u und das kurze a, die mit einiger Uebung auch zu unterscheiden sein werden, wäre es auch nur dadurch, dass man für das verhältnismässig selten auftretende lange a eine recht vernehmliche Dehnung verlangt. Zweitens: Dehnung der langen Stammsylbe. Es ist wahrlich nicht zu viel gefordert, wenn man das e in felix und in ferox nicht in gleicher Weise gesprochen haben will, und hält man nur, was stets als Hauptsache behandelt werden muss, auf deutlich austönende Dehnung der langen Vocale, so wird man vielleicht nicht einmal nöthig haben, hinter einem geschärften kurzen Vocal in der Aussprache eine Verdoppelung des Consonanten eintreten zu lassen, so dass z. B. feres mit ferres, anus mit annus verwechselt würde. Dagegen wird man darauf verzichten können, die Quantitäts-Verhältnisse durch alle Flexions- und Derivations-Wandlungen eines Wortes, auch wo die Natur der nach der Muttersprache geformten Organe Schwierigkeiten entgegensetzt, mit Aengstlichkeit zu verfolgen. In allen solchen Fällen kann es genügen, wenn die Quantität am Stammworte vollständig und richtig aufgefalst ist, damit doch auch hier das bei diesem ganzen Gegenstande Wichtigste und für die Folge Unentbehrliche, das Wissen, erreicht sei. So wird z. B. die erste Sylbe in maturus durch eine vernehmliche Dehnung ganz wohl kenntlich gemacht werden können, während bei immaturus diese Bemühung in eine ziellose Quälerei auslaufen würde. aber wird dem Schüler auch in dieser Composition durch Druck-Bezeichnung des langen Vocals wenigstens die bestimmte Erinnerung an dessen Quantität lebendig erhalten werden müssen. Aus dieser letzten Bemerkung ergiebt sich freilich, dass ich die

Forderung eines solchen Wissens und Behaltens nur in dem Falle an den Schüler zu stellen wage, wenn ihm dasselbe durch die Einrichtung seines Elementar-Lernbuches ausdrücklich zugeführt und ermöglicht wird. Ein alphabetisches Vocabular, wo eine ganze Wortfamilie an einer Stelle abgethan wird, kann diese Wirkung nicht erreichen; die einzelnen Formen (maturus, maturior, maturissimus, mature, maturius, maturissime, maturrime, maturitas, maturo, maturesco, immaturus, immaturitas 1)) müssen vielmehr an verschiedenen Stellen unter steter Erneuerung der Bezeichnung und der Eindrücke wiederkehren. Bei dem Eintritt und der Benutzung solcher Stützen und Hülfen für alle Fälle dürste sich möglicher Weise mit der Zeit doch auch für die Aussprache mehr erreichen lassen, als man beim ersten Angriff erwartet und verlangt. Ohne Zweifel aber ist die Beachtung und Einübung der Grundsylben als der wichtigste Theil der prosodischen Kenntnis anzasehen, weil er sich nur durch früh begonnene und andauernde Uebung gewinnen lässt; zur Kenntnils der Endsylben kann man, auch ohne alle Mithülfe der Aussprache, der fortgesetzten Repetition und der Gewöhnung, durch blosse Regeln gelangen. Bei dem Einen wie bei dem Andern aber wird das Hauptaugenmerk immer auf Erzielung eines sicheren und behenden Wissens gerichtet bleiben müssen und das Können nur so weit in Betracht kommen, als es sich bis zu einem gewissen Grade, der immer nur ein mässiger sein wird, als der unmittelbare Ausfluss eines tüchtigen Wissens von selbst ergieht, ohne jedoch als eigentlicher Zweck des Unterrichts, wie in andern Fällen, verfolgt worden zu sein. Fertigkeit im prosaischen Ausdruck für Schrift und Rede kann bei der erforderlichen allgemeinen Begabung, bei richtiger Anleitung und eigener Strebsamkeit am Ende jeder Schüler erlangen; zu freien und geläusigen metrischen Uebungen gehört eine besondere Naturanlage, und es ist dafür ein ausdrückliches Bedürfnis nicht vorhanden, außer insoweit sie als Mittel dienen, die Empfänglichkeit für die Dichterlectüre und das Verständnis derselben zu erhöhen. für aber bleibt ein für allemal ein solides Wissen die Grundlage, das allerdings durch die thunlichste Berücksichtigung der Aussprache gefördert und belebt wird, jedoch keinesweges schlechthin bedingt ist. Kurz, es ist in diesem Falle das Wissen das Ziel, das Können (der Aussprache) das Mittel, und zwar nicht einmal das einzige Mittel.

Eine kurzgefaste Mittheilung über die Methode, nach welcher ich den prosodischen Unterricht zu behandeln pslege, scheint mit dem eben besprochenen Gegenstande nicht außer Verbindung zu stehen und könnte wohl hie und da für einen Lehrer ein Inter-

<sup>1)</sup> Die Anzahl der Formen und Stellen, in welchen das Wort im ,, methodischen Vocabular" auftritt, ist mit den obigen nicht zur Hälste erschöpft; ihre vollständige Aufführung würde jedoch ohne eine, hier zu fern liegende genauere Angabe der Verbindungen, in welchen sie erscheinen, nicht verständlich sein.

esse haben. Nur kann hierbei nicht weiter von einer ausdrücklichen oder eigenthümlichen Berücksichtigung der Aussprache die Rede sein; denn da meine Unterweisung dem Gymnasial-Unterricht nur nebenhergeht, so würde eine nach meinen Ansichten geformte Aussprache die Köpfe und Organe der Schüler lediglich verwirren. Es handelt sich also blos um ein sicheres und geläufiges prosodisches Wissen, das, auch wenn es verhältnismässig früh eintritt, doch in den Gang der Schule nicht störend eingreift. Ich gehe dabei von der Voraussetzung aus, daß die Kenntniss der Prosodie beim Beginn der Dichter-Lecture bereits befestigt sein muss, wenn nicht gerade die angeblichen Hülfen, die in der Beachtung des Versmaalses liegen, dem Errathen einen ungebührlichen Vorschub leisten, ja sogar dazu verführen und es darum nie zu einer bewusten Sicherheit kommen lassen sollen. Des Stockens, des Probirens, des Rückkehrens zum Anfange des Verses wird kein Ende sein. Ein besseres Resultat ist dann nur etwa au den seltenen Stellen zu erwarten, wo den lateinischen Versübungen ein ungewöhnlicher Umfang gegeben wird, aber doch auch da nur auf einem bedenklichen Umwege, durch jahrelanges, unausgesetztes Wälzen des "Gradus". Nun möchte ich mich zwar keinesweges vermessen, dass durch mein Verfahren ienes Stocken etc. vollkommen beseitigt wärde; aber es erfährt doch eine höchst beträchtliche und, was viel mehr ist, eine wesentliche Verminderung, weil der Schüler gleich beim Eintritt in die Verslecture auf bekanntem, sestem Boden steht.

Nach dem Allen kann mein Weg nur durch die Prosa gehen, wo vom Zufall und vom Rathen keine Hülfe kommt, Alles vom Wissen und von der durch Uebung geschärsten Aufmerksamkeit abhängt. Er darf aber auch nicht in einer besonderen Lection bestehen, weil für eine solche dem Schüler der unteren Classen Zweck und Ziel noch zu fern liegen; vielmehr wird die Belehrung und Uchung beiläufig, aber dennoch regelmäßig, an einem concreten, anderweitig schon bekannten und wohlverstandenen Stoffe vorgenommen, und zwar von der Quintastuse an; denn die Sache bedarf, da sie nur als untergeordneter Lehrgegenstand und mit Intervallen betrieben wird, geraumer Zeit, sieht aber dann auch um so fester. Der Stoff nun kann kein anderer sein, als die Loci memoriales, weil hier die Bedingungen, welche für die fruchtbare Behandlung prosodischer Belehrungen vorausgesetzt werden müssen, schon vorhanden sind und nicht erst umständlich, zeitraubend und dennoch ungenügend neu aufgestellt zu werden brauchen. Zu den verschiedenartigen Uebungen also, welche bei der Rückkehr zu den einzelnen, bereits im Kopfe des Schülers besindlichen Locis vorgenommen werden, gehört auch eine solche, welche die Sylbenquantität betrifft. Angeknüpst wird an die Tonsylbe, welche ihrerseits durch die Quantität der Penultima bestimmt ist. So wie nun, was dem Schüler schon bekannt ist, die Penultima ihr bestimmtes Zeitmaass hat, müssen ein solches auch die übrigen Sylben haben; kommen sie doch fast sämmtlich bei den verschiedenen Möglichkeiten der Flexion

oder Wortbildung in den Fall, selbst Penultima zu werden. Demnächst wird, ohne die übrigen Sylben zu vernachlässigen, doch
im Anfange ein besonderes Gewicht auf die Einprägung der Quantität der Ultima gelegt, wobei die bekannten Haupt- und Nebenregeln zu Hülfe genommen werden, wie sie sich gerade jedesmal
dem concreten Stoffe schicklich anpassen. Ueber diesen letzten
Gegenstand nun braucht, als überall gangbar und geübt, hier

nicht weitläufig geredet zu werden.

Der erste Locus lautet: Omne malum nascens facile opprimilur, inveteratum fit plerumque robustius. Bei omne wird die Hauptregel über die Position mit Consonanten eingeführt, so wie später beim letzten Worte robustius die über die vocalische Position. Bei malum wird den Schülern bezüglich der ersten Sylbe gesagt: jede Sylbe, für deren Länge ein Grund nicht aufzufinden ist, habt ihr als kurz anzunehmen, die verhältnismässig seltenen Fälle aber, wo die Stammsylbe einen langen Vocal hat, im Gedächtnis zu behalten; ein solcher Fall tritt sogleich ein in robur bei robustius. In facile ist e kurz nach der Hauptregel; immerhin kann auch schon darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Adverbia von Adjectiven der zweiten Declination ein langes e haben, was jedoch hier nicht zutreffe. I ergiebt sich aus dem Accent, a ebenfalls aus dem Accent in dem Compositum conficis etc., desgleichen pri im folgenden Worte aus opprimo. In inveteratum ist ve aus pervetus, te aus veteris, ra aus dem eigenen Accent zu erkennen, letzteres a aber auch als Charaktervocal der ersten Conjugation. In plerumque ist e lang ex auctoritate, wo jedoch zugleich die Länge in plus, pluris, plurimus verglichen wird. Wie dieses Verfahren nebenher, aber nothwendig, auch in die etymologische Kenntniss der Wörter einführt, lehrt der erste Blick. In dieser langsamen Weise wird ein paar Monate hindurch Sylbe vor Sylbe durchgenommen, bis einige Sicherheit und Geläusigkeit erlangt ist. Theils der Zeitersparniss wegen, theils um die Aufmerksamkeit zu schärfen und der Combination Nahrung zu geben, werden nunmehr die Schüler mit den vier zweisylbigen Füßen und deren Namen bekannt gemacht und die Uebungen folgendermassen gestaltet: omne Trochaus, facile Pyrrhichius und eine Kürze, opprimitur Trochäus und Pyrrhichius etc. Einzeln werden die Sylben nur noch behandelt, so ost Fehler oder Irrungen vorkommen. In diese zweite Uebung nun sind die Schäler, wenn der Grund gut gelegt worden, sehr bald eingerichtet, und es können nach kurzer Frist die acht dreisylbigen Füsse (über diese gehe ich nicht hinaus) allmählich, wie der Stoff es ergiebt, herangezogen werden. Die, wenn auch erklärten, doch fremdartigen Namen derselben müssen sich freilich geraume Zeit hindurch Verwechselungen gefallen lassen; da muss man eben Nachsicht üben und einhelsen, wenn es nur mit der Sache selbst vorwärts geht. Nunmehr heißt cs: facile Tribrachys, inveteratum bestelit aus einem Dactylus und einem Trochäus, oder aus einem Trochäus und einem Amphibrachys u. s. f.

Auf diese Weise wird in drei bis vier Semestern eine gründliche und ausreichende Vorbereitung für die Dichter-Lectüre gewonnen. Mir steht zur Behandlung der Loci memor. überhaupt wöchentlich eine anderthalbstündige Lection zu Gebote, wovon durchsehnittlich eine Viertelstunde auf die vorstehende Uebung kommt. Der Grund, weshalb mit verhältnismäßig geringem Zeitaufwande ein guter Erfolg erreicht wird, liegt ohne Zweisel theils' in der regelmäßigen Wiederkehr während eines längeren Zeitraumes, theils in dem Umstande, daß der den Schülern wohlbekannte Stoff alle erklärenden Abschweifungen entbehrlich macht, theils endlich in der Befriedigung, die die Schüler selbst sowohl an der Abwechselung der Beschäftigung, als an dem wachsenden Erfolge, mit dem sie dieselbe betreiben, empfinden.

In der beschriebenen Art wird später auch bei den griechischen Locis verfahren, nur dass hier sogleich mit den schwierigeren Uebungen begonnen werden kann. Die Sache macht sich da nach solchem Vorgange ganz leicht und ersordert überaus wenig Zeit. Indes hierüber macht ja bereits jede Schule beim

Uebergange von Ovid zu Homer die analoge Erfahrung.

Die allmählich sich einstellende Vertrautheit mit dem Gegenstande und der Umstand, daß sich derselbe meist in den nämlichen Terminis bewegt, giebt auch Gelegenheit, nach Ueberwindung der ersten Schwierigkeiten, und wo nicht gerade aussührliche Erörterungen erforderlich sind, den gegenseitigen Verkehr in lateinischer Sprache zu führen. Natürlich darf dabei an keinerlei Ostentation gedacht werden, noch kann von einem Ausgehen auf eigentliche Resultate die Rede sein; es kommt lediglich darauf an, des Schülers Ohr und Mund nicht in gänzliche Verwöhnung fallen zu lassen und der Ungesügigkeit und Feigheit rechtzeitig entgegenzutreten, die man in der Regel bei Secundanern wahrnimmt, welche auf eine lateinische Ansprache Rede stehen sollen.

Schließlich ist einleuchtend, daß die hier geschilderten Uebungen eine ungemeine Vereinsachung und Abkürzung ersahren müssen, wenn für Prosodik und Wortbildung schon beim Vocabellernen von unten auf ein Grund gelegt ist.

Breslau.

Ruthardt.

# Zweite Abtheilung.

## Literarische Berichte.

I.

Lateinisches Schul-Vocabular von Ernst Ruthardt. Lern- und Uebungsstoff. Breslau, Verlag von Josef Max u. C. 1858.

Seitdem Referent (im Jahre 1855) in dieser Zeitschrift die griechischen Vocabularien von Kübler und von Rott angezeigt hat, ist die Zahl der in dieses Fach einschagenden Schriften bedeutend gewachsen; von griechischen Vocabularien ist uns zwar nur noch das von Gottschick vor Augen gekommen, lateinische desto mehr. Diese Erscheinung lässt zwar im Allgemeinen darauf zurückschließen, das das Vocabellernen auf den Schulen wieder größere Bedeutung, bei den Schulmännern mehr Beachtung findet; indess nicht alle, welche jetzt nach Vocabularien rufen, haben selbst schon auf Ersahrung begründete Einsicht in die Bedeutung jenes Lehrmittels, es sind ihrer doch immer gar viele, welche nur warten, bis wieder neue Größen auf der Bahn pädagogischen Lanzenbrechens sich einstellen und mit Siegesgeschrei eine andere Fahne mit anderer Devise emporhalten. Also nicht die allgemein durchgedrungene Ansicht und Ueberzeugung, dass die Restauration der Philologie auf Gymnasien von dem Vocabular abhänge, hat die große Zahl solcher Schriften hervorgerufen, wol aber die Erkenntnise: Vocabularien sind ein Bedürfniss, die richtige Form zu sinden, ist schwer. Die, welche Vocabularien wünschen, sind theils solche, welche wissenschaftliche Principien der Etymologie, Sprachvergleichung (event. Sprachscheidung vergl.: Langensiepen originat. latin. liber memor. p. VII) als leitende Gedanken festhalten, theils solche, welche dem vielbeliebten Banner "fürs Leben", meist gleichbedeutend mit "für Beutel und Magen", folgen. Letztere möchte ich gern, um ihre Forderungen ans Latein zu befriedigen, an Amos Comenius Orbis pictus verweisen, hätte der nur damals schon von allerlei Maschinen, chemischen Präparaten u. dgl. gewusst. - Sind aber nun wenigstens, da diese zwei Seiten nicht einig sein können in ihren Wünschen, die ersten unter sich einig? einig in dem Was, in dem Wie? also die neuesten Vocabular-Versasser: wie Döderlein, Bonnell, Methner, Langensiepen? Die Antwort ist nein, und ich frage weiter die, welche ein Vocabular der-genannten Verfasser, oder schon früher erschienene, wie von Wiggert u. s. w., mit den Schülern tractiren: gefällt einem von ihnen das, was er gebraucht, nach allen Seiten hin, also

dass er ohne Weiteres den Lebrgang des Vocabulars den Lerngang seiner Schüler sein lässt? Gewiss sind noch manche Wünsche zurück. Bei aller Verschiedenheit indess, welche die Individualität des Lehrers, der doch einmal ein Individuum bleibt, ihr mögt ihn einschnüren in eure Form, soviel ihr wollt, sowie die Bedürfnisse der eben zu unterrichtenden Generation in den Lehrgang bineinbringen, lassen sich doch die Wünsche im Allgemeinen angeben; nämlich so: wir wünschen bei dem Vocabular, das uns soll helfen Latein lehren, wissenschaftlichen Werth verbunden mit practischer Brauchbarkeit. Diese ergibt sich aber erst, wenn der Weg gefunden ist, das Vocabellernen organisch mit den übrigen Theilen des lateinischen Unterrichts zu verbinden, mit Grammatik und Uebersetzungsübungen aus und in beide Sprachen. Lasse ich das zweite Stück vor der Hand fallen, und bleibe bei der Grammatik, so babe ich ja auch bier ein in bestimmte Theile zerfallendes Ganze; diese Theile, Etymologie, Bedeutungslehre mit Wortbildungslehre, Satzlehre, treten, wenn auch für den Schüler mehr oder weniger unbewust, doch schon auf der untersten Stuse des lateinischen Unterrichts jeder in sein Recht. Läset sich nun mit der also gegliederten Grammatik das Vocabellernen und Repetiren in innigen Zusammenhang bringen? Wie wird dieses jener belfen, jene dieses befördern? Wer nicht aufs Gerathewohl seinen ganzen Unterricht gibt, unbekümmert, ob er wol auch aus der einzelnen Stunde eine Frucht erwachsen sehe, der muss das Bedürfniss haben jener Vereinigung und wird jede Gelegenheit benutzen, auf die in dem Vocabular eröffneten Schätze zurückzukommen, sie mag sich bei Repetition der regelmäßigen Formenlehre, bei Einprägung der unregelmäßigen, bei Sichtung und Musterung des Vocabel- und Phrasenschatzes des Lesebuchs. bei Besprechung der zu liefernden oder gelieferten schriftlichen Arbeiten bieten. Aber dem Ref., soviel er sich damit Mühe gab, blieb doch in den Vocabular-Stunden eine gewisse Unbehaglichkeit zurück; sie wich zwar wol mehr und mehr, je weniger Vocabeln das Lesebuch zum Lernen aufgab, je größer die Pensa aus dem Vocabular werden durften, aber doch blieb etwas Störendes. Verwerthet wurden die Vocabeln, möglichst genauer Anschluss an den übrigen grammatischen Unterricht sand statt, aber doch keine Ordnung, keine rechte Methode. Vielleicht ist es manchem Collegen anders als mir gegangen, vielleicht hat mancher sich die Stoffmasse wirklich nach Principien wohl geordnet, vielleicht aber haben andere sich auch nur von dem augenblicklichen Bedürfnisse leiten lassen.

Jetzt liegt ein Buch vor, das dem Lehrer Anleitung gibt, den Stoff des Vocabulars zu verwerthen, und zwar so, dass es das ganze Material so liesert, wie es unter Anleitung des Lehrers gelernt und geübt werden soll. Dies ist: Lateinisches Schul-Vocabular von E. Ruthardt. Der Herr Verf., bei seiner in den früheren Schriften bekundeten Theilnahme für das Schulwesen, bei seiner auch ebenda schon ersichtlichen Einsicht in das, was der Schule noth thut, hat sich nicht allein überzougt, wie wichtig ein reicher, zum festen Besitz gewordener Vocabelschatz für das muntere Fortschreiten in der Erlernung der lateinischen Sprache sei, sondern ist auch der entschiedenen Ansicht, dass das Vocabular Mittelpunkt des ganzen Sprachunterrichts (doch wol bauptsächlich auf der untern Stufe?) werden müsse, und wenn nicht dies, so doch gleichzustellen sei den übrigen Theilen desselben, so zwar, dass alle Mittel, den Unterricht lebendig und dadurch anziehend und also fruchtbar zu machen, auch bei dem Unterricht mit und aus dem Vocahular anzuwenden seien. Was für Mittel das seien, ist ja bekannt; für die Verbindung des Vocabulars und der Grammatik gibt der Herr Verf. p. XV treffliche Winke. - Nachdem nun Herr Ruthardt in der Vorrede p. III sq. von den Bedürsnissen der Schule wie von den Uebelständen der Anwendung des Vocabulars auf

den übrigen Unterricht gesprochen, stellt er p. V sq. folgende Aufgaben als zu lösen hin, wenn das Vocabular die Zeit richtig verwerthen und seine Stellung würdig und dauernd behaupten wolle: 1) es mus dem Unterricht in der grammatischen Formenlehre einen geordneten Stoff liefern, 2) die Wortbildung - nach Form und Bedeutung in dem für das Schulleben erforderlichen Umfange zur Anschauung, zur Kenntniss, zum Verständnis bringen, nicht in zerstreuten - Beispielen -, sondern in Gruppirung; 3) es mus in der Art der Wiederholung dienen, dass es das Erlernte mit anderen Sprachverhältnissen in immer neue Verbindungen bringt und in deren Dienst stellt; 4) es darf nichts als ausdrücklichen Lernstoff enthalten, was auf Grund der bereits erworbenen Kenntniss vom Schüler selbst gefunden werden kann; 5) es hat von Anfang an in die Prosodie einzuführen, und zwar namentlich mit der Quantität der Stammsylben bekannt zu machen. Das ist practisch, das sind Grundsätze und Ansprüche, die wol die meisten befriedigen und dazu treiben müssen, bald das Buch selbst anzusehen, das dergleichen verheisst; wer sich bisher das Gebot, ein Vocabular anzuwenden, nicht blos ein Gebot, eine möglichet leicht zu machende Last, sondern eine ernste, schwere Pflicht hat sein lassen, wird in Obigem ausgesprochen hören, was er vielleicht Jängst selbet als stillen Wunsch, als Ahnung in sich getragen hat. Also die Beistimmung ist dem Herrn Verf. gewiss; zugleich aber auch die Uebereinstimmung mit der Erklärung: solche Grundsätze und Ansprüche sind leichter aufzustellen, als behufs der practischen Verwendung bis ins Einzelnste durchzusühren. Einen Anspruch wundere ich mich nicht in der Reibe der aufgestellten zu finden, d. i. der: das Vocabular muss seine Wörter aus der classischen Zeit nehmen, diesen Begriff aber soweit gefasst, als ihn die Schule in den recipirten Autoren fasst. Doch wozu hier über die Form Worte machen? Denselben Anspruch bat ja der Herr Verf. thatsächlich befriedigt. Fragen wir lieber: wie stehen früher erachienene Vocabularien zu den oben gegebenen Grundsätzen? und aehen nachher: wie hat's der Herr Verf. gemacht? Dem ersten Grundsatz folgen sie nicht, die alphabetische Anordnung lässt es nicht zu; das Vocabular von Bonnell lässt für das Grammatische grade auf der untersten Stufe das sachliche Princip walten und berücksichtigt jenes erst in dem zweiten etymologischen Theile, wo die unregelmäßigen Verba (incl. Deponentia) in unmittelbarer Anlehnung an Zumpt mit einer Auswahl Derivata aufgeführt werden. Der zweite Grundsatz: die Wortbildung zur Anschauung u. s. w. zu bringen, findet, soweit es jene äusserliche Anordnung zuläset, schon mehr Berücksichtigung; bei Bonnell aber namentlich (p. 31 sqq. und später) kann der Lehrer auf die durchgehende Bildung der Substantiva auf tor, io, der Adjectiva auf bilis ohne Schwierigkeit hinweisen. Dem dritten Grundsatz verbilft man nicht zu seinem Rechte durch die Bücher selbst; wie wäre dort methodische Wiederholung zu finden? Sie kennen den Grundsatz natürlich alle, und Methner spricht es im Vorworte gradezu aus: der grammatische Unterricht muss durch stete Wiederholung (des Vocabelschatzes) gefördert werden, sodann: der Schüler soll durch selbsteigene Geistesthätigkeit das zerstreute Einzelve in größere (grammatische und sachliche) Kategorieen einordnen u. s. w. Aber sein Vocabular selbst konnte bei Festhaltung der alphabetischen Reihenfolge nicht auf Erreichung jenes Zwecks direct hinarbeiten, und so trefflichen Nutzen es dem Schüler bringt, in der bezeichneten Art sein Denken zu üben, soviel practischer, weil dem Standpunkte der untern Stufe besonders entsprechender, ist es, wenn die mannigfaltigste Anwendung zur Besestigung des gelernten Stoffes in nicht erschöpsenden, aber Beispiele gebenden Gruppen dem Schüler zur Anschauung, dann zur Kenntnifs, dann auch zum Verständniss gebracht werden, namentlich wenn in den Uebungsstoffen die Auffindung des deutschen Ausdrucks dem Schüler überlassen bleibt. Der vierte Grundsatz hängt mit dem dritten zusammen. Wenn ich nämlich den Herrn Verf. recht verstehe, so soll weder Form noch Bedeutung, die sich aus vorher Dagewesenem ergeben, als ausdrücklicher Lernstoff gegeben werden. In den bisherigen Vocabularien konnte dem Grundsatze keine Folge gegeben werden; in dem alphabetisch geordneten Vocabular ist Anfang und Ende, wo ich will, der Zusammenhang von Anfang bis zu Ende kein nothwendiger, der Gang kein undurchdringlich fortlaufender. Der Erlernung der Prosodie endlich konnten alle förderlich sein; aber mit Methode war sie nirgends zu fördern.

Als ich mich, schon früher durch des Herrn Verf.'s Güte mit seinem Plane und einem großen Theile der Ausführung bekannt gemacht, mit der Durchsicht des Buches zu beschäftigen begann, da fiel mir die alte Lange'sche Grammatik ein, aus deren copia vocabulorum mich mein seliger Vater, in seinen Mussestunden mich unterrichtend, lersen liefs. Leider habe ich das Buch nicht zur Hand, dessen Vocabelschatz entschieden, das weifs ich, anders als bei Cellarius geordnet war. Unser Buch nun also, wie es vor uns liegt, ist nicht das ursprüngliche ganze Werk, es ist ein Auszug aus dem im Manuscript fertig daliegenden: Methodischen Schul-Vocabular der lateinischen Sprache: 1. Thl. Lernstoff. 2. Thl. Einübung und weitere Verwendung des Einzelworts, 1. Abtheil. für Unterclassen, 2. Abtheil, für Oberclassen. Eine im Anschluß daran möglich gedachte Phrasensammlung (siehe p. IX. Anm.) ist nicht zur Ausführung gekommen. Dagegen schließen sich an das Werk: 1) Einführung in das methodische Schul-Vocabular (Grundsätze, Gesichtspunkte, Inhaltsangabe); 2) Alphabetisches Register zu dem methodischen Schul-Vocabular. - Das das ganze Werk nicht in die Oeffentlichkeit treten konnte, ist sehr zu bedauern, zumal deshalb, weil wir so genöthigt sind, von der gewiss berechtigten Forderung: auch das etymologische Princip in dem Vocabular zur Geltung kommen zu sehen, abzustehen, und das zu entbehren, was allerdings, wie der Herr Verf. p. XI sagt, gemeinhin von den Vocabularien der Grammatik überlassen wird, d. h. die primitiven Pronomina, Numeralia, Adverbia, Prapositionen und Conjunctionen; grade aber das Fehlen dieser Wörter hat bisher bei den Vocabularien die Vermittelung zwischen Grammatik und Vocabular erschwert. Der zweite Theil des obengenannten größern, zum Druck fertig liegenden Werks enthielt nur lateinische Wörter ohne Uebersetzung in folgenden drei Abschnitten: 1) Vervollständigung des Wortvorraths auf Grund des bereits Bekannten; 2) eine von Cursus zu Cursus sich erweiternde, vollständige Uebersicht des Materials in der Form von Wortfamilien; 3) gruppenweise Vorsührung von grammatischen und lexilogischen Eigentbümlichkeiten, stets unter Berücksichtigung des classischen Sprachgebrauchs. Zu dem zuerst gearbeiteten größern Werke verhält sich das vorliegende also: Von dem 2. Theile des größern ist nur der 1. Abschnitt in das kleinere übergegangen, der 1. Theil aber, d. i. der Lernstoff, insoweit verkürzt, als der Wegfall des 2. und 3. Abschnitts des Uebungestoffs dies erheischte. -Lern- und Uebungsstoff zerfallen in je sechs Curse. Der Inhalt ist kurz dieser: 1. Cursus des Lernstoffs: Primitiva der 1. 2. 5. Declination, Adjectiva dreier Endungen der 1. und 2. Declin., dann nach Voranstellung des unentbehrlichen sum: Verba regul. der 1. 2. 4. Conjugation mit Deponentibus der 1. und 4., Derivata der 1. 2. 5. Decl., desgl. Adjectiva, w. o., desgl. Verba, dann Adverbia. In dem 1. Cursus des Uebungsstoffes steht eine große Zahl Derivata derselben Art ohne Bedeutung. , 2. Cursus des Lernstoffs: a) Primitiva der 3. 4. Declin., Adjectiva der 3ten, Verba der 2ten mit ui, itum, obne Supin, ohne Perf. und Sup., der 3ten mit der Persect-Endung si, i, Deponentia der 2ten und 3ten;

b) Derivata von Verbis meist nach der 3., auch nach der 4. 2. 1., Adjectiva derivata nach der 2. und 3., Verba derivata der 2. 4., hauptsächlich 1. Conjug., Participia mit adjectivischer Bedeutung, Adverbia auf e. iter u. s. w. Der Uebungsstoff vervollständigt den Lernstoff wie bei 1. 3. Cursus: a) Prim. anomal. oder defectiv comparirte Adj., Verba irreg. aller Conjugationen; b) Deriv. Subst. von den aufgezählten Verben nach der 3. 4. 2. Decl., desgl. Adj., Frequentativa, Factitiva, adj. Part. Präs. u. s. w., compar. Präpositionen, adj. Numeralia, Pronomina, Adverbia, compar. Adverbia. 4. Cursus: a) Prim. Subst. masc. gen. der 1., fem. gen. der 2., die Geschlechtsausnahmen der 3. 4. 5., Plur. tantum der 4. Decl., Verba anom. und defect., semidepon., Verba impers., anomal. gebildete Adverbia; b) Deriv. Subst. aller Declinationen mit längeren Bildungssilben, desgl. Adj., dann dergl., welche zu Substantiven geworden sind, abgeleitete Plur. tantum, desgl. Verba, zum Schluss Impers., Part. Perf. activer Bedeutung, Part. Fut. als Adj., Adverbia, die ursprünglich Casus von Nominibus waren, desgl. auf tus, Verbalformen in Bedeutung von Interjectionen. 5. Cursus: Composition mit Präpositionen, meist Verba; bei den Deriv. ist Ableitung und Zusammensetzung verbunden. 6. Cursus: Anderweitige Composition. — Die Uebungsstoffe entsprechen überall den Lernstoffen. - Wer diese dürre Inhaltsangabe liest, bekommt nur ein schwaches Bild von der Verschmelzung des Vocabulars mit der Grammatik, kann sich aber noch nicht weder von der systematischen Repetition, die sich nicht blos im Uebungsstoffe geltend macht, noch von der Einslechtung des prosodischen Princips eine rechte Vorstellung machen. Um des letztern willen sehen wir den ersten Cursus genauer an. Die Primitiva der 1. Declination beginnen mit haec vacca, ae (haec zur Andeutung des Geschlechts, wie einst, aber zur Verhütung jedes Irrthums fehlt bei der deutschen Bedeutung der Artikel). Die folgenden 28 Wörter (N. 1) haben die Penultima durch Position lang, von vacca über virga bis rixa, mit den Consonanten-Verbindungen cc, ll, mm, nn, rr, rb, nd, rg, lm, rm, gn, lp, mbr, ns, lct, nt, rt, st, ng, lv, x; N. 2. Trochäen mit Diphthongen, N. 3. desgl. mit einfachen langen Vocalen, N. 4. via, N. 5. Pyrrhichien wie tuba, aqua; N. 6-10. haben denselben Unterschied bei dreisylbigen Wörtern: ancilla, alauda, arena, olea, tunica. Achnlich findet sich's bei der 2. Declination, bei den Adjectiven und Verhen (pecco, erro, migro, meo, nego; - servo, vito, creo, rogo). Vgl. später p. 22. N. 72. vulpes, aedes, clades; vallis, auris, clavis, sitis, ovis. - Auf welche Weise wird die Repetition von dem Buche selbst unterstützt? Durch Aufstellung derselben Stämme mit andern Endungen, durch Zusammenstellung des gleich, des ähnlich und des verschieden Gebildeten. Die Derivata des 1. Cursus geben (N. 38) die Wörter hora, dea, capra mit den Bedeutungen (die Masculina dazu stehen N. 14. 15. 21) als Beispiele, dieselben werden im Uebungsstoff (p. 139. N. 38) um serva, famula und 13 andere also gehildete Feminina, alle ohne Bedeutung, ergänzt, dahei noch columbus mit umgekehrter Ableitung von einem Femininum; die Masculina und das eine Femininum finden sich alle mit Bedeutung im Lernstoffe. N. 39 des Lernstoffes stehen 8 Demunitiva auf ulus, ulum, ergänzt und vervollständigt p. 139 durch 14 Masculina, 19 Feminina, 2 Neutra, deren Bedeutung wieder von den dagewesenen Stammwörtern des Lernstoffes mit Hilfe von N. 39 sich ergibt, also nicht ausdrücklich gelernt zu werden braucht. Dasselbe Verhältnis findet statt bei den Deminutiven auf olus, ola, olum, ellus, ella, ellum, den Substantiven auf etum, ia, ies, ium, den Adjectiven auf eus, inus, arius, icus, osus, atus, bundus u. s. f. Im 2. Cursus sind die Primitiva der 3. Decl. mit sorgfältig beobachtetem Fortschritt vom Einfacheren zum Schwierigeren aufgeführt; die Derivata beginnen mit tor, theils abgeleitet von dagewe-

senen Verben aller Conjugationen, theils von Substantiven, mit Bedeutung; es sind: imperator, turbator, rogator, auditor, censor, lector, vector, scriptor, sutor, viator, gladiator, vinitor, janitor; der Uebungsstoff hat p. 141. N. 101. 65 Wörter derselben Bildung obne Bedeutung (w. ob.). Es folgen im Lernstoff Substantiva, die männliche Beschäftigungen bezeichnen, auf o und us, jene von Substantiven wie praedo, diese von Präsens-Stämmen der Verba: mergus, ludius (im Uebungsst. coquus). Jene Substantiva auf tor nehmen die Derivata des 3. u. 4. Cursus wieder auf, aber so, dass bei 3 (p. 49) moderator und dictator nur als Anknüpsungspunkte an Bekanntes dienen mittelst der aufgeführten Verba moderer (p. 42) und dicto (N. 93. 135) an jene Substantiv-Bildung (Derivata) des 2. Cursus. — Die für den Augenblick etwas stutzig machende, aber sicher und gewiss durchdachteste Aufführung ist in der ersten Hälste der Derivata im 4. Cursus, wo bald vom Bekannten zum Neuen, bald von längern Bildungssylben zu kürzern, von kürzern zu längern übergegangen, bald die Geschlechts-, bald die prosodischen Verhältnisse, bier in Gleichheit, dort in Verschiedenheit, dort in mehrfacher Abwechselung zwischen beidem berücksichtigt werden; das Ganze durchzunebmen, wäre hier nicht möglich, man sche es an und urtheile, ob der Herr Verf. es versteht, was mannigfaltige Mittel der Einprägung, der Repetition, der Verstandestibung sind. Ich mache nur u. a. aufmerksam auf N. 215. 224. 226. 227. 230. 234. Ref. gibt jetzt das Genauere vom 5. Cursus. Die Reichhaltigkeit muss jedem in die Augen springen, schon die Seitenzahlen heweisen es, Lernstoff von p. 87-118. 118-131, Uebungsstoff von p. 153—172, die Anordnung entsprechend dem Princip des Fortschreitens vom Leichteren zum Schwereren: I. Präpositionen c. Acc. 1) Composita ohne Veränderung der Präposition wie des Verbs o. a. W.: ante, post, inter, circum (zuletzt nur iccirco, quocirca), trans (trado darunter), praeter, propter (-ea); 2) Composita mit veränderter Präposition: per, N. 314. im gewöhnlichen, 315. im verstärkenden Sinne, 316. pelluceo, 317. ob ohne Aenderung, 318. in den Formen op, of, oc, o, os; ebenso 319 eq. bei ad. II. Präpositionen c. Abl.; unverändert prae, in N. 321. mit ursprünglichem, 322. mit verstärkendem, hervorhebendem Sinne; dann pro in 323 sq. mit demselben Unterschiede, in 325. zu por, pot, pos verändert; 326-28. ex, e und die Assimilations-Formen, 329-31. de nach drei Abstufungen der Bedeutung (deduco, desum, debello); 332-34. eb, abs (au, as), a; 335 sq. bat Composita mit con in verschiedener Bedeutung, 337. mit Veränderung von con vor labiales, 338. vor liquidae, 339. vor Vocalen u. s. w. u. s. w. Es folgen III. Composita mit untrennharen Partikeln. Dann IV. die, wo der Stamm Veränderungen erfährt, ohne Sonderung der Casus, vielmehr mit Sonderung nach dem Vocalwechsel (a-i, a-e, a-u, e-i u. s. w.). V. Verschmelzung des Stammes mit der Präposition (dego, debeo). VI. Composita, deren einfache Formen ungebräuchlich sind. Die Derivata berücksichtigen vorzugsweise die Nomina. — Hätte jemand selbst aus diesen, wenn auch bruchstückartigen Darstellungen der Behandlung und Anordnung des Stoffs noch nicht eine Idee von der Einsicht, Umsicht und dem Fleis des Herrn Vert's sich zu bilden vermocht, den müssen von dem letztern die Zusammenstellungen der Composita mit per, in und der comp. Abstr. auf ie (p. 163 ff.), welche allein sich auf 450 belaufen, abgerechnet die im Lernstoff schon mit Bedeutung aufgeführten, überzeugen. Dahei ist aber der Kreis der Schriftsteller, dem die Wörter entlehnt sind, nicht ein heliebig bis in die spätesten Jahrhunderte ausgedehnter, sondern die auf der Schule gelesenen lateinischen Classiker, mit gehöriger Berücksichtigung der Dichtersprache, als der eigentlichen Fundgrube für Wortbildung.

Einen nicht unbedeutenden Mangel des Buches, dessen ich oben bei-

läufig gedacht, muß ich mir noch eingehender zu besprechen erlauben; ich meine, das ein etymologisch gruppirter Theil fehlt. Von Bedeutung ist ein solcher ohne Zweisel; wie würden sonst bisber fast alle Vocabularien die Etymologie als ihr Princip haben annehmen können? Das geschah doch nicht etwa blos aus falsch angewandter Wissenschaftlichkeit? Soll Einheit im sprachlichen Unterricht sein, dann muss auch die Ahleitung von Stämmen, Aesten, Zweigen aus derselben Wurzel einen Platz Die Jugend hat an solchen Zusammenstellungen große Freude. Soli sie's aber etwa selbst thun? mündlich? Hin und wieder mag das annehmbar sein, regelmässig würde es viel Zeit kosten; schristlich? vor schriftlichen Arbeiten, die nicht auf dem Etat stehen, haben ja Schüler wie Lehrer Respect, und die Behörden wünschen dergleichen nicht, es sei denn, dass sie der Lehrer corrigirte. Aber Corrigiren wird uns ja ohnediess nicht in Theelösseln gereicht. Auch wirden gar viele Schüler bei dieser Arbeit, welche bei gleichmässig sicherer Kenntniss des Lernstoffs wenig Verschiedenheit unter den einzelnen Schülern aufweisen möchte, den dann ziemlich ungefährlichen Weg des Abschreibens einschlagen. Es käme aber gar nicht darauf an, das ganze vorher im Lernstoff gegebene Material von diesem Gesichtspunkte aus zu gruppiren, wenn nur an einer Hälfte und an Wurzeln, von denen wir recht reiche Ableitungen haben, die Anleitung zu weiterer Ausbeutung dieser Seite des sprachlichen Unterrichts gegeben würde. Auch von dem Fehlen der Präpositionen unter dem Lernstoff noch ein Wort. Ich würde gegen das Fehlen der übrigen sonst ganz der Grammatik überlassenen Vocabeln, welche in dem hier weggelassenen Theile des größern Buchs stehen, aus praktischen Rücksichten nicht eben viel zu erinnern haben; aber dass die Präpositionen, die doch ohnedies in der Comparation zur Berücksichtigung kamen und in der Composition die Hauptrolle spielen, fehlen, nimmt sich deshalb um so sonderbarer aus, weil sie in der Grammatik auch wie Vocabeln gelernt werden. Die Ausscheidung der griechischen Wörter will ich nicht bemängeln. Gegen die Wahl der deutschen Bedeutung ist im Allgemeinen nichte einzuwenden; am allerwenigsten dagegen, das, um das Lexicon desto eher überflüssig zu machen, häufig mehr als eine Bedeutung angegeben ist. Das Haschen nach einer genau entsprechenden deutschen Bedeutung führt oft zur Undeutlichkeit, nicht minder wenn gerade auch Stammesähnlichkeit im Deutschen gefunden werden soll. Einzelnheiten hier oder da tadelnd bervorzuheben, will sich Ref. um so weniger gestatten, als bei einem Schulbuche, das im Allgemeinen praktische Brauchbarkeit und dieser dienende Methode mehr als streng-wissenschaftliche verfolgt, hier und da etwas für den Augenblick als sonderbar erscheint, was bei mehrfacher Durchsicht nicht mehr Wunder nimmt. Wo die Anordnung nach dem Grundsatze: "Schritt vor Schritt" geschehen ist, wird man Abweichungen von der sonst üblichen grammatischen Methode loben müssen, mag dabei etwas ausnahmsweise später gebracht oder früber angeführt sein. Das erstere gilt von der Voranstellung der 1. 2. Declination und 1. 2. 4. Conjugation (avi, evi, ivi) vor die dritte Declination und Conjugation, das letztere von der gleich im 1. Cursus vorgenommenen Unterscheidung der Verba transitiva und intransitiva. Und diese sollte immer recht hald geschehen; mögen auch manche in ihrem wissenschaftlichen Bewusstsein dadurch sich irritirt seben, das jenen Unterschied vielleicht gern ganz gestrichen sehe, weil der freiere Sprachgebrauch namentlich der Dichter ihn doch mehr oder weniger verwischt. Meine Ansicht ist: je strenger frühzeitig diese Scheidung durchgeführt wird, desto leichter wird es dem Schüler später, die eigentbümlicheren, über das äußere Object binausgehenden Gebrauchsweisen des Accusativs zu fassen. - Vergeblich haben wir eine Nachricht darüber gesucht, wie

vielen Classen von unten auf der Herr Verf. dies Vocabular bestimmt habe. Bei dem Titel des ganzen ursprünglichen Werkes ist nur angegeben, dass eine Abtheilung des Uehungsstoffs für untere, eine zweite für Oberclassen bestimmt sei. Es ist dem Verf. ganz einleuchtend, dass sich die zwei Abtheilungen mit ihrem Inhalt zu recht fruchtbringenden Repetitionen aus der Formenlehre, zu welchen das Griechische auch herangezogen werden könnte, anstellen ließen, und daß also ein geschickter Lehrer, dies Buch anwendend, den Schülern oberer Classen auch das diesen oft so Peinigende solcher Repetitionen benehmen könnte. Das vorliegende Buch soll doch wol aber nur in VI. und V. als stehendes Lernbuch, in IV. als Repetitionsbuch dienen; in III. kann es den Versübungen, wenn diese noch nicht in IV. beginnen, dienen. Das Verhältnis, in dem das Buch zu einer nebenhergebenden Lectüre stehen sollte, ist auch nur p. XVI obenhin angedeutet. Dort heiset es: "Auch die Benutzung einer nebenherlaufenden Lectüre kann möglicher Weise Schwierigkeiten im Gefolge haben, insofern dieselbe über den hier gezogenen Formenkreis hinausgeht". Damit aber ist nicht die schlimmste Seite solcher Collision berührt. Wichtiger erscheint es dem Verf., dass bei solchem Vocabelreichthum, wie ihn das lateinische Schul-Vocabular gibt, nicht noch anderweitige Vocabelgruppen, die auch gelernt werden müssen, aufdrängen dürsen; vielmehr soll nur jener nach allen Seiten hin, also auch im Lesebuche, Anwendung finden. Man wird gewiss nicht wollen, dass die Vocabeln im Lesebuche nicht gelernt werden. Was bleibt also übrig? Es muss ein Lesebuch, parallel dem Schul-Vocabular, angesertigt werden; übrigens keine leichte Aufgabe, wenn man nicht etwa wieder solch ein Opusculum zusammensetzen will, das zwar lateinische Wörter, aber keine lateinischen Worte und Sätze enthält, und dessen Inhalt wie Form auf den Schüler der untern Stufe so wirkt, dass der erste Schriftsteller, den sie nachher bekommen, ihnen als etwas vollständig Neues und Merkwürdiges erscheint.

Habe ich im Vorstehenden gezeigt, dass das Buch die in der Vorrede angegebenen Grundsätze, über deren Bedeutung und Richtigkeit man kaum Zweisel haben kann, zur Ausführung bringt, so darf ich hossen, meinerseits etwas dazu beigetragen zu haben, dass es sich bald Freunde erwerbe, die ihm Eingang in die Schulen verschaffen, für welche es aus Liebe zu ihnen und mit eben solchem practischen Blicke als wissenschaftlicher Einsicht und Genauigkeit geschrieben ist. Möge es aber auch dem Herrn Verf. bald möglich werden, das vollständige Werk dem Druck zu übergeben. Je mehr dasselbe dem Lehrer "Erleichterungsmittel der Handhabung" gibt, desto erfolgreicher wird ihm auch gewiss bei den Schülern der Gebrauch des schon gedruckten kleinen Buchs werden; ja Ref. kann kaum glauben, dass, wer erst mit Interesse das vorliegende studirt, nicht auch, sei es zur eigenen Belehrung, sei es, um den Unterricht aus dem kleinern den Schülern fruchtbarer zu machen, das größere verlangen sollte. Habe ich einmal den Weg betreten und mit Glück ein Stück zurückgelegt, soll ich nicht wünschen, bis ans Ende kommen zu können? - 1)

Görlitz.

A. Liebig.

<sup>1)</sup> Die nachstehenden Zusätze und zu spät entdeckten Irrungen sind der Redaction vom Verfasser des lateinischen Schul-Vocabulars zur Veröffentlichung eingesendet worden:

S. 19 §. 57 ist nach maturo einzuschalten: aequo 1. gleichmachen, gleichstellen; gleichkommen. — S. 21 §. 69 nach nux einzuschalten: crux Kreuz. — S. 41 §. 138 lies: honesto statt honoro. — S. 56 §. 191 nach posterus

einzuschalten: posterior der hintere, spätere, geringere. - S. 60 §. 201 nach grando einzuschalten: arundo Rohr, Schilf. Mit hoc ver muss ein neuer S. (202 b.) beginnen. — S. 61 §. 202 (202 b.) nach os, oris einzuschalten: os, ossis Knochen, Gebein. - S. 92 §. 320 nach assevero einzuschalten: assequor 3. erreichen, begreisen. - S. 93 §. 321 nach praecordia einzuschalten: praeposterus verkehrt. - S. 98 §. 330 nach despondeo einzuschalten: devoveo 2. geloben, weihen, verwünschen. §. 331 nach declamo einzuschalten: decoquo 3. einkochen lassen, verschwenden. - S. 100 §. 335 nach convenio einzuschalten: confundo 3. zusammenschütten, verwirren. — S. 102 §. 340 nach incedo einzuschalten: invado 3. eindringen; anfallen. — S. 103 §. 342 nach infans einzuschalten: insciens wider Wissen. §. 343 am Anfang hinzuzufügen: imbibo 3. einsaugen, sich vornehmen. - S. 104 §. 344 nach ignotus einzuschalten: ignārus unkundig. — S. 107 §. 354 nach recenseo einzuschalten: reputo 1. berechnen, erwägen. - S. 111 §. 363 nach refringo einzuschalten: redigo 3. znrückführen, eintreiben. §. 364 lies exseeror statt exsecto. - S. 119 §. 367 nach advena einzuschalten: conjux, gis das Ehgemahl, Gattin; redux, cis heimgekehrt. - S. 128 lies profüsus statt profūsus. — S. 149 §. 240 lies vulturīnus statt vulpīnus. — S. 153 §. 314 lies peraro 1. statt peruro 3. - S. 156 §. 324 nach profugio einzuschalten: profundo 3. - S. 157 §. 331 lies despolio 1. statt depolio 4. - S. 158 §. 337 lies compasco statt compascor. — S. 163 §. 376 lies delenitor statt delenitor. — S. 167 §. 387 lies infirmitas statt informitas. — S. 169 §. 405 lies examino statt exanimo. §. 415 lies abstrūsus statt abstractus. — S. 171 §. 423 lies profüse statt profüse. §. 424 lies inaequaliter statt inaequabiliter.

### II.

Schulgrammatik der lateinischen Sprache mit einer reichen Auswahl klassischer Beispiele von Dr. A. H. Fromm, Lehrer am Königlichen Cadettenhause zu Berlin. Zweite Auflage. Berlin 1858. Verlag von Th. Grieben. X u. 242 S. 8.

Ueber die erste Auflage des vorliegenden Buches habe ich mich in dieser Zeitschrift bereits früher anerkennend ausgesprochen, ohne zu verschweigen, dass dasselbe auch seine Mängel hat. Obgleich nun der Herr Verf. bei Bearbeitung der neuen Auflage fast jede der von mir im Einzelnen vorgeschlagenen Abänderungen vorgenommen hat, so sehe ich mich doch außer Stande, in derselben einen wesentlichen Fortschritt zu erkennen, weil diejenige Umänderung, die mir vorzugsweise nöthig scheint, unterblieben ist. Allerdings befanden sich unter den einzelnen Irrthümern, auf die hinzuweisen ich mir erlaubte, auch manche, deren Berichtigung unbedingt nothwendig war, allein vor Allem hätte eine systematische Anordnung des Stoffes angestrebt werden sollen. Ausgesprochen ist diese Forderung bereits in der früheren Recension (1856 S. 511), jedoch, wie gern zugegeben werden soll, vielleicht nicht nachdrücklich genug hervorgehoben. Es ist nicht zu billigen, dass die Construction der Städtenamen in einem eigenen, den über die verschiedenen Casus handelnden coordinirten Capitel besprochen ist, und noch weniger, dass auf dieses (noch zur Syntax des Nomens gehörig) ein Capitel folgt: "Von der Abkürzung der Nebensätze durch Apposition und durch die Construction der Abl. abs.", während den Schluß der zweiten Abtheilung ein sehr kurzer Abschnitt über den Gebrauch des Participiums bildet. Auch sieht man nicht ein, warum die Abl. abs. nicht unter dem Rubrum "Ablativ" behandelt werden, wenn doch der Accus. c. Inf. unter "Accusativ" seine Stelle gefunden hat. Den Inhalt des "von dem besonderen Gebrauche des Adjectivs und Pronomens" überschriebenen Abschnitts bilden willkürlich nebeneinandergestellte Regeln. Ich kann nur wiederholen, was ich bei dem Erscheinen der ersten Auflage bereits ausgesprochen habe, daß Unwissenschaftlichkeit in der Anordnung des Stoffes immer eine höchst bedenkliche Mitgabe für ein grammatisches Lehrbuch bleibt, und daß Abweichungen vom systematischen Gange, die sich der Einzelne beim Unterricht vielleicht mit Nutzen erlaubt, doch nicht Anspruch darauf ma-

chen dürfen, als Norm für Andere zu gelten.

An den gereimten Regeln ist Einiges gebessert, und die auffallendsten Fälle von sprachlicher Härte oder Undeutlichkeit sind aus denselben verschwunden, doch bedürsen noch manche der Verseben weiterer Verbesserung; auch sind ihrer zuviel gegeben, und durch Manches, was sie enthalten, z. B. fast durch die ganze lange Regel (S. 12): "Der Endung folgen allzumal u. s. w.", wird das Gedächtniß unnütz beschwert. Ueberhaupt ist mit dieser Spielerei Mass zu halten. Der Nutzen, den sie haben kann, dass sie das Vergnügen des Kindes am Lernen erhöht und ihm die Regeln leicht und fest einprägt, hört auf, wenn sie zu oft angewandt wird. Die verschiedenen Verse wirren sich im Gedächtnis unter einander, und was Erleichterung sein sollte, wird zur Qual. Für den Anfänger können solche Verse immer nur sein, und was soll dieser mit Vesontio, Hippo, Narbo, Sulmo, Frusino und manchem Anderen? Der Verf. scheint bier einer Liebhaberei nachzugeben, die ihn verkennen läßt. was für den Schüler erspriesslich ist, während sonst gerade der praktische Sinn, mit dem er in der Auswahl des Stoffes und in der Fassung der syntaktischen Regeln den Bedürfnissen desselben Rechnung trägt, alle Anerkennung verdient und dem Buche Werth verleiht.

Im Einzelnen habe ich noch Folgendes zu bemerken gefunden:

Es ist ein großer Unterschied zwischen einem Indeclinabile und einem Wort, von dem zufällig viele Casus gleichlauten. Deshalb sollte (§. 128) nicht gesagt sein: "das Wort Jesus ist zum Theil ein Indeclinabile".

§. 309, Anm. 1 fehlt die Hinweisung darauf, dass, wenn non magis quam übersetzt werden soll: "ebenso sehr, als", im Deutschen eine Umstellung der beiden verglichenen Begriffe vorgenommen werden muss.

Was §. 366 (wohl aus F. Schultz entnommen) über den Unterschied von debebam, debui und debueram (ich hätte müssen) gesagt ist, habe ich bereits im 7ten Jahrgange dieser Zeitschrist S. 311 widerlegt. Zu den dort behandelten Stellen kann noch Cic. in Verr. 5, 23 (cum et remisisti, quod non oportebat) gesügt werden.

§. 414 b lautet jetzt: Bei den Ausdrücken, welche den Sinn haben: bewirkt werden, geschehen, sich ereignen, Statt finden, folgen, übrig sein, steht der Conjunctiv mit ut, ut non etc. — Was soll der Schüler mit

diesem etc. ansangen?

In dem Verzeichnis der Drucksehler sehlt der S. 73 der Syntax in dem Worte sollicitudine vorkommende.

Anclam.

Gustav Wagner.

### III.

Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische für mittlere Gymnasialklassen von Dr. Gustav Tischer, Gymnasiallehrer zu Brandenburg. Braunschweig, Druck und Verlag von Vieweg und Sohn. 1858. 205 S. 8.

Wenn der Verf. in der Vorrede die Hoffnung ausspricht, das nach der vollständigen Uebersetzung des von ihm dargebotenen Stoffes die Schüler für Seyffert's Uebungsbuch für Secunda genügend vorbereitet sein werden, so balte ich diese Hoffnung zwar nicht für unbegründet, glaube aber, dass die Vorbereitung noch sicherer und der Uebergang zu Seyffert weniger sprunghaft sein würde, wenn vom zweiten Abschnitt der Syntax an die Forderungen an die Schüler etwas höher gestellt und namentlich weniger abgerissene Sätze und mehr zusammenhängende Stücke geliefert wären. Ich habe schon früher gelegentlich ausgesprochen, dass und warum mir für Tertianer die letzteren zweckmäßiger erscheinen, als die ersteren. Gelegenheit, die Regeln, um welche es sich gerade handelt, anzubringen und, was nicht minder wichtig ist, mit früher durchgenommenen zu vermischen, bieten auch zusammenhängende Darstellungen hinreichend, und dass der Verf. diese Gelegenheit zu benutzen weis, erkennt man aus jeder der von ihm hier gelieserten derartigen Arbeiten.

Der Einrichtung nach hat das Buch Aehnlichkeit mit der von August nach Zumpt gearbeiteten praktischen Anleitung zum Uehersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische, nur dass Tischer die Vocabeln unter den Text setzt, während sie bei August in einem alphabetisch geordneten Wortregister nachzuschlagen sind. Auch im Stoff der zusammenbängenden Stücke stimmen beide Bücher vielfach überein, ob zufällig oder nicht, weis ich nicht; jedenfalls kann darin kein Vorwurf für Herrn Dr. Tischer liegen, denn der wohl durchgängig aus alten Schriftstellern entnommene oder zusammengestellte Inhalt der betreffenden Aufgahen ist

zweckmässig und seine Bearbeitung desselben selbstständig.

Natürlich schließen sich die Uebungen genau an die vor Kurzem von mir in diesen Blättern besprochene Bearbeitung der Madvig'schen Grammatik an, und werden daher, wo diese, die ja des Guten viel enthält, eingesührt wird, gewiß willkommen sein. Neben Madvig-Tischer ist übrigens auch Zumpt stets citirt.

Von dem Wenigen, was mir im Einzelnen aufgesallen ist, dürste Fol-

gendes das Erheblichste sein:

Zu Anfang sind manche Vocabeln angegeben, die dem angehenden Quartaner, wenn er in den unteren Klassen seine Pensa aus Bonnell oder Wiggert ordentlich gelernt hat, wohl schon bekannt und geläufig sein müssen.

S. 13 steht Rea Silvia, S. 25 Rhea Sylvia.

S. 39: "Vom Knahen an" ist ein Latinismus, ebenso S. 52: "sie folg-

ten der Freundschaft der Carthager".

Genitivbezeichnungen wie Romulus's (S. 42), Pythius's sind entschieden zu verwerfen.

Der Ausdruck: "Epaminondas war nicht so einer, der Beleidigungen im Gedächtnis behielt" hat etwas Unedles. Vgl. S. 79.

S. 133 (Ermordung des Clitus) dürsen die beiden letzten Sätze weder '

im Deutschen noch im Lateinischen ohne Verbindung bleiben.

S. 151 ist der Ausdruck in dem 13ten Satze, da er aus dem Zusammenhange gerissen ist, nicht ganz deutlich: Romulus belehrte die geraubten Sabinerinnen: Es sei durch den Stolz ihrer Väter gekommen (was?),

welche u. s. w.

Auf derselben Seite liest man: "Mit denjenigen aber streite er, welche einen Ausfall billigten, in deren Rathe eine Erinnerung an die ehemalige Tapferkeit noch vorhanden zu sein scheine", wörtlich nach Caes. de b. G. 7, 77. — Im Deutschen sollte aber der zweite Satz nicht durch ein Relativum angeschlossen sein. Unten konnte dann angegeben werden, daß im Lateinischen ein solches zu setzen sei. — Eine ähnliche Härte der Verbindung findet sich S. 177.

Der 13te Satz auf S. 171: "Der Olympias rieth Eumenes u. s. w.", kommt (S. 188) mit einem ganz unbedeutenden Zusatze noch einmal vor, und an beiden Stellen ist zu "sich rühren" unten "se movere" angegeben. — Ist die Wiederholung — was übrigens wohl nicht der Fall ist — absichtlich, so muste wenigstens diese Vocabel das zweite Mal weg-

bleiben.

S. 188. "Sulla verneinte es, dass er den so ost geschlagenen Numidier fürchte, und er vertraue hinlänglich auf die Tapserkeit der Seinen." Das "und" ist im Deutschen unerträglich und sehlt auch im Lateinischen besser. (Bei Sallust Jug. 106 heissen die Worte: negat, se totiens sum Numidam pertimescere, virtuti suorum satis credere.)

Auf derselben Seite und an mehreren andern Stellen ist für das Livianische patres (Patricier) "Väter" gesetzt, ein Ausdruck, der uns als

Parteibezeichnung fremdartig klingt.

S. 189 sollte in die Worte: "Dies sind jene Volkstribunen, deren jährlich fünf gewählt wurden" der historischen Genauigkeit zu Liebe nach "deren" ein "anfänglich" oder "zuerst" eingefügt sein.

Anclam.

Gustav Wagner.

#### IV.

Handwörterbuch der lateinischen Sprache. Unter Mitwirkung von Dr. Fr. Lübker, Gymnasialdirector zu Parchim, und Dr. E. E. Hudemann, Conrector zu Leer, herausgegeben von Dr. Reinhold Klotz, ordentlichem Professor der classischen Philologie an der Universität zu Leipzig. Braunschweig, Druck und Verlag von Georg Westermann. 1857. Erster Band A—H. XIV u. 1718 S. Zweiter Band I—Z. 1844 S. 8.

Die erste Lieserung des vorliegenden Werkes erschien bereits im Jahre 1847. Das Programm, mit welchem der Herausgeber sie dem Publikum vorlegte, berechtigte zu nicht geringen Erwartungen. Demselhen gemäß beabsichtigte er, "erstens den lateinischen Sprachschatz selbst, d. h. die Wurzeln der lateinischen Sprache und die einzelnen aus ihnen abgeleiteten Wörter, so vollständig, als es nur immer die engere Begrenzung, welche ein zum Handgehrauch bestimmtes Wörterbuch seiner Natur nach erfordert, verstattet, aufzunehmen, ihre Abstammung oder Verwandtschaft, so weit möglich, zu ermitteln, ihre Grundbedeutung sestzustellen und die

einzelnen Bedeutungen eines Wortes aus seiner Grundbedeutung zu entwickeln und nach ihrer natürlichen Folge aufzuführen, zugleich auch die technischen Ausdrücke der Staatsmänner, Juristen, Rhetoriker, Naturhistoriker, Aerzte, Landwirthe, Architekten etc. einer sorgfältigen Berücksichtigung zu würdigen. Zweitens war sein Streben dahin gerichtet, die Verbindungen, in welchen die einzelnen Wörter mit anderen erscheinen, in größerer Vollständigkeit, als diess gewöhnlich gescheben, und in besserer Uebersicht, wie sie die größeren Wörterbücher nicht gewähren, dem Leser vorzusühren, so wie die eigentlich grammatischen Constructionen der Wörter genauer nachzuweisen und namentlich die Präpositionen und die übrigen Partikeln auf das Sorgfältigste ins Auge zu fassen." Zur Erreichung dieser Zwecke sollte die Etymologie und Synonymik, Formenlehre und Syntax zu sorgfältigerer Benutzung herbeigezogen, die Alterthumskunde ebenfalls, soweit es erforderlich schien, berücksichtigt werden, und die Eigennamen, besonders geographische, eine zahlreichere Aufnahme finden (p. V-VII). Ungeachtet der Fülle des Materials, welches dieser Aufstellung gemäß in dem Wörterbuch aufgenommen und verarbeitet werden mußte, sollte dasselbe dennoch die Mitte halten zwischen den größeren sogenannten Thesauren und den kleineren Hand- und Schulwörterbüchern und dem Umfang nach die Zahl von 200 Bogen nicht überschreiten, demnach nur um 80 Bogen stärker werden, als das Schulwörterhuch von Georges, und ungefähr 80 Bogen weniger enthalten, als das Wörterbuch von Freund. Die Aussicht auf ein solches Werk, wie es hiermit verheißen wurde, war jedenfalls eine erfreuliche; im Fall dasselbe den aufgestellten Grundsätzen gomäss vollendet wurde, musste es "der lernbegierigen Jugend und dem wissbegierigen Alter" ein sehr wilkommenes Hülfsmittel zum tiefern Eindringen in den Sprachschatz, welcher in den alten lateinischen Autoren äberliesert ist, gewähren und somit dem Studinm der latelnischen Sprache in hohem Grade förderlich werden. Indess liefs sich gleich von vorn herein mit einiger Gewissheit voraussehen, dass es dem Berrn Herausgeher nicht möglich sein würde, die Verheisungen des Programms in allen Punkten zu verwirklichen. Sollte das Werk in Bezug auf vollständige Aufnahme des lateinischen Wortvorraths, so wie in Hinsicht auf Vollständigkeit in der Angabe der Constructionen und Verbindungen nicht etwa die Thesauren, sondern nur die gebräuchlichen Handwörterbücher, wie z. B. das von Freund, übertreffen, sollte auch Etymologie, Synonymik, Formenlehre und sogar Alterthumskunde eine sorgfältige Berücksichtigung finden, so muste der Umsang des Werkes, selbst bei dem größten Format und bei der möglichst compendiösen Einrichtung des Druckes, über die festgesetzte Zahl von 200 Bogen jedenfalls um ein Bedeutendes hinausgehen. Sollte aber andrerseits diese Zahl nicht überachritten werden, so ließ sich die verheißene Vollständigkeit unmöglich in allen Punkten, die das Programm angiebt, erreichen. Ueberdiess war es sehr fraglich, ob der Herr Herausgeber, wenn er nicht schon seit vielen Jahren mit dem Plan zu einem solchen Werke umgegangen war und demgemäls fortwährend auf Sammlung, Sichtung und Verarbeitung des erforderlichen Materials bedacht gewesen war, im Stande sein würde, eine so schwierige und umfangreiche Aufgabe, als er sich in dem Programm gestellt hatte, durch seine Kräste allein zu bewältigen. Jedenfalls war vorauszusehen, dass die Vollendung des Werkes, wenn er allein sich demselben unterzog, auf Jahre hinaus sich verzögern würde. indess schien es, als habe Herr Klotz sich hinreichend gerüstet, um die Arbeit rasch zu fördern, denn während des ersten Jahres erschienen drei Lieferungen von bedeutendem Umfange. Andrersoits aber berechtigten

diese ersten Lieferungen zu der Erwartung, dass der Herr Herausgeber sich an die bestimmte Zahl von 200 Bogen nicht binden würde, indem die ersten 42 Bogen von dem zu behandelnden Stoff nicht mehr enthielten, als das Wörterbuch von Freund auf 33 Bogen, obwohl dieses dem ganzen Umfang nach 280 Bogen füllt. Nach dem Erscheinen dieser drei Lieferungen gerieth die Fortsetzung des Werks zunächst eine Zeitlang ine Stocken, wozu allerdings auch die trüben Zeitverhältnisse mitwirk-Als aber diese vorübergegangen waren und nun endlich die vierte Lieferung erschien, rechtfertigte sich zugleich eine andere der im Vorhergebenden ausgesprochenen Befürchtungen, nämlich die, dass die Last der Arbeit für den Herrn Herausgeber allein ungeachtet seiner riistigen Kraft bald zu drückend werden würde. Herr Klotz erklärte nämlich, dass er sich genöthigt gesehen habe, um das schnellere Erscheinen des Werkes zu befördern, die Hülse von Mitarbeitern in Anspruch zu nebmen. Diese wurde ihm anfänglich durch die Herren DD. Geier und Hüser in Halle zu Theil, die jedoch nur wenige Artikel (von concede - conclamo und constituo - consuefacio) bearbeitet haben. Eine bei weitem umfänglichere Theilnahme haben die Herren Lübker und Hudemann dem Werke gewidmet. Die Mitwirkung des Herrn Lübker beginnt bei dem Worte contendo, die des Herrn Hudemann mit credibilis. Herr Klotz hat in den folgenden Buchstaben theils einzelne größere Artikel bearbeitet, z. B. in, is ea id, cum, ut, theils einzelne Theile von D, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V; ausserdem hat er eine große Anzahl Eigennamen und geographische Namen, so wie von Ausdrücken, die späteren Schriftstellern entnommen sind, z. B. Cassiodorus, Charisius, Caelius Aurelianus, Fulgentius, Marcellus Empiricus, Marcianus Capella, Theodorus Priscianus, Paulus Diaconus, Rufinus (der im Citatesverzeichnise übergangen ist), Sidonius Apollinaris, Venantius etc. allen Theilen des Werkes eingereiht. Ueberdiess hat er bei der Revision des gesammten Materials nicht selten zu den Artikeln von den Herren Lüb-Ker und Hudemann Zusätze gemacht, welche theils Ergänzungen, theik genauere Angaben und Berichtigungen enthalten und entweder bloß an eckigen Klammern [] kenntlich sind oder auch an der hinzugefügten Namenschiffre K. Ueherbaupt ist jeder einzelne Artikel von concedo an mit der Namenachisse der verschiedenen Versasser versehen.

Auf diese Weise ist ein für das Studium der lateinischen Sprache so nützliches Unternehmen nun endlich nach Verlauf von zehn Jahren durch das Zusammenwirken verschiedener Kräfte zum Abschluß gebracht worden. Es fragt sich nunmehr, in wie fern das Werk den bedeutenden, in dem Programm gemachten Verheilsungen entspricht, ob, wenn auch nicht in jeder Hinsicht, so doch wenigstens zum Theil und annähernd das geleistet worden ist, was man zu erwarten berechtigt war. Begnügt man sich in Bezug auf die Beantwortung dieser Fragen mit den kurzen, im Allgemeinen sehr lobenden Beurtheilungen, welche von mehreren namhaften Gelehrten veröffentlicht sind, und deren fünf auch am Schluss des ersten Bandes mitgetheilt werden, so kommt man zu dem Resultat, das der Herr Herausgeber seinen Verheißungen in sehr anerkennenswerther Weise nachgekommen ist; diesen Beurtheilungen gemäß läst das Werk in Bezug auf Vollständigkeit, so wie auf Gründlichkeit und Uehersichtlichkeit der Behandlung etc. nur wenig zu wünschen übrig. Indess wer nicht geneigt ist, sich auf Autoritäten allein zu verlassen, sondern das Wörterbuch genauer prüft und es namentlich bei der Lectüre der Schriststeller sleiseig benutzt, wird in Kurzem zu der Einsicht gelangen, das das Werk, obwohl es in mancher Hinsicht Anerkennung verdient und sich zum Theil als ein recht brauchbares Hülssmittel für das Studium der lateinischen Autoren und der lateinischen Sprache überhaupt erweist, desnoch in manchen Punkten hinter dem zurückbleibt, was dem Programme

gemäß geleistet werden sollte.

Fast man zunächst das Aeussere des Werks ins Auge, so mus man zuerat der Verlagshandlung die Anerkennung zollen, dass sie ihrerseits in Bezug auf die äussere Ausstattung das Nöthige gethan hat. Das Papier ist gut, die Typen sind zwar etwas klein, aber an und für sich scharf und deutlich, im Uebrigen aber könnte die Anordnung des Drucks zweckmässiger sein; die Buchstaben sowohl als die Zeilen sind eng und dicht zusammengedrängt, der Druck läuft fast durchaus gleichmäßig fort, nur selten werden die Artikel durch Absätze zerlegt, so dass die vielen  $\alpha$ , b, c,  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  etc. wenig oder gar nicht bervortreten (vgl. von Gruber in dieser Zeitschrift Jahrg. 1847 Heft 4 p. 131). Mitunter fehlen sogar diese Buchstaben, und die verschiedenen Bedeutungen eines Wortes werden dann nur durch winzige, kaum wahrnehmbare Gedankenstriche von einander getrennt, wie z. B. unter do, doceo, dono etc. Diese äusseren Mängel erschweren die Benutzung des Werks und sind bei umfangreicheren Artikeln namentlich für die Uebersichtlichkeit einigermaßen nachtheilig. Wie diese durch zweckmäßigere Anordnung des Drucks hätte gefördert werden können, so wäre es für dieselbe nach Ansicht des Ref. auch förderlich gewesen, wenn sich die Herren Bearbeiter für gewisse Dinge bestimmter Zeichen bedient hätten, wenn sie durch Sterne, wie Freund, oder Kreuze z. B. angedeutet bätten, ob ein Wort überhaupt nur einmal vorkomme, ob es bei einem bestimmten Autor oder in einer bestimmten Bedeutung nur einmal vorkomme, ob nur ein bestimmter Autor es gebraucht habe und dergleichen mehr. In Bezug auf Correctheit Häset der Druck ebensalls Einiges zu wünschen übrig, namentlich finden sich viele unrichtige Zahlen, bei denen es freilich unentschieden bleiben muse, in wie weit dieselben dem Drucker oder den Herren Bearbeitern selbst zur Last fallen.

Was den äußeren Umfang des Werks anlangt, so wurde schon vorher bemerkt, dass es ansänglich den Anschein batte, es werde die Zahl von 200 Bogen erheblich überschreiten. Wäre es mit derselben Ausführlichkeit, wie die drei ersten Lieferungen, weitergeführt worden, so hätte es beinahe bis zu der doppelten Anzahl von Bogen anschwellen müssen. Da diess aber nicht gescheben, sondern die bestimmte Zahl nur um 25 Bogen überschritten ist, so müssen die späteren Lieferungen von der vierten an in Hinsicht auf Ausführlichkeit und Vollständigkeit der Behandlung des Stoffes nothwendiger Weise binter den ersten Lieferungen zurückstehen. Es ergiebt sich also schon hieraus eine erhebliche Abweichung von dem Plan, nach welchem anfänglich das Werk angelegt ist, und eine nicht geringe Ungleichheit in der Durchführung der einzelnen Theile desselben. In welchem Grade sich die Herren Bearbeiter in Bezug auf den Umfang allmälig Beschränkungen auferlegt haben, gebt deutlich hervor aus einem Vergleich mit dem Umfang des Freund'schen Wörterbuchs. Der erste Band desselben nämlich behandelt auf 70 Bogen die Buchstaben A-C; dieselben Buchstaben füllen in dem vorliegenden Wörterbuch 75 Bogen; der zweite Band des Freund'schen Werks, welcher die Buchstaben D-K enthält, ist 76 Bogen stark, dieselben Buchstaben werden in dem vorliegenden Wörterbuch auf 45 Bogen behandelt. Während also das Material des vorliegenden Wörterbuchs in den drei ersten Buchstaben größer ist als in den drei entsprechenden von Freund, ist es in den folgenden Buchstaben von D-K um weit mehr als ein Drittel geringer. Es fragt sich nun, in welchen Punkten die Herren Bearbeiter nach und mach Beschränkungen haben eintreten lassen, und ob nicht in Folge dessen die Erwartungen, welche man dem Programm gemäß von der Vollständigkeit des Wörterbuchs zu begen berechtigt ist, in der einen oder

anderen Hinnicht unerfüllt bleiben. Was zunächst die Verheilsung des Programms betrifft, dass der gesammte Wortvorrath, welchen die lateinische Literatur in den erhaltenen Schriftwerken aufzuweisen hat, mit größerer Vollständigkeit, als in den früheren Wörterbüchern, Aufnahme finden sollte, so ist dieser Verheissung jedensalls in erfreulicher Weise genügt worden. Einiges Verdienst in dieser Beziehung können auch die Mitarbeiter des Herrn Klotz in Anspruch nehmen, vorzugsweise aber ist die Vollständigkeit in diesem Punkte eine Frucht der Bemühungen des Herrn Herausgebers selbst. Eine große Anzahl von Wörtern, sowohl Eigennamen als anderen, welche das Wörterbuch enthält, wird man z. B. in Forcellini's und Freund's Lexicis nicht finden, so unter pa außer verschiedenen Eigennamen die Wörter: pabillus, paederotinus, paginalis, pammacharius, panacinus, panifica, paradigmaticus, paragoricus, paregmenon, parembole, paropter, patricalis etc. Wenn nun aber das Wörterbuch in dieser Hinsicht vollständiger ist, als frühere, denen es dem äußeren Umfang nach bedeutend nachsteht, so liegt die Vermuthung nahe, dass es dagegen in anderer Beziehung hinter jenen Wörterbüchern an Vollständigkeit bedeutend zurückbleiben müsse, und dass so die Vollständigkeit des Werkes auf der einen Seite wiederum Anlass geworden sei zu einer relativen Unvollständigkeit auf der anderen. Und diese Vermuthung wird auch durch eine genauere Prüfung des Wörterbuchs keineswegs widerlegt. Um Raum zu gewinnen einerseits für eine größere Anzahl von Eigennamen und Wörtern aus den Schriftstellern der späteaten Zeit, andrerseits auch für Citate und Belegstellen aus diesen Schriststellern, ist der Raum, welcher der Behandlung des Wortvorraths und des Sprachgebrauchs der classischen Schriftsteller zugemessen ist, von dem Buchstaben C an erheblich beschränkt worden, es ist somit eine nicht geringe Ungleichheit in der Behandlung des Materials eingetreten, indem einzelne Artikel eine fast zu große und wenig übersichtliche Masse desselben enthalten, andere dagegen verhältnismässig mager und dürstig erscheinen und an Vollständigkeit mituater den gebräuchlichen Schulworterbüchern nachstehen. Während z. B. die Artikel a, ad, in, welche Herr Klotz bearbeitet hat, in dem vorliegenden Wörterbuch resp. 38, 32, 221 Spalten umfassen (bei Georges 5, 4, 4, bei Freund 8½, 10, 7½), reducirt sich der Umfang der Artikel de (Hn.), ex (L.), per (Hn.) auf das bescheidenere Mass von resp. 3, 5½, 3½ Spalten (bei Georges 3, 4½, 2, bei Freund 6, 91, 3). Schon aus der Gegenüberstellung dieser Zahlen ergiebt sich, dass die Herren Bearbeiter sich in Bezug auf den Umfang der Artikel nicht über bestimmte, gleichmäßige Principien geeinigt haben, und es ist leicht möglich, dass in Folge der großen Liberalität, mit welcher Herr Klotz von seinen Schätzen gespendet hat, seine Mitarbeiter sich genöthigt gesehen baben, ihrerseits zurückhaltender zu sein und weniger zu geben, als sie zu geben im Stande waren. Dass der Herr Herausgeber, nachdem er einmal eingesehen, wenn der bestimmte Umfang nicht allzuweit überschritten werden solle, müsse er von dem aufgestellten Programm in dem einen oder anderen Punkte abweichen, diese Ab weichung gerade auf Kosten der classischen Latinität hat eintreten lassen, kann bei einem so eifrigen Verehrer derselben nicht mit Unrecht befremden, man hätte vielmehr erwarten sollen, er werde auf andere Weise den erforderlichen Raum zu gewinnen auchen, um vor Allem den classischen Sprachgebrauch auf möglichst erschöpfende Weise zu behandeln. Hätte der Herr Herausgeber manche technische Ausdrücke der späteren Mathematiker, Rhetoriker, Aerzte etc., namentlich solche, die selbst in der Endung sich noch als völlig griechische Wörter darstellen, weggelassen, wäre er in der Aufnahme von Namen unbedeutender Persönlichkeiten und Localitäten und solcher Notizen, die sich auf Alterthumskunde beziehen

und daher weniger in sprachliche als in Reallexika gehören, minder sorgsam gewesen, hätte er es sowohl sich selbst als seinen Mitarbeitern zum Gesetz gemacht, bei solchen Wörtern, welche in den classischen Schriftstellern vorkommen, die Schriftsteller der spätesten Zeiten nur dann zu citiren, wenn die Bedeutung oder die Verbindung, in welchen dieselben das Wort gebrauchen, etwas Eigenthümliches, vom classischen Sprachgebrauch Abweichendes hat, wenn etwa eine weitere Entwickelung eines Begriffs durch das Citat veranschaulicht wird, anderen Falls aber die Schriftsteller aus der Zeit und nach der Zeit Constantins nicht zu berücksichtigen, so hätte auf diese Weise ein bedeutender Raum zu einer erschöpfenderen Behandlung der classischen Latinität gewonnen werden können. Indels in dieser Weise das aufzunehmende Material zu beschränken, bat Herr Klotz, wie es scheint, nicht für zweckmässig gehalten, vielmehr hat er das Streben, welches nach Angabe der Vorrede p. V dabin gerichtet war, "die Verbindungen, in welchen die einzelnen Wörter mit anderen erscheinen, in größerer Vollständigkeit, als diess gewöhnlich geschehen, dem Leser vorzuführen, so wie die eigentlich grammatischen Constructionen genauer nachzuweisen, namentlich auch die Präpositionen und die übrigen Partikeln auf das Sorgfältigate ins Auge zu fassen", den Umständen nach einigermaßen modificirt. Da Ref. gerade diese Punkte für besonders wichtig hält, so wird er dieselben im Folgenden vorzugsweise ins Auge fassen und bei seiner Beurtheilung hauptsächlich darauf Rücksicht nehmen, was ein jeder der Herren Bearbeiter gerade in diesen Punkten geleistet hat.

Was zunächst die Leistungen des Herrn Herausgebers selbst betrifft, so hat derselbe, wie schon erwähnt wurde, in den ersten Lieferungen für die von ihm herriihrenden Artikel in den Buchstaben A - C einen unverhältnismässig großen und auch in den späteren Lieserungen immer noch einen größeren Raum in Anspruch genommen, als er seinen Mitarbeitern für die ihrigen vergönnt hat. Demgemäß entsprechen auch seine Artikel in den oben bezeichneten Beziehungen vorzugsweise den Verheißungen des Programms. Von der Grundbedeutung der Wörter ausgehend, entwickelt er die verschiedenen Verzweigungen derselben, so wie die verschiedenen Verbindungen und Constructionen auf klare, anschauliche und, wenn man von so massenhaften Ausschüttungen des Stoffes, wie z. B. in den Präpositionen a, ad, in, absieht, auch auf übersichtliche Weise. Die Belegstellen aus den Schriststellern führt er meistentheils wörtlich an, ohne dieselben auf ungehörige Weise zu verändern oder zu verstümmeln. Um die Orientirung zu erleichtern, hat er sich bei diesen Citaten im Allgemeinen an die chronologische Folge der Autoren gehalten. Auf Etymologie, Formenlehre, Synonymik hat er meistentheils die erforderliche Rücksicht genommen und auch die Artikel seiner Mitarbeiter in Bezug auf diese Punkte nicht selten ergänzt und berichtigt. Dass Herr Klotz die Arbeiten der Vorgänger, namentlich auch das Wörterbuch von Freund benutzt bat, das Vieles, was Freund's Werk an Material enthält, sich in den Artikeln des Herrn Herausgebers wiederfindet, ist ganz nafürlich und wird Niemanden befremden. Manche Artikel, welche solche Wörter behandeln, die nur an einer oder wenigen Stellen vorkommen, müssen sogar mitunter wörtlich übereinstimmen, indess zeigt sich im Allgemeinen deutlich, dass Herr Klotz meistens auf eigene Vorarbeiten und Sammlungen von Material sich gestützt hat und die selbständige Sichtung und Anordnung desselben sich hat angelegen sein lassen. Es lässt sich daher nicht mit Unrecht behaupten, wie es schon in einigen der vorber erwähnten Beurtheilungen geschehen ist, dass Wörterbuch in Bezug auf den Antheil, welchen der Herr Herausgeber an demselben hat, die Leistungen der Vorgänger auf dem Gebiet der lateinischen Lexikographie in mancher

Hinsicht übertrifft. Andrerseits aber glaubt Ref. ebenfalls nicht mit Unrecht behaupten zu können, dass die Artikel des Herrn Herausgebers im Einzelnen hier und da noch der Ergänzungen, Berichtigungen und genaueren Angaben bedürfen. In der oben erwähnten Recension von Gruber's wird mit Recht darauf hingewiesen, dass eine möglichst vollständige Angabe des ciceronianischen Sprachgebrauchs die Grundlage jedes größeren Wörterbuchs sein müsse. Allerdings ist auch der Herr Herausgeber darauf bedacht gewesen, den Sprachgebrauch Cicero's besonders zu berücksichtigen, dennoch aber wird in jener Recension nachgewiesen, dass das Wörterbuch in dieser Hinsicht ungeachtet der großen Aussührlichkeit der ersten Lieferung noch Einiges vermissen lasse. Und wie der Sprachgebrauch des Cicero mitunter nicht die erforderliche Berlicksichtigung gefunden hat, so hat Herr Klotz auch anderen classischen Schriftstellern, wie z. B. dem Sallust, nicht überall die wünschenswerthe Sorgfalt gewidmet, was Ref. zunächst durch Anführung einiger Beispiele nachzuweisen versuchen wird.

U. ago II, wo vom Hinbringen der Zeit die Rede ist, führt Herr Klotz als Beleg für die Verbindung mit dem Accusativ auch Sall. Jug. 52, 2 au: civitas (trepida antea et sollicita de belli eventu) laeta agere und verweist dabei auf Dietsch z. d. St. Indess mögen auch Dietsch und Andere, wie z. B. Herzog, laeta für den Accusativ erklären, Ref. ist mehr geneigt, denen beizustimmen, welche laeta an dieser Stelle für den Nominativ halten, wie Fabri, Jacobs, Kritz. Der Gegensatz zwischen laeta und trepida etc. tritt bei dieser Auffassung schärfer hervor, überdiese sprechen für dieselbe andere Stellen des Sallust, z. B. Jug. 52, 7 quo fuga atque formido latius cresceret, divorsi agebant; Hist. 1, 69 (Kritz) Mauri contendebant Antipodas justos et egregios agere; ib. 2, 50, 4 a prima adulescentia in ore vostro privatus et in magistratibus egi; ib. 2, 50, 5 ut - fama et fortunis integer agas; vgl. Jug. 74, 1 Eodem tempore Jugurtha — varius incertusque agitabat; Tao. Agric. 5 simulque anxius et intentus agere. Allerdings bemerkt der Herr Herausgeber u. agere II, 2, dass das Verbum in der Bedeutung seine Zeit verbringen, verleben etc. auch mit Adjectiven verbunden werde, citirt aber für diesen Gebrauch nur zwei Stellen aus Tac. Ann., von den so eben angesübrten Stellen keine einzige. vorher, wo von der Verbindung von agere mit adverbialen Bestimmungen die Rede ist, hat Sall. Hist. 1, 10 (Kr.) Optumis moribus et maxuma concordia egit res publica inter secundum et postremum bellum Carthaginiense keine Aufnahme gefunden. - U. ambitiosus 2, 6, a "geeignet, die Gunst der Menge zu erwerben" befindet sich unter den citirten Stellen ebenfalls keine aus Salfust, es fehlt also z. B. Sall. Jug. 64, 5 (Marius) negue facto ullo negue dicto abstinere, guod modo ambitiosum foret. - U. ardeo führt Herr Klotz für die Verbindung mit dem Infinitiv nur drei Dichterstellen (aus Virg., Ov., Val. Fl.) an, doch findet sich dieselbe auch Sall. Jug. 39, 5 quamquam persequi Jugurtham et mederi fraternae invidiae animo ardebat. — U. coepto wird bemerkt, der absolute Gebrauch des Verbi sei selten, zum Beleg für denselben werden nur aus Tacitus, Ammianus, Solinus Stellen angeführt, jedenfalls hätte, eben weil dieser Gebrauch selten ist, auch Sall. Hist. 1, 56, 16 (Kr.) Perge, que coeptes, ut quam maturrime merita invenias, angeführt werden sollen. - U. copia wird citirt "pro copia nach Massgabe der materiellen Mittel, ihnen angemessen", und dieser Ausdruck wird mit mehreren Stellen belegt, worunter auch Sall. Jug. 90, 1 pro rei copia (satis providenter exornat) sich befindet; dagegen wird der Ausdruck ex copia gar nicht erwähnt, obwohl derselbe an mehreren Stellen des Sallust in ähnlicher Bedeutung vorkommt, z. B. Sall. Jug. 39, 5 ex copia rerum statuit sibi nihil agitandum; 54, 9 ex copia quod optumum videbatur consilium capit; 98, 3 Marius ex copia rerum consilium trakit. - U. in citirt Herr Klotz für den Ausdruck "in rem est aliquid" außer fünf Stellen des Terenz und Plautus nur Liv. 26, 44. Abgesehen davon, dass Livius, der diesen Ausdruck sehr oft gebraucht (z. B. 22, 3; 22, 29; 26, 17; 30, 4; 34, 18; 35, 35 etc.), hier sehr spärlich hedacht ist, durfte die einzige Stelle, wo Sallust denselben gebraucht hat, Cat. 20, 1 in rem fore credens universos appellare, nicht übergangen werden. - U. manus vermist man unter den Stellen, welche für per manus von Hand zu Hand angeführt werden, Sall. Jug. 63, 6 consulatum nobilitas inter se per manus tradebat (überdiels auch Liv. 9, 17, 10 disciplina militaris iam inde ab initiis urbis tradita per manus). Ferner feblt auch die Redensart proelium in manibus facere (Kritz: manibus) Sall. Jug. 57, 4 = in manus venire oder cominus pugnare. — Auch abgeseben vom Sprachgebrauch des Sallust oder Cicero, findet sich hier und da Anlass, Einzelnheiten in den Artikeln des Herrn Herausgebers zu berichtigen oder hinzuzusügen. U. anceps z. B. hei der Rubrik 2, a, e wird gesagt: Seltener von leblosen (!) Wesen, wie bestiae quasi ancipites, anceps hostis; bei 2, a, y fehlt anceps dimicatio Liv. 9, 21; für anceps malum wird nur citirt Curt. 5, 4, 31 (ancipiti malo oppressi), es sehlt also z. B. Sall. Cat. 29, 1 ancipiti malo permotus und Jug. 67, 2 Ita neque caveri anceps malum, neque - resisti posse. - Bei avidus wird für die Verbindung mit der Präposition ad nur eine Stelle des Terenz citirt, es feblt z. B. Liv. 7, 23 gens ferox et ingenii avidi ad pugnam. — U. aperte vermisst man den Ausdruck aperte ferre Liv. 28, 40 cum - acturum se id per populum aperte ferret, si senatus adversaretur. — U. admiratio sowohl als unter converto fehlt aliquem in admirationem, wie Liv. 22, 30 in admirationem et ipsum et omnes, qui circa erant, converterunt. -U. dicio wird citirt Suet. Vesp. 8 Commogenem (sic!), dicionis regiae etc. Ueherdiess vermisst man Curt. 8, 9, 25 Oxarten misit nationis eiusdem, sed dicionis suae, eine Stelle, welche wegen der seltenern Beziebung dieses Ausdrucks auf eine einzelne Person bemerkenswerth ist; sodann auch in dicione esse Cic. p. Quint. 2, 6 Saepius illud cogitant, quid possit is, cuius in dicione ac potestate sunt, quam quid facere debeant. — U. orbis 1, b,  $\beta$ , der Kreis, vom Heerwesen" sehlt in orbem coire Liv. 23, 27; in orbem pugnare id. 21, 56; 28, 22; in orbem se defendere id. 28, 33. - U. alacer feblt die Bemerkung, dass der Superlativ ungebräuchlich ist. — U. Camera heisst es "camertisch, zu einer Volksgemeinde in Latium in der Gegend von Camerinum gebörig". Wie diese Gemeinde in Latium und zugleich in der Gegend von Camerinum, der weit davon entlegenen, bekannten Stadt Umbriens, wohnhaft gewesen sein soll, ist Ref. nicht recht klar. Für Camers, ein Mitglied jener Gemeinde, wird citirt Sil. 8, 463, es feblt Sall. Cat. 27, L Septimium quendam Camertem in agrum Picenum — dimisit. — U. Curius wird gesagt: Q. Curtius Rufus, aus der Zeit des Augustus und Tiberius, eine Behauptung, die Manchem bedenklich erscheinen dürfte. - Für Victumviae, Stadt in Ober-Italien, citirt Herr Klotz auch Liv. 21, 47. Abgesehen von dem ungenauen Citat 47 st. 45, ist die Lesart unsicher an dieser Stelle; Fabri und Weißenborn haben Victumulae aufgenommen, ein Name, der sich im vorliegenden Wörterbuche nicht findet. - Was die Citate anbetrifft, so wird der Herr Herausgeber dieselben überhaupt noch einer sorgsamen Revision unterwerfen müssen, denn es finden sich deren nicht wenige unrichtige, z. B. affectare civitates Sall. Jug. 70 st. 66; aggredi - legatos ib. 50 st. 46; auxiliarii - equites ib. 87 st. 46; cp. 87 stebt cohortibus - auxiliariis; opulens ib. 79 st. 69; vacuus — animo ib. 82, 6 st. 52, 6; aveo b.

aveto, Catonis epist. st. Catilinae ep. ap. Sall. 35, 6.

Obwohl nun die von dem Herrn Herausgeber selbst bearbeiteten Artikel, wie sich aus Vorstehendem ergiebt, im Einzelnen hier und da noch Manches zu wünschen übrig lassen, so empfehlen sich dieselben dennoch im Allgemeinen durch vollständige und gründliche Behandlung des Materials mehr als diejenigen, welche von den Herren Lühker und Hudemann verfast sind. Jedensalls wäre es für eine gleichmässige, den aufgestellten Principien entsprechende Durchführung des Werks vortheilhaster gewesen, wenn Herr Klotz im Stande gewesen wäre, dasselbe mit seinen Kräften allein zu Ende zu führen. Herr Klotz ist, wie es scheint, selbst der Ansicht gewesen, dass seine Mitarbeiter in Bezug auf Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben nicht überall das Erforderliche geleistet haben; er hat es daher für nötbig erachtet, bei manchen Artikeln derselben Ergänzungen und Berichtigungen einzuschalten. Wenn z. B. Herr Lübker bei levis bemerkt "unrichtig laevis", so fügt Herr Klotz hinzu "vielmehr nach alt-italischer Weise ohne pedantische Rücksicht auf die Etymologie, wie scaena für σκητη (sic), scaeptrum für σκηπιρον, öfter, und zwar (in) den älteren Handschriften, laevis geschrieben, siehe Wagner zu Virgil A. 5, 91." - U. levis wird von Herrn Lübker in einer Parenthese angeführt "Cic. Tusc. 1, 40, 95 (Contemnamus igitur omnes) ineptias, quod enim lenius huic levitati nomen imponam, wohl die richtigere Lesart statt levius." Dazu bemerkt der Herr Herausgeber: "vielmehr das Gegentheil s. Klotz zu dieser Stelle". Allerdings muss man dieser Berichtigung beistimmen, denn die Handschriften sprechen für dieselbe, und Cicero liebt dergleichen Wortspiele (z. B. Am. 23, 87 Quis tam esset ferreus, qui eam vitam ferre posset? Sep. 11, 38 sensim sine sensu aetas senescit). Indess hätte Herr Klotz seine Berichtigung wohl in etwas weniger schrosser Form machen können, und anstatt auf seine Ausgabe zu verweisen, hätte er besser gethan, die Bedeutung milder, welche levius an dieser Stelle bat, hinzuzustigen und zugleich auch eine andere Stelle des Cicero, nämlich p. Rosc. Am. 33, 93 quos, qui leviore nomine appellant, percussores vocant, zur Vergleichung anzuführen, da weder diese Stelle, noch die Bedeutung milde in dem Artikel des Herrn Lübker sich findet. — U. nimirum bemerkt Herr Lübker "ni st. ne (s. d.) und mirum, kein Wunder, oder auch ne mirum sit (videatur) nach Nägelsbach lat. Stil. 2. Ausl. p. 549." Herr Klotz setzt hinzu: "oder vielmehr ni mirum, wenn nichts ganz Ausserordentliches eintritt, wenn nichts Aussergewöhnliches im Spiele ist". Ob hier das beliebte "vielmehr" seine völlige Berechtigung hat, dürste zweiselhaft sein. — U. revertor hat Herr Hudemann das dazu gehörige Persectum Act. reverti nicht erwähnt, weshalb Herr Klotz am Schlus des Artikels mit Recht hinzusiigt: "die gewähltere Prosa brauchte das Wort nach folgendem Schema: revertor, reverti (Perf., nur das Part. reversus), reverti (Inf.)." — U. quisquam bemerkt Herr Hudemann "selten das Femininum quaequam" und führt für dasselbe an: Plaut mil. gl. 4, 2, 67 non hic sub seminio quamquam porculam impertiturust. Herr Klotz setzt berichtigend hinzu: "woselbst jedoch Ritschl und Fleckeisen nach den besten handschriftlichen Autoritäten mit Recht quemquam geschrieben haben". — U. scilicet sagt Herr Hudemann = scire licet, Herr Klotz "oder vielmehr = sci licet". Dass der Herr Herausgeber dergleichen Berichtigungen, wo sie ihm erforderlich schienen, gemacht hat, ist jedenfalls anerkennenswerth, wenn auch die Form, in der sie gemacht werden, mitunter nicht ganz angemessen scheint; andrerseits aber wird durch den Umstand, dass dieselben nötbig gewesen sind, von vorn berein ein gewisses Misstrauen gegen die von den Herren

Mitarbeitern verfasten Artikel erweckt, ein Misstrauen, das sich auch bei näherer Prüfung des Werks nicht als ganz unbegründet erweist. Lübker sowohl als Herr Hudemann haben ungeachtet ihrer sonstigen anerkennenswerthen Thätigkeit auf dem Felde der Literatur srüher wohl nicht den Plan gehabt, gerade ein lateinisches Handwörterbuch zu verfassen oder als Mitarbeiter an einem solchen thätig zu sein. Da sie nun dessen ungeachtet durch diese oder jene Verhältnisse veranlasst worden sind, sich an der Bearbeitung des vorliegenden Werks zu betheiligen, so baben sie bei dem Mangel an eigenen umfassenden Sammlungen und Vorarbeiten sich genöthigt gesehen, das in anderen Wörterbüchern vorhandene Material auf eine ihrem Zwecke und ihrem subjectiven Ermessen entsprechende Weise zu benutzen. Zu diesem Behufe auch auf die gebräuchlichen Schulwörterbücher, namentlich auf das weit verbreitete von Georges angemessene Rücksicht zu nehmen, haben sie, wie es scheint, nicht für erspricsslich gehalten, denn sonst hätten sie vor Allem dastir Sorge tragen müssen, dass das Handwörterbuch in Bezug auf Genauigkeit und Vollständigkeit der Angaben nicht in diesem oder jenem Punkte hinter dem Schulwörterbuch zurückbliebe. Beide haben vielmehr vorzugsweise ihre Blicke auf das Handwörterbuch von Freund geworfen, als auf dasjenige, welches seiner Bestimmung und Anlage nach dem vorliegenden am nächsten zu stehen schien. Daß eine Benutzung des Freund'schen Werkes nicht allein zulässig, sondern nothwendig war, und dass es sogar den Herren Bearbeitern zum Vorwurf gereichen würde, wenn sie das Wörterbuch von Fround nicht benutzt hätten und ebendesshalb ihr Werk in mancher Hinsicht mangelhast wäre, wird Niemand in Abrede stellen; indes kann eine solche Benutzung, gemäss der Art und Weise, wie sie geschieht, auch wieder als unzulässig erscheinen und in mancher Beziehung über die Grenzo des Erlaubten binausgehen. Bekanntlich ist das Freund'sche Werk ungeachtet seiner großen Vorzüge dennoch nicht in allen seinen Theilen mit gleicher Sorgfalt gearbeitet, manche Artikel desselben bedürfen einer besseren Anordnung, so wie in einzelnen Punkten der Vervollständigung und Berichtigung. Die Herren Lübker und Hudemann hätten also bei Benutzung des Freund'schen Wörterbuchs bierauf ihr Augenmerk richten sollen. Anstatt nur einzelne Belegstellen binzuzustigen oder wegzulassen oder zu verkürzen, die Folge deraciben ohne einleuchtende Gründe zu verändern, anstatt bisweilen falsche Citate, an denen es bei Freund nicht sehlt, unverändert in das vorliegende Wörterbuch mit hinüberzunehmen oder, was auch nicht selten vorkommt, solche Citate, die bei Freund sich richtig vorfinden, ihrerseits falsch anzugeben, hätten sie mehr darauf bedacht sein sollen, die Artikel von Freund, so weit es ersorderlich war, besser und zweckmäßiger einzutheilen, zu berichtigen und soviel als möglich zu vervolletändigen; alsdann würde man in ihrer Arbeit immer noch einen nicht unbedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet der lateinischen Lexikographie anerkennen müssen. Dass aber diesen Anforderungen, die man jedenfalls zu machen herechtigt war, nur zum Theil und in heschränktem Masse Genüge geleistet sei, glaubt Ref. nicht mit Unrecht behaupten zu können.

Was zunächst diejenigen Artikel betrifft, welche von Herrn Hudemann herrühren, so ist nicht zu verkennen, dass viele derselben in gewisser Hinsicht eine größere Menge von Material enthalten als die entsprechenden in Freund's Wörterbuch. Manche Artikel des Herrn Hudemann sind einerseits dürftiger, als die von Freund, weil Herr Hudemann meistentheils eine Anzahl Belegstellen aus classischen Autoren, die sich bei Freund sinden, nicht ansührt, andrerseits reichhaltiger, da er es liebt, vorzugsweise Belegstellen aus Schriststellern der späteren und spätesten Zeiten zu eitiren und diesen nicht selten sogar den Vorzug vor den Stellen der classischen Autoren einzuräumen. Besonders häufig citirt er Stellen aus Plinius, Quintilian, Sueton, Florus, Justin; auch Julius Capitolinus, Ammianus, Trebellius Pollio, Claudianus, Vopiscus etc. scheinen ihm fast ebenso viel zu gelten als Cicero, Cäsar, Sailust und andero classische Autoren. So finden sich unter incautus 1) Act. folgende Citate: Cic. 1, Plin. 1, Curt. 3, Tac. 4 (darunter A. 2, 26 unrichtig), Ov. 1, Val. Fl. 1, Stat. 1, Hor. 1, Liv. 2. Comp. Claudian. 1, Liv. 1; Superi. Sidon. 1. 2) Pass. Amm. 1, Sil. 1, Lucr. 1 (schließlich vgl. Kritz Sall. Jug. 49, 5, wo von incertus im passiven Sinne die Rede ist, worauf Herr Hudemann unter incertus selbst keine Rücksicht nimmt). Dagegen werden in dem entsprechenden Artikel von Freund folgende Stellen citirt: 1) Act. Caes. 1, Cic. 5, Liv. 2. Comp. Cic. 1, Liv. 2; Superl. Sidon. 1. \(\beta\) mit folgendem ab oder Gen. Liv. 1, Stat. 1. 2) Pass. Lucr. 1, Prop. 1, Liv. 1, Tac. 1, Sil. 1, Lucan. 1. Wie man sieht, hat Herr Hudemann hier allerdings mehr und zum Theil auch andere Belegstellen angeführt als Freund, was jedensalls Anerkennung verdient, andrerseits aber kann man es nicht billigen, dass er für den Positiv keine Stelle aus Cäsar beibringt, dass er aus Cicero nur eine, dagegen aus Curtius 3, aus Tacitus 4 Stellen anführt, dass er für den Comparativ statt Cicero den Claudian und für incautus im passiven Sinn statt Livius und Tacitus lieber den Ammianus Marc. citirt. In Folge dieses eigenthümlichen Verfahrens des Herrn Hudemann bei Anführung der Belegstellen geben die Artikel desselben keine sichere Auskunft darüber, ob ein Wort, eine Form, eine Phrase bei den classischen Schriftstellern überhaupt oder bei einem oder einigen unter denselben vorkommt oder nicht. So würden die vorher angeführten Citate unter incautus zu der Annahme berechtigen, das Wort komme bei Cäsar überbaupt nicht vor, im Comparativ nicht bei Cicero, eine Annahme, die, wie sich aus Freund's Citaten ergiebt, unrichtig ist. Sodann weicht die Art und Weise, wie Herr Hudemann die Belegstellen citirt, wesentlich ab von dem Verfahren, welches Freund befolgt hat. Während dieser die meisten Belegstellen dem Wortlaut nach so vollständig anführt, dass sie, auch ohne dass man im Schriftsteller selbst nachschlägt, verständlich sind, citirt Herr Hudemann oft nur ein oder ein paar Worte, welche mitunter ganz unverständlich sind. In Folge dieses Laconismus, der allerdings wobl zum Theil durch den beschränkten Raum veranlasst ist, erscheinen manche Citate als unrichtig oder verstümmelt und stimmen nicht mit dem Wortlaut der betreffenden Stelle im Schriftsteller selbst überein. Häufig citirt Herr Hudemann auch gar keine Worte, sondern gieht nur, und zwar mitunter in massenhaster Weise, die Namen der Schriftsteller und Schriften nebst Angabe der Zahlen, die aber keineswegs immer zuverlässig sind. Wenn nun schon diese Eigenthümlichkeit des Verfahrens beim Citiren die Benutzung des Wörterbuchs einigermaßen erschwert, so geschieht es noch weit mehr dadurch, dass Herr Hudemann bei der Anordnung der Belegstellen kein bestimmtes Princip befolgt hat, welches die Orientirung erleichtern könnte. Er führt die Schriststeller weder is alphabetischer Ordnung an, was doch immer ein Princip ist, wenn auch nicht das beste, noch beobachtet er die chronologische Ordnung: Schriftsteller der vorclassischen und classischen Zeit stehen bisweilen in bunter Mischung zwischen denen der nachclassischen und der spätesten Zeiten; Dichter und Prosaiker sind ebenfalls untereinander gemischt, so dass von einer Unterscheidung des Sprachgebrauchs der verschiedenen Zeiten, so wie des prosaischen und des dichterischen keine Rede sein kann. - Die Art und Weise, wie Herr Hudemann die verschiedenen Bedeutungen der Wörter entwickelt, lässt ebensalls Manches zu wünschen übrig. Nicht selten unterläßt er es, zunächst die Grundbedeutung eines Wortes sest-

zustellen und von dieser ausgebend die übrigen Bedeutungen in logischer Folge zu entwickeln, sondern auf das lateinische Wort und diejenigen Erörterungen, welche die Etymologie betreffen, lässt er zunächst eine Anzahl deutscher Bedeutungen folgen und macht dann nur die beiden Hauptabtheilungen: 1) im Allgemeinen und 2) im Besondern. Häusig solgt auch in seinen Artikeln ein b oder  $\beta$  etc., ohne dass  $\alpha$  oder  $\alpha$  vorangegangen Sodann führt er auch die gebräuchlichen Verbindungen der Wörter und die grammatischen Constructionen keineswegs mit der erforderlichen Vollständigkeit an; schwierigere Stellen citirt er öfter nur, unterlässt es aber, die nöthige Erklärung binzuzufligen; andere Stellen erklärt er ungenau, bisweilen auch unrichtig. Dass im Einzelnen in den Artikeln von Herrn Hudemann sich vieles Brauchbare und Nützliche findet, das sie namentlich in Bezug auf den Sprachgebrauch der späteren Schriftsteller viel schätzbares Material enthalten, will Ref. gern anerkennen, im Allgemeinen aber hätte Herr Hudemann mit größerer Planmässigkeit, Gründlichkeit und Sorgfalt zu Werke geben sollen. Das Urtheil, welchen Ref. im Vorstehenden über den Antheil, den Herr Hudemann an dem Wörterbuch genommen, gefällt hat, weicht wesentlich ab von einem Referat in Jahn's Jahrbüchern für Phil. und Päd. (Jahrg. 1854 B. 1), in welchem Herrn Hudemann für seinen Antheil an dem Wörterbuch große Anerkennung gezollt, namentlich auch das Geschick, welches derselbe in der Verarbeitung des reichen Materials an den Tag gelegt habe, gerühmt wird (l. l. p. 412). Um so mehr hält Ref. es für ersorderlich, sein abweichendes Urtheil aussübrlicher zu begründen und zu diesem Zwecke

einige Artikel des Herrn Hudemann genauer durchzugehen.

In dem Artikel fatum stellt Herr Hudemann als erste Bedeutung voran: die Weissagung. Statt dessen sollte es genauer heißen: eig. das Gesprochene, der Weissagespruch, die Weissagung. Eine Bemerkung darüber, das fatum in dieser Bedeutung überhaupt und besonders im Singularis selten ist, findet sich nicht. Unter den Citaten wird auch Auson. ep. 12 angeführt, letum fata carebant (sic!). U. 2) übertr. (eig. geht nicht vorher) heisst es: das von der Gottheit vorherbestimmte Schicksal etc. Als erste Belegstelle wird citirt: nonne fati necessitas tulit? Eumenii pan. Const. Aug. 14, 6. Wesshalb Herr Hudemann gerade dieser Stelle aus einem Autor des 4ten Jahrh. p. Chr. den ersten Platz einräumt, vermag Ref. nicht einzusehen. Warum gönnt er der folgenden Stelle aus Cic. Div. 1, 55 fatum id appello, quod Graeci είμαρμένην nicht den Vorrang? warum fügt er nicht der genaueren Erklärung wegen auch die folgenden Worte hinzu: id est ordinem seriemque causarum, cum causa causae nexa rem ex se gignat? Warum citirt er ferner aus Cicero's Schrift de fato keine einzige Stelle? Statt dessen folgen Belegstellen aus verschiedenen Schriftstellern in folgender Ordnung oder eigentlich Unordnung: Livius, Statius, Lucan, Cicero, Plinius, Sucton, Curtius, Horaz, Val. Flaccus, Caecina ap. Cic., Virgil (4), Gellius, Seneça, Statius, Lucan, Seneca, Sueton etc. Wie die Citate des Herrn Hudemann nicht selten wegen ihrer Kürze unverständlich sind, indem sie sich auf ein oder zwei Worte ohne Rücksicht auf den Zusammenhang beschränken, so ist es auch hier z. B. mit dem Citat fato debita der Fall. Schlägt man nun die Stelle nach, um den Zusammenhang zu verstehen, wie hier Suct. Aug. 16, so sucht man vergebens, weil in dem angegebenen Capitel fato debita gar nicht vorkommt, vielmehr steben die Worte cap. 19, wo es heist: quasi debita sibi fato dominatione et ipsum et senatum aggredi destinarant, so dals also wenigstens dominatione noch hätte binzugefügt werden müssen. Sodann wird angeführt in fatis esse mit folg. ut, Suet. Vesp. 4. Auf dieses Citat folgen noch gegen 30 Stellen aus verschiedenen Schriftstellern der verschiedensten Zeiten, worunter

nur eine aus Cicero, zwischen Justin und Juvenal gestellt, sich befindet, während Sucton noch fünfmal citirt wird. Sämmtliche Citate geben nur Namen und Zahlen, keine Worte. Man ist daher geneigt, anzunehmen, in allen diesen Stellen finde sich in fatis esse, ut oder Achnliches, was jedoch keineswegs der Fall ist; z. B. Sueton. Tib. 60 kommt das Wort fatum gar nicht vor. Dergleichen massenhafte Citate, welche die Entwickelung des Begriffs nicht fördern und noch dazu zum Theil aus den spätesten Schriftstellern, wie Capitolinus, Pacatus, Vopiscus, entnommen sind, hält Ref. um so mehr für ziemlich unnütz, weil sie den für wichtigere Dinge erforderlichen Raum hinwegnehmen. Freund beschränkt sich in seinem Wörterbuch darauf, für diese Bedeutung von fatum einige charakteristische Stellen aus Cicero und Horaz, diese aber vollständig und verständlich anzusühren. Nach jener Masse von Citaten ohne Worte wird angesiihrt nefas fati Sen. Herc. Oet. 1125 (genauer 1123). Dahei findet sich der Zusatz: "eine furchtbare Sache". Soll das Uebersetzung oder Erklärung von nefas fati sein? In wie fern wird durch diesen Zusatz das Verständnis der Stelle: Quis tantum capiet nefas fati gefördert? Ehen so wemig förderlich erscheint bei fata abrumpere ibid. 895 der Zusatz: das Leben; eine vollständigere Angabe des Wortlauts: natum relinques fataque abrumpes tua ware jedensalls siir das Verständnis ersprieselicher gewesen. U. c) heisst es: "der Gegenstand der Schicksalsbestimmung, das Bestimmte". Was Herr Hudemann damit sagen will, ist nicht besonders klar, und durch die angesiihrten Stellen: Ilio tria fuisse fata Plaut. Bacch. 4, 9, 29; Troice Just. 20, 1, 16; Troïa Ov. Her. 1, 28; urbis Id. 12, 2, 6 wird es, da dieselben so lakonisch gefast sind, keineswegs klarer, denn z. B. das Bestimmte Troja's oder das Troische Bestimmte ist wenig verständlich. Hätte Herr Hudemann eine der Stellen vollständig citirt, z. B. Justin. 20, 1, 16, wo es heisst: Herculis sagittae, quae fatum Troiae fuere, so würde man leichter einsehen, dass fatum an dieser und ähnlichen Stellen von dem gesagt wird, worauf das Schicksal Jemandes beruht, was entscheidend auf das Schicksal Jemandes einwirkt. Die folgende Belegatelle lautet: antiquitatis Id. 12, 2, II. Die hinzugesiigte Erklärung: "die Ereignisse, die das Schicksal bestimmt" ist wiederum unverständlich. Die Stelle lautet vollständig: Alexander, antiquitatis fata veneratus, bello Apulorum abstinuit, und aus dem Zusammenhang ergiebt sich, das fata antiquitatis sich auf einen alten, den Aetolern ertheilten Orakelspruch bezieht, so dass die Stelle eher zu 1. die Weissagung oder zu 2, a das von der Gottheit bestimmte Geschick gehören dürste. Ueberdiess ist zu bemerken, dass Herr Hudemann citirt: urbis Id. 12, 2, 6 und antiquitatis fata Id. 12, 2, 11. Unmittelbar vorher geht das Citat Troin Ov. Her. 1, 28, worauf sich also von Rechtswegen Idem beziehen müste. Das ist aber keineswegs der Fall, sondern der Leser mus über diese Stelle hinwegsehen und Idem auf die ihr vorangehende Stelle aus Justin beziehen. Ein ferneres Citat lautet: glückliches Geschick, fata Romana Treb. Poll. Claud. 5. Allerdings ist in der angeführten Stelle — ut videantur fata Romana boni principis occupatione lentata — von einem glücklichen Geschick die Rede, aber aus den Worten fata Romana allein kann man es nicht ersehen. Ferner scheint es logisch nicht gerechtsertigt, wenn Herr Hudemann nach diesem Citat fortsährt: "daher publica fata Neronis, die Regierung Capit. Clod. Alb. 13. Alexandri, sein Toil, Alter, Gestalt Tac. Ann. 2, 73". Was von dem sonderbaren Zusatz: sein Tod etc. zu balten sei, lehrt der Wortlaut der Stelle selbst: erant qui formam (Germanici), aetatem, genus mortis - Magni Alexandri fatis adaequarent. Nachdem nun hier schon, freilich ohne gehörigen Anlass, vom Tode die Rede gewesen ist, folgt, ohne dass ein A.

vorangegangen wäre, B. im Besondern, das Unglück etc., sodann, ohne vorangegangenes a., b) der Tod (richtiger wäre wohl vom Tode), c) concr. die Verderben bringende Person, Unglücksbote, wosür als Beleg angesührt wird: duo illa reipublicae paene fata Cic. Sest. 43, 93. Gahinius und Piso aber, von denen an dieser Stelle die Rede ist, sind nicht Unglücksboten, sondern eher, wie Nägelsbach lat. Stil. p. 48 über-

setzt, Unglücksdämonen. In dem Artikel facio stellt Herr Hudemann nicht den Begriff "machen", sondern thun voran und macht nur die beiden Hauptabtheilungen: A. im Allgemeinen, B. im Besondern. Unter der Rubrik A. bringt er die verschiedenartigsten Dinge zusammen; die Bedeutungen: machen, bauen, aussühren, verschaffen, erregen, leiden etc. folgen ohne alle Absätze, nur durch kaum wahrnehmbare Gedankenstriche getrennt, hintereinander. Es heisst daselbst: "zunächst von materiellen Gegenständen, wohei sich eine Thätigkeit im Handeln zeigt, daher bauen. versertigen, zubereiten". Man erwartet natürlich, dass nun Belegstellen folgen werden, in denen von einer auf materielle Gegenstände gerichteten Thätigkeit die Rede ist, statt dessen heisst es: aliquid, thun Hor. Sat. 1, 9, 37, we jedoch nicht aliquid steht, sondern quod ni fecisset; hoc ld. a. p. 468; quidquam neque dicere neque facere Sall. Cat. 23; neque quid facerent neque dicerent (statt quid dicerent) Liv. 26, 15; hiernach erst kommen materielle Dinge, wie soleas, castra etc. Unter den Belegen für die Bedeutung ausführen wird citirt benefacta facere, was Sallust Cat. 8, 5 gesagt haben soll; indess ist das keineswegs der Fall, die Stelle lautet vielmehr: optimus quisque facere quam dicere, sua ab aliis benefacta laudari, quam ipse aliorum narrare malebat, hätte also sür den absoluten Gebrauch von facere angesührt werden sollen. Da ferner hier schon die Bedeutung "ausführen" angegehen ist, so mus es jedensalls auffallen, dass bald nachher wiederum folgt "daher ausführen" und wenige Zeilen weiter nochmals "ausführen". Für die Redensart coniurationem facere führt Herr Hudemann als Gewährsleute nur Florus und Justin an; Cic. pr. Sull. 5, 14; Caes. b. G. 1, 2; 4, 30; 8, 1; Sall. Cat. 30, 6; Liv. 6, 2 etc. werden nicht erwähnt. Für impetum facere werden 3 Stellen aus Florus, dann 2 aus Plautus, 1 aus Corn. Nepos und Aurel. Victor citirt, Cäsar und Livius finden abermals keine Berücksichtigung; für impressionem facere wird erst Justin, dann Cäsar citirt, Livius wird nochmals übergangen; erst bei incursionem facere hat Herr Hudemann es für angemessen gehalten, auch einmal den Livius zu citiren. Die Phrase mentionem facere alicuius rei wird gar nicht erwähnt, nur von de re ist die Rede, wofür zunächst 4 Stellen des Cornel, sodann 3 des Plautus angeführt werden, Cicero und andere werden nicht citirt. Nach diesen Stellen folgt unmittelhar das Wort argentum, wobei man natürlich facere ergänzen muss. Das Citat dazu lautet: Curt. 3, 1, 3. 16, ein Citat, das in dieser Form nicht aufzusinden ist; ohne Zweisel hat Herr Hudemann citiren wollen Curt. 3. 13, 16, wo facti argenti vorkommt, was denn freilich wieder nicht mit der weiteren Entwickelung übereinstimmt, indem es heisst: "bes. factum argentum, Silhergeräth". Genauer wäre wohl: verarbeitetes Silber, besonders in der citirten Stelle des Curtius: Summa pecuniae signatae fuit talentum duo milia et sexcenta, facti argenti pondus quingenta aequabat, ebenso in der Stelle des Cicero, von der Herr Hudemann gleichfalls nur das Wort argentum citirt: Acc. 5, 25 erat ea navis plena argenti facti atque signati. In der Stelle, welche er für argentum factum anführt (Cic. Acc. 3, 4), steht nicht argentum factum, sondern nur argento. Wenn Herr Hudemann für argentum factum Virg. A. 10, 527 titirt, so ist auch dies Citat ungenau, denn die Stelle lautet:

igcent penitus defossa talenta caelati argenti; sunt auri pondera facti infectique mihi. Allerdings hätte er dieselbe benutzen können. um auch aurum factum nachzuweisen, was er aber nicht gethan hat. Nach Anführung verschiedener Stellen für verba facere fährt Hr. Hudemann fort: "dagegen verba facta ungebildet Cic. Fin. 3, 15." Der etwas räthselhafte Zusatz "ungebildet" veranlasst zum Nachschlagen der Stelle, wo sich jedoch nicht verba, sondern nomina facta findet, ein Ausdruck, der sich richtiger durch gemachte als durch ungebildete Namen übersetzen läst, wie der Wortlaut der Stelle beweist: hinc esse illud exortum, quod Zeno aconyustror - nominavit, cum uteretur in lingua copiosa factis tamen nominibus ac novis. Möglicher Weise gebraucht indels Herr Hudemann ungebildet in dem Sinne von gemacht, was aber bisher wohl noch nicht üblich gewesen ist. Wesshalb versuram facere übersetzt wird "anleihen" und nicht eine Anleihe machen, was doch z. B. sir Nep. Att. 2, 4 cum versuram facere publice necesse esset jedenfalls besser passt, vermag Ref. nicht einzusehen; bei praedam f. ist die hinzugefügte Uebersetzung "machen" überflüssig. Für facere von der Zeit zu-, hinbringen wird unter anderen citirt pueritam (sic) Capit. Max. et Balb. 5; Cic. Att. 5, 20. Allem Anschein nach soll auch in der Stelle des Cicero etwas diesem Citat Aehnliches vorkommen, Ref. hat jedoch nichts der Art auslinden können. - Unter der Rubrik b) "mit Inf. oder Acc. c. Inf. machen dass, lassen" heifst es nach Anführung verschiedener anderer Stellen: "daher auch missum facere aliquem, nihil reliquum facere" etc. Nach Ansicht des Ref. indels gehören diese Ausdrücke vielmehr zu B. a, wo von facere mit dopp. Accus, die Rede ist. Ueber fit ut wird unter facio gesprochen und dann nochmals unter fio, was Herr Hudemann in einem besondern Artikel behandelt; für fieri non potest ut wird unter facio eine Stelle citirt, unter fio keine; fieri non potest quin wird weder unter facio noch fio erwähnt. Von facere non possum ist ebenfalls nicht ausdrücklich die Rede; nur heisst es an der Stelle, wo von der Verbindung mit Conjunctionen gehandelt wird, mit der beliebten Kürze "mit quin Cic. ad Att. 12, 27, 2"; indess wie kann man wissen, ob dieses quin nach fieri non potest, facere non possum oder einem anderen Ausdruck gesetzt ist, da der Wortlaut der Stelle nicht angegeben ist? man muss also nachschlagen, um zu erfahren, dass daselbst f. non possum vorkommt. -Für die Verhindung von facio mit dem Gen. poss. führt Herr Hudemann nur facere urbes iuris proprii an Just. 34, 1, 5; ähnliche Verbindungen, wie facere aliquem sui iuris, f. aliquid beneficii oder muneris sui und besonders potestatis, dicionis suae, arbitrii sui facere, die freilich bei Freund ebenfalls fehlen, aber doch bei Georges und Ingerslev sich finden, hat Herr Hudemann ebensowenig aufgenommen, als die Verbindung mit dem Pron. poss. aliquam terram suam, aliquem suum facere. Dagegen fährt er nach der Redensart facere urbes iuris propris weiter fort: "auch bilden zu etwas" und citirt dazu dominatum domique factum Nep. Att. 12, 4 statt domi natum etc. Att. 13, 4. - U. B, b schätzen liest man ',, mit Adv. parum Sall. Jug. 35, 31" statt 85, 31. Ueherdiess ist die Lesart an dieser Stelle zweiselhaft. Kritz z. B. in seiner neuen Ausgabe liest parvi id facio. Für die Bedeutung "darstellen, bes. in der Rede" wird angestihrt: Herculem Homerus apud inferos conveniri facit ab Ulixe Cic. n. d. 3, 16, 41. cl. Brut. 60, 218. In letzterer Stelle aber findet sich die andere Construction mit dem Part. Präs. in eo libro, ubi se - cum Curione - colloquentem facit. Die Stelle hätte also jedenfalls wörtlich angeführt werden sollen. Ueberdiefs kann es befremden, dass ausser "darstellen" nicht auch die Bedeutungen "einführen, lassen" angegeben, und dass nicht noch andere Stellen für

diese Ausdrucksweisen citirt werden, z. B. Xenophon facit - Socratem disputantem Cic. nat. deor. 1, 12, 31; Plato construi a deo atque aedificari mundum facit ib. 1, 8, 19 etc. — U. B, d heisst es "sich stellen, thun als ob mit Acc. c. Inf." Dafür werden zwei Belegstellen citirt; in der ersten (Plin. 25, 5 hanc herbam praecisos nervos glutinare faciunt) steht der Acc. c. Inf., in der anderen aber (Plaut. Most. facio me facetum atque magnificum virum) der dopp. Acc. Andere Stellen, wo diese Construction im Sinne von "vorgeblich zu etwas machen, für etwas ausgeben" vorkommt, z. B. me unum ex iis feci, qui ad aquas venissent Cic. Planc. 27, 65, verbis se locupletem facere Cic. Flacc. 20, 46, facio te apud illum Deum Ter., erwähnt Herr Hudemann nicht. Für die Construction mit dem Acc. c. Inf. bätte er Cic. Fam. 15, 18 facio me alias res agere eber ansühren sollen, als die angegebene Stelle aus Plinius. Zu "fac gesetzt dals" werden nur wenige Stellen citirt, es fehlt z. B. Cic. Tusc. 1, 34 fac, animos non remanere post mortem. Unter der Rubrik II. "V. neutrum mit Adv. bandeln, erfahren" (sic) st. verfahren vermisst man verschiedene Adverbia, mit denen facere öster verhunden wird, wie honeste, humaniter, perperam, überdiess die Verbindungen mit Präpositionen, wie contra rem publicam facere Sall. Cat. 50, 3, adversus rem publicam f. Caes. b. c. 1, 2. U. factus endlich wird citirt (lex) ad quam non docti sed facti sumus Cic. de imp. Cn. Pomp. 4 st. p. Mil. 4.

In dem Artikel habeo beginnt Herr Hudemann, ohne auf die Ableitung des Wortes Rücksicht zu nehmen, sofort mit Nebeneinanderstellung verschiedener Bedeutungen als: "haben, besitzen, halten, tragen, erweisen, behalten, begen, erzeigen, gewähren, genießen", die den Umfang und Inhalt des Begriffs nach seinen verschiedenen Seiten bei weitem nicht erschöpfen, und ohne von den Hauptbedeutungen: haben, besitzen, halten auszugehen und diesen die übrigen abgeleiteten unterzuordnen, theilt er den ganzen Artikel wiederum nur in 1) im Allgemeinen und 2) im Besondern. Unter letzterer Rubrik folgen sodann als Unterabtheilungen. immer ohne Absätze und sogar obne Gedankenstriche und daher der besondern Beschaffenheit des Drucks gemäß kaum wahrnehmbar, sämmtliche Buchstaben des Alphabets bis r. Dazu kommen öfter noch  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ . In Folge dieser Eintheilung und zum Theil Zersplitterung wird nicht selten Gleichartiges von einander getrennt, Ungleichartiges willkürlich zusammengestellt. Herr Hudemann beginnt allerdings unter 1) mit der Grundbedeutung haben, erörtert aber dann keineswegs Alles, was sich unter diesen Begriff bringen lässt; Mehreres, was dabin gehört, steht z. B. unter 2, k inne haben, besitzen, 2, p,  $\beta$  jemanden als etwas haben und unter 2, p, y. Herr Hudemann spricht zwar unter dieser Rubrik von der Bedeutung "für etwas balten", zieht aber mit Unrecht auch solche Stellen dahin, wie audacia pro muro habetur Sall. Cat. 58, 17 und virtus clara aeternaque habetur ibid. 1, 4. Unter 1, b beisst es: "besonders von sachlichen Subjecten mit dem Nebenbegriff eng verbunden sein, in sich enthalten, z. B. avaritia pecuniae studium habet", dann wieder unter 2, o "et was an sich haben habet hoc sollicitudo" etc., Verbindungen, die nach Ansicht des Ref. nicht wesentlich von einander verschieden sind und daher nicht so weit hätten von einander getrennt werden sollen. Ueberdiess vermisst man hier die Bedeutung bei sich oder mit sich führen, z. B. id confusionem habet religionum Cic. de leg. 2, 10, ea quae levationem habent aegritudinum id. Tusc. 1, 49. Auch konnte an dieser Stelle erwähnt werden, dass habere mit einem Verbaleubstantiv in manchen Fällen zur Umschreibung des Passivs dient, z. B. lex habet excusationem Cic. de leg. agr. 3, 2, ira dubitationem insaniae non habet id. Tusc. 4, 36 = dubitari non potest, quin

insania sit. - Ueber die Verbindungen von habere mit dem Dativ des Zwecks oder der Bestimmung wird unter einer besondern Rubrik gar nicht gesprochen, sondern die verschiedenen Ausdrücke der Art, so viele nämlich Herr Hudemann deren anführt, finden sich hier und da zerstreut. Ueberhaupt hat Ref. nur folgende dahin gehörige Redensarten in dem Artikel über habere austinden können: curae habere, das sowohl unter 1, a als unter 2, p, y vorkommt, ferner habere ludibrio, welches sowohl unter 2, e aufgeführt wird, wo Herr Hudemann ludibrio für den Abl. zu halten scheint, da es unter der Rubrik "halten, behandeln mit Adv. oder Abl. oder cum" sich befindet, als unter 2, p, , , für etwas halten" etc. Sodann unter 2, p, & aliquid derelicini habere Gell. 4, 12, was mit ,, verlassen "tibersetzt wird. Was von dieser Uebersetzung zu halten sei, möge die Stelle selbst zeigen, welche also lautet: — sive quis arborem suam vineasque habuerat derelictui, non id sine poena fuit. Budlich unter 2, p, 7 contemptui habere. Noch andere Verbindungen der Art, die sich in jedem Schulwörterbuch finden, anzustihren, wie despicatui, honori, laudi, probro, studio, religioni, voluptati habere, und dieselben alle unter einer Rubrik zusammenzustellen, hat Herr Hudemann nicht für erforderlich gehalten. U. 2, p, a heisst es: "Jemanden oder etwas in einem Zustande, einer Lage halten, festhalten oft mit in oder Abl." Indes führt Herr Hudemann für die Verbindung mit dem blossen Abl. keine einzige Stelle an; Caes. b. G. 5, 54, 4 quos praecipuo semper honore Caesar habuit hätte er wenigstens nicht übergehen sollen. Solche Stellen, wo in mit dem Accus. vorkommt, wie in potestatem habere Sall. Jug. 112, 3 = in potestatem accipere et in potestate habere, werden citirt, aber ohne dass eine Erklärung hinzugefügt wird. Für in custodiam habere lautet das Citat Liv. 22, 23 st. 25. Die Stelle in gratiam habere Sall. Jng. 111, 1, welche vollständig lautet: Denique regi patefecit: quod polliceatur, senatum et populum Romanum, quoniam amplius armis valuissent, non in gratiam habituros, gehört, wie sich leicht ergiebt, gar nicht unter diese Rubrik. Für 1, c "mit Inf. thun müssen, müssen, zu thun haben" sollen als erste Belegstellen dienen Suet. Vesp. 13 satis habuit canem appellare und Suet. Caes. 75 satis habuit denunciare, die jedoch keineswegs bierher gehören, sondern eher zu 2, p,  $\gamma$  für etwas halten etc., wo auch ähnliche Verbindungen angeführt werden, z. B. satis habet dicere. Ebenfalls unter 1, c finden sich dann Beispiele für die Construction mit dem Part. Fut. Pass., welche passender mit der Verbindung mit dem Part. Perf. Pass. 2, p, \( \beta \) bätten zusammengestellt werden können, als mit der Verbindung mit dem Infinitiv. Zu 1, g, animo, in animo habere Willens sein, beabsichtigen mit Inf." citirt Herr Hudemann als erste Stelle Cic. Att. 1, 6, sodann Liv. 44, 25 und Caes. b. G. 6, 7; den Wortlaut der Stellen giebt er nicht an? woher soll man also wissen, in welcher von denselben bloß animo, in welcher in animo vorkommt? Beim Nachschlagen ergiebt sich, dass in der Stelle des Cäzar in animo, in der des Livius, wo indes die Lesart zweiselhaft ist, animo sich findet, und dass die Stelle des Cicero gar nicht zur Sache gehört, da sie folgendermaßen lautet: Domum, quam tu iam dimenram et exaedificatam animo habebas, M. Fonteius emit. Ni animum habuit unter derselben Rubrik ist ein Druckfebler für in an. Dass übrigens Hr. Hudemann für in anime k. keine Stelle des Cicero ansührt, muss befremden, da es an solchen keineswegs fehlt, wie z. B. p. Rosc. Am. 18, 52 Nam istum exheredare in animo habuit. Zu 2, n "ertragen, aufnehmen" werden zunächst einige Belegstellen angeführt, sodann heißt es weiter: "daher mit proeul, nicht ertragen". Als Belege für diese Angabe werden 2 Stellen aus Tac. Ann. citirt, nämlich: 1, 1 quorum causas procul habes und

6, 32 arma procul habere; an beiden Stellen ist jedoch diese Bedeutung nicht ertragen durchaus unzulässig, wie eine vollständigere Anführung derselben hinreichend beweist, nämlich: Inde consilium mihi, pauca de Augusto — tradere, — sine ira et studio, quorum causas procul habeo und (Tiberius) destinata retinens, consiliis et astu res externas moliri,

arma procul kabere.

Nachdem Ref. im Vorbergehenden gezeigt hat, wie Herr Hudemann bei Behandlung von Substantiven und Verben zu Werke geht, hält er es für angemessen, auch eine Probe von der Behandlung der Präpositionen zu geben, welche nach Angabe der Vorrede auf das Sorgfältigste ins Auge gefalst werden wollten. Um nicht zu weitläuftig zu werden, wird Ref. sich nur mit dem Artikel per, so weit sich derselbe auf räumliche Verbältnisse bezieht, beschäftigen. - Unter 1, a "durch, durchbin, durch - hindurch" werden citirt 2 Stellen aus Ovid, I aus Tacitus, 3 aus Sueton, 1 aus Valerius Maximus, welche, nach der eckigen Klammer zu urtheilen, von Herrn Klotz hinzugefügt ist, aus Cicero, Cäsar, Livius etc. keine. Die Stelle des Sueton Tib. 6, von der Herr Hudemann nur die beiden Worte per Siciliam citirt, lautet vollständig: Per Siciliam quoque et per Achaiam circumductus - discrimen vitae adiit und gehört, wie aus circumductus und dem sonstigen Zusammenhang sich ergiebt, zu den Stellen, in welchen Herr Hudemann per ungenau mit in zu übersetzen pflegt. Unter 1, b werden die Bedeutungen "längs, über, durch, hinab, berab, auf" angegeben. Von diesen bält Ref. nur "über" für richtig, wozu aber noch hin gesetzt sein sollte; durch ist schon unter 1, a angeführt, und dieser Rubrik konnte auch über - hin angeschlossen werden. Dass per auch die Bedeutungen "hinab, herab, auf" habe, wird durch die citirten Stellen nicht bewiesen. Bei Caes, b. G. 3. 16 se per munitiones deiicere, so wie auch bei Liv. 1, 48 per gradus deiicere und 8, 6 per gradus labi liegt doch das "herab" nicht in der Präp. per, sondern im Verbum. Ferner sagt Herr Hudemann wiederholentlich, per sei so viel als in, auf. Die erste Belegstelle dafür Cie. Fam. 1, 7 (genauer 1, 7, 6, denn der Brief ist lang) per imperii tui fines alicui credere ist in dieser Fassung unverständlich. Wörtlich lautet diesolbe: si rex amicis tuis, qui per provinciam atque imperium tuum (so Orelli, Süpfle etc.) pecunias ei credidissent, sidem suam præstitisset. Allerdings lässt sich an dieser und äbnlichen Stellen per allenfalls durch in übersetzen, aber genau wird die Bedeutung der Präp. per damit nicht wiedergegeben; an der eben erwähnten Stelle z. B. würde man passender übersetzen: im Bereich deiner Provinz etc. Am wenigsten passt die Uebersetzung mit in für Dichterstellen, wo die poetische Anschauung durch dieselbe wesentlich beeinträchtigt wird. So z. B. in der Stelle Virg. Aen. 6, 257 (visaeque canes) ululare per umbram. Da nun Herr Hudemann hier unter b bereits behauptet bat, per sei so viel als in, so ist es auffüllig, das nun ein c folgt, wo es abermals heist: "so viel als in von Localitäten, in", als ob die vorber angeführten compita, provincia etc. keine Localitäten wären. Ueberdiess sind die für diese Rubrik c angeführten Stellen keineswegs geeignet, zu beweisen, dass per so viel bedeute als in. In der Stelle Virg. Aen. 5, 837 per dura sediliae (sic!) fusi beist per weder in moch auf, sondern dentlich genug über - hin. Noch weniger heifst ib. 3, 631 iacuit per autrum, er lag in die (sic!) Grotte, auch für Virg. A. 8, 82 per silvam procubuit, wie Herr Hudemann unvollständig citirt statt candida per silvam cum fetu concolor albo procubuit - sus giebt die Uebersetzung des per mit in keine klare Anschauung des Vorgangs, jedenfalls müßte noch ein umher oder überall bitzugefügt werden. Hiernach beiset es unter d: "von nicht localen Gegenständen, darüber hin (balo

mit Acc.)." Wollte Herr Hudemann υπέρ zum Vergleich mit per anführen, so konnte es schon unter b geschehen, da doch  $i\pi i\rho$  mit Acc.in der Bedeutung über -- hin auch wohl von localen Gegenständen gebraucht wird. Ueberdiess hält Ref. diese Scheidung von localen und nicht localen Gegenständen für unnöthig und nicht sonderlich treffend, denn in den zu d citirten Stellen: spuma fluit per armos; flammaeque - culmina perque hominum volvantur perque deorum etc. ist doch auch von Localitäten die Rede. Noch weniger einverstanden ist Ref. mit Herrn Hudemann, wenn dieser ebenfalls unter d sagt "dichterisch mit". Für diese seltsame Behauptung führt er zwei Stellen an, von denen die eine nach seiner Angabe lautet: per colla subasque volvitur pronus. Soll man nun hier übersetzen: (Subject?) wälzt sich mit Hals und Mähnen? Schwerlich, da die Stelle Ov. Met. 6, 237 vollständig also slautet: Ille (Sipylus), ut erat pronus, per colla admissa iubasque volvitur.. Der Redensart per omnia wird hiernach eine besondere Rubrik e gewidmet, was jedenfalls unnöthig ist, da auch in diesem Ausdruck, mag man ihn auch mit "in allen Dingen" übersetzen, die Grundbedeutung durch hin deutlich genug hervortritt. Ueberdiels ist das erste Citat Liv. 9, 17 fortuna per omnia humana potens wegen des Zusatzes humana genau genommen nicht zur Sache gehörig. Sodann heilst es unter f: "oft in distributiver Bedeutung, über - hin, über, über einzelne Theile bin". Mehrere Belegstellen, welche für die vorhergehenden Rubriken angeführt sind, passen ebensowohl-auch für diese, z. B. per agros vagari, supplicatum per compita, per sedilia fusi. Als neue Belege für diese Abtheilung citirt Herr Hudemann I Stelle des Livius, I des Justin und neun Stellen des Sueton. Ob unter diesen Stellen die aus Justin 3, 4, 6 (maturiorem futuram conceptionem rati), si eam singulae per plures viros experirentur für eine der angegebenen Bedeutungen passend sei, dürste sehr fraglich sein. Unter den übrigen Stellen sind mehrere, aus denen sich, da Herr Hudemann nur 2 Worte anführt, wie per castra, per stabula, die besondere Bedeutung der Präposition nicht erkennen läst. Endlich kommt noch g, "auf die Frage wohin? in". Zum Beweise wird angeführt Ov. Met. 5 st. 4, 748. Herr Hudemann citirt nar die Worte iactari per undas, vollständig lautet die Stelle seminaque ex illis (virgis) iterant iactata per undas. Schwerlich wird man hier nach Herrn Hudemann's Anleitung übersetzen: in die Wellen, noch weniger in den folgenden Stellen: Ov. Met. 8, 281 Latois — (Oeneos ultorem spreta) per agros misit (aprum) und Virg. Aen. 7, 222 Quanta per Idaeos (saevis) effusa (Mycenis) tempestas ierit campos — (audiit). Zu Virg. Aen. 12, 881 ire per umbras fügt Herr Hudemann speciell die Uebersetzung "in die Unterwelt" hinzu. Indels eine solche Uebersetzung wäre theils unrichtig, theils nüchtern und unpoelisch, wie sich leicht ergiebt, wenn man nicht obige drei Worte allein, sondern die ganze Stelle ins Auge saist: - possem tantos finire labores nunc certe et misero fratri comes ire per umbras, wo vermittelst des Ausdrucks: durch die Schatten hin oder unter den Schatten umber wandeln, das beständige Zusammensein mit dem Bruder in anschaulicher Weise dargestellt wird. U. g, β wird bemerkt ,, unter st. inter, ire per feras Ov. Her. 4, 38". Meint Herr Hudemann in der That, dass man an dieser Stelle: est miki per saevas impetus ire feras statt per auch inter setzen könne? Vielleicht wäre es dann auch gestattet, nach Analogie des Deutschen zu sagen, ire inter milites? Mit solchen Erklärungen scheint Herr Hudomann zu dem Standpunkte der Philologie zurückkehren zu wollen, wo man gar Manches durch Verwechselung des einen Ausdrucks mit dem anderen oder vielmehr durch eine Verwechselung der Begriffe erklären zu müssen glaubte. Den Schluss macht y "vorbei" mit dem Citat incedere

per ora Sall. Jug. 31. Statt "vorbei" wäre genauer vor — hin oder an — vorüber, damit auch hier die eigentliche Bedeutung der Präposition mehr hervorträte. Zu verwundern ist es, dass Herr Hudemann gerade hier sich nur mit einer Stelle begnügt und nicht wenigstens noch Liv. 2, 38 traductos per ora hominum und id. 9, 6 traducti — per hostium oculos citirt. Hiermit schließt also Herr Hudemann seinen Artikel über per, so weit sich derselbe auf räumliche Verhältnisse bezieht. Es fällt in die Augen, dass derselbe, abgeschen von den verschiedenen Ungenauigkeiten und unangemessenen Uehersetzungen, die er enthält, ohne gehörigen Grund in 6 Abtheilungen mit mehreren  $\beta$ ,  $\gamma$  zersplittert ist, während es genügte zu sagen: 1) in Bezug auf den Raum,  $\alpha$ ) Bewegung durch einen Raum, hindurch,  $\delta$ ) Bewegung über einen Raum hin,  $\epsilon$ ) Bewegung in einem Raum oder dessen Theilen umber. Außerdem ist auch noch die Unvollständigkeit des Artikels zu rügen, da z. B. die Redensart per manus gar nicht erwähnt wird.

So wie diese Artikel, welche Ref. im Vorhergehenden aussührlicher besprochen hat, in mancher Hinsicht mangelhaft sind und gerade nicht den Eindruck einer recht sorgfältigen und gründlichen Behandlung machen, so sinden sich unter den Artikeln, die Herr Hudemann bearbeitet hat, noch manche, welche in diesem oder jenem Punkte Anlass zu Ausstellungen geben. Um auch noch diese Behauptung zu begründen, wird Ref. noch einige Einzelnheiten ansühren, welche ihm bier und da ausge-

fallen sind.

U. credo, bei welchem Verbum die persönliche Construction des Passivs sich weniger häufig findet, hätten ehen dessbalb die bezüglichen Stellen vollständiger angeführt werden sollen. Man vermißt, wie bei Freund, z. B. Just. 1, 2, 4 Semiramis sexum mentita, puer esse credita est und Entrop. 9, 19 Diocletianus libertinus — fuisse creditur. Für die unpersönliche Construction citirt Herr Hudemann nur Quint. 10, 4, 1 creditum est, stilum non minus agere. Es feblt also z. B. Liv. 40, 29 creditur Pythagorae auditorem fuisse Numam, id. 21, 22 qua parte belli vicerant, ea tum quoque rem gesturos Romanos credi poterat. Auch Sall. Cat. 15, 2 pro certo creditur, necato filio vacuam domum scelestis nuptiis fecisse ist die Construction wegen der adverbialen Bestimmung pro certo als unpersonlich aufzusasen. — U. perspicio ist Cic. Fam. 1, 7, 3 — lectis tuis literis perspectus est a me toto animo de te ac de tuis commodis cogitare nicht citirt, eine Stelle, die um so eher Anführung verdient hätte, weil beim Perf. Pass. der Acc. c. Inf. gewöhnlicher ist. - U. curana bemerkt Herr Hudemann "c. tenere vom Marsche, die gerade Richtung behalten". Als Beleg soll dienen: equites Caes. b. G. 4, 26, an dieser Stelle aber: equites cursum tenere alque insulam capere non potuerunt ist nicht vom Marache, sondern von der Schifffahrt die Rede; überbaupt dürste es Herrn Hudemann schwer fallen, durch Beispiele nachzuweisen, dass c. tenere auch vom Marsche gebraucht werde. Sodann folgt "von der Schiffsahrt vento seeundissimo cursum tenere Syracusas" Cic. n. d. 3, 34. Wenn bier Herr Hudemann Syracusas mit c. t. verbindet, so kommt diese Construction auf seine eigene, nicht etwa auf Cicero's Rechnung, bei welchem die Stelle also lautet: Dionysius - navigabat Syracusas; isque cum secundissimo vento cursum teneret etc. Bemerkenswerth ist auch die Uebersetzung von cursum non tenuit, die sich unter teneo findet, nämlich: "bielt, richtete den Lauf des Schiffes nicht". - U. decet ist die Stelle Sall. Jug. 49 quas ab imperatore decuerint omnia suis provisa, welche wegen des Pluralis auffällig ist, nicht citirt. Auch der Herr Herausgeber, der doch zu diesem Artikel eine Ergänzung gemacht hat, worin er die Verbindung mit dem Inf. Pass., der auch hier zu er-

ränzen ist, bespricht, kat dieselbe nicht angeführt. - U. delibro, wo Freund für die eigentliche Bedeutung abschälen nur Colum. und Pallad. anführt, bätte Herr Hudemann sich nicht mit ganz denselben Stellen begnügen, sondern auch Caes. b. G. 7, 73 anführen sollen: truncis arborum — abscisis atque horum delibratis ac praeacutis cacuminibus. - U. deliberatio war es besser, die Ausdrücke res in del. cadit Cic. Off. 1, 3, 9 und res deliberationem habet id. Att. 7, 3, 3, von denen der erste gar nicht, der andere ohne Angabe der Worte citirt wird, anzuführen, als die beiden Stellen aus Julius Capitolinus ex omnium deliberatione und deliberatione habita, welche gerade nichts Eigenthümliches haben. - Selten berichtigt Herr Hudemann, wie schoa oben bemerkt wurde, ungenaue Citate in Freund's Wörterbuch, wie z. B. unter eluceo, wo er richtig angieht: virtutibus eluxit Paus. 1, 1 st. 1, 6, 2; häufiger gieht er richtige Citate Freund's seinerseits unrichtig wieder, so in demselben Artikel circulus elucens Cic. Resp. 1, 6 st. 6, 16; u. deliquesco Ov. Met. 7, 331 st. 381; u. delinquo: Melius habent mercede delinquere Sall. Fr. 111, 22 st. III, 22; u. demonstro heisst es: Mihi Fabius demonstrabit at. demonstravit, und die naves XVIII, de quibus supra demonstratum est, (Caes.) verwandeln sich in nuces. - U. emeritus als Subst. "ausgedienter Soldat" wird nach Anführung dreier Citate bemerkt "sonst veterani Tac. b. 2, 21", ein Zusatz, der an und für sich überflüssig erscheint und auch in Bezug auf das Citat unrichtig ist, welches lautet: primus dies impetu magis quam veterani exercitus artibus transactus, wo also veterani nicht Substantiv, sondern Adjectiv ist. - U. keres citirt Herr Hudemann für heredem instituere 4 Stellen aus Sneton, 1 aus Plin.; für heredem scribere Sueton, Juvenal, Quinctilian. Man miisste hiernach annehmen, diese Ausdrücke hätten keine eigentlich classische Autorität, woran es ihnen indess bekanntlich nicht fehlt; so findet sich heredem scribere Cic. de off. 3, 18, 73. Caes. b. c. 3, 108, 3. Sall. Jug. 65, 1. heredem instituere Cic. p. Cluent. 7, 22; id. Fam. 13, 61. Für heres ex triente, parte tertia etc. werden ebenfalls eine Menge Beispiele meist aus Sueton citirt. Auch hier hätte Herr Hudemann wohl den Cicero mehr berücksichtigen können, jedenfalls war es angemessen, anstatt von der Stelle Cic. Fam. 13, 26, 2 nur die beiden Worte heredem esse zu citiren, Cic. Fam. 13, 29, 4 anzuführen: heres ex parte dimidia et tertia est Capito: in sextante sunt ii etc. Zu heredem facere citirt Herr Hudemann nur eine Stelle des Cicero, nämlich: p. Mil. 18, 48. An dieser Stelle heiset es aber: testamentum palam fecerat et illum heredem et me scripserat. Außerdem führt er nur Snet. Vit. Pers. an, und noch dazu eine Stelle, welche Oudendorp als unächt in Klammern eingeschlossen hat. Das uprichtige Citat aus Cicero ist wahrscheinlich Freund's Wörterbuch entnommen, wo ebensalls citirt wird: illum heredem et me fecerat statt scripserat. Herr Hudemann bätte also besser gethan, ein anderes Citat für keredem facere von Freund zu entnehmen, z. B. Cic. Phil. 2, 16, 41, wo der Ausdruck h. facere viermal vorkommt und überdies h. factitare, was Herr Hudemann gar nicht angeführt hat. - U. incertus wird nicht darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Wort auch in Bezug auf Personen mitunter im passiven Sinne gebraucht wird, z. B. in der Stelle Sall. Jug. 49, 5, von welcher Herr Hudemann nur die beiden filr sich allein unverständlichen Worte incerti quid citirt: inter virgulta equi Numidaeque consederant neque plane occultati humilitate arborum, et tamen incerti, quidnam esset; so auch Liv. 27, 37 is quoque - incertue, mas an femina esset, natus erat und id. 30, 35 Italicos, incertos, socii an hostes essent, in postremam aciem summotos. — U. inermis wird für diese Form auch Sall. Jug. 66, 3 citirt, während an dieser Stelle

nach den besten Handschriften inermos gelesen wird. - U. interdico werden sür die Redensart aliquem igni et aqua interdicere, welche bekanntlich nicht nachzuweisen ist, 6 Stellen ohne Angabe der Worte angeführt; an allen diesen Stellen steht aber die gebräuchliche Ausdrucksweise aqua et igni interdicere alicui, nümlich: Cic. Fam. 11, 1 aqua et igni nobis interdicatur; p. Dom. 18, 47 - ut M. Tullio aqua et igni interdicatur; ibid. 31, 82 - ut mihi aqua et igni interdiceretur; id. Phlil. (sic) 1, 9, 22 iubent ei, qui de vi damnatus sit, aqua et igni interdici; Vell. 2, 69 omnibus, qui Caesarem interfecerant, aqua et igni interdictum erat; Plin. ep. 4, 11, 1 st. 3 quibus aqua et igni interdictum est. Und damit man nicht etwa auf den Gedanken komme, die Angabe der Construction sei durch Druckfehler entstellt, so citirt Herr Hudemann auch eine Stelle, ebenfalls obne Angabe der Worte, for die Construction alicui igni et aqua, nämlich Aur. Vict. vir. ill. 73, 6. Indess heisat es auch an dieser Stelle nicht igni et aqua, sondern aqua et igni interdixit ei, qui in leges suas non iurasset. — U. iniussus wird für iniussu suo citirt Sall. Jog. 39, 3, für iniussu populi Sucton und Curtius. Herr Hudemann hätte nicht unterlassen sollen, die Stelle des Sallust genauer anzusehen, wo es heifst suo atque populi iniusau. In der Stelle Cic. Off. 3, 30, 109, die Herr Hudemann ebenfalls siir iniussu suo citirt, steht iniussu populi senstusque. - U. invado wird citirt: tanta vis avaritiae in animos eorum invaserat Sall. Cat. 32. Zunächst findet sich die Stelle nicht Cat., sondern Jug. 32; sodann wird daselbst nach den besten Handschriften nicht in animos gelesen, sondern der bloße Accus., da Sallust das sehr häufig bei ihm vorkommende Verbum immer mit dem blossen Acc. verbindet. So auch in der Stelle Jug. 39, 1, von der Herr Hudemann nur die beiden Worte meetus reliquos ansührt; reliquos kommt aber in derselben gar nicht vor, denn sie lautet: metus atque moeror civitatem invasere. — U. invenio citirt Herr Hudemann unter anderen Stellen Sall. Jug. 73 gloriam ex culpa. Das Citat ist in zwiefacher Hinsicht uprichtig, denn cap. 73 findet sich Nichts der Art, dagegen 70, 2 - ex quo illi gloria opesque inventae; überdiese vermist man dort die Bedeutung zu Etwas kommen, welche andeutet, dass dem Zufall sein Recht eingeräumt wird. -U. longe werden für longine von der Zeit zwar einige Belegstellen angeführt, aber keine aus Cäsar und Sallust. Es fehlt also Caes. b. G. 4, 1 neque longius anno remanere uno in loco licet; ib. 7, 71 paullo etiam longius tolerari posse parcendo; Sall. Cat. 29, 1 urbem ab insidiis privato consilio longius tueri non poterat, letztere Stelle auch desshalb bemerkenswerth, weil longius von der Zeit sich außerdem bei Sallust nicht findet. — U. ludibundus wird citirt Liv. 32, 16 st. 24, 16. - U. ludifico führt Herr Hudemann für die active Form des Inf. ludificare Sall. Jug. 40 st. 36 an, überdiels wird in manchen Ausgaben, z. B. von Kritz, ludificari gelesen; für ludificati wird citirt Sall. Jug. 54 st. 50, 4. — U. minutus heißt es: 2, a geschwächt Liv. 21, 52 consul vulnera min. statt vulnere, sodann erfordert der Zusammenhang der Stelle die Bedeutung entmuthigt. - U. nudus, wo Herr Hudemann für die Verbindung mit Gen. nur Dichterstellen eitirt, fehlt Sall. Jug. 79, 6 loca - nuda gignentium. - U. principium wird citirt aciem transvorsis principiis in planum ducit st. deducit Sall. Jug. 53 st. 49; für infectum Metello Sall. Jug. 104, 1 st. 76, 1; für mederi invidiae ib. 43 st. 39, 5. - U. potior theilt Herr Hudemann die Stelle Sall. Jug. 74, 3 Romani signorum et armorum aliquanto numero, hostium paucorum potiti in 2 Hälften; die eine citirt er besonders sür die Construction mit dem Abl., die andere besonders sür die mit dem Gen. Bei der letzteren citirt er unrichtig 75,, 2 st. 74, 3. Gerade wegen des bemerkenswerthen Wechsels der Construction hätte er die Stelle nicht zerreißen, sondern im Zusammenbang anführen sollen, auch hätte er bemerken können, daß potiri, wenn Personen das Object sind, gewöhnlich mit dem Gen. verbunden wird, weßhalb auch Sallust an dieser Stelle von der einen Construction zu der anderen übergegangen zu sein scheint. — U. super in der Bedeutung von de fehlt Sall. Jug. 71, 4 lacrumans obtestatur, ne super tali scelere suspectum se haberet, eine Stelle, die um so eher Anführung verdient hätte, da super in der Bedeutung von de sonst nicht weiter bei Sallust vorkommt. — U. Taum heißst es: "eine Land zunge in Britannien, jetzt Firt-hof Tag (sic!), Tac. Agric. 22". Mit welchem Recht Herr Hudemann hier die Meerzunge, wie es bei Freund heißt, in eine Land zunge verwandelt, ergiebt sich aus dem Wortlaut der Stelle: vastatis usque ad Taum (aestuario no-

men est) nationibus.

Was nun Herrn Lübker anbetrifft, so achliesst sich derselbe noch weit enger an Freund's Wörterbuch an, als Herr Budemann, sowobl in der Entwickelung der Bedeutungen und in der Angabe der Constructionen und Verbindungen, als in der Anführung der Belegstellen. Zu einer großen Anzahl von Artikeln hat Herr Lübker nur wenig aus eigenen Mitteln hinzugestigt, hin und wieder nur vermehrt er die Zahl der Bedeutungen oder Belegstellen um eine oder ein Paar. So fügt er bei impudentia 2 Stellen aus Plinius hinzu, bei impudens 1 ebenfalls aus Plin. für impudentissime, die also eigentlich zu dem besonders abgebandelten Adv. impudenter gehört, bei impurus 1 aus Cicero, bei egero aus Curtius 2, Plin. cp. 1, Just. 1, hei egestas aus Plin. 2, hei egestosus aus Salvian 2, hei expavesco aus Florus 1, bei illacrimo aus Liv. 1, Sil. 1, Sueton 1 etc. Außerdem finden sich öfter Verweisungen auf Döderlein's Synonymik, Nägelsbach's Stilistik, Krüger's und Grotefend's Grammatik, so wie auch auf verschiedene Ausgaben der Schriftsteller, z. B. von Fabri, Klotz, Kritz, Mützell, Orelli, Seyffert und Andern. Die Stellen der Autoren verkürzt Herr Lübker zum Theil mehr oder weniger, außerdem stellt er den Namen des Schriftstellers und des Werks vor die Worte der Stelle, während bei Freund der Wortlaut vorangeht. Ferner ordnet er die Stellen in chronologischer Folge, beginnt also meistens mit Plautus oder Terenz, während Freund, insofem das hetreffende Wort bei Cicero sich findet, öfter mit diesem den Anfang macht. Führt Herr Lübker mehrere Stellen desselben Autors an, die auch Freund citirt, so giebt er sie in etwas verschiedener Folge. Auch die Bedeutungen werden in etwas veränderter Folge wiedergegeben; so heist es bei Fraund unter egero, heraustragen = führen = bringen = schaffen, bei Herrn Lübker dagegen berausschaffen = bringen = tragen = führen. Hin und wieder werden auch einzelne Fehler, die bei Freund sich finden, verbessert; so steht hei Freund unter impudicus die Form impudicitior, wofür Herr Lübker richtig impudicior angiebt. Bei so geringen Veränderungen und Zusätzen kann die Arbeit des Herrn Lühker nur in geringem Maße als eine selbständige angeseben werden; man kann nicht mit Unrecht sagen, er habe nur eine hin und wieder vermehrte und verbesserte, mitunter aber auch verschlechterte Auflage des betreffenden Theils des Freund'schen Wörterbuchs geliefert, verschlechtert insofern, als bisweilen Citate, die bei Freund richtig sind, von Herrn Lübker unrichtig angeführt werden. Um das Verfahren des Herrn Lübker etwas anschaulicher zu machen, hält Ref. es nicht für unangemessen, wenigstens einen Artikel, den Herr Lübker bearbeitet hat, dem entsprechenden aus Freund's Wörterbuch zur Vergleichung gegenüberzustellen. Der Artikel libenter z. B. lautet bei:

#### Freund.

libenter, Adv. gern, mit Vergnügen, mit Freuden: Qui bene saepe libenter Mensam sermonesque suos rerumque suarum Comiter impertit, Eun. b. Gell. 12, 4, 4 (Ann. 7, 95). Si voles in convivio multum bibere coenareque lubenter Cato R. R. 156. Iam pridem ecastor frigida non lavi magis lubenter Plaut. Most. 1, 3, 1. Ut homines te non solum audiant, verum etiam libenter studioseque audiant, Cic. Div. in Caec. 12, 39. Multum illum audiebam et libenter, id. Rep. 1, 18. Repetet oratio populi origines; li-- benter enim verbo utor Catonis, id. ib. 2, 1; so id. Lael. 24. 89; ---Sane, inquit Scipio, et libenter quidem, id. Rep. 2, 38. — Compar. Ille adiurans, nusquam se unquam libentius (coenavisse), mit größerem Appetit, Cic. Fam. 9, 19, 1. Nemo est, quin eo (equo), quo consuevit, libentius utatur quam intractato et novo, id. Lael. 19, 68. Nihil libentius audiunt, Quint. Inst. 7, 1, 63. Libentius emphasim retulerim ad ornatum orationis, id. ib. 8, 2, 11. — Superl.: Cui ego quibuscumque rebus potero libentissime commodabo, Cic. Frgm. b. Non. 275, 18.

#### Lübker.

Adv. gern, willig, mit Freuden, mit Vergnügen Enn. A. 7, 95. Qui bene saepe libenter mensam sermonesque suos rerumque suarum comiter impertit. Plaut. Most. 1, 3, 1. iam pridem ecastor frigida non lavi magis libenter. Cat. r. r. 156. Si voles in convivio multum bibere coenareque libenter. Cic. Div. in Q. Caec. 12, 39. Ut homines te non solum audiant, verum etiam libenter studioseque audiant. id. am. 2, I (unrichtig st. id. Rep. 2, 1.) libenter etiam (81. enim) verbo utor Catonis. Id. rep. 1, 18. Multum illum audiebam et libenter. Id. ib. 2, 38. sane, inquit Scipio, et libenter quidem. — Comp. Id. am. 19, 18 (st. 68) nemo est, quin equo (st. eo [equo]), quo consuevit, libentius utatur quam intractato et novo. Id. fam. 9, 19, 1 ille adiurans, nusquam se unquam libentius coenavisse. Quint. 7, 1, 63. nihil libentius audiunt. Id. 8, 2, 11. libentius emphasim rettulerim ad ornatum orationis. — Superl. Cic. ap. Non. 275, 18. cui ego quibuscumque rebus potero libentissime commodabo.

In diesem Artikel hat Herr Lübker nur das eine Wort "willig" dem Inhalt des Artikels von Freund hinzugefügt, dagegen "mit gröfaerem Appetit" weggelassen und die Parenthese bei coenavisse (die aber eigentlich nicht fehlen darf, weil coenavisse in der Stelle des Cicero gar nicht steht, sondern zur Erklärung ergänzt wird), so wie auch das Citat Cic. Lael. 24, 89, dessen Wortlaut: quoniam Terentiano verbo libenter utimur, Freund nicht anführt. Außerdem hat er, abgeseben davon, dass er 3 Stellen unrichtig oder ungenau citirt, ganz dieselben Citate mit geringer Aenderung ihrer Folge. Dass Herr Lübker genöthigt gewesen sei, gerade in diesem Artikel, genau dieselben Stellen und nur diejenigen zu citiren, die sich bei Freund finden, lässt sich wohl nicht mit Grund behaupten. Er konnte z. B. für den Positiv citiren: Caes. b. G. 3, 18 Libenter homines id quod volunt credunt. Hor. Sat. 1, 5, 34 Fundos — libenter linguimus. Nep. Chabr. 3, 3 libenter de iis detrahunt, quos eminere vident altius; für den Compar.: Hor. Sat. 2, 6, 20 Matutine pater, seu Iane libentius audis. Nep. Ages. 6, 3 commovere se non sunt ausi, eoque libentius quod latere arbitrabantur, quae cogitaverant. id. Eum. 5, 4 quo libentius (iumentum) cibo uteretur; für den Superl.: Cic. Sull. 16, 46 non sis libentissime soleo respondere, quos mihi videor facillime posse superare.

Aus dem angestellten Vergleich ergiebt sich nicht allein die fast voll-

ständige Uebereinstimmung der Artikel, sondern auch, dass die Artikel von Herrn Lübker in Bezug auf Vollständigkeit, Gründlichkeit und Genauigkeit noch Einiges zu wünschen übrig lassen. Jedenfalls bätte Herr Lübker in höherem Grade, als es geschehen, darauf bedacht sein müssen, zu den Artikeln von Freund die erforderlichen Ergänzungen und Berichtigungen hinzuzusügen und auch die Bedeutungen mitunter in besserer Folge zu entwickeln. Um diese Behauptungen besser zu begründen, hält Ref. es für erforderlich, einige Artikel des Herrn Lübker in Bezug auf die angegebenen Punkte etwas genauer ins Auge zu fassen.

U. impleo führt Herr Lübker für die Rubrik 1) eigentl. als erste Belegstellen an Plaut. Aul. 3, 3, 6 fusti istorum caput st. (postquam implevisti) fust ibus istorum caput oder fusti fissorum caput und id. Cas. 1, 35 st. 1, 1, 35 ego te implebo flagria. Beide ungenaue Citate scheinen aus Freund, wo sie sich gerade ebenso finden, in den Artikel des Herrn Liibker übergegangen zu sein. Ueberdiest ist in beiden Stellen impleo doch wohl nicht ganz in eigentlicher Bedeutung gebraucht, wie z. B. in implere pateram mero, ollam denariorum etc., wesshalb es passender gewesen wäre, solche Belegstellen, wie die letzteren, an die Spitze zu stellen. Ferner wird bemerkt, der Gegenstand, womit etwas gefüllt wird, stehe gewöhnlich im Ablativ, selten im Genitiv, wosür mit größerer Genauigkeit hätte gesagt werden sollen, dass der Genitiv bei der eigentlichen Bedeutung des Verbi selten ist, in der bildlichen aber nich öster findet, besonders bei Livius. Herr Lübker führt selbst nach Freund's Vorgange 4 Stellen aus Livius an, in denen der Genitiv steht. In der Stelle Hor. Sat. 2, 4, 30 nascentes impleat conchylia lunae ist impleat ein Druckfehler für implent. Da implere in der Bedeutung eine Zahl voll machen seltener ist als explere, so bätte Herr Lübker die Stellen, wo es in dieser Bedeutung vorkommt, vollständiger anführen sollen; man vermist z. B. Curt. 3, 4, 4 eques trigintez milis implebat. Auch wäre es wohl passender gewesen, diese Bedeutung an die Rubrik 1, b, & anzuschließen, wo vom Ausfüllen des Masses die Rede ist, als sie unter 2) bildlich b, y besonders zu besprechen. Zu 2, a citirt Herr Lübker als erste Belegstelle Cic. leg. agr. 2, 18, 47 regnum sanguine; statt dessen lautet die Stelle: cum sese - regum sanguine implerint und passt daher nicht als Beleg für die Bedeutungen "erfüllen, ausfüllen, bedecken, anfachen", welche unter dieser Rubrik angeführt werden, sondern zu 2, b mit etwas sättigen, befriedigen etc. U. 2, b, a "geistig oder gemüthlich sättigen, die Leidenschaft befriedigen" citist Herr Lübker nur das eine Beispiel Plin. pan. 22, 2 oculos insolito spectaculo, was für die angegehenen Bodeutungen sich nicht sonderlich eignet. Passender scheint die vorher erwähnte Stelle se regum sanguine etc., ebenso andere, die Herr Lübker unter 2, a anführt, wie Tac. Ann. 1, 22 cum osculis, cum lacrimis dolorem meum implevero, so auch Val Fl. 7, 121 comitum visu fruitur miseranda suorum implerique nequit, eine Stelle, die sich bei Herrn Lübker nicht findet. Auch andere Dichterstellen, die wegen der poetischen Anschauung hemerkenswerth sind und zu 2, a hätten angeführt werden sollen, hat Herr Lübker, wie Freund, mit Unrecht übergangen, z. B. Stat. Theb. 8, 292 visusque sibi nec sceptra capaci sustentare manu nec adhuc implere tiaram; ibid. 9, 721 Nondum tela procax arcumque implere valebas und 10, 435 toto praccordia protinus Arcas implevit capulo. Neben Tac. Ann. 3, 53 implese munia sua vermisat man Plin. ep. 2, 12 vereor ne non implesse officii mei partes videar und neben Vell. 2, 95 censorem implere Tac. Ann. 4, 38 locum principem implere.

U. impono hält Ref. die Eintheilung, welche Herr Lübker im Anschluß an Freund gemacht bat, für unzweckmäßig. Er stellt nämlich

zunächst die Bedeutungen "in etwas legen, setzen, stellen" voran und macht dann nur zwei Hauptrubriken: 1) eigentlich, 2) bildlich. Passender und mehr den Begriff erschöpfend theilt Georges den Artikel in drei Hauptabschnitte, nämlich: 1) in etwas legen, stellen, setzen, 2) auf etwas legen, 3) an etwas legen. Jeder dieser Abschnitte zerfällt dann noch in die beiden Unterabtheilungen eigentlich und bildlich. I, a vermist man verschiedene Verbindungen, z. B. imponere in equum, in plaustrum, iumento, imponere praesidium. Von der Construction imponere in aliqua re wird bemerkt, sie sei selten, wesshalb die Stellen, wo sie sich findet, um so vollständiger hätten angeführt werden sollen. Jedenfalls musste Sall. Jug. 61, 1 in iis urbibus, quae ad se defecerant, praesidia imposuit erwähnt werden, als einzige Stelle, wo diese Construction hei Sallust sich findet, neben kuc praesidium imposuit Jug. 47, 2 und quo Metellus praesidium imposuerat ibid. 66, 2 cfr. 75, 4 und 103, 1. Von allen diesen Stellen citirt Herr Lübker keine einzige. U. I, b ,, speciell als technischer Ausdruck α) in der Nautik einschiffen" vermilst man Suet. Caes. 66 vetustissima nave impositos avehi, iubebo, eine Stelle, die wegen des bloßen Ablativs bemerkenswerth ist, den man indefa auch mit avehi in Verbindung setzen kann. U. 2, a fehlt die Bedeutung aufbürden, z. B. labores, leges etc. U. 2, b, y werden zwar die Stellen, welche Freund anführt, um eine aus Juvenal vermehrt, dagegen Nep. Eum. 5, 7 praefectis Antigoni imposuit, wie bei Freund,

üb**er**gangen.

Der Artikel ius ist nicht minder mager und dürstig, als bei Freund. Zunächst wird der Begriff Recht = Inbegriff von Verordnungen, Gesetzen, Gebräuchen nicht geschieden von dem, was mit den Gesetzen übereinstimmt, was Rechtens ist. Unter 1) eigentlich, wo dieses Beides zusammengefasat ist, vermisst man eine nicht geringe Anzahl bemerkeuswerther Ausdrücke und Verbindungen, z. B. ius colere, delere; contra ius ac fas, contra ius fasque; condere iura, dare iura; ius civile, ius gentium, belli, coeli, iura communia, iura divina atque humana, iure uti, ius ratumque esto; meo iure, suo iure, ius suum persequi, ius suum armis exequi, de iure suo cedere, iure suo decedere, ius est mit folgendem ut. U. 2, a Gericht, Gerichtsplatz werden nur die Redensarten in ius ambulare, in ius ire angeführt, es fehlt z. B. in ius vocare, rapere, ius adire. U. 2, c Gerechtsame, Vollmacht (Gewalt, Macht) citirt Herr Lübker nur drei Stellen für ius cum plebe agendi, eodem iure esse, ius materiae caedendae; alle übrigen dahin gehörigen Ausdrücke sehlen z. B. sui iuris esse, facere, civitas optimo, aequissimo iure, ius metallorum, ius osculi, in paucorum ius (atque dicionem) concedere etc. - U. dehonestamentum bemerkt Freund: "außer Einmal bei Sall. nur nachaugusteisch". Herr Lübker hätte diese Angabe berichtigen können, denn auser dehonestamento corporis, wosür er nur Sall. fr. hist. citirt ohne genauere Angabe der Stelle (1, 5, 62 Kritz), findet sich bei Sallust auch honorum omnium dehonestamentum hist. 1, 4, 21 (Kritz). Ueberhaupt hat Herr Lühker, wie auch der Herr Herausgeber, den Sprachgebrauch des Sallust nicht überall gehörig berücksichtigt. So fehlt bei extenuare aciem, ein Ausdruck, den Herr Lübker gar nicht anführt, außer verschiedenen Stellen des Livius auch Sall. Jug. 49, 1; bei missito id. ib. 38, 1 missitare supplicantis legatos, was um so mehr zu berücksichtigen war, da dieses Verhum außerdem nur noch an zwei Stellen sich findet; bei opperior Sall. Cat. 13. 3 neque frigus neque lassitudinem opp.; bei rogo id. Jug. 64, 1 ab Metello petundi gratia missionem rogat, bemerkenswerth wegen der seltenern Construction aliquid ab aliquo, welche Herr Lübker gar nicht erwähnt; bei transversus fehlt id. Jug. 49, 1 transverso itinere; 49, 6

transvorsis principiis; 50, 1 transvorsis proeliis Angriffe von der Seile; ib. 6, 3 (opportunitas) etiam mediocris viros spe praedae transvorses agit: ib. 14, 20 ne quos privata amicitia Ingurthae — transvorsos agat.

agit; ib. 14, 20 ne quos privata amicitia Iugurthae — transvorsos agat. U. levis sagt Herr Lübker "Seltener in dem Sinne von leicht ausführbar cl. Liv. 22, 9, 4 proelio magis ad eventum secundo quam len aut facili, und Fahri zu d. St." Wenn Herr Lübker meint, dals Fahri diese Angabe bestätige, so ist er im Irrthum, denn die Bemerkung Fabri's zu d. St. lautet wörtlich: "proelium leve ein Treffen, das nicht schwer empfunden, d. b. obne großen Schaden geliefert wird; pr. facile, welches keine bedeutenden Schwierigkeiten zu überwinden gicht". Am Schluss des Artikels sagt Herr Lübker nochmals: "Bisweilen ganz zusammenfallend mit lenis und facilis". Zum Beleg citirt er Liv. 5, 23 tandem eo quod levissimum videbatur decursum est, wo sha die Lesart schwankend ist; Weifsenborn z. B. liest lenissimum. Für die Bedeutung ohne Gewicht, bedeutungslos bätte auch eitirt werden sollen Tac. hist. 2, 21 quocunque casu accidit, dum atrociora metuebatur in levi habitum. - U. levo 2, b, \$\beta\$ jemanden von etwas befreier wird citirt facultatem ad se levandas dedi Cic. Att. 2, 6, 4 at. 6, 2, 4 Die Verbindung mit ex Hor. Sat. 2, 3, 292 casus medicusve leverit aegrum ex praecipiti wird nicht crwähnt. - U. lex macht Herr Lübker drei Abtheilungen a, b, c, wie Freund. Unter b) heisst es gant gleichlautend: "das Gesetz, die Regel, Norm, Vorschrift, Ordnung, Art und Weise". Daran schließen sich ganz genau übereinstimmend dieselben Belegstellen. Dann aber folgt bei Herrn Lübker: "daher auch die bestimmt abgefaste Formel, nach der etwas geschehen soll - namentlich die Friedenshedingung", wovon Freund erst unter c) sprickt. indem er nach Anführung zweier Stellen (die Herr Lübker auch eitirt) für die Bedeutung Contract, Vertrag weiter fortfährt: "daher ver Friedensbedingungen". Diese Worte hat nun Herr Lübker an die ser Stelle nicht, da er von Friedensbedingungen schon unter & gesprechen, nichts desto weniger aber schliesst er, als oh auch bei ihm ,,daber von Friedensbedingungen" vorherginge, mit denselben darauf bezüglichen beiden Stellen, die Fraund anführt, nämlich: Liv. 33, 30 pax date Philippo in has leges est und Nep. Thimoth. (sic!) (dieser Druckfehler findet sich bei Freund nicht) 2, 2 pacem his legibus constituerunt. — Unter mare wird fälschlich citirt vinum mari condere st. condire Plin. 4, 1, (9) st. 14, 7, (9), während sonst auch in diesem Artikel fast Alles mit dem entsprechenden in Freund's Wörterbuch übereinstimmt. — U. libere hat Freund für den Superl. liberrime keine Belegstelle angeführt; auch hier hätte Herr Lübker, anstatt sich nur auf das zu beschränken, was Freund giebt, wenigstens Nep. Them. 7, 4 - apud eos liberrine professus est zur Ergänzung hinzusügen können. Eben daher konnte er auch für den Comp. der Veränderung halber ein Citat entnehmen, nämlich: Them. 1, 2 quod et liberius vivebat etc.

U. lictor werden diejenigen Beamten ausgesührt, welche Lictoren hatten; unter diesen wird der Dictator und magister equitum nicht genannt. Von den tribuni militares (?) consulari potestate wird nach Freund's Vorgange behauptet, sie hätten gleichfalls, nämlich, wie im zweiten Jahre jeder einzelne der Decemvirn, 12 Lictoren gehaht. Zum Beleg wird Liv. 4, 7 citirt, wo es aber nur ganz im Allgemeinen heist: Sunt qui — tribunos militum tres creatos dicant — et imperio et insignibus consularibus usos. Da die trib. mil. cons. potest. geringere Amtsgewalt als die Consuln hatten, so ist es jedensalls sehr fraglich, oh sie dieselbe Anzahl Lictoren gehaht haben. Vgl. Becker Röm. Alterth. 2, 2 p. 144. Der praetor urbanus, heist es serner, hatte früher zwei Lictoren. Aus dieses früher solgt bei Freund ein "später", was aber bei Herrn Lüb-

ker nicht vorhanden ist. Zum Beleg dafür, dass auch der Quästor als Präturverweser Lictoren gehabt habe, wird, wie bei Freund, auch Sall. Cat. 19 citirt. In diesem Capitel steht jedoch nur: Piso in citeriorem Hispaniam quaestor pro praetore missus est. Von Lictoren, die er gehabt, sindet sich dort nichts; möglicher Weise hat das vorige Cap. 18, 5 zu. dem irrthümlichen Citat Anlass gegeben, wo es heist: Catilina et Autronius parabant — ipsi fascibus correptis Pisonem cum exer-

citu ad obtinendas duas Hispanias mittere.

Ref. hätte nun eigentlich noch darüber sein Urtheil auszusprechen, was die Herren Bearbeiter des Wörterbuchs in Bezug auf Etymologie, Formenlehre und Synonymik geleistet haben, indess einerseits scheint es ihm misslich, darüber nur in der Kürze ein entscheidendes Urtheil zu fällen, andrerseits fürchtet er durch ausführlichere Begründung die schon hinreichend geprüße Geduld des Lesers noch mehr zu ermüden. Indem er diese Gegenstände daber für jetzt unbesprochen läfst, glaubt er in Bezug auf alles Uebrige, namentlich was Vollständigkeit und Genauigkeit in der Angabe der Constructionen und Belegstellen betrifft, zu folgendem Urtheil berechtigt zu sein. In so weit die Artikel des Wörterbuchs von Herrn Klotz herrühren, endspricht dasselbe, wiewobl sich im Einzelnen noch Anlass zu Ergänzungen und Berichtigungen sindet, im Ganzen vorzugsweise den im Programm aufgestellten Grundsätzen. In geringerem Grade lässt sich dies von den Artikeln des Herrn Lübker behaupten, dieselben sind weniger vollständig und in ihren Angaben minder zuverlässig; dennoch aber wird das Wörterbuch, in so weit die Artikel desselben von Herrn Lübker verfasst sind, zum Theil wegen des getreuen Anschlusses an Freund, jedenfalls sich als ein nützliches Hilfsmittel für das Studium der lateinischen Schriftsteller erweisen. Was Herrn Hudemann anhetrifft, so ist anzuerkennen, dass derselbe für eine Anzahl von Artikeln ein nicht unbedeutendes Material namentlich aus den späteren Autoren gesammelt hat; indess bedarf dasselbe noch sehr der Sichtung, planmäseiger Anordnung, vielsacher Berichtigung und in Bezug auf die classischen Schriftsteller auch zahlreicher Ergänzungen.

Nach allem diesem, was Ref. im Vorbergehenden erörtert hat, hat zwar das Urtheil, welches in einigen der schon erwähnten lohenden Recensionen gefällt worden ist, das nämlich vorliegendes Wörterbuch ein Werk sei, das deutscher Gründlichkeit und Gelehrsamkeit Ehre mache, in Hinsicht auf einzelne Theile des Werks schon jetzt eine gewisse Berechtigung, indess kann es erst dann zur völligen Wahrheit werden, wenn das ganze Werk für eine etwaige zweite Auslage einer gründlichen Revision unterworsen und eine Anzahl Artikel, namentlich von denen, die Herr Hudemann bearbeitet hat, in der Weise umgearbeitet wird, dass sie nicht allein den Erwartungen, zu denen das Programm berechtigt, sondern auch dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft in höherem Grade

entsprechen.

Berlin.

O. Schmidt.

V.

M. Tullii Ciceronis Epistolae Selectae temporum ordine compositae. Für den Schulgebrauch mit Einleitungen und erklärenden Anmerkungen versehen von Karl Friedrich Süpfle. Vierte, umgearbeitete Auflage. Karlsruhe bei Ch. Th. Groos. 1856. XII u. 391 S. 8.

Die siir Schulzwecke bestimmte Sammlung ciceronischer Briefe von Stipfle, welche zuerst 1836, in einer zweiten "verbesserten" Auflage 1845, in einer dritten wiederum "verbesserten" Auflage 1849 erachien und mit Recht je länger, je mehr Anerkennung und Freunde gefunden hat, ist sicherlich durch sich selbst genug empfohlen, wenn sie die Prese 1856 zum vierten Male verlassen konnte. Die verwandtschaftliche Achalichkeit dieser vierten Auflage mit jenen springt zwar sofort in die Augen, gleichwohl wird sie mit gutem Grunde vom Herausgeber eine ..umgearbeitete" genannt. Denn sie hat im Vergleich mit den früheren eine so veränderte Gestalt angenommen und trägt die Zeichen des Fortschrittes in Anpassung an das praktische Bedürfnifs in solchem Mafse as sich, dass theilweise und namentlich in der allgemeinen Einleitung eine ganz neue Arheit vorliegt. Davon zeugen auch die erklärenden Anmerkungen, welche, meistens in ihrem alten Bestande heibehalten. hin und wieder eine andere Fassung, übrigens in aprachlicher und grammatischer Hinsicht einen nicht unbeträchtlichen Zuwachs erfahren haben nur dass alles Kritische aus jenen beseitigt, von diesem (laut p. VI der Vorrede) grundsätzlich ausgeschlossen worden ist. Das Maßvolle derselben verdient als besonders preiswürdig hervorgehoben zu werden, da Grenzüberschreitungen, wie in Epp. III, 4 ea perscriptione est "ist so abgefast", in Epp. LXXII, 3 bellum esse "es sei gut" (vielmehr hübsch), in Epp. CXXIII, 2 acta omnia ,, alle Verhandlungen", nur zu den seitenen Ausnahmen gehören, Auslassungen, wie in Epp. LXVII, 2 zu meeti genus ,, als Schwager", noch seltener sind. Dagegen darf die Ansicht, ob es rathsam war, den Text ohne jegliche Angabe von verschiedenen Lesarten zu lassen, resp. aller kritischen Zuthaten zu entkleiden, wohl in Frage kommen. Nach des Ref. Erfahrung wenigstens, der das in Rede stehende Buch seit vielen Jahren im Gebrauche hat, geben die früberhin cum grano salis eingestreuten Varianten oft den trefflichsten Anlais nicht nur zu schärferer Auffassung des Gedankens hinzuleiten, sonders auch Grammatisches in das rechte Licht zu stellen. Das gilt z. B. in Epp. LXVIII, 4 von me audis erectiorem esse neben fractiorem; LXXII, 3 von quod quosdam homines oculi mei ferre non possent neben possunt: LXXIII, 3 von quum videremus, quam illud ingens malum alterius utrius exercitus et ducum interitu: tum vero extr. ctt. neben quum sideremus cum illud — — — ducum interitum, tum vero .... ibid. 6 von dem sehr annehmbaren quae vera audiero neben quae tuta .... Wird hiergegen freilich geltend gemacht, es wäre ja nirgende, am wenigsten durch das eingeschlagene Verfahren, ausgesprochen, dass alle Kritik aus der Lection verbannt werden solle; das zu solchem Zwecke Dienliche beizubringen, sei Sache des Lehrers und ihm unbenommen: so scheint flerr Süpfle im vollen Rechte und die Sache abgethan. Etwas anders indessen steht es doch in Fällen folgender Art. Wober und warun Epp. LXXIII, 4 statt des seither überall gelesenen longius, quam volzi, fluxit oratio plötzlich fluxerit im Texte Aufnahme gefunden bat, darüber findet sich nirgends eine Andeutung. Deren bedarf es aber um so mehr, wenn noch ein Theil der früheren Ausgaben, wie dies wohl mehrentheils der Fall sein wird, in den Händen der Leser ist. Ebenso verhält es sich Epp. LXXVI, 2 (ad Fam. IX, 20) mit der Einschaltung des sehr ansprechenden, aber den Sinn der ganzen Stelle total ändernden

non zwischen nihil - potuit imitari.

Wir nehmen davon zugleich Gelegenheit zu der weiteren Bemerkung, dass wir une, zwar weit entsernt, das Verdienst des Herrn Herausgebers als eines taktvollen Interpreten schmälern zu wollen, doch keineswegs auch in der Erklärung mit ihm überall einverstanden finden können. Als Beweis möge der kurze Brief (ad Fam. IX, 18) unter No. LXXV dienen. Wenn darin Id cujusmodi sit durch ,, wie weit dies reiche, wie viel Sicherheit dies gewähre" umschrieben wird, kann leicht der Schein entstehen, als ob der Begriff der Quantität zum Grunde liege, was doch durchaus nicht der Fall ist. Es musste vielmehr heißen: "Von welchem Werthe dies ist oder sein mag", wenn überhaupt Etwas anzumerken war. - Zu Lentulus tuus reicht wegen des nachfolgenden foede perierunt das Gesagte nicht aus; es hätte noch der Todesart gedacht werden sollen, von welcher Caes. de B. Civ. III, 104 mit den Worten berichtet: L. Lentulus comprehenditur a rege (Ptolemaeo Aegypt.) et in custodia necatur. - Ein Gleiches gilt für Afranius, über dessen Lebensende das Bell. Afric. c. 95 Auskunst giebt. - Weiterhin beist es, exaruisset (facultas orationis) sel durch unser "verkommen" wiederzugeben, was doch weit weniger zutrifft, als "versiegen" (oder mit Zugrundelegung eines anderen Bildes "erlöschen"). Darauf führt auch schon die Grundbedeutung des Verbums selbst und Verbindungen wie Cic. in Pis. XXXIII, 82. Die facultas orationis muss, wenn sie erhalten werden, nicht Vergang nehmen soll, ebensogut fortwährend Nahrung und Zufluss haben, wie Strom und Bach, deren Bett austrocknet, wenn die speisenden Quellen ihren Dienst versagen oder, was dasselbe ist, die in diesem Falle versiegen. - Auch das spriichwörtliche sus Minervam, welches Cic. Acad. I, 5, 8 kurzweg durch inepte, quisquis Minervam docet erklärt, verdiente wohl unter Hinweisung auf den vorliegenden Fall dieselbe Berücksichtigung wie Epp. LXXI, 2 γλαῦκ' εἰς Αθήνας. — Endlich war es bei eam pulvinus sequetur füglich am Orte, etwa ein Wort wie "ehrenhalber" oder "als Ehrenbezeugung" hinzuzufügen.

Im entgegengesetzten Verhöltnisse zur exegetischen Partie stehen die Briese selbst. Ihre Zahl hat sich gemindert, während jene ungeachtet des Wegsalles aller ins Gebiet der Kritik einschlagenden Dinge an Umfang gewachsen ist, so dass die Nummerquote derselben, um 31 geringer als in der dritten Auslage, jetzt nur 150 beträgt. Sie reicht indessen vollständig aus. Denn es lässt sich nicht in Abrede stellen, dass der Herr Berausgeber seine Ausgabe, Cicero mittelst seines brieslichen Verkehrs nach dem Leben zu zeichnen, sest im Auge behalten und mit siche-

rem Tacte gelöst hat.

Dass es nichts Leichtes ist, zu diesem Zwecke aus der Masse der vorhandenen Briese lauter solche auszumitteln, die mit dem Reslexe ihrer Lichtstrahlen alle in jenem einen Focus scharf zusammentressen, wird jeder Unbesangene zugeben. Wie sehr sich aber Herr Süpste selbst der Schwierigkeit, in dieser Richtung den Anforderungen nach allen Seiten hin gerecht zu werden, immer bewust gewesen und geblieben ist, geht aus einem Worte der Vorrede zur zweiten Auslage hervor, mit welchem er sich gegen etwaige Angrisse der Art verwahrt, indem er sehr richtig bemerkt: "Das Urtheil über die Aufnahme oder Ausschließung einzelner Briese ist nach den individuellen Ansichten immer verschieden", eine barmlose Erklärung, die in ähnlicher Weise auf S. IV der Vorrede zur

neuesten Auflage wiederkehrt. Es würde sich über diesen Punkt nur dann mit ihm rechten lassen, wenn er nicht planmäßig verfahren wäre oder auffallende Lücken gelassen hätte oder gegen alle Ausstellungen taub bei vorgefaßten Meinungen verharrte. Dem ist aber nicht nur nicht so, sondern die Geneigtheit, immer Vollkommneres zu schaffen, und die nachhelfende, niemals feiernde Hand geben aich thatsächlich dadurch kund, daß, wo nur von dem sachlichen Zusammenhange geboten oder auf dem Grunde zeitlicher Angaben Ergänzungen und Umstellungen sich zu rechtfertigen scheinen, oder ein Ueberschuß des erforderlichen Materials hervortritt, diesen Gesichtspunkten immer Rechnung getragen worden ist, ein Versahren, auf dem denn auch consequenter Weise die Differenzen im vorliegenden Falle beruhen. Demzufolge bat ein Brief (ad Fam. IV, 14) an Plancius seinen Platz in der Reibenfolge vertauscht, 34 sind in Wegfall gekommen, dagegen jedoch 3 neu eingeschaltet worden.

Inwiesern aber nebenbei die Eigenthümlichkeit der Briesprache überbaupt, also der Denk- und Ausdrucksweise aller Gebildeten zu damaliger Zeit im schristlichen Verkehre, einer größeren Berücksichtigung gewürdigt werden soll, möchte wohl die Frage entstehen, ob es nicht zu diesem Behuse förderlicher gewesen wäre, eher noch dem einen oder andem Fremdenbriese eine Stelle einzuräumen, als den Brief des Cölius (ad Fam. VIII, 1, in der 3. Ausl. XLV) auszusondern, über dessen stilistischen Werth zwar Herr Süpfle selbst nicht grade ein sehr günstiges Urtheil fällt, der aber eben darum besonders geeignet erscheint, als einer von denen mitten in die ciceronischen eingereihet zu werden, welche den Mass-

stab zu solcherlei Vergleichungen ahgeben.

Von welcher Art in diesem die derartige Ausbeute sei, geht hervor, abgesehen von dem kritisch Unsicheren, aus den sogenannten anas elonnéra rumores, sed susurratores und subrostrani, aus dem dichte rischen Cumarum tenus, aus den Wendungen data opera parazi qui - persequeretur: nescio cujus otii esset: de successione (propincierum) Galliarum: quod ad Caesarem, crebri — de eo rumores reniunt: p. libri omnibus vigent: and den absonderlichen Wortverbindungen rumores caluerunt: legionem vapulasse und Anderem, was nicht so kurz fassbar ist. - Ungleich correcter erscheint dagegen z. B. der um Weniges kürzere Brief des Dolabella (ad Fam. IX, 9, in der Sammlung jetzt No. LXVI), dessen frühere, auf Irrthum beruhende Ueberschrift Scr. Romae schon in der dritten Auflage der sich aus & 3 ergebenden in castris Caesaris mit dem Zusatze ad Dyrrhachium in der vierten Platz gemacht hat. Was darin etwa angetastet werden kana, beschränkt sich auf Folgendes: Die gräcisirende Construction der Worte - nullo tempore in suspicionem tibi debui venire, partium causa potim quam tua tibi suadere - mit dem bei s. zu ergänzenden Subjectsaccusativ me äbnelt zwar den Stellen derselben Art bei Cicero selbet entbehrt aber der zweisellosen Einfachheit jener, wie Epp. LXXVII, 6 (ad Fam. IV, 13) putabo pervenire posse oder Orat. p. Rosc. Am. 22 consitere huc ea spe venisse; hinwiederum illud te peto, obne Zweisel nichts Anderes als "darum gehe ich dich an" und mit hoc te rogo identisch, jedoch mit dem Nebenbegriffe des Dringlichen, also = h. t. Augute, bleibt immerhin auffallend.

Wir lassen es dabei bewenden. Das hier Zusammengestellte spricht schon zur Genüge für das oben angeregte Bedenken und rechtfertigt ussers Erachtens die Ansicht, dass auf jeden Fall die Fremdenbriese als ein sehr nutzbares Mittel zu schärserer Beobachtung ciceronischer Diction möglichst in Betracht gezogen zu werden verdienen, das gewiss noch ausgiebiger sein würde, wenn wir namentlich vom Atticus, jenem so hochgebildeten und seinen Kenner des Griechischen, Briese benässen.

Es ist noch ührig, die neue Einrichtung und Beschaffenbeit der allgemeinen Einleitung näher ins Auge zu fassen und gelegentlich im
Einzelnen zu erörtern. Denn sie hat die "Umarbeitung" mehr als irgend
einen anderen Theil des Buches betroffen. Und das gibt sich schon äußerlich zu erkennen. Dieselbe umfasst nämlich nur noch 34 Seiten; während die der dritten Auflage, von denen der früheren im Ganzen wenig
differirend, obwohl quantitativ weiter entwickelt und geseilt, aus 50 Seiten besteht, zerfällt diese gleich jenen in 10 Abschnitte; die umgearbeitete vierte dagegen ist auf 8 zurückgestihrt, weil nach S. IV der Vorrede
"alles Biographische, so weit es nicht mit den Briesen selbst zusammenhing, wie die Jugendgeschichte Cicero's und der Abschnitt über seinen
Tod," in Wegfall gebracht ward.

Dagegen läset sich, scheint es, etwas Erhebliches nicht einwenden, wenn nur unter diesem unverkennharen Strehen nach Kürze der zu lösenden Aufgabe kein Eintrag geschehen ist. Die absolute Nothwendigkeit jener Excurse, die das Leben Cicero's, sofern es durch die gegebenen Verhältnisse bedingt wurde, einleiten und abschließen, sowie in seinem ganzen Verlause gleichsam aus perspectivischer Ferne commentiren, wird auch Niemand behaupten; allein gradezu für unstattbaft möchten wir sie nicht halten, ja sie sind unseres Erachtens zumal in einem für angehende Leser des Cicero bestimmten Schulbuche, so natürliche und sachgemäße Zuthaten, dass wir sie nur ungern vermissen. Und lassen wir uns auch an dem Wenigen geniigen, was auf S. 34 der Schluss des S. Abschnitts von den letzten Lebensschicksalen des großen Mannes zusammenfaßt; durch das theilweise Uebergehen oder das erst nachträglich an verschiedenen Orten erfolgte Einweben dessen, was von Haus aus, inner- und außerhalb der Familie auf Richtung und Form seines Lebens Einfluß geübt hat, wird dem Belehrung suchenden Blicke, so zu sagen, der Grund und Boden verhüllt, in dem Cicero wurzelt und aufgewachsen ist. So entbehrt aber der 1. Abschnitt, welcher Cicero's Bildungsgang und staatsmännische Laufhahn bis zum Ende seines Consulates behandelt, einer nicht bloß zur Staffage des Gemäldes dienenden Unterlage. Von welcher Art dieselbe sein müste, um nicht als etwas Zufälliges, sondern als integrirender Theil von jenem angesehen zu werden, hat G. Gossrau in seiner 1853 erschienenen Ausgabe der Rede p. Rosc. Amer. S. 8-12 gezeigt, wo in ähnlicher Absicht, wie hier, der Bildungsgang Cicero's his zu seinem Austreten für Roscius geschildert wird, eine Schilderung, deren Fortsetzung nehst einem Anschlusse desjenigen, was die politische Laufbahn des Redners bis zu seinem Consulate anlangt, der Ausgabe der Rede p. leg. Manil. aus dem Jahre 1854 von demselben auf S. 124-128 einverleibt worden ist. Sie mit der Sünfle'schen, welche sich innerhalb derselben Schranken hewegt, zu vergleichen, verlohnt wohl der Mühe; ein Besprechen der Frage, welcher von beiden der Vorzug gebühre, ist nicht dieses Ortes.

In adäquater Wechselbeziehung zu den entsprechenden Briefgruppen stehen die anderen siehen Abschnitte, deren großer Werth wohl kaum einem gerechten Zweisel unterliegt: so sehr sprechen sie ehenmäßig durch Anlage und Gehalt, wie durch Präcision der Fassung und die Urtheile über Ereignisse und Persönlichkeiten an. Demnach leisten sie in der That, was ihr Zweck ist. Denn sie sind zu einem inhaltlichen Commentare zusammengewohen aus und zu den sie deckenden Briefen, die an dem, wo nicht mit Sicherheit, doch mit großer Wahrscheinlichkeit ausgemittelten Zeitsaden angereihet in jenem ihr Licht gleichsam concentriren, von ebendaher aber auch wiederum ausstrahlen lassen, so daß sich aus ihnen ein treues, klares Bild aller der Zeitumstände und persönlichen Verhältnisse wiederspiegelt, unter denen Cicero gelebt und gewirkt hat.

7

Der Einzelbeiten darin, die zu Ausstellungen oder Verbesserungsvorschlägen Anlass geben, sind uns nur wenige aufgestossen, die sofort der Reibe nach ihren Platz finden mögen. - Auf S. 17 heist es, Pompejus habo seine Provinz, Spanien und Afrika, durch seine Legaten Petrijus und Afranius verwalten lassen. Nicht noch durch einen dritten Legaten M. Terentius Varro? Neben einander mit Beifügung ihrer Verwaltungsbezirke in Spanien nennt alle drei Caes. de B. Čiv. I, 38. Nachgehends erst gedenkt Herr Süpfle der Legatschaft Vargo's in der einleitenden Anmerkung zu Epp. LXIX. - S. 21 spricht von dem Senatsbeschlusse am 6. Januar des Jahres 49. Nach demselben übernahm Cicero als Imperator die Seeküste von Campanien, wo er Güter besals. Die Frage, welche und wie viele er überhaupt besessen habe, liegt hier sehr nabe und war, um dem Leser, der auf der folgenden Seite mehrere namhaft gemacht findet, einen Begriff von ihrer Zahl und Lage zu geben, mit einer Bemerkung unter dem Texte nach Schirlitz's Vorschule zum Cic. S. 369 f. zu erledigen. — Unrichtiges enthalten S. 23 die Schlußworte über des Pompejus Tod, welche dahin lauten: P., bei Pharsalus geschlagen, "fich nach Aegypten, wo er bald darauf durch Meuchelmord das Leben verlor". Dass P. aber das Land nicht betrat, sondern auf einer kleinen Barke eingeschifft, um mittelst derselben ans Land zu gehen, von den zwei Meuchelmördern Achillas und Septimius (nicht Theodotus, wie Dietsch im Lehrbuch der allgem. Gesch. I, S. 322, den Rathgeber mit dem Thäter verwechselnd, sagt) umgebracht ward, ist von Caes. de B. Civ. III, 104 hezeugt. -Das Nähere hat Peter, Röm. Gesch. II, S. 358 ausgeführt und in den Zeittafeln der Röm. Gesch. S. 96 belegt. — Auf S. 25 ist von dem Zusammentressen Cicero's und Cäsars nach des letzteren Landung in Italien die Rede, aber in solcher Verallgemeinerung des Thatsächlichen, dass das Speciellere, was die dritte Auflage S. 34 gibt, unstreitig den Vorzug, resp. Beibehaltung verdient.

Als eine wissenswürdige Beilage endlich findet sich auf S. 35—42 gleichwie im Anhange zu der allgemeinen Einleitung die literarhistorische Ahhandlung über die vorhandene Sammlung der eiceronischen Briefe, welcher seit der zweiten Auflage eine Schilderung der äußeren Form und Beförderungsweise des römischen Briefes nach W. A. Becker's Gallus vorangeht. Neu ist in der gegenwärtigen Ausgabe ein Zusatz über die

charakteristischen Merkmale der Briefsprache.

Ziehen wir schliesslich aus dem Vorstehenden das Resultat, so ergibt sich trots der hie und da gemachten Einwendungen ein entschieden güastiges. Denn neben der Masse des Vortrefflichen und äußerst Zweckmäßigen sind die vorbandenen Unzuträglichkeiten und etwaigen Irrungen nicht eben in Rechnung zu bringen. Ja man hat in der That alle Ursache, sich einer solohen Schulausgabe zu freuen, da es mit ihrer Hülfe und bei den von ihr gebotenen Handhaben gelingen muß, so zu lesen und in das Verständnis des Textes einzudringen, dass ohne Eintrag für die Selbsttbätigkeit der Schüler die auf einem so wohl zugerichteten Beden getriebene Gymnaetik des Geistes Leben und Nahrung spendende Früchte zeitigt. - Golsrau's in der Vorrede zu p. Rosc. Am. S. III ausgesprochene Ansicht über die Fernhaltung der exegetischen Anmerkungen scheint uns zwar zu weit zu gehen [auch ist ihr derselbe in der o. a. zweiten Rede nicht ganz treu geblieben, wie wir in dieser Zeitschr. X, 12 S. 920 f. nachgewiesen haben], darin aher stimmen wir ibm bei. dass der Lehrer in gemeinschaftlicher Arbeit mit dem Schüler auf Grund seines sprachlichen Wissens die jedesmalige Uebersetzung zu machen habe. Um nun dazu von Seiten des Lebrers den Schüler in den rechten Stand zu setzen, bedarf es sicherlich eines weisen Mafaes in Beschaffung der zuträglichen Requisite, und das finden wir hier überall eingehalten. Es ist ein

Vorzug der Süpfle'schen Arbeit, dass sie, ihres Zieles sich stets bewusst, nicht, wie ein gut Theil von Schulausgaben, die die Neuzeit zu Tage gefördert hat, in das Gebiet der Präparation hinübergeräth, nicht ohne Weiteres über sprachliche Schwierigkeiten durch Uebersetzen hinweghilft oder alsbald mit dem angemessensten Ausdrucke belspringt, der Herbeischaffung des sachlichen Materials von allgemeiner Art, das im Bereiche der Schulsphäre zu suchen ist, keinen Vorschub leistet. Wenn und wo aber dergleichen geschieht und weithin Anklang findet, drobet einem gesunden Bildungsprocesse schwere Gefahr: da nehmen gediegene, aus der Tiese geschöpste Kenntnisse von selbst Vergang, weil der Brunnen ächter Wissenschaftlichkeit zu fließen aushört, da wird die Bürde des Gedächtnisses immer schwerer, während die Urtheilskraft feiert, da tritt das Können vor dem Kennen in den Bintergrund. Wir theilen daher durchweg die wohlbegründeten Bedenken, welche wegen des solcher Gestalt zu fürchtenden Schadens Lübker in seinem Aufsatze "über die Alterthumsstudien und das Gymnasium" im diesjährigen Januarheft dieser Zeitschrift 8. 7 ff. erhoben hat. Dass Herr Süpfle bei einer neuen Auflage seines Buches sich nicht verleiten lassen werde, demselben, des goldenen μηδίν ayar uneingedenk, die Signatur einer industriellen Zeit aufzudrücken, dafür scheint die Selbständigkeit seines biaber eingehaltenen Verfahrens zu bürgen.

Torgau.

Rothmann.

## VI.

Die Kunst des deutschen Uebersetzens aus neueren Sprachen. Mit einem Schlusswort über den Einflus des Sprachenlernens auf den menschlichen Geist und den sprachlichen Unterricht auf Gymnasien und Realschulen, von Tycho Mommsen. Leipzig, Adolf Gumprecht. 1858. 8.

Wie schon der Titel sagt, sind es eigentlich drei Aufsätze, die hier der rühmlich bekannte Versasser uns in einem mässigen Octavhest von 60-70 Seiten vorlegt; doch wiegt, wie billig, der erste den beiden letzteren am Ausdehnung und Gehalt bei weitem vor. - Nachdem der Verf. gleich im Anfange seiner Schrift scharf geschieden bat zwischen der bloß mechanischen Nachbildung und den daraus erwachsenden rein nachahmenden Literaturepochen, wie sie fast eine jede Nation als formale Bildungsperiode scheint durchmachen zu müssen, und zwischen der Liebe und Empfänglichkeit für das Fremde, die überhaupt für alle Blüthe der Kunst nothwendig ist und gerade die Höhenpunkte der Literaturen (das Perikleische Zeitalter in Griechenland, das Elisabethische in England, die Göthe-Schiller-Zeit in Deutschland) bezeichnet, geht er zur Besprechung der Kunst des Uebersetzens über. Er unterscheidet eine dreifache Art der Uebersetzung: die stillose, die Nachbildung im fremden Stil und die strenge und stilhaste Uebersetzung. Der ersten Art gehören an z. B. Pope's Iliade, Wieland's Satyren und Episteln des Horaz, Schiller's Fragmente aus der Aeneis und sein Makbeth, Coleridge's Wallenstein u. a. m. Eine solche Uebersetzung verwirrt mit den fremden und falschen Farben

einer dem Gedicht nicht analogen Form nothwendig das richtige Bild desselben. Die zweite Gattung, die Originaldichtung im Stil der Fremde (z. B. Göthe's Zueignung, Chamisso's Salas y Gomez), führt mit den durch die Verschiedenheit des Sprachcharakters gebotenen leisen Nüancen die ausländischen Dichtungsformen in die heimische Sprache ein und bahnt meist der stilhaften, echten und charaktervollen 'Uehersetzung (die als dritte Art aufgestellt ist) den Weg, indem sie das Publikum durch die ibm lieb werdenden Stoffe an die fremden Formen und Rhythmen gewöhnt. Die echte, stilhaste Uebersetzung schafft sowohl aus deutsch-poetischem Genius beraus, als auch aus dem Geheimniss der fremden Nationalität, das sie zu durchdringen weiß; eine solche besitzen wir seit Rammler's stilhaft übersetzten 15 Horazischen Oden (1769), Vofsen's Homer, Herder's Stimmen der Völker, Schlegel's Shakespeare und andern Meisterwerken dieser Art. Der Verf. verbreitet sich dann (und diess ist der hervorragende und besonders gelungene Theil des Büchleins) über die eigenthümlichen Schwierigkeiten des Uebersetzens und über die Verpflichtungen, die jede einzelne Sprache dem Uebersetzer auflegt. Hier vor Allem bewährt sich die gründliche Kenntnis des Vers.'s besonders binsichtlich der modernen Literatur, der feine Sinn, mit dem er jeder einzelnen Sprache ihre Eigenthümlichkeit abzugewinnen versteht, und sein musikalisches Ohr für die lautliche Schönheit einer jeden. Von dem geistvollen Kenner eingeführt, erscheinen der Reihe nach fast alle germanischen und romanischen Schwestersprachen vor uns; es erscheint das Dänische "mit den wasserblauen Augen und dem threnodisch gebrochenen Stimmchen", das dem Deutschen homogenere Schwedisch, endlich das Englische mit seiner "lautlichen Gedrängtbeit". Die Eigenthümlichkeiten einer Uebersetzung aus dem Dänischen erläutert der Verf. mit einem wohlgelungenen eigenen Versuche aus Oehlenschläger's schönem Trauergedicht auf den Tod des Naturforschers Vahl; in Bezug auf das Englische bietet ein Vergleich der Uebersetzer Shakespeares, namentlich Vossens und Schlegel's, sowie der Byron-Uebersetzer, v. Zedlitz, willkommene Proben. — Auch die romanischen Sprachen, vorzugsweise das Französische und Italienische, behandelt der Verf. mit eben so viel Geist als eingehender Gründlichkeit; er zeigt auch hier den Reichthum und die Mannigfaltigkeit des Rhythmus, der bei diesen Sprachen namentlich in dem Widerstreit zwischen Wort- und Versaccent beruht, und weist selbst in dem vielbescholtenen Alexandriner eigenthümliche Schönheiten nach. Nur möchte das

#### Et toi, Marseille, assise aux portes de la France, Comme pour accueillir ses hôtes dans tes eaux

mit dem "Und du, Marseille, die du sitzest an Frankreichs Thoren" von dem Verf. nicht glücklich nachgehildet sein, da die Meister der Uebersetzung dieses neufranzösischen Alexandriners, ein Freiligrath an der Spitze, schwerlich nach der Cäsur, sondern nur im Anfang des Verses dergleichen künstliche Disharmonien zulassen würden. Uehrigens sind die Uebersetzer dieser neuern französischen und italienischen Poesie, Freiligrath, Geibel, Paul Heyse, Kopisch, gehührend gewürdigt. Die Ode Manzoni's auf Napoleons Tod Ei fu — siecome imobile, die der Verf. nebst Göthe's reimloser Uebersetzung anführt, ist neulich sehr schön und streng von Paul Heyse übersetzt (im Beiblatt zum deutschen Kunstblatt).

Wir baben einige Ausstellungen an des Vers.'s eigenen Uebersetzungsproben gemacht; wir könnten dieselben noch ausdehnen, indem wir Wendungen wie "hei des Mondes Geleucht" (Uebersetzung des Byron'schen, sehön verschwebenden und hinsterhenden Liederschlusses: Set we'll ge no more a roving — by the light of the moon) oder wie: Doch der Mond

nicht erblinkt, der nicht Träume mir bringt .... Und die Sterne nicht gebn (?), so fühl' ich ansehn (Uebersetzung von Edgar Poe's Liede of the beautiful Annabel Lee) rügen, da Formen wie "Geleucht" und "erblinkt" undeutsch sind und nie deutsch werden können, und Reime wie "blinkt" und "bringt" für ein durch Platen gebildetes Ohr unrein klingen; aber der Verf. gibt seine Uebersetzungen selbst wohl nur für Versuche, und ist sich selbst bewusst, dass er wenigstens "den lautlichen Schmelz des Originals zu erreichen verzichten müsse". Andere Proben, wie die oben angeführte Nachbildung des Oehlenschläger'schen Gedichtes oder die des Chansons: Je suis le petit Pierre, sind wohl gelungen; weniger des Verf.'s eigene Uebersetzung des schönen neapolitanischen Fischerliedes: Voca, Voca, tira in terra etc.

Das Schlusswort enthält einige pädagogische Winke und Ideen, die zwar, in der kurzen Weise, wie sie hingeworfen sind, nicht eben viel Neues bieten, doch aber bei den so vielen noch ungeschlichteten Fragen über Gymnasial- und Realschulbildung nicht zu verschmähen sein dürften.

Berlin. Müller.

## VII.

Das Alterthum und das Christenthum in den Gymnasien, von Director A. Geffers. Abhandlung zum Osterprogramm des Göttinger Gymnasiums. 1857. 38 S. 4.

Die vorliegende Abhandlung gebört zu den beachtungswerthesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Programmen-Literatur. Bekannten Vorwürfen gegenüber, die den Gymnasien schon öfters gemacht sind, und denen neuerdings ein Widerhall aus der Mitte der Gymnasialwelt selbst mit dem exclusiven Namen christlicher Gymnasien geantwortet hat, war es zeitgemäß, einmal wieder ausführlicher darauf hinzuweisen, daß altklassische Studien und Christenthum an sich keinen Gegensatz bilden, dass vielmehr, wie im Gange der Weltentwickelung das Alterthum eine Vorbereitung für das Christenthum gewesen ist, dasselbe auch in unsern . Gymnasien die Bestimmung hat, in den Dienst des Christenthums zu treten, dass es in deutschen Landen keine andern als christliche Gymnasien giebt, und dass selbst für ein zeitweiliges Zurückbleiben hinter der Aufgabe, die ihnen in der religiösen Bildung ihrer Zöglinge vorliegt, der Grund am wenigsten in den Alterthumsstudien zu suchen ist.

Ist somit die gegenwärtige Abhandlung schon durch ihr Thema von besonderem Interesse, so steigert sich ihre Bedeutung noch durch die besonnene Art, wie der Vers. es behandelt. Weit entsernt, zu verkennen, dass unsern Tagen eine lange Zeit vorangegangen ist, die der Gegenwart eine Schuld gegen die Kirche auferlegt bat, nennt er sie mit Recht eine "schwere" Schuld. Aber wie schon in den beiden letzten Decennien von den einsichtigsten Stimmen, einem Schmieder, Vömel, Wiese, Fr. Lübker u. A., darauf hingewiesen ist, dass diese Schuld, so weit die Gymnasien daran Theil haben mögen, ihre Einrichtungen nicht trifft, so hebt unser Verf. mit gerechtfertigter Entschiedenheit hervor, dass es gerade die Gymnasien gewesen sind, aus deren Mitte die Bestrebungen bervorgegangen sind, diese von der Vorseit überkommene Schuld, so weit es ihr Beruf ist, abzutragen, und verweist auf die Schriften des Directors Lehmann in Luckau und Klopsch in Glogau, des nunmebrigen Provinzial-Schulrathe Landfermann, des Directors Bouterwek in Elberfeld, und auf so viele andere Thatsachen, denen Referent etwa nur noch die betreffenden Verhandlungen der westphälischen Directoren-Conferenzen und eine Verhandlung der in der zweiten Hälfte der dreissiger Jahre abgehaltenen Conferenz der Directoren der Provinz Preußen beifügen möchte. Ja der Verf. läßst sogar die Gymnasien als seminaria ecclesiae gelten - wenn auch vielleicht nicht in dem Sinne, in dem es einst ein bekannter Angriff auf den Provinzial-Schulrath Giesebrecht forderte -, aber mit dem Zusata, dass sie auch seminaria reipublicae seien, und dass, wenn man es neuerdings für nöthig gehalten habe, besondere "christliche Gymnasien" zu gründen, es besser gewesen wäre, unbefriedigenden Zuständen mit den geeigneten Mitteln abzuhelfen, als durch neue Namen mancher Orte die Köpfe zu verwirren und eccle-

siolas in ecclesia zu gründen.

Der erste Theil der Abhandlung behandelt das Verhältnis von Alterthum und Christenthum im Allgemeinen. Ihr erster Abschnitt betrachtet die griechische Bildung bis zur Auflösung ihrer naturwüchsigen Eigenthümlichkeit durch die Philosophie. Diese Naturwüchsigkeit wird schon durch einen Blick auf die Aufeinandersolge der Literatur-Richtungen -Epos, Lyrik, Drama, eine Succession, die Gervinus bekanntlich auch in der deutschen Literatur nachgewiesen hat, und damit correspondirend Geschichte, Philosophie, Beredsamkeit — erkannt. Der besondere Charakter dieser Naturwüchsigkeit, die Einheit von Gedanke und Anschauung (oder, wie der Verf. S. 12 sich ausdrückt, von Denken und Sein) wird dann um so kürzer besprochen, als sie längst überall, auf dem Boden der Kunst und der Ethik, des Staates und der Religion (wir beziehen uns im Besondern auf Nägelsbach) dargelegt ist. In der That erst durch die Philosophie, zumal seit Sokrates, erlangt das Denken einen Vorsprung vor der Anschauung, den es seitdem im Bewusstsein der Menschheit nicht wieder verloren hat. Die Idee siegt über die Idealität, die sich mit der Realität in Einheit fühlte. Um so greller wird aber ihre Ratblesigkeit so manchen Fragen gegenüber, an deren Lösung das Menschonhern täglich erinnert wird. Plato erkennt die sittliche Volkommenheit der Götter (κάλλιστοι καὶ άριστοι, Rep. II, 381 c) mit Andern an, er deutet auf einen Weltplan hin (namentlich durch die Geok Engereun านัก สำคัญต่องค, Euthyphr. 13 e u. a.): aber darüber, dass dieser Plan und das Göttliche überhaupt nicht bloß jenseits der Menschenbrust liegt, bietet das Heidenthum nicht die mindeste Belehrung, und wenn die alte Vorstellung, dass die Götter nicht bloss das Böse bestrafen, sondern auch das Gute belohnen, von Plato und andern sokratischen Schülern als Princip ausgesprochen wird, so hillt sich seine Anwendung selbst in ein undurchdringliches Räthsel. So bei Xenophon (Oecon. 11, 8: poortnos δ' οὖσι καὶ ἐπιμελέσι τοῖς μὲν διδάασι (οἱ Θεοὶ) εὐδαιμανείν, τοῖς ð' οῦ) und Isokrates, der (Panathen. 186) es als άμέλεια der Götter bezeichnet, dass es den Guten oft schlechter geht als den Ungerechten. Die Selbständigkeit der Idee führt aber, so fruchtbar sie für ihren regulaterischen Gebrauch ist, über die Inhaltsleere der natürlichen Religion nicht hinaun, sie lässt vielmehr das Homerische πάντες δε θεων γατέρης ανθρωποι nur schneidender empfinden. Die Formen für die Wissenschaft entwickeln sich demzufolge selbständig, aber nur die Offenbarung kann sie auf ihrem höchsten Gebiete ausfüllen. Das Christenthum ist negativ vorbereitet. Dass aber in der Ausbildung der Formen für die Wissenschaft, die in Aristoteles und den aus seiner Philosophie hervorgegange-

nen Schulen eulminirt, auch eine positive Vorbereitung für das Christenthum gegeben war, weist der folgende Abschnitt nach, der die Bestimmung der heidnischen Bildung näher betrachtet (S. 13-18). In ihr lag das Streben, die Kräfte des Geistes auf das Höchste zu richten, der Trieb, es mit eigener Thätigkeit zu durchdringen und zum unverlierbaren Eigenthum zu erheben. Dies machte die Völker der griechisch-römischen Bildung geeignet, in den bei den Juden in Folge pharisäischer und anderweitiger Zersetzungen ') aufgegebenen Beruf, ein lebendiger Träger der Offenharung zu werden, thätig einzutreten und das Christenthum in seiner Universalität und, weil sie dasselbe als etwas durchaus Neues, von gegehenen geistigen Mächten Unabhängiges erhielten (S. 17), in seiner Integrität in die Welt einzuführen. Ihre Bildung wurde, wie der Verf. im dritten Abschnitt weiter aussührt, das geeignete Organ der "Lehrentwickelung" des Christenthums. Durch diese Lehrentwickelung konnte es an irgend welcher Reaction gegen den Patriarchalismus der Apostel nimmermehr scheitern (S. 20). Ohne sie hätten die Anordnungen Kaiser Julians dem Christenthum eine tiefere Wunde geschlagen, als die hekannten Verfolgungen ihm hätten schlagen können. Von Clemens Alexandrinus u. A. nachdrücklich empfohlen, wird die griechische Philosophie den Häretikern gegenüber eine Hauptwaffe der Orthodoxie (S. 24). Wie dann endlich bei den Germanen die antike Bildung ein dienendes Organ der Christlichkeit geworden und geblieben ist, wird im letzten Abschnitt des ersten Theils (S. 24-29) nachgewiesen. Der Verf. weist unter Anderem darauf bin, dasa im Mittelalter die Versasser solcher encyclopädischen Arbeiten, die in ihrem Kern auf die Quellen des Alterthums zurückgehen - Cassiodorus in seinem Buche de VII disciplinis, Martianus Capella in den 9 Büchern satyricon, Isidorus Hispalensis in den origines u. A. --. nicht nur ihre, sondern auch die folgenden Zeiten beherrschen. Dasselbe hätte er von fast jeder wissenschaftlichen Richtung des Mittelarters geltend machen können, z. B. von den Geschichtsbüchern eines Otto Frisingensis, eines Marianus Scotus, Godofredus Viterbiensis, ja selbst von der Arithmetik des Boëthius. Die Bildung des Klerus wie der Laien zeigte da immer das fröhlichste Gedeihen, wo die antike Bildung ihre Krast am wirksamsten entsalten konnte. Und wie gerade die ernsteste Christlichkeit sie am liebsten aufsuchte, das beweisen die Schulen der sogen. Sechsmänner, die der Reformatoren, und selbst die Richtung der Francke'schen Schulen unseres Erachtens hinreichend.

Durch diese historischen Darlegungen hat der Vers. eine Grundlage für den zweiten Theil der Abhandlung gewonnen, der vom Verhältnist der klassischen Studien zur religiösen Bildung in den Gymnasien handelt (S. 28 ff.). Die vorangegangene Darstellung hat das Urtheil gerechtsertigt, dass Alterthum und Christenthum an sich nicht in einem seindlichen Gegensatze zu einander stehen. "Denn von einer seindlichen Macht läset man sich nicht die Wege bahnen, einen soindlichen Begleiter erkennt man bald und weist ihn zurück." Eben so deutlich ist es aher auch geworden, dass die antike Bildung nicht zufällig in ihr Verhältnis zum Chri-

<sup>1)</sup> Das Gesetz hatte den VVerth eines nationalen Horts verloren, weil es sich als solcher in Jahrhunderten der Leiden alle in nicht hatte bewähren können. Nur als Form erhielt er sich bei den Pharisäern, die Saddueäer verflüchtigten das Leben der Offenbarung durch Subjectivismus, die Essener versuchten ihre Form mit dem eben so leeren Inhalt griechischer deistischer Vorstellungen zu erfüllen. Diese Thatsachen sind durch Dähne, Jost u. A. ihrem Inhalte nach längst hinreichend erörtert. Eine meisterhafte VVürdigung desselben gab schon H. Leo in s. Universalgesch. Th. I. S. 584 ff.

stenthum getreten ist. Wenn sie sich sogar als das geordnete Organ für das Heil, das aus den Juden kam, darstellt: dann kann ihr Forthesteben in unsern Gymnasien um so weniger verwerflich sein, als die Weltentwickelung das Verständnis dieses Organs zur Zeit noch lange nicht ent-

bebrlich gemacht hat.

Für die nähere Betrachtung des Verhältnisses der klassischen Studien zu der religiösen Bildung in unsern Gymnasien formulirt der Verf. die letztere S. 29. Ref. findet hier den Verf. auf demselhen Boden, den er als den allein geeigneten für unsere Gymnasial-Didaktik anderwärts bezeichnet bat. Wenn es nicht Aufgabe der menschlichen Erziehung ist, die Vernunft auf Erden zu erhalten, wie man gemeint bat - denn dafür sorgt eine höhere Hand, die unseres Zuthuns nicht bedarf -. sonders den Vorstellungen des Ewigen im Endlichen ihre Wirksamkeit zu sichern, so kann die rationale Bildung, die wir in unsern Gymnasien geben, keine blos ideale, sie mus auch eine reale sein. Dies spricht der Verf. aus. wenn er von den Gymnasien fordert, in die höhere Cultur der Gegenwart, wie sich dieselbe von ihrem Mittelpunkt, dem Christenthum, aus auf dem Grunde des römischen und griechischen Alterthums durch die Arbeit des eigenen Volkes entwickelt hat, soweit einzustihren, dass ihre Zöglinge vermöge ihrer allgemeinen, intellectuellen wie sittlichen, Bildung im Stande sind, mit Erfolg in das Studium der Wissenschaft auf der Universität einzutreten 1). Demgemäß fordert er vom Unterricht im stärksten Gegensatz gegen den einseitigen Formalismus Stoff und Kraftübung als coordinirt, von der Zucht die Normirung des sittlichen Kreises (wie denn schon Herbart darauf hinweist, dass man durch das Medium der Vorstellung auf moralische Bildung wirkt) und das Halten auf Uebung des Rechten, Letzteres mit um so besserem Rechte, als — wie neuerdinge besonders Rosenkranz ausgeführt hat - Gewöhnung die allgemeine Form der Erziehung ist, und die Gymnasien auf dem Boden des orziehenden Unterrichts stehen. Schon in Folge dieser Forderungen stellt sich, da Selbstthätigkeit bei der intellectuellen, Selbstbestimmung bei der moralischen Bildung der Weg zur Freiheit ist, die, vom christlichen Standpunkt als Gottinnigkeit gefast, das höchste Ziel einer christlichen Bildung ist, der Religionsunterricht auch auf unsern Gymnasien in den Mittelpunkt des Lehrkreises. Soll aber das Christenthum auf dem ganzen Boden unserer Bildung zu Gott führen, so wird natürlich keine auf die Befriedigung geistiger Bedürfnisse gerichtete, oder durch das Vorhandensein gegehener Anlagen und Kräfte gewiesene geistige Thätigkeit von der Religion ausgeschlossen. Wir brauchen dabei gar nicht so weit zu gehen, als der berühmte Neander, der alles Große, Alles, was in die Höhe und Tiese führt, dem Religiösen verwandt und geeignet nannte, dasselbe lebendig wieder hervorzurufen. Die Sorge, dass Alles, was gelernt wird, auch an seinem Wesen und Werden, soweit möglich, erkannt wird, macht für die rechte Auffassung des Christenthums in unserer Gymnasialbildung die klassischen Studien nichts weniger als entbehrlich. Wie übrigens am wenigstens Gefahr sei, dass die Jugend durch sie in eine der christlichen

<sup>1)</sup> Ref. verkennt nicht das Missliche einer abgerissenen Formulirung der Ausgabe unserer Gymnasien. Er erlaubt sich daher nur zu berühren, dass er als Ziel der Gymnasialbildung nicht das Universitätsstudium, sondern überhaupt die selbständige VVeiterführung der gewonnenen allgemeinen Bildung bezeichnen möchte. Unsere Gymnasien, meint Ref, haben die Stellung einer Fachschule und im Besondern einer blossen gelehrten Vorschule von sich zu weisen. S. des Ref. Schrift über die Vereinigung der Gegensätze in unserm altklassischen Schulunterricht S. 41 u. a.

entgegengesetzte Welt sich verliere, wie im Besondern das, was das Alterthum Humanität nannte, an sich das Christenthum nicht aufhebe — hat doch ein Herder daran denken können, die rechte Humanität auf dem Grunde des Alterthums aufzubauen —, wie endlich der Verf. dazu gelangt, als Ergebnis seiner Darstellung auszusprechen, dass die klassischen Studien in den Gymnasien für die christliche Bildung nach der intellectuellen Seite unumgänglich nothwendig sind und nach der sittlichen Seite nicht nur nicht nachtheilig, sondern in vielen Beziehungen (eine Beschränkung, die Ref. nicht einmal für nöthig hält, da, was intellectuell unbedingten Werth hat, schon deshalb für die Sittlichkeit nicht indifferent sein kann) sehr förderlich wirken: darüber verweisen wir auf die Abhandlung selbst.

Nur das fügt Ref. noch hinzu, dass der einsichtige Verf. in seiner vortresslichen Arbeit auch die andere Seite seines Themas, den schon von K.O. Müller ausgesprochenen Satz, dass das Alterthum in seiner eigentlichen Bedeutung erst selbst durch das Licht des Christenthums aufgeschlossen wird, nichts weniger als übersieht, vielmehr dieselbe so aussührlich behandelt, als es die Hauptausgabe der Schrift

gestattete.

Rastenburg.

· Ludw. Kühnast.

#### VIII.

Die Gymnasialresorm in Oesterreich. Leipzig 1858, Verlag von Steinacker. 32 S. 8.

Bekanntlich sind in neuester Zeit die Jesuiten in Oesterreich mit Vorschlägen zur Veränderung der Gymnasialeinrichtungen offen aufgetreten, deren charakteristische Züge, ein weitgebender Formalismus mit sehr wesentlicher Zurückdrängung des Unterrichts in den Naturwissenschaften, im Deutschen u. s. w., und daneben die möglichste Vereinigung des Unterrichts der einzelnen Klassen in einer Hand, der des Klassenlehrers, uns belehren, was man unserer Zeit bieten kann. Ein besonderes Interesse gewinnen diese Vorschläge noch dadurch, dass der bekannte Irvingianer Dr. H. Thiersch in Kurhessen vor Kurzem mit einer Ehrfurchtsvollen Vorstellung an das Kurfürstliche Ministerium des Innern aufgetreten ist, deren Inhalt jenen Vorschlägen überraschend ähnlich ist. Nach den Wünschen von Thiersch sollen bei Beschränkung der Gesammtzahl der Lebrstunden Latein, Griechisch, Geschichte (mit Geographie) und Mathematik die obligaten Fächer bleiben; die Aufnahme der Naturwissenschaften in den bisherigen Lehrplan wird als eine unberechtigte Concession an die Realisten, der seitherige Unterricht im Deutschen als ein Kind der romantischen Richtung, der französische Unterricht als eine unbegreisliche Anomalie bezeichnet. Vom Religionsunterricht schweigt Thiersch - wer weiß, zu welchem Zweck? -- gänzlich; es scheint angenommen zu werden, als wenn sie vorläufig dem Bildungsprocess in der Familie überlassen werden solle. Dabei sollen in den niederen Klassen alle Lehrfächer, in den höheren alle mit Ausnahme der Mathematik nur einem Lehrer, dem Ordinarius, übertragen werden. Die vom Kurfürstlichen Ministerium geforderte Begutachtung dieser Vorschläge durch die Landesgymnasien bat

bekanntlich das Erscheinen einer Anzahl von Schriften im Gefolge gehabt, die auch in diesen Blättern (durch Dr. Ostermann, S. 344 ff. des gegenw. Jahrg.) besprochen sind, so dass Res., wenn er noch auf die ausgezeichnete Behandlung der Frage in Jahn's N. Jahrbb. Bd. 77 u. 78, II. S. 79 ff. durch den Director Dr. Piderit in Hanau hinweist, der dem crassen Formalismus gegenüber auf die realen Grundlagen unserer Bildung ein Gewicht legt, sich einer detaillirteren Besprechung der jesuitischen Vorschläge, die denen des Dr. Thiersch so ähnlich sind, enthalten kann. Der Vollständigkeit wegen berührt er nur (unter Benutzung der speciell die österreichischen Zustände betreffenden Mittbeilungen in der Berliner "Zeit" No. 199, 201 u. 205, der Kreuzzeitung u. a., so wie eines Aufsatzes der Zeitung für Norddeutschland No. 2875 - 2877). daß schon in einem Schreiben vom 15. Juli 1854 der Jesuiten-General Pater Beckx auf eine derartige Reformation des österreichischen Gymnasial-Lehrplans drang. Das Schreiben hatte für damals keinen andern Erfolg. als dass durch ein Edict vom 9. Dechr. dess. J. die Stundenzahl für das Latein vermehrt wurde, ohne dass den naturwissenschaftlichen Unterricht eine Verminderung traf. In der Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien las man einige Monate später datüber die Belebrung, dass die Gewandtheit in der Handhabung eines barbarischen Idioms - so kann man ja selbst das Latein eines Eichstädt nennen, zumal wenn er moderne Gedanken ausdrücken will -, welche factisch in der früheren Binrichtung der österreichischen Gymnasien (vor 1849) das Ziel ihres Unterrichts biklete, nicht wieder Aufgabe für denselben werden dürfe. im laufenden Jahre eine von der k. k. Regierung berufene Versammlung von Fachmännern bevor, welche zunächst über den naturwissenschaftlichen Unterricht in den Gymnasien berathen soll. Inzwischen baben bereits Gymnasien, an welchen der Unterricht geistlichen Körperschaften überlassen ist, die Zurückdrängung des naturwissenschaftlichen Unterrichts anticipirt. Inshesondere hat das Jesuiten-Gymnasium zu Feldkirch in Vorarlberg schon im Schuljahr 1856 nicht nur im Unter-Gymnasium keinen naturwissenschaftlichen Unterricht mehr ertheilt, sondern ibn auch im Ober-Gymnasium überall auf 2 Stunden wöchentlich beschränkt. Kin den jesuitischen Forderungen ungünstiges Resultat der erwähnten Versammlung von Fachmännern wird, wie es scheint, auch von der Regierung nicht erwartet. Sie hat schon gegen Ende des vorigen Jahres der Redaction der Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien den Entwurf eines neuen Lehrplans überwiesen, der auf jene Forderungen wesentlich eingeht. Es kann hinzugefligt werden, dass auch bereits im vorigen Jahre den Jesuiten die ausnahmsweise Bewilligung zu Theil geworden ist, mit Nachsicht, der vorgeschriebenen Prüfung unbeanstandet, zu den Professuren an den Gymnasien zugelassen zu werden, insofern sie nur von den Directoren dieser Anstalten (meist Geistlichen) für dazu qualificirt erklärt werden. - In dem laufenden Jahre ist nunmehr ein zweiten offenes Schreiben des Jesuiten-Generals mit den zu Eingang dieses Aufsatzes charakterisirten Forderungen erschienen. Pater Beckx sieht die Gefahr unserer heutigen Bildung in dem Streben der Zeit nach einem "voreiligen, mannigfaltigen, hauptsächlich materiellen Wissen und Genießen ". wollen die mehrfachen Blößen, welche diese Vorwürfe geben, nicht vollständig aufdecken, begnügen uns vielmehr in Bezug auf die dem Wissen gemachten Vorwürfe, die Bemerkung aus dem citirten Aufsatze der Zeitung für Norddeutschland (als dessen Verfasser sich ein Lehrer zu erkennen giebt) zu wiederholen, dass der Vorwurf eines voreiligen Wiesens zweideutig und in keiner Bedeutung allgemein nachweisbar ist, dass der eines hauptsächlich materiellen Wissens (so weit er überhaupt verständlich ist) als Streben der Zeit vollends nicht begründet werden kann,

und dass der Vorwurf eines mannigfaltigen Wissens - kein Vorwurf ist, wenn man nicht zuvor beweist, dass das "Streben der Zeit" diese Man-nigfaltigkeit bis zur Unmöglichkeit der Vertiefung ausdebnt. Wir leben einmal in einer Zeit, in welcher die Bildung einen umfassenderen Inhalt bat, als dass ibre Forderungen hauptsächlich durch Handhabung eines sogenannten Lateins befriedigt werden könnten. Dadurch eine "Veredlung der Geisteskräfte", welche der Jesuiten-General als Ziel des Formalismus hinstellt, zu erreichen, ist eine eitle Versprechung. Aus den Einzelnheiten des genannten offnen Briefes führt Ref. noch an, dass nach dem Dafürhalten des Pater Beckx selbst die Geometrie ihren eigentlichen Platz erst in den zwei ohersten Klassen der österreichischen Gymnasien (also in VII. und VIII.) finde. Gegen den Unterricht in der Naturgeschichte wird ein Dilemma geltend gemacht - eine Art von Beweisen, die bekanntlich, wo es sich um praktische Wahrheiten handelt, mit grofeer Vorsicht aufzunehmen ist -, dessen Schwäche in die Augen fällt. Man müsse, meint der offne Brief, die Naturgeschichte in den unteren Klassen systematisch-wissenschaftlich treihen, widrigenfalls sie zur Zerstreuung des Schülers führe. Einer durch sich selbst so beschränkten Dialektik gegenüher lohnt es kaum, noch iber die möglichste Vereinigung des Unterrichts einer Klasse in der Hand des Ordinarius ein Wort zu sagen. Was der offne Brief zur Empfehlung dieser Binrichtung sagt - die selbst bei einer grofsartigen Universalität des Lehrgeschicks recht unpraktisch ist -, wäre nicht einmal richtig, wenn die Gymnasien an sich vollständige Erziehungsanstalten wären, während sie, Gott sei Dank. ihrem Wesen nach Unterrichtsanstalten sind, die auf dem Boden der Erziehung stehen. Wie leicht wäre es ohne dies einer geistlichen Körperschaft, die Erziehung eines bevorzugten Theiles der nationalen Jugend in ihte Hand zu nehmen!

Ref. bat die jesuitischen Vorschläge zur Beschränkung mancher Unterrichtsgegenstände als Ausfluss des Formalismus bezeichnet. Die pädagogische Wahrheit 1) ist in der That dem offnen Briefe Dank schuldig, dals er sich zu der, wenn auch etwas geschraubten Erklärung berbeigelassen hat, dass die Gymnasien bleiben sollen, was sie "ihrer Natur nach" sind, nämlich eine Gymnastik des Geistes, die "nicht sowohl" in der materiellen, "als" in der formeilen Bildung, "nicht blofs" in der Aneignung vielfacher, verschiedenartiger Kenntnisse, "sondern" in der richtigen, naturgemälsen, stufenweisen Entwickelung und Veredlung der Geisteskräfte besteht. Wäre das Princip richtig, dass es "nicht sowohl" auf die Richtigkeit des Inhalts unserer Vorstellungen, "als" auf die Fertigkeit, sie zu gebrauchen, ankomme, so würde sich gegen die ausgedehnteste Herrschaft der Fertigkeit in Handhabung eines Idioms, wie das moderne Latein als Reproduction einer todten Sprache es der Natur der Sache nach bleibt, auf unsern Schulen nicht viel Haltbares einwenden lassen. Uebrigens fallen Principien am leichtesten durch praktische Con-

<sup>1)</sup> Der Formalismus ist übrigens bereits so weit gedrängt, dass er in einem vielgelesenen Blatte als seinen Zweck die "schöpferische Erzeugung" jener Geisteskrast hinstellt, die die Natur und Geschichte in ihren Gesetzen, ersalst und den VVeltstoss zur Heimath des Menschengeistes macht. VVie wohl thut man, das VVort von Rosenkranz zu beschten, dass die Erziehung einmal nichts schassen kann! Seyssert dagegen meint (Scholae Latinae II. 206) die Früchte sormalistischen Strebens in der "realen" Vermittelung zwischen Schule und Leben, "welche nur durch diese Art wahrhastpraktischer Kenntnisse geschassen und sort und sort unterhalten wird", zu, finden, worin wohl nur VVenige ihm beistimmen werden.

sequenzen. Der Hegelsche Monismus ist weniger durch die Wissenschaft, als durch die praktischen Consequenzen, auf welche die Lehren Feuerbach's u. A. hinwiesen, überwunden worden. Wir brauchen daher kein Gewicht darauf zu legen, dass die Naturgeschichte eine lebensvolle Uebung im Vergleichen, im Generalisiren und Specialisiren auf dem Boden der Anschauung, die Physik im Erfassen einander oft widerstrebender und doch einheitlicher Gesetze und im Aufsteigen zu Principien gewährt; es ist entscheidend, dass, wenn es, wie die Pädagogik bereits allgemeiner anzuerkennen beginnt, drei Sphären der Manisestation Gottes giebt, denes eine vollständige objective Bildung den Schüler gegenüber sieht, die Natur, den Menschengeist, und die böbere im Gottmenschen, ein wesentlicher Theil der Bildung verloren geht, wenn man den Zögling gegenüber der Maniscstation Gottes in der Natur unfrei macht, indem man ihn vos ihrer geistigen Erfassung ablenkt oder letztere ohne Mittbeilung der Errungenschaft so zahlreicher früherer Jahrhunderte lediglich seiner eigenen Krast ausbürdet. Und, gehen wir noch einen Schritt weiter, eine Beschränkung des naturwissenschaftlichen Unterrichts in den Gymnasien, die einer Ausmerzung ähnlich wird, erweitert den Riss zwischen ihnen und den Realschulen in einer Weise, die es dem Gymnasium immer schwerer macht, die Vorbildung zur Leitung der andern Bildungsrichtungen zu geben, eine Schwierigkeit, deren Bedeutung das sociale Leben seiner Zeit zeigen kann, und um so deutlicher, je größer die Wichtigkeit ist, welche die Anwendung von naturwissenschaftlichen Kenntnissen für dasselbe einmal hat und — behalten wird.

Auch die zur Besprechung vorliegende Schrift tritt, obwohl nicht direct, den jesuitischen Forderungen gegenüber. Sie stellt andere auf, die von einer patriotisch-österreichischen Gesimnung getragen sind und denes, so weit sie die Gymnasien direct betreffen, die Anerkennung des Beartheilers im Ganzen nicht entgehen kann. Auch mit der Darstellung kans man einverstanden sein. "Die nachfolgenden Blätter, beginnt die Schrift, wollen einfache und für Jedermann verständliche Wahrheiten vorführen, und aus ihnen nicht künstliche und fernabliegende, sondern ungesuchte und von selbst sich ergebende Schlüsse ziehen." Leider ist nur der Ausdruck nicht unhefangen genng und die Art der Begründung oft zu ungeschickt. Der Verf. lässt sich nämlich einestheils bis zu Schimpswörters (S. 7, 14 u. a.) und Verdächtigungen (S. 6, 10 etc.) geben, anderntheils verläuft er sich nicht selten in Behauptungen, die mehr als Paradoxies sind, die Mangel an Sachkenntnis und Erfahrung verrathen. sind (S. 7) alle Mittelschulen Erziehungsanstalten, das Latein (S. 15) die Universalsprache der ganzen gehildeten Welt, während sie doch notorisch außer ihrem Gebrauch in der katholischen Kirche fast nur noch Apetheker- und Examensprache ist, und im Besondern Werke der Wissenschaft, im engern Sinne des Worts, schon seit lange fast gar nicht mehr in dieser Sprache geschrieben werden oder geschrieben werden könnes. S. 16 lesen wir die Schlussfolge, dass, weil die lateinische Sprache die verschiedenen Beziehungen unmittelbar an den Wörtern durch Abbeugung anzugeben vermag, sie das geeignetste Mittel sei, die Jugend sprechen zu lehren, S. 29 die Begründung, dass die Maturitäteprüsung sich auf die Religionslehre, lateinische Sprache, Geschichte, Mathematik und Physik beschränken sollte, denn zu einer conditio sine que non der Zulassung zu einem Berufe könnten offenhar nur solche Forderungen gemacht werden, die zweckentsprechend sind und sich ganz bestimmt formuliren lassen, was bei der deutschen Literatur und griechischen Sprache so wenig der Fall sei, als bei der Naturgeschichte. Dazu kommen Voraussetzusgen über die Nothwendigkeit einer Schauspielergabe bei Lehrern, die für obere und niedere Klassen gleichzeitig geeignet sind (S. 22), über Schulversäumnisse (S. 23) und ähnliche Dinge, zahlreichere Paradoxien und mitunter selbst Skiamachien gewöhnlicherer Art nicht erst anzuführen.

Der Inhalt zerfällt in drei Abschnitte. Im ersten wird die Aufgabe der Mittelschule behandelt und aus ungenügenden Prämissen die Nothwendigkeit der Theilung der Mittelschulen in zwei Lehranstalten deducirt, "um sowohl zwei verschiedenen Entwickelungsstufen, der des Knaben und Jünglings, zu entsprechen, als auch dem Bedürfnisse nach Bildung in bürgerlichen Kreisen entgegenzukommen". Der zweite Abschnitt, der die Ueberschrift "Gegenwärtige Einrichtung der Gymnasien" führt, ist für Jemand, der die österreichischen Gymnasien nicht aus eigener Anschauung kennt, nicht vollständig zu beurtheilen. Wir können es indels nicht verbehlen, dass die Schilderungen der Zustände, die der Verf. uns in einzelnen Zügen vorführt, auf den Leser bisweilen den Eindruck machen, als wenn der Verf. auch hierin nicht unbefangen genug ist, z. B. dals in der Lehrversassung eine Art Communismus herrsche, wonach unfähige Lebrer in der höheren Erziehung pfuschen und die wenigen fähigeren ihre Kräfte in mechanischen Arbeiten vergeuden müssen (S. 21) u. dergl. mehr. Im dritten Abschnitt endlich macht der Verf. Vorschläge zur Abänderung. Sie betreffen zunächst die Stundenzahl, die er auf wöchentlich 20 beschränkt wissen will, eine Beschränkunp, die Ref. mit Bezugnahme auf die von Piderit gegen den Vorschlag von H. Thiersch gemachten Gründe nicht mehr für nöthig, und auch deshalb nicht für zweckmäßig hält, weil der Verf. keine Stunden für Schreiben, Zeichnen, Französisch, durchgängig nur zwei wöchentliche Lectionen für das Deutsche, keine für eine etwaige zweite Landessprache (z. B. Böbmisch) und in den vier oberen Klassen zu wenig für das Latein und Griechische ausgeworfen hat. Im Uebrigen kann man seine Stundenvertheilung, in der die reale Grundlage unserer Bildung zu ihrem Rechte kommt, billigen. Die Mathematik wird in den vier oberen Klassen je dreistündig, das Rechnen in den vier unteren Klassen zweistündig gelehrt, woneben in der dritten und vierten Klasse noch eine dritte Stunde für Geometrie ausgeworfen ist; den Naturwissenschaften fallen in den beiden untersten Klassen je 2, in den zwei folgenden je eine, in den nächsten wieder je 2 und in den beiden obersten Klassen je 3 Lectionen zu; Geschichte und Geographie zusammen sind in den 6 unteren Klassen mit je 3, in den 2 obersten mit je 2 Stunden bedacht, die man zweckmäßig durch 2 andere vermehren könnte, welche der Verf. der philosophischen Propädeutik aussetzt.

Was der Verf. sonst vorschlägt, z. B. für Lehrerbildung, dass die künftigen Lebrer keine Universität zu besuchen bätten, sondern statt dessen nur zwei oder drei Jahre am Lyceum als Lehramtscandidaten zubringen und sich dort für die Lebramtsprüfung vorhereiten dürsten (S. 31), imgleichen zur Reform der Realschulen, von denen er S. 10 sagt, man müsse sich wundern, wie es selbst aufgeklärten Männern entgehen kann, von welch schwachen sittlichen Fundamenten in ihnen der Unterricht getragen wird, da in ibnen vom Menschen außer der Geschichte und deutschen Sprache (der Verf. vergisst das Französische und Englische) nichts gelehrt werde, und zu deren Ersatz er S. 29 vorschlägt, dass der Weg in das bürgerliche Leben nach der Volksschule durch eine zweijährige Bürgerschule und nach dem (Unter-) Gymnasium durch eine wiederum blos zweijäbrige Realschule oder höhere Bürgerschule geöffnet sei: das bedarf keiner weiteren Erörterung, es sind idealistische Ueberschwänglichkeiten, die der Realität unserer Culturverhältnisse widerstreben und daher zu neuen Künstlichkeiten nöthigen würden, um dieser Rechnung zu tragen. der Idee ist einmal nicht Alles zu construiren; der philosophische ideale Monismus wahrt eine notbdürftige Consequenz nur durch sophistische Interpretation von "Alles" oder von "Wirklichkeit". Und das gilt auch für die Didaktik als Theil der Pädagogik, mag man sie mit Schleiermacher u. A. als angewandte Philosophie, oder mit der Hegel'schen Pädagogik als Theil der praktischen ansehen. Sie setzt immer eine reale Grundlage, den unfertigen, in einer realen Welt gegebenen Menschen voraus; demzufolge fordert sie, wie selbst Thaulow (Gymnasial-Pädagogik S. XIII) anerkennt, einen Reichthum an Erfahrungen und Beobachtungen, der unserm Verf. nicht zu Gebote stand. Um so mehr Anerkennung verdient es aber, daß er in der Hauptsache, durch einen gesunden Sinn geführt, den realen Boden getroffen hat, den Schuleinrichtungen, allen Willkürlichkeiten gegenüber, auf die Dauer noch nirgend verloren baben.

Der Verf. der Schrift ist unbekannt. Vielleicht steht er den höheren Kreisen der österreichischen Staatsverwaltung nicht ganz fern. Die deut-

sche Sprache handhabt er freilich nicht mit völliger Correctheit.

Rastenburg.

Ludw. Kühnast.

## IX.

G. Bernhardy, Grundriss der römischen Literatur. Dritte Ausgabe. Braunschweig 1855. XXIV u. 814 S. gr. 8.

Die Anerkennung, die wir in dieser Zeitschrift (Jahrg. VI. S. 775 f.) der zweiten Bearbeitung dieses Grundrisses, dessen erste Ausgabe 1839 erschien, in jeder Hinsicht ertheilten, hat sich glänzend gerechtfertigt, da. während 20 Jahre zwischen den zwei ersten Ausgaben lagen, diese dritte schon nach 4 Jahren nothwendig wurde. Daher auch nur wenige Worte über dieselbe. Der Plan des Werkes ist im Ganzen und Einzelnen derselbe geblieben, und wiewohl wir damals über die Stellung und Eintheilung mancher Fächer uns einige Wünsche erlaubten, erwarteten wir doch nicht bei der schnell wiederholten neuen Auflage des Buches eine solche Abänderung, indem diese für den geehrten Verfasser ohne Zweifel zu mübevoll in der kurzen Zeit gewesen wäre. Darüber also kein weiteren Wort. Auch unsere andere Bemerkung, weil der Verf. den Inschriften in seinem Werke keine Berücksichtigung schenkt, hat bei dieser Ausgabe nichts weiter veranlasst, als dass der Verf. S. 149 wohl mit stillschweigender Hindeutung auf unsere damaligen Erörterungen einige Worte mehr beibringt, warum nach seiner Ansicht die Inschristen nicht in eine Literaturgeschichte gehören. Doch diese Worte haben uns nicht überzeugt: seise Bemerkung z. B. daselbat: ", auch hat noch Niemand begehrt, dass die Griechischen Inschriften in der Literatur der Griechen registriet würden", ist kein Grund gegen uns - denn auch dort verlangen wir es, und Manche werden es jetzt mit uns wünschen, wo wir besser mit den griechischen Inschriften bekanst sind, und haben doch schon die Alten Steisschriften in ibre Werke aufgenommen - die Inschriften mögen immerhin meiet "einen praktischen Zweck erfüllen" - doch auch manchmal einen ästhetischen - sie mögen auch "im Dienste der historischen Forschung stehen" - wie doch auch die meisten Schristwerke - "der Literatur sie fremd" zu nennen, vermögen wir nicht mit dem Verf. So wie manches Fragment eines bekannten und unbekannten Autors in die Literatur eingetragen wird: so muß eine vollständige römische Literaturgeschichte die Inschriften, namentlich jene, welche Gedichte, Sprüche und Aebnliches enthalten, am gehörigen Orte berücksichtigen. Der Vers. weist ihnen ihren Platz in den Thesauren oder in speciellen Sammlungen an und erwähnt hierbei "die Werke von Haubold, Spangenberg, Orelli und Göttling"; wenn man auch hier die älteren, wie Gruter, Muretori u. s. w., weglassen wollte, Mommsen durste nicht sehlen; Steiner und Andere könnten wohl absichtlich nicht genannt sein. So viel wegen unserer früberen Anzeige.

Während die neue Auflage fast keine Seite zeigt, wo man nicht die bessernde Hand des gelehrten Verfassers hemerkte, wo nicht das Buch durch Aenderungen, Erweiterungen, Zusätze, richtigere Fassungen, scharfsinnigere Nachträge u. s. w. u s. w. bedeutend gewonnen habe: bat namentlich die Patristik "wesentliche Veränderungen und Zusätze erfahren, welche die Bedeutung und den Stil dieser kirchlichen Autoren betreffen", was wir einen schönen Beitrag zum Ganzen nennen, wie überhaupt von der neuen Auflage noch in erhöhtem Grade das gilt, was wir früher bemerkten: es ist ein Werk deutschen Fleises und deutscher Gelehrsamkeit und wird immer eines der vorziiglichsten Werke über die römische Literatur verbleihen. Wenn wir die zweite Ausgabe in Vergleichung mit der ersten eine völlig neugestaltete Bearbeitung damals nannten: so diente diese dritte Ausgabe, die Umgestaltung in ihrem Innern und Aeussern zu feilen und das Werk zu einem schönen abgerundeten Ganzen zu bilden. wodurch derjenige, welcher die zweite Auflage mit großem Nutzen gebrauchte, bei dieser dritten noch außerdem mit Wohlgefallen erfüllt wird. Dies möge genügen, wenn auch etwas spät, auf dieses treffliche Werk die Leser dieser Zeitschrift nochmals aufmerksam zu machen; eigentlich wird sich der Kenner schon dasselbe Urtheil gebildet haben, doch fanden wir für passend, dass die Gymnasial-Zeitschrist wie der zweiten so auch der dritten Ausgabe gebührend gedenke.

Mainz. Klein.

#### X.

Arendts Leitsaden sür den ersten wissenschastlichen Unterricht in der Geographie, sür einen stusenweisen Unterrichtsgang bearbeitet. Vierte Auslage. Regensburg 1857. 254 S.

Bei der großen Anzahl neu erscheinender Lehrhicher hraucht das einzelne einer eingehenden Besprechung so lange nicht unterzogen zu werden, bis es durch längeren Gebrauch oder vollends durch wiederholte Auflagen seine Tüchtigkeit documentirt hat. Bei dem vorliegenden Lehrbuch war diess um so weniger nöthig, da es seiner ganzen Anlage nach zunächst nur für die bayrischen Anstalten bestimmt war, und daher in weiteren Kreisen keine besondere Beachtung in Anspruch nehmen konnte. Jetzt hat aher dasselbe bereits die vierte Auflage erleht, und ist, wie die Vorrede angibt, auch in österreichischen und preußischen Schulen eingeführt; so wird es, hosse ich, nicht unangemessen sein, wenn ich hier einige Bemerkungen mittheile, die ich bei dem Gebrauch desselben zu ma-

chen Gelegenheit hatte, denen ich einige Wünsche allgemeiner Art bei-

zufügen gedenke.

Der in Rede stehende Leitfaden gibt, anschließend an den neuen Layrischen Schulplan für Lateinschulen und Gymnasien, zuerst eine allgemeine Einleitung aus der mathematischen und physikalischen Geographie, dans einen kurzen Abris aller Welttheile, endlich eine ausführlichere Darstellung derselben, zuerst Europas, dann der übrigen, natürlich mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands und Bayerns, so dass, nach den erwähnten Vorschriften, der gesammte Unterricht in drei Jahreskursen beendigt ist, also etwa in Quarta. Ueber diese Eintheilung des Stoffes habe ich nichts zu sagen, ich halte sie für ganz zweckmäßig, vorausgesetzt, dass in den folgenden Klassen auf eine oder die andere Weise eine gehörige Wiederholung stattfindet, was mir, nebenbei bemerkt, im bayrischen Schulplan nicht genug berücksichtigt zu sein scheint. Meine Bemerkungen werden sich also auf die Art der Ausführung beschränken, und zwar ist das erste, woran ich Ausstellungen zu machen habe, die Einleitung. Ich bezweifle es nur überhaupt, oh eine derartige Zusammenstellung einer Menge von Notizen aus der mathematischen und physikalischen Geographie als Einleitung für den Unterricht in niederen Klassen irgend ersprießlich sei. Manches davon bringen die Schüler schot aus der deutschen Schule mit, anderes wird sich am besten bei pasenden Gelegenheiten in den Unterricht selbst einslechten lassen, so das meiste aus der physikalischen Geographie mitgetheilte, über Vulkane, Erdbehen, Winde, Anschwemmungen, Lawinen, und was sich endlich nicht auf diese Weise irgendwo anbringen lässt, wird jedenfalls, in dieser Masse zusammengedrängt und als Einleitung rasch durchgenommen, keinen irgend bleibenden Eindruck hinterlassen, denn von systematischer Behandlung dieser Gegenstände wird doch wol nicht die Rede sein können. Dieset Uebelstand entschieden hervorzuheben, bietet außer der Sache selbst das vorliegende Lehrbuch noch einen besondern Grund, es ist nämlich den Verfasser, wenn man die neuste Auflage mit den früheren vergleicht, ergangen wie gar vielen Versassern von Schulbüchern, er hat den Grundsatz, dass weise Beschränkung auf das Nothwendige eines der Haupterfordernisse für ein brauchbares Elementarlehrbuch ist, immer mehr aus den Augen gelassen, und ist auf dem geraden Wege, insbesondere seine Einleitung zu einem wahren Compendium in niederen Klassen jedensalls unbrauchbarer Wissenschaften zu machen. So ist jetzt zu der Erwähnung des ptolemäischen Systems, dem Vorrücken der Vegetationsgrenzes, dem Leuchten und der Durchsichtigkeit des Meeres, der Entatehung der Winde und Meeresströmungen aus der Rotation der Erde, Gegenständen, die zum Theil nelbst erwachsenen Schülern schwer zu begreisen sind auch noch der Thierkreis mit seinen Zeichen gekommen, Größe und Entfernung der Sonne und des Mondes, und eine genaue Beschreibung des scheinbaren Mondlaufs 1). Nützlich dagegen sind die weiter folgendes orographischen und hydrographischen Erläuterungen, die zu einer Art Orientirung in dem, was die Geographie hauptsächlich bietet, ganz gute Veranlassung gehen. Ich würde also rathen, die Einleitung, wenn nicht ganz wegzulassen, doch jedenfalls auf ein viel beschränkteres Mass 24 reduciren.

Weiter finde ich in ähnlicher Weise einen ganz unnöthig anwachsenden Ballast in den den einzelnen Paragraphen angehängten Fragen. Für den Unterricht selbst bieten sie verhältnissmässig doch nur wenig Anbalts-

<sup>1)</sup> Dabei eine Frage: Gebraucht man denn von den Weltkörpern den Ausdruck: sie revoltiren, wie man anderseits sagt: sie rotiren?

punkte, der Lehrer muss also doch in den meisten Fällen aus seinem Eigenen die nöthigen Erläuterungen binzuthun, und hoffentlich meint der Herr Verf. nicht, dass etwa dem Lehrer erst hier angedeutet oder vorgezeigt werden müsse, wie er zu fragen, resp. zu unterrichten habe. Solcherlei Fragen, wie sie sich auch in manchen Grammatiken noch finden. gehören eben nur in ein Uebungsbuch, nicht in ein Lehrbuch; wenn also der Herr Verf. ja etwas Ueberflüssiges thun wollte, so konnte er statt aller der Fragen einfach in der Vorrede bemerken, der geographische Unterricht bestehe nicht blos im Auswendiglernen eines Lehrbuchs, sondern vor allem in fleiseigem Gebrauch der Karten, eine Bemerkung, die gewiss eben so richtig wie überflüssig wäre. Eine kleine Bemerkung muß ich mir aber doch noch über die Art der Fragen, wie sie der Leitsaden stellt, erlauben. Der Verf. ist natürlich ein Schüler oder Anbänger Ritter's, und mit Anerkennung wird man die Früchte der Lehren jenes Meisters auch in diesem bescheidenen Lehrbuch finden; doch auch hier thut einige Vorsicht noth, dass man nicht tiesen Sinn und merkwürdige Bedeutung in Configurationen finde, für deren Auffassung, wenn sie auch in Wirklichkeit besonders bedeutsam sein sollten, lateinische Schüler sicherlich noch kein Verständniss haben können. Will man die Sache als äusserlichen Anhalt für das Auge betrachten, so ist es ganz praktisch, z. B. darauf aufmerksam zu machen, dass Elbe und Weser nahe bei einander münden, und es wird gewiss kein Lehrer unterlassen, auf der Karte und insbesondere beim Nachzeichnen derselben solche Hindeutungen zu machen; aber eine tiefere Weisheit wüßte ich so wenig darin zu finden, wie darin, dass Donau und Rhein ibre Biegung unter demselben Breitengrad machen, oder dass mehrere Nebenflüsse des Rheins nabe oder unter 26° O. (also dem Meridian der Rhein-, Donau-, Neckarquellen) münden, oder dass drei Nebenslüsse seines Unterlaus (Labn, Sieg, Ruhr) unter demselben Meridian entatehen. Also auch das möge mit dem Obigen beseitigt werden.

Bedenken äbnlicher Art erregen die in der neusten Auflage bei den einzelnen Ländern aufgenommenen Charakteristiken der Einwohner. Früher waren nur einzelne Andeutungen zu finden; so biefs es von den Spaniern, sie wären durch üble Landesverwaltung und Erbfolgekriege beruntergekommen; die Portugiesen wären träg und arm; die andern Völker waren alle leer ausgegangen. Ich will nun zwar die größere Ausführlichkeit hierin nicht tadeln, aber in so wenig Zeilen das Richtige zu geben, ist sehr schwierig, die Gefahr liegt zu nahe, entweder zu wenig oder zu viel zu sagen; so z. B. heifst es jetzt von den Spaniern, sie liebten Gesang und Dichtkunst, aber welches Volk thut das nicht; von den Italienern aber heifst es, sie wären alle Musiker und viele Improvisatoren, das ist denn wieder handgreiflich übertriehen. Ich wünsche also diesen Stellen eine sorgfältige Ueberarbeitung.

Viel Aniger Gnade möchte ich den in der neuen Auflage ebenfalls viel zahlreicher aufgenommenen historisch merkwürdigen Lokalitäten anzedeihen lassen. Der bayrische Schulplan verlangt, dass im geographischen Unterricht schon auf die Geschichte Bezug genommen werden solle, wie umgekehrt in der Geschichte auf die Geographie zurückgewiesen werde. Letzteres gewis mit allem Recht, ersteres aber wohl weniger. Was können im besten Fall einige vereinzelte historische Notizen für das Künftige nutzen? Nur in der Ethnographie, z. B. bei der Erklärung des Namens Andalusien und Lombardei u. a. m., ließe sich für spätere Antnüpfung etwas mittheilen, oder bei Amerika, dessen Entdeckung ja überhaupt mehr ein geographisches als historisches Interesse darbietet. Will nan aber ins Einzelne eingehen, so läst sich kein Princip ausstellen und teine Grenze ziehen, wie eben der vorliegende Leitsaden zeigt. In Spa-

sien z. B. nennt er bei Xeres die Schlacht 712, St. Just als Carls V. Aufenthalt, Ronceval und Trafalgar; in Italien sind erwähnt die Schlacht bei Canne, die sicilianische Vesper und drei Ereignisse aus dem Jahre 1849, endlich Raphaels, Ariosts, Napoleons Geburtsjahr; in der Türkei blos die Erstürmung (!) Schumla's durch Diehitsch 1829; in Griechenland Marathon und Navarin, u. s. w. ähnlich; sogar J. v. Müller's Geburtsjahr ist angegeben. Ich würde dringend rathen, in der nächsten Auslage nicht blos keine weiteren Notizen der Art mehr aufzunehmen, sondern auch die bisherigen sammt und sonders wieder zu entsernen. Der Lehrer kennt sie ja, und kann sie am besten an der geeigneten Stelk und zur rechten Zeit anbringen, und thut er's nicht, so ist's auch kein Schaden.

Habe ich bis jetzt nur Beschränkungen und Weglassungen beantrag, so möchte ich dagegen eine kleine Erweiterung, wenn es sich am Est nicht ausgleicht, eintreten sehen bei der Anführung von Städten. We bier die Grenze zu ziehen, bängt natürlich zunächst ab von der ganza Anlage und Größe des Lehrbuchs, bis auf einen gewissen Grad auch von dem Ermessen des Verfassers, wie auch der einzelne Lehrer sich hier einige Freibeit wird vorbehalten wollen; aber was man unter allen Umständen verlangen kann und muss, ist, dass wenigstens eine gleichmässige Behandlung in den verschiedenen Ländern sich zeige, und nicht im einen eine Masse von Namen unbedeutender Orte aufgeführt werte, im andern kaum die bedeutendsten genannt werden, wie auf schlechten Karten ebenfalls häufig genug geschieht. Dass dabei verschiedene Kreie zu bilden sind, die, je weiter sie werden und entfernter vom Ausgangpunkt, um so weniger speciell zu behandeln sind, versteht sich von selbs; so dass also das engere Vaterland am eingehendsten behandelt wirk, weniger schon das übrige Deutschland; dass übrige Europa, vielleich mit Ausschluß Russlands, den dritten Kreis bildete, die vier andern Weltheile den letzten. Innerhalb dieser Kreise muss aber eine gleichmäßige Behandlung stattfinden, und diese fehlt im vorliegenden Buche sehr aufallend. So sind z. B. aus Spanien angeführt 31 Städte, aus Frankreich 34, aus Italien 25, aus Russland 27, aus Schweden und Norme gen 17, aus Großbritannien und Irland 18. Was sind das für Verbätnisse, d. h. Missverhältnisse, unter einander? So wird auch in Portugal und Spanien, in Frankreich, ja auch in Dänemark die Provinzialeintheilung angegeben, in England ist sie nicht erwährt, und während der Städte, wie Burgos, Segovia, die keine 20,000 Einwohner haben und sonst weiter nichts Merkwürdiges bieten, gelernt werden sollen, oder is Neapel Foggia und Leoce, Städte, die mir wenigstens auser der Scheit noch nie vorgekommen sind, sucht man in England vergebens Städte wie Shessield, Hauptplatz der Eisenindustrie, Hull, den Haupthasen sür des deutschen Handel, Wolverhampton, Bradford, alles Städte von weit iber 100,000 Binwohnern, oder Cambridge, das uns jedenfalls näher liegt \* Salamanca, das mit angestihrt ist. Dem historischen und culturhisterschen Interesse muss allerdings bei der Anführung von Städten Berücksichtigung zu Theil werden, und es ist nicherlich nicht die Größe allen, die einer Stadt Bedeutung gibt, aber ein wichtiger Faktor ist sie doch und zumal für das jüngere Alter, und so wird man innerhalb der obes angegebenen Grenzen allerdings eine vollständige Aufzählung der großen Städte verlangen können.

Diess führt mich nun zu einem weiteren Punkt, der Angabe der Einwohnerzahlen. Ich für meine Person würde, wenn ich bestimmen sollte, nach den schon erwähnten Kreisen im engeren Vaterlande die Städte von 10,000 Seelen an mit der Einwohnerzahl angeben, in Deutschland etwa von 20,000, im übrigen Europa von 50,000, und endlich in den anders

Welttheilen von 100,000 an; ich würde mich nicht bedenken, in entsprechendem Verbältnis Abänderungen vorzunehmen, nach Umständen aber auch ein weiteres Heruntergehen nicht verwerfen. Der Herr Verf. mag bierin anderer Meinung sein, und es fällt mir auch gar nicht ein, irgendwie eine Regel darüber aufstellen zu wollen, aber das glaube ich mit Recht verlangen zu dürsen, dass der Herr Vers. sich selbst eine Renel bilde und sie dann auch einhalte; wenn er also z. B. in Spanien, einem von ihm etwas bevorzugten Lande, wiederholt Einwehnerzahlen von nur 12,000 Seelen augibt, so darf er sie nicht weglassen bei einer Stadt von 34,000 wie Kartagena, oder von 73,000 wie Murcia, oder von 110,000 wie Newcastle, u. s. w. Das ist der eine Punkt, worin eine genaue Revision des vorliegenden Leitsadens nothwendig ist; der andere ist nech bedenklicher, nämlich dass eine große Anzahl soicher Seelenzahlen unrichtig und oft sehr unrichtig ist. Wenn der Leitsaden noch in erster Auflage vorläge, würde ich diesen Punkt nur beiläufig erwähnen, dens ich sehe aus der Vergleichung anderer Lehrbücher, dass ein Irrthum hier leicht entstehen, resp. von einem ins andere sich fortpflanzen kann; man hat aber, denke ich, das Recht, von dem Versasser eines Lebrhuchs bei neuen Auflagen zu erwarten, dass er gerade bierin sertwährend nachbessere, Irrthümer berichtige und bis auf einen gewissen Grad den Aendorungen im Einzelnen, die in den Verhältnissen selbst liegen, nachzukommen suche. In der Vorrede verweist der Herr Verf. auch auf solche Berichtigungen, im Text selbst habe ich mer geringe Spuren davon bemerkt. Ale Beweis führe ich die Zahlen aus Spanien und England an. Abgesehen von dem Weglassen der Seelenzahl bei großen Städten, was ich eben schon besprochen, sind von 15 Einwohnerzahlen spanischer Städte 11 unrichtig. Ich stiltze meine Behauptung auf die authentische Zusammenstellung in Petermann's Zeitschrift vom Jahre 1856 oder 57. wonach sich Abweichungen ergeben von 60,000 statt 34 und 30,000 bei Saragossa, Xeres, Cordova, also Fehlgriffe uma Doppelte, die aber noch weit übertroffen werden bei Oporto, dem noch immer 260,000 Einwobner gegeben sind, während es in Wirklichkeit nur 80,000 hat. In England umgekehrt ist meistens zu niedrig gegriffen; so Leeds mit 150 statt 175, Birmingham mit 150 statt 230, Liverpool mit 220 statt 376, Manchester mit 300 statt 400; also wieder das Meiste falsch. Ebenso ist auser Europa z. B. Calcutta mit 700,000 viel zu klein angegeben, desgleichen Bombay mit 250 statt 600,000. Doch genug bievon, ich babe nicht im Sinn, zu verbessern, ich wollte nur den erhobenen Vorwurf hinlänglich begründen, und die Nothwendigkeit einer gewissenhaften Durchsicht darthun, was beides mit dem Angeführten hinlänglich geschehen sein wird.

Nun bleibt mir noch ein Gegenstand übrig, den ich gerne einmal öffentlich zur Sprache gebracht sehen möchte, ich meine die allerdings sehr schwierige Frage der geographischen Orthographie. Bekanntlich hahen wir Deutsche im Gegensatz zu allen übrigen gebildeten Völkern den Grundsatz, jeden ausländischen Namen in der in seiner Heimath ihm zukommenden Weise zu schreiben und auszusprechen. Der Grundsatz ist an und für sich natürlich ganz löblich, und vielleicht auch ausführbar stir den, der eben die verschiedenen fremden Sprachen kennt, obwol z. B. gleich im Englischen die Kenntniss der Sprache noch nicht ohne weiteres auch die richtige Aussprache aller Eigennamen an die Hand giht, wie z. B. das vorliegende Buch bei Dover bemerkt: sprich Dauer; aber wie steht es mit dem, der sie nicht kennt, also mit Schülern der unteren Klassen, ja wie steht es mit manchen Lehrern? Ich habe, allerdings an keiner gelehrten Schule, einer Prüfung beigewohnt, wo, z. B. in Nordamerika, spanische Worte französisch und deutsche Formen englisch ausgesprochen wurden, und nun sollen unsere Schüler das Unmögliche leisten und in fremden, zumal englischen Wörtern Lautverbindungen herausarbeiten, die so noch in keines Menschen Mund gekommen sind. Wir haben durchaus nur die Wahl, entweder auszusprechen, wie die Worte deutsch lauten, und das wird bei Namen wie Paris, London, Birmingham, Neu-York am Platz sein, die obendrein so bekannt sind, dass wol auch ein eigener deutscher Name sich dafür bilden dürste, wie wir es bei slavischen und ungrischen Namen ohnedem meist schon thun; oder, und das wäre insbesondere bei den monströser orthographirten der Fall, wir müssen sie ebenso schreiben, wie sie auszusprechen sind oder wie wir sie uns auszusprechen erlauben, was z. B. bei vielen italienischen geschieht. Bis jetzt treiben wir freilich die Gewissenhaftigkeit bierin bis zu dem beinahe lächerlichen Extrem, die englische Schreibweise auch bei andern, z. B. asiatischen, Namen auf unsere Karten und in unsere Lehrbücher herüberzunehmen, um uns dann nicht bloß mit der englische Aussprache abzuquälen, sondern auch noch die weitere Verwirrung zu veranlassen, das nun auch die einheimische Schreibweise verkannt und anglisirt wird, und etwa Nailagerri oder gar Dawaladscheiri gesprochen wird, oder in anderer Weise auch schon Nju Orlihns, ein Concession, die ich ähnlich auch bei Steuschle gefunden, der Tnifun schreibt. Man kann nun wol etwas abbelfen, und im Lehrbuch zu jedem fremden Wort, wo es erforderlich ist, die richtige Aussprache beifügen; Herr Arendts, um wieder auf ibn zurückzukommen, hat diess auch stellenweise gethan, aber höchst inconsequent, wie jede Seite zeigt; ich verweise gleich Anfangs auf S. 46, wo es heisst: C. Steep (spr. Stiep), aber bei K. Lecuwin steht nichts, und doch, wie ist das Wort zu sprechen? Nun, ich würle es immer noch vorziehen, wenn man gleich die richtige Aussprache aufnähme, und auf einem Atlas ist ja ohnedem eine doppelte Bezeichnung unmöglich; will man aber dem deutschen Geist nicht soweit untreu werden, und verweist man, was ich nicht widerstreiten kann, auf die später nachfolgende Kenntnis wenigstens der zwei Hauptsprachen, so möge wenigstens überall, wo es nöthig ist, die Form, in der das Wort laufet, als Hauptform gesperrt voranstehen und die ausländische Schreibsorn, und zwar, wie es Humboldt im Kosmos gethan, mit leteinischen Lettern, daneben in Klammern stehen, denn sonst wird das Auge beim Letnen immer wieder abgezogen, und ein festes Bild des Namens, diese Hauptmittel des Lernens, kann sich nicht einprägen.

Möge dieser Wunsch die Billigung der Fachgenossen finden, und möge dann auch, ich muß noch einen bescheidenen Wunsch beifügen, der sich auch allein erfüllen ließe, möge auch in zweifelhaften Fällen die Quantität und resp. Tonsilbe der Wörter durch einen kleinen Accent bezeich-

net werden.

Schweinfurt.

S. Pfaff.

# Vierte Abtheilung.

#### Miscellen.

I.

## Zu Vergil.

Verg. Aen. IV, 3 Multa viri virtus animo multusque recursat Gentis honos. Servii nota est: "Multa virtus figurate dixit. Nam ad numerum transtulit, quod est quantitatis". Mirabatur Burmannus, nullum librarium hic magna ex interpretatione rescripsisse; sed eleganter multam dici virtutem. Heins. ad Ovid. Rem. 632. Et reperiri kić illic multus, ubi magnus exspectaveris, vix equidem negare ausim nec inepte Th. I, 317 a Graecis πολύς pro σεμνός, μέγας usurpari (Eurip. Iphig. Aul. 566. Valk. ad Eurip. Hipp. p. 214. v. 443) monet. Sic IX, 724 multa pro magna vi. II, 429. XI, 312 plurima pro maxima pietas, virtus; cf. Drakenb. ad Liv. XXXI, 11. Sed voc. magnum ubique ad ambitum, et altitudinem latitudinemve, multum vero ad numerum spectare ait J. p. 474: "Magna igitur virtus est, quae ceteras virtutes praestantia aliqua superat; multa, quae saepius exercita et multis factis probata omnino multiplex est". Hinc F. II. p. 347. W. p. 191. K. IV. p. 1. L. II. p. 111 multam voluerunt esse "multis variisque rebus probatam d. i. die vielfach erprobte Tugend des Mannes". Aptior tamen et verborum rationi et sententiarum nexui videtur esse altera explicatio ab Jahnio obiter notata, a G. p. 166 dein explicatius prolata "multum (saepius) recursat animo virtus et honos". H. II. p. 594 mediam quamdam viam iniit: "multum animo recursat Aeneae virtus et multus gentis honos" sed vix quemquam assentientem habebit. Bis, non semel adjectivum pro adverbio positum esse sua quisque sponte intelligit. Poetae maxime intererat narrare, eliam alque eliam Dido in animum sibi revocasse viri virtulem gentisque nobilitatem et penitus pectori ejus inhaesisse voltus verbaque Aeneae; inde repetitio adjectivi multus et frequentativum recursare ("bene frequentativo usus est verbo in frequenti amantis cogitatione" ait Servius); inde etiam dictio haerent infixi pectore. Contra viri virtus et gentis honos hoc nostro loco epitheto ornanti facile carent eoque magis, quod vultus verbaque pariter mude dicuntur.

Vs. 10 Quis novus hic nostris successit sedibus hospes! Quem sese ore ferens! quam forti pectore et armis! Extrema praeter necessitatem a criticis interpretibusque tentata sunt. Marklandus ad Stat. Silv. I, 3, 46 conjecit: quem (i. e. se ferens) forti pectore et armis et Wakef. e paucis Codd. recepit quam fortis pectore et armis, quod firmari Burmannus censuit imitatione Silii V, 175 "praestans corpore et armis" et Valerii Flacci IV, 265 "pectore et armis"; sed fortibus ex forti assumendum esse (cf. III, 413) dudum intellexerunt. Fortia arma Noster infra (X, 735 cf. Ovid. Met. VII, 865) quoque junxit. A vulgari ratione discedens ad Valesii exemplar L. II. p. 111 grmis ab armi (XI, 644. Lucan. IX, 829) non ab arma deduci vult fortisque pro validus i. e. kräftig, stark usurpari, quum Dido externam modo Aeneae formam praedicet; ecquis autem reginam de corporis statura potius quam de virtute enimi loquentem maluerit? Plane alia ac diversa est ratio loci ab illo laudati Val. Fl. I, 434 "At tibi collectas solvit jam fibula vestes Ostenditque humeros fortis spatiumque superbi Pectoris"; ibi enim de nudeto corpore sermo fit nec loquitur mulier nedum regina. Acquiescendum erit, opinor, in priori explicatione simplicissima ea et aptissima. Acneam Dido fortem et animo et manu esse praedicat, eique sequenti

versu Degeneres animos opponit.

Vs. 120 His ego nigrantem commixta grandine nimbum, Dum trepidant alae saltusque indagine cingunt, Desuper infundam. De altero versu certant inter se eruditi; cardo autem rei in explicatione vocis ala versatur. Auctore Servio (cf. Gronov. ad Liv. XXVII, 1, 7. Ulit. ad Nemes. Cyneg. 307. Hand. ad Stat. Silv. I, 2, 75. Ruhnk. ad Ter. Hec. III, 1, 85) intelligi debent equites in modum alarum militarium (Herzog. ad Caes. B. G. I, 51) circa silvam dispesiti; et sit etiam infra v. 132. v. 156 seqq. equitum identidem mentis. Aliter visum est Heynio II. p. 613 et recentioribus plerisque N. I. p. 225. W. p. 195. K. IV. p. 6. F. II. p. 363. Hi omnes de pinnis cogitant ad funiculos alligatis i. e. Federlappen, quibus terrentur aves feraeque; cf. XII, 750 ,,cervum, puniceae septum formidine pennae, canis nactus. Ge. III, 372 ,, puniceae agitant pavidos (cervos) formidine pinnae". Has igitur pinnas retibus innexas trepidare volunt i. e. tremulo metu agitari per ventum. Primum autem apparet communiter ad alas d trepidant et cingunt pertinere, nec potest sane saltus indagine cingunt (cf. Tib. IV, 3, 7 ,,colla indagine claudunt". Lucan. VI, 41 ,,(Caesar) saitus nemorosaque tesqua Et silvas vastasque feras indegine claudit". Claud. in Ruf. II, 375 ,, Sic ligatim mensa virides indegine saltus Venator". Bil. X, 80 "canis lustrat inaccessus venantus indagine saltus". Ovid. Met. VII, 766,,latos indagine cinximus agres") nisi de hominibus dici. Hoc probe intellecto N. I. p. 225 alas quides cum Heynio de pinnis accipit, dissentiens tamen ad cingunt supple homines; sed justo durior est hacc ratio. Praesidium quoddam setentiae euae Heynius e Silio II, 419 "It clamor ad auras Latratusque canum subitoque exterrita nimbo Occultant alae venantum corpora alvis" petit, dum extrema sic interpretatur "venantes latebant post sie indaginum"; sed quid volverit Silius, non assecutus est. Sic petim ur cum Gossravio: Alae venantum corp tegunt silvis, ita ut equites intelligantur; profecto enim non tanta densilate erant pennae retium, ut corpora venantum occultare et pluvian arcere possent. Redimus igitur nos nunc cum aliis (G. p. 175. Th. L. p. 339. L. II. p. 117. Fr. I. p. 94) ad Servii explicationem, huic lece maxime consentaneam. In co autem errasse puto Ladewigum, quel equites venandi cupiditate trepidantes facit vertitque,, Während die berittenen Jäger in Jagdhust erzittern". Trepidare hic ut saepissime alias de festinantibus, huc illuc vel concurrentibus vel discurrentibus; cf. Ter. Ad. III, 2, 25. Hec. III, 1, 35. Plant. Cas. II, 7, 9. Auct.

B. Afr. 82. Sall. Cat. 30. 38. Caes. B. G. V, 33. VI, 37. Liv. I, 7, concursu pastorum trepidantium". XXVII, 28, vigiles tumultuari, trepidare". Describit poeta a versu 151 Tyrios Trojanosque comites longe lateque dispersos, alios in montibus at que inviis lustris, alios alia de parte per patentes campos, ipsum autem Ascanium mediis in vallibus acri gaudentem equo jamque hos jam illos cursu praetereuntem, una omnes penitus in venando occupatos. Scilicet statim ab initio quasi Aeneam Didoque a comitante caterva sejungit; ideo His opponit alas, quo facilius invisi omnibus et diffuse vagantibus et sectando intentis tempestate oborta in candem speluncam pervenire possint. Quapropter infra v. 162 seqq., Et Tyris comites passim et Trojana juventus Dardaniusque nepos Veneris diversa per agros Tecta metu petiere... Speluncam Dido dux et Trojanus candem Deveniunt".

Aen. VI, 1 ff. "Sic fatur lacrimans classique immittit habenas Et tandem Euboicis Cumarum adlabitur oris". Den Zusammenhang vergasa K. IV. p. 59, wenn er bemerkte "Aeneas segelt ab". Die Flotte war bereits in voller Fabrt; ein günetiger Wind hatte die Segel geschwellt und das Meer selbst auf Neptuns Geheiß seine Wogen geglättet. Daher biels es am Schluß des vorhergehenden Buches v. 832 "ferunt sua flamina classem" und v. 843 "ferunt ipsa aequora classem Aequatae spirant aurae" und v. 848 "salis placidi vultum fluctusque quietes". Indess durch den Tod des Palinurus war eine zeitweilige Störung oder Stockung der Fahrt verursacht, als Aeneas erwachend das ledige Steuer mit eigener Hand ergriff: v. 867 ff. ,, Quum pater amisso fluitantem trrare magistro Sensit et ipse ratem nocturnus rexit in undis". Damit trat eine Beschleunigung des Laufes ein. Das Bild in habenas immittere (Val. Fl. V, 587), wosür I, 63 laxas dare. V, 818 effundere stebt, ist von Pferden entlebnt, denen man die Zügel schiefsen läfst. Die Metapher will aber in ibren allgemeinen Grundzügen festgehalten sein, und man darf bei ihrer Durchführung nicht ins Detail gehen. Th. I. p. 526 bemerkt, bier seien die habenae die wela, aber dieser Specialvergleich binkt. Als positive Hemmnisse, durch deren Nachlassung oder Beseitigung erst die Fabrt von Statten geht, steben den Zügeln der Pferde vielmebr die Anker und Haltstricke als *reti*nacula der Schisse parallel; daher gleich darauf v. 3 ,,tum dente tenaci Ancora fundabat navis". Siehe I, 168 "Hic fessas non vincula navis Ulla tenent unco non alligat ancora morsu". III, 266 "litore funem deripere". v. 639 "ab litore funem rumpite". v. 667 "incidere funem". IV, 575 "tortos incidere funis". v. 580 "stricto ferire retinacula ferro". Aber, wendet man vielleicht ein, die eingerefften Segel entsprechen den angezogenen Zügeln, die entfalteten den nachgelassenen: immer jedoch sind und bleiben beide ihrer ursprünglichen Bestimmung nach einander gerade entgegengesetzt. Die Scheidung beider Begriffe erhält sich auch in der Phrase "permissis habenis fundere vela" Val. Fl. IV, 679. Ueherhaupt: stellt die belebende Phantacie des Dichters das schnelle Schiff einmal dem schneilen Pferde gleich (und "Wellenross" ist ein beliebter Ausdruck in der nordischen Poesie), dann sind die Segel ein integrirender Theil des ersteren wie die Läuse bei dem letzteren. Das Schiff entfaltet seine Segel wie der Vogel seine Schwingen. Dies tritt in der matten Uebersetzung bei Th. I. p. 526. K. IV. p. 59 "überlässt die Schiffe den Segeln, ohne dass er sich der Ruder zu bedienen braucht" nicht recht hervor; abgeschen davon, dass die mit dem selbsttbätigen Eingreifen des Aeneas ansangende Beschleunigung der Fabrt nicht ausgedrückt

wird. Letztere läugnet G. p. 262 ohne Grund: "At koc loco Aenes gubernante non videtur classis celerius ferri, jam antea usa ventis secundis; neque negligendum est, aliud esse immissis habenis formula certa diud immittit habenas". Ein schöner Charakterzug des antiken Heros: die natürliche Weichheit des Gesühls in lacrimans, welche sofort in energische Thätigkeit ühergeht. Richtiger N. II. p. 4 "er segelt schnell fort: Aeneas selbst regierte das Schiff". Auch Henry Discvery in the Eneis VI. p. 1 denkt wich ,, the ordinary metaphor here peculiarly appropriate: the "habenae" of a ship being its "rudentes" (sheets), which required to be let loose or slacked, in order to allow the sails to be filled with the wind and the vessel to go at full speed" und citirt Aen. X, 229 "velis immitte rudentes". Der praktische Sinn da Engländers macht die imaginairen habenae Vergils zu realen Segeltaum. An der hezeichneten Stelle freilich passt der Specialausdruck rudenter für die vela speciell, wie an der unsrigen das allgemeine habenae für classis liberhaupt. Auch bei Val. Fl. I, 687 ,, volat immissis cave pinus habenis" und VIII, 139 "fugit immissis puppis habenis" ist en mit vollen Segeln dahinsliegendes Schiff gemeint, ohne dass darum die habenae huchstäblich die vela oder gar die rudentes sind; vielmehr muss man immissis habenis als stereotypen Ausdruck für das ungehemmte Vorwärtsschreiten einer freien oder entfesselten Naturkraft überhaupt ansehen. So nennt Vergil eine fröhlich aufwachsende Rebe Ge. II, 364 ,,laxis per purum immissus habenis", Lucrez das wetteifernde Gedeiben der Bäume V, 785 "magnum immissis certamen habenis", Ovid lässt Met. I, 280 Neptun den Flussgöttern besehlen "mole remota Flusinibus vestris totas immittite habenas", Vergil sagt Aen. XI, 889 vos entzügelter Kampfeswuth "immissis pars caeca et concita frenis" un V, 662 von rasender Feuersbrunst "furit immissis Vulcanus habenit", wie Schiller: "Doch furchtbar wird die Himmelskraft, wenn sie der Fessel sich entrafft ... wenn sie losgelassen". Wo fände sich in den citirten Anwendungsfällen der Metapher ein reales Substrat für habenae? Auch bei classi immittere habenas hasche man nicht darnach wie Servies, der mit Berufung auf Hom. Od. II, 426. IV, 782 buchstäblich gleichfalls die "funes quibus velu intenduntur" verstand. Letztere dagegen sind sowohl X, 229, ,velis immitte rudentes" als VIII, 708, ventis Vds dare et laxos jamjamque immittere funis" gemeint. Daselbst und Val. Fl. IV, 679 "permissis habenis fundere vela" wird die allgemein gangbare Metapher, welche nach N. II. p. 4 ihr Dasein der Armuth und des Bedürfnis der Sprache verdankt, speciell für die vels ausgeprägt. Falch erklären W. p. 315. K. V. p. 60. VI, p. 10 velis immittere rudentes oder funes von dem straffen Anziehen der vorher schlaffen Seile und Taue durch das Anspannen der Segel. Dasselbe wird vielmehr sit adducere (Val. Fl. VI, 271) und premere (I, 63,,et premere et laxes dare habenas") ausgedrückt; dazu ist immittere und laxare (Cart. IV, 9, 24. 15, 3) und effundere (Curt. VII, 7, 35. 9, 13. VIII, 14, 6) das stricte Gegentheil. Richtiger Ladewig, der zu VI, 1 denselben Febler beging, zu VIII, 708 "die gelösten Seile lang schiefsen lassen, damit die Segel vom Winde recht gebläht werden".

V. 6 ff. "quaerit pars semina flammae Abstrusa in venis silicis, pars densa ferarum Tecta rapit silvas inventaque flumina monstrat" von den Gefährten des Aeneas gesagt, welche nach der Landung sofort die Vorkehrungen zum Aufenthalt treffen, während er selbst den Weg nach Cumä einschlägt. Das rapere silvas macht Schwierigkeit. Heyne's Einwand gegen den Sinn, welchen der Context zunächstrückt "Si corripit, colligit, comportat seil ligna ad alendum ignem, nihil potest jejunius dici grandibus istis et turgidis

verbis densa ferarum tecta" fäilt von selbst, sobald man silva als das dichte Unterholz versteht; denn eben dürres Gestrüpp liefert recht eigentlich "arida nutrimenta ignis" I, 175. Auch die "cornea virgulta et densis hastilibus horrida myrtus" wird III, 23 eine "silva viridis" genannt. In diesem Sinne gesalst passt densa ferarum tecta zu silvae wie v. 179 stabula alta ferarum zu antiquam silvam; denn hier galt es "aram sepulcri congerere arboribus caeloque educere". Daher v. 180 ff. "Procumbunt piceae, sonat icta securibus ilex Frazineaeque trabes cuneis et fissile robur Scinditur, advolvant ingentis montibus ornos". Dazu bedurfte es großer Scheite und Kloben gespaltenen Stammbolzes: an unserer Stelle zeichnet schon das pluralische Collectiv silvae, welches freilich auch das Metrum bedingt, die Menge des zusammengerafften Strauchholzes. Es ist der Gegensatz von Hoch- und Niederwald. Siehe Sen. Oed. 542 "Ingens arbor umbra gravi silvas minores urget". Albin. I, 255 ,, Tandem ubi complexa (flamma) est silvas alimentaque sumpsit". Dem entspricht der Gegensatz von den sus und altus zu dem Appositum ferarum, dort tecta, hier stabula; auch der Begriff des Substantivs variirt demgemäß. Seinerseits erklärt Heyne "rapit cursu, rapido cursu perlustrant silvas ut vel fontem aquae investigent vel quod inprimis spectandum ferarum praedam ad epulas exquirant ut I, 192 sqq. Sic campum rapere dicitur equus (Stat. Theb. V, 3,,acrior et campum sonipes rapit") et aequora rapere navis" und seiner Autorität sind N. II. p. 4 ff. J. p. 489. Tb. I. p. 527. F. II. p. 524. G. p. 263. Fr. p. 147. L. II. p. 181. Schirach p. 557 gefolgt; nur W. p. 239. K. IV. p. 59 blieben nach Scheller Obss. in prisc. script. p. 315. Voss Anm. u. Randgl. p. 215 der richtigen Auffassung getreu, ohne die Dichterworte, wie es scheint, ganz zu versteben. Aber rapere campum wird zwar passend von einem über das offene Feld hinsprengenden Rosse gesagt, welches die freie Bahn nur möglichst schnell zu durchmessen sich bemüht, doch nicht ebenso von Jägern, welche hebutsam das Dickicht durchstreifend nach Wild spähen. Wie können denn diese den Wald "in flüchtigem Laufe durcheilen"? Und gestatten etwa die densa ferarum tecta dieselbe freie Bewegung wie der campus apertus? Rewiss hätte Vergil auch eine wirklich unternommene Jagdpartie nicht so obenhin, ohne Angabe ihres Erfolgs, abgefertigt. Somit konnte das rapere silvas nur zu dem kurz vorber angedeuteten Zwecke sein, und wir haben demnach dieselbe Verbindung wie I, 174 ff., Ac primum silici scintillam excudit Achates Succepitque ignem foliis atque arida circum Nutrimenta dedit rapuitque in fomite flammam": das Erste, was von Seiten der Landenden dort sowie hier geschah. Auch Wasser bedurfte man gleichfalls, und zwar Quell- oder Flusswasser; daher inventaque flumina monstrant. Hiebei denkt L. II. p. 181 an Aeneas speciell und dessen Reinigung, ehe er dem Tempel nahen durste. Der Text selbst jedoch führt nicht darauf hin, und mit dem Vorbergetbanen zugleich acheint das monstrare inventa flumina mehr für die zurückbleibenden Gefährten als den fortgebenden Aeneas bestimmt zu sein.

Aen. VI, 547, Tantum effatus et in verbo vestigia pressit", vom Deiphobus gesagt, welcher auf die Mahnung der Sihylle vom Aeneas Abschied genommen hatte, aber ihm noch scheidend zu- oder machrief: "I decus, i, nostrum; melioribus utere fatis"! Der Mediceus mit dem Romanus vereint bietet pressit; dastir schlich sich nach H. II. p. 930 allgemein torsit ein, und nur G. p. 296. Pd. p. 253 blieben der handschriftlich begründeten Lesart treu. Auch J. p. 495 sprach wenig-

stens für sie "continuo substitit, quod si verum est, Aeneas et Deiphobus confabulantes lente processisse putandi sunt et Deiphobus nunc subsistit, ne Aeneae progredienti moram faciat". Dagegen fand Wagner II. p. 931 torsit dem Futurum Discedam angemessener und entrahm dem in verbo eine weitere Bestätigung, denn continuo substitit sei "tenuius", räumte jedoch das Unzureichende dieser Gründe selbst ein; dass pressit aus der Reminiscenz von v. 197. 331 hervorging, glaubt schwerlich irgend jemand. Mit Discedem kündigte der Sprecher sein Fortgehn nicht bloss an; er ging auch wirklich fort. Aber indem er den Aeneas persönlich den Scheidegruss zurief, blieb er noch einmal stebs, wie einer, dem der Abschied schwer wird, gleichsam widerstrebend, ein Gegenstück zur Dido v. 472 "corripuit sese atque inimica refugit". Also in verbo vestigia pressit. Jahn traf nur das rechte Motiv nicht, wenn er angab, um den Aeneas im Weitergehn nicht aufzubaiten. Andererseits kann vestigia torsit so wenig abiit (Wr. II. p. 931. J. p. 495) als reversus est (F. II. p. 584) sein; behutsamer stellt N. II. p. 72 "se convertit" voran, jedoch nur um sofort zu "rediit" überzugehn. Nämlich vestigia torquere, von einem schon Gehenden gesagt, heisst so viel als flectere viam (V, 28) oder iter (VII, 35) oder vestigia (Ovid. Met. I, 372): beides drückt nur eine veränderte Richtung, nicht aber eine gänzliche Um- und Rückkehr aus. Demgemäß sagt Vergil von dem im Meere fortschreitenden Cyclopen III, 669 "Semit et ad sonitum vocis vestigia torsit". Nun denken sich zwar mit Jaha auch N. II. p. 72. L. II. p. 188, wie H. II. p. 931 selbst, den Aenes und Deiphobus in gemüthlichem Gespräch, wenn schon langsam, bis zum bivium, als der äußersten Grenze, vorgeschritten: im Texte selbst jedoch steht nichts davon, denn reddar tenebris führt nur explebo numerum weiter aus. Vielmehr scheinen beide Freunde in dem ... vice sermezum" v. 535, dem "trahere per talia tempus" und dem Austausch ihre Gefühle so gänzlich vertieft gewesen zu sein, dass die Sibylle sich zu der dringenden Mahnung veranlasst sah "nos flendo ducimus horas". Aber auch selbst dann genügte vestigia torsit für rediit nicht.

V. 548 "Respicit Aeneas, subito et sub rupe sinistra Motnie late videt". Nach Heyne's II. p. 931 Vorgang interpungiries W. p. 255. K. IV. p. 79. F. II. p. 584. G. p. 296 hinter excite: ich ziehe die Partikel mit L. II. p. 208. Pd. p. 253 zum Folgenden, so dass subito mit Gewicht dem et voraufgeht. Vergl. I, 35. 262. II, 433. Ill, 430. 668. IV, 124. VIII, 517. XI, 367. Ed. I, 35. IV, 63. Cir. 79. Auch Peerlkamp entschied sich dafür. Bei respicit steht subite usmotivirt oder unpassend. Warum und wozu das plötzliche Wegseba ves dem geschiedenen Freund? Dagegen führt Vergil mit ächt poetischer Melerkunst durch subito den Tartarus plötzlich dem Leser vor. Das Bik des Schreckens will nicht successive, sondern auf einmal dem Blicke gam entrollt sein; es überrascht oder überfällt wie der Schreck selbst. Das der Dichter selbst Gefühl für diese Wahrheit besaß, bewies er durch die Hinzusügung von subito. In Respicit lässt L. II. p. 208 den Aeress sich noch einmal nach dem weggebenden Deiphobus umsehn, wie er sich II, 741 nach der zurückgebliebenen Creusa umsah; ähnlich vom Nisus IX, 389. In diesem Sinne steht v. 476 Prosequitur euntem. Und wie konnte dahei sein Blick auf den Tartarus fallen? Letzterer will nicht so gelegentlich und zufällig entdeckt sein. Ich denke mir den Aenes, wenn nicht schon auf dem Wege rechts d. i. seinem Wege nach v.543 "Hac iter Elisium nobis" gehend, so doch ihm zugewandt. Dann im der Linke des bivii hinter ibm; daber respicit d. i. "sah sich um"; wie II, 564. X, 666. Ecl. VIII, 102.

V. 552 ff. "Porta adversa, ingens, solidoque adamente co-

lumnae, Vis ut nulla virum non ipsi exscindere bello Coelicolae valeant". Vergil sagt "das Thor ist so fest, das keine Männer-, ja nicht einmal Götterkraft selbst es gewaltsam zu aprengen vermag". Für bello nahm H. II. p. 932 aus dem Mediceus ferro auf, und letzteres erhielt sich seitdem fast überall. Nur Th. behielt ersteres im Text. und L. II. p. 208 stellte es in der zweiten Auslage wieder her. Die Bebauptung Wagner's II. p. 932 "ferrum verbo exscindere, praecipus vero adâmantinis columnis unice convenit" hat mich eben so wenig von der Unstatthaftigkeit als die Aeufserung Süpfle's p. 361 "das matte bello scheine von Leuten herzurühren, die Anstofs nahmen an Göttern, die mit eisernen Hebeln Thore erbrechen" von der Unächtheit der Lesart überzeugt. Eher scheint mir ferro als herkömmlicher Ausdruck für materielle Gewalt und Härte eingeschwärzt, zumal auch IX, 137 ferre exscindere verbunden steht. Servius bemerkt selbst "Adamas lapis est durissimus et tantae soliditatis ut nec ferro possit infringi"; um so eifriger hielt man daran fest. Das Hauptgewicht des Gedankens ruht an unserer Stelle offenbar auf der Kraft selbst, nicht auf dem Mittel, dessen zie sich bedient; durch ferro wird die erstere gleichsam beeinträchtigt. Auch würde es mehr für die viri als für die Coelicolae passen. L. II. p. 208 sieht in dem Satz eine doppelte Steigerung viri - Ceclicolas und vis - bellum; bei ferro, sagt er, gehe die zweite verloren. Allerdings drückt bellum ganz allgemein den aggressiven Gebrauch der Wassengewalt aus, und auch z. B. an den Blitz des Zeus zu denken, ist dabei erlaubt.

V. 559 "Constitit Aeneas strepitumque exterritus hausit". Noch H. II. p. 932 blieb der altherkömmlichen Lesart getreu. Mit der größten Zuversicht dagegen erklärte Wagner das strepituque haesit des Mediceus sür unzweiselhast ächt und kausit sür corrumpirt zu Gunsten des Schreihsehlers strepitum. Auch besser dem Sinne nach soll seine Lesart sein "Ob id ipsum, quod strepitum istum audiverat, constitit Aeneas; friget igitur quod subjicitur hausisse i. e. audisse hunc strepitum Aenean". Aber kaurire bedeutet hier nicht blos "hören, vernehmen", wie auch S. p. 361 übersetzt, sondern vielmehr "lauschen, horchen"; die Nebenhedeutung des "anhaltenden, intensiven in sich Aufnehmens" ist auch anderswo unverkennbar IV, 358. 661. X, 648. XII, 26 ,,animo". Vergl. Ovid. Met. XIII, 787. XV, 64. Hor. Sat. II, 4, 95. Um so eher konnte er hinterher fragen quis tantus plangor (II, 594. IV, 10. Val. Fl. VIII, 259. Cic. Lael. VI, 22)? Auch die Richtigkeit der Behauptung At bene strepitu haesit, quod optime convenit re subita obstupefacto leuchtet nicht ein; denn strepitu würde vielmehr von exterritus abhängig sein, wie adspectu III, 597. XI, 699. Wollte man dasellist auch adspectu d. i. (in) adspiciendo haerere verbinden, bei strepitu ginge dies nicht an. Vielleicht entstand aus jenen Parallelstellen an der unsrigen strepitu kaesit. Die tautologische Verbindung constitit hæssitque int für den Gedanken sicher kein Gewinn. Daher behielt der seinsihlende Thiel I. p. 578 strepitumque hausit bei, und Ladewig stellte es in der zweiten Auslage wieder her II. p. 209, Doch ging derselbe zu weit, wenn er die Vulgate verwerslich nannte, weil Constitit - haesit ein ungehöriges υστερον πρότερον geben würde (III, 597 "haesit Continuitque gradum") und der Nebenbegriff des Stehenbleibens zweimal ausgedrückt wäre. Sagt nicht Vergil auch v. 331 "Constitit Anchisa satus et vestigia pressit"?

V. 563 "Nulli fas casto sceleratum insistere limen", wozu H. II. p. 933 bemerkt "sceleratum est sceleribus contaminatum adeoque impurum, incestum". Dabei beruhigt sich Henry nicht; er bemerkt VI. p. 30 "No; but par excellence sceleratum, because the seat of the Furies. See Comm. En. IV, 471." Allerdings, will man die intensive Bedeutung des Epithetons recht verstehn, so übersetze man "Verbrecher-Schwelle" oder "Schwelle des Verbrechens". In demselben Sinne sedes scelerata Ovid. Met. IV, 456. Tib. I, 3, 67. Ebenso bezeichnet II, 576 scelerata poena die Strafe des Verbrechens, d. i. welche letzteres nach dem Sittengesetz als ihm nothwendig gebührend verdient, die poenae (sumi) merentes v. 585: es ist die Immanenz des Begriffes selbst. Achnlich "vicus sceleratus" Ovid. Fast. VI, 609. "ports

scelerata" Fest. s. v. "quae et Carmentalis dicitur".

V. 570 "Continuo sontis ultrix accincta flagello Tisiphone quatit insultans". Mit Berufung auf Ter. Eun. II, 3, 66 "homo quatietur cum dono foras" erklärten S. p. 361. L. II. p. 269 "quatit: treibt sie fort (vom Richterstuble nämlich in das Innere des Tartarus)." Dass mit dieser Aussaung des einen Worts erst der Schlüssel zum Verständnis der ganzen Stelle gegeben sei, scheint mir zu viel gesagt. Ich lege ebenso wie N. II. p. 75 "quatit: percutit" und F. II. p. 587 "verberat sontes, castigat flagelle" mit Hinblick auf v. 557 saese sonare Verbera und das flagellum ultricis Tisiphonis selbst das Hauptgewicht auf die Geisselung, welche sosort nach ersolgtem Richterspruch vollzogen wird, wie Seitens der Lictoren in Rom vor der Enthauptung. Die etwaige Frage aber "wie gelangten die Schuldigen zur Schwelle des Tartarus selbst und in das Thor hinein?" scheint mir kaum

der Beachtung werth.

V. 574 ff. . ,, Cernis, custodia qualis Vestibulo sedeat? facies quae limina servet? Quinquaginta atris immanis hiatibus Hydra Saevior intus habet sedem". Zu dieser Interpunction ist auch L. II. p. 209 in der zweiten Auflage zurückgekehrt, welcher vorher mit G. p. 298 auf Süpfle's Autorität hin nach Hydra ein Colon gesetzt hatte. Der letztere versteht p. 362 den Vers Quinquaginta ... Hydra als Antwort auf die vorbergehende Doppelfrage, so dass nicht Tisiphone die Wächterin sei, welche in der That auch nicht gemeint seis kann, sondern die Hyder oder vielmebr eine Hyder, worauf es dans weiter heisse: ,,eine andere, noch wildere Hyder aber (dies autem feblt) haust drinnen". Die Stelle gewinnt, wie schon Henry VI. p. 31 bemerkt hat, dadurch sowenig an Deutlichkeit in Beziehung auf custodis und facies (denn es fehit ihr in dieser Hinsicht gar nichts) als an Lebendigkeit und Reichthum; die zweite Hyder ist und bleibt eine Ausgeburt verfehlter Interpretation. Wie konnte sie anders, zumal als Saevior, so nackt abgefertigt sein? Inwiefern sich außerdem besser, als nach der gewöhnlichen Auffassung das Folgende Tum Tartarus ipse anreiht, ist schwer abzusehn; denn tum bezeichnet nicht eben den Schluss einer läpgeren Reihe und passt auch ohne jene Verdoppelung um so mehr. als zwei Schreckgestalten voraufgegangen sind, die Tisiphone und die Hyder, zu denen sich der Tartarus als dritte mit tum anschließt. Auch sprachlich scheint nur eben die neue Erklärung richtiger zu sein; denn immanis und saevior bilden, richtig aufgefast, in der That keine harte und schwerfällige Verbindung. Entweder ist Saevior nachträgliche Apposition und bezeichnet einen Vergleich mit der Tieiphone, oder Hydra sacvior steht, wie bei Javenal I, 71 melior Locusta eine Giftmischerin geradezu beifst, so dass die Hydra der Unterwelt der Lernäisches vorangestellt wird. Jedenfalls tritt Saevior, auch ohne einen eigenen und neuen Satz zu beginnen, als Anfangswort des Verses kräftig genog bervor. Ueberhaupt aber waltet in Betreff des mit Cernis ... servet gemeinten Wesens ein allgemeines Missverständnis. Nach H. II. p. 935 dachten sich W. p. 256. K. IV. p. 80. N. II. p. 75. L. II. p. 209. F. II. p. 587 unter custodia sowohl als facies die Tisiphone, Th. I. p 580

dort die Tisiphone, hier die Hyder. Aber die Textesworte selbst drücken keine Verschiedenbeit, geschweige denn den Gegensatz von foris und intus aus. Beide Fragen können als rhetorische Wiederholung nur auf das nämliche Ungethüm gebn, und letzteres kann nach der ganzen Verbindung nur die Hydra sein, welche schon v. 287 als "belua Lernae Horrendum stridens" erwähnt ward. Denn die Tisiphone war in der Furchtbarkeit ihres Anblicks sowohl als ihres Strafamtes von v. 555 - 72 ausführlich genug geschildert, und hinterher würde die Doppelfrage in ihrer unbestimmten Allgemeinheit müssig oder unpassend stehn. Letztere prädisponirt offenbar die Phantasie des Lesers für etwas Kommendes. Sodann ward die neue custodia und facies erst sichtbar, nachdem die Pforte sich geöffnet hatte, denn unmittelbar vorher hiefs es v. 573 "Tum demum horrisono stridentes cardine sacrae Panduntur portae", und kann also nicht die draußen bütende und strafende Tisiphone, sondern nur die drinnen sitzende Hyder sein. Von jener hieß es v. 556 "vestibulum servat": von dieser heisst es v. 575 ,,vestibulo sedet" und ,,limina servat" und "intus habet sedem".

V. 603 "lucent genialibus altis Aurea fulcra toris epulaeque ante ora paratae". Dazu begnügt sich H. II. p. 941 mit der Bemerkung,, lucent fulcra pro sunt: torus aureus est; pro lecto aureo poeta fulcra posuit", sagt aber von der Structur nichts. N. II. p. 80 versteht "cum toris altis", übersetzt jedoch dem wenig entsprechend: "Ruhebetten mit goldenen Gestellen standen da". Neuerdings fassten G. p. 300. F. H. p. 591. L. H. p. 210 genialibus altis toris als Dativ, und der letzte überträgt "es glänzt dem schwellenden Lager der Freude sein goldnes Gestell", offenbar damit lucere von dem Metall in aurea selbst gesagt wird. Viel einfacher und natürlicher scheint mir, in Betracht, dass fulcrum als das Gestell für lectus selbst (vergl. Juv. VI, 22. XI, 95. Prop. IV, 7, 3) steht, mit S. p. 362 einen gewöhnlichen Ablativ des Mittels oder der Ursache zu verstehn. Derselbe nimmt zur Motivirung des toris lucere an, dass sie purpurne Ueberzüge haben, and dies fand auch F. II. p. 591 plausibel. Sogar ohne diese, gewiß erlaubte, Annahme genügt der Gedanke des Originals: "es prangen die goldenen Gestelle mit" oder "von schwellenden Festkissen", so dass gemialibus altis toris gleich Regifico luxu der Ablativ ist. Achn-

lich VIII, 660,, Virgatis lucent sagulis".

V. 704,, nemus et virgulta sonantia silvis". Die zuletzt gebrauchte Verbindung hat Anstols erregt. H. II. p. 960 verstand ,, virgulta silvarum sonantia adeoque omnino silvae sonantes, vento motae", also — und darin pflichte ich ihm bei — "rauschendes Waldgebüsch"; denn virgulta schliesst sich mit et als Epexegese hier an nemus wie VII, 677 an silva an. Zur Bekräftigung des Ablativ silvis, welchen der Mediceus in den Genitiv silvae umsetzt, citirt er XII, 522 ,, virgulta sonantia lauro"; diese Stelle fasst Wagner jedoch anders p. 410 "virgulta laurea, quae crepant incensa" und mit ihm K. VI. p. 83. G. p. 602. N. III. p. 416. Th. II. p. 789. S. p. 386. F. III. p. 452. L. III. p. 218. Der Lorbeer knistert nämlich, wenn er brennt, besonders stark. Ecl. VIII, 82. Tib. II, 5, 81. Ovid. Fast. I, 344. IV, 742. Lucret. VI, 153. Prop. II, 28, 36. Plin. N. H. XV, 40. Aber crepare oder crepitare ist nicht sonare, zumal letzteres stehend vom Rauschen des Waldes oder Gebüsches gesagt wird; vergl. III, 442 "Averna sonantia silvis", ebensowenig als arens bei dem unmittelbar vorhergehenden silva, wird sonans erst durch die Einwirkung des Feuers hervorgebracht. Heyne's poetisches Gefühl traf den Sinn des Dichters besser als die prosaische Gelehrsamkeit der späteren Interpreten. Arens silva steht daselbet, wo die Schnelligkeit des um sich greifenden Feuers ver-

anschaulicht wird, aus Versbedürfnis für arentes silvae; letzteres bezeichnet eben, wie oben zu v. 8 gesagt ward, das niedere Unter- oder Strauchholz, dem wegen seiner Leichtbeweglichkeit im Winde das Rauschen vorzugsweise eigentbümlich ist. Auch Ge. I, 74 "lupini fragila calami silvaque sonans" spricht Vergil von dem Geräusch der dürm Staude, wenn der Wind sie schüttelt. Demgemäß sind "virgulta senan tia lauro" - nicht "igne" - das, gleichsam als oder weil Lorbes, rauschende Gebüsch; denn auch "laurus" wird von Ovid. A. Am. III, 689 unter der silva non alta mit aufgezählt und von Vergil selbs Ge. II. 18 mit anderem Gebüsch zusammen als "densissime silva" den Hochwald entgegengestellt. Man beachte daselbst schließlich den Gegersatz "genus omne Silvarum fruticumque nemorumque sacrorum". Va Abbrennen der Waldtriften, wie L. III. p. 132 richtig übersetzt, ist auch X, 406 die Rede: "Dispersa immittit silvis incendia paster". Unrichtig verstehn nach Heyne's Vorgang daselbst N. III. p. 219. W. p. 354. K. VI. p. 17. F. III. p. 288. Th. II. p. 492 unter "silvae" die "stipulae demensis aristis in agro relictae", wie schon G. p. 499 hervorbed Von dem Abbrennen der Stoppeln spricht Vergil Ge. I, 84; siehe auch Plin. H. N. XVIII, 72. Ovid. Met. 1, 492: hier jedoch, worauf schot pastor hindeutet, von dem Abbrennen des Gestrüpps und Gebüsches für den jungen Graewuchs wie Silius VII, 365 ff., Lucan IX, 182 f., Palladius VIII, 1 "Julii mense silvestres agri utilissima exstirpabuntu arboribus atque virgultis", Horaz Ep. II, 2, 186 ,, silvestrem flammi mitigare agrum". Siehe Voss zu Georg. p. 558. Beides stellt Lucre V, 1247 neben einander ,, igne Pandere agros pinguis et pascua reden rura". Auch Varro L. L. V. p. 36 bei der Definition des Begriffs von "saltus" nagt "propter silvas aut id genus ubi pecus possit pasci". Kehren wir nun zu der Hauptstelle zurück, von welcher die Abhandlung ausging. Auch daselbst sind virgulta sonantia silvis, welches sich epexegetisch an nemus anschliefst, nur "sonantie virgulta silvestrie", wie Vergil Ge. II, 2 sagt. Zur Erklärung des Plurals wiesen W. p. 261 K. IV. 85 auf die Dichtheit des Gebüsches hin, worüber oben zu v.8 densa ferarum tecta silvas gesprochen ist. Ausführlicher III, 22 f. "cornea virgulta et densis hastilibus horrida murtus . . . viridis silve". Minder richtig bemerkt L. II. p. 194 ,, durch silvis wird angedeutet, das sich die virgulta an verschiedenen Stellen, an beiden Ufern des Fluses, befinden". Auf keinen Fall bedarf es der Umändesung in silvee (G. p. 308) nach dem Mediceus oder in silva nach Wagner II. p. 960.

Greifswald.

Häckermann.

## Π.

# Zu Cic. pro Murena.

Cap. XIII, §. 28. triduo me iureconsultum esse profiteber. Nachdem das von Ernesti zu dieser Stelle erhobene Bedeaken geges die Beibehaltung von esse durch die Hinweisung auf Verr. III, §. 217: "me omnium provinciarum defensorem esse profiteber" von Beck beseitigt worden ist, bleibt noch die Stellung von esse zu eichern übrig. Halm setzt esse gegen die Autorität der beiden von ihm verglichenes Münchner Handschriften vor iureconsultum, Klotz folgt der gewöher.

lichen Stellung vor profitebor. Die letztere ist die allein richtige. Während nämlich iureconsultum profitebor den Ausgang eines daktylischen Hexameters darbieten würde, den Cicero zu vermeiden pflegt, so hat dagegen esse profitebor den beliehten Tonfall des esse videatur, für welchen es in unsrer Rede eine reiche Schaar von Beispielen giebt. Es sei erlaubt, ohne auf Vollständigkeit Anspruch zu machen, folgende anzusühren. §. 2: salute tueatur. §. 4: esse subeundas; constitueretur. §. 8: contentione superata est. periculi repudiassem. §. 9: deserere possit. §. 10: deesse voluerunt. §. 11: labore peragrata. §. 15: dignitate superarit. esse videatur. §. 16: laude celebratus. virtute renovare. §. 21: quantum satietatis. labore superari. §. 22: castra capiantur. §. 26: sponte loqueretur. eodem duce redibant. §. 27: esse voluerunt. ipsa tenuerunt. §. 28: tractare videare. §. 30: bellicum canere coepit. §. 33: copiisque renovarit. §. 34: dignitatis habuisse. §. 35: ratio comitiorum. §. 36: tota comitiorum. esse videatur. §. 38: sermonemque valuisse. §. 42: consule probavi. §. 43: desperasse videatur. §. 44: habere videatur. §. 46: satisfacere posse. §. 48: vestrae satietati. §. 51: partim quia timebant. temperis calamitate. §. 55: fortunamque miserari. §. 59: civium repudientur. §. 60: te regere possum. §. 63: esse moderatas. §. 66: exemplum ad imitandum. §. 67: criminibus ipsis. §. 69: nomine rogatos. §. 79: esse metuendas. §. 85: flammamque metuemus. §. 89: suae calamitatis.

B.

K.

## III.

## Miscelle.

Von der Ueberwanderung der Sage aus dem althellenischen Mythenkreise in den christlichen zeugen viele Beispiele, denen sich das folgende als ein vielleicht weniger bekanntes anreiht. Es ist in der Wallachei Volkssage, dass, wer eine Spinne tödte, sich dadurch den Ablas für neue Sünden verdiene. Als Grund wird erzählt, dass die Spinne sich der Mutter Gottes verhalst gemacht habe, weil sie ein seineres Gespinnst, als dieselbe, angesertigt habe. Dass dieser Sage der von Ovid (Metam. 6.) behandelte Mythus von der Arachne zu Grunde liegt, ist unverkennbar.

Berlin.

August.

# Sechste Abtheilung.

#### Personalnotizen.

## 1) Ernennungen.

Die Anstellung des Dr. Frohne als ordentlicher Lehrer an der Restschule in Bromberg ist genehmigt worden (den 6. Juli 1858).

Die Anstellung des Lehrers Bramesfeld als Zeichenlehrer an der

Realschule in Elberfeld ist genehmigt worden (den 20. Juli 1858).

Die Anstellung des Schulamts-Candidaten Hasper als ordentlicher Lehrer am Domgymnasium in Naumburg a. d. S. ist genehmigt worden (den 23. Juli 1858).

Die Anstellung des Lehrers Dr. Stolle und des Lehrers Cramer zu Kempen als ordentliche Lehrer bei dem dortigen Gymnasium ist geneb-

migt worden (den 26. Juli 1858).

Die Austellung des Schulamts-Candidaten Dr. Otto Schlapp als ordentlicher Lehrer an der Realschule in Erfurt ist genehmigt worden (den 27. Juli 1858).

Die Anstellung des Schulamts-Candidaten Schmick als ordentlicher Lehrer an der böheren Bürgerschule in Görlitz ist genehmigt worden

(den 27. Juli 1858).

Die Anstellung des Candidaten des höheren Schulamts und Geistlichen Dr. Bohle als Oberlehrer an dem Gymnasium zu Kempen ist genehmigt worden (den 27. Juli 1858).

Der Hülselehrer Dr. Stein ist als ordentlicher Lehrer bei dem Gym-

nasium zu Münster angestellt worden (den 28. Juli 1858).

# 2) Ehrenbezeugungen.

Am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium in Berlin ist der Oberlehrer Ferdinand Böhm zum Professor befördert worden (den 3. Juli 1858).

Am 26. August 1858 im Druck vollendet.

Gedruckt bei A. W. Schade in Berlin, Grünstraße 18.

# Erste Abtheilung.

## Abhandlungen.

Sur la prononciation de la voyelle e, représentée par les signes è, é, é et e sans accent.

Parmi les Allemands qui arrivent pour la première fois à Paris pour y étudier le Français, il n'y en a guère, qui ne se voient désagréablement surpris. Queiqu'on soit venu dans la capitale de la France avec l'intention de se persectionner, on est pourtant loin de se douter, quelle tache immense on s'impose. Tout d'abord en entendant cette prononciation rapide, coulante, fugitive, de Paris, on est comme abasourdi; on parvient à se faire comprendre, mais comprendre les autres, voilà ce qui est étrangement difficile. Quand on s'est peu à peu habitué à la prononciation parisienne et qu'on est parvenu enfin à comprendre passablement, on reste convaince, qu'il y a une différence énorme entre le français parlé chez nous, et celui qui se parle en France; et il est très naturel, qu'on se trouve fort embarassé sur le choix des moyens à employer pour s'approprier cette prononciation douce, harmonieuse, légère, auprès de laquelle la nôtre blesse nos propres oreilles.

En examinant de près cette différence et les difficultés de la prononciation, on trouvera que la cause n'en est pas seulement dans l'accent, dans la longueur et la brièveté des syllabes, quelque importante que soit cette partie de la prononciation, mais avant tout dans la manière de prononcer les consonnes et les voyelles, manière très-différente de la nôtre. Les Français profèrent leurs paroles du bout des lèvres et de la langue, tandisque nous autres Allemands, quand nous parlons français, nous ouvrons trop la gorge et desserrons trop peu les dents. L'articulation française est en même temps plus nette, plus précise, plus coulante que la nôtre; les voyelles, sauf la quantité, se prononcent avec plus d'éclat, avec plus d'intensité, ou elles sont plus fermées,

plus sourdes que celles de notre langue.

Il est donc nécessaire d'assouplir par un exercice continuel et beaucoup plus qu'on ne le fait d'ordinaire les organes buccaux dont nous négligeons trop l'emploi, et de faire grande attention à la différence entre d et t, f et v, p et b etc., si l'on veut arriver à une prononciation intelligible et correcte. Les voyelles ne sont pas moins importantes et la manière de les prononcer exige même encore plus d'attention que l'articulation des consonnes. C'est justement dans les sons des voyelles, que se trouve une multitude infinie de nuances délicates qui semblent au premier abord insaisissables et presque impossibles à imiter. Chaque grammaire donne des règles sur les modifications aux quelles est soumise la prononciation des voyelles, mais elles se contredisent assez souvent, et après les avoir étudiées toutes, on parvient à la triste conviction, que les meilleures règles ne suffisent pas et que l'expérience est la maîtresse des arts.

De toutes les voyelles il n'en est aucune qui offre plus de difficultés à l'organe allemand mal cultivé, que la voyelle e et ayant fait une étude spéciale des difficultés de sa prononciation, nous allons essayer d'en donner une idée juste, espérant faciliter par nos observations la connaissance de sa valeur particulière.

Depuis que Geoffroy Tory dans sa grammaire française la tine a distingué les trois e de la langue française les grammairiens ont en général adopté cette distinction. Cependant il y en a parmi eux qui, suivant la méthode de Pont Royal et son habile commentateur Duclos, n'en sont pas restés là et en tenant compte de toutes les nuances et de toutes les gradations qui se font sentir dans la prononciation, ont montré jusqu'à six, sept différents e dans la langue et même davantage 1).

Il est certain que l'usage a diversement interprété les signes è, é, é etc. et que dans la langue parlée il existe plus de au ances que la laugue écrite n'en indique. Par malheur les grammairiens ne sont d'accord ni sur les différentes circonstances dans lesquelles ces modifications se font sentir, ni sur les causes

qui les produisent.

Les uns demandent que l'e sans accent dans promettons, iscontestable, protestation, flagellons, interpellation soit demi-onvert, les autres l'appellent e fermé. Il y en a qui soutiennent
que la quantité est la cause des modifications, qui se font entendre; mais, disent leurs adversaires, la quantité ne peut pas
affecter le son d'une voyelle; p. e. a dans tâche a le même son
que dans tache et è n'est pas moins ouvert dans complète que
dans accès; il faut établir un autre principe et dire que l'augmentation du mot vers la fin modifie la prononciation, comme
p. e. règle a un e plus ouvert que règlement. Ceux pour qui

<sup>&#</sup>x27;) Encyclopédie méthodique; grammaire et littérature. Paris 1782.—Gramm. génér. et rais. avec les remarques de Duclos etc. Paris 1774.—D'Olivet, Traité de la prosodie. — Trévoux, Dictionnaire universel.—Mad. Sophie Dupuis, Presodie française. Paris 1836. — Malvin Cazal, Prononciation de la langue française au XIXme siècle. Paris 1846, etc.

l'accent est la loi de la prononciation donnent une valeur constante à è et é, attribuent suivant l'occurrence à é tantôt la valeur de é, tautôt celle de è et en appelant muets tous les e saus accent, ils enseignent six différentes manières de les prononcer; mais ils ne tiennent pas compte de l'usage qui veut qu'on prononce pèsera autrement que lèchera et que é soit plus ouvert

dans miséricorde que dans chérie.

Ce qui affecte selon nous le son de la voyelle, ce n'est que l'insluence des consonnes qui la suivent ou la précèdent. Cette influence s'explique facilement, si l'on considère que la consonne est produite par le jeu des organes buccaux et par l'air expiratoire, s'ouvrant un passage à travers les organes qui obturent la cavité buccale. Il est évident que la voyelle produite par le même souffle que la consoune, sera affectée des vibrations imprimées aux organes buccaux. Qu'on compare les mots allemands reden, redlich, retten, les uns avec les autres et on trouvera que les premiers e de ces mots ont trois nuances sensibles à l'oreille attentive. L'e dans la syllabe rett n'est pas le simple e du mot redeu; il est plus clair, et sa prononciation se rapproche de celle de la voyelle à sous l'influence de la dureté du t. Mais revenons à des mots français et prenons par exemple les syllabes initiales cess, sess, press pour les comparer aux syllabes dess, less, mess. Les premières ont toules un e ouvert dans la prononciation, les autres un e sermé et cette différence ne s'explique que par l'influence des consonnes c, s, pr plus difsiciles à prononcer que d, l, on m. À la sin des mots e suivi d'une consonne sonore devient e ouvert; les mêmes consonnes quand elles sont insonores, ne font que garantir la voyelle de l'annulation et on prononce e fermé; p. e. fier (èr) et se fier (é), amer (è) et aimer (è), aller au jardin (è-r au jard.) et aller son chemin (allé s. ck.).

Tout en convenant donc qu'il y a des nuances dans la prononciation de l'e nous nous en tiendrons pourtant à la division adoptée par l'Académie, en disant, qu'il y a trois e, c'est à dire e ouvert, e fermé, e muet; seulement nous ajouterons qu'il y a dans ces sons certaines modifications produites par l'influence des consonnes, qui s'articulent avec ces voyelles. Les quatre lettres è, é, é, e sans accent, comme représentants de ces trois sons, ne suffisent pas pour en exprimer toutes les nuances et nous allons indiquer, quel est le son propre de chacune de ces lettres et dans quelles circonstances il faut leur attribuer une autre valeur.

È.

A peu d'exceptions près cette lettre a un son très-ouvert et c'est pour cela qu'on l'appelle en général e ouvert. Elle se prononce comme à dans mahen mais avec plus d'éclat et plus d'intensité qu'on ne le fait d'ordinaire. Les exceptions sont l'effet d'une influence affaiblissante qu'exercent certaines combinaisons de consonnes sur la valeur de e. Ces groupes sont formés de l'

ou de r précédés d'une autre consonne. Toutes les fois que è précède au milieu d'un mot une telle combinaison et que la première consonne n'est ni s, ni t, ni v, ni s, il prend une valeur plus faible, qui se rapproche de e fermé. Il est rare que ces groupes se trouvent après è déjà orthographiquement formés, comme p. e. dans règlement, mais ils résultent souvent du rapprochement de deux consonnes par suite d'un effacement de l'e qui les séparait au futur et au conditionnel des verbes en a, p. e. mèn'-rat (mèneral). Cette proponciation affaiblie fait conserver l'accent aigu au futur et au conditionnel des verbes qui comme régner, céder, ont un accent aigu sur l'avant-derniée syllabe de l'infinitif, quoique la règle exige qu'on substitue è à é à cause de la syllabe muette qui suit. Aussi les désinences rion et riez da conditionnel, bien qu'elles n'admettent pas l'effacement de l'e muet, exigent un affaiblissement du son ouvert p. e. achèterions (achéterions).

## É.

Le son de cette lettre est très ouvert, comme celui de à mais les exceptions sont plus nombreuses et la prononciation et moins constante. Dans un grand nombre de cas les grammiriens ne s'accordent pas sur la question de savoir, si cet é doit se prononcer comme e ouvert ou comme e fermé. Les uns disept qu'il ne prend l'intonation de e ouvert que suivi d'une syllabe muette finale, les autres demandent cette prononciation devant une syllabe muette médiale, devant t, v etc. Cependari la plupart des grammairiens s'accordent à lui donner l'infonstice de e sermé dans les cas suivants: 1º quand la lettre e est suive des syllabes mi, ti, tu p. e. blémir (blé), bétise (bé), têtu (té); 2° dans les verbes géner, féler, méler; 3° précédée d'une cosonne et suivie de deux consonnes dont la seconde est un les un r p. c. empêtrer (pé); 4° devant ch au milieu des mots p.c. dépêcher (pé). bêcher (bé) à l'exception du mot pêcher (\$fr Achbaum). Il faut remarquer que cette prononciation n'a james sieu, quand les syllabes dont nous parlons sont appuyées = une syllabe muette finale; on dira nous génons (gé), mis géne (gè) 1).

# É.

Quoiqu'on dise avec raison que e fermé, semblable au son de notre voyelle e dans se hen, geben, est le son propre et constant de la lettre é, il y a néanmoins des exceptions, dont quelquesunes ne sont fondées que sur un usage adopté par l'Actionie. Nous parlons de ces mots, dans lesquels elle a conservé

<sup>1)</sup> Il y a quelques mots, dans lesquelles é a le son de e p. c. belt; nous les avons omis, parceque à l'exception du mot poèle et ses dérivés, on a substitué dans tous les autres é à é.

contre la loi donnée par elle même l'accent aigu devant une syllabe muette p. e. dans solfége. Malgré cette accentuation l'é se prononce ouvert; p. e. liége (liège), cortége (cortège), abrége (abrège), dussé-je (sè-je). L'influence de la consonne r amène de véritables exceptions. C'est comme pour obéir à une force physiologique, que toutes les fois que la lettre é précède un r. on prononce e ouvert au lieu de e farmé p. e. opérer, libérateur, miséricorde, littérature etc.; même au futur et au conditionnel des verbes en éer l'organe ne peut pas se soustraire à cette influence (p. e. agréerai pr. agrè-rai), quoique la consonne r soit séparée de é par un e muet. Seulement n devant é et le groupe ri suivi d'une conconne ou d'un e muet final après è détruisent cette force p. e. inhérent, chérie, mérite. A l'exception du verbe répéter les autres en éter se prononcent avec un son ouvert. Il en est de même de l'imparfait et du part. prés. du verbe être et des mots affréleur, apiècer, fréleur, inquiélant, inquiélude, prétoire, prétour, préture, rapiéser, tréteau.

## E sans accent.

Cette lettre prend le son de e ouvert:

1) au commencement des mots, quand étant la première lettre il s'articule evec l, m, n, r, p. e. elliptique, Emmaus, erse,

ermitaga, annéacarde.

Obs. Il est bien entendu que m et n formant avec e des voyelles nasales, et n'ayant pas dans cette combinaison la valeur d'une consonne, nous ne parlons que des cas, où la nasalité n'a pas lieu.

2) dans l'intérieur d'un mot?

a) dans les syllabes initiales cess, fess, pess, press, sess, vess, p. s. cession (è), fessoir, pessoire pression, session, vessie.

Presentiment et presentir font exception et se prononcent avec le son de s fermé dans la première syllabe.

b) dans chevecier (chèv), tresse et ses dérivés.

c) devant deux ou plusieurs consonnes phonétiquement dissemblables, p. e. in resterus (rè), fermeté (fèr), pro-

tectrice  $(t\hat{e})$ , contester  $(t\hat{e})^{-1}$ ).

Il y a quelques exceptions: 1) indemnité, indemniser, indemnisation se prononcent avec le son de ă: indamnité, etc. 2) Devant a et devant g et c suivip d'une consonne, commençant une syllabe pleine, e prend la valeur de s iermé, p. e. flegmatique (flég), perfection (féc), complexion (plex). Il en est de même de la prononciation de s au milieu d'un grand nombre de noms propres, quand il se trouve devant

<sup>&#</sup>x27;) It faut remarquer que gu et ch out la valeur d'une seule consonne et que x équivant à deux consonnes dissemblables.

un s, qui ne se prononce pas, p. e. Despréaux (Dé), Crespy (Cré). 3) Enfin les groupes de deux consonnes dont la seconde est l ou r n'exercent pas cette influence sur la prononciation de e qui devant et après cette combinaison a la valeur d'un e muet.

d) devant deux consonnes semblables articulées et devant ll, nn suivis d'une syllabe muette, rr, ss et sc dans une autre syllabe que la première, tt quand on n'articule que l'une de ces deux consonnes; p. e. reddition (rèldi), belliqueux (bèl-li), pelleterie (pè-le), verrou (vè-rou), professeur (fè-seur), lettré (lè-tré), persienne (sièn). Messène (Mèsse) et ses dérivés (mais doyenné se prononce doyé-né).

Exc. 1) Le son de e ouvert devient celui de e fermé:

a) devant *ll* suivis de *ier* p. e. *Montpellier* à l'exception du mot *sellier*, qui conserve le son de e ouvert;

b) dans embellir, sceller et leurs dérivés;

- c) dans nécessaire, nécessiter, nécessiteux, nécessité, tesson, tressaillir, assujettir, nettoyer de leurs dérivés;
- 2) L'e dans solennel, femme, hennir, couenne et leur dérivés, dans rouennerie, nenni, Rouennais preside valeur de a.
- 3) Il est muet dans schelling, qu'on prononce chling.

3) A la fin des mots:

a) dans l'avant-dernière syllabe, quand la dernière et muette et dans la dernière syllabe devant une consonne sonore finale, p. e. quelque, renne, pareille, svelte, expect, je perds, chef, bec, examen, Metz, Lopez, appareil

Obs. 1). C'est pour cette raison que les infinitifs et er ont le son ouvert, quand la consonne finale s'atticule avec la voyelle initiale du mot qui suit, p. c. parler au général (è-r au), mais appeler le garçon (lé le garçon).

2) Il est bon de faire attention à la prononciation de e devant l' mouillé au milieu des mots. Il a topjours le son de e fermé, même devant une syllabe muette, p. e. nous conseillons (sé), nous réveillerons (vé).

b) devant une ou deux consonnes finales insonores autres que d, n, r, z; p. e. cachet, je mets, tes, ces, les etc.

Exc. Clef se prononce avec le son d'un e fermé. Obs. Les monosyllabes mes, tes, ses, ces, des, les ont dans la composition un son plus faible que d'ordinaire. Il se rapproche de celui de l'e fermé, p. e. Mesdames (mé), desquels (dé).

Dans tous les cas dont nous n'avons pas fait mention cidessus l'e sans accent, mais appuyé sur plusieurs articulations garanti du mutisme à la fin des mots par une des consonnes d, r, z prend la valeur de e fermé, p. e. dans expirer (éx), ecclésiaste (éc), effleurer (éf), essieu (és), dessin (dés), descente (désc), messeoir (més), lessive (lé), éprouver, clocher (ché), tu t'assieds (sié), tenez (né).

Les mots empruntés aux langues étrangères et adoptés sans changement de forme, conservent partout le son de e fermé, excepté à la fin des mots devant une consoune sonore et au milieu devant deux consonnes; on dira p. e. confiteor (té), te deum (té

dé), mais requiem (ré-quièm), in petto (pè-to).

### De l'e muet.

L'e sans accent qui n'est pas suivi de plusieurs consonnes est en général appelé e muet. Il n'y a aucune voyelle dont la prononciation présente plus de difficultés aux Allemands que celleci, parcequ'il n'existe aucune voyelle allemande, qui rende exactement le son de l'e muet et qu'à défaut de toute autre voyelle l'Allemand se sert d'un e fermé faible pour proférer une articulation initiale, finale ou dans l'interieur d'un mot, tandisque le français emploie dans ces cas un e muet, dont le son est plutôt semblable à notre ö, si l'on le fait bref, qu'à notre e. On ne peut donc jamais apporter assez d'attention à la prononciation de cette voyelle. Souvent même après de longs exercices, quand ou croit s'être assez familiarisé avec la langue française pour faire oublier qu'on est étranger, on a à essuyer la mortification de voir, que le simple monosyllabe que suffit pour faire reconmaître au Français, à quelle nationalité appartient son interlo**c**uteur.

Quant à la qualification de e muet, expression qui suivant la définition des grammairiens signifie que cet e n'est qu'une pure émission de voix, qui se fait à peine entendre, elle n'est pas juste. Il est vrai que la voyelle s'éclipse souvent de la prononciation, mais dans un grand nombre de cas elle ne se prononce ni moins distinctement ni moins pleinement que les autres voyelles. C'est pour cela que nous devons considérer l'e muet sous trois rapports: 1) quand il est plein, 2) quand il est effacé, 3) quand il est nul.

## E est plein:

- a) après l ou r précédés d'une autre consonne, quand il est suivi d'une syllabe pleine p. e. breloque, sifflement, contrevent etc.
- b) après deux consonnes phonétiquement dissemblables dont la première n'est ni m ni n et devant une syllabe pleine p. e. tartelette, mousquetaire.

Exc. On essace pour l'ordinaire l'e dans quarteron et

c) devant les syllabes lier et lière p. c. chancelier.

d) devant les désinences du conditionnel rions et riez p. e. amasserions, tourmenteriez etc.

e) dans la syllabe initiale ress et dans les mots dessus, dessous, cresson et leurs dérivés, p. e. ressembler, ressouvenir etc.

Exc. Des mots, dans lesquels la syllabe ress est suivie d'un u, prement l'intonation de e fermé p. e. ressusciler (résusc.).

f) devant h aspiré p. e. dehors, reheurter.

- g) Le pronom le après l'impératif est toujours plein, pourva qu'il ne soit précédé d'une syllabe formée du son d'un e fermé et suivi d'un mot qui commence par une voyelle. Dans ce cas il s'élide presque toujours, au moins dans les vers, p. e. Retournez vers le peuple, instruisez-le en mon nom.
- h) devant deux consonnes dont le deuxième est l ou r, p. e. chevroter.

Exc. Dans léchefrite le deuxième e s'élide (lèch'frite).

i) Quand il est dans la première syllabe du mot et devant une consonne suivie d'une voyelle, p. e. levain, geler, femelle etc.

Obs. Dans la conversation familière ces deux prescriptions se modifient. On se permet un effacement partout, à moins que l'articulation des deux consonnes rapprochées ne soit trop difficile p. e. cerise (c'rise), selon (s'lon). Cependant ce n'est que dans les mots suivants que l'élision de l'e muet est devenue regulière: pelisse, peloton, pelote, peloter, pelotonner, pelouse, peluche, pelucher, pelucheux, pelure, querelle, quereller, serin, serine, seringue, seringuer.

# L'effacement.

Les grammairiens distinguent avec raison entre e nul et e effacé. Dans l'annulation l'e n'est d'aucune valeur, mais l'effacement ne détruit pas le son complètement; il en reste ce qui est absolument nécessaire pour aider la consonne qui le précède à se produire. Rien ne fait soupçonner dans la prononciation qu'il y ait un e à la fin du mot proie; mais l'e effacé dans rec'vable est tonjours sensible à l'oreille. Il y a encore une différence: l'annulation est régulière, l'effacement arbitraire. On sait qu'il n'a pas lieu dans la haute poësie, si ce n'est pour éviter un histus, mais que la comédie, la fable et la poësie légère sont plus tolérantes et permettent l'effacement. Dans le discours soutent il dépend du goût de celui, qui parle, d'effacer ou non; mais la nécessité de parler lentement et le désir d'être bien entendu, restreignent la liberté et encore l'orateur évitera tout effacement, quand il sentira que sa phrase exige de la plenitude et de la dignité. C'est dans la conversation que règne l'effacement sans Mais quelqu'ample usage qu'on fasse de la faculté restreinte. d'effacer les e muets, on ne rendra jamais un mot méconsissable, on ne rapprochera jamais des consonnes, qui en se heurtant produiraient un effet qui dépluît; au contraire les effacements, quand ils sont bien faits et à propos, donnent à la langue une flexibilité gracieuse et douce, que Voltaire a appelé avec raison l'harmonie la plus délicieuse de la langue française.

Il est dissicile de donner des règles à suivre sur l'essacement; il y en a, mais elles sont soumises à tant de variété et d'exceptions, les grammairiens en appellent tant de sois à l'harmonie, au goût, à l'oreille, que toutes les observations sur cet objet sont de très peu d'utilité, si l'on n'y joint pas la connaissance de l'usage, si l'on n'a pas l'oreille assez juste pour juger et les organes assez assouplis pour saire un essacement à propos et avec sacilité. Cependant il y a quelques circonstances dans lesquelles un essacement soit dans la phrase, soit dans le corps ou à la sin d'un mot est nécessaire et nous allons les indiquer.

Les monosyllabes je, me, te, se, le, ce, de, ne, que qui se succèdent souvent en nombre de deux, trois ou quatre rendent un effacement indispensable, parceque la phrase deviendrait trop lourde par la prononciation pleine de ces mots, surtout quand les syllabes qui précèdent ou suivent renferment elles-mêmes des s muets. C'est pour cela qu'on a établi comme règle générale, qu'on doit en effacer un sur deux et deux sur quatre, p. e. je ne te le ferais pas accroire (je n'te l'ferais), c'est ce que je lui zi dit (c'est c'que j'lui). On ajoute à cette règle l'observation particulière, qu'il faut omettre le second de deux e muets et appuyer sur le premier; quand ce premier est dans une monosylabe et qu'il faut omettre le premier et appuyer sur le second, quand le premier appartient à un mot de plusieurs syllabes, p. e. il pens' que j'te le rendrai, et cette prescription est en général observée; mais les difficultés que les consonnes, rapprochées par l'effacement, présentent souvent à une prononciation nette et fazile, font naître de nombreuses exceptions. Dans la phrase je le die on n'effacerait jamais le second e, parceque t et d sont trop peu flexibles pour se porter l'un sur l'autre sans un son intermédiaire. Aussi trouvera-t-on bientôt, en s'exerçant, qu'on peut glisser plus aisément sur ce, le, se, ne, je, que sur me, te, Le, et que le monosyllabe que est le moins flexible.

Au milieu des mots l'effacement se fait toujours quand l'e nuet se trouve entre deux consonnes simples, p. e. avenir (aveir), appeler (app'ler), lésinerie (lésin'rie), doucement (douc'ment). Deux consonnes qui sont semblables, ou dont la première est intriculée permettent de même l'omission d'un e muet suivi d'une consonne simple, p. e. feuill'ton, japp'ment, prom'ment, mais on se dira pas ouvert'ment au lieu de ouvertement. On en fait ausnt dans les quelques mots, où l'e muet se trouve après deux consonnes qui graphiquement dissemblables, deviennent semblables par la prononciation comme p. e. dans becquetant (becquiant), macquerie (macquirie). Mais les mots suivants n'admettent

)as un effacement:

apetissement, apetisser, apesantir, apesantissement, aqueduc,

centenier, centenaire, coreligionnaire, désempeser, embesogner. empeser, enchevêtrer, enchevêtrure, envenimer, trompeter.

Quand un mot renferme plusieurs e muets qui penvent être effacés, on le fait, à moins que les syllabes qui renferment le e muets, ne se trouvent placées à la suite l'une de l'autre, p. c. recommencement (r'commenc'ment). Quand les syllabes sont successives, on n'efface en général que le dernier e, p. e. releva (rel'ver), ressemer (ress'mer), à condition que l'effacement du promier ne permettra pas une articulation plus coulante et plus facile, p. e. billevesée (bill'vesée), belle-de-nuit (bell'-de-nuit), guillemeter), vilebrequin (vil'brequin), passe-debout (pass'-debout).

On a établi comme règle générale que l'e muet à la fin des mots ne se fait pas sentir. Nous ne voulons pas défendre l'he bitude qui règne dans plusieurs provinces du midi de la France, de prononcer tout e muet final, mais il y a tant de cas où il est indispensable de le faire entendre, qu'il est nécessaire de

restraindre cette règle générale.

Toutes les fois que cette voyelle, étant finale, est précédée d'une ou de plusieurs consonnes et qu'elle appartient à un mot séparable de ceux qui suivent ou placé devant un repos, elle a fait sentir. Le son est semblable à celui que nous produisons spontanément en prononçant une consonne finale sonore précédée d'une voyelle brève, comme dans vil, total etc., p. e. il l'adore, je le sais; ôtez la nappe. Le son est moins faible quant dans ce cas les terminaisons, le et re, sont précédées d'une cosonne, p. e. agréable, table, titre; quel crime abominable! un expas invincible mais trompeur. Ce son un peu marqué dans la bouche des Français fait, que les étrangers ne prononcent que trop souvent ces terminaisons comme bel ou ter, prononciation fausse, mais très répandue même dans les basses classes des Prrisiens.

Quand à la fin d'un mot deux consonnes dissemblables sont suivies d'un e muet et que ce mot est inséparable du mot qui suit et commence par une consonne, la syllabe finale a un son plein, p. e. à just e titre; cet ordre fatal. Une consonne simple et deux consounes semblables n'empêchent pas dans ce ce un effacement, p. e. quelle nouvelle douleur; et toutes les sois que le mot suivant commence par une voyelle, il n'y a plus même un effacement, mais à cause de la liaison une annulation conplète de l'e et la consonne finale s'articule avec la voyelle intiale du mot suivant, p. e. une ennuyeuse épître. Cependant les consonnes e et t, marques du pluriel dans les substantifs et das les verbes, s'articulant par la liaison avec le mot suivant, la voyelle annulée reprend le son plein, quand elle se trouve après deux consonnes dissemblables, p. e. on dira: un modeste emplei avec essacement de l'e final dans modeste, mais au pluriel modestes emplois sans effacement. Enfin il faut remarquer que l'e final n'est jamais muet devant un h aspiré; p. e. une viv haine; quatre hameaux.

#### De l'e nul. ..

On sait que e muet final précédé d'une voyelle est nul et qu'au milieu des mots il ne peut se rencontrer devant aucune voyelle sans être élidé, mais il ne s'annule pas moins, quand au milieu des mots il est précédé d'une voyelle et suivi d'une consonne simple, p. e. je crierai, j'essaierai, bégaiement. Dans les verbes abhorrer, errer, narrer, qui font entendre un double r, l'élision de l'e muet rapprocherait au futur et couditionnel trois rrr et on serait obligé de les faire sentir par un roulement très prononcé. Nous avons eu plusieurs fois l'occasion d'admirer la facilité, avec laquelle ce roulement se faisait, mais les opinions sur la nécessité de cet annulation n'étant pas d'accord, nous nous rangeons à l'avis de ceux, qui conseillent de ne pas supprimer la voyelle pour éviter une prononciation désagréable à l'oreille.

Paris.

Planer.

# Zweite Abtheilung.

### Literarische Berichte.

I.

Programme der evangelischen Gymnasien der Provinz Schlesien. Ostern 1858.

Breslau. 1) Gymnasium zu St. Elisabeth. (Städtisches Patronat.) Abhandlung vom Collaborator Dr. Fechner: "De causa, que dicitur Juniana, disputatio" (S. 1-24). Der Verf. behandelt eine für das Verständniss schwierige Stelle in der zweiten Verrinischen Rede Cicero's (Cap. 50 - 57) in eingehender Weise; in sorgfältiger Erötterung bespricht er das Verfahren des Verres gegen den unmündigen Sohn des P. Junius Brutus, welches dem Redner hinreichenden Stoff zur Anklage gegeben hat. Am Schlusse der Abbandlung bemerkt der Verf.: Verres igitur videmus foedissimum pupilli spoliandi crimen ita commisisse, 🗷 quamvis stricta juris praecepta non infringeret, vehementer tamen her manitatem, aequitatem, consuetudinem populi Romani contemperit everteritque. Laudanda igitur est judicum Romanorum voluntas et comlium, qui humanitatem potius tuiti, quam justitiam Verrem non abolverunt; laudanda oratorum consuetudo, qui non argumentis solum d rationibus, quid injuste factum esset, explanarunt, sed misericordia etiam miserorum nefariorumque hominum odio judicum animos commovere studuerunt. - Schulnachrichten, mitgetheilt vom Director Dr. Fickert (S. 25-48). Was zunächst den Bericht über die Lectiones aubelangt, so wird für Sekunda die Angabe der Themata der im Scholjahre corrigirten deutschen Aufsätze vermilst. In Tertia wurden bein Unterricht in der Muttersprache die Aufgaben zu den Aufsätzen im Anchlus an die aus Cäsar gelesenen Stücke gestellt. Der Unterricht is der polnischen Sprache wurde für die Schüler der oberen Klassen der drei evangelischen Gymnasien Breslau's wöchentlich in 5 Stunden ertheilt, wovon 3 auf die erste, 2 auf die zweite Abtheilung kamen. - Die Brlasse des hohen Ministeriums, welche auf das höhere Schulwesen Bezog haben, sind in dieser Zeitschrift bereits mitgetheilt worden; über eine Verfügung des Königl. Provinzial-Schulcollegiums für Schlesien vom 18. August berichtet der Director also: "Dasselbe hat bemerkt, dass manche Schüler, welche sich nicht die volle Reife für die Versetzung erworben haben, vor dem Versetzungstermine die eine Anstalt verlassen, um auf einer andern die Aufnahme in die böhere Klasse zu erlangen; was auch

in einzelnen Fälten gelungen ist. Solche Schüller, deren Abgang von einer Anstalt nicht durchaus genügend motivirt ist, sind einer besonders strengen Prüfung zu unterwerfen, wenn sie sich zur Ausnahme melden, und in der Regel wieder in die Klasse zu setzen, welche sie bisher beaucht haben. Auch kommt es vor, dass Schüler katholischer Gymnasien auf evangelische und evangelische auf katholische übergehen, um bei der Verschiedenheit der Versetzungstermine ein halbes Jahr früher in die höhere Klasse aufzusteigen. Gegen solche ist bei der nächsten Versetzung mit besonderer Strenge zu verfahren, so dass sie eher ein halbes Jahr einbüßen als gewinnen. Ueberhaupt ist dem Umherziehen der Schüler von einer Anstalt zur andern mit allen zu Gebote stebenden Mitteln entgegenzuwirken. Ferner ist der Aufnahmetermin zu Anfang des Schuljahres festzubalten; sich später meldende Schüler sind nur in dem Falle zur Aufnahme zuzulassen, wenn sie eich über ihre Versäumnis durch Zeugnisse genügend ausweisen." - Im Lehrercollegium ist eine Veränderung vorgekommen. Der 8. College Heinrich Thiel wurde zu Michaell 1857 als Prorector an das Gymnasium in Hirschberg berufen. In seine Stelle rückte der Collaborator Dr. M. Speck, in die erste Collaberatur Dr. H. Fechner; die zweite Collaboratur war am Ende des Jahres noch unbesetzt. Zu Michaelis 1857 wurden 3, zu Ostern 1858 dagegen 11 Abiturienten mit dem Zeugnis der Reise entlassen. Schülerzahl am Ende des Jahres in 9 Gympasialklassen (Quarta, Quinta und Sexta sind getheilt in A u. B) und 8 Vorbereitungsklassen: 596. Lehrercollegium: Director Professor Dr. Fickert, Prorector Professor Weichert, 3. Professor Dr. Kampmann, Collegen: Oberlehrer Stenzel, Oberl. Guttmann, Oberl. Rath, Professor Kambly, Oberl. Hänel, 6. College Dr. Körber, Oberl. Neide, 8. College Dr. Speck, 1. Collabor. Dr. Fechner, 2. Collabor.: vacat. Elementarlehrer: Seltzsam, Blümel, Mittelbaus, Cantor Pobsner, Maler Bräuer, Candidatus probandus Proll. - Je seltener gerade in unseren Tagen Vermächtnisse für Schulen gestiftet werden, desto eher nimmt Ref. Veranlassung, eines solchen, das dem Elisabethanum zugewendet worden, zu gedenken. Der in Strehlen verstorbene Kreisgerichts-Rath Johann Samuel Hopff hat in seinem am 18. Juli 1857 errichteten und am 4. November 1857 von dem Königl. Kreisgericht in Streblen publicirten Testamente §. 8 Folgendes verordnet: "Um eine von meinem Bruder, dem zu Breslau 1849 verstorbenen Königl. Garnison-Prediger Johann Christian Hopff, gegen mich vielfach ausgesprochene Idee zu verwirklichen, so bestimme ich Nachstebendes. — Ich verordne nämlich, daß nach dem Ableben meiner Bhegattin von dem Capitals-Betrage, von welchem sie bis an ihr Lebensende den Zinsengenuss von jährlich 366 Thalern gehabt bat, die Summe von 1000 Thirn., in Worten: Eintausend Thaler, entnommen wird, und bestimme ich darüber, wie folgt. Dieses Legat von Eintausend Thalern erhält das Gymmasium zu St. Elisabet in Breslau zur sichern Ausleihung, und soll der Zimsenbetrag von diesem Capitale einem von dem gedachten Gymnasium mit dem Zeugnisse der Reife abgehenden Schüler, welcher evangelische Theologie studirt, auf drei hintereinander folgende Jahre nach der Wahl des jedesmaligen Rectors des Gymnasiums als Stipendium zugewendet werden, welches Stipendium für immerwährende Zeiten den Namen »das Garnison-Prediger Johann Christian Hopff'sche Stipendium « führen soli."

2) Gymnasium zu St. Maria Magdalena. (Städtisches Patronat.) Abhandlung vom Gymnasiallehrer Dr. Beinling: "Ueber die geographische Verbreitung der Coniferen" (S. 1—54), eine interessante Erbriterung aus dem Gebiet der Pflanzengeographie. Nach einer Einleitung (S. 1—3) werden in der ersten Abtheilung die Länder nach ihrer Coni-

feren-Vegetation vorgeführt (8, 4-42), und in der zweiten Abtheilung die Familien und Gattungen der Coniferen nach ihrer Verbreitung über die Erde namhast gemacht (8. 43-54). - Schulnachrichten vom Director Professor Dr. Schönborn (S. 55-80). Zu Anfange des Schuljahres wurde Prima wegen Ueberfüllung in zwei Klassen getheilt, und zur Verstärkung der Lehrkräfte die dritte Collaboratur begründet, die dem Dr. Klemens, bisher Hilfslehrer am Gymnasium in Ratibor, übertragen wurde. Ausserdem trat an die Stelle des Schreiblehrers Jung, der wegen Kränklichkeit aus seinem Amt geschieden war, der Elementarlehrer Wätzoldt. Der Schulamts-Candidat R. Schmidt ging an die Bürgerschule zum heiligen Geist über. — Von den Verordnungen der Behörden bebt Ref. drei Verfügungen der Patronatsbebörde, des Magistrats zu Breslau, hervor: Vom 8. April 1857. "Der Magistrat hestimmt, daß bei Todesfällen in den Familien der Lehrer bei Berechnung der kirchlichen Gebühren wie bisher nur die Manual-Dienste und baaren Auslagen anzusetzen sind." Vom 18. April. "Die Schüler haben bei den gleichzeitigen Turnübungen mehrerer Anstalten nicht nur den Turnlebrern ihrer, sondern auch deven der andern Anstalten den vollen Gehorsam zu leisten." Vom 10. Juni. "Der Magistrat spricht aus, dass nach den Bestimmungen vom 3. und 25. Mai 1837 den Söhnen der Kirchbedienten an Kirchen magistratualischen Patronats die Immunität zustehe; sind die Immunes aber faul oder zeigen sie sich sonst dieser Wohlthat nicht würdig, so kann ihnen die Immunität entzogen oder ihre Entfernung veranlasat werden." - Während am Elisabetanum die drei unteren, sind am Magdalenäum die drei oberen Klassen getheilt in je einen höheren und niederen Cursus. Schülerzahl in den Gymnasial- und Elementarklassen: 659. wovon 185 auf letztere kommen. Zu Michaelis 1857 verließen 14. zu Östern 1858 13 Abiturienten mit dem Zeugniss der Reise die Anstalt. Lehrercollegium: Director Professor Dr. Schönborn, Prorector Professor Dr. Lilie, Professor Dr. Sadebeck, College Oberl. Dr. Beinert Coll. Oberl. Palm, Coll. Oberl. Dr. Schück, Coll. Oberl. Dr. Cauer, Coll. Dr. Beinling, Coll. Königk, Coll. Dr. Sorof, Coll. Friede, Collaborator John, Collabor. Simon, Collabor. Dr. Klemens, Cantor Kahl (Gesanglebrer), Maler Eitner (Zeichenlebrer), Wätzoldt (Schreiblebrer).

3) Königliches Friedrichs-Gymnasium. Mathematische Abbandlung vom Gymnasiallehrer R. Ladrasch: "Algebraische Bestimmus der Tangente, der Wendepunkte und des Krümmungskreises der algebraischen ebenen Curven" (S. 1-20). Schulnachrichten vom Director Dr. Wimmer (S. 21-35). In dem Candidaten Schiedewitz hat das Gymnasium einen eigenen Religionslehrer erhalten, der diesen Unterricht in allen Klassen leitete; dabei waren Tertia und Quarta combinirt. Bei der Katechiamuslehre lernten die evangelisch-reformirten Schüler die entsprechenden Abschnitte aus dem Heidelberger Katechismus, den Pastor Gillet an der Hofkirche (evangelisch-reformirt), dessen Presbyterium die Patrenatsbehörde des Gymnasiums ist, neu herausgegehen hat. Schülerzahl is den 6 Gymnasialklassen: im Sommersemester 199, am Ende des Schuljahres 182. — Zu Michaelis 1857 gingen 3, zu Ostern 1858 2 Primaner mit dem Zeugniss der Reise zur Universität ab. - Lehrercollegium: Director Professor Dr. Wimmer, Professor Dr. Lange, Professor Anderssen, Gymnasiallebrer Dr. Geisler, Dr. Grünhagen, Hirsch, Lehrer Rehbaum, Hilfslehrer Ladrasch, Religionalehrer Schiedewitz, Dr. Magnus (Hebräisch), Zeichenlehrer Rosa, Sprachlehrer Freymond (Französisch), Sprachlehrer Whitelaw (Englisch).

4) Bürger- und Realschule am Zwinger. Abhandlung vom Prorector Kleinert: "Ueber die practischen Uebungen der Primaner in

Laboratorium der Realschule am Zwinger zu Breslau. Nebst einem Siuations-Plane des Laboratoriums" (S. I-XVI). Die von der Patronatsbehörde in jeder Beziehung gut ausgestattete ältere höhere Bürgerschule erfreat sich auch eines gut angelegten, mit dem nötbigen Zubehör versehenen Laboratoriums, das unter geschickter Leitung steht. nachrichten vom Director Dr. Kletke (S. 1-34). Mit dem Beginn des Schuljahres 1857 trat Dr. Stenzel, bis dahin in gleicher Eigenschaft an ler höheren Bürgerschule zu Cüstrin, als ordentlicher Lehrer ein. Canlidat Pohl schied am Schlusse des Sommerhalbjahres, um eine Collaporatur an der Realschule in Neiße zu übernehmen; Schulamts-Candidat 3törmer erbielt die neu kreirte Collaboratur. Die ausserordentlich frequentirte Anstalt hatte im Sommerhalbjahr einen Cötus von 680, im Winterhalbjahr von 699 Schülern, die in 13 Klassen von 24 Lehrern wöchentlich in 421 Stunden unterrichtet wurden. Prima war in Oberund Unter-Prima, Sekunda in A und B, Tertia im Winterhalbjahr in A 1 u. 2 und B getheilt, und zwar so, dass A 1 den Jahrescursus der Certia in jedem Halbjahr repetirte, Tertia A 2 den Jahrescursus von Mishaelis bis Michaelis, Tertia B denselben von Ostern bis Ostern fortührte. Im Sommerbalbjahr hatte Quarta diese Abtheilungen gehabt; im Winterhalbjahr war es in A und B getheilt, und zwar so, dass A den lahrescursus von Michaelis bis Michaelis, B von Ostern bis Ostern fortletzte. Dasselbe Verbältnifs waltete in Quinta A und B ob; Sexta zeriel in Ober- und Unter-Sexta. Der Lehrapparat der Anstalt ist durch Ankauf und Schenkungen bedeutend bereichert worden. Im Laufe des schuljahres haben 12 Primaner nach bestandenem Abiturientenexamen die ichule verlassen.

5) Die Real- oder höhere Bürgerschule zum heiligen Geist. Abhandlung vom Collegen Dr. Grosser: "Ueher Gebrauch und Auffasung der griechischen Götter in Schiller's Gedichten" (S. 1-16). Der Verf. verfolgt die Ausbildung der griechischen Götterlehre in den Dichtungen Schiller's nach den verschiedenen-Zeitepochen und zeigt, wie Schiller erst später durch genauere Bekanntschaft mit den Werken der Alten in len Geist der Mythologie weiter eindrang. Das Endresultat der gewonienen Ansichten ist, dass Schiller die griechische Mythologie nicht nur sich angeeignet, sondern practisch weiter gebildet hat. "Wir erkennen" - sagt der Verf. - "die bohe Macht seines Genius gerade da am deutichsten, wo er mit Freiheit das, was die Sagengeschichte ihm bot, erveitert und vergeistigt hat, ohne jemals die mythologischen Gestalten zu 'erwischen oder zu entstellen. Bedenken wir, dass er dies Alles leistete; ohne eine wahre unmittelbare Bekanntschaft mit der griechischen Welt zu haben, so müssen wir bekennen, dass er sich selbst nicht getäuscht nat, wenn er schrieb: »Ich bilde mir in gewissen Augenblicken ein, dass ch eine größere Affinität zu den Griechen haben muß, als viele Andere, weil ich sie, ohne einen unmittelbaren Zugang zu ihnen, doch noch imner in meinen Kreis ziehen und mit meinen Fühlhörnern erfassen tann«." - Schulnachrichten vom Rector F. A. Kämp (S. 17-37). An lie Stelle des an die böhere Bürgerschule in Görlitz vocirten Oberlehers Böckel wurde Oberlehrer Dr. Friese aus Posen berufen. Der .ehrer der ersten Elementarklasse Sobiry ging mit Tode ab; die beilen Elementarlehrer Zahn und Kappel avancirten, der Elementarlehrer Propfer trat als dritter Lehrer ein. Sexta wurde in 2 Abtheilungen eschieden, und in dem Candidaten Schmidt einstweilen eine neue Lehrraft gewonnen. Als Mitglied des Königl. pädagogischen Seminars trat Dr. Bail zu Anfange des Jahres 1858 in die Zahl der Lehrer ein. Zahl ler Klassen der höheren Bürgerschule: 8; Quinta und Sexta sind in A ind B gesondert. Schülerzahl in den 8 Klassen der höheren Bürgerschule und den 3 Elementarklassen: 597. Bei der am 28. März 1857 abgehaltenen Abiturientenprüfung erhielten von 4 Abiturienten 3 das Zeugnis der Reise, und zwar 2 mit dem Prädikat "gut", einer mit dem Prädikat "hinreichend bestanden". — Wie an der älteren höheren Bürgerschule der Director und der Prorector eine namhaste persönliche Zulag erhielten, so wurden an der jüngeren die meisten ordentlichen Lehrestellen wesentlich verbessert.

Brieg. Königl. Gymnasium. Inhalt des Programms: I. Benakungen zur Metrik in Ferd. Schultz lateinischer Grammatik vom Prefessor Kaiser (S. III - XII). II. Kurzer Lebens-Abrils des Directon Dr. Matthisson vom Director Prof. Guttmann (S. 1-8). Der Vel hat die ibm zu Theil gewordenen Notizen benutzt, um ein kurzes Le bensbild seines Amtsvorgängers, der ihm persönlich selbst nicht bekans gewesen, zu entwerfen. K. E. G. Matthiason, Director des Briegs Gymnasiume, starb den 31. Mai am Pfingstsonntage 1857 im Alter w 72 Jahren 4 Monaten und 14 Tagen. Er war geboren den 17. Jaans 1785 zu Eisdorf bei Halle und der vierte Sohn des dortigen Predigen P. F. Matthisson, der schon im folgenden Jahre in das Pfarramt at dem Hohen-Petersberge unweit Halle versetzt wurde. Seine erste Erzihung erhielt er im elterlichen Hause. Als der Knabe im siebenten Le bensjahre seinen Vater verloren hatte, fand er Aufnahme bei dem Predige Herbst in Hundisburg, der die freundliche Aufnahme, die ihm frühr in dem Hause des verstorbenen Matthisson geworden, vergalt, inden er sich des Verwaisten in väterlicher Weise annahm. Später besicht Matthisson die Domechule zu Magdeburg und bezog, mit gründliche Kenntnissen ausgerüstet, zu Michaelis 1804 die Universität Halle, wo « in die theologische Fakultät eingeschrieben wurde. Eine Unterbrechm in seinen Studien trat ein, als Napoleon 1806 die Universität Halle aflöste. Inzwischen hatte sich Matthisson, da er fühlte, dass seine schwe che Brust seine physische Tüchtigkeit zum geistlichen Amte in Ing stellte, sich dem Erziehungswesen zugewandt. Nachdem er eine Zeitlag als Erzieher in einem adligen Hause fungirt, war er darauf einige Jahr nach einander Lehrer am Berlinisch-Köllnischen Gymnasium. Im Jahr 1815 worde Matthisson als dritter Professor an das Gymnasium # Brieg berufen und wurde an dieser Anstalt 1839 Schmieder's Natfolger im Directorat. Nachdem er heimgegangen, klingen uns gewissemalsen prophetisch - obwohl Matthisson bei Ablassung derselbes seine Pensionirung gedacht, um die er eingekommen war - die Work im Schulprogramm von 1857: "Das Lehrercollegium ist noch ein Mal aber unter dem gegenwärtigen Directorat zum letzten Male unveränkt geblieben". Als Schriftsteller ist Matthisson fast nur in Programme aufgetreten; die in denselben gelieferten Abbandlungen bezogen sich größe tentheils auf den Unterricht in der Muttersprache, den er selbst mit gutes Erfolge, als ein strenger Kritiker der Arbeiten seiner Schüfer, durch ett lange Reihe von Jahren in Prima ertheilte. In seiner Lehrmethode was Matthisson sehr anregend, in Handhabung der Disciplin streng, in 🕬 nem Character fest und entschlossen, ausdauernd in Treue gegen ies König, erfüllt von Pietät gegen seine Vorgesetzten; in religiöser Beiehung ein Anhänger Schleiermacher's, dessen Predigten er bei seines Aufenthalt in Berlin fleistig nachgeschrieben, so dass er die Herausgeber von Schleiermacher's Werken mit vielen Beiträgen unterstützen konnte. — III. Schulnachrichten, gleichfalls vom Director verfast (8. 9-24) - Durch den Tod des Directors war zunächst eine Vertretung, dann durch den Antritt des Amtsnachfolgers eine Umänderung des Stundenplass no thig geworden. Der neue Director Job, Julius Guttmann war von Jahre 1830-1846 zweiter College und von Michaelis 1854 bis Michaelis

857 Prorector am Gymnasium zu Schweidnitz, in der Zwischenzeit von Aichaelis 1846 bis Michaelis 1854 Prorector am Gymnasium in Ratibor ewesen. Am 9. October 1857 wurde er vom Provinzial-Schulrath Dr. icheihert in sein neues Amt eingeführt. — Zahl der Schüler in 6 Klasen: 265. Zu Ostern 1858 erwarben sich 9 Abiturienten das Zeugniss er Reise. — Das Lehrercollegium bildeten: Director Pros. Guttmann, 'ros. Kaiser, Pros. Schönwälder, Pros. Hinze, O. L. Dr. Tittler, ). L. Dr. Döring, G. L. Mende, G. L. Küntzel, G. L. Prisich, J. L. Holzheimer, Licentiat Thienel (kath. Religionslehrer), Musik-

irector Reiche (Gesanglehrer).

Grofts-Glogan. Königliches Gymnasium. Abbandlung, verfast om Director Dr. Klix: "Rückblicke auf die Geschichte des Gymnaiums" (S. 1-24). Wenn an und für sich der Gegenstand für den Inalt des Programms dem Ref. schon vollkommen gerechtfertigt erscheint, o noch vielmehr durch den Umstand, dass am 1. November 1858 150 ahre verflossen sind, dass die Schule der evangelisch-lutherischen Geseinde der Stadt Glogau eingeweiht und eröffnet wurde. Es ist bekannt, as den Evangelischen der drei schlesischen Erbsürstenthümer Schweiditz, Jauer und Glogau, die nach dem Erlöschen der alten Fürstengechlechter hereits seit Jahrbunderten der Krone Böhmen anheim gefallen raren, nach Einziehung der im Reformationszeitalter zur Ausübung ihres lottesdienstes benutzten, früher meist katholischen Kirchen (gegen 600 n Zahl) gestattet wurde, drei Kirchen vor den Thoren der genannten ltädte zu bauen. Die Erlaubniss, an denselben böhere und niedere Schuen zu errichten, erlangten eie erst durch den Altranstädter Frieden (1707), ind aus dieser Zeit schreibt sich die Begründung des evangelischen Schulresens an diesen Orten. Diese Schulen, zur Erhaltung der Confessio lugustana begründet, haben sich unter mannigfachen Schicksalen bis auf en heutigen Tag erhalten, obwohl ihnen insgesammt wegen Abnahme er Einkünfte der Kirchen, von denen die Stiftung ausgegangen war, der Verfall drohte. In diese Calamität geriethen die Lyceen an den gedachen Orten besonders in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, als urch Mehrung der evangelischen Kirchen unter preußischer Regierung lie Einkünfte bei den gedachten Gotteshäusern bedeutend geschmälert wuren. Das Lyceum in Jauer sank zu einer höheren Stadtschule herab; as zu Schweidnitz wurde 1813 durch königliche Unterstützung zu einem łymnasium erhoben und kam 1822 aus der Verwaltung des evangelischen Lirchencollegiums in die der Stadtcommune zu Schweidnitz; das "Semiarium" zu Glogau, um dessen Hebung sich der nun in Gott rubende Director Dr. Christian David Klopsch höchst bedeutende Verdienste rworben, ging in unserem Jahrhundert aus der Verwaltung des Kirchenollegiums des Gottesbauses "zum Schifflein Christi" in die des Staats ther und wurde königliches Gymnasium. Ueber die Entstehung und Fortsildung der Anstalt giebt der Verf. der "Rückblicke auf die Geschichte les Gymnasiums" dankenswerthen Außschluß. - Schulnachrichten, gleichalls verfaset vom Director (S. 25-41). Im Lehrercollegium sind einige Lenderungen vorgekommen. Mit dem Schlusse des Schuljahres 1844 chied aus demselben durch Pensionirung der Hülfalehrer Frafs. An zine Stelle trat zunächst interimistisch Fr. Ch. Kruse, der aber am Inde des Schuljahres 1857 bereits einen Ruf an das in Berlin neu zu rrichtende Progymnasium erhalten hat. Die zweite Collaboratur, deren Errichtung zunächst durch Theilung der Tertia in Ober- und Unter-Tertia iöthig geworden, wurde inzwischen commissarisch vom Schulamts-Canlidaten Fr. R. Binde verwaltet. Am 21. Januar 1858 starb der ordentiche Lebrer Theodor Lucas im Alter von 48 Jahren, ausgezeichnet lurch Treue und seltene Gewissenhaftigkeit in seinem Beruf. Leider bat

der strebsame Lebrer, der, von wissenschaftlichem Eifer erfüllt, eheme an seiner weiteren Fortbildung afbeitete, als er seinen pädagogischen Pflichten mit aufopfernder Sorgfalt nachkam, als sorgsamer Vater seiner Familie, wie so mancher seiner Standesgenossen, im Leben sich viel estsagen und viel entbehren müssen. Er war geboren zu Hirschberg der 28. August 1809, Sohn des Conrectors am dortigen Gymnasium. Et fand, nachdem er seine Vorbildung in dem Gymnasium seiner Vaterstelt erbalten und seine Studien an der Universität in Breslau vollendet bate, seine erste Anstellung als Bülfelehrer am Hirschberger Gymnasium, w wo er zu Johannis 1841, als Oberlehrer Mehlhorn als Prorector a das Gymnasium in Ratibor abging, als ordentlicher Lehrer an das Gynnasium zu Głogau berufen wurde. Der Verstorbene hat, so viel Rei weifs, wie auch seine Abhandlung über Cimon so wie eine andere is Osterprogramm 1854 des Glogauer Gymnasiums "Disputationis de ration, qua Livius in libris historiarum conscribendis usus est opere Polybiam. particula prima" bezeugt, hauptsächlich wit dem Studium der Historiker des klassischen Alterthums sich beschäftigt. — Da nun zu Osten 1858 auch der ordentliche Lehrer Dr. Paul einen Ruf als ordentliche Lekrer an das neu errichtete Progymnasium zu Berlin erhalten hatte, w waren im gedachten Zeitpunkte am Glogatier Gymnasium drei Stellen un zu besetzen. - Mit ehrender Pietät gedenkt der Director seines And vorgängers, des Directors Dr. Klopsch, der am 13. Februar 1858 des Zeitliche gesegnet hat. Christian David Klopsch war am 8. Decesber 1784 in Groß-Glogau geboren und auf dem lusherischen Seminarie unter den Rectoren Uhse und Fricke gebildet worden. Er hatte, wit Ref. aus den Erzählungen eines Coätaneus vernommen, schon unter la Mitschülern den Ruf eines tüchtigen Lateiners gehabt und, wie ihm be kannt, auch später neben dem Unterricht in der Religion den in der kteinischen Sprache mit besonderer Verliebe ertheilt. Von Ostern 1886 bis Ostern 1806 studirte er in Halle Theologie und Philologie, we be senders Knapp und Fr. A. Wolf seine Lebrer waren. "Mit Ausnahm eines halben Jahres war er hier zugleich an der Mädchenschule des Wir nenhauses, zuletzt als Oberlehrer, thätig; das von G. Chr. Knapp segestellte Zeugnifs rübmt ihm gründliche Kenntnisse, verbunden mit eines überaus seltenen Fleifs, musterhafte Methode und wahrhaft väterliche behandlung der Kinder nach. Nachdem er darauf ein Jahr lang Hauslehm gowesen war, berief ibn das evangelische Kirchencollegium zu Gloge zu Johannie 1897 zum Prorector und 1809 zum Conrector des dortige » Seminariums «. Das Rectorat trat er Michaelis 1811 an, die Vestim datirt vom 10. Mai 1812; der berühmte Philologe Heindorf gehörte » der Commission, vor der er am 19. April das Colloquium mit dem rühelichsten Erfolge abhielt. Seinen Bemühungen gelang es, seine Schele einem Gymnasium und zu einer Bürgerschule zu erweitern; unter 😂 30. Mai 1823 ward er zum Director des Gymnasiums ernannt. Bei 6elegenheit der Jubelfeier des Jahres 1830 creirte ihn die philosophische Fakultät der Universität Halle-Wittenberg zum Doctor; das Diplom 🗠 sagt, dass ihm diese Würde ertheilt werde » per quinque lustra patrian scholam tum docendo tum regendo incredibiliter augenti adulescentio rumque animos non minus pietute Christi quan iis artibus imbrum quae ad humanitatem pertinent atque id vitae genus sequendo libroque uliquot edendo de patria juventute bene et mérito et merentis. Da Verfasser dieser Worte, der Professor M. E. Meier in Halle, konnte in Schüler des Versterbenen aus eigener Erfahrung in voller Wahrbeit den Erfolgen seiner Lehrthätigkeit reden. Zu dieser Ehrenhezeugung im im Januar 1833 noth die andere, dass ihm der Rothe Adlerorden vierte Klasse verliehen wurde. Wie sein ganzes Leben so gehörte auch seist

ganze Krast der Glogauer Schule. Seine zahlreichen Schüler Wissen die ihnen durch ihn gewordene Anregung nicht dankbar genug anzuerkennen. Er war ein Lehrer in dem vollsten Sinne des Wortes, und nicht schlagender liefse sich das erweisen als durch die Thatsache, dass sich kaum einer unter seinen ehemaligen Schülern finden möchte, der nicht einen lebendigen Eindruck von seiner Persönlichkeit empfangen und bewahrt hätte. Als Director hat er für seine Anstalt geleistet, was nur ein Director zu thun im Stande ist, nicht blofs in äußerlichen Dingen, obschon er auch hier ein seltenes Talent der Verwaltung und Organisation an den Tag gelegt und eine äussere Ordnung geschaffen und erhalten hat, welche den Nachfolger immer mit dem tiefsten Dank erfüllt hat. Denn er führte sein Amt im Dienste des Herrn. Hatte er in den jüngeren Jahren dem Ideal einer Humanität nachgestrebt, welche sich neben das Christenthum stellt - die Schulreden, welche er 1617 drucken liefe, athmen noch diesen Geist -, so gewann er doch bald einen Einblick in die die Welt überwindende Kraft des christlichen Glaubens und erwies sich als einen methigen Bekenner in Zeiten, in welchen man darin schlechterdings nichts anderes als die Wirkungen einer rigoristischen Denkungsart und eine einer partikulären Richtung angehörige Religionsansicht finden wollte und konnte. Seine Schrift: »Gymnasium und Kirche oder der Religionsunterricht in der evangelischen Kirche« (Berlin 1852) war eine Frucht langjähriger Erfahrungen und persönlicher Erlebnisse, welche auch in weiteren Kreisen die verdiente Aufmerksamkeit gefunden und nicht wenig dazu beigetragen hat, die vorhandenen Uebelatände zu offenbaren und ihre Abhülse vorzubereiten." So zollt der jetzige Director den Tribut der Hochachtung seinem Amtsvorgänger, dessen redliches Streben, wie Ref. mehrfach vernommen, doch auch einseitiger Deutung nicht entgangen ist. Die literarische Thätigkeit des Verstorbenen bewegte sich meist auf dem Gehiet der schlesischen, namentlich der Geschichte der Stadt Glogau. Als Mitglied des Vereins für die Geschichte der Stadt Glogau hat er eine Reihe von Aufsätzen geliefert, welche zum Theil unverändert in die "Geschichte der Stadt und Festung Glogau von Minsberg" übergegangen sind. Außerdem erschienen von ihm die "Geschichte der evangelischen Gemeinde zu Glogau" 1817, die "Geschichte des berühmten Schönaichschen Gymnasiums zu Beuthen a. d. O.", dann, nachdem er früher Bruchstücke dieser Arbeit in einzelnen Programmen des Gymnasiums veröffentlicht hatte, eine Geschichte des Geschlechts von Schönaich in 4 Hesten in den Jahren 1847, 1850, 1853 und 1856; ein fünftes zu vollenden, hat ibn der Tod verhindert. - Die Gesammtzahl der Zöglinge belief sich auf 276, die in 7 Klassen (III ist gesondert in Ober- und Unter-Tertia) vertheilt waren. Zu Michaelis wurden 3 Primaner mit dem Zeugniss der Reise entlassen. Zu der Osterprüsung, über deren Ausfall, da sie auf den 31. März angesetzt war, erst im nächsten Programm berichtet werden kann, hatten sich 6 Primaner gemeidet. - Ein ehrendes Zeugniss für den mildthätigen Sinn in der evangelischen Gemeinde zu Glogau ist der Umstand, dass mehrere Stiftungen zu Gunsten des Gymnasiums gemacht worden sind. Es trat ins Leben die Strahl'sche Stiftung durch Ueberweisung von 2000 Thirn, in sicheren Hypotheken an die Gymnasialkasse, von deren Zinsen 4 arme, fleisige und wohlgesittete Schüler aller Klassen, so lange sie das Gymnasium besuchen, unterstützt werden sollen, mit der Massgabe, dass den in Glogau oder im Glogauer Kreise gebornen vor anderen der Vorzug gegeben werde. Ferner trat in Kruft He Dietrich'sche Stiftung, welche der Geh. Medicinal-Rath Dr. Dietrich gemeinsam mit seiner Fran Caroline Wilhelmine Henriette geb. Blümel begründet, der zufolge 2000 Thir. in sicheren Hypotheken Liberwiesen wurden, deren Interessen 4 armen Schülern der drei oberen Klassen in halbjährigen Raten, zu Johannis und Weihnachten, zu Gute kommen sollen. Endlich fiel nach dem Tode des Kaufmanns Georg Friedrich Schubmann der Gymnasialkasse aus dessen Nachlasse laut Testament ein Kapital von 1000 Thlrn. zu, dessen Interessen zur Usterstützung armer Schüler verwendet werden sollen. — Lehrercollegium: Director Dr. Klix, Prorector Dr. Petermann, O. L. Dr. Rühle, O. L. Stridde, G. L. Lucas († 21. Januar 1858), G. L. Beissert, G. L. Scholtz, G. L. Dr. Paul, Hülfslehrer Kruse, Schulamts-Cand. Binde, Turnlehrer Haase.

Gorlitz. Gymnasium. (Städtisches Patronat.) Das Programs (S. 1-34) hat zum Verfasser den Gymnasialdirector Schütt. Die wissenschaftliche Abbandlung wird nach der erfolgten Concentrirung der Schulsestlichkeiten, für die sonst besondere Einladungsschriften ausgegeben wurden, jetzt jedes Mal mit der Einladungsschrift, welche für den Gersdorff-Gehler'schen, den Hille'schen und den Lob- und Dank-Actus, die an einem Tage begangen werden, veröffentlicht wird, geliefert, d. h. bei Eröffnung der Schule nach dem Neujahr. Die letzte hat zum Verfasser den ordentlichen Lehrer Berrmann Höfig und handet de Senecae rhetoris quattuor codicibus Mss. Schottianis ad Fridericus Haasium professorem Vratislaviensem epistula (S. 3-27). Da der Verl. seinen Brief nicht mit der Post nach Breslau gesendet, und dem Rel. derselbe nicht durch den Zufall in die Hände gekommen, sondern durch den Programmentausch nach den verschiedenen Anstalten versendet werden, so glaubt er nicht indiscret zu handeln, wenn er über die darin sogesprochenen Gedanken hier Einiges bemerkt. Ref. gesteht offen, das Vicles, was in dem ersten Theile des Aufsatzes enthalten ist, da es gar nick in Verbindung steht mit dem zu behandelnden Gegenstande, für ein Privatsendschreiben eher gepalst haben würde; der Verl. aber scheint gleichsam eine Gelegenbeit gesucht zu haben, um seinen Missmuth über Erfahrungen, die er im Schulleben gemacht, unter welchen ihm eine der bittersten geschienen, dass der Gymnasiallehrer nicht reiner Fachgelehrer (wo möglich als Philologe, mit Hintansetzung der einen oder anderen Sprache, nur zum Dociren des Lateinischen oder Griechischen bestimmt) sein könne, laut werden zu lassen. Ref. will sich nicht zum Denuncisten hergeben; auch gesteht er, dass ihm unter den Individuen, gegen die der Verf. zu Felde zieht, nicht immer die nomine propria bekannt sind, auf die er es abgemünzt zu haben scheint; bei einigen Invectiven walts bei ihm darüber kein Zweifel ob. So, wenn sich der Verf. über seise Beschäftigung am Gymnasium beklagt (S. 6): Scis enim — so wendet et nich zum Addressaten — me non ex iis esse, qui Latine seire decer tacere velint. Sed quo natura duce ultro olim ferebar et progress suadente in dies magis deducebar, ut Latinis litteris me fere totum 4rem: inde me, postquam munere publico fungi coepi, non dicam reluctantem sed recalcitrantem gymnasiorum rationes revocarunt, sique occupationes pulveris scholastici abtraxerunt. (Die Lectionen des Dr. Höfig waren, um dies vorn herein zu bemerken, in II.a Deutsch 2 St. Griechisch 2 St., in III & Religion 2 St., Lateinisch 10 St., Griechisch 6 St.) — Graecandum fuit enim maxime Latinitati: sed in que servi detrusus liberaliter mihi vivere videor, quod in tanta Latinarum litte rarum facultate, quanta haec schola ab omni tempore affinebat, supersunt mihi relicta homini novo nonnulla grammaticae rudimente, C. Caesar a pueris interpretibus pejus quam ab ipsius conjuratis interfectoribus habitus (wenn die Schüler die Rolle des Casca spieles, » wird Herr Höfig doch wohl dem Cäsar nicht den herben Schwerz bereiten, die des Brutus zu spielen, sondern alle Angriffe rüstig abwehren) scriptaque denique puerilia plurimo mendorum rubore pudendorum 14f.

fusa (darauf binzuarbeiten, dass diese Fehler vermieden werden, das ist die schöne Aufgabe, welche der Philologe als Pädagoge - eine Combination, üher welche Herr Höfig sich in der gleich anzuführenden Stelle expectorirt - zu lösen hat.) Unde si quid in mea haereat oratione duriusque aut insolentius ad aures Tuas accidat doctissimas, his allatís caussis pro Tua humanitate facile a Te, vir praestantissime, veniam me impetraturum confido. Es dünkt dem Ref. ein unhaltbarer Entschuldigungsgrund, die Fehler, die man selbst in dem lateinischen oder deutschen Stil macht, damit zu entschuldigen, dass man zu viel sehlerhafte Aufsätze der Schüler zu corrigiren habe. — Was S. 4 u. 5 Dr. Höfig über die jetzige Pädagogik sagt, dürfte wohl den Beweis liefern, dass der Verf. - er nehme mir den Ausdruck nicht übel; er hat ihn ja selbst in der oben citirten Stelle von sich gebraucht - in dieser Kunst, die er nun einmal als Schulmann treiben mus, ein homo novus sei. Wie ich im ersten Semester auf der Universität zu Breslau Encyclopädie der philologischen Wissenschaft hörte, meinte der Herr Professor, dass ein Schulmann eigentlich kein rechter Philologe sein könne; nur einen der damaligen Directoren Schlesiens nahm er aus, der früher doctor legens an der Universität zu Breslau und eine Zeitlang Mitglied der wissenschaftlichen Prüfungs-Commission gewesen und von den Mitgliedern der Commission der einzige war, der den neu berufenen Professor, der nachmals einen bedeutenden Ruf erlangt hat, gekannt hatte. Wir Studirenden wunderten uns ob dieses Urtheils; als Lehrer, der schon eine längere Reihe von Jahren im Amte ist, bin ich zu der Ueberzeugung gekommen, das jenes Urtheil auf einer verhältnismässig richtigeren Basis berubt, als die Ansicht, dass, wenn man als Student in seiner Fachwissenschaft etwas Tücktiges gelernt und darin ein gutes Examen gemacht, man gewissermalsen ein naturwüchsiges Talent zum Lehren mitbringe. Mit diesem Hochmuth und Dünkel treten manche junge Lehrer in ihr Amt ein; sie verschmähen es, den Rath bewährter Männer zu hören, und die liebe Jugend muß dafür büsen. Doch wir wollen den Verf. selbst hören, und die blosse Recitizung seiner Polemik wird den Ref. den älteren Schulmannern gegenüber der Mühe überheben, diese Argumentation in Ausführlichkeit, wozu ja auch hier kein Raum, zu widerlegen. Daber zur Sache! Restant is — sagt Dr. Höfig — quos, ut cursum teneam, tanquam scopulos defugiendos censeo, qui non tam φιλόλογοι quam παιδαγωγοί esse volunt, quod genus hominum hac aetate valde frequens est. Nolo autem eos eo nomine denotari, quales omni tempore excellentissimi in re scholastica viri fuerunt Trotzendorfii, Sturmii, Frankii, alii: qui profecto non tam claram ipsorum ad posteros propagassent memoriam, nisi ad naturam quodammodo magistralem et studia adjunxissent et ingenium suum multis vel artibus vel litteris excultum habuissent. Quibus hi quos dico quanto minores! (Die Uebung und die natürliche Anlage macht den Meister. Es ist richtig, dass man dem Generatande, den man docirt, durchaus gewachsen sein muss, um ein tüchtiger Lehrer zu sein; daraus folgt aber nicht, dass das innige Vertrautsein mit dem Gegenstande schon voraussetzen läist, dass man ordentlich docire, dass man seinen Beruf als Lehrer ausfülle, wenn man eben nicht Lehrgeschicklichkeit besitze; mangelnde Anlagen dazu kann man ersetzen, wenn man vielleicht nicht gerade so sehr vielleibige Bände über Pädagogik studirt, als sieht, wie bewährte Schulmänner es in der Schulstube treiben. Wer als denkender Mann dies thut, wird jedenfalls einen Nutzen davon verspüren; wer dies im Eigendünkel unterlässt, wird nicht weiter fortschreiten. Auch der bewährte Schulmann wird gern nach einer Gelegenheit haschen, zu sehen, wie Andere es machen.) Fuit olim, quum ii ad quos pueri ibamus laevo suspensi loculos tabulamque lacerto sibi admodum in me-

thodo quam vocabant docendi placerent, methodusque tanquam des in sorum scholis regnaret plurisque multis videretur esse quam sunis omnium rerum scientia. Contra litterati, etsi aliquam esse artem docendi facile concedebant, non tamen secretam eam alque rerum discendorum quasi materia absolutam esse voluerunt. Quapropter ex his ut quisque rerum quas docebat promptissimus erat maximeque ad puerrum actatem descendebat, ila optimus magister optima docendi ration putabatur. Sed tempore mutato etiam mutata haec videntur. Quem admodum enim Athenis accepimus quondam fuisse qui de qualibet n proposita vel nihil meditati disserere se posse profiterentur, quas qui , dem sophistarum nomine complectimur, iisque are disserendi vel um omnium vel praestantissima est visa, qua adjutrice quum multi mults praestarent tum summa ima verterent: sic ejecta ista atque explos ex iis scholis quae ex elementis nominentur methodi non tem retie quem pestis in gymnasiis multos est patronos atque laudatores nede verendumque est, ne plures in dies nanciscatur. Neque exim ex sm quemque natura maxime aptum esse fas est: ad unam legem ac regulam persaepe artificiosissimam docere omnia omnes ab istis jubemu atque constringimur. Methodum, inquiunt, caussam esse, cur huju getatis scholae cum superioribus saeculis jaceant comparatue. Nae isti mirifici homines, si qui ita existimant! Quum methodus natura eset, pullulabant ingenia vigebantque: quum are esse inciperet, rarescebant atque torpescebant. Quod accusant, si quid dispicio, vitium non methodi sed doctrinae est, qua qui carebit, ne optima quidem dicendi ette instructus quidquam proficiet. Atque istud methodorum venatorium genus (barbare loquor de barbaris) — in der That kein klassisches Lateis! - vereor ne litteris sit levius tinctum. Quid? Etenim quum a netura sic institutum sit, ut suum quisque in quo habitet regnetque vite quasi tabernaculum habeat: ita mutato hoc naturae ordine ac retim omnivagi uhique sunt, omniscii uhique habitant omnipotentes ubique regnant. Modo de historia praecipiunt quae sit ejus tradendae ver ratio: modo de informandis optime ad naturae cognitionem puererun mentibus crassa volumina parturiunt: modo grammatici esse gestiut. Wir wollen hiermit abbrechen. Nachdem der Verf. bemerkt hat, er welle aich in das engere Gehiet der Philologie zurückziehen, *inter philolog*s tiro et esse et haberi quam vultum dictatorium et supercilium megistrale cum sapientia scholae umbratili gestare ultra scholae parido, nagt er dann noch: Remigis scilicet munere fungentem nefas est guernacula tructure: ad quam rem sans difficillimen etsi nec nature 🕶 formavit nec scientia praeparavit nec denique usus comprobavit, tama dentibus petor malevolorum, quasi nimium possim qui nihil possum – Was nun die eigentliche Arbeit des Vers.'s anbelangt: die Untersuchus darüber, wie Andreas Schottus die 4 Codices des Rhetor Seneca, nimlich den Codex Covarruvianus, den Cod. Vaticanus, den Cod. Brugenis, den Augustoduneneis benutzt habe, so gebe ich das Endresultat mit des Verf's eigenen Worten (p. 25) wieder: - per omnem quaestionem be unum omnium maxime didici, Andreae Schotto ut desultori codicus atque homini in enotandis corum scripturis parum fideli satius em diffidere quam confidere oportereque si qui Senerae reliquiarum editor futurus esset, ab eo vel Schottianos eos quos dixi vel novos etiam colices inspici atque comparari. — Am Ende muthet der Verf. übrigens 🖈 nom Lehrer, dem Prof. Dr. Haase, etwas viel zu, wenn er sagt: - hebee Te, qui deòs es mea defendes a malevolis litigosorum hominum exprobrationibus: in Tui amoris sinu seposita ac sepulta peccata mes volo omnie. Ein Jeder muse für das, was er schreibt, schon selbst ciestehen. - In den Schulnzebrichten findet sich noch eine griechische Ode,

welche Dr. Höfig zur Feier des Geburtssesten Sr. Majestät des Königs am 15. October 1857 gedichtet hat. — Das Görlitzer Gymnasium zählte in 8 Klassen (II und III sind in Ober- und Unter-Sekunda, Ober- und Unter-Tertia getheilt) im Sommer 301, im Winter 271 Schüler. Von den zu Michaelis 1857 geprüften 2 Abiturienten erhielt einer das Zeugmis der Reise. Das Resultat der Osterprüfung 1858 kann, da dieselbe auf den 26. und 27. März angesetzt war, erst im nächsten Programm mitgetheilt werden. Mitglieder des Lehrercollegiums waren: Director Dr. Schütt, Conrector Prof. Dr. Struve, O. L. Hertel, O. L. Kögel, O. L. Dr. Wiedemann, O. L. Jehrisch, die Gymn. L. Dr. Hösig, Adrian, Dr. Liebig, Wilde, serner Hülfslehrer Dr. Joachim, Cand, prob. Dr. Frahnert, Pfarrer Stiller (kathel. Religion), Musikdirector Klingerberg (Gesang), Kadersch (Zeichnen), Pinkwart (Schreiben), Böttcher (Turnen).

Görlitz. Realschule. Das Programm von Michaelis 1857 ist dem

Ref. nicht zugekommen.

Grümberg. Friedrich - Wilhelms - (Real -) Schule. Abbandlung: "Ueber den Unterricht in der Provinzial-Geschichte" (S. 1-10). Ref. ist mit dem Verf. darüber einverstanden, dass bei dem Geschichtsunterricht auch der Provinzial-Geschichte Berücksichtigung zu Theil werde, und dass sich diese Partie am Zweckmässigsten mit dem Cursus der brandenburgisch-preußischen Geschichte verbinden lasse; es würde dem Ref., der sich selbst mit diesem Gegenstande mehrfach beschäftigt hat, erwünscht gewesen sein, des Verf.'s Ansicht darüber zu hören, in welcher Weise die einzelnen Partien der Provinzial-Geschichte episodisch in die preussisch - brandenburgische Staatsgeschichte einzureihen; denn bei Gelegenheit der Besitzergreifung des Landes durch König Friedrich II. einen Abrifs der früheren Geschichte des Landes zu geben, erscheint dem Ref. durchaus nicht zweckmässig. Schulnachrichten vom Director Dr. Brandt (S. 11-20). Se. Majestät der König hat genehmigt, dass die Anstalt, welche zu den jüngeren Stiftungen in unserer Provinz zählt, seinen Namen führe. Die Anstalt zählte im Sommer-Semester 207, im Winter-Semester 197 Schüler. Ueber den Ausfall der Abiturientenprüfung, zu der sich 3 Primaner gemeldet hatten, kann erst im nächsten Programm Bericht erstattet werden.

Elirschberg. (Gymnasium unter dem Patronat des dortigen evangelischen Kirchencollegiums.) Abhandlung vom Conrector Krügermann: "Welche Veränderungen erfahren die lateinischen Buchstaben im Französischen?" (S. 3-18), Meist Zusammenstellung nach den Forschungen des Friedrich Diez in Bonn. Schulnachrichten vom Director Prof. Dr. Dietrich (S. 19-34). In die durch den Tod des Lehrers Paul Scholz erledigte zweite Collegenstelle rückte der bisherige Hülfslehrer Dr. Werner, in dessen Stelle der Schulamts-Candidat C. T. M. Faber. Nach einer 45 jährigen gesegneten Amtsthätigkeit erhielt der Prorector Ender am 30. Juni 1857 den erhetenen ehrenvollen Abschied. Bei dem Festessen, das nach der Schulseierlichkeit veranstaltet worden war, wurde die Begründung einer Enderstiftung in Anregung gebracht und zu dem Bebuf eine Sammlung veranstaltet. In die erledigte Prorectorstelle wurde durch die Wahl des Kirchencollegiums in Hirschberg der 8. College vom Elisabetanum in Breslau Thiel berufen, der am 19. October 1857 seine Thätigkeit begann. Die Stelle eines Gesanglehrers übernahm definitiv der neu erwählte Cantor an der Guadenkirche Thoma. Der erste College Exner erhielt das Prädikat "Oberlehrer". Schülerzahl: 171 in 6 Klassen. Zu der Osterprüfung hatten sich 2 Abiturienten gemeldet; über den Ausfall derselben kann erst im nächsten Programm berichtet werden. Mitglieder des Lehrercollegiums: Director Dr. Dietrich. Prorector Thiel,

O. L. Dr. Mössler, Conrector Krügermann, O. L. Dr. Exner (erster College), O. L. Dr. Haacke, zweiter College Dr. Werner; außerordentliche Lehrer: Professor Dr. Schubarth, Hülfslehrer Faber, Pastor Werkenthin (evangel. Religion), Stadtpfarrer Tschuppick (kath. Religion), Cantor Thoma (Gesang), Maler Troll (Zeichnen), Lehrer Müller (Rechnen und Schreiben in V). — Was den evangelischen Religionunterricht betrifft, so waren I u. II combinirt.

Landeshut. Höhere Bürgerschule. Das zu Michaelis 1857 ausgegebene Programm hat Ref. nicht erhalten.

Lauban. (Gymnasium städtischen Patronats.) Abhandlung von Prorector Dr. Purmann: "Quaestiones Lucretianae" (S. 3-16). Diese Arbeit ist gleichsam als Nachtrag zu einem im Philologus veröffentlichten Aufsatze anzusehen; es werden mehrere kritische Stellen besprochen und Verbesserungen in Vorschlag gebracht. Schulnachrichten vom Director Dr. W. Schwarz (S. 17-36). Das verflossene Schuljahr ist für Lauban ein bedeutungsreiches gewesen. Seit Michaelis 1857 ist eine Sexu eingerichtet worden, deren das Gymnasium bis dahin entbehrt hatte. At die Stelle des pensionirten Collegen Flade trat dessen bisheriger Vertreter Schulamts-Cand. Fährmann als ordentlicher Lehrer ein. Eine neue Lehrkraft erhielten die oberen Klassen in dem bisherigen zweiten Adjuncten in Schulpforta Dr. Purmann, der zum Prorector des Gymnasiums berufen wurde. Ferner wurde der Cantor und Musikdirector Böttger als bisheriger technischer Hülsslehrer auch zum wissenschaftlichen Hülfslehrer ernannt. Das Schulgeld wurde für alle Klassen des Gymnasiums angemessen erhöht und die Gehälter sämmtlicher Lehrer seit dem 1. October 1857 fixirt. Nach fast 25 jähriger Wirksamkeit an der Anstalt starb der College Dr. Prüfer am 25. September 1857. Seine Kränklichkeit hatte in der letzten Zeit öftere Vertretung nöthig gemacht. Ueber die literarische Wirksamkeit des Verstorbenen fehlen im Programs die nöthigen Angaben; dieselben hat Ref. auch bei anderen Nekrologe in früher angezeigten Programmen theilweise vermisst. Der Schulamt-Cand. Meves aus Krossen a. d. O., welcher als Candidatus probandus eintrat, übernahm interimistisch die Functionen des verstorbenen Collegen Dr. Prüfer. — Kaum ist diese neue Ordnung eingetreten, so ist das Gymnasium von einem ahermaligen Lehrerwechsel bedroht. Der Oberlehrer Dr. Beisert, welcher länger als 14 Jahre in sehr erspriesslicher Weise an der Anstalt gewirkt, und der als ordentlicher Lehrer erst angestellte College Fährmann folgen dem an sie ergangenen Rufe als Rector und Conrector an der gebobenen Stadtschule zu Bunzlau. Schülerzahl: 134 in 6 Klassen. Zu der Abiturientenprüfung am Michaelistermin hatten sich 5 Abiturienten gemeldet; 3 davon traten vor der mündlichen Prüfung zurück, 2 erhielten das Zeugniss der Reise. Zu der an 22. März 1858 abzuhaltenden Maturitäts-Prüfung hatten sich 2 Primaner gemeldet; das Resultat der Prüfung kann erst im nächsten Programm mitgetheilt werden. Lehrercollegium: Director Dr. Schwarz, Prorector Dr. Purmann, Conrector Haym, O. L. Dr. Beisert, O. L. Faber, College Dr. Peck, College Fährmann, Schulamts-Cand. Meves, wir senschaftlicher Hülfelehrer, Cantor und Musikdirector Böttger, Kaplan Kreuz (kath. Religion).

Liegnitz. 1) Gymnasium. Abhandlung vom Conrector Ch. A. Balsam: "Kultursprachen und Universalsprache in ihrem Verhältnisse zur Civilisation" (S. 1—16). Der Verf. hespricht zunächst die Cultursprachen des Alterthums, die ehensowohl durch die Weltstellung der Nationen, von denen sie gesprochen wurden, als durch ihren eigenen Typus zu einer weiteren Ausbreitung geeignet waren, die griechische und die

römische. Die römische Sprache hat ihren Einfluss durch das Mittelalter bindurch als Sprache der Kirche, der Gelehrten und des allgemeinen Verkehrs behauptet. Sie hat aber nach des Vers.'s Ansicht ihre propädeutische Mission bereits erfüllt. Von den modernen Sprachen hatte die französische einen Anlauf genommen, allgemeine Weltsprache zu werden; näher ist der Verwirklichung der Idee der Weltsprache die englische, welche von zwei mächtigen Völkern diesseits und jenseits des Oceans gesprochen wird, deren Bedeutung in politischer und merkantiler Beziehung bereits eine so große Bedeutung gewonnen, indem namentlich die Weltstellung des brittischen Volkes durch seine Seemacht und das weit verzweigte Coloniesystem hervortritt, und das Brudervolk in Nordamerika in dieser Beziehung mit dem Mutterlande mehr und mehr wetteifert. --Schulnachrichten (S. 17-38) vom Director Prof. Dr. E. Müller. Der Hülfslehrer Dr. Dahleke war am Ende des vorigen Schuljahres einem Rufe als ordentlicher Lehrer an dem Gymnasium in Schweidnitz gefolgt; eine den Bedürfnissen der Anstalt entsprechende Wiederbesetzung der vacanten Stelle liefs sich nicht ermöglichen. Die bereits früher in Aussicht gestellte Verbesserung der Lehrergehälter ist nun definitiv bewerkstelligt. Das Gymnasium wurde im Wintersemester in 6 Klassen von 259 Schülern (220 evang., 26 kathol., 13 mosaisch) besucht. Mit dem Zeugniss der Reise wurde zu Michaelis 1857 1, zu Ostern 1858 13 Primaner entlassen. Lehrercollegium: Director Prof. Dr. Müller, Prorector Dr. Brix, Conrector Balsam, O. L. Matthäi, G. L. Mäntler, G. L. Göbel, G. L. Haake, G. L. Harnecker, Caplan König (kath. Religion), Pabl (Zeichnen), Cantor Franz (Gesang), Premier-Lieutenant Scherpe (Tarnen).

1

ſ

2) Königliche Ritterakademie. Abhandlung vom Freiherrn Dr. v. Kittlitz: "De rerum auguralium post legem Ogulniam facta mutatione" (S. 3-25). Diese Arbeit ist als Fortsetzung der Studien zu betrachten, die der Vers. unter Leitung des verstorbenen Professor Dr. Ambrosch an der Universität zu Breslau lieb gewonnen, und deren erstes literarisches Resultat er in seiner Inauguraldissertation: "de auguribus potentiae patriciorum quondam custodibus" Vratisl. 1851 niedergelegt hatte. In jener Schrift wurde die Stellung des Auguralcollegiums vor der lex Ogulnia erörtert; die vorliegende Abhandlung führt uns die Verhältnisse dieses Collegiums vor seit der Zeit, als die Bill des Ogulnius gesetzlich bindende Kraft erhalten. Wir sehen daraus, dass der Umstand, dass von jetzt ab auch Plebejer zu diesem Amte zugelassen wurden, das bis dahin die Patrizier als exclusives Vorrecht ihres Standes gewahrt batten, noch nicht dazu beitrug, das Ansehen des Collegiums zu schmälern, da ja durch die Cooptation immer nur Mitglieder der Nobilitas des zweiten Standes in das Collegium gewählt wurden, sondern dass im Verlauf der Zeit, namentlich in der Epoche der Bürgerkriege, andere Umstände dazu beitrugen, die Würde des Collegiums mehr und mehr herabzudrücken. - Schulnachrichten vom Director Prof. Dr. Sauppe (S. 27-51). Wie die böheren Lebranstalten in Breslau bei ihren öffentlichen Prüfungen zu Ostern 1857, so erfreute sich die Ritterakademie au 16. August desselben Jahres des Besuchs Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen. Cötus der Anstalt: 49 Zöglinge. 90 Schüler. Klassen 5: Prima, Sekunda, Ober- u. Unter-Tertia, Quarta. Zu Michaelis 1857 erwarben sich 4 Abiturienten das Zeugniss der Reise. Lebrercollegium: Director Prof. Dr. Sauppe, Prof. Dr. Scheibel, Prof. Gent, Prof. Dr. Platen, O. L. Hering, O. L. Dr. Schirrmacher, O. L. Dr. Zehme, O. L. Dr. Schönermark, Inspector Dr. Freiberr v. Kittlitz, Inspector Weise, Oberkaplan Ritter (kath. Religion), Inspector Hauptmann v. Hugo, Rittmeister Hänel, Stallmeister (Reitunterricht), Pr.-Lieut. Seherpe (Fecht- und Turnlehrer), Lehrer Reder

(Gesang), Lehrer Blätterbaum (Zeichnen).

Ocis. Gymnasium. Wissenschaftliche Abhandlung vom Conrector Dr. Böhmer: "Lectionum Servianarum fasciculus" (S. 1-26). Nach einer etwas breiten Vorrede, in welcher geklagt wird, dass den Lehrer mancherlei Beschäftigungen, unter anderen auch die Correcturen - webei ohendrein erklärt wird, was das allerdings nicht klassische Wert "correctura" bodeute - seiner wissenschaftlichen Thätigkeit entziehen, and in welcher der Verf. über seine eigenen Studien, namentlich im Gebiete der römischen Literatur, Bericht erstattet, geht er zur Behandlung des Themas selbst über. Der Fragen, auf deren Erörterung der Verl. eingeht, sind nicht wenige, weshalb sich Ref. damit begnügen mule, den Inhalt nach des Vers.'s eigener Angabe kurz zu notiren: 1) de Petri Danielis ad Servium additamentis (p. 3-4), 2) de hexametro dactylio in monosyllabum cadente (p. 4-5), 3) de pronuntiatione literarum DI, TI, AI, AY ante vocalem (p. 7-8). (Be scheint ausgemacht, dass man in der Zeit des Servius nicht nur ti wie tei, sondern auch di wie di vor einem Vokale gesprochen habe.) 4) de Alemannorum nominis erigine (p. 8-9), 5) de cavendi potiundique verborum conjugatione (p. 9 -10), 6) de Servii arte grammatica sive expositione super partes minores (p. 10-11), 7) de duodecim locis apud Vergilium insolubilibus (p. 12), 8) de Cacemphato vitando, quod fit, quum vocula cum concurrit cum nominibus ab ni, no, nu incipientibus (p. 15-16), 9) de verborum cum jacio compositorum scriptione apud antiquos (p. 17-18), 10) de Juba rege eodemque grammatico (p. 19), 11) de Calso et Titiano grammaticis (p. 20), 12) de synecphonesi et systele (p. 23). -Ausserdem kommen in dieser Abhandlung folgende Stellen zur Sprache: Lucan. Pharsal. 7, 632 (p. 22-23), Serv. ad Vergilii Aen. 8, 82 (p. 4), Cicero Cat. I, 6 §. 15 (p. 23-24), Cic. de inventione I, 2 §. 3 (p. 24) -25), Cic. de natura deorum 2, 36 §. 91 (p. 25-26). - Vom pädagegischen Gesichtspunkte aus betrachtet, hat ein besonderes Interesse für den Ref. der vom Director Dr. Silber verfaste historisch-geographische Lehrplan (S. 27-36). Bereits früher habe ich mich darüber ausgesprechen, wie dankenswerth dergleichen Beigaben seien, die der jetzige Director des Oelser Gymnasiums zu dem jedesmaligen Programm giebt; sie helsen ein deutliches Bild von dem inneren Organismus des Gymnasium entwickeln, sie sind belehrend für das größere Publikum, das seine Söhme der Anstalt anvertraut, und fördern den auf andere Weise nicht immer leicht zu vermittelnden Austausch von Ideen zwischen den Lehrera verschiedener Anstalten. Dass der Verf. dieses Mal gerade den geschichtlichen und geographischen Lehrstoff zum Gegenstande der Erörterung gewählt hat, bedarf um so weniger einer Rechtfertigung, als gerade die noueren Ministerial-Verordnungen vom 7. und 12. Januar 1856 auf dieses Unterrichtszweig nicht ohne erbeblichen Einflus geblieben sind. Dieselhen sind aher so gehalten, dass den einzelnen Anatalten binsichtlich 🕊 Behandlung des Lehrstoffes und der Bestimmung der Lehrpensa für 🚾 einzelnen Klassen noch ein großes Arbeitsfeld der pädagogischen Thätigkeit gelassen ist. Es ist daher richtig, was Herr Director Silber sigt: "Es steht also nicht einmal die Abtheilung des historisch-geographisches Lehrstoffes nach Cursen fest, viel weniger dass man sich über Ziel, Methode und Lehrmittel geeinigt hätte. Es darf demnach für den, der die Methodologie der Geschichte und Geographie zu beleuchten und zu fördern versucht, nicht der Vorwurf gefürchtet werden, dass er an etwas Fertiges die Hand lege, abgesehen davon, dass dieser Gegenstand immer für den Freund der Jugend und des öffentlichen Unterrichts höchst ansprechend bleiben muss, da hierbei die in den Grund aller Menschen-

und Christenbildung bineinreichenden Fragen über die diesseitige Heimath und ihre Ausstattung durch die Hand des Schöpfers, über die Bedingungen und den Verlauf der Völkerentwickelungen in der Reihe der Jahrhanderte, über die heidnische und christliche Staatenbildung und Civilisation, über die eigene Nationalität und das eigene Vaterland zur Sprache kommen, Fragen, von deren Beantwortung und demgemäße Erledigung im Schulzimmer doch immerhin Manches abhängt, ohwohl die Schulen so wenig den Bürger machen, als den Christen". Was nun die Organication des Lebrplanes in den betreffenden Lebrobjecten anbelangt, so stimmt Ref. mit dem Verf. in vielen Punkten überein; jedoch will er demselben anch in mancher Beziehung seine abweichende Ansicht nicht verheblen, oline dieselbe als massgebend aufzustellen. Ref. selbst bat während seiner ganzen pädagogischen Thätigkeit in diesem Lehrzweige an verschiedenen Anstalten und in den verschiedensten Klassen, den unteren, mittleren und oberen, in den letzten Jahren in den oberen ausschließelich unterrichtet. Kommt nun dazu, dass er demselben vorzugsweise seine wissenschaftliche Thätigkeit gewidmet und diesen Lehrzweig in vielfachen Aussätzen von pädagogischer Seite zu beleuchten sich bemüht hat, so darf er sich bierin wohl ein Urtheil zugetrauen. - Die Pensa für den Lehrplan in der Erdkunde gruppirt Director Silber in folgender Weise: Sexta: Elementare Uebersicht der Erdtheile; Quinta: Deutschland; Quarta: die außerdeutschen Länder Europa's: Unter-Tertia: Amerika und Australien; Ober-Tertia: Asien und Afrika. Ich muss dem Verf. in der weiteren Begründung des Lehrplans vollkommen darin beistimmen, dass man keinen hinreichenden Grund habe, die bildende Kraft dieses Lehrobjects in Gymnasien in Zweisel zu ziehen, und dass die Behauptung zurückzuweisen sei, dass der besondere Unterricht in der Erdkunde schon in Quinta zum Abschlus komme, womit keinesweges der Auffassung Vorschub zu leisten sei, dass dieser Lehrgegenstand auf Kosten des wichtigeren in den Vordergrund treten dürfe. "Die ihr zuge-wiesene Zeit charakterisirt die Erdkunde von vorn herein als Hülfswissenschaft der später eintretenden Geschichte. Damit sie dies aber sein könne, muß nicht nur auf der unteren Stufe einsichtsvoll gelehrt und aufmerksam gelernt werden, sondern es ist auch erforderlich, dass auf der oberen Stufe das friiber Erworbene neu belebt und den giinstigeren Bedingungen gemäß weiter ausgebaut werde." Ref. weiß sich ferner mit dem Vers. im Einverständniss, wenn er die Ansicht entwickelt, dass die Methode weder die noch in den ersten Jahrzehenden dieses Jahrhunderts übliche statistische, noch die durch A. v. Roon besonders seit dem Ende des vierten Jahrzehends in vielen Schulen in Aufnahme gekommene ", trockene, gespreizte und fleischlose" sein dürfe, der zufolge man dann die mathematische, physikalische, physische und deren Theile, Hydrographie, Orographie u. s. w., besonders lebrte, sondern die physikalischhistorische. Dieser eigentlich Ritter'schen Methode Herr zu sein, ist allerdings nicht leicht; man muss das, was v. Roon in den einzelnen Theilen entwickelt hat, in seiner Gesammtheit beherrschen; man muss ferner zu einer klaren Anschauung darüber gekommen sein, zu welchem-Endzwecke alle dergleichen Votstudien zu machen seien. Gewöhnlich batten dies frühere Lebrer nicht gethan, auch oft auf Universitäten, wieich in einem früheren Aufsatze in dieser Zeitschrift dargelegt habe, nicht Gelegenheit dazu gehaht, und so war es gekommen, dass, indem sie erst allmählich die Vorstudien machten, sie auch mit ihren Schülern sich auf diesem Felde der Vorstudien herumtummelten, wodurch dieser Lehrgegenstand an seinem pädagogischen Werth verlor und die Concentration der Lebrobjecte, die nur durch die engere Beziehung auf die Geschichte gefördert werden konnte, gefährdet wurde. Was die Abtheilung der Lehr-

pensa anbelangt, so dürften sich unter den Schulmännern vielleicht manche Divergenzen in den Ansichten finden, die aber in Bezug auf das Wesen des Gegenstandes nicht für erhehlich zu erachten sind. Es wird in der That keinen so großen Unterschied machen, oh man von Deutschland die ausführlichere Erdkunde beginne, dann zu den anderen Länden Europa's übergehe und zuletzt die fremden Erdtheile absolvire oder des entgegengesetzten Weg einschlage. Ein richtiges Verhältniss scheint mit der Verf. nicht getroffen zu haben, wenn er für Quarta die Länder Erropa's außer Deutschland, für Unter-Tertia Amerika und Australien, für Oher-Tertia Asien und Afrika bestimmt. Richtiger würde das Verhältniss erscheinen, Europa's Länder in zwei Klassen und die übrigen Erdtheile in einer Klasse vorzunehmen. Es könnte wohl auch darüber disputirt werden, ob es nicht gerathen wäre, für die unteren und mittlem Klassen einen zweifachen Cursus festzusetzen, so dass der erstere sich auf Sexta und Quinta, der zweite auf Quarta, Unter- und Ober-Terta Man würde dann für Sexta als Lehrpensum die allgemeine Uebersicht über die Erdoberfläche, für Quinta Europa mit vorzugsweiser Berücksichtigung Deutschlands bestimmen. Der zweite Cursus würde in Quarta mit den außer-europäischen Erdtheilen beginnen, für Unter-Tertia die Länder Europa's außer Deutschland, für Ober-Tertia Deutschland in Speziellen umfassen, in welcher Klasse der geographische Unterricht gewissermaßen als Einleitung der Geschichte des preußischen Staats vorstgehen könnte. Wenn eine geeignete Lehrkraft an der Anstalt vorhanden, wird der geographische Unterricht in den unteren Klassen am bester dem Lehrer, der die Naturgeschichte zu ertbeilen hat, übertragen werden, während in den mittleren Klassen der geographische und geschichtliche Unterricht durchaus in einer Hand liegen muss. Die Beziehung zwischen Geschichte und Geographie zur Anschauung zu bringen, wie & früher Mendelssohn in seinem Buche "das germanische Europa" versucht und neuerdings Kutzen in seinem Werke "das deutsche Land", das in keiner Schülerbibliothek der oberen Klassen fehlen dürfte, so meisterhaft durchgeführt hat, dazu dürfte der Unterricht erst auf der obere Lehrstufe der Gymnasien, wie ihn Ref. in Sekunda und Prima seine Gymnasiums in sogenannten Wiederholungsstunden treibt, geeignet seis. - Mit dem Verf. stimmt Ref. ferner darin überein, dass auf der folgenden Lehrstufe das Pensum der vorhergehenden zu repetiren sei. - Wa den historischen Lehrplan anbelangt, so werden folgende Lehrpens angenommen: Quarta: Alte Geschichte. Unter-Tertia: Mittlere Geschichte. Ober-Tertia: Neuere (preussische) Geschichte. Sekunda: Alte Geschichte: I. Jahr: griechische Geschichte, II. Jahr: römische Geschichte. Prima: I. Jahr: Mittlere Geschichte 2 St. Alte Geschichte 1 St. II. Jahr: Neuere Geschichte 2 St. Alte Geschichte 1 St. Es wird mithin der ganze in den Gymnasien zu verarbeitende Lehrstoff zwei Mai nach verschiedenen Gesichtspunkten durchgenommen. In den mittlem Klassen ist die biographische, in den oberen die ethnographische und unter günstigen Verbältnissen die synchronistische Methode vorherrschend. Was die Lehrweise anbelangt, so ist Ref. zum großen Theil derselbes Ansicht wie der Verf., dass der Geschichtslehrer sich auf objective Darstellung der Thatsachen zu beschränken hahe. Dagegen muß er des Verf. offen bekennen, dass, wenn er sich auch nicht zu den "rationelles Didactikern" in dem Sinne zählt, wie er das Wort deutet, er dennech auch bedauert, dass der Geschichtsunterricht nicht in Quinta seinen Anfang nehme, in welchem Cursus natürlich eine Uebersicht der ganzen Geschichte nur in Biographien zu gehen wäre. Gerade in den unteres Klassen prägen sich auch historische Data mit der Chronologie besset ein als in den oberen Klassen, wo dies Substrat meist vorausgesetzt wer-

den muss. Bis jetzt haben wir Lehrer, die wir den historischen Unterricht in den oberen Klassen ertheilen, die Folgen noch nicht verspürt, welche der Ausfall des Geschichtsunterrichts in V nach sich führe; die nächsten Jahrgänge werden es uns zeigen. Dass der Unterricht der mittleren und neueren Geschichte sich fast ausschliefslich an die deutsche und preussische anzuschließen habe, darüber waltet zwischen mir und dem Verf. eine Meinung ob; wir werden es uns aber nicht verhehlen dürsen, dass wir uns zur Zeit noch in einer eigenen Calamität befinden; es feblt uns nämlich noch an geeigneten Lehrbüchern, die nach diesem Plane gearbeitet wären. Die Lehrbücher, die wir hesitzen, selbst das von Dietsch, welches jetzt auch in den Gymnasien unserer Monarchie mehr Eingang gefunden hat, ist darauf eingerichtet, dass mehr allgemeine Geschichte vorgetragen werde. Zunächst wäre es wünschenswerth, dass wir für den unteren Cursus ein derartiges Lehrbuch erhielten. Das Lehrbuch für den oberen Cursus müsste dann, wenn auch der Gesichtspunkt bei der Behandlung des Stoffes sich ändert, doch nach derselben leitenden Idee abgesasst sein, indem bei der Geschichte des Mittelalters die deutsche entschieden in den Vordergrund träte, und bei der neueren seit dem westphälischen Frieden die preussische vorzugsweise Berücksichtigung fände. Nach dem jetzigen Standpunkt der pädagogischen Literatur ist es schwer, der Forderung zu genügen, das nicht mehr als zwei Lehrbücher für die Geschichte in einer Anstalt im Gebrauch sein dürsen; man kann fast kaum umhin, daneben nicht ein Lehrbuch für die preussische Geschichte zu belassen. Auch am Gymnasium zu Oels hat man die Schwierigkeit wohl erkannt, und gestattet, dass sich die Schüler beim geschichtlichen Unterricht nebenbei Notizen machen dürsen. - Die Aufgabe, die Lehrpensa für die mittleren Klassen zu vertheilen, wird nun ungleich achwieriger, wenn, wie dies bei dem Gymnasium, an welchem Ref. lebrt, der Fall ist, die dritte Klasse noch nicht in eine Ober- und Unter-Tertia geschieden ist. Was die Lehrpensa in den oberen Klassen anbelangt, so kann man allerdings darüber disputiren, ob es zweckmäsaiger zu erachten sei, dass die alte Geschichte in II oder in I gelehrt werde. Der Verfasser des Oelser Lehrplans hat aber, um von der chronologischen Systematik, indem er die alte Geschichte nach II verlegt, . nicht abzuweichen, ein gutes Auskunftsmittel getroffen, wie es Ref. selbst seit nun schon 12 Jahren gethan, nämlich eine bestimmte Stunde für die Repetition der Geschichte des Alterthums in Prima anzusetzen. Nachdem der Schüler selbst durch die Lectüre alter Historiker, in denen manchmal kürzere Abschnitte ihn tiefer in die Geschichte einführen, als ein längerer Geschichtsvortrag, geistig mehr berangebildet ist, vermag er die Verbältnisse in den Verfassungen der alten Staaten und im literärischen Leben der Griechen und Römer aufzufassen, wozu er in II noch nicht gehörig vorgebildet ist. Somit kann man hier die Geschichte des Alterthums zu einem gewissen Abschluß bringen. Kein einsichtsvoller Pädagoge und Geschichtslehrer wird läugnen, dass namentlich die alte Geschichte geeignet sei, die Bildung in den Jünglingen zu fördern, die man überhaupt durch den historischen Unterricht gefördert wissen will. — In einem Moment kann ich mich mit dem geehrten Verf. nicht einverstanden erklären; es betrifft eine Ansicht, die er gegen das Ende seiner Darstellung in folgenden Sätzen ausdrückt: "Auch in Prima bleibt objective Darstellung der Thatsachen die Aufgabe, mit Ausschluß alles dessen, was erst Sinn hat, wenn die Fakta gekannt sind, - ein Moment, der auf Schulen nicht eintritt. Der Vortrag ist von Stunde zu Stunde von einem Schüler in zusammenbängender Rede zu wiederholen, Gesammtrepetitionen treton nach Absolvirung der geeigneten Pensa ein, die chronologische Lection bleibt in ihrem Rechte; das Angeeignete zu gruppiren

und zu combiniren, kann fäbigen Schülern in einzelnen Fällen erlaubt werden. Sollte das letztere von jedem Abiturienten gefordert werden, so werden die Leistungen ein Correctiv der Forderung abgeben: die Schule kann sich nie herbeilassen, behufs schimmernder Resultate ihre eigene Arbeit zu einer Dressur berabzuwürdigen". Zu dem, was der Verf. zuletzt ziemlich stark betont, würde sich Ref. nie herbeilassen, wohl aber ist er stets im Stande gewesen, die Schüler der obersten Klassen so wei heranzuhilden, dass sie Reihen von Thatsachen zu combiniren verstanden. Den Schülern selbst schafft, soweit ich ersehen, die Lösung einer solchen Forderung einen wahren Genus; sie betrachten dieselbe gewissermaleen als eine Errangenschaft ihres Wissens. Ref. verfährt, was die Repetition anbelangt, folgendermaßen. Er läßt stückweise den Vorter der vorhergehenden Stunde, damit die Zöglinge öfter daran kommen und vorbereitet seien, von mehreren wiederholen und thut dann noch einzelt Fragen über frühere Abschnitte. Am Ende jedes Vierteljahres wird it der Klatse eine schriftliche Arbeit abgefaset, in der es darauf ankomm, Combinationen von Thatsachen aus dem Abschnitte, der in dem Viertejahre zum Vortrage gekommen oder wiederholt worden ist, zu machen Ref. kann auch die Ansicht des Verf.'s gar nicht theilen, als ob demtige Aufgaben eine Erhöhung der an die Abiturienten zu stellenden Ferderung wären; im Gegentheil wird ihnen bei solchen Combinationen meist mehr Stoff zur Hand sein als bei anderen, wo er einen enger begränzen Abschnitt zu erzählen kat; es wird nur darauf ankommen, dass er des Stoff, der ihm zur Hand ist, geschickt ordne. Der Abiturient hat, won ihm z.B. die Aufgabe gestellt wird, das Thema zu behandeln: "Theinahme deutscher Kaiser an den Kreuzzügen" mehr Stoff in Bereitschaft, als wenn er den ersten Kreuzzug erzählen soll; er wird mehr geschicht liche Kenntnisse entwickeln können und auf Grund derseiben nach den Paragraphen des Reglements eher von der ührigen Prüfung in der Geschichte und Geographie -- obwehl Ref. für den gänztichen Erlaß deselben nie stimmt -- entbunden werden können, wenn er das Thus behandelt: "Die Machterweiterung des römischen Staats im 2. Jahrhandert v. Chr. Geb.", als wenn er irgend einen Krieg, der innerhalb jest Zeitepoche fällt, erzählen soll. Ref. veranlasst selbst oft die Primate seines Gymnasiums, sich derartige Aufgaben zu freier Selbstthätigkeit » wählen, und erreicht dadurch, dass sieselben sieb nach kistorischer Letüre umsehen, die Schülerbibliothek fleifzig benutzen. Wenn der Verf. der vorliegenden Abbandlung das durch solche Thätigkeit erzielte Results ein "schimmerndes", eine derartige Thätigkeit eine "Dressur" neut, » mus Ref. nach seiner Aussaung der pädagogischen Ausgabe des Geschichtsunterrichts die Anaicht des Verf.'s durchaus missbiltigen und seis Urtheil mindestons als ein ungerechtsertigtes bezeichnen. Im Uebrige weiß Ref. dem Verf. für die Darlegung seines Lehrplans Dank und ersucht ibm, im pädagogischen Interesse derartige Arbeiten im Schulptgramme fortzusetzen. — Schulnachrichten über das Gymnasium zu Ues von Ontern 1857 bis Octern 1858 (S. 37-60) gleichfalls vom Director Dr. Silber. Mit dem Ende des vorigen Schuljahres schied aus dem Letrercollegium Dr. Moritz Schmidt, als Philologe besonders bekannt durch die Herausgabe des Hosychius, um einem Ruse als ordentlicht Professor an der Universität Jena Folge zu leisten. Er batte an den Gyanasium zu Oels seit 1849 gearbeitet und seit 1851 die Stelle 🛎 vierter College bekleidet. In die vacante Lehrerstelle wurde von Sr. Beheit dem Herzog von Braunschweig, als Patron der Anstalt, mittels Ordre vom 22. März 1857 der Gymnasiallehrer W. Rabe in Salzredd herusen, der bereits früher als Collaborator am Tymnasium zu Oels gewirkt batte. "Da aber der Magistrat von Salzwedel, Patron des dasiges

Gymnasiums, auf Innehaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist bestand, meeingedenk dass derselbe Lehrer 1855, als jene Anstalt in großer Noth war, von dem Gymnasial-Curatorium zu Oels sofort entlassen worden wer, so musten die vacanten Lectionen während des ganzen Sommersemesters durch die vorhandenen Lehrkräfte verseben werden, und konute Herr Rabe erst bei Beginn des Wintersemesters, den 8. October 1857, sein Amt antreten." Mit dem Schlusse des abgelaufenen Schuljahres schied aus der Stellung, die er seit October 1856 bekleidet hatte, der zweite Hülsslehrer Dr. W. Petzold. Am Ende der Chronik gedenkt der Verf. in Ehren des am 12. November 1857 verstorhenen Geh. Regiorungsraths und Landraths des Oelser Kreises Herrn v. Prittwitz. Der Hingeschiedene batte als Königl. Compatronats-Commissarius vom 8. October 1835 bis zum 7. Januar 1853 die Interessen der Anstalt mit Krast und Einsicht gefördert und auch seitdem und in seiner Eigenschaft als Königl. Commissarius der Gräßich Kospoth'schen Stiftungsverwaltung, und wo aich sonst Gelegenheit und Möglichkeit bot, in Rath und That als einen wohlwollenden und fördernden Freund der Anstalt bewährt. Schülerzahl in 7 Klassen (die dritte ist in Ober- und Unter-Tertia getheilt): 273. In der am 19. und 20. März 1857 (1858!) abgehaltenen Prüfung erwarben sich 12 Primaner das Zeugniss der Reise. Zu den bedeutendeten Stiftungen der Anstalt gehört die Gräfl. Kospoth'sche. Aus dem Schulberichte ersicht Ref. ferner, dass sich die Heilandstiftung (zum Andenken an den Director Dr. Heiland, jetzt Gymnasialdirector in Weimar) auch in dem verdessenen Jahre gemehrt habe. Das Lehrercollegium zählte am Ende des Schuljahres folgende Mitglieder: Director Dr. Silber, Prorector Dr. Bredow, Conrector Dr. Böhmer, 1. College O. L. Dr. Kämmerer, 2. Coll. Rehm, 3. Coll. Dr. Anton, 4. Coll. Babe, 5. Coll. Cantor Barth, kënigi. Collaborator Gasda, 1. Hillslebrer Keller, 2. Hülfslehrer Dr. Petzeld, Pfarrer Nippel (kathol. Religion).

Ratiber. Königi. Gympasium. Abbandlung von dem Gympasiallehrer Dr. H. Storch: "Das Epitheton ornans" (S. 1—24). Der Vers. definirt den Begriff der Figur desselben so: "Das Epitheton ornans ist eine Figur, welche der Darstellung dadurch Anschaulichkeit verleibt, dass sie an dem Begriffe eines Dinges ein bedeutendes Merkmal hervorhebt, durch welches unsere Imagination den Impuls erhält, das. Bild des Ganzen zu schaffen, mit einem Schlage, wie es vor der dichterischen Anschauung stand". Der Verf. apricht dann 1. von der Bedeutsamkeit des Epitheton ernans (S. 6-17), 2. von der Auschaulichkeit desselben (S. 18. -21), 3. von der numerischen Einbeit (S. 21-24). Schulnschrichten vom Director Dr. Passow (S. 25-42). Die durch den Tod des erdentlichen Lehrers Zander (worüber bereits in der vorjährigen Programmenschau berichtet worden) erledigte Lehrerstelle erhielt der bisherige Hülfslebrer Dr. H. Storch. Der Hülfslehrer Dr. L. Klemens wurde als Collaborator an das Gymnasium zu Maria Magdalena in Breslau berufon. Die beiden dadurch orledigten Hülfstehrerstellen erhielten K. F. Me zel, bieher Lehrer an der böheren Stadtschule in Ohlau, und Dr. Paul Schäfer, der sein Probejahr am Gymnasium zu Züllichau abgehalten hatte. Letzterer folgte Ende des Jahres 1857 einem Rufe als 5. College an dem Gymnaeium zu Schweideitz. Die dadurch am Gymnaeium zu Ratiber entstandene Vacanz batte bis Ende des Schuljahres noch nicht ausgefüllt werden können. Den Unterricht in der polnischen Sprache batte Curatus Strzybny nach seiner Ernennung zum Kreisschulinspector und Pfarrer in Altendorf am Ende des vorigen Schuljahres aufgegeben; an seine Stelle trat als Lehrer des Polvischen Kaplan Schäfer. Der ordentliche Lehner Reichardt wurde zum Oberlehrer ernannt. Bei Aufstellung des neuen

1,

Etats war es möglich geworden, die Besoldungen aller ordentlichen Lebrer aus den laufenden Mitteln des Gymnasiums zu erhöhen. "In Prima und Secunda, welche Klassen einen zweijährigen Cursus baben, wurden die beiden Abtheilungen seit Ostern v. J. insofern als gesonderte Klassen hingestellt, dass sie zwar allen Unterricht vor der Hand noch gemeinen haben müssen, aus der unteren aber nur durch förmliche Versetzung in die obere aufgerückt werden, mithin eine Versetzung nach Prima nur nach einjährigem Aufenthalt in der Ober-Secunda stattfinden kann." Untern 30. December 1857 hat der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten Herr v. Raumer Excellenz genehmigt, daß zur Vermehrung der Mittel für die Anstalt vom 1. April 1858 ab das Schulgeld in den drei oheren Klassen von 16 Thlr. auf 19 Thlr. und is den drei unteren von 12 auf 15 Thlr. erhöht werde, so dass mit Einschluss der Turngelder je 16 Thir. resp. 20 Thir. jährlich von jedem vollzablenden Schüler erhoben werden. Nachträglich berichtet der Director über das Resultat der am 7. und 8. April 1857 abgehaltenen Abituriestenprüfung, da dieser Bericht im vorjährigen Programm nicht mehr hatte erstattet werden können. Es hatten sich 13 Primaner zu derselben gemeldet. Von denselben waren 2 zurückgetreten, 1 wegen ungenügender Arbeiten zurückgewiesen worden; von den übrigen 10 hatten 8 das Zeugniss der Reise erhalten. Zu der Michaelisprüsung d. J. hatten sich 7 Primaner gemeldet, von denen 1 zurücktrat; von den übrigen 6 erlangtes 4 das Zeugniss der Reise. Zu der Osterprüfung 1858 hatten sich II Primaner gemeldet, von denen 1 zurücktrat; die übrigen 10 erwarben sich das Zeugniss der Reife. Schülerzahl in 8 Klassen (Tertia in Ober- und Unter-Tertia, Quarta in A und B getbeilt): 386. Lebrercollegium: Director Prof. Dr. Passow, Prorector Keller, Conrector König, O.L. Kelch, O. L. Fülle, O. L. Reichardt, Lic. theol. P. Storch (kath. Religionslehrer), G. L. Kinzel, G. L. Wolff, G. L. Dr. H. Storch, Hülfelehrer Menzel, Hülfslehrer Dr. Schäfer (bis Weihnachten 1857), Superintendent Redlich (evang. Religion), Kaplan Schäfer (Polnisch), Lieutenant Schäffer (Zeichnen), Lippelt (Gesang und Turnen).

Sehweidmitz. (Patronat königlich und städtisch.) Abhandlung vom Conrector Rösinger: "Ueber den Gold- und Silber-Reichthum des alten Spaniens" (S. 3-14). Der Verf. giebt in Kürze ein Bild von des Reichthum des alten Spaniens an edlen Metallen und der dadurch bevorgerusenen Betriebsamkeit, wie es nach den Anschauungen und Schilderungen der Alten selbst zu vermitteln gewesen. Die Darstellung verbreitet sich über die Oertlichkeiten, die Besitzer der Bergwerke, die Art der Gewinnung und der Behandlung der Metalle und die Größe der Aubeute. Von den Zeugnissen der Alten kommen bierbei besonders in Betracht die Angaben, welche sich bei Diodorus Siculus, bei Strabo und Plinius finden. — Schulnachrichten vom Director Dr. Held (S. 15-38). Zu dem Hahn-Otto'schen Prämial-Redeactus hatte Prorector Guttmans durch ein Programm eingeladen, welches "Mittheilungen aus den Magstrats-Acten über die Zeit der letzten Belagerung von Schweidnitz" esthält (S. 3-11). Zu Michaelis 1857 schied der eben erwähnte Lehrer aus dem Collegium, um in einen neuen Wirkungskreis als Director des Gymnasiums in Brieg einzutreten. In Folge dessen fand Avancement in Lehrercollegium statt. In die somit vacant gewordene letzte Collegeaatelle ward der bisberige Bülfslehrer Dr. Schäfer aus Ratibor berufen, der mit dem Beginn des neuen Jahres 1858 sein Amt antrat. Zur Feier des 150 jährigen Bestehens der Anstalt, welche den 26. Januar 1858 begangen wurde, erschien eine Einladungsschrift, welche ein Vorwort des Director Dr. Held in Bezug auf die Festlichkeit (S. 3-4) und eine wissenschaftliche Abhandlung, versalst vom Prorector Dr. Schmidt, ent-

bält: "Zur Geschichte des Kurfürsten von Brandenhurg Johann Sigismund". Mittheilungen aus dem im Königlichen Hausarchive in Berlin aufbewahrten Briefwechsel des Kurfürsten Johann Sigismund mit seiner Gemahlin, der Kursurstin Anna (S. 5-28). Diese Arbeit ist als ein Vorläufer zu einer größeren über die Geschichte des genannten Kurfürsten zu betrachten, dessen Regierungszeit durch den Beginn des jülich-Eleveschen Erbfolgestreits, durch den Uebertritt des Kurhauses zur refornirten Kirche und durch den Anfall des Herzogthums Preußen an die n Brandenburg regierende Linie der Hohenzollern denkwürdig geworden st. Der Verf. hat dazu Quellenstudien im Königl. Hausarchiv, im Königl. Staatsarchiv, im ständischen Archiv der Kurmark u. s. w. gemacht. Im Lehrercollegium kam außer der oben angeführten Aenderung nur noch sin Wechsel des katholischen Religionslehrers vor. 'An die Stelle des Kaplan Taubitz, der als Lokalist nach Schmellwitz (Kr. Schweidnitz) rersetzt wurde, trat Kaplan Feicke ein. Schülerzahl in 6 Klassen: 309. Bei der Michaelisprüfung 1857 erwarben sich 7, bei der Osterprüfung 1858 9 Primaner das Zeugniss der Reise. Lehrercollegium: Director Dr. Held, Prorector Dr. Schmidt, Conrector Rösinger, College O. L. Dr. Golisch, Coll. Dr. Hildebrand, Coll. Freyer, Coll. Dr. Dahecke, Coll. Dr. Schäfer, Lehrer Bischoff (technischer Hülfslehrer), Archidiakonus Rolffs (2 St. Religion in IV), Kaplan Feicke (kathol. Religionslebrer), Lebrer Zimmer (Turnen).

## Themata für die Abiturientenarbeiten.

# A. Themata zu den freien deutschen Aufsätzen.

Breslau. a) Gymnasium zu St. Elisabet. Michaelis 1857: Welthe Vorstellungen machen uns unsere Heimath werth? Ostern 1858: Woher kommt es, dass Greise die Vergangenheit in der Regel günstiger seurtheilen als die Gegenwart? b) Gymnasium zu St. Maria Maglalena. Michaelis 1857: In wie fern lässt sich behaupten, dass die Erindung der Schreibkunst unter die wichtigsten aller Erfindungen zu rechien sei? Ostern 1858: Worin liegt der große Reiz, welchen die homeischen Gedichte noch jetzt auf uns ausüben? c) Friedrichs-Gymjasium. Michaelis 1857: In wie fern ist der Ausspruch Seneca's: Qui ibi amicus est, eum scito omnibus esse amicum! zu billigen? Ostern 858: Die Macht der Beredsamkeit in ihren guten und schlimmen Wirungen dargelegt und durch Beispiele aus der Geschichte veranschaulicht. Bricg. Ostern 1858: Wodurch hat Athen die Hegemonie in Griechenand erlangt und wodurch verloren? Glogau. Michaelia 1857: Wodurch verden wir veranlasst, das Andenken an die großen Thaten unserer Vorsbren zu erneuern? Ostern 1858: In wie fern können Gefahren und Drangsale, welche über ein Volk kommen, vortheilhast auf dasselbe einrirken? Görlitz. Michaelis 1857: Des Lebens Mühe lehrt uns allein es Lebens Güter schätzen. Ostern 1858: Hat der Ausspruch Recht: Vita est nobis aliena magistra? Hirschherg. Ostern 1858: In wie ern verdienen die Dichter vorzüglich Lehrer der Menschheit zu heißen? auban. Michaelis 1857: Warum schreitet mit der Bildung des Verstanes nicht immer die Sittlichkeit in gleicher Weise fort? Ostern 1858: Iat Horaz Recht, wenn er sagt: Quid sit futurum cras, fuge quaeere? Liegnitz. a) Gymnasium. Michaelis 1857: Der Umgang mit er Natur und der Umgang mit Menschen nach ihrer verschiedenen Einrirkung auf Geist und Gemüth des Menschen. Ostern 1858: Worin hat er bildende Einfluss, den Homer und Horaz auf Geist und Gemüth auch

jetzt noch ausüben, seinen Grund, und wie unterscheiden sich beide in dieser Beziehung von einander? b) Ritterakademie. Michaelis 1857: Worin vornehmlich liegt die mächtige Anziehungskraft der Homerisches Poesie für den jugendlichen Geist? Ostern 1858: In wie fern ist da Wort des Dichters wahr: Graecia capta ferum victorem cepit et aus Intulit agresti Latio? Oels. Ostern 1858: Wird die Ilias mit Redt ein Gesang vom Zorn des Achilleus genannt? Ratibor. Michaelis 1857: Wie kann und soll jeder Einzelne auch ohne öffentliche Thätigkeit sein Vaterlandsliebe bethätigen? Ostern 1858: Sollen wir um des Erfolgs willen arbeiten oder in der Arbeit selbst unsere Befriedigung findel Schweidnitz. Michaelis 1857: Weshalb ist es weise, sich frühzeig an Entbehrungen zu gewöhnen? Ostern 1858: Wie soll der Jüngling das Ändenken an berühmte Männer für sich benutzen?

### B. Themata zu den freien lateinischen Aufsätzen.

Breslau. a) Gymnasium zu St. Elisabet. Michaelis 1857: D bellis Samnitibus. Ostern 1858: Pompejus Mario et Sulla occultis, non melior (Tac. Hist. II, 38). b) Gymnasium zu St. Maria Na. dalena. Michaelia 1857: Amorem patriae excellentissimarum virtutu esse fontem exemplis nonnullis probetur. Ostern 1858: Utrum Graco rum moribus et rebus gestis magis delectaris an Romanorum? c) Ititdrichs-Gymnasium. Michaelis 1857: Cn. Pompejus quam prede caeteros fortunam et secundam et adversam expertus sit, exponstr Ostern 1858: Exponatur Atheniensium in Siciliam expeditio per bill Peloponnesiaci tempestatem suscepta. Brieg. Ostern 1858: Expens tur Ciceronis de republica Romanorum merita. Glogan. Michael 1857: Nimiam libertatem et populis et privatis in nimiam servitus cadere demonstretur. Ostern 1858: Marcet sine adversario virtus. Gir. litz. Michaelis 1857: Populi Romani gloria utrum in secundis es : adversis rebus videtur fuisse major! Ostern 1858: Quaenam res com saeque Hannibalem, quum jam ad portas Romae esset, commein videntur, ut urbe neglecta in Italiam inferiorem arma transferd! Hirschberg. Ostern 1858: Pisistratus quibus modis dominatiens occupaverit. Lauban. Michaelis 1857 und Ostern 1858: Aus dem Programm nicht zu ersehen. Liegnitz. a) Gymnasium. Michaelis 1851: Examinetur exemplisque probetur sententia "Nil sine magno vils 4 bore dedit mortalibus .. Ostern 1858: Comparentur inter se Augus et Tiberius. b) Ritterakademie. Michaelis 1857: Phocion quan # mortem duceretur, Hunc, inquit, exitum plerique clari viri habuere Athenienses (Corn. Nep. Phoc. 4). Ostern 1858: De germanis, 202 & Gallis duo triumphant consules. Oels. Ostern 1858: Qua ration !! mani populorum tot subjectorum sidem sibi plerumque tuiti sint. Br tibor. Michaelis 1857: Num Cicero quod sua sponte in exiliun in ignaviae arguendus sit. Ostern 1858: Hannibal an Scipio mejer fu rit dux belli. Schweidnitz. Michaelis 1857: Quibus rebus Augustu imperator Romanorum civitati plurimum profuerit. Ostern 1858: 🕪 bus artibus Romani Macedonum regnum everterint.

# Lehrpensa und Lehrbücher für den geographischen und geschichtlichen Unterricht.

Dass die Ministerial-Verordnung vom 7. Januar 1856 nicht unbedetende Veränderungen im Lehrplan für Geographie und Geschichte bewirt habe, ist bereits früher bemerkt worden. Es lag in des Res. Absich

wie er bei der vorjährigen Programmenechau bemerkt hat, dies Mal tabellarische Uebersichten über die Lehrpensa in diesen Unterrichtszweigen aus den beiden letzten Schuljabren zusammenzustellen. Um Raum zu ersparen, drängt er die Notizen in dem Texte bier zusammen. In der Mehrzahl der Gymnasien liegt der genannte Unterricht wenigstens in den beiden oberen Klassen, in deren einer gewöhnlich ein zweijähriger Cursus der alten Geschichte und gleichfalls ein zweijähriger Cursus für Mittelalter und neuere Zeit zusammen besteht, in einer Hand; an dem Gymnasium zu St. Elisabet, in dem zu Brieg, zu Hirschberg und Oele war dies allerdings nicht der Fall, weil, so weit Ref. mit den Verhältnissen der genannten Anstalten bekannt ist, eine solche Combination aus der einen oder anderen Rücksicht schwer zu ermöglichen war. In der Königt. Ritterakademie zu Liegnitz lag der gesammte geographische und geschichtliche Unterricht in einer Hand, in Brieg war er in den 5 unteren Klassen in einer Lehrkraft concentrirt; am Friedrichs-Gymnasium zu Breslau war der gesammte Geschichtsunterricht in den 4 oberen Klassen, am Gymnasium zu Liegnitz in den 3 oberen Klassen einem Lehrer zuertheilt. — Der besondere Unterricht in der Erdkunde kam am Elisabetanum in Breslau in Quinta bereits zum Abschluß, am Magdalenäum in Tertia; in den beiden oberen Klassen kamen nur Wiederbolungen vor: eben so war dies am Friedrichs-Gymnasium der Fall. Am Gymnasium zu Brieg wurde der besondere Unterricht in dieser Wissenschaft bis Prima fortgeführt, in Glogau bis Tertia, in Görlitz bis Quinta, eben so in Hirschberg, in Lauban bis Tertia, am Gymnasium zu Liegnitz bis Sekunda, an der dortigen Ritterakademie bis Tertia, eben so am Gymnasium zu Oels, am Gymnasium zu Ratibor bis Quarta, in Schweidnitz bis Prima. Ziemlich allgemein ist die Bemerkung in den Programmen zu finden, dass in den Klassen, wo nicht besonderer geographischer Unterricht ertheilt wurde, wie auch in denen, wo dies geschah, bei der Geschichte die Erdkunde berücksichtigt wurde. Für den Theil derselben. der hierbei vorzugsweise in Betracht kommt, den man die historische Geographie nennt, bietet sich hierbei ein besondezes Hülfsmittel für die Geschichte der alten Welt in den Kiepert'schen Wandkarten so wie sür die Geschichte des Mittelalters und der neueren Zeit in den 10 von Brottschneider nach dem Spruner'schen Handatlas entworfenen Wandkarten dar. Als Hülfsmittel für den Unterricht in diesen Lectionen in den Händen der Schüler werden angesührt in dem Elisabetanum die Schulatlanten von Sydow und Kortmann, kein Lehrbuch, am Magdalenäum in VI, V, IV, Unter-III Daniel's Leitsaden, in Ober-III Daniel's Lebrbuch, in Ober- und Unter-III u. IV je eine Netzkarte von Vogel, am Friedrichs-Gymnasium Schacht's kleine Schulgeographie, am Gymnasium zu Brieg Döring's Leitsaden sür den geographischen Unterricht und Pütz' Lehrbuch der vergleichenden Geographie, in Glogau v. Seydlitz' Lehrbuch nebst den nöthigen Atlanten, in Görlitz Daniel's Leitfaden, in Hirschberg dasselbe Buch, in Lauban werden keine Hülfsmittel in den Händen der Zöglinge namhaft gemacht, in Liegnitz am Gymnasium wird Volger's Leitsaden in VI und V, Seydlitz' Leitsaden in IV, III und II, an der Ritterakademie Seydlitz' Schulgeographie und v. Sydow's oder Kiepert's Schulatlas, in Oels dasselbe Lehrbuch wie in der Ritterakademie zu Liegnitz, in Ratibor Selten's Handbuch nebet einem Atlas der neuen Welt, in Schweidnitz in VI, V, IV Daniel's Leitsaden, in III, II, I Daniel's Lehrbuch ausgesübrt. — Der Unterricht in der Geschichte beginnt gemäß der Verordnung vom 7. Januar 1856 erst in IV; in den beiden unteren Klassen hat sich der bistorische Unterricht auf die in den Religionsstunden durchzunehmende biblische Geschichte und diejenigen Mittbeilungen zu beschränken, zu denen die zwei wö-

chentlichen Stunden des geographischen Unterrichts Gelegenheit geben. Die Sagen des Alterthums dürften nach Andeutung in jenem Regiement auch bei dem deutschen Unterricht Berücksichtigung finden. Einige Anstalten bieten für den Ausfall der Geschichte in den genaunten beiden Klassen ein Surrogat. Am Magdalenäum wurden in VI bei 3 Stunden (obse dass deshalb die Naturgeschichte aussiel) dem geographischen Unterrickt Erzählungen aus der vaterländischen Geschichte angereiht, in V bei 2 St in der genannten Lection die Hauptdata der preußischen Geschichte med Cauer's Tabellen eingeprägt, am Friedrichs-Gymnasium bei 3 St. Geographie (da der Unterricht in der Naturgeschichte aussiel) die wichtigstes Begebenheiten aus der sehlesischen Geschichte nach Löschke erzählt, is V bei gleichfalls 3 St. (aus dem eben angeführten Grunde) Erzählungen aus der alten und neueren Geschichte beigefügt; in Görlitz wurden in V die wichtigsten geschichtlichen Data gelernt. Im Allgemeinen ergiebt sich ein doppelter Lebreursus, so dass der erste die beiden mittleren, der adere die beiden oberen Klassen umfalst. Der Anfangspunkt eines jedes Lehrcursus begann mit dem Schuljahr zu Ostern, nur in II des Blisbetanums schien er in der Mitte des Schuljahres zu liegen. Da in der beiden oberen Klassen der Cursus zweijährig ist, so umfasat er 4 Jahre, von denen zwei auf den Vortrag der alten (griechischen und römisches) und zwei auf den der mittleren und neueren Geschichte zusammen kamen. Die Geschichte des Alterthums wurde meist in II vorgenommen und neben dem Lehrpensum in I öfter in einer besonders zu diesem Zwecke angesetzten Stunde wiederholt. Nicht so leicht ergab sich die Vertheilung des Geschichtspensums für die beiden mittleren Klassen. bend musste bei der Vertheilung des Stoffes die Forderung sein, dass die preussisch-brandenburgische Geschichte zum Vortrage komme. Tertia in eine obere und untere Klasse getheilt war (wie am Magdalenäum, in Glogau, in Gorlitz, an der Ritterakademie, in Oels und Ratibor) oder ein zweijähriger Lehrcursus für diese Klasse stricte innegehalten wurde. machte sich die Vertheilung des Stoffes sehr bequem; das Lehrpensus für IV war dann alte Geschichte, für das erste Jahr in III oder IIIdeutsche Geschichte bis zum westphälischen Frieden, siir das zweite Jahr in III oder III a preussisch-brandenburgische Geschichte. Da aber dies Anordnung noch nicht an allen Anstalten Platz gegriffen bat, so finden sich gerade in den mittleren Klassen bei der Vertheilung der Pensa die meisten Variationen. Was die Hülfsmittel in den Händen der Schüler anbelangt, so werden an einigen Lehranstalten nur Geschichtstabellen angeführt, was den Zöglingen die Wiederholungen theilweise sehr erschweren dürfte. An manchen Anstalten ist die preussisch-brandenburgische Geschichte mit der deutschen in die engste Beziehung gebracht werden, an anderen wird ein besonderes Lehrbuch dasür namhast gemacht. Ab Hülfsmittel werden angeführt: am Elisabetanum in I und II Dietsch's Grundriss, in III L. Hahn's Leitsaden für die preussisch-brandenbugiache Geschichte, in IV Pütz' Leitfaden, am Magdalenäum in allen Klasen Cauer's Tabellen, in II u. I Dietsch's Lehrbuch der Geschichte, am Friedrichs-Gymnasium Pütz' Lehrbuch in I, II, III, Cauer's Tabellen in I, Schwartz' Leitsaden für den biographischen Geschichtsuterricht in IV, in Brieg Cauer's Tabellen, in Glogau Schmidt's Grandriss der Geschichte, an dessen Stelle jetzt der Grundriss von Dietsch tritt, in I u. II, Grashof's Leitfaden in III u. IV und die Geschichtetabellen von Schäfer, in Görlitz Peter's Tabellen in I u. II, Giesebrecht's deutsche Geschichte in I, Grashof's Leitfaden in III u. IV, in Hirschberg Schmidt's Grundrifs in I, in Lauban Pütz' größere 6cschichte in I u. II, Pütz' kleinere Geschichte in III, Hahn's Leitsden für die preussisch-brandenburgische Geschichte in I, II, in Liegnits

am Gymnasium Schmidt's Grundriss in II u. III, Volger's Lehrbuch der Weltgeschichte in III, Geschichtstabellen von Schäfer in IV, an der Ritterakademie Cauer's Tabellen in I-IV, Dietsch's Grundrifs in I u. II, in Oels Schäfer's Tabellen in I-IV, Grashof's Leitfaden in III u. IV, in Ratibor Cauer's Tabellen in I-IV, danchen Atlanten der alten and neuen Welt, in Schweidnitz C. A. F. Brückner's Lehrbuch der Geschichte in I u. II, J. F. Schmidt's Geschichte des preußischen Staats in III.

Schweidnitz.

Julius Schmidt.

IL

Aufgaben zu lateinischen Stilübungen für die obersten Klassen deutscher Mittelschulen von K. F. Süpfle. Dritter Theil. Dritte, verbesserte und vermehrte Auflage. 1858. 8.

Unter der großen Anzahl von Uebungsbüchern zum Uebersetzen aus 1em Deutschen in das Lateinische haben sich die von Süpfle im Laufe ler Zeit eine immer größere Anerkennung und weitere Verhreitung erworben, wie die rasche Auseinandersolge der Auslagen in den letzten Jah ren zeigt. Ihr wesentlicher Vorzug vor vielen andern Büchern der Art besteht einmal darin, dass sie einen für die verschiedenen Bildungsstusen angemessenen Stoff bieten, der ebensowohl das prodesse als delecture im Auge behält. Ferner ist eine richtige Stufenfolge in dem Fortschritte rom Leichteren zum Schwereren beobachtet sowohl in der Satz- und Periodenbildung, wie in den grammatischen und phraseologischen Schwierigkeiten. Wir können es nur gutheissen, dass in den beiden letzteren Bänden die Zahl und der Umfang der untergelegten Phrasen immer geringer und dem eigenen Ermessen des Schülers immer mehr überlassen wird. Wie wir die Schulausgaben der Klassiker nicht für zweckmäßig grachten, welche den Schüler durch die zu große Zahl von Anmerkunzen fast bei jeder Zeile des Textes veranlassen, seine Lecture zu unterbrechen und sich aus ihnen Rath zu erholen, den er oft gar nicht bedarf oder lieber bei sich selbst suchen sollte: so müssen wir uns auch gegen solche Uebersetzungsbücher erklären, welche die eigene freie Thätigkeit les Schülers durch den Wust von grammatischen, lexicalischen, synosymischen und phraseologischen Bemerkungen überall bemmen und beichränken. Wie man mit Recht immer mehr darauf dringt, dass unsere Schulausgaben der Klassiker sich auf das knappste Maass des Nöthigen beschränken und keine Vorrathskammern für philologische Gelehreamkeit werden sollen, noch allen möglichen Ballast, den man anderweit nicht in den Mann zu bringen weiss, mitschleppen: so sollte man ein Gleiches ür die Uebersetzungsaufgaben fordern und geltend machen. An diesem Fehler leiden manche in anderen Beziehungen treffliche Bücher der Art, lie das wissenschaftlich-philologische Moment dem methodisch-didactiichen gegenüber viel zu überwiegend geltend machen und nicht bedencen, dass die Aufgabe des Unterrichts nicht Gelehrsamkeit, sondern Bildung ist. Es ist das eine zwar unzählige Male ausgesprochene und such theoretisch anerkannte Wahrheit; aber wie wenig sie practisch

zur Ausführung kommt, zeigt theils die Unterrichtsmethode so vieler Lebrer, theils die Einrichtung gar vieler Schulbücher, in welchen die Verfasser Schwarz auf Weiss sich selbst ein Zeugniss ihrer pädagogischen Paupertät ausstellen. Es ist eine trübselige Erscheinung, wenn so macher junge Lehrer, der noch in den ersten pädagogischen Kinderschube steckt, sich beeilt, irgend ein methodisches Hülfs-, Uebungs- oder Asgabenbuch, oder wie sonst ein solch unreises Product betitelt sein my in die Welt zu schicken, und damit seine schriftstellerische Laufbis würdig eröffnet zu haben meint, ja wohl gar selbst oder durch seise Verleger die Directoren der Gymnasien mit einem Freiexemplar des Madwerks behelligt und um dessen Einführung petitionirt. Jedes Schulbed sollte billigerweise die reise Frucht langjähriger eigener Ersahrung sein und einem wirklichen, nicht blos fingirten, Bedürfnisse abbelia Statt wegen einzelner Mängel brauchbarer Schulbücher gleich ein bem - oft noch viel mangelbafteres - zu verfassen, sollte man das Seine thun, um durch geeignete Mittheilungen die Verfasser der vorbandesa auf die bemerkten Mängel hinzuweisen und so jede neue Auflage witlich zu einer verbesserten machen helfen. Auf diesem Wege sind maste unserer Stüttfäticher verschiedener Art von mälsigen Anfängen allmälich zu fihrer späteren Vortrefflichkeit gelangt. Jede ernste und wohlgeneint Theilnahme an der Förderung seines Werks wird ja für den Verhau finmer von Neuem ein Sporn sein, es an der eigenen Vervollkommung desselben nicht fehlen zu lassen. Diese Förderung ist auch den Süpsteschen Uebersetzungsaufgaben zu Theil geworden; noch viel mehr abe bat der eigene unermüdete Eifer des Verf.'s getban, um ihre Brauchterkeit mit jeder Ausgabe zu erhöhen. Wir wollen hier von den beide ersten Theilen des ganzen Werks, die bereits in acht Auslagen erschinen sind, absehen und uns an den vorliegenden dritten balten. Die 24 der Aufgaben ist unverändert dieselbe geblieben, da kein Bedürsnis zu Erweiterung des Stoffes vorlag. Dagegen ist das Ganze einer sorgialigen Revision unterworfen, theils von Seiten des deutschen Ausdrucks Einzelnen und der ganzen Satzbildung, theils von Seiten der untergeler ten Phraseologie. Die zweite Auflage enthielt noch manche Stellen, m Satzbildung und Phraseologie im Deutschen die recht gefällige Form Reinheit des Ausdrucks vermissen liefs, so dass man die lateinische of griechische Quelle, aus welcher der Stoff entnommen war, zu sehr durch fühlte. In dieser Beziehung ist überall die nachbessernde Hand des Verl's sichtbar. Auch sonst sind manche schielende, schwankende, die treffesk Uebersetzung erschwerende Ausdrücke zweckmäßig geändert oder 🕬 beseitigt und sachliche Ungenauigkeiten berichtigt. Die untergelegten Apmerkungen sind nicht bedeutend vermehrt, womit wir auch im Allgeme nen ganz einverstanden sind; denn da die Aufgaben für die obersten Kimsen berechnet sind, so mus der Selbstthätigkeit des Schülers das bei weitem Meiste überlassen bleiben. Der Verf. hat desshalb den Stoff so gewählt und geordnet, dass der Schüler der Prima, auch wohl zum Thel schon einer guten Secunda, ihn bewältigen kann. Er hält das ganz nichtige Princip fest, dass die dem Schüler gestellte Aufgabe seiner gewernenen Kraft entsprechen müsse. Schwierigkeiten in einem deutschen Persum für den Schüler, selbst den besten, häusen, die er nur mit des Nothknechte der Anmerkungen überwinden kann, ist etwas gar Leichte. aber auch etwas recht Unpädagogisches, weil es dem Schüler alle Fretdigkeit des Selbstschaffens raubt, ihn auf den Krücken der Noten 1881 Satz zu Satz fortsehleppt, statt ihm eine freie und leichte Bewegung gewähren; durch solche mühsame Qualerei, welche keinen frischen Auschwung der Kräfte gestattet, werden dieselben nicht gestärkt, sonden erschlaffen.

Im Einzelnen sind viele kleine Nachbesserungen in der untergelegten Phraseologie zu finden, welche von der bis ins Kleinste gehenden Sorgfalt des Vers.'s in dem Streben, seine Arbeit mit jeder Auslage zu vervollkommen, Zeugniss geben. Dass indess hier und da immer noch kleine Nachhülfen und Aenderungen nothwendig oder wünschenswerth bleiben; liegt in der Natur einer solchen Arbeit, bei der man sich nie völlig genug thut, sondern bei jeder neuen Ueberarbeitung zu Aenderungen und Zusätzen sich veranlasst sehen wird. Wir selbst haben das Buch sortwährend bei dem Unterrichte in der ersten Klasse benutzt und uns manche Notizen zu Verbesserungsvorschlägen gemacht. Wir halten dergleichen jedoch mehr zur Privatmittheilung an den verehrten Herrn Verf., als zur Veröffentlichung an biesiger Stelle geeignet. Um indels nicht ganz åovu-Bolws von dem Verf. zu scheiden, möchten wir ihn an ein paar Belspieien namentlich darauf aufmerksam machen, wie ein größeres Anschließen des deutschen Ausdrucks an das griechische Original oder geradezu die Angabe der griechischen Phrase in den Anmerkungen auch für die lateinische Uebersetzung förderlich gewesen wäre. Wir wählen dazu aus dem Abschnitte "Kleomenes" No. 65—74, bei dem Plutarch, freilich nur in ganz kurzem Auszuge, benutzt ist, einige Beispiele. No. 71. Not. 1. "die siegreichen Waffen" war in: "siegreich seine Waffen" == victor arma zu verändern, da victricia arma nur poetisch ist. --- "alle Heloten, welche 5 Minen aufbringen konnten" coll. Plut. Cleom. 23. των Είλωτων τους πέντε μνας καταβαλόντας. — "königlicher" in der 2ten Auflage ist jetzt in "vorzugsweise königlich" == βασιλικώτατον bei Plutarch geändert. - "Auf die Frage des Kleomenes, er verlange doch wohl nicht von ihm, dass er die Stadt zurückgeben solle, bejahte der andere dies und rieth etc." Bei Plut. steht richt, wie man aus Not. 7. schließen mülste, αξοίο μή, sondern οὐ γά ο δήπου - κελεύεις; Die Worte "bejabte der andere dies und rieth" sind mach Plut.: Αὐτὸ μὲν οὖν λέγω καὶ συμβουλεύω zu übersetzen: ,, Cum Cleomenes quaesivisset, numne urbem reddi iuberet, tum ille: Id ipsum subeo inquit (oder sese iubere respondit) suasitque. - ,, auf die Redmerbühne trat". Für griechische Verbältnisse passt rostra nicht; Plut.  $\beta \tilde{\eta} \mu \alpha = suggest ws - ,, ohne ein Wort zu sprechen" fällt besser weg, wie es denn auch bei Plutarch nicht steht. - ,, Versammlung"$ = overdos, conventus (nicht concio). — No. 74. "Anspruchslosigkeit". Bei Plut. c. 37 ist von dieser Tugend des Panteus nicht die Rede, für die es überdies im Lateinischen kein ganz entsprechendes Wort giebt; am nächsten steht noch modestia. Daher fällt das Wort besser weg. - "todt hingestreckt". Plut. πεπτωκότως; auch im Lateintschen fällt ein Begriff weg. — "Panteus stach die Hernmliegenden mit der Spitze seines Schwertes, um zu prüsen, ob noch Leben in ihnen ware". Plut.: των κειμένων ὁ Παντεύς τῷ ξιφιδίφ παραπτόμένος απεπειρατο μήτις διαλανθάνοι ζών — "iacentes mucrone (gladii) tangens tentabat (explorabat), num (si) viverent". Denn stechen ist weder durch ferire noch ein anderes Wort der Art zu übersetzen, ohne das zarte Verfahren des Panteus in ein rücksichtsloses zu verkehren. Eben so wenig ist der folgende Satz wörtlich zu übertragen: "auch den Kleomenes stach er in die Perse, und als dieser zuckte, külste er ibn etc." Plut.: ἐπεὶ δὲ καὶ τὸν Κλεομένη νύξας παρά τὸ σφυρὸν είδε συστρέψαντα το πρόςωπον, ξφίλησεν αὐτόν. Für zucken in diesem Sinne fehlt ein entsprechendes Wort im Lateinischen; desshalb hätte der deutsche Ausdruck dem griechischen Original sich mehr auschließen missen; rotus == calcem tangens. -- "zurückgehalten war" richtiger: "einige Zeit lang zurückgehalten war". — "Raubvogel". Der Schüler übersetzt avis rapax statt avis carnivora = ogreor capxopáyor Plut. c. 39. — "sich nähern" = advolare, totavasou. Plut. — "das übrige Griechenland" = ceterae Graeciae civitates.

Wenn der Herr Vers. die aus griechischen Quellen entnommenen Abschnitte noch einmal einer recht sorgfältigen Durchsicht und Vergleichung mit dem Original unterwersen wollte, so würden sich ihm daraus gewiß gar leicht noch manche kleine Nachbesserungen ergeben, und er dürste uns gewiß beipflichten, wenn wir hier und da die Unterlegung einer leichtverständlichen griechischen Prosa oder auch eines einzelnen Worts für instructiver halten, als die directe Angabe des lateinischen Ausdrucks.

Unser Gesammturtheil über die vorliegende dritte Auslage des dritten Bandes sassen wir dahin zusammen, dass wir sie zwar noch nicht is allen Partien so sorgsältig durchgearbeitet und geseilt sinden, wie die bereits in der achten Auslage vorliegenden beiden ersten Bände, die eben mit jeder neuen Auslage gewonnen haben, dessenungeachtet aber das Buch auch in seiner gegenwärtigen Gestalt schon zu den vorzüglichsten Uebersetzungsbüchern nach Inhalt und Form, Anlage und Aussührung balten und ihm eine immer weitere Verbreitung wünschen.

Salzwedel.

Jordan.

# . Ш.

Lateinische Grammatik. Für die mittleren und oberen Klassen der Gymnasien bearbeitet von Dr. M. Meiring, Director des königl. Gymnasiums zu Düren. Bonn bei Habicht. 1857.

Wenn ein Mann, der sich nicht bloss durch eine Reihe wissenschaslicher Arbeiten bervorgethan, sondern auch bereits mehrere Decennica hindurch sowohl als Lebrer wie als Vorsteher eines Gymnasiums reichliche Erfahrungen gesammelt und als tüchtiger Praktikus sich allecitige Anerkennung zu verschaffen gewusst hat, eine Schulgrammatik versäst: so sind wir berechtigt, von vorne herein einem solchen Unternehmen mit günstigen Erwartungen entgegenzusehen. Noch mehr aber sind wir dam in vorliegendem Falle berechtigt, da Herr Meiring durch seine kleise lateinische Grammatik gezeigt hat, dass er die Bedürsnisse der Schule wie kaum ein Zweiter in diesem Fache zu würdigen und ihnen gerecht zu werden weiss, indem man vergebens eine lateinische Schulgrammatik für die unteren und mittleren Klassen suchen wird, die so bündig, übersichtlich und klar in Zusammenstellung und Fassung des geeigneten und & forderlichen Stoffes wäre, wie diese; wesshalb sich denn auch diese kleise lateinische Grammatik, ohne irgendwo offiziell vorgeschrieben zu seis, einer so ausgedehnten Verbreitung zu erfreuen hat, dass fast alljährlich eine neue Auflage nöthig wird 1). Zunächst werden daher alle jene Arstalten, wo diese bereits eingesührt ist, das Erscheinen einer größeres

<sup>1)</sup> Lateinische Schulgrammatik. Für die unteren Klassen bearbeitet von M. Siberti. Neu bearbeitet und für die mittleren Klassen erweitert von Dr. M. Meiring. Zwölste, vielfach verbesserte Auslage. Bonn bei Habieht. 1857.

Grammatik für das ganze Gymnasium von ebenderselben Hand mit Freuden begrüßen. Es hat aber der Herr Verf. diese Grammatik nicht etwa so angelegt, dass sie nur die Vervollständigung oder gar Fortsetzung von der kleineren abgäbe; vielmehr steht dieselbe ganz für sich selbständig da und ist so angelegt, dass sie gleich von Quarta an dem lateinischen Unterrichte zu Grunde gelegt werden kann. Es dürfte sich ja auch in der That diejenige Methode, wonach in den beiden unteren Klassen zur Einübung des Grob-Formellen (wenn wir so sagen dürfen) eigene Uebungsbücher, die das allernothwendigste Grammatikalische in übersichtlicher Form, aber desto mehr lateinische und deutsche Uebungsstücke nebst Vokabeln enthalten, - dagegen von Quarta an siir das ganze Gympasium eine einzige Grammatik gebraucht wird, durch ihre Resultate am meisten empfehlen. Und vorliegendes Werk ist mit großem Geschick so angelegt, dass dasjenige, "was mit dem Pensum für die mittleren Klassen zusammenhängt, aber für eine höbere Stufe bestimmt ist, sich in der Form von Anmerkungen so leicht und sicher abgränzt, dass es, ganz nach dem Ermessen des Lehrers, überschlagen werden kann".

Einige allzu eifrige Neuerer, die in gewissen "neueren, keineswegs immer ganz sicheren Darstellungen von gewissen orthographischen oder einzelnen Form-Eigenthümlichkeiten die Grundlage und den Anfang eimer neuen emendatio rationis grammaticae Latinae sehen wollen" (also Madvig), werden abermals auch in diesem neuen Werke ihre Wünsche moch nicht befriedigt sehen; denn Herr Meiring schreibt z. B. wie Madvig und sonstige Grammatiker quum, gebraucht das Zeichen j u. dergl. Wir unsrerseits können nicht umbin, Madvig beizustimmen, wenn er sagt (p. IX der neuen Aufl. seiner Gramm.): "Ganz besonders muß ich ein übertriebenes Hervorheben orthographischer Kleinigkeiten missbilligen, womit die Philologen billigerweise die Schule verschonen sollten. Mancher thut sich jetzt etwas darauf zu Gute, weil er Genetivus zu schreiben gelernt bat; ich habe zwar diese Schreibart angeführt, kann mich aber nicht dazu bequemen, in diesem Worte, welches den meisten nur als grammatischer Kunstausdruck begegnet, die aufgenommene und in alle neuere Sprachen übertragene Schreibart zu ändern. Vielleicht thäten wir sogar am besten, wenn wir in unseren für die Schule und für anderen allgemeinen Gebrauch bestimmten Ausgaben millia behielten; ganz gewiss aber ist es vernünstiger, dem Schüler, statt ihn mit der Detailregel von der Nichtverdoppelung des I vor dem i, wenn i nicht Casusendung ist oder dazu gehört, zu quälen, etwas mehr Fertigkeit in dem Verstehen der lateinischen Rede, etwas umfangreichere Kenntnis des Sprachschatzes und klarere Einsicht in die syntaktischen Gesetze beizubringen"1).

Zu diesem letzteren aber bietet die Meiring'sche Grammatik entschieden die Hand, Wissenschaftlichkeit, Klarbeit, äußere und innere, Uebersichtlichkeit, Scheidung des Nichtzusammengehörigen, Verbindung des Zusammengehörenden, Präcision in der Fassung der Regeln, Lösung oft der schwierigsten Probleme mit wenigen jedem verständlichen Worten — zeichnen dieselbe im höchsten Grade aus. Was sich Herr Meiring als Ziel vorgesetzt hat, scheint uns durchaus erreicht worden zu sein: "Mein Bestreben (p. V) ist überall darauf gerichtet gewesen, wis-

<sup>1)</sup> Man könnte die Frage hinzusügen, ob es nicht eigentlich ein Vortheil sei, den man nicht so ohne VVeiteres fahren lassen sollte, dass für das seinem Ursprunge wie seinem VVerthe nach (z. B. in Versen) von i so ganz verschiedene j ein besonderes Zeichen erfunden worden ist; ähnlich verhält es sich mit w und v.

senschaftlichen Gehalt und praktische Form zu verbinden. Das Wissenschaftliche habe ich nicht sowohl in einem künstlichen Schematismus, unter dem sich nur gar zu oft die kläglichste Oberflächlichkeit verbirgt, als darin gesucht, das jede Spracherscheinung für sich und ihrem Wesen nach zu einem klaren Bewusstsein gebracht würde, und dass sich sprachliche Anschauungen herausbildeten, geeignet, die Masse des Einzehen zu beherrschen. Vor Allem habe ich anzuleiten gesucht, die Sprach aus sich selbst, nicht nach einer von vorn herein ausgestellten Theore oder nach anderen Sprachen zu erklären". Doch wir wollen auss Einzelne näher eingehen, und wenn wir dabei einige Verbesserungsvorschäse oder Bedenken zu äusern uns erlauben, so geschieht dies zu dem Eode, damit sie bei einer neuen Auslage des trefflichen Werkes allsällsige Berücksichtigung sinden können; zudem sind diese Bemerkungen größten Theils derartig, dass sie mehr oder weniger auch fast jede andere Granmatik treffen.

Geben wir also zunächst die Formenlehre durch. Während me in der griechischen Grammatik schon längst gewohnt war, die weserlichsten Lautveränderungsgesetze vorangeschickt zu finden, pflegte man is den Grammatiken der lateinischen Sprache diesen wichtigen Punkt gm zu ignoriren. Herr Meiring dagegen hat die Veränderung der Vokale wie der Konsonanten klar und übersichtlich vorzutragen nicht unterlassen. Doch sähen wir gern die Resultate der Sprachvergleichung und Etymologie noch etwas mehr berücksichtigt. Die Umwandlung z.B. des a in e ist doch bei ago - egi eine ganz andere als bei armainermis. Und wenn es §. 11 heist: "Ebenso gehen bisweilen A und : vor t in c, mit s in x über", so hätte es heißen sollen "stets"; den ht, he, vt, vs kommen nie vor; daher, statt niv-s, nix; statt fluvsi (flu aus fluvo, wie fluvius zeigt) fluxi u. s. w. - "Die Liquida r gebt weilen vor t in s über, wie uro, ustum". Genauer: r ist vielfach am: entstanden, welches in der Formation mannigfach wieder zu Tage tritt: uro aus uso; quaero, quaeso: quaesivi etc.; honor-is st. honosis; gen ris st. genesis u. s. w. - 8. 16 (Ausnahmen der Regel vocalis ante » cal m brevis) No. 7: ,, i ist immer lang in divus, oft in Diana", entit offenbar einen Druckfehler, st. dius; es rust aber dieser Drucksehler in uns ein anderartiges Desideratum wach: vergebens sucht man nämlich is der Quantitätslehre bei Meiring wie bei den anderen Grammatikers in Regel, dass i vor v überhaupt lang sei: dīvus, rīvus, vīvus, stīva, diviscor, salīva, die Endung īvus, die Perfekta īvi. - §. 18 konnte de Zusatz nicht schaden, dass j zu Anfange eines Wortes keine Positie bilde; desgl. §. 19 die Bemerkung, dass die Persekta bibi, tuli etc. darm kurzen Vokal haben, weil sie ursprünglich die Reduplikation hatten. Ebendaselbet No. 4 sehlen bos, mas, bnvis, maris. - §. 26 die Prapos. penes. - Die Ausdrucksweise: "wenn der Genitiv einen kurzen Veld bekommt, lang i bekommt .... " (§. 26 u. sonst) ist irreleitend, indem der Schüler glauben wird, der Genitiv werde vom Nominativ gebildet, während doch der Herr Verf. unter den Deklinationen mit Recht dem Nominativ seine eigene Bildung vom Stamm vindicirt. - Die Regels von der Betonung der Silben lassen den Schüler nicht erkennen, de er z. B. calefácit, usucápit, suaveólens, venumdédi u. dgl. zu beloses hat. - Die Erklärung §. 32: "Praepositio ist derjenige Redetheil, wodurch das Raumverbältnis von Dingen bezeichnet wird ceseint uns für Schüler weniger zweckmässig zu sein, indem sich diese schwerlich klar machen werden, dass die Bezeichnung der Zeit- und sonstigen Verbältnisse eigentlich nur aus räumlicher Anschauung hervorgeganges et - Im Cap. 7 hätten Fälle wie Eunuchus act a est; Centauro invehite magna kurze Erwähnung verdient; desgleichen im §. 58 Vokstive 🗪

Cynthie, Darie (nicht i). — Die Deklinationen sind zwar mit großer Uebersichtlichkeit behandelt, selbst dem Anfänger wird das Erlernen durch die tabellarische Anordnung, Vor- und Zurückspringen des Drucks, unterschiedliche Grösse der Typen etc. sehr erleichtert, und es ist auch diese Partie der Grammatik nicht, wie leider so bäufig, zur Vorrathskammer von allerlei entlegenen, den Schüler nichts angehenden, gelehrten Notizen und Nachträgen zu Spezial-Kommentarien einzelner Klassiker milebraucht worden; aber dennoch hätten wir gern gesehen, wenn noch etwas mehr aufgeräumt worden wäre; in den Regeln von der Kasusbildung, vom Genus etc. kommen auch hier noch manche Wörter vor. welchen der Schüler nie begegnen, oder die er, wenn er auf sie stofsen sollte, sich immer früh genug merken wird: z. E. coxendix, hystrix, larix, coccyx, pelvis, ravis, suber u. v. a. Es ware ein wahres Glück für die Schulen, wenn man da einmal tüchtig aufräumen und alles das getrost weglassen wollte, von dem sich der Lehrer selher sagen müßte, es sei ihm in der ganzen Schulpraxis noch nirgendwo anders vorgekommen, als in den alten Zopfregeln, mit denen er selbst abgequält wurde, und womit er nun hinwiederum auch seine Schüler glaubte abquälen zu müssen. Und bedenken wir, dass es zum Nachschlagen Wörterbücher gibt, denen die Grammatiken füglich nicht vorgreisen sollten. Doch, wie gesagt, Herr Meiring hat wenigstens einen guten Anfang gemacht im Gegensatze zu vielen anderen Grammatiken. - §. 177 ist nur zweier Fälle gedacht, wo uni im Plural vorkommt; es fehlt: 3) wenn uni im Gegensatze zu alteri bei Aufzählungen steht, z. B. Caes. B. Civ. III, 108: Tabulae testamenti unae Romam erant allatae, alterae eodem exemplo relictue atque obsignatae Alexandriae proferebantur. 4) in der Bedeutung von eidem, z. B. Cic. Flace. XXVI, 63: Unis moribus et nunquam mutatis legibus vivunt. - Kaum ein Theil der Formenlehre erscheint dem Ansänger so verwickelt und schwierig, wie die Fürwörter; allein das liegt weniger in der Sache, als in der gewöhnlichen Behandlungsweise. Wenn alle möglichen syntaktischen Regeln über die Pronomina, weil man sie in der Syntax nicht unterzubringen gewusst bat, in langen Anmerkungen und mit Citaten, die kein Anfänger versteben kann, in diesem Kapitel der Formenlehre aufgespeichert werden; wenn man ferner die Interrogativa, die Indetnita als Anhängsel zu den Relativis behandelt, es an tabellarischer Uebersichtlichkeit sehlen lässt: dann wird man jenes nur allzu begreiflich finden. Ganz das Entgegengesetzte hat Herr Meiring gethan: das Kapitel von den Fürwörtern ist kurz, übernichtlich, das Lernen erleichternd. Und doch steckt hier wie überhaupt in dem ganzen Buche manchmal hinter einer ganz anspruchslosen deutschen Wendung mehr gramm: tische Einsicht, als in noch so gelehrt ausgestatteten langen Anmerkungen. Wir heben ein Beispiel hervor. Die ganze Regel über die Bedeutung und den Gebrauch von quisquam lautet §. 205: ,,quisquam = überhaupt einer, quidquam = überhaupt etwas", oder wie es §. 937 noch schärfer bezeichnet wird, = ,,auch nur irgend Einer, auch nur irgend Etwas". An dieser Angabe hat der Ansänger genug; ja, sie wird selbst den weiter Vorgerückten über Schwierigkeiten heben, bei denen man von den ausführlichsten Regeln der anderen Grammatiken im Stiche gelassen wird, wie z. B. in Aut nemo, aut, si quisquam, ille sapiens fuit. Cic. Lael. 2. Cuivis potest accidere, quod cuiquam potest. Sen. tranq. 11 u. s. f. Uebrigens verstebt sich von selbst, dass später in der Syntax die weiteren Aussübrungen solgen. — Bei den Konjugations-Paradigmen scheint uns Blume 1) einen

<sup>1)</sup> Praktische Schulgrammatik der lateinischen Sprache für Gymnasien,

glücklicheren Griff getban zu haben, dass er als Paradigma der II. Konj. deleo, dele-vi, der III. texo, tex-ui gewählt hat, indem dadurch die Einsicht in die Verwandtschaft der 4 Konjugationen wesentlich erleichtert und ein rationelles Verständniss derselben ermöglicht wird, was bei den Paradigmen moneo, monui, lego, legi nicht so der Fall ist. Ueberbaupt hätte unter anderen die treffliche Schrift von Georg Curtius: "Die Bildung der Tempora und Modi im Griechischen und Lateinischen, sprachvergleichend dargestellt. Berlin 1846" manche auch für die Schule verwendbare Ausbeute liefern können. - Bei der Zusammenstellung der s. g. unregelmäßigen Verba oder der "Abweichurgen" im Perf. und Sup. befolgt Herr Meiring den einzig richtigen Weg. dass er sie nach den Stamm-Ausgängen rubrizirt: "Verba mit z oder s als Charakter", "Verba auf do und to" etc. Dadurch wird dem Schüler nicht bloss das Lernen erleichtert, sondern er gelangt auch zu einem gewissen Bewusstsein über die Bildungsgesetze, deren wesentliche übrigen zweckdienlich §. 242 vorausgeschickt werden. Uebrigens, scheint un, könnte man bier noch durch mannigfache praktische Winke dem Schüler nützlich werden; z. B. durch Regeln wie folgende: Kein Verbum mit nd (-eo, -o) hat im Perf. si; lcs, rcs resp. lx, rx, lct, rct .... in det Konjugationsflexion unstatthaft, daher im Perf. si, Sup. tum u. dgl. m. Und bei der II.: Kein Verbum auf veo regelmäßig. Kein Verbum auf geo mit langer Stammsilhe (mulgeo, augeo) regelmässig. Alle Wörter auf bo, po und mo mit langer Stammsilbe (ausgenommen die durch m erweiterten Stämme rup, rump) gehen regelmässig (auf psi, ptum) u. dgl. m. Die unregelmässigen Verba auf mo reihen sich im Lateini-- schen durchaus den Verben auf bo und po an, weshalb sie §. 274 weniger passend mit denon auf lo, ro, no zusammengestellt werden. - \$. 277 wird als Stamm zu gigno statt gen geno angegeben. - Zu §. 357: Es gibt auch einige wenige Ableitungen in i-lentus, nicht bloss in u-lentus, o-lentus, wie pestilentus, macilentus. - Die Adverbia, namentlich die pronominalen, sind sehr übersichtlich und lehrreich eingetheilt und rubrizirt; desgleichen die Präpositionen. Hierbei aber drängt sich uns eine Frage auf, ob es rathsam sei, sich bei den Präpositionen mit der Aufstellung der allgemeinen Bedeutungen zu begnügen, oder ob man nicht aus praktischen Gründen in der Syntax (denn für die mit der Formenlehre eich noch befassenden Anfänger wäre dieses sicherlich nicht angerathen), etwa hinter den betreffenden Kasus, die Präpositionen bissichtlich ihrer Bedeutungen speziell durchgehen und diese Bedeutungen an zahlreichen Beispielen veranschaulichen sollte, wie z. B. Fromm gethan hat 1). Jeder Lehrer wird ja aus Erfahrung wissen, dass gerade die Ungeübtheit in den kleineren Redetheilen (Präpositionen und Konjunktionen) großentheils die Unsicherheit im Lateinischen hervorrust, worüber mit Recht so häufig geklagt wird. Die unbekannten Substantiva, Adjektiva, Verba ... findet der Schüler sehr schnell in seinem Lexikos; aber die ihm dem Klange nach so bekannten, der Anwendung und Bedeutung nach oft so unbekannten Partikeln hat er weder aufzusuchen Lust, noch auch würde er sich durch die Masse des in den Lexiken 60gebenen glücklich hindurchwinden. So verlegt er sich aufs Rathen, und

Realschulen und Progymnasien von Dr. Wilhelm Hermann Blume, Domherr des Hochstifts Brandenburg, Gymnasial-Director und Professor zu VVesel. Göttingen, Vanderhöck und Ruprecht's Verlag. Zweite Aufl. 1858.

<sup>1)</sup> Schulgrammatik der lateinischen Sprache mit einer reichen Auswahl klassischer Beispiele von Dr. A. H. Fromm, Lehrer am königl. Kadettenhause zu Berlin. Zweite Auslage. Berlin 1858 bei Theob. Grieben.

es entsteht Missbehagen mit all seinen trüben Folgen. Die Unsicherheit aber schleppt sich durchs ganze Gymnasium und weiterhin sort. Ja, ich wage nicht anzustehen zu hehaupten, es sei viel weniger wichtig, z. B. die Regeln über den Genit. Plur. auf um und ium, als die Bedeutung der Präpositionen und Konjunktionen dem Schüler speziell einzuüben. Denn bei der lateinischen Lektüre erkennt derselbe sosort den Genitiv, während er vielleicht den leichtesten Satz wegen jener Unsicherheit nicht versteht.

Wir gehen nunmehr zur Besprechung der Syntax über. Die Eintheilung derselben ist eine, welche dieses Buch wesentlich vor den früheren Schulgrammatiken auszeichnet. Wir begegnen da keiner Vorrathskammer für allerlei ungeordnete Bemerkungen, die man anderswo nicht unterbringen konnte, einer s. g. Syntaxis ornata. Die unstreitig richtige, bei Meiring zu Grunde liegende, sehr einfache Ansicht geht dahin: "A. alle Redetheile gehören in beide Gebiete, indem die Formenlebre die Form derselben, die Syntax ihre Geltung und ihren Gebrauch im Satze nachzuweisen hat; B. alle Flexionsendungen gehören in beide Gebiete mit derselben verschiedenen Aufgabe. Bei den flexiblen Redetheilen wäre der Gang der Formenlehre eigentlich dieser: A. welche Formen hat 1) das Subst. (im Nomin.), 2) das Adj., 3) das Numerale, 4) das Pronomen, 5) das Verbum? B. welche Formen hat 1) der Gen., 2) der Dat. etc.? oder beim Verbum das Imperf., das Perf., der Conjunctivus etc.? Allein für das praktische Bedürfnis werden A und B verbunden. In der Syntax findet dieselbe Verbindung zweckmäßig statt beim Verbum. Im Uebrigen aber erheben sich bier die ganz getrennten Fragen: A. welche Geltung für den Satz hat I) das Subst., 2) das Adj. etc.? B. welche Geltung für den Satz hat 1) der Gen., 2) der Dat. etc.? Aus leicht ersichtlichen Gründen wird zuerst B, dann A abgehandelt. Das Numerale bietet so wenig Syntaktisches dar, dass es für . die Syntax füglich ganz ausfallen kann - - " So begegnen wir denn in der Meiring'schen Grammatik in der Syntax folgender Eintheilung: I. Abschnitt.,, Vom Gebrauche der Flexionsformen": Kap. 81. Vom Satze überhaupt. 82. Uebereinstimmung des Prädikats. 83. Uebereinstimmung des Attributs und der Apposition. 84. Uebereinstimmung des Pronomens. 85. Von den (unabhängigen) Fragesätzen. 86 – 90. Gebrauch der Kasus. 91. Tempora. 92. Consec. temporum. 93. Indicativ. 94-98. Conjunctiv. 99. Imperativ. 100. Infin. 101. Dassätze mit ut, mit quod. 102. Oratio obliqua. 103. Participium. 104. Gerundium. 105. Supinum. II. Abschnitt. "Von der grammatischen Geltung der Nomina, Pronomina und Partikeln": 106. Nom. subst. 107. Nom. adject. 108-114. Pronomina. 115-116. Adverbia. 117. Subst. mit Präposition. 118-119. Conjunctionen. 120. Relativische Verbindung zusammengesetzter Sätze. III. Abschnitt. "Von der Wort- und Satzstellung": 121. Stellung der Wörter im Satze. 122. Stellung der Sätze in der Periode. -Darauf "Anhang zur Syntax: Unregelmäßige Satzhildung und Wortfiguren" Kap. 123-125. Dass von diesen Kapiteln mehrere, wie z. B. 85. lediglich aus praktischen Gründen ihren Platz behaupten, liegt nach dem Obigen klar zu Tage.

Die Ahfassung nun der Hauptregeln ist so, dass sich dieselben trefflich zum Memoriren eignen. Beispiele sind in reichlicher Auswahl beigegeben, und zwar, was man so selten in unseren Schulgrammatiken findet, hat der Verf. sich die anerkennenswertheste Mühe gegeben, jedesmal nur solche zu wählen, die der Schüler auf Grund des bereits Voraufgegangenen leicht bewältigen kann. Ein Vorgreisen späterer oder schwierigerer Regeln in der Anwendung resp. in den Beispielen ist weislich vermieden worden. Denn die Grammatik ist ja für Lernende, nicht für

Wissende. Dass auch auf die Zwecke der Erziehung bei der Wahl der Beispiele die gebührende Rücksicht genommen worden sei, versteht sich von selbst. Doch wünschten wir einzelne Sätze durch andere ersetzt, wie z. B. Varium et mutabile semper femina. Amantium irae amorit integratio est §. 421 u. 422. Sehr zweckmälsig ist es, dass bis zu der Lebre von den Temporibus bei allen Hauptregeln einfach mittelst Angabe des Autors ("Cic.", "Caes.") die Beispiele eingesührt werden, da ein Zifferngewimmel den Anfänger nur verwirrt. Für den Lehrer trägt an Schlusse des Werkes ein Anhang die Gewährschaften nach. - Wollten wir nun bei der Syntax im Einzelnen die oben Eingangs dieser Besonchung erwähnten Vorzüge näher hervorheben, so würden wir gar z weitläustig und dennoch dem Buche kaum gerecht werden können. E muss vielmehr jedem Lehrer des Lateinischen, dem es um Förderung der Sache zu thun ist, überlassen bleiben, sich selbst davon zu überzeuge und den Vergleich mit den anderen bereits weit verbreiteten Grammetken anzustellen. Oft ist es wirklich überraschend, mit wie geringen Miteln (z. B. durch eine einfache deutsche Wendung) der Verf. erhellent Schlaglichter auf Partien der Grammatik wirst, die bei andern von größter Unklarheit umbüllt liegen. Beispielsweise sei hingewiesen auf Kap. 83, §. 434, §. 469 Anm. 2, 477/8, 508 ff., 520 ff., 531, 549, 558, 565 ff., überhaupt auf die ganze Lehre vom Ablativ, dessen verschielen Arten wir hier erst richtig abgegränzt finden, auf die Tempuslehre, der Konjunktiv der Beschaffenheit, die Dassätze mit ut oder quod, den 60brauch von quin, und viele andere Paragraphen, insbesondere anch de zweiten Abschnittes. Es sei uns dagegen gestattet, noch einige Beiseken, deren übrigens die sonstigen gangbaren Schulgrammatiken in wei größerer Anzahl hervorrusen, vorzubringen. In der Lehre vom Accusiv vermisst man die absoluten Accusative wie maximam partem, id gene, suam vicem, virile secus etc. Madvig §. 237 ff. - Das dankenswerts Bestreben, diejenigen Verba, welche im Lateinischen eine von der gewöhnlichen deutschen Uebersetzung abweichende Konstruktion hales, durch eine mit dem Lateinischen übereinstimmende Konstruktion des Sprachgefühl des Schülers näher zu bringen, hätte unseres Bedünken noch in größerem Umfange eingehalten werden können, z. B. aeguare de = ,,erreichen" (Jmdn.); decet, eigentlich = schmückt (cf. decus, decrus); me miseret u. s. w. es dauert mich u. s. f.; studere == nachstrebes, medeor = Heilung bringen, invideo = neidisch sein, persuadeo = u. reden u. dgl. m. - Die herkömmliche Ausdrucksweise Dativ, Acesativ ... der Person, Accus., Ablat. etc. der Sache — trifft in viels Fällen gar nicht zu, weshalb man sie auch fahren lassen und durch 🕪 sere Fassung ersetzen sollte; z. B. §. 492 wäre nach Meiring's versetzen geschickter Regel in "aram sanguine adspergere", "folia inspergent potionibus" die Wörter aram und folia "Accusativ der Person". - Bei den Regeln über Maassbestimmungen hätten die namentlich auch bei Cäsar so beliebten Wendungen in latitudinem, longitudinem, allitudinem, nem ... erwähnt sein sollen. - §. 537 werden die Ausdrucksweisen im silbernen Zeitalters condemnare ad poenam, mortem mit condemnare bestias (ad metalla ..) auf eine Linie gestellt. Wenn auch diese idsteren erst der silbernen Latinität angehören, so kommt das offenbar de ber, weil diese Strafart auch selbst erst in der Kaiserzeit so üblich wurde. Schwerlich würde man vorkommenden Falls ad bestias, ad metalls 2 sagen umgehen können. - Der Ablativ bei ante und post (tribus anni ante etc.) ist, genauer gefast, nicht so sehr ein Abl. der Zeit, ale det Maasses: "um wie viel früher, später"? weshalb derselbe auch eigestlich zu §. 573 gezogen sein sollte. Dann erklären sich auch ganz vot selbst Fälle wie (8. 593) Aliquet annos continues ante legem Gelinies

populus Rom. magna parte utilitatis caruit. - In der Lehre von der "Verwandlung der Futura" fehlen klassische Beispiele. Und doch hätte die Schullekture binreichende an die Hand gegeben: pro l. Manil. §. 45, 49, 10, 59, I Catil. §. 6, 10, 20, 32, II Catil. §. 28, Arch. §. 4 u. s. f. Auch hätte die ausdrückliche Angabe, dass posse und velle hinsichtlich der Consecutio temp. (sowie auch nach den Zeitwörtern des Versprechens etc.) einem Futurum gleichstehen, gemacht werden können. - Die Lehre von den hypothetischen Sätzen mit Impf. und Plusq. Conj. finden wir in allen Schulgrammatiken mehr oder weniger sonderbar ausgedrückt. Uns wenigstens scheint folgende Form sich durch Einfachheit und Klarheit zu empsehlen: A. Wirklich nicht Seiendes wird als seiend, wirklich Seiendes als nicht wirklich gedacht resp. angenommen: Impf. Conj. - Wirklich Nichtgewesenes wird als gewesen, wirklich Gewesenes als nicht gewesen gedacht: Plusq. Conj. B. Die Folgerung aus solcher Annahme liegt in der Vergangenheit: Plusq. Conj., erstreckt sich in die Gegenwart: Impf. Conj. Auf die Weise wäre man des vagen Ausdruckes "unwahre Bediogungssätze" überhoben. — Zur Unterscheidung der Bedingungssätze von den Sätzen mit dem Conj. concessivus, wie von Sätzen mit ut (gesetzt dass) etc. dürste wohl noch eine glücklichere Formel gefunden werden müssen, als die Aufstellung eines Conjunctivs "der gewollten Annahme". Den Schüler dürsten einstweilen die Umschreibungen: in dem Falle dass (Bedingungssatz), zugegeben dass (Conj. concess.), gesetzt den Fall dass (ut) über die begrifflichen Schwierigkeiten binwegheben. — Unter den Beispielen zu ut non consecutivum hätten wir gern einen Satz aus Cic. p. leg. Manil. gefunden, da derselbe mit ähnlichen durchweg von den Erklärern falsch gedeutet wird, 8. 44: Itaque, ut plura non dicam, neque aliorum exemplis confirmem, quantum auctoritas valeat in bello, ab eodem Cn. Pompeio omnium rerum egregiarum exempla sumantur = so dass ich dann ein Mehreres picht zu sagen brauche (nicht aber = damit ich nicht sage, um nicht zu sagen). - Im §. 672 (quo mit Conj. beim Comparativ) hätte angedeutet sein sollen, dass auch ut eo oft genug vorkommt. - §. 693 (Quum mit Ind., "wenn es reine Zeitbestimmung ausdrückt und mit wenn (= wann), wo oder damals als übersetzt wird, überhaupt wenn der Sinn ist: in dem Zeitpunkte wo") bietet Beispiele, für welche diese Umschreibungen nicht ausreichen, z. B. Ager, quum multos annos quievit, uberiores efferre fructus solet. Genauer wäre: quum ist Korrelativ von tum; tum = 1) damals, 2) dann; demnach (tum,) quum = 1) (damals,) als = zur Zeit wo, 2) (dann,) wann = in dem Falle wo. Daber auch guum beim Futur. Ind.: Cic. sen. 23, Pis. 25, Ter. Adelph. III. 3, 30. Sehr lehrreich, namentlich auch durch übergroße Auswahl von Beispielen, ist über quum die Abhandlung von (†) Grysar in der östr. Gymnasial-Zeitschrift 1854 S. 752 ff. - Bei der gewohnten Schärfe des Herrn Meiring in grammatischen Definitionen und Regeln hätten wir §. 697 gern noch schärfere Scheidung gesehen. Wir wenigstens möchten bei dem s. g. quum concessioum einen doppelten Gebrauch unterscheiden: 1) Zeitanknüpfung mit Koncessivbegriff = wo doch, 2) reine Koncession = obgleich. Ad I gehören Fälle wie Phocion fuit perpetuo pauper, quum divitissimus esse posset. Dieselbe Scheidung palst auch auf quum causale. Die Beispiele dieses Paragraphen hätten füglich besser aus einander gehalten sein sollen, z. B. "Quum Athenas tanquam ad mercaturam bonarum artium sis profectus, inanem redire turpissimum est" möchten wir nicht zu quum causale ziehen; denn quum = wo doch (wo du doch nach Athen ... gereist bist), also quum concessivum I. - Bei der Darstellung des Imperativs hätte die gründliche und umfangreiche Abhandlung von Grysar (Zeitschr. für die östr. Gymnasien

1854 S. 515) sehr nützlich werden können. Grysar zeigt dort unter Anderem auch, dass die Benennung Imperat. futuri historisch wie sprachlich eine unbegründete ist. — Auch über den historischen Infinitiv im Unterschiede von dem Impersekt und Praes. histor. hat Grysar in der gedachten Zeischrift sich sehr gründlich verbreitet, desgleichen über den Conj. bei Relativis und Anderes in sehr werthvollen Aufsätzen, die leider von keinem der neueren Grammatiker noch gehörig ausgebeutet wordes sind. — Auf verschiedene andere Punkte, deren Besprechung größere Ausführlichkeit erheischen würde, als sich mit dieser Anzeige verträgt, und die uns wenigstens in den früheren Grammatiken noch weniger als bei Meiring so ganz ins Reine gebracht zu sein scheinen, müssen wir uns vorbehalten ein anderes Mal zurückzukommen.

Doch derlei Einzelbemerkungen thun dem hohen Werthe des Buches keinen Eintrag. Wir möchten nur wünschen, jeder Lehrer des Lateinschen unterzöge dasselbe einer genauen Prüfung und vorgfältigen Vergleichung mit den anderen gangbaren Schulgrammatiken. Er würde sicherlich mit uns zu der Ueberzeugung gelangen, dass durch das Meiring'sche Werk die lateinische Schulgrammatik einen bedeutenden Schritt vorwärts gethan hat, und würde es als ein wahres Glück für die studirende Jugend ansehen, dass ihr endlich in klarer, schlichter, allgemein verständlicher Form gesunde grammatische Begriffe geboten werden, ihr überhaupt das Eindringen in den Geist der lateinischen Sprache so wesentlich

erleichtert worden ist.

Wien.

Anton Göbel.

# IV.

Scholae Latinae. Beiträge zu einer methodischen Praxis der lateinischen Stil- und Compositionsübungen. Von Dr. M. Seyffert, Prof. am Königl. Joachimsthalschen Gymnasium zu Berlin. Zweiter Theil: Die Chrie, das Hauptstück der alten Schultechnik. Leipzig, Holtze, 1857. X u. 255 S. 8.

Das Interesse, welches der erste Theil der Scholae Latinae gefunden hat, rechtsertigt das Erscheinen eines zweiten, in welchem wir nach der Ankündigung am Schlusse der Vorrede des ersten die Elemente der ontorischen Periode und diejenigen Theile der conformatio, welche in der tractatio nicht enthalten sind, zu erwarten hatten. Statt dessen erhalten wir jetzt eine technische Anweisung zur Versertigung lateinischer Chrien, die uns aber um so interessanter sind, als ihr Stoff, die aphthonianische Chrie, ein so wichtiges Progymnasma sür die lateinische wie sür die deutsche Composition, auch nach ihrer Behandlung in neueren Lehrbüchem — unter den lateinischen ist das von Sintenis hervorzuheben — einer wiederholten Bearbeitung recht bedürstig war.

Ref. wird indes bei der Anzeige des gegenwärtigen zweiten Theils der Scholae Latinae sich kurz sassen können, da letzterer die wesentlichen Vorzüge des ersten theilt, über welchen er sich hereits im Jahrgang 1855 dieser Zeitschrift S. 408 ff. auszusprechen Gelegenheit hatte. Insbesondere wird auf den wissenschaftlichen Inhalt der Abhandlung, in-

sofern er der praktischen Tendenz derselben durchaus untergeordnet ist. nur oben hinzuweisen sein. Er tritt im ersten Kapitel und zum Theil im zweiten verhältnismässig hervor, worin vom Begriff und den Arten der Chrie, dem Unterschiede von χρεία, γνώμη, άπομνημόνενμα, der Eintheilung der Chrie in die λογική, πρακτική und das είδος μικτόν nach den Stellen der Alten (hauptsächlich nach Theon) und sodann von ihren wesentlichen Atlicken gehandelt wird. Diese Stücke werden natürlich nicht nach dem depravirten Schema quis? quid? ubi? quibus auxiliis? etc., sondern nach dem ursprünglichen aufgeführt, als γχώριον δια βραχέων του είπόντος ή πράξαντος, αυτής της χρείας παράγρασις, ή αίτία, κατά τὸ έναντίον, παραβολή, παράδειγμα, μαρτυρία und επίλογος. Es wird nach dem Obigen kaum der Erwähnung bedürfen, dass sowohl diese Darlegungen, als auch der wissenschastliche Inhalt des übrigen Theils der Schrift, aus dem wir manche Erweiterungen zum ersten Theil der Scholas (s. B. S. 99) noch besonders vervorheben; eine reiche Anerkennung verdienen. Dies gilt auch für Nebendinge, wozu z. B. die Verbesserungen von Incorrectheiten im Latein Murets und anderer Neuern (s. S. 94, 113, 129, 160, 163 u. a.), die bübsche Charakteristik des Stils Seneca's S. 14 f., die Erörterung über dicta S. 142 f., die Würdigung von Uebersetzungen aus dem Griechischen bei römischen Autoren gehören. Daneben kann es nicht in Betracht kommen, wenn der Vers. irgend einmal in seinen Forderungen an die Latinität ein wenig zu weit geht, oder ein andermal, wie bei exempla loquuntur (S. 190), wohl nicht etreng genug ist, das durch res ipsa loquitur (Cic. ad Att. III, 1, pro Mil. 20, 53, ad sam. XV, 11, 1), liber loquitur, bestime paene loquuntur u. dergl. consuctudo loquitur, de fin. II, 15, 48, ist trotz Nägelsbach's Aussassung, Stil. S. 407, wieder etwas Anderes - zu schwach gedeckt wird.

Wenden wir uns daher ohne Weiteres der praktischen Bestimmung unseres Buches zu. Hier verdient zunächst die Unbefangenheit des hochgeehrten Vers.'s ihre Anerkennung. Frei von Vorurtbeil, sieht er S. 53 sehr richtig die Gränzen, innerhalb deren sein Beitrag zu einer methodischen Praxis der lateinischen Compositionsübungen von Nutzen sein kann; unbefangen erkennt er es an, dass die Lehren der Topik sür das Auffinden von Gründen (aus der Definition, den änsern Attributen, dem Zweck etc.) genau genommen auf einer petitio principii beruhen, und ist daher zurückhaltend genug, um nicht den ganzen Reichthum der antiken Subdivisionen und termini auf diesem Boden vor uns auszuschütten. Es lässt sich nicht leugnen, dass dadurch das Buch an Brauchbarkeit für den Lehrer gewonnen hat und eine Ausstellung, die den ersten Theil der Scholae Latinge traf, vermieden ist. Eine zu künstliche Methode, im Besondern eine solche, die einen weitschichtigen Apparat von Hülfsmitteln braucht, ist für die Nachahmung zu schwer, was um so Bästiger empfunden wird, wenn der Lehrer ihr die eigene opfern soll. Für den Lehrer aber schreibt einmal der Vers. (S. 18 u. a.), wenn er dies mitunter auch bei seinen öfteren Digressionen und gelegentlichen Belehrungen (z. B. über den falschen Gebrauch von auctore und teste aliquo S. 181, den Unterschied des bonus civis und bonus vir S. 22, dem Citat zum tinnitus Gallionis S. 17 u. dergl.) auf einen Augenblick zu vergessen scheint. Uehrigens wird die Brauchbarkeit des Buchs noch dadurch erhöht, dass bei dem berührten Maasshalten in der Zahl der termini großentheils auch eine ausdrückliche Erklärung bei Einführung derselben gegeben wird, wie von amplificatio S. 57, cf. 60, 64, occupatio S. 66, revocatio S. 85, 100 u. s. w., selbst des Enthymems S. 66 und des Unterschieds von clausula und conclusio S. 85. Zu diesen Vorzügen der praktischen Behandlung des Stoffs gesellt sich ferner ein gewisses Maals in den an den Schüler zu stellenden Forderungen. Zwar lesen wir auf

S. 11 noch von specifisch ästhetischen Forderungen, von "lebendigeren Farben", mit denen der Lohrling malen, von einem gewissen "Schwunge", zu dem er sich erheben soll: aber im weitern Verlauf der Darstellung tritt die Stilästhetik sehr in den Hintergrund, nur etwa die Forderung der copia und einiges Andere, leichter Erssisbare wird mit Sorgsalt sesgehalten, so dass es fast scheint, als wenn der Verf. sich nunmehr and dahin neigt, die ästhetischen Forderungen an den lateinischen Stil von Gymnasialschülern im Großen und Ganzen fallen zu lassen, was uns bei einem Manne, dessen Vorrede mit dem schönen dies diem docet schließ, eben so natürlich als ehrenwerth erscheint. Ueberdies scheint er den Muster eine größere Geltung für den Unterricht einzuräumen. In der That, "exemplie docemur" gilt, wenn irgendwo, auf dem Boden der Compositionsilbungen. Reiche Ansührungen aus den Klassikern, aus Ccere u. A. (S. 195 f. wird eine ganze Chrie aus dem Auctor ad Herepiam aufgewommen), daneben aus Muret (S. 97 u. a.) und - leider auch aus den Arbeiten von Schülern, die bier nicht bloss in einem 🗠 sondern Anhange, sondern auch im Text des Buches erscheinen, tress mit Recht an die Stelle von Regeln, welche die Sache nicht blok af ästhelischem Boden, sondern auf jedem Boden, welcher Selbstthätigkei des Schülers und damit das Kriterium der Freiheit fordert, doch nicht

erachöpfen können.

Doch, betrachten wir den praktischen Inhalt des Buches näher. Des Haupttheil, desselben bildet die Charakteristik der einzelnen Theile 🖛 Chrie und thre Behandlungsweise. Das 3. Kapitel handelt vom exercise. Der Verf. zeigt, wie bei Verbal-Chrien, welche die Sentenz eines Schriftstellers behandeln, die laudatio, die hier naturgemäß den Haustinkal bildet, durch eine passende Eigenschaft des Schriftstellers zu vermittel ist, während bei Verbal-Chrien, die ein Apophthegma enthalten, und bei Real-Chrien die Hervorhebung des Charakteristischen der Person und Schrlich wird. Hieran knüpsen sich Belehrungen über Zweiselsälle. L 4 Kapitel, das von der expositio handelt, sieht der Verf. die Lösung in an diesen Theil zu stellenden Forderungen mit Recht in der Hauptsche alurch Das vermittelt, was er die Kunst der Hermeneutik nennt. Bieauf folgt im 5. Kapitel die Behandlung der Begründung (ratio) nach ihre Aggischen und rhetorischen Seite (amplificatio), welche letztere im weteren Sinne auch die folgenden Theile der Chrie umfasst, zunächst de contraroum (6. Kapitel), das unter einem dreifachen Gesichtspunct sighandelt wird, als eigentlich apagogischer Beweis, als Einwurf und Enthymem aux esoyne. Auf das contrarium folgt im 7. Kapitel das r -mille in tiner seben so einfachen Behandlung, deren Hauptpunkt die Er stheilung in seine verschiedenen Formen ist, von denen zunächst simile per brevitatem abgesondert wird, während die redditio und in libera et ; separata parabole: die Hauptformen bilden (S. 87 ff.), dens andere Arten, a. B. das simile per contrarium (S. 91 ff.), nachfolgs. In ährlichen Weise und verhältnismäseig aussübrlich werden uns die Erwhich mungh formen das exemplum im 8. und des testimonium im 9. Ko pitel vergeführt. Endlich folgt die conclusio im 10., woran sich im 11. Kapitel algemeine Schlusbemerkungen etc. schließen. Aus dieser Inbel angabe siellt man datel der Verf. seine Aufgabe großentheils mittelst eine Bohamatiamus, zu ilösen sucht, der den Gesichtskreis für die einzehen "Theile der Chuie bezeichnen und die Aussindung von Stoff dem Schäler enleichternanoder ihn wohl gar für die Aufauchung desselben und seine Eintragung im Collectanech interessiren soll. Für letztere enthält de zweite Elieit des Anhangs ein aussihrliches Musterschema, während der ernte Theil Aegsalben die sebon wewähnten Schülerarbeiten und der dritte taine; seichen Sammung, von Thomen an Chrien giebt, dergleichen übrigen

.: .: - ..

im Buche selbst vielfach an- und zum Theil ausgeführt sind, z. B. S. 12, 57, 65, 68, 83, 91, 132, 143, 158, 171, 188, 199, 195, 197, 198, 200, 205, 206. An den berührten Schematismus schließt sich denn auch die Regel im engeru Sinne des Worts; es liegt aber in der Natur der Sache, dass sie mannigsache Ausnahmen gestattet, wie wir z. B. zu den Regeln Ther die laudatio auf: S. 197 den Zusatz erhalten, dass sie mit einem aus der Sache, d. h. dem Inhalt des Themas selbet, geschöpften allgemeineu locus ersetzt werden kann; und eben so sehr liegt es in der Natur der Sache, wenn statt solcher Regeln bloss eine allgemeine Verweisung. wie die oben erwähnte auf "die Kunst" der Hermeneutik, eintritt. Zum größern Theil aber werden die Rubriken des Schematismus durch Formel-Sammlungen und Bemerkungen dazu ausgestitt, die denen ähnlich sind, welche wir im ersten Theil der Scholae Latinae erhalten haben. gehören aufzer zahlreichen einzelnen Ansiihrungen größere Zusammenstellungen, wie über die Formen, welche die propositio mit der expositio verbinden S. 49 ff., die einschlagende Behandlungsweise der probatio S. 60 f., der Uebergang von der expositio zur natio S. 62 f., die Formen des Elnwurfs S. 69 ff., der clausula des contranium S. 85 f., die Partikein des verküszten und des ausgeführten Gleichnisses S. 99 ff., die Verbindang des simils mit dem vorhergehenden Theile S. 100 ff., Formeln für die Einführung des Beispiels S. 106 f., 108 ff., die sonstige dahei anwendhare Phrascologie S. 112 ff., desgleichen über die Verbindungsformen mehrerer exempla ala similia S. 12% ff. und als imparis S. 132 ff., die Einstillrungesormeln silr das testimonium S. 159 ff., die Uebergangsformen bei der Anführung mehrerer testimonia S. 174 ff., desgleichen der canclusio S. 194 und Anderes der Art.

Wir seben also, dass die methodische Praxis des Verl's von einem gewissen Mechanismus, nicht frei ist, wenn er auch S. 24 sich gegen den mechanischen Charakter-der Behandlung der Chrie ausdrücklich ausspricht. Allerdings müssen wir vun annehmen, dass, da, der Inhalt der Schrift aich nur als einen "Beitrag" zu einer methodischen Praxis giebt, der Verf. von dem Lohrer erwartet, dass er den Mechanismus mildere, den spröden Stoff flüssig machen, das Fehlende dazu thun wird. Aber das wird doch nur in einem beschränkten Sinne des Worles möglich sein, und jedenfalls wäre es zu wünschen gewesen, dass der Verf. ihm hei Bewältigung des Materials wenigstens durch Hervorhehung des Häufigsten, Gangharsten zu Hülfe gekommen wäre. Sobon das Interease der Jugond für den Schematismus und die Formulare auf die Dauer zu fesseln, wird die Kraft des lichrers gar sehr beanspruchen, zumal da in dergleichen Dingen eine so geringe Anregung der Selbatthätigkeit des Schülers liegt. Der letzteren sollen nun zwar die Collectaneen zu Hülfe kommen (S. 206, S. 10, S. 164), in welche der Schüler "angehalten werden muß" die "wiirzigen Blumen der zoele, die Sentenz, das Apophthegma, das Gleichnifs, das historische Beispiel" unter "allgemeine locos" zu subsumires and reine Musestanden zur schriftlichen Aufzeichnung und Samm-Lung dergelben zu benutzen. Aber wir haben uns hier vor Ueberschätzung gu hüten. Ref. verschmält und verschtet zwar die Sammlung "solcher flosculi" nicht ganz, aber an "den Werth des so gewonnenen Schatzes für Belebung und Vergeistigung des klassischen Studiums auf Schulen, dessen Früchte unmittelbar in der Verwerthung desselben für freie Productionen jeder Art, namentlich den lateinischen Aufsatz, sich zu erkenmen geben", legt er nicht den Maasstab des Vers,'s, glaubt auch, da. er selbst eilf Jahre Gymnasialschüler gewesen und seit einem Vienteljahrhundert Gymnasiallehrer ist, nicht Alles, was über den Sinn der Jugend behauptet wird, auss Wort, ist vielmehr der Meinung, dass es sehr vielt Schüler giebt - vielleicht sind es wogar die meisten -, die sür dergleichen würzige Blumen sich nicht in dem Maasse interessiren, wie der Vers. es wünscht, von den übrigen aber die hessere Hälste, wenn sleschi ausgelesen werden sollen, sie lieber nus dem Boden unserer vaterländischen Literatur, die wir, Gott sei Dank, einmal haben, als anderswe suchen wird, der Ungeschicktheit bei solchen Sammlungen, der Besörderung der Vielschreiberei und Sammelseligkeit, der Selbstgefälligkeit und des Haschens nach dem unmittelbaren Nutzen, oder gar des Scheins, wenn erst dergleichen Sammlungen in den Klassen sich vererben, nicht

erst zu gedenken.

. Ueberhaupt ist es Ref. nicht zweiselhaft, dass der Vers., wie er vor zwei Jahren den Werth der Chrie für Schulen unterschätzte, deren "cieförmiges und doch nicht in allen Theilen leicht auszufüllendes Schem selbst den begabteren Schülern nicht recht gelingen wollte" (Scholze Letinae I. S. 193), ihn jetzt etwas überschätzt. Warten wir, falls die Methodik des Vers.'s eine allgemeinere Nachahmung findet, einige Jahr, um zu seben, wie dann in Folge dieser den Lehrer selbst ermüdendes Einförmigkeit und gar nach dem etwaigen Erscheinen gedruckter Nothund Hülfsbücher, die weiter geben, als der Verf., und fleissiger Verabung von Floskel-Sammlungen in der Schule das geläuterte Urtheil lauke wird. Ref. ist kein Augur, aber, für so nützlich er die Chrie als Them zu Compositionsübungen hält, in denen sie unmittelbar auf die Ausarbeitung einfacher Erzählungen und die Reproduction gegebener didaktischer Stoffe folgen kann, so glaubt er doch, dass jenes geläuterte Urtheil seders als das gegenwärtige unseres Vers.'s sich gestalten wird, der die Studien zur Chrie, die neben der eigentlichen Aufgabe als größere Composition ,, wie die täglichen Linien des Apelles" hergehen müsses, für eine Sache der größten Wichtigkeit halt, "die zugleich vermöge der Einheit und Einfachlicht der Idee im Stande sein wird, einen neuen Zu in die jetzt so zerfahrene und des Centrums entbehrende Methode # bringen" (S. 199) u. dergl. m. Der Verf. meint natürlich die lateinische Chrie. Dass die Chrie an sich auch bei den deutschen Stiltibungen um » sehr viel fruchtharer, als hei den lateinischen ausgebeutet werden kans, scheint ihm ferner zu liegen. Doch, Ref. eilt zum Schlusse und erlietert daher nur noch die eben aufgeführte Erwähnung des "Centruss" durch Anfiihrung einer Stelle auf S. 9 des vorliegenden Buchs. "Went das Lateinische, sagt Seyffert, seine alte Stellung auf den Gymnesies, die man ihm fort und fort zu vindiciren aucht, behaupten soll, so kant nur der lateinische Aufsatz das Centrum sein, auf das atles in dieser Sprache und den damit zusammenhängenden Disciplinen Gelernte zunächt bezogen werden muß: ohne diesen concreten Mittelpunkt fällt der ganze Unterricht auseinander und wird eine Theorie ohne Praxis. " Auch bie geht der Verf. zu weit. Die alte Zeit (etwa die der Reformatorenschalen) kann Niemand zurückrufen, und wenn man es könnte, es würde nichts helfen. Lernte man doch auch damals oft, wie die Geschichte der Pädagogik weiß, 20 Jahre und länger auf den Schulen Latein, ohne a zu erlernen, und doch galt damals meist noch ein Latein, das klassische and nachklassische Elemente, selbst moderne und antike, poetische und prosaische nicht ängstlich unterschied, während heut - schon daris liegt eine sehr erböhte Schwierigkeit für uns, auf der Schule gehörig Laten schreiben zu lernen - im Kopfe des Schülers das schriftgültige Latein der besten Zeit nicht bloss von dem nachklassischen und poetischen, son dern auch von dem Bücherlatein neuerer Jahrhunderte, von dem man den Schüler nicht absperren kann, streng geschieden werden muß, so daß er statt einer einzigen Sprache drei, oder mehr, Dialecte derselben 20 lernen hat, die so leicht und unwillkürlich sich ihm vermischen, und das neben andern Dingen, die in der Schule wichtig genug sind. Unter solchen Umständen die Kenntnifs der lateinischen Literatur in der Praxis als Nebensache anzuschen, um ein, wenn man ästhetische Forderungen hinzunimmt, vollends precäres Resultat der Beschäftigung mit ihr, das Lateinschreiben, und im Besondern eine Richtung dieses Resultats, das Verfertigen freier lateinischer Aufsätze, als den festen Mittelpunct zu bezeichnen, auf den alle andern Beschäftigungen mit dem Latein und seiner Literatur zu beziehen sind, ist heufe noch unthunlicher als sonst, wie denn überhaupt der Formalismus, aus dem dergleichen Forderungen gefolgert werden, wohl schon als ein unbaltbarer Standpunct bezeichnet werden darf. Unser Verf. freilich bringt sogar die oben erwähnte Sammlung der flosculi und den Werth des durch sie gewonnenen Schatzes für Belebung und Vergeistigung des klassischen Studiums auf Schulen mit einer sogenannten realen Vermittelung zwischen Schule und Leben (S. 206), welche nur durch diese Art wahrbaft praktischer Kenntnisse geschaffen und unterhalten wird, in Verbindung.

So hoch Ref. den wissenschaftlichen Inhalt des vorliegenden Buches stellt, so wenig kann er nach den gegebenen Anführungen, bei aller Anerkennung für die praktische Seite desselben, ihr einen gleich ausgezeichneten Werth zuschreiben. Er ist aber weit entfernt, die Unvollkommenheiten des Buchs für so bedeutend zu halten, daß er es nicht allen Schulmännern und besonders denen, die sich für die Praxis des lateinischen und deutschen Außsatzes interessiren, zur Benutzung, so weit es thunlich, aus Ueberseugung empfehlen könnte. Er macht überdies auf den wissenschaftlichen Gehalt des Buchs und im Besondern auf den Reichthum an neuen und werthvollen stillstischen Bemerkungen, die es enthält (als deren Fundstätten er z. B. S. 71, 79, 94, 109, 110, 114, 130,

154, 203 bezeichnet), wiederholentlich ausmerksam.

Die äußere Ausstattung int dieselbe, wie beim ersten Theile. Druckfehler bat Ref. auf dem äußern Titel, dann S. 5, 37, 45, 69, 154, 193, 222, 241 bemerkt.

Rastenburg.

ı

L. Kühnast.

#### V.

Lateinische Stilistik für die oberen Gymnasialclassen von Dr. Berger, Rector am Gymnasium zu Celle. Celle 1858. Kapaun — Karlowa. IV u. 162 S. 8.

Dass der Vers. nicht etwa eine Stilistik sür die oberen und sür die mittleren Gymnasialclassen unterscheidet, wie man aus dem Titel annehmen könnte, geht aus der Anlage des Buchs, das eine erweiterte Syntaxis ornata zu des Vers.'s lateinischer Schulgrammatik sein soll, hinlänglich hervor. Uehrigens nimmt er Stil, nach dem Inhalte seiner Arbeit zu urtheilen, die nirgend entschieden auf ästhetische Stilsorderungen eingeht, im weiteren Sinne des Worts. Seine Stilistik ist eine Sammlung namentlich solcher Idiotismen der lateinischen Sprache, wodurch sie sich von der deutschen unterscheidet, die also beim Schreiben des Lateinischen einem deutschen Gymnasialschüler wissenswerth sind. Die Ueberschriften der Unterabschnitte der dritten Abtheilung, die von concreter Darstel-

lung, von Anschaulichkeit im Ausdrucke, vom Streben nach schafer etc. Aus prägung des stedankens n. s. w., zwietzt vom oratorischen Charakter der Sprache reden, dürsen den Leser so wenig irre sühren, als wenn einmal im Inhalte von Fülle, Abrundung, Proportion, vom Charakterisiren, von Würde, Krast und Energie, oder, was ungewöhnlich häusig geschieht, von Nachdruck die Rede ixt. Man sieht, die Titel sind nicht die stärkste Seite des Buchs. Auch die Eintheilungen sind es nieht. Die erste Abtheilung behandelt "allgemeine atilistische Regeln mit lexichischen Bemerkungen", die zweite "Eigenthümlichkeiten der lateinischen Sprache im Gebrauche der Redetheile", die dritte "Eigenthümlichkeiten der lateinischen Sprache überhaupt"; auch in den Unterahtheilungen von III, A, 2 (§. 60) ist ein fundamentum divisionis nicht mit Schärse set.

gehalten, und so öfter.

Woher die Ueberschristen der dritten Abtheilung stammen, sieht mu leicht. Hand handelt im 5. Capitel des 1. Buchs seiner lateinischen Stlistik' (8, 84 ff. der 2; Ausgabe) vom Charakter der lateinischen Sprack und führt als Eigenthümlichkeiten derselhen 1.) das Streben nach cenerter Auffassung, 2) nach objectiver Anschaplichkeit u. s. w. an, was der Verf. mit einigen Aonderungen und Weglassungen im Ganzen wiederbeit. Wie dei diesem Schema und bei dem angegebenen Indalte des Buchs es sich mit den Subsumtionen verhält, ist an sich klar. So sieht der Verl S. 73 den Gebrauch der Abstracta statt der Concreta ale Mittel an, "der Darstellung Nachdruck, Abwechselung, Belebung und damit zugleich ethöhte Anschaulichkeit zu geben"; zu den Mitteln der Anschaulichkeit und Klatheit gehört dann auch (S. 77) die Wiederholung desselben Amdrucks; der adjectivische Zusatz von Adverbien und adverbialen Bestismungen nach griechischer Weise ist auf vier Stellen (S. 31, 57, 60 mi 127) vertheilt, eine andere Regel auf S. 50 und 97 mit Beispielen belegt u. dergl. Ueherhaupt sind die bedeutenden Fortschritte, welche die late nische Stilistik seit Hand gemacht hat, für unser Buch viel zu weig benutzt. Wichert's grundlegende Arbeit, Seyffert's Scholae Latina und Anderes führt der Verf. unter seinen Hülssmitteln (Vorrede S. IV) nicht erst an, hat sie auch, wie man bald sieht, nicht benutzt. Ohnedies würde, um nur ein Paar Beispiele anzusühren, die Belehrung über "zum Beispiel" (S. 10) befriedigender lauten (vgl. Seyffort's Scholer Latinae I. §. 76 — 79, II. §. 48 f. und §. 51), und §. 70 unseres Backs würde eine andere Gestalt gewonnen haben, wenn der Verf. Wichers zweite Abbandlung (S. 419-512) zu Hülfe genommen hätte. Selbst & gehörige Benutzung von Nägelsbach's Stilistik wird nicht selten vermisst, so für den substantivischen Gebrauch der Adjectiva (S. 27 fl. unseres Buchs), für die Personisication, für den Gehtausbider Bubstantiu vorbalia auf io, sur ime statt des adtneren et ince (Nägulahach S. 247, 2. Aufl.) u. s. w. Solche Mängel blofs durch eigene Studien zu ersetze, bält bei dem raschen Fortschritt, den gerade die lateinische Stillstik in unserer Zeit gewonnen hat, achwer, und überdies sind die selbständiges Studien des Verl.'s, wie es scheint, his jetzt nicht besondere unaftssent gewesen. Ohnedies würden wir vielleicht auch über die Repräsentation in der oratio obliqua, die Freiheit im Gebrauch von eins etc. und 🗪 suus, als Mittel der Deutlichkeit, p. dergl. irgend etwas, and liber & Stehung des Adjectivs u. A. Genügenderes erhalten haben.

Bo viel liber den Weg, den der Verf. bei der Arbeit eingeschlages hat, und ilber die Wahl des Stoffs, den er bletet. Dass er des letzieren überhaupt nicht zu viel giebt, wird der Lover schon aus der Seitensahl des Buches entnehmen. Eine vollständige Besprechung der Einzelnbeiten des Inhalts gestattet nun zwar der Raum dieser Blütter nicht; Ref. giebt aber, um die Fheilmahme zu zeigen, mit der er die Arbeit durchgeleste

hat, wenigstens einige Bemerkungen, die sich ihm ungesucht darboten, und dies um so unbefangener, als der Verf. selbst es in der Vorrede hervorhebt, dass eine gründliche Belehrung ihm "höchst willkommen sein wird und muß". Ref. wird dahei freilich nicht überall die Gründe hinzufügen, hofft aber, dass der nachsichtige Leser seine anspruchslosen Bemerkungen darum noch nicht für ungründlich halten wird.

Man vermeide, sagt §. 1, alle vorclassischen Wörter u. s. w., wenn sie in der classischen Zeit außer Gebrauch gekommen und durch andere ersetzt sind. Dies würde eine gute Regel sein, wenn man auch nur in den meisten Fällen von vorn herein wüsste, welches Wort etc. vorclassisch ist, oder blos zufällig in dem aus der classischen Zeit uns erhaltenen Theile der Literatur nicht vorkommt. Wie die Sache einmal liegt, bedarf die Regel noch einer andern Bestimmung. Wenn aber in einer Anmerkung dazu zwei Stellen Cicero's aufgeführt werden, so hat dies keinen rechten Zweck, und war um so eher zu unterlassen, als der Verf. sonst fast nirgend auf die stilistischen Vorschriften Cicero's recurrirt. -§. 3 erhält der Schüler eine ähnliche Regel für die nachclassischen Wörter etc., zu der überdies hinzugestigt wird, dass (Anm. 1.) selbst spätund neulateinische Wörter und Ausdrücke unbedenklich dann zu gebrauchen sind, wenn für den durch sie zu bezeichnenden Begriff keine entsprechenden classischen Wörter und Ausdrücke da sind. Ref. bat den Satz anderwärts (Zeitschr. f. d. G. W. 1855 im Januarheft) besprochen, das man den Schüler nicht eine bunte Mischsprache aus allen Zeitaltern lebren darf. Uebrigens ist unter den Beispielen zu dem §., der von den nachclassischen Wörtern handelt, auch cupido aufgeführt, das nichts weniger als nachclassiach ist, da es nicht blofs, wie der Verf. selbst bemerkt, bei Sallust, sondern auch bei Lucrez und Livius vorkommt. In Anm. 2. billigt der Verf. noch ausdrücklich den Gebrauch von salvator, omnipraesentia, omnipotentia u. s. w., won Ref. seinerseits bemerkt, dass Gegenstände, deren Behandlung solche Ausdrücke erfordern, wenigstens in der Schule — überhaupt nicht lateinisch zu behandeln sind. Bei derselben Gelegenheit (S. 4) schlägt der Verf. für Kanzelredner orator sacer vor, was bei dem bekannten Begriff von sacer ein Sprachfehler ist. -Auf S. 5 beginnt ein kleiner Antibarbarus, gegen den Das einzuwenden ist, was jeden Antibarbarus für Schüler trifft, dass es nämlich besser ist, man giebt den Schülern Barbarismen, wie sententiam contendere u. dergl., nicht einmal'in einem Antibarbarus zu lesen. — S. 12 wird latere c. Dat. (oder Acc.) als ungewöhnlich bei Cicero und Cäsar bezeichnet. Will der Verf. damit vor dem Gebrauche warnen, so geht er zu weit. Auf die Stelle aus Ps. Cic. p. red. in sen. fällt an sich kein besonderes Gewicht, wohl aber auf den Gebrauch des Particip latens in der in Rede stehenden Bedeutung, selbst wenn man die Auslassung des einschlagenden Passus in Catil. I, 6 bei Schütz, Matthiä, Orelli, Halm billigt, für die hekanutlich die diplomatische Grundlage schwach genug ist. Zumpt 8. 390 spricht sich auch nur gegen den unpersönlichen Gehrauch von latet aus, was jedenfalls vorsichtiger ist. - Dass Augenblick nicht momentum heise (S. 12), ist ein Fehler. Es ist mit und ohne temporis etc. hei Livius nicht selten, wie A. W. Ernesti, Fabri, Weissenhorn u. A. längst anerkannt haben, s. II, 28, 4. III, 63, 1. XXI, 14, 3 u. a. -Wenn S. 22 behauptet wird, dass die Subst. verb. auf io auch die Möglichkeit ausdrücken, so ist dies am wenigsten durch die angeführten Stellen zu beweisen. Schon die (um einen Ausdruck der griech, Grammatik zu brauchen) appositionelle Stellung von omnis und nullus in zweien dieser Stellen konnte auf die richtige Uebersetzung "jede Art von Entschuldigung" etc. führen, während in der Stelle aus Cic. Orat. die Bedeutung von habere nicht zu überseben ist, endlich explicatio in Cic.

Br. 38 so wenig die Möglichkeit auszudrücken braucht, als anderwärts copia oder selbst perspicuitas.. — S. 24 würde der angegebene Unterschied zwiechen dem Pluralis viri summis ingeniis praediti und dem Singularis qui excellenti ingenio doctrinae se dederunt besser unerortert geblieben sein, der Unterschied von concreten und abstracten Anlagen trifft hier nicht zu; Grysar (Theorie des lat. Stils I. S. 205 der 2ten Ausg.) giebt wohl ohne Frage die richtige Lösung. - Wenn S. 39 behauptet wird, das das Demonstrativum in Verbindung mit einem Adjectivum zuweilen des Rhythmus wegen ein tam (tantus) zu sich nimmt, se meinen wir, dass dergleichen schwerlich in irgend einem Falle erwieses werden kann. - Die S. 46 ff. stehenden Regeln über quisquem und nutlus sind theils falsch, theils unzureichend, was auffällt, da z. B. die bei Zumpt §. 709, Madvig §. 485 gegebenen, wenn auch nicht ganz vollständig, doch sehr viel brauchbarer sind. Wenn mit ridiculum est mit esse ein quemquam sich verbindet, so liegt der Grund nicht im Infinitiv. sondern darin, dass ridiculum est == credi non potest ist, und chen so ist in crucem tu agere ausus es quemquam? nicht eine Frage mit affirmativem, sondern mit negativem Sinn == credibilene est etc. Haben doch selbst Vergleichungssätze mit dem Comparativus quisquam, wenn der Sinn derselben negativ ist (also wenn z. B. quanto tactrior hic tyrannue Syracusanie fuerit = nemo tyrannorum S. taetrior fuit), während im Gegenfall aliquis steht. Eine Parallele bietet der Nebengedanke hypethetischer Sätze. Der Unterschied ist klar aus Cic. epp. ad Att. XII. 23, 1, wo zu si quo modo potero das potero autem ausdrücklich hinzagefügt ist, zu si ullo modo fieri poterit das sed vix futurum esse confido mit Leichtigkeit ergänzt wird. In Fällen wie: si quidquam haberen etc. ist die Sache noch einfacher; aber selbst in Temporalsätzen u. s. w. entscheidet der negative Nebengedanke. So weist Cic. Cat. I, 2 vives quam diu quisquam te defendere audeat auf ein sed mox nemo erit, qui te defensurus sit, und p. Rosc. Am. 43 dum praesidia ulla fuerunt auf sed mox nulla fuerunt. — S. 48 wird die Unterscheidung von me qui und ne quisquam (vgl. das Griechische undels und und eis) vormilst. -S. 50 (vgl. 97) begegnen wir "phraseologischen" Verben, ein Name, der ungeschickt ist, wenn ihn auch schon Zumpt gebraucht hat. Das Cherakteristische der Regel, auf die es hier ankommt, liegt darin, daß, wess im Deutschen eine verbale factische Bestimmung im Infinitiv von einer ebenfalls verhalen voluntativen, potentialen oder ethischen abhängt, falls zugleich das Eintreten des Factischen als Folge involvirt ist, im Lateinischen der Ausdruck des letzteren überwiegt und die voluntative etc. Bestimmung als entbehrlich angesehen wird. - S. 53 fehlt eine Angebe über den Unterschied in der Anwendung der Participial-Construction und des Relativsatzes, worüber schon Grysar S. 270 ff. manches Richtige beibringt. — Ebd. vermist Ref., wie bei Zumpt §. 632, eine Andeutzeg, dass iuratus auch passive Bedeutung hat (quod iuratum est, Cic., vgl. pransus puer bei Horaz und, wenn man will, das plautinische meetes coenatae i. e. coenando consumptae, wozu denn auch der passive Gebrauch von exosus bei Gellius und perosus bei Spätern gebört). - S. 54 wird behauptet, dass speratus die Bedeutung eines Part. Präs. haben könne, eine Annahme, zu der keine Nöthigung vorhanden ist. - S. 60, vgl. 31, 57, 127, sind die Angaben über die Weglassung der sogenannten participiellen Stiltze bei adverbialen Bestimmungen nicht ausreichend. -- S. 82 A. 1 ist die Vorschrift, dass die Häufung der Synonyma-überall nothwendig erscheine, wenn ein einzelnes Wort nicht ausreicht, den ganzen Inhalt des darzustellenden Begriffs vollständig zu bezeichnen, keise Regel, sondern idem per idem. Zu A. 2 ist zu berühren, dass, we eis Ausdruck schon durch die Sache nötbig wird, er nicht noch eine zweite

Zweckbestimmung in sich tragen kann. - S. 89 ist die Definition der Ellipse ungenau. Es kommt nicht auf die Weglassung eines Begriffes an, sondern eines Gliedes der Construction, sonst gäbe ca keinen Unterschied zwischen der Brachylogie und der Ellipse, den der Verf. (vergl. S. 81) doch statuirt. - S. 96 wird behauptet, dass bei Clc. p. Mil. 22, 59 quaestiq "das Recht der Untersuchung" heißt, wozu kein Grund vorhanden ist; vielmehr hat est an dieser Stelle wie oft den Sinn des griech. Ezover. - Zu S. 106 erlaubt sich Ref. den Verf. nur auf einen Punct aufmerksam zu machen, der die Unzuverlässigkeit der in Anm. I gegebenen Regel deutlich machen wird. Wonn Cic. Or. part. 13, 46 argumentatio sumit, quae vult sagt, so denkt er sie sich schwerlich als Person, denkt vielmehr einfach an den Redner, und ebenso kann bei liber loquitur (nat. deor. 1, 7 u. a.) von keinem Abstractum die Rede sein, das die Stelle eines Concretums verträte. Auch auf solche Fälle wie res ipsa loquitur, bestiae paene loquuntur ctc., wo ipse und paene die Stelle eines sonet mildernden quasi (in andern Fällen quidam) vertreten, wäre wohl zu rücksichtigen gewesen, da der Verf. als Schulmann wohl wissen wird, ein wie häufiger Fehler in Schülerarbeiten die ungeschickte Personisication ist. - S. 108 ist die Definition der Enallage, zu der doch auch die Antimeria und die Antiptosis gebört, zu eng. - S. 125 vgl. 130 ist auf den Unterschied der Bedeutung bei der Stellung von ipse nicht gerücksichtigt; dass die Stellung der Adjectiva überbaupt mangelbast besprochen wird, ist schon oben berührt; Virgil sagt, um wenigstens irgend etwas zu berühren, was unbedenklich in die Schule gehört, pius Aeneas, es heisst bei Horaz fatale monstrum, und Cäsar braucht, wo er Gallien im weiteren Sinne meint (im Gegensatz gegen die eigentliche Celtica) ebenfalls die appositionelle Stellung, wozu im Lateinischen bekanntlich auch die sogenannte Sperrung (des Adjectivs und Substantivs) gehört.

Doch, Ref. liegt die Absicht sehr fern, Ausstellungen gegen das Buch zu bäufen. Was berührt ist, hat er nur um der Sache willen berührt, und erlaubt sich noch hinzuzufügen, dass manche Mänget in den vom Verf. gegebenen Bemerkungsn offenbar blofs Fehler des Ausdrucks sind, der aber auch einer durchgängigen Revision bedarf. So muss es z. B. S. 3 A. 1 "da waren" statt "da sind" heisen, wenn die Belagstelle aus Cicero passen soll. S. 5 ist die Uebersetzung "im Fall der Noth" für si quid opus facto esset zu weit. Behauptungen mit "meist" (wie S. 7), mit "theils — theils" (wie S. 85) werden vom Schüler leicht missverstanden. Zu elaborare in aliqua re (S. 9) bliebe die Uebersetzung "in etwas arbeiten" besser weg, da der Zusatz Mühe, Arbeit auf etwas verwenden vom Schüler als eine neue Bedeutung angesehen werden könnte und elaborare in auro, in ebore etc. doch wohl nicht vorkommt. S. 14 heisst es "nie silentio praetermittere", während S. 16 richtig angegeben wird, daß es bei Spätern vorkommt. S. 26 A. 2 ist "eine unbestimmte Eigenschast" gezetzt, wo man cher "einen relativen Begriff" erwartet. S. 41 beifst cs: " Is wird nicht angewandt in folgenden einzelnen Fällen", während blos Beispiele solgen; und Aehnliches findet sich öfters. S. 44 würde der Unterschied zwischen aliquis und quidam sich mit geringer Modification noch präciser gestalten lassen; weist doch aliquis auf den Mangel weiterer Bestimmungen, während bei quidam nur weitere Bezeichnungen als nicht zur Sache gehörig angesehen werden. S. 45 ist die Behauptung, dass aliquis "vorherrschend nur" in astirmativen Sätzen steht, unklar; dasselbe ist von der Regel §. 56, 2 (S. 63) zu sagen. 8. 69 A. 1 ist offenbar neben dem Begriff der abstracten geistigen Thätigkeit der der Aussage vergessen. Der Ausdruck "ausführbarer" Satz 8. 99 u. a. hat etwas Schiefes. S. 103 vermissen wir zu einer Bestimmung, die in der Regel gilt, die Ausnahmen u. dergl. m.

Ref. muss aber auch hinzusügen, dass in manchen Puncten Inhalt und Ausdruck der vom Vers. gegebenen Regeln etwas recht Bestiedigenden hat. So S. 32, wo es heist, dass für die Adjectiva aus bilis auch manchen Gerundiva zu stehen "scheinen", desgleichen S. 49 die Erklärung von unusquisque, S. 111 die sehr richtige und präcis gesalste Regel über die copulative Anknüpsung des letzten Gliedes einer Wörterreihe, S. 135 die knappe Bemerkung, dass igitur sast nur im Sinne von ergo (selten für

staque) bei Cicero den Satz ansängt, und manches Andere.

Das Beste an dem Buche des Vers.'s bleiht freilich die Ausschließung des stil-ästhetischen Stoffs, der nach des Res. Ueberzeugung heutzutze, wo die Forderungen an die Reinheit und Correctheit des lateinischen Audrucks in Folge der Fortschritte der Wissenschaft schon so schwer zu hestriedigen sind, der Schule so sern, wie möglich, bleihen muße. Wolks wir heut unsere Jugend neben dem vielfältigen Andern, was sie zu leisten hat, die Mittel des lateinischen Ausdrucks auch in ihrer ästhetischen Bedeutung kennen und würdigen lehren, so verlieren wir uns, abgesets von der Mangelhastigkeit der Hülsemittel, die wir das unser und in gewissem Sinne immer so haben werden, in ein Feld der Unmöglichkeit Unsere Leistungen im Wesentlichen werden dann nur noch geringer waden. Und wir leisten hierin — Res. meint das Verständnis der rösischen Literatur — aus nusern Schulen jetzt schon wenig genug.

Rastenburg,

Ludw. Kühnast,

## · VI.

Römische Literaturgeschichte und Alterthümer, sür höhere Lehranstalten bearbeitet von Dr. Kopp, ordentlichem Lehrer und Gymnasium in Stargard in Pommern. Erstes Hest. Römische Literaturgeschichte. Berlin 1858. Verlag von Julius Springer. II u. 50 S. kl. 8.

"Sollen die Studien (der Jugend in den besten Schriftdenkmälem in römischen Alterthums) ihre volle Frucht tragen, so dürsen sie nicht, etw einseitig auf die Grammatik gerichtet, an der realen Saite als an eines unbetretbaren Gebiete vorübergehen. Aber wie unklar und verschobs sind gewöhnlich die Anschauungen gerade auf diesem Gebiete, wie unsicher in Polge der rein mündlichen Tradition oft die Angaben der Fakte und Daten, kurz wie lückenhaft das Wissen des Nothwendigsten! Adererseits wird das zusammenhanglose Nachschlagen in einem Reellezies hier wenig helfen. Van diesen Gesichtspunkten aus habe ich in miglichst einfacher Weise die Literaturgeschichte und die wesentlichsten Kie richtungen der Römer in den Tagen zu bearheiten unternommen, in webchen die klassischen Studien auf den preußischen Gymnasien einen meen Aufschwung nehmen. Möge meine Arbeit dazu beitragen, den Sinn Er das wahrhaft Große und Edle mehr und mehr zu wecken!" Diese Work, welche zwei Drittel der Vorrede ausmachen, glaubte Ref. seiner Berprechung des Büchelchens vorauschicken zu müssen, um die Tendenz des Herrn Verf. genau zu bezeichnen.

Die Geschichte der römischen Literatur von L. Schaaf, in neuere

Ausgabe von Schincke und Horrmann bearbeitet, psiegt oft dem Untorrichte in der römischen Literatur zu Grunde gelegt zu werden. Und 'in der That besitzt das Buch neben gar manchen Mängeln doch so viele Vorzüge der Klarheit der Darstellung, des Eingehens und Begründens der zu charakterisirenden Zeitperiode im Einzelnen wie im Ganzen, der Rücksichtnahme auf die Urtheile der Alten (Horatius, Cicero, Livius, Quintifianus u. A.), der vollkommen genfigenden Mittheilung der fraglichen Ausgaben der Autoren und der Erkfärungsschriften, dass es sich die Sunst der Lebrenden und Lernenden zu erhalten weiss. Das treffliehe, auf tiefeingebenden und gründlichen Studien beruhende Werk von Bernhardy geht wohl über das nächste Bedürfnis der Schule hinaus. Dem Ref. ist außer dem genannten Schaafschen Buche kein anderes der Art bekannt; er gieng, als ihm die vorliegende Arbeit zur Anzeige zukam, mit manchen Hoffnungen und Wünschen an ein derartiges Buch, das, für die Schule bestimmt, am besten eine Frucht der Schulpraxis sein wird. Wir wissen nicht, ob dem Herrn Herausgeber an seiner Anstalt dieser Unterricht anvertraut ist; wir möchten es aber fast bezweifeln. Denn das Büchelchen scheint uns vermöge der dürren, trockenen und theilweise geschmacklosen und unrichtigen Darstellung nicht sehr geeignet, den überaus riihmlichen Wunsch des Verf. zu realisiren, es möge seine Arbeit dazu beitragen, den Sinn für das wahrhaft Große und Edle mehr und mehr zu wecken.

Dass der Vers. die ohen genannten Bücher benutzt hat, so wie die Einfeitungen einiger Herausgeber der Weidmann'schen Sammlung (z. B. unter Ovidius und Livius), das kann ihm durchaus nicht zum Vorwurfe gereichen; man möchte nur wünschen, dass es ihm mehr gelungen wäre, seinen Mittheilungen und Charakteristiken Leben und Kraft einzuhauchen. Dazu hedarf es sicher keines Wortschwalles; das breviter et commode dicere mag auch hier am Platze sein. Was nitzt dem Schüler eine Mittheilung wie §. 50: P. Papinius Statius + 95: 1. Silvarum libr. V, enthaltend 32 kleinere Geslichte. 2. Epos: Thebaïdos libr. XII. 3. Épos: Achilleidos libr. II. Wie unzureichend ist die Schilderung des Valerius Maximus, wenn es heisst: "V. M., auch zur Zeit des Tiberius: factorum dictorumque memorabilium libr. IX, eine Sammlung von Anekdoten über Römer und Ausländer". War denn gar nichts zu sagen über seine Gesinnung, nichts über den Werth der Schrift? Und wenn wir §. 57 lesen: ,,Q. Curtius Rufus (3), von dessen Zeit und Leben man gar nichts weis: de rebus gestis Alexandri Magni libr. X; die Il ersten sehlen. Es ist dieses Geschichtswork in entschieden rhetorisch-deklamatorischem Geschmack geschrieben", so leuchtet auch bier das Ungenügende ein. Mützell hat bekanntlich p. LXXXVI in der Vorrede zu seiner großen Ausgabe des Curtius, wenn schon nur in der Kürze, aber bis zur Evidenz das Zeitalter des Schriftstellers nachgewiesen, auch über den sprachlichen Werth sich genau verbreitet. Warum unser Verf. das Fragezeichen hinter den Namen gestellt hat, anstatt Bufos in Klammern zu schließen, wie es sonst, z. B. §. 35, geschehen ist, nur hier mit Unrecht, sehen wir nicht ein.

Mit dem §. 1 über das Entstehen der Inteinischen Sprache Gesagten können wir uns nicht besreunden. §. 2 waren wohl nach den Worten: "des Hauses" einzusügen: unter Begleitung eines Flötenspielers. Zudem scheint uns der Zusatz "des Hauses" nicht ganz recht; Cic. Tuse. 1, 2 sagt: est in originibus, solitos esse in spulis canere convivas ad tibicimem de clarorum hominum virtutibus; dazu vgl. noch 4, 2. §. 8 musses lauten: Annales in 18 libr. §. 9. Nicht Attius (Kühn. Cic. Tusc. 1, 105: Accius) war der Schwestersohn des Ennius, sondern Pacuvius. Beide Dichter starben uss Neunziger, deswegen doch nicht in "zuffal-

lend" hohem Alter. §. 11 gehört Trabea der Zeit nach zwischen Plantus und Terentius. §. 13. Plautus stammt nicht aus dem Dorfe, sonden aus der Stadt Sarsina, wie auch richtig im 2ten Hesteben p. 19 beneckt ist. §. 15 vermisst man eine das Alter des Lucilius bestimmende Zahl; sodann stammt er wohl aus Suessa Aurunca in Campanien. §. 17 konsk nach "Aufzeichnungen" eingeschohen werden: §. 4. §. 21 S. 10 gehöt wohl die 5 zu Topica, die 6 zu Partitiones. Ausserdem möchten wi statt: Topica etc., eine Bearbeitung der rozuza des Aristoteles, de schreiben: eine Lehre der Beredtsamkeit nach aristotelischen Grundsätze S. 11. 3 heisst cs: "Academica, eine Darstellung des Systems der neus Akademie, von der nur L. I der Academica posteriora, einer zweits Bearbeitung in IV libr., übrig ist". Dies ist nicht klar und dazu ficiweise unrichtig; denn wir besitzen von der ersten Bearbeitung in 2 B: Catulus und Lucullus den Lucullus, von der zweiten Bearbeitung in 4 & einen großen Theil des ersten Buches. S. 11. d) wären die "vier Samlungen" ad Attic. in 16 B., ad Famil. 16 B., ad Quintum fratrem 3 B, ad M. Brutum 2 B. zu nennen und über die letzteren zu bemerken p wesen, dass an ihrer Aechtheit violsach gezweiselt worden ist. Solm giebt Süpfle in seiner Ausgabe der Epist. sel. (4te Ausl. p. 37) die Z der noch vorhandenen Sammlung nicht wie unser Verf. auf 864 an, sedern auf 877. §. 22 schreiben sich die Herausgeber Doberenz, Kraner, dessen Ausgabe de b. c. schon 1856 erschienen ist. §. 25. Sallest verwaltete nicht als Proprator, sondern als Proconsul die Provinz Nemidien (Auct. B. Afric. 97, 1: ibi Crispo Sallustio pro consule cum in perio relicto); er starb 35. §. 30. Q. V. Catullus, geb. in Sirmie etc. aber im 2ten Heft S. 18: Verona, Catulis Geburtsort. §. 36 ist exectinum zu lesen. S. 27 verlangt die Deutlichkeit: geschrieben von 11-12 Hätte nicht §. 38 bei Sahinus aus demselben Grunde, mit dem es bei folgenden C. P. A. geschehen ist, ein? stehen sollen? Ebend. schreibe astronomicon, und Tho statt Pho. §. 40: "In wie engen Beziehungs Livius zum Augustus und dem (späteren Kaiser) Claudius gestanden, i gleichfalls dunkel geblieben." Dieser Satz verlangt eine ganz andere Fr sung; Weissenborn in seiner Einleitung zum Livius S. 4 giebt ja de nöthige Material vorzüglich in den Stellen Tacit. Ann. 4, 34 und Set Claud. 41. Ebend. ist nach den Worten: "Außerdem existiren epiteme zu 142 Büchern" einzuschieben: von donen die Auszüge zum 136. ml 137. B. verloren gegangen bind. §. 41 fehlt nach elocutionis: in 8 B; ebendort achreibe: Gorgias. Wenn es gleich darauf heißt: Verrius Flee cus: De verborum significatione, aus welcher Schrist ein Auszag des Festus erhalten ist, so weils man nicht, was man zu der §. 75 logeden Mittheilung sagen soll: S. Pompejus Festus machte einen Ausz aus dem Werko des Verrius Placcus: de verborum significatione. As diesem Auszug ist ein zweiter Auszug eines Priesters Paulus zur Zeit Karls des Großen erhalten. Wir empsehlen dem Herrn Verf. zu leses, was C. O. Müller in seiner Ausgabe des Sextus Pompejus Festus etc. hesonders Cap. I und II gesagt hat. §. 46. Lucanus, geb. 38 s. Ch., Nesse des Philosophen (§. 56) Seneka. §. 51. Nicht Domitian, sonders Hadrian verbannte den Juvenalis als 80 jährigen Greis nach Aegypica. S. 34. 3) schreibe: apocolocyntosis. §. 58 febit das Jahr der Gebut, geb. 23 n. Chr. §. 59: lebte dort — vorzüglich unter Vespasianus als Lehrer u. s. w. § 60. Tacitus, wahrscheinlich 50 n. Chr. geboren. In 2. Hest heifst es S. 19: Interamna, Vaterstadt des Tacitus. §. 61. S. J. Frontinus + unter Trajan. §. 63. 2) schreibe: ill. grammaticis. Eine bemerkenswerthe Passage findet sich §. 74. Dort heist es: Amm. Marcellinus 410, ein Grieche, Soldat, Begleiter des Julian gegen die Paribe, dann Feldzüge in Germanicu, Gallien, dem Orient. Später in Rom u. v.

Ebenso §. 13: Diese (die Komödien des Plautus) errangen in späterer Zeit einen in Rom kaum gealinten Beifall. So hat man z. B. bei den Ausgrahungen in Pompeji ein Theaterbillet zu der Aufführung eines plau-

inischen Stiickes vorgefunden.

Einen fühlbaren Mangel des Buches glauben wir darin zu finden, dass der Verf., wie es scheint, fast willkürlich bei der Angabe der Ausgaben der betreffenden Autoren verfahren ist. Es würe sinnlos, in einem Buche. dem so enge Grenzen gesteckt sind, alle Ausgaben von der ed. pr. bis herab auf die jüngste verzeichnen zu wollen. Es kann aber durchaus nicht gebilligt werden, dass der Herr Vers., um von vielen Beispielen nur einige anzuführen, als Ausgaben des C. Nepos nur Bremi und Nipperdey ansührt; so sind beim Sallust die Editionen von Fabri, Kritz (Leipzig 1856) ganz übersehen, beim Horaz die von Regel, Obbarius, Schmidt, Wüstemann, während hier wie oft auf in naher Aussicht stehende Ausgaben aufmerksam gemacht wird. Unter Vitruvius ist allein die Bearbeitung von Schneider angegeben, während die schon 1856 ausgegebene Arbeit von Lorentzen übergangen ist. Bei Phaedrus findet man nur die kritische Ausgabe von Orelli, aber Schulausgaben von Jordan, Siebelis, Raschig, Nauck sucht man umsonst. Bei den Schriftstellern V. Maximus, M. Ann. Seneca Rhetor, A. Corn. Celsus, Pomponius Mela u. a. ist gar keine Ausgabe angegeben. Mit Recht hat der Verf. auf die Bearbeitungen in der Weidmann'schen Sammlung Rücksicht genommen; man muss sich daher um so mehr wundern, unter Quintilian vom 10ten Buche nur die Bearbeitung von Frotscher zu finden, da doch die treffliche Ausgabe von Bonnell bereits 1855 in zweiter Auflage erschienen ist. S. Pompejus Festus entbehrt jeder Angabe einer Bearbeitung; hier waren die Ausgaben von Fr. Lindemann, C. O. Müller so recht am Platze.

S. 19 oben war zu schreiben: Cassius Parmensis, wie auch im Register steht; und für: "Verschworener" genauer: Mörder des Cäsar; Vellej. Pat. sagt von ihm 2, 87: ultimus autem ex interfectoribus Caesaris Parmensis Cassius morte poenas dedit. Auf derselhen Seite wird Becker's Gallus vom Jahre 1838 citirt; bekanntlich erschien 1849 eine neue, von Rein besorgte Auslage. Im Register ist zu schreiben: Aclius Sp. 71; C. Nepos 24; Hortensius 19; Mon. Ancyranum, besonders 42.

An die sehr richtige Bemerkung des Herrn Verf. anknüpfend, dass die Lectüre des 10. Buches vom Quintilian dringend anzuempsehlen sei, da es wichtige Beiträge zur alten Literaturgeschichte enthalte, hätten wir schließlich gewünscht, dass bei den betressenden Schriftstellern wenigstens das Citat auf jenes trefsliche Buch des Quintilian angegeben wor-

den wäre.

Die äußere Ausstattung des Buches ist schön.

Sondershausen.

Hartmann.

# VII.

Compendium der allgemeinen Erdkunde (Geographia universalis), nach den Fortschritten der Wissenschaft und ihrer Mothodik systematisch bearbeitet für Lehrer und Schüler der Gymnasien und Realschulen von Johann Gottfried Lüdde, Dr. phil. der K. Leopoldinisch-Carolinischen Akademie etc. etc. Berlin 1857. Verlag von Gustav Hempel. XVIII u. 303 S. & Preis 3 Thlr.

Selten ist dem Rec. ein Buch vor die Augen gekommen, welches siem Zwecke so wenig entspricht, als dieses es thut. Das Rine ersiekt man aus der Arbeit, dass der Verf., dessen Kenntnisse Niemand beswifelt, viel gelesen und viel excerpirt hat; aber auch das wird sehr bil klar, dass das Material wie eine rudis indigestaque moles ausgeschichte daliegt. So giebt der Verf. von S. 257—267 eine Menge von Pflanzeund Thiernamen, ein Register ohne Erklärung, wulches deswegen keine Werth hat, weil es Nichts als ein Inhaltsverzeichnis aus einer Botzeit und Zoologie ist. Schon der Titel des Buches ist nicht zu billigen. Der Verf. versteht unter allgemeiner Erdkunde das, was man gewöhnlich methemstische und physikalische Geographie nennt. Dastir ist aber keine weges die Bezeichnung: Allgemeine Erdkunde so güng und gäbe, die sie den Titel eines Lehrbuches bilden könnte.

Das Werk soll ein Compendium für Lehrer und Schüler sein. Sel der Lehrer daraus lernen? Für einen Lehrer, welcher des Gegenstades Herr ist und in dem Buche nur eine übersichtliche Darstellung des Stoffes sucht, ist es nicht brauchbar, da gerade diese fehlt; für denjemgen aber, der daraus den Stoff sich aneignen will, enthält es an einzelnen Stellen zu viel, an andern zu wenig. Für den Schüler ist es ze schwer. Wie und wann soll diesem z. B. die auf S. 103 unter B. §. 8 und 9 stehende Lehre von den Wolken vorgetragen werden?

Dazu kommt, dass der Stil schleppend und schwer ist, wodurch dem die oft schon an sich nicht leicht zu begreisenden Dinge noch unklare werden. Zum Belege für diese Behauptung will Rec. aus der Vorreit gleich den ersten Satz herausheben; er lautet: "Bei der Ausarbeitung dieses Buches hatte zu dessen Anwendung der Versasser die Lehrkreit der Gymnasien und Realgymnasien im Auge, welches jedoch auf keine bestimmte Klasse derselben hingerichtet wurde, indem nicht nur der innere Haushalt in unterschiedenen dergleichen Schulen" etc.

Dieser Uebelstand macht besonders die erste Abtheilung des Backe ungenießbar, in welcher die mathematische Geographie behandelt wird. Nehmen wir z. B. §. 11 heraus: A. Rotation. "Sie bewegt sich wich selbst, radartig (sie rotirt). Diese Bewegung geschieht um eines ihrer Durchmesser herum, welcher in dieser Eigenschaft "Erdachse", wwie seine Endpuncte "Pole der Erdachse" heißen, und welcher der jenige von allen kürzeste ist, um dessen Endpuncte herau die Abplattung der Erdkugel liegt"; oder S. 22 §. 17: "Außerdem wird sie (die Erde) dann und wann noch etwas behindert oder befördert, und in der Halbe der Erdhahn auf der Seite der kleinen Achse, in welcher die Sonne steht, verweilt die Erde um 7 Tage weniger, wie in der andern Halbe"; oder S. 23 §. 19: "Die Erde wird an der Stelle, wo die große Achse ihrer Bahn mit dem längeren Theile, von dem Son-

nenatandpuncte durch den Mittelpunct, in die Bahn einsällt, über diese Stelle bei jeder nächstsolgenden Revolution ostwärts hinausgerückt."

Diese Beispiele könnten leicht vermehrt werden; Rec. aber glaubt, dass die beigebrachten genügen, um zu zeigen, wie namentlich sür einen Schüler solche mysteriöse Ausdrucksweise durchaus nicht angemessen ist. Ferner ist §. 1 wohl unnöthig; denn will der Vers. eine Geschichte der Schöpfung geben, so muß er nicht wörtlich dieselbe der Bibel entlehnen. S. 4 §. 2 erklärt der Vers.; "die Sündsluth sei von Gott zur Bestrafung und Vertilgung des verdorhenen Menschengeschlechtes (daher Sündsluth) erregt worden". Der Vers. weiß sicherlich, daß sintsluot großes Fluth heißet und "Sündsluth" erst später an die Stelle des alten Wortes getreten ist; er drückt sich aber sehr unklar aus. Was sollen ferner die griechischen Namen S. 14, 15, 17 etc., sie nützen dem Gymnasiasten Nichts und verwirren den Realschüler; z. B S. 15: "deren jede in 60 (Raum). Minuten (") (ἐξήκοντα πρῶτα), deren jede in 60 (Raum) Sesunden (") (ἐξήκοντα δεντερα)" etc.; und S. 17: "Mercurius (Ερμενής στελβων), Venus (Δηρραδίνη, Παφία, Έωςφόρος, Έσπερος)" etc.

Rec. weiss sehr wohl, dass eine innige Verbindung der Geschichte und Geographie durchaus zu erstreben sei und dass die Ethnographie die Brücke ist, welche beide Wissenschasten verbindet. Dann darf sie aber nicht eine blosse Aufzählung von Völkernamen sein, ein Register ohne Aussührung, wie das in diesem Buche der Fall ist. Und wenn das Register nur noch richtig wäre! Man kann doch aber nicht behaupten, dass die Belgier Celten sind, wie das der Vers. S. 285 thut, eben so wenig, dass die Letten und Kuren dem wendischen Stamme angehören. Wer hat wohl je gehört, dass die Waräger, jene skandinavischen Deutschen, Slaven sind, oder dass die Kopten von Sem abstammen? Diese Dinge erregen dech Bedenken und scheinen anzuzeigen, dass dem Vers. historische Un-

tersuchungen fremd geblieben.

Rec. kann demnach nicht annehmen, dass das Werk als Lehrbuch zu gebrauchen sei, und ist der Ansicht, dass es keine Verbreitung finden wird.

Berlin.

Pofs.

### VIII.

Geschichte der deutschen Kaiserzeit von Wilhelm Giesebrecht. Zweiter Band: Blüthe des Kaiserthums. Zweite Abtheilung: Buch IV (Schluss) und Quellenbeilage. Braunschweig, C. A. Schwetschke und Sohn (M. Bruhn). 1858. XXI u. S. 321-620. 8.

Es enthält dieser Band die Geschichte Heinrichs III. Für diese Zeit standen dem Verf. die ausgezeichneten Vorarbeiten Stenzel's und Gfrörer's zu Gebote. Man sollte glauben, das nach solchen Vorgängern diese Arbeit unnöthig sei, und doch ist sie das keinesweges. Denn seit der Zeit, da Stenzel seine Studien bekannt gemacht hat, sind neue Quellen entdeckt, neue Untersuchungen veröffentlicht worden, wodurch manche Einzelnbeiten schärfer bestimmt und klarer herausgestellt werden können. Darüber giebt die Quellenbeilage wünschenswerthe Auskunft.

Bedenken wir ferner, dass Stenzel's Arbeiten nicht für das größer Publicum geschrieben sind, so werden wir einschen, dass Giesebrechts Arbeit einen selbstständigen und nicht gering zu schätzenden Werth bat. Auf ebenso gründlichen Studien beruht Gfrörer's Kirchengeschichte, die für diese Zeit eine vollständige Geschichte des deutschen Reiches darhietet. Aber wie sehr man auch die Gelehrsamkeit dieses Schriststellen bewundern und die Schärfe seines Verstandes anstaunen muß, man wirt donnoch unhefriedigt von ihm scheiden, da er in gewaltsamer Weise, & ner vorgefalsten Idee folgend, Heinrich III. nur als einen ganz gewöhlichen Egoisten, als einen tief berechnenden Heuchler uns vor Auge flihrt. Eben so wenig wie Gustav Adolf nur um Gottes Willen and Deutschland gekommen ist, ehen so wenig zog Heinrich III.: nur um er Kirche willen nach Italien; aber eben so wenig wie jenen Belden su Rücksichten für sein Land und seine Familie leiteten, eben so wenig die sen. Man kann bei jeder großen That die gemeinen Motive hervorschen, da sie bei des Menschen doppelter Natur gewiss stets mitwirks, man wird das sogar bisweilen thun müssent aber einseitig aus ibna Alles erklären wollen, ist unwahr und somit unhistorisch. Da Giesebrecht in diesen Fehler nicht verfällt, so kann man mit Recht behamten, dass sein Werk eine Lücke in der deutschen Geschichtsschreiburg aussüllt. Wie seine früheren Arbeiten, so ist auch diese durch die Feinheit ausgezeichnet, mit welcher der Vers. die innere Verknüpfung der Thatsachen dem Leser zum Bewußtsein bringt. Es fehlt aber dem w. liegenden Werke jener begeisterte Hauch, welcher die Darstellung & Ottonenzeit durchwärmte, und Rec. muss gestehen, dass in Floto's kmzer Uehersicht der Geschichte Heinrichs III. Vieles lebendiger und frischer dargestellt ist, als von Giesebrecht. Man vergleiche z. B. Schilderung des Kampfes, in dem Papst Leo IX. bel Civitate den Nermannen erlag (Giesebrecht S. 470. Floto B. I. c. XXVI).

Giesebrecht beginnt seine Arheit mit einer Schilderung der Tugeden Heinrichs III. und zeigt uns dann, welche Macht ihm bei der Threbesteigung zu Gebote stand. Indem wir mit dem Fürsten den Umit durch das Reich vollenden, lernen wir dessen Verhältnisse kennen. De mit er gegen Osten freie Hand behielte, söhnte er sich mit Aribert 🕶 Mailand aus. In Polen hatte sich nämlich nach des großen Bokstat Chrohry's Tode Heidenthum und Volksherrschaft gegen Christenthum Herzogthum erhoben, und chenso tauchte in Ungarn nach Stephans des Heiligen Hintritt von Neuem der nationale Aberglaube auf. Da faire Bretislav von Böhmen die kühne Idee, ein national slavisches Reich at der Metropole Prag zu gründen. Das konnte er nur gegen den Willes der Deutschen aussühren, weshalb er das Jahr 1039, da eben dort ein neuer König den Thron in Besitz genommen hatte, zu einem Einfall is Polen benutzte. Um den Herzog aus Polen wegzulocken, suchte Beisrich III. im Jahre 1040 Böhmen heim, war jedoch in diesem Jahre unglicklich, dass er das Land verlassen musto. Was ihm 1040 nick gelungen war, setzte er im folgenden Jahre durch. Dieser Sieg bete dann die weitreichendsten Folgen. Bretislav nämlich gab seinen Plus nicht nur auf, sondern durch die Milde des Königs gewonnen, blieb a fortan der treueste Bundesgenofs Heinrichs III. Nach Polen xog \* Herrscher ein vertriebener, in Deutschland lebender Sproß der Pisses, Namens Casimir, und gewährte den Deutschen Einfluss auf sein Volk. Und auch für Ungarn wurde Heinrichs III. Macht wichtig, denn der König Peter, der Bundesfreund Bretislavs, musste nach dessen Sturz seis Reich verlassen und bei Heinrich III. Hülfe suchen. Was war natürlicher, als dass der Gegner Peters, der König Aba, 1042 mit seinen wilde Reiterschaaren Deutschland heimsuchte! Wenn aber sich um Deutschland

König seine ringgepanzerten Ritter so schaarten, wie um den freigebigen Heinrich III., dann konnten niemals die kühnen Reiter der Pusten

den Deutschen widerstehen, und so demüthigte sich 1043 Aba.

Somit hatte Beinrich III. die erste Aufgalie seiner Regierung vollendet; er konnte nun daran denken, sich einen eigenen Heerd zu gründen. Deshalb warb er um die schöne und reiche Tochter des Grafen von Poitiers, um die nach seinem Tode so viel geprüste und so schwer heimgesuchte Agnes. Diese Verbindung entsprach nicht allein den Wünschen seines Herzens, sondern auch den Zwecken seines Regimentes. In der Heimath jener blühenden Fürstentochter nämlich war der Gedanke des Gottesfriedens entstanden, er hatte sich ganz natürlich entwickelt und ausgebildet unter den Schrecken des furchtbaraten Faustrechtes. Diese Vorgänge schildert Giesebrecht unter der Ueberschrift: "Faustrecht und Gottesfriede" etwas matt und farblos; mit lebendigeren, frischeren Farben hat sie Floto gezeichnet. - Dort, in Aquitanien, leistete der Adel einen Eid auf die treuga dei; daran bildete sich das Ritterthum aus und verbreitete sich um die Mitte des 11ten Jahrhunderts von Südfrankreich überall hin. Heinrich III. hat wohl daran gedacht, dass diese Heirath ibm dazu dienen könne, sich Frankreich zu unterwerfen. aber dort, wie das die Geschichte der treuga dei beweist, die Geistlichkeit viel vermochte und unter ihr namentlich die Mönche von Clugny im höchsten Ansehen standen, so trat er mit ihnen in die engste Verbindung und machte ihr Streben auch zu dem seinen. Aller Orten beförderte er die treuga dei und bekämpste die Simonie. Weil Heinrich III. die Gedanken und Pläne Carls des Großen wieder aufnahm, so mußte er natürlich an einen Römerzug denken. Aber eben wie er diesen rüsten wollte, da gerieth er mit Gottfried von Oberlothringen in Streit. Er bat die große Bedeutung und Wichtigkeit dieses Mannes nicht erkannt, sonst bätte er ihm ganz Lothringen, wie es der Vater besessen, ungetheilt als Erbe überlassen. Zu diesem Streite gesellten sich Kämpse mit Ungarn, und so wurde die Romfahrt bis zum Jahre 1946 verzögert.

Damala war das Reich so einig, so angesehen bei allen Nationen, wie das nie wieder in dem Masse der Fall gewesen ist, darum konnte Heinrich es unternehmen, die Kirche zu reformiren und gegen die Simonie und den Nicolaitismus aufzutreten. In Rom aber befand sich der Sitz des Uebels, darum zog Heinrich im Jahre 1046 zuerst dabin. Dort berrschten drei Päpste; alle drei beseitigte er auf dem Concil zu Sutri und setzte den Bischof Seidger von Bamberg als Clemens II. zum Papste ein, der denn auch, vielleicht aber mit etwas zu großer Milde, im Sinne

der Cluniacenser die Simonie bekämpfte.

Nachdem er darauf im Jahre 1047 die Normannen mit Apulien belehnt hatte, kehrte er heim und fühlte sich nun so mächtig, daß er
seines Vaters Wege nicht weiter ging, sondern das letzte Herzogthum,
welches noch mit der Krone verknüpft war, nämlich Kärnthen, zusammt
der Mark Verona dem edlen Hause der Zähringer verlieh. Heinrich gedachte des Reiches Macht gegen Ungarn zu wenden; da aber erhob sich
von Neuem Gottfried und konnte erst im Jahre 1049 unterworfen werden. In dieser Zeit hat der Kaiser den Römern noch zwei Päpste, als
letzten seinen Verwandten Leo IX. gegeben.

Hier beginnt der Glanzpunct des Werkes, nämlich das 12te Capitel. Der Vers. weist nach, dass Heinrich III. versäumt hat, ein neues Kaiserrecht zu geben, und dass er doch auch nicht die Politik seines Vaters sortgesetzt hat; denn er hat die Herzogthümer vergabt, aber gegen sie die Marken gestärkt; er belehnte mit den Herzogthümern kinderlose Leute und zeigte in diesem Punkte eine Politik des Misstrauens ohne Frische. So kühn, schwunghaft und großartig Heinrichs Entwürse sonst waren,

Nolke die gewonnene Macht danernd zu sichern. Sein Streben war auf das Principat gerichtet; er suchte es durch die Kirche und durch Gewak zu erringen. Da zeigte es sich als sehr nützlich, das Leo IX. Papa geworden. — Alles das nun, was über Leo's Jugend, Ausbildung. Inthenisirung und Wirken mitgetheilt ist, bekundet des Vers.'s Meisterschaft.

In diesem Theile des Werkes quillt wieder reiches Leben.

Da mit der Resorm der Kirche auch die Mission wieder ausliebte, kehrte in Polen und Ungarn, freilich ohne Mitwirkung von Magdebur und Passau, Alles zum Christenthum wieder zurück. Damals schon tra der Erzhischof Adalbert von Bremen, der nachber unter Heinrich IV. eine so bedeutende Rolle spielte, in innige Verbindung mit dem Wenderfürsten Gottschalk, da sie Beide die Mission unter den Wenden einig förderten. Der Erzbischof hatte den kühnen Plan gefasst, Patriarch de Nordens zu werden und zu dem Zwecke die weiten Ebenen der Weden dem Bremenser Stuhle zu unterwersen. Da die sächsischen Fürste ebenfalls dies Volk zu unterjochen strebten, so sah Adalbert in den Bilungern seine herhsten Feinde und schloss sich deshalb eng an die kaiseliche Macht. - Wenn wir somit Heinrich III. auch in hoher Machtsuk erblicken, so sühlen wir wohl, dass Alles unsicher erschien, so lange a keinen Erben seiner Macht hatte. Für alle Zeit aber, glauben wir, wu sein Werk gesichert, als ihm im Jahre 1050 ein Sohn geschenkt wurk. Und doch, wie bald stieg der Kaiser von seiner schwindelnden Bibe berab! ---

Zwei unglückliche Feldzüge gegen Ungarn (1051 und 1052) ermuthie ten die unzulriedenen Fürsten so, dass sich in Baiern und Flandern wilk Fehde erhob und erst im Jahre 1054 beigelegt wurde. Und kaum 🕶 das geschehen, so musste Heinrich III. nach Italien eilen, wenn er det nicht sein Werk preisgeben wollte. Leo IX. batte Roms weltliche Mack sichern wollen und war dabei mit den Normannen in Streit gerathen. Er starb im Jahre 1054. Um dieselbe Zeit, als die Normannen in Unteritalien sich einen so bedeutenden Einfluss erwarben, verlor Heinrich III. in dem mächtigen Markgrafen Bonifacius von Tuscien einen starken, pot trenen Freund, dessen Verlust um so empfindlicher wurde, da sich mit seiner Wittwo Beatrix jener alte Feind des Kaisers, der gewaltige wi kühne Kampfesheld Gottfried von Lothringen, vermählte. Alles das federte dringend die Gegenwart Heinrichs III. So erschien er im Jake 1055 in Italien und sicherte die Stellung des neuen Papates Victors IL, der besonders auf Antrieb Hildebrands, doch nach dem Wunsche Heirichs III., zu dieser Stellung aus seinem Bisthum Eichstädt berufen vor den war. Eine Verschwörung deutscher Fürsten rief den Kaiser zuröck: es gelang ihm zwar, sie zu unterdrücken, aber seine hobe Stellung 🕶 verloren, und so sank er 1056 von Gram gebeugt ins Grab.

Mit Begierde erwarten wir den folgenden Band, der Heinrichs IV. wechselvolle Regierung enthalten wird. Sie zu schildern und übersichlich darzustellen, ist wahrlich eine große und bedeutende Aufgabe.

Berlin. R. Fois.

### IX.

Legum, quae ad jus civile spectant, fragmenta in usum praelectionum collegit, disposuit annotatione instruxit G. Demelius, jur. utr. dr. Vimariae 1857. 60 S. 8.

Diese Sammlung enthält zuerst die Fragmente der 12 Taseln, sodann ine Reihe anderer auf das jus civile heztiglicher Gesetze aus der Zeit ler Republik und der ersten Zeit der Kniser. Die Fragmente der 12 Taseln sind nach den neueren berichtigten Ausgaben (die im Festus entraltenen nach der Müller'schen, die im Gellius nach der Hertz'schen) ibgedruckt. Geordnet ist die Sammlung nicht chronologisch, sondern nach den Materien. Bei den Zwölstasel-Fragmenten wird am Ende eines jeden die Stelle angegeben, welche Dirksen "Uebersicht etc. der Zwölstaselsragmente" demselben anweist. Die Anmerkungen enthalten die neuere meist juristische Litteratur. Die Schrist ist, wie der Titel sagt, lurchaus als ein Hülssmittel für Vorlesungen anzusehen; eine fernere Beurtheilung derselben daher unthunlich, da sie blos das Material, nicht die Gedanken des Versassers darüber enthält.

Greifswald.

K. Niemeyer.

# Vierte Abtheilung.

Miscellen.

I.

### Zu Aeschylus Septem contra Thebas.

In dem Wechselgespräch zwischen der Antigone und dem Herold awiedert Antigone (v. 1029 ed. Herm.) auf die Worte des Herolds verzis γε μέντοι δημος έχφυγών χαχά nach der handschriftlichen Ueberlieferung: τράχυν άθαπτος δ΄ ούτος ού γνησεται. Der Scholiast, dessen Brkirung G. Hermann gebilligt hat, nahm τραχύνειν in der Bedeutung, hart daratellen", indem er erklärte: λέγε πολλάκις τραχύς έστι» ὁ δημος. άλλ' όμως οὐχ ἀναστελεῖς με Θάψαι τὸν νεχρόν. Indessen ist diese Bedeutung dieses Zeitworts oder ähnlicher nicht nachgewiesen, und wem man an der überlieferten Lesart festhalten will, möchte es sich eher espsehlen, reaxireer nach der Analogie anderer Zeitwörter im intransitive Sinne zu nehmen, wiewohl Lobeck (in den Nachträgen zu Buttmana: Grammatik Tom. II, p. 387 und zum Ajax p. 384) keine älteren Bespiele anführt als τόπος τραχύνων bei Diodor I, 32 und τα δισώδη κώ τραχύνοντα του ποταμού bei Plutarch im Cato major XX. Aber dam passt die Antwort der Antigone nicht aus die Worte des Herolds, de dieser nicht von sich, sondern von dem Volke die Härte prädicirt bate und man sich das Auftreten des Herolds gegen die Königstochter überdies nicht als ein rauhes zu denken hat. Alle diese Bedenken werdes gehoben, wenn man einen Buchstaben ändert, die Partikel 🚱 umstell und den Satz als Frage fast, so dass Antigone sagt:

Τραχύς δ' άθαπτος ούτος ού γενήσετα»;

Antigone droht, dass auch der Schatten des Polynices, wenn kein Begräbnis Statt sinde, zürnen werde. Ganz in ähnlicher Weise sagt Astigone bei Sophocles (Antig. v. 94) zur Ismene: Έχθρὰ δὲ τῷ θανόνα προςκείσει δίκη. Darauf, dass bei Robortellus τραχύς steht, ist kein sie wicht zu legen, da seine Handschriften gegen den Mediceus nicht in Betracht kommen; wohl aber mag als innerer Grund sür die vorgeschlagese Conjectur angesührt werden, dass nun die Antwort der Antigone des Worten des Herolds Wort sür Wort entspricht, wie vorber ihre Erwisderung Αὐδῶ σε μὴ πέρισσα κηρύσσειν ἐμοὶ dem Gebot Αὐδῶ κόλο πολο μὴ βιάζεσθαι τόδε.

Demmin.

L. Schmidt

II.

Zu Horat. Epist. I, 1, 83-85.

"Nullus in orbe sinus Baiis praelucet amoenis" Si dixit dives, lacus et mare sentit amorem Festinantis heri —"

"Kein Meerbusen in der Welt nimmt's auf mit dem reizenden Bajä" - Aeussert ein Reicher, und flugs muss sühlen des hastigen Hausherrn Liebe der See und das Meer - " So Wilhelm Teuffel, der jüngste-Debersetzer der Horazbriefe (Stuttg., Metzler, 1858) '), dagegen Franz Ritter: "Kein Streifen auf Erden: est sinus terrae, non maris. Tacit. Ann. IV, 67 de vicina huic regione: prospectabatque (insula Careae) pulcherrimum sinum, antequam Vesuvius mons ardecens faciem loci verteret." Lassen wir diese Fassung der Taciteichen Stelle, obwol gar manchem Zweisel unterlegen, auf sich beruhen, o bleibt es immer ein exegetisches Wagniss, einen Schriststeller aus inem andern zu erklären, so lange jener sein Licht aus und von sich elbst empfangen kann, wie Horaz aus Od. I, 33, 16. 111, 27, 19: Epod. , 13. X, 19, ungeachtet des bald weitern, bald engern Wortgebrauchs in diesen Stellen. Hierzu kommt, dass bei sinus in der Nähe von Baiis ein römischer Leser füglich an etwas Anderes denken konnte als an den eographischen Begriff von sinus Baianus, vergl. Strabo V, 4 p. 395 Tz.: ιετά τοῦτο έγκολπίζουσα ή ήϊών είς βάθος άέννον, έν ή αί Batas καὶ τά λερμά υδατα -. Damit vergl. Dio Cass. XLVIII, 51. Stat. Silv. III, 1, 17: Baianosque sinus et foeta tepentibus undis Litora tranquillo ertatim ambite natatu. Suet. Ner. XXVII: Quoties Ostiam Tiberi delueret, aut Baianum sinum praeternavigaret, dispositae per litora t ripas deversoriae tabernae parabantur. Plin. H. N. II, 103, 106: Idue in iugis Alpium, ipsoque in mari inter Italiam et Aenariam, ut n Baiano sinu et in Liri fluvio. Id. XXXI, 2, 2: Nusquam tamen argius quam in sinu Baiano. — Selbstverständlich tritt, zumal wenn, vie hier, von der Schönbeit und Anmuth eines sinus die Rede ist, das

<sup>&#</sup>x27;) Mit diesem gelehrten Uebersetzer und Erklärer stimmen auch Voss, icheller, Ernesti, C. Passow, Merkel, Strodtmann, Binder; dageen Wieland: "Ein Reicher spreche: ""in der Welt ist doch kein Winkel, ler an Anmuth dem von Bajā gleicht"", stracks wird das nahe Meer - ". Neumann: "Der Reiche Dort spricht: ""Schöner ist doch kein Land am Festade des Meeres Als Baja, das liebliche."" Schwer empfindet der Landee - ". Döderlein:, "Kaum hat der Reiche gesagt: ", "Nichts gleicht doch lem lieblichen Baja, Nichts auf der Welt!"" so empfinden des ruhlos strerenden Herren Baulust Seen und Meer -". Wie Fr. Fröhlich diese itelle gefasst, ist uns zur Zeit unbekannt geblieben. Die französischen Ueberetzer, denen die Vergleichungskürze Sinus - Baiis für Baiano entgehen nochte, als Tarteron, Rodellius, Dacier, Sanadon, behelfen sich mit illgemeinen Ausdrücken, wie lieu, situation, sejour u. dergl. Der Wahrseit nalse kommt Batteux: "Oui, dira un riche, le plus bel endroit du nonde, c'est le rivage de Baies - ". Einer der beliebtesten unter seinem Tolke, Pierre Daru (Paris 1805), giebt unserer Stelle diese Fassung: "Enendex-vous ce riche? il n'est pas sur la terre Au beau site de Baie un site qu'il préfère. Il le dit, et pressé d'y bâtir des palais, Et le ac et la mer frémit de ses projets."

angränzende Gestade ebenfalls in das Bewußtsein des Lesers ein, ohne nöthig zu haben, die Gesammtanschauung haarscharf in zwei Begriffe zu spalten. Ausserdem kam es dem Dichter darauf an, jenen dives im remischen Sinne nach dem Leben auszumalen und solchergestalt die von seinem Willen schnurstracks ausgehenden enormen Wasserbaufen zu motiviren, welche V. 84 in Angriff genommen werden, wie dies in noch größerem Maasstabe Od. III, 24, 1-4: Intactis opulentior Thesauru Arabum et divitis Indiae Caementis licet occupes Tyrrhenum omne d mare Apulicum 1) zur Betrachtung kommt, wo dem Reichen die Rolk zugeschrieben wird, zwei Meere durch die Machtsülle seines Reichthum mit Gebäuden zu besetzen, vergl. III, 1, 33-36. II, 18, 20. In ähnlicher Weise schildert Sallustius Catil. XX, 11 der Reichen verschwerdsrische Baulust an und in dem Meere: illis divitias superare, quas prefundant in exstruendo mari et montibus coaequandis. Vergl. Vellej. Il, 33, '4 und Zell's "Ferienschriften". Erste Sammlung, S. 148. Indes hat der gelehrte Herausgeber dergleichen Bauten eben so richtig V. & - 85 erkannt als genügend erklärt; und sicherlich würde derselbe sich nicht zu jener spitzsindigen Auslegung verirrt haben, wenn ihm nicht de Dichters Intention, der Charakterzeichnung des dives die erforderlicke Färbung zu gehen, entgangen wäre. Denn unmöglich können wir glahen, dass der ehrenwerthe Gelehrte an der Kürze des Ausdrucks bei derartigen Vergleichungen Anstoß genommen habe, widrigenfalls wir um - nicht ohne Schamgefühl - genöthigt sehen würden, auf Od. II, 6, 14: ubi non Hymetto Mella decedunt (siir melli Hymettio, wie wir & selbst richtig erklärt finden) oder II, 14, 26: mero Tinguet pavimentun superbo, Pontificum potiore cenis, oder III, 6, 45: Aetas parentum, peis avis und Sat. I, 3, 122: magnis parva mineris Falce recisurum simili te -. A. P. 219: Sortilegis non discrepuit sententia Delphis zu verweisen. Andere Nachweisungen über diesen früher, hauptsächlich von frazösischen Gelehrten, verkannten Sprachgebrauch gieht unser Commenter zu der in Rede stehenden Stelle, wozu wir die trefflichen Erörterungen

<sup>1)</sup> Für Apulicum hat der Herr Herausgeber, auf seine Auctoritäten gestützt, Ponticum aufgenommen. Sollte Horaz so weit ausgegriffen haben? Die Behauptung, dass Apulicum dem Versmasse widerspreche, wird alle denen nicht stichhaltig erscheinen, welche wissen, dass die Dichter bei Egennamen sich große Freiheit erlauben; s. Jahn zu Od. III, 4, 9; zu Vin-Aen. XII, 401 nebst Jacob's Qu. Epic. p. 165. Mit der Form Apulican für Apulus verhält es sich eben so wie mit Olympicum und Olympius I, I, 3, wo ja der Herausgeber selbst der erstern den Vorzug eingeräumt hat. Die Lachmann'sche Conjectur: Terrenum omne tuis et mare publicus wird durch die Bemerkung abgesertigt: "verum, ut koc unum infelici coniecturae opponam, caementis loca maris, non terrae tractus occupantur; cf. III, 1, 35." Aber fanden nicht auch, werden Lachmana's Verehrer einwenden, auf dem sesten Lande insanae substructiones Stath wie Cic. pr. Mil. XX, 53 (vgl. mit XXXI, 85) sich ausdrückt? Indels & kennen wir freudig an, dass an den meisten andern Stellen die Achille-Ferse des Gegners glücklich getrossen worden ist; wie z. B. Epist. 1, 20, 24: solibus aptum, wo Döderlein ungeachtet aller Einreden den Horsz noch immer als "Kahlkopf" gezeichnet findet. VVährend Franz Ritter aber debei ruhig belehrend einhergeht, fasst VVilhelm Teuffel zu Sat. II, 5, 43 (in Kirchner's Ausgabe) die Sache in komischer Weise von der Naturseite auf, indem er sagt: "Aber dann würde ja der Dichter in einem Aiben sagen, er habe (schon lange Zeit) grane Haare (praecanum) und habe keine Haare."

von Reisig in den "Vorlesungen über latein. Sprachwissenschaft" §. 378 S. 679, von Hertzberg zu Propert. I, 9, 11. II, 3, 21, von Halm zu Cic. pr. Sull. 26, 72. p. 141, in Vatin. 17, 41. p. 121 hinzuzufügen die Gelegenheit benutzen. Doch genug, um nicht den schlummernden Zuruf: manum de tabula! wach zu rufen.

Rudolstadt.

Ł

Obbarius.

### III.

Bemerkung zu Horat. Epist. I, 14, 7.

Me quamvis Lamiae pietas et cura moratur, Fratrem maerentis, rapto de fratre dolentis Insolabiliter — — —

Der Bemerkung Franz Ritter's zu dieser Stelle: "rapto de fratre dol. aut subita vi mortis aut casu quodam exstinctum esse fratrem Lamiae verbum rapto prodit" wünschlen wir eine andere Fassung gegeben zu sehen; denn durch das Zeitwort rapere (άρπάζειν), vom Tode gebraucht, wird nicht sowohl der "plötzliche Tod", als vielmehr "des Todes unabwendbare Macht, wie sich dieselbe durch das Hinwegreißen aus dem Kreise der Lebendigen kund giebt", zum Bewusstsein gebracht, welcher Vorstellung auch unser Ausdruck: "ein Raub des Todes werden", sich annähert. Auch klingt durch jenes Wort häufig ein tiefes Schmerzgefühl hindurch. Die folgenden Beispiele dürsten jene Grundidee hei aller Verschiedenheit der Gedankenfärbung außer Zweifel setzen: Od. II, 13, 20: improvisa leti Vis rapuit rapietque gentes, wo das Epitheton improvisa aus V. 13: Quid quisque vitet, nunquam homini satis Cautum est in horas, so wie aus II, 14, 13-17 sein Licht empfängt. Od. IV, 2, 21: Flebili sponsae iuvenemve raptum Plorat. Nicht minder gehört hieher Od. II, 17, 5: Ah te meae si partem animae rapit Maturior vis. Diese unabweisliche, alle Sterblichen ohne Unterschied dabinraffende Todesgewalt wird treffend gezeichnet Od. II, 18, 30: Nulla certior tamen Rapacis Orci fine destinata Aula divitem manet Herum, chen so bei Callimach. Epigr. 11, 6 durch δ πάντων Άρπακτής άίδης und XLIII, 2: 'Ατόης ήρπασε, Delect. Epigr. IX, 42, 14 (Fr. Jacobs das.): Aρπυιαι κλωθώεσ, hei Tib. I, 3, 65 durch rapax more, Val. Flacc. V, 2 durch fata rapacia nebst Horat. Epist. II, 2, 178 (Th. Schmid das.): Quid vici prosunt aut horrea - si metit Orcus Grandia cum parvis non exorabilis auro? Aus der hier zur Anschauung gebrachten Allgewalt des Todes erhalten die victima nil miserantis Orci Od. II, 3, 24 und der illacrimabilis Pluto II, 14, 6 ihre Ausdeutung. Uchrigens schreibt Horaz den Tod der Schicksalsmacht zu, Od. III, 4, 6 dira Necessitas und IV, 13, 23 fate genannt. Sinnverwandt mit raptus gebraucht unser Dichter ademptus, als Od. II, 9, 10: Tu semper urges flebilibus modis Mysten ademptum gleichwie Catult. LXVIII, 20: O misero frater adempte mihi! Ebendas. V. 92 (LXIX, 52), CI, 6 und Ovid. ex Pont. I, 9, 41: lacrimas Celso libamus adempto; dagegen Liv. III, 50, 8: uxorem sibi fato ereptam. Mit Horaz in ersterer Weise stimmen auch andere Dichter, als Verg. Ge. III, 68: subeunt morbi tristisque senectus, Et labor et durae rapit inclementia mortis. Ebend. IV, 456: (Orpheus) rapta graviter pro coniuge saevit, V. 504: Quid faceret, que se rapta bis coniuge ferret? Propert. IV, 11, 66 (Hertzberg das.): Consule quo facto tempore rapta soror. — Ovid. ex Pont. I, 9, 1: Quae mili de rapto tua venit epistola Celso, Protinus est lacrimis humida facta meis. — Mart. IX, 30, 1 sq.: Secula Nestoreae permensa, Philaeni, senectae Rapta es ad infernas tam cito Ditis aquas? — Stat. Silv. II, 1, 208: Hic finis rapto. — Val. Flacc. V, 5: hinc alios rapto pavet lémone luctus. Id. V, 41: Aut socios rapit atra dies, aut ipse relinque Sontibus impulsus Furiis (Herculem). — Claud. in Rufin. I, 303: (morbus) populos urbesque rapit. — Eidyll. I, 108: Et clades te nulla rapit (Phoenix), solusque superstes Edomita tellure manes. — Iustin. II, 2, 13: Atque utinam reliquis mortalibus similis moderatio — foret! profecto non tantum bellorum continuaretur, neque plus hominum ferrum et arma, quam naturalis fatorum conditio raperet.

Wenn die meisten dieser Stellen, im Zusammenhange erwogen, den Gedanken an eine subita vis mortis keinen Raum geben, sondern su im Allgemeinen der bittern Nothwendigkeit des Menschenlooses Ausdruck verleihen, so ist dadurch der gedankliche Fortschritt angebahnt, dass repi speciell auf solche Fälle angewendet wird, in denen des Todes Algewalt 1) früher eintritt, als der natürliche Lebensgang befürchten läßt. Se Ovid. Am. 11, 6, 39: Optima prima fere manibus rapiuntur avaru; Implentur numeris deteriora suis; vgl. V. 25. — Auct. Consol. ad Liv. Aug. 372: Fortuna arbitriis dispensat tempus iniquis; Illa rapit iuwnes: sustinet illa senes, was nachahmend von Cael. Firmian. Sympos. de Fortuna 9 bei Wernsdorf III, 387 so ausgedrückt wird: Haec aufet iuvenes et retinet senes, Iniusto arbitrio tempora dividens. — Prudest Cathem. IX, 43 (ed. Th. Obbar. p. 36): Exitu dulcis iuventae raptus ephebum viderat, Orba quem mater supremis funerabat fletibus. — Arthol. lat. IV, 10, 1 (Burmann, vergl. Meyer No. 1164): Raptus ego superis patribusque ablatus inique, Cum frui debueram aetate, horrist fata negarunt. — Plin. H. N. VII, 8, 6: Agrippa infelix brevitate aeri,

<sup>1)</sup> Auch in andern Wortverbindungen spricht sich in raps die Idee der ' Gewaltthätigkeit aus, als Hor. Sat. I, 9, 77 (Kirchner das.): rapit in im-Vergl. II, 3, 72. — Sallust. Cat. LI, 9: rapi virgines, pueros, wo Corte wegen des zu ergänzenden Begriffs: ad stupra aliaque facinora auf Hist. Ill. contra praeceptum ducis, rapere ad stuprum virgines matronasque wweist. So Liv. III, 50, 6: cum velut servam ad stuprum rapi viderel. -Justin. XXI, 2, 10: Coniuges principum ad stuprum rapi subebat. Vent noch zum anderweitigen ähnlichen Gebrauche Moser zu Cic. de Rep. III, 33. Forbiger zu Verg. Aen. II, 374. Duker zu Flor. I, 12, 4. So nemt Curtius IV, 52 (Mützell) Syriam Aegyptumque praceuntibus raptas, is so fern jene Länder keinen Widerstand leisten konnten. Von der unwiderstehlichen psychischen Gewalt sagt Horat. Sat. 11, 1, 10 (Teuffel das.): Att si tantus amor scribendi te rapit. Epod. VII, 13: Furorne caecus 41 rapit vis acrior An culpa? - Liv. V, 6, 3: Obsecto vos, venandi stedium ac voluptas homines per nives ac pruinas in montes silvasque 16pit. — Cic. de Ossic. I, 3, 9: Cum enim utilitas ad se rapere, honestes contra revocare ad se videtur: fit, ut distrahatur in deliberando sm mus. Id. Epist. ad Fant. V, 12, 4: Neque enim me solunt commemorals posteritatis ad spem quandam immortalitatis rapit, sed etiam -. Com. Nep. XVIII. 6, 2: Sin aliqua cupiditate raperetur in Macedoniam -. Die letztern Stellen wersen auch ein erfreuliches Licht auf den verschiedentlich gedeuteten Ausspruch des Cicero de Fin. III, 5, 19: cum de rebus grandieribus dicas, ipsae res verba rapiunt.

quinquagesimo uno anno raptus luisse augurium praeposteri natalis existimatur. — Quint. Inst. procem. VI, 4 (Pareus in ed. Burm. p. 493): Erepta mihi prius eorundem matre, quae nondum expleto aetatis undevicesimo annos duos enixa filios, quamvis acerbissimis rapta fatis, felix decessit. — Plin. Epist. VI, 6, 7: Doleo, illum immatura morte indignissime raptum. — Tac. Ann. II, 71: Si fato concederem, iustus mihi dolor etiam adversus deos esset, quod me parentibus, liberis intra iuventam praematuro exitu raperent etc. - Sueton. Calig. 7: Ex ea (Agrippina) novem liberos tulit: quorum duo infantes rapti. - Justin. VII, 2, 5: Argeas successorem filium Philippum reliquit, qui immatura morte raptus Aëropum parvolum admodum instituit heredem. — Lactant. Inst. III, 17, 8: (Bünem. das.) Videbat sine delectu morum, sine ordine ac discrimine annorum saevire mortem, sed alios ad senectutem pervenire, alios infantes rapi; alios iam robustos interire. - Hieronym. ad Heliodor. Epitaph. Nepotiani I, p. 14. E (ed. Francof. ad Moen. et Lips. 1684): Laeter et gaudeam, quia raptus est, ne malitia mentem eius mutaret, quia placuerat Deo animo eius? - Orell. Inscript. 4475: Dis Man. Vigelliae | Successae. Agens octavo anno rapta est. Ibid. 4840: Dis M. Filius hic situs est | Iuli Bassi Bassianus | Annos qui vixit X et XIIII soles || Quem quoniam Manes ut alumnum Di rapue-runt || Ne calcare velis || Nec grabis esse loco. Vergl. ebend. 4560 und 4608. — Lucian. de Luci. 13 (VII. p. 212 Bip.): τέθνηκας καὶ πρὸ ωρας άνηρπάσθης.

Rudolstadt.

Obbarius.

### IV.

## Parallelen zu Horat. Epod. IX, 25. 26.

Neque Africanum, cui super Carthaginem Virtus sepulcrum condidit.

Zur Erklärung dieser in dieser Zeitschrift 1857 S. 390 ff. behandelten Stelle dient annoch der Ausspruch des Perikles beim Leichenfeste der gefallenen Helden des Vaterlandes nach Thucyd. II, 43: Ανδρών γάρ επιφανών πάσα γη τάφος καὶ οὐ στηλών μόνον ἐν τῆ οἰκεία σημαίνει ἐπιγραφή, ἀλλὰ καὶ ἐν τῆ μὴ προςηκούση ἄγραφος μνήμη παρ ἐκάστω τῆς γνώμης μαλλον ἢ τοῦ ἐργου ἐνδιαιτάται. Vgl. Simonides fr. 174 Hartung: Οστέα δ' άμμιν ἔχει Σαλαμίς πατρὶς δὲ Κόρινθος Αντ' εὐεργεσίης μνημ ἐπέθηκε τόδε; desgleichen die Lobrede des Cicero auf die gefallenen Vaterlandsvertheidiger Philipp. XIV, 12, 33: Actum igitur praeclare vobiscum, fortissimi dum vixistis, nunc vero etiam sanctissimi milites, quod vestra virtus nec oblivione eorum, qui nunc sunt, nec reticentia posterorum insepulta esse poterit, cum vobis immortale monumentum suis paene manibus senatus populusque exstruxerit etc.

Rudolstadt.

Obbarius.

### V.

### Zu Granius Licinianus.

Herr G. R. R. Pertz hat auf meinen aufsatz in diesem jargange dieser zeitschrift s. 341—343 in den monatsberichten der berliner akademie der wissenschaften, sitzung vom 17 Juni 1858, geantwortet. da er auf die hauptpunkte in meinem aufsatz gar nicht eingegangen ist, werde ich mir erlauben, diese kurz noch einmal zu besprechen, ebe ich mich zu der "mitteilung" des herrn Pertz selbet wende.

mein aufsatz enthält antwort auf zwei fragen, auf welche eine antwort mitzubringen mir von mehr als einer seite aufgetragen wurde, als

ich ostern auf kurze zeit nach London reiste.

1) läszt sich die handschrift des Granius nicht noch einmal gam durch vergleichen? da fast sicher scheint, dasz viele von den schöses verbesserungen der bonner heptas in der handschrift stehen werden.

antwort: nein. denn die handschrift ist so verwüstet, dasz nur bie

und da noch einzelne worte lesbar sind.

2) lassen sich die nach berm Karl Pertz's angabe verloren gegas-

genen blätter der handschrift nicht wieder ausfinden?

antwort: nein. denn es sind nie blätter verloren gegangen. her G. R. R. Pertz hat sich 1853 wol nur ser oberflächliche kenntniss von der handschrift verschafft und sich später jare lang gar nicht um dieselbe gekümmert: von ihm sind also genaue mitteilungen aus der zeit vor september 1855 kaum zu erwarten. herr Karl Pertz scheint seinen glauben an einen ehemals größzeren umfang des palimpsestes nur aus meinem artikel im Philologus geschöpft zu haben, und in diesem habe ich den, dann von herrn Karl Pertz nachgesprochnen, fehler gemack, von ungefär dreiszig blättern statt von ungefär dreiszig seiten zu sprechen.

meine auseinandersetzung ist für mehr als einen gelehrten überzesgend gewesen. statt auf sie einzugehen, hat herr Pertz es für gut gefunden, so zu tun, als ob ich einen prioritetsstreit angeregt hätte, wa durchaus nicht der fall ist. was ich von der in rede stellenden hastschrift wuszte, habe ich bereits im januar 1855 dem seligen Schneidewin mitgeteilt, nachdem persönliche erkundigungen bei berrn G. R. R. Pertz gezeigt hatten, dasz er nicht gesonnen sei, sich um die handschrift zu kümmern, ich habe damals erzält, was ich mich erinnerte gelesen zu haben, ich habe gesagt, dasz herr Pertz meine entdeckung und meine lesungen bestätigt habe. darauf hat damals, vor nunmehr viertehab jaren, herr Pertz nichts geantwortet. dasz meine mitteilung dem berm oberbibliothekar entgangen sein sollte, wird niemandem glaublich erscheinen, da in der seiner leitung anvertrauten bibliothek jedes heft des Philologus ungefär ein vierteljar ausliegt und mein aufsatz damals in Berlie vielfaches interesse erregte. überdies ist es derselbe aufsatz, aus den herr Karl Pertz, wie ich vermute, seinen irrtum über die zal der blätter des manuscripts entnommen hat. ich kann nur versichern, dasz ich mit ausname jenes irrtums über die blätterzal meine mitteilungen zu Granius-frage als reinste warheit aufrecht erhalte, und ich will rubig der gelehrten welt überlassen, partei zu nemen für wen sie will. ich würde auf des herrn Pertz "mitteilung" gar nicht geantwortet haben, wenn er darin blos jenen prioritetsstreit angeregt hätte, welcher erledigt war, ebe er ansieng, er hat aber auch einige andre punkte berührt, welche ich kurz beleuchten will.

Teutonen die rede sein müsse, hatte ich aus den 1853 gelesenen worten ad Rhenum procedentes geschlossen. ich möchte wissen, wer mieht einsähe, dasz nur von Cimbern und Teutonen die rede sein kann, wenn in der zeit kurz vor Sulla von leuten gesprochen wird, die an den Rhein vorrücken. dasz in dem artikel im Philologus der name Cimbern nicht erscheint, wärend ich doch seit dem September 1853 jedem, der es hören wollte, erzält hatte, es sei in jenem manuscript von inen die rede, — das hat ser einfach darin seinen grund, dasz ich dort nur tatsachen in der engsten bedeutung des wortes mitteilen wollte.

und was ich mit Vellejus und Plorus damals gemacht, sollte ich niemandem zu erläutern nötig haben. die worte ad Rhenum procedentes standen so kurz über Sulla, dasz das manuscript nur eine epitome der römischen geschichte enthalten konnte. ich versuchte daber durch vergleichung alter geschichtscompendien zu seben, welche namen in dergleichen werken etwa vorzukommen pflegten, um an diesen namen einen

anhalt für meine untersuchung der handschrift zu haben.

ich habe eingestanden, dasz ich im Januar 1855, als ich aus der ungefären erinnerung meinen artikel für den Philologus schrieb, dreiszig blätter gesagt habe, wo ich dreiszig selten hätte sagen müssen. berrn G. R. R. Pertz erlaube ich mir bemerklich zu machen, dasz alles, was er s. 349 der monatsberichte wegen dieses von mir eingestandnen irrtums mir sagen zu dürfen meint, mindestens eben so ser seinem herrn sone zukommt. herr Karl Pertz, welcher ja dieselben behauptungen über die zal der blätter der handschrift ausgesprochen hat, wie ich, kann sich nur dann nicht von dem tadel seines vaters getroffen glauben, wenn er eingesteht, dasz er in betreff der blätterzal des codex mir nachgesprochen hat.

in meinem artikel in dieser zeitschrift hatte ich gesagt, herr Pertz habe nach einer mir in London gemachten mitteilung, als er an die chemische behandlung des manuscripts ging, es gar nicht mit einem historiker, sondern mit einem juristen zu tun zu haben geglaubt. ich hatte dieser erzälung durch einige beigefügte worte ein möglichst freundliches aussehen zu geben gemeint. sie hat aber dennoch das missfallen des herrn geheimen rats in hohem grade erregt, und er bestreitet wol gar, dasz ich den, welcher mir die mitteilung gemacht, verstehen könne. sie ist mir in ser wenig missverständlicher weise zweimal wiederholt worden, und ich habe jetzt der redaktion dieser zeitschrift genügenden beweis von der richtigkeit meiner behauptung gegeben, halte es aber für unerenhaft, den namen des mannes zu nennen, welchem ich die notiz verdanke.

zum schlusz der entgegnung des herrn Pertz bekomme ich noch die belerung, dasz mir natur und wirkung der reagentien ein geheimniss seien. schade nur, dasz ich nie behauptet habe, etwas von reagentien zu verstehen. hatte ich es doch auch nie nötig, da ich nie bibliothekar oder chemiker war und weder das eine noch das andre je zu werden vorhabe. eben weil ich von reagentien nichts wuszte, fragte ich 1853 bei herrn Pertz über sie an, dem ich die meisten kenntnisse in diesem punkt zutraute. seit ich die traurigen überreste des manuscripts des Granius gesehn, habe ich mich noch bei einem der ersten chemiker Berlins des näheren erkundigt und aus einem zweistündigen mit experimenten belegten vortrage dieses herrn ersehn, dasz reagentien ser unschädlich sind, wenn man sie nur richtig anwendet. die folge davon, dasz herr Pertz ähnliche belerung aich zu verschaffen nicht für nötig gehalten hat, ist, dasz das manuscript, welches er chemisch behandelt hat, zerstört ist, wärend andre chemisch behandelte manuscripte sich noch ser wol lesen lassen.

ich will zum schlusz nur noch die erklärung geben, dasz ich auf keinen fall das publikum mit einer nochmaligen entgegnung auf eine etwaige neue, mitteilung" des herrn Pertz belästigen werde.

Berlin, 15. August 1858.

Lagarde.

Als beilage will ich zwei briese mitteilen. der erste ist eine antwort auf eine von mir an herrn G. R. R. Pertz gerichtete zuschrift, welche durch die in den Berliner zeitungen enthaltne mitteilung veranlaszt war, dasz herr Pertz in der akademie über einen "von ihm" entdeckten lateinischen historiker gelesen. der zweite ist die antwort des "verdienten bibliothekars der handschriften" Sir Frederic Madden auf meine bitte, einen früheren privatbries von ihm verössentlichen zu dürsen. da Sir Frederic in dem gleich mitzuteilenden briese alles in dem srüheren schreiben gesagte wiederholt und einige punkte mehr berührt als in jenem ersten, um die erlaubniss zu dessen verössentlichung ich ihn gebeten: so lasse ich den ersten bries von Sir Frederic Madden nicht abdrucken, gebe aber von dem zweiten auch die stellen, die meinen streit mit herrn G. R. R. Pertz nicht eigentlich angehn, da es nicht schaden kann, wenn das versaren der entdecker und entzisserer von allen seiten her beleuchtet wird.

1.

Auf die gefällige Zuschrift vom 17. d. erwiedre ich Ihnen hochgeebtter Herr Doctor, dass ich demnächst bei öffentlicher Aeuserung über die Londoner Palimpseste Ihrer unter Ihrem vormaligen Namen gern gedenken werde, da ich überall der Pflicht nachzukommen suche, einem jedes Verdienst die ihm gebührende Anerkennung zu zollen.

18. Febr. 56.

Hochachtungsvoll ergebenst G. H. Pertz.

2.

Leighton Buzzard Bedfordshire 17. August 1858.

..... What I maintain (and give You full liberty to publish) is a follows:

1) That by the injudicious and excessive use of the chemical agent employed by Dr. Karl Pertz, the palimpsest has been irremediably

injured.

2) That the accusation made by Dr. K. Pertz that the numbering of the leaves of the palimpsest had been altered, is absolutely untrue: It was entirely for his convenience that the binder was directed to wash off the upper Syriac text, and before this was done, Mr. Ellis (to my orders) numbered the leaves in ink, from right to left, as usual in all the Syriac Mss. After the Syriac text had been removed (in February 1856) the leaves, so numbered by Mr. Ellis, were placed in Dr. K. Pertz's hands, and remained in his hands till June. During the whole of that time, he might have consulted Mr. Ellis (who was in a room close to him) as to the numeration of the leaves, even if he had not the wit to perceive that they had been numbered from right to left. But this he neglected to do, and after he returned to Berlin, he sent forth the trumpery statement that the criginal numeration had been altered!

3) The accusation of Dr. K. P. that some of the leaves of the pelimpsest had been lost, is effectually answered by Yourself, from where

first article Dr. P. borrowed.

4) The final statement made by Dr. K. P. (on the authority, as he says, of Mr. Ellis) that a large mass of Syriac fragments still remains unexamined is equally false, nor can I conceive how Mr. Ellis could have so informed Dr. P. at the time when he was writing official reports to myself, stating that all the Syriac fragments had been examined by himself. A great many fragments, it is true, were not placed in volumes nor ready for the binder, and some misunderstanding on the subject must have occurred. But what I complain of is, that before Dr. Karl Pertz ventured to print such a statement, he ought to have written to myself as keeper of the Mss. to inquire if such a statement was well founded.

Die originale beider briefe haben der redaktion dieser zeitschrift vorgelegen. Lagarde.

#### VI.

### Zur melischen Composition des Horaz.

Horaz hat, wie eine Analyse einer nicht unbedeutenden Anzahl von Oden mich überzeugt hat, in seinen lyrischen Dichtungen das aus dem Wesen des strophischen Melos folgende Gesetz der Correspondenz der Strophe und des Gedichtes in mannigfaltiger Weise angewandt. Sei es mir erlaubt, den Freunden des Dichters hier eine Probe vorzulegen. Ich wähle als Beispiel Carm. I, 8. Die pherekrateischen, rasch in der Bewegung abnehmenden Tripodicen, 200, 20, 25, drücken die positive Verweichlichung aus, die negative dagegen, das Unterlassen der Kraftübungen, der Glykoneus, der, in der ersten Hälfte minder rasch sinkend <u>\_\_\_</u>, in der zweiten durch die isolirte Arsis und den Anapäst 100\_ schwungvoll wird, und so ein ermahnendes Element enthält, welches zugleich schildert. Die äuseren Strophen entsprechen den Pherekrateen und alliteriren Str. 1 mit Lydia dic per omnes = Lydia Te Perdere Oderit, Str. 4 mit Quid Cultus Filium Funera. Die mittleren, mit einander verschlungenen Strophen barmoniren in der Alliteration Cur Cur Sanguine Saepe. - In Str. I ist das Wort properes absichtlich gewählt und correspondirt mit dem schnellen Abnehmen der Bewegung im Pherekrateus. Das Oderit, ein energischerer Ausdruck als die indicativischen Verben in Str. 2 und 4, ist als Erfolg anzusehen, μισήσοι άρα, wenn auch syntaktisch von die abhängig, nicht von properes. So gehört der Satz eur apricum - solis zur positiven Gruppe, aber bildet auch das Thema und den Uebergang zur 2. und 3. Strophe.

Rendsburg.

Kirchhoff.

### VII.

Zur Anwendung des Chores auf unseren Gymnasien.

Im ersten Hefte dieses Jahrgangs der Zeitschr. f. d. G. W. S. 35 befindet sich eine Anzeige des griechischen Elementarbuchs vom Directer Rothert in Aurich: "Der kleine Apollodor" vom Conrector Dr. Hudemann in Leer. Auf den Inhalt dieser Anzeige einzugehen, habe ich bier um so weniger Veranlassung, als ich im Allgemeinen mit Herrn Dr. Hudemann derselben Ansicht bin. Aber ein Satz der erwähnten Azeige giebt mir den Anlass zu einigen Bemerkungen. Herr Dr. Hudemann sagt über die von Rothert vorgeschlagene Methode (s. den Aufsatz von Rothert im vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift): "Doch kam Ref. nicht beistimmen, wenn der Herr Verf. das Chorsprechen und Cherlesen empfiehlt; nach meiner Ucherzeugung heht es weder das Ganze noch den Einzelnen, sondern greift nur störend in den Unterricht ein" Der Herr Ref. spricht nur von seiner Ueberzeugung, nicht von seiner Erfahrung, desshalb wird er es nicht verargen, wenn ihm einige Erfahrungssätze gegenübergestellt werden. Allerdings hebt das Chorspreches und Chorlesen das Ganze und den Einzelnen und greift so wenig slorend in den Unterricht ein, dass ich vielmehr behaupte, es geböre als ein nothwendiges Glied in das geschlossene "Kunstwerk" einer Stunk. d. h., wovon hier allein die Rede ist, einer Sprachstunde in den Unterklassen.

Bei dem Elementarunterrichte irgend einer fremden Sprache ist " eine der wichtigsten Aufgaben, den Knaben die fremden Worte so zu Wahrnehmung zu bringen, dass dieselben nicht wieder salsch ausgesprechen werden. Diess lässt sich am einfachsten dadurch erreichen, dass die ganze Klasse das von dem Lehrer ihr Vorgesprochene im Chor nachspricht oder nachliest, und zwar so oft, bis sämmtliche Schüler denselben Laut in derselben Weise hervorbringen. Das geht ungemein schnell, weil jeder Schüler im Chor viel freier und lauter spricht als allein. Wie wichtig die Gleichheit der Aussprache beim französischen Unterrichte is, leuchtet ein; nicht minder wichtig ist dieselbe bei dem Unterrichte in Griechischen und Lateinischen. Herr Director Passow in Ratibor neulich einige Bemerkungen veröffentlicht über die Aussprache des Lakenischen; seinen Bedenken kann ich das Factum entgegensetzen, das ich selbst in einer früheren Stellung an einem Gymnasium in einer der westlichen Provinzen bei sehr vollen Unterklassen auf Anregung meines de maligen hochverehrten Directors das Lateinische habe genau nach der Quantität sprechen lassen, eine Aufgabe, die sich freilich nur durch einen tüchtig geschulten Chorus erreichen liefs. — Das Chorlesen zusanmenbängender Stücke ist das beste Mittel, den Schülern über die Leestümperei in der eigenen und fremden Sprache, an welcher so oft noch die Schüler der oberen Klassen leiden, hinwegzuhelfen. Am auffallendsten tritt dieser Erfolg zu Tage bei dem ersten Lesen lateinischer und griechischer Verse in Tertia; der Rhythmus, welcher durch die "Grundgewalt" des Chores, mag derselbe so stark oder so schwach sein, als et will, dem Ohre nahe gebracht wird, ist in wenigen Wochen dem Gehöre des Schülers fest eingeprägt. Die Anwendung des Chores in Tertia setzt freilich eine tüchtige Uebung in den Unterklassen voraus, weil in dieser Klasse schon große Verschiedenheit der Stimmen zu herrschen plegt, welche die Einübung des Chorsprechens sehr erschweren kann.

Dass bei dem mächtigeren Eindrucke des Lautes auch der Inbalt bes-

ser haften bleibt, als bei einem Einzel-Lesen oder Einzel-Sprechen, brauche ich wohl kaum zu erwähnen. Ist ja doch der Chor eines der Hauptmittel, eine ganze Klasse gleichmäßig anzuspornen und Alle zu möglichst gleichmäßigem Fortschritte zu bringen. Ich habe die Ersahrung gemacht, dass das im Chor Gelernte viel sicherer und fester gelernt wurde als alles Andere; daher habe ich Alles, was wörtlich auswendig zu lernen war, stets im Chore in der Klasse selbst eingeübt. Ich halte es für eine Unbilligkeit, den Knaben Etwas zum Auswendiglernen aufzugeben, wozu sie vielleicht eine Stunde Zeit gebrauchen, während sie es in der Klasse

in wenigen Minuten lernen können 1).

Welche Erfrischung die rechtzeitige Anwendung des Chores in eine ermattete Klasse bringt, weiß Jeder, welcher den Versuch gemacht hat. Wenn die Klasse durch ein halb- oder auch nur viertelstündiges scharfes Fragen durch einander geworfen und - sit venia verbo - durchgepeitscht ist, dann wird sie physisch müde; ein kurzes Chorsprechen, theils von Allen, theils von einzelnen Banken in gehöriger Abwechselung, stellt in wenigen Minuten die frühere Frische wieder her. Und wer an beisen Sommernachmittagen in einem Zimmer, welches für 40 Schüler eingerichtet ist, 50 - 60 unterrichtet hat, wird wissen, das Lehrer und Schüler of vor Dunst und Hitze umzukommen meinen; in solchen Momenten hat mich der Chor noch nie im Stiche gelassen; ein längeres Stück, ein Gedicht oder Genusregeln u. dergl., im Chore hergesagt, regt nicht nur die Schüler zu neuem Leben auf. Ich kenne einen Lehrer, welcher bei solchen Gelegenheiten bisweilen die Lection unterbrach und zur Stärkung der Herzen ein Lied singen liefs; aber wie viele Lebrer können "Morgenroth" oder "Frisch auf, Kameraden" u. dergl. singen?

Der Einwurf, welcher öfter gemacht wird, dass ein Theil der Klasse bei Anwendung des Chores theilnahmlos bleiben könne, weise ich entschieden zurlick; so viel Uebung freilich verlange ich von dem Lehrer, dass er die ganze Klasse so hinreichend übersieht, um sogleich zu bemerken, wer bei der Sache ist und wer nicht. Diese Uebung erwirbt

sich auch bei vollan Klassen leicht.

Dass das Chorsprechen auch seine Schwierigkeiten hat, gebe ich gern zu; ich weiß aus eigener Ersahrung, wie schwer es oft ist, eine noch ungeschulte Klasse so an das Chorsprechen zu gewöhnen, dass die Stimme des Einzelnen in der neu entstehenden "Klassenstimme" ausgeht, dass, da beim Chorsprechen den Knaben der Mund von selbst ausgeht, Keiner vorschreit und Alle in gleichem Tempo bleiben; ja es ist mir ein Fall bekannt, in welchem ein Lehrer nach einem halbjährigen Unterrichte seine Sexta von 50 Knaben noch nicht zur "Gesammtstimme" gebracht hatte und dann auf die Schüler schalt, wenn immer und immer Nichts zu Tage kam, als 50 durch einander schreiende Stimmen; aber dies spricht nicht gegen den überraschend großen Nutzen eines Versahrens, welches von der Elementarschule gelernt zu haben uns wahrlich keine Schande bringt.

B. R. H.

<sup>1)</sup> Welchen Nutzen die Anwendung des Chores zur Einübung der Namen und Zahlen in der Geschichte und Geographie bringt, davon habe ich mich öfter überzeugt; es ist mir sogar ein Fall bekannt, dass eine Quarta von ungefähr 50 Schülern die Beweise der Euklidischen Congruenzsätze im Chore erlernte und dann nicht etwa mit feststehenden Buchstaben, sondern bei beliebiger Bezeichnung der Figuren vortrug.

# Sechste Abtheilung.

#### Personalnotizen.

### 1) Ernennungen.

An der Realschule in Insterburg ist die Beförderung des Oberlebren Bachmann zum Conrector und die des ordentlichen Lehrers Dr. Kraffert zum Oberlebrer genehmigt worden (den 10. August 1858).

Die Berusung des Schulamts-Candidaten Wilhelm Schramm zum Oberlehrer am Gymnasium in Dortmund ist genehmigt worden (den 16.

August 1858).

Die Berufung des Lehrers Ernst Kelsch zum Elementarlehrer an der Raths- und Friedrichs-Schule in Cüstrin ist genehmigt worden (des

19. August 1858).

Die Anstellung des Schulamts-Candidaten Muncke als ordentlicher Lehrer am Gymnasium in Gütersloh ist genehmigt worden (den 26. August 1858).

Der Schulamts-Candidat Dr. Theodor Julius Malina ist bei des Gymnasium zu Deutsch-Crone als ordentlicher Lebrer angestellt worden

(den 28. August 1858).

Der Hülfslehrer Dr. Stein an dem Gymnasium zu Münster ist als Oberlehrer an dem Gymnasium zu Culm angestellt worden (den 30. Asgust 1858).

Der wissenschaftliche Hülfslehrer Oestreich an dem Gymnasium 22 Conitz ist als ordentlicher Lehrer bei dieser Anstalt angestellt worden

(den 30. August 1858).

Der Lehrer Carl Gottfried Schneider zu Eislehen ist bei des dortigen Gymnasium als Gesang- und Elementarlehrer angestellt werden (den 30. August 1858).

## 2) Ehrenbezeugungen.

Den ordentlichen Lehrern Raabe und Wentzke an dem Gymnasius zu Culm ist der Titel "Oberlehrer" beigelegt worden (den 30. August 1858).

Am 29. September 1858 im Druck vollendet.

Gedruckt bei A. WV. Schade in Berlin, Grünstraße 18.

# Erste Abtheilung.

### Abhandlungen.

Das melische Compositionsgesetz des Horaz, nachgewiesen an Carm. III, 17. 23. 21; III, 18. 14. 11; III. 24; IV. 8.

Das in dem Februarheft dieses Jahres mit Bezug auf Horaz beprochene Compositionsgesetz der Correspondenz von Strophe und Melos, dass nämlich ähnlich wie z. B. im deutschen Baustil die leutsche Symmetrie in der mannigfaltigsten, bald mathematisch enauen, bald mit grata negligentia oder auch aus technischen Fründen etwas abweichenden Wiederholung einer einfachen Hauptorm besteht, vgl. Boisserée, der Kölner Dom S. 32, so auch las Melos eine gemäß dem Bau der Strophe mannigfaltig gescheende Wiederholung der Strophe sei, bedarf nun der ferneren nductiven Bestätigung im Einzelnen, und muß besonders auch larin die Probe bestehen, dass es sich der Gedankengliederung ingezwungen anschließt und sogar für die Auffindung derselben ruchtbar wird und der gesetzlosen, z. B. der Peerlkamp'schen, Kritik gegenüber feste Grundsätze aufstellt. So dürfte denn auch ür die formelle Schulbildung Etwas dadurch gewonnen werden, ınd ich möchte glauben, dass gerade an diesen kleinen, scharf ımrissenen Gebilden, welche durchgängig wohl erhalten sind, der inn für architektonische Gedankengruppirung sich vorzüglich usbilden lasse, indem die metrischen Gruppen und die Lautfiguen dem Sinn folgen und dessen Gliederung mit aller sinnlichen Plastik hervortreten lassen. Wo sie aber sich zwar an ihn anchließen, aber doch auch so weit entwickelt sind, daß sie elbstständig werden, da ist zu bedenken, dass die Schönheit der Zunst nicht bloß in der harmonischen Beziehung des Sinnlichen ruf das Geistige besteht, sondern auch in sich sowohl dieses als nuch eben so sehr jenes eigene Schönbeiten hat, die dann aber n ihrer Selbstständigkeit eben wieder harmoniren. Tritt nun bei

der höchsten Ausbildung der sinnlichen Form gar leicht eine überwiegende Verstandesthätigkeit hervor, so ist das freilich auch in den Oden des Horaz der Fall, und er selbst beurtheilt sich auss Richtigste Carm. IV, 2. Aber der seinste Verstand und ein liebenswürdiges Gemüth bleiben sich auch dahei gleich, und dies operosa carmina, die für uns Künstelei wären, sind nach historischem Masstabe ein nationales monumentum aere perentim Auch ist es immer interessant, zu sehen, bis zu welchem Grade es möglich gewesen, die sinnliche Form eines Gedichts mit volstem Kunstbewußtsein bis ins Allerkleinste zu gestalten. Ein horazische Ode ist dadurch fast wie ein Naturproduct, in wechem überall das Gesetz herrscht, und zwar ist der Klang de durch nicht minder als der Rhythmus geregelt. Der bildenk Verstand in seiner Vollendung erreicht wieder die Natur, und wie diese als Werk des unendlichen Verstandes durch und durch gesetzmäßig und eben natürlich ist, so trägt ein solches Gebikk der Kunst auch darin den Character des Unendlichen, daß es is völligster Durchbildung ganz naturgemäß ist. Und um die Achlichkeit mit den Naturwissenschaften durchzuführen, so könne wir die Aussuchung und Anordnung der rhythmischen und de Klangbeziehungen mit der formellen, descriptiven Thätigkeit, & Begründung und Ableitung derselben aus dem allgemein aufgstellten Gesetz der melischen Composition mit der Ausbildung der physischen Disciplinen auf Grund allgemeiner Doctrinen we gleichen, wie diese Methode so schön in der Geschichte der is ductiven Wissenschaften von Whewell, übersetzt von Littron dargelegt sind: si parva licet componere magnis. Ja selbst de Möglichkeit und Nothwendigkeit einer Classification und Tens nologie für die den Klang gestaltenden Alliterationen ist ger hen, indem wir ihre Gesetzmälsigkeit und Maunigfaltigkeit so Besten erkennen werden.

Zum Theil schließen sich diese Reimfiguren an die orater schen Figuren an, deren Namen ich übertrage; vgl. Quintilis IX, 1: schema sit a simplici alque in promptu posito dicas modo poetice vel oratorie mutatum. Für einige andere der widtigsten Lautsiguren aber mus ich bestimmte termini bilden. Di Hauptstellen sind Anfang, Mitte und Ende, und unter diesen, de Natur des Anreims gemäß, der Anfang. Ich nenne nun die Allteration der Anfangsworte repetitio, die der Schlussworte comversio, die der Anfangsworte mit den Schlussworten complete Ist ferner das Ende eines Theils an den Anfang eines ander geknüpft, so entsteht eine Alliteration in der Mitte zwische beiden, die copulatio. Steht eine nach außen nicht alliteriest Mitte zwischen zwei Alliterationen, so ist es eine cinclio. Es Verstärkung geschieht besonders durch eine andere Alliteraties additio, oder durch unmittelbare Wiederholung derselben Allik ration. multiplicatio. Zunahme und Abnahme ist gradetio degradatio. Oft kommt auch ein Chiasmus vor, als höhere Port ciner cinctio oder complexio. Ein Besonderes ist noch die, mi dem Reimen der dramatischen Schlüsse z. B. bei Schiller zu vergleichende Schlusalliteration, die am Ende der Gruppen öfter eintritt. Alles Dieses sindet bei den Strophen, Versen, größeren Versgliedern statt, und der Anreim ist genau oder ungenau, z. B. TT oder TD, und ist an bestimmte Stellen gebunden oder bil-

det Variationen in der Stellung.

In allen logaödischen Strophen nun sind die diplasischen Füsse das weniger, die kyklischen das mehr bewegte Element, da in jenen eine gleiche Zeit in weniger Glieder als in diesen getheilt wird. Horaz erhöht diesen Gegensatz in den sapphischen und alcäischen Massen, indem er an den betreffenden Stellen der diplasischen Dipodien die Irrationalität zur Regel erhebt, während im Inlaut der logaödischen Tripodien dieselbe ausgeschlossen bleibt. So bildet er die Form ächt römisch aus, indem er das, was er an Mannigfaltigkeit verliert, an strenger Bestimmtheit wieder gewinnt. Ebendahin zielt auch die feste Cäsur besonders im alcäischen Hendekasyllabus, wo sie die jambische hyperkatalektischen Dipodie von der daktylisch beginnenden katalektischen

Tripodie in scharfem Contraste trennt.

Die alcäische Strophe besteht aus vier Versen, worin in einer degradatio auf eine größere pentapodische Periode eine kleinere tetrapodische folgt, und in letzterer der dritte Vers mehr Moren als der vierte zählt; und wiederum ist eine gradatio vorhanden, indem von der ersten zur zweiten Periode die Penthemimeres zum Enneasyllabus und die Tripodie zum Dekasyllabus sich steigert und in der ersten Periode auf die Dipodien die Tripodien folgen. Sodann stehen die jambischen und logäodischen Theile jeder Periode im Gleichgewicht, da die je zwei Pentapodienhälften unter sich und ebenso unter sich die beiden Tetrapodien rhythmisch gleiche Größen sind. Dagegen contrastiren die Verse, indem nach drei anakrusischen Versen ein mit der Arsis beginnender folgt, und die Perioden, indem die Verse der ersten sich gleichen, in der zweiten aber die Silbenzahl wie die Morenzahl in den beiden Versen verschieden ist. Alles aber ist in sanften Uebergängen ohne schroffe Leidenschaftlichkeit verschmolzen, indem stäts Thesis und Arsis wechseln und die Gradationen und Degradationen nicht starke Sprünge machen, sondern in einer gewissen Continuität geschehen.

Indem ich nun zu den einzelnen Analysen übergehe, schicke ich noch die Bemerkung voraus, dass nicht immer alle Verhältnisse der Strophe entwickelt sind, sondern je nach dem Umsang des Gedichts mehr oder weniger derselben in einsacherer oder zusammengesetzterer Weise. Auch ist das noch zu erwähnen, dass die Strophe, wenn ein Sinnglied in ihren Ansang übergreist, doch auch wohl einmal nach ihrem solgenden Haupttheile bei der Alliterationsgruppirung zur solgenden Strophe gerechnet und

demgemäß an ihrem Anfang bezeichnet werden kann.

j

### Carm. III, 17.

Die zwei Perioden und die vier Verse sind entwickelt. Str. 1 und 2 und V. 9 bis tyrannus beziehen sich auf die Vergangenheit, Str. 3 V. 9 von cras an und Str. 4 auf die Zukunft, den morgenden Tag. Sie correspondiren den zwei Perioden, im Niheren auch den Versen. Nämlich wie die beiden Pentapodien sich gleichen, so enthält Str. 1 das auf den Namen, Str. 2 und 3 bis tyrannus das auf die Sache Bezügliche, und dieses Beida steht in Uebereinstimmung. Dem nachdrücklichen längeren Eneasyllabus entspricht sodann die wilde tempestas, V. 9 cras bis 14 lignum, dem heiteren kürzeren Dekasyllabus dagegen das betere Fest von V. 14 cras bis zu Ende. Die Länge der zweiten Gruppe ist gegen die der ersten gemäss den Perioden, und in der zweiten Gruppe die des zweiten Gliedes gegen die des ersten gemäß den rhythmischen Verslängen der zweiten Periode is einer degradatio geordnet; in der ersten Gruppe aber das erste gegen das zweite Glied gemäß den Dipodien und Tripodien in den Pentapodien in einer gradatio. Alliterationen: Str. 1 und? Acli Quando und Auctore Qui; dagegen Str. 3 und 4 zwischen Late Multis, Annosa Compone keine Beziehung, und ebenso den Schlüssen Str. 1. 2 die Complexionen Per - fastos, Litribus — Lirim; dann aber Str. 3. 4 Sternet — augur und Com - solutis beziehungslos. Die Zusammengehörigkeit der letzte ren beiden Glieder aber ist an ihren Anfängen durch die inner Wortrepetitio cras — cras ausgedrückt. Schlußalliteration der ersten Gruppe: Litoribus tenuisse Lirim, Late tyrannus, der zweiten die Repetitionen cras Genium, Curabis Cum, also gemäß den Pentapodien 5, gemäß den Tetrapodien 4 Worte, dort in 3 und 2 hier in 2 und 2 getheilt, also dort gemäss den Tripodien und Dipodien, hier gemäß den 2 verschiedenen Dimetern. Erstere dient zugleich als copulatio der 2 Gruppen zum Ganzen, inden es in V. 8 und 9 die 4 Strophen verknüpft. — Die 3 ersten Strephen = den 3 ersten Versen haben die chiastische Complexio Aeli vetusto nobilis ab — aquae nisi fallit augur, und sodam hat Str. 4 wieder für sich die Anfangsbuchstaben von Str. 1. 2. 3 besonders von Str. 1, und zwar auch zu Anfang, doch als geringeres Glied nach innen; vgl. Aeli Quando Denominatos Per, Avctore Qui. Late mit Annosa cornix dum potis aridum Compone lignum. Nach anderer Weise aber, nämlich als letzte Worte des dritten Sinngliedes, sind dieses die recapitulirenden Schlassliterationen der ersten drei Sinnglieder.

## Carm. III, 23.

Diese Ode ist auf ähnliche Weise, doch schon etwas mehr entwickelt. Str. 1: Wenn du angemessen opferst, Str. 2: so wirst du dadurch den Segen erlangen. Also zwei verwandte Gedanken, Opfer und Segen, im Vordersatz und Nachsatz = den zwei

gleichen Pentapodien der ersten Periode. Str. 3 und 4 bis tinget: denn große Opfer geziemen Anderen; Str. 4 te bis myrto: dir aber geziemen solche nicht: also ein Gegensatz, der nicht in Vordersatz und Nachsatz ausgedrückt ist 🕳 den zwei verschiedenen Tetrapodien der zweiten Periode, und zwar nach der degradatio der Morenzahl. — Davon ist Str. 5 als Sentenz isolirt; die zu Grunde liegende Hauptform der Strophe wird selbstständig am Schlusse hingestellt, den allgemeinen Grundgedanken der Ode für sich enthaltend, und so das Allgemeine dem Besonderen gegenüber ordnend. - Alliterationen: die ersten Str. 1-4 von Str. 5 gesondert durch den Chiasmus der Anfänge Caelo Nec. Nec Cervice und Str. 5 mit eigenem Schlusschiasmus Mollivit penates Farre (pio) mica. Näher verbunden Str. 1 und 2 am Schlusse durch Fruge Pomifero und in gegensätzlicher Variation Fruge porca und Fecunda (vitis) Pomifero; dagegen Str. 3 und 4 am Schlusse Victima Rore im Gegensatze und in den zweiten Versen durch Devota Tentare, also durch andere Buchstaben, in loserer Beziehung. Ferner Str. 1-3 und 4 = den drei steigenden und dem einen sinkenden Verse mit Fruge, Pomifero, Victima und Rore, auch der schließenden multiplicatio Victima pontificum in Str. 3 und dem Chiasmus der Anfänge der 4 ersten Glieder von Str. 4 Cervice te — Tentare caede, womit für Str. 1. 2 die Parallele der 4 ersten Gliederanfänge Coelo si Nascente rustica mit Coelo Si Nec Rubiginem, also der 4 Pentapodienhälften und der 4 Perioden der 2 pentapodischen Strophen zu vergleichen.

## Carm. III, 21.

In dieser Ode sind außer den 2 Perioden auch die 2mal 3 jambischen und logaödischen Glieder entwickelt. Die erste Periode = Str. 1-3; bestimmende Aufforderung Str. 1. 2. nebst begründender Betrachtung Str. 3; die zweite = Str. 4-6; Lob Str. 4. 5, nebst dadurch begründeter Ankündigung Str. 6. Verknüpst sind diese beiden Dreistrophen in den ersten Strophen an gleicher Stelle, V. 3. 4: Seu, Seu, V. 15. 16: Curas Consilium. — Die 3 jambischen Glieder sodann = Str. 1. 2 und 3. In Str. 1 der Vokativ pia testa mit den angebornen Eigenschaften derselben; Str. 2 der Imperativ Descende mit der Bestimmung der testa erst im Allgemeinen, dann durch Corvinus; beide Strophen zusammen Ein Satz, gegenüber der aus zwei parataktischen Sätzen bestehenden Str. 3, worin Corvinus und Cato Subject sind, und so jener mit diesem verglichen wird. Str. 1. 2 = den Dipodien mit den Schlusscomplexionen Seu — somnum und Promere vina, welche am Schluss der tetrapodischen Str. 3 zusammengesalst sind Saepe — virtus, indem diese zugleich durch die Anfänge Non Sermonibus, Narratur Saepe, welche den zwei Sätzen und Perioden in ihr entsprechen, ausgezeichnet ist und so dem größeren jambischen Gliede, dem tetrapodischen, correspondirt. Ebenso die 3 logaödischen Glieder = Str. 4. 5 und Str. 6. Str. 4. 5 allgemeines Lob im Präsens, Str. 6 Aukündigung des Festes im Faturum. Str. 4. 5 beginnen mit dem Nominativ Tu Tu, Str. 6 mit dem Accusativ Te. Ferner Str. 4 und 5 beginnen Tu Plerumque, Tu Viresque, Str. 6'schliesst Dum Phoebus; und Str. 4 Tu bene, Str. 5 Tu spem sind zusammengefasst in Str. 6 durch Te Liber, Te Segnesque. In der hier doppelten Zusammenfassung aber ist zu der einfachen in Str. 1-3 eine Gradatio = den Gradationen der 2 mal 3 Glieder. Als je 3 jambische und logsödsche Strophen, die gleiche Qualität haben, sind sie verknüpst ent in den zweiten Versen, V. 2. 6. 10 Seu Servas Sermonibus, and dann gleich zu Anfang, also mit Gradatio, V. 13. 17. 21 The To Te. — Den 2 gleichen Pentapodien parallel ist V. 1—6 motivirende Aurede, V. 7-12 mit Descende einsetzend, motivirte Auforderung; den Tetrapodien entspricht V. 13-18 das Tu, V. II -24 das Te als Anrede. Jene Abschnitte sind in den Schloß versen bezogen durch Servas moveri, Saeps mero, unterschieden zugleich in digna bono die und prisci Catonis calvisse virtu; diese bezogen mit den Anfängen der je 2 Schlussverse Tu Viraque und Vivaeque Dum und den Complexionen V. 13. 14. 17. 18 Tu Plerumque Tu Viresque und V. 19. 20. 23. 24 Post te Regum und Vivaeque Dum rediens, verschieden aber in V. 18. 24 Viresque — pauperi und Dum Phoebum, vgl. oben. Auch vgl. die Copulationen V. 7. 8 die descende und V. 18. 19 pauperi Pot — Die erstere Aufforderung und das Sententiöse in Str. 1-3 eutspricht dem Jambischen, das sröhliche Lob mit dem begeiststen Entschlus Str. 4-6 dem Logaödischen 1).

Ich lasse hierauf einige sapphische Oden folgen. Wenn die alcäische Strophe einen größeren und mannigfaltigeren Welleschlag hat und, dem vielfachen Leben näher stehend, realistische ist, so eignet sich die einfachere, immer sinkende sapphische Strophe, die nur in der Mitte durch den meistens anapästisch gestalteten Daktylus eine kräftigere Welle hat, mehr für de Ideale, sei es das Idyllische oder das Erhabene. Die vorwie gende, in den meisten Oden allein vorkommende Penthemimers theilt den Daktylus und damit den ganzen hemiolischen Vers in 2 rhythmisch gleich große Hälften, und so haben wir 3msl 2 und 2 mal 3 solche in den 3 Pentapodien, je nachdem wir de vor und die nach der Cäsur abwechselnd oder für sich zusammenstellen. Der Adonius, aus dem ersten Pherekrateus entstanden (s. Westphal's Metrik S. 502), enthält einen Daktylus and einen Trochaus und ist so eine Pentapodie im Kleinen, worin nur umgekehrt die 3 vor der 2 stcht, 3:2 Silben, 2:3 Füse. Zu den 6 Gliedern der Pentapodie tritt er als siebentes, zu den 3 Pentapodien als vierter Vers. Ein epitritisches Verhältnis bilden die beiden Perioden V. 1. 2 und 3. 4 durch die Zahl der Glieder; denn das V. 3. 4 als Perioden zusammengehören, seigt

<sup>&#</sup>x27;) Nach dieser 2 mal 3 Theilung sind auch im Großen die ersten 6 Oden des dritten Buchs geordnet, weshalb ich nur gleich auf die besonderen Eingänge von Ode 1 und 4 aufmerksam mache.

sich in ihrer mitunter vorkommenden Vereinigung sogst zu Einem Verse. Die zweite Periode ist, wie in der alcäischen Strophe, weniger symmetrisch als die erste. Sieht man nur auf die Zweiheit der distichischen Periode, so ist ein isisches Verhältnis vorhanden; in der zweiten Periode aber ist das der beiden Verse 5:2, und dies ist überhaupt das der beiden Versarten. — Ich gebe nun wieder stufenweise Beispiele, mache aber sogleich besonders auf das letzte Carm. III, 11 als ein vorzügliches aufmerksam.

**E.** )

=Ł

ri L

-Ì1

Ú7

h

t n

.

e B

111.

Pu.

Ž.

י אַ(

**11** 

## Carm. III, 18.

Die 2 Perioden und die 4 Verse sind entwickelt. Str. 1. 2 = der ersten, Str. 3. 4 = der zweiten Periode. Dort Bitte Str. 1, nebst Begründung Str. 2, in Einem Satze, der Gott und sein Opfer. Hier die Feiernden, Str. 3 auf der Ebene, mehr ruhend; Str. 4 auf dem Berg, kräftiger (Bergwald, wohin die kähnen Schafe steigen, und Weinberg). Die Satzglieder sind in Str. 1 wie in Str. 2, und in Str. 3 wie in Str. 4 auf gleiche Weise, und zwar dort anders als hier, aber beide Male nach dem Verhältnisse von je 2 mal 3 in jeder Doppelstrophe vertheilt. — Alliterationen: Complexio von Str. 1. 2 durch mehrfache Repetitio Faune fugientum Per und Vina vetus Fumat, verstärkt dort zu der doppelten Cinctio zu Ansang Faune Nympharum fugientum, Per meos fines, hier durch den Zutritt noch eines Anfangsgliedes Veneris. So bilden V. 1. 2 und 7. 8 um V. 3—6 eine Cinctio; im letzteren ebenso wieder Lenis, Larga um Aequus Si. Es findet also eine Entwickelung der thematischen Anfänge in V. 1. 2, der Cinctionen, in der Doppelstrophe statt. Die Trennung der beiden Strophen ist durch die Schlussalliteration in der Repetitio abeasque Aequus und der Multiplicatio Aequus alumnis angedentet. Str. 3. 4 sind im Gegensatze zu Str. 1. 2 nicht verknüpft, wie die Pentapodie und der Adonius den beiden ersten Pentapodien gegenüberstehen. Str. 3 hat für sich die Repetitio Cum Cum, Str. 4 die Cinctio am Schlusse Ter pede terram. Wie aber auch die dritte Pentapodie zu den beiden ersten gehört, so hat Str. 3 am Schlusse die Repetitio Festus vacat, die Cinctio Festus in pratis und den Schlus bove pagus, vgl. die Complexion von Str. 1. 2. Der Anfangsreim Vina Fumat V. 7. 8 begränzt die wichtigere, der Binnen- und Schlussreim V. 12 bove pagus die untergeordnete Gruppirung der Pentapodien. Die adonische Strophe endlich schließt sich auch an, doch ist sie nur schwach durch die Conversio frondes pepulisse fossor und das pede in der Cinctio passend am Schlusse bezeichnet.

## Carm. III, 14.

Alle Verhältnisse mit Ausnahme des von 5:2 sind entwikkelt. Str. 1—3 die öffentliche, Str. 4—6 die horazische Feier des Friede zurückbringenden Siegers; Str. 7 ein Rückblick auf

früher, worin Horaz auf scherzende Weise eine feine Andeutung über seine augusteische Gesinnung giebt. Vgl. die Anfänge V. I. 13 Herculis Hic, die Schlüsse V. 12. 24 Parcite Fiet. Dann Str. 7 für sich reimend Lenit Litium nebst albescens animos. Im Besonderen enthalten Str. 1 und 4 die Motive, Str. 2. 3 und Str. 5. 6 die Aufforderungen. Nur Str. 1. 4 haben den Namen Caesar, also das einheitliche Motiv; dann Str. 2. 3 die Copulatio Supplice vitta Virginum Sospitum und die Complexio Unico Prodeat Parcite verbis, beides chiastisch in sich, und sodann auch zu einasder, indem die zwei Glieder der Copulatio zwischen denen der Complexio stehen, je 2 mal 1 in jeder Strophe. Die Str. 5. 6, welche zugleich die letzten dieser 3mal 2 Strophen sind, nanlich der Str. 1. 4, 2. 3, 5. 6, haben am Schlusse die Repetitie Spartacum Fallere und Si per Fiet. — Ferner ist das Fest Casan mit persönlicher Beziehung des Horaz auf dasselbe zum mesodischen Mittelpunkt gemacht. Str. 1-3, Str. 4, Str. 5-7 = 3. 1. 3. Die Str. 4 ist mit ihrem Anfang und Ende an Anfang und Ende des Ganzen gebunden, vgl. Hic Herculis und Caesare Consule, und in ihr selbst sind wieder lauter mesodische Cinctionen, vgl. ver mihi festus, Eximet curas ego, nec tumultum Nec, danu mit ver mihi festus variirend der Chiasmus mori per vim metuam, 11letzt tenente Caesare terras. Str. 1. 2. 3 enthalten öffentliche, Str. 5. 6. 7 horazische Verhältnisse, Str. 4 die ausdrückliche Verknüpfung von Beidem. Indem dann wieder Str. 2. 3 und 5.6 auffordern, wird Str. 1. 7 als drittes Paar abgesondert und unter sich verbunden, und der Friede des besiegten Horaz mit dem des Victor, der einst auch sein Victor war, in Parallele gestellt — Drittens ist auch in Str. 1. Str. 2. 3. 4. Str. 5. 6. 7 und Str. 1. Str. 2. 3. Str. 5. 6. Str. 4. 7 gegliedert. Das Factum der Rückkehr gibt nämlich Str. 1 an, darauf folgt die Aufforderung un öffentlichen Feier mit einer Cäsarstrophe und die zur horazische mit einer Horazstrophe, welche letzteren beiden, nämlich Str. 4 und 7, in der dritten Person reden. Wir haben also nach Str. 1 2 mal 3 Strophen, am Schlusse mit Caesare Consule, und 3 mal 4 nämlich 2. 3 und 5. 6, und dann die wieder den Cäsar mit dem Consul vergleichenden Str. 4. 7. — An diese 2 mal 3 und 3 mal 2 und 1 Gliederungen knüpfen sich die epitritischen. Die Str. 1. 4. 7 schildern die Ruhe nach dem Kampfe - der zweiten schliessenden Periode. Str. 2. 3. 5. 6 fordern auf, Etwas zu beginnen = der ersten beginnenden Periode. Nur diese, nicht jene sind durch innere Alliterationen, und umgekehrt nur jene, nicht diese durch äußere zum Ganzen verbunden. Jene wie oben durch Herculis Hic Caesare Consule, diese aber als Doppelpaar. sie nämlich als 2. 3 und 5. 6 in Doppelstrophen, so sind beide Doppelstrophen nun wieder in 2.5 und 3.6 verknüpft. Vgl. in 2. 5 gaudens mulier marito und cadum Marsi memorem, sora clari nebst ducis et decorae und si qua nebst potuit vagantem; cbenso in 3.6 pueri et puellae und cohibere crinem, male inominatis und mora janitorem. Dies Alles steht also, mit Ausnahme von V. 5 und 18, genau an denselben Stellen der betreffenden

Strophen. Den Versen correspondiren dabei Str. 2. 3 das Oeffentliche = V. 1; Str. 5. 6 das Horazische = V. 2; Str. 1 und 7 als drittes Paar, indem jede der beiden Strophen den Gegensatz des früheren Kamps und jetzigen Friedens enthält - V. 3 der dritten Pentapodie; Str. 4 die zukünstige reine Festsreude = V. 4 dem Adonius, mit welchem die Strophe in ihrem Ziel sich beruhigt, wie aller Streit im augusteischen Frieden. — Eine zweite epitritische Gliederung ist folgende. Str. 1-3 das Oessentliche, Str. 4-7 das Horazische. Im Besonderen bandeln Str. 1. 2 von der augusteischen Familie, Str. 3 von dem Volk, dann Str. 4. 5 von der übrigen Festfreude des Horaz außer der in Str. 6. 7 dargestellten Liebe, und auch auders geordnet 4 und 7 Aussage, 5 und 6 Aufforderung, also chiastisch. — Alliterationen in den Adonien: Str. 1-3 nach innen = der letzten Periode, nämlich Str. 1. 2. Complexio Victor ab ora Supplice vitta, Str. 3 Schlussreim Parcite verbis. Str. 4-7 vorne = der ersten Periode, nämlich Str. 4 und 7 Nec Caesare und Non Consule, dazwischen Str. 5 und 6 Spartacum Fallere und Si per Fiet. Auf die andere Weise aber Str. 4. 5 Motiv und dadurch begründete Aufforderung His Eximet und I, Et; dagegen Str. 6 und 7 im-Gedanken contrastirend und ohne solche Alliterationen. - Und hieran schließt sich die dritte epitritische Gliederung von Str. 1. 2. 3. 4 zu Str. 5. 6. 7, nämlich die Aufforderung zu der öffentlichen Feier Str. 2. 3 zwischen den beiden Cäsarstrophen Str. 1. 4, gegenüber Str. 5-7 dem bloß Horazischen. Alliterationen: der Chiasmus der Anfänge Herculis Unico Virginum Hic gegenüber dem bescheiden ohne den Schmuck des Anreims stehenden I, Dic, Lenit. — Es ist also die Gliederung von Str. 1—3, 4—7 an den Schlusversen. die andere von Str. 1-4, 5-7 an den Anfangsversen der Strophen ausgedrückt. Die Mittelstrophe aber, wie sie an Str. 1 und 7 geknüpft ist, ist auch gleichmäßig einmal mit Str. 1—3, einmal mit Str. 5—7 zusammengesalst. — So konnten wir denn die Gliederung 2mal 3 und 1 in dreifacher Weise aufzeigen, nämlich erstens Str. 1. 2. 3, Str. 4. 5. 6, Str. 7, zweitens Str. 1. 2. 3, Str. 4, Str. 5. 6. 7, drittens Str. 1, Str. 2. 3. 4, Str. 5. 6. 7, und so die verwandte Gliederung 3 mal 2 und 1 ebenso, erstens Str. 1. 4, Str. 2. 3, Str. 5. 6, Str. 7, zweitens Str. 1. 7, Str. 2. 3, Str. 5. 6, Str. 4, drittens Str. 1, Str. 2. 3, Str. 5. 6, Str. 4. 7. — Anm. zu Str. 2. 3. Jam = jetzt steht im Gegensatze zu nuper. So ist ein Gleichgewicht zwischen Virginum und et puellae Jam virum expertae gegenüber juvenumque nuper Sospitum und o pueri. Expertae ist aoristisch wie operata zn fassen: die ihr jetzt das eheliche Glück geniesst, verwünscht nun in dem erhöhten Gefühl von dem, was ihr entbehrt habt, nicht laut die Zeiten des Krieges, in denen so Großes, wie ihr es nun erst recht einseht, nicht vergönnt war, aber euch doch crhalten ward. Ob die puellae verheirathete sind oder nicht, darnach sollte man nicht fragen.

## Carm. III, 11.

Alle Verhältnisse sind entwickelt, und zwar callide, zu Ehren des Mercurius. Str. 1—6 die Bitte, Str. 7—13 das erslehte Lied. Dieses hat 7 Strophen, jener fehlt die adonische, wie ja bei der Bitte der Gedanke des Mangels statt hat, den die Erfüllung auf hebt. Str. 1-3 bittet ausdrücklich, Str. 4-6 nur mittelber durch das begründende Lob der Testudo und so des Mercur, ihre parens, wodurch bewogen dieselbe ihn, während er sie spielt in seinem Bitten Str. 6 auf den erslehten Gedanken von den Da naiden wie durch Inspiration leitet und so sein selbstverleugnesdes Lob belohnt, worin er gleichsam dies Bitten ganz vergak Die ausdrückliche Bitte ist Ein energischer Satz, das mannigfaltige Lob in mehreren Sätzen loser geordnet. Dies ist das Verhältnis von 2 mal 3. Das Verhältnis von 3 mal 2 aber liegt darin, dass syntaktisch Str. 1. 2 und 4. 5 durch Appositionen un Satzeinheit nüher verbunden sind, während Str. 3 und 6 als mehr gesonderte Glieder sich jenen auschließen, wobei die Gedanke so geordnet sind, dass in Str. 1. 2 Anrede und Bitte, in Str. 3 die Schilderung der Lyde und in Str. 4.5 die Wirkung auf Plaszen und Thiere, in Str. 6 die auf gestraste Personen im Orcu ausgedrückt wird. Drittens entsprechen Str. 1-3 und 4-6 auch den 2 Perioden, insofern diese nach der Verszahl 2:2 in isisches Verhältniss stehen, und so sind, gemäss den 2 Pentapodien der ersten Periode, Str. 1-3 in 2 gleiche Hälften getheilt, nämlich V. 1-6 die Anrede, V. 7-12 die Bitte selbst, während in St. 4-6 die Theilung in 6 und 6 Verse nur durch Alliterationen bezeichnet ist. Das Thema zu den 7 Str. 7—13 aber ist in Str. 6 von dum bis mulces gegeben, und steht zu dem vorhergehende Theil von Str. 4-6 im Verhältnisse von 45:6 Füßen, also = 15:2, dem Verhältnisse der 3 Pentapodien zum Adonius, und ist der Keim der zu den 7 Strophen entwickelten adonische Strophe. Ueberhaupt also ist der Gedanke in Str. 4-6 weniger symmetrisch als in Str. 1-3 geordnet. - Sodann haben die Str. 7-13 ebenfalls die Gliederung 2 mal 3 und 1, und 3 mal ? und 1. Die letzte 13te Strophe sondert sich nämlich ab, inden sie abbricht und den scheidenden, bald einsamen Geliebten malt, während Str. 7-12 die Impiae mit der Una parallelisiren. Ven den Str. 7-12 geben nun Str. 7. 8. 9 Thatsachen, Str. 10. 11. 13 Worte der Una, und die letztere dramatische Weise ist energi-• scher als jene referirende. Dabei sind Str. 7. 8 als von der 🕼 piae handelnd von Str. 9, die von der Una handelt, gesondert und Str. 10. 11 reden jede von den Impiae und der Une, med zwar in verschränkter Form, Str. 12 nur von der Una. In der größeren zweiten Hälfte, nämlich von Str. 10, ist das Unterlasen der Una von ne bis sorores durch das Thun der Impiae ust an gleicher Stelle von Str. 11 ego bis tenebo das Thun der Inpiae durch das Unterlassen der Una geschildert, während die vorhergehenden Theile beider Strophen auf gleiche Weise einfach

dort die Una, hier die Impiae malen. So also sind Str. 10. 11 näher verknüpst. Diese Verschränkung ist nun aber auch eine Herstellung des Gleichgewichts zwischen der von der Una handelnden 10ten und der von der Impiae handelnden 11ten Strophe, und dies ist für die 3 mal 2 Theilung zu beachten. Es beziehen sich nämlich Str. 7. 8 auf die Impiae mit Audiat Lyde einsetzend und diese fast dazu rechnend, dann Str. 9. 10 mit Una einsetzend auf die Una, endlich Str. 11. 12 zuerst auf die Impiae in der mit Quae und dann auf die Una in der mit Me einsetzenden Strophe. Es stehen also Str. 7. 8 und 9. 10 als zwei von je Einem Gliede handelnde Doppelstrophen gegenüber der beide verbindenden Doppelstrophe 11. 12. - Die Strophen 7-13 sind aber auch noch epitritisch geordnet. Es handeln nämlich Str. 7. 8 und dann 9 von Thatsachen, während Str. 10. 11. 12. 13 die Worte der Una geben; umgekehrt sind Str. 7. 8 und 9. 10 als von je Einem der Glieder, den Impiae und dann der Una handelnde parallele Doppelstrophen von Str. 11. 12 und 13 verschieden, die in je Einer Strophe von den Impiae und der Una, und dann vom Geliebten handeln, mit den deutlichen Anfängen Quae, Me und dann I. Endlich gehören Anfang, Mitte, Ende Str. 7. 10. 13 als Aufforderungen zusammen, vgl. die ersten Worte Audiat und dann Surge I, gegenüber den berichtenden 8.9 und 11.12 mit Quae, Una und Quae, Me. Die Scheidung der dritten pentapodischen Reihe von den beiden ersten und dem Adonius ist dabei also immer bestimmt angedeutet. -Fassen wir nun ferner die 2 Gruppen als = den 2 Perioden ins Auge, so ist Str. 1-6 = der ersten Periode mit ihren 2 Versen in 2 gleiche Grappen getheilt, 1-3 und 4-6; Str. 7-13 aber = der zweiten in 2:5 Strophen, nämlich Str. 7. 8 die Impiae, Str. 9-13 die Una und ihre Worte. Diese 2:5 Theilung kommt hier deutlich und genau in dem Ganzen der 7 Strophen vor, während sie in Str. 1-6 nur ungenau, mehr versteckt, innerhalb der zweiten Gruppe 4-6 sich findet, was ich am Besten nachher bei den Alliterationen zeige. Es verhält sich also 1-6 zu 9-13 wie im Kleinen 1-3 zu 4-6, so dass das Ganze eine Entwickelung des ersten Haupttheiles ist, der in seiner Schlußstrophe 6 im Keim das Danaideolied enthält. Ebenso aber ist es cine solche des zweiten 7-13. Wie nämlich hier 7. 10. 13 als Aufang, Mitte, Ende zusammengehörten, so thun es ebenso Str. 1. 9. 13. Nämlich Str. 1 eröffnet die lobende Bitte von 1-6, Str. 7 fordert zum Hören des Inhalts von Str. 9-12 und Str. 13 zur zukünftigen Klage auf. Und wie unter Str. 7-13 die Mittelstrophe 10 das in dem Paraklausithyron (vgl. Carm. III, 10 Str. 3 pone, und dieses Lied auch im Schlusse Str. 5 mit Str. 13 hier, die beide vom Weggehen reden) wichtigste Wort Surge zweimal zu Anfang hat, zwischen 2mal 3 Strophen, so steht Str. 7 als Mittelstrophe des Ganzen, überleitend von Str. 6 zu Str. 8, anknüpfend an 1-6 und die folgenden Strophen ankündigend, zwischen 4 mal 3 Strophen, indem 1-3, 4-6 vorangehen, 8. 9. 10 aber mit Quae, Una, Surge dieselbe Reihenfolge

des Sinnes wie 11. 12. 13 mit Quae, Me, I bezeichnen. Endlich wie unter Str. 7-13 die ersten 6, vgl. oben, von der siebenten gesondert sind, so die 12 ersten von der dreizehnten, indem in jenen der Versuch gemacht wird, Lyde zu erweichen, in dieser aber davon abgestanden wird. — Alles dieses bildet einmal eine Gradatio, indem Str. 1-6 nur unvollständig, Str. 7-13 in jeder Beziehung vollständig die rhythmischen Verhältnisse der Stropbe entwickeln, was wohl durch das Bisherige klar ist. Dann ist aber auch das Ganze ein mehrfacher Chiasmus. Untergeordnet ist der von 5:2 zu 2:5 in dem Verhältniss von Str. 4-6 z 7-13; dagegen klarer und wichtiger der von 3.3 zu 3.3 in den ersten 12 Strophen, indem 1. 2. 3 geradezu energisch, 4. 5. 6 nur mittelbar schwächer bitten, 7. 8. 9 nur Thatsachen berickten, 10. 11. 12 die eindringlichen Worte der Una selbst dramtisch vorführen. Und ebeuso der Chiasmus der 3mal 2 Theilung, indem die 3 Paare unter 1-6 so bezogen sind, dass in Str. 1 Mercur und die Testudo, in Str. 4 nur die Testudo, dann in Str. 2. 3 Lyde selbst, in Str. 5. 6 nur das mit ihr Verglichene vorkommt; die 3 Paare von Str. 7-12 aber so geordnet sind, das in 7. 9. 11 keine Wortrepetitio wie in 8. 10. 12 sich findet, während zugleich, vgl. oben, 7. 8 und 9. 10 gegenüber 11. 12 zusammengehören.

Alle diese Gliederungen sind nun durch Alliterationen schaf und deutlich wiedergegeben. Um dieses zu ermöglichen, wird Horaz vor Allem mit Rücksicht auf die Gedankengruppen und hauptsächlichen Worte ein bis auf einen gewissen Punkt geführtes Schema der Alliteration entworfen und dasselbe dann mit der Elocutio erfüllt haben; denn nur bei einer solchen Sonderung der kühlen Ueberlegung der inneren und äußeren Form von der in den vorhandenen Formen sodann das Leben schaffenden Einbildungskraft ist es möglich, eine Ineinanderbildung von Beiden

zu erzielen.

1. Die Anfänge. Innerhalb Str. 1-3 ist V. 1-6 = der ersten, 7-12 = der zweiten Hälfte der ersten Periode, und so beginnt die letzte Hälste V. 7-12 in V. 7 nach der Reihe mit den Anfangsbuchstaben der hintern Hälfte von V. 1. 2, vgl. decilis magistro lapides canendo mit Dic modos Lyde quibus; die erstere Hälste aber V. 1-6 trifft zu Ansang mit den Ansangbuchstaben der vordern Hälfte zusammen. Sodann entsprechen wieder unter den ersten 6 Strophen die Str. 1. 2. 3 der ersten, die Str. 4. 5. 6 der zweiten Periode, und so beginnen alle Verse 1—12 mit allen und nur mit allen Anfangsbuchstaben der Wörter in V. 1. 2. Vgl. Mercuri magistro Movit, nam Nec Nuplir rum, te Tuque, docilis Divitum Dic, Amphion Applicet, lapidet Ludit, canendo Callida Quae Cruda. Keiner dieser Anfange ist ohne eine Beziehung auch innerhalb der 3 Strophen gelassen. Vgl. Mercuri magistro Movit, Tuque testudo, Callida conendo und Quae campis Cruda, Nec neque nunc et und Nuptiarum expers et, Divitum templis Dic, Applicet aures, Ludit (auf den Namen Lyde anspielend) exsultim und latis equa. Die zweite Gruppe

Str. 4. 5. 6 aber, welche der zweiten Periode entspricht, beginnt in ihren ersten 6 Versen in V. 13 mit Tu, entsprechend dem Anfang von V. 3, und in den zweiten 6 in V. 19 mit Spiritus, entsprechend dem vierten Worte der zweiten Periode, septem, welches die zweite Hälfte der sechs Worte in V. 3. 4 anfängt. Die Anfangsbuchstaben der Verse 13-24 aber sind auch nicht so durchaus auf die in V. 3. 4 bezogen, wie die von V. 1-12 auf die in V. 1. 2. Nur Str. 6, die callide den Gedanken von den Danaiden giebt, beginnt ganz mit solcher callida resonantia von Risit Sicca Carmine auf resonare septem Callida, und dabei sind wie in Str. 1 von Mercuri bis testudo und resonare bis nervis 13:4 so 39:12 Arsen von V. 13-21 und V. 22-24 und cbenso von Mercuri bis resonare und von septem bis nervis 14:3 Arsen, wie von Tu potes bis invito und von stetit bis muloes 42:9 Arsen, indem stetit, das erste Wort der direct von den Danaiden handelnden Worte, wieder auf septem callide resonat geht. Das adonische Thema dum bis mulces beginnt aber in dum nebst Danai mit ungenauer, verstohlener Alliteration auf den Anfang des pentapodischen Abschnitts, Tu V. 13 bis Sicca V. 23, und so auf die gelobte begeisternde testudo V. 3, und überhaupt ist wohl auch mit Rücksicht auf diese Alliteration mit Danai die testudo so viel mehr als Mercur hervorgehoben. Ferner ist der Ansang von Str. 1-3 durch die Verdoppelung des Aufangslauts der ersten Periode M in Mercuri Movit bezeichnet, der von Str. 4-6 aber nur durch die ungenaue Verdoppelung des Anfangslautes der zweiten, T in V. 3, in V. 13. 14 Tu Ducere; auf gleiche Weise dagegen ist an der minder wichtigen Stelle im Innern, wie V. 7 dem Dic in modos das m der ersten Periode und Gruppe folgt, so in V. 19 dem Spiritus das t der zweiten Periode und Gruppe in teter beigegeben. Hierauf sind zu den Verbindungen von 3mal 2 Strophen in Str. 1 und 4, 2 und 5, 3 und 6 zu Anfang die Buchstaben gebraucht, welche in Str. 1 mehrere Male vorkommen. För Str. 1 und 2 sind schon die beiden M und T, wie oben, gegeben, wovou jenes Str. 1 in Mercuri magistro Movit, dieses in te Tuque testudo vorkommt. Für die anderen 4 Strophen sind die beiden die erste Periode an die zweite knüpfenden Buchstaben n und c gewählt. vgl. in Str. 1 nam nervis und canendo Callida mit Str. 2. 5 Nam Cerberus, Str. 4. 6 Quae Quin. Wir haben also zweimal ungleiche Laute Mercuri Tu, Nec Cerberus, einmal gleiche Quae Quin = den 2+1 Pentapodien. Dass dabei N gegen C zurücktritt, entspricht dem nn und cC in Str. 1. Wieder aber sind die Str. 1. 2. 3 gegen Str. 4. 5. 6 ausgezeichnet, indem jene mit den Complexionen Mercuri magistro, Nec nunc et, Quae campis beginnen, wogegen hier zu vergleichen Tu silvas, Cerberus centum, Quin vollu. Ucberhaupt also treten in den Anfängen Str. 4. 5. 6 gegen Str. 1. 2. 3 zurück. — Gehen wir nun zu der Erfüllung Str. 7-13 über, so ist nur das Verhältnis innerhalb der zweiten Periode von 5:2 bloss durch Bezug der Ansänge, also der von Str. 7. 8 und Str. 9-13 hervorgehoben; vgl. Str. 7 Virginum Dolium Sercque und Str. 9 Una Digna Splendide. Die anderen Gliederungen haben hier andere Beziehungen, und so treten also in der ersten Gruppe 1—6 die Anfänge besonders hervor,

nicht so aber in der zweiten Gruppe 7-13.

2. Die Schlüsse. M und C, die Ansangsbuchstaben der beiden letzten Verse von der 1. und 2. Periode in Str. 1 Movit Callida, geben verbunden die Hauptschlüsse, indem dabei C als der den letzten Vers auch der Strophe beginnende im Vordergrunde steht. Vgl. zu den 2mal 3 Strophen 1-3 und 4-6 V. 12 Cruda marito und V. 24 Carmine mulces; zu den 2 mil 3 Strophen 7-9 und 10-12 und den 3mal 2 Strophen 7. & 9. 10 und 11. 12, Mollior Claustra, Me Classe und Mollior Classtra Me Quod, Me Classe. Die Schlusstrophen 3. 6 und die Schlussdoppelstrophe 11.12 aber beginnen alle mit Q, vgl. Qua Quin und Quae. Endlich ebenso querelam, das letzte Wort von Str. 13, von Str. 7-13 und von dem ganzen Gedichte. die Verse 1-6 schließen in amica templis chiastisch mit den beiden letzten Wörteranfängen der ersten Hälften von den Cäsaren von V. 1. 2 te Amphion, und ebenso chiastisch die V. 7-12 in cruda marito mit denen der letzten, namhich magistro canendo. Dagegen beziehen sich die Schlüsse von V. 13-18 und 19-24 nicht gleichermaßen auf die Hälften der zweiten Periode von Str. 1. Die Endworte aber der 4 Verse von Str. 6, als der Schlusstrophe des ganzen Theils Str. 1-6, haben die Allitertion mit Lippenlauten vollu urna paullum puellas mulces (vgl pro patria mori), und vielleicht ist diese Wahl des Lippenlauts nicht absichtslos (vgl. das zu Carm. III, 10 im Februarheft Bemerkte). Auch im Innern alliterirt diese Strophe sehr viel; » mit Bezug auf testudo das bedeutsame Wort Danai mit dum, vel oben, und dazwischen grato auf Carmine; auch ist Ixion mit invito, stetit mit Sicca verknüpft. — Sodann unter den 7 Strephen haben Str. 7. 8 die Schlussalliteration Perdere ferro, webche sie von Str. 9-10 trennt. Und in der epitritischen Gliede rung Str. 7-10 und Str. 11-13 sind die beiden ersten Doppelstrophen 7. 8 und 9. 10 durch Perdere und Falle, die drei letzten Strophen durch Claustra Classe und dann querelam, also die 6 im Anfangswort, die siebente im Schlusswort geschlossen.

3. Die Mitten. Zuerst die Mitte des Ganzen, Str. 7 mit dem Namen Lyde, steht zwischen 2 mal 3 Strophen, die alle mit dem Q beginnen, nämlich vorwärts Str. 8 und 11 in Quae und Quae, rückwärts Str. 6 und 3 in Quin und Quae. Sodann Str. 2 die mittlere von Str. 1. 2. 3, wieder mit dem Namen Lyde, der sonst nicht mehr vorkommt, hat in den mittleren Versen, im Anschluss an Str. 1 Movit Tuque, das doppelte Divitum messis, Dic modos, während in Str. 1 Mercuri Movit und in Str. 3 Quae Crudo ohne Additio sind; und im Anfangsverse von Str. 3 tritt zu der Complexio Nec — nunc et noch in der Mitte neque hinzu, während V. 1 nur Mercuri magistro, V. 9 nur Quae Compis hat. Dazu ist der Adonius dieser Strophe 2 der einzige in sich alliterirende unter denen der 3 Strophen; vgl. Applicei ser

res mit Callida nervis und Cruda marito. Alle 4 Verse dieser Mittelstrophe baben also etwas Ausgezeichnetes. Die beiden Mittelverse aber dienen zugleich als Copulatio von V. 1-6 mit V. 7 -12, und wie V. 7 als Anfangsvers hervorgehoben ist, vgl. oben, so V. 6 als Schlusvers durch die Complexio Divitum - templis und durch das mit den Schlussworten von V. 1, also von der ersten Hälste der mit Str. 1-3 correspondirenden ersten Periode, nämlich mit docilis magistro gleiche Divitum mensis, und durch die chiastische Beziehung von amica templis, vgl. oben, auf den Schluss der andern Vorderhälste von V. 1 und 2, auf te Amphion. Im Besonderen ist noch zu bemerken, dass Str. 7 das Audiat Lyde und Str. 2 das Lyde nebst Applicet aures auf Amphion lapides in V. 2 anspielen, und so Horaz mit Amphion, Lyde mit den Steinen vergleichen, was durch ein ferneres gleich anzuführendes Beispiel noch sicherer wird. Die 5te Strophe nämlich, die mittlere von Str. 4. 5. 6, malt recht eigentlich das Hässliche, den Cerberus, während Str. 4 nnd 6 unmittelbar das Lob der testudo aussprechen. Die Copulatio nun von V. 13-18 mit 19-24 ist durch eine zweisache chiastische Complexio bewirkt, nämlich durch das auf Movit Amphion in V. 2 anspielende Mumiant angues - atque manet und durch Muniant Spiritus saniesque manet. Caput ejus atque ist absichtlich hässlich. Den centum angues entspricht der häusige Kehllaut, Cerberas quamvis, und die Complexio Cerberus - centum nebst caput. Str. 4 und 6 haben keine solche Anfänge und Copulationen. Sodann hat unter den 3 Doppelstrophen 7. 8, 9. 10, 11. 12 die mittlere die als Cinctio gestaltete Copulatio Splendide Nobilis und Surge Non um Surge. Die 3 mittleren von den 7 Strophen der Erfüllung, Str. 9. 10. 11, haben die resonantia callida auf den septem nervis am Ausführlichsten, nämlich Splendide Nobilis, Surge Surge ne Non, Singulos, welche Worte zu 4, 2 und 1 vertheilt sind, indem in der 9ten Str. 2, in der 10ten 4, in der 11ten 1 derselben und 4 S, 2 N, 1 n sich finden, wovon ferner 6 die Verse anfangen, 1 im Innern steht und ebenso 6 in Pentapodien, 1 in einem Adonius. Die Mittelstrophe 10 hat überdies noch genauer = septem callida nervis ausser dem SS und nN auch ein quae zu Anfang. Um diese 3 Strophen handeln Str. 7. 8 von Lyde und den Impiae, geschlossen durch fata und ferro, und Str. 12. 13 von der Una und dem Geliebten, mit der Alliteration an gleichen Stellen pater viro und pedes favet; und dann gehören unter den 3 Mittelstrophen die beiden 9. 10 als Doppelstrophe zusammen, Str. 11 aber mit Singulos steht vereinzelt. Ferner die Str. 8, unter den 3 vorhergehenden die mittlere, hat allein eine innere Wortrepetitio, poluere, poluere, und allein einen in sich reimenden Adonius, vgl. Perdere ferro mit Seraque fata, Nobilis aevum; dagegen schwächer und weniger geordnet Str. 7 Virginum poenas, fundo pereuntis, fata und Str. 9 Una face, perjurum fuit parentem, virgo. Ebenso unter den 3 folgenden Str. 11. 12. 13 hat die mittlere den dreifachen Anreim an zweiter Stelle pater viro vel, was hier auch Additio ist, die

13te aber nur den zweisachen pedes favet, und die 11te nur die Cinctio velut — vitulos. So ist also der bittende Lippenlaut um die Mittelstrophe 10 geordnet; diese selbst aber hat nun noch in den 2 Mittelversen tibi sommus mit der Verdoppelung times detur socerum et scelestas. Ferner in der Gliederung Str. 7. 8. 9. 10 und Str. 11. 12. 13 haben dort die beiden mittleren Strophen die chiastische Copulatio majus duro ferro und Una de multis, hier die mittlere 12te allein eine doppelte Alliteration Me Quod Me Classe. Endlich bei dem Verhältnis 2:5 bildet die eben erwähnte Copulatio auch die der Str. 7. 8 mit 9—13; von letzteren aber hat die mittelste Str. 11 in den mittleren Verses die durch die Additio illis intra verstärkten Cinctionen ehen ken

cerant ego und nec te feriam neque.

4. Die Complexionen. Sie sind erstens epitritisch gebraucht. So hat Str. 7. 8. 9 Audiat Virginum poenas und perentem virgo aevum, und Str. 10. 11. 12. 13 Surge quae Surge und secundo sepulcro querelam. Dann Str. 7. 8. 9. 10 in des Adonien Seraque fata und Falle sorores, und Str. 11. 12. 13 u Anfang und Ende Quae Singulos und Scalpe querelam. Alles dieses ist chiastisch, mit halber Ausnahme von Str. 10. 11. 12. 13. Zweitens für die durchs Ganze gehende Gruppirung 4 mal 3 und l. Zuerst Str. 1—3 Mercuri — marito, nebst Callida nervis — Neptiarum Cruda; - Str. 4. 5. 6 mit der Beziehung der erste und letzten Strophe 4 und 6 in den gleichen Versen 1 und 3 Te potes tigres comitesque silvas und Sicca dum grato Danai pudlas, um Cessit immanis tibi blandienti und Quin et Ixion Tityoque voltu, indem das et, wie mitunter kleine Wörter, z. B. Pripositionen, nicht selbstständig mitzählt; - Str. 1-6 durch die größte Häufung aller Alliterationen in Str. 1 und 6 und speciel durch Mercuri — mulces, Callida Carmine; — Str. 7. 8. 9, in dem 7 und 9 keine Wortrepetitio zu Anfang haben, wie in 8 der Fall ist Impiae, Impiae, und Str. 10. 11. 12, indem 10 und 12 eine Wortrepetitio haben, die in 11 fehlt, Surge Surge und Me Me; — Str. 7—13, indem Str. 7, als Thema zu den 7 Strephen anzusehen, gleich im ersten Vers mit scelus notas auf # ptem nervis anspielt, Str. 13 aber in den Anfängen der letzten 5 Worte, die memores sind, die Hauptalliterationen von 9-13 recapitulirt, nostri memorem sepulcro scalpe querelam, wobei das s q der zwei letzten Worte = septem Callida und der letzte Laut m = dem ersten in Mercuri zu beachten ist; — Str. 7-12indem Str. 7 wie eben beginnt, Str. 12 die viermalige Allitertion zu Anfang als Schlussalliteration hat; - endlich Str. I und 13 die Complexio des Ganzen, denn wie Str. 1 Mercuri — Callida hat, so das Ganze Mercuri querelam; und wie Str. 1 thems. tisch fürs Ganze, besonders aber für Str. 1—6 ist, so sind jene 5 letzten Wortanfänge die Wiederholung der wichtigsten Buchstaben des Ganzen MQ und im Besonderen derer von 7-12, vgl. so eben. Denn SN und MQ sind am Wichtigsten in Str. 7-12, und MQ sive C giebt die 4 mal 3 und 1 Hauptglieder des Gauzen. — An diese Complexionen schliesst sich noch eine

epitritische Gliederung der 7 Strophen an. Die Str. 7. 10. 13 enthalten nämlich, vgl. oben, zu Anfang V. 25 und zu Ende V. 51. 52 das en, in der Mitte aber Str. 10 die Hauptalliteration auf den septem nervis, wobei hier noch die Complexio Surge, Surge - scelestas sorores zu beachten ist. Die Doppelstrophe 8. 9 aber beginnt mit der Cinctio Quas manent culpas, die andere 11. 12 schliesst mit Quod Me Classe. Auch in den Strophen 4-6, welche wegen der Beziehung des Thema's am Ende von Str. 6, als eines den Charakter der adonischen Strophe tragenden, in die 45 und 6 Arsen getheilt und so als eine entwickelte Strophe gegliedert wurden. ist durch Complexionen diese Gliederung noch weiter in Alliterationen durchgeführt, indem Tu - teter 30 Arsen, saniesque - Sicca 15 Arsen und dann ohne Complexion als zum Folgenden gehöriges Thema abgesondert dum - mulces 6 Arsen umtasst, also 30:15:6 = dem Verhältnis der zwei ersten Pentapodien, der dritten Pentapodie und des Adonius. Auch der letzte pentapodische Absatz von 3 Arsen — dem letzten pentapodischen Worte in Str. 1 septem hat die Complexio stetit -Sicca.

5. Die Chiasmen. Die Stellung der Buchstaben im Einzelnen ist schon öfter als chiastisch aufgewiesen; ich betrachte hier nor Allgemeines. Die Schlüsse mit C sive Q und M sind Cruda marito Carmine mulces und Mollior Claustru Me Quod Me Classe. Die erste und vierte der Dreistrophen hat in jeder Strophe einen vordern Anreim, vgl. Mercuri Movit Divitum Dic, Quae Cruda und Surge Surge, Quae Claustra, Me Me. Nicht so die mittleren beiden, nämlich Str. 4 ungenau Tu Ducere, Str. 5 ohne solchen Anreim in sich, Str. 6 Quin Carmine, und dann Str. 7 ohne solchen Anreim, Str. 8-Impiae Impiae, Str. 9 ohne solchen Anreim. Also ist von 1-3 zu 4-6 eine Degradatio und von 7-9 zu 10-12 eine Gradatio - mehr. weniger, weniger, mehr. Hiermit hängt 6 eine allgemeine Gradatio von Str. 1-6 zu 7-13 zusammen. Denn erstens alliteriren die Schlüsse dort nur zweimal in V. 12 und 24, und zwar vorne und im Innern, hier aber dreimal und immer vorne in V. 43-48. Sodann haben dort von Str. 1. 2. 3 jede in sich Alliterationen nur der Anlaute der Anfangsworte, nämlich Mercuri Movit, Divitum Dic, Quae Cruda, hier aber die Str. 8. 10. 12 jede eine Wortrepetitio in je 2 Versanfängen, nämlich Impiae Impiae, Surge Surge, Me Me, und ihnen schließt sich Str. 13 mit I i an, und dort sind von den Str. 4. 5. 6 keine Anfangslaute Einer Strophe auf die der anderen bezogen, während hier von Str. 7. 9. 11 die beiden ersteren mit Virginum Dolium Seraque und Una Digna Splendide alliteriren.

Bei der Darlegung der Compositionen kann man mehr von den Gedankengruppen, oder von den Alliterationen ausgehen, und ich habe das Erstere gewählt, da wir doch mehr gewohnt sind, die Form als Ausdruck aufzufassen, wiewohl sie auch bestimmend auf den Inhalt wirkt und auch vom Leiblichen ausgegangen werden kann. Für das Schlußergebnis bleibt es sich gleich; denn als Composition kann erst nach der Betrachtung das Game überschaut werden. Der Sinn genießt nur den Augenblick, aber der Verstand und die Einbildungskrast haben das Ganze.

Nach diesen Beispielen aus den alcäischen und sapphischen Oden gebe ich nun noch zwei aus den asklepiadeischen, das

zvreite als Mitbeweis für das Meinecke'sche Gesetz.

## Carm. III, 24.

Zwei Gruppen: Str. 1-6 und Str. 7-16, getheilt in 7-11 und 12-16 = den Versarten, dem tetrapodischen Glykoneus und dem aus 2 Tripodien bestehenden Asklepiadeus. Str. 1-6 Rimer und Seythe; 7-16 was in Rom bei den bösen Zuständer desselben geschehen muß; 7-11 von dem, der helfen will (Cisar), wo es so hergeht; 12-16 von uns selbst, die wir so sist - Erste Gruppe Str. 1-6: diplasisches Verhältnis der Zahl der Reihen 2:4 = 1:2. Wie übermäßig dein Vermögen und Streben sei Str. 1, das hilft dir nicht gegen Fureht und Tod Str. 2; besser die Scythen Str. 3-6, in ihrem nomadischen Ackerbeleben 3. 4 und ihrem Familienleben 5. 6. Also Str. 1. 2 = der 2 Glykoneen, Str. 3. 4 und 5. 6 = den 2 mal 2 Pherekrates der Strophe. Alliterationen: Str. 1: Cinctionen Thesauris - Arebum et - divitis und Tyrrhenum - omne - tuis, Str. 2 Si figi und Summis verticibus; Verknöpsung von Str. 1 und 2 in den dritten Versen Caementis - Clavos. Str. 3-6 haben den Kelllaut und Lippenlaut, und zwar gemäß der scythischen Ungebmdenheit in nicht ganz festen Stellungen. Str. 3 zugleich der Arfang der Vierstrophe hat Compestres Quorum, plaustra vegu, Virunt - Gelae und Str. 4 Fruges et Cererem ferunt, culture placet, die Doppelstrophe Str. 3. 4 aber die Complexio compe stres — vicarius; Str. 5. 6 am Schlusse der Verse 1. 3 chiastisch durch carentibus virum parentium castitas und vorne etwas w genan durch Privignis Conjux. Virtus Certo verbunden; für sich aber hat Str. 5 noch die Repetitio Conjux sidit abschließen, Str. 6 die Complexionen Virtus viri und Certo foedere castitat - Die erste Hälste der zweiten Gruppe Str. 7-11. a) hemielisches Verhältniss der Verslängen 12:18 = 2:3. Str. 7. 8 Ein Satz mit aufforderndem Conjunctiv, handelnd von dem, der befen will; Str. 9. 10. 11 in Fragesätzen, denn was helfen Klages und Gesetze, wenn die mores ungezähmt bleiben? Verbältnik der Versarten 12:18 Moren = 2:3 Strophen. Alliterationen: Str. 7. 8 verbunden in V. 2. 4, Caedes Subscribi und Clarus Sublatam; verschiedene Verstärkungen, in Str. 7, wo der Pater Ur bium - Alliteration P U - genannt ist, V. 2 Complexio Carden civicam, V. 4 Multiplicatio Subscribi statuis, dazwischen in V.3 die Zusammenfassung Si quaerent; in Str. 8 V. 2 Repetitio que tenus quaerimus; V. 3 Virtutem auf Pater Urbium in Str. 7 V.3 anspielend. Dann Str. 9. 10. 11 jede in sich vorne mit Repelitio, Quid Quid, Mundi Mercatorem, Vincunt Virtutioque; und die Anfangsstrophe 9 durch Wortrepelitio Quid Quid und die Com-

plexio zweier Complexionen Quid querimoniae und Vanae fervidis ausgezeichnet, die Schlusstrophe 11 in Magnum Quidnis das M und Q von 10 und 9 recapitulirend, und in V. 4 auf Str. 9 V. 4 bezogen, Vanae proficiunt und Virtutieque viam, also eine Cinctio von Str. 9 und 11 um Str. 10. 6) isisches Verhältviß V. 25-34 mit der Schlußsentenz V. 33. 34 dasjenige scharf bezeichnend, was überhaupt gescheben muß, während in V. 25 -32 Wunsch, Aufgabe und Loos des Retters persönlich geschildert sind; V. 35-44 die trotz der bisherigen leges so schlechten mores. Zwei gleiche Hälsten - den 2 mai 2 Versen der Strophe. Alliterationen: in Str. 7. 8 wie oben und V. 33. 34 mit denselben Buchstaben abschließend Quid querimoniae Si supplicio culpa. Dann V. 35-44 mit der Complexio Quid Vanae und Quidvis Virtutisque nebst proficiunt servidis und et sacere et pati mit viam; dazwischen die Cinclio Pars Mundi nebst Boreae finitimum und Vincunt Magnum nebst pauperies um das in sich reimlose Durataeque Mercatorem. - Zweite Hälste der zweiten Gruppe. a) hemiolisches Verhältnis. Die ersten und letzten 6 Verse handeln von den Erwachsenen = den 2 Pherekrateen, die mittleren 8 von den Kindern = dem Glykoneus; wie auch der Asklepiadcus kräftiger als der Glykoneus ist. Alliterationen: V. 45 -50 Vel Quo Vel Gemmas und Summi maleriem Mittamus scelerum; V. 59-64 Complexio Cum Consortem und Crescunt Curtae, nebst perjura patris sides und divitiae tamen, und den Cinclionen Consortem socium fallat und Curtae nescio quid. Dazwischen V. 51-58 in den Asklepiadeen Pravi Formandae Venarique und abschließend Seu Seu. Also Cinctio von den reicheren Sechszeilen um die weniger reimende Achtzeile. Ebenso wieder in den Sechszeilen. Denn wie V. 61 und 62 ohne Anreim, als etwa pecuniam properet, zwischen 59. 60 und 63. 64 steht, so bat V. 47. 48 nur Vel — proximum und Gemmas; V. 45. 46 aber Vel — vocat faventium um Capitolium Quo clamor und V. 49. 50 ebenso Summi scelerum si um materiem mali Mittamus nebst 1em Schlusreim bene poenitet; die ersten 6 Zeilen aber als Anang des Ganzen von Str. 12-16 sind besonders reich an Allierationen. b) isisches Verhältnis. Ebenso wie in V. 25-44, nur in V. 54 mit kleiner Negligenz, sind 10 Verse 45-54 stuliis Aufforderung zu dem, was zu thun, und 10 Schilderung desien, was ist, 54 von Nescit — 64. Beide Zehnzeilen hemiolisch getheilt; V. 45-50, was sollen wir mit der materies mali thun, wenn wir unsern Frevel bereuen; V. 51-54 studiis was an den Kindern; — V. 54 von Nescit — 58 wie treiben es die Kinder; Die Gedanken stehen also im zwei-V. 59-64 wie wir selbst. naligen hemiolischen Verhältniss chiastisch 6:4 zu 4:6, und so ordnen sich auch alle oben schon angeführten Alliterationen.

## Carm. IV, 8.

Die vierzeilige Strophe hat 8 Reihen, das Gedicht 8 Strohen (V. 17 und 28 fallen weg). Der Vers hat 2 Reihen, die

Reihe 3 Füse; die Strophenvertheilung ist 3:2+3. Str. 1-3 des Horaz Geschenk an Censorinus; Str. 4-8 allgemeines Leb der Dichtkunst, und zwar Str. 4. 5 der historische Scipio, Str. 6-8 vergötterte Söhne von Sterblichen. Alliterationen: Str. 1 -3 Donarem Censorine Donarem Grajorum und Gaudes Donare; in Str. 4. 5 den Mittelstrophen Per Post und Lucratus Laudes in den Mittelzeilen; in Str. 6-8 zu Anfang Mercedem Mavortique, Virtus Vatum, Clarum Quassas. Verstärkungen: V. 1 und 3 grataque commodus, praemia fortium, V. 11. 12 Gaudes carnin. Donare dicere, V. 14. 15 Per bonis und Post fugae, Per que und celeres fugae, und V. 19. 20 Lucratus clarius Laudes que Calabrae, dann V. 17 Rejectaeque retrorsum und V. 20 Si charte und sileant quod, dann bene feceris; - Str. 6 und 8 in den ersta Versen Iliae und infimis am Ende, in den dritten vorne Obseret und Ornatus, dagegen Str. 7 in den mittleren am Esde insulis, interest und vorne im vierten Optatis. - Der Vers Digrum laude virum Musa vetat mori ist als Sentenz sehr git, auch mit doppelter Alliteration in sich ausgedrückt, und mag vielleicht von Horaz gedichtet, aber verworfen sein und sich dam doch irgendwie erhalten und wieder eingeschlichen haben.

Rendsburg.

Kirchhoff.

# Zweite Abtheilung.

### Literarische Berichte.

I.

Populäre Aufsätze aus dem Alterthum, vorzugsweise zur Ethik und Religion der Griechen, von K. Lehrs, Professor in Königsberg. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner. 1856. 250 S. gr. 8.

Das Urtheil Cicero's de divinat. II, 58: "Sed, nescio quomodo, nikil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum", läßt sich unter andern auch füglich auf diejenigen anwenden, welche, mit einem aus der Kaufmannssprache entlehnten Ausdruck zu reden, in Mythologie machen, allwo, wenn auch nicht approbirter, doch recipirter Weise, des Absonderlichen, Abenteuerlichen und Ungeheuerlichen so viel und vielerlei Jahr aus, Jahr ein, vom Stapel zu laufen pflegt, dass man schwören möchte, die Bearbeiter dieser Wissenschaft hätten es förmlich darauf angelegt, die Verkehrtheit der Forschung und den abständigsten Narrenschnack zu systematisiren; selbst Männer vorzüglicher Begabung, die, aller Phantasterei und gauklerischen Ueberschwänglichkeit abhold, anderweit von ihrer Gelehrsamkeit und Belesenheit den besonnensten Gebrauch machen und ihre Bauten auf dem Gebiete der Wissenschaft nicht von Luftsteinen ausführen, wie solche einst die besiederten Mauermeister zu den Häusern von Negeloxoxxvyla in Anwendung gebracht haben mögen, erscheinen bei ihren Auslassungen über mythologische und diesen verwandte Gegenstände oftmals wie verwandelt, schießen vor unseren betroffenen Augen frisch hintereinander weg die possirlichsten Burzelbäume und überbieten sich voll seltsamen Wetteifers im Capriolenund Fratzenwesen, gleichsam zur vollständigsten und augenscheinlichsten Bestätigung des von Seneca (de tranquillit. animi cap. XVII) angeführten aristotelischen Ausspruchs: "nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit".

Bei diesem faselnden, phantasmagorienhaften Hin- und Herfahren, kunterbunten, wilden Durcheinander der Meinungen, Einfälle und Träumereien, welches an den höchlich überraschenden Wirrwarr wunderbarlichster Thiergestalten im Tropfen fauligen Wassers erinnert, den unseren staunenden Blicken das Hydrogen-Gas-Mikroskop aufzeigt, thut es ordentlich wohl und wirkt erfrischend und erquickend auf den Geist, eine Arbeit voll ächt deutschen Fleises, voll bedachtsam ruhiger Forschungs-

treue und Gründlichkeit einzuseben, wie die bier zur Anzeige zu bringende des Herrn Prof. Lehrs genannt zu werden verdient, welche sich durch chenso gesunde, wie reiche und umfassende Gelehrsamkeit, masvolle Urtheile und jene feinspürende Akribie auszeichnet, die mit lohnender Gewissenhaftigkeit an dem Worte Quintilians hält: "in literia nil parvum", aus dem anscheinend Unbedeutenden und Kleinstigigen schöße, lichtvolle und überzeugende Aufschlüsse ermittelt und nirgends zu einer Bemerkung Anlass bietet, wie sie der Landpsleger Pontius Festus gegen den Apostel Paulus (Act. XXVI, 24) laut werden zu lassen sich gedrungen fühlte, dafür aber fast überall ein klares, poesiereiches Empfiden, ein sinniges, lichthelles Verständnis, umfängliches, eindringende Quellenstudium, sichere, meisterliche Herrschaft über den zu behandelsden Stoff, geschickt und trefflich verwendete Belesenbeit, ausgebreitetze Litteraturkenntnis und ein, alles Nebeln und Schwebeln ausschließende, Combinationstalent documentiren. Was den gelehrten Mann bewog, seine gediegenen Aufsätze, die er am Schlusse der Vorbemerkung S. VIII in einem Uehermass von Bescheidenheit "Versuche" nennt, als populäre einzusühren, ist nicht wohl abzusehen. Vermuthlich wollte er, der Freund überzeugungsvoller Klarbeit und fasslichster, weithin ihre außelenden Strahlen sendenden Wahrheit, durch diese Bezeichnung derselbe gleich von vorn herein angekündigt haben, dass er das gröttegor, greitvor jener verschmitzten Wissenschaftler tief unter sich halte, die, sich ihrer wissenschaftlichen Schwäche wohlbewußt, in dem "Niffelbein" der Fabel gemüthlich hausen und bantieren, wo der Negelonérranges wie trügliches Spiel treibt, blauer Dunst in Einem fort lustig aufwirbelt und der Wald vor lauter Bäumen und Nebel nie in Sicht kommt. Das Pepuläre ist hier nicht etwa im Gegensatz strengwissenschaftlicher Methode und gelehrter Begründung, sondern im Sinne einer klaren, verständlichen von genauester Sach- und Fachkenntnis getragenen Entwickelung de aufzuhellenden Aufgahen zu würdigen.

Das den Herren Moritz Haupt, Friedrich Ritschl und Karl Rosenkranz zugeeignete Werk umfaßt unter der Ueberschrist: Ethik und Religion, siehen Abhandlungen: Ueber die Darstellung der Helena in den Schriftwerken der Griechen (mit Beziehung 🜌 Göthe's Helena). Erschien 1832. Vorstellung der Griechen über den Neid der Götter und die Ueberhebung. Erschien 1838. Nachtrag. Die Perser des Aeschylus (bei Gelegenheit der zweiten Auflage von Droysen's Uebersetzung des Aeschylus). Die Horen (Zeit). Erschien 1846. Die Nymphen (Natur). Gott, Götter und Damenen. Dämon und Tyche. Eine zweite Abtheilung, "Litteratur und litterarische Zustände" überschrieben, giebt Scenen aus dem gelehrten Leben hei Griechen und Römern. Erschien 1844. Ueber Wahrhoit und Dichtung in der griechischen Litteraturgeschichte. Erschien 1847. Den Schlus des Buchs bildet ein Anhang, der zwei Abhandlungen enthält: Ate. Erschien 1842. und: Richtige Benutzung einiger der ältesten religiösen Urkunden der Grie-Eine kurze, das mit vielseitiger, lebenskräftiger Gelehn erfüllte Werk einleitende Vorbemerkung meldet, dass die dasselbe un fassenden Aufsätze zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orlen entstanden und der Abhandlung über die Horen (Zeit) drei neue Abbandlungen über die Nymphen (Natur), Gott, Götter und Dämenen, Dämon und Tyche angereihet sind, um so die wichtigsten Arschauungen und die eigentlichen Grundbegriffe der griechischen Ethik und Religion in einer gewissen Vollständigkeit zur Sprache zu bringen. Der Herr Verf. erachtet es bei aller griechischen Religionsdarstellung für die allein zweckmässige Anordnung, mit Horen und Nymphen zu beginnen

und fortschreitend erst zu den hohen olympischen Göttern aufzusteigen. Mit Unfrieden auf ganz abweichende Grundauffassungen einzugehen, vermied Herr Prof. Lehrs gestissentlich, da es ihm besonders darum zu thun war, gleichgesinnte Leser zu friedlicher Erholung und, wenn es sein mag, Erhebung mit einzuladen. Ohnehin verspricht er sich von Auslassungen polemischer Natur keinen Nutzen und bemerkt in dieser Hinsicht kaustisch-naiv: "Wer lässt so reelle Gedanken denn sich rauben wie z. B. jenen, der gleichsam als immer nur variirtes Grundthema der griechischen Religion jetzt nicht wenig beliebt ist: wenn es regnet, ist es nass?" Schließlich bält er die Erinnerung nicht für überslüssig, dass er unter Griechen dasjenige Volk verstehe, welches in Griechenland wohnte und Griechen hieß, durchaus keine Nation am Ganges oder am Himalaya.

In Betreff des Aussatzes über die Darstellungen der Helena in der Sage und den Schristwerken der Griechen sei zuvörderst bemerkt, dass der Herr Vers. denselben zweckmäsig mit einem Gedanken eingeleitet haben würde, wie ihn Kallimachus Epigr. 22 in den Worten ausspricht:

,, Μεσαι γάρ οσες ίδον ομματι παίδας μη λοξώ, πολιές έκ απέθεντο φίλες."

Das punctum saliens in der ibn eröffnenden Geschichte von der Anklage des hochbejahrten Sophokles durch seine Söhne bildet der Umstand, dass der Vater den habsüchtigen Kindern, die an dessen Vermögen heran wollten, zu lange lebte. Herr Prof. Lehre dürfte sich im Irrthum befinden, wenn er meint, dass diese wohlbekannte Erzählung wie ihm, so manchem vor die Seele getreten sei, "als wir von Göthe, der vielfach dem ernst-milden Sophokles so ähnlich sich erwiesen, jüngst durch seine Helena mit einem Kunstwerke überrascht wurden, dergleichen selbst seine innigen Verehrer sich nicht mehr versehen batten". Unser Dichterfürst bedurste keiner Rechtfertigung gegen ungerathene Söhne. Eine solche würde ebensowenig am Orte sein, als es seiner Zeit die von dem hochbetagten Sophokles zu dem Ende beliebte Vorlesung des Oedipus auf Kolonos vor seinen Richtern war, durch welche er denselben zwar die Ueberzeugung von ungeschwächter Geisteskraft und Frische, nicht jedoch von der Befähigung, sein Hauswesen gut zu verwalten, geben konnte, die ihm die hoffnungsvollen Herren Söhne abstreiten wollten. Kann doch Jemand iu hohen, bis zur äußersten Lebensgränze vorgerückten Jahren noch ein ausgezeichnetes Dichtungsvermögen bekunden und dabei der schlechteste Verwalter seines Hauswesens sein. Dass es unserem Göthe nicht an Kläffern fehlte, die mit lästerndem und lästerlichem Lärm und zausendem Gehelfer hinter ihm dreinsetzten, dass Meister Klügling in der hohlen Anmasslichkeit seines Wesens, im Kitzel jener Genialität, die einzig nur in Geniestreichen zu Tage kommt, sich an dem Großmeister der Dichter zum Ritter schlagen wollte und Meister Neidhart mit seinen saubern Sippen alle Künste und Kniffe spielen und springen ließ, die Ruhmesglorie des Olympiers zu bestecken, kann nur den besremden, dem der Menschen Art und Hang, Thun und Treiben überhaupt fremd ist.

> "Es liebt die Welt das Strahlende zu schwärzen Und das Erhab'ne in den Staub zu ziehn."

Sodann verweilt der Herr Verf. unverhältnismäsig lange, unter viel Wahres, Lehrhaftes und Interessantes darbietenden Abschweifungen, hei der Vertheidigung und Lobpreisung Göthe's und darf sich nicht wundern, wenn ihm das Horazische: "sed nunc non erat his locus", vor- und entgegengehalten werden sollte. Erst auf S. 8 kommt das Thema zur

Behandlung. Zunächst begegnen wir einer mit umsichtiger Gründlichkeit und gelehrter Belesenheit geführten Untersuchung über den Charakter, welchen die schöne, Unbeil verschuldende Helena in den homerischen Gedichten und der ältesten Volkssage erhält, in welchem Lichte tamentlich ihr Vorgehen und ihre Schuld dort erscheinen. Wie sich die Bemerkung S. 12: "Da jeder Vergeben und Frevel begeht zu seinem ust der seinigen Unheil, so mag der Mensch überhaupt nur durch Bethörung der Götter freveln, er bleibt der Schuldige, aber eben deshalb der zu entschuldigende", vor dem Forum der Logik behaupten wolle, bleibe ihr selbst überlassen. Auf S. 17 redet der Herr Verf. von der Auffassung der Helena im Agamemnon des Aeschylus, welche der bei Homer gam ähnlich ist; angeknüpft wird S. 18, was noch sonst griechische Dichter, wie Koluthus und Tzetzes (S. 19), von der Entführung der Helen erzählen, sodann der als "vortresslichen Gedichte des Alterthums" bezeichneten Ovidischen Heroïden (Herod. XVI u. XVII) gedacht, und nachdem der Herr Verf. vermuthungsweise angedeutet, welche Scene Homer, wenn er die Eroberung von Troja besungen bätte, aus dem Zusanmentressen des Menelaus und der Helena gemacht baben würde, zieht e S. 20 eine der ausführlichsten und zusammenhängendsten Schilderungen des Wiederschens beider in Betracht, nämlich die bei Q. Smyrnam (XIII, 385 sqq.), und stellt mit feiner, den Gelehrten wie den Kunntkritiker gleich sehr bewährenden Combination den richtigsten Gesichtspunct auf, aus welchem sie betrachtet werden müssen; zugleich wird der gan abweichenden Darstellung des Menelaus und der Helena bei Euripides gedacht, der eine mit Verachtung und Schmähungen erfüllte Schale des bittersten Tadels über die schöpe, aber unglückliche Frau ausgiefst mit dem Menelaus wiederholt vorwirft, sich solch' ein schlechtes Weib zrückgeholt zu haben. Am häusigsten bebt der weiberseindliche Dichter, dem die Helena zu einem Lieblingsthema geworden, dieselbe als Unbelstifterin für ganz Griechenland hervor. Man sehe das in der Note sei S. 24 mitgetheilte Verzeichnis der zahlreichen, hierbergehörigen Stellen 8. 25 werden die Verfasser der Satyrspiele, ingleichen die komisches Dichter als solche bezeichnet, die thaten, was ibres Amtes war, wen sie, unter dem Zusammenspiel von saillantem Scherz und Witz, den espfänglichen Stoff mit allen Schellen ihrer ungezügelten Laune besinger und beispielsweise aus dem Cyclops des Euripides die Worte des Chon v. 181 sqq. ed. Hermann herangezogen, welche der humoristische Böttiger (vgl. C. A. Böttiger's kleine Schriften archäologischen und antiquarischen Inhalts, gesammelt und herausgegeben von Julius Sillig, 2ter Bd. "Der Liebeszauber" 8. 259) mit der ihm eigentbümlichen Gelebrsamkeit commentirt. S. 27 wird die Rede auf Stesichorus und seine Palinodie gelenkt und auch hier wieder, mit Grundlegung zweier Pindarischer Stellen (Olymp. IX, 45 und Olymp. I, 43), in geschickter, zusagender Weise das richtige Verständniss derselben eröffnet. Das sich die Volksansicht über die Helena durch keinerlei Verunglimpfung derselben irre machen liefs, wird aus dem S. 30 fig. Beigebrachten ersichtlich

Das gründlich gelehrte, von seltener Ein- und Umsicht geregelte Verfahren, wie es sich in diesem ersten Außsatze hervorstellt, ist auch is den übrigen beobachtet und demnach das ganze Werk zu besondere Rücksichtnahme und Durcharbeitung allen Denen nachdrucksvoll zu enpfehlen, die es nicht lieben, nach Schemen und Schatten zu greifen, sondern ihre Freude und ihr Genüge an dem Wahr- und Wesenhaften, and dem ungetrühten Lichte reiner, wissenschaftlicher Erkenntniß baben und sich nicht in den April schicken lassen mögen. Der Herr Verf. hat es sich mit großem und glücklichem Erfolge angelegen sein lassen, seine Leser vor einer Täuschung zu bewahren, wie sie der Prophet Jesaja

(59, 9.) beklagt: "Wir harren aufs Licht, siehe, so wird's finster; auf den Schein, siehe, so wandeln wir im Dunkeln". Erfreulich wäre es gewesen, hätte der geehrte Herr Verf. der Darstellungsform durchgängig das Gepräge kraft- und schwungvoller Ktirze, anmuthiger Wohlgestalt und frischer Lebendigkeit verliehen. Die äußere Ausstattung des Werkes verdient auszeichnendes Lob.

Neustrelitz.

Eggert.

#### II.

Geschichte des gesammten Erziehungs- und Schulwesens, in besonderer Rücksicht auf die gegenwärtige Zeit und ihre Forderungen von J. Fr. Th. Wohlfarth. Erster Band 803 S., zweiter Band 1. Abth. 192 S.

Das neunzehnte Jahrhundert zeichnet sich unter den vielen und mannigfaltigen wissenschaftlichen Fortschritten namentlich auch dadurch aus, dass in ihm die Geschichte der Erziehung und des Unterrichts, wenn auch micht zuerst begründet, doch zuerst sorgfältig angebaut und in ihrem innern und äußern Zusammenhange gepflegt worden ist. An die verschiedenen Bearbeiter dieses Gebiets schließt sich auch der Verfasser des vorliegenden Werks an, der dabei weniger den Zweck hat, durch eigene erneuerte Forschungen dunkle Partieen zu erleuchten und neue Gesichtspunkte zu gewinnen, als vielmehr, auf die bisherigen Forschungen und Ergebnisse gestützt, die Erfahrungen und Ansichten der Vergangenheit für den praktischen Gebrauch und für die pädagogische Gegenwart nutzbar zu machen. Er geht dabei von dem ganz richtigen Gesichtspunkte aus, dass unserer Zeit die Kenntnis der Vergangenheit Noth thue und erst dadurch ein sester Boden gewonnen werde für so manche Schwankungen und Unsicherheiten, die auch auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichts sichtbar wären. Sein Werk ist besonders für Geistliche, namentlich solche, welchen die Aussicht über Schulen anvertraut ist, Lehrer, Erzieher und gebildete Eltern bestimmt, und wir wollen von Herzen wünschen, dass die würdige Ansicht, die der Vers. von der Geschichte der Erziehung hat, auch in diesen Kreisen Raum gewinne und die Erziehungageschichte sich einer vielseitigen Verhreitung erfreue. Für den praktischen Zweck aber ist diese Arbeit nicht populär genug gehalten, die Auszüge aus den neueren Werken dieses Gebiets stehen zu isolirt nebeneinander und sind nicht genug zu einer einheitlichen Anschauung verarbeitet, was um so nothwendiger war, weil an die geschichtlichen Erscheinungen oft Rathschläge und Winke für die Ausübung des Erziebungs- und Lehrerberufs geknüpft werden und das Ganze dadurch leicht den Eindruck des Zufälligen und Zerfallenden macht, und endlich dürste das Werk zu umfangreich angelegt und ausgefallen sein, weil manches ganz Unnöthige mit aufgenommen ist, wie die Erzählungen der Rabbiner, dass Adam nicht bloss Hebräisch geredet, sondern auch eine Schule gestiftet, das Cain in einer solchen Schule über Feldmessen, Mass und Gewicht unterrichtet habe u. s. w., die der Verf. selbst in das Gebiet abgeschmackter Mährchen verweist.

Der Verf. folgt der Natur als Erzieherin des Menschen und betrachtet die Entwickelung der Menschheit am Faden der Psychologie. In der Einleitung wird dies aussührlicher gezeigt und dann die sinnliche Stuse oder der niedrigste Stand der Erziehung behandelt, wobei auf das Fortschreiten vom Jäger- zum Hirten- und zum Ackerbauleben, und auf religiöse und politische Vereinigung, Sprache und Schrift, Spiel und Ernet genauer eingegangen wird. Die älteste Geschichte der Erziehung im eigentlichen Sinne beginnt dann mit der Wiege des Menschengeschlechts und seiner Kultur, mit den Völkern Hinterasiens, und zwar zunächst mit den ledern, deren Eigenthümlichkeit zu allgemein und dadurch, nach Herden Vorgange, zu sanstmüthig und ideal hingestellt ist. Daher auch einzelne Aeusserungen wie die, welche wir schon wegen ihrer Seitenblicke für ungeeignet halten: "Der Pantheismus der Inder, welchen in unsern Tagen die moderne Philosophie den mit der Geschichte Unbekannten ak ein neues philosophisches System bot, während sie gleichwohl nicht z der sittlichen Erhabenheit der alten All-Einslehre sich zu erheben vermochte, trug wesentlich bei, ein edles Gefühl der menschlichen Würk darin zu beleben und kräftig zu erhalten". Es ist uns aufgefallen, das der Verf. nicht genauer auf die große Anzahl von Schulen eingegangen ist, welche die verschiedenen Missionen in Indien begründet haben, dem es gieht kein Land, worin die Heidenbekehrung und damit die christliche Lebrthätigkeit sich so reich und mannigfaltig entwickelte als gerade hier. Außer den Engländern sind hier besonders die Baseler zu nennen. Wie bei den Indern erst ein allgemeiner Ueberblick über das gesammte Kalturleben vorausgeschickt ist, ehe zum Besondern oder zur Erziehung und zum Unterrichte im Einzelnen übergegangen wird, so auch bei den übrigen Völkern, und namentlich bei den Chinesen, Japanesen und Tibetnorn, mit welchen der erste Abschnitt schließt. Von Tibet ist so gut wie Nichts gesagt, was zur Sache selbst gehört. Ueber China und sein Schulwesen besitzen wir jetzt ein ausführliches französisches Werk von Biot, nach chinesischen Quellen, 1845 erschienen. Von den Völken Mittelasiens von S. 48-61 werden Babylonier und Perser zu allgemeis behandelt und zu sehr fern liegende Punkte mit hereingezogen, wie mmentlich auch Könige und Dichter des Mittelalters keinen rechten Blick in das Leben und Denken der alten Perser gewähren. Als Völker Vorderasions worden die Phönizier und Karthager, die Lydier, Phrygier und Trojaner (unter welchen diese letzten nicht gehören), und als zweiter Theil die Skythen kurz erwähnt, S. 61-72. Die Völker Afrikas zerfallen in die Aethiopier und die Aegypter, welche letzteren weit genauer bätten behandelt werden können, da ja die neuere und neueste Zeit gant neue Gesichtspunkte gewährt. Auf die Geometrie und Mathematik S. 83 ist zu wenig Rücksicht genommen, und der Unterricht fremder Sprachen, der doch zuerst in Folge des Handels und Verkehrs in Acgypten betrieben wurde, ist gar nicht beachtet worden.

In der zweiten Abtheilung, in welcher Geschichte der Erziehung unter den Hebräern, Griechen und Römern behandelt wird, geht der Verf. ausführlicher in das Unterrichtswesen der Israeliten ein, indem er sich ausmentlich an Schwarz und dessen Erziehungsgeschichte anschließet. Die Einheit und der Zusammenhang der jüdischen Geschichte wird aber mannigfach getrübt, indem die ältere und neuere Zeit verbunden wird, wie z. B. S. 96, 97, 104, und die Gesichtspunkte und Perioden der alten Zeit selbst nicht recht in sich abgeschlossen sind. Dazu kommen ganz fremlartige Dinge, wie die Kämpfe zwischen Schule und Kirche im Jahre 1848, einzelne Schillersche Gedichte u. s. w., wodurch, auch abgesehen von der Breite und Zerrissenheit, die Lektüre sehr ermidend ist. Sollten bie auch eine geeignete Stelle haben die Anstalten des jüdischen Volks für

Fortbildung und höhere Bildung, namentlich die Synagogen, die Propheten und deren Schulen, die Bildungsanstalten der Priester, die Rabbinerschulen und die jüdischen Akademieen, so gehört doch bieher nicht der Abschnitt über die Bildung Jesu zu seinem Berufe, S. 128-148, wobei auch Schillersche und Wielandsche Verse eingeflochten sind. Dieser bildet höchstens die Einleitung und die Einführung in die christliche Erziehungsgeschichte. S. 149-407 bandelt von den Griechen. In neun Kreisen wird die Bildung dieses Volks durchwandelt, welche sind: das heroische Zeitalter, Homer, Lykurg, Pythagoras, Solon, Sokrates, Plato, Aristoteles und die Zeit bis zur Entstehung des griechischen Kaiserthums. Ueber alles Mögliche und die fremdartigsten Dinge wird gehandelt in ermüdender Breite. Man vergleiche hier nur bei dem heroischen Zeitalter S. 162 und bei Pythagoras Š. 212 ff., und es ist uns unmöglich, genauer in das Einzelne einzugehen. In dem letzten Abschnitte von S. 363 an sind die verschiedenen philosophischen Schulen der spätern Zeit, namentlich die Stoiker und Epikuräer, hauptsächlich behandelt worden.

Den letzten Theil dieses Bandes begreifen die Römer von S. 407-803. Erst mit S. 457 beginnt das Erziehungswesen der Römer, nachdem die politische und Kulturgeschichte derselben behandelt ist. Auch hier fehlt es nicht an fernliegenden Betrachtungen, wie z. B. bei der Erzählung von dem faliskischen Schulmeister, der dem Camillus, als dieser die Stadt belagert, die Schulkinder zu verrathen gesucht habe. "Er hatte nämlich die Absicht vielleicht aus revolutionssüchtiger Schwärmerei, vielleicht aus Verdruss und Hass über sein Geschäft, vielleicht aber aus schnöder Gewinnsucht, etwa als ein beimathloser, berumzicher (?) Lohnlehrer." Der Verf. bemerkt noch dabei: "diese Erzählung giebt einen Wink zur gerechten Wirdigung der bereits in der französischen Revolution - vorgekommenen und 1848 in Deutschland sich wiederholenden Erscheinungen, dass in fast allen Gegenden Volkslehrer u. s. w." Nachdem zuerst das Erziehungs- und Unterrichtswesen der Römer in praktischer Hinsicht dargestellt ist, werden an die Theorien und Lehren einzelner Pädagogen von Appius Claudius Cacus bis auf Lucian die einzelnen Betrachtungen von Seiten des Verf. selbst angeknüpst. Zum Schlusse werden noch einige Fragen aufgeworfen und beantwortet, namentlich worin Mängel und worin Vortheile der römischen Erziehung beständen, und welche Warnung sie unserer Gegenwart vorslihre.

An den ersten Band kniipft sich der Anfang des zweiten Bandes oder der Erziehungsgeschichte des Mittelalters an. Zunächst begegnen wir S. 1 - 9 der Einleitung, in welcher die Bedeutung und der pädagogische Einflus des Christenthums im Gegensatze gegen Heidenthum und Judenthum dargelegt wird, wobei Hase's Kirchengeschichte und Tschirner's Einleitung zum Fall des Heidenthums zum Grunde liegt. S. 10-20 vmfassen den ersten Theil des Werks, nämlich das Christenthum an sich und im Gegensatze zu Juden- und Heidenthum. Nachdem dann die allgemeinen Erziehungsgrundsätze Jesu und der Apostel besprochen sind, erden die besonderen Grundsätze Jesu über die Erziehung der Kinder von S. 28-50 angesührt, woran sich die Erziehungslehre der Apostel his S. 57 anschliefst.

In der Erziehungsgeschichte des Alterthums konnte sich der Verf. auf verschiedene Vorgänger stützen, während das Mittelalter und namentlich die ersten Jahrhunderte, besonders die fünf ersten desselben, eine selbständigere Behandlung nothwendig machten, in der uns der Verf. in keiner Weise eine nur irgend befriedigende Darstellung gewährt. Statt auf Erziehung und Unterricht sich zu beschränken und den Gegenstand in sciner Hauptsache zu behandeln, wird uns wieder ein breites Gerede ge-

boten und Alles in ermüdender Breite und oberflächlicher Seichtigkeit besprochen. Altes und neues Testament sind nicht gehörig gesonder, und in einzelnen Stellen, wie S. 39, wo Jesus als Muster eines edlen Sohnes gezeichnet werden soll, wird man förmlich abgestoßen, wie z. B. wo der Verf. sich auf den Kommentar von Paulus beruft. Es muiste in jener Zeit vor allen Dingen hervorgeboben werden der große Gegennuz zwischen der alten Zeit oder dem Heidenthume, wo sich zuletzt Alles in Erkenntnis und Wissenschaft aufbläht und die Sophisten und Philosophen in voller Selbstgenügsamkeit sich geltend machten, und zwischen der neuen Zeit oder dem Christenthume, wo nun die bisher ganz unbekannte Tugend, die Demuth, zuerst auftritt, wo nun die geistig Armer zur Seligkeit berufen sind im Gegensatz gegen die Reichen, die so schwer ins Himmelreich kommen, wo der Apostel Paulus es so klar und tid Allen zur Erkenntniss macht, dass Christum lieb haben viel besser ist, denn Alles wissen, und dass zunächst auf das Herz und Gemüth hingewiesen wird und die thätige Liebe gegen Gott und Menschen, nicht aher auf den Geist und die theoretische Erkenntniss.

Eben so wenig ist der Gegensatz zwischen Christenthum und Muhmedanismus, auf welche sich die beiden Welten des Mittelalters stützen bervorgehoben. Jenes wandte sich zunächst und zuerst auf das Hen und den innern Menschen, während dieser nur dahin strebt, das äußer Leben und die Genüsse zu verherrlichen und zu vermehren. Wir less zwar von S. 177 u. s. w. Mancherlei vom Islam, und die zweite Periok begreift hier die Zeit von Muhamed bis zur Theilung der karolingisches Monarchie, aber wir finden das eigentlich Gehörige in diesem Abschnitte am wenigsten berücksichtigt, so weit derselbe bis S. 192 uns zur Hamsteht. In der Bibel finden wir keine Stellen, welche sich speciell sei Unterricht und Unterweisung beziehen, während im Koran und in der Sunna das Schulwesen als besonders wichtig hervorgehoben wird.

Zwischen die christliche und muhamedanische Erziehungsgeschichte ist der Verf. gestellt und anschließend an die Erziehungslehre der Aposte von S. 57—102 die Erziehung bei den alten Deutschen, von denen a dann sich wieder zu den ersten Anfängen der christlichen Schulen und Erziehung im engern Sinne wendet, S. 102—122. Die nächsten Abschnitte bilden dann die Kirchenväter und ihre Erziehungsgrundsätze; der Jugendunterricht überhaupt und der Katechumenenunterricht insbesondere; die Kloster-, Episkopal-, Kathedral-, Stifts- und Parochial-Schule; die Reflexe der christlichen Bildung der häuslichen Erziehung; und endlich S. 160—177 von der Theilung des römischen Reichs nach Theodosiss bis auf das Erscheinen der Araber im Osten.

In die Anordnung der Abschnitte und in den Inhalt des Einzelmegenauer einzugehen, wird durch den Raum und den Zweck dieser Blätte nicht verstattet.

Cramer.

#### Ш.

# J. F. Ley: Lehrbuch der Geometrie. Erster Theil. Planimetrie. Bonn 1858. XIV u. 194 S. 8.

Die Vereinigung wissenschaftlicher Strenge und didaktischer Zweckmälsigkeit ist eine der schwierigsten Aufgaben, muß sogar als die höchste betrachtet werden, wenn Uebersichtlichkeit in der Anordnung des Stoffes und Einfachheit in der Behandlung desselben ein vollkommen ausgebildetes System characterisiren. Obiges Buch soll nun nach den Worten des Verf. nicht nur ein Leitsaden für den Unterricht, sondern auch unabhängig davon "eine Grundlage der behandelten Wissenschaft" sein. Da muss zuerst die Art befremden, wie in der Vorrede die Ansorderungen dieser doppelten Aufgabe getrennt werden: "Genauigkeit in den Erklärungen, strenge Folgerichtigkeit in der Aufstellung und Herleitung der Sätze, unumwundene Bestimmtheit in den gewonnenen Resultaten verlangte die wissenschaftliche Behandlung, dagegen waren Deutlichkeit der Sprache und natürliche Entwickelung Forderungen, welche der Unterricht an den Verf. stellte"; eine Sonderung, welche für den Kenner des wissenschaftlich mathematischen Styles unbegreiflich bleibt, und gerechte Zweifel darüber erregt, ob der Verf. sich der Schwierigkeit seiner Aufgabe vollkommen bewusst gewesen ist. Wollte er auch nur eine "strenge Folge" von Sätzen aufstellen, so durfte er nicht zu Mitteln greisen, welche in einem Leitsaden durch didaktische Rücksichten gerechtsertigt werden können, aber den beanspruchten wissenschaftlichen Gang unterbrechen: es muste vor der Anwendung von Constructionen erst deren Möglichkeit und Ausführung dargethan werden. Aber in dem Beweise von §. 55 wird im Scheitelpunct der Nebenwinkel ein Loth errichtet, im §. 82 durch eine Ecke des Dreiecks eine Parallele mit der gegenüberliegenden Seite gezogen, während diese Constructionen erst im §. 141 resp. 147 gelehrt werden. Gänzlich fortgelassen sind sogar die Constructionen der Dreiecke aus den gegebenen Seiten, die in keinem Lehrbuch fehlen sollten; ferner die Operationen mit Linien und Winkeln, welche, zum Verständniss der Beweise nothwendig, unmittelbar an die Erklärungen dieser Größen anzuschließen sind. Auch wird man ungern die Lehrsätze vermissen: 1. Schneiden sich zwei Linien so, dass ein Winkel ein Rechter ist, so sind alle, Winkel Rechte; 2. Gleiche Winkel haben gleiche Nebenwinkel. Der Satz über das Quadrat der Höhe im rechtwinkligen Dreieck, welcher erst als Anwendung der Aehnlichkeitssätze gegeben wird, sollte auf den Pythagoras folgen. Alsdann bietet sich nicht nur die Herleitung aus dem letzten Satze durch einfache Rechnung dar, sondern auch eine unabbängige Beweisstihrung, welche hier mitgetheilt werden soll, weil sie sich — soweit bekannt — in keinem Lehrbuche findet. Heisst im rechtwinkligen Dreieck ABC die Höhe, auf die Hypotenuse AC gefällt, BD, ihr Quadrat BEFD, so dass DF von D aus nach C hin abgetragen ist, das Rechteck über AD und DC ADHG; so verbinde man B mit F, A mit H, F mit H. Weil alsdann die Dreiecke BDC und FDH congruent, also AB und FH parallel sind, so findet zwischen ABF und ABH, also auch zwiechen BEFD und ADHG Inbaltsgleichheit statt.

In der Herleitung der Sätze läst sich nur selten ein Mangel an richtiger und natürlicher Entwickelung nachweisen; z.B. enthält der Beweis des — übrigens bedeutungslosen — Satzes §. 64 eine Vorausnahme des erst später, und zwar aus §. 64, bewiesenen Satzes über den Parallelis-

mus zweier Linien, die einer dritten parallel sind. Die Beweisführung im 8. 65 beruht auf einer Anschauungsweise, die wegen ihrer Unklarbeit jetzt fast überall von geometrischen Betrachtungen ausgeschlossen ist; bedenklich erscheint auch die Entwickelung des Satzes 313 über Proportionalität der Schnitte, die auf den Dreieckseiten durch eine mit der Basis parallele Transversale entstehen; statt sie auf gradem, der Einsachheit des Begriffs angemessenem Wege zu gewinnen, wird sie aus den Preportionen für die Inhalte der Dreiecke abgeleitet. Endlich ist die Fasung der Sätze 92 und 93 lückenhaft, weil die Bedingungen der zwei Fälle, wann ein Winkel, dessen Schenkel auf denen eines andern seskrocht stehen, letzterem gleich ist oder ihn zu zwei Rechten ergänzt, nicht angegeben werden. Dass dennoch die Beweissührung im Uebrigen klar und streng ist, kann bei dem Zusammenwirken so zahlreicher, fast zahlloser Bemühungen auf diesem Gebiete kaum anders erwartet werden. We aber die eigene Arheit des Verf. hervortritt, in den Erklärungen, findet man nur zu häufig ein Wiedergeben unzulänglicher, sogar irrthümlicher Leistungen. Dass die Definitionen von Körper, Fläche, Linie, Punc, deren sich der Verf. bedient, unrichtig sind, wurde im 2ten Hefte diese Zeitschrift Jahrg. 1858 S. 144 erwiesen; doch muß außerdem aussalle, dass Fläche u. s. w. die "Bezeichnung der Grenze" heisen soll. Die Eklärung der Graden ergibt sich erst aus zwei Paragraphen dadurch, das die einfache Vorstellung einer unveränderten Richtung auf eine complicitere Anschauung willkürlich zurückgeführt wird: im Grunde ist hier doch nur die eben nicht empfehlenswerthe Legendre'sche Erklärung wiedergegeben. Völlig räthselhaft ist nach §. 36, 37 die Bedeutung des Wiskele, wobei überdiess die verwersliche Methode befolgt ist, aus der Defnition die Anschauung abzuleiten. Auch das über gestreckte Winkel, Neben- und Scheitelwinkel, den Kreis Gesagte lässt theils Schärse in der Trennung des Achnlichen, theils präcise Kürze des Ausdrucks vamissen.

Die Begründung der Verhältnisslehre ist durchaus verworren; sie wie jede andere Begründung dieser Lehre, die nicht Verhältnifs und Quotient gleichsetzt — enthält Widersprüche in sich und gibt Alass zu Unklarheit und Irrthümern. Wenn §. 272 auf die Entstehung einer Größe durch eine andere zurückgeht, so ist zu bedenken, daß die Mathematik außer der geometrischen constructiven Bewegung nur die Eatstehungsart durch eine der vier arithmetischen Grundoperationen kesst Da nun der Verf. jene Bewegung ausschliefet, wie ja in §. 273 das Entstehen der Fläche aus einer Linie durch deren Bewegung ignorirt wird, so mus jede Bestimmung oder Vergleichung auf die bekannten Begrife der Differenz und des Quotienten beschränkt werden. Zwar wendet min ein, dass der Quotient zweier Linien nichts Einfaches sei, und folget hieraus die Nothwondigkeit einer besondern Verhältnisslehre; kennt met aber - wie auch der Verf. - die Subtraction zweier Linien, so wird ihr Quotient ebenfalls leicht aus der Anwendung des Begriffs der Dirision gewonnen. Jene Nothwendigkeit einer besondern Begriffsdeduction existirt also nicht, und der Verf. hätte wohlgethan, sich und denes, de sein Buch benutzen, die vergebliche Arbeit zu ersparen, zumal hier de Sprache in dem Grade ungenau ist, das jeder richtig denkende Schüler aus 8, 274 die Proportion 3: 12 = 4: 1 herleiten wird. - Nicht weigen entschieden muß zurückgewiesen werden, was in §. 290 f. über Commensurahilität beigebracht wird. Wie ist ein gemeinschaftliches Maß zweier Linien zu denken, das keine bestimmte Größe hat? Wie kann de her ein solches als entscheidendes Kennzeichen incommensurabler Größen aufgestellt werden? Freilich wird durch die Behauptung, dass die Verhältnisse zweier Linien sich immer durch die zweier Zahlen bezeichsen

lassen, der Unterschied zwischen commensurablen und incommensurablen Linien völlig negirt; aber deshalb bleibt das hieraus abgeleitete Verfahren, welches viele Schwierigkeiten umgeht, jedenfalls ein unlogisches. Wenn die Anschauung allein jenen Unterschied noch nicht ergibt, so muß seine Existenz nachgewiesen werden als eine Folge des pythagoreischen Lehrsatzes, demgemäß Berechnungen der Seiten im rechtwinkligen Dreieck auf irrationale Zahlen und dadurch auf immensurable Linien führen.

Wenn sich bisher bei der Vergleichung dessen, was der Verf. zu seiner Aufgabe gemacht hat, mit dem wirklich Geleisteten mehrere Mängel herausgestellt haben, so kann doch nicht verkannt werden, dass nach Beseitigung derselben das Buch sür den Selbstunterricht brauchbar ist. Für den Gebrauch in Schulen möchte es sich weniger eignen, da durch die vollständige Ahleitung der Beweise die unmittelbare Einwirkung des Unterrichts auf den Schüler in hohem Masse beeinträchtigt wird. Dass aber die Absicht, in dem Buche eine Grundlage der behandelten Wissenschaft zu geben, nicht erreicht worden ist, wird aus dieser Beurtheilung zur Genüge erhellen.

Berlin.

Simon.

#### IV.

E. F. Haage: Compendium der Elementar-Mathematik zum Gebrauch beim Gymnasialunterricht. Zwei Bände. I. Bd.: Arithmetik und Algebra. 200 S. II. Bd.: Planimetrie, ebene Trigonometrie und Stereometrie. 230 S. 8. Göttingen 1856.

Der Verfasser hat vorliegendes Compendium zum Leitfaden beim Gymnasialunterricht bestimmt und demgemäß den reichen Stoff der elementaren Mathematik mit klarer Erkenntniss des Nothwendigen beschränkt. Nur darin erscheint er befangen, dass er die sphärische Trigonometrie gänzlich aus der Schule verbannt wissen will: wer einmal in der mathematischen Geographie die Schwierigkeiten wahrgenommen hat, welche den Schülern die Vorstellung von Linien auf einer Kugel darhietet, der wird gewiss die Elemente jener Disciplin als ein willkommenes Mittel hetrachten, diesen Vorstellungen größere Bestimmtheit zu geben. Doch kann dieser Mangel den Erfolg des Buches nicht beeinträchtigen, da es, aus langer Erfahrung hervorgegangen, das übrige Gymnasialpensum mit möglichst strenger Folgerichtigkeit und aller wünschenswerthen Rücksicht auf die stufenweise Ausbildung der Schüler behandelt. Wenn wir dennoch einige Bedenken gegen den Gebrauch des Compendiums durch Schüler auszusprechen haben, so beziehen sich dieselben mehr auf den arithmetischen als auf den geometrischen Theil.

In beiden Theilen treten freilich oft Hinweisungen auf Fremdartiges, Ungleichheiten in der Aussührung einzelner Abschnitte hervor, so dass manches, was für den Lehrer selbst von Nutzen sein mag, sür den Schüler überslüssig und unbrauchbar bleibt. Diess muss namentlich im Th. I von den §§. 85, 89, 91, 173 u. a. m., im Th. II von den Vorerinnerungen, §. 21 Anm. 2, §. 50 Anm. 2, §. 95, §. 108, 157 Anm. gelten. Andrerseits machen sich wieder mehrsache Lücken sühlbar; so sehlen im Th. II die Grundsätze, die Operationen mit Linien und Winkeln (von

ersteren wird Einiges an später Stelle in unvollständiger Weise nachgeholt), die Constructionen der gleichseitigen und ungleichseitigen Dreiecke, der Satz von der Gleichheit gestreckter Winkel, so dass der Beweis §. 35 unvollständig ist. Auch sollte der Beweis zu §. 43, dass der Durchmesser die Kreislinie und den Kreis halbirt, nicht übergangen werden, zumal er nicht leichter als der völlig durchgeführte des §. 44 ist. Hinwiederum möchte schwerlich von den §§. 320—330 des I. Th. "Vom Interpoliten der Reihen", "Von der harmonischen Reihe", oder von den §§. 254—263 des II. Th. "Einige Sätze der neuern Geometrie", "Harmonische Puncte" Gebrauch gemacht werden, da diese Abschnitte ohne Zusammenhang mit dem Folgenden bleiben und also in unfruchtbarer Weise das Gedächtnis belasten.

Besonders aber läst sich die Anordnung des Stoffes im ersten Their nicht billigen: der 7te Abschuitt von den Kettenbritchen gehört an das Ende des ganzen arithmetischen Pensums, während der 11te, Erhebung in das Quadrat, Ausziehung der Quadratwurzel, und der 13te, Rechnungen mit Potenzen, einen Theil des Tertianerpensums bilden. In Bezag auf den letztgenannten Abschnitt ist der Misgriff zu bemerken, den der Vers. durch seine "Verallgemeinerung des Potenzbegriffes" gethan. Einmal ist die ganze Erörterung für Schüler wenig verständlich, dann aber erregt sie Misstrauen, weil einer schon benutzten Definition eine noch weitere Bedeutung als bisher gegeben wird. Im 18ten Abschnitte werden sich die Symbole für Differenzen verschiedener Ordnung wenig empfehlen, da die allgemein gebräuchliche Bezeichnungsweise eher das Verständnis der Sätze erleichtert.

In der Geometrie ist die Beweisführung des §. 46, welcher die Sätze iiber Parallelen begriinden soll, falsch wegen der Voraussetzung, dass is zwei gleichen Kreisen zu gleichen Bögen gleiche Centriwinkel und zu gleichen Schnen gleiche Bögen gehören; dies aber beruht auf dem vid spätern Satze von der Congruenz der Dreiecke, deren Seiten gleich aind Daher ist auch Aufgabe §. 50, eine Parallele zu ziehen, an dieser Stelk nicht zu lösen. Ebenso mangelhaft ist der in den Lehrbiichern östen gegebene Beweis des Satzes von der Summe der Dreieckswinkel, welche aus dem Satze über die durch Drehung eines Schenkels entstandene Winkelsumme abgeleitet wird; denn letzterer gilt nur, wenn die Drehung un einen Punct geschieht 1). An der Behandlung der ehenen Trigonometric ist nur auszusetzen, dass die trigonometrischen Functionen als Verhältniszahlen, nicht mit Legendre als Linien aufgefasst werden, da doch letztere Betrachtungsweise sich später (§. 175) als nothwendig herausstellt. Ferner würde die Anwendung der goniometrischen Formeln auf die Lösung quadratischer Gleichungen durch die wichtigere Anwendung auf cubische Gleichungen zu ersetzen sein. In der Stereometrie fehlt die Bestimmung der Ebene durch zwei Parallele, und statt des unzulänglichen Beweises davon, dass der Durchschnitt zweier Ebenen eine Grate ist, hätte der Euclidische gegeben werden sollen.

Klarheit und Genauigkeit des Ausdrucks wird nur in den Voreinnerungen und in einigen Paragraphen des ersten Abschnitts im I. Theil vermisst. Im II. Theil ist der Ausdruck: ein Loth auf "eine" Linie errichten, auffällig, und die Fassung des §. 234: "Der Kreis ist ein regel-

<sup>1)</sup> Die Drehung eines Schenkels um den Scheitelpunct kann durch ihre Größe nur die Größe des VVinkels veranschaulichen; der Schenkel beschreibt dann aber nicht, wie der Vers. sagt, einen VVinkel, sondern die Ebene selbst.

Simon: Compondium der Elementar-Mathematik, von Haage. 753

mäseiges Vieleck von unendlich vielen Seiten", kann nicht gebilligt werden. Drucksehler, auser den im Compendium angegebenen, sinden sich Th. I. p. 37  $\frac{am}{n}$  statt  $\frac{am}{m}$ , p. 48 3,14169, p. 66 Zeile 20 eins st. um eins, p. 76 Z. 16 Bx st. By; Th. II. p. 119 Z. 8 =  $\varrho$  st.  $\varrho$ =, p. 217 Z. 12 2 st. 12, p. 219 Z. 1 ist ein Factor  $\pi$  zu streichen. Simon.

#### V.

J. Haddon und J. Hann: Aufgaben aus der Differenzial- und Integral-Rechnung nebst den dazu gehörigen Auflösungen. Aus dem Englischen übersetzt von H. Breithaupt. Zwei Bände. 326 S. 8. Freiberg.

Der Zusammenhang mit den zur Universität entlassenen Schülern macht es wohl dem mathematischen Lehrer wünschenswerth, sich von den neuen Hülfsbüchern für höhere Mathematik nähere Kenntniss zu verschaffen, und von diesem Gesichtspunkt aus mag hier eine kurze Anzeige des obengenannten Buches eine Stelle finden. Die vorhandenen Aufgahensammlungen zur Analysis des Unendlichen von Sohncke und von Rogner enthalten einen reichen Schatz von Problemen, und die Einrichtung, namentlich der letzteren, geht von dem richtigen Grundsatz aus, dass die Lösung dem Studirenden selbst zu überlassen, das Resultat aber zum Behuf der Controlle mitzutheilen sei. Vorliegendes Buch gibt zu den meisten Problemen die völlige Lösung, so dass es sich im Ganzen eher zum Gebrauch hei technischen Anstalten eignen würde. Jene beiden älteren Sammlungen lassen Aufgaben über näherungsweise Quadratur, elliptische Functionen und Variationsrechnung vermissen, weshalb es erfreulich ist, im vorliegenden Falle wenigstens dem ersten jener Mängel abgeholfen zu sehen. Aber in Bezug auf Gleichmäßigkeit in der Vertheilung der Probleme bleibt die Arbeit der englischen Verfasser weit binter den Leistungen der deutschen Mathematiker zurück. Man findet nämlich in den, nach dem gewöhnlichen Verfahren disponirten, Capiteln keine Unterordnung einzelner Fälle unter allgemeinere Aufgaben, nicht einmal einen stetigen Fortgang vom Leichteren zum Schwereren. An mehreren Stellen zeigen sich nicht unbedeutende Lücken: so wird die Differenziation der Functionen von Functionen ohne vorhergegangene Begründung angewendet, und bei den Aufgaben zum Maclaurinschen und Taylorschen Satze ist auf Convergenzbedingungen durchaus keine Rücksicht genommen. In dem Abschnitt über Maxima und Minima lässt die im Anfang gegebene Erörlerung dieser Begriffe eine Herleitung der Kegeln aus denselhen erwarten; doch werden letztere ohne weiteres und überdiess unvollständig aufgestellt. Im zweiten Theil ist die Zahl der eigentlichen Uebungsaufgaben so gering, dass der Uebersetzer zur Vermebrung derselben genöthigt gewesen ist. Nach Allem ist diese Leistung der englischen Versasser zwar nicht ganz werthlos, aber doch zu oberflächlich, als dass ihr die Bemühungen des deutschen Bearheiters den Charakter des Unzulänglichen hätten nehmen können.

Berlin.

Simon.

### Vl.

Parzival. Rittergedicht von Wolfram von Eschenbach. Aus dem Mittelhochdeutschen zum ersten Male übersetzt von San-Marte (Albert Schulz). Zweite, verbesserte Auslage. Zwei Bände in Klein-Octav, der erste CXXIV und 358, der zweite XXVI und 519 Seiten enthaltend. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1858. Ladenpreis für beide Bände zusammen 4 Thlr.

Es muss dem Verfasser oben genannter Uebersetzung zu nicht gemger Genugthuung gereichen, wenn er die Zeit, wo er es wagte, mit den ersten Versuche einer Uebertragung des Parzival in das Neuhochdeutsche vor das Publicum zu treten, mit der jetzigen vergleicht. Damals batt er sich zu beklagen über heimliche und öffentliche Anfeindung, die winem Unternehmen schon bei der ersten Kundwerdung widersuhr, und sah sich daher genöthigt, pseudonym als San-Marte auf dem Bücher markt zu erscheinen. Jetzt ist es Gottlob! in dieser Beziehung anden in dem lieben Deutschland; man lässt diejenigen, welche den literarische Schätzen des Mittelalters ihre Studien zuwenden, ruhig gewähren mit nimmt, sei es in aufrichtiger oder erheuchelter Wissbegierde, in gewissen Kreisen gern Kenntnifs von den Resultaten ihrer Arbeit. Nun ist a auch kein Gebeimnis mehr, wer jener San-Marte eigentlich sei; de Verfasser, Regierungsrath A. Schulz in Magdeburg, hat zwar den Ne men, unter welchem er als Schriftsteller Freude und Leid ersuhr und sich wohlbegründete Ehre erwarb, auf dem Titelblatte der neuen Aw gabe seiner Uebersetzung beibehalten, aber auch den wahren Namen gleich darunter gesetzt, damit ihm und seinen Lesern das Suum cuique Theil werde.

Was nun die zweite Auflage der San-Marte'schen Uebersetzung da Parzival betrifft, so ist sie mit Rocht eine verbesserte, im Vergleich ersten sogar eine sehr verhesserte zu nennen. Der Verf. hat es sich zum Gesetz gemacht, dem Originale Schritt für Schritt zu folgen wie jeden Vers nach Möglichkeit entsprechend neuhochdeutsch wiederzugeles, und zwar in einer Form, wie sie auch mir die angemessenste zu 🕬 scheint. Er hat nämlich für den Versbau den vierfüßigen Jambus # Grunde gelegt, so zwar, dass Spondeen und Anapästen den Jamhus vetreten dürfen, und hat die Verse nach Umständen auch hyperkatalektisch ausgehen lassen, nach Wolfram's Vorbilde jedoch in der Art, daß je zwei Verse hinter einander ein Reimpaar bilden sollen. Eine wie mübselige Arbeit die strenge Durchführung der so gestellten Aufgabe et kann nuder ermessen, welcher selbst einen ernsten Versuch auf dieses macht hat. Dass es dem Verf. nicht überall gelungen, dorch Gebir' ractzung sich und die Leser zu befriedigen, gesteht er mit besev Offenheit selbst ein. Wie zur ersten Aufgabe, bilden auch sch die Einleitung und die Anmerkungen eine dankenswerthe Zr Die Einleitung war gleich anfangs so gründlich und zwecknäse angelegt, dass die bessernde Durchsicht nichts Wesentliches zu änden fand. Die Anmerkungen hahen durch genauere Fassung gewonnen!);

<sup>1)</sup> Dass Herr Schulz meine Abhandlung "Chronologische Bestimmer der Begebenheiten in VVolfram's Parzival" in den Anmerkungen sum sechten Buche (281, 17) unter dem Titel: "Chronologische Bestimmungen eini-

einige hat der Verf. für gut befunden ganz zurückzuziehen, theils weil sie ihm durch die verbesserte Gestalt der Uebersetzung entbebrlich gemacht schienen, besonders aber deshalb, weil er sich vorbehalten hat, in umfassenden Excursen gewisse Partien der mittelalterlichen Literatur besonders zu behandeln. Möge es Herrn Schulz vergönnt sein, durch baldige Mittheilung derselben das harrende Publicum zu erfreuen! Neu hinzugekommen ist nach Simrock's Vorgange die Uebersicht des Inhalts der einzelnen Bücher. Auch die Unterabtheilungen der Lachmann'schen Ausgabe sind zwar, wie hei Simrock, am Rande vermerkt, aber in den einzelnen Versen oft nicht übereinstimmend. So enthalten im ersten Bande der Uebersetzung 35 von den 336 Paragraphen mehr als 30 Verse, 86 erreichen die Zahl nicht. Die meisten Verse (34) hat der 87ste, die wenigsten (22) der 236ste Paragraph. Diese nicht zu leugnende, nur durch die Noth entschuldigte Willkühr in Erweiterung und Zusammenziehung des Originals hat östers mehrere Abschnitte hindurch eine Versverschiebung zur Folge, wovon der Ansang des vierten Buches eine Probe giebt, indem San-Marte dasselhe mit 179, 12 anfängt, Lachmann und Simrock aber mit 179, 13. Derselhen freieren Uebersetzungsmanier ist es zuzuschreiben, wenn zwischen den gepaarten Reimen hie und da noch, obschon viel seltener als in der ersten Ausgabe, gekreuzte (wechselnde) und Klammer-Reime unterlaufen. Ein Beispiel der ersten Art ist 179, 12-15: - sabren - Sitte - wahren - Schritte, der zweiten Art 179, 16-19: - harrt - Weite - Breite - starrt. Und so kommt es denn, dass aus einem Abschnitt in den andern hinüber gereimt wird, wie z. B. von 310, 25 nach 311, 1 (- erlag - brach), oder von 216, 26. 27. 28 nach 217, 1 (- zugegen - Gedränge - Menge - Degen), oder von 319, 25. 26 nach 320, 1. 2 (- Trauer - sah - Schauer - geschah), oder von 320, 27 nach 321, 1. 2 (- Verbassten - Erharmen - erfassten). Fast möchte man wünschen, die Lachmann'sche Verszählung wäre bei San-Marte ganz fortgeblieben. Und in der That ist unbefangenen Lesern, welche in der San-Marte'schen Uebersetzung harmlosen Genus suchen, wohl zu rathen, sich jenen Zahlenschematismus nicht zu Herzen zu nehmen, sondern beharrlich weiter zu lesen.

Į

l

I

Indem wir nun zu der Uehersetzung als der Hauptarbeit des Herrn Schulz übergehen, wollen wir, um die etwa zu machenden Ausstellungen durch Hinweisung auf concrete Fälle anschaulicher zu begründen, einen Abschuitt aus dem Gedichte ausheben, nämlich 116, 5 — 129, 4. Als einen bedeutenden Fortschritt zum Besseren haben wir es anzuerkennen, dass der Vers. für den Vershau, abweichend von Simrock, den vierfüssigen Jambus gewählt hat. Von Inconsequenz freilich zeugt es, wenn zuweilen Verse von fünf Jamben, wie 121, 10. 11, oder von dreien, wie 126, 13. 14, vorkommen, der Verse 125, 15. 16 nicht zu gedenken. Es streitet wider die Regel, wenn die Thesis des ersten Jambus schlt,

Begebenheiten im Parzival" ansührt, scheint zu beweisen, das ihm der Inhalt derselben im Augenblick des Schreibens nicht recht gegenwärtig war. Uebrigens werden ausmerksame Leser in M. Haupt's Zeitschrist S. 469 Z. 15 v. u. wohl schon ohne mein Erinnern den Druckschler in den VVorten von Pelrapeir entdeckt und das vom Plimizöl geschrieben haben. Eben so sieht Jeder leicht, dass dort S. 471 Z. 3 v. u., S. 472 Z. 14 v. u. und S. 474 Z. 4 v. o. nicht ein Tag, sondern zwei Tage, und demzufolge auf der letztgenannten Seite Z. 8 und 16 v. o. fünf Tage anstatt sechs Tage gelesen werden muss. wie auch S. 476 Z. 21 v. o. richtig gedruckt steht. S. 467 Z. 3 v. o. beliebe man zwischen den VVorten mit Orilus einzuschieben: dem Gralsritter (443, 5 — 445, 30) dann mit.

wie 119, 21; 121, 5; 124, 9; 125, 11; 126, 23; 128, 21 und 28 (!), oder Verse so ansangen, wie 122, 13: Aller Männerschönheit Blüthenkranz; 128, 8: De'iner Fürsten einem, Turkentals. Dem rubigen Gange des Epos ist es unangemessen, wenn ein Vers, wie 123, 18, durch mehrere Anapästen übermäßig schnell dahinrauscht. Ueberhaupt sind mißrathene Anapästen eine Plage für den Leser. So namentlich in V. 116, 22: Wie wenige doch u. s. w.; 116, 23: Die in der Jugend der Erde Reichthum; 123, 17: Nie Männerantlitz seit Adams Zeit; 124, 15: Die Ritter murrten, dass er so lange. Da ferner in der deutschen Sprache der Verston mit dem Wortton übereinstimmen muss, so ist es nicht zu billigen, wenn in den Versen 116, 9. 19. 23. 25; 117, 14; 119, 8; 120, 10; 121, 2. 4. 11. 24 die letzte Sylbe der Wörter Einige, duldete, Reichthum, wenigstens, Flüchtige, freudiger, Merkwürdiges, Vorderste, thörichte, mithringt, weniger, oder 117, 24 das Wort es, 121, 8 die Penultima in täppischer betont wird. Hinsichtlich des Reimes ist nicht gutzuheißen die Gegenüberstellung von Wörtern wie Ach und Tag, Tag und nach, lag und nach, sprach und lag, Peitschenschlag und nach, erschrak und lag, liefse und bülse, Strafsen und lassen, erschien und Sinn. Durch engere Asschliefsung an das Original konnte der Reim Gewalt und Wald (117, 7. 8) leicht vermieden werden. Sinnstörend ist die Stellung der Wörter allein und hin am Ende der Verse 118, 13 und 17. Eben so ist es mit den Worten: sass er; nichts weniger als ganz, 121, 24. Verstöße gegen den Wohllaut, wie Entfliehnd, 117, 4; Als wie zur Strafe sich sein Haar, 118, 10; Sie wusst's nicht, 118, 30; Baur's, 119, 2; Gott's, 119, 14; hatt', 120, 7, und dazu im folgenden Veret hätte; ferner: Dem's, schien es, schr an Zeit gebrach, 121, 14; Der Knapp' doch, 122, 21; Nie Männerantlitz seit Adams Zeit, 123, 17, wird der Verf. in einer künftigen Auslage leicht beseitigen. Unpassende Ausdrücke an den betreffenden Stellen sind: Banden für Bande, 116, 30; anzudingen für anzudichten, 117, 2; der Blumen halb, 117, 10; eh noch für jüngst noch, 118, 8; gethan für geschehn, 118, 19; der Knappe für der Knabe, 119, 9; 121, 3. 28; 122, 14. 21; 123, 3. 19; 126, 19; unzerwirkt 120, 9: hie, 120, 29; ein Lob feiern, 121, 7; Darauf (Tum) heran, 121, 12; annoch, 121, 13; gethan mhd. für gestaltet, 121, 30; also für so, 124, 10; sich befange für sich befasse, sich abgebe, 124, 16; Magd für Maid, Jungfrau, 122, 20 und 125, 6; in Zornempören, 125, 23; als sie Besinnung rückempfing, 126, 3; zum Schildesamt bekehren, 126, 14; ihr Blut, 128, 30. Das Wort Spott (spot, mbd. für Scherz) ist 119, 18 zulässig, aber schwerlich 120, 27. Der Uebergang von der milderen allgemeines Bedeutung zu der schärferen besonderen findet sich freilich auch schot im Parzival (vgl. 126, 25; 524, 2. 6; 330, 2; 447, 26), aher die Redemarten sunder spot (107, 19; 120, 27) und ane spot (119, 18) bedeutes doch nur soviel wie im Ernste. Von Seiten der Grammatik und Legik ist Einspruch zu erheben bei folgenden Stellen: 116, 7-10: In der ersten Ausgabe hatte Herr Schulz den Sinn des Originals, wenn auch in freier Form, verständlich und richtig wiedergegeben, in der neuen aber ist er durch unzeitige Nachahmung des Herrn Simrock auf einen Inweg gerathen; dazu hat er sich in der Wahl der Conjunctionen so vergriffen, dass seine Uebersetzung eine mehrfache Construction und Deutses zuläset. Bei Wolfram lauten die Worte so:

> ir stimme sint geliche hel: genuoge sint gein valsche snel, etsliche valsches laere: sus teilent sich diu maere.

Weil Herr Simrock auch in der dritten Ausgabe seiner Uehersetzung diese Stelle nicht berichtigt bat (die Lesart zum Falle, V. 8, für zum Falsche ist nur ein Nothbeheif), so erlaube ich mir Behufs richtigen Verständnisses derselben auf meine Uehersetzung und Erklärung im Potsdamer Programm vom Jahre 1845 binzuweisen. 117, 4: Entfliehnd war ihr (fugienti ei erat) ist eine unrichtig gebildete Participialconstruction. 117, 11-13: in Leid so ganz versenkt u. s. w. Hier vermisst man eine wohlgeordnete Satzverbindung. 117, 19: Das Zeitwort befohlen palst nicht, denn die folgenden Worte enthalten die Androhung einer Strafe. 118, 3 und 7. Wahl und Stellung der Conjunction doch ist, wie 116, 29, bedenklich. 118, 7 und 128, 28: einen ihrer und ein jeder ihrer, unerlaubter Gebrauch des Personalpronomens. 119, 26: Schwarz ist er, Untreu sein Geselle. Die letzten Worte werden Hörer (und für Hörer schreibt ja eigentlich der Dichter und sein Uchersetzer) so verstehen: untreu ist sein Geselle; aber nach dem Originaltexte: untriwe in niht verbirt, zu urtheilen, wollte Herr Schulz sagen: Untreue ist sein Geselle, perfidia eius socia est, dagegen sperrt sich jedoch das verschiedene Geschlecht der Substantive Untreue und Geselle und die nicht ausführhare motio nominum. 120, 9: Dieser Vers bildet mit den beiden vorhergehenden kein harmonisches Satzgestige. 120, 30: Da wir bei Wolfram lesen: in den phat viel er af siniu knie, so sollte es auch in der Uebersetzung heißen: Warf in den Weg sich auf die Knie. 121, 6-9: Hier hat San-Marte schon in der ersten Ausgabe den Sinn des Originals verfehlt. Bei ihm erhält die Rede des Dichters einen Anstrich von Ironie, während im Urtexte die Tapferkeit der täppischen Baiern und Waleisen im Ernste gelobt wird. Die Stelle lautet nämlich: ein pris den wir Beier tragn, muoz ich von Waleisen sagn: die sint toerscher denne Beiersch her, unt doch bi manlicher wer. 121, 10. 11: Wer - mitbringt u. s. w. Weder das harte Anakoluth, noch der Ausdruck "fein Geschick zur Welt mitbringt" ist im Urtexte begründet. 121, 27: in Weg gestellt. So zu sprechen, gestatist keine licentia poetica. 122, 13. 14. Wem das Lob der Schönheit gebühre, dem Knaben, oder dem Ritter, das ist nach der Originaldichtung klar, nach der Uebersetzung zweifelhaft. 123, 5: Hast Du zwar, richtiger: Hast Du auch oder gleich. 124, 2. 3: Wozu ist Dies gut, Was (Das) sich so wohl an Dir mag schicken? (Simrock: Was sich so wohl will schicken?) Wolfram bestimmter: daz dich so wol kan schicken? 124, 4: Nichts kann ich sagt zuviel, denn ine mages niht heiset nur: ich kann es nicht. 124, 13: Nicht macht' für machte, d. h. würde machen, ist eine unerlaubte Wortkürzung. Bei dem Vorlesen können die Worte 124, 12-14 leicht missverstanden werden. 126, 4: in (vor) Schreck verging, d. h. vergehn wollte, ist eine das Original überbietende Hyperbel. Desgleichen die lateinisch-deutsche Redensart 126, 15: Das war der Fran zu neuem Graus. 126, 16-18. Die Worte "Sie wußte weder ein noch aus" enthalten einen vollständig abgeschlossenen Gedanken; es ist daher logisch und grammatisch unmöglich, zur Ergänzung einen Infinitiv mit um zu folgen zu lassen. 126, 19: Dieser Vers ist unverständlich, bei Simrock aber noch unverständlicher. 127, 16: die dunkeln Fubrten, lies: die dunklen F. 127, 27: erringen statt erwerben, wie im Original steht, ist hier theils wegen seiner Grundbedeutung, theils wegen eines im vorigen Verse ähnlich lautenden Wortes zu meiden. 128, 18: Ihrem Aug' der Sohn gebrach. Da . man nur sagt: Es gebricht Jemandem an etwas, und es V. 21 heisst: "Es brach ihr treues Herz", so war ein anderer Ausdruck zu wählen. Sogenannte Flickwörter kommen unter anderen vor in folgenden Versen: 116, 27; 117, 3; 118, 20, 22; 119, 28; 120, 5; 121, 21. Gleich bedeutet 116, 27 sogleich, aber wider den Sinn des Originals; in diesem steht zwar al geliche, heißt aber soviel wie alle gleichermaßen, auf gleiche Weise. Das 117, 3 zur Erläuterung eingeschobene trüb bedarf selbst einer Erläuterung. 118, 20 stände für da dem Inhalt des Gedankens angemessener ja. 118, 22 ist anstatt auch noch besser noch jetzt zu lesen. 120, 5: Gleich in der Bedeutung gleich viel kann hier zu Ansang des Satzes nicht stehen. 121, 21 lässt sich hin in hin-

ritt durch Nichts begründen.

Hiermit glaube ich dem Publicum über das, was der Verf. in dieser Auflage erstrebt und geleistet bat, nach bestem Wissen und Gewissen genügende Rechenschaft gegeben zu haben. Es lag in der Natur der Sache, dass ich mich über das Lobenswerthe der Arbeit kurz sasste und bei den Mängeln derselhen länger verweilen musste. Dieser Mängel ungeachtet, oder vielmehr derselben eingedenk, kann ein Leser, der es mit sich und dem Verf. redlich meint, auch ohne Zuziehung des Originals bei einiger Vorsicht aus dieser neuen Ausgabe der San-Marte'schen Uebersetzung großen Nutzen ziehen. Freilich kommt viel darauf an, mit welcher Vorbildung und zu welchem Zwecke man dieselbe in die Hand nimmt. Uebrigens wird auch die beste Uebersetzung bei der sorgfältigsten Feile immer noch etwas zu wünschen übrig lassen und nur annäherungsweise die Gestalt gewinnen, dass sie, wie ihr Original, ein Kunstwerk sei. Dass Herr Schulz jedoch sich dieses Ziel gesteckt habe und dasselbe immer mehr zu erreichen suche, durste ich mit Recht voraussetzen, als ich, der an mich ergangenen Aufforderung Folge leistend, mich der Beurtheilung seiner Schrift unterzog. Welchen Gebrauch Derselhe nun von den Bemerkungen, zu welchen die neue Auflage seiner Uebersetzung mir Anlass gegeben, machen wolle, das bleibt seinem freien Ermessen anheimgestellt; ich aber kann nicht umbin, ihm für die Anregung zum Studium der mittelhochdeutschen Literatur, welche seine Schriften mir selbst seit Jahren gewährt haben, meinen berzlichen Dank zu sagen.

Potsdam.

Rührmund.

#### VII.

Griechische Mythologie und Antiquitäten nebst dem Capitel über Homer und ausgewählten Abschnitten über die Chronologie, Literatur, Kunst, Musik etc. übersetzt aus Georg Grote's Griechischer Geschichte von Dr. Theodor Fischer, Privat-docenten der klassischen Philologie an der Königl. Preußischen Albertus-Universität. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner. 1857. Zweiter Band. 481 S. 8. geh. 2 Thir.

Der zweite Band der vorliegenden Uebersetzung einiger Theile des großen Grote'schen Geschichtswerkes enthält den Schluß des ersten und den Anfang des zweiten Theiles des englischen Textes. In der früher (vgl. Jahrg. XI. dieser Zeitschrift S. 632 ff.) von dem Ref. kurz characterisirten Weise bespricht der Verf. in dem achtzehnten Capitel des ersten Theiles "Schlußereignisse des mythischen Griechenlands. Zwischenperiode der Dunkelbeit vor dem Dämmern des historischen Griechenlands"

(S. 1-32) die beraklidisch-dorische Wanderung, die Einnahme des Peloponnes, die Wanderungen der Thessalier und Böotier sowie die Uebersiedelungen nach Asien. Da der Verf. diese sämmtlichen Ereignisse für blosse Mythen hält, zum Theil entstanden aus zufälliger Uebereinstimmung der Namen (Böotien in Thessalien und im Lande des Kadmos), so ist für ihn die auf die Zeit des Drängens und Treibens folgende dreihundertjährige Ruhe nur eine nothwendige Zwischenperiode zwischen Mythus und Geschichte, eine Zeit, welche derjenige, für den jene Wanderungen mehr sind als blosse Erfindung, wohl siir nothwendig erachtet für den Gährungsprozess, welchen die einzelnen Völkerschasten nach der Wanderung noch durchzumachen haben. — Während das folgende Capitel "Anwendung der Chronologie auf die griechische Sage" (S. 33-54) im Allgemeinen nur negative Resultate liefert und sich fast auf eine Kritik von Clinton's fasti hellenici beschränkt, sind die beiden letzten Abschnitte des ersten Theiles "Darstellung des Zustandes der Gesellschaft und der Sitten in der griechischen Sage" (S. 54-112) und "Griechische Epik. -Homerische Gedichte" (S. 112-199) um so reichhaltiger. Nachdem der Verf. mit großer Schärse bewiesen, dass Homer in seinen Gedichten nur die Sitten seiner Zeit schildert, gieht er eine anziehende Darstellung der Verbältnisse der Fürsten, der βουλή und der ξακλησία, sowie der socialen und sittlichen Verhältnisse nicht minder als des Handels und Kriegswesens nach Homer und Hesiod, und erläutert seine Schilderungen durch die oft schlagend ähnlichen Darstellungen moderner, hesonders englischer Reisender über die Sitten der jetzt lebenden weniger cultivirten Völker. Nach kurzer Besprechung der griechischen Epik im Allgemeinen und der Alexandriner geht sodann der Verf. auf die Homeriden in Chios über, welche nach einem übermenschlichen Eponymos, einem Homeros, benannt sind. Die homerischen Gedichte, deren Entstehung zwischen 880 und 776 gesetzt wird, fast der Verf. mit Widerlegung aller entgegenstehenden Ansichten als entschieden nach einem einheitlichen Plane gedichtet auf, namentlich die Odyssee, während bei der Ilias wenigstens eine Achilleis (I, VIII, XI-XXII) einheitlich verfast worden ist. Pisistratus vereinigte daher nicht etwa vereinzelte Gesänge, sondern revidirte höchstens. Die angenommene Einheit wird nicht angegriffen durch die Einzelnamen der Abschnitte, welche nur des Citirens wegen gegeben wurden. Beide Gedichte stammen von verschiedenen Versassern, welche aber gleichzeitig gelebt hahen können. Die Länge beider Gedichte ist kein Beweis dafür, dass dieselben von Ansang an geschrieben seien, da das Gedächtnis geschulter Rhapsoden wohl noch mehr leistete, als das Behalten der Ilias und Odyssee; das Digamma jedoch spricht entschieden gegen die Annahme der Schrift zu Homers Zeit, um so mehr, als erst um das Jahr 616 die Schrift sich nachweisen läßt.

1

ţ

Durch diese letzten Abhandlungen werden wir bereits hinübergeleitet zu dem zweiten Theile, "historisches Griechenland". Ein ganz anderer Geist durchweht das Buch, sobald der Vers. sesten Boden unter den Füsen hat; das scharse Zergliedern der überlieserten Erzählung, das kühne Wegschneiden jeder überslüssigen Zuthat späterer Zeit und die klare, rubige Darstellung des echt befundenen Materials treten jetzt mit allen ihren Vorzügen ein, und wenn wir auch nicht jede neue Ansicht des Versasers unterschreiben mögen, so können wir doch meist nur die petitio principii, nicht aber die Folgerungen angreisen. — Nachdem der Vers. die "allgemeine Geographie und die Grenzen des Landes" (Cap. I. S. 201—223) besprochen, sührt er uns "das hellenische Volk überhaupt in der ersten historischen Zeit" vor (S. 223—254), wie es sich nach Dialecten gruppirt, durch Spiele, Amphictyonien und Orakel trotz seiner Neigung zur Sonderpolitik sich vereinigt, und wie es Städte bauend Staaten grün-

det, Städte auflösend Staaten vernichtet. Darauf werden "die Bestandtheile des Aggregates für sich genommen" (Cap. III. S. 255 - 281) betrachtet, zunächst Thessalien und die südlich angrenzenden Länder, dann die Ostseite des Peloponnes (Cap. IV. S. 281-305), die Suprematie von Argos in Argolis und besonders Pheidon, der aus einem βασιλεύς ein τύραννος wird. Ueberzeugend ist die im folgenden Capitel vorgetragene Ansicht des Vers.'s über die Wanderung der Actolodorier; über Naspaktus gelangen sie in den Peloponnes, durch das Alpheiosthal wanders sie in das Thal des Eurotas, welches vom Osten her unzugänglich ist, so besetzen sie Messenien und Lakonien. Desshalb gelten die olympischen Spiele anfänglich nur für Elis, Messenien und Lakonien, und delshalb wird die achte Olympiade nicht für gültig angesehen, an deren Spielen Pheidon aus Argos sich betheiligt hatte. Den lakonischen Doriern regelt Lykurgus (Cap. VI. S. 317-396), welcher um 825 gesetzt wird, die alte Versassung, in welcher Grote die bei Homer schon vorkommenden Verhältnisse wiedererkennt, die Fürsten umgeben und berathen von der βουλή, während die ἐχχλησία nur Ja oder Nein zu sagen hat. Erst nach Lykurgus kommen die Ephoren dazu; ganz erfunden ist die Erzählung von der Landvertheilung in 9000 Spartiaten - und 30,000 Periökenloose, erfunden durch die idealen Vorstellungen der Könige Agis und Kleomenes; Gütergleichheit hat in Sparta nie existirt. - Nach einer sehr klares Darstellung der Verhältnisse der Periöken und Heloten in Sparta sowie der Erziehung der männlichen und weiblichen Jugend geht der Verf. im 7ten Capitel (S. 396-414) zur Entwickelung Sparta's nach Aussen über. Nachdem Pausanias und seine Quellen über die messenischen Kriege, Rhianus aus Bene und Myron aus Priene, ihrer Glaubwürdigkeit nach beurtheilt sind, folgt die Mittheilung der überlieferten Erzählung; den Anfang des zweiten messenischen Krieges setzt Grote (S. 410) auf c. 648, ohne ganz überzeugenden Grund. Wie Sparta Messenien unterwirft, so Elis Triphylien. Auch nach Norden und Osten breitet sich Sparta aus; nach der Eroberung von Kynuria ist es der erste Staat Griechenlands. -Der Band schließt mit der Darlegung der Verbältnisse in Korinth, Sikyon, Megara und der Tyrannis (Cap. IX. S. 438 - 481). Scharf und treffend characterisirt der Verf. vom spezifisch-englischen Standpuncte aus die Entwickelung der griechischen Verfassungen im Gegensatze zu den modernen, im Allgemeinen monarchischen, und unterscheidet sehr bestimmt die verschiedenen Arten der Tyrannis, welche in auffallender Weise fast zu gleicher Zeit in Sikyon durch Orthagoras, in Korinth durch Kypselos, in Megara durch Theagenes eingeführt wird.

Man sieht aus diesen kurzen Angaben bereits, wie reich der Inhalt des vorliegenden Bandes ist, wie sehr verschieden aber auch die beiden Hälften desselben sind. Wesshalb der Herr Herausgeber die Bände der Uebersetzung in der Weise, wie es geschehen, und nicht den Haupttheilen des Werkes entsprechend abgetheilt hat, ist nicht recht klar, da der ganze erste Theil sehr wohl in einen Band hätte gebracht werden können. Ebensowenig sieht der Res. bei dem Mangel eines Vorwortes des Prinzip ein, nach welchem Herr Dr. Fischer die Auswahl aus dem ganzen Werke vorgenommen hat; jedenfalls steht der dem Buche gegebene Titel durchaus nicht im Einklange mit dem Inhalte des zweiten Theiles, welcher ja weit über Mythologie und Antiquitäten hinausgeht und die Geschichte selbst behandelt. Auch hätte bei einer blossen Auswahl, wie sie der Titel andeutet, das bloss kritische Capitel 19 des ersten Theiles (Chronologie) wegbleiben müssen, da dasselbe doch nur geringeren selbstständigen Werth hat.

Was der Ref. bereits in der Anzeige des ersten Theiles bemerkte, dass weniger eine "Uebersetzung", als eine "Ausgabe" des Grote'schen

Verkes wünschenswerth sei, wiederholt er hier mit um so größerem achdrucke, als schon in dem vorliegenden Bande ein Theil der Resulite der Grote'schen Forschung vorgelegt wird, welche ein so lebhaftes reiben und zum Theil eine so energische Reaction hervorgerufen baben. auch sind nach Grote über einige Zeiten der bellenischen Geschichte ereits so bedeutende neue Untersuchungen bekannt gemacht worden, dass s Herrn Dr. Fischer gewils reichlich gedankt worden wäre, wenn er n selbstständigen, wenn auch kurzen, Anmerkungen wenigstens auf die etreffenden Schriften, die ihm ja doch nicht fremd sein können, bingeriesen hätte. Ref. denkt bier z. B. bei Cap. 18. c. des ersten Theiles n die "Ionier" von E. Curtius (Berlin 1855), dessen Hypothese auch urch Schömann und Duncker (Gesch. des Alterthums III. S. 242) och nicht widerlegt ist; ferner bei Cap. 21 an die neueren Arbeiten über ie Alexandriner (Parthey cet.), an die vorzügliche Untersuchung von 1. Curtius, de nomine Homeri (Index scholar. von Kiel, Ostern 1855), n Hiecke's Arbeit: "der gegenwärtige Stand der homerischen Frage" Gratulationsschrift für die Univers. Greisswald. 1856) u. s. f. Am meiten fällt dieser Mangel des Buches auf bei den Abschnitten des zweien Theiles über den Peloponnes, bei welchen der "Peloponnes" von 2. Curtius mit keinem Worte erwähnt wird; und wieviel Falsches ist urch dieses Buch beseitigt worden! - Nur an einer einzigen Stelle S. 378) bat Referent eine eigene Anmerkung des Uebersetzers wahrgeommen.

Noch mehr aber als der ehen genannte Mangel des Buches bedarf olgender Fehler der Abhilfe. Herr Dr. Fischer hat die sämmtlichen Zitate des englischen Werkes ohne Weiteres in die Uebersetzung aufgenommen mit einem so engen Anschlusse an das Original, dass er öfters lie aus deutschen — meist sehr zugänglichen — Quellen in das Engliche übersetzten Citate zurückübersetzt hat, was natürlich nur mit Becinrächtigung des Wortlautes, wenn nicht des Sinnes, geschehen konnte, 2. B. bei den Citaten aus O. Müller's Litteraturgeschichte. Man sollte neinen, solche Bücher hätten dem Uebersetzer in einer Stadt, wie Kösigsberg ist, zugänglich sein müssen. Noch mehr zu rügen aber ist las Verfahren, dass S. 33, 53 ff. O. Müller's Werk über die Dorier itirt wird nach der englischen Uebersetzung. Darf Herr Dr. Fiicher wohl annehmen, dass die Leser seiner Uebersetzung eines engliichen Buches in das Deutsche das deutsche Müller'sche Buch in inglischer Uebersetzung besitzen? Würden sie dann wohl eine Ueberetzung des Grote'schen Werkes kaufen? —

Aus diesem allzu engen Anschlusse an den Original-Text sind noch einige kleinere Versehen geflossen. Der Uebersetzer reducirt nicht nur lie englischen Meilen nicht auf deutsche, sondern lässt auch die englischen Flächenmaße (S. 204) stehen. Wieviele Leser werden wohl eine Vorstellung hahen von dem Verhältnisse englischer und deutscher Morren? Nur das neu-französische Mass hat allgemeine Geltung. Dass die Längengrade von dem Engländer Grote ohne besondere Angabe nach lem Mcridian von Greenwich bestimmt sind, versteht sich von selbst; der Herr Uebersetzer hat diesen Umstand aber gar nicht erwähnt, obwohl wir Deutschen grade nicht daran gewöhnt sind, den Meridian von Greenwich zum Ausgangspuncte zu nehmen. - Register werden auch bei die-

sem Bande schmerzlich vermiset.

Abgesehen von den erwähnten Mängeln, verdient der zweite Band dasselbe Lob wie der erste; die Uebersetzung liest sich leicht und flüssig, and nur wenige Stellen tragen ein undeutsches Gepräge. Ref. kann den Wunsch nicht unterdrücken, dass der Herr Uebersetzer statt einzelner Theile das ganze Grote'sche Werk dem deutschen Publikum vorführen möge, wosiir er reichen Dankes im Voraus gewiss sein kann. Corrigents sind dem Res. solgende ausgesallen: S. 27 Z. 23—27 besindet sich ein unvollständiger Satz; S. 67 Z. 13; S. 77 Z. 42 das Citat aus Nägeltbach, homer. Theol. muss heissen: Abschn. V §. 23; S. 346 Z. 6 u. 8 S. 347 Z. 5, endlich S. 369 Z. 26: "Lakonien besand sich nicht im Besitze Sparta's" ist ein dem gewöhnlichen Gebrauche entgegenstehende Ausdruck, da Sparta das besitzende Subject sein soll. Auf die Interputtion ist nicht immer hinreichend geachtet worden (vgl. S. 245 Anm.).

In der Anzeige des ersten Bandes (Jahrg. XI. S. 632 ff.) hat sich at S. 632 Z. 23 ein sinnentstellender Drucksehler eingeschlichen. Ref. hat das Grote'sche Werk ein "unzerreissbares" genannt, daraus ist gewa-

den cin "ungeniessbarcs".

Burg Brandenburg.

Richard Hoche

#### VIII.

Mythologie der griechischen Stämme von Heinrich Dietrich Müller. Erster Theil. Die Griechische Heldensage in ihren Verhältnis zur Geschichte und Religion. Göttingen, Vanderhoeck und Ruprecht's Verlag. 1857. 8.

Das Werk, dessen erster Theil dem Publicum vorliegt, soll sich nich den gewöhnlichen Handbüchern und zusammenfassenden Darstellungen & griechischen Mythologie anschließen, sondern die eigentliche wissenschib liche Aufgabe der Mythologie,, ein sicheres Verständnis des Mythus wie Form und Inhalt", fördern und damit der mythologischen Forschung nen festen Grund und Boden gewinnen helfen. Mit dieser Tendenz Buches bängt es zusammen, dass der Verf. es verschmäht, nach den ge wöhnlichen Schema den mythologischen Stoff zu hehandeln, sondern 🗗 selben überall dem Gange seiner Untersuchungen unterordnet. Namentich soll der erste Theil des vorliegenden Werkes das mythologische Systes. welches der Verf. durch längere mythologische Studien, deren Protes dem Publicum in den Schriften "Ares" i) und "Ueber den Zeus ly kaios "2) schon seit einigen Jahren vorlagen, darlegen und rechtserige Und zwar will der Verf. erstens seine Methode darthun und an Beige len veranschaulichen, wie durch dieselbe ein sicheres Verständnis & Mythen und damit positive Resultate sur Geschichte und Religion griechischen Stämme gewonnen werden können. Zweitens aber solle 4 Grundsätze entwickelt und begründet werden, die bei Erforschung 🍪 Ursprungs und der Geschichte der griechischen Götterdienste die leiter den sein müssen. Und endlich drittens sollen die entgegengesetzten Atsichten neuerer Mythologen in ihrer Berechtigung geprüst und gewürß werden. — In der kurzen Einleitung zum vorliegenden ersten Theile Werkes rechtfertigt der Verf. seine Ansicht, dass die Griechische Helder

<sup>1)</sup> Arcs. Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der griechischen Beligion von Heinrich Dietrich Müller. Braunschweig 1848.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueber den Zeus Lykaios. Eine mythologische Abhagtkung von den selben im Programme des Gymnasiums zu Göttingen vom Jahre 1851.

age unter den äußeren und inneren Begriff des Mythus falle, und stellt ierauf, nachdem er den üblichen Fehler der modernen Mythendeutung beprochen, der darin besteht, daß man entweder einen gleichartigen Inhalt n allen Mythen voraussetzen zu können glaubte, oder doch die verschielenen Gattungen und Arten desselben nicht genug geschieden hat, eine aus einer mythologischen Praxis erwachsene Classification der Mythen voran, n der das, was der Verf. in der Schrift "Ueber den Zeus Lykaios" p. 1—9 larüber bemerkt hat, genauer formulirt wird. Es ist diese Classification echt dankenswerth, wenigstens hat Ref. in keinem der ihm bekannten nythologischen Werke eine ähnliche in dieser Schärfe aufgestellt gefunden. Sämmtliche Mythen theilt der Verf. in drei Hauptgattungen, und zwar:

I. in religiöse oder religiös-symbolische Mythen, welche das

Wesen einer Gottheit in dramatischer Entwickelung daratellen.

II. historische Mythen, d. h. Mythen, welche geschichtliche Reniniscenzen in einer dem mythischen Denken überhaupt entsprechenden
Form darstellen. Der Verf. hat nicht ohne Grund diese Benennung für
lie gewöhnliche "Sage" gewählt, da einerseits die Sage unter den Bepriff der Alten von  $\mu \tilde{\nu} \theta \sigma \varsigma$  fällt, anderseits der von neueren Mythologen,
wie Lauer System der Griechischen Mythologie S. 102 und Schweger Röm. Gesch. I, 1. S. 68 aufgestellte Unterschied zwischen Sage und
Mythos zu verschiedener Behandlung führen müßte, natürlich ohne daß
lamit geläugnet wird, daß in dem von Lauer und Schwegler bezeichneten Sinne Sagen überhaupt nicht existirten.

III. explicative Mythen, unter denen der Verf. mit Schwegler solche versteht, die von bestehenden Verhältnissen und Erscheinungen in nythischer Form handeln, oder gewisse Ansichten und Meinungen dariber in eben solcher Form ausdrücken. Diese Gattung theilt der Verf.

n mehrere Unterarten:

1) prototypische Mythen. Als Beispiel wird hier der Betrug anzeführt, den Prometheus dem Zeus zu Mekone gespielt haben soll, wo Zeus von den vorgelegten Hälften des geopferten Stiers die schlechtere zühlte, wodurch eben die Sitte erklärt wird, dass den Göttern nur die nit Fett bedeckten Knochen, den Menschen das Fleisch und die Eingeweide der Opferthiere zußelen.

2) autochthonische Mythen, welche den autochthonischen Ursprung

rgend eines Stammes oder Volkes darthun sollen.

3) topische Mythen, welche gewisse physische Eigenthümlichkeiten irgend einer Localität behandeln. Als eine Abart desselben gilt dem Verf. der astronomische Mythus.

4) etymologische Mythen, oder Mährchen. Als Beispiel wird das

Mährchen von Melampus angeführt.

5) theologische Mythen. Diese scheidet der Vers. scharf von den religiös-symbolischen. Während nämlich letztere die Eigenschaften einer Gottheit gewissermaßen im lebendigen Flus als Handlungen oder Leiden vorsihren, gehen erstere von bestehenden Dogmen aus und suchen dieselben zu begründen oder zu erklären. Mythen dieser Art werden namentlich in dem achten Capitel "Wanderungen des Achäischen Stammes und Cultes" p. 188 — 247 mehrfach behandelt.

6) pseudohistorische Mythen, welche auf den ersten Blick historische Reminiscenzen zu enthalten scheinen, aber bei näberer Betrachtung

sich als Producte späterer Ansichten und Mythen ergeben. -

Nach dieser Classification der Mythen protestirt der Verf. mit Recht zegen das Verfahren vieler neueren Mythologen, die jeden Mythus als ein in sich geschlossenes Ganze auslassen, das sich aus einem Gesichtspuncte hetrachten ließe, und beweist an dem Mythus von Kadmos, dass alle drei Hauptgattungen sich in demselben verbunden sinden; selbst die

Unterarten seien in ein und derseiben mythischen Erzählung bäuße verbunden, worin dem Verf. wohl unbedenklich jeder Unbefangene beistie men muß.

Was die mythologischen Principien des Verf. anbetrifft, so werke über diese in der Einleitung nur wenige Andeutungen gegeben; un w bestimmter ergeben sich indessen dieselben aus der Lectüre des Buda selbst, namentlich aus dem c. V Gesagten. Der Verf. hat den Stoff & griechischen Heldensage entnommen, weil eben in ihr nach der Ansich des Verf. die mythologische Forschung ibren Schwerpunct zu suchen ke Damit hängt es zusammen, dass der Verf. weniger die Angaben der Die ter und Kunstwerke für seine Zwecke berücksichtigt, als dieses in # deren mythologischen Werken, welche die Mythologie als ein setigs Ganze behandeln, der Fall ist. Die Zeugnisse der Dichter und Kust werke haben für ihn nur insofern Wertb, als sie dazu beitragen, de Mythus in seiner ursprünglichen Form, die durch Zuthaten einzelner b dividuen noch nicht getrübt ist, zu erkennen. Indem sich nun der Vel consequent bestrebt, die Entstehung des Mythos zu verfolgen, suchte namentlich die Veränderungen nachzuweisen, die derselbe bereits im Muse des Volkes erfahren hat, wie das z. B. in der Abhandlung über Kadam wo ein Zusammenstofs kadmeischer und karischer Elemente in Kra wahrscheinlich gemacht wird, geschehen ist (vgl. Mythol. der Griech & p. 309 ff.). Sehr erfreulich ist es, das überhaupt die Wechselbezieber gen zwischen den Mythen und den äußeren geschichtlichen und reich sen Verhältnissen der Stämme, denen die betreffenden Mythen angebörs. scharf hervorgehoben werden, und eben hierin sieht der Ref. einen k deutenden Vorzug der Methode des Verf. vor denen anderer namhale Mythologen. Der Verf. legt mit allem Recht das vollste Gewicht daze dass überhaupt der Mythus keine willkürliche, sondern eine durche nothwendige, dem Denken der mythischen Zeit adäquate Form ing einer in ihr herrschenden Anschauung ist, ein Gedanke, der allerdiss öfter ausgesprochen und nicht neu ist, aber in keinem der dem Bel bekannten mythologischen Werke mit solcher Consequenz zur Gelug gebracht wird. Von diesem Gesichtspuncte aus wird die Polemik de Buches gegen entgegenstehende Ansichten, namentlich gegen die Forch hammer'schen Hypothesen, die allerdings als haltlos nachgewiesen weden, oft scharf und bitter, indessen ist wohl auf keinem Gebiete der Alterthumswissenschaft eine energische Polemik nothwendiger, als ets in dem Gebiete der Mythologie, wenn einmal die Masse verkehrter w lustiger, auf keiner sesten Methode sussenden Hypothesen aus dem Wes geräumt werden soll, um endlich ein festes wissenschaftliches Gebiek dieser Wissenschaft aufrichten zu können.

Am meisten verwandt sind die mythologischen Anschauungen des Verfassers mit denen Otfr. Müller's. Gemeinsam ist beiden Mythologis der Grundgedanke, dass, che die Mythologie als ein abgeschlossenes Gaze systematisch zu behandeln sei, zunächst die alten Religionen und Cale der einzelnen griechischen Stämme untersucht und gesondert werden siesen. Während aber O. Müller alles Gewicht auf die noch in historischer Zeit bestehenden Localculte legt, wie das namentlich in der Schrift über Pallas Athene geschehen ist, macht der Vers. mit Recht darauf siemerksam, dass nicht alle Localculte aus der Periode stammen, in welche die Stammesculte sich wesentlich rein erhalten batten, dass viele Beiligthümer selbst von anscheinend hohem Alter erst zu einer Zeit gegründe sind, in welcher Berührungen und Verkehr der einzelnen Stämme unter einander einen Austausch der Culte herbeigeführt hatten. Ohne jedech die Wichtigkeit der Localculte zur Erforschung der alten griechischen Religionen zu verkennen, erwartet der Vers. mehr von einer genauen Un-

tersnobung der griechischen Heroensage, weil in ihr noch mannigfache Spuren einer älteren Phase der bellenischen Religion enthalten seien. Nach den Andeutungen des Verf. ist daher bei der Entwickelungsgeschichte des Griechischen Polytheismus zunächst von dem in den homerischen Gedichten und in der Theogonie des Hesiod aufgebauten Systeme vollständig abzusehen. Jede der großen Cultusgottbeiten ist zunächst für sich zu betrachten und nachzuweisen, welchem Stamme sie angehöre; es sind die Anschauungen zu ermitteln, unter welchen sie vor ihrer Verbindung mit Gottheiten anderer Stämme und vor ihrem Eintritt in das polytheistische System verehrt wurden, und endlich die historischen Verhältnisse darzulegen, durch welche ihr Eintritt in das System und ihre Stellung in demselben vermittelt wurde. Hieraus ergiebt sich, dass die Methode des Verf. eine genetische ist, die zur Begründung einer mythologischen Wissenschast die allein richtige sein kann, mag man auch an den Resultaten, die zum Theil sehr überraschend sind, hin und wieder zweiseln müssen. Im Einzelnen verweist der Ref. namentlich auf das, was der Verf. im fünsten Capitel "Andeutungen zur Entwickelungsgeschichte des Griechischen Polytheismus" p. 140 — 188 und in den Schlussfolgerungen p. 278 -292 ausführlich auseinandergesetzt hat. Einen äußeren Fortschritt des Verfassers sieht der Ref. darin, dass die Mythen meist in der Ursprache vorgelegt werden, da durch Paraphrasen in anderen mythologischen Werken der Sinn leider oft absichtlich und unabsichtlich entstellt ist.

Das ganze Werk zerfällt nach einer kurzen Einleitung S. 1-13 in neun Capitel, denen eine Anlage "Kadmos der Phönicier", in der manche, namentlich S. 235 aufgestellten Sätze weiter ausgeführt werden, beigegeben ist. In den beiden ersten Capiteln "Triopas" S. 14-42 und "Danaos" S. 42 – 68 werden namentlich gewisse Grundgesetze des historischen Mythus, wie z. B. das "Gesetz der Rückwanderung oder Doppelwanderung", crwiesen, auf welches der Verf. auch in den folgenden Capiteln öfter zurückkommt. Der Ref. verweist hier namentlich auf die scharfsinnige und geistvolle Deutung des Danaos, den der Verf. als Repräsentant der Danaer und der mit ihnen identischen (?) Argiver auffafst, indem er das geschwisterliche Verbältniß zu Aegyptos auf eine Einwanderung Rhodischer Ansiedler unter Psammetich im Nildelta bezieht. Da aber diese Einwanderung nicht ohne feindaelige Berührung Statt finden konnte, tödten die Töchter des Danaos die Söhne des Aegyptos. Den Umstand, dass Hypermnestra ihren Verlobten Lynkeus verschont, erklärt der Verf. aus dem Bestreben, keine Unterbrechung in der Genealogie der Landesherren eintreten zu lassen. Die Strafe der Danaiden in der Unterwelt wird als ein späterer Zusatz des Mythos betrachtet. Bedenklich scheint dem Ref. hier namentlich der Umstand, dass die Einwanderung der Griechen in Aegypten unter Psammetich doch in verhältnismässig ziemlich späte Zeit fällt. Im dritten Capitel "die äginetischen Mythen" S. 68-95 wird Peleus als mythischer Repräsentant des nordachäischen Stammes und die Aeginetischen Achäer als Abkömmlinge der Thessalischen nach dem mythologischen Gesetze der Rückwanderung (vgl. p. 70 ff.) erklärt. In ähnlicher Weise wird im vierten Capitel "Pelops" S. 95-116 Pelops nach Analogie des Triopas und Peleus als Repräsentant eines achäischen Volkselements, welches, nach dem Einbruch der Dorier aus Sparta und Mykene vertrieben, die unter dem Namen der äolischen Städte bekannten Niederlassungen gründete, gedeutet. Im fünften Capitel S. 117 - 140 folgen "Andeutungen zur Entwickelungsgeschichte des Griechischen Polytheismus". Im sechsten Capitel "Neleus und Pelias" S. 140—188 wird behauptet, dass Pelias der Repräsentant des Minyeischen Stammes sei, was um so wahrscheinlicher ist, als einerseits Minyer in und um Jolkos ihren Hauptsitz hatten und sie anderseits als ein Schifffahrt treibender Stamm genannt werden. Auf Grund der letzteren Thatsache wird der Peleus, der ein Sohn des Gottes Poseidon ist, zugleich als eine heroische Metamorphose des Poseidon erklärt, dessen Cultus der religiöse Mittelpunct der minyeischen Heptapolis in Triphylien war. Im Zusammenhange mit diesem Mythos wird Neleus als Repräsentant zunächst der Pylischen Kaukonen, dann der combinirten Minyer und Kaukonen und endlich der Ionischen Dodekapolis, zugleich aber als Repräsentant des Hades, des Stammesgottes der Kaukonen, gedeutet. In dem folgendes siebenten Capitel "Wanderungen des Achäischen Stammes und Cultes" S. 188-247 verfolgt der Verf. Schritt für Schritt die Wanderungen des Achäischen Stammes, der ursprünglich nach der Ansicht des Verf. as der Nordseite des Olympos seinen Wohnsitz hatte, nach den Stätten des Zeuscultes und beweist in den eng mit dieser Abhandlung zusammenhängenden Untersuchungen des achten Capitels S. 247-278, Zeus der Olympier und Götterkönig", wie eben der Olympische Zeus durch die Präponderanz des Achäischen Stammes an die Spitze der Götterdynastie getreten ist. Hierauf folgen im neunten Capitel S. 278-292 "Schlusfolgerungen", in denen der Verf. seine Ansichten über die Elemente der Heldensage nach einer scharfen Kritik entgegengesetzter Behauptungen aussührlicher darlegt und namentlich nachweist, dass gerade in der Heroensage die alten religiösen Mythen sich nicht nur zahlreicher, sondern im Ganzen auch reiner und unversehrter, als in Anknüpfung an die Götter selbst sich erhalten haben. In der Anlage "Kadmos der Phönikier" S. 293-314 wird nach Widerlegung der Ansichten von Movers, Welcker und Anderen Kadmos als Repräsentant der Kadmeer, zu denen Karier gestolsen seien, erklärt und manches S. 235 ff. Angedeutete weiter ausgesührt. Hierauf folgt S. 315-319 ein Register der in dem Buche vorkommenden mythischen Personennamen, wodurch der Gebrauch dieses ersten Theils des größeren Werkes, der schon an und für sich ein selbständiges Ganze bildet, wesentlich erleichtert wird.

Der Ref. bat sich begnügen müssen, in der Kürze über den mythelogischen Standpunct des Verf. und den wesentlichen Inhalt seines Buches zu berichten, wobei manche interessante Deutungen einzelner Mythen, die, wenn auch zuweilen sehr zweifelhaft, doch meistens als sehr scharfsinnig und geistreich zu bezeichnen sind und durch die der Ref. mehr als in einer Beziehung angeregt ist, übergangen werden mußten. Namentlich ist das vorliegende Buch allen denen zu empfehlen, die, wie der Verf., als Lebrer der Geschichte sich über die Wanderungen der bellenischen und vorhellenischen Stämme einigermaßen orientiren wollen.

Herford.

A. Faber.

## IX.

Zur Kritik und Erklärung von Xenophon's Anabasis. Beilage zum Programm des Wertheimer Lyceums für 1858 von F. K. Hertlein. 22 S. 8.

"Die folgenden Bemerkungen machen größtentheils weder auf Neuheit noch auf tiefere Forschung Anspruch; die Mehrzahl derselben hat blos den Zweck — bei einigen Stellen die Gründe anzugeben, warum ich in meiner Ausgabe der Anabasis von der Lesart L. Dindorf's in seiner

Oxforder Ausgabe abgewichen bin. Dazu kommen dann noch zwei etwas genauere Erörterungen, in denen ich die von mir hesolgte Erklärungsweise gegenüber einer anderen Auslegung zu begründen gesucht habe, and endlich einige neue Emendationsversuche, die für nichts anderes als blosse Vermuthungen gelten sollen." Es folgen zunächst drei Stellen, in denen Herr Hertlein eine Interpolation entdeckt zu haben glaubt; 1, 8, 13 wird Ellarixou als ein verkehrter Zusatz fremder Hand gestrichen mit dem Bemerken, dass, da aus dem Folgenden bervorgebt, das königliche Heer sei um soviel stärker als das des Cyrus gewesen, dass die Mitte des ersteren über den äußersten linken Flügel des letzteren Irinaus sich befand, es ungereimt sei zu sagen, der König in der Mitte seines Heeres sei ausserhalt des Bereiches des linken bellenischen Flügels, da hiermit viel zu wenig gesagt werden würde. 1, 8, 20 tilgt Herr Hertlein die Worte ωσπερ έν ίπποδρόμω; so lange es nicht durch triftige Gründe glaublich gemacht ist, dass auch bei dem Wettrennen (Xen. Hipparch. 3, 10 ist von einer Parade der athenischen Reiterei die Rede) Zuschauer sich in dem Hippodrom aufzuhalten pflegten, so lange hält der Verf. obige Worte für von fremder Hand eingeschoben. Gesetzt, es bätten die Wagenlenker in dem Hippodrom auch Uebungen vorgenommen, so würden sich die Zuschauer schwerlich in den Hippodrom selbst gestellt oder, wenn sie dies thaten, einen so gefährlichen Platz ausgewählt haben. Und angenommen, dass hie und da der Fall vorgekommen, dass sich einer so ungeschickt und unbesonnen benommen, so seien dies nur seltene Fälle gewesen, von denen Xenophon unmöglich annehmen konnte, dass sie vielen oder gar den meisten seiner Leser durch eigene Anschauung bekannt seien. Jene Worte habe ein Byzantiner zu exalayels beigeschrieben, der einerseits die Leidenschaft seiner Zeitgenossen für die Schauspiele des Hippodrom theilte, und andererseits den wahren Sinn der Worte Xenophon's gröblich verkannte. 3, 2, 17 streicht Herr Hertlein πυός vor έκείτους καταλ. ήμας. Xenophon will offenbar sagen, die Hellenen hätten den Absall der (asiatischen) Truppen des Cyrus deshalb nicht zu beklagen, weil diese doch feiger (xaxloves) seien als die Truppen des Königs. Diese Behauptung sucht er durch die Worte toevyor γοῦν - ήμας zu hestätigen; unpassend sind aber diese, wenn προς steben bleibt. Dann kann der Sinn nur sein: sie haben sich wenigstens zu jenen gestüchtet, und haben uns im Stiche gelassen. Hiermit würde aber nicht der Vorwurf der Peigheit, sondern der Treulosigkeit begründet. Man könnte vielleicht sagen, wer sich zu einem flüchtet, erkennt diesen als den tüchtigeren an; dadurch also, dass die Truppen des Cyrus sich zu den königlichen flüchteten, zeigten sie, dass sie untüchtiger (xaziores) seien als diese. Gesetzt, Xenophon hätte diesen verkehrten Gedanken ausdrücken wollen, so wären nicht nur die Worte καταλ. ήμας ziemlich miisig, sondern es wäre auch das Simplex und das Imperf. anstölsig, wofür Xenophon das Compositum und den Aor. κατέφυγον geschrieben haben würde. Zu diesem schiefen Gedanken würden auch die Worte τ. 3. φ. ἄρχεω nicht stimmen, da hier φυγή von der eigentlichen Flucht vor dem Feinde zu verstehen sei. Nothwendig aber jet der Begriff flichen bei toenvor und bei ovyn in demociben Sinne aufzufassen, weil die Worte τ. Θ. φ. άρχειν mit Bezug auf das von den Leuten des Ariãos ausgesagte ¿que gesprochen sind. Der Gedanke, die Truppen des Cyrus bätten die Flucht vor den königlichen ergriffen, beziehe sich auf das 1, 10, 1 xal of µèr — sounto Erzählte. Ein gedankenloser Abschreiber, der dies vergessen hatte und nur an die später erfolgte Aussöhnung des Ariaos und seiner Leute mit dem Könige (2, 4, 1) dachte, mag das ungereimte πρός eingeschoben haben. Es folgen nun Stellen, in denen Herr Hertlein den geringeren Hand-

schriften folgen zu müssen glaubte. 1, 2, 27 τ. χ. μ. άρπάζεσθαι, da το der άφαρπάζεσθαι noch άναρπάζεσθαι passen; letzteres lasse sich durch 1, 3, 14 nicht vertheidigen. Es scheine ihm indes nicht unwahrscheislich, das aus ἀφαρπ. zu ändern sei διαρπ., wie Cobet Var. Lect. p. 204 bei Xen. Hell. III, 1, 8 διαρπάζεω statt άρπ. schreiben will. 1, 3, 6 οποι, weil es passender sei, wenn Clearchos sage: ich gehe, wohin im geht, als: ich gehe, auf welchem Wege ihr geht. Zudem sei die Verwechselung von onos, onos, ong in den Bandschriften eine häufige, wer halb auch 1, 9, 13 οποι τις geschrieben worden ist. 1, 8, 17: ήρχονις weil προήρχοντο (nur von προέρχομαι kommend) großen Bedenken w terliegt. Auch 4, 6, 22 ist ώχοντο statt προήρχοντο geschrieben worde. 3, 4, 35: ως επὶ τὸ πολύ; bei älteren Schriftstellern sei ως επὶ πολύ » verwerfen. Ebenso scheinen die Attiker immer ώς τὸ πολύ und ώς τἰ πολλά gesagt zu haben; dieses ώς sei wohl dasselhe, welches vor Superlativen gesetzt wird; ἐπὶ τὸ πολύ, τὸ πολύ, τὰ πολλά baben so ziemid den Begriff eines Superlativs. Die Bedeutung: meistentheils passe fe diese Ausdrücke überall, aber die Uebersetzung für és tal aoli duri: häufig, vielfach (wie unser Verf. zu Xen. Cyr. 1, 6, 37 selbst übersetzt) wiederzugeben, sei an den meisten Stellen (auch Xen. Equ. 1, 12) ungeeignet und an keiner einzigen (auch Thuc. 1, 12, 2? nicht ausgenosmen) nothwendig erforderlich. 4, 7, 18: ἐπὶ τὸν Αρπασον ποταμόν, well Xenophon in der Anahasis in solchen Verbindungen consequent den Artikel setze. Wenn 1, 2, 23; 1, 4, 4 der Artikel fehle, so sei das natūtlich und ganz wie im Deutschen: ein Flus Namens Cydnos; ebem seien 5, 3, 8 zu erklären. Aber 1, 4, 1 scheine die Angabe Poppe's und Kühner's auf Irrthum zu beruhen gegenüber der von Borneman und Dindorf in der Oxforder Ausgabe. 6, 2, 6: elod d'of, weil in hesseren Schriftsteller, speciell Xenophon, nicht form of, al gebrauchts. Nur selten steht elot, wenn ein Cas. obl. des Pron. rel. folgt, wie Amb. 2, 5, 18. Aber Cyr. 2, 3, 18 und an unserer Stelle haben die Abedreber, vermuthlich durch den später eingerissenen unrichtigen Gebrauch veleitet, den Plural mit dem Singular vertauscht. In der Stelle Hippor p. 750 sei für kozw of zu lesen kozw of. Wolle man einwenden, die dann Xenophon statt eloir of cher noar of geschrieben haben wirde, w verweist Herr Hertlein auf Demosth. 21, 10; Herodot. 2, 123; The 6, 88; 7, 44 extr. In der Stelle 2, 2, 5 wird dei geschrieben gegen Disdorf's tot: jenes sei passender und geschützt durch die Handschriften auch Cyr. 6, 1, 22 verhalte es sich mit dei so. 2, 3, 12: al reinsens — γεγονότες. Xenophon wolle nicht sagen: dass nur die, welche 30 Jak alt waren, beordert wurden, sondern überbaupt die jüngeren Soldaten 🛎 zum 30. Jahre. Deshalh swird vorgeschlagen: οἱ μέχοι το. ἔ. γεγ., des μέχοι fiel leicht aus, weil der Ausgang von ihm und der Anfang 🕶 τριάχ. viel Buchstabenähnlichkeit hatte, und weil μέχρι έτη den Abschreit bern leicht Anstofs gab. Für μέχρι το. Ετη wird auf Aeschines (vol. fals. leg. §. 133?) verwiesen und auf das analoge ὑπὲρ ἐξακισχίλιοι ki Demosth. 59, 89, außerdem auf Madvig's lat. Sprachl. §. 172 Ann. L In der Stelle 5, 1, 3 soll statt καὶ πάντες οἱ παρόντες gelesen were π. οἱ παριόντες ,, Alle, welche auftraten (um zu sprechen)." Jener Asdruck sei ungenau dafür, dass alle Anwesenden ihre Zustimmung zu des Gesprochenen zu erkennen geben. Dies sei jedoch bereits durch die Work ni στρ. ανεθ. ως εδ λέγει bezeichnet; das Wort παρόντες ist sehr mülic. da es sich von selbst versteht, das sie zugegen waren. Auch 5, 7, 34 wird zu lesen vorgeschlagen: ર્ભા લેમના લેમાના લેમના સ્ટાર્ટેના સ્ટાર્ટિંગ સ

7, 4, 16: ἤδη ὡς, ἦδη könne nicht mit Bornemann und Kühzer (auch Vollbrecht) jetzt eben, ehen erst heißen, sondern nur: schon Dieße passe hier nicht; deshalb die Vermuthung: οὐδέπω "der noch keise

18 Jahre alt war", wie ähnlich bei Autiphon 5, 69: ούθι δώθεκα Γεη γατονώς. 7, 6, 24: εἰ προσήτε paiet nicht, man mag erklären: wenn ihr
zueb nahtet, oder: wenn ihr euch genaht hättet; denn das erstere würde rivichfalls eine öftere Wiederholung andeuten (wie der früher verlangte Optativ), und das letztere ist zu verwerfen, weil sie sich wirklich der Stadt genähert und sich nach 7, 2, 11 neben der Stadtmauer von Perinhos gelagert hatten. Herr Hertlein will deshalb, wie schon Lange vermuthete, tauf statt it schreiben: als ihr euch der Stadt näbertet. 1, 1, 10 blot Herr Hartlein die Worle eig diegisloug und eig rergan. 222, im Binno des Amasaeus: pecunism is bis mille mercenarios milites et trinestre stipendium und nachber in quater mille et mensium sex stipenfirm, gegen B. Stephanus, Leunelavius, Zoune u. a., und beruft sich auf mine Darlegung in den N. Jahrbb. f. Phil. v. Pad. Bd. XL, S. 205 Dan on Zeune vorgebrachte sprachliche Bedenken glaubt unser Verf. durch Thue. 6, 8: 4: (Lincores rais) μηνός μισθόν binlänglich widerlegt za basen. Mit der angenommenen Erklärung stimme auch am besten überein, vas 1, 2, 6 von den Bestandtheilen der Schaar des Aristippos erwähnt vird. 5, 2, 18 wird vorzüglich gegen Bornemann bemerkt, daß robe 'zπέπτοντας nicht die aus der Burg bervorbrechenden Drilen sein können, Cenophon hat nämlich §. 17 mit of éxaéare, die aus der Stadt bernusitürzenden Griechen bezeichnet; hätte er nun jetzt mit soog /wx. die aus ter Burg einen Ausfall machenden Feinde bezeichnet, so würde er fast shoichtlich oich zweideutig ausgedrückt und zu einer falschen Auffassung rerleitet haben. Das ist unmöglich, und deshalb maß innintere beide-nal von den Hellenen verstanden werden. Gegen den Einwand Schneiler's, dass dann viene in einer ganz ungewöhnlichen Bedeutung gebraucht sel, wird bemerkt, dass die vande zu Grunde liegende eigentliche Bedenung von der bier erforderlichen des Zurückdrängens (was doch auch nur sin Ueberwältigen ist) nicht so forn liegt, dass Xenophon dieses Verbum sier nicht batte brauchen können. Gegen Schneider seien anch Stelen, in denen rager und grangeau ganz ähnlich gebraucht würden, so Cyrop. 7, 5, 45; Plat Phileb. p. 62. c.

Dem im Auszug Windergegebenen reihen sich kurze Notizen zu folgenden Stellen an: 1, 1, 9; 1, 4, 9; 1, 6, 7; 1, 7, 3; 1, 8, 6
1, 1, 9; 2, 2, 11; 2, 4, 1; 2, 5, 23; 2, 6, 12; 3, 1, 17; 3, 2, 3, 2, 11; 3, 2, 12; 3, 3, 19; 3, 4, 41; 3, 4, 47; 5, 1, 11; 4, 43; 5, 8, 18; 6, 2, 2; 6, 2, 15; 6, 3, 18; 6, 5, 13; 7, 1, 40; 7, 2, 20; 7, 3, 18; 7, 3, 22; 7, 3, 32; 7, 6, 11; 7, 7, 22; 7, 7, 47. Offenbar legen diese kurzen Notizen ein

Leugnife von der seltenen Belesenheit des Beren Hertlein ab. Ref. eraubt aich zu einigen der zuletzt angeführten Stellen noch kürzere, vieleicht nicht ganz uninteressante Notizen zu machen. Mit 1, 8, 18 vgl. Arrian. Anab. 1, 6, 4: τοῖς δόρασι δουπήσαι πρὸς τὰς ἀσπίδας. Zu 3, 3, 19 vgl. Arr. 5, 21, 2: καὶ εἴ τινας παρ' αὐτῷ ἔχοι ἐλέσαντας. Mit 6, 3, 15 vgl. Arr. 7, 26, 2: ἐπερωτάν τὸν θεὸν εἰ λῷον καὶ ἄμεινον Δλεtardou ele và legàr vou deoù nomendérva nat inevelouren depantéendat voc vou deoù. Zu 7, 6, 36 vgl. Arr. 1, 16, 7: Milhardou — and var λιεβάρυν.

Zu 6, 2, 6: elek 6' of (vgl. weiter obon), eine Stelle, die was mit Rocht verbessert scheint, kann Ref., die Anabesis des Arrian anlangend, Polgendes zu dem von Berrn Bertlein Bemerkten mitthellen. Arrian 10t an neun Stellen farm al, 1, 7, 11; 1, 24, 1; 2, 6, 7; 2, 23, 6; 1, 3, 6; 4, 4, 4; 5, 4, 4; 6, 11, 6; torse of 6, 16, 4 (vgl. unsero Note to Arr. An. 1, 7, 11); stote of findet sich an sochs Stellen: 3, 30, 8; 4, 9, 2; 4, 9, 7; 4, 10, 3; 7, 22, 6; 7, 24, 4; stote of 1, 13, 4; denoted 3, 8, 7. Unter den Stellen mit elebe of befinden sich zwel, wo nach

des Plural elos mit einem Casus obliquus des Relativpronomens kemen wir in der Anabasis nicht. Für sown der Beleg: 4, 5, 6; sür som osc: 3, 15, 1; 7, 6, 2; sür sown de: 2, 20, 4; sür sown oß: 1, 22, 4: 2, 9, 4; 3, 4, 3; 3, 23, 2; 3, 23, 3; 4, 1, 5; 4, 5, 2; 4, 24, 3; 6, 17, 3: 6, 18, 1; 6, 18, 3; 6, 22, 3; 7, 1, 5; sür sown a (nicht elos) a, wie ein neueres Wörterbuch schreibt) Prooem, 3; 3, 13, 6; 5, 25, 4; 6, 22, 7;

**7, 30,** 3. Auch 4, 7, 18 hat Herr Hertlein, nach dem consequenten Sprackgebrauch Xenophon's in der Anabasis, den Artikel eingeschoben. Freie bowegt sich der spätere Gebrauch. Denn wenn z. B. Arrian auch zu großen Theile die adjectivische Stellung des Elusenamens hat, so sin doch der Stellen nicht wenige, in denen das Proprium dem Appellative mit wiederholtem Artikel nachfolgt nach dem Vergange des Thucydies. Ausser der Stellung ποταμός Irδός, oder umgekehrt, hat er an zwei Stellen einen eigenthümlichen Gebrauch. 5, 26, 1: int vor norchor te l'épγην; 6, 11, 5: πρὸς τῷ ποταμῷ Βουμώδῳ. Krüger will dert statt u schreiben: vóz, und hier wiederholt er den Artikel, aber wie uns scheit ohne Grund. Zunächst sind jene Verbindungen handschriftlich sieher be glaubigt, und dann finden sich bei Schriftatellern der späteren Zeit solck Abnormitäten öfters. Und so sehr sie sich bemühten, einem attische Muster es möglichst nachzuthun, so insluirten doch die Zeichen der inkenden Gräcität auf den Stil und den Gebrauch einzelner Wörter w Verbindungen in eben dem Masse, wie es in der lateinischen Litente der Fall gewesen ist. Wenn nun Arrian 3, 8, 7 πρὸς ποταμο Βυγμίκ sagt in dem Sinne: Darius hatte sich bei Gaugamela an einem Flux (Namens) Bumodus gelagert, so klingen die Worte 6, 11, 5 nicht so gam ungriechisch, wenn man sagt: die Schlacht siel vor an dem (schon as dem früher Gesagten bekannten) Flusse, nämlich Bumodos. Es würde D mit diese griechische Verbindung der deutschen gleichkommen: an des Flusse Bumodos.

Sondershausen.

Hartmann.

#### X.

Grammatik der lateinischen Sprache für Schulen. Von Loren Englmann, Königl. Gymnasialprofessor. Vierte, verbesset Auflage. Bamberg, Verlag der Buchner'schen Buchhandlung 1858. XII u. 352 S. 8. 1 Thlr. 2 Sgr.

In dem Zeitraume von gerade zwei Jahren hat das vorliegende tüchig Lehrbuch, das Ref. in seiner dritten Auflage in dieser Zeitschrift köi S. 847—851 beurtheilte, eine so weite und verdiente Verbreitung geinden, dass bereits eine neue Ausgabe nöthig wurde. Hatten wir damb bezüglich der Fassung der Regeln, der Constituirung des guten Spragebrauchs u. s. w. einige Bemerkungen zu machen Gelegenheit genomme, um sie dem verdienten Verfasser zu geneigter Berücksichtigung vom legen, so freuen wir uns nicht blos, diesen ein Plätzchen gegönnt sehen, sondern dass der Herr Verf. redlich bemüht gewesen ist, seine Buche wo nöthig eine verbesserte Gestalt zu geben. Und gewiss sind

771

Verbesserungen von der Art, dass sie den Werth des Buches erhöhen. Die Ergänzungen, meist geschöpft aus dem Sprachgebrauche des Cicero und Cäsar und oft mit den betreffenden Worten der Interpreten, z. B. Kraner's, gegeben, machen das Buch für die oberste Stufe des Hymnasialunterrichtes noch empfehlenswerther. Die §§. 378 ff. reichen im Allgemeinen in ihrer planmäseigen und lichtvollen Darstellung für die Schule hin. Wollte unser Verf. bei einer neuen allfälligen Auflage einen Schritt weiter thun, ohne das scharfbegrenzte Gebiet ungebührlich zu erweitern, so würden wir das in dieser Beziehung nicht verwersliche Schriftchen von Rector Berger zu geeigneter Berücksichtigung empfehlen: Lateinische Stilistik für die oberen Gymnasialclassen von Dr. Berger in Celle. Celle 1858. 162 S. 8. Gelegentlich dürfte p. 126. 2 und Ann. 1, verglichen mit S. 169. 241, eine Erweiterung nöthig machen; denn von der Construction mit dem Gerundiv bei den hetressenden Adjectiven ist weder hier noch dort zureichende Erwähnung geschehen. Dass S. 236 sperare u. s. w. mit dem Infin. Präs. construirt wird, ist natürlich richtig; doch fehlt die Bestimmung, die sich in einem Beispiel spiegelt. §. 274 konnte auch der Imperativ Platz finden; z. B. finge; noli credere. Zu §. 329. 4 fehlt ein Beispiel.

Die Ausstattung entspricht in würdiger Weise dem inneren Gehalte. Gewidmet ist diese neue Auflage dem Herrn Dr. Friedrich von Thiersch in München zur Feier seines 56jährigen Doctor-Jubiläums.

Sondershausen.

Hartmann.

#### XI.

Xenophons Anabasis. Für den Schulgebrauch erklärt von Ferdinand Vollbrecht, Rector zu Otterndorf. Zweites Bändchen. Buch IV—VIII. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner. 1858. 195 S. 8. 10 Sgr.

Das erste im vorigen Jahre erschienene Bändchen dieser neuen Ausgabe der Anabasis hat Ref. in dieser Zeitschrift XI, 544 ff. angezeigt. Er hat auch dieses zweite Heft mehrfach geprüft und gefunden, dass der Herr Herausgeber in rühmlicher Weise bemüht gewesen ist, die Vorzüge, die dem ersten Bändchen inwohnen, auch in dieser Arbeit zur vollen Geltung kommen zu lassen. Das Buch bekundet durchweg den praktischen Schulmann, dem es darum zu thun ist, den Schüler bei der rechten Austrengung des Geistes gründlich zu unterrichten. Das öftere Anziehen der lateinischen Sprache zur Vergleichung hat uns besonders zugesagt; der Nutzen davon wird hei rechter Handhabung und Betreibung sicher nicht ausbleiben. Bemerkungen, die sich uns beim Gebrauche des Buches dargeboten haben, stehen zur Zeit gern zu Gebote.

Druck und Papier sind schön.

Sondershausen.

Hartmann.

### XII.

Vollständiges Wörterbuch zu Xenophons Anabasis mit besonderer Rücksicht auf Namen - und Sach-Erklärung bearbeitet von Dr. Fr. C. Theis, Director und Prosessor des Stists-Gymnasiums in Zeitz. Vierte, verbesserte Auflage. Leipzig. 1858. Hahn'sche Verlagsbuchh. VI u. 170 S. 8. 15 Sgr.

Obgleich Ref. bereits an einem anderen Orte die neue Auslage obigen Wörterbuches beurtheilend angezeigt hat, so glaubte er doch dem Wunsche der verehrlichen Redaction, das Buch in dieser Zeitschrift kurz mesprechen, nachkommen zu müssen. Wir können nur wiederholen, das der Herr Vers. mit großer Sorgsalt und Genauigkeit überalt sein Boch in verbesserter Gestalt erscheinen zu lassen bemüht gewesen ist. Da Res das Buch aus vieljährigem Gebrauche in der Schule genau kennt, so steht er keinen Augenblick an, es wegen seiner Zweckmäsigkeit im Allgemeinen, und wegen der klaren Uebersichtlichkeit in Anordnung der einzelnes Bedeutungen der Artikel im Besonderen, der Schule angelegentlich mempsehlen. Einige Kleinigkeiten mögen solgen: ἐτοίμως steht 2, 5, 2; των 2, 1, 6; νεώς 5, 3, 8; δσπες 5, 4, 34; προθύω 6, 2 (4), 22 Matth.; σαφές lies 1, 4, 18; σιδηρούς passt das Citat nicht; σκοπός steht 2, 2, 15. Der Artikel Δύκειον könnte gewinnen durch die Note Haupt's zu Ov. Metas. 2, 710. — Die äußere Ausstattung ist schön.

Sondershausen.

Hartmann.

#### XIII.

Tirocinium poeticum. Für die Quarta von Gymnasien zusammengestellt und mit kurzen Erläuterungen versehen von Dr. J. Siebelis. Vierte, verbesserte Auflage. Leipzig, Druck und Verlag von B. G. Teubner. 1858. VIII u. 95 S. 8. 7½ Sgr.

Die erste Auflage dieses Buches hat Ref. in einer anderen Zeitschrift in eingehender Weise angezeigt und als sehr brauchbar empfolien. Die schnell nöthig gewordenen neuen Auflagen haben mehrfache Veränderungen und Verbesserungen erfahren, die diesem Lesebuche eine erhöbte Brauchbarkeit verliehen. Wenn Ref. damals den Wunsch aussprach, st möchte die vom Herausgeber getroffene Auswahl von Distichen des Dinnysius Cato verringert werden zumeist deshalb, weil jene Distichen in einer eben nicht mustergiltigen Latinität geschrieben sind, so freute er sich, schon in der dritten Auflage nur den kleineren Theil jener Auswahl beibehalten zu sehen. Mit Recht fanden dafür passende Stücke aus Phidrus und Ovid ihre Aufnahme. Die neue Auflage bietet die Lesestäcke in unveränderter Gestalt; die Anmerkungen hingegen wurden mehrfach berichtigt. Wir sind überzeugt, dass das Buch auch ferner der Schuke erspriessliche Dienste leisten wird.

Sondershausen.

Hartmann.

## Dritte Abtheilung.

## Verordnungen in Betreff des Gymnasialwesens.

Verordnung, betreffend die Maturitätsprüfungen auf dem Gymnasium Casimirianum in Coburg.

g. 1.
Die Maturitätsprüfung ist theils eine schriftliche, theils eine mündliche und wird am Schlusse eines jeden Halbjahres in dem Gymnasialgebäude gehalten.

Die Zulassung zur Prüfung ist bei den auf Gymnasien gebildeten Schülern in der Regel abhängig von der Vollendung des vorschriftsmäßigen Schulcursus der obersten Classe; ausnahmsweise können Schüler, welche sich durch Fähigkeiten und Kenntnisse auszeichnen und die nöthige sittliche Reife besitzen, auch vor Vollendung des vorschriftsmäßigen Schulcursus mit Genehmigung der Landesregierung zur Prüfung zugelassen werden.

Bei anderweitig vorbereiteten Schülern ist die Zulassung bedingt durch die Beibringung eines von ihren früheren Lehrern ausgestellten Zeugnisses über ihre bisherigen Leistungen in den einzelnen Lehrgegenständen

und über die erworbene sittliche Reife.

Das Gesuch um Zulassung zur Prüfung ist mindestens drei Monate vor dem beabsichtigten Abgange zur Universität schriftlich bei dem Director des Gymnasiums einzureichen, und es ist demselben ein deutsch geschriebener Lebenslauf sowie im Falle des §. 2 al. 2 auch das dort vorgeschriebene Zeugnis beizufügen. In dem Lebenslauf hat der Abiturient ausdrücklich anzugeben, welchem Studium er sich widmen und welche Universität er beziehen will. Der Director hat über diese Gesuche mit den Lehrern, die zur Theilnahme an der Prüfungscommission berechtigt sind, Rücksprache zu nehmen und sie sodann mit seinem Gutachten über die wissenschaftliche und sittliche Reise der Abiturienten an die Landesregierung einzusenden. Diese Behörde hat über die Gesuche zu entscheiden und bei bewilligter Zulassung einem ihrer Mitglieder den Auftrag zu ertheilen, die Maturitätsprüfung zu leiten und zu beaufsichtigen.

Aus diesem Commissarius der Oberbehörde als Vorsitzendem, dem Director und denjenigen definitiv angestellten Lehrern, welche in irgend einem der Prüfungsgegenstände in den beiden obersten Classen des Gymnasiums Unterricht zu ertheilen haben, besteht die Prüfungscommission.

Uebrigens hat jeder in den wissenschaftlichen Lehrfachern unterrich-

tende, definitiv angestellte Gymnasiallehrer die Befugniss, der Maturitätsprüfung beizuwohnen, jedoch die nicht zur Prüfungscommission gehöriges ohne Stimmenrecht.

§. 4.

Die Aufgaben für die schriftlichen Arbeiten werden durch den Herzoglichen Commissarius im Einvernehmen mit dem Director und den übrigen Mitgliedern der Prüfungscommission in einer besonderen Conserent sestgestellt. Alle zugleich zu Prüfenden erhalten dieselben Aufgaben, und jede derselben wird erst in dem Augenblicke, wo ihre Bearbeitung beginnen soll, den Abiturienten von dem die Aussicht führenden Lebrer mitgetheilt.

Sollte ein Abiturient durch Krankheit behindert sein, gleichzeitig mit den übrigen die schriftlichen Arbeiten anzusertigen, so werden ihm später

in oben angegebener Weise andere Aufgaben ertheilt.

Unter den Aufgaben darf keine sein, welche von den Abiturientes während des letzten Cursus schon einmal bearbeitet worden ist; der Director hat über die Beobachtung dieser Vorschrist dem Vorsitzenden eine besondere Versicherung zu ertheilen.

Gegenstände der Prüfung sollen sein:

1) Deutsch,

2) Lateinisch,

Griechisch,
 Französisch,

5) Geschichte nebst Geographie,

6) Mathematik, 7) Physik und

8) Hebräisch für diejenigen, welche Theologie oder Philologie studiren wollen.

§. 6.

Es sind folgende schristliche Arbeiten zu sertigen:

1) ein deutscher Aufsatz über ein dem Gesichtskreis der Abiturientes nahe liegendes Thema;

2) ein lateinisches Exercitium.

Diesem sind zur Vergleichung und Beurtheilung die vom Examinanden im Lause des letzten Jahres gesertigten freien lateinisches

Aufsätze beizufügen.

3) Ein kurzes griechisches Extemporale, dessen Anfertigung den Zweck hat, darüber Sicherheit zu verschaffen, ob die Examinanden mit der griechischen Formenlehre und den Hauptregeln der Syntax genügend bekannt sind;

4) eine deutsche Uebersetzung eines Pensums aus einem griechischen oder lateinischen Schriftsteller;

- 5) eine Arbeit aus dem Gebiete der Geometrie und eine dergleichen aus dem der Arithmetik;
- 6) von den künftigen Theologen oder Philologen die Uebersetzung und Erklärung eines leichteren Stückes aus den geschichtlichen Büchern der Bibel oder den Psalmen ins Deutsche.
- 7) Ein französisches Exercitium; mit diesem sind die im letzten Halljahre von den Examinanden gelieferten französischen Exercitien der Prüfungscommission vorzulegen.

Die Aussicht bei Fertigung der schristlichen Prüsungsarbeiten wird von einem Lehrer des Gymnasiums, und zwar von demjenigen, welcher is Gemässheit des §. 9 die Arbeiten zu beurtheilen bat, geführt; derselbe hat genau darüber zu wachen, dass die Abiturienten ausser den Wörter-

büchern, Grammatiken und den mathematischen Tafeln durchaus keine Hülfsmittel benutzen und weder gegenseitige noch fremde Unterstützung erlangen.

**§.** 8.

Zwischen der Anfertigung der einzelnen Arbeiten muß jedesmal ein

Tag liegen.

Die Abiturienten haben die §. 6 aufgeführte erste Arbeit, mit Einschluß der Reinschrift, innerhalb sechs, die zweite innerhalb fünf, die vierte, fünfte und siebente innerhalb vier, die dritte innerhalb zwei — und die sechste innerhalb drei Stunden zu vollenden.

Der Lehrer, welcher die Aussicht führt, nimmt die innerhalb der vorschristsmäseigen Frist vollendeten Prüsungsarbeiten in Empfang, und die beim Ablauf der Frist etwa noch unvollendeten Arbeiten lässt er sich in der Gestalt, die sie eben erreicht haben, ebensalls abliesern. Er bemerkt auf denselben die zu ihrer Ansertigung verwendete Zeit.

**§.** 9.

Jede der eingelieserten Arbeiten wird von dem Lebrer, welcher in dem betressenden Facho in der obersten Classe Unterricht ertheilt hat, genau corrigirt, mit einem Urtheil über die Arbeit an sich und im Vergleich zu den srüberen Ausarbeitungen des Schülers, sowie überhaupt über die von demselben während des Schulcurses dargelegten Kenntnisse und über die hiernach anzunehmende Reise desselben versehen und sodann binnen acht Tagen nach der Einlieserung bei dem Director und den übrigen Lebrern der ersten Classe in Umlauf gesetzt.

Nach erfolgter Circulation der Arbeiten wird von dem Director und den Lehrern der ersten Classe gemeinschaftlich berathen, ob dem Urtheile des Fachlehrers beizutreten sei oder nicht. Mit dem Protocolle über diese Berathung sind dann die Arbeiten dem Vorsitzenden der Prüfungscommis-

sion zu überreichen.

Die Prüfungscommission ist befugt, auf Grund der bisherigen Censuren und der gelieferten Prüfungsarbeiten, Examinanden wegen ausgezeichneter Leistungen von der mündlichen Prüfung ausnahmsweise zu entbinden.

§. 10.

Für die mündliche Prüfung sind aus den im §. 5 genannten Gegenständen mindestens vier Lehrfächer auszuwählen, und zwar so, dass die alten Sprachen und die Mathematik vorzugsweise in Betracht kommen. Diejenigen, welche für das Studium der Theologie oder Philologie sich entschieden haben, sind ausserdem im Hebräischen zu prüsen.

§. 11.

Die mündliche Prüfung erfolgt vor der Prüfungscommission, und zwar an einem vom Vorsitzenden im Einvernehmen mit dem Director kurz vor dem Schlus des Cursus, heziehentlich der öffentlichen Prüfung der Gymnasiasten anzuheraumenden Tage.

Der Vorsitzende hestimmt im Einvernehmen mit dem Director die Zeit,

welche jedem Prüfungsgegenstande zuzumessen ist.

8 12

Nach Beendigung der mündlichen Prüfung findet über das Ergebniss der gesammten Prüfung eine Berathung Seitens der Prüfungscommission statt.

In dieser wird durch Abstimmung festgestellt, welchen Grad der Reise der Abiturient während seines Schulcurses nach dem Ergebnis der Prüfung mit Rücksicht auf die Leistungen während der Schulzeit überhaupt sich erworben bat.

Im Allgemeinen soll der Maasstab für die Prüfung derselbe sein, welcher dem Unterrichte in der obersten Classe der Gymnasien und dem Urtheile der Lehrer über die wissenschaftlichen Leistungen der Schüler

dieser Classe zum Grunde liegt, und bei der Berathung über des Ausall der Prüfung soll nur dasjenige Wissen und Können und nur diejenige Bildung der Schüler entscheidend sein, welche ein wirkliches Eigentbunderselben geworden ist.

Eine solche Bildung lässt sich nicht durch eine übermäsige Anstragung während der letzten Monate vor der Prüfung, noch weniger durch ein verworrenes Auswendiglernen von Namen, Jahreszahlen und unzusammenhängenden Notizen erjagen, sondern ist die langsam reisende Frack eines regelmäsigen, während des ganzen Gymnasialeursus stätigen Fleises.

Diese Gesichtspunkte, welche das ganze Prüfungsgeschäft leiten sellen, sind den Schülern der oberen Classen bei jeder schicklichen Gelegenheit möglichst eindringlich vorzubalten, damit sie zur rechten Zeit mit auf die rechte Art sich eine gediegene Schulhildung erwerben.

Im Besonderen sind folgende Erfordernisse zu beachten:

1) im Deutschen muß der schriftliche Ausdruck des als reif zentlassenden Schülers von grammatischen Fehlern, von Undeutlichkeit auf Verwechselung des Prosaischen und Poetischen frei sein, und im zuszemenhängenden mündlichen Vortrage, im Disponiren leichter Themata eine angemessene Fertigkeit sowie auch einige Bekanntschaft mit dem Bidungsgange der deutschen Literatur, insbesondere mit den ausgezeichsetsten Schriftstellern seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts nachgewiesen werden.

2) Im Lateinischen muß der Examinand im Stande sein, ein der Standpuncte der obersten Classe angemessenes Exercitium in grammstscher und lexicalischer Hinsicht sehlersrei und mit einiger Gewandtheit in Ausdruck zu schreiben, im Griechischen ein von genügender Bekanntschaft mit der Formenlehre und mit den Hauptregeln der Syntax zeugendes Extemporale anzusertigen, und in beiden Sprachen muß der Examinand entweder schwerere Stellen aus Dichtern und Prosaikern, die is einem srüheren Semester in der obersten Classe erklärt worden sind, oder leichtere, die in der Classe nicht gelesen sind, geläusig übersetzen wisprachlich und sachlich richtig erklären können.

3) In der Mathematik muss der Examinand Fertigkeit in den Rechnungen des gemeinen Lebens nach ihren auf die Proportionslehre gegründeten Principien, Sicherheit in der Lehre von den Potenzen, Wurzeh und Progressionen, ferner in den Elementen der Algebra und der siemetrie, sowohl der ehenen als der körperlichen, Leichtigkeit in der Behandlung der Gleichungen des ersten und zweiten Grades und im sehrauche der Logarithmen, eine geübte Aussassung in der ehenen Trepnometrie und hauptsächlich eine klare Einsicht in den Zusammenburgsämmtlicher Sätze des systematisch geordneten Vortrags besitzen.

4) In der Geschichte, Geographie, Physik, wie

5) im Französischen und bezüglich Hebräischen muß er in demjenigen, was in der obersten Classe gelehrt wird, genugsame Kenstnisse zeigen; für das französische Exercitium insbesondere gelten die ober

für das lateinische getroffenen Bestimmungen ebenfalls.

Ergibt sich hei der Berathung über das Ergebnis der Prüsung Stimmengleichheit, so entscheidet die Stimme des Vorsitzenden; das Urbei der Commission muss sich in bestimmten Ausdrücken über die in den einzelnen Unterrichtssächern erlangten Kenntnisse und über das währei der letzten Schuljahre bewiesene sittliche Verhalten aussprechen und ist in dem allgemeinen Prädicate zusammen zu fassen, dass der Abituient (No. 1) vorzüglich, (No. 2) gut oder (No. 3) ziemlich vorbereitet zur Betreibung derjenigen academischen Studien übergehe, sür welche nach den bestehenden Verordnungen die Vorbildung auf dem Gymnasium erlangt werden kann.

In dem Falle, dass ein Abiturient in einem oder dem anderen Hauptfache sich besonders auszeichnet, in anderen Fächern aber nur die Censur "gut" verdient, ist ihm als Gesammtcensur "gut mit Lob" (No. 2 a)
zu ertheilen.

Ueber die Berathung, nicht aber über die mündliche Prüfung selbst, wird ein Protocoll von einem durch den Vorsitzenden damit zu beauftragenden Mitgliede der Commission aufgenommen.

**§**. 13.

Das Ergebniss der Prüfung wird dem Schüler unmittelbar nach der im §. 12 bezeichneten Berathung von dem Vorsitzenden in Gegenwart der

übrigen Mitglieder der Prüfungscommission mündlich eröffnet.

Für jeden Abiturienten, welcher für reif befunden worden ist, wird ein von sämmtlichen Mitgliedern der Prüfungscommission unterzeichnetes, dem Urtheile der letztern (§. 12) entsprechendes Entlassungszeugniss (Maturitätszeugniss) unter Beidrückung des Gymnasialsiegels ausgestellt; dieses Zeugniss wird vom Vorsitzenden der Landes-Regierung vorgelegt, von der letzteren Behörde mit einem Beglaubigungsdecrete versehen und sodann dem Director zugestellt, welcher sämmtliche Zeugnisse den Abiturienten bei feierlicher Entlassung derselben von dem Gymnasium auszuhändigen hat.

**§**. 14.

Bis zu der im vorigen §. erwähnten Entlassung baben die Abiturienten in ihrem bisherigen Schülerverhältnis zu verbarren, die Unterrichtsstunden pünctlich zu besuchen und den Gesetzen der Schule in allen Puncten nachzukommen. Eine Verletzung dieser Pflicht wird als ein Beweis mangelnder sittlicher Reise betrachtet und hat zur Folge, das nach dem Ermessen der Oberbehörde das Geeignete deshalb in dem Maturitätszeugnisse bemerkt, oder nach Besinden die Entlassung bis zur nächsten Maturitätsprüfung beanstandet werden kann.

**§**. 15.

Den nach der Ueberzeugung der Prüfungscommission sür academische Studien (§. 12 a. E.) noch nicht hinlänglich vorbereiteten Schülern soll ein Zeugnis zum Abgang auf die Universität verweigert und ihnen der dahin gehende Beschlus von dem Director des Gymnasiums eröffnet werden.

Coburg, am 31. Januar 1858.

Herzoglich S. Staats-Ministerium.

Francke.

## Vierte Abtheilung.

#### Miscellen.

Die Weltstellung der alt-griechischen Literatur. Ein Beitrag zur Einleitung in die Geschichte dieser Literatur.

Dem aufmerksamen Leser oder den genaueren Kennern unserer pagbaren Handbücher über die Geschichte der alt-griechischen Literatur kannt es nicht entgehen oder entgangen sein, dass denselben gleich in den Eigängen etwas mangelt, was doch wesentlich zur Sache gehöre; er wir sich in etwas bei der Lectüre derselben unbefriedigt fühlen. Dieses Etwa ist, dass jenen Werken entweder gänzlich oder doch zum größten Theile') eine allgemeine Würdigung des Gegenstandes sehlt, eine Aufzählung und Erörterung jener allgemeinen Eigenschaften, durch welche sich die griechische Literatur auszeichnet, durch welche sie im Leben der Mendheit einen so höchst bemerkenswerthen Platz einnimmt. Dem Denkerds genügt es ja nicht, über irgend einen Gegenstand bloß Einzelheiten zu gezählt und behandelt zu sehen, im vorliegenden Falle einzelne Periode oder Epochen, die Schriftsteller und ihre Werke u. s. f.; er will das dare Gemeinsame auch zusammengefasst, in generelle Urtheile und Schlieben gebracht und diese den Einzelheiten vorangestellt haben, damit er sich sofort, bei Beginn der Kenntnissnahme, auf einen sesten Standpunct gesetzt fühlt, die Sache in ihrer Totalität zu überschauen, zu beurtheilts und zu würdigen, und darnach zu lieben oder zu verachten. Für genauer Kenner der betreffenden Literatur mag das überflüssig sein; aber wie viek gibt es denn deren? Und dann möchte es denn doch auch nicht für chen derselben ohne Interesse oder ganz ohne Nutzen sein, das, was et empfindet und denkt, objectiv dargestellt zu sehen und mit seinen Ar-, sichten und Urtheilen vergleichen zu können. Für nicht wenige unter 🚾 angehenden Lehrern dürfte indessen eine solche Auseinandersetzung 🖼 ihren dessfallsigen Vorträgen zu großem Vortheil gereichen. Und sems: warum anders treiben doch die meisten der Schüler das Griechische 📂 die Lecture der griechischen Schriftsteller so stumpfsinnig hin, mit so nigem Interesse, mit solcher Unlust und mit solchem Widerwillen, # weil sie von dem Werthe jener Literatur keine bestimmten Begriffe et

<sup>1)</sup> Nur Einzelnes der Art geben Mohnicke (Gesch. d. Litter. d. Griechen u. Römer B. I. S. 49 ff.), Schöll (Gesch. d. griech. Litteratur. Einleitung S. V ff.) und Bernhardy (Grundrifs d. griech. Litteratur Th. I. S. 1 ff.).

en, keine Ahnung haben? Würden sie von vorn herein damit bekannt emacht und ibnen von Zeit zu Zeit ins Gedächtnise zurückgerusen, was lie Welt an derselben hat, was sie selbst daraus schöpfen können, so rürde das bei vielen ganz anders sein. Auch ist es kein vernünftiger, venigstens kein wohlwollender Grundsatz der Pädagogik, die Jugend etwas, renn schon noch so Nützliches treiben zu lassen oder zu zwingen, etwas ler Art zu treiben, ohne ihr den Nutzen und das Werthvolle der Sache or Augen zu halten. Außerdem unterläßt man so die Anwendung eines m sich nicht nur sehr unschuldigen, sondern auch sehr wirksamen Heels zur innern Belebung und Kräftigung des Willens für den betreffenlen Zweck. Endlich dürste es nicht ohne Frommen sein, wenn statt des mmerwährenden bloßen allgemeinen Geredes von der Vortrefflichkeit der Atclassischen Literatur den Laien speciell und offenkundig dargelegt würde, vorin denn im Einzelnen diese Vortrefflichkeit bestehe? Hört man doch äufig das Antike in unsern Tagen bekritteln und dem Modernen den Vorzug geben! Das Alte soll vom Neuern überholt, längst überholt und ür unsere Zeit überslüssig sein. Wodurch kann man solche oberslächlihe Urtheile zurückschlagen? Doch nur durch eine klare Auseinanderetzung der Sache. Nicht blos die Denkmäler der bildenden Künste, ondern auch die Werke der Literatur der alten Griechen müssen in Achung und Ehren erhalten bleihen, sollte es auch nur aus Dankbarkeit sein. Aber nicht blosse Dankbarkeit darf und soll uns an sie sesseln; — das clare Bewusstsein ihrer ewigen, unvergänglichen Schönheit mag es ebenalls thun.

Nun wohlan! so mögen die folgenden Zeilen ergänzen, was den bisserigen Handbüchern mangelt. Unter "Weltstellung" verstehen wir
sber die Summe von Verhältnissen oder Eigenschaften, in welchen die
zriechische Literatur gegenwärtig erscheint und zu denken ist.

Die erste Eigenschaft, die uns zunächst in die Augen fällt, ist die, lass sie eine der ältesten auf der Erde, die älteste in Europast. Denn, abgesehen von der Neuen Welt, wohin erst die Europäer ach der Entdeckung Cultur und mit derselben die Buchstabenschrift als lie Bedingung der Literatur gebracht, ist nicht einmal in Afrika, weder n Aegypten, wo bekanntlich doch zuerst unsere Schriftzeichen erfunden worden sind; allein sie sind dort in der Kindheit geblieben und, soviel vir wissen, keine des Nennens werthe Literatur erzielt worden — noch n Karthago etwas Erkleckliches zu Tage gekommen. China's und Inliens Literar-Geschichte reicht nicht so weit zurück. Nur allein bei den Semiten, namentlich bei den Hebräern oder Juden, treffen wir auf dertrige Denkmäler, deren Ursprung allerdings höher hinauf langt. Das ihrige Europa aber hat noch lange Zeit, auch in Bezug auf Literatur, im lumpfen Schlase der Uncultur gelegen. Mithin wird Niemand den obigen satz in Abrede stellen.

Die Literatur der alten Griechen ist zweitens eine originale: sie nat ihren Ursprung nicht aus der Fremde gewonnen. Woher hätte sie nuch denselben nehmen sollen? Im Norden des festländischen Hellas saisen ganz rohe Völker, die von solchen Bestrebungen nichts wussten; sicht anders war es ihr gegenüber in Kleinasien. Von den Phöniziern aben die Griechen wohl die Buchstaben überkommen, das Mittel zur Literatur, aber nicht Literatur selbst. Dasselbe gilt von den Bewohnern der weiter südwestlich gelegenen philistäischen Küste, mögen diese auch na vorhistorischer Zeit mit Kreta in Verkehr gestanden haben, wie neuerlings nicht unwahrscheinlich dargethan ist. Und die Israeliten waren meist auf das Binnenland beschränkt, haben nur unter Salomo's Regierung einigen Antheil an den Seesabrten auf dem mittelländischen Meere genommen; es berechtigt uns demnach nichts zu der Annahme, dass sie,

wenn selbst auch nur Keime literarischer Thätigkeit, nach Griechenkeit vertragen hätten. Und von Aegypten ber konnte etwas der Art ach nicht wohl kommen, da die ältesten Inhaber dieses Landes Meerfahren nicht liebten und erweislich, wie schon bemerkt, keine eigentliche Literatur besessen haben. Ist es doch selbst fraglich, ob Colonisten von de nach Griechenland gewandert sind, nicht minder, ob die ersten Keime der hellenischen Bau- und Bildbauerkunst sich da herschreiben. Hat sich je doch das griechische Volk überhaupt in Allem, was es hervorgebreck originell gezeigt! So können wir also mit Grund diese Eigenschaft auch

und pamentlich von ihrer Literatur prädiciren.

Mit derselben hängt dann auf das Innigste zusammen ihre Individualität oder Nationalität. Die alten Griechen, von Ansang an im sichtlich ihrer Cultur zumeist auf sich selbst beschränkt, baben so mit lich ihrer Literatur den Stempel ihrer Volksthümlichkeit aufgedrückt. Un der Grieche war durch und durch nur Grieche: er unterschied sich w allen übrigen Völkern des Alterthumes in der Nähe wie in der Fenz Die Schärfe seiner Auffassungsgabe, die Lebendigkeit seines Geistes, in Sinn für alles Wahre, Gute und Schöne, der elastische Trieh, heraustreten aus sich und Aeusserliches zu gestalten, zu schaffen, zu schaffen, das Höchste und Beste, charakterisiren ihn vor allen bekannten Nations des Alterthums. Dessen war er sich denn auch bewuset, und mit eine gewissen gerechten Nationalstolze nannte er sich den Hellenen und de Nicht-Hellenen Barbaren. Jene inneren Eigenschasten batten sich and der Sprache bemächtigt und diese darnach gemodelt: sie war reich # Wörtern und Wortformen, geschmeidig, biegsam, abgeschliffen, wohle nend, ein durchaus geeignetes. Mittel, jene individuellen, nationalen Aschauungen, Gefühle, Gedanken auszudrücken; sie war selbst durch = durch national geworden. Was Wunder nun, wenn die Literatur, d. b. die geistigen Schöpfungen, welche der Grieche in die Sprache gekleit und in Schriften niedergelegt hat, denselben Charakter trägt? wem # seine wahre National-Literatur ist, die sein Selbst, seinen eigensten Ges sein ganzes Wesen abspiegelt? Die schriftlichen Denkmäler der alte Griechen stehen in solcher Beziehung ebenbürtig neben ihren Denkmilern der bildenden Kiinste, denen man bekanntlich jene Eigenschaft 📂 besondere und vorzugsweise beizulegen pflegt.

Ferner kommt der alt-griechischen Literatur im reichsten Maaise " die Eigenschaft jugendlicher Frische. Zu der Zeit, wo die Griede in der Weltgeschichte auftraten, war die Menschheit überhaupt noch ihrer Kindheit, in ihrer ersten frischen Kraft, also auch die Griede selbst. Indem sich nun ihr Geist Bahn brach nach aussen mittelst & Sprache und Schrift, hat sich ihren literarischen Werken diese Juguilichkeit, diese kraft- und sastvolle Frische mitgetbeilt, und so wehet bei dem Lesen derselben jener Hauch entgegen, der so anregend, so kend, so kräftigend, so belebend für jeden Herzutretenden ist, der so freilich nicht immer in Worte fassen lässt, aber energisch genug ist, von Jedem empfunden zu werden, der sich selbst bei der Lectüre der classischen Schriften der Griechen beobachtet. Es ist hier gerade wie der Natur, wo uns auch besonders am Morgen die Lust erfrischt, sint und labt; wo die Pflanzen- und Thierwelt sich in ihrer ganzen stretzeden Fülle zeigt, so lange sie noch in ihrer Jugend, ihre Kraft noch : verbraucht oder unabgenutzt ist. Und die Griechen, wie waren sie den obendrein von Natur so reich begabt mit jugendlicher Frische und Lebedigkeit!

Aber in Folge dieser reichen Begabung, die mit einer gewissen Stebsamkeit nach außen, mit einer gewissen Betriebsamkeit den ihner werbiehenen geistigen Schatz auch anzuwenden, verbunden war, ist es die 21

verwundern, wenn die Griechen in hohem Grade productiv gewesenind, productiv namentlich in literarischer Beziehung? Daher eine feriere Eigenschaft ihrer Literatur, der große Reichthum derselben. Man tann getrost annehmen, daß wir im Ganzen an die zweitausend derartige Werke, den Titeln nach, kennen, von denen uns der größte Theil veroren gegangen ist. Und wie viele mögen uns völlig unbekannt sein! Wollte man noch die patristischen aus der christlichen Zeit herzurechnen, velche Zahl würde erst dann herauskommen! Gewiß! die Literatur der Friechen ragt an Reichhaltigkeit über alle Literaturen der Völker der alten Welt empor, kann sich mit vielen der neueren literarisch thätigsten Völter messen.

Und diese Fruchtbarkeit hat sich nicht etwa nach einer Seite nur hin ewährt: der betreffenden Literatur kommt auch das Prädicat der Vieleitigkeit zu. Die Beweglichkeit, die Flüssigkeit des griechischen Geites hat sich in eine bewundernswerthe Menge von künstlichen sprachlihen Formen ergossen. Wo ist eine Art der Poesie wie der Prosa, die sicht von ihm gefunden und angebauet wäre! Es ist in der griechischen iteratur vertreten die erzählende (epische, mythische), die didaktische Fabel, Gnome), die dramatische (Komödie, Tragödie), die lyrische Dichtunst, und in welchen zahlreichen, mannigsaltigen inneren und äußeren 'ormen! Eben so die Prosa, die erzählende (geschichtliche), beschreiende, didaktische (wissenschaftliche, philosophische) und die oratorische!

Und trotz dieser Vielseitigkeit und Mannigfaltigkeit doch im Einzelen wieder welche Vortrefflichkeit, welche Musterhaftigkeit, welche Clasicität im Aeusern wie im Innern! Welcher richtige Blick in der Wahl er Gegenstände! welch feiner Tact in der Behandlung derselben! welkes zarte ästhetische Gefühl in der äußern und innern Gestaltung! Die ichriften der alten Griechen haben wie ihre Denkmäler der bildenden Eiinste stets gegolten und werden ewig, so lange noch ächter Kunstsian inter den Menschen dauern wird, gelten als Modelle für ähnliche Herorbringungen; sie werden, gleich jenen Kunstgebilden stir die Kunst und ie Künstler, für die Schriftsteller unversiegbare Quellen des seinsten actes und des lautersten Geschmackes abgeben. Bei den Werken der ogenannten schönen Literatur ist es eben besonders das so sorgfältige Termeiden des Ueberschwänglichen wie des Gemeinen und Alltäglichen, as Gehaltene, Maassvolle, Plastische, was sie auszeichnet und u ewigen Mustern stempelt. "Die griechische Literatur darf in ihren enten Erscheinungen eine Offenbarung des natürlichen Geistes ohne Missriff und Lücke heisen."

Und woher dies? weil den Griechen und ihren Erzeugnissen in der lauptsache mehr oder weniger Idealität eigen ist. Was der Geist dieses Volkes ersast, begonnen, ausgesührt, hat er meist sosort auch zur öchsten Höhe emporgehoben, so dass das erreichte Ziel in der betressen en Sache für ihre oberste Spitze gelten muß. Die epischen Gedichte ines Homer, die dramatischen eines Sophocles und Aristophanes, die gechichtlichen Werke eines Thucydides und Polybius, die philosophischen ines Plato und Aristoteles, die oratorischen eines Demosthenes — sie ind alle Ideale, ein jedes in seiner Art.

Und diess gilt nicht etwa von der griechischen Literatur bloss in Beug auf die innere und äussere Form, sondern auch in Bezug auf den kehalt: nicht minder nämlich ist dieselbe überaus gehaltreich. Welhen mannigsaltigen und gediegenen Stoff, wie viel treffliche Ersahrungen, relche Entdeckungen auf dem Gebiete der Wissenschaften, welche Urseile, Schlüsse, Kenntnisse, Belehrungen hirgt sie nicht in ihrem Schoosse! seber wie Vieles kann man sich durch sie unterrichten, wie angenehm leist und Phantasie beschäftigen und ergötzen! Bald sind es liebliche

Mährchen, Sagen und Mythen, bald Nachrichten über Familienleben, über staatliche Einrichtungen, Gesetze, Gebräuche, Sitten, Götterverehrungen der antiken Welt, bald Erzählungen, Aussprüche und Lehensbeschreibes gen von berühmten Männern, bald die Geschichten von Kriegen, Völken, Staaten und Reichen, bald Reden, gehalten vor Gericht oder in Volhversammlungen, hald philosophische Vorträge und Abhandlungen über & Räthsel der Welt und wie selbige zu lösen, bald Beschreibungen von Ländern, von naturwissenschaftlichen Gegenständen u. dgl. m., was un hier anzieht. Und auf welche Masse von rein speculativen Forschungs trifft man! Es ist kaum eine Wissenschaft, welche die Griechen nick begründet, angebauet und - nicht bis zu einer bedeutenden, wo nicht his zur höchsten/Höhe gebracht bätten. Die Geometrie, die Mechank die Geographie, die Astronomie, die Chronologie, die Physik, die Nater geschichte, die Arzneikunde, die Chirurgie, die Philosophie, die Sprach wissenschaft (Grammatik, Rhetorik, Metrik, Poetik), die Theorien & bildenden Künste, die Politik, die Gesetzgebung, die Rechtswissenschal die Kriegskunde, die Philologie (im weitesten Umfange des Wortes & Wissenschaft zur Behandlung der Literatur) - das sind alles Wisse schaften, welche hellenischen Ursprungs sind, und über welche wir in & griechischen Literatur eine Menge bemerkenswerther Aufschlüsse und Adeutungen, wo nicht vollkommen befriedigende Auskunft finden.

Was aber an und für sich die Sprache, in welcher die griechische Schriften verfast sind, d. h. die Wörter und Wortsormen und ihre Ar wendung, anbetrifft, so herrscht auch bier nicht Einförmigkeit, sesten einnehmende Mannigfaltigkeit. Die Griechen waren bekanntlich mehrere Stämme geschieden; jeder derselben hatte seinen besondern O rakter, auch seinen besondern Dialect, welcher naturgemäß jenem Ch rakter entaprach. Der Aeolier war unbeholfen, ernst und raub von St ten, aber kräftig von Körperbau und von Gesinnung, und so war se Dialect; der Jonier das Gegentheil: beweglich, fröhlich, heiter, gewecht umgänglich, fein, und darnach batte sich wieder dessen Mundart get tet; in der Mitte zwischen beiden stand der Dorier, die Bigenschafte beider, auch im Dialekte, mit einander vereinigend. Und alle drei bate sich an der griechischen Literatur betheiligt: es gibt Denkmäler der gir chischen Literatur in ionischem, dorischem und äolischem Dialecte. Weterhin hoh sich freilich im Laufe der Zeit zu sichtlicherer Auszeichses der attische Volksstamm und damit seine Mundart empor und bewirts dass die nun erscheinenden Schriften bloss im attischen Dialecte abgests wurden. Aber die attischen Literaturwerke tragen das Gepräge der Ferheit und Abgeschlissenheit, die ionischen das der Zartheit und Weichkel die dorischen und äolischen das der Kraft und des Ernstes, schos ihrer Aussenseite. Man vergleiche nur den Homer, den Pindar, den Se phocles, den Theocrit mit einander!

Hierbei sei dann zugleich das geographische und ethnographische Moment bei dieser Literatur mit erwähnt. Nehmlich nicht zie Volksstämme und alle Städte der Griechen haben Antheil an dem Antheilerselben genommen. Wer hätte z. B. viel gehört von literarischer Thitigkeit bei den Thessaliern, Epiroten, Actolern, Acarnanern, Photien Arkadiern u. s. w.? Während Athen seit den Perserkriegen die Haptrolle spielt. Aber mit den Griechen überhaupt war nach den vielen Kolonien, die sie angelegt, rings um den griechischen Archipelagus, des schwarze Meer, das mittelländische Meer und nach den von diesem schwarze Meer, das mittelländische Meer und nach den von diesem schwarze Meer, das mittelländische Geist gewandert und hatte dort sett Heimathen gewonnen, ja bin und wieder Gelegenheit gefunden, sich sett freier und edler zu entfalten als im Mutterlande. Er ist darum vielking auch da in sprachlichen und literarischen Productionen zur Erscheisen

gekommen, vor Allem auf der Westküste von Kleinasien, sodann auf Sicilien, in Unteritalien, auf den Inseln des griechischen Archipelagus Lesbos, Samos und Rhodus, an der Nordküste von Afrika in Cyrene, auf der gallischen Küste in Massilia, in Alexandria in Aegypten und zuletzt am Bosporus in Byzanz oder Constantinopel. Welch eine Ausdehnung und Verbreitung hat mithin diese Betriebsamkeit gehabt! für das Alterthum wahrlich eine ganz erkleckliche!

Aber dieses literarische Produciren an den verschiedenen Orten ist nicht gleichzeitig geschehen; die alt-griechische Literatur hat auch eine große Ausdehnung in der Zeit, eine lange Dauer, sie hat einen Anfang, einen Fortgang, ein Ende gehabt; sie ist ferner nicht immer dieselbe geblieben; sie hat sich durch mehrere Perioden eder durch verschiedenartige Phasen hindurch bewegt; sie hat darum, mit Einem Worte, eine Beschichte, und zwar eine sehr lange, von etwa 1000 v. Chr., von la, wo die Buchstabenschrift von den Phöniciern zu den Hellenen mag zekommen sein, bis zur Eroherung von Constantinopel durch die Türken; lieselbe umfaßt also eine Zeit von etwa drittehalhtausend Jahren. Mit welcher andern wäre sie auch in dieser Hinsicht zu vergleichen? Wo weist die Geschichte ein zweites Volk auf, das eine so fortgesetzte literarische Thätigkeit beurkundet hätte, namentlich im Alterthum?

Mit solchen Eigenschaften ausgerüstet, gibt uns aber die Literatur des griechischen Volkes ein getreues Spiegelbild seines sprachlichen und geitigen Lebens und Waltens während jener langen Zeit: sie charakterisirt sals eines der geistreichsten Völker der Erde, ja als das geistreichste, gebildetste, civilisirteste, strebsamste, begabteste im Alterthum; denn die schriftlichen Denkmäler einer Nation in eigener Sprache sind deren eigenter Abgus. In und bei einer allgemeinen Charakteristik des griechischen Volkes darf mithin seine Literatur auf keine Weise fehlen: sie gibt ein wesentliches Moment dazu ab: selbiges thut sieh darin kund als ein tief orschendes, denkendes, wissenschaftliches, phantasiereiches, dichterisches, ein ästhetisch fühlendes Volk, als welches es allen nachgekommenen und sachkommenden Völkern vorleuchtet. Ein Volk ohne Literatur, welch ein irmseliges Volk; ein Volk mit einer Literatur, und mit einer solch en Literatur, welch ein reiches! welch ein beneidenswerthes! welch ein belücktes!

Zum Ersten nehmlich kann es sich selbst in derselben anschauen, sich shjectiv in seiner Subjectivität kennen und würdigen lernen. So wird es zum Bewusstsein seiner selbst, zur Anerkennung seiner geistigen Eigenhümlichkeiten und Vorzüge gelangen und, bei einer so reichen Literatur, wie eben die griechische ist, sich selbst achten lernen und so einen edlen Nationalstolz gewinnen - jene ehrenvolle Gesinnung, die im politischen Leben vor vielem Schlechten bewahrt, zu vielem Guten und Herrlichen reibt. Die Lebendigkeit ihres volksthümlichen Bewußtseins, daß sie Briechen waren, gegenüber den Ausheimischen, den Fremden, den Barvaren, verdankten die Griechen zum großen Theile mit ihrer Literatur. Wohl mochten sie fühlen und erkennen, was sie an derselben hatten, wie sehr sie durch selbige andere Völker überragten, die Weniges oder ear Nichts von dergleichen besassen. Wo fand sich denn neben ihnen sine Nation, die die Gedichte eines Homer, Pindar, Aeschylus, Sopho-:les, Euripides u. s. w., die Werke eines Herodot, Thucydides, Plato, Aristoteles u. s. f. aufzuweisen hatte? Und ihre Brust mußte ein gereches Hochgefühl erfüllen, ein Hochgefühl, das ihre Brust schwellen machte and sie antrieb zur Anerkennung ihrer Vorzüge, zur Wahrung und Mehung derselben durch angemessenes Benehmen, durch edle Thaten, durch reniale Schöpfungen in Kunst und Wissenschaft.

Muste die Literatur für die Griechen schon in sofern von hoher Be-

deutung und von großem Gewichte sein, so ward sie solches nech nech dadurch, dass sie so ausserordentlich viel zur Cultur des Volkes with heitrug. War auch noch keine Buchdruckerkunst thätig, existite sed keine Presse, welche mit Leichtigkeit und Geschwindigkeit neue Erndungen, Urtheile, Erfahrungen, Kenntnisse, Begriffe verbreitete: durch Handschriften und Abschriften, vielfältig auf öffentliche Kostes augfertigt, durch Recitirung, durch Aufführung von volksthümlichen Versunlungen, durch Bücherhändler, durch Anlegung von Privat- und ößeslichen Bibliotheken, durch Lectüre daheim oder in öffentlichen Schule wurden die Schätze derselben verallgemeinert, ihr Inhalt zur Kunde & Jedermann gebracht, selbst für den gemeinen Mann. Sie ward mit de Zeit theilweise ein Gemeingut der Nation, sowohl im Mutterlande als den zahlreichen Colonien. Die Werke Homers z. B. befanden sich badschriftlich in Athen, in Sparta, in Argos, auf Chios, auf Creta, auf Cr pern, in Sinope, in Massilia, in Alexandria in Aegypten, in Macedonia (Alexander der Große) u. s. f. Und was mußte die nothwendige Folg hiervon sein? Es musate daraus eine böhere Bildung des Geistes und és Geschmackes, auch der Sprache unter den Griechen hervorgeben, mi darf man sich daher nicht wundern, wenn das griechische Volk so bed dastand und für uns dasteht über alle Völker des Alterthums erhaben

Da darf man sich denn aber auch eben so wenig wundern, wenn bit aller ihrer Zerspaltung und Zerrissenheit in geographischer, ethnografischer und politischer Beziehung die Griechen doch zusammenbielten, einer gemeinsamen trefflichen Sprache, einer so vorzüglichen geistigt und ästhetischen Bildung, einer so reichen und reichhaltigen Literatu wie keine andere Nation sie batte; dieses weckte und nährte den Gemeinsinn: der Grieche fand sich in jedem seines Gleichen wieder, in Fedem einen gleich boch stebenden Genossen; mit einer gewissen Venden

tung durste er auf jeden Nichtgriechen berabsehen.

Wie muste dagegen dem Fremden zu Muthe sein, wenn er sicht der Hinsicht mit dem Hellenen maß! Wie unbedeutend, wie nicht muste er sich, muste sein Volk ihm vorkommen! Welche Achten muste sich seiner hemächtigen vor einer so reich begabten und so schipferisch-thätigen Nation! Ja, das muß noch gegenwärtig der Fall sich obschon manche moderne Literaturen mit der altgriechischen in die Schweken treten mögen: immer wird eine solche Nation mit so vielen und sausgezeichneten literarischen Denkmälern uns ein Gefühl höchster Werbschätzung abnöthigen, wir mögen gehören, zu welchem Volke wir wells. Und wie ein ausgezeichnetes literarisches Werk den Meister desselle unsterblich macht, so, kann man behaupten, hat sich das griechische Vek im Leben der Menschheit unsterblich gemacht schon allein durch sein Literatur: diese steht insosern ganz ebenbürtig da neben der hellenische Kunst mit deren berrlichen Schöpfungen.

Indessen hatten die Hellenen wicht bloß selbst und allein die dams resultirenden Vortheile, sondern — und das ist eben das Großartige, welthistorische derselben insbesondere — der Einfluß ihrer Literatur warden, und zwar weit, die Grenzen ihres Landes und ihrer Wohnsitz überschritten und den Zeitraum ihres Bestehens oder ihrer Blüthe öber dauert. Bekanntlich sind sie nicht auf die engen Marken ihrer Heinsch in Europa beschränkt geblieben; ihr unrubiger, beweglicher Charakter wohnsitze aufzusuchen, Colonien anzulegen nach allen Himmelagegenden hin, rings um den Archipelagus, das schwarze Meer, das adriatische, we Mittelmeer. Und überall, wohin sie gingen, brachten sie sammt ihre Nationalität und ihrer Sprache auch Werke ihrer Literatur mit und be-

gründeten und verbreiteten so selbst auf den Küsten und in den Ländern der barbarischen Völker griechischen Geist und Geschmack, griechische Cultur, und gewiss namentlich dadurch, dass man dort griechische Schriften kennen lernte und las. Man wird daraus dort nicht bloß Feinheit des Denkens und des Urtheilens in Sachen der Wahrheit und des Geschmackes und Kenntnisse mancherlei Art, sondern auch Zerstreuung und anmuthige Erheiterung des Geistes geschöpft, überhaupt höhern Lebens-

genus und größere Civilisation daher gewonnen haben.

Noch ausgedehnter ward die Verbreitung der altgriechischen Literatur und der Kreis ihres Einflusses und ihrer Wirksamkeit, als Alexander der Große, selbst griechisch gebildet, mit Hülfe der Griechen das persische Reich stürzte und nach seinem Tode sich in Vorderasien eine Menge selbstständiger Reiche unter hellenischen Herrschern bildete. Da ward die griechische Sprache dort Hof- und die vorherrschende Sprache; man liebte es, griechische Werke zu lesen und der betreffenden Literatur allen nur möglichen Vorschub zu leisten; man legte großartige Bibliotheken ın — die Ptolemäer in Alexandrien, die Seleuciden in Antiochia, die Attaliden in Pergamum - zumeist aus griechischen Originalwerken, zog griechische Schriftsteller heran und hegte und unterstützte sie. Und was sind daraus der Welt für Vortheile erwachsen? In die Länder früherer Uncultur oder geistiger Erschlaffung und Abgestandenbeit ist geistiges, wissenschaftliches Leben, ist Sinn gekommen für Poesie, für Literatur und literarische Thätigkeit, und die Welt verdankt dieser Periode keinesweges geringe Fortschritte auf den Gebieten solcher menschlicher Bestrebungen.

Mittler Weile oder bald nachher ward selbst das entlegene latinische Rom ein Sitz oder Mittelpunct griechisch-literarischer Studien. Die Röner traten bekanntlich in der Zeit welterobernd auf, kamen in Berührung mit den Griechen freundlich und feindlich, zuerst in Unteritalien, dann auf Sicilien, zuletzt mit Hellas selbst und den entsernteren Colonien, und prverwandt, wie sie mit denselben waren durch Abkunst und Sprache. und an sich intelligent genug, um die Vortheile der höhern geistigen Billung, auch für das praktische Leben, anzuerkennen, fiel es ihnen nicht schwer, sich mit der griechischen Literatur zu befreunden; ja sie ergriffen. nie, als sie sie genauer kennen lernten, mit aller Vorliebe, unter Hintansetzung sogar des Nationalen. Und welche Wirkungen hat diese auf das ganze Römerthum geäußert! Den Geist des Volkes mit Gedanken, Erahrungen und Kenntnissen bereichert, den ästhetischen Sinn geschärft und geläutert, die Phantasie angenehm beschäftigt, die Zeit oder Langeweile auf eine nützliche Weise ausgefüllt, die beimische Sprache angesauet und veredelt, und wozu sonst noch literarische Werke von solcher. Classicität im Aeussern und Innern Veranlassung geben. Bald sing es an n Rom zum guten Tone, zur unerlässlichen Bedingung persönlicher Billung zu gehören, mit der Literatur der Griechen bekannt zu sein, die betreffenden Schriften gelesen zu baben, aus denselben berühmte Stellen nuswendig zu wissen und sogar im gewöhnlichen Gespräche anzubringen. L'heilweise wurde sie mittels Uebersetzungen selbst der niedern Volks-:lasse zugänglich gemacht und von derselben mit Enthusiasmus aufge-10mmen. Nach ihr bildete sich die römische Jugend für alle Fächer des heoretischen und praktischen Lebens: für die Staatsverwaltung, für das Rechtswesen, für die Redekunst, Dichtkunst, Baukunst, für Geschichtsorschung und Geschichtskunde und Geschichtsdarstellung, für Philososhie, Sprachwissenschaft und andere Theile der Gelehrsamkeit. Man billete sich nach ihr; man ward durch sie belebt und begeistert zu äbnlichen Schöpfungen. Die römische Literatur ist eigentlich nur eine Fortsetzung, ine Copie, ein Absenker der griechischen: einen derartigen Einfluß

hat diese auf jene gehabt durch ihre Schönheit, Vielseitigkeit, durch ihre Gehaltreichthum, durch ihre Idealität. Schrieben doch selbst Römer Werke in griechischer Sprache oder förderten den Anhau dieser Literatur! Kin Plantus und kein Terentius wäre ohne einen Menander, kein Cicero ehne einen Demosthenes, kein Virgil ohne einen Homer, kein Ovid, Tihuk Propertius ohne die griechischen Erotiker und Elegiker, kein Horzz ehn die Lyriker Hellas' erstanden, kein Tacitus ohne einen Thucydides. Die nachmalige Weltherrschaft des römischen Volkes aber konnte nur dan dienen, diese griechischen oder griechisch-römischen Elemente weithin m vertragen, über die ungeheure Pläche des großen Reiches zu verbreitzt und so ward griechische Bildung das Gemeingut des größen Theiles in damals bekannten Welt.

Unterdessen hatte sich im Schoofse desselben das Christenthum es wickelt mit seinen jüdisch-morgenländischen Elementen, und kaum w solches zu einer gewissen Selbstatändigkeit gediehen, als es sich aut schon mit der Literatur der alten Griechen befreundete und verschwistert Dieser nehmlich konnte es sich, trotzdem dass es alles Heidnische bist und zu vernichten bemühet war, doch nicht entschlagen: auf ihr rubte j eben damals zum größten Theile die allgemeine Bildung, und diese but zu der Zeit fast alle Classen der Menschheit durchdrungen; sie war 🖮 Macht geworden, welche sich nicht ohne Weiteres beseitigen liefs, ja we che man anerkennen musate und nicht ohne Vortheil zu seinen Zwees heranziehen konnte. Das vielfache Kwig-Wahre und Schöne, was in dis Schriften in so schöner Form niedergelegt ist, machte sich so unwidestehlich geltend, dass es selbst bei den Christen Anerkennung fand wi von diesen benutzt wurde zur Verbreitung der neuen Lehre. Auch wir den wir schwerlich die neutestamentliche griechische, und die patristisch griechische und römische Literatur haben in der Weise und in dem 🖙 fange, wie sie da ist, wofern nicht die altgriechische vorausgegangen it Bahn gebrochen und in Vielem Beispiel gewesen wäre und Musterhaltkeit an die Hand gegeben hätte. Man musste eben so zu schreiben = chen und zu schreiben verstehen, wie die alten Classiker, wenn m wollte Eindruck machen, wenn die neue Lehre sollte Eingang finden; musate in ähnlicher Schale geboten werden; man war also gezwurgs. jene Werke zu lesen, sie zu studiren. Dazu nötbigten auch die Angile heidnischer Schriftsteller auf die neue Lehre, und die Angriffe christliche auf das Heidenthum. Und wie viele von denen, welche Christen den, hatten griechische Bildung genossen, waren mit ihr wie verwache Genug! währond man Tempel, Altare, Bildsäulen der alten Götter w wijstete und so alles Heidnische zu zerstören suchte, las man die Schiten der heidnischen Griechen, schrieb sie ab, bewahrte sie auf in die lichen Bibliotheken, abmte ibre Form nach, nabm aus ihnen so Mande herliber.

Da traten zwei Ereignisse ein, welche aller Herrlichkeit der frühr Bildung, auch der griechischen Literatur den Todesstoß zu versetzen det ten: einmal die Völkerwanderung im Westen der alten Welt, sodass de Auftreten der muhamedanischen Araber im Morgenlande.

Rohe deutsche Nationen sielen über die römischen Provinzen und über Italien her, verwüstend und zerstörend, und unter ihrer lastenden Schwerwären sicherlich auch die schristlichen Denkmäler der griechischen der griechischen ein griechischen römischen Literatur zu Grunde gegangen, hätten sich die nicht, wenigstens zum Theil, in die geheiligten Mauern der Klöster grettet. Dort fanden sie ein Asyl, dort wurden sie gelesen, ihr Vertübnis, so ziemlich wenigstens, unterhalten.

Schlimmer noch als die Deutschen verfuhren anfänglich die Arte. Wohin sie kamen in die civilisirteren Länder, wandte sich ihr rober fe-

natismus so recht brutal gegen die dort vorhandenen Sammlungen von schriftlichen Denkmälern. So verbrannten sie sicherlich die Bibliothek in Alexandria 1). Späterbin erkannten sie indessen die Vortrefflichkeit der griechischen Literatur; selbige wurde von ihnen gelesen, theilweise ins Arabische übersetzt und trug nicht wenig dazu bei, die Nation auf eine hohe Stufe geistiger und wissenschaftlicher Bildung zu erheben. Innere Zwietracht ließ nur das große Reich der Kalisen bald wieder zerfallen, wilde Horden traten an die Stelle der gebildeten Araber und vernichteten im Morgenlande fast jeden Keim der schönen ältern Cultur. Nur im Westen, auf der pyrenäischen Halbinsel, erbielt sich ein nicht unbedeutender Schimmer der alten Herrlichkeit, der bald zu erhöhtem Glanze im Abendlande sich verklären sollte.

Nebmlich in den dortigen frühen römischen Gebieten war der Funken griechischer Bildung auch in der griechisch-römischen Literatur, wenn schon kümmerlich, fortgeglimmt. Von Zeit zu Zeit erhielt er Gelegenheit, wieder etwas emporzulodern. Die gelehrten Studien der Mönche, namentlich der Benedictiner, die Förderungen eines Karl des Großen und Otto des Großen, eines Papstes Sylvester II., das Erwachen jener allgemeinen Liebe zur Poesie in Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland. England im Zeitalter der Hobenstaufen, wobei man sich auch nach passenden Stoffen zu poetischen Erzeugnissen aus dem griechischen Alterthume umsah, die gönnerischen Mediceer im 15ten Jahrhundert, die Verscheuchung griechischer Gelehrten aus Constantinopel durch die Türken mach Italien, wohin dieselben größere Kunde der griechischen Sprache und ein besseres Verständniss der althellenischen Literatur brachten, in der Mitte dieses Jahrhunderts — das sind die hauptsächlichsten Lichtpuncte. in welchen und durch welche die Weltstellung der griechischen Lireratur, ihre Anerkennung im Mittelalter so recht klar und schön bervortritt.

In Italien war nehmlich seit dem Beginn des 15ten Jahrhunderts ein höherer Sinn erwacht und geweckt worden, der Sinn für Kunst und Wissenschaft, für Gelehrsamkeit und für literarische Studien. Hier mußten nun solche Schätze, wie die altgriechische Literatur sie bet, mit Begier ergriffen werden; da konnte man sich belehren, man suchte daher selbige nach Möglichkeit auszubeuten; all das Herrliche und Große, was die alten Griechen schon gedacht und erdacht gehabt, was aber in der langen Zwischenzeit und im Dunkel der Barbarei wieder aus dem Bewußtsein der Welt verschwunden war, wurde jetzt wieder hervorgesucht und zu Tage gefördert. Da ging der Welt eine neue Welt auf: es war das Wiedererwachen früherer menschlicher Kunst und Wissenschaft im Abendlande.

Denn bald sprang der Funke dieses neuen Lebens über die Grenze Italiens hinüber nach Frankreich, Spanien, Deutschland u. s. f., begünstigt durch die deutsche Erfindung der welthistorischen Buchdruckerkunst, durch welche nun auch die Werke der griechischen Literatur leicht und zu geringen Preisen vervielfältigt und dadurch um so verbreiteter und bekannter werden konnten. Es wäre, wenn nur möglich, der Mühe werth, all den einzelnen Fäden nachzugehen, durch welche damals die griechische Literatur ihre Wirksamkeit von Neuem überall bin beurkundet hat. Mit Begier, aber auch mit Staunen las man, was die Alten Jahrbunderte oder selbst wohl Jahrtausende vorher erforscht, gedacht, gedichtet, ge-

<sup>1)</sup> Alle die Beweise, welche man früherhin recht geslissentlich gegen diese Verbrennungen vorgesucht hat und hin und wieder noch vorbringt oder blindlings nachschreibt, sind durchaus stumpf und nichts gewisser als das Factum. Vgl. jetzt insbesondere Matter: histoire de l'Ecole d'Alex. 2º édit. T. I. p. 333 sqq.

schrieben hatten; man bereicherte damit die eigenen Vorstellungen, Arschauungen, Kenntnisse, Erfahrungen; man stellte sich mit seinen Gedanken auf gleiches Niveau mit den alten Griechen und fußte darauf zu neuen Forschungen. Wir wollen uns hier, um diess im Einzelnen zu bewahrheiten, nur auf folgendes Wenige beschränken: die Schristen eine Euklid cröffneten der neuen Welt die Lehren der Geometrie oder der M thematik im engern Sinne; was ein Hipparch von Nicas schon lange w Christi Geburt gesunden und vorgetragen hatte, dass die Erde sich w die Sonne drehe, nicht umgekehrt die Sonno um die Erde, ward jetz durch einen Copernicus gelesen und gab ihm Gewähr für seine selbsentdeckte Ansicht; die Rundung der Erde war bereits von einem Entosthenes angenommen worden; sie fand nun neue Vertheidiger und Ar hänger, und - ein Columbus entdeckte in Folge dessen Amerika und d Magelhaens umschiffte die Erde und bekräftigte so durch die That jez Muthmassung als thatsächliche Wahrheit; durch Socrates und andere grie chische Philosophen lernte man zweiseln und Kritik üben, durch eine Plato und Aristoteles philosophiren im eigentlichsten Sinne, an der Had eines Hippocrates und Galenus die Arzneikunde wissenschaftlich betreibe: durch das Lesen der Dichterwerke gewann man ästhetische Bildung wi mit der Zeit Lust und Krast zu ähnlichen Schöpfungen; die schön stylsirten prosaischen Schriften weckten den Sinn zu gleicher Ausdruckweise in modernen Sprachen und förderten so die Veredlung derselbe, abgesehen von dem Genusse, welchen die Lectüre der vortrefflichen Schriften gewährte. Es ist unberechenbar, was die altgriechische Literatur alledem geleistet, welche Vortheile sie dem neuen Zeitalter gebracht hat

Und so konnte diese ihre schöne Wirksamkeit um so mehr entalis. als die Reformation bald die Ketten sprengte, mit welchen kirchliche Despotismus und Fanatismus die Geister der Christenheit dergestalt ke legt und belastet hatte, dass sie sich selbst weder frei bewegen noch w außen her nehmen durften, was ihnen beliehte. Unbeschränkt hat sie seitdem die protestantische Welt mit den Schriften der alten Griede heschäftigen können, und wenn selbige in Wissenschaft, in den schöss Redekunsten, in der Literatur seit dreihundert Jahren etwas geleistet ist in der Art, dass sie selbst anderen Religionsparteien vorausgeeilt und zu Muster geworden ist, so verdankt sie diese Höhe, diesen Reichthum, dies Stediegenheit größtentheils dem Vorgange, dem Beispiele und der Amgung der altgriechischen Literatur. Ja, wir stehen mit unserer ganze gegenwärtigen Bildung in den meisten und wichtigsten Puncten auf sem Boden. Und noch ist der Quell nicht ausgeschöpft, noch verme " die Welt immer frisch zu erhalten und von Neuem aufzufrischen zu voteren Ersolgen. Darum darf und wird die Lectiire der betreffenden Class siker auf unseren höheren Unterrichtsanstalten nie aufhören.

Die Stellung der alt-griechischen Literatur in der Welt ist also ein höchst bedeutsame, wir mögen dieselbe an sich, von Seiten ihrer Eigeschaften betrachten oder von Seiten ihres historischen Einflusses. Die sollen wir unserem Geschlechte für die Zukunst ein richtiges Prognostisstellen: es wird seinem Ziele bier auf Erden mit desto größerer Sicherheit entgegen geben, wenn es sich den Besitz und die freie Benutzug dieser Literaturschätze stets erhält.

Brandenburg a. d. H.

Heffter.

## Fünfte Abtheilung.

#### Vermischte Nachrichten über Gymnasien und Schulwesen.

I.

Uebersicht der im Jahre 1857 im Lehrerpersonale der höheren Schulanstalten des Königreichs Hannover, sowie unter den pensionirten Lehrern vorgegangenen Veränderungen.

(Offizielle Mittheilung.)

#### I. Gestorben.

1. Der Director Wiedasch am Pädagogio zu Ilfeld.

2. Der Lehrer Wahrendorf an den Vorbereitungsclassen des Gymnasii Josephini in Hildesheim.

#### II. Mit Pension in Rube getreten.

vacat.

## 111. Aus dem Verwaltungskreise des Ober-Schulcollegiums abgegangen.

1. Der Professor Gravenhorst vom Andreanum in Hildesheim als Director an das Gymnasium in Bremen.

2. Der Collaborator Meyer vom Gymnasio in Clausthal an die Taub-

stummenanstalt in Hildesheim.

- 3. Der Collaborator Oberdieck vom Johanneo in Lüneburg in das Privatleben.
- 4. Der Collaborator Bleske vom Gymnasio in Stade als Lehrer an das Gymnasium in Schwerin.

5. Der Collaborator Lührs vom Gymnasio in Stade an die höhere Bürgerschule in Varel.

- 6. Der Elementarlehrer Redderssen vom Domgymnasium in Verden an die Mittelschule in Bremen.
- 7. Der Elementarlehrer Schlepper vom Gymnasium in Göttingen an das Schullehrerseminar in Lüneburg.

8. Der Conrector Fromme vom Progymnasium in Nienburg als Pastor nach Jühnde.

9. Der Collaborator Grundmann vom Progymnasium in Münden an das Vitzthumsche Geschlechtsgymnasium in Dresden.

wenn selbst auch nur Keime literarischer Thätigkeit, nach Griechenkal vertragen hätten. Und von Aegypten ber konnte etwas der Art auch nicht wohl kommen, da die ältesten Inhaber dieses Landes Meerfahrte nicht liebten und erweislich, wie schon bemerkt, keine eigentliche literatur besessen baben. Ist es doch selbst fraglich, ob Colonisten von ist nach Griechenland gewandert sind, nicht minder, ob die ersten Keime ist hellenischen Bau- und Bildbauerkunst sich da herschreiben. Hat sich je doch das griechische Volk überhaupt in Allem, was es hervorgebrack originell gezeigt! So können wir also mit Grund diese Eigenschaft auch

und namentlich von ihrer Literatur prädiciren.

Mit derselben hängt dann auf das Innigste zusammen ihre Indindualität oder Nationalität. Die alten Griechen, von Ansang an in sichtlich ihrer Cultur zumeist auf sich selbst beschränkt, haben so mit lich ihrer Literatur den Stempel ihrer Volksthümlichkeit aufgedrückt. U der Grieche war durch und durch nur Grieche: er unterschied sich m allen übrigen Völkern des Alterthumes in der Nähe wie in der For Die Schärfe seiner Auffassungsgabe, die Lebendigkeit seines Geistes, de Sinn für alles Wahre, Gute und Schöne, der elastische Trieh, heraustreten aus sich und Aeusserliches zu gestalten, zu schaffen, zu schaffen, das Höchste und Beste, charakterisiren ihn vor allen bekannten Nation des Alterthums. Dessen war er sich denn auch bewusst, und mit ein gewissen gerechten Nationalstolze nannte er sich den Hellenen und # Nicht-Hellenen Barbaren. Jene inneren Eigenschaften batten sich ze der Sprache bemächtigt und diese darnach gemodelt: sie war reich Wörtern und Wortformen, geschmeidig, biegsam, abgeschliffen, wohlte nend, ein durchaus geeignetes. Mittel, jene individuellen, nationalen & schauungen, Gefühle, Gedanken auszudrücken; sie war selbst durch durch national geworden. Was Wunder nun, wenn die Literatur, d. k die geistigen Schöpfungen, welche der Grieche in die Sprache gekleit und in Schriften niedergelegt hat, denselben Charakter trägt? wem i seine wahre National-Literatur ist, die sein Selbst, seinen eigensten Geit sein ganzes Wesen abspiegelt? Die schriftlichen Denkmäler der als Griechen stehen in solcher Beziehung ebenbürtig neben ihren Deutsilern der bildenden Künste, denen man bekanntlich jene Bigenschaft besondere und vorzugsweise beizulegen pflegt.

Ferner kommt der alt-griechischen Literatur im reichsten Maake die Eigenschaft jugendlicher Frische. Zu der Zeit, wo die Griede in der Weltgeschichte auftraten, war die Menschheit überhaupt noch ihrer Kindheit, in ihrer ersten frischen Kraft, also auch die Grieden selbst. Indem eich nun ihr Geist Bahn brach nach aussen mittelst & Sprache und Schrift, bat sich ihren literarischen Werken diese Juget lichkeit, diese krast- und sastvolle Frische mitgetheilt, und so wehet bei dem Lesen derselben jener Bauch entgegen, der so anregend, so in kend, so kräftigend, so belebend für jeden Herzutretenden ist, der freilich nicht immer in Worte fassen lässt, aber energisch genug ist, von Jedem empfunden zu werden, der sich selbst bei der Lecture classischen Schriften der Griechen beobachtet. Es ist hier gerade wit der Natur, wo uns auch besonders am Morgen die Lust erfrischt, sight und labt; wo die Pflanzen- und Thierwelt sich in ihrer ganzen stretzeden Fülle zeigt, so lange sie noch in ihrer Jugend, ihre Krast noch verbraucht oder unabgenutzt ist. Und die Griechen, wie waren sie dech obendrein von Natur so reich begabt mit jugendlicher Frische und Lebe

digkeit!

Aber in Folge dieser reichen Begabung, die mit einer gewissen Stebsamkeit nach außen, mit einer gewissen Betriebsamkeit den ihnen werdiehenen geistigen Schatz auch anzuwenden, verbunden war, ist es de #

verwundern, wenn die Griechen in hohem Grade productiv gewesen ind, productiv namentlich in literarischer Beziehung? Daher eine fertere Eigenschaft ihrer Literatur, der große Reichthum derselben. Man tann getrost annehmen, daß wir im Ganzen an die zweitausend derartige Werke, den Titeln nach, kennen, von denen uns der größte Theil verteren gegangen ist. Und wie viele mögen uns völlig unbekannt sein! Wollte man noch die patristischen aus der christlichen Zeit herzurechnen, welche Zahl würde erst dann herauskommen! Gewiß! die Literatur der Briechen ragt an Reichhaltigkeit über alle Literaturen der Völker der alten Welt empor, kann sich mit vielen der neueren literarisch thätigsten Völter messen.

Und diese Fruchtbarkeit hat sich nicht etwa nach einer Seite nur hin währt: der betreffenden Literatur kommt auch das Prädicat der Vielteitigkeit zu. Die Beweglichkeit, die Flüssigkeit des griechischen Geites hat sich in eine bewundernswerthe Menge von künstlichen sprachlichen Formen ergossen. Wo ist eine Art der Poesie wie der Prosa, die nicht von ihm gefunden und angebauet wäre! Es ist in der griechischen literatur vertreten die erzählende (epische, mythische), die didaktische Fabel, Gnome), die dramatische (Komödie, Tragödie), die lyrische Dichtunst, und in welchen zahlreichen, mannigsaltigen inneren und äußeren Tormen! Eben so die Prosa, die erzählende (geschichtliche), beschreizende, didaktische (wissenschaftliche, philosophische) und die oratorische!

Und trotz dieser Vielseitigkeit und Mannigfaltigkeit doch im Einzelen wieder welche Vortrefflichkeit, welche Musterhastigkeit, welche Clasicität im Aeusern wie im Innern! Welcher richtige Blick in der Wahl er Gegenstände! welch feiner Tact in der Behandlung derselben! welhes zarte ästhetische Gefühl in der äußern und innern Gestaltung! Die Ichristen der alten Griechen haben wie ihre Denkmäler der bildenden Kiinste stets gegolten und werden ewig, so lange noch ächter Kunstsinn inter den Menschen dauern wird, gelten als Modelle für ähnliche Herorbringungen; sie werden, gleich jenen Kunstgebilden für die Kunst und lie Künstler, für die Schriftsteller unversiegbare Quellen des feinsten Tactes und des lautersten Geschmackes abgeben. Bei den Werken der ogenannten schönen Literatur ist es eben besonders das so sorgfältige Termeiden des Ueherschwänglichen wie des Gemeinen und Alltäglichen. as Gehaltene, Maassvolle, Plastische, was sie auszeichnet und u ewigen Mustern stempelt. "Die griechische Literatur darf in ihren esten Erscheinungen eine Offenbarung des natürlichen Geistes ohne Missriff und Lücke heißen."

Und woher dies? weil den Griechen und ihren Erzeugnissen in der lauptsache mehr oder weniger Idealität eigen ist. Was der Geist dieses Volkes ersast, begonnen, ausgesührt, hat er meist sosort auch zur öchsten Höhe emporgehoben, so dass das erreichte Ziel in der betreffenen Sache für ihre oberste Spitze gelten muß. Die epischen Gedichte ines Homer, die dramatischen eines Sophocles und Aristophanes, die gechichtlichen Werke eines Thucydides und Polybius, die philosophischen ines Plato und Aristoteles, die oratorischen eines Demosthenes — sie ind alle Ideale, ein jedes in seiner Art.

Und diess gilt nicht etwa von der griechischen Literatur blos in Beug auf die innere und äussere Form, sondern auch in Bezug auf den lehalt: nicht minder nämlich ist dieselbe überaus gehaltreich. Welhen mannigsaltigen und gediegenen Stoff, wie viel treffliche Ersahrungen, relche Entdeckungen auf dem Gebiete der Wissenschaften, welche Urzeile, Schlüsse, Kenntnisse, Belehrungen hirgt sie nicht in ihrem Schoosse! Jeber wie Vieles kann man sich durch sie unterrichten, wie angenehm leist und Phantasie beschästigen und ergötzen! Bald sind es liebliche

schen Gymnasien besuchen, wonach der Gesammtdurchschnitt folgender sein würde: es kommt 1 Gymnasium auf 155,400 und 1 Gymnasiast auf

376 Einwohner des Regierungsbezirks überhaupt.

II. Regierungsbezirk Oppeln: Die (königlichen) katholischen Gymnasien sind: 9) Zu Oppeln mit 7 Klassen, 389 Schüler, 15 Lebrer und 9287 Thir. Ausgaben, worunter 7346 Thir. Lebrerbesoldungen. Die Einnahmen sind: 253 Thir. aus eigenem Vermögen, 3888 Thir. Schulgeld, 5146 Thir. aus Stiftungs- und anderen Fonds. Das Gymnsium ist hervorgegangen aus dem ehemaligen Jesuiter-Seminarium und der katholischen Stadtschule.

10) Zu Gleiwitz mit 11 Kl., 521 Sch., 18 L. und 11,498 Thir. Ausgaben, worunter 8285 Thir. Lehrergehälter. Seine Einnahmen betzgen: 17 Thir. aus eigenem Vermögen, 5781 Thir. Schulgeld, 5700 Thir. aus Stiftungs- und anderen Fonds. Dasselbe wurde, an Stelle der latenischen Schule zu Rauden und Grüssau, am 29. April 1816 eröffnet.

11) Zu Leobschütz mit 10 Kl., 391 Sch., 15 L. und 8324 Thr. Ausgaben, worunter 6602 Thir. Lehrerbesoldungen. Nach dem Etat bezieht die Anstalt 213 Thir. aus Staatsfonds, 382 Thir. aus eigenem Vermögen, 3679 Thir. aus eigenem Erwerbe, 4050 Thir. aus Stiftungs- u. a.

Fonds. Dieselbe ist 1752 eröffnet und 1802 erweitert.

12) Zu Neisse mit 9 Kl., 448 Sch., 15 L. und 8899 Thir. Ausgben, insbesondere 6464 Thir. für Lehrer. Die Einnahmen sind: 115 Thir. aus eigenem Vermögen, 4964 Thir. Schulgeld, 3820 Thir. Stiftungs- und andere Gelder. Das Gymnasium ist aus der ehemaligen Jesuitenschulz hervorgegangen.

Das einzige (königliche) evangelische Gymnasium des Bezirks ist 13) zu Ratibor mit 8 Kl., 426 Sch., 15 L. und 8550 Thir. Augaben, und zwar 7000 für Lehrer. Die Anstalt bezicht 3900 Thir. aus Staatsfonds, 7 Thir. aus eigenem Vermögen, 4563 Thir. aus eigenem Erwerbe, 80 Thir. aus Stiftungen etc. Sie wurde gegründet im Jahre 1819.

Der Regierungsbezirk Oppeln hat biernach 5 Gymnasien, wovos 4 katholisch. Die Konfessionen besuchen jedoch sämmtliche Anstalten gemischt. Das evangelische Gymnasium zu Ratibor zählt unter seinen 4% Schülern 132 evangelischen, 214 katholischen, 80 jüdischen Glauben. Bei dieser Mischung der Konfessionen sind letztere auch bei der Bentheilung der Frequenz der Gymnasien nicht zu trennen. Der Bezirk batte nach der letzten Zählung 1,014,383 Einwohner, worunter 98,560 evangelisch und 897,308 katholisch. Es kommt hiernach 1 Gymnasium durchschnittlich auf 202,877 Einwohner. Die Gesammtzahl der Schüler der 5 Gymnasien beträgt 2175, d. i. 1 Gymnasiast unter 466 Einwohner.

III. Regierungsbezirk Liegnitz hat 9 Gymnasial-Austalten, worten 5 königliche (Gr.-Glogau [2], Liegnitz [Ritter-Akademie], Sagan), 2 königliche und städtische (Hirschberg, Liegnitz) und 2 städtische (Görlitz, Lauban) sind. Katholische Gymnasien sind zu Gr.-

Glogau und Sagan.

14) Ritter-Akademie zu Liegnitz mit 5 Kl., 141 Sch., 16 Lund 33,530 Thir. Ausgaben. Das Schulgeld beträgt jährlich 30 Thir. Die Anstalt ist aus den Mitteln des Johannis-Stiftes, welches Herzog Georg Rudolf von Liegnitz, Brieg und Goldberg zur Erhaltung der evangeischen Kirchen und Schulen im Jahre 1646 errichtet hatte, vom Kaiser Joseph I. im Jahre 1708 gestiftet. Seit 1811 hat sie vorzugsweise den Zweck eines Erziehungs-Instituts für Söhne der gebildeten Stände. Als Lehrer sind oben gezählt: 1 Direktor, 3 Professoren, 4 Oberlehrer, 2 Civil-Inspektoren, 1 katholischer Religionslehrer, 1 Militär-Inspektor, 1 Stallmeister, 1 Fecht- und Turnlehrer, 1 Gesang-, 1 Zeichenlehrer.

15) Gymnasium zu Liegnitz mit 6 Kl., 251 Sch., 13 L. und

1973 Thir. Ausgaben, wovon 3258 Thir. auf Lehrerbesoldungen fallen. Die Einnahmen der Anstalt sind: 300 Thir. aus Staatsfonds, 1283 Thir. tus eigenem Vermögen, 3223 aus eigenem Erwerbe, 167 Thir. aus Stifungen etc. Das Gymnasium ist aus den schon in den Jahren 1203 und 1218 vorhanden gewesenen Schulen der beiden Pfarrkirchen hervorgegangen, als fürstliche Schule bei der Johanniskirche aber erst 1648 von Herzog Georg Rudolf gestistet.

16) Evangelisches Gymnasium zu Gr.-Glogau mit 5 Kl., 277 Sch., 11 L. und 6689 Thlrn. Ausgaben, wovon 7004 Thlr. Lehrergehälter, und folgenden Einnahmen: 823 Thlr. aus Staatsfonds, 707 Thlr. aus eigenem Vermögen, 3854 Thlr. aus eigenem Erwerbe, 1305 Thlr. aus der Sack'schen Stiftung. Die Anstalt ist von der evangelischen Gemeinde auf Grund der Altranstädter Konvention im Jahre 1708 errichtet, und hatte bis 1834 das Patronat derselben, welches settdem auf die königl.

Regierung übergegangen ist.

17) Katholisches Gymnasium zu Gr.-Glogau mit 7 Kl., 287 Sch., 13 L., 7887 Thlrn. Ausgaben, worunter 5690 Thlr. Lehrerbesoldung, und folgenden Einnahmen: 601 Thlr. aus eigenem Vermögen, 2856 Thlr. aus eigenem Erwerbe, 4430 Thlr. Stiftungs- und andere Gelder. Die Anstalt

ist aus dem ehemaligen Jesuitenkollegium hervorgegangen.

18) Gymnasium zu Görlitz mit 8 Kl., 300 Sch., 17 L. Die Anstalt gehört zu den ältesten leteinischen Schulen; schon 1399 hatte sie ein geordnetes Schulwesen. Im Juli 1565 wurde sie in dem damaligen Franziskaner-Kloster als Gymnasium Augustum eingerichtet. Ihr Etat umfast 11,373 Thlr., nämlich: 194 Thlr. aus der Staatskasse, 2414 Thlr. aus eigenem Vermögen, 4826 Thlr. Schulgeld, 3939 Thlr. aus Stiftungsund anderen Fonds. Die Besoldung der Lehrer beträgt 7745 Thlr.

19) Gymnasium zu Hirschberg mit 6 Kl., 160 Sch., 13 L., 4590 Thlrn. Gesammt-, 3752 Thlrn. Besoldungs-Ausgabe, und folgenden Einnahmen: 1775 Thlr. aus Staatsfonds, 583 Thlr. Zinsen, 1566 Thlr. Schulgeld, 666 Thlr. Stiftungsgelder. Dasselbe ist, gleichzeitig mit der evan-

gelischen Gnadenkirche, im Jahre 1709 als Lyceum gegründet.

20) Gymnasium zu Lauban mit 5 Kl., 136 Sch., 11 L., stand schon im Jahre 1526 unter einem Rektor. Nach dem Etat hat es 3383 Thir. Ausgaben, wovon 2676 Thir. Lehrerbesoldungen. Seine Einnahmen sind: 500 Thir. Staatszuschuss, 439 Thir. Zinsen, 1018 Thir. Schulgeld, 1426 Thir. aus Stistungs- und anderen Fonds.

21) Gymnasium zu Sagan mit 7 Kl., 166 Sch., 12 L., von Wallenstein gegründet und 1628 den Jesuiten übergeben. Seine Einnahme besteht in 1973 Thlrn. Schulgeld und 5168 Thlrn. Stiftungsgeldern. Da-

von werden 6001 Thir, für Lehrer verwendet.

Außer diesen Gymnasien bestehen im Regierungsbezirk Liegnitz noch folgende hier zu erwähnende Bildungs-Institute:

a) Die königliche Waisen- und Schulanstalt zu Bunzlau mit 4 Kl., 180 Sch., 10 L., bereitet bis zur Schunda eines Gymnasiums vor.

- b) Evangelisches Lyceum zu Jauer mit einem Etat von 1281 Thlrn., wovon 75 Thlr. aus Staatsfonds sließen. Die Besoldung der Lehrer erfordert 1085 Thlr. Die Austalt bereitet bis zur Tertia eines Gymnasiums vor.
- c) Privat-Lehranstalt zu Nieder-Beuthen, führt ihre Schüler bis zur Universität.
- d) Pädagogium zu Niesky, dessen Unterricht bis zur Tertia eines Gymnasiums reicht.

Lassen wir die 3 letztgenannten Anstalten, welche nur schwach besucht sind, außer Rechnung, so haben die Gymnasial-Institute im Ganzen eine Frequenz von 1898 Schülern, wovon 453 die beiden katholischen

Anstalten besuchen. Der Bezirk zählt 145,160 Katholiken; es käne im I Zögling der katholischen Gymnasien durchschnittlich auf 321 Kathiken, während bei den 791,883 Evangelischen des Bezirks erst unter 66 I Gymnasiast wäre. Scheidet man nicht nach der Konfession, so ist I Gymnasialschüler durchschnittlich unter 500 Einwohnern. Die Gemmatzahl der letzteren beträgt nämlich 941,104.

Die inneren Verhälfnisse der 21 Gymnasien Schlesiens lasses sich aus folgender Zusammenstellung beurtheilen. Es kommen in den Gys-

nasien auf

|                             | 1 Klasse |     | 1 L | 1 Lehrer                |      | 1 Schüler |  |
|-----------------------------|----------|-----|-----|-------------------------|------|-----------|--|
|                             |          |     | ii- | Besol-<br>dong<br>Thir. | 1    |           |  |
| 1) St. Elisabet-Gymnasium   | 48       | 1,4 | 34  | 645                     | _    | 21,8      |  |
| 2) St. Maria-MagdalGymn.    | 57       | 1,7 | 33  | 516                     | _    | 19,2      |  |
| 3) Friedrichs-Gymnasium .   | 35       | 2,0 | 18  | 406                     | 18,7 | 33,3      |  |
| 4) Katholisches Gymnasium   |          | 1,7 | 31  | 470                     | 11,3 | 39,5      |  |
| (zu Breslau)                |          | '   |     |                         | ,    |           |  |
| 5) Brieg                    | 46       | 2,0 | 23  | 460                     | 10,5 | 24,6      |  |
| 6) Glaz                     | 50       | 2,0 | 25  | 504                     | 10,1 | 23,1      |  |
| 7) Oels                     | 36       | 2,5 | 14  | 220                     | 9,7  | 22,5      |  |
| 8) Schweidoitz              | 52       | 2,0 | 26  | 431                     | 10,9 | 21,2      |  |
| 9) Oppeln                   | 55       | 2,1 | 26  | 490                     | 10,0 | 24,0      |  |
| 10) Gleiwitz                | 47       | 1,6 | 29  | 460                     | 11,1 | 92.1      |  |
| 11) Leobschütz              | 39       | 1,5 | 26  | 440                     | 9,4  | 21,3      |  |
| 12) Neisse                  | 50       | 1,7 | 30  | 431                     | 11,1 | 29,9      |  |
| 13) Ratibor                 | 53       | 1,9 | 28  | 466                     | 10,8 | 26,7      |  |
| 14) Ritter-Akademie         | 28       | 3,2 | 9   |                         | 30,0 | 237.9     |  |
| 15) Gymnasium (zu Liegnitz) | 42       | 2,2 | 20  | 250                     | 12,8 | 19,8      |  |
| 16) GrGlogau, evangelisch   | 60       | 1,6 | 25  | 455                     | 13,9 | 24.2      |  |
| 17) GrGlogau, katholisch    | 41       | 1,9 | 21  | 835                     | 10,0 | 27,5      |  |
| 18) Görlitz                 | 38       | 2,1 | 18  | 456                     | 16,9 | 37.9      |  |
| 19) Hirschberg              | 27       | 2,1 | 13  | 289                     | 9,8  | 28,7      |  |
| 20) Lauban                  | 27       | 2,2 | 12  | 243                     | 7,5  | 24.9      |  |
| 21) Sagan                   | 24       | 1,7 | 14  | 500                     | 11,7 | 43,0      |  |
| ,                           | ,        | 1   |     |                         | , ,  |           |  |

Die Summe der Lehrerbesoldungen der Ritter-Akademie zu Liegnitz, sowie die Beiträge des Schulgeldes (eigenen Erwerbes) des Elistbet- und des Maria-Magdalenen-Gymnasiums zu Breslau ind aus den uns vorliegenden Quellen nicht zu ersehen. Was zunächst der Frequenz der Gymnasien betrifft, so scheinen die Klassen in Schleiss gefüllt zu sein. Der Durchschnittssatz der Schülerzahl einer Klasse erhebt sich bei mehreren Gymnasien sogar auf und über 50, und nur bis 4 Anstalten bleibt er unter 30. Aus diesen Durchschnittssätzen läßt ind vermuthen, daß einzelne Klassen eine so große Schülerzahl haben, weche bei dauernder Vermehrung binnen Kurzem zur Ueberfüllung führe muße. Weniger auffallend zeigt sich die Stärke der Frequenz an der Verhältnis der Lehrerzahl: der höchste Durchschnittssatz der Schülerzahlfür einen Lehrer ist 34 beim St. Elisabet-Gymnasium zu Breelas: der Maria-Magdalenen- und das katholische Gymnasium haben ebenfahl 31 und 31 Schüler auf einen Lehrer, und nur das Gymnasium zu Nickt

alle anderen sich ihnen mit dem Durchschnittssatze 30, wogegen alle anderen Bymnasien weniger als 30 Schüler auf einen Lehrer zählen. Die geingete Schülerzahl, nur 9, hat die Ritter-Akademie zu Liegnitz, wobei jedoch zu berücksichtigen, dass unter ihren 16 Lehrern eigentlich nur 3 wirkliche Gymnasial-Lehrer sind, wonach für diese der Durchschnittssatz von 9 auf 18 steigt, welcher immer als gering anzusehen. Die geringste Schülerzahl auf einen Lehrer haben ferner das Friedrichs-Gympasium zu Breslau und das Gymnasium zu Görlitz mit 18, Oels und Sagan mit 14, Hirschberg mit 13, Lauban mit 12 Schülern auf einen Lehrer. Die Besoldungen der Lehrer erheben sich in ihrem Durchschnittssatze nur mit Ausnahme von 4 Gymnasien über 400 Thlr. Am höchsten besoldet sind die Lehrer am Elisabet-Gymnasium: das Durchschnittsgebalt beträgt bier 645 Thlr., ein Satz, dem kein anderes Gymnasium auch nur nahe kommt. Denn die nächsthöchsten Sätze erheben sich kaum über 500 Thir. Es sind dies das Marien-Magdalenen-Gymnasium zu Breslau mit 516 Thir., die Gymnasien zu Glaz und zu Sagan mit 504 und 500 Thir. Bei allen übrigen bleibt der Gehaltsdurchschnitt unter 500, jedoch über 400 Thir., nur die Gymnasien zu Hirschberg, Liegnitz, Lauban, Oels gehen unter 300 Thir. Dass diese Gymnasien so niedrige Lehrerbesoldungen haben, liegt in der niedrigen Schulgeldeinnahme, welche wieder ibren Grund hat einerseits in der geringen Anzahl von Schülern, andererseits in dem mäßigen Schulgeldssatze. Denn bei dem Gymnasium zu Lauban beträgt dieses nur 7,5, zu Oels nur 9,7, zu Hirschberg nur 9,8 Thir. Das Gymnasium zu Liegnitz nimmt zwar durchschnittlich 12,8 Thir. Schulgeld vom Schüler, hat aber nur 20 Schüler pro Lehrer und scheint seine Lehrer nur mit dem Schulgelde zu besolden. Denn der Gehaltsdurchschnitt von 250 Thir. ist fast gleich dem Produkte des Schulgeldsatzes und der Zahl der Schüler (12,8 mai 20). Den höchsten Schulgeld- und Ausgabesatz hat die Ritter-Akademie zu Liegnitz. Dass letzterer so hoch, liegt darin, dass die Schüler auf der Anstalt zugleich in Pension sind. Den nächsthöchsten Schulgeldsatz hat das Friedrichs-Gymnasium zu Breslau mit 18,7 Thlr., dem sich nur noch der Satz von Görlitz mit 16,9 Thir. nähert. Bemerkenswerth ist der hohe Ausgabesatz des Gymnasiums zu Sagan: 43 Thir. pro Schüler; diese Anstalt ist reich an Stiftungsfonds. Nur bei 2 Gymnasien erhebt sich der Ausgabesatz noch über 30 Thlr.: zu Görlitz mit 37,9 und zu Breslau beim Friedrichs-Gymnasium mit 33,3 Thlr. Die Ausgahesätze aller übrigen Gymnasien erreichen 30 Thir. nicht und halten sich sogar auf 19 bis 20 Thir. beim Marien-Magdalenen- und katholischen Gymnasium zu Breslau, ferner zu Neisse und Liegnitz.

#### III.

# Säcularseier des Gymnasiums zu Danzig. (Privatmittheilung.)

Das Danziger Gymnasium beging am 13., 14., 15. Juni d. J. die Feier seines dreihundertjährigen Bestehens. Es war ein schönes Fest, ernst und bedeutend nach Sinn und Wesen, würdig und heiter in seiner Anordnung und in seinem Verlaufe. Zwar ist die Anstalt in ihrer jetzigen, im Jahre 1817 unter August Meineke neugestalteten Einrichtung und durch Verschmelzung mit der uralten Marien- oder Oberpfarrschule

auch dem Umfange nach sehr verschieden von jenem Gymnasium academicum oder illustre, welches im Jahre 1558 im Geiste der großen Reformatoren und als eine Pslanzstätte der "reinen evangelischen Lehre" gegründet und bald darauf zu einer auch die Fakultätswissenschaften umfassenden Akademie erweitert, im Laufe des 18. Jahrhunderts an inneren und äußeren Gebrechen kränkelnd dem gänzlichen Erlöschen nahe gekommen war. Aber sie durste, wenn auch nicht mehr wie bei den früberen Säcularfesten von den Universitäten als Halbschwester anerkannt und geehrt, den Eintritt in ihr viertes Jahrhundert ohne beschämende Erinnerungen, sondern mit dem befriedigenden Bewusstsein feiern, dass sie mit gesammelter und geordneter Krast und gesichertem Erfolge an der großen Aufgabe höherer Menschenbildung arbeite und unter den Gymnasien des Vaterlandes als eines der besuchtesten und blühendsten zähle. Es darf aber nicht meine Absicht sein, Ihnen einen aussührlichen Bericht über die einzelnen Momente des Festes zu geben: ich will mich vielmehr, da das nächste Programm des Gymnasiums einer genauen und urkundlichen Darstellung desselben bestimmt ist, auf eine vorläufige Notiz über das Wesentliche und für auswärtige Kollegen Erfahrenswerthe beschränken.

In Anschluß an den Vorgang der beiden früheren Jahrhunderte hatte das Lebrerkollegium außer den vorgesetzten Behörden die Schwesterschulen der Provinz und, auf besonderen Anlass, auch die zu Bromberg, Posen und Berlin durch ein umfangreiches Programm eingeladen, welches außer zwei Festgedichten neun lateinische und vier deutsche Abhandlungen, unter letzteren eine ausführliche Geschichte des Gymnasiums seit 1814 von Prof. Hirsch, enthält. Jeder der wissenschaftlichen Lebrer, auch die ausserordentlichen, hatten dazu beigesteuert. Leider sollten nicht Alle, die das Fest hatten vorbereiten helfen, es auch erleben und feiern. Prof. Anger, als Mathematiker und Astronom durch zahlreiche Abhandlungen rühmlich bekannt, ein Mann von edelster Gesinnung, voll Geist und Witz und wegen seines biederen Charakters allgemein hochgeschätzt, war am 25. März d. J., nach eben abgehaltener öffentlicher Prüfung, einem Schlagflusse erlegen. Sein Andenken ehrt im Namen der Kollegen ein seiner Abhandlung angehängtes Epicedium. Frendiger waren zwei andere, den Festtagen voraufgehende und sie gleicheam einleitende Begebnisse. Im April wurde das 25 jährige Amtsjubiläum des Dir. Engelhardt, im Mai das 40 jährige des Prof. Herbst, der seit 1818 ununterbrochen an der Schule gewirkt hat, dieses im engen Kreise der Amtsgenossen, jenes auch von den Schülern geseiert.

Das Fest selber, für dessen entsprechende Ausstattung die Väter der Stadt bereitwillig eine ansehnliche Summe bewilligt und das finanzielle Talent des Direktors mit sparender Vorsicht ausreichend gesorgt batte, war auf drei Tage vertheilt. Der erste, ein Sonntag, war dem Empfange der Deputationen und einer kirchlichen Feier gewidmet. In der Aula des stattlichen, festlich geschmückten Gymnasialgebäudes erschienen von 9 Uhr Morgens an zahlreiche Deputationen, welche in einer langen Reihe von Anreden und Glückwünschen der Jubelanstalt die Theilnahme aus Nähe und Ferne bekundeten. Außer dem Oberpräsidenten Eichmann, dem Generalsuperintendenten Sartorius, dem Regierungspräsidenten v. Blumenthal, dem Provinzial-Schulrath Schrader und den Vertretern verschiedener anderer Behörden waren von fast sämmtlichen der geladenen evangelischen Gymnasien und außerdem vow den böheren Bürgerschulen zu Danzig und Elbing je ein oder zwei Lehrer, von den Gymnasien zu Bromberg, Elbing, Hobenstein, Posen und Rastenburg und dem Friedrichs-Collegium zu Königsberg die Direktoren anwesend. In einer reichen Fülle von überreichten oder übersendeten lateinischen und deutschen

Abhandlungen, Ansprachen, Gedichten und Votivtaseln erhielt das Gymnasium ein dauerndes Andenken an diesen Ehrentag. Während aber oben in der mehr und mehr anschwellenden Versammlung der, trotz seiner 65 Jahre, noch jugendlich krästige schlag- und redesertige Direktör der unaushaltsam drängenden ἀμοιβὴ λόγων gerecht wurde, hatten sich die Schüler im Gymnasialhose gesammelt und geordnet, und nun begaben sich sämmtliche Anwesende, in langem seierlichen Zuge, der Oberbürgermeister mit den Ehrengästen vorauf, das Lehrerkollegium zuletzt, in die Kirche St. Trinitatis, in deren hochgewölbten breiten Hallen das vortresslich ausgesihrte s. g. Dettinger Tedeum Händel's und die so krast- wie massvolle Festpredigt des Prediger Blech, des Religionslehrers am Gymnasium, die Zuhörer mit dem jubelnden Gesühle eines seltenen allgemeinen Glückes, aber auch mit dankbarer Demuth vor der sichtbar gewordenen Gnade, mit begeisterter Zuversicht auf das Heil der Zukunst und den gewissen Sieg der evangelischen Wahrbeit erfüllten.

Der zweite Tag brachte Morgens zwei Festreden, eine deutsche des Dir. Engelhardt, eine lateinische des Prof. Herbst, Nachmittags ein solennes Festmahl im Jäschkenthale, dem anmutbigsten und beliebtesten

Vergnügungsorte in Danzigs schöner Umgebung.

Der dritte Tag wird den Theilnehmern am längsten im Gedächtnisse bleiben. Es war der Tag der Schüler, im Geben wie im Empfangen. Morgens wurden von Schülern der beiden oberen Klassen die Captivi und die Antigone in der Ursprache und mit möglichst antiker Scenerie (- die Kostüme waren von dem Königl. General-Intendanten Herrn v. Hülsen mit preisenswerther Liberalität leihweise überlassen worden -), diese mit der Mendelssohn'schen Musik, vollem Chor und Orchester, dann mit ausgewählter moderner Musik, zur Aufführung gebracht. Der Erfolg dieser Darstellungen, die nach der ursprünglichen Absicht keineswegs auf einen epideiktischen oder gar theatralischen Charakter angelegt waren, sondern nichts mehr als eine selbstthätige Betheiligung der reiferen Schüler an der würdigen Feier des Schulfestes sein sollten, war über jede Erwartung groß und erfreulich. Die verschiedenen, zum Theil sehr umfangreichen Rollen waren musterhaft memorirt und wurden fast durchgängig befriedigend, mehrere der Hauptrollen (Antigone, Teiresias, Ergaeilus, Hegio) mit so lebendiger Wahrheit gespielt, die Scenen griffen so sicher und pünktlich ineinander, dass die zahlreiche und großentheils sprachkundige Zuhörerschaft darüber die vorbandenen kleinen Mängel nicht bemerkte oder vergals und sich, zumal bei der Antigone, einer Begeisterung hingab, die an Feuer und Nachhaltigkeit Alles übertraf, was man der Art vor der modernen Bühne zu erleben pflegt. "Das war der Glanzpunkt Ihres Festes", rief mehr als einer der fremden Gäste, dem noch die Thräne freudiger Rührung im Auge stand. Zwei Tage später ward die Aufführung vor einem meist aus Damen bestehenden noch zahlreicheren Zuschauerkreise mit fast noch größerer Wirkung wiederholt. Eine zweite Wiederholung wurde zwar von Vielen, die des beschränkten Raumes wegen keinen Zutritt hatten erlangen können, auf das lebhasteste begehrt, konnte aber nicht gewährt werden. — Nachmittags zogen die sämmtlichen Schüler durch die in froher Theilnahme aufgeregte Stadt hinaus nach Jäschkenthal, wo in dem duftigen Schatten des Johannisberges den munteren Schaaren ein ländliches Fest bereitet war.

#### IV.

#### Philologische Preisaufgabe.

Die k. Akademie der Wissenschaften zu Wien hat auf Antrag ihrer philosophisch-historischen Classe die Ausschreibung der nachstehenden Preisfrage in der feierlichen Sitzung vom 31. Mai 1858 bekannt gemacht:

Die Frage nach der Zeitfolge, in welcher Platen seine Dialoge abgefalst hat, ist dadurch von eigenthümlicher Wichtigkeit, das ihre verschiedene Beantwortung auf die Aussaung der einzelnen Dialoge und der gesammten Philosophie Platon's in mancher Hinsicht einen entscheidenden Einstuß gewonnen hat. Die epochemachenden Untersuchunges Scheiermacher's über diesen Gegenstand sind am umsassendsten und eindringendsten von K. F. Hermann bestritten, der von einem wesentlich verschiedenen Principe ausgehend zu theilweise abweichenden Ergebnissen gelangt ist. Das Princip und die Ergebnisse Hermann's haben bei mehreren geschätzten Forschern auf diesem Gebiete im Wesentlichen Beistimmung gesunden.

Es werde erstens untersucht, ob für die Hermann'sche Anordnung der angeblich auf historischen Thatsachen beruhende Beweis wirklich geführt ist.

Zweitens. Die Gefahr, unsichere Hypothesen in die Beantwortung dieser Frage aufzunehmen, entsteht besonders dadurch, dass jeder der Platonischen Schriften ihre Stelle in der chronologischen Anordnung asgewiesen werden soll. Es wird für einen sicheren Fortschritt dieser Untersuchung förderlich sein, den Anspruch auf ein Umfassen der sämmtlichen Platonischen Dialoge zunächst aufzugeben und diejenigen herauszeheben, für welche sich die Absasungszeit an sich oder im Vergleiche zu bestimmten anderen Dialogen zu völliger Evidenz bringen lässt.

Der Termin der Einlieferung ist der 31. December 1859; — der Preis von 600 fl. Oesterr. Währung wird in der feierlichen Sitzung am 30. Mai 1860 zuerkannt.

Zur Verständigung der Preiswerber folgen bier die auf die Preisschriften sich beziehenden Paragraphe der Geschäftsordnung der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

§. 55. Die um einen Preis werbenden Abhandlungen dürsen den Namen des Versassers nicht enthalten, sind aber, wie allgemein üblich, mit einem Wahlspruche zu versehen. Jeder Abhandlung hat ein versiegelter, mit demselben Motto versehener Zettel beizuliegen, der den Namen des Versassers enthält. In der seierlichen Sitzung am 30. Mai eröffnet der Vorsitzende den versiegelten Zettel jener Abhandlung, welcher der Preis zuerkannt wurde, und verkündet den Namen des Versassers. Die übrigen Zettel werden uneröffnet verbrannt, die Abhandlungen aber außewahrt, bis deren Versasser sie zurückverlangen.

8. 56. Theilung eines Preises unter mehrere Bewerber findet nicht Statt.

§. 57. Jede gekrönte Preisschrift bleibt Eigenthum ihres Verfassers. Wünscht es derselhe, so wird die Schrift von der Akademie als gesondertes Werk in Druck gelegt. In diesem Falle erhält der Verfasser fünfzig Exemplare und verzichtet auf das Eigenthumsrecht.

§. 58. Die wirklichen Mitglieder der Akademie dürfen an der Bewerbung um die von ihr ausgeschriebenen Preise nicht Theil nehmen.

§. 59. Abhandlungen, welche der Veröffentlichung würdig sind, ebse jedoch den Preis erhalten zu haben, können mit Einwilligung des Verfassers entweder in den Schriften der Akademie oder auch als abgesonderte Werke berausgegeben werden.

## Sechste Abtheilung.

#### Personalnetizen.

#### 1) Ernennungen.

Am Gymnasium zu Neustettin ist der wissenschaftliche Hülfslehrer Rüter als ordentlicher Lehrer angestellt worden (den 4. Sept. 1858).

Der Schulamts-Candidat Dr. Ferdinand Voigt ist als ordentlicher Lehrer an der Königlichen Realschule zu Berlin angestellt worden (den 5. Sept. 1858).

Am Gymnasium zu Tilsit ist der wissenschaftl. Hülfslehrer Skrodzki

als ordentlicher Lehrer angestellt worden (den 5. Sept. 1858).

Am Gymnasium zu Greifswald ist die Anstellung des Schulamts-Candidaten Neumann als ordentlicher Lehrer genehmigt worden (den 12. Sept. 1858).

Die Berufung des Schulamts-Candidaten Börner zum ordentlichen Lehrer an der Realschule in Barmen ist genehmigt worden (den 12. Sept.

1858).

Am Gymnasium in Salzwedel ist die Anstellung des Schulamts-Candidaten Dr. Steinbart als ordentlicher Lehrer genehmigt worden (den 15. Sept. 1858).

Am Gymnasium in Treptow a. d. R. ist die Anstellung des Schulamts-Candidaten Carl Schulz als ordentlicher Lehrer genehmigt worden

(den 15. Sept. 1858).

Der Lehrer Kaiser an der höheren Stadtschule zu M. Gladbach ist als ordentlicher Lehrer bei dem Gymnasium zu Düsseldorf angestellt worden (den 15. Sept. 1858).

Der Collaborator am Gymnasium in Greiffenberg Dr. Grautoff ist als ordentlicher Lehrer am evangelischen Gymnasium in Glogau angestellt worden (den 16. Sept. 1858).

Am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Posen ist der Lehrer Wende

als ordentlicher Lehrer angestellt worden (den 16. Sept. 1858).

Die Berufung des Dr. Wichmann als ordentlicher Lebrer vom Gymnasium in Stendal an das Gymnasium in Salzwedel ist genehmigt worden (den 20. Sept. 1858).

Die Berufung des Dr. Carl Vogel zum ordentlichen Lehrer an der Dorotheenstädtischen Realschule in Berlin ist genehmigt worden (den 20.

Sept. 1858).

Die Berufung des Dr. Pröller, bisher am Gymnasium in Wesel, zum Oberlehrer an der Ritteracademie in Liegnitz ist genehmigt worden (den 20. Sept. 1858).

Die Berufung des Lehrers Hermann Petri, bisher am Gymnasium in Essen, zum ordentlichen Lehrer am Gymnasium in Herford ist geneh-

migt worden (den 20. Sept. 1858).

Der Oberlehrer am Pädagogium der Klosters Unser Lieben Frauen in Magdeburg Dr. Julius Deuschle ist zum Professor am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium in Berlin ernannt worden (den 20. Sept. 1858).

Der Oberlehrer am Gymnasium zu Guben Albert Lehnerdt ist in gleicher Eigenschaft am Friedrichs-Collegium zu Königsberg in Pr. angestellt worden (den 20. Sept. 1858).

Der Adjunct an der Landesschule Pforta Dr. Arnold Passow ist als ordentlicher Lehrer am Pädagogium des Klosters Unser Lieben Frauen

in Magdeburg angestellt worden (den 20. Sept. 1858).

Die Berufung des Schulamts-Candidaten Moritz Faber zum Collegen am Gymnasium in Lauban ist genehmigt worden (den 21. Sept. 1858).

Die Berufung des Adjuncten an der Ritteracademie in Brandenburg Dr. Schnelle zum ordentlichen Lehrer am Gymnasium in Hamm ist genehmigt worden (den 21. Sept. 1858).

Die Berufung des Schulamts-Candidaten Dr. Vitz zum Adjuncten an der Ritteracademie in Brandenburg ist genehmigt worden (den 21. Sept. 1858).

Der Schulamts-Candidat Gustav Arendt ist als ordentlicher Lehrer am Französischen Gymnasium zu Berlin angestellt worden (den 21. Sept. 1858).

Der Schulamts-Candidat Victor Meyer ist als ordentlicher Lebrer

am Gymnasium in Wesel angestellt worden (den 21. Sept. 1858).

Die Berufung des Lehrers Engwitz zum ordentlichen Lehrer an der Realschule in Elberfeld ist genehmigt worden (den 21. Sept. 1858).

Der ordentliche Lehrer Klanke an der böheren Bürgerschule zu Landsberg a. d. W. ist in gleicher Eigenschaft an die Realschule in Duisburg berufen worden (den 22. Sept. 1858).

Am Pädagogium des Klosters Unser Lieben Frauen in Magdeburg ist der Schulamts-Candidat Gloël als ordentlicher Lehrer angestellt worden

(den 22. Sept. 1858).

Am Dongymnasium zu Magdeburg ist der wissenschaftliche Hülfslehrer Dr. Vogel als ordentlicher Lehrer und der Schulamts-Candidat Wolfrom als wissenschaftlicher Hülfslehrer angestellt worden (den 22. Sept. 1858).

Am Gymnasium in Danzig ist der Oberlehrer Dr. Brandstäter zum Professor ernannt, und der Dr. Brealer, hisber Collaborator am Gymnasium in Stettin, als wissenschaftlicher Hülfslehrer angestellt worden

(den 22. Sept. 1858).

Die Berufung des Collaborators an der Lateinischen Hauptschule in Halle a. d. S. Louis Götze zum ordentlichen Lehrer am Gymnasium

in Stendal ist genehmigt worden (den 27. Sept. 1858).

Der Oberlehrer Dr. Bessé zu Conitz ist in gleicher Eigenschast an das Gymnasium zu Culm versetzt und der früher für dieses Gymnasium ausersehene Dr. Stein an das Gymnasium zu Conitz als Oberlehrer berusen worden (den 30. Sept. 1858).

Am Gymnasium zu Elberfeld ist die Anstellung des Dr. Crecelius

als ordentlicher Lehrer genelmigt worden (den 30. Sept. 1858).

Die Berufung des Dr. Carl Sachs zum Oberlehrer an der Realschole zu Brandenburg a. d. H. ist genehmigt worden (den 30. Sept. 1858).

## 2) Ehrenbezeugungen.

Dem ordentlichen Lehrer Beisert am evangelischen Gymnasium in Glogau ist das Prädicat "Oberlehrer" beigelegt worden (den 30. September 1858).

#### Am 23. October 1858 im Druck vollendet.

Gedruckt bei A. W. Schade in Berlin, Grünstraße 18.

## Erste Abtheilung.

#### Abhandlungen.

### Homerische Etymologieen.

I. Ueber das homerische σῶχος.

Das homerische σῶκος, welches als Epitheton nur T 72 in dem Verse

Αητοί δ' άντέστη σῶχος, ἐριούνιος Έρμης und außerdem nur noch als Name eines Trojaners A 427 ff. vor kommt, gehört bekanntlich (s. Lobeck. Patholog. serm. gr. proleg. 323) zu den schwierigsten Räthseln der Etymologie. Allgemein verworfen sind heutigen Tages Ableitungen und Deutungen wie  $\sigma \tilde{\omega} \times \sigma s = \sigma \tilde{\omega} - \sigma s = \sigma \tilde{\omega} + \sigma \tilde$ μενος ωχέως = δρμών ταχέως (Schol. zu  $\Upsilon$  72); aber auch nicht besser sieht es mit der beliebten Zurückführung auf σώζω, σώω aus. Denn schon der Accent verbietet, x vom Stamme zu sondern und an das Suffix xóg zu denken. Erst Tyrannion wollte das Epitheton σῶκος, um es von dem Eigennamen zu unterscheiden, aller Ueberlieferung zum Trotze, σωχός accentuirt wissen (Schol. II. 1. 1.). Dagegen verdient die im Schol. A gegebene Hinweisung auf σηκός weiter verfolgt zu werden. Bekannt ist die Umlautung  $\alpha-\eta-\omega$ , z. B.  $\delta\eta\gamma$ - $\nu\nu\mu\iota$ ,  $\delta\varrho$ - $\varrho\alpha\gamma$ - $\eta\nu$ ,  $\delta\varrho$ - $\varrho\omega\gamma$ - $\alpha\mid$   $\alpha\varrho\eta\gamma\omega$ ,  $\alpha\varrho\omega\gamma\delta\varsigma$  u. a. Und gerade so verhält es sich unsrer Ansicht nach mit σάχ-ος, σηχ-ός, σῶχ-ος. Der Accent in σηχός wird hoffentlich keinerlei Anstoß geben; man denke nur an xmµός, καρπ-ός, ταρσ-ός, άρωγ-ός, ζυγ-ός, λοιγ-ός, λοιμ-ός, πλυν-ός, αοιδ-ός u. v. a. Auch die Bedeutung lässt jene drei Wörter als innigst verwandte erkennen: σάχος und σηχός treffen in dem gemeinschaftlichen Begriffe des Schützenden, Schirmenden zusammen; σάχος Schild als das den Körper des Kriegers Schirmende; onxós Hürde als das die Heerde Schirmende also benannt. Dass mit onx- sowohl dem Laute als der Bedeutung nach das lateinische sep-es, sep-io übereinstimme, ist schon längst von Anderen bemerkt worden. Demnach wäre das Epitheton σῶχος = der Schirmende, Schützende, der Hort (wie σηχός = Hürde) von einer verloren gegangenen Verbalwurzel σαχ schirmen.

Und gerade dieses ist eine Bezeichnung, die dem Hermes vor Allen zukommt. Als schützender, schirmender Gott wird derselbe ja auch durch das Epitheton ἀκάκητα Heiland, Retter vor anderen Göttern ausgezeichnet II 185, ω 10 (vgl. Lucas. Quaestlexil. p. 156); als solcher erscheint Hermes, wenn er z. B. den Priamus zu Achills Lager Ω 461, oder Herakles zum Hades geleitet λ 625, wie Hermes denn überhaupt als Hort der Wanderer, Kausleute etc. galt; auch daß er als Beschützer der Friedensschlüsse, der Heerden etc. verehrt wurde, passt Alles trefflich zu

der Benennung Schirmer, Hort, σώχος.

Gewöhnlich wird in dem oben aufgeführten Verse σῶχος durch ἰσχυρός erklärt. Aber welch' unpoetische Verbindung: "der körperlich-kräftige, segenspendende Hermes!" Bedeutsam dagegen ist die Verbindung der beiden Epitheta, wenn wir σῶχος in dem angegebenen Sinne nehmen: Hermes ist Abwehrer des Unglücks, der beschützende, σῶχος, aber noch mehr, er ist auch Bringer des Glücks, der segenspendende, ἐριούνιος. Als der Starke dagegen kann Hermes nicht füglich schlecht weg genannt werden; so kann er nur da genannt werden, wo in seiner Benennung auch wirklich einer starken, mannhaften Einzelthat gedacht wird, wie da, wo er als Argostödter aufgeführt wird; daher z. B. Ω 345, Π 181 χρατὺς Άργειφόντης, ganz anders aber an obiger Stelle.

Aber wie sieht es nun mit owxéw aus, welches doch offenbar von owxog abgeleitet werden muss, und nach Obigem ursprünglich schirmen, abwehren, schützen bedeuten würde? Genau ebenso wie mit dexéw. Beide heißen allerdings ursprünglich abwehren, schützen, und wie sich bei letzterem daraus die Bedeutung "stark, vermögend sein, ausreichen" (persönl. u. unper-

sönl.) entwickelt hat, so auch bei σωκέω.

## II. Ueber das homerische Epitheton à divos.

Dieses vielgebrauchte Epitheton wird gewöhulich mit der Wnrzel  $A\Delta = sat$ - in Verbindung gebracht, jedoch auf verschiedene Art: es wird entweder 1) auf das Adverb.  $\tilde{\alpha}\delta\eta r$ , oder 2) auf das Subst.  $\tilde{\alpha}\delta\sigma s$ . sos zurückgeführt, oder 3) direct von der Verbalwurzel  $A\Delta = \tilde{\alpha}\delta\epsilon\omega$  abgeleitet. Keine dieser Ableitungsweisen kann durch passende Analogien dargethan werden, noch auch verträgt sich der Gebrauch des Epithetons mit der Bedeutung der genannten Wurzel.

Bei der Zuräckführung auf ädny ist nicht klar, ob man die Endung ny in der Silbe w von ädwig wieder zu finden vermeint, oder nicht. Jenes wäre ein etymologisches Ungebeuer, dieses aber würde zu nichts anderem führen als zu dem unter

No. 3 Enthaltenen. Die Döderlein'sche Ableitung von adoc ist etymologisch ebensowenig stichhaltig; denn Ableitungen auf wós von Nominibus auf os, Gen. sos sind bei Homer unerhört, indem er von solchen nur Adjectiva auf ει-νός bildet: αἶπος, ἀπεινός | άλγος, άλεγεινός | δέος, δεινός | φάος, φαεινός u. a. Die dritte Ableitungsweise direct von AD ist nicht minder ohne Analogon. Von Verbalstämmen werden bei Homer nur Adjectiva in νός, nicht in ινός gebildet: ΑΓ, άζομαι, άγνός | άλαπάζω, άλαπαδνός | ΔΑ, δαίω, δανός | ΈΡΛΤ, εράω, εραννός | ερέφω, ερεμνός | σέβομαι, σεμνός | στίλβα, στιλπνός u. a. Sodann aber ist nicht zu entnehmen, wie der manchfache Gebrauch unseres Epithetons aus der angeblichen Grundbedeutung "satt, gesättigt, bis zur Sättigung voll .... " hervorgegangen sein könne, z. B. in der Verbindung mit Σειρηνες, όψ, γόος, κης ...., abgesehen davon, dass die gewöhnlichen Deutungen des Epithetons, wie wir gleich näher sehen werden, einen höchst schiefen Sinn geben. — Ebenso wenig thut der Wort- wie Sacherklärung die Zusammen-

stellung mit άδρός reif irgendwie Genüge.

Dagegen empfiehlt sich unserer Ansicht nach sowohl vom sprachlich-etymologischen, wie vom exegetischen Standpunkte eine Ableitung, welche bei der Zerlegung des Wortes in a-di-ros sosort sich selber kundgibt. Der Stamm AI, ursprünglich = in Bewegung setzen, weiterhin = scheuchen u. dgl., ist hinlänglich bekannt aus δίεμαι, αποδίεμαι, ένδίημι, δέδια (medial = ich habe mich scheuchen lassen i. e. ich fürchte), διώχω und wahrscheinlich auch διερός flüchtig. - An diesen Stamm ist das Suffix τός angehängt, welches ursprünglich ein Parlic. Pass. formirt und ziemlich einerlei Sinnes ist mit Suff. zóg (vgl. u. a. Benary in Kuhn's Zeitschr. IV, 48, Benfey II. p. 230): άγ-νός verehrt, verehrungswürdig | άλαπαδ-νός bezwingbar | δα-νός gebrannt, ausgedörrt | έραν-νός geliebt, liebenswürdig | έρεμ-νός bedeckt = dunkel | σεμ-νός verehrt, verehrungswürdig | στιλπ-νός beschimmert, beglänzt, glänzend u. a. Vor diese Bildung aus AI mittelst Sussix νός ist nun in unserm Epitheton noch das Präfix α zur Verstärkung hingetreten, wie ebenfalls in dem gleichgebildeten ά-γα-νός von  $\Gamma A$ ,  $\gamma \alpha i \omega$ , eigentlich = erfreut i. e. heiter, lieblich etc. (worüber ein andres Mal). Zweifelsohne hat nun gerade dieses Präfix a die Verlängerung der Vocale in ά-δί-νός und ά-γά-νός verhindert, während δα-νός von δαίω langes α hat.

Demnach ist  $\alpha - \delta \iota - r \delta \varsigma = bewegt$ , erregt, beweglich. Gehen

wir nun den Gebrauch des Wortes im Einzelnen durch.

1. Die gefundene Grundbedeutung ist entschieden festzuhalten da, wo das Wort als Epitheton von κῆρ gesetzt ist, τ 516:

αὐτὰρ ἐπὴν νὺξ ἔλθη, ελησί τε κοῖτος ἄπαντας, κεῖμαι ἐνὶ λέκτρφ, πυκιναὶ δέ μοι ἀμφ' ἀδινὸν κῆρ ὀξεῖαι μελεδῶνες ὀδυρομένην ἐρέθουσιν.

Von Sorgen ist wirklich das Herz der trauernden Penelope heftig bewegt, erregt, in unruhiger Bewegung. — Noch sinnlicher und nicht ohne einen gewissen Anstrich von tieferem Gefühl, wenn der Ausdruck Sentimentalität anstößig erscheinen sollte, II 481:

51 \*

— τοῦ δ' οὐχ άλιον βελος ἔκφυγε χειρός, ἀλλ' ἔβαλ', ἔνθ' ἄια τε φρένες ἔρχαται ἀμφ' ἀδινὸν κῆρ.

Das bewegliche, nimmer ruhende, auf und ab wogende, pochende Herz, der Sitz alles animalischen Lebens wie aller Gefühle, wird durch das eine Wort characteristisch genug gezeichnet.

2. Auch wo à-di-rog als Epitheton von verschiedenen Thie-

ren steht, behält es jene Bedeutung. B 87:

ήθτε έθνεα είσι μελισσάων άδινάων, πέτρης έχ γλαφυρης αίεὶ νέον έρχομενάων.

Erst bei unserer Deutung "Schaaren wimmelnder Bienen", wie es durch αἰεὶ νέον ἐρχομενάων von Homer selbst gleichsam erklärt wird, kommt Leben in den Vers, während die Erklärung "Schaaren hinreichend, sattsam vorhandener i. e. dichtgedrängter Bienen" nicht bloß gezwungen, sondern auch höchst matt klingt: ἀδινός ist an unserer Stelle synonym mit αἰόλος in αἰόλος ολοτρος χ 300, αἰόλαι εὐλαί Χ 509, σφῆκες αἰόλοι Μ 167. Ein Gleiches gilt von B 469:

ήΰτε μυιάων άδινάων έθνεα πολλά, αΐτε κατά σταθμόν ποιμνήιον ήλάσκουσιν —

Das bei έθνεα stehende πολλά hätte die Erklärer längst belehren sollen, dass in άδινάων nicht etwa auch noch ein unbestimmter Zahlbegriff "zahlreich" u. dgl. zu suchen wäre; was aber dahinter zu suchen sei, deutet ηλάσχουσιν hinlänglich an.

Wahrhaft wunderbar malerisch finde ich das Epitheton a 92,

8 320 gesetzt:

— — — oîre oi aiei

μηλ' ἀδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ελικας βοῦς.

Man sieht gleichsam die Schasfe, welche zur Schlachtbank getrieben werden, vor der Hand der Schlächter ängstlich durcheinander stieben (oves trepidantes). Bei der sonstigen Auffassung "Schasfe in Masse" vergist man auch noch, das ein Homer so ohne alle Symmetrie nicht reden kann. Wo die βοῦς durch Epitheta, welche Gesichtserscheinungen an ihnen versinnlichen (εἰλίποδας ελικας), ausgezeichnet werden, soll gerade das im Verse zuerst stehende Substantiv μηλα mit einem einfachen Mengebegriffe als Epitheton vorlieb nehmen?!

3. Aehnlich wie wir im Deutschen die Eigenschaftswörter bewegt, erregt von Jammerlauten, Wehklagen u. dgl. gebrauchen. so auch Homer sein ådirög. Wohl zu beachten ist, dass das Epitheton niemals einem einfachen Ruse, niemals einem Schlacht- oder Freudenruse beigelegt wird, sondern nur wehklagenden Tönen. Dieses wäre mehr als aussallend, wenn Homer wirklich den Begriff "laut" damit hätte ausdrücken wollen; nein, wir haben durchaus an dem Begriffe des Bewegtseins (gleichsam dem tremulando in der Musik entsprechend) sestzuhalten, wie dieses schon eine oberstächliche Betrachtung der betressenden Stellen hätte zeigen sollen.  $\Sigma$  316 und  $\Psi$  17 heist es vom Peliden  $\tau o i \sigma i$  — ådiro i ežnoze yooio, ebenso X 430 und  $\Omega$  747 von Hecuba. Gemeint ist das schluchzende, wimmernde Geton

der Todtenklage. Und demgemäß heißt es von der Stimme der jammernden Demeter ganz entsprechend im Hymnus auf Demeter 67:

Τῆς ἀδινὴν ὅπ' ἄκουσα δι' αἰθέρος ἀτρυγέτοιο ὅστε βιαζομένης — —,

wo Voss, wenigstens angemessener als andere Erklärer, "ängstlich Geschrei" übersetzt.

Ganz im Einklange mit dem Gesagten steht der adverbiale Gebrauch des Wortes. So heißt es vom Achill 4 225 ἀδινὰ στεναχίζων, Ω 123 ἀδινὰ στενάχοντα, desgleichen vom Odysseus auf seinem Floße η 274, und Ω 510 von dem zu den Füßen des Achilles winselnden, schluchzenden Priamus κλαῖ ἀδινά, von der jammernden Penelope δ 721 ἀδινὸν γοόωσα, von den Kälbern, die wimmernden Geblöcks ihre ankommenden Mütter umspringen κ 413 ἀδινὸν μυκώμεναι, vom jammererfüllten Laertes άδινὰ στεναχίζων ω 318. Sehr bezeichnend steht dies Adverb im Comparativ ἀδινώτερον π 216:

κλαίον δε λιγέως, άδινώτερον η τ' οίωνοί, φηναι η αίγυπιοὶ γαμψώνυχες, οίσι τε τέκνα άγρόται εξείλοντο πάρος πετεηνά γενέσθαι· ως άρα τοί γ' έλεεινὸν ὑπ' ὀφρύσι δάκρυον είβον. καὶ νύ κ' ὀδυρομένοισιν έδυ φάος η ελίοιο — —

Das laute Jammern wird durch λιγέως bezeichnet, das bewegte Hervorstoßen der einzelnen Töne, das singultare oder vielmehr das Vibriren der Stimme durch άδινώτερον.

Nicht anders endlich verhält es sich mit T 314:

μνησάμενος δ' άδινῶς άνενείκατο φώνησέν τε·, welcher Vers unter andern durch 338 erklärt wird:

ως έφατο κλαίων έπὶ δὲ στενάχοντο γέροντες.

Demnach wäre 314 zu übersetzen "mit bewegter, schluchzender Stimme holte er den Athem herauf".

4. Wie endlich verhält es sich mit  $\psi$  326:

ήδ' ως Σειρήνων άδινάων φθόγγον άκουσεν —?

Sind Σειρῆνες ἀδιναί die "lauttönenden", wie die meisten Erklärer wollen? Diese Deutung würde nicht recht in Uebereinstimmung mit unsrer bisherigen Auseinandersetzung zu bringen sein. Noch weniger aber ist abzusehen, wie der Ausdruck so viel sein könne als Σειρ. ἀρέσκουσαι, ἡδεῖαι (Döderlein). Vielmehr ist das Epitheton, welches eigentlich dem φθόγγος zukommt, den Wesen, von denen der φθόγγος herrührt, beigegeben — nach einem dichterischen Sprachgebrauche, der nicht erst belegt zu werden braucht. Αδινός φθόγγος aber würde nicht schwer zu erklären sein = die bewegte Stimme i. e. der wehmüthige Gesang. Mit Nachahmung der eigenthümlich dichterischen Wendung könnten auch wir übersetzen: und wie er hörte die Stimme der wehmüthig singenden Sirenen.

#### ΙΙΙ. Μέροψ.

Es muss Jeden in hohem Grade Wunder nehmen, dass die Erklärer des Homer, wie dies aus der jüngsten Erörterung des Gegenstandes bei Döderlein, homer. Gloss. III. No. 2479 zur Genüge wieder hervorgeht, noch immer nicht darüber ins Reine kommen können, wie denn die Classe von Wesen, zu der sie doch selber gehören, von Homer bezeichnet werde, mit andern Worten, was unter µέροπες ἄνθρωποι zu denken sei. Gewiss verlohnt es sich der Mühe, den Versuch zu erneuern, ob sich denn die Deutung und Ableitung des Wortes nicht unzweiselhaft feststellen lasse.

Das Wort erscheint bei Homer 1) als Epithetou von Bee-

τός und ἄνθρωπος (die Stellen s. weiter unten).

2) als Nomen proprium B 831, A 329, als Name eines Sehers und Königs.  $M\acute{e}\rho\sigma\eta\acute{e}\varsigma$  hießen auch zufolge des homeri schen Hymnus auf Apollo 42 die ältesten Bewohner der Insel Kos, daher  $M\acute{e}\rho\sigma\eta\acute{e}\varsigma$  und  $M\acute{e}\rho\sigma\eta\acute{e}\varsigma$   $\gamma\~{\eta}\sigma\sigma\varsigma = K\~{\omega}\varsigma$ . Daß auch der weibliche Eigenname  $M\acute{e}\rho\acute{\sigma}\eta$  desselben Stammes sei, bedarf kei-

ner Erwähnung.

Die Ableitungsweise, welche sich seit Alters (vgl. Schol. zu A 250) am hartnäckigsten hehauptet und die weiteste Verbreitung gefunden hat, ist jene, welche das Wort auf οψ Stimme und MEP, μείρομαι, μέρος zurückführt, und zwar machen sich hierbei zweierlei Deutungen das Feld streitig: 1. der Stimme, Rede theilhaftig, 2. getheiltstimmig = articulirt redend. Es ist nicht schwer zu beweisen, daß beide Ableitungen gleich falsch sind. Gegen beide zusammen läßt sich Folgendes geltend machen:

1) οψ wie έπος, είπεῖν ... erscheinen noch zu Homers Zeiten überall digammirt, weshalb auch in der neuen Bekker'schen Ausgabe mit Recht stets Fów geschrieben steht. Eine Ableitung also, welche vom Digamma gänzlich absieht, ist lautlich geradezu unmöglich. Ja, die Entstehung des Wortes μέροψ reicht, wie das die Eigennamen sattsam beweisen, noch weit über Homer hinaus in eine Zeit, wo an ein Schwanken des Digamme noch gar nicht zu denken ist. Bei einer Zusammensetzung mit ρόψ hätte demnach der erste Worttheil gerade so vorgesetzt sein müssen, wie bei andern Zusammensetzungen, deren zweiter Theil mit einem Consonanten beginnt, also, je nachdem man bei preeinen Verbal- oder einen Nominalstamm im Auge hat. entv der wie z. Β. Αγέ-λαος | έχέ-φρων. έχε-πευκής. έχέ-θυμος ... | μενε-χάρμης. μενε-πτόλεμος | φερέσ-βιος u. a., oder, um nur Worter zu bringen, deren erster Theil einerlei Declination mit usoos hat, wie z. Β. Καλλι-κολώνη | ὀρέσ-βιος. ὀρεί-χαλκος | Κλεό-βουlog u. a. Denn die sonstigen mit digammirten Wörtern gebildeten Zusammensetzungen sind nicht anders gestaltet, als die mit consonantisch beginnenden Wörtern (zweiter Stelle), wie beispielshalber alle homer. Zusammensetzungen mit κέργον, κείδος,

ρείχω etc.: δημιο-εργός. κακο-εργός. ταλα-εργός. ἐκά-εργος. ἐντεσιεργός | άλλο-ειδής. ἡερο-ειδής | θεο-είκελος. μενο-εικής. ἐπι-εικής
etc., und deurgemäß auch mit den Wörtern desselben Stammes
wie όψ, nämlich mit ἔπος und είπεῖν: άμαρτο-επής. άφαμαρτο-

επής. άμετρο-επής. άπτο-επής. άρτι-επής, ήδυ-επής ατλ.

2) οψ heist keineswegs seiner allgemeinen Bedeutung nach die menschliche Stimme, der articulirte Laut, sondern überhaupt nur Ton, Stimme, Laut, daher auch gebraucht von dem Geblöcke der Lämmer A 435, von dem Gezirpe der Cicaden Γ 152, vom Wehgeschrei der Kassandra λ 421, vom Schluchzen der Penelope v 92, vom wilden Schlachtgeschrei des Poseidon Ξ 150, des Achilles Σ 222, und, wenn man εὐούοπα als weithindonnernd auch nicht gelten lassen wollte, so doch sicher in dem pindarischen βαρνόπης, vom Donner des Zeus, und im piudarischen χορός εὐρύοπα κέλαδον φθεγγάμενας vam Schalle des Chorreigens. Und geht man selbst diejenigen homerischen Stellen genauer durch, wo ôw von Menschen gesetzt ist, so wird man finden, dass eben nur die Stimme als Laut in Betracht kommt, nicht aber die menschliche Stimme als eine articulirte, als Rede. S. meinen Artikel Εὐρύοπα Ζεύς. Zeitschr. f. öst. Gymn. 1858 Heft X.

3) der Rede theilhaftig und articulirt redend sind doch auch die unsterblichen Götter. Aber nicht nur wird diesen nirgendwo jenes Epitheton beigelegt, sondern μέροπες άνθρωποι erscheint sogar geradezu als Gegensatz von μάχαρες θεοί und ἀθάνατοι θεοί, ganz so wie δειλοί oder οϊζυροί βροτοί, so besonders Γ 402, Δ 28, Σ 490, Υ 217, υ 49, aber mehr oder weniger auch in

den übrigen Stellen, worüber weiter unten.

4) Es ist durchaus nicht abzusehen, wie sowohl die eine als die andre der angeblichen Bedeutungen irgend nur zu einem Nomen proprium, sei es zur Bezeichnung eines einzelnen Menschen oder einer ganzen Einwohnerschaft, hätte verwandt werden können, da sie ja Eigenschaften abgeben, die einem jeden Menschen zukommen. Denn die verzeichneten Nomina propria nicht desselben Stammes mit dem Epitheton sein lassen zu wollen, wird wohl Niemanden beifallen.

5) Dasselbe läst sich ungefähr auch von μέροψ einer Vogelart sagen, wenngleich das Wort in dieser Anwendung erst aus

späterer Zeit zu stammen scheint.

6) Einen noch triftigeren Einwurf aber gegen diese beiden üblichen Erklärungsweisen gibt der Character der homerischen Poesie ab. Keine derselben gewährt einen gesunden Sinn, gibt ein den einzelnen Stellen angemessenes und in der jedes maligen Situation begründetes Epitheton. Articulirt redend vollends ist ein so verstandesmässiges, so durchaus der kalten Reslexion entstammendes, der homerischen Natürlichkeit widerstreitendes Epitheton, das nicht zu begreisen ist, wie man dem Homer eine solche Geschmacklosigkeit zutrauen konnte. Man gehe nur, um sich von dem Gesagten zu überzeugen, die sämmtlichen Stellen durch, wo µéqones gebraucht ist; es sind folgende:

v 49 (Athene zum Odysseus, nachdem sie ihm Beistand versprochen):

εί πεο πεντήχοντα λόχοι με ο όπων ανθοώπων νωϊ περισταίεν, κτείναι μεμαώτες Άρηϊ, καί κεν των ελάσαιο βόας καὶ ίφια μήλα.

A 28:

κυάνεοι δε δράκοντες όρωρέχατο προτί δειρήν τρεῖς εκάτερθ' ίρισσιν εοικότες, αςτε Κρονίων εν νέφεϊ στήριξε τέρας μερόπων άνθρώπων.

I 402 (Helena zu Aphrodite):

δαιμονίη, τί με ταύτα λιλαίεαι ήπεροπεύει»; η πή με προτέρω πολίων εύναιομενάων άξεις η Φρυγίης η Μηονίης έρατεινης, εί τίς τοι καὶ κείθι φίλος μερόπων άνθρώπων;

Σ 490 (Hephästos' Verfertigung des Schildes): ἐν δὲ δύω ποίησε πόλεις μερόπων ἀνθρώπων καλάς.

T 217 (Aeneas zum Peliden):

Δάρδανον αὖ πρῶτον τέκετο νεφεληγερέτα Ζεύς, κτίσσε δὲ Δαρδανίην, ἐπεὶ οὖπω Ἰλιος ἰρή ἐν πεδίφ πεπόλιστο, πόλις μερόπων ἀνθρώπων —

Es ist wohl nicht nöthig, erst darauf aufmerksam zu machen, wie in all diesen Stellen µέροπες ἄνθρωποι im Gegensatze zu einer Gottheit steht, die obigen Uebersetzungsweisen also, mindestens gesagt, einen sehr schiefen Sinn geben würden. Nicht anders sicht's mit den noch übrigen Stellen aus, wo dieser Gegensatz freilich weniger sichtlich in die Augen springt.

A 250:

τῷ (Νέστορι) δ' ἦδη δύο μὲν γενεαὶ μερόπων ἀνθρώπων ἐφθίαθ', οἱ οἱ πρόσθεν ἄμα τράφεν ἦδ' ἐγένοντο ἐν Πύλφ ἦγαθέη, μετὰ δὲ τριτάτοισι ἄνασσεν.

B 285 (in Odysseus' Ansprache ans Heer):

Ατρείδη, νῦν δή σε, ἄναξ, ἐθελουσιν Αχαιοί πᾶσιν ἐλέγχιστον θέμεναι μερόπεσσι βροτοϊσιν —

I 340 (in Achilles' wehmuthsvoller Rede au Ajas und Odysseus):

ή μούνοι φιλέουσ' άλόχους μερόπων άνθρώπων Ατρέϊδαι;

Σ 342 (am Schlusse von Achilles' wehmuthsvoller Rede an seine Genossen: ως ὁ βαρὸ στενάχων μετεφώνεε Μυρμιδόνεσσιν):

- πιείρας πέρθοντε πόλεις μερόπων ανθρώπων.

Σ 288 (in Hektors Ausfall auf Polydamas):
πρὶν μὲν γὰρ Πριάμοιο πόλιν μέροπες ἄνθρωποι
πάντες μυθέσκοντο πολύχρυσον πολύχαλκον
νῦν δὲ δὴ ἐξαπόλωλε δόμων κειμήλια καλά.

v 132 (Telemach an Eurykleia):

έμπλήγδην ετερόν γε τίει (i. e. Penelope) μερόπων άν-

χείρονα, τὸν δέ τ' ἀρείον' ἀτιμήσασ' ἀποπέμπει.

Im Einzelnen aber läst sich noch gegen die Erklärung μέροψ = der Stimme theilhaftig die Frage aufwersen: Wo gibt es in der ganzen griechischen Sprache noch eine Zusammensetzung mit μερ- in dem Sinne theilhaftig? Ein so vielsach vorkommender Begriff aber, wie dieser ist, würde sicherlich eine ganze Reihe ähnlicher Composita veranlast haben, wenn überhaupt μερ- diesen Sinn hätte haben können? — Und dann heisst der Präsenstamm MEP, μείρομαι doch niemals theilhaftig sein, sondern erst die Präterita nehmen diesen Sinn an: ἔμμορον, ἔμμορα.

Auch bei μέροψ = articulirt redend stellen sich, selbst wenn man von dem Digamma absehen könnte, die größten etymologischen Bedenken ein. Wie soll das Wort gebildet sein? Soll in μερ- das Verbum stecken? Dann ergäbe sich getheiltstimmig, μεμηρισμένην την φωνην έχων, wie der Scholiast sagt. Damit aber würde man dem Activstamme die Bedeutung eines Praet. Passivi untergeschoben haben. Oder das Subst. μέρος Theil? Aber was wäre denn theilstimmig? Offenbar ist man sich selbst nicht klar geworden über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit solcher Wortbildungen; Analoga kann man keinenfalls auftreiben.

Weit begründeter ist unstreitig jene Erklärung, wonach  $\mu\acute{e}$ - $\rho o\psi$  von MEP, welches dem lateinischen mor-, morior, morsentspräche, mittelst des Suffixes  $o\psi$  abgeleitet wird und  $=\beta \rho o$ - $z\acute{o}\varsigma$ , mortalis sein soll. So Düntzer in Höfer's Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache. Bd. II. No. V, Benary in Kuhn's Zeitschr. f. vergleich. Sprachforschung IV. Jahrg. p. 47 u. andre.

Allein 1) wie wäre dann die Verbindung μερόπεσσι βροτοίσι B 285 möglich? Zwar verbindet der Dichter öfters θνητός mit βροτός, z. B. γ 3, η 210, μ 286, aber es ist doch ein ganz andres bei μερόπεσσι βροτοίσιν. Denn anerkannter Maßen kommt βροτός von demselben Stamme her, wovon man auch μέροψ herleiten möchte, indem βροτός für μροτός, μορτός = mortuus gesetzt ist. Ganz dasselbe, nur mittelst eines anderen Suffixes gebildet, wäre μέροψ. Solche unmittelbare Nebeneinanderstellung aber von zwei der Abstammung wie dem Sinne nach identischen Wörtern ließe sich nur durch die Annahme erklären, der Ursprung und die rechte Bedeutung von μέροψ seien bereits dem Homer selbst nicht mehr bekannt gewesen. Das wird aber wohl Niemand zugeben wollen.

2) Wenn μέροψ = sterblich wäre, wie hätte es dann zu einem Eigennamen werden können? Mit der allgemeinsten Eigenschaft, die einem jeden Menschen beigelegt werden kann und in seinem Wesen selbst ihren Grund hat, wird man doch wohl nicht einen besonderen Menschen haben characterisiren wollen und können. Niemanden ist's ja auch noch jemals beigefallen, einem Menschen den Namen Βροτός, Θνητός, Mortalis oder Ανθρωπος, Ανήρ beilegen zu wollen.

3) Und wie hätte dann vollends das Wort zur Bezeichnung

einer Vogelart gebraucht werden können?!

Wir haben uns daher, um andere noch unbegründetere Deutungen mit Stillschweigen zu übergeben, nach einer anderen Ableitung umzuschauen, und zwar können wir im Griechischen selber stehen bleiben. Bekannt sind die Wörter μέρ-ιμτα (nach Benfey ein substantivirtes Partic. Med. vgl. wegen dés Suffixes μέδ-ιμνος) = Kummer, Sorge, - μέρ-μερος (mit Reduplication) = kummervoll, unselig, — μερ-μαίρω (für μερ-μάρjω), — μέρμηρα (mit Vriddhirung) und die zahlreichen weiteren Ableitungen, z. B. μερμηρίζω, αμέριμνος etc. Sie alle hangen nach Benfey II. 39 zusammen mit Sanskr. smři = erinnern, sorgen, enxium esse, ferner mit dem althochdeutschen mari, mit dem griechischen μας in μάς-συς (urspränglich = Erinnerer), mit dem neuhochdeutschen Schmers, worin der ursprüngliche Anlaut bewahrt ist. — Hiernach würde μέροψ ungefähr eines Sinnes sein mit dem Epitheton οιζυρός, welches z. B. N 569, δ 197 gleichfalls als Epitheton von  $\beta \rho o z o i$  steht, und besonders P 446 in so bezeichnender und unsere Auseinandersetzung bekräftigender Weise gesetzt ist:

οὐ μὲν γάρ τι πού ἐστιν ὀῖζυρώτερον ἀνδρός πάντων, ὅσσα γε γαῖαν ἔπι πνείει τε καὶ ἔρπει — welchen Gedanken auch Α 417 (Thetis zum Achilles) enthält: νῦν δ' ἄμα τ' ἀκύμορος καὶ ὀῖζυρὸς περὶ πάντων ἔπλεο —,

ως γαρ έπεκλωσαντο θεοί δειλοΐσι βροτοΐσιν ζωειν άχνυμένοις.

Wir begegnen also bei unserer Deutung einer dem Homer ebenso geläufigen als dem Griechen überhaupt natürlichen Vorstellung, da er, den Grund des menschlichen Elendes nicht erkennend und alles höheren Trostes beraubt, "als das glücklichste Loos es ansah, nicht geboren zu sein, und als nächsthöchstes Glück, so schnell als möglich zu sterben." Theogu. 425:

Αρχήν μεν μη φυναι επιχθονίοισιν άριστον, μηδ' εσιδείν αὐγὰς ὀξέος ἡελίου. Φύντα δ' ὅπως ώκιστα πύλας ἀΐδαο περησαι, καὶ κεισθαι πολλην γην επαμησάμενον.

Aehnliche Stellen mehr hei Stobae. floril. PK. Vgl. Cic. de consol. fragm. I. — Tuscul. Disput. I. §. 114: Affertur etiam de Sileno fabella quaedam: qui quum a Mida captus esset, hoc ei muneris pro sua missione dedisse scribitur: docuisse Regen, non nasci homini longe optimum esse, proximum autem, quan primum mori.

Doch wie dem auch sei, ehe wir zeigen, wie bezeichnend bei dieser Auffassung das Epitheton μέροψ an den einzelnen Stellen vom Dichter gesetzt sei, haben wir noch vorerst bei der Ableitung des Wortes uns etwas aufzuhalten. Es fragt sich nämlich, wie die Endung ow zu fassen, ob sie einfaches Sussix oder auf OII, őmzw zurückzuführen sei. Letzteres wäre offenbar nur möglich, wenn µee- auf einen Nominalstamm zurückgesührt werden könnte, sei es Substantiv oder Adjectiv, in welchem Falle sich entweder kummerblickend, wie Kummer aussehend oder kummervoll blickend ergäbe. Beides aber ist nicht möglich. Μέρ-ιμνα ist selbst erst durch ein partizipiales Sussix (vgl. μέδ-ιμνος) aus dem Verbum zu einem Substantiv und μέρpreços durch die Reduplication und Anfügung des einsachen Adjectiv-Suffixes o, o-g zum Adjectiv geworden. Wir haben in μες- von μέροψ nur den Verbalstamm zu suchen. Demgemäß ist es gerade so gebildet, wie ald-ow von aldw, Pair-ow von φαίνω und zweiselsohne auch Πέλ-οψ von πελ, πέλομαι (= Tummler, Rossetummler), nr-ow von AN wehen, brennen (= brennend, glänzend), oder bei dem bekannten Lautwechsel von primitiven x in π (oc-ulus, oπ; vgl. G. Curtius in Kuhn's Zeitschrift Jahrg. III. p. 401 ff.) wie die lateinischen Adjectiva cel-ox (-ōcis) von cel, cello, fer-ox von fero, vel-ox von derselben Wurzel, wovon vēl-es, vēl-um, volvo, volo (Benfey, Gr. Wurzellex. II. 295) 1). Sowie nun -o\psi in den genannten W\u00f6rtern das Statthaben der betr. Handlung oder des betr. Zustandes als Eigen-schaft hinstellt, was im Deutschen durch die Endung des Part. Präs. geschieht (glänzend, brennend, tummelnd), so auch in µέροψ. Ist demnach MEP = anxium esse, welche Bedeutung den Sanskritkennern zufolge für das entsprechende Sanskritwort feststeht und für das griechische Wurzelwort aus den angegebenen Ableitungen mit Sicherheit erschlossen werden kann: so ergibt sich, das μέροψ = bekümmert seiend = bekümmert, kummervoll (wehvoll, schmerzvoll, unglückselig), οιζυρός \*).

Dass dem so sei, geht zunächst unwiderleglich aus dem Ei-

gennamen hervor.

Es bedarf kaum der Erwähnung, dass Bekümmerter, "Schmerzenreich" ein passender Name sei für einen besonders Unglücklichen. Zwar meldet uns die Sage nichts Näheres von den Lebensschicksalen des homerischen Merops, außer dass er alle Sterblichen an Sehergabe übertroffen habe; dass er seine beiden Söhne nicht in den verderblichen Krieg habe ziehen lassen wol-

¹) Die Quantitätsverschiedenheit zwischen  $-o\pi o\varsigma$  und -ocis wird wohl eben so wenig Anstofs erregen, wie die gleiche zwischen dem griechischen Bushix  $\alpha\xi$ ,  $\alpha xo\varsigma$  und dem lateinischen ax, acis; denn z. B.  $\lambda t\partial -\alpha\xi$  ist nicht anders von  $\lambda t\partial o\varsigma$  gebildet, wie forn-ax von fornus, furnus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Nur als Suffix kann  $-o\psi$  resp. dessen Femininum  $-o\pi\eta$  auch bei verschiedenen Ableitungen von Substantivis gesasst werden, z. B.  $\Delta\varrho\dot{\iota}-o\psi$  nicht = wie Baum aussehend, sondern = vom Baume, Walde herkommend i. e. Waldmensch, desgl.  $\Delta\delta\lambdao\psi$  (vielleicht  $\lambda$  sür  $\varrho=\Delta\delta\varrhoo\psi$ ),  $\Pi \alpha \varrho \theta \epsilon$  ro $\pi\eta=$  Jungfernkind,  $\Delta\epsilon\varrhoo\pi\epsilon\varsigma=$  Luftgeschöpfe,  $\Theta\epsilon\delta\pi\eta$ ,  $\Delta\epsilon\delta\pi\eta$  u. v. a.

len; dass diese aber dem väterlichen Gebote unfolgsam gewesen und im Kampfe geblieben seien. Mögen nun noch andere Schicksalsschläge den Mann getroffen haben, oder mag er, weil er immerwährend das Schicksal seiner Söhne und den Untergang Troja's voraussah, steten Kummer im Herzen getragen haben, jedenfalls erscheint jener Name bei ihm nicht ungerechtfertigt. auch wirklich die Griechen in dieser Weise seinen Namen aufgefasst haben, zeigt der andere Name, den derselbe Merops führte; er hieß auch (Jacobi, Handwörterb. der Mythol. p. 620) Makar oder Makareus, gerade wie der Soha des Iason und der Medea, Mermerus (= Kummervoll, Schmerzenreich, Dolorosus), ebenfalls Makareus biefs (Jacobi p. 619), das eine wie das andere nach einem den Griechen so geläufigen Gebrauche, statt Unglücksworte im Munde zu führen, den entgegengesetzten Begriff dafür zu setzen, wie man z. B. statt άριστερός bekanntlich εὐώνυμος zu sagen liebte, da jenes von übler Vorbedeutung war. - Dem alten Könige der Insel Kos, Merops, wenn ein solcher existirt haben mag, kam gemäß der Schicksale, die ihm beschieden waren, worüber Jacobi a. a. O. nachzusehen ist, gewiss ebenfalls mit Fug und Recht seine Benennung zu. Doch ist unserer Ansicht nach dieser Merops nichts anderes als eine spätere Ersindung, um die Benennung der Einwohner von Kos, Meropes, zu deuten, während ihr Name sich unstreitig anderswoher schreibt. Vielleicht haben wir die Aufschlüsse darüber in einer Nachricht bei Strabo p. 489 zu suchen. Dieser thut nämlich einer wralten Sage von einer gewaltigen Erdumwälzung Erwähnung, wodurch die Insel Kos zerrissen worden sei, indem Kinyros, welche Insel früher mit Kos zusammengehangen habe, durch Poseidons Dreizack d. i. durch Meeresgewalt von Kos abgelöst worden sei. Hat nun wirklich die Insel, wie auch geographisch nicht unwahrscheinlich, solcherlei Veränderungen und Naturrevolutionen erfahren, welcher Name hätte dann besser für die unglücklichen, geängstigten Einwohner des Eilandes gepasst, als gerade der Name Mégonss? - Vielleicht hängt mit dieser Sage der Mythus von Merops, dem Sohne des Hyas, zusammen, welcher nach der großen Ueberschwemmung zuerst die zerstreuten Menschen zusammengeführt haben (Schol. ad A 250). Jedenfalls aber ist sein Name leicht erklärbar. — Auch die Benennung einer Vogelart durch Μέροψ (= Unglücksvogel oder Jammervoll) bietet keine Schwierigkeiten.

Ebenso laut spricht aber auch für unsere Erklärung der Gebrauch des Epithetons µέροπες. Die Uebersetzung kummervoll, jammervoll, unglückselig ergibt überall ein Epitheton, welches gerade der jedesmaligen Stimmung Rechnung trägt, die jedesmal gerade geforderte Vorstellung bietet. Vorzugsweise steht das Wort in Reden bekümmerter, kummerbeschwerter Menschen, da, wo eine trübe Stimmung obwaltet, wo das Elend des menschlichen Daseins von selbst dem Bewußtsein näher gelegt, dem Herzen fühlbarer gemacht ist. So B 285, wo Odysseus es tief beklagt, daß die Achäer ihren Oberfeldherrn zum beschimpstesten

unter allen unglückseligen Sterblichen hinstellen wollen. (Unglückselig, kummerbeschwert sind die Sterblichen alle, selbst die Mächtigsten, wie das bei Agamemnon in so schlagendem Beispiele sich zeigt.) — So I 402, wo die gramerfüllte Helena unmuthvoll Aphrodite fragt, ob sie von ihr zu weiteren Städten Phrygiens oder Mäoniens geführt werden solle, wenn dort vielleicht auch einer der kummervollen Menschen der Göttin lieb wäre. (Selbst von der Göttin besonders bevorzugt, ist und bleibt der Mensch, wie Niemand mehr als Helena erfahren, ein unglückseliges Geschöpf.) — I 340 fragt Achilles, in tiefem Unmuthe über die ihm widersahrene Unbilde und sein trauriges Geschick schwer beklagend, ob denn etwa die Atriden allein von den unglückseligen, kummerbeschwerten Menschen ihre Gattinnen liebten. — Und wenn 2 342 in seiner Trauerrede auf den gefallenen Patroklus Achilles dem Freunde angelobt, dass die gesangenen Frauen, die er mit ihm im Kampfe sich erstritten, wenn sie reiche Städte armer Sterblichen erobert hätten, Tag und Nacht ihn beweinen sollen, so erscheint das Epitheton in mehr als einer Beziehung gerechtfertigt. - Ebenso, wenn Aeneas T 217 Ilion eine πόλις μερόπων ανθρ. neunt; war ja doch der Troer Stadt mehr denn irgend eine von Unglück heimgesucht worden. 288 gedenkt Hektor in bitterer Wehmuth des traurigen Wechsels in Troja's Glücksstande. Nichts in der That bekundete besser als das Schicksal dieser Stadt und ihres Königs Priamus den Jammer der menschlichen Verhältnisse; daher so naturgemäß dort die Anwendung des Epithetons. - Aehnliches gilt von v 132 im Munde des gramgebeugten Telemachus. — Wenn es aber A 250 vom Nestor heisst, schon zwei Geschlechter der Menschen habe er hinsterben sehen, so steht dort das Epitheton sichtlich im wehmuthsvollen Hinblicke auf die Kürze des irdischen Lebens, auf die Hinfälligkeit der Menschen und den Jammer der menschlichen Verhältnisse. - Nicht anders da, wo das Wort in Verbindung mit ἄνθρωπος als Gegensatz zu den seligen unsterblichen Gottheiten steht, wie das in den noch übrigen homerischen Stellen der Fall ist und theilweise auch in den bereits besprochenen Stellen I 402 und I 217; z. B. A 28: den Regenbogen heftete Kronion als ein Wahrzeichen für die unglückseligen, jammergedrückten Menschen in die Wolken, gleichsam als Trost für sie in ihrem kummervollen Dasein; — und v 49 steht μερόπων άνθρώπων in chenso scharfem, fast mit Sarkasmus bervorgekehrten, Gegensatze zu der Macht der Gottheit; wie δειλών ανθρώπων Φ 463, wo Apollo dem Poseidon gegenüber erklärt; er müsse doch thöricht genannt werden, wenn er mit ihm um elender Sterblichen willen kämpfen wolle, die, dem Laube vergleichbar, kämen und verschwänden. - Ueberhaupt würde es ein Leichtes sein, zu zeigen, dass die Epitheta δειλός, δίζυρός und verwandte ganz unter denselben Bedingungen den Menschen beigelegt werden, wie μέροψ. Doch würde das zu weit führen, und das Gesagte wird hoffentlich mehr als zur Genüge dargethan haben, wie das Epitheton μέροψ gefast werden muss.

#### IV. Έπητής und έπητύς.

Ersteres steht v 332 (Athene zu Odysseus):
αἰεί τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι νόημα·
τῷ σε καὶ οὐ δύναμαι προλιπεῖν δύστηνον ἐόντα,

ούνεκ' έπητής έσσι καὶ άγχίνοος καὶ έχέφρων.

und  $\sigma$  128 (Odysseus zu dem Freier Amphinomos, der ihm zwei Brode vorgelegt und einen Willkommstrunk aus goldenem Becher ihm hatte zu Theil werden lassen):

Αμφίνομ', ή μάλα μοι δοκέεις πεπνυμένος είναι. τοίου γὰρ καὶ πατρός, ἐπεὶ κλέος ἐσθλὸν ἄκουον, Νῖσον Δουλιχιῆα ἐῦν τ' ἔμεν ἀφνειόν τε τοῦ σ' ἔκ φασι γενέσθαι, ἐπητῆ δ' ἀνδρὶ ἔοικας. τοῦνεκά τοι ἐρέω, σὸ δε σύνθεο καί μευ ἄκουσον.

Das zweite Wort findet sich nur φ 306 (Antinous zu Odysseus):
ως καὶ σοὶ μέγα πῆμα πιφαύσκομαι, αι κε τὸ τόξον
ἐντανύσης οὐ γάρ τευ ἐπητύος ἀντιβολήσεις
ἡμετέρφ ἐνὶ δήμφ, ἄφαρ δέ σε νητ μελαίνη
εἰς Έχετον βασιλῆα, βροτων δηλήμονα πάντων,
πέμψομεν.

Schon von alten Zeiten her leitet man diese beiden Wörter von έπος ab und deutet έπητής — nach welchem Gesetze freilich, ist nicht abzusehen — als = der mit sich reden lässt, d. h. verständig, λόγιος. Vgl. Apollon. Lex. Hom. Allein schon der Umstand, dass, wie die angegebenen Stellen deutlich zeigen, das Digamma durchaus sehlt, während έπος, είπεῖν bei Homer noch digammirt waren, zeigt die Unmöglichkeit einer solchen Ableitung. Vgl. Lobeck. Pathol. Elem. p. 484. Dagegen steht nichts im Wege, beide Wörter von stric Freund abzuleiten '). So wie in έπ-ήρατος, έπ-ήρετμος, έπ-ηρεφής, έπ-ηλυς, έπ-ήλυτος das η einem ursprünglichen ε entspricht, so auch in ἐπ-ητής oder, wie andere accentuiren, en-nanc. Mit der Praposition aber hat es, um von dem bestrittenen én-auros abzusehen, dieselbe Bewandtniss, wie mit der Präposition πρός in προςφιλής. Es wird durch die Priposition die Richtung der freundschaftlichen Gesinnung gegen Jemanden angedeutet. Und wie nun προςφιλής zweierlei bezeichnet: 1) lieb, befreundet, 2) liebreich, freundschaftlich, wohlwollend: gerade so auch ἐπητής. In erster Bedeutung steht ἐπ-ητής v 332: Athene will dem Odysseus helfen, erstens, weil er ihr lieb und theuer ist, zweitens, weil er so klug und verständig ist. Allen dreien Adjectiven denselben Sinn unterzuschieben, geht offenbar nicht an. - In der Bedeutung freundschaftlich, wohlwollend dagegen ist das Wort o 128 gebraucht, und so auch von den Erklärern bereits gesasst worden. Odysseus will gern den Amphinomos retten, nicht etwa, weil er klug ist, sondern weil

<sup>1)</sup> Έτης zwar = Γέτης, aber innerhalb der Zusammensetzung wird bisweilen selbst in Γειπείν, Γιδείν das Γ vernachlässigt: Λ 555 παρείτς, Χ 61 πόλλ' ἐπιδόντα.

er ihm Wohlwollen bezeigt hat, weil er ihm überhaupt von freundschaftlicher Gesinnung zu sein scheint; deshalb gibt er ihm warnende Winke. Diese freundschaftliche Gesinnung hatte Amphinomos auch anderweitig schon bewiesen: er hatte sich dem Plane der Freier, Telemach zu tödten, widersetzt, wie er denn φρεσί .. κέχρητ άγαθησω und wegen seiner Sinnesart der Penelope am besten von allen Freiern gesiel # 395 ff.; und später war er es, bei dem Odysseus vor Eurymachus' Wuth Schutz suchte und fand o 394 ff. — Und demgemäß ist o 306 das Substantiv ἐπ-ητύς, wie dies auch aus den Gegensätzen klar hervorgeht, = Wohloollen, Freundlichkeit, freundliche Behandlung.

Mit dem Gesagten stimmt auch aufa Vollkommenste überein Apoll. Rhodius (nur daß die Wörter andere Endungen angenom

men haben); II. 987:

ου γαρ Αμαζονίδες μάλ' έπητέες, ουδε θέμιστας τίουσαι πεδίον Δοιάντιον αμφενέμοντο. άλλ' υβρις στονόεσσα καὶ Αρεος έργα μεμήλει.

und (Subst. ἐπητεία = ἐπητύς) III. 1007:

ως καί σοι θεόθεν χάρις έσσεται, εί κε σαώσαις τόσσον αριστήων ανδρών στόλον. ή γαρ ξοικας έχ μορφής άγανήσιν έπητείησι κεκάσθαι.

Die Umschreibung an letzterer Stelle besagt offenbar nichts an-

deres als (nach σ'128 gebildet) ἐπητῆ γυναικὶ ἔοικας.
Nach Allem zeigen sich die gewaltigen Anstrengungen Döderlein's in seinem homer. Gloss. III. No. 1016, diese Wörter abzuleiten und zu erklären, als recht überslüssig: ἐπητής soll incredibile dictu — aus einer Zusammenziehung von έπι-αίτης, έπι-αίτης = der auf die Vernunft hört (?), von aisir entstanden sein.

#### V. Υπερτερίη

fast man als Obergestell des Wagens, worein die Last gelegt wurde. Das Wort steht nur an einer einzigen Stelle 70 (Alkinous zu Nausikaa):

ούτε τοι ημιόνων φθονέω, τέχος, ούτε τευ άλλου. ξοχευ: ατάρ τοι δμώες έφοπλίσσουσίν απήνην ύψηλην, εύκυκλον, ύπερτερίη άραρυζαν.

Wenn ἀπήνη ein Wagen um Lasten zu fahren ist, so versteht es sich eigentlich von selbst, dass ein solcher eine Vorrichtung habe, um Lasten aufzunehmen und zu tragen. Demgemäß sagt auch Nausikaa in ihrer Bitte an den Vater einfach und ohne jenen Zusatz:

> πάππα φίλ', ούκ αν δή μοι έφοπλίσσειας απήνην ύψηλην εύχυχλον;

Sonst heisst der Wagenkarb, worein die Lasten gelegt werden, πείρινς Ω 190. 267, o 131. Diese πείρινς wird eigens auf die άμαξα gelegt und befestigt, wie es ausdrücklich an diesen Stellen heisst; nirgends aber lesen wir, dass sie auf die anny

gelegt worden sei. Vielmehr heißt αμαξα sammt πείριος erst απήνη. Man sehe Ω 266: Priamus' Söhne holen hervor die αμαξα, befestigen darauf die πείριος, und von diesem Ganzen erst heißt es 275:

έχ θαλαμοῦ δὲ φέροντες ἐϋξέστης ἐπ' ἀπήνης νή εον Έχτορέης χεφαλῆς ἀπερείσι' ἄποινα —

und 324:

πρόσθε μεν ήμίονοι Ελκον τετράκυκλον άπήνην — und 447:

ές δ' ἄγαγε Πρίαμόν τε καὶ ἀγλαὰ δῶρ' ἐπ' ἀπήνης. Ebenso 578: ἐϋξέστου δ' ἀπ' ἀπήνης | ἥρεον Ἐκτορέης κεφαλής ἀπερείσι' ἄποινα. Nicht anders 590, 718 — überall mit Bezug auf die Fähigkeit und Vorrichtung zum Lasttragen.

Wie kommt es nun, das ὑπερτερίη nur in jenen Worten des Alkinous gesetzt erscheint, während doch so oft bei Homer von

Wagen die Rede ist?

Unserer Ansicht nach ist ûnequeque allerdings ein Obergestell, aber nicht zum Aufnehmen von Lasten, sondern eine Vorrichtung, um gegen die Sonne Schutz zu gewähren, eine Art Oberdach, bestehend aus Ständern mit flach darüber gespanntem Tuche, welche Vorrichtung je nach Bedürfnis aufgesteckt oder abgenommen werden konnte. Dergleiches Vorrichtungen sind auch noch heut zu Tage in den südlichen Gegenden bei der Landbevölkerung üblich. Bei dieser Annahme erscheint der Gebrauch und der Nichtgebrauch des Wortes nicht blos erklärbar, sondern auch bedeutungsvoll.

Wo die Königstochter an heißem Sommertage über Land fährt, die Wäsche zu besorgen, da bedurfte es eines solchen Obergestelles, Oberdaches. Wenn aber Männer ausfahren, z. B. 8 477, o 131, und das vollends zur Nachtzeit Ω 190. 267, geschieht begreislicher Weise keiner ὑπερτερίη Erwähnung. wenn Nausikaa nicht selbst eine ὑπερτερίη begehrte, so leitete den Homer bei dieser Darstellung ein bewunderungswürdige Zartgefühl; auch in dem Munde einer Jungfrau würde ein solches ausdrückliches Begehren zu weichlich klingen. Gans anders dagegen nimmt es sich im Munde des Alkinous aus. Der zärtlich liebende, besorgte Vater lässt seiner Tochter nicht bloß einen einfachen Wagen herrichten; er sorgt auch für die moglichste Bequemlichkeit seines lieben Kindes: er lässt ihr auch ein Schutzdach gegen die brennenden Sonnenstrahles aufstellen. Man könnte bei dieser Auffassung allenfalls auch an eine leichte Emendation denken: ὑπερτεγίη oder ὑπερτεγέη (🕶 τέγος), allein wir bedürfen einer solchen nicht.

# VI. Κεδνός.

Bei kaum einem Worte behauptet sich, trotzdem daß die richtigere Etymologie schon längst gefunden ist (s. namentlich Döderlein, Reden und Aussätze II. 209), eine altherkömmliche Erklärungsweise so hartnäckig, wie bei zedrög. Der Grund mag darin liegen, dass die betreffenden Untersuchungen der breiteren Basis entbehren und Möglichkeit oder Unmöglichkeit auf Grund der Sprachgesetze nicht sattsam constatirten. Es verlohnt sich

daher der Mühe, die Sache neuerdings zu untersuchen.

Unser Adjectiv wird vielsach von dem Substantiv xydos abgeleitet. Allein hiergegen spricht schon die Formation des Wortes. Von Neutris auf og nämlich werden mittelst des Suffixes vóg nur Adjectiva in erros oder etros abgeleitet, indem das Schlussigma des Stammes (das bei Anfügung der vocalischen Casusendungen ausgesallen ist: yeves Stamm von yévos. eos) sich entweder mit v assimilirt oder Ersatzdehnung von e zu & bewirkt; z. Β. έρεβεν-νός: έρεβος | άργεν-νός: άργος | φαεν-νός und φαεινός: φάος | όρει-νός: όρος | σχοτει-νός: σχότος | άλγει-νός: άλγος | αίπει-νός: αίπος | άχθει-νός: άχθος | κλει-νός: κλέος | δει-νός: δέος (bei diesen beiden Wörtern zugleich mit Contraction von ee in ει, oder mit Ausfall eines ε, wie in σπέσσι von σπέος). Somit müsste von κῆδος: κηδει-νός oder κηδεν-νός entstehen; eine Bildung aber wie κεδ-νός wäre ohne allen Beleg ungeachtet der großen Auzahl von Adjectiven auf voc. Unmögliches aber möglich gedacht, welche Bedeutung würde dann xedros haben?

Es verhält sich mit dem Suffix νός genau so, wie mit dem Suffix τός. Beide dienen ursprünglich zur Bildung von Verbaladjectiven passiver Bedeutung; sie werden aber sodann auch gebraucht, um direct von Substantiven Adjectiva mit dem Begriffe des Versehensein zu bilden, so daß dadurch das Substantiv gleichsam passivisch verbalisirt erscheint (gerade wie im Lateinischen in Wörtern wie ala-tus, barba-tus, stella-tus, cornutus, onus-tus oder wie im Deutschen in gehörnt, geöhrt, gestiefelt, gestirnt etc.), z. B. θυσανωτός, κνισωτός, κροκωτός, κροσσωτός, δοδωτός. So auch bei den Ableitungen in νός. Demnach hieße κεδνός, wenn es = κηδεινός wäre, mit Sorge versehen, sorgenvoll, eine Bedeutung, die gewiß Niemand dem Worte vin-

diciren möchte.

Jedenfalls also wären diejenigen etwas mehr im Rechte, die mit dem Scholiasten zu P 28 κεδνός vom Zeitworte κήδω herleiten. Da aber dieses bei Homer im Activ nur 1) kränken, 2) verletzen bedeutet, so müßte nach Analogie aller sonstigen von transitiven Zeitwörtern gebildeten Adjectiva auf νός (Beispiele außer den unter άδινός gehrachten: ά-ιδνός ungesehen κιδ | κυδνός: ΚΤΔ, κυδαίνω | όλοφυδνός: όλοφυζω | στυγνός: ΣΤΤΓ, στυγεῖν | φερνή Mitgift, eigtl. Fem. von φερνός mitgebracht: φέρω | σπεργνός beschleunigt: σπέρχω | στεγνός bedeckt: στέγω u. a.) unser Adjectiv gekränkt, verletzt, verletzbar u. dgl. bezeichnen. — Weiterhin dürfte man sich auch unter den Wörtern auf νός vergebens nach einem Analogon solcher lautlichen Umgestaltung wie κεδνός von κήδω umschauen. Aber auch abgesehen von alt diesen Bedenken, und angenommen, es könnte aus der Bedeutung des Mediums κήδομαι für unser Adjectiv die Bedeutung sorgend,

besorgt, sorgeam oder dgl. vermittelt werden, lässt der Gebrach

des Wortes bei Homer diese Erklärung zn?

Zunächst erregt es gerechte Bedenken, das κεδνός, welches doch überall unter gleichen Verhältnissen, nämlich nur von Personen, gesetzt wird, bald sorgend, sorgenm, bald gedre (ών ῶν κήδοιτό τις Schol. ad P 28) oder gar verständig (σωφρενέστατος Schol. ad I 586) bezeichnen solle. Zu solcher Zersplitterung der Bedeutung ist man allerdings genöthigt bei der Zeröcksührung auf κήδος oder κήδω.

Sodana zwingt uns, um nicht an sämmtlichen einzelnen Stellen die Unstatthaftigkeit der gewöhnlichen Erklärung nachz-

weisen, schon die eine Stelle x 225:

τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Πολίτης, ὅρχαμος ἀνδρῶν, ὅς μοι κή διστος ἐτάρων ἦν κεδνότατός τε —

zu der Annahme, daß Homer selbst κεδρός von einem anderen Stamme als κήδιστος abgeleitet wissen will; denn eine selche Nebeneinanderstellung von Synonymen derselben Wurzel

resp. derselben Wörter wäre ganz unerhört.

Ervvägt man nun aber, dass ursprüngliches  $\alpha$  so oft in  $\epsilon$  über geht: βάλ-λω: βέλ-ος, was namentlich im Verhältnisse des Prisens zu dem 2. Aorist einsilbiger Wurzeln so häufig hervortritt: δαμ: δεμ | πλαχ: πλεχ | χταν: χτεν u. s. w. (wo sicherlich das s - nicht Umwandlung von s ist, sondern umgekehrt der 2. Aorist den stammhaften Vocal bewahrt hat): so steht lautlich Nicht im Wege, zed auf zad zurückzuführen. Die Wurzel aber haben wir in  $x \acute{\epsilon} - x \alpha \eth - \mu \alpha \iota = x \acute{\epsilon} x \alpha \sigma \mu \alpha \iota$  (vo  $\sigma$  nor aus  $\eth$  entstanden ist), dem Perf. Pass. zu καίνυμαι sich auszeichnen; das Activ davon würde heißen auszeichnen, xed-ros also, ganz in Uebereinstinmang mit den oben angedeuteten Sprachgesetzen, = ausgeseich net, trefflich. Für die Richtigkeit dieser Etymologie spricht auch das Adjectiv ψεδ-νός, welches unstreitig auf die ursprüngliche Wurzel von ψάω reiben, nämlich auf ψαδ zurückweist. Dien Warzel tritt deutlich genug hervor in ψαδ-αρός, ψαδ-υρός, κου auch die Nebenformen ψαθ-αρός, ψαθ-υρός zerreibbar, zerbrechlich; auch im Perf. Pass. έ-ψησ-μαι ist der Zungenbuchstabe in dem o repräsentirt.

Wie gut aber die ermittelte Bedeutung auf sämmtliche bewerische Stellen passt, liegt auf der Hand. Wir begegnen den Worte als Epitheton von άλοχος Ω 730, α 432, χ 223, νου μένηρ (des Aeolus' Gattin) κ 8, νου τοκῆες Ρ 28, νου αμφένων α 335 = σ 211 = φ 66, νου άναξ (des Eumäus' Herrn, Odyseus) ξ 170, νου έταῖροί (οἱ οἱ κεδνότατοι καὶ φίλτατοι ἡεν κεώντων) Ι 586, endlich in der Verbindung κέδν εἰδνῖα gleicht Weise von Sclavinnen und Herrinnen: νου Eurykleia α 428, νω einer alten Dienerin überhaupt τ 346, als Epitheton zu αλογς ν 57, ψ 182. 232. Ueberall gibt die Uebersetzung ausgeseichnel vortrefflich den angemessensten Sinn, während an keiner einzigen Stelle auf das Sorgeame, Sorgende irgendwie hingewiesen wird, mithin gar nicht abzuseben ist, wozu ein Epitheton selekten Deinerkein gar nicht abzuseben ist, wozu ein Epitheton selekten Deinerkein gar nicht abzuseben ist, wozu ein Epitheton selekten Deinerkein gar nicht abzuseben ist, wozu ein Epitheton selekten Deinerkein gar nicht abzuseben ist, wozu ein Epitheton selekten Deinerkein genen gestellt abzuseben ist, wozu ein Epitheton selekten Deinerkein genen genen genen gestellt abzuseben ist, wozu ein Epitheton selekten genen g

eber Bedeutung dastände.

Auch bei den nachfolgenden Dichtern palst überall aufs trefflichste jene Deutung, z. B. Batrach. 117 ἀγαπητὸς ἐμοὶ καὶ μητέρι κεδεῆ. Hymn. in Apoll. 313 = Hymn. in Ven. 44 ἄλοχος κέδε εἰδυῖα. ibid. 134 zu μήτης. Hesiod. Op. 697 παςθενικὴν δὲ γαμεῖν, ἴνα ἥθεα κεδεὰ διδάξης. Theog. 66 μέλπονται πάντων τε νόμους καὶ ἥθεα κεδεὰ. Pind. Pyth. 9, 216 παςθένον κεδεάν. ibid. 4, 208 κεδεοὶ πολῖται. Isthm. 8, 48 κεδεότατον ἐπιχθονίων, Αἴακον. Aesch. Pers. 168 κεδεὰ βουλεύματα u. v. a. Fast nirgendwo ist mit den Begriffen von κῆδος und κήδομαι etwas anzufangen, selbst wenn man denselben noch so großen Zwang authun wollte, um einen Sinn herauszubringen; solchen Zwanges bedarf es aber nicht bei der Ableitung von der Wursel καδ αυεχείςhnen: κεδεός = αυεχεκείςhnet.

Wien.

Anton Göbel.

# Zweite Abtheilung.

## Literarische Berichte.

L

Beiträge zur Dispositionslehre von J. H. Deinhardt, Director des Königl. Gymnasiums zu Bromberg. Aus dem Gymnasialprogramm besonders abgedruckt. Bromberg, Koch, 1858. 52 S. 4.

Die vorliegende ausgezeichnete Abhandlung verdient desbalb eine benondere Würdigung, weil sie, abgesehen von ihrem wissenschaftlichen
Werthe, zugleich eine musterhafte praktische Lösung der Frage ist, wie
das Programmen-Institut am nutzbarsten zu machen ist. Wir erhalten
in ihr die Bearbeitung eines wissenschaftlichen, auch für Schüler überaus
interessanten Thema's, und dies in einer Darstellung, welche den letzteren das Studium der Abhandlung eben so möglich als fruchtbar macht.

Die Mangelhaftigkeit der Dispositionslehre in unseren Stilistiken und Rhetoriken, beispielsweise bei Herling, dessen älteste Bearbeitung der Stillehre (1823) das Kapitel noch gar nicht enthält, bei Schmeisser. bei Richter (S. 21 und 48 der 5. Aufl.), hat den bekannten Verfasser der Gymnasial-Pädagogik zu einer Behandlung des Unterschieds der pertitio und divisio und zur Zichung der nächsten Consequenzen aus die sem Unterschiede veranlasst. Die Abhandlung ist im Wesentlichen aus Vorträgen hervorgegangen, die der Verf. in seiner Prima gehalten bat. Dürfen wir einerseits die Ansichten desselben über die Methodik des Urterrichts in der Muttersprache aus seinem Buche und aus einem und dem andern Aufsatze in diesen Blättern als bekannt voraussetzen, so können wir andrerseits noch hinzustigen, dass er sich hier auf so allgemeines Boden hält, dass auch der entschiedenste Gegner dieser Ansichten st nirgend mit den Resultaten der vorliegenden Abhandlung sich in Widerspruch finden wird. Der Hauptunterschied zwischen partitio und diriss wird nach den bekannten Stellen bei Quinctilian und Cicero mit Schäffe dahin sestgestellt, dass die Partition (die der Vers. mit "Zertheilung" " übersetzen vorschlägt) das Individuum, die Division das Allgemeine (die derréga orola des Aristoteles, vgl. Cat. 5 u. a.) zum Inhalt hat. Es werden sodann allgemeine Regeln, namentlich über die Division, und fiesichtspuncte für ihre Anwendung in Beschreibungen, historischen Darstellungen, Argumentationen etc. aufgestellt, auch der Unterschied zwischen dem allgemeinen und dem speciellen Theil der Dispositionslehre gezogen; übrigens wird dabei weniger zu positiven Vorschristen über die Auwendung der Partition und Division fortgeschritten (oh etwa nach dem analytischen oder synthetischen Wege bei Behandlung des Thema's die eine oder die andere in höherem Maasse zur Anwendung komme etc.) als zur Abwehr ausgesprochener irriger Ansichten Anderer, z. B. Herling's (S. 47), dass eine Disposition aus lauter Partitionen oder lauter Divisionen bestehen könne, worin man dem Verf. um so entschiedener beistimmen muss, als selbst die einsachste Beschreibung eine Gliederung des Umsangs des Gattungsbegriffs des zu beschreibenden Gegenstandes, und die Deduction aus dem allgemeinsten Satze (um von der Induction nicht erst zu reden) eine Partition des Subjects desselben sür das zu deducirende Urtheil voraussetzt, wenn sich die eine wie die andere nicht ins Endlose verlieren soll.

Altes dies behandelt der Verf. in einer für den Lehrer nicht minder ansprechenden, als für Schüler überaus fruchtbaren und instructiven Weise, wie denn z. B. die Regeln über die Division, in denen außer der sogen. Adaquation und Pracision noch gefordert wird, das kein Theil so umfansend sei als das Ganze (S. 11 f.), sich einfach aus vorher aufgestellten Gesichtspunkten ergeben, worin Referent, wie jeder Lehrer, der den propädeutischen Unterricht in der Philosophie aus eigener Praxis kennt, einen Fortschritt der Behandlung erkennen muss, der wenig mehr zu wünschen übrig lässt. Auch die gegebenen Beispiele sind mit Umsicht gewählt und mit Schärfe durchgestihrt. So wird die dreifache Richtung der Thätigkeit des Geistes (S. 41 f.) dem Schüler wohl nicht besser zum Bewusstsein gebracht werden können, als wenn man dem Denken ein inneres Correlat, das Gedachte, dem Wollen ein äußeres gegenüberstellt und das Gefühl als die correlatiose Thätigkeit des Geistes auffalst, wie denn z. B. in der Liebe das Fühlen derselben und das Gestihlte sich nicht sondert u. s. w.

Die vortreffliche Schrift ist einem hochgestellten Manne gewidmet, dessen amtliche Verdienste um das vaterländische Schulwesen nach einer funfzigjährigen Amtsführung in der Widmung zu berühren der Verf. mit Bescheidenheit unterlassen bat.

Rastenburg.

Ludw. Kühnast.

### II.

1) Dr. B. Féaux, Oberlehrer am Gymnasium zu Paderborn: Rechenbuch und geometrische Anschauungslehre, zunächst für die drei unteren Gymnasialklassen. Paderborn, Schöningh, 1857. 163 S. Preis 12 Sgr.

2) Ders.: Buchstabenrechnung und Algebra nebst Uebungsauf-

gaben. Ebend. 1857. 182 S.

3) Ders.: Lehrbuch der elementaren Planimetrie. Ebend. 1857. 190 S. Preis 22½ Sgr.

4) Ders.: Ebene Trigonometrie und elementare Stereometrie. Ebend. 1857. 159 S. Preis 17 Sgr.

Der Herr Verf., dessen kleine Abhandlung über die merkwürdigen Punkte des Dreiecks (Programm von Bedburg 1853) wir vor kurzer Zeit mit großem Vergnügen gelesen hatten, hat in wenigen Monaten die hier verzeichneten 4 Lehrbücher berausgegeben, der Reihe nach No. 3. 4. 1. 2 auf einander folgen lassend. Sie wollen ausdrücklich und in erster Linie praktische Schufbücher für unsere, d. b. preussische Gymnasien sein und werden daher von diesem Standpunkte aus zunächst beurtheilt werden müssen. Die den Verf. leitenden Gedanken finden wir am deutlichsten in der Vorrede zu No. 3 ausgesprochen. Danach wollte er "auswählen und ordnend zusammenstellen, was unsere Gymnasiasten wissen müssen." Von einem gleichen Grundsatz geleitet sind neben anderen die jetzt webi am meisten verbreiteten mathematischen Lehrbücher von Kambly bearbeitet; Kambly hat aber insofern wirklich Ernst damit gemacht, als mit Ausnahme einzelner Kleinigkeiten, die Sache individueller Ansicht sind, wirklich nur das Nothwendige aufgenommen ist. Wir führen dies nur als Thatsache an, ohne selbst diesen Grundsatz der äußersten Beschränkung für ein Lehrbuch zu empsehlen, wie wir auch den Ausspruch Feaux's: "das intensive mathematische Wissen kann auf unseren Gymnasien nicht genug eingeschränkt werden", nur cum grano salis verstanden wissen möchten. Aber von der Planimetrie des Vers. können wir durchaus nicht sagen, dass diese Rücksicht bei ihrer Ausarbeitung maasagebend gewese sei. Sie enthält nicht nur eine Anzahl unbedeutender Betrachtungen und Lehrsätze, sondern auch Partien der neueren Geometrie in einer gewissen Ausführlichkeit behandelt, wie wir sie an sich nur loben würden, aber mit dem Grundsatze einer Aufnahme des Nothwendigen nicht recht vereinbar finden. Dieser Umfang, den wir, wie gesagt, an eich bei einen Lehrhuche durchaus nicht tadeln würden, scheint uns besonders bei der folgenden Ansicht des Vers. bedenklich. "Dieses Wissen, sagt er, besteht nicht blos in einem "verstanden baben" des Ganzen wie des Eiszelnen, sondern involvirt zugleich den festen Gedächtnissbesitz. Darus habe ich auch nirgends auf frühere Sätze verwiesen; der Schüler soll eben alles Vorhergegangene wissen, bevor er zu Nachfolgendem übergeht"'). Der Verf. will also, dass alle seine Sätze nicht blos bis aus Einzelnste hehandelt, sondern auch fest dem Gedächtniss eingeprägt verden. Zunächst scheint es uns von zweiselhaftem Werthe, sämmtliche = thematische Sätze zugleich zu einer Gedächtnissache zu machen. Das diejenigen Sätze, diejenigen Formeln, welche sehr häufig angewendet weden, in einer bestimmten Fassung und in möglichst kurzer Bezeichnung jedem Schüler bekannt und geläufig sind, ist freilich nothwendig; sowie das Einmaleins, so giebt es auch eine ganze Anzahl von Formeln und Sätzen, die in jedem Augenblicke ohne besonderes Besinnen mechanisch müssen angegeben werden können. Daneben aber wird es nicht weig Sätze geben, hei denen es genügt, sie verstanden, ihren Sinn sich eingeprägt zu haben, wenn auch weder die bestimmte Fassung des Satzes, noch der Beweis in allen Theilen dem Gedächtniss stets gegenwärtig ist Man wird in den meisten Fällen sehr zufrieden sein können, wenn Jeder binreichend befähigt ist, den Beweis wieder aufzufinden. Ja es scheist uns nicht unbedenklich zu sein, auf das Gedächtnifs ein solches Gewickt zu legen, weil der Schüler dadurch leicht verleitet werden kann, das natürlich viel nothwendigere Verständniss darüber zu vernachlässigen.

Auch für die Behandlungsweise entnehmen wir die Grundsätze der Vorrede zu No. 3. Der Verf. sagt, "in der Verschmelzung der strenges synthetischen Form der Alten mit der elastischen Anschauung der Newren werde die Geometrie zu einem Bildungsmittel, welches, statt nehm

<sup>&#</sup>x27;) Ueberhaupt eine sonderbare Argumentation. Da der Verf. mehrfich auf die Congruenzsätze verweist, so könnte man nach ihm schließen, dass gerade diese seine Schüler nicht zu wissen brauchten.

den übrigen Disciplinen des Gymnasiums gleichsam indifferent einhertegeben, sich vielmehr eng an dieselben anschliefst, und wie es selbst von ihnen durch zahllose Fäden getragen und gefördert wird, so auch umgekehrt die Geister der studirenden Jugend für ein scharfes und rasches Auffassen des einzelnen Gedankens und ganzer Gedankenreiben zubersiten hilst." Wir verbinden hiermit sogleich, dass der Vers. sich in der Einleitung zu No. 2 gegen die "Weitläustigkeit der meisten algebraischen Lehrbilcher bei der Entwickelung der ersten Elemente" erklärt; die meisten der Sätze, welche über die 4 Species aufzustellen sind, zieht er in ein paar Regeln zusammen, die er mehr durch Räsonnement begründel. als mathematisch beweist, d. h. auf frühere Sätze zurückführt. Es scheint. dass er meint, auch auf dieser Stufe solle den Schülern "ihr Begriffetesmögen, dem einen deutlicher als dem andern, gleichsam instinktmäßig (?) Zeugniss ablegen von der Richtigkeit des Versahrens". In der That verkennen wir es nicht, dass es eine Gründlichkeit geben kann, die vom Uebel ist, weil sie nicht auf die geistige Fähigkeit des zu unterrichtenden Alters Rücksicht nimmt; wir geben auch zu, dass namentlich in der Arithmetik oft zu spinöse Untersuchungen angestellt werden. Aber wie man in der Planimetrie beweist, was der Elementarlehrer in den Anachauungsübungen nur anschauen und durch die innere Anschauung begreisen lehrt, so werden auch in der allgemeinen Arithmetik Sätze, welche der Elementarlehrer in der Rechenstunde durch Räsonnement erläutert, zu beweisen sein. Zudem ist die Gefahr vorhanden, dass man, sich eines gründlichen Beweises überhebend, auch leicht anderweitige Nachlässigkeiten sich gestattet, eine Gefahr, der, wie wir nachweisen werden, der Verf. durchaus nicht entgangen ist. Das passende Maafs in dieser Beziehung scheint uns Kambly sehr richtig getroffen zu haben. Die seste Beweissorm, die allerdings der Vers. in der Planimetrie genügend, ja mit ungebührlicher Weitläustigkeit übt, die Fessel, welche dieselbe des Behauptungen mathematischer Wahrheiten anlegt, ist ein so großer Vorzug der Mathematik, dass sie dem blossen Räsonnement nirgends preisgegeben werden sollte. Wir meinen, dass gerade bierdurch ein wohltbätiger Einfluss auch auf andere Wissenschaften nicht ausbleiben werde, indem sich der Geist gewöhnt, auch in ihnen nach gründlichen Beweisen zu suchen, nicht durch vage Redensarten augenblicklichen Einfällen einem Anstrich von Wahrheit zu geben. - Was der Verf. so recht eigentlich unter der elastischen Anschauung der neueren Geometer verstanden habe, ist une nicht klar. Es ist keine Frage, dass das Streben nach Verallgemeinerung der Resultate, nach Zusammenfassung der besonderen Fälle einer und derselben Erscheinung, ein Streben, welches durch die Einfülzrung der Buchstabenrechnung und die Analysis überhaupt erregt worden ist, auch in die neuere Geometrie eingedrungen ist; insofern kaun man wohl die Sätze der neueren Geometrie elastische nennen, sie lassen sich ausdehnen und werden ausgedehnt auf Fälle, für die sie nicht eigentlich bewiesen sind, sich aber mutatis mutandis ebenso würden beweisen lassen. Man sieht auch parallele Linien als solche an, welche sich schneiden, Tangenten für Sekanten, deren Durchschnittspunkte zusammenfallen, das Dreieck als besondern Fall eines Trapezes; man wendet den Begriff des Gegensatzes auch auf die Geometrie an n. a. m. Dass der Vers. auf eine derartige Behandlungsweise Rücksicht nimmt, dass er die Theorie des geometrischen Ortes, der barmonischen Punkte und Strahlen behandelt, billigen wir sehr, vorausgesetzt, dass er diese Partien nicht als absolut nothwendige hinstellt. Auch wir meinen, durch diese Uebung in dem Subsumiren des Besonderen unter das Allgemeine werde auch anderen Wissenschaften ein wesentlicher Dienst geleistet. Sollte dagegen der Vers. z. B. die Betrachtung der Linie als eines continuirlichen Aggregates von Punkten, die oberflächliche Art, wie der Cavallerische Grandsatz bewiesen wird, u. A. darunter verstehen, so würden wir ein solches Verfahren zum Mindesten für bedenklich halten. Es gehört in der That eine recht gründliche, mindestens die geistige Bildung eines Primaners voraussetzende Behandlung dazu, um die Berechtigung derartiger Betrachtungen nachzuweisen. Am bequematen werden es freilich die denkfaulen Schüler finden, durch einige dem Lehrer nachgesprochene Worte eines mehr oder weniger weitläustigen Beweises überhoben zu werden; die kräftigen werden sich dadurch unbefriedigt fühlen und nur wider Willen und Gewissen (ein e pur si muove murmelnd) die Berechtigung einer solchen Auffassung zugestehen. Wie wenig der Verf. bisweilen das Richtige getroffen in dem, was er beweisen und nicht beweisen wollte, dafür liefen die ersten Seiten der Planimetrie einen deutlichen Beleg, wo er den Beweis von der Gleichheit der Scheftelwinkel, der so recht eigentlich als erstes Uebungsbeispiel im mathematischen Beweise gemacht zu sein scheint, durch ein Räsonnement über die Drehung ersetzt, dagegen für den Satz, dass zwei Seiten eines Dreiecks größer sind als die dritte, den Anlauf

zu einem förmlichen Beweis genommen bat.

Der Verf. hat, wohl in Folge des sehr berechtigten Wunsches, seine Wissenschaft mit den übrigen Disciplinen zu verbinden, vielfach auf dieselben Riickeicht genommen. Wir heben rühmend hervor, wie passend er die Beispiele in No. 1 und 2, auch in der Trigonometrie aus der Gegraphie, Astronomic, Physik, Chronologie etc. gewählt hat, wie er z. B. in der Anschauungslehre bei Gelegenheit der Kugel die Grundbegriffe der mathematischen Geographie erläutert u. A.; wir erwähnen, dass er eine Tabelle der antiken Maafse binzugefügt, mancherlei geschichtliche Notizen eingestreut und für die fremden Worte auch vielsach die Etymologie himzugefügt hat. Freilich fehlt es bier sehr an der erforderlichen und bei den vielen allbekannten Hülfsmitteln nicht schwer zu erreichenden Genauigkeit. Die bekannte Formel für den Inhalt des Dreiecks aus des Seiten datirt der Verf. aus dem 8. Jahrh. n. Chr., während Chasles is einer aussührlichen Note seines berühmten und weit verbreiteten Werke über die Geschichte der Geometrie, eine Note, deren Resultat gerade in viele geschätzte und bekannte Lehrbücher übergegangen ist, die viel älter und sehr allgemeine Bekanntschaft derselben nachweist. Wurden Benouilli und Ceva erwähnt, so war es nothwendig, die viel interessantet Notiz über den Satz des Menelaus anzuführen. Eliminiren leitet der Verf. von limes, die Grenze, "Bereich der Rechnung" ab, erklärt Paralelepipedon durch ἐπὶ τὰ πεδία, während es natürlich, ganz analog mit Parallelogramm gebildet, mit intnedor die Ebene zusammengesetzt ist; er erwähnt bei Winkel nicht ywria, erinnert dagegen an yorv und verleitet dadurch den Schüler, auch yorka und πολίγονος zu schreiben.

Der Vers. hat es sich namentlich in der Geometrie angelegen seis lassen, eine übersichtliche Anordnung des Stosses vorzunehmen, nicht sewohl im Großen, wo wir der Anordnung in anderen Lehrblichern, z. B. den vortresslichen Koppe'schen, den Vorzug geben, als im Einzelnen, wo er die Gruppen von Sätzen ihrem Inhalt nach zusammenstellt. War früher allein das Bedürsnis des Beweises sür die Reihensolge der Sätze maßebend, so das Sätze des heterogensten Inhaltes auseinander solgtes, so hat man neuerdings nach dem Inhalt zu ordnen begonnen, ein Versahren, welches namentlich für Schulen besonders empsehlenswerth erscheinen muß, weil sich dadurch die Mathematik auch schon äußerlich als ein durch und durch wohl geordnetes Ganze zeigt. Im Einzelnen haben wir dies Strehen in keinem Buche so deutlich ausgesprochen gefunden, als hier; aber freilich ist diese Anordnung manchmal recht äußerlich vorgenommen und dadurch auch dem Inhalt nach Zusammengehöriges

willkürlich getrennt worden. So steht z. B. der Satz, daß die Lothe in einem Punkte einer Graden in einer Ebene liegen, weit entfernt von dem, dessen Umkehrung er bildet; der Satz, daß die Summe der Seiten einer körperlichen Ecke kleiner als 4 R, wird zweimal, nämlich einmal slir das Dreieck, und 12 Seiten später für die beliebige Ecke, natürlich auf dieselbe Art bewiesen.

Wir kommen nun zu den einzelnen Theilen des Lehrhuchs.

No. 1. Wir dürfen die bestimmte, klare Form der Regeln für das Rechnen und ihre deutliche Begründung rühmend hervorheben. In einer gelegentlichen Anmerkung erklärt der Verf., dass er als erstes Moment des Rechenunterrichtes auf Gymnasien das Verständnis jedes Einzelnen ansehe, die Raschheit, womit das Endresultat erzielt ist, unterordne; wir stimmen dem vollkommen bei und freuen uns daher, dass der Verf. nur wenig Gebrauch von den Proportionen gemacht hat, im Gegentheil atets auf die Einheit zurückgegangen ist 1). Der Verf. hat zu den Uebungen im bürgerlichen Rechnen, wie er meint, hinreichenden Stoff gegeben. "Mehr Beispiele aufzunehmen, schien mir unzweckmäßig zu sein; denn gerade das hat für die Knaben einen Reiz, alle vorkommenden Beispiele durchrechnen zu können." In der That ist dieser Reiz von zweiselhaftem Werthe; dagegen sprechen andere Gründe wohl hinreichend dafür, dass eine Auswahl möglich sei, und nicht Jahr aus Jahr ein dieselben Beispiele gerechnet werden miissen. Aber auch selbst für einen und denselben Schüler halten wir 7 Beispiele je für die Addition der Brüche, die Division mit einem Bruche, die Division mit einem Decimalbruche als durchaus unzureichend. Wie kann der Verf. glauben, diese wenigen Beispiele seines Lehrhuches könnten den Uebungsstoff für drei Klassen mit Jahrescursen bilden? Dass die Beispiele sehr passend gewählt sind, haben wir schon erwähnt. Auf das neue Gewicht und die neue Münze ist überall hervortretende Rücksicht genommen. - Der Verf. erklärt multipliciren: aus der einen Zahl eine neue Zahl in eben der Weise bilden, wie die andere im Wege der Zusammenzählung aus der Einheit gebildet worden ist; allgemeiner gefast ist diese bekannte Definition sehr zweckmässig auf einer höheren Stufe, etwa in der Quarta; aber für einen Sextaner ist das doch sehr unverständlich. Die Division war wohl am besten als Gegensatz der Multiplikation aufzufassen. Wie aber der Verf., der in sojnen Beispielen natürlich nur benannte Zahlen wählt, den Unterschied zwischen Theilen und Enthaltensein (Messen) ganz ignoriren konnte, ist uns unbegreiflich. Er sagt: "eine Zahl durch eine andere dividiren heist bestimmen, wie oftmal die andere in der einen enthalten ist 2). Die zu theilende Zahl beist Dividendus etc." In den folgenden Beispielen passt nun entweder die Erklärung, dann wird der Dividendus nicht getheilt; oder der Dividendus wird getheilt, dann passt natürlich die Erklärung nicht. - Dass der Verf. die Bestimmung des Fehlers bei dem Rechnen mit abgekürzten Decimalbrüchen nicht erwähnt, die abgekürzte Multiplication und Division der Decimalbrüche nicht lehrt, können wir nur als entschiedene Mängel bezeichnen. - In der geometrischen

1) Dagegen können wir es nicht gutheissen, dass in No. 2 die Proportionen erst nach den Logarithmen, also zu einer Zeit behandelt werden, vor welcher sie längst in der Planimetrie zur Anwendung gekommen sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese Nachlässigkeit im Ausdruck, statt: "wie vielmal oder wie oft die zweite in der ersten enthalten ist", ist auch sonst recht oft zu rügen. VVir können sie, wie so manche offenbare Fehler, nur der Flüchtigkeit zuschreiben, mit der der Verf. vier solche Bücher in der Zeit von einem halben Jahre herausgegeben hat.

Anschauungslehre ist der Verf. auf den Gedanken gekommen, das Ganze in Frage und Antwort zu kleiden. Das ganze Gerede auf den ersten 8 Seiten in einem Buche, welches, überhaupt nur 40 Seiten stark, doch den Lehrer nicht ersetzen soll, und über Dinge, auf die nach unserer Meinung auch der Lehrer selbst sich gar nicht einlassen sollte, ist uns von einem praktischen Lehrer nicht wohl erklärlich. Auch wir schätzen die Anschauungslehre gar sehr, sind auch mit der Bezeichnung ihre Zweckes einverstanden; aber wir meinen, dass Unterhaltungen über reak und genetische Definitionen, über die Eintheilung der ganzen Geometrie, über den Umfang der elementaren Geometrie, über die Anwendung der mathematischen Formen in der Praxis und über die anderen Vorzüge der Geometrie dazu ganz ungeeignet sind. Wir haben bei diesem vorbereitenden Unterrichte, den wir mit Vorliehe 9 Jahre lang ertheilt haben, sogleich mit dem Würfel begonnen, daran Flächen, Kanten, Ecken, Winkel zählen und combinirend berechnen lassen, an ihm Quadrat, rechte Winkel 1) anachauen und dann zeichnen lassen, dann an das dreiseitige Prisma die verschiedenen Parallelogramme, Dreiecke angeknüpft etc. Erst, wenn so wirklich geometrische Anschauungen gewonnen und geübt waren, wurde eine Auswahl planimetrischer Sätze, die sich leicht der Apschauung darbieten und Stoff zur Uehung in räumlichem Auffassen botes, durchgegangen. Auf dieser Stufe war eben Anschauen und Zeichnen die Hauptsache, jede Systematik wurde fern gehalten, alle gesuchten Erklirungen oder Betrachtungen, die auf dieser Stufe ganz unverständlich seis müssen, z. B. über die Möglichkeit der Quadratur und Rektifikation des Kreises, ausgeschlossen. — Erwähnen wollen wir eine Auseinandersetzung die uns sehr geeignet erscheint, eine bekannte Schwierigkeit beim Assangsunterricht zu beseitigen. Man spricht, jeder Körper habe 3 Dimessionen, jede Fläche 2 u. s. w.; aber sehr schwierig ist es, den Knaber zu zeigen, wie dies gemeint sei, dass es nicht bloss auf Parallelepipele, sondern auch z. B. auf eine Kugel passe. Der Verf. hilft sich dadurch, dass er sagt, man kann sich einen rechteckigen Raum denken, der genzu so groß ist, als der Raumtheil, den die Kugel ausstillt u. s..w. - Falch ist, wenn der Vers. meint, beim Ersteigen einer großen Höhe erweiter sich wohl der Anblick der nächsten Erdobersläche, aber nicht der des Himmelsgewölles.

No. 2. Wir haben oben schon etwas über des Verf. Behandlung gesprochen. Es ist ihm sichtbar darauf angekommen, im algebraischen Rechnen und in der Lösung von Aufgaben zu üben; systematische Gründlichkeit hat er weniger beabsichtigt. Wir können diese Ansicht nicht theilen, aber möchten sie nicht für unberechtigt halten; tadeln dagegen müssen wir Ungründlichkeit und Nachlässigkeit. Erklärungen der Rechnungsoperationen zu geben, hat der Verf. nicht für nöthig gehalten, wahrscheinlich weil sie in No. 1 enthalten waren, obgleich sich der Verf. somt vor breiten Wiederholungen über unwesentlichere Dinge durchaus nicht gescheut hat. Wie es mit jenen Erklärungen stand, haben wir dort gezeigt. Statt der gewöhnlichen Sätze über die Subtraktion sagt der Verf.; "eine negative Größe soll allemal von der Zahl oder dem Inbegriff der Zahlen abgezogen werden, wobei sie stehen." "Dasselhe bedeuten a+b-c, a-c+b, b-c+a etc." Wer schützt nun bei einer so obeilern gemacht zu werden pflegen? Man sieht, die Regel ist ganz unnötz,

<sup>1)</sup> Der Verf., der Fertigkeit im Zeichnen als einen Hauptsweck beseichnet, sagt in einer Anm.: "wie man ein Loth zeichne, kann hier eingeschaftet werden"; als sei dies eben ganz unwesentlich.

Alles der Unterweisung des Lehrers überlassen. - Die Division beruht auf folgendem Satze, den wir hinschreiben, um zu zeigen, wie nachlässig der Verf. in seiner Satzbildung selbst bei Hauptsachen ist: ", wenn A durch B zu dividiren ist und man nicht sicher weiß, ob  $\frac{A}{R} = Q$  sei, wenn aber die Multiplikation von B mit Q den Dividendus A wiedergiebt, wenn also BQ = A ist, so ist wirklich  $\frac{A}{R} = Q$ ." — Bei der Division mit einem Polynom ist nicht erwähnt, dass Divisor und Dividendus gleich geordnet sein müssen; überhaupt ist über das Ordnen einer Formel Nichts gesagt. Eine große Anzahl ähnlicher Bemerkungen balten wir aus Mangel an Raum zurück. - Ueber eine eigenthümliche Auffasaung milsen wir noch Einiges sagen. Der Verf. benennt eine alleinstehende negative Größe das Symbol einer widersinnigen Forderung; man kann dies zugeben, aber man soll nicht dabei stehen bleiben. Es erfordert das Streben nach Allgemeinheit, dass man zeige, wenn auch das negative Resultat die gerade vorliegende Aufgabe als unlösbar andeute, es nichts desto weniger die Lösung einer Aufgabe enthalte, die bei einer minder einseitigen Auffassung der Aufgabe in der gegebenen enthalten liege und durch die Rechnung mit gelöst sei. Der Verf. hat daran Anstofs genommen, dass man a a als ein wirkliches Symbol bezeichne; es sei "eine Consequenz der Natur der Potenzen und Wurzeln, so dass, wenn man einmal  $V_{\alpha}^{5}$  als Potenz darstellen wolle, man es so darstellen müsse". Die Wahrheit liegt in der Mitte. Lassen sich 2 Operationen auf dieselbe Weise behandeln, gelten für sie nach jeder Richtung hin genau dieselben Regeln, so ist es zwar nicht nothwendig, aber natürlich, sie auch gleich zu bezeichnen. Die Aufgaben  $\frac{6 \text{ Thlr.}}{3 \text{ Thlr.}}$  und  $\frac{6 \text{ Thlr.}}{3}$  sind zwei ganz verschiedene, zunächst so verschieden, wie Radiciren und Exponentiiren, und es wäre durchaus weder unzulässig, noch inconsequent, etwa die eine Rechnung durch den Divisionastrich, die andere durch den Doppelpunkt anzudeuten. Aber weil beide in unbenannten Zahlen dasselbe Resultat geben, für beide genau dieselben Regeln gelten, so ist es nicht willkürlich, aber auch nicht nothwendig, sondern eben ganz natürlich, sie auch auf dieselbe Weise zu bezeichnen. Aber es giebt daneben eine andere Auffassung, die der Verf. vielleicht durch das Wort consequent hat bezeichnen wollen und die er dann nur deutlicher hätte ausführen sollen.

Die Regel  $Va^n = a^m$  gültig und beweisbar, wenn n ein Vielsaches von m, würde zu ihrer Anwendbarkeit eben den Nachweis der letztern Eigenschaft von n erfordern; sie würde also in den meisten allgemeinen Rechnungen geradezu unanwendbar sein; das natürliche und nothwendige Bestreben, den Regeln eine möglichst allgemeine Gültigkeit zu geben (und dies ist wohl mit Consequenz) bezeichnet), veranlasst, es nun allgemein

Van als am zu bezeichnen, was sich insbesondere darum als zweckmäsig erweist, weil für die Brüche als Exponenten genau dieselben Regeln
gelten, wie sür die gewöhnlichen Brüche. — Weit ungenügender ist, was

<sup>1)</sup> Unter consequentia, conséquence versteht bekanntlich die Logik und Mathematik die Anwendung eines allgemein richtigen Satzes auf den besonderen Fall, nicht die Uebertragung eines für einen besonderen Fall nachgewiesenen Satzes auf analoge Fälle.

der Verf. in ähnlicher Weise in No. 4 sagt; er erklärt: Sinus eines Winkels ist das Verhältniss der in einem rechtwinkligen Dreieck dem Winkel gegenüberliegenden Kathete zur Hypotenuse, und nennt es dann eine Consequenz der Erklärung des Sinus, dass man auch für einen stumpfen Winkel unter Sinus das Verhältniss der halben Sehne zum Radius verstehe. Offenbar ist dies eine Verallgemeinerung einer hestimmten Construktion, durch welche man den Sinus eines spitzen Winkels finden kann, und Uchertragung derselben auf die Winkel der übrigen Quadranten, und dies ist dann so wenig eine Consequenz der Erklärung, dass vielmehr diese Erklärung unhaltbar und nun eine neue allgemeinere nothwendig wird. — Der Verf. hat in seinem Buche zugleich einen angemessenen Stoff zu Uebungen geben wollen. Die Angemessenheit gestehen wir gern zu; namentlich hat der Verf. auf die Ausführung mancher Operationen, auf manche Klassen von Aufgaben ausdrücklich aufmerksam gemacht, die in den Lehrbüchern gewöhnlich übergangen und erst bei Gelegenheit der Uebungsbeispiele erörtert werden, was dort bisweilen eine unangenehme Unterbrechung verursacht. Dagegen können wir durchaus nicht zugeben, dass der Stoff auch nur einigermassen hinreichend sei. Für die Division mit einem Polynom finden sich nur 2 Beispiele, für negative Exponenten 3, für Bruchpotenzen gar keine, für die Quadratwurzel aus vollständigen Quadraten 4, aus Brüchen 5, aus Decimalbrüchen gar keine etc. - Der Verf. bezeichnet es als einen Febler der am meisten verbreiteten Aufgabensammlungen für Arithmetik und Algebra, dass sie zu viele zu schwierige Aufgaben enthalten. Dass in diesen Sammlungen neben einer großen Anzahl von Beispielen zu den gewöhnlichen arithmetischen und algebraischen Rechnungen, die gewiss 4-10 mal so groß ist, als die des Verf., auch eine Anzahl schwieriger Aufgaben, die sich über das Niveau der gewöhnlichen mathematischen Befähigung eines Gymnasiasten erheben und nicht größere Kenntnisse, aber besonderen Scharfsinn erfordern, sich vorfindet, scheint uns ganz in der Ordnung zu sein. Lehrer hat zuerst und vorzugsweise für das Gros der Klasse zu sorgen. und dies wird sich begnügen, in dem gewöhnlichen Schritte und auf dem betretenen Wege der Leitung des Lehrers zu folgen; aber wie er oft dem Schwächeren noch besonders die Hand reichen und ihn stützen mufs, so hat er nicht minder die Verpflichtung, hier oder da dem besonders Befähigten eine Anhöhe mit weiterer Umsicht zu zeigen, ob er seine größeren Kräfte daran versuche und sie erklimme. Um so mehr wird eine Sammlung, die auch über die Schule hinaus als Uebungsstoff benutzt werden kann, darauf Rücksicht nehmen miissen.

No. 3. Planimetrie scheint das Lieblingsfach des Verf. zu sein; jedenfalls ist sie am sorgfältigsten und ausstihrlichsten behandelt. ein Schulbuch können wir die Weitläustigkeit, mit der alle Beweise ausgeführt sind, nicht billigen; dass Musterbeweise in aller Vollständigkeit gegeben, die schwierigeren in ihren wesentlichen Punkten entwickelt werden, ist gewis passender, als eine blosse Andeutung. Wir meinen, dass das Maafs des zu Gehenden im Weschtlichen richtig in den verbreitetsten Lehrbüchern von Kambly, Koppe, Wiegand u. A. getroffen ist. Dazu muls man dann freilich auf die früheren Sätze verweisen können, wie es der Vers. bei den Congruenzsätzen thut. Die Weitläustigkeit wird noch aus anderen Gründen groß. Bekanntlich ist durch die beiden Sätze: Aus A folgt B, aus Nicht A folgt Nicht B, jederzeit die Richtigkeit der beiden folgenden zugleich bewiesen: Aus B folgt A, aus Nicht B folgt Nicht A. Man thäte wohl, dies an der ersten Stelle, wo eine solche Gruppe auftritt, ein für alle Mal nachzuweisen. Jedenfalls sind die beiden letzteren Sätze aus dem ersteren stets durch dieselben indirekten Schlüsse abzuleiten. Der Verf. fügt aber gewöhnlich für dieselben ebenfalls direkte

Beweise mit aller Vollständigkeit hinzu; wir können ihm durchaus nicht Recht geben, dass in solchem Falle der indirekte Beweis den Zusammenbang deutlicher darlege; im Gegentheil erkennt der Schüler eben durch den kurzen indirekten Schluss, dass der 2te Satz implicite den 3ten, der 1ste den 4ten enthalte. Aber der Verf. geht noch weiter. Um z. B. zu beweisen, dass gleichen Winkeln im Dreieck gleiche Seiten gegenüberliegen, zeigt er erstens, dass AB nicht größer, zweitens, dass es nicht kleiner sei als AC. Es war aber überhaupt nur zu zeigen, dass AB und AC nicht ungleich sein können, und dies folgte mit einem Schlage aus dem vorhergehenden Satze, dass ungleichen Seiten ungleiche Winkel gegenüberliegen. — Der Verf. liebt es, die Beweise in mehrere Fälle zu epalten, auch wo hereits in anderen allbekannten Lehrhüchern längst gezeigt ist, dass eine solche Spaltung vermieden werden könne. So z. B. bei dem Beweise der Gleichheit zweier Parallelogramme von gleicher Grundlinie und Höbe, aber auch bei den Sätzen auf S. 20 u. 22 etc. -Die Theorie der Parallelen behandelt der Verf. so, dass er auf bekannte Weise durch Drehung der Richtung nachweist, dase die Summe der Ausenwinkel eines Dreiecks 4 R beträgt, wodurch dann ein weiterer Grundsatz unnöthig wird. Vielleicht empfiehlt sich dies einfache Verfahren manchem Lehrer. Wir halten es für besser, schon um nicht die Lehre vom Dreieck vor die Theorie der Parallelen setzen zu müssen, als Grundsatz aufzustellen: durch einen Punkt ist zu einer Graden stete eine und nur eine Parallele möglich (d. h. eine solche Grade, welche, mit der eraten in einer Ehene liegend, dieselbe beliebig verlängert, nicht schneidet). Der Verf. nennt nun parallele Linien solche, die den Winkel Null mit einander bilden, und fügt eine lange Erörterung über die absolute Null a - a und die relative Null  $\frac{1}{\infty}$  binzu. Ob dergleichen Distinktionen für Ansänger verständlich seien, ist uns sehr zweifelhast. Er sagt: "in dem letzteren Sinne mus man bier die Null aussassen. Die Null sassen wir auf als die Grenze, der sich der Werth des Bruches - um so mehr nähert, je größer x wird". Im Folgenden erklärt dann der Verf. sehr anschaulich, wie der Winkel immer kleiner werde, je entfernter der Durchschnittspunkt zweier Linien sei; er meint also wahrscheinlich, er verstehe unter Null die relative Null, d. h. die Grenze, der sich der immer kleiner werdende Winkel beliebig nähern kann. Aber wo ist denn hier bei einem Winkel, den 2 Parallele bilden sollen, von einem Bruche mit einem unendlichen großen Nenner die Rede? Es ist unbegreiflich, wie der Verf. durch so Unpassendes den an sich nicht leichten Gegenstand völlig verwirren konnte. Hier entsteht die relative Null offenbar nicht aus -, sondern aus y-z, indem die beiden Gegenwinkel, als deren Unterschied sich der Winkel der Convergenten auffassen läßt, immer mehr einander gleich werden. Wir freilich würden immer bemüht sein, auf dem Gebiete der reinen Mathematik den Unterschied zwischen der Grenze und dem Veränderlichen, welches sich jener nähert, streng festzuhalten, und auch bei der Anwendung wird man sich immer bewußt bleiben müssen, dass z. B. π etwas anders ist als 3,14, d. b. dass man bei 3,14 einen Fehler begehe, dessen Einfluss man genau controlliren miisse, damit der Fehler des schliesslichen Resultates nicht die zulässige Grenze übersteige. -Noch zwei stärkere Fehler bezeichnen wir. S. 57 wird behauptet, aus dem Umfange und den Winkeln eines Dreiecks ließen sich 3 verschiedene Dreiecke zeichnen; S. 107 für ein Dreieck gelte  $a:b:c=h_{...}:h_{..}:h_{,..}$ No. 4. Die Behandlung der Goniometrie hat sich der Verf. sehr leicht

gemacht, aber nur auf Kosten der Gründlichkeit. Dafür legt er den Nachdruck auf die Vollständigkeit, mit der er das Dreieck behandelt habe. Wir können auch dies nicht rühmen, finden nur das Gewöhnliche; im Gegentheil, der Verf. hat nicht einmal benutzt, was in bekannten Lehrbüchen besser aufgestellt war, z. B. dass die Formel  $a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2bc\cos a}$ 

in der Form  $b\sqrt{1+\left(\frac{c}{b}\right)^2-2\left(\frac{c}{b}\right)\cos\alpha}$  vorzugsweise brauchbar sei,

wenn man bereits die Logarithmen von b und c kenne und überhaupt, wenn man nur die Seite kennen will, den anderen Auflösungen nick nachstehe; ferner die besonders brauchbaren Gaussischen oder richtige Mollweide'schen Formeln zur Berechnung der dritten Seite und der Wiskel. — In der Stereometrie endlich finden wir ebenfalls mannigfache Belege von Nachlässigkeit. So werden S. 84 Z. 1 v. u. die Senkrechten ze einer Ebene als parallel angesprochen, was erst S. 89 bewiesen wird; 8. 95 beifst es gar: Ebenen, welche von derselben Graden unter gleichen Neigungswinkeln geschnitten werden, sind parallel. Mit erstausliche Weitläustigkeit wird bewiesen, dass der Winkel, den eine von 2 windschiesen Graden mit einer Graden bilde, die der andern parallel sei, w abhängig von der Wahl des Scheitelpunktes sei, dagegen ganz gelegestlich im Tenor eines andern Satzes der so wichtige Satz angeführt, des eine Ebene zwei parallele Ebenen in parallelen Kanten und unter glechen Flächenwinkeln treffe. S. 108 wird bei Gelegenheit den dritten Cogruenzsatzes die eine Ecke an die ihr congruente gelegt, was in der det erforderlichen Weise nicht möglich ist, da die angelegte der gegebene nur symmetrisch gleich ist. Merkwürdig falsch ist die Formel S. 13 Zus. I. — Ueber andere Punkte haben wir schon gesprochen; wir müssen nothwendig abbrechen und zahlreiche einzelne Bemerkungen übergebes, die wir dem Herrn Verf., wenn er es wünschen sollte, privatim mitztheilen sehr gern bereit sind. Wir würden uns ja so nicht bei den Böchern des Verf. so lange aufgehalten haben, wenn wir nicht in denselbes an zahlreichen Stellen Eigenthümlichkeiten gefunden hätten, die sich, = es vom praktischen oder wissenschaftlichen Standpunkte aus, empfehle und die wir in anderen äbnlichen Lebrbüchern wenig oder gar nicht berücksichtigt gefunden haben. So erkennen wir bei der vielfachen Vaschiedenbeit unserer Ansichten von denen des Verf. in seinen Büchem de Grundlage zu trefflichen Schulbüchern; aber in ihrer gegenwärtigen Gestalt können wir sie unmöglich empfehlen, da der Verf. auf ihre Ausarbeiten, eine allzu geringe Sorgfalt im Kleinen verwendet und sich wohl mit des, was seine Vorgänger gegeben baben, zu wenig bekannt gemacht hat

Das Aeusere läst Nichts zu wünschen übrig. Nur zwei Punkte bewerken wir. Der Vers. hat die Sätze nicht numerirt, das muß den sehrucht der Bücher wesentlich erschweren. Die Figuren sind eingedruckt, sehr deutlich und größtentheils correkt; für die Mathematik ziehen wir besondere Figurentaseln in einem Schulbuche durchaus vor, auch abgesehen davon, dass der Vers. sehr oft nöthigt umzudrehen, ja sich auf Figuren bezieht, die wer weiß an welcher anderen Stelle des Lehrbuches stehen. Bei Figurentaseln ist der Lehrer, ohne daß die Schüler den Test ablesen können oder durch ihn abgezogen werden, nicht genöthigt, sei das Zeichnen der Figuren in der Schule Zeit zu verwenden, dabei der Klasse den Rücken zu kehren; kein Schüler kann sich durch achwache Augen entschuldigen, man kann schnell aus den Figuren nach den Sätzen, aus den Sätzen nach den Figuren fragen, dieselben Figuren leicht zu verschiedene Weise benutzen, die Sätze selbst nach den Figuren bezeich

Züllichau.

nen Jassen u. A.

# III.

Neueste Schulbücher für den Unterricht im Französischen.

#### Erster Artikel.

Die neueste Zeit ist ziemlich fruchtbar gewesen an Büchern, welche dem Unterrichte im Französischen zu Grunde liegen sollen, und damit hat sie nicht sowohl für die Vortrefflichkeit der heutigen französischen Litteratur als für zwei innig mit einander zusammenhängende Erschei-

nungen thatsächlich Zeugniss abgelegt.

Zunächst nämlich bekundet sie damit, dass der so wesentlich erleichterte, vermehrte und beschleunigte Verkehr mit Frankreich auch das Bedürsnis, sich dessen Sprache anzueignen, in ganz dem nämlichen Verhältnisse gesteigert habe; und andrerseits legt sie durch die erwähnte große Thätigkeit auf diesem Felde Zeugnis ab von einem ungewöhnlich großen Eiser der betheiligten Fachlebrer, die dem gesteigerten Bedürfnisse durch Vereinsachung der Lehrweise und bessere Hülsblicher Genüge zu leisten bestrebt sind.

So aufgefast kann diese emsige Betriebsamkeit sür das Französische wohl nur mit Freuden angesehen werden. Wenn nur der Eiser nicht zu häufig blind machte und die Hastigen nicht allzu ost am Ziele vorbei

oder über dasselbe hinausjagte!

Die elf verschiedenen Schriften, die uns in diesem Augenblicke vorliegen, sind leider, zum mindesten theilweise, ein schlagender Beweis dafür, dass allzu großer Eifer schadet und gut Ding Weile haben will.

Wir theilen sie aus Rücksicht für die Uebersichtlichkeit in Gruppen

und besprechen zunächst die

# Lesebücher.

1) Conrad von Orelli, Französische Chrestomathie. Erster Theil, enthaltend eine Auswahl von Anekdoten, Fabeln, Parabeln, Contes, Biographien, dramatischen Stücken, Gedichten, mit erklärenden Anmerkungen nebst einem vollständigen Vocabulaire. Zürich 1857, Fr. Schulthess. IV u. 376 S. 8. Vierte, umgearbeitete Auslage. 224 Sgr.

Die Herausgeber dieser nach C. v. Orelli's Tode erschienenen neuen Auflage, die Herren L. Hausbeer und J. Schulthefs, bemerken in der kurzen Vorrede, dass sie bemüht gewesen seien, Orelli's Buch "in dessen Sinn und Geiste und nach den eigenen Schulerfahrungen zu vorhessern". Zu diesem Zwecke haben sie einzelne Stücke durch "anziehendere und lehrreichere" ersetzt und "in den Noten fast alles Grammatische weggelassen, dieses dem Lehrer je nach dem Bedürfnis überlassend".

Ob Letzteres wirklich in Orelli's "Sinn und Geiste" gescheben, ob nicht vielmehr Orelli's Buch dadurch ein völlig anderes geworden, ja geradezu verdorben ist, scheint Unterzeichnetem sehr wenig zweiselbast. Die jetzt vorhandenen Noten sind der bedeutenden Mehrzahl nach vollkommen nutzlose, ja geradezu schädliche "Eselsbrücken", da sie zu Nichts dienen, als dem Schüler den eigenen Gebrauch des "Vocabulaire" zu ersparen und ihn vom Nachdenken abzuhalten. Dies mag sehr hart klin-

gen, wird aber hoffentlich gerechtsertigt scheinen, wenn ich auf gut Glück die "Noten" von zwei Seiten anstihre:

S. 1 zu c'est que: darum weil; zu commença par poser: fing damit an, dass er legte; zu je te le demanderai: ich werde dich darum bitten (während vorher ayant demandé à un roi nicht erklärt ist); zu entra en concurrence avec lui dans un concours public: mass sich mit ihm in einem öffentlichen Wettkamps.

S. 40 zu du côté: auf die Seite; zu la vue: Absicht; zu justement: mit Recht; zu peine de la vie: Lebensstrafe, Todesstrafe; zu être en horreur: verabscheut werden; zu tandis que: während hingegen (sic); zu il n'a garde de: sie ist weit davon entfernt, es kömmt (sic) ihr nicht

in den Sinn.

Wären diese Noten nicht vorbanden, so würde das Buch seines Inhaltes, seines Umfanges und seines Preises wegen empfohlen werden können; da sie jedoch durch die Weglassung aller grammatischen Bemerkungen dem Schüler nur augenfälliger geworden sind; so kann man als gewissenhafter Recensent, nach eigenen Schulerfahrungen" nur dringest vor dem Buche warnen.

Eins jedoch wäre auch ohnedies zu bemerken gewesen. Orelli's Chrestomathie beginnt, wie die meisten französischen Lesebücher, mit einer Reihe Anekdoten; auch Herr Professor Plötz hat dieser alten Sitte in seiner Chrestomathie noch gehuldigt, während in seinen systematischen Schriften die innere Nothwendigkeit ihn auf andere Anfänge geführt bat.

So sei es denn endlich einmal auch grundsätzlich ausgesprochen: die Anekdote passt nicht für das Kindesalter. Das Kind will ausgeführte Bilder, nicht kecke, leichte, wenn auch geistreiche Andertungen. Ein bunter Bilderhogen aus Neu-Ruppin ist ihm unendlich lieber als ein Kupserstich aus Rembrandt's Meisterhand. Die Anekdote aber ist nur eine Skizze; in ihrer Kürze und Präcision beruht ihr Werth. Sie palst daher entschieden nur für das reifere Alter, welches sich obne Vermittelung in die verschiedensten Lebenslagen und geschichtlichen Verhältnisse versetzen kann. Sie hat gar keinen Werth für den, dem sie erklärt werden muß; ihr Inhalt stirbt an der Erklärung, wie der Zwber der Verbindung zwischen Amor und Psyche durch die Lampe der Letzteren unwiderbringlich zerstört ward. So begierig also auch der der "esprit" über Alles setzende Franzose nach Calembourgs, Bonsmots und guten Anekdoten hascht, so geeignet gerade seine Sprache durch ihren ganzen Bau wie durch ihren Klang zu solchen Dingen ist, so berechtigt auch durch langen Missbrauch die Stellung der Anekdote in unsern Schulbüchern zu sein scheint: so unrecht thun wir doch, wenn wif unser eigenes Vergnügen an hühschen Anekdoten dem jugendlichen Alter unterschieben, bei ihm voraussetzen, was nicht vorhanden ist, und ein Verjährungsrecht da walten lassen, wo es am allerwenigsten Platz greifen darf.

Man sage nicht, die Anekdote sei gerade ihrer Kürze wegen besonders leicht verständlich und desshalb passend siir die Ansänger. Ein Blick in Jacobs' Lesebuch wird lehren, wie viele Zeilen nur grammatischer Erklärung zu einem Witzworte nothwendig sind, und wie Viel dann noch sachlich und geschichtlich zu erklären bliebe, wenn sich der Sprachlehrer darauf einlassen dürste. Welche Kenntnis historischer und gesellschastlicher Verhältnisse gehört dazu, um beispielsweise nur die ein fast in allen Schulbüchern, auch bei Orelli, wiederkehrende Anekdote zu verstehen:

Un jour que Henri IV marchait à quattre pattes portant sur sen dos le Dauphin, un ambassadeur entra tout-à-coup, et le surprit dens

cette posture. Le monarque, sans se déranger, lui dit: "Monsieur l'ambassadeur, avez-vous des enfants?" — "Oui, Sire." — "En ce cas je puis achever le tour de la chambre."

Muss man nicht geradezu Vater sein, um sie vollkommen aufzusas-

sen und zu würdigen?

Gesetzt aber auch, der Lehrer dürste und könnte die für den Schüler unbedingt nothwendigen Erläuterungen geben, was würde, wenn er es thäte, aus der Anekdote? Der Anblick eines sterbenden mullus mag sür die abgelebten Lüstlinge Rom's entzückend gewesen sein: einen Witz platt schlagen, eine Anekdote breit treten, d. h. langsam zu Tode quälen schen, ist sicher kein Vergnügen sür irgend einen Menschen. Und darum: weg mit allen Anekdoten aus allen Schulbüchern!

2) Dr. Heinrich Lüdecking, Französisches Lesebuch. Erster Theil. Mit einem vollständigen Wörterbuche. Für untere und mittlere Klassen. Fünste Auslage. Mainz 1857, C. G. Kunze. X u. 238 S. 8.

Ein Buch, das in sieben Jahren fünf Auflagen erleht, hat seine Brauchbarkeit thatsächlich ausreichend bewiesen, und so sei es denn auch an dieser Stelle nach seiner ganzen Anlage und dem bei weitem größten Theile seines Inhaltes, der äußerst sorgfältig und ansprechend gewählt ist, bestens empfohlen. Doch wolle der Herr Verf. bei neuen Abdrücken, die nicht ausbleiben werden, obige Bemerkungen über die Anekdoten sorgfältig in Erwägung ziehen. Die Ueberschriften, die er den seinigen gegeben hat, z. B., Wie gewonnen, so zerronnen ", "einen Freund erkennt man in der Noth" u. s. w., und der Umstand, dass er kleine Beschreibungen und Faheln unter dieselben gemischt hat, beweisen, dass er die oben dargelegten Uebelstände auch seinerseits empfunden hat und nur der Sitte wegen den Anekdoten noch treu geblieben ist. Was sollen Schüler mit einer Anekdote wie No. 58? Sie beiset: Un prisonnier de la Bastille vit entrer dans sa chambre un grand homme maigre qui lui causa quelque frayeur. "Qui êtes-vous, monsieur?" lui dit-il. — "Je suis le barbier de la Bastille." — "Parbleu, vous auriez du la raser." Oder was ist sie selbst noch werth, wenn man darüber setzen muss, wie hier geschehen: "Ein Wortspiel vom Rasiren", und darunter: "Die Bastille, ein festes Gefängnis in Paris, welches 1789 zerstört wurde, ursprünglich (1382) als Festung gebaut", und dann: "raser bedeutet sowohl barbieren, rasieren, als schleisen, abbrechen" —? und wenn man vollends raser muse mit Cursivschrift drucken lassen? --- "Man merkt die Absicht, und man ist verstimmt", sagt Goothe, und das gilt hier in allervollstem Masse.

Außerdem wolle der Herr Verf. in Erwägung ziehen, ob er als Pädagog befugt ist in einem Schulbuche, ohne alle Vermittelung, eine von der allgemein gebräuchlichen Schreibweise ganz abweichende Orthographie im Deutschen anzuwenden, z. B. Kreiß, Gefängnis, Wirtin, ausgelaßen und dennoch Klassen, thuts u. s. w. Der Unterzeichnete zum mindesten häll's mit Horatius: "usus, quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi", und würde dergleichen Eigenmächtigkeiten selbst dann nicht billigen können, wenn, was in diesem Falle nicht bekannt ist, das gesammte Lehrercollegium einer Anstalt ohne irgend eine Ausnahme einstimmig wäre. Das Aergerniß, das Wackernagel in Elberfeld gegeben hat, ist bekannt genug und schlimm genug, um jedes Collegium und ganz besonders jeden Einzelnen vor jedem einseitigen Vorgehen auf diesem Gebiete auß ernstlichste zu warnen.

3) Dr. II. A. Manitius, Französisches Lesebuch. Eine Auswahl französischer Literatur in Prosa und Poesie, mit grammatischen Anmerkungen und einem vollständigen Wörterbuche versehen. Für Gymnasien, Realschulen und andere Lehranstalten sowie für den Privat- und Selbstunterricht Zweite verbesserte Auslage. Dresden, Verlag von Adler und Dietze. 1856. VIII u. 321 S. 8.

Wenn Jemand aus dem ebenso unklaren wie unrichtigen Ausdruck: "Eine Auswahl französischer Literatur in Prosa und Poesie", der at dem Titel dieses Buches steht, einen ungünstigen Schluss auf die Arke selbst macht, so kann der Unterzeichnete leider nichts Wesentliches the, um diese schlimme Meinung in eine, bessere zu verwandeln. Denn wes sich auch nicht lougnen läfst, dass sich nicht wenig gute und lesenswerke Stiicke in diesem Buche finden, so enthält es andrerseits doch auch ent nicht unbeträchtliche Menge solcher, bei denen sich die erheblichsten Bedenken nicht nur erheben lassen, sondern geradezu gewaltsam aufdrägen. Dahin gehört vornehmlich der erst in dieser zweiten Auflage biszugefügte erate Abschnitt des ersten Theile, der "äußerst leichte Lesstücke auch für die ersten Anfänger" entbalten soll und allem Anschei nach aus des Herausgebers eigener Feder gestossen ist. In Wahrheit ster sind diese Stücke, soweit sie wirklich Lesestücke und nicht verkleicht Vocabularien sind, durchaus nicht leichter als die auf sie folgenden febeln; ihr Inhalt ist zum Theil verworren, theilweise läppisch und, 🕶 das Schlimmste ist, nichts weniger als gut französisch vorgetragen. Da sind sehr schwere Vorwürfe, und höchst wahrscheinlich wird man met Beweisen fragen. Hier sind aus reicher Fülle einige:

a) Le corps est composé de parties solides et fluides. Les (ell parties) solides sont: les os, les muscles, les nerfs, les veines, les istestins, la peau, les cheveux et les ongles. Les os de la tête sont: k crune, les machoires, l'os hyoïde et les dents (incisives, oeillères, mèchelières). Les os du tronc sont: le brechet, l'épine du dos, les chaet les os de la hanche. Kann man dies anders nennen als ein verkiedetes und sur die ersten Ansanger ganz unzweckmässiges Vocabulatiun!

b) Le soleil se lève de bonne heure. Les jolies (soll beisen johi) papillons voltigent sur les fleurs. Allons nous promener dans les champ! L'aubépine est en fleurs (soll beissen fleur). Marchons le long de la haie pour respirer son parfum. — Polgen vier Zeilen über Blume und junges Grün. — Retournons par la prairie. Comme elle est vert! Savez-vous, mon fils, à quoi sert l'herbe? — Elle sert à nourrir la chevaux, les vaches, les moutons et les petits agneaux. (Letztere nibren sich bei uns zu Lande von Milch, während noch viele andere Thise Gras fressen.) Wenn nun der Vers. ohne Weiteres fortfährt: Mann, comment appelle-t-on ceci? — Ce sont des pêches. — Et cela? — Ce sont des cerises. — Sont-elles déjà mûres? — Non, mon enfant, die mûrissent plus tard — so wird wohl Niemand die Ausdrücke verworms und läppisch für dieses Stück, das die Ueberschrift trägt Le Primup, zu stark vind zu hart finden.

c) Von dem Französisch des Vers. sind zwar gelegentlich schon ein paar Proben gegeben worden; der Leser wird jedoch noch mehr erwaten. Das Buch beginnt mit solgendem Gespräche: Lisez-vous passikment? — Aus eine so verkehrte Frage ist eigentlich gar keine Auswert möglich; der Schüler wenigstens kann sie durchaus nicht geben, der Fragende muß sie, wenn nicht ein Dritter als competenter Richter is is,

nach Anhörung des Vortrags selbst beantworten. Der Schüler erwiedert jedoch: Monsieur, si vous le permettez, je lirai quelques lignes en votre présence, et vous pourrez en juger vous-même. Hier musse nun der Lehrer sagen: 1) Es ist nicht gut Französisch, wenn man die Sätze mit Monsieur beginnt; 2) die Pronoms werden von guten Schriftstellern stets auf das Vorhergebende, nie auf das Folgende bezogen; der Satz si vous le permettex hatte also hinter présence und nicht gleich binter lisex-vous passablement stehen missen; 3) stilistisch besser wäre afin que vous puissies anstatt et vous pourres. Indessen Herr Manitius sagt Nichts der Art; er lässt vielmehr den Lehrer rubig fortfahren: Je vous entendras volontiers, während Andere wahrscheinlich und auch wohl richtiger je vous écoute gesagt haben würden, und weiter: Ce n'est pas mal, Mr.; cependant puisque je vous vois tant de désir d'apprendre, wovon wit Andern aber leider Nichts gesehen haben, da wir nur wissen, dass der Schüler dem Lehrer zu einem eigenen Urtheil über sein Lesen hat verbelfen wollen. Das sind die ersten Zeilen dieses Buches! Ist's nöthig, fortzusahren, damit das ohen abgegebene Urtheil als gerecht erscheine? --In Heyse's deutscher Grammatik befinden sich verschiedene Stücke, in denen absichtlich verschiedene Fehler angebracht sind, damit der Schüler sie nach Anleitung der vorgetragenen Regeln selbst verbessere. Es sieht so aus, als ob der Herr Verf. dieses Buches im ersten Abschnitte das Nämliche gothan hätte, wenngleich er diese Absicht schalkhaft nirgends angedeutet hat.

d) Ob dieser Anfang leichter ist als der frühere, jetzt den Beginn des zweiten Abschnitts bildende: un feu follet courait à travers les champs; un voyageur le suit et tombe dans un marais etc. ist mindestens in hohem Grade zweiselhaft; dass er sich aber sür "erste Ansanger" ebenso wenig eignet wie dieser, da er auf fünf Zeilen gleichfalls fünf unregelmäßige Zeitwörter bringt, bedarf wohl keiner weiteren Erör-

terung.

Wenn nun zu alle Dem noch kommt, dass das Buch von Anmerkungen, die nichts als Eselsbrücken sind, geradezu wimmelt, dass überall auf eine nirgendwo näher bezeichnete Grammatik verwiesen wird, mithin für Viele etwas vollkommen Unnützes geschieht, und dass auch manche von diesen Anmerkungen halb oder völlig falsch sind, so wird man es natürlich finden, wenn wir dies Lesebuch für den Selbstunterricht ganz unbedingt verwerfen und in Schulen nur zu dem Zwecke dulden würden, damit es mit vereinten Kräften corrigirt werde. Oder was sagt man zu folgenden Noten: "lirez (so ist ausdrücklich hinten verbessert) Condit. von lire; vieux, vieille, alt, von Menschen, Thieren und Sachen, agé von jedem Alter gebraucht; gros bezeichnet eine Sache nach ihrem Umfange, épais dagegen nach ihrer Ausdehnung; ne - guère, nicht minder (sic); Richelieu, Minister seit 1621 (sic) bis 1642 unter Ludwig XIV. (sic), König von Frankreich; cordelier, ein Mönch von dem Orden der Damen vom Strick, gestiftet 1498 von Anna von Bretagne zum Andenken an die Stricke, womit der Heiland gebunden war. Er erlosch bald." - - Als eine Eigenthiimlichkeit des Buchs sei schliefslich noch erwähnt, dass Titel und Vorrede bei ihm verloren gehen könnten und doch sein Ursprungsort nachweislich bliebe. Denn wer nur Seite 2 gelesen und dort erfahren hat, dass der Lehrer seinen Schülern nachsagt, sie hätten prebis, gacha, furent sibure und siplice anatalt brebis, cacha, firent subir und supplice geschrieben, der kann nicht zweifeln, in welcher Gegend Deutschlands Herr Manitius geschrieben hat.

4) C. D. Roquette, Recueil de Poésies. Sammlung französischer Gedichte zum Uebersetzen und Auswendiglernen für Anfänger und Geübtere. Dritte Auflage, umgearbeitet von Dr. Robolsky, Oberlehrer an der Friedrich-Wilhelms-Schule in Stettin. Berlin 1857, Verlag von L. Ochmigke. VI u. 106 S. 8.

Von den 106 Seiten dieses Büchleins kommen nur 72 auf den Text die übrigen 34 enthalten ein auf dem Titel nicht erwähntes Wörterbuch. Das ist des Guten doch fast zu wenig. Indess die Auswahl ist im Ganzen gut, wenngleich Florian und Lasontaine verhältnismässig zu stark herangezogen sind und die erste Stufe, für welche 52 Seiten Text da sind, gegen die zweite, auf welche kaum 20 Seiten kommen, ganz auffällig bevorzugt ist, was einer Rechtfertigung oder mindestens einer Erklärung in der Vorrede bedurft hätte. Aus den großen Dramatikern ist gar Nichts aufgenommen, keine Erzählung, kein Dialog, keine Scene, wiewohl gerade das Erlernen und sorgfältige Einfiben solcher der Jugest ebenso angenehm wie nützlich ist. Es wäre Platz dafür gewonnen werden, wenn die für Schulen jedenfalls unpassend gewählten ersten Stückt weggelassen worden wären. Dieselben setzen nämlich ihrer Form nach Kenntnisse voraus, die nach dem jetzt für die Gymnasien bestehenden Lehrplane erst in Tertia gewonnen werden, z. B. Vertrautheit mit fast sämmtlichen unregelmäßigen Verben und mit dem Gebrauche der Pronomina, während der Inhalt schon nicht mehr recht für Sexta past Oder glauht der Herr Verf. wirklich, dass man Uebersetzungen Speckter'acher Fabeln, Maikäser- und Ammenlieder noch in Gymnasien könne lesen und gar lernen lassen? Der Unterzeichnete zum mindesten kann er nicht zugeben.

### Zweiter Artikel.

Nach Abschlus des ersten, den Leschüchern gewidmeten Artikels über die neuesten Hülsmittel zum Erlernen der französischen Sprache ist uns nach ein Werk zugegangen, welches an Umfang und Werth die bishet besprochenen so weit übertrifft, dass eine Anzeige desselben nicht füglich aufgeschoben werden darf. Wir meinen:

L. Herrig und G. F. Burguy, La France Littéraire. Morceaux choisis de littérature française ancienne et moderne. Zweite Auslage. Braunschweig, G. Westermann. XIII v. 697 S. gr. 8.

Auf sast siebenhundert gespaltenen Seiten kleinen und engen, aber doch sehr scharsen und reinen Druckes enthält dies Werk eine solche Masse größtentbeils glücklich gewählten Stoffes, dass es weit über die Schulbedürsnisse hinaus ins Leben greist und auch hier der Mehrzahl derer, welche sich für die Entwickelung der französischen Sprache und Litteratur interessiren, ohne sie zu ihrem eigentlichen Studium machen zu können, in vollstem Masse genigen wird. Es beginnt mit den Eiden Karl's des Kahlen und Ludwig's des Deutschen und endet mit Jules Janin. Jeder einzelnen Periode ist eine litterarhistorische Einleitung vorausgeschickt, die um so mehr interessirt, als die Versasser auch sie aus französischen Schriststellern entlehnt und geschickt zu einem neuen Ganzen

verwoben haben. Ein besonderer Vorzug der zweiten Auflage aber besteht darin, dass in ihr nicht nur zu Ansang ein vollständiges Register dieser Quellen aufgestellt, sondern später auch an den meisten einzelnen Stellen kurz angedeutet worden ist, aus welchem Werke sie entlehnt sind. Dadurch wird einerseits der littefarischen Ehre nach beiden Seiten hin genügt, und andrerseits erhält der Leser Winke darüber, wo er sich, falls er's wünschen sollte, noch weiter Rath und Aufklärung verschaffen kann. Nicht ganz so willig, scheint es, sind die Verfasser an eine zweite Aenderung gegangen: sie haben, dem Drängen vieler Lehrer nachgebend, die Orthographie der Schriftsteller des 17ten Jahrhunderts zu Gunsten der heute gültigen unterdrückt. Für Schulen wird das Buch dadurch alterdings in nicht geringem Masse brauchbarer, zumal gerade diese Schriftsteller in höheren Classen viel gelesen werden; allein von seiner wissenschaftlichen Höhe ist es dadurch, an dieser Stelle wenigstens, um eine Stufe herabgestiegen; von seinem historischen Werthe hat es in Folge dessen genau so viel verloren, wie es an Handlichkeit für arbeitscheue Schüler gewonnen hat. Die Herren Verfasser haben demgemäß der Praxis nicht blose "ein Zugeständniss" gemacht, nach unserer Ansicht ist es geradezu ein Opfer. Denn drucken wir auch Luther's Bibei heutzutage dem Volke zu Liebe mit Fug und Recht mit unserer Rechtschreibung, so wird der Litterarhistoriker doch stets nach Luther's eigener Schreibart fragen und sie jedweder anderen vorziehen. Der Umstand, dass die France littéraire Schulhuch und wissenschaftliches Werk zu gleicher Zeit sein will oder doch sein soll, hat dieses Opfer nothwendig gemacht, und äufserlich wird sich dasselbe gewiß und bald bezahlt machen; der Herr Verleger sieht dies mit solcher Sicherheit voraus, dass er das Werk in seiner jetzigen Gestalt hat stereotypiren lassen. Ob aber die Einbusse an innerem Werthe, welche durch jene "Concession" herheigeführt ist, nicht bedeutend genug erscheint, um bei einem neuen Abdrucke die Einschaltung wenigstens eines Bogens mit ursprünglicher Orthographie zu veranlassen, ist eine Frage, deren Beautwortung wir dem wissenschaftlichen Interesse der Herren Verfasser getrost überlassen.

Wir wenden uns nun zu der zweiten Classe von Büchern, welche in neuester Zeit erschienen sind und das Erlernen des Französischen theila

befördern, theils erleichtern sollen. Wir meinen die eigentlichen

# Lehrbücher und Grammatiken.

1) Plötz, Prof. Dr. Carl, Lehrbuch der französischen Sprache. Erster Cursus oder Elementarbuch. Funfzehnte Auflage. Berlin, Herbig, 1858. XXXII u. 168 S. 8. Ladenpreis 71 Sgr.

2) Plötz, Prof. Dr. Carl, Lehrbuch der französischen Sprache. Zweiter Cursus oder Schulgrammatik. Eilfte Auflage. Berlin, Herbig, 1858. XVI u. 391 S. 8. Ladenpreis 18 Sgr.

Die Schulbücher des Herrn Professor Dr. Plötz haben sich eine so große Verbreitung verschafft, dass es einer näheren Darlegung ihres Inhaltes hier nicht bedarf. Vor allen aber hat das "Lebrbuch der französischen Sprache", dessen zwei Curse, beide in neuen Auflagen erschienen, hier kurz besprochen werden sollen, in weiten Kreisen Anwendung gefunden. Dass darin eine Anerkennung seiner Brauchbarkeit zu auchen ist, lässt sich nicht einen Augenblick bezweifeln; und wer könnte, wer möchte auch leugnen, dass beide Theile eine große, sast übergroße, Menge guten und meistentheils mit großem pädagogischen Geschick gewählten Stoffes enthalten? Ob aber damit auch ihr wissenschaftlicher Werth, die Anordnung des Stoffes, die "Methode" selbst in gleichem Maße Anerkennung verdient, ist eine andere Frage, und diese konnen wir nur schr bedingt bejaen. Schon die Bezeichnung der Methode ale einer "stufenweise fortschreitenden" macht uns bedenklich, da die Natur der Stufe eine vertikale, das Fortschreiten aber eine horizontale Richtung vorausetzt, so dass Adverbium und Adjectivum sich gegenseitig auszuschließen scheinen. Dazu kommt serner, dass der Verf., wahrscheinlich im Gefühle seines moutor weidog, den Büchern selbst und ihren Theilen, die manichfaltigsten und doch weder erschöpfenden noch logisch zu rechtsertigenden Benennungen gegeben hat. Den ersten Cursus, das Elementsbuch, zerlegt er so: A. Methodischer Theil; B. Lesebuch; C. Vocabels: D. Elementargrammatik. Wo zeigt sich bier nur eine Spur von Logik! Dem methodischen Theile kann doch nur ein nicht methodischer gegenüberstehen, und diesen würden die mit B, mit C und D bezeichneten drei Abtheilungen ausmachen. Das kann doch des Verf.'s Ansicht nicht wohl sein. Oder hat er uns allen Ernstes ein unmethodisches Leschich und eine nicht methodische Grammatik angeboten? Dann wäre jedwek weitere Kritik von Ueberflus. Der zweite Cursus, die Schulgrammatik, scheint dessenungeachtet diese Ansicht zu bestätigen; hier nämlich fiedet sich die Eintheilung: J. Methodische Grammatik oder Sprachbuch (sic); II. Vocabularium zu den Uebungen; III. Uebersichtliche Zusammenstellung der französischen Grammatik (mit dem mehr als überflüssigen Zesatze "sowohl der Formenlehre als der wichtigsten Regeln der Synta, nach dem Schema der Redetheile"). Ganz abgesehen davon, dass die Bezeichnung "methodische Grammatik" die Elementargrammatik de ersten Cursus als eine nicht methodische verdammt, will uns entschieden nicht einleuchten, wie eine "Schulgrammatik" mit irgend welcher Berechtigung in eine "methodische Grammatik", in ein "Vocahulariun" und eine "iibersichtliche Zusammenstellung der französischen Grammatit" eingetheilt werden kann. - Und nun die "Methode" selbet! Ebrlich gesagt, uns ist es rein unmöglich, etwas Methodisches in diesem "Lebbuche der französischen Sprache" zu finden. Oder kann wirklich Jeund in folgender, von dem Verf. selbst in dem "Inhalte" gemachter Anornung Etwas, was sich Methode nennen darf, entdecken? I. Blemestarbuch: "Aussprache. Hauptformen von avoir und etre. Bestimmter und unbestimmter Artikel. Pluralbildung. Adjectivisches Demonstrativ. Possessiv. Eigenschaftswörter. Declination. Apposition. Qui und que Vollständige Conjugation von avoir und être. Fragende und verneinesk Form. Uebungen über alle Formen von avoir und être. Interrogativ. Relativ. Demonatrativ. Steigerung. Unregelmäßiger Plural. Zahlen. Partitiver Artikel. Bildung der Formen der regelmässigen Conjugationes. Passivum. Persönliche Fürwörter. Reflexive Verben. Veränderung des Participe passé. Die gebräuchlichsten unregelmäßigen Verben. II. Schulgrammatik: Bemerkungen über die regelmässigen Verben. Die unregelmässigen Verben. Anwendung von avoir und être bei der Conjugation. Reflexive und unpersönliche Verben. Formenlehre des Nomens und des Adverbs. Das Zahlwort, die Präposition. Das Wichtigste über die framzösische Wortstellung. Gebrauch der Zeiten und Moden. Artikels, des Nomens und des Adverbs. Das Fürwort. Casus der Verben, Infinitiv und Conjunctiv."

> Wer ist der Beherzte, ich frage wieder, Zu tauchen in diese Tiefen nieder? Wer mir Methode hierin kann zeigen, Er mag sie behalten, sie ist sein eigen!

Wir haben diese Ausstellungen machen müssen, weil das Werk durch seinen Titel "Lehrbuch der französischen Sprache" und ebenso durch seine Nehentitel Anaprüche erhebt, denen es entschieden nicht genügt, weder durch Vollständigkeit noch durch wissenschaftliche Anordnung, und denen nur die "Uebersichtliche Zusammenstellung der französischen Grammatik" am Ende des Ganzen noch eben vor Thorschluß einigermaßen Rechnung trägt. Hätte der Verf. sich mit einem einfacheren Titel für sein Buch begnügt, dasselbe etwa "Materialien zu leichterer Erlernung und Einübung der wichtigsten Theile der französischen Grammatik" genannt, so wiirde Niemand berechtigt sein, ihm Einwendungen wie obige zu machen; er würde, was er nach den Titeln "Lehrbuch der französischen Sprache" und "Schulgrammatik" nicht mehr kann, sagen dürfen, dass er weder Alles zu geben, noch überhaupt eine eigentliche Grammatik zu schreiben beabsichtigt habe, und Jeder würde, gleich dem Unterzeichneten, eine vollkommen reine und ungestörte Freude an der Reichhaltigkeit des meistens so glücklich gewählten Stoffes und an der Klarheit des Ausdrucks für die gegebenen Regeln und Bemerkungen empfinden können. — Um diese Theilnahme auch praktisch zu beweisen, wollen wir nicht unterlassen dem Herrn Verf. für neue Auflagen noch einige Verbesserungsvorschläge anderer Art zu machen. — Im Elementarbuche, und zwar im Anhange, wären nach den Doppel-Consonanten die französischen sogenannten Consonant-Diphthongen (Muta vor J und r und außerdem gn) zu nennen, weil deren Kenninis für das richtige Theilen der Wörter in Silhen unerläßlich ist; aus demselben Grunde wären ebendort auch die Vocal-Diphthongen anzusühren, besonders oi, oin, ien, ieu, ion, ouen, oui, uin, deren Aussprache zu verschiedenen Bemerkungen Anlass gieht. - Der Ansang der Schulgrammatik (Bemerkungen über die regelmässigen Verben) gebört, da das dort Angestihrte nur die Orthographie betrifft, wesentlich dem Elementarbuche an, während Lection 84 des letzteren (die Regel über die Veränderungen des Participe passé) über die Sphäre eines Elementarbuches hinauszugreisen und zu Gunsten der Lection 57 der Schulgrammatik wegbleihen zu können scheint. — Bei Lection 75 des Elementarbuches wäre hinzuzusügen, das ne pas ungetrennt vor dem Infinitiv steht, wenn dieser ein Régime hat, durch einen allein stehenden Infinitiv dagegen ebenso getrennt wird wie durch andere Verbalformen. — Ganz wesentlich zu erweitern wäre der sechste Abschnitt der Schulgrammatik, wenn man sich an die französische Ueberschrift desselben (Emploi des temps et des modes) halten wollte; da aber die etwas wunderliche deutsche Bezeichnung desselben "Elemente über (sic) den Gebrauch der Zeiten und Moden" nichts irgend Erschöpfendes verheiset, so enthalten wir uns weiterer Zusätze an dieser Stelle um so mehr, als wir den uns vergönnten Raum so schon ansehnlich überschritten haben.

3) Georg, Dr. L., Lehrer in Basel, Lehrbuch zum systematischen Studium der französischen Sprache. Mit eingeflochtenen Uebersetzungsaufgaben und Konversationsstücken zum Schul- und Privatgebrauch. Basel 1857 bei H. Georg. XVI u. 602 S. 8.

Was wir in dem "Lehrbuche" des Herrn Professor Plötz vor Allem vermisten, wissenschaftliche Anordnung, jene logische Gesetzmässigkeit, nach welcher jeder Mann vom Fach gleich, ohne irgendwie zu auchen, weifs, wo diese oder jene Regel steht, das zeichnet die bier angeführte Arbeit in hohem Grade aus, so sehr, dass für die Schule sust zu viel

classificirt ist. Da aber der Verf. sein Buch ausdrücklich nicht blois für die Schule, sondern auch zum Privatgebrauch und für ein systematisches Studium beatimmt hat, so liegt darin kein Vorwurf, noch soll damit gesagt sein, dass es nicht auch in Schulen mit großem Nutzen zu gebrauchen wäre. Im Gegentheil, wir kennen wenig Bücher, die bei wissenschaftlich so vollständig befriedigender Form gleichzeitig eine solche Fülle von Stoff zu praktischen Uebungen enthalten. Auf Zweierlei wollen wir jedoch den Herrn Verf., seinem eigenen in der Vorrede ausgesprochenen Wunsche gemäß, aufmerksam machen, nämlich auf seine Lehre vom Theilungsartikel und auf die von der Apposition, § 57 und §. 58 der Satzlehre. Hätte der Verf. bei jener an seine eigene Definition des Theilungsartikels (Formenlehre §. 25) gedacht und sie um die im Folgenden unterstrichenen Worte erweitert, so wäre er einfacher zum Ziele gekonmen. Er sage: "Bei solchen Substantiven, von denen ein Theil gedack werden kann und in dem vorliegenden Falle wirklich gedacht wird, dient zur Andeutung der vor- oder wenigstens angenommenen Theilung

entweder ein eigenes Wort, wie certains, différents u. s. w. (hier hat der Herr Vers. plusieurs und sämmtliche Zahlwörter vergessen),

oder der Theilungsartikel; - -.

Der Theilungsartikel darf also nicht gebraucht werden:

1) wenn von einem theilbaren Ganzen in seiner Gesammtheit die Rede ist, z. B. Tugend belohnt sich selbst; Narren reden Vid; Reisende, welche den Courierzug benutzen wollen, müssen u. s. v. (hier steht im Französischen logisch sehr richtig der bestimmte Artikel);

2) wenn von untheilbaren, nicht quantitativ, sondern intensiv messenden Begriffen die Rede ist, z. B. avoir honte, faire atten-

tion, prendre patience;

3) in adverbialen Ausdrücken, denen kein partitiver Sinn zu Grunde

liegt, z. B. avec plaisir, par amilié.

In diesen beiden Fällen steht im Französischen, so lange das Substantivum durch keinen Zusatz irgend welcher Art determinirt ist, gasz folgerichtig gar kein Artikel." Der Ausdruck, dessen der Versasser sich bedient, "der Theilungsartikel wird ausgelassen", ist falsch, da ihn, wenigstens scheinbar, die Ansicht zu Grunde liegt, dass er eigentlich und streng genommen doch zu setzen sei. Auch wollen wir nicht unterlassen den weit entfernten Herrn Verfasser auf Heller's gründliche und sleissige Arbeit im Osterprogramm 1857 der hiesigen Königlichen Realschule aufmerksam zu machen, in welcher er noch manchen Beitrag zu größerer Vereinsachung dieses wichtigen Capitels finden wird. - Die zweite Ausstellung, die wir zu machen haben, betrifft die Lehre von der Apposition. Hier hat der Herr Versasser dem alten Schlendrian gehuldigt, der sich länger, als man es irgend für möglich halten sollte, durch sämmtliche Grammatiken hingeschleppt hat. Er sagt, wie beinahe alle seine Vorgänger: ;, Die Apposition richtet sich nicht, wie im Deutschen, nach dem Kasus ihres Beziehungswortes, sondern steht immer im Nominativ." Wie ist es zu erklären, dass eine solche Regel entstanden, angenommen und bis in unsere Tage aufrecht erhalten worden ist, eine Regel, durch welche indirect dem logisch so feinen und strengen Idiome der Franzosen die härteste Vernachlässigung der Logik Schuld gegeben wird? Antwort: nur aus dem Grundirrthume, dass des Französische gleich manchen anderen Sprachen eine Declination besitze. Sage man es doch endlich einmal gerade heraus, und nehme man es an mit allen Consequenzen: "Eine Declination existirt im Französischen nicht; nur einige Pronoms (je, me, nous; tu, te, vous; il, a,

y, le; qui, que) zeigen noch schwache Spuren einer solchen; Alles, was andere Sprachen durch Casus andeuten, wird im Französischen durch Präpositionen ausgedrückt, und die Benennung Genitiv und Dativ sind im Französischen vollkommen missbräuchlich." Thut man das, so heist die Regel sür das Französische nicht anders als sür sämmtliche andere Sprachen: "Die Präposition reicht für die Apposition mit aus und darf demnach nicht wiederholt werden." So wenig man lateinisch sagen darf: loquimur de Friderico de Magno, oder deutsch: wir sprechen von Friedrich von dem Großen, so wenig darf man französisch sagen: nous parlons de Frédéric du Grand. Es fällt mithin die dem Französischen bisher octroyirte Ungeheuerlichkeit völlig in sich zusammen und giebt une nur auß neue die gute Lehre, daß man jedwede Sprache selbständig zu erfassen bemüht sein muß, nicht aber einen fremden Schematismus an sie legen darf.

4) Blanchard, B. G., Lehrer in Leipzig, Grammatikalisches Hülfsbuch zu dem ersten Kursus von Dr. E. J. Hauschild's Elementarbuch und Dr. F. Ahn's praktischem Lehrgang der französischen Sprache. Leipzig bei E. Haynel. 1858. 108 S. 8.

Ein Gewirr von Bemerkungen und Regeln, richtigen, balb richtigen und salschen, etymologischen und syntaktischen, nützen und unnützen, welches den Leser schwindelig macht und ihm ebenso wie die oben gegebene Inbaltsanzeige des Lehrbuches von Dr. Plötz aufs neue die Ueberzeugung aufdrängt, dass die auch hier zu Grunde gelegte "stusenweise sortschreitende Methode" ihre unwissenschastliche, systemlose Natur nur durch den dichten Zottenpelz zahlreicher Uebungsaufgaben künstlich verdeckt. Wer Dr. Hauschild's Elementarbuch nicht dabei zur Hand hat, wird in Herrn Blanchard's Hülsbuche ein "stusenweises Fortschreiten", wie er sich ausdrückt, nicht erkennen und auf das Elementarbuch Hauschild's, dem es mit Aengstlichkeit auf jedem Schritte solgt, nur einen ungünstigen Rückschluss machen können.

5) Schmitz, Dr. Bernhard, Französisches Elementarbuch nebst Vorbemerkungen über Methode und Aussprache. Erster Theil: Vorschule der französischen Sprache. Dritte, erweiterte Aufl. Berlin 1857 bei Ferd. Dümmler. XXXII u. 104 S. gr. 8.

Gut gemeint, aber schwach, recht schwach sogar, und wohl nur für junge Leute berechnet, die, dem Seminare noch nicht entwachsen, sich schon in die qualvolle Lage versetzt sehen Etwas lehren zu sollen, was sie selbst nicht gelernt haben; denn nur solche können auf S. XIII fg. etwas mehr als Stoff zum Lachen finden. Dort wird dem "Lehrer" vorgelehrt, wie er zu lehren hat; z. B. "nachdem der Lehrer vorgesprochen hat: tu parles (tü párrlö) français, sagt er: du sprichst — — rathe einmal, was français heißt! Es steht nicht unter der Aufgabe, weil du es rathen kannst! — Französisch. — Achtet bei français auf das Häkchen unter dem c. Was es zu bedeuten hat, kann ich euch heute noch nicht sagen, u. s. w." — Die Zahl der Lehrerhelden, die solche Dinge brauchen können, muß übrigens noch ziemlich groß sein; zum mindesten versichert der Verf., die vergriffene zweite Auflage sei eine sehr starke gewesen!

6) Sievers, Dr. G. R., Lehrer in Hamburg, Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen in das Französische. Vierter und fünfter Kursus. Zweite, vermehrte Auslage. Hamburg 1857 bei O. Meissuer. VIII u. 344 S. 8.

Das Buch enthält weit mehr, als man dem Titel ansieht. Es fast zunächst das Wichtigste aus der Formenlehre zusammen, enthält sodam die hauptsächlichsten syntaktischen Regeln und wird erst von S. 141 a. eine "Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen in das Französische", die sich paragraphenweise an die vorausgeschickte Ueberricht der Grammatik anschließt. Diese Uebersicht macht keinen Anspruch auf Vollständigkeit, enthält aber alles dem Schüler nothwondige Material in gefälliger Zusammenstellung und deutlichem Ausdruck. Leider jedoch fisdet sich auch hier noch die Declination, von der wir oben unter No.3 gesprochen haben, und um das Unglück der Verwirrung voll zu machen, ist hier derselben gar noch der Ablativus beigegeben worden! Als ungenigend und theilweise falsch müssen wir bezeichnen die Lehre von den Zeiten. Es reicht nicht aus, wenn man dem Lernenden nur sigt: "das Imparfait beschreibt, das Défini erzählt", und es ist völlig aus der Luft gegriffen, wenn man behauptet: "das Plusquamperfect zeigt an, dis Etwas längst vergangen war, als etwas Anderes eintrat, das Antériest zeigt an, dass Etwas shen vollendet war, als etwas Anderes eintral." Zu weitläufig dagegen, weil nicht auf einfachste Principien zurückgeführ, ist die Lebre vom Subjonctif oder, wie der Verf. ihn stets mennt, vom Konjunktiv. Wir dürfen aber hierauf an dieser Stelle nicht näher eisgeben, wir würden sonst statt einer Recension ein Stück Grammatik schreiben müssen. Der Uebersetzungsstoff ist meistens gut gewählt und auf volle zwei Jahre berechnet, was gewiss recht zweckmässig ist. Die Vocabeln dazu stehen nicht unter, sondern hinter dem Texte, was wir ebenfalls in jeder Hinsicht billigen. Einzelne Verschen wird der Verf. hei neuen Auflagen leicht selbst beseitigen; wir meinen solche wie S. 88, wo es heist: une chambre, dont le sol (statt le plancher) était couvert d'un tapis. - Druck und Papier sind gut.

7) C. Roller und C. Assfahl, Lehrer zu Markgröningen, Uebungsstücke zum Uebersetzen aus dem Deutschen im Französische für das Alter von 12—14 Jahren u. s. w. Heilbronn 1857 bei A. Scheurlen. VIII u. 121 S. 8.

"Die Erfahrung, dass für das Alter vom zwölsten Jahre an die vorhandenen Sammlungen von Uebungsstücken für die französische Composition theils zu mager und leicht, theils zu umfangreich und schwierig sind, hat in uns den Wunsch erweckt, einen Compositionsstoff zu sinden, der, jene beiden Mängel vermindernd (soll wohl heißen vermeidend), geeignet wäre, den Schüler nach Erlernung der Etymologie und einer kurzen Uebersicht über die Hauptregeln der Syntax in die Composition einzuführen." Die Herren Versasser bringen, als das Ergebniss ihres Bemühens, in diesem Büchlein 25 Fabeln, ehenso viele Anekdoten und Krzählungen, 40 Beschreibungen, Schilderungen, Züge aus der Geschichte etc. und schließlich 10 Briefe, im Ganzen hundert Stücke, zu denen sich am Schlusse ein alphabetisch geordnetes Wörterverzeichniss findet. Bei jedem einzelnen Stücke aber ist sehr sorgfältig auf die Grammatiken von Ahn und Eisenmann verwiesen, soweit dieselben dies in ihrer Man-

gelhaftigkeit gestattet haben. Die Herren Verfasser haben sich bierbei von örtlichen Rücksichten leiten lassen, leider jedoch ihr bübsches Buch dadurch auf einen ziemlich engen Kreis heschränkt; zum mindesten sind ihre fleissigen und zahlreichen Citate für alle Schulen, in denen nicht nach Eisenmann oder Ahn unterrichtet wird, vollkommen nutzlos. Wo diesjedoch geschieht, da wird das mit Geschmack und mit Geschick verfaßte Werk ihres gemeinsamen Fleisses mit vielem Nutzen angewendet werden können.

8) Schipper, Dr. L., Lehrer in Münster, Französisches Uebungsbuch in zusammenhaugenden Stücken nebst Wörterbuch für den ersten Unterricht an höheren Bildungsanstalten. Paderborn 1857 bei F. Schöningh. II u. 130 S. 8.

Einen wunderlicheren Titel als den hier angestihrten kann nicht leicht Jemand einem Buche geben. "Französisches Uebungsbuch" — was heißt das, besonders wenn die gute Hälfte des Buches deutsch ist? - "Uebungsbuch in zusammenhangenden Stücken mit Wörterbuch" - man sollte denken, die Stücke seien in dem Buche und nicht das Buch in ihnen; "für den ersten Unterricht" - in welchem Gegenstande denn? Es giebt, in Deutschland selbst, gar manche französische Lehrbücher für Geschichte, Geographic und andere Gegenstände; "an höheren Bildungsanstalten" wird auch an solchen "erster" Unterricht ertheilt? und was versteht der Herr Verf. unter höheren "Bildungsanstalten"? - Genug, der Titel ist durchweg verfehlt, und auch die Vorrede erweckt kein besseres Vorurtheil, indem sie ansängt: "Die neue Einrichtung meiner französischen Grammatik, nach welcher (Grammatik oder Einrichtung?) Formenlebre und Syntax geschieden sind, und außer der vollständigen Syntax von schr mässigem Umfange noch eine kleine Satzlehre erschienen ist" -Wir fragen: Ist die Herausgabe einer "kleinen Satzlehre" mit irgend welchem Rechte als neue Einrichtung einer außer ihr bestehenden Grammatik zu bezeichnen? - Weiterhin empfichtt der Herr Verf. "ein schriftliches Zusammenschreiben der Wörter", und ebenso stark wie dieser stilistische Fehler ist gleich nachher der logische: "was bei allem Lernen, besonders bei den neueren Sprachen von so großer Wichtigkeit ist." Unter solchen Umständen wird man sich schwerlich wundern, wenn man im Buche selbst auch Missgriffe aller Art hinsichtlich der Methode antrifft. Es beginnt z. B. mit Sätzen, in denen die Pluralbildung des Substantivs und des Adjectivs sowie die Feminin-Bildung des letzteren als hekannt vorausgesetzt wird (les animaux sont différents; la fourmi est active), und doch ist davon erst S. 5 und 6 und 9 die Rede; dasselbe ist der Fall mit avoir und être, ohwohl dieselben erst S. 28 und folgende gebracht werden; mon, ton, son, notre, votre, ce, cet, cette u. s. w. werden trotz aller Verwirrung, die dadurch schon entstanden ist, noch immer als Pronomina bezeichnet. Aber selbst von groben Sprachseblern hat der Verf. sein Buch nicht frei gehalten; wir nennen beispielsweise folgende: die nourriture nourrissante auf S. 11 entspricht dem "schriftlichen Zusammenschreiben" der Vorrede; wunderlich wenigstens ist dort der Satz von der Kartoffel: on la cultive avec le plus de peines; geradezu falsch aber der folgende: plus les choses sont utiles, plus on en a de soin; entweder nämlich muss soin hier im Plural stehen, oder de muss sehlen; vgl. die Bemerkungen zu No. 3 der hier besprochenen Bücher. Ebenso falsch ist S. 28 der Salz: Ce qui alluma la colère de Dieu contre Babylone, est l'orgueil et la dureté inhumaine de cette ville et l'impiété de

son roi; der Fehler, hier nicht ce furent statt est zu setzen, ist in der That so stark, dass man sich billig fragt, wie der Versasser es wagen konnte, französische Grammatiken und "Uebungsbücher" in die Welt zu schicken.

9) Brandstätter, Dr. F. A., Oberlehrer in Danzig, Abrifs der französischen Grammatik in Verbindung mit der lateinischen und griechischen u. s. w. Zweile, sehr vermehrte und verbesserte Auflage. Danzig 1857 bei L. G. Homann. IV u. 244 S. gr. 8.

Mit Absicht haben wir dies Buch bis hierher aufgespart, um unsere Anzeige mit etwas Gutem abzuschließen: es ist zu angenehm, wenn mas mit Ueberzeugung loben kann. Das aber dürfen wir bei dieser Schrift ganz ohne Rückhalt thun: gründliche Kenntnifs, Fleifs und Geschick baben sich hier die Hand gereicht und eine ebenso kunstgerechte und ansprechendo wie gründliche Arbeit zu Stande gebracht. Die Freude, mit welcher wir dies aussprechen, ist ebenso groß, wie unser Unwille es war und ist beim Anblick des Getreibes von unberufenen Bücherfabrikanten, die erst noch lernen müssten, was sie lehren wollen. Wenn wir also auch an diesem Werke noch einzelne Ausstellungen machen, so geschieht dies wahrlich nicht aus Tadelsucht, sondern einzig in der Absicht auch unsrerseits dem Herrn Vers. ein Scherflein zu einer altmählich zu erreichenden Vollkommenheit seiner tüchtigen Arbeit anzubieten. Zunächst hat ihn ein, scheint uns, übertriebener Eiser versübrt, der Lehre von der Aussprache einen unverhältnissmässig großen Raum, volle 33 Seiten, mithin mehr als den achten Theil des ganzen Buches, zu widmen, ohne dass damit etwas Wesentliches erreicht werden könnte, da es vollkommen unthunlich ist dies Alles in der Schule durchzunehmen, wie der Verf. es in der Vorrede voraussetzt. Und unpraktisch ist es zugleich: die Aussprache muss durchs Ohr gelernt werden, nicht durch das Auge; sie muss in Sätzen geübt werden, nicht in vereinzelten Wörtern; sie richtet sich auch oft gar nicht nach Regeln, sondern nach dem Sinne der Phrase und ganz besonders nach der Stimmung und nach der Absicht des Redenden. Hätte der Verf. dies und den von ihm selbst eitirten Ausspruch der Frau von Staël-Holstein — il n'y a rien de si délicat, de si difficile à saisir que l'accent: on apprend mille fois plus aisément les airs de musique les plus compliqués que la prononciation d'une seule syllabe - gehührend heachtet, so würde er sich den größten Theil des ersten Capitels und namentlich den misslichen Versuch erspart haben gewisse französische Laute durch deutsche Buchstaben andeuten zu wollen. Wenn er z. B. S. 5 die Aussprache des Wortes l'opéra durch die Schreibung loppehra anzudeuten aucht, so möchten wir den Deutschen sehen, der dadurch nicht verstihrt würde den Tou auf die Mittelsilbe zu legen und somit ganz abscheulich auszusprechen; dasselbe ist der Fall mit der Bezeichnung porr' für port, önn' für onne in bonne, nonne etc. Jedenfalls wäre es besser gewesen sich bei dem o nicht mit der Bezeichnung lang und kurz zu begnügen; der Herr Verf. muste sagen, in welcher Gegend des Mundes, und ob es mit gestofsenem oder mit langsam ausströmendem Hauche gebildet wird. — Eine ebenfalls sehr große Sorgfalt hat der Verf. den sogenannten Genusregeln gewidmet; doch auch hier hat ihn sein Eifer augenscheinlich zu weit geführt; fast volle 17 Seiten engen Drucks sind diesem Gegenstande gewidmet, ohne dass etwas Praktisches dadurch gewonnen wäre. Denn das kann des Vers.'s Absicht doch nicht sein, dass man den Schüler die colossale Masse Ausuahmen

zu seinen Regeln lernen lassen soll; und wenn sie nicht gelernt werden, so schlägt der Schüler die Wörter zum mindesten ebenso leicht im Lexikon wie in der Grammatik nach; eigentlich praktischen Werth haben daher nur die auf S. 63 gegebenen Verzeichnisse von solchen Wörtern, welche im Französischen ein anderes Geschlecht haben als ihre lateinischen und griechischen Stammwörter, und dann von solchen, welche auch im Deutschen gebräuchlich sind, aber mit anderem Geschlecht. Unter jenen ist aber incendie fälschlich als Fem. bezeichnet, während es S. 51 richtig als Masc. aufgeführt war; in der zweiten Gruppe fehlen unter anderen l'ordre (m.), die Ordre und le reveil, die Reveille, wie wenigstens die Offiziere sagen und schreihen, ferner le bouillon, la pompe, l'uniforme (m.), la carabine, le mousquet etc. — Die Declination hat der Verf. in der Theorie zwar verworfen, in der Praxis aber beibehalten, eine Inconsequenz, die aus den bei No. 3 erwähnten Gründen hätte vermieden werden sollen; dann fielen auch die §§. 290-292 (Präpositionen mit dem Acc., mit dem Gen. und mit dem Dat.) weg oder wären wenigstens anders zu fassen. - Bei den Pronoms führt auch er die oben bei No. 8 genannten noch als Possessiva auf; er bezeichnet sie aber doch ausdrücklich als eine besondere Classe, die er Pr. conjoints nennt. Da jedoch keins derselben jemals statt eines Substantivums (pro nomine) stehen kann, so dürfen diese Determinativa gar nicht Pronomina genannt werden, sie sind vielmehr in der französischen Grammatik als eine eigene Art von Adjectiven aufzusühren. Dazu kommt noch, dass man bei conjoint stels zu ergänzen hat au verbe, niemals au substantif. - Ein starkes Versehen (quandoque bonus dormitat Homerus) findet sich S. 77. wo als Femininum zu le leur und les leurs wiederholt la leure und les leures angegeben wird. Hätte der Verf. sich selbst und seinen Lesern gesagt, dass diese Formen von illorum abgeleitet seien, so würde er schon das s des Plurals als eine starke Concession für das Auge, die Feminin-Endung aber als eine Unmöglichkeit erkannt haben. - S. 55: Zur Verneinung eines Verbi dient nicht blos ne - pas, sondern auch ne point, ne - plus, ne - jamais etc. - Die Lehre von der Apposition, die sich leider auch hier noch in ihrer alten falschen Fassung findet, ist oben schon besprochen. Wir kommen aber auf Dies und Anderes hier nicht zurück, um unsere Leser nicht zu ermüden, und brechen überhaupt hier ab, damit es nicht den Schein gewinne, als solle der fleissigen Arbeit des Herrn Vers.'s durch Häufung von Einwendungen Etwas von der verdienten Anerkennung entzogen werden. Wir heißen sie im Gegentheil, besonders als Sammelwerk, nochmals willkommen und wünschen dem Verf. Zeit und Krast sie auch im Inneren stets weiter zu vervollkommnen.

Berlin.

M. Strack.

# IV.

- 1) Hebräische Grammatik als Leitfaden für den Gymnasial- und akademischen Unterricht von Carl W. Ed. Nägelsbach Leipzig, Teubner, 1856.
- 2) Hebräische Sprachlehre für Ansänger von H. Ewald. Zweite Ausgabe. Leipzig, Hahn, 1855.
- 1. Es bedarf wohl keiner Rechtfertigung, wenn von der Nägelsbach'schen hebräischen Grammatik in diesen Blättern nochmals eingehender gesprochen wird. Denn schon ein flüchtiger Blick in diese Artek zeigt, das wir hier einem ernsten Streben, der Schule etwas Tüchtiges und Förderndes zu liesern, begegnen. Zudem ist mit dem in der Vorrede bezeichneten Zweck, Ewald und Gesenius zu vereinigen, ganz richtig die Aufgabe bezeichnet, welche eine hebräische Schulgrammatik derzeit vorzugeweise ins Auge zu fassen und zu lösen hat, natürlich nicht so, das ein bloß äußerliches und unselbständiges Aneinanderkleben dieser zwei theilweise weit auseinanderliegenden grammatischen Systeme gemeint sein dars. Gerade aber auch eine selbständige Arbeit in mehreren wichtigen Punkten stellt das Vorwort in Aussicht, hauptsächlich in der Lehr von den litt. quiescibiles, vom Umlaut, in der Eintheilung der Nomins stillt die Deklination, in der syntaktischen Behandlung des Nomens und Verbums.

Sehen wir nun das Einzelne darauf an, inwiesern das Vorbandene get benutzt und verarbeitet, das Neue wirklich in helleres, wohlbegründetes Licht gestellt, Alles aber vornämlich für die Zwecke des Unterrichts brauchbar gemacht worden ist.

Die Einleitung gibt in drei Paragraphen in lichtvoller, kurzer Darstellung das Wesentlichste über die hebräische Sprache, Schrift und Grammatik. Einiges, z. B. die Behauptung, Abraham habe seine und seines Volkes Sprache von den Cananitern gelernt, dürste mit minder großer Zuversicht auszusprechen, die so sehr unsichere Sage, dass Esra die new sogen. assyrische Schrift eingeführt habe, eher ganz wegzulassen gewesen sein.

Wenn § 3 gesagt wird: Kamez werde bezeichnet durch zweilen %, so begreift man nicht, warum nicht auch weiter gesagt wird: durch ; ebenso war consequenter Weise beizufügen, daß auch % als langes E, % als langes O gelesen werden müsse. Besser allerdings wäre es, wenn hierüber noch gar Nichts hemerkt und auch jenes % weggelassen wäre. Denn bevor das Nöthige über Beziehung der Vokale durch sogenannte Lesemütter gesagt ist, was § 4 nachträglich, aber besonders in Betreff des Unterschieds von % nebst 7 von 7 und sicht vollständig und gründlich genug geschieht, hat diese Angabe für den Schiler etwas Unerklärliches und Verwirrendes. — Daß im Widerspruch mit Gesenius und Ewald Segol als langer und kurzer Vokal bezeichnet wird, ähnlich wie Chirek und Kibbuz, kann mit Rücksicht auf Formen wie 7000 u. A. nicht mißbilligt werden. Aehnlich hat es Stier Lehrgeb. § 3.

Der Ausdruck mater lectionis sollte §. 4 erklärt sein; auch ist, wie es scheint (vgl. Ewald Lehrb. 5. Aufl. §. 82, dessen kl. Spr. 2. Aufl.

8. 15), der Begriff davon zu weit gesalst. — Auch §. 4, 4, a wäre wohl einsacher zu sagen: kurze Vokale in geschlossenen Sylben vor dem Ton sind unwandelbar, wenigstens inamovibel TTT TTT. Das eben genannte Fremdwort läst sieh noch eher entschuldigen, als der Gebrauch der selteneren und überslüssigen: Conservation S. 6. graphisch S. 17, subsidiär S. 18, Individualisation S. 40 u. a. m. Zur Erklärung der für den Anfänger so schwierigen Unterscheidung von Kamez und Kamez chatuph reicht das §. 4, 3. Anm. Gesagte weit nicht aus. Es mus, und zwar mit Beispielen für die verschiedenen Fälle, wie TTT ist nicht zu lesen 1) in geschlossenen tonlosen Sylben, 2) seltener in offensn, a) wenn ein Chateph Kamez darauf folgt, b) wenn das in unbetonter Sylbe steht und ein anderes Kamez chatuph folgt, 3) ausnahmsweise, wo es für igesetzt ist; m. s. mein hebr. Uebungsbuch 1856, §. 5, 4.

Ganz neu war mir die Bedeutung von Sch'wa "Ni = signum" §. 5, 2. Es hätte, falls nicht ganz besondere zwingende Gründe für diese etwas vage Erklärung vorliegen, das Gewöhnliche gesagt oder mit Gesenius' neuester Ausgabe die Sache als derzeit noch dunkel bezeichnet werden sollen. Am erfreulichsten wäre freilich, wenn das von Ewald Lehrb. §. 89, a. Anm. nur vermuthungsweise Gebotene (NII) = Rube) sich zur vollen Gewissheit erheben ließe. Auch Gesenius Lehrg. S. 64 Anm. I wünscht die Bedeutung "Ruhezeichen" begründen zu können, und Stier S. 66, 4 sagt gleichfalls, freilich etwas sonderbar, der Name bedeute doppelsinnig sowohl "Leerheit als Einhalt".

Lobenswerth ist dagegen die genaue Angabe S. 13 Anm. 1, wo Chateph Patach und Chateph Kamez unter Nichtgutturalen stehe. In der zweiten Anm. oder besser in einer besonderen Bemerkung sollte schon das Nöthige über Sylbentheilung gesagt sein, woraus dann von selbst

folgt, wann Schwa simpl. vor compos. bleiben muss.

Was §. 6, III. mit der vokalischen Aussprache des 7 gemeint ist, weiss der Schüler noch nicht; es wird also jedenfalls eine Verweisung auf §. 9 erforderlich sein.

Gut behandelt und, wie mir scheint, ganz neu ist die Lebre vom Metheg S. 19, doch wird auch hier wieder vermifst, dass die Lebre von der

Sylbentheilung nicht zuvor erörtert worden ist.

Die Mehrzahl von "Guttural" lantet, so viel ich weiß, nicht (s. §. 8) Gutturalen, sondern Gutturale, vgl. Generale. Auch sollte bemerkt sein, welche Buchstaben so heißen und warum. — Die Bestimmungen über die Eigenthümlichkeiten dieser Buchstaben scheinen mir gleichfalls zu unvermittelt an einander gereiht (s. Ewald), namentlich aber die Anm. zo §. 8, 1. sehr unvollständig. Da der Schüler natürlich von Anfang an viel mit dem Artikel zu thun bat, müssen ihm die einzelnen Fälle klar rubriziert und veranschaulicht werden; und man erwartet diefs in diesem Buche um so mehr, da untergeordnetere Sachen, wie das Metheg, so ausführlich behandelt sind. Endlich fordern & und 77 in diesem Paragraphen eine besondere Besprechung, sofern sie unleugbar einzelne Eigenthümlichkeiten haben. Desgleichen sollten sie auch im Folgenden nicht unterschiedslos mit den zwei eigentlichen Halbvokalen 7 und 7 zusammengestellt, sondern bemerkt sein, dass sie mit den letzteren im Einzelnen Verwandtschaft haben. Sonst ist aber die Auseinandersetzung der verschiedenen, wirklich nicht leicht zu fassenden und zu ordnenden Regeln über die Halhvokale (litterne quiescibiles §. 9) der Anlage nach gelungen zu nennen und dürste mit wenigen Aenderungen von jeder bebräischen Schulgrammatik dankbar ausgenommen werden. Was ich geändert wissen möchte, ist: Anm. §. 9, 1. sollte schon §. 4 angebracht sein; §. 9, IV, 1. ließe sich bequem der Fall beisügen, dass III aus III entsteht, was offenbar bierher gehört; die Erklärung der Ausdrücke "homegene, heterogene Vokale" §. 9, IV, 2. sollte hier, oder schon früber, mitgetheilt sein; Litt. IV, 3, a würde ich statt "mit vorhergehendem Vokale" sagen: mit vorhergehendem heterogenen Vokal, und endlich IV, 3, b genauer und deutlicher etwa so sassen: b) ein besonderer Fall ist endlich der, wenn diese Buchstaben I und I mit einem anderen Consonanten ein Wort schließen, so dass ein Doppelconsonant entsteht, hier tritt a) immer das Quiesciren ein, wo der Halbvokal der letzte Consonant ist IE sür IE, dagegen

β) wenn der Halbvokal der vorletzte Consonant ist, bleibt er bald Consonant, wie in אום statt אום, bald löst er sich in einen demselben homogenen, manchmal sogar in einen heterogenen Vokal auf: אום statt אום, אום statt אום, אום statt אום statt אום.

Die meines Wissens neue Bezeichnung "doppelt geschlossene Sylben" (§. 10, 4. 5) sollte wohl jedenfalls auf solche Fälle beschränkt werden, wo zwei Consonanten einer Sylbe den Auslaut bilden; sie auch auf diejenigen Sylben auszudehnen, wo auf eine geschlossene Sylbe noch eine mit einem Consonanten anfangende folgt, scheint mir weder von erbeblicher praktischer Bedeutung noch richtig ausgedrückt zu sein, solern der Consonant der folgenden Sylbe Nichts mit der vorangehenden zu thun hat.

Das schon &. 4 über die Unveränderlichkeit und Veränderlichkeit der Vokale Gesagte stände §. 11 besser am Platze; auch wäre die Andertung erwünscht, dass die bloss durch den Ton langen Vokale (besonder die Hülfslaute), mögen sie lang oder kurz sein, der Verwandlung unterworsen sind. Ebenso fehlt §. 11, 2, a der §. 9 erwähnte Fall, wo die Verlängerung durch einen Halbvokal, oder Roder Tobedingt ist. Im Uebrigen ist §. 11 das über den Umlaut Bemerkte wiederum gründlich, klar und eine verdienstliche Bereicherung der hebräischen Grammatik, nur für den Schüler durch übergroße Ausführlichkeit etwas erschwert. In Betracht dieser Gründlichkeit ist nun aber um so hefremdlicher, das die so wichtige Lehre vom Wegfallen einzelner Vokale, das so gar häufg stattfindet, und ebenso die nicht minder einflusreiche Lehre vom Entstehen neuer Vokale, also die durch Ewald in ihrer Bedeutsamkeit gehörig dargestellten Vortonvokale, wozu ich auch Nachtonvokale sügen möchle, hier gar nicht herührt, sondern erst §. 12, II, aber ziemlich unvollständig abgehandelt sind. "Dass Intensiv- und Causativatamm in unseren Sprachen nur durch Hülfsverba ausgedrückt werden können", ist zu viel gesagt, m. vgl. fallen, fällen, hangen, hängen, schwäh. henken, sinken, ienken, hören, horchen, flieben, flüchten, schlasen, einschläfern, rauchen, räuchern, steigen, steigern, um von dem Bildungsreichthum unserer Sprache in den Deminutiven, Iterativen, Imitativen: lächeln, künsteln, from meln und Anderem Nichts zu sagen. Auch wäre mit Nutzen das Lateische und Griechische beizuziehen gewesen, z. B. stare, sistere, statuere, fugere, fugare, sedere, sedare, sidere.

Auch die Bezeichnung Perfekt und Imperfekt hat §. 19 der Verf. von Ewald angenommen; mit Recht, sofern dies noch immer besser ist, als die früher gewöhnliche: Präteritum und Futurum. Aber es bleibt immerhin misslich, dass so die hebräische Grammatik unter Imperfekt dech etwas Anderes versteht, als der Schüler es vom Lateinischen und finie-

chischen her gewöhnt ist, namentlich wo das hebräische Tempus wirklich etwas Künstiges oder auch immer Gegenwärtiges bedeutet, was ja so ost der Fall ist. Ein Recensent, Gossrau, in den Philol. Jahrbb. 73 u. 74, 2. Abth. S. 187 ff. hat hiefür, was einer Erwägung sehr werth ist, zwei rabbinische Bezeichnungen vorgeschlagen: Tempus Abhar = Perfectum und Tempus Athid = Instans; nur wünschten dann vielleicht Manche, der Gleichsörmigkeit wegen auch für die weiteren Formen des Verbums rabbinische Termini gewählt zu sehen, wiewohl es Niemanden stört, dass in der griechischen Grammatik neben den lateinischen Namen "Präsens" u. s. w. ein griechischer Terminus "Aorist" steht. Gleichsalls von Gossrau (Programm, Quedlinburg 1850) hat, wie es scheint, Herr Nägelsbach seine Theorie über die hebräischen Tempora §. 19, 1. angenommen; ich gestehe aber, dass mir die Sache noch nicht zu voller Klarheit durchgearbeitet zu sein scheint.

Der Eintheilungsgrund in §. 21, 1. und 2. ist wohl zu künstlich; auch ist mir nicht klar, aus welchem Grunde der Vers. statt des von Ewald aus guten Gründen gewählten Verbalparadigma's das ältere wieder vorgezogen hat. Lobenswerth ist dagegen die Durchführung des Unterschieds von unbetonten, halbbetonten, ganzbetonten Afformanten §. 21. vgl. S. 47 Anm. 2 und S. 238. Sie wäre auch bei dem Waw consecutivum am Perfekt anwendbar, wo ebenfalls eine halbbetonte Endsylbe vorzukommen scheint.

Ist denn nicht (s. §. 22) bei dem Infin. absol. Hiph. die Schreibart ohne? weitaus die gewöhnlichere? Auch bei dem Inf. constr. Kal der Halbpassiven gibt Ewald die Form Ar als die regelmäßige an, der Verf. als die seltenere; wer hat Recht? Würde §. 22 ff. nicht richtiger die ganze Formenlehre des Verbums von den zwei Grundformen, Perf. und Infin., abgeleitet?

S. 47 Anm. 3 ist nicht völlig klar, wie der Verf. im fraglichen Fall den Unterschied des Cholem und Zere sich denkt. Auch bätte er besser daran gethan, den von Ewald selbst wieder aufgegebenen Terminus, "Jussiv" (S. 48) gleichfalls mit dem richtigeren "Voluntativ" zu vertauschen. Bekanntlich steht der Modus sehr oft in Anreden an Gott und kann schon deswegen schicklicher Weise nicht Jussiv heißen. — Das S. 48 Anm. 6, S. 50 oben und sonst oft vom schwachen Verbum Beige-

zogene sollte in Anmerkungen verwiesen sein.

Ì

Dankbar anzuerkennen ist aber wiederum die genaue Angabe §. 24, wo beim Perf. consecutivum der Ton fortrücke, wo nicht; ebenso die kurze und klare Beleuchtung dieses Sprachgebrauchs auf Grund der Ewald'schen Theorie. Um so eher erwartet man aber, dass dasselbe hier oder §. 88 auch bei dem Imperf. consec. geschehe, das ja dem Schüler nahezu als die fremdartigste Erscheinung der Sprache entgegentritt. Es wird mir nicht missdeutet werden, wenn ich auf den Versuch, die Sache durch Analogieen dem Bewußtsein des Anfängers näher zu bringen, verweise, der in meinem Programm: Liber Ruth bei Fues in Tübingen 1856, Anm. zu Cap. III, vs. 3 gemacht ist. Die nächste Handhabe zur Erklärung des letztgenannten Sprachgebrauchs scheint mir die Art zu hieten, wie auch andere Sprachen Handlungen der Vergangenheit oder der Zukunft in die Gegenwart zu rücken wissen (Praesens histor. — memini audire u. a.); auf dem Boden der hebräischen Sprache aber geht man wohl am besten von der Construction von in und Dit mit Imperf. aus, um zu zeigen, wie noch häufiger bei 3 das Geschehene in seinem Werden aufgefasst und dargestellt werde. Störend ist, dass trotz der wichtigen Erkenntnis der Sache (s. §. 26, 3) vom Sauerteig der alten Lehre, demgemäs auch die

griechische Grammatik die Verba liquida und contracta unregelmäßige nennen milste, noch die Benennung Verbum irregulare sür Gutturalverbau, dgl. beibehalten worden ist. Man vergleiche bierliber und über die vier (nicht bloß drei, wie bei dem Verf.) Gattungen schwächerer Verbamein Uebungsbuch §. 37 ff. und §. 55, Vorbemerkung.

Dass denn doch die Grundsorm des Impers. Kal. der Verba & nicht 50%7 §. 32, 3, sondern wohl cher 50%7 sein möchte, scheinen die 45 Stellen der Bibel, welche Buxtors's Concordanz ansührt, überzeugest zu beweisen, wenngleich die Analogie der Verba 7"D u. A. für das Gegentheil spricht.

Bei den Verben "D ist §. 33 ff. überbehen, dass nicht wenige Verbatheilweise als "D und theilweise als "D behandelt werden, s. meis Uebungsb. §. 47, 3. Auch das reine Verbum "D hat wenigstens im Niphal durchweg iz. B. Nid, was jedensalls §. 34 zu bemerken war. Endlich vermisse ich in diesem Abschnitt die Bemerkung über die Bildung des Verbums in die der Anfänger doch nothwendig braucht und keine Grammatik auslassen dars.

Die Angaben der Veränderungen bei den Verben 7" §. 36, 1 könten durch einsache Verweisung auf §. 9, IV. entbehrlich gemacht werden.

Dass es wirkliche Wurzeln mit schwachem 7 in der Mitte gibt (§. 37, 2), ist mir auch das Wahrscheinlichste. Ewald's Bestimmungen haben ber etwas Vages, das durch diese Annahme beseitigt wird.

Lässt sich sagen (§. 39, 1), dass "in den Verben N"D das Aleph nicht blos als Konsonant, sondern auch als litt. quiescibilis behandelt werde!" Ich meine, es sei durchaus nur das Letztere (s. dagegen Ewald §. 116. b.) der Fall.

Die Tabellenform S. 68 ff. mit nebenstehenden Bemerkungen ist wegen ihrer praktischen Brauchbarkeit zu empfehlen; sie wäre vielleicht auch is andern Fällen der hebräischen und anderer Grammatiken anzuwendes. Der Ausdruck Nun epentheticum sollte aber S. 67 unten einigermaßes erklärt sein.

Im dritten Kapitel vom Nomen wäre §. 42, 4, a. statt der am Schluß angesührten Analogieen von deutschen Verben eine Hinweisung auf zusammengesetzte Substantiva erwünschter, mit der ausdrücklichen Bemerkung, dass im Hebräischen umgekehrt das Bestimmungswort immer nach-

folgt, das allgemeinere aber vorangeht. Wiederum recht praktisch gesasst und geordnet sind die Grundregels für die Flexion §. 45 und 47. Nicht minder die dazu gehörige Paradigmenordnung, bei der, abweichend von Ewald, aber in einer Schulgmen matik ganz mit Recht, nicht der Ursprung der jedesmaligen Form, sondern die Gestalt, wie sie geworden ist und dei der Flexion berücksichtigt wird, dem Nomen seine Stelle anweist. So viel ich sebe, bat der Verl hier die rechte Linie getroffen, welche zwischen den zwei Klippen durchführt, zwischen der alten, unwissenschaftlichen Anordnung der neus Deklinationen bei Gesenius und dem neuen, durch wissenschaftliche Consequenz 'theilweise unpraktisch gewordenen Schema Ewald's. Be wirk wohl wenig Nachbesserungen bedürfen, um in diesem nahezu wichtigsten und schwierigsten Abschnitt der Bildungslehre die von unserem Verf. aufgestellte Fassung und Ordnung fernerhin zur Normalordnung der kebräischen Grammatik zu machen, bei der man sich bei dem Unternicht vollkommen beruhigt und befriedigt fühlt und nicht mehr nöthig hat, eines

Besseren zu warten. Wir sagen: diese Parthie der vorliegenden Grammatik hat jedensalls eine Zukunst. Nur in Betress des Acusserlichen ließe sich noch fragen, ob es nicht besser wäre, die Paradigmen, wie bei dem Verbum, ans Ende des Buchs zu verweisen und die für den Gebrauch unbequeme Form des Queerdrucks zu beseitigen. Vielleicht ließe sich eine ähnliche Einrichtung tressen, wie S. 68 st., das nämlich die Formen der einzelnen Flexionen links, die wesentlichen Bemerkungen gleich daneben rechts gestellt, minder wesentliche, mehr nur Einzelnes betressende Notizen aber den Paragraphen (§. 46. 48) beigesügt würden.

Nicht so günstig vermögen wir über 8. 49, Verzeichnis der unregelmäsigen Nomina" zu urtheilen. Zwar ist zu loben, dass der Vers. nicht, nach dem Vorgang Ewald's, diesen Abschnitt ganz weggelassen hat, auch das ein Versuch gemacht worden ist, auch die Irregularia nach ihrer Ableitung zusammenzustellen. Aber es ist zu bezweiseln, ob das Letztere nothwendig und für den Schulgebrauch passend ist; sodann sehlen einige Nomina, m. s. mein Uebungsb. §. 57, 2, es sehlt die Begriffsbestimmung eines Nomen irregulare, ibid. §. 55, es sehlt endlich ein Verzeichnis der wirklich irregularen Verba, worin sich eben der oben gerügte Fehler, dass Gutturalverba u. ä. unrichtigerweise auch irregular heißen, zu rächen scheint.

Die Ursache, warum manche Präpositionen Pluralsussize annehmen, scheint denn doch eine gedoppelte zu sein; die eine ist § 56, 1 richtig angegeben, die andere liegt wohl in der ursprünglichen Form und ihrer Abstammung, z. B. bei 🤼, ৯. mein Uebungsbuch S. 44, Anm. 2. § 54, Vorbem. 1.

In §. 57, 5 sollte gesagt sein: "vor einsylhigen und vornbetonten Wörtern bekommt Waw copul. den Vorton."

Den Interjektionen §. 58 dürsten wohl auch die nicht flectierten beigesellt sein, um so mehr, da sich ja auch 😂 eingeschlichen hat, das weder eine durch Flexion entstandene noch selbst flectierte Interjektion ist. — Der Ausdruck: "No Verstärkungswort nach Wünschen" scheint nicht ganz richtig gewählt zu sein.

Mit dem Abschnitt über die Interjektionen schliesst die Formenlehre. Nach einer Lehre über Wortbildung im gewöhnlichen Sinne sieht man sich vergeblich um. Das ist eine sehr empfindliche Lücke und großer Mangel an der Vollkommenbeit des Buchs!

Dass der Syntax, wie schon das Vorwort verspricht, ein größerer Raum als sonst in hebräischen Sprachlehren vergönnt ist, erweckt schon zum Voraus ein günstiges Vorurtheil. Auch wollen wir es im Interesse der Praxis und der Schule entschieden gutheißen, dass nicht von vorn herein der streng genetische, ausbauende Gang wissenschaftlicher Entwickelung, wie bei Ewald, eingehalten, sondern nach Art der griechischen Grammatik von Krüger die Syntax in zwei Theile, einen analytischen und synthetischen, getheilt ist. Doch hat mich der Eingang etwas bestremdet: "§. 59: Vom Nomen abstractum und concretum." Diess ist denn doch eine Besonderheit aus der sogenannten Syntaxis ornata, die besser irgendwo in einer Anmerkung untergebracht wäre. Auch ließe sich fragen, ob nicht Manches aus dem zweiten Buche der Formenlehre dem ersten der Syntax einverleibt sein sollte, z. B. die Lehre vom Genus, Numerus etc. (s. Krüger gr. Gr. §. 43).

Außerdem wüßte ich in Betreff der Anordnung des Stoffes nichts Wesentliches zur Aenderung vorzuschlagen, und begnüge mich, im Nachfolgenden nur noch einestheils einzelne Lücken und auffallend Befremdliches, anderntheils besonders wichtige Punkte, bei denen etwas Neues

und Gutes gehoten wird, namhaft zu machen ebenso zur Förderung grammatischer Erkenntnis wie zu des Herrn Vers. Ermuthigung, dass er die mit Glück hetretene Bahn mit Ausdauer verfolge und sein reiches Material bei einer neuen Bearbeitung in noch vollendeterer Gestalt daratelle und auspräge.

Die Bemerkung §. 60, 6, b, dass das Femininum für das Neutrum vornehmlich da gebraucht werde, wo das als Neutrum Gedachte eine Viel-

heit repräsentiert, scheint sehr beachtenswerth.

Dass Ewald (§. 172) durch das Wörtchen 772 beweisen könne, der Hebräer habe ursprünglich ein Neutrum gehabt, stellt das §. 114, 6. Ann. Gesagte mit Recht in Zweisel.

Bei §. 61, 2, c. wäre auf die richtige Bemerkung §. 56, 1 zu verweisen. Die Erörterung des Gebrauchs des hebräischen Plurals in ideellem Sinn (§. 61, 2, d. ff.) zeugt von feiner Beobachtung der Spracherscheinungen, besonders der Unterschied des Singulars bei Produkten, sofem sie etwas Natürliches sind, vom Plural, der steht, wo dieselbe Sache Gegenstand menschlicher Thätigkeit und Kunst ist: ?? das Holz im Walde, auch der Baben, mit dem man baut, ??! der gesäete, gewonnene Saamen, die Sämereien, mit denen man handelt, u. dgl.

Dass The in den angeführten Stellen §. 61, 5 nicht im Plural steht, ist meines Erachtens eine Nothwendigkeit; denn es heisst: räumlich gefaster Inbegriff der Väter (nämlich der der einzelnen Familien).

Das von Ewald §. 176 von einem sog. Generalis Gesagte verdiente wohl auch einige Berücksichtigung, um so mehr, da es einen scheinharen Widerspruch mit dem Satze enthält, das Femininum eine Vielbeit ausdrücke, der jedoch gleichfalls seine Richtigkeit hat.

Sollte nicht §. 63, c. erst §. 65, c. oder d. stehen? Ist אַבְּרָבְּיִרָּהְ durch anno quarti i. e. numeri richtig erklärt und nicht vielmehr von Ewald §. 287, k?

Die Fälle betreffend, wo vor Stat. constr. der Artikel steht, vermist man §. 63 eine Verweisung auf §. 71, 5. Anm. I. Es scheint mir übrigens, dass weder der Vers. in der letztgenannten Stelle noch Ewald §. 290, d. diesen häusigen Sprachgebrauch auf seinen einfachsten Ausdruck gebracht, sondern sich mit unnöthig vielen Bestimmungen abgemüht haben. Beruht derselbe nicht eben nur auf einer naheliegenden Ellipse! Wenn gesagt wird אור ביי ביי שלום, so kommt dies wohl daher, weil zwnächst der Vers. bloss sagen wollte: die bekannte I.ade, dann aber noch beistigte: die des Bundes. Somit denke man sich einfach hinein אור ביי שלום בי

Es lässt sich doch genauer, als §. 68, Anm. 1. geschieht, angeben, wo der determinierte Accusativ das TN entbehren kann, nämlich am häusgsten bei einem Nomen, das mit dem Verbum verbunden zu einer stehenden Redensart geworden ist, wie eben bei dem angestührten: DD ND.

Die Behauptung, לְבְּלֵגְ sei = occido tibi (§. 69, 1. Anm. 2), verstebe ich nicht. Es ist wohl einfach als Dat. incommodi zu versteben,

= einen Mord verüben an Einem. — Die Bezeichnung "entsernteres Objekt" etc. passt nicht zu allen §. 69, a—d angesiihrten Verben, namentlich nicht zu den intransitiven \(\mathbb{Z}\), \(\math

Die Fälle von Setzung und namentlich von Nichtsetzung des Artikels sind §. 71 nicht vollständig genug aufgezählt und erörtert. Unter Anderem sollte schärfer bemerkt sein, dass bei Eigennamen der Artikel stehe, wenn in der Sprache die appellative Bedeutung sich noch lehendig erhalten hat, wie diess auch häusig in unserer Volkssprache geschieht.

Dass der Superlativ nicht selten durch Umschreibungen, z. B. mit ausgedrückt werde, sollte §. 75, 5 nicht sehlen.

Seltenere Besonderheiten, wie § 78, b und c, dürften lieber in Anmerkungen verwiesen und die allgemein gilltige Regel, wie sonst, vorangestellt werden.

In §. 79, 4 fehlt die so bäufige Ausdrucksweise für das fragende Fürwort durch איר אור אור ביי אור ביי

Gut ist §. 80 bemerkt, dass es genau betrachtet im Hebräischen kein Relativpronomen gebe. Ueberhaupt ist das darüber Gesagte ein Muster klarer Erörterung, wie sie die Schule braucht, ebenso das über Pronnumeralia §. 82.

Bei der Anm. §. 81, 2 wird die Bemerkung vermisst, dass THE melbet nicht bei Personen, sondern bei Sachbegriffen stehe.

Tresslich und sür das Bedürsniss der Schule musterhaft durchgesührt ist das Kapitel von der temporalen und modalen Bedeutung der beiden Grundsormen des Verbums. Hier ist das edle Metall der neueren Sprachforscher und der eigenen Beobachtungen des Vers.'s ganz glücklich in Scheidemünze ausgeprägt. Nur §. 84, 1, b, a könnte mit Bestimmtheit noch auf den besonders häusigen Gebrauch des Persekts im Sinne des Präsens bei ruhigen Zuständen der Seele hingewiesen sein, ebenso auf das oft vorkommende 72% in solcher Bedeutung. Auch vermisst man §. 85, b die naheliegende Vergleichung mit dem Lateinischen: libertas prope amissa est = die Freiheit wäre beinahe verloren gegangen.

Um die Bedeutung des Impersekts in Stellen wie Gen. 2, 6. 6, 4. 1 Kön. 5, 25 (§. 87, 3, a) schärser zu bezeichnen und von Fällen, wo das Zuständliche durch Persekt ausgedrückt wird (§. 84, 1, b, a), zu unterscheiden, ist vielleicht die Fassung vorzuziehen: das Impersekt bezeichnet Handlungen und Zustände der Vergangenheit, wenn sie nicht als abgeschlossene und sertige, sondern als damals noch dauernde, sich fortsetzende und sich wiederholende dargestellt werden. Statt mit Aorist oder wenigstens ebenso gut würde das Impersekt §. 87, 3, b mit Präsens historieum verglichen.

Die Ursachen, welche eine Aenderung der gewöhnlichen Stellung, wobei das Verhum mit Waw consecut. Imperf. vorausgeht, bedingen, lassen sich am schärfsten in grammatische und rhetorische scheiden.

Besser wieder in der Form von Anmerkungen würde gesalst §. 88, 5. 6. Nicht völlig überzeugend ist das S. 188 Anm. und S. 201 oben über Sätze mit The Gesagte, m. vgl. das Ewald §. 337, c Bemerkte, namentlich dass Dauch stehe bei der Dauer in der Vergangenheit, also ja nicht blos bei Zukünstigem, wie der Vers. sagt. Am nächsten zur Vergleichung liegt meines Erachtens das deutsche "Wie", das ja ohnediess

vielleicht der Etymologie (von 2) nach auch die erste Bedeutung von 2 ist, nämlich zunächst in vergleichendem, sodann in temporellem und endlich in causalem Sinn, was alles auch in dieser deutschen Partikel enthalten sein kann. So wäre z. B. Gen. 6, 1 etwa am genauesten zu übersetzen: da geschah es, in demselben Maasso, wie ansiengen die Menschen sich zu mehren.

Manches Treffliche, was offenbar auf eigener scharser Beobachtung des Sprachgebrauchs beruht, bietet wiederum der Abschnitt über Infinit. absolutus (§. 92 f.), wo der doppelte Charakter dieser Verbalform, als Verbum und als Nomen, gehörig gewürdigt und auseinandergehalten ist.

Dass Gen. 2, 18 DINT als Accusativ zu sassen sei, davon hat §. 95, 1, c. mich nicht überzeugt; der Fall Ps. 46, 3 ist ein anderer. Offenbar hat die Analogie des lateinischen Acc. c. Ins. auch in Sätzen, wie: me hoc secisse, in aperto est, wo der Accusativ wohl nur der militärischen Strenge der lateinischen Grammatik sein unnatürliches Dasein verdankt, den Vers. zu weit geführt. Viel natürlicher sagt der Grieche dilig eine von nochgas, und so denkt sich's wohl auch der Hebräer.

Bei dem Infin. modalis S. 180 könnte auf die Verwandtschaft und Verschiedenheit mit dem Gebrauch des Infin. absol. in ähnlichem Sinne S. 174 hingewiesen sein. Im Uehrigen ist die Behandlung auch des Inf. constr. durch Vollständigkeit und scharfe Unterscheidung des Einzelnen

ausgezeichnet.

Bei §. 96, 1 kommt dem Schüler die Einwendung, dass es ja zwei Participien, actives und passives, gebe.

Dass das Pron. Na gewissermalsen die Copula vertritt, und zwar vorzugsweise, wenn sowohl Subjekt als Prädikat bestimmte Begriffe sind.

sollte §. 102, 3. genauer gesagt sein.

Heben nicht die Ausnahmen §. 104, 2 die Regel No. 1 auf? Ich möchte diese Frage entschieden bejahen. Es bleibt meines Erachtens bei der alten Lehre, dass im Hebräischen das Prädikat vorberrschend die erste Stelle einnimmt; steht das Subjekt voran, so liegt entweder eine grammatische Ursache zu Grunde, sofern ein Zustandsatz gebildet werden soll, der, wie die deutschen Nebensätze, den Verbalbegriff nachfolgen lässt, oder aber eine rhetorische. Das Letztere ist z. B. deutlich der Fall Jos. 10, 11, weil dort zu übersetzen ist: "da war es der Herr, der über sie kommen liefs", ebenso 10, 20, während Gen. 1, 2 und so unzählige Mal, auch in den von Delitzsch für eine andere Aussaung angeführten Stellen Gen. 3, 1. Richt. 11. 1. 6, 33., das Erstere anzunehmen ist; denn in allen diesen Beispielen sind ja doch durch solche Sätze mit 7 und vorangestelltem Nomen als Subjekt die näheren, einleitenden Umstände für die Haupthandlung angegeben. Diese scharfe Unterscheidung der Zustandsätze und die Lehre, dass sie ebenso gut vorausgeschickt, wie dem Hauptsatz eingeschaltet oder aber nachgestellt sein können (weswegen der Ausdruck "Nachsatz, Vordersatz" hier wie auch S. 202 verwirrend ist und auch in anderen Sprachlehren vermieden sein sollte), scheint mir ein wichtiges Verdienst der Ewald'schen Grammatik zu sein, das der Verf. nicht genug sich angeeignet haben dürste. Sonst würde hier §. 104 eingehender davon gesprochen und die Parthie über die Zustandsätze §. 109 mehr in den Vordergrund gestellt worden sein. Jedenfalls ist die Sache der reislichsten Erwägung werth, da eine Unzahl von Stellen des A. T. fortwährend einer schwankenden Auffassung unterliegt, so lange die Grammatiker nicht zu einem völlig klaren und zwingenden Abschlus darüber kommen, wie es mit den Gesetzen der Wortsolge sich verhält. So sind z. B. die drei ersten Verse der Genesis bis auf die-

sen Tag einer vierfachen Uebersetzung fähig und werden, zum Theil zu Gunsten dogmatischer Ansichten, wirklich auf viererlei Weise aufgefalst: "1) Im Anfange, da Gott die (jetzige) Welt schuf, während (zuvor) die Erde eine Leere und Oede war --- ; da sprach er. 2) Im Ansang brachte Gett die Urschöpfung hervor, darauf trat die vs. 2 beschriebene Umschöpfung der urweitlichen Erde (in Folge des Falls der Engel) ein, darauf sprach er —. 3) Im Anfang (der im Folgenden erzählten Geschichte) schuf Gott den (nachmals genauer beschriebenen) Himmel und die Erde. (Zunächst) war aber die Erde öde - -, darauf sprach er -. 4) Zuerst (als craten Akt) schuf Gott den Weltstoff, das Weltganze, bestehend aus dem, was wir jetzt Himmel und Erde heißen (was aber vorerst nur der Stoff dazu war). Während nun (dazumal noch) die Erde eine Oede und Leere war — —, sprach er." Man sieht, es ist für die ganze biblische Lehre von der Schöpfung von den bedeutendsten Folgen, ob man so oder so tibersetzt. Welche Uebersetzung bekommt nun Recht vor dem Richterstuhl der Grammatik? Ich glaube, nur entweder die erste oder die vierte, und gebe der letzteren den Vorzug, da die erste eine dem sonstigen Stil dieser Abschnitte zu künstliche Periodicierung anzanehmen gezwungen ist. Die zweite lässt sich vor der Grammatik ungefähr ebenso rechtfertigen, als die Jakob Böhme'sche Einmischung vom Fall der Engel vor einer nüchternen Exegese und schlichten Bibelforschung. Dass aber die Auffassung No. 3 nicht zulässig ist, lässt sich, wie mir acheint, dadurch begründen, weil zu einer rhotorischen Hervorhebung von YNNIII vs. 2 kein Grund vorliegt; ist aber das Nomen aus grammatischer Ursache vorangestellt, so darf vs. 2 nicht als Hauptsatz, sondern nur als begleitender Umstandsatz zu vs. 3 gefasst werden.

Die Unterscheidung von No und No. 106 sollte schärfer sein, und zwar wiederum nach der Feststellung von Ewald §. 320: No verneint nur nach dem Gefühl und Denken des Redenden (subjektiv), No stellt einen Besehl nach äußerer (objektiver) Nothwendigkeit hin. Auch daß Auch daß fast nie vor einem Verb. finit., sondern nur vor Insin. oder Nomin. stehe, wäre einer Bemerkung werth, um so mehr, da es §. 106, 4 hart mit E zusammengestellt ist, das umgekehrt nie bei einem Nomen steht.

Zu §. 108, 2, a-d vgl. S. 182, Anm.

Die Ellipse S. 203, Ann. ist denn doch etwas stark. In diesem Capitel wird auch eine besondere Abhandlung der für die hebräische Sprache so wichtigen Lehre von Wechselsätzen, die, wenn ich recht sehe, selbst noch weiter auszudehnen ist, als von Ewald geschicht, ungerne vermist. Was §. 110, 3 steht, ist unvollständig und mit dem Ausdruck "Disjunktivsätze" ungenau bezeichnet.

Recht praktisch brauchbar ist wiederum der Abschnitt über die Prä-

positionen und die Adverbien.

Wenn der letztgenannte Vorzug praktischer Brauchbarkeit hier wie sonst an der vorliegenden Arbeit besonders gerühmt wird, so ist dieß, wie aus wiederholten Andeutungen hervorgieng, nicht das Einzige, was derselben zur Zierde gereicht und ihr eine Zukunft in den Schulen in Aussicht stellt. Ebendeshalb wurden auch offen alle wichtigen Bedenken, unter Anderem namentlich über die Anordnung einzelner Parthieen, mitgetheilt und auf die zum Theil sehr fühlbaren Lücken aufmerksam gemacht, die eine zweite Bearbeitung zu ergänzen hat. Ich glaubte dazu berechtigt zu sein nicht allein durch die Rücksicht auf die Bedürfnisse der Schule, sondern auch durch die unverholene Anerkennung, die ich dem vielen Guten dieser sleißigen und wohldurchdachten, jedem Lehrer

des Hebräischen dringend zu empfehlenden Produktion angedeihen ließ. Wir haben hier wirklich eine Schulgrammatik, die "Gesenius und Ewald vereinigt" und im Stande ist, den ersteren aus seiner Herrschaft zu verdrängen, dem letzteren aber, innerhalb der Schule wenigstens, einen ebenbürtigen Concurrenten erstellen zu lassen. Ebendesshalb möge von Ewald's Sprachlehre für Anfänger nun auch noch eine kurze Anzeige folgen.

2. Schon ein Jahr vor der Grammatik von Nägelabach erschien von H. Ewald's hebräischer Sprachlehre für Anfänger die zweite Augabe. Der Unterzeichnete hat das Eigenthümliche der Ewald'schen Behandlung der grammatischen Wissenschaft, ihre großen Vorzüge, das Bahnbrechende der Leistungen dieses Sprachmeisters, nicht minder aber die Schwierigkeiten, seine Arbeit für den ersten Unterricht zu Grunde zu legen, die Mängel an Verständlichkeit, Vollständigkeit und Uebersichtlichkeit an zwei Orten umständlich besprochen, in der Anzeige der ersten Ausgabe des vorliegenden Buches in den Philolog. Jahrbb. Bd. LVIL Hest 1. S. 1-27 und im Vorwort zu seinem hebräischen Uebungsbuche, das vorzugsweise für den Zweck ausgearbeitet worden ist, der Ewald'schen Sprachlehre ergänzend zur Seite zu stehen. Um so kürzer kam er sich hier fassen. Nicht Weniges von dem, was in der genannten Recension gewünscht und vermisst wurde, hat der Herr Verf. in der neuen Ausgabe freundlich berücksichtigt. Die dort gerühmten Vorzüge aber: scharfe Beobachtung des Einzelnen, tiefe Erkenntniss der Spracherscheinungen und ihrer Gründe, eine besondere Gabe, das Einzelne in gegenseitige Beziehung und Zusammenhang zu bringen, das Ganze meisterhalt zu beherrschen und zu ordnen, ja das reiche Gewächs der Sprache, so zu sagen, wie es leibt und lebt, vor unseren Augen ersteben zu lassen, treten uns in der zweiten, nach Form und Inhalt vielsach verbesserten Bearbeitung noch leuchtender entgegen. Insbesondere ist auch die äußere Einrichtung des Buchs, abgeschen von dem noch immer zu vermissenden reicheren und größer gedruckten Material von Paradigmentabellen, dermalsen zum Besseren verändert, dass in diesem Betracht für den Schulgebrauch wenig Weiteres mehr gewünscht werden wird. Allerdings hat der verdienstvolle und viel gerühmte, aber auch viel angefochtene Verlaser auch diesmal wohl nicht alle Wünsche der Schulmänner befriedigt und manche Winke, die ihm in redlichster Absicht zu größerer Popularisierung seiner Arbeit gegeben worden sind, nicht benützt, und es läßt sich vorausschen, dass die Mehrzahl der deutschen Schulen es vorziehen wird, die Arheit von Nägelsbach bei dem ersten Unterricht zu Grunde zu legen, oder an dem eingebürgerten Gesenius festzuhalten. Thut man Recht daran, und hat man ein Recht, Herrn Ewald es zum Vorwurf machen, dass er das praktische Bedürfnis, das sich in den Stimmen der Schulmänner geltend macht, nicht umfassender und in entschiedeneres Anschließen an die hergebrachte Form berücksichtigt hat? Ich glaube aus Erfahrung antworten zu dürfen, dass viele Gründe, die man grgen den Gebrauch der Ewald'schen Schulgrammatik im ersten Unterricht vorhringt, ungerechtfertigt sind, und daß es nicht wohlgethan ist, einem Manne, der die besondere Wissenschaft so vollkommen übersieht, von Seiten der Schule zu strenge vorschreiben zu wollen: so und so maßt du es uns zurechtmachen, statt ihm die beste Erkenntniss des richtigen Maasses sowie des Ganzen in Mittheilung des auch im ersten Unterricht zunächst Vorzulegenden und zu Erlernenden zuzutrauen und bei ihm, oh man auch alter Praktikus ist, in die Schule zu gehen. Wohl konnte man von der ersten Ausgabe der Sprachlehre sier Ansänger sagen, sie sei mehr

für Solche verständlich, die die Sprache schon erlernt haben, als für Solche, die sie erst erlernen sollen (vgl. Krüger griech. Gramm. S. 207), sie verlange zu sehr, die Seele ohne den Leib zu fassen, und es müssen gewisse Sonntagskinder sein, die in dieser Weise eine neue, fremdartige Sprache sich aneignen können. Auch ist die Scheu des Verf. vor "Regeln" im Ganzen immer noch zu groß und nicht gerechtfertigt; der Ausdruck ist auch in der neuen Ausgabe vielfach ungewöhnlich, unnatürlich, in unnöthige Abstractionen eingehüllt; der Lehrgang endlich ist theilweise nicht so, dass der Anfänger nicht noch eines sür seine Bedürfnisse und Fassungskräfte anderweitig sorgenden Leschuchs bedürfe, wo der Stoff ihm in anderer Ordnung und Fassung vorgeführt wird. Aber auf der andern Seite sind diese Bedenken gegenüber von so vielem Trefflichen in der Lehrart desselben doch nicht so bedeutend, dass deshalb ein Recht vorläge, dieses Buch zumal in dieser wesentlich verbesserten Gestalt von der Schule ferne zu balten und auf den großen Vortheil zu verzichten, der darin liegt, wenn schon der Anfänger eingeführt wird in Sprache und Lehrgang desjenigen Grammatikers, der ja jedenfalls bei seinen weiteren Sprachstudien sein sicherster Führer sein wird und der durch genaue Anbequemung dieser Schulgrammatik an sein größeres Lehrbuch darauf Bedacht genommen hat, dieses Bedürsniss zu befriedigen. Wir müssen daher wünschen und im wohlverstandenen Interesse der Schulen dringend empsehlen, das die Schulmänner Deutschlands mehr und mehr mit dieser neuen, erfreulichen Gabe des berühmten Verf. sich befreunden und dass der Unterricht in den Anfangsgründen des Hebräischen auf dieser Grundlage aufgebaut werde. Hat man auch mehr Mühe, sich in das Eigenthümliche dieser Grammatik einzuleben und die Schüler darin beimisch zu machen, so lohnt sich die Mühe reichlich, und ist überhaupt nur so lange vorhanden, als der Lehrer selbst nicht ganz der Sache Meister ist und wenn es an einem geeigneten Lesebuch fehlt, das dem Anfänger die habhafteren Stoffe zu dem Spirituellen dieser Sprachlehre an die Hand giebt und die ersten Schritte dadurch erleichtert, dass es, wo es nöthig ist, populasiert, bequem gruppiert und mundgerecht macht, was in dem wissenschaftlichen Gang der Sprachlehre ihm in zu große Ferne gerückt ist.

Mit dem Bisherigen ist ührigens entfernt nicht gesagt, dass bei allen Vorzügen, welche nunmehr an dieser Sprachlehre in dieser neuen Bearbeltung zu rühmen sind, das Beste und Höchste schon erreicht sei, was sür den ersten Unterricht im Hebräischen von der Schule gewünscht werden muß. Vielmehr ist unser Begehr, es möchte eine nochmalige Ueberarbeitung einzelne Winke der genannten Beurtheilung der ersten Ausgabe, namentlich aber das viele Gute der Arbeit von Nägelsbach eingehend berücksichtigen und einer dritten Ausgabe, die bald zu erwarten sein möge, einverleiben, soweit es immer mit den Grundsätzen des Herrn Verf. vereinbar ist. Zu dem annoch Vermissten und Gewünschten rechnen wir, um das Wichtigste zusammenzustellen: Beseitigung überflüssiger Abstractionen und Hypothesen, die Ueberwindung der Scheu, feste, kurze Regeln zu geben, die noch umfassendere Abscheidung des Weschtlichen von dem, was in Anmerkungen gehört, vollständigere Paradigmentabellen, Zusammenstellung wirklich unregelmäßiger Formenbildungen im Verbum und Nomen, ein oder zwei Register wie im größeren Lehrbuch, was gerade bei dem streng wiesenschaftlichen Gange dieser Sprachlehre um so nothwendiger ist, weil der Schüler und auch der Lebrer das für den Unterricht Zusammengehörige oft da und dort zusammensuchen muß. Erst wenn das Buch so ausgestattet wird, lässt sich mit Zuversicht erwarten, dass es sich diejenige Geltung in den Schulen und diejenige Bevorzugung vor allen anderen Schulgrammatiken erringen wird, die es seinem Kerne nach in der That verdient.

Es bleibt nur noch übrig, einige minder bedeutende Einzelnheiten beizufügen, die als besonders auffällige Lücken oder Mängel bei einer neuen Bearbeitung beseitigt werden sollten.

In der Ueberschrist der Partikeln mit Susiken S. 2 sehlt Einiges: das ਜ਼ੜ, ਜ਼ੜਲੇ u. s. w. die Form des Femininums und der Pause sei, sollte bemerkt werden, ebenso das nach ਜ਼ auch ਨੇ sich bilde, doch ismer ਜ਼ੜ੍ਹੇ poet. ਜਿੜ੍ਹੇ nie ਜ਼ੜ੍ਹੇ gesagt wird; dass ਜ਼ੜ੍ਹੇ wie ਜਲੇ (mit) doch ਜ਼ੜ੍ਹੇ mit Vorton verlange, und das neben ਜ਼ੜ੍ਹੇ auch ebensogut ਜ਼ੜ੍ਹੇ vorkomme.

Dass die Annahme einer Deklination mit ganz unwandelbaren Vekten, wenigstens in einer Schulgrammatik, allerdings als eine Art Ueberbein (s. Gesenius und Nägelsbach), am Platze ist, geht unter Arderem daraus hervor, weil S. 4 die Formen Dip Dip sich eigenthümlich ausnehmen neben den übrigen Formen zweiter Bildung.

Bei der dritten Deklination S. 5 sollte der doppelte Stat. constr. און bemerkt sein, ebenso S. 6 neben בווס auch פולל stehen, desgleichen S. 8 neben ביוס auch מוללי, neben ביוס auch מולים sowie auch יוֹסְים; statt Piel ist bei מולים צע schreiber Pilel.

S. 10 fehlt die halbverkürzte Form DP, ferner die so häusige Form des intransitiven Verbums TET neben DPT; S. 11 fehlt der Imperativ von His. DD ganz, ebenfalls DDT Imperativ Nis. T'D und der Voluntativ TDT, S. 15 die Form TDDT; auch wäre statt des Paradigma's TET tieber TDDD zu wählen, da in jenem hinsichtlich des Dagesch wenigstess Veränderung eintritt; S. 16 neben TETP das ebenso häusige TET.

In §. 14 ist der Zusatz "für Jakal §. 37" wohl entbehrlich, und statt §. 54. 56 zu schreiben 73. 75. Ebendaselbst fehlt die Hinweisung, daß auch π sehr häufig unhörbar sei. Den Satz "auch wo sehon ein gast abweichender Vokal u. s. w." ist für den Anfänger an dieser Stelle unverständlich. Diesem Paragraphen ließe sich beifügen: überhaupt führte theils die Natur der Sache, theils die §. 15 ff. erörterte Vocalschreibung dazu, daß außer & und π auch π und π bald als Consonanten, bald als Vokale gesprochen werden, m. vgl. das deusche Fraw und Frau, Johannes und Ιωάντης; Näheres s. unten §. 52 ff.

Die Worte "in den Zeiten n. Chr." §. 20 sind zu unbestimmt und erwecken die Meinung, als sei die masorethische Punktation früher eingetreten, als es wirklich der Fall ist.

Das §. 22 Gesagte erfordert nothwendig einige Beispiele zur Erläu-

terung, falls es nicht ganz entbehrlich gefunden wird.

Statt der gewagten Annahme: bei 7 sehle ein & (§. 24), wäre einsacher zu sagen: die einzige Ausnahme bildet 7. Auch dürste schon hier unter Verweisung auf §. 30 der Name Shva zu "Vocalanstos" beigefügt sein.

In §. 25 ist Mehreres, wie §. 23, gesperrt zu drucken.

Zu §. 27 ist ein Zusatz über die dem Hebräischen so eigenthümlichen Hülfslaute zu wünschen.

"Dennoch ist bisweilen etc." §. 29, 3, a. wäre deutlicher zu fassen, wenn's nicht lieber ganz wegbleibt, etwa so: der Accent. conjunct. kann auch die Folge haben, dass eine Sylbe unbetont wird; daher u. s. w.

Im §. 32 sehlt das häusige [32] aus [32]; das über [32] Gesagte gehört an's Ende. Der Satz: "vor dem Tone — erweicht sich (vergl. §. 37 a. E.) das kurze a seltener" ist nicht deutlich. Richtiger ist §. 33 bloss von einem Wechsel von i und u mit e und o die Rede. E, i ist ja doch nicht weicher, als a; auch heisst [32] ja eigentlich Bruch, nach Anderen Ausreissen des Mundes. Wie passt dieser Name zu einer Erweichung?

Zur Vollständigkeit sollte §. 33 neben לְיָרֶלְן die Verkürzung im Ton p., ebenso בְּרֶלְן, בַּרֶלְן, בּרֶלְן, angeführt sein; ebenso §. 38. Die Verkürzungen nach dem Ton s. §. 224 und 232.

Der Ausdruck "fremder Vocal" §. 44 a. E. sollte hier und sonst erklärt sein. Ueberhaupt wäre diesem Begriff, und zwar unter dem alten Namen "homogene, heterogene Vocale", an passender Stelle eine Erörterung zu gönnen.

terung zu gönnen.

ı

١

•

l

ı

Die Ueberschrift "flüssigere Mitlaute" §. 49 ist für den an den Ausdruck liquida in anderem Sinn gewöhnten Schüler ebenso fremdartig und missverständlich, wie die Bezeichnung "Imperfekt" für das zweite Haupttempus (Athid).

Warum heisst es §. 90, die Endung En ... sei eine mit einem en g-verbundenen Mitlaut anfangende?

§. 94, 2 ist überflüssig, da die obnehin seltene Sache No. III nachfolgt.

In der Lehre von den Accenten sind mir wenigstens die Bezeichnungen Ein-, Ab-, Durchschnitte nicht hinreichend klar, auch könnte es nach dem Bilde S. 59 scheinen, gewisse Accente wie Segolta, Zagef seien gegen das Ende der Sätze unzulässig und nur vor dem dritten Durchschnitt erlaubt, was doch der Beobachtung widerspricht.

Wie sehr das Zusammengehörige auseinandergerissen und somit das praktische Bedürfnis dem Interesse wissenschaftlicher Consequenz aufgeopfert ist, möge unter vielem Anderen das beweisen, dass der Schüler über die Bildungen des Infinitivs nicht einmal §. 169, sondern erst §. 238

Etwas erfahren solle.

Ueber = spricht §. 217, c. gar zu kurz; das früher sogenannte = essentiae fordert eine Berücksichtigung.

In §. 248 fehlt die Form אָבֶרְבָּיָם, §. 268 das wenigstens Jos. 3, 12 vorkommende שׁבֵּר צְשָׁרַ. Die Zahlwörter sind überhaupt wieder etwas kurz abgehandelt.

Missverständlich ist auch §. 276, dass der Satz entstehe durch des Setzen einer Person und die Aussage über sie. Soll denn immer, auch in Sätzen wie "der Baum ist grün", "das Unpersönliche steht unter den Menschen", das Subjekt personifiziert sein?

Das über das bestimmte oder unbestimmte Nennwort etc. Gesage §. 277 ist unvollständig und sollte aus dem betreffenden Abschnitt des größeren Lehrbuchs §. 299, wo Alles sehr schön und klar erörtert ist, ergänzt werden.

Bei "mittelbar" - und "unmittelbar" - findet §. 279 Ansang und

Mitte ein Widerspruch statt.

§. 282 wäre statt "volles Passivum" wohl deutlicher zu sagen: persönliches Passiv; auch wäre dort auch von der Constructio praegnam zu reden und sonst Manches noch beizusügen. Hier wie anderwärts känt

eine Vergleichung mit Nägelsbach's Arbeit gut zu Statten.

Doch genug der Ausstellungen! Derselhen könnten bereits zu vick zu sein scheinen, da Manches minder erheblich ist. Aber es handelt sich um Begründung des obigen Urtheils, daß erst eine nochmalige Uebenzbeitung allen Wünschen entsprechen und das vorliegende Buch zu der immer allgemeiner gebrauchten Schulgrammatik machen würde. Dabis mitzuwirken, war der einzige Zweck dieser Bemerkungen. Ein Schulbuch muß sich's gefallen lassen, von der Schule aus beurtheilt zu werden, und auch der Meister darf es nicht verargen, wenn ihm solche Winke gegeben werden. Zudem gilt bei Arbeiten dieser Art, wo so viele Kleinigkeiten zu beachten sind, mehr als je das Dichterwort:

Veniam petimusque damusque vicissim.

Schöntbal.

L. Mezger.

### V.

Materialien zum Uebersetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche für mittlere Klassen Deutscher Gymnasien. Mit besonders Rücksicht auf Griechische Geschichte und Mythologie aus Römischen Klassikern gesammelt und mit leitenden Anmerkungen herausgegeben von Dr. Joh. Ernst Ellendt, Direktor des Altstädtischen Gymnasiums zu Königsberg i. Pr. Zweite sehr verbesserte Auflage. — Angehängt sind leichte Sätze aus Cicero, meistens historischen Inhalts, und einige Briefe Cicero's und Plinius' d. J. — Königsberg, 1858. Im Verlage der Gebrüder Bornträger. XII u. 294 S. 8. Preis 21 Sgr.

Nachdem die vorstehenden Materialien im Jahre 1842 in erster Auflage erschienen, ist im lausenden Jahre die zweite ersorderlich geweiten. Diese hat im Einzelnen manche dankenswerthe Veränderung erschren, doch ist im Allgemeinen der der ersten Auflage zu Grunde gelegte Plan auch in der gegenwärtigen sestgehalten worden. Das Buch hat den Zweck, "der stehenden Lektüre des sogenannten C. Nepos ein Ende zu machen, und auch dem sast zum Nomenklator herabgesunkenen Geschiebtschreiber Eutropius den Eingang in die Schule zu wehren", ein Ziel,

dessen Bercchtigung für die mittleren Klassen unserer Gymnasien, namentlich die Quarta, Referent, insbesondere was die Ausschließung des

Eutrop anlangt, vollkommen anerkennt.

İ

Ľ

ŀ

J

Ì

Der Stoff, welchen die Materialien für die Lektüre bieten, zerfällt in 3 Abtheilungen, die beiden ersten prosaischen, die dritte poetischen Inhalts, und in einen Anhang. Die prosaischen Lesestücke sind mit Ausnahme der im Anhange gegebenen sämmtlich dem Justin, Cornelius Nepos und Julius Cäsar, die poetischen dem Ovid, Tibull und Phädrus entnommen. Die erste Abtheilung (S. 1-136) ist mit Ausnahme des ersten, einleitenden Abschnitts ausschließlich der Darstellung der griechischen Geschichte bis zum Tode Alexanders des Großen gewidmet. Sie behandelt in Abschnitt I. die Geschichte der Assyrier, Perser und Meder bis auf Darius Hystaspis, nach Justin; in Abschnitt II. in kurzer Uebersicht die Geschichte Athens von den ältesten Zeiten an bis auf die Perserkriege, nach Justin; in Abschnitt III. die Geschichte der Perserkriege, nach Justin und Nepos; in Abschnitt IV. Einiges aus der Geschichte Sparta's und Messene's vor dem Beginn des peloponnesischen Krieges, nach Justin; in Abschnitt V. den peloponnesischen Krieg, nach Justin und Nepos; in Abschnitt VI. die Geschichte Griechenlands nach dem peloponnesischen Kriege bis zu Epaminondas' Tode, nach Justin und Nepos; in Abschnitt VII. die Geschichte von Macedonien bis auf Philippus, nach Justin; in Abschnitt VIII. die Geschichte Griechenlands und Macedoniens während der Regierung des Königs Philippus, nach Justin; in Abschnit IX. die Geschichte Alexanders des Großen, nach Justin. - Die zweite Abtheilung (S. 139-196) enthält geschichtliche Bilder aus dem bellum Gallicum von Julius Cäsar, und zwar in Abschnitt I: Die Usipeter und Tencterer kommen, von den Sueven gedrängt, aus Germanien nach Gallien. Cäsars erster Zug nach Germanien (Caes. b. G. IV, 1-19.); in Abschnitt II: Cäsars erste Hecresfahrt nach Britannien (Caes. b G. IV, 20-38.); in Abschnitt III: Cäsars zweite Heeresfahrt nach Britannien (Caes. b. G. V, 1-23.); in Abschnitt IV: Cäsars zweiter Heereszug über den Rhein. Schilderung der Sitten und Gebräuche der Gallier und Germanen. Beschreibung des hercynischen Waldes (Caes b. G. VI, 9-29.). - Der Inhalt der dritten Abtheilung (S. 199-266) besteht in Auszügen aus Ovid und Tibull und in einigen Fabeln aus Phädrus. Nachdem in Abschnitt I. eine mässige Anzahl von Gedenkversen, hestehend in heroischen Hexametern und elegischen Distichen, gegeben worden ist, welche zum Auswendiglernen bestimmt sind, folgen zunächst in Abschnitt II. mythologische Bilder aus den Verwandlungen des Ovid, und zwar I: Die Schöpfung (Ovid. Metam. I, 5-88.); II: Die Weltalter (Ovid. Metam. I, 89 - 150.); III: Kadmus, Sohn des Agenor, gründet Theben in Böotien (Ovid. Metam. III, 6-130.); IV: Raub der Proserpina (Ovid. Metam. V, 341-408.); V: Cercs sucht die geraubte Tochter (Ovid. Metam. V, 438-532.); VI: Phaethon (Ovid. Metam. II, 1-339). Alsdann finden wir in Abschnitt III. mythologische Bilder, größtentheils aus Ovids Festkalender und einer Elegie Tibulls, und zwar 1: Das goldene Zeitalter im Gegensatze zu dem eisernen (Tibull. Eleg. I, 3, 35-52.); II: Die Elysischen Gesilde und der Strasort der Bösen im Tartarus (Tibull. Eleg. I, 3, 59-80.); III: Die Giganten (Ovid. Fast. V, 35-42.); IV: Die Hyaden (Ovid. Fact. V, 169 - 182); V: Dädalus und Ikarus (Ovid. de art. am. II, 21-96.); VI: Raub der Proserpina (Ovid. Fast. IV, 419-618.). Abschnitt IV. endlich enthält einige (14) Pabeln aus Phädrus — Zum Schluß sind in einem Anhange (S. 269—288) eine Anzahl leichter Sätze aus Cicero, meistens historischen Inhalts, und einige Briefe von Cicero und Plinius d. J. geboten.

Bei der Auswahl dieses Stoffes ist vorzüglich die Rücksicht auf die

Bedürfnisse der Schüler der Quarta unserer Gymnasien bestimmend gewesen. Denn die Lektüre der ersten Abtheilung, so wie die der dritten dieser allenfalls mit Ausnahme der Fabeln des Phädrus, ist der vierten Klasse zugewiesen, in welcher auch aus dem Anhange die Sätze bistorischen Inhalta, wo sich die Gelegenheit dazu bietet, mit Hülfe des Lebrers durchübersetzt und dann auswendig gelernt werden sollen; für de Tertia ist die zweite Abtheilung und der größere Theil des Anbangs bestimmt. Der oberste Gesichtspunkt, welcher dem Herrn Verfasser bei der getroffenen Wahl des Stoffes geleitet hat, ist das Bestreben, mit strenge Consequenz durch Concentrirung des Stoffes Concentrirung der Gedanken bei den jungen Lesern hervorzurufen und durch Anhahnung einer engeren Verbindung verwandter Unterrichtsgegenstände der bei der Vielleit der auf unseren Gymnasien behandelten Lebrobjekte drohenden Gefalt entgegen zu wirken, dass der Unterricht derselben ganz zerfalle und sich ins Unbestimmte verliere. Das Vorhandensein dieser Gefabr wird zit dem Herrn Verfasser kein einsichtsvoller Schulmann verkennen, und je mehr zum Heile einer gründlichen Jugendbildung diese Erkenninis sich in unsern Tagen überall Bahn zu brechen angefangen hat, mit deste gie serem Danke verdient jeder Versuch, gleich dem vorliegenden, den Ur terricht zu concentriren und dadurch zugleich zu verinnerlichen, aufenommen zu werden.

Die Materialien sind darauf berechnet, jene Verbindung zwieden dem lateinischen, dem geschichtlichen und deutschen Unterrichte, zunächs und vorzugsweise siir die Quarta, anzubahnen. Was in dieser Beziehung zuvörderst den Zusammenbang des in denselben gebotenen lateinische Lesestoffes mit dem historischen Unterrichte betrifft, so geht der Ber Verfasser von der Voraussetzung aus, dass in Quarta die Geschichte Giechenlands bis auf Alexanders des Großen Tod und zugleich die Geschicht der außereuropäischen Staaten, in so weit diese mit Griechenland in Berührung kommen, vorgetragen werden solle. Ref. muß bekeunen, sich Rechenschaft darüber geben zu können, worauf diese Veraussetzung sich gründe. Eine Verordnung betreffenden Inhalts von Seiten der pressschen Unterrichtsbehörden wenigstens ist ihm nicht bekannt, und das Verhandensein einer solchen wird ihm auch durch den Umstand unwahscheinlich, dass bei Voraussetzung derselben die Mehrzahl der Lehrpline unserer Gymnasien, in so weit Ref. Kenntnifs von denselben hat, at einer Abweichung von dem Gesetze beruhen würde, was nicht füglich anzunehmen ist. Ist aber die Voraussetzung des Herrn Verfassers, was den geschichtlichen Unterricht der Quarta anhetrifft, für die Mehrzahl == serer Gymnasien nicht zutreffend, so bleibt allerdings ein wesentlicher Theil des Zwecks der Materialien unerfüllt, denn diese haben die Bestimmung, in der ersten Abtheilung vorzugsweise zur Berücksichtigung der alten Geschichte, mit Ausnahme der römischen, aufzufordern, in der dritten anziehende Bilder aus der griechischen Mythologie und Sagenge schichte vorzuführen, ja selbst in den im Anhange gesammelten Sitzes. in an weit dieselhen geschichtlichen Inhalts sind, vorzugaweise auf die is der ersten Abtheilung behandelten Abschnitte aus der alten Geschiebte 21rückzuweisen, so den Schüler theils auf das in den Geschichtsstunden Vorgetragene zurückzuführen, theils ihn auf das noch Vorzutragende vorzubereiten, und zu einer nachbaltigen Wiederholung des geschichtlichen Stoffes anzuregen und dieselbe zu unterstützen. Und in der That muss man bekennen, dass für den Fall, dass der geschichtliche Unterricht der Quarta der in den Materialien vorausgesetzte ist, die Auswahl des lateinischen Lesstoffes behufs einer inneren Verbindung des lateinischen und historischen Unterrichts von Umsicht und gründlicher Kenntniss des Bedürfnisses

1

Schüler zeugt. Aber selbst da, wo das geschichtliche Pensum der Quarta nicht das in den Materialien angenommene ist, wird der in denselben für diese Klasse dargebotene Lesestoff, rein als solcher betrachtet und von allen anderen Zwecken abgesehen, Vielen, und wie es uns scheint mit Recht, dem ausschließlichen Gebrauche des Cornelius Nepos oder gar dem geistlosen und geistlödtenden Eutrop gegenüber, als eine dankenswerthe Gabe für die prosaische lateinische Lektüre erscheinen, da die getroffene Auswahl hinsichtlich des Inhalts den jugendlichen Gemüthern eine vielfach belehrende und anregende Abwechselung bietet, und man aich in Beziehung auf die sprachliche Form der Lesestücke im Allgemeinen mit der Ansicht des Herrn Verfassers für einverstanden wird erklären können, dass es für Quartaner genüge, wenn dieselbe nicht unlateinisch und einfach sei: zwei Gesichtspunkte, von denen nicht zu verkennen ist, dass die Materialien dieselben durchgängig sestzuhalten bemüht sind.

Außer für den geschichtlichen Unterricht wünscht der Herr Verfasser den gebotenen Lescstoff auch für den deutschen benutzt zu sehen. Das in den Materialien Gelesene soll in Verbindung mit dem in den Geschichtsstunden Vorgetragenen für die deutschen Arbeiten in Quarta und auch noch in Tertia verwandt werden, indem durch Schilderungen historischer Begebenheiten oder Persönlichkeiten, zu denen die Materialien reichlichen Stoff und Anregung bieten, anfangs in blofsen Uebersetzungen des Gelesenen, dann in Umformungen und Erweiterungen, die Einübung des historischen Styls in seinen ersten Anfängen angebahnt, und durch von Zeit zu Zeit eintretende Inhaltsangaben des Gelesenen von dem Schüler unvermerkt die Fäbigkeit und Fertigkeit, ein größeres Ganze in wenigen, aber deutlichen und bestimmten Zügen darzustellen, erworben werde. So soll der Hauptzweck der Materialien, Concentration des Unterrichts, auch nach dieser Seite hin erreicht werden, am vollkommensten und mit der sichersten Aussicht auf Erfolg allerdings da, wo die Umstände es erlauben, den lateinischen, deutschen und geschichtlichen Unterricht der Klasse in der Hand Eines Lehrers zu vereinigen, aber auch dann noch mit begründeter Hoffnung bedeutenden Gewinnes, wenn überhaupt nur die Schüler durch die That darauf hingewiesen werden, dass scheinhar verschiedene Lehrobjekte Einem Ziele zuführen, und dass die Vernachlässigung Eines Unterrichtagegenstandes nicht ohne nachbaltige Wirkung auf viele oder mehrere andere bleibe: Ansichten, mit welchen Ref. sich unbedingt einverstanden erklärt.

Was den poetischen Theil der Materialien anbetrifft, so soll in der Quarta nach der Ansicht des Herrn Versassers in zwei wöchentlichen Stunden zunächet an den sorgfältig zu übersetzenden und zu lernenden Gedenkversen, welche inhaltsvolle, auch das jugendliche Gemüth ansprechende allgemeine Sentenzen - wie: Ut desint virés, | tamen ést laudánda voluntas. Vilius árgentúm est auró, | virtútibus aúrum. - Lónga diés kominí docuit parére leónes, Lónga diés molli | saxa perédit aqua. - enthalten, der daktylische Rhythmus eingeliht und darauf zur Ueb setzung der mythologischen Bilder aus Ovid vorgeschritten werden. Der Herr Verfasser legt hier mit Recht weniger Gewicht auf den Umfang des zu Uehersetzenden, als darauf, dass das Uehersetzte nach Form und Inhalt gründlich verstanden, und dadurch auf die ausgedehntere poetische Lektilre in Tertia vorhereitet werde. Die mythologischen Bilder aus Ovid sind den Fabeln des Phädrus nicht allein des Inhalts wegen vorangestellt. sondern auch deshalb, weil im Lateinischen der daktylische Versrhythmus dem jugendlichen Ohre sich am leichtesten anschmiege, und so Form und Inhalt in den gewählten Lesestücken gleich anziehend seien. Ob die Lektüre der ausgewählten Fabeln des Phädrus schon in Quarta zu beginnen, oder der Tertia vorzubehalten sei, bleibt nach dem jedesmaligen Bildungsstande der Schüler zu bestimmen. Ganz entzogen dursten sie nach der Ansicht des Herrn Verfassers der Kenntnifs der Schüler schon wegen ihrer Form nicht werden, verdanken aber ihre Aufnahme in den Kreis der Materialien doch vorzugsweise dem Umstande, das ihr lahalt sie zur Benutzung für den deutschen Unterricht empfehle, für welchen sie jedoch, wie es Reserenten scheint, wohl nur in Quarta zu benutzen sein dürften. - Sonach enthalten die Materialien den gesammten lateinischen Lesestoff für die Quarta eines Gymnasiums und sind darauf berechnet, dass die Schüler derselben für die lateinische Lekture keines zweiten Büches neben dem vorliegenden bedürfen. Nicht in denselben Umfange ist dieses den Bedürsnissen der Tertia zu genügen be-Für die Lektüre angehender Tertianer sind die aus Cäsar entlehnten Lesestücke berechnet, welche die interessantesten Particen aus dem bellum Gallicum enthalten. Daneben fordert der Herr Verfasser. eingedenk des Grundsatzes, dass repetitio mater studiorum sei, dass die ganze erste Ahtheilung des Buches und wenigstens ein Theil der drittes während des ersten Halbjahres oder Jahres als Privatlektüre für die Schiler der Tertia benutzt werde, damit der Schüler sich daran gewöhne, das in der vorhergegangenen Klasse Behandelte nicht mit dem Eintritt in die nächsthöhere als abgethan und für die Vergessenheit bestimmt zu betrachten. Auch die in Quarta aus dem Anhange auswendig gelernten Sätze historischen Inhalts sollen in Tertia wiederholt und zugleich mit den übrigen Sätzen des Anhangs, welche nicht geschichtlichen, sonden sententiösen und allgemeinen Inhalts sind, dem Gedächniss als unverlierbares Eigenthum überantwortet werden, indem auf diese Weise zugleich die zweckmässigste Vorhereitung auf die Lektüre und den Styl des Cicar gewonnen werde. Die Briefe aus Cicero und Plinius d. J. endlich sollen den Schülern der Tertia als Muster für den römischen Briefstyl dienen.

Die Tertia wird also für die lateinische Lektüre neben den Materialien noch anderweitigen, prosaischen sowohl als poetischen, Lesestof bedürfen; denn auch für die Lektüre des Dichters werden die weniges aufgenommenen Faheln des Phädrus und die aus Ovid ausgehobenen, sesammen ungefähr 1100 Verse umfassenden Stücke, deren Wahl übrigen eine glückliche zu nennen ist, für Tertia um so weniger genügen, alt jedenfalls ein Theil derselben schon in Quarta gelesen werden soll. Die Tertia wird daher ihrer lateinischen Lektüre neben den Materialien noch einen römischen Dichter und Prosaiker, vorzugsweise also den Gsar und Ovid selbst, zu Grunde zu legen sich genöthigt sehen, ein Umstand, welchen Ref. an sich vollkommen in der Ordnung findet, da # ihm sachgemäß erscheint, daß mindestens in Tertia der Schüler von einer bruchstückartigen, anthologischen zu einer zusammenhängenden Lekföre der seinem Verständniss zugänglichen römischen Klassiker übergehe, wdcher aber doch in den Augen Vieler der Brauchbarkeit der Materialies in so fern Abbruch zu thun scheinen kann, als, wenn die Tertia nebes denselben des Cäsar und Ovid selbst doch noch bedarf, ein einsichtstoller Lehrer die von dem Herrn Versasser getroffene Auswahl auch selbst hätte treffen und folglich die Materialien, als blossen Lesestoff betrachtet, für die Klasse entbehren können.

Allein diese wollen chen nicht bloß rücksichtlich ihres Textes im Auge gefaßt sein, sondern der Herr Verfasser legt mit Recht auch auf die demselben beigefügten Anmerkungen Gewicht. Ausgebend von der Erfahrung, daß Schüler selbst der obersten Gymnasialklassen bei der Lektüre der lateinischen und griechischen Klassiker oft eine staumentwerthe Gedankenlosigkeit an den Tag legen, dringt er darauf, diesem Uebelstande schon frühzeitig durch eine zweckmäßeige, auf Einsührung in

Sinn und Wesen der lateinischen Sprache berechnete Anregung und Unterstützung derselben bei ihren Präparationen entgegen zu wirken. Als einen Versuch, die Schüler dem Gegenstande ihrer Betrachtung näher zu bringen und zum Erkennen und Durchdringen desselben aufzufordern, wünscht er die den Materialien beigegebenen Anmerkungen betrachtet zu sehen.

Diese sind wesentlich lexikalisch-grammatischer Natur, enthalten aber vielfach auch Anleitung zum richtigen Konstruiren und zur Auffindung des entsprechenden deutschen Ausdrucks für die Uebersetzung. Wir lassen hier zum Belege dafür, in welcher Art der Herr Verfasser eines Theils den von den lateinischen Originalien gehotenen Stoff zu seinen Zwecken zusammengestellt und verarbeitet, anderen Theils die Aufgabe, denselben mit Anmerkungen zu begleiten, behandelt hat, eins der gegebenen Lesestücke nach Text und Anmerkungen unverändert folgen, um daran schließlich einige Bemerkungen zu knüpfen. Wir haben zu diesem Zwecke den zweiten Abschnitt der nach Justin und Nepos zusammengestellten Geschichte der Perserkriege gewählt, welcher auf S. 22 der Materialien folgendermaßen lautet:

- II. Quos 1) ubi viderunt quatridui teneri religione 2), non exspectato auxilio 3), instructis decem millibus civium et Plataeensibus auxiliaribus mille adversus hostes in campos Marathonios egressi 4) loco idoneo castra fecerunt. Miltiades et dux belli erat et auctor non exspectandi auxilii 3), quem tanta fiducia ceperat, ut plus praesidii 5) in celeritate, quam in sociis duceret. Postero die sub montis radicibus 7) acie instructa, nova arte 3) summa vi proclium commiserunt. Namque arbores multis locis erant stratae hoc consilio, ut et montium tegerentur altitudine et arborum tractu 9) equitatus hostium impediretur, ne multitudine clauderentur 10). Datis etsi non aequum 11) locum videbat suis, tamen fretus numero copiarum suarum confligere cupiebat, eoque magis, quod, prius quam Lacedaemonii subsidio venirent, dimicare utile arbitrabatur.
- 1) nämlich Lacedaemonios. 2) quatridus religione wörtlich: durch einen religiösen Wahn von vier Tagen d. b. durch Aberglauben vier Tage zurückgehalten. Die Spartaner dursten nämlich nicht vor dem Vollmond ins Feld ziehen. 3) ohne die Hilse abzuwarten. 4) Versuche das Particip in ein Temp. finitum mit der Partikel quum umzugestalten. 5) nämlich die Lacedämonier. quem eumque. 6) Welches Verbum kann bier ergänzt werden? 7) d. b. an dem Fusse des Berges. 8) Die Worte nova arte beziehen sich auf das im solgenden Satze Erzählte. 9) asborum tractus bezeichnet die hier und dort hingeworsenen Bäume. 10) Gewöhnlicher ist quominus bei den Verbis des Verhinderns. 11) aequus hier idoneus, opportunus.

Was zunächst die Verbindung und Verarbeitung des aus Nepos und Justin entlehnten Stoffes zu einem zusammenhängenden Ganzen betrifft, so ist dieselbe in der ausgebohenen Stelle wie überall in den Materialien mit Geschick erfolgt, indem gewaltsame oder unmotivirte Uebergänge in Gedanken und Sprache fast durchgängig vermieden sind. Die Anmerkungen zeugen nach Inhalt und Form im Allgemeinen von dem gründlichen Verständnisse des Herrn Verfassers für die praktischen Bedürfnisse der Schüler und sind zugleich belehrend und anregend. Im Texte sind diejenigen Stellen, auf deren Schwierigkeit oder Wichtigkeit in sprachlicher Beziehung der junge Leser besonders aufmerksam gemacht, und die seinem ernsteren Nachdenken empfohlen werden sollen, durch

gesperrte Schrift hervorgehoben; in den Aumerkungen ist die oft gewählte Frageform darauf berechnet, die Selbetthätigkeit der Schüler herverzureson und wach zu erhalten. In grammatischer Beziehung ist das rechte Mass zwischen dem zu Viel und zu Wenig nach des Reserenten Ansicht mit Glück inne gehalten und das Gegebene nachgemäße, so dass Beserent nur an wenigen Stellen eine Aenderung zu wünschen haben würde. Nicht in demselben Grade ist er mit dem Herrn Verfasser über Form und Maß der lexikalischen Bemerkungen einverstanden. So ist, um hier nur Woniges anzusühren, oben bei den Worten: Ques ubi viderunt quatridni teneri religione in Anm. 2 bemerkt: quatridui religione wörtlich: durch einen religiösen Wahn von vier Tagen d. h. durch Abergianben vier Tage zurückgehalten. Ohne Zweifel wäre es richtiger gewesen, zu sagen: durch eine religiöse Bedenklichkeit, um so mehr, da auch die Athenienser in dem, was die Spartaner zurückhielt, nichte weniger als religiösen Wahn oder Aberglauben sahen. -- In Ann. 9 wird zur Erklärung der Worte arberum tractu gesagt, arborum tractu bezeichne die hier und dort hingewerfenen Bäume. Wie soll der Schüler das versteben, und wie kommen die lateinischen Worte zu dieser · Bedeutung? Arborum tractus ist nichts anderes als: das Hinschleppen der Bäume, und durste der Schüler nur hierauf aufmerknam gemacht werden.

Zu Ausstellungen ähnlicher Art geben die Materialien vielfsche Veranlassung, doch haben dieselben das Gesammturtheil des Ref. über die Brauchbarkeit des Buches nicht umzustoßen vermocht. Ref. sieht in demselben vielmehr eine dankenswerthe Gabe für die mittleren Klassen unserer Gymnasien, namentlich für die Quarta, und wünscht ihm einen ausgedehnten Gebrauch und dadurch eine doppelt segensreiche Wirksankeit. — Sehr störend ist die Inkorrektheit des Drucks, welche bei einem Schulbuche sorgfältiger zu vermeiden gewesen wäre.

Neu-Ruppin.

Kämpf

### VI.

Praktische Schulgrammatik der lateinischen Sprache von Dr. W. H. Blume, Domherrn des Hochstists Brandenburg, Gymnasialdirector und Prosessor zu Wesel. Zweite, verbesserte und vermehrte Auslage. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprechts Verlag. 1858. 8.

Das Buch hat nach seinem ersten Erscheinen eine eingehende Beurtheilung im Junibeste 1857 dieser Zeitschrist S. 459—468 ersahren. Die vorgenommenen Verbesserungen mögen aus dieser neuen Ausgabe selbst ersehen werden. Aus der Vorrede zu derselben dürste indessen das Feigende auch bier eine nicht unpassende Stelle finden:

"— Nur zu häufig wird darin gesehlt, dass sich der Lehrer mehr an die Reihensolge der §§. bindet, als es für den Unterricht ersprießlich ist. Ein anderes ist die systematische Ordnung eines Lehrbuchs, ein anderes der methodische Unterrichtsgang, in welchem besonders allgemeine Erklärungen und Abstractionen so lange zu vermeiden sind, als

nicht ein concreter Stoff gewonnen ist, der für die Begriffe einen Inhalt liefert. Ueberhaupt ist es angemessen, so viel als ohne Beeinträchtigung der Gründlichkeit möglich, den Anfänger schnell in die Sache selbst einzuführen, Erläuterungen aber, Zergliederungen u. s. w. meistens nachfräglich an das Memorirte oder in Beispielen zur Anschauung Kommende anzoknüpfen. Kurz, der grammatische Unterricht beginne mnemonischanalytisch und wende sich erst weiterhin mehr und mehr dem synthetischen Verfahren zu. Aus richtiger Anerkennung dieses Grundsatzes ist eine große Anzahl solcher Uebungsbücher hervorgegangen, in denen sich Uebersetzungsbeispiele mit Paradigmen etc. untermischt finden, so dass für die untersten Classen eine besondere Sprachlehre entbehrlich gemacht wird: - wenn nur nicht auf diese Weise der hoch anzuschlagende Vortheil aufgegeben würde, welcher daraus erwächst, wenn der Schüler von Anfang an mit seiner Grammatik durch und durch vertraut und überall in derselben beimisch wird! Gerade deshalb ist diese Grammatik so angelegt, daß sie von Sexta aufwärts durch alle Classen gebraucht werden und in ihrer gegenwärtigen Gestalt bis Prima einschlieselich ausreichen kann; wobei nicht überseben werden möge, dass unter dem Titel "kleine lateinische Schulgrammatik oder des lateinischen Elementarbuchs dritter Theil" die für Unterclassen genügende erste Abtheilung, die ganze Formenlehre, besonders zu haben ist. Es bringt keinen Vortheil, Tironen von vorn herein durch dicke Bücher zu schrecken, und scheint unbillig, die vorläußg unbrauchbare Syntax mit in den Kauf zu geben, welche durch tägliche Handbabung des Buchs während zweier Jahre in Sexta und Quinta sich regelmäßig mit abnutzen würde."

"Was nun die zweckmäßige Reibenfolge der durchzunehmenden §§. betrifft, welche, je weiter aufwärts, desto mehr dem systematischen Lehrgange anzubequemen ist: so empfehle ich, ohne damit Schritt für Schritt binden zu wollen, vielmehr einzelne Abweichungen dem freien Ermessen anheimstellend, die nachbezeichnete Ordnung mit einer nach Umständen, z. B. nach dem Maße der Vorbildung eintretender Schüler, nach der Stundenzahl etc., etwa zu ermäßigenden Absteckung der Classenpensa."——

Es folgen hierauf die von Sexta aufwärts classenweise genau abgesteckten Lehrpensa mit sorgfältiger Angabe der beim Unterricht einzuhaltenden Reihenfolge der §§. Jüngeren Lehrern dürfte damit ein Anhalt auch beim Gebrauch anderer Schulgrammatiken gegeben sein. Die weitere Ausführung gehört nicht hieher, zumal sie ohne die Grammatik selbst keine Einsicht gewähren kann.

Wesel.

Blume.

### VII.

P. Ovidii Nasonis metamorphoses. Auswahl sür Schulen. Mit erläuternden Anmerkungen und einem mythologisch-geographischen Register versehen von Dr. Johannes Siebelis, Gymnasiallehrer in Hildburghausen. Erstes Hest, Buch I—IX und die Einleitung enthaltend. Zweites Hest, Buch X—XV und das mythologisch-geographische Register enthaltend. Zweite, mehrsach verbesserte Auslage. Leipzig, B. G. Teulner, 1858. XXIII u. 436 S. gr. 8.

Das in dieser Zeitschrift f. d. G. W. IX, 5, 402—407 von mir asgezeigte Werk liegt jetzt in zweiter Auflage vor, der mehrfache Verbesserungen aus der inzwischen zweimal erschienenen Ausgabe der 7 ersten Bücher von Haupt und aus Lindemanns Arbeit zugut gekommen sind. Es ist auch in dieser neuen Bearbeitung empfehlenswerth. Die augewählten Stücke mit der eignen höchst unbequemen Verszählung aind dieselben geblieben. Das erste Heft umfast 206 Seiten, im zweiten stehn S. 372 ff. die Abweichungen von Merkels Text, 374 ff. folgt das mythologisch-geographische Register, 416 bis 436 das Register zu den Anmer-

kungen. Die erste Auflage hatte 431 Seiten.

Das neue Buch wird noch manchfacher Besserung theilhaftig werden können, deren Andeutung ich in folgenden Bemerkungen zu geben versuche. S. 25 ist Ov. met. 1, 380 mersae res wieder mit "versunkme Zustand" übersetzt, während es wol das Versunkne, die versunkne Well, oder die Noth der Ueberschwemmung heiszt. S. 27 steht am Bundste im Columnentitel falsch 481 statt 418 und wird numeri aus 1, 428 wieder von "den zum Ganzen gehörigen Theilen, den Gliedmaszen" verstanden; ich möchte es auf die rhythmischen Verhältnisse, das gebürende Ebenmasz beziehn coll. 7, 126 perque suos intus numeros conpenitr infans, wo Hr Siebelis S. 138 wieder "nach der Reihenfolge seine Theile, Theil um Theil" übersetzt. S. 32 ist wieder 1, 103 tectus vultum statt 3, 103 citiert zu 2, 30 canos hirsuta capillos. S. 33 vir 2, 48 in diem wieder übersetzt mit "für einen Tag", wofür wol "für den nächsten Tag" zu sagen ist. S. 40 steht wieder nach ignerus 3 191, das ja doch nicht Subject zu agat ist, falsch ein Komma vor den unmittelbar folgenden Prädicat stupet. S. 53 durste cristis et aure 3, 32 nicht wieder cristis aureis gleich gesetzt werden. S. 121 🗷 wieder 6, 201 Ite, satisque superque sacri; laurumque capillis geschrie ben, wo Haupts Ite, satis, propere ite, sacriest, laurumque copillis beim heutigen Standpunct der Handschristenkenntnis (Lörs p. 182) unbedingten Vorzug verdient: die durch einander geworfnen Worte len Niobes Ungeduld. Ebenda S. 121 steht zu reccidat 6, 212 "mit a schreiht man recidere, wenn re lang gebraucht wird. Ebenso reppert, rettulit, reppulit". Hier ist Verschiedenartiges zusammengethen. Die alte Schreibart receidere stammt ja doch von Assimilation (cf. acceden) im ursprünglichen redcidere (cf. redivivus), während die perfectische Beduplication der Simplicia parere tollere (Catuli 66, 35 tetulissent) pellere in den Compositis reperire referre repellere durch Verdoppelung von p und t bezeichnet ist. S. 124 hat sich Hr Sichelis seinem Zwecke gemäsz auf die von Haupt zu 6, 281 f. und von Th. Hansing in des Jahrbb. f. Ph. u. Päd. 71, 12, 758 behandelte kritische Frage nicht eisgelassen; dass aber per funera septem efferor nicht heiszen kann

"durch sieben Leichen werde ich zu Grabe getragen", sondern höchstens "ich sterbe einen siebenfachen Tod, siebenmal", scheint mir jedesfalls anzunehmen angemessen; cf. 11, 537 f. totidemque videntur, quot veniant fluctus, ruere atque inrumpere mortes. S. 125 steht wieder zu 6, 296 illam trepidare videres aus 1, 162 citiert cretos statt natos. Im Inhaltsverzeichnis des zweiten Hests stehn wieder die Zahlen 785 und 555 falsch statt 851 und 551, die S. 330 und 335 wieder richtig angegeben werden. S. 231 findet sich wieder für Merkels Lesart 11, 293 f. Vir fuit. et tanta est animi constantia, quantum Acer erat belloque ferox ad vimque paratus statt quantum, ,, das sich schwerlich rechtfertigen lässt", wie es S. 373 heiszt, quondam aus Conjectur geschrieben, womit doch nichts gewonnen ist. Merkel praef. p. XI vermuthet weniger ansprechend Interpolation aus Vir fuerat belloque ferox ad vimque paratus. Es wird mit Lörs p. 408 zu verfahren und quanta — tantum zu schreiben sein. S. 292 steht wieder trotz kurzer Abweisung in Zarnckes Centralblatt (wenn ich richtig notiert habe) 1854, S. 609 diversasque feras 13, 294 von den Thieren des Thierkreises statt des bezeugten diversasque urbes, denn (S. 373) "mitten zwischen den Sternbildern wurden keinesfalls die Städte genannt, deren Darstellung übrigens auch für den beschränkten Kopf fasslich war. Ovid hatte die Verse Homers II. XVIII, 483-489 vor Augen, wo die Worte τείρεα πάντα, τάτ' οὐρανός έστεφάνωται ihn veranlassen konnten, die Bilder des Thierkreises zu erwähnen". Vielmehr ist mit Lörs p. 489 ordo poetae libertati concedendus, ausdricklich erwähnt Homer 490 δύω ποίησε πόλεις, 509 την δ' έτέρην πόλιν zwei Städte in ganz entgegengesetzten Situationen, deren Ergründung sogar manchem nicht bornierten Kopf schwer fasslich war; Lörs versteht diversus von räumlicher Entfernung. S. 373 Zeile 3 v. u. steht wieder XIV falsch für XV.

In Vorstehendem dürften etwa die Hauptrichtungen angedeutet sein, nach denen hin eine weitre Verbessrung des Buchs wünschenswerth erscheint. Die äuszre Ausstattung eines hei Teuhner erschienenen Werks bedarf keiner besondern Besprechung.

Zerbst.

F. Kindscher.

#### VIII.

A treatise on the greek prepositions, and on the cases of nouns with which these are used. By Gessner Harrison. M. D. professor of Latin in the university of Virginia. Philadelphia 1858. 8.

In der letzten Zeit hat man sich mehrsach mit der genaueren Behandlung der Präpositionen beschästigt, und Schristen wie Weisshaupt über die englischen Präpositionen (Bern 1854), Dr. Gädike die lateinischen Präpositionen im Französischen mit Berücksichtigung der andern romanischen sowie germanischen Sprachen (Berlin 1856), Dr. Gessner Etude sur l'origine des prépositions françaises (Berlin 1858) und eine mit ziemlicher Prätension geschriebene Abhandlung: the english prepositions compared in their use with those of other languages von Dr. Thieler (Lennep 1858) besprechen, zum Theil indem sie größeres Gewicht auf

die etymologische Seite legen, dieses auch für die Syntax überaus wichtige Capitel. Während aber die Monographien meistens als Programme erschienen sind und nur geringeren Umfang baben, debnt sich die vorliegende Schrift zu einem fast 500 Seiten umfassenden Octavbande aus und verdient um so mehr eine genauere Besprechung, als sie Zeugniss davon ablegt, wie die classischen Studien jenseits des Oceans betrieben werden. Der Autor erzählt in der Vorrede, dass er beim täglichen Unterrichte im Griechischen an der Universität zu Virginia stets in Verlegenheit gewesen wegen der Unsicherheit in der Bedeutung der griechischen Präpositionen, und er habe daher versucht, durch genauere Forachungen diesen Uebelstand zu beseitigen. Bebülflich ist ihm dabei besonders Kühner's ausführliche Grammatik gewesen, die er ohne Rücksicht auf des Autors Theorie als reiche Beispielsammlung gebraucht bat und fortwährend citirt, neben Passow's Handwörterbuch der griechisches Sprache. Pott und Bopp werden öster, besonders bei der eingebenderen Untersuchung in der Ableitung der einzelnen Präpositionen, Grimm nur beiläufig citirt, Bernhardy's Syntax aber, die dem Verf. auf S. 65, 75-182 und 195-269 wesentlich vorgearbeitet hatte, scheint er ebenso wenig zu kennen, als er sich irgendwo auf eine theoretische, den Weg des Empirischen verlassende oder frühere anderweitige Untersuchungen berücksichtigende Behandlung einlässt. Etwas zu viel Empirie und ze wenig scharf aufgestellte logische Gesichtspuncte, mitunter Vagheit im Ausdrucke als natürliche Folge dieses Fehlers, das sind die Hauptmängel der sonst überaus fleisigen Arbeit, deren Hauptresultate wir ein wenig genauer durchgehen wollen.

Von dem nicht recht bestimmten Satze p. 3 ausgebend: "die Prapositionen sind im Allgemeinen von derselben Natur als die Adverbia und unterscheiden sich von ihnen nur dadurch, dass, während das Adverb die Handlung, Bewegung oder den Zustand des Verbs nach Art, Ausdehnung, Ort, Zeit allgemein bestimmt, die Präposition spezielt die Richtung und relative Stellung desselben angibt" 1), will Mr. Harrison zur genaueren Erklärung der ursprünglichen und der abgeleiteten Bedeutungen der Präpositionen vor allen Dingen die Bedeutungen der Casus untersuchen, welche mit denselben verhunden sind, und kommt nach einem langen Wege (p. 15-52) [here may be mentioned, it may be observed - eracheinen in ibrer zahlreichen Wiederholung zu aehr als Anführungsworte für unnütze Episoden] endlich zu einem allgemeinen Ueberblick über die Bedeutung des Genitivs. Dieser wird ohne Rücksicht auf seinen Namen erklärt als der Canus (p. 52), bestimmend einen vorhergehenden Ausdruck oder Begriff durch Einführung eines Gegenstandes oder einer Classe von Gegenständen, worauf jener für genauere Bestimmung seiner Bedeutung speziell zu beziehen ist; der genauere Character der durch den Genitiv angegebenen Spezification bängt ab von der Natur des als Bestimmung gebrauchten Begriffes, und jene wird daher verschiedene Abarten zulassen, während der Genitiv selbst nur eine und dieselbe Bedeutung hat. Die erwähnten Verschiedenheiten werden nun besonders auf 7 zurückgeführt (1. mere indication of the object with respect to which exclusively an action, a state of mind, a position in space etc. is to be understood as affirmed; 2. the class or category to which the term quelified is to be referred; 3. characterisation of an object with respect to birth, capacity, faculty, office etc.; 4. what particular Kind or variety is intended of a thing capable of having many Kind or varieties; 5. time, space or relative position of an action or object; 6. the circum-

<sup>1)</sup> Die Uebersetzung schliesst sich möglichst wörtlich an das Original an.

stances generally, or the time, occasion, ground, reason or condition of the action qualified; 7. the object had in view in any action), und alsdann (p. 53-69) der Dativ behandelt, dessen Bedeutung sich p. 69 durch folgenden Satz herausstellt: er wird hauptsächlich, doch nicht allein, von Personen gebraucht, um anzugeben den Endzweck (ultimate object) einer Handlung oder eines Zustandes von Dingen, das, wofür etwas geschieht oder auf dessen Rechnung es zu schieben ist; er bezeichnet das Ziel (final aim) einer Handlung, mit der er verbunden ist; und dieser Sinn des Dativs liegt nicht nur da zu Grunde, wo er den Gegenstand angibt, zu dessen Gunsten oder Ungunsten etwas geschieht oder besteht, sondern auch in den Fällen entfernterer und weniger deutlicher Beziebungen, wo der Dativ nur die Person angeben soll, deren Gefühle, Meinungen, Character oder Handlungen zu ingend einer Handlung in inniger Beziehung stehen (are involved in ..), und welche, soweit wenigstens, als ihr endliches Object betrachtet werden kann. Von ihm trennt er mit besonderer Beziehung auf das Lateinische einen Ablativ (p. 70 as this name is already familiar to students of Greek, it is considered proper to retain it here, admitting, at the same time, that it has nothing in itself to recommend it), den er als Locativus und Instrumentalis unterscheidet - p. 79. Ein Appendix zu diesem Casus behandelt τω, τοί und seine Composita in sehr eingehender Weise bis p. 107. Den Accusativ erklärt Harrison p. 107 als den Casus zur Bezeichnung des von einer Handlung erreichten Gegenstandes und erweitert dies besonders noch in p. 139 zu folgendem Summary: er hat 3 Bedeutungen, nämlich 1. die, den Gegenstand anzugeben, der durch eine Handlung oder Bewegung wirklich erreicht wird; 2. das wirkliche Maaß oder die Ausdehnung einer Handlung oder Bewegung nach Zeit oder Raum anzudeuten; 3. die Ausdehnung zu bestimmen, in welcher eine Handlung, Zustand oder Satz zu fassen ist, oder die Grenzen, worin er abgeschlossen ist, was englisch durch as to, as regards, as far as is concerned, touching ausgedrückt wird.

Das dritte Capitel geht nun über zu genauerer Durchforschung der einzelnen Präpositionen, die nach fleissiger etymologischer Bestimmung und Zusammenstellung mit den in andern verwandten Sprachen vorkommenden Formen in ihren syntactischen Verhältnissen behandelt werden; jedes Mal folgt auf die mit Beispielen erläuterte Angabe der Bedeutungen eine tabellarische kurz zusammengedrängte Uebersicht derselben in bestimmtem Formular. Im Einzelnen ist hier Manches versehlt, wie der wenig logische Satz p. 145: aug wird bisweilen ohne Nomen angewandt und dann ein Adverb genannt (als ob Präpositionen keine Adverbia wären); oder p. 174 die Ableitung des englischen after aus dem Radikal af und der Comparativendung ter etc. Die Anführungen aus dem Deutschen zeigen mitunter, dass der Versasser unsere Sprache nur unvollkommen kennt; aber eine ausführlichere, eingehendere Durchforschung der Lebre von den Präpositionen als die bis p. 498, auf der die Untersuchung mit es schliefst, wird schwerlich wieder gefunden werden, und legt diese ein rühmliches Zeugniss ab von des Versassers Fleis und ernstem Bestreben. mehr Ordnung und Uebersicht in ein bisher allerdings noch ziemlich vernachlässigtes Gebiet zu bringen.

Brandenburg a. d. H.

# Vierte Abtheilung.

#### Miscellem.

I.

## Ersahrungen bei Uebung des Lateinsprechens.

Es ist wahr, das Lateinsprechen hat seit langer Zeit noch bestigere Gegner als das Lateinschreiben gehabt; wenn es aber unter den Philologen und im Gymnasium selbst hier weniger dort mehr beinabe in Misskredit kam, so tragen Philologen und Schulmänner auch selbst davon die größte Schuld. "Nennet mir doch, sagen die Gegner, irgend eine Wissenschaft, die Philologie selbst nicht ausgeschlossen, welche nicht gerade ihre bedeutendsten Erzeugnisse in deutscher Sprache mittheilte? Haben nicht selbst Böckh, O. Müller, Bernhardy und Andere gerade diejenigen ihrer Werke, die am Bedeutendsten gewirkt haben, deutsch geschrieben? Sind nicht dagegen vielleicht z. B. die Werke Lobeck's selbst unter Philologen gerade darum weniger verbreitet, weil sie lateinisch geschrieben sind? Und was nun gar das Lateinsprechen anlangt, wie wenig Vorträge werden selbst von Philologen auf Universitäten noch lateinisch gehalten? Bringt Ihr Philologen an Gymnasien die Abiturienten gewöhnlich welter, als dass sie einige Worte latine, si Dis placet, balbutiant? Wozu auch all dieser Kram? Haben wir nicht Schiller und Göthe? Haben wir nicht in jeder Wissenschaft deutsch geschriebene Werke, die an Inhalt Alles, was das Alterthum auf demselben Gebiete geleistet hat, überbieten und in der Form wenigstens nicht nachsteben? Schreibt Ihr, Philologen, nicht selbst Eure Noten und Erklärungen zu den alten Autoren deutsch, offenbar doch wohl in der Ueberzeugung, dass Ihr so besser verstanden oder wenigstens - gelesen werdet? Gebt Ibr damit nicht selbst zu, dass sich moderne Begriffe und Gedanken nicht in das zu eng gewordene Gewand des Alterthums einschnüren lassen? Wie könnt Ihr, während Ihr dies auf der einen Seite zugebt, auf der andern Seite den modernen Geist dennoch zwingen wollen, sich in den Fesseln der antiken Form zu bewegen?"

Wir wollen nicht untersuchen, wie viel an solchem Räsonnement wahr oder falsch ist; Thatsache ist, dass es selbst ernste Philologen gegen das Lateinschreihen und noch mehr gegen das Lateinsprechen gleichgültig gemacht oder geradezu abgeneigt gestimmt hat. Nos, nos philologi defuimus! müssen wir wenigstens dann sagen, wenn wir gefragt werden, weshalb das Lateinsprechen in unsern Anstalten in Abnahme gekommen ist. Aber gerade der Umstand, dass wir Philologen selbst an der Ab-

nahme des Lateinsprechens Schuld sind, giebt uns auch die sicherste Hoffnung, daß wir es auch wieder in Aufnahme bringen können, wenn wir uns über Zweck und Methode ernstlich verständigen wollen. Dieser Wille nun scheint allerdings vorbanden zu sein; wie bätte sonst in der Philologen-Versammlung zu Wien die Thesis und der Vortrag des Herrn Professor Hochegger aus Pavia, in welchen dieser das Lateinsprechen und die von ihm angewandte Methode empfahl, so allgemeine Ausmerksamkeit finden können? Die Herren Geheimen Räthe Dr. Brüggemann und Dr. Wiese, einer von den österreichischen Herren Schulräthen, die Herren Direktoren Dr. Eckstein und Dr. Schober, sowie der Unterzeichnete betheiligten sich an der ziemlich lebhaften Besprechung des Gegenstandes. Wenn man will, kann man auch darin ein allseitiges Interesse für den Gegenstand finden, dass die Frage über den Zweck des Lateinsprechens gar nicht erhoben wurde. Die Versammlung war also darüber im Voraus einig, dass die formale Geistesbildung, die das Lateinsprechen fördert, und nicht der materielle Gebrauch, wie er vor Zeiten davon gemacht wurde, der Zweck sei, weshalb es wieder in grösere Aufnahme kommen müsse, und dass darum alle Angrisse der Art, wie wir sie oben aufgeführt baben, die Sache, auf die es ankommt, gar nicht berühren. Gehört schon viel dazu, seine Gedanken lateinisch niederschreiben zu können, so gehört noch weit mehr dazu, sie mit der beim Sprechen nöthigen Schnelligkeit in lateinischer Redeform auszudrücken. Aber gerade diese Geläufigkeit in Handbabung der fremden Form ist es, welche dem, der sie sich erworben hat, eine durch Nichts zu ersetzende Gewandtbeit in schneller Ordnung der Begriffe und Gedanken gewähren muss. Doch, wie gesagt, die Versammlung war über den Zweck des Lateinsprechens wohl einig, die durch den Vortrag des Herrn Thesenstellers angeregte Besprechung kam, wenn der Unterzeichnete richtig deutete, zu folgenden Ergebnissen: 1) Die Vorbereitungen und Vorübungen zum Lateinsprechen müssen schon auf der untersten Lehrstuse beginnen und haben hier in einem tüchtigen Vocabellernen, sowie geschickten Variiren, resp. Memoriren gründlich erklärter lateinischer Lesestücke zu bestehen; 2) in Quarta und Tertia mus sich der Schüler daran gewöhnen, gesprochenes Latein zu versteben und bei einer über das Gelesene angestellten Katechese in lateinischen Sätzen Antwort zu geben, und der Tertianer insbesondere soweit kommen, dass er längere Stücke des Gelesenen bei einiger Einhülfe des Lehrers oder Mitschülers dem Hauptinhalte nach im Zusammenhange reproduciren kann; 3) der Sekundaner und Primaner muss dazu gebracht werden, dass er in der Klasse oder privatim gelesene Schriftstücke der classischen oder neuern Latinität ihrem Inbalte nach im Zusammenhange reproduciren kann und der Primaner insbesondere diese Operation mit freierer Behandlung, Begründung, Erweiterung oder Verkürzung des Inhaltes auszusühren, auch Imitationen zu geben im Stande ist. Ueber die Zweckmässigkeit von Disputationen für oder wider ein aufgestelltes Thema und über mündliche lateinische Uebersetzungen aus dem Griechischen schien die Versammlung wenigstens sehr getheilter Mei-

Wenn wir uns nun nicht scheuen, unsere Ersahrungen in Bezug auf das Lateinsprechen hier aussührlicher mitzutheilen, als wir dies in der Versammlung für möglich hielten, so haben wir den Anstoss dazu in zwei Worten des Herrn Geheimen Rathes Dr. Wiese gesunden. Derselbe leitete nämlich die Mittheilung seiner eigenen Ersahrungen mit den Worten ein, "es komme bei einem Gegenstande, wie der vorliegende, vor Allem auf die Mittheilung von Ersahrungen an", und erinnerte serner an den alten Spruch: Quum duo faciunt idem, non est idem. Das erste Wort erlauben wir uns zu unserer Rechtserti-

gung anzusühren, wenn man unsere Competenz in Zweisel ziehen wollte, und mit dem zweiten Spruche werden wir uns gegen die Kritik zu deckes suchen, wenn sie unsere Methode aus theoretischen Gründen verustheilen wollte. Will uns Jemand der Anmaassung zeihen, so wird er sich wenigstens durch die rückhaltloseste Wahrheit und Ausrichtigkeit entschä-

digt und entwaffnet finden.

Es liegt auf der Hand, das "zum Lateinsprechen anleiten" weiter Nichts beiset als dem Schüler eine so gründliche Kenntnis und geläusige Handhabung des Latein beibringen, dass er seine Begriffe und Gedanken so schnell in lateinische Wort- und Redesorm ein- und umzukleiden weis, wie es eben beim Sprechen nöthig ist, und zuletzt geradezu nur lateinisch zu denken scheint. Der Schüler wird demnach zunächst dahin zu bringen sein, dass er Begriff und Gedanken mit Schnelligkeit in Wort und Satz der Muttersprache mit eben solcher Schnelligkeit in Wort und Satz des Latein übersetzt. Ein weiterer Schritt wird dann dieser sein, dass er in nicht gröfseren Zeiträumen den gesprochenen lateinischen Satz ins Deutsche übersetzt, sich die Antwort darauf in deutschem Wort und Satz zurschtlegt und diese ins Lateinische umkleidet. Die dritte und höchste Stuse wird dann die sein, dass der Schüler lateinisch denkt, d. h. des Mediums der Muttersprache weder zum Verständnis des Gehörten noch zur Kinklei-

dung der Antwort benöthigt ist. In der Anleitung zum Lateinsprechen werden deshalb zunächst alle diejenigen Mittel begriffen sein, welche zur geläufigen Anwendung und Beherrschung einer verhältnismässigen Menge von Vocabeln und Phrasen, sowie der Grammatik und Stilistik, und zu einem im Einzelven und Gaszen gründlichen Verständnis und zur Reproduktionsfähigkeit der Lektüre stillren. Wie wir dies Ziel in den beiden untersten Classen vorzubereiten gestrebt haben, darüber haben wir uns in den "Erfahrungen auf dem Gebiete des Gymnasialwesens" ausgesprochen. Der Unterschied aber dieser Vorübungen zum Lateinsprechen in diesen Classen besteht nach dem Obigen folgerichtig darin, dass sich der Lehrer hier des Lateinsprechens noch enthält, wenn der Schüler lateinisch antworten soll, und umgekehrt. Der Lebrer wird dem Sextaner z. B. sagen: Verwandle mir diesen Satz (mit dem Verbum im Aktiv und im Singular) in einen Satz mit dem Verbum im Passiv und dem Subjekt im Plural! Oder: Uebersetze mir ins Lateinische: die Phönicier haben die Kunst des Schreibens ersunden! Oder unter Umständen auch: Mulieres Bruti mortem luxerunt; aber der Lehrer wird höchstens an einen schon tüchtigen Quintaner hin und wieder eine lateinisch gefaste Frage richten, auf welche die Antwort mit ein oder zwei Worten oder mit einem unmittelbar aus der Lektüre zu entlebnenden Satze zu gehen ist. Dass mehr erreicht werden kann, wissen wir wohl, aber wir halten es nicht für gut, im Allgemeinen mehr anzustrehen; es genügt das Bezeichnete, und vor zu früher Anspannung hat man sich sorgfältig zu hüten.

In Quarta erst hat die lateinisch gesiihrte Katechese zu beginnen. Die Quartaner haben im Nepos den Aristides gelesen, kein Wort, keine Construktion ist ihnen mehr unbekannt; sie können den lateinischen Text, die ältern sogar mit Beibehaltung der Wortsolge oder mit Substitution synonymer Phrasen aufsagen, wenn ihnen eine angemessene deutsche Uebersetzung gegeben ist; nunmehr kann eine Katechese in solgender Weise beginnen: Z. 1) Quis fuit Aristides? Lysimachi silines, Athenien-

<sup>1)</sup> Die Buchstaben A, B .... Z sollen Namen und Reihesolge der Schüler bezeichnen.

sis. Q. Quo patre natus Ar. fuit? Lysimacho Atheniensi. C. Cur ei Themistocles obtrectavit? De principatu cum eo contendit (decertavit, certavit). E. Utrum vicisse legimus? Themistoclem, quia eloquentia antestabat innocentiae (eloquentia Themistocles Aristidi praestabat). Q. Nonne innocens Aristides erat? Erat innocens. P. Quod eognomen ei fuit? Cognomine Justus appellatus est. A. Dic mihi, quid in eo maxime admireris. Quod inimicis neque invidit neque succensuit. G. Nonne inviderunt ei civium multi? Inviderunt. Cur? Quod tam cupide elaborasset, ut praeter ceteros Justus appellaretur. M. Qua poena Aristides affectus est? Exilio decem annorum. B. Pertulitne eam poenam? Non pertulit poenam, sed quum Xerxes Graeciae bellum inferret, in patriam restitutus est. L. Quot annos a patria afuit? Sex fere annos. . . . .

Es ist leicht zu sagen, dass eine derartige Katechese einen Anstrich von l'edantismus hat, und wir sind so weit davon entsernt, in Abrede zu stellen, dass sie bei allem sonstigen praktischen Werthe doch geistreicher ausgesührt werden könne, dass wir von uns vielmehr offen gestelhen, nicht einmal Alles, was oben steht, so, wie es dasteht, Schlag auf Schlag herausgebracht zu hahen; es musste hier und da eingeholsen werden, ehe auch nur diese Form zu Stande kam. Dennoch wagen wir zu behaupten, und wir sind der Zustimmung Vieler sicher, dass der kein schlechter Candidat für Tertia ist, wer auch nur solche Antworten mit einiger Geläusigkeit zu Stande bringt; der Formenlebre wenigstens und

der elementaren Syntax musa er sicher sein.

•

1

So pedantisch unsere Katechese Manchem vorkommen mag, wir baben sie auch in Tertia beibebalten, nur dass die Fragen natürlich auf umfangreichere Antworten berechnet waren. Wir wollen aber davon nicht wieder die Ansangsübungen, sondern dasjenige mittheilen, was wir als das Höchste erreicht haben und z. B. auch im öffentlichen Examen zeigen konnten. Wir hatten Cäsars B. Civile gelesen; darauf folgte folgendes Examen: A. Caussas belli expone. A. Decem tribuni ad populum tulerant, ut Caesari consulatum petere absenti liceret. Pompeius autem reliquique principes, qui obtrectabant Caesari (illi), postulabant, ut aut consulatum aut exercitum dimitteret, nec audiebant eum per litteras pollicentem imperium sese depositurum, si Pompeius legiones suas dimitteret. Denique persuaserunt senatui, ut ad illud extremum atque ultimum senatus consultum decurreretur: Darent operam consules, ne quid respublica detrimenti caperet. Hoc senatus consulto consulibus licebat in ipsa urbe cum imperio esse et legiones scribere et bellum administrare arbitratu suo. Caesari vero relinquebatur, ut aut illico sese inimicorum saevitiae permitteret aut belli fortunam tentaret. B. Italici belli rationem expone. B. His rebus cognitis Caesar legionem tertiam decimam Rubiconem flumen transducit brevique tempore Umbriam totam Picenumque agrum recepit. Unde Corfinium contendit, in quo oppido Domitius pracerat. Is quum a Pompeio non impetrasset, ut Corfinium tuenti sibi subvenerit, a militibus coactus est, ut de deditione ageret. C. Quae res tanta inciderat, qua Pompeius prohiberetur, quo-minus auxilium Domitio ferret? C. Antea Pompeius amicis monentibus, ut bellum appararet, responderat pede supploso legiones sese habiturum. Quum vero nuntii afferrentur Caesarem adventare, tantus ei terror iniectus est, ut aerario relicto ex Urbe Capuam atque inde Brundisium profugeret....

Danach wird man wohl Inhalt und Form dessen beurtheilen können, was der Unterzeichnete, ohne dass Vorübungen in Quarta Statt gefunden hatten, durch seine Katechese in Tertia erreicht hat, nicht immer, aber doch öfter als ein Mal. Wie es in Sekunda und Prima sehwer ist, viel

zu erreichen, wenn keine Vorübungen in Tertia Statt fanden, so ist es auch in Tertia schwer, die Schüler weiter als zu der Fertigkeit, sich in einzelnen Sätzen auszudrücken, zu bringen, wenn sie in Quarta und weiter rückwärts keine tüchtige Katechese durchgemacht haben und erst in der elementaren Syntax und wohl gar erst in der Declination und Coajugation befestigt werden müssen. Wer aber all diese elementaren Dinge voraussetzen kann, der muß gar keine Liebe für die Sache haben, wenn er nicht bewirkt, daß die Schüler gelesene Prosa oder Poesie, letztere natürlich ohne die metrische Form, dem Hauptinhalte nach im Zusam-

menhange reproduciren können.

Je weiter die Fertigkeit im mündlichen Ausdruck in Tertia vorgeschritten war, um so besser für Sekunda, das an Livius und an den leichteren und kürzeren Reden des Cicero Stoff genug hat, die in Tertia gewonnene Fertigkeit namentlich auch nach der stilistischen Seite hin zu erweitern und zu vertiefen; Bau und Verbindung der Sätze werden hier immer eine Hauptaufgabe bilden. Zur Erreichung entsprechender Resultate wird aber hier auch die Anleitung dienen können, die dem Sekundaner doch zu Anfertigung lateinischer freier Aufsätze gegeben werden muss, mögen sie auch immer nur Imitationen und Amplificationen sein. Man scheint eine solche Anleitung nicht überall für unerlässlich zu balten; wir unseres Theils halten sie für unerlässlich, und Niemand wird uns bestreiten können, dass sie viel ostmals doch unverständliche Correkturen erspart und unter Anderm auch für die Fertigkeit im Lateinsprechen sehr fördernd ist. In unseren "Erfahrungen auf dem Gebiete des Gymnasialwesens S. 192-197" haben wir an einem Thema, wozu Stoff und Phraseologie vorzugsweise - es sollten ja eben nach Sekunda versetzte Schüler angeleitet werden - aus Cäsars B. Civile zu entnehmen waren, unsere Mcthode, glauben wir, deutlich genug an den Tag gelegt, wie wir zunächst in einer lateinisch geführten Katechese die Inventio leiteten, die Partitio dann dem häuslichen Fleisse überließen, aber nachträglich doch in einer zweiten Katechese zur nöthigen Abrundung brachten, hierauf eine erste ziemlich hölzerne Fassung der Arbeit zu Stande brachten, an dieser aber nunmehr der grammatischen Ausdrücke wegen in deutscher Katechese so viel herum besserten, dass ein leidlich stilisirtes Schriftstück zu Stande kam. Wer wollte leugnen, dass eine derartige Anleitung nicht zugleich im Lateinsprechen fördere? Dies wird vielleicht in noch höherem Grade geschehen, wenn Sekundaner z. B. Cicero's Rede de imperio Cn. Pompei gelesen haben und dann als Imitatio etwa eine Rede des P. Africanus siir seinen Bruder Lucius, diesem das Commando gegen Antiochus zu verschaffen, aufgegeben wird. Die Katechese würde dann zunächst die Partitio der Rede Cicero's deutlich zu machen haben und dann die Situation zur Zeit des Bellum Antiochicum ins Klare zu stellen haben. Die Schüler würden dahei sogleich inne werden, dass die Situation zu der Zeit, als Cicero dafür sprach, dem Pompejus das B. Mithridaticum zu übertragen, beinahe dieselbe war. Um so leichter würden sie nun in einer weiteren Katechese auf die den Lateinern eigenthümliche Satz- und Gedankenverbindung hingewiesen werden können. Möchte dann die Imitation nach zu Stande gebrachter Disposition der schriftlichen Abfassung oder der weitern mündlichen Verhandlung überlassen werden, der Gewinn für die Fertigkeit im Lateinsprechen würde in beiden Fällen groß genug sein. Freilich ist diese ganze Methode der Anleitung zu lateinischen Aufsätzen für den Lehrer keine leichte Arbeit: es rinnt ihm dabei der Schweiss vielleicht in stärkeren Tropfen von der Stirn als bei irgend einer andern Beschäftigung in der Schule; aber soviel wenigstens ist gewiss, dass der dabei vergossene Schweiss nicht bei

der Correktur vergossen werden kann, und wir wüßten nicht, wie die Sache anders und zugleich besser zu machen wäre.

Kommt nun ein so vorbereiteter Sekundaner nach Prima, so müßste es nicht mit rechten Dingen zugehen, wenn er nicht mit mehr oder weniger Geläufigkeit den Inhalt eines poetischen oder prosaischen Lesestückes sollte in längerer oder kürzerer Fassung reproduciren können. Er kann es auch, und es wird keine allzugroße Geschicklichkeit und Mübe mehr vonnöthen sein, mit ihm die Inventio und Partitio in Bezug auf ein gegebenes Thema zu verbandeln. Ja, er wird noch mehr können; man wird ihn - denn wir verwerfen diese nicht geradezu - auch wirkliche Disputationen anstellen lassen können und sicher sein, daß nicht nur ein Minime vero: nam verum non est, quod Tu dixisti, oder Aehnliches zu Tage kommt. Freilich wird man nicht Themata wählen dürsen, wie: Fridericum Magnum maiorem quam Napoleonem fuisse, sondern sich im Alterthum balten und auch hier nur solche Themata wählen dürsen, die nicht über den Gesichtskreis eines Primaners binausgehen. Ein Thema, wie Achillem magnanimum fuisse nego, oder Non recte eos sentire, qui Horatium poëtam adulatorem esse dicant, ist schon darum unserer Ansicht nach geeigneter als etwa Vox populi vox Dei, oder auch Ubi bene, ibi patria, weil letztere über den Erfahrungsund Gesichtskreis der Jugend binausgehen und ihre Besprechung sich sehr bald in abstrakte Begriffe verlausen muss, die ein Primaner nicht gut mit Geläufigkeit lateinisch ausdrücken kann. Außerdem gebon sie gar wenig Gelegenheit, die Disputation an sonstige Dinge, mit denen der Schüler beschäftigt gewesen ist, anzuknüpfen. Diese Gelegenheit geben aber gerade Themata der von uns gebilligten Art; auch darum ziehen wir sie vor. Besonders beliebt waren vor Zeiten auch sogenannte Paradoxa, denen wir am Wenigsten das Wort reden möchten, wenn sie historische Charaktere betreffen. Die Uebung in der Dialektik, an die man bei solchen Aufgaben denkt, hat etwas Gleissendes, aber auch nur dies; in Wahrheit nährt sie den Hang zur Sophistik, während eich die Jugend vor allen Dingen an dem, was von je für groß galt und noch gilt, zu edlem Handeln hegeistern soll. Es ist eine heillose Wissenschaft, die da lehrte τον κρείττω λόγον ήττω ποιείν, am Heillosesten, wenn sie die Jugend lernt; die Blasirtheit ist das Ende davon.

Ob wir aus unserer Erfabrung heraus auch einer durchgehenden lateinischen Erklärung der griechischen und lateinischen Classiker und mündlichen lateinischen Üebersetzungen aus dem Griechischen das Wort reden? Wer selbst im Stande ist, Thucydides, Sophokles, Demosthenes, Plato, Homer in gutem Latein mündlich wiederzugeben, und Schüler hat, die dies in leidlichem Latein können, mag es thun; wir unseres Theils haben uns darauf beschränkt, aus einem griechischen Prosaiker hin und wieder eine Phrase oder einen Satz ins Lateinische übersetzen zu lassen, um die Synonymität oder Verschiedenheit beider Sprachen kenntlich zu machen. Die nöthigen Ausdrücke für grammatische Begriffe sind bekanntlich der Hauptsache nach leicht aus Cic. Or. 30 ff. und Quinctil. I und Auct. ad Her. zu entnehmen, wenn es darauf ankommt, von der Classicität in diesen Dingen nicht allzuweit abzuweichen; indessen grammatische Unterschiede recht anschaulich und eindringlich zu lehren, sind wir unseres Theils im Ganzen doch nur mit der Muttersprache im Stande gewesen. Ebensowenig hat es uns gelingen wollen, die volle Bedeutung von lediglich der modernen Wissenschaft angehörenden Begriffen kurz und bündig im Latein auszudrücken und zugleich davon eine klare Anschauung und ein sicheres Bewußtsein zu erwecken. Damit sagen wir schon, dass es une unmöglich gewesen ist, uns bei Erklärung der Autoren durchgängig der lateinischen Sprache zu bedienen; wir haben Homer

nur deutsch, die übrigen griechischen Autoren vorzugsweise deutsch erklärt, während wir uns dagegen ohne bemerkbaren Nachtheil bei Erklä-

rung des Horaz vorzugsweise des Latein bedient haben.

Wir kommen wieder auf den von Herrn Geheimen Rath Dr. Brüggemann ausgesprochenen Satz zurück: Zu dem, was in Prima geleistet
werden soll, muß in Sexta und Quinta der Grund gelegt und in Quarta,
Tertia und Sekunda der Bau und Ausbau im Groben vollendet werden;
für Prima muß nur — es ist dies noch genng — die nöthige Einrichtung und Ausschmückung übrig bleiben. Dazu gehört viel Geschick und
nicht wenig Kenntniß, aber noch mehr Hingebung, aber der Lohn ist
auch danach und die Sache ist einmal nicht anders zu erreichen. Soll
die Grundlage erst in Sekunda oder wohl gar erst in Prima gelegt werden, so geht wenig verloren, wenn das Gebäude gar nicht angefangen
wird; es kann doch nur sehr kümmerlich ausfallen. Nicht ganz so schlimm
gedeiht die Sache, wenn sie in der einen Classe geübt und in der nächsten wieder liegen bleibt, aber viel besser auch nicht; was aufgebauet ist,
verwittert dann unter Umständen wohl mehr als zur Hälfte, so daß der
spätern Wiederaufnahme des Werkes beinahe ein Neubau vorzuziehen ist.

Muss man endlich eingestehen, dass das Lateinsprechen auch auf die Fertigkeit im Lateinschreiben in Prosa und Versen, noch mehr aber sus die Fertigkeit im Verstehen der Schriftsteller eine heilsame Rückwirkung üben muss, sowie es seinerseits in materieller und sormaler Beziehung Leben und Krast von der genannten Fertigkeit empfängt, dann muss man auch einräumen, dass das Lateinschreiben nicht für ein leicht entbehrliches Glied im Organismus des lateinischen Sprachunterrichtes gelten dars.

Eisleben.

Schmalfeld

#### II.

#### Herr Häckermann noch einmal.

Auf die Verläumdungen und Verunstaltungen, welche Herr Häckermann mir gegenüber neuerdings gewagt, statt seine Uebereilung und Unkenntniss ehrlich einzugestehn, habe ich nur einsach zu erwiedern, dass diese nicht mich, sondern den leidigen Schützen treffen, der solche abzuschießen sich nicht entblödet. Meine Ehre verbietet mir jedes weitere Wort gegen einen Mann, den ich wissenschaftlich als einen Unverbesserlichen betrachten muss, da ihm jedes besonnene Urtheil eben so abgeht wie das Gefühl für litterarischen Anstand und die einfachste Selbstkenntnis.

Köln.

H. Düntzer.

# Sechste Abtheilung.

#### Personalnotizen.

## 1) Ernennungen.

Seine Majestät der König haben geruhet, die Berufung des Directors am Gymnasium in Ratibor Professors Dr. W. A. Passow zum Director des Gymnasiums in Thorn Allergnädigst zu bestätigen (den 1. Oct. 1858).

Am Joachimsthalschen Gymnasium zu Berlin sind die Schulamts-Candidaten Dr. Dondorff, Dr. Usener und Lic. theol. Weingarten als

Adjuncten angestellt worden (den 4. Oct. 1858).

Seine Majestät der König haben geruhet, die Berufung des Rectors am Gymnasium in Salzwedel Professor Dr. Jordan zum Director des Gymnasiums in Soest Allergnädigst zu bestätigen (den 6. Oct. 1858).

An der höberen Stadtschule zu Creseld ist die Anstellung des Schulamts-Candidaten Evers als ordentlicher Lehrer genehmigt worden (den

6. Oct. 1858).

Die Berufung des ordentlichen Lehrers Bachmann vom Gymnasium in Stendal an das Gymnasium in Gütersloh ist genehmigt worden (den 8. Oct. 1858).

An der Realschule zu Görlitz ist die Anstellung des Schulamts-Candidaten Hartmann Schmidt als ordentlicher Lebrer genehmigt worden

(den 8. Oct. 1858).

Seine Majestät der König haben geruhet, die Berufung des Dr. Ludwig Kleiber zum Director der Dorotheenstädtischen Realschule in Berlin Allergnädigst zu bestätigen (den 9. Oct. 1858).

Am Gymnasium zu Hamm ist die Anstellung des Dr. Heraeus als

ordentlicher Lehrer genehmigt worden (den 9. Oct. 1858).

Die Berufung des Collaborators Bruno Martin von der Lateinischen Hauptschule in Halle a. d. S. an das Gymnasium zu Prenzlau ist genehmigt worden (den 11. Oct. 1858).

Der geistliche Lehrer Dr. Großfeld an dem Gymnasium zu Recklinghausen ist an das Gymnasium zu Münster versetzt worden (den 16.

Oct. 1858).

Die Berufung des Collaborators am Dom-Gymnasium in Merseburg R. H. Ranke zum ordentlichen Lehrer an der Realschule in Erfurt ist genehmigt worden (den 20. Oct. 1858).

An der Ritter-Academie zu Liegnitz ist der Dr. Ferdinand Mei-

ster als Civil-Inspector angestellt worden (den 23. Oct. 1858).

Der Licentiat der Theologie Okroy ist bei dem Gymnasium zu Culm

als Religionslehrer angestellt worden (den 23. Oct. 1858).

Am Gymnasium zu Ratibor ist der wissenschaftliche Hülfslehrer Menzel als ordentlicher Lehrer angestellt worden (den 28. Oct. 1858).

Am Gymnasium zu Erfurt ist der Lehrer Rudolphi, bisher an der Realschule daselbst, als ordentlicher Lehrer angestellt worden (den 29. Oct. 1858).

Am Pädagogium zu Putbus ist der Schulamts-Candidat Wähdel als

Adjunct angestellt worden (den 29. Oct. 1858).

Die Berufung des Hülfslehrers am Friedrichs-Gymnasium in Breslau Rudoiph Ladrasch zum ordentlichen Lehrer an der Oberschule in Frankfurt a. d. O. ist genehmigt worden (den 29. Oct. 1858).

Der ordentliche Lehrer Stade ist von dem Gymnasium zu Salzwedel in gleicher Eigenschaft an das Stiftsgymnasium zu Zeitz versetzt worden

(den 30. Oct. 1858).

## 2) Ehrenbezeugungen.

Dem ordentlichen Lehrer am Gymnasium zu Lissa Dr. Methner ist

das Prädicat "Oberlehrer" beigelegt worden (den 7. Oct. 1858).

Dem ordentlichen Lebrer am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Pesen Dr. Tiesler ist das Prädicat "Oberlehrer" beigelegt worden (den 12. Oct. 1858).

Am 29. November 1858 im Druck vollendet.

# Erste Abtheilung.

#### Abhandlungen.

Gedanken über die Erklärungsweise der Horazischen Oden.

In den Worten, welche der große Komiker Aristophanes "Frösche v. 1008 und 1009" dem Euripides in den Mund legt:

"Der gebildete Geist, die Belehrung ist's, und dass wir bessern den Menschen

"In den Städten" und dem Aeschylus v. 1054 ff.:

"Denn so wie für den Knaben der Lehrer "Da ist, zu erziehen sie für Tugend und Recht, so für reiferes Alter der Dichter"

finden wir den Grundcharakter der alten Poesie, sowol der griechischen als auch der römischen, ausgesprochen. Vorzüglich ist ihre Lyrik eine Tendenzpoesie, indem sie entweder religiösen oder politischen Zwecken, oder da die Religion der beiden klassischen Völker einen vorwaltend politischen Grundtypus hatte, einem religiös-politischen Zwecke diente: sonach war sie auch größtentheils Gelegenheitsdichtung, welche sich an die religiösen Feste und au politische Richtungen und Ereignisse anlehnte. Selten waren es, wie viele, ja die meisten Erzeuguisse moderner Lyrik, zarte Blüthen, die in einer gewissen Unmittelbarkeit auf dem Boden des Herzens emporsprossen, und die Sehnsuchten und Gefühle des individuellen Gemüthslebens, oder Thatsachen des Dass man dieses Bewusstsein bei der Stilllebens behandelten. Lektüre der klassischen Dichtungen des Alterthums überhaupt und besonders bei den lyrischen festhalten müsse, um den richtigen Standpunkt der Beurtheilung und des hohen Genusses derselben zu finden, war immer meine Ansicht, und es ist meine bescheidene Meinung, deren Beurtheilung ich hiermit meinen geehrten Amtsgenossen vorlege, dass man den römischen Dichter, dessen Dichtungen in einer gewissen Vollständigkeit auf der höchsten Stufe des Schulunterrichtes den Schülern erklärt werden, ich meine die lyrischen Dichtungen des unsterblichen Horaz, von einem solchen Bewußtsein ausgehend auf der Schule behandeln könne und müsse. Wenn die alten Sänger und der große Dichterphilosoph Plato, durch die unmittelbare Einwirkung der Götter begeistert, als das Organ der ewigen Ideen des Wahren und Schönen sich betrachteten, so werden wir darin die schöne Wahrheit nicht verkennen, daß der wahre Dichter die die Welt bewegenden, ewig wahren Ideen der Sittlichkeit in himmlischer Klarbeit und Begeisterung in sich aufgefaßt haben muß und von diesen, wie von einer höhern, göttlichen Macht, zum Gesange fortgerissen wird. Nur solche Dichter sind klassisch und können des Lorbeerkranzes der Unsterblichkeit sich rühmen. Wie sehr nun auch Horaz in seinen Liedern als Nachahmer der Griechen erscheint und sich selbst in edler Bescheidenheit der Biene vergleicht, welche aus den sastvollen Dichtungen der Griechen den Honig saugt, wie bescheiden er den Pindar als unnachalimbar preiset, so wird ein tieferes Studium des römischen Dichters diesen griechischen Einstuß doch nur als formell bezeichnen müssen, da der Geist und der Sinn seiner Lieder ächt römisch ist und sie die sittlichen und politischen Ideen in ächt römischer Kraft ausprägen. Dass der Dichter nun den Schülern von dieser Seite erscheine, und seine Dichtungen ihnen ein Spiegel römischer Lebensanschauung werden, dass ferner die Seele des Dichters selbst sich aus ihnen und in ihnen abspiegele, das will mir als die Hauptaufgabe in der Behandlung desselben erscheinen, wenn die Lekture auf der Schule fesseln und begeistern und über dieselbe hinaus nachhaltig wirksam sein soll, so dass dieser römische Dichter, dessen Bekanntschaft auf der Schule am meisten gefördert werden kann, noch später bei den Mühen des Amtes den Nichtphilologen erquickt und erhebt, und die freudige Rückerinnerung an die Schule vermittelt. In welcher Weise nach der oben bezeichneten Grundidee diese schöne Ziel vielleicht sicherer erreicht werden könnte, darüber erlaube ich mir meine Ansicht, welche ich als eine flüchtige Ferienstudie betrachtet sehen möchte, mitzutheilen.

Nach meiner Schulerinnerung und meinen sonstigen Erfahrungen werden die Horazischen Oden nach der Folge, wie sie uns in den vier Büchern vorliegen — mit Auslassung einiger, dem jugendlichen Alter wenig entsprechender Lieder —, gelesen und erklärt. Man folgt hierin der von Hofmann-Peerlkamp bestrittenen Tradition, dass sie in dieser Ordnung vom Dichter selbst zusammengestellt und herausgegeben seien, — und eine nicht blos chronologische oder zufällige, sondern sogar sinnige Folge kann man einzeln nicht verkennen. Ich erinnere hierbei blos an die drei ersten Lieder des ersten Buches, welche sicherlich nicht ohne Zweck so auseinander folgen, dass das erste Lied dem Patron des Dichters, dem er Alles verdankte, der nicht allein sein "dulce decus", sondern auch sein "praesidium" war, dem Mäce-

nas, das zweite dem mächtigen Gewalthaber Roms, dem Augustus, dem Freunde seines Gönners, dem Reformator des römischen Lebens, das dritte aber dem würdigsten und innigsten Freunde des Dichters, dem anerkannt ersten und vorzüglichsten Epiker der Römer, dem Virgilius, dem Freunde des Mäcen und Augustus, gewidmet ist. Wenn eine solche Sinnigkeit der Auseinanderfolge in diesen drei ersten Liedern auch erscheint, und sonst mehrfach nachgewiesen werden könnte, so wird man doch nicht läugnen wollen, dass im Ganzen die Folge weder nach Maassgabe der Idee noch nach der der Chronologie bestimmt festgehalten ist. Daher ist diese Folge der Lekture für uns, die wir den Geist und die Bedeutung der Horazischen Lieder und in ihnen den Geist der Verhältnisse erkennen und begreislich machen wollen, zu verlassen, und ein anderer Gang, welcher durch die Identität der den Liedern inwohnenden Idee bestimmt ist, einzuschlagen, oder, wenn man diesen von Anfang auch nicht einhalten will, so ist derselbe doch später zu bezeichnen, und es sind die Lieder nach diesem zu ordnen und im Zusammenhange vorzuführen. Für diese Eintheilung sollen nun weniger die technologischen als φόή, μέλος, διθύραμβος, υμνος, έγκωμιον, έπινίκιον u. s. w. bezeichneten Unterarten der Lyrik zu Grunde gelegt werden, sondern es soll vielmehr eine Eintheilung aufgestellt werden, wie sich dieselbe aus dem Wesen der Lyrik philosophisch nothwendig entwickelt. Die Lyrik als diejenige Dichtungsart, in welcher die Regungen des menschlichen Herzens, die Freuden und Leiden, Sehnsuchten und Wünsche desselben durch die Macht der plastischen Phantssie Ausdruck, Form und Leben erhalten, zertheilt sich nach den drei Hauptmomenten, wodurch die innere Welt des Menschen, die Gefähle, bewegt und zurückbewegt werden, ich meine die Gottlieit, die Natur, und die Synthesis von Geist und Natur, die Menschheit, in drei Unterarten. So erblicken wir in diesen drei Momenten die drei Hauptströmungen, in welche sich die Quelle der Gefühle ergiesst, welche zwar einzeln, vielfach sich theilend, auf diese drei Hauptströme der einen gemeinschaftlichen Quelle zurückweisen. Die Lieder auf die Gottheit, aus dem Gestible menschlicher Ohnmacht und Schwäche der Macht und Kraft der Elemente, den Aeußerungen der Gottheit gegenüber entsprungen, sind als Erguss der Bewunderung, der Ehrfurcht, der Anbeiung und des Dankgefühles das erste dichterische Erzeugniss bei allen Nationen gewesen. Die größere oder geringere Idealität dieser religiösen Lieder war von der größern oder geringern Idealität der religiösen Auschauungen und der größern oder geringern Glaubenskraft und Tiese des einzelnen Dichters abhängig. Welche Stufen durchlief beispielshalber die Hymnik bei den Griechen von den Orphischen Hymnen bis zu den späteren Paianischen Chören der Dorier, und wie verschieden sind diese griechischen Hymnen vom christlichen Hymnus und dem christlichen Kirchenliede? - Die zweite Gattung der Lyrik, das Naturlied, seiert die Erscheinungen der Natur in ihrer bunten Mannigfaltigkeit im größern und kleinern

Rahmen entweder an sich, oder sie sucht in sinniger Reslexion die Natur zur Gottheit und zum Menschen in Beziehung zu setzen und wird zur Allegorie. - Am reichsten ist aber die dritte Gattung, bei welcher der Dichter durch den Menschen in der Mannigfaltigkeit seiner Beziehungen zum Menschen oder in der Besonderheit der individuellen Zustände vom Dichter aufgefalst wird. Hier sind die Schwingungen der Kreisc, welche ein Stoß auf den Grund des Dichterherzens hervorbringt, von den verschiedensten Dimensionen, - von dem weitesten Kreise. welcher als Kosmopolitismus die gesammte Menschheit umfasst bis zum kleinsten Kreise zweier verwandter Seelen, ja dem Pole des selbstischen Ich, - und wir können nach der verschiedenen Ausdehnung dieser Kreise vier Hauptunterarten bestimmen. Entweder wird der Mensch als Gattungsbegriff aufgefast und die Menschheit in ihrer kosmopolitischen Entwicklung vom Dichter besungen, - eine Gattung, welche dem Alterthume bei der Inhärenz des Nationalbewußstseins fast ganz fremd sein mußste, - oder es wird zweitens das Individuum im Verhältnisse zu einem bestimmten Staate oder zu einer bestimmten Staatsform, das Lebes des Staates und des Individuums in ihm dargestellt, - eine Gattung, welche bei der Uebermacht des Nationalbewulstseins im Alterthume am meisten gepflegt wurde, - oder drittens wird das Individuum als Glied der Familie oder einer Genossenschaft. welche durch gleiches geistiges und sittliches Streben geschaffen ist, behandelt, und endlich viertens kann der Mensch in seiner abgeschlossenen Selbstheit, in seinen rein subjektiven Stimmungen, das Objekt eines lyrischen Ergusses werden. - Wir derfen jedoch bei dieser Eintheilung nicht verkennen, daß sich in manchen Liedern verschiedene Tendenzen kreuzen, so dass dieselben nicht mit Unrecht verschiedenen der angegebenen Gattungen zugetheilt werden können. Bei der Einordnung solcher Lieder wird natürlich die höbere Tendenz und Idee des Dichters, welcher ein bescheidenes Aushängeschild gleichsam verliehen ist. der Maafsstab sein müssen. Wo also der Dichter die eigene oder eine fremde individuelle Lage und Stimmung benutzt hat, um die allgemeinen Ideen des Wahren und Schönen zu feiern, da wird man die Lieder dem Charakter der höhern Idee unterordnen. Eine nicht zu übersehende Schwierigkeit bei der Einführung der lyrischen Bilder des Alterthums in die aufgestellten Rahmen bieten die Lieder mit vorwaltender ethischer Tendenz. Denn wenn auch im Allgemeinen bei den klassischen Völkern des Alterthums die Ethik Nichts als eine idealisirte Politik ist, indem die ethischen Principien vom Standpunkte des bestimmten Staates aus und auf denselben hin entwickelt erscheinen, so finden sich doch mit der Annäherung zu dem göttlichen Lichte des Christenthums schon ahnungsvolle Dämmerstreifen kosmopolitischer Sittenideen: die idealen kosmopolitischen Sittenprincipien verklären sich erst im göttlichen Sonnenglanze des Christenthums, da cs in wunderbarer Duldung und Heiligung des besondern diesseitigen Staates mit seinen höchsten Sittengesetzen auf den jenseitigen Staat Gol-

tes vorbildet, und den Blick vom diesseitigen Vaterlande nach dem jenseitigen Vaterlande emporzieht. Da jedoch die in diesen antiken Liedern erscheinenden allgemeinen Sittenideen der Vervollkommnung des besondern Staates nach der Tendenz des Dichters dienen sollen, so würde man sie vielleicht nicht unpassend einer eigenen Unterart der dritten Gattung unter dem Namen "ethisch-politischer". Lieder unterordnen können. — Was nun den Begriff eines "politischen" Gedichtes angeht, so ist derselbe nach unserer Ansicht nicht in dem engern Sinne aufzufassen, nach welchem nur solche Gedichte dazu gerechnet werden, die von einem bestimmten Parteistandpunkte aus die Parteiideen im Gegensatze zu der bestehenden staatlichen Ordnung stürmisch feieru: einen solchen negirenden und zersetzenden Charakter des Revolutionären hat diese Dichtungsart erst in der Zerrissenheit moderner Staatszustände erhalten, wo die subjektive Leidenschaft die Quelle des Liedes wurde, und sie hat mit demselben die hohere, göttliche Weihe der Poesie, welche "Schaffen", nicht "Zerstören" ist, verloren. Politische Gedichte sind vielmehr solche, welche für politische Ideen und Tugenden begeistern, und nach den Worten des Aristophanes "die sittliche Veredlung des Menschen für den Staat zum höchsten Endzwecke haben": mit solchen Liedern helfen also die Musen an dem Tempel staatlicher Sittenordnung mitbauen, und verleihen diesem Tempel den höchsten Schmuck idealer Gesittung. In diesem Sinne nun hat das klassische Alterthum einen unendlichen Reichthum an politischen Gedichten, und es haben sich die Musen des Epos, des Drama und der Lyrik zum Bunde vereint, um am Staatsgebäude gründen, stützen und verschöuern zu helfen.

Für alle diese verschiedenen Rahmen lyrischer Dichtungsarten finden wir unter den Horazischen Liedern die eutsprechenden Bilder, und am reichsten wird die Sammlung der politischen

oder der ethisch-politischen Lieder sein.

Diesen allgemeinen Bemerkungen wollen wir jetzt die Betrachtung mehrerer "den Göttern" gewidmeten Lieder anreihen, und unsere Meinung über ihre Tendenz im Allgemeinen und Besondern entwickeln.

Die an die Götter gerichteten Oden des Horaz haben keine entsernte Aehnlichkeit mit griechischen Hymnen oder mit modernen Gottesliedern. Ueberhaupt konnte sich im Römerthum das religiöse Lied nicht volksthümlich entwickeln, da sowol die Gestaltung des religiösen Bewusstseins bei denselben, als auch die staatliche Entwicklung und die Weltmission desselben dieser Entwicklung widerstrebten. Wie nämlich die Elemente der staatsbürgerlichen Stände in Rom vom Urbeginne des Staates ein buntes Durcheinander, eine Zusammenwürfelung der verschiedenartigsten Bestandtheile waren, so auch die religiösen Anschauungen, welche die verschiedenen Bevölkerungselemente mit hinüberbrachten, so dass der geistreiche Mommsen Röm. Gesch. I. p. 12 sagt: "Zahllos und ewig wechselnd war die Schaar der Götter, wie der Kreis der irdischen Dinge fluthet im ewigen Kommen und Gehen: der Staat und der Gau, die Zunst und das Geschlecht, jeder Bürger, jeder Ort und Gegenstand, ja jede Handlung hatte darin sein Gegenbild, das mit dem irdischen Begleiter kam, bestand und verging." -- "Jedermann verehrte die ihm eigen zukommenden oder die gerade ihn angehenden Götter." Es war die altlateinische Religion mit der düstern etruskischen Mantik und der heitern Idealanschauung griechischen Götterwesens zu einem systemlosen Mischmasch vermengt. Die Unrube in der Entwicklung der bürgerlichen Verhältnisse in den Kampfen der Stände, später die harten Kriegsmühen in der Vollendung der weltstürmerischen Mission erlaubten eine ruhige, behagliche und heitere Entwicklung religiöser Feste und Anschauungen nicht. Und so verschmolz der religiose Glaube nie innig mit dem geistigen Leben des Römers, nie steigerte er sich zum Glaubensenthusiasmus, sondern es blieb ihm etwas Acusseres, zu welchem er aus Superstition in besonderen Zeiten seine Zuflucht nahm. Die Begeistrung ist ein Erzeugnis der tiessten und wärmsten Ueberzengungsinnigkeit, wo die letztere fehlt, fehlt auch die erste: die Pocsic ist ein Produkt dieser Begeistrung, es ist die Verkorperung derselben. Eine innige religiöse Ueberzeugung, wie wir sie an dem jugendlich schwärmenden, begeisterten Griechen bewundern, hat der auf das "Fassliche und Reale" hingewendete Römer nie gehabt, und desshalb fehlte ihm die Lust und Fähigkeit, im Liede seinem religiösen Bewußtsein Ausdruck und Leben zu verleihen. Wenn nun auch das Vorhandensein religiöser Lieder bei den ältesten römischen Culten durch die Axamenta der Salier, das carmen fratrum Arvalium, die Eugubinischen Tafela und die Indigitamenta außer Zweisel gesetzt ist, so findet sich doch in der Entwicklung des Geistes- und Gemüthslebens auf dem Gebiete religiöser Dichtung bei den Römern keine Achnlichkeit mit der gleichen Dichtungsart ber den Griechen. Von den tiesmystischen Hymnen des Orpheus v. A. bis auf den Derischen Chorreigen und die Pindarischen Hymnen welch' eine reiche Fülle von herrlichen religiösen Gesängen finden wir, wenn auch leider nicht erhalten, doch sicher angedeutet? Ganz anden bei den Römern: bei ihnen verstummt bis auf die Zeit der Kunstperiode des Augustus die Muse des religiösen Liedes vollständig, und wir müssen annehmen, daß die religiösen Feste entweder mit einer gewissen Nüchternheit, ohne die Weihe des Gesanges. geseiert wurden, oder dass sich traditionell die alten Lieder mit einigen zeitgemäßen sprachlichen Umänderungen, so weit es das Bei Horaz nun finden Verständnis forderte, erhalten hatten. wir Lieder, die nach den traditionellen Inschriften einzelnen Gottheiten gewidmet sind, bei welchen sich die Frage aufdrängt, in wie weit sie als religiöse Lieder im bestimmten Sinne dieses Begriffes aufzufassen sind. Obschon sie mit Rücksicht auf die gewöhnlichen Ueberschriften den religiösen Liedern oder Hymnen zugezählt werden müssen, so halten wir doch davon, daß sie mit Ausnahme der am Schlusse einzeln bezeichneten Lieder

der Gattung der politischen Oden angehören, und daß der Dichter mit feinem Takte den Götterbegriff benutzt hat, um in dem Bilde desselben eine ethisch - politische Idee darzustellen, oder von der Gottheit ausgehend den Augustus zu feiern. Ein flüchtiger Blick auf die Zeit des Dichters und die religiöse Richtung desselben im Allgemeinen, wie auch das religiöse Bewußtsein des Dichters im Besonderen, wird uns diesen Gedanken, den wir au einzelnen Liedern dieser Gattung kurz nachweisen wollen, im Allgemeinen zuerst wahrscheinlich machen können.

Das Zeitalter unseres Dichters können wir als das des Unglaubens und der sittlichen Versunkenheit bezeichnen. Der große Haufe in Rom war durch die Stürme und Gräuel der bürgerlichen Unruhen und Kriege in Unsittlichkeit versunken, die Großen huldigten entweder einem modigen Scepticismus, hervorgegangen aus der nach Rom übergewanderten griechischen Zeitphilosophie, oder dem krassesten Unglauben; — nirgends gab es eine sichere Grundlage der Sittlichkeit. Von dem ganzen Zeitalter gilt, was Horaz spöttelnd von sich sagt: "Parcus deorum cultor et infrequens". Der Unglaube (raru fides) nach allen Seiten hin, in religiösen, politischen und socialen Verhältnissen, und das aus diesem hervorwuchernde sittliche Verderbnis war der Ruin der mächtigen Republik geworden und drohte Alles in den jähen Abgrund des Verderbens hinabzuziehen. Wie die bessergesinnten Römer diesen Unglauben als die trübe Quelle der vielen Gräuel und des einbrechenden Verderbens betrachteten, davon gibt uns der tiefe Ernst, mit welchem Horaz an vielen Stellen seiner Lieder denselben geißelt, einen sichern Beweis; von diesen vielen Stellen mögen nur zwei hier stehen: Od. I, 35 v. 36 u. 37. Unde manum inventus | metu deorum continuit? Od. III, 6 v. 7 u. 8. Di multa neglecti dederunt | Hesperiae mala luctuosae. Bessere Zustände, gleichsam ein verjüngtes Zeitalter, eine Aetas Saturnia, zu welchem eine geheimnisvolle Sehnsucht (πλήρωμα τῶν χρόνων) das Gemüth in wunderbarer Weise hinzog, konnte nur mit einer Reformatio in capite et in membris beginnen. Und hier griff der staatskluge Augustus mit diplomatischem Scharfblick das Uebel an der Wurzel an, indem er neben den besondern leges, welche die Aufhebung sittlicher und socialer Uebelstände zum Zwecke hatte, dem lockern Gebäude der Sittlichkeit durch die Wiederherstellung des religiösen Glaubens eine feste Grundlage zu geben suchte. Zur Erreichung dieser schwierigen Aufgabe traf er mannigfache Einrichtungen. Er verordnete, daß religiöse Feste mit erhebendem Pompe geseiert wurden, er ließ die zerstörten Tempel der Götter in neuer Pracht (novo saxo) aufbauen, er suchte die Erscheinungen der Zeit, die glücklichen und die unglücklichen, in Beziehung zur Gottheit zu bringen u. s. w. Von der göttlichen Macht der Poesie auf das Herz und Gemüth des Menschen überzeugt, macht er bei diesen Reformen die Muse unseres Dichters sich dienstbar, und unser Dichter, von der erhabenen Bedeutsamkeit dieses Strebens tief durchdrungen, widmete bereitwillig die Klänge der Lyra diesem edlen Streben.

Das war der äußere Impuls zu den meisten Liedern des Dickters, welche einer Gottheit gewidmet sind, und von diesem Gesichtspunkte sind auch die Oden an den Augustus aufzufassen. Horaz, welcher seiner philosophischen Richtung nach vorwiegend der Epikureischen Sekte und somit dem Epikureischen Rationslismus huldigte, obschon er nach seiner eigenen Aeußerung Epp. I, 1 v. 14 u. 15 wie die meisten Römer philosophischer Eklektiker war, konnte dem dogmatischen Inhalte seiner Hymnen nicht den zarten Glaubensbauch verleiben, welchen die tiefe Innigkeit der Ueberzeugung nur zu schaffen vermag. Wenn also an einzelnen Stellen, wie Od. I, 34. III, 1. III, 6 u. s. w., eine solche Glaubensüberzeugung durchschimmert, so ist dieselbe aus der Ueberzeugung des Dichters in seiner spätern, ernsten Lebensperiode zu erklären, daß auf der Bodenlosigkeit Epikureischer Religionsansiehten sich für die größere Masse des Volkes ein Sittensystem nicht aufbauen lasse, und der ungläubige Dichter hudigte scheinbar mit gläubigem Sinne den religiösen Thatsachen des Griechischen Mythos. Nach diesen kurzen allgemeinen Ardeutungen wollen wir an einzelnen den Göttern gewidmeten Oden den aufgestellten Grundgedanken nachzuweisen suchen.

### Od. I, 10. Ad Mercurium.

Wenn der Hymnus ein Lobgesang auf eine bestimmte Gottheit ist, in welchem die erhabenen Eigenschaften derselben gepriesen werden, und der tiefgreifende Einfluss der besonden Gottheit auf die Menschheit in bestimmten, dem Mythos entnemmenen Thatsachen nachgewiesen wird, so hat die Ode an den "Merkur" die größte Achnlichkeit mit einem Hymnus. Wie je doch der Grieche nicht selten in den Hymnen die Gottheit als das Symbol entweder einer sittlich-politischen Idee oder einer geheimnisvollen Naturkraft auffaste, so hat auch unser Dichter, der das Materiale des Mythos nicht glaubte, den Gott "Merku" von dieser idealen Seite aufgefaßt und gefeiert. Das Lied ist also keinesweges für das von den Römern im Mai begangese Fest der Mercurialia gedichtet, sondern es hat eine bestimmte Bezichung zu Od. I, 2 v. 41-50. Hier überweiset der Dichter dem Augustus, welcher als der in Menschengestalt auf Erden wandelnde Merkur apotheosirt wird, die Sühne des römischen Volkes, und er wird als der Begründer einer neuen Aera der Ordnung und des Glückes bezeichnet. Bei der Vielgestaltung des Götterbegriffs "Merkur", in welchem scheinbar die heterogensten Eigenschaften sich vereint finden, war also ein gleichsam commentirendes Lied nothwendig: und dieses besitzen wir in dem obigen Hymnus. Die verschiedenen Eigenschaften des Gottes in der Entwicklung des Hellenischen Götterglaubens treffen in den einen Knotenpunkt zusammen, dass der Gott Merkur der Schöpfer der menschlichen Cultur im Allgemeinen ist, er bezeichnet die Summe der geistigen Cultur (Sprache, Beredsamkeit, Musik), der sittlichen (decorae more palaestrae) und der materiellen (Schutzgott des Handels); er vermittelt durch das Himmelsgeschenk der Sprache (das Gebet) mit den obern und untern Göttern. So muß auch Augustus als der gottgesandte Wiederhersteller der gesammten Cultur des Römerthums nach der Auffassung des Dichters verehrt werden. Man dürfte fast glauben, dass sogar in den Worten "callidum quidquid placuit iocoso condere furto" in der urban satirischen Weise des Dichters, wie sie nicht selten in den Liedern selbst zur Erscheinung kommt, eine Charakteristik des Augustus angedeutet ist. Was die Zeit der Abfassung anbetrifft, worüber bei dem gänzlichen Mangel an thatsachlich-geschichtlichen Andeutungen nur Vermuthungen aufgestellt werden konnten, so würde dieselbe nach dieser Auffassung des Gedichtes mit der Abfassungszeit von I, 2. zusammenfallen. — Andcutung über die tiefere Idee des Dichters finden wir auch bei Dillenburger (ed. Horat.), der jedoch nur ein Lob der Beredsamkeit in derselben ausgedrückt findet.

Od. I, 21. In Dianam et Apollinem. 1, 31. Ad Apollinem. IV, 6. Ad Apollinem. Carmen saeculare.

Die vom Dichter am meisten geseierten Götter sind Apollo und Diana, auf deren Cultus sich die oben genannten Lieder beziehen. Die Begründung dieser vorherrschenden Neigung liegt in der bestimmten ethisch-politischen Bedeutung dieser Gottheiten, welches eine summarische Darstellung der Apollo- und Diana-Symbolik klar machen möge. — Die Alten falsten die göttlichen Zwillingsgeschwister, Kinder der berumirrenden Latona, in den Sinnbildern der Sonne und des Mondes auf: Apollo war der Sonnengott, Diana die Göttin des Mondes, und sonach reicht die Entstehung dieser Götterkulte bis in die Zeit, wo in den concreten hellenischen Götterbildern Naturkräfte versinnbildlicht waren. Apollo war als Sonnengott ein Segensgott für die Menschheit, er war der Gott des Lichtes und der Wärme. Als der Grieche aus der Naturanschauung zur höhern geistigen Auffassung der Götterwelt sich hinaufschwang, blieb ihm Apollo zwar der Gott des Lichtes und der Wärme, nicht aber des materiellen Lichtes und der Wärme, sondern des geistigen. Als der Gott des geistigen Lichtes offenbarte er sich in dem bei allen Griechen, ja selbst bei den Barbaren verehrten Orakel zu Delphi, welches zwar in doppelsinnigen Sprüchen dem besorgten Gemüthe des Einzelnen die Zukunft verkündete, aber doch zugleich "auf die höhere Ordnung der Dinge hinwies". Als der Gott der geistigen Wärme und einer dem Menschen inwohnenden Flamme göttlicher Begeistrung war er der Gott der Dichtkunst und der Musik. Merkur trat ihm die Lyra ab, und er verlieh den stummen Saiten göttliches Leben. Schon früh bekam der Gott eine ethischpblitische Bedeutung, indem er der Stammgott eines der hellenischen Stämme. der Dorier, wurde: aber auch in dieser Bezie-

hung des Gottes erblicken wir die Grundbedeutung des Lichtgottes. Die Dorier betrachteten ihn mehr, wie jeder andere hellenische Stamm, als den Schöpfer politischer Weisheit, weishalb auch kein hellenischer Stamm mit so strenger Gewissenhaftigkeit in den wichtigsten politischen Angelegenheiten an den Aussprüchen des Gottes festhielt, als der dorische -: schön ferner, wie der junge Tag im rosigen Sonnenlichte erscheint, dachte sich vor Allen der Dorier, aber auch die Hellenen überhaupt, die Persöulichkeit des Gottes als die Vollendung idealer Mannesschönheit, geistiger wie körperlicher, und so wurde er das erhabene Bild, welches der jugendliche Dorier körperlich in hoher Entwicklung von Kraft und Schönheit und gesistig in politischer Weisheit und Tugend anstreben mußte. - Wie Apollo nan als Sonnengott der Spender des kräftigen Sonnenlichtes, so war seine Zwillingsschwester die Göttin des weichen Mondlichtes: wie das kräftige Sonnenlicht das Sinnbild des kräftigen männlichen Geistes in Wissenschaft und in politischer Weisheit, ferner in allen diesen entsprechenden Tugenden, sonach das Ideal für die männliche bellenische Jugend war, so galt nicht minder Artemis, die Göttin des weichen und milden Mondlichtes, als das Ideal der Keuschheit und Züchtigkeit, der zartesten weiblichen Tugend: die keusche, jungfräuliche Göttin straft selbst den losternen Blick mit dem Tode. Sie war also das Vorbild und die Beschützerin der höchsten weiblichen Tugend. Aber nicht allein für die weibliche Jugend war sie das zarte Vorbild der Sittsamkeit, sondern sie wurde überhaupt als die Göttin verehrt, welche den Sieg über unedle sinnliche Leidenschaften darstellt. Wie Apollo also die höchste Potenz geistiger Entwicklung in Weisheit, Dichtkunst und in politischen Tugenden bezeichnet, so Diana die höchste Idealität sittlicher Vervollkommung in Besiegung niedriger Leidenschaften, im keuschen und reinen Sinn. So falste sicherlich Sparta diese Göttin auf; denn welch' höhere und schönere Bedeutung könnte wohl die Sitte in Sparta gehabt haben, daß einmal im Jahre der spartanische Jüngling am Altare der keuschen Göttin Artemis gegeisselt wurde, als dass dem Jünglinge mit blutigen Geißelhieben das Bewußtsein tief eingeprägt würde, dass der Höhepunkt sittlicher Vollkommenheit nur durch die Abtödtung und Kasteiung des Fleisches erreichbar sei? -Die enge Beziehung, in welcher so diese beiden Gottheiten za dem Leben des Staates stehen, da sie die Repräsentanten der Grundtugenden eines gesunden Staatsorganismus sind, nämlich der politischen Weisheit und der bürgerlichen Tugenden für das offentliche Leben, der Keuschheit und des reinen Sinnes für das Privatleben, war der vorzüglichste Grund, welshalb die Römer diese beiden Gottheiten in ihre Staatsreligion aufnahmen. Daza kam als besonderer Grund, dass die Römer den Apollo als Schutzgott betrachten mußten, weil im Trojanischen Kriege der Gott auf der Seite der Römischen Stammväter stand, und zu deren Gunsten oft in den Kampf eingriff. Daraus erklärt sich die hohe Bedeutung und Verehrung, welche diesen beiden Gottheiten in

Rom zu Theil wurde: daher bezogen sich auch die Feste, welche Augustus zur Wiederbelebung des religiösen Sinnes anordnete und mit großer Pracht feiern ließ, vor Allen auf diese beiden Gottheiten: aus der Erkenntniß der tießen Symbolik der beiden Gottheiten endlich als der Repräsentanten eines gesunden Staatslebens entstand der Prachtbau des Palatinischen Apollo-Tempels, welcher 718 a. u. beginnend 726 a. u. in nie gesehener Pracht vollendet wurde, und mit welchem Tempel die Palatinische Bibliothek in Verbindung stand. Aus dem nämlichen Bewußstsein nun entsprangen die genannten Lieder unseres Dichters auf diese Gottheiten, und sie sind gleichsam als die begleitenden Dichteraccorde zu den religiösen und sittlichen Reformen des Augustus zu betrachten.

Im Jahre 726 a. w. wurde vom Augustus zu Rom ein Doppelfest veranstaltet: es war die Einweibung des Apollo-Tempels und die ludi Actiaci. Sehr sinnreich und schlau vereinte Augustus diese beiden Feste, dadurch dass er die Einweihung des Tempels mit einem Dankfeste für den Gott verband, welchem er den vor 4 Jahren erfochtenen Hauptsieg und die Erfolge desselben zuschrieb. Dieses Gefühl war durch das Streben begründet, zur Weckung und Belebung des religiösen Sinnes das Eingreisender Gottheit in die großen Weltereignisse zu seiern und seiner Alleinherrschaft die göttliche Sanktion zu geben. Der Dichter verlich nun durch Od. XXI dem allgemeinen religiösen Gefühle in der Form eines kleinen Hymnus Ausdruck, während er scheinbar die subjectiven Gefühle und Wünsche der eigenen Brust in Od. XXXI vorträgt. Der höhere Zweck dieser Ode ist ein doppelter: zuerst die Feier der hohen Bedeutung des Doppelfestes, alsdann die Weckung eines tiefern religiösen Gefühles beim Volke, indem selbst der sceptische Dichter gläubig seine Bitten auf den Altar der Gottheit niederlegt. Dieser ethisch-politische Zweck des Gedichtes zeigt sich in den besondern Bitten des Dichters: er weiset in denselben auf die höhern Güter des Lebens hin, welche der Mensch anstreben soll, und die er besonders von der Gottheit ersieht, nämlich Genügsamkeit, einen kräftigen und keuschen Sinn und die Liebe zur Kunst: im Gegensafze zu diesen des Menschen würdigen Wünschen durchläuft er mit satirischem Spotte nach Art von Od. I, 1. und anderen Oden die unwürdigen Wünsche und Bestrebungen, welche allgemein in Rom eingerissen der Ruin römischer Sittlichkeit und Größe geworden waren. Unter diesen geißelt er vor Allen die avaritia, welche sich auf die verschiedensten äußern Güter äusert, auf den Besitz üppiger Fluren, auf den Besitz von Viehheerden, auf prächtige Paläste und fruchtbare Weinberge. Diesem niedrigen Streben der meisten Römer stellte er die höhern subjektiven Wünsche in den beiden Schlusstrophen entgegen, um den Sinn seiner Mitbürger auf diese höhern Güter des Lebens hinzuweisen.

Od. IV, 6. steht in engster Beziehung zum carmen saeculare und ist gleichsam eine Apologie desselben. Denn in dem ersten Theile des Liedes wird Apollo als der mächtige Schutzgott Roms gefeiert, und hierin erscheint die Rechtfertigung des Säkularfestes: im zweiten Theile wird aber der Chor der Jünglinge und Jungfrauen für den heiligen Vortrag des vom Dichter unter dem Einflusse des Gottes gedichteten Säcularhymnus eingeweiht. Die Ode ist also ein Procemium zum carmen saeculare, wie Orelli dieselbe bezeichnet.

Die politische Bedeutung des carmen saeculare selbst hier weiter nachzuweisen und zu erörtern, wäre überflüssig, da es allgemein anerkannter Weise für eine rein politische Feier, welche Augustus im Jahre 737 a. u. anordnete, im Auftrage des Augustus gedichtet ist, und der Verherrlichung der Augusteischen Herrschaft dient.

Die übrigen den Göttern geweihten Oden, welchen eine höhere politische Tendenz zu Grunde liegt, wollen wir jetzt nur

in einzelnen allgemeinen Andeutungen verfolgen.

Od. I, 35. Ad Fortunam ist ein Bittgebet an die Gottheit, in deren mächtige Hand die menschlichen Geschicke gelegt sind bei Gelegenheit einer großen Kriegsunternehmung. Augustus rüstete nämlich im Jahre 726 und 727 a. u., in welchen Jahren also der Hymnus gedichtet sein muss, zu einem doppelten Feldzuge, gegen die Britanner und gegen die Parther. Die Gefahr eines Zuges gegen die Britanner, an welchem Augustus in eigener Person Theil nehmen wollte, war aus den Kriegen Cäsars gegen dieselben noch im frischen Andenken, und der unglückselige Ausgang des Parthischen Feldzuges unter Crassus musste bei einem neuen Zuge gegen die Volksstämme Mittelasiens zu einem tiefen Ernste stimmen, wesshalb der Dichter den bangen Ahnungen Roms in diesem Hymnus an die Fortuna Ausdruck verlieh, und Heil und Segen von dieser Göttin auf den Kaiser und die muthige Jugend, für den Asiatischen Feldzug bestimmt, herabslehte. Die Göttin tritt in diesem Hymnus in ihrer vollen Allmacht auf als die Schöpferin der menschlichen Geschicke in den Spitzen des höchsten Glückes und des höchsten Unglückes: in ihrer Hand liegt demnach der Erfolg des großen Unternehmens, dessen Ausgang der dunklen Zukunft Schleier noch umhüllte. Der Charakter des Hymnus ist strenge festgehalten in der kräftigen Zeichnung der Allmacht der Göttin, zunächst durch die in treffenden Gegensätzen und in einer schönen Gradation vorgeführten Verehrer der Göttin, und weiter in den dieselbe begleitenden und dienenden Gottheiten.

Od. III, 4. Ad Calliopen. Die sechs ersten Oden des dritten Buches, welche einen gewissen innern Zusammenhang haben, gehören der ernsten Lebensperiode des Dichters an: sie fallen in diejenige Zeit, wo der Ruf desselben vollständig gesichert war durch die Anerkennung, welche der erste Kunstkenner Roms, Maecen, und der Kaiser Augustus dem Dichter zollten, und wo der Dichter, dessen Stimme als die eines römischen Nationaldichters viel galt, die Töne seiner Lyra den Reformversuchen des Kaisers lieh. Dieses Gepräge eines politischen Zweckes tragen

vor allen die genannten sechs Oden, welche in dem Sinne zu erklären sind, dass sie sowol die altehrwürdigen, republikanischen Tugenden der Römer verherrlichen, als auch über diese hinaus überhaupt das Gemälde eines gesitteten Staates entwer-Der ethisch-politische Zweck des Hymnus an die Calliope ist nun insbesondere folgender: "Der Dichter feiert die Wahrheit, daß an dem festen Bau einer gesitteten Staatsordnung vor allen die Musen, die Schöpferinnen und Schützerinnen der Künste und Wissenschaften, mithelfen, dass also die Pflege der Kunst und der Wissenschaft ein sicherer Schutz und Schirm der Staaten ist". Dem Augustus wird diese Wahrheit in dem zweiten Theile des Gedichtes besonders nahe gelegt, indem der Dichter ausführt, wie der durch Wissenschaft und Kunst geläuterte und gehobene Geist über die rohe Gewalt der Faktionen den Sieg hehaupte: dieser besondern Beziehung zum Augustus dient der der Ode eingewebte Mythos vom Kampfe und Siege des Jupiter über die wilde Empörung der Giganten und Titanen. Die Schlussworte der Ode seiern den Einflus der Musen auf die Sitten der einzelnen Menschen, indem die Musen die Schöpferinnen eines keuschen und reinen Sinnes sind. So verherrlicht also der Dichter das Streben des Augustus, der durch die Pslege der Künste und der Wissenschaften die gesunkene Sittlichkeit wieder zu heben suchte; er will den mächtigen Gewalthaber Roms in diesem Streben befestigen, und ihn auf dieser Bahn weiter fortleiten.

Od. III, 25. Ad Bacchum. Ein wichtiges politisches Ereignis oder die allgemeine Begeistrung Roms für den Augustus muss die Veraulassung zu dem Dithyrambus gewesen sein. Als solches Ereigniss nehmen manche Erklärer den Sieg bei Actium an: wahrscheinlicher ist es jedoch, dass die allgemeine Bewunderung, welche dem Augustus durch seine segensreichen Einrichtungen und Bestrebungen zu Theil wurde, die Veranlassung zu dem Gedichte war, und dass die Absassung etwa in das Jahr 726 a. u. Es war nun sicherlich ein kühner und weiser Griff, zur Verherrlichung des Augustus die Form eines Dithyrambus zu wählen, um dadurch einerseits die Gluth der Begeistrung für den Augustus auszudrücken, andererseits aber bei den Lobeserhebungen nicht in die unwürdige Rolle eines enthusiastischen Schmeichlers zu verfallen. Denn es geschieht des Augustus nur flüchtig Erwähnung, und doch erscheint die dithyrambische Stimmung des Dichters nur als ein Erzeugniss der Bewunderung des Augustus. So ist also das Licd ein fein angelegtes Encomium.

Von den an die Götter gerichteten Liedern bleiben also nur I, 30. II, 19. III, 11, 22, 26. IV, 1, 4. übrig, welche einer höhern politischen Idee nicht gewidmet sind, sondern theils als anmuthige Spiele der Phantasie gelten, theils den subjektiven Stimmungen des Dichters dienen. Jener erstern Art sind I, 30 Ad Venerem, III, 11 Ad Mercurium, III, 26 Ad Venerem zuzuzählen, während die übrigen einen tiefern Blick in das Seelenleben des Dichters öffnen. So scheint der Dichter II, 19 Ad

Bacchum seiner übersprudelnden Freude über die glückliche Entwicklung der Zeitverhältnisse in einem Dithyrambus Ausdruck zu verleihen; III, 18 Ad Faunum und III, 22 Ad Dianam sind liebliche Bilder der ruhigen Seelenstimmung des Dichters, welcher in dem innigen Zusammenleben mit der schönen Natur auf seinem Sabinum und dem unverdorbenen Sinne seiner ländlichen Umgebung die in dem Gewühle der Großstadt vergebens gesuchte Befriedigung gefunden hat; IV, 1 Ad Venerem spricht die veränderte Seelenstimmung des Dichters im reifenden Alter aus, und IV, 3 Ad Melpomenen endlich ist in Form eines Dankliedes

der kräftige Ausdruck des Dichterbewusstseins.

Indem wir im Vorstehenden unsere Ansicht über eine Kategorie der Horazischen Lieder kurz darzulegen versucht haben, scheiden wir von dem Gegenstande mit der Ansicht, daß eine Zusammenstellung der rein politischen, wie auch der ethischpolitischen einen concentrirteren Blick in das ideale Streben des Dichters eröffnen würde. Auch möchten bei solchen bestimmten Gesichtspunkten der Betrachtung vielleicht einzelne Lieder noch eine bestimmtere Tendenz zu Tage fördern. So will es uns beispielshalber erscheinen, daß Od. I, 15 Nerei vaticinium cet. nicht blos Nachahmung eines griechischen Gedichtes, oder eine aus Homer geschöpfte poetische Fiktion ist, sondern daß dem Dichter über die ethischen Zwecke hinaus, welche Dillenburger andeutet, der besondere ethische Zweck vorschwebte, in einer mythologischen Thatsache die verderblichen Folgen eines in Rom wuchernden Lasters, nämlich des Ehebruches, auszumalen.

Emmerich.

Havestadt.

# Zweite Abtheilung.

### Literarische Berichte.

I.

Thüringische Programme vom Jahre 1858. (Schluss.)

Coburg. Das Gymnasium Casimirianum veröffentlicht in seiner Einladungsschrift: 1) Zur Erinnerung an Dr. Genssler, weil. Geh. Kirchenrath und Prof. Prim. am Herzogl. Gymnasium. Von dem Director des Gymnasiums, Oberschulrath Forberg, S. 3-15; 2) Schulnachrichten, von demselben, S. 16-23. Der am 20. Januar 1858 verstorbene Generalsuperintendent war am 7. März 1793 im Eisenachschen zu Ostheim geboren worden. Von Ostern 1807-1810 auf dem Gymnasium zu Eisenach vorgebildet, studirte er in Jena Theologie und Philologie. Nachdem er 1812 die philosophische Doctorwürde und die Erlaubniss zu theologischen und philosophischen Vorlesungen erhalten hatte, wurde er l.ehrer an einer Erziehungsanstalt für Knaben und Mädchen. 1814 trat er in die Stelle eines Conrectors am Lyceum in Saalfeld. Dort verheirathete er sich. Von zehn Kindern überlebten den Vater zwei Söhne und drei Töchter. 1817 folgte er dem Rufe als zweiter Hofprediger und ordentlicher Professor am Casimirianum zu Coburg. 1826 schied er aus seiner Wirksamkeit am Gymnasium in Folge der Ernennung zum Consistorialrath und Generalauperintendenten, ertheilte aber bis Juni 1857 ununterbrochen den Religionsunterricht in den beiden oberen Klassen. Wie große und segensreiche Verdienste sich der Verewigte um das Gymnasium erworben als Lebrer und Vorgesetzter, das hat unser Herr Vers. in lichtvoller und herzlicher Weise geschildert. - In I waren 12; in II, 6; in III, 22; in IV, 26; in V, 11 Schüler.

Die Realschule bietet in ihrem Programm: 1) Schulnschrichten vom Director Dr. Eberhard, S. 1—20; 2) Abhandlung über die Infusorien. Mit zwei Taseln Abbildungen, von demselben, S. 21—50. Das biermit erscheinende erste Hest über die Insusorienwelt unserer Heimath ist bestimmt, eine orientirende Einsührung in das Insusoriengebiet und eine allgemeine Uebersicht zu geben. Der Gehalt der Schrist soll ein streng wissenschaftlicher sein. — An der Realschule unterrichten in 9 Klassen mit 353 Schülern 12 Lehrer. In die Stelle der abgegangenen Realschullehrer Pechtold und Zetzsche traten die Collegen Kreyseig und

Halter. Abiturienten Ostern 1857: 2.

Gera. Zur Feier des Jahreswechsels auf der Fürstlichen Landesschule erschien: Heinrich Posthumus und seine Zeit. Allgemeine Einlei-

tung. Vom Professor Dr. Ph. Mayer. 26 S. Der Herr Vers. spricht sich über Veranlassung und Inhalt seiner überaus trefflichen Abhandlung folgendermaßen aus: "Der Umstand, dass unsere Landesschule im Jahre 1858 das zweihundertfunfzigjährige Jubelfest ihrer Gründung und Eröffnung feiern wird, hat mir den Gedanken nabe gelegt, das Leben und die Regententhätigkeit ihres Stifters, des edlen Heinrich Posthumus, im Lichte seiner Zeit, auf der Grundlage archivalischer Forschungen und mit Benutzung anderweitiger bistorischer Dokumente darzustellen. Indem ich einen Theil der Einleitung zu dieser biographischen Darstellung in Programmenform mittheile, bemerke ich, dass der zweite und dritte Tbeil derselben theils die Sächsisch-Thüringischen Verhältnisse vor dem Jahre 1572, dem Geburtsjahre Heinrichs Posthumus, theils die geschichtliche Gestaltung der Reichsvogteien und insbesondere die Lage und Stellung des Reussischen Hauses in jenem Zeitraume enthalten wird." Der in diesem Programme veröffentlichte Theil ist also der weiteste und allgemeinste: eine Skizze der deutschen Reichszustände vom Jahre 1555 an bis in die siebziger Jahre des 16. Jahrhunderts, in der Darstellung se gehalten, dass sie in der Mitte zwischen der wissenschaftlichen Abhandlung und der popularen Mittheilung steht, bestimmt, auf die bevorstehende Jubelseier aufmerksam zu machen.

Das Programm der Landesschule, mit welchem zu der mit dem Heinrichsactus verbundenen Jubelfeier zur Erinnerung an die vor 250 Jahren erfolgte Stiftung und Eröffnung des Gymnasiums am 12. Juli 1858 eingeladen ist, enthält: 1) Commentatio, in qua auctor, brevi de veters Gymnasii ratione ac disciplina disputatione praemissa, memoratu quedam ac laudatu digniora retulit de ea, qua ipse in munere suo gerendo sortis ac fortunae usus est felicitate, 8. 1-22 vom Schulrath Director M. Herzog, eine sehr lesenswerthe Abhandlung. 2) Schulnachrichten, von demselben, S. 23-32, die sehr viel Erfreuliches berichten. Zuerst feierte das Gymnasium den festlichen Einzug des Erbprinzen Heinrich XIV. j. L. Reuss mit seiner Gemahlin Pauline Louise Agnes, Herzogin von Württemberg. Bei dieser Gelegenheit erhielt der Director das Civil-Ehrenkreuz I. Klasse. Das Landschullehrerseminar wurde reorganisirt in der Weise, dass es nur insoweit noch mit dem Gymnasium verbunden ist, als die zukünstigen Seminaristen, sofern sie nicht auf anderem Wege die vorschriftsmässige Reise erlangt haben, ein volles Jahr in der Tertia gesessen haben müssen. Die meisten Seminarlehrer gehören nach wie vor den Collegium des Gymnasiums an. Zur Vervollständigung der dem Seminare zusließenden Sustentationsmittel hat der Domherr Dr. Eduard Friederici sen. in Leipzig, aus Gera gebürtig, ein Capital von 1000 fl. Conv. dem Gymnasialschulfonds mit der Bestimmung übereignet, daß, so lange jenes Seminar in Gera besteht, die Zinsen des Capitals zum 4ten Theile zur Vermehrung der Seminarbibliothek verwendet, die übrigen 3 Viertheile zu zwei gleichen Theilen an die zwei lobenswürdigsten Seminaristen vertheilt werden sollen. Der Prof. elog. Dr. Mayer feierte am 15. April d. J. unter allgemeiner Theilnahme sein 25jähriges Jubiläum. malige Schulcollege Müller starb. Abiturienten Mich. 1857: 2, Ostern 1858: 1. Ein Zögling fand seinen Tod beim Baden in einem sehr gefährlichen und in Folge trauriger Vorgänge in abschreckendem Rufe stehenden Theile der Elster. Ein anderer endete in Folge eines Sturzes. Schülerzahl Ostern 1858: 225. Zur Jubelfeier erschien vom Subconrector Saupe ein mit ausdauerndem Fleisse und großer Umsicht verfasstes "Album der Lehrer und Schüler des Rutheneums zu Gera aus den Jahren 1608 bezüglich 1800 bis 1858." 29 S. in Querfolio.

Sondershausen.

Hartmans.

άγχίθεοι δε μάλιςα καταθνητών άνθρώπων αίει αφ' ύμετέρης γενεής είδός τε φυήν τε

und erzählt dann erst den Raub des Ganymedes, der wegen seiner Schönheit von Zens zu einem Unsterblichen mit ewiger Jugend gemacht wird, darauf aber den Mythus des Tithonus, mit den Worten beginnend:

> ώς δ' αὖ Τιθωνὸν χρυσόθρονος ήρπασεν Ήώς, ύμετέρης γενεής, επιείχελον άθανάτοισιν.

Der Mythus des Tithonus ist dem Dichter also nichts weiter als künstlerisch versinnlichte Darstellung dieser Idee, dass Schönheit zwar den Menschen zu den Göttern erhebe, dass die menschliche Schönheit aber eine nach und nach dahinschwindende sei. Nicht ohne bewuste Wahl hat Horaz daher das Wort aurae gebraucht; denn aura ist wesentlich das Element der Schönheit, der leuchtende Dust, als der Sitz der joδοδάκτυλος ήώς. Horaz braucht das Wort daher bekanntlich, wie Od. II, 8, 24:

#### - tua ne retardet Aura maritos

und an anderen Stellen, geradezu für liebliche Schönheit und ebenso andere Dichter. Aurora ist gleichsam das, was wir die Natur-Schönheit nennen, im Gegensatz zur geistigen, menschlichen wie göttlichen, Schönheit; daher ist Aurora die Tochter von Titanen, Hyperion und Thia, Venus dagegen die Tochter Juppiters und der Dione. Tithonus wird daher zuletzt auf der Aurora Bitten von Juppiter in die wegen ihres schönen, lieblichen Gesanges bei den Alten berühmte Cikade verwandelt, beider durch Schönheit (Hom. Od. XI, 522) ausgezeichneter Sohn Memnon in einen Vogel - um sein Grab schwärmen die Vögel, diese lieblichen Geschöpfe der Natur — und die Memnons-Säule tönt lieblich von den auris der kommenden und scheidenden Sonne getroffen. Aura ist also nicht bloß die Schönheit siir das Auge allein, sondern überhaupt die sinnliche Schönheit, und ihre Personificirung die Aurora, und dasselbe nach dem männlichen Prinzip, aber mit der menschlichen, der Sterblichkeit unterworfenen, Natur verknüpft, Tithonus.

Endlich ist Klugheit, praktischer Geist der Gottheit eigenthümlich. und zwar als weltregierende, durch Gesetze waltende Klugheit in höchater Potenz dem Vater der Götter und Menschen, dem Juppiter. Minoa aber ist, wie sein ganzer Mythos von einem Ende bis zum anderen zeigt, wesentlich der Mensch mit einem dieser göttlichen Klugheit verwandten Geist begabt. Der durch Gesetze waltende Mensch reicht an die Gottheit 1). Aber nicht aus sich selbst schöpft er die Weisheit der Gesetze, sondern sie wird ihm von der Gottbeit nur zeitweise oder von Zeit zu Zeit mitgetheilt. Minos verkehrte 9 Jahre mit Juppiter oder nach anderer Sage stieg er alle 9 Jahre in eine Höhle des Ida, des dem Juppiter heiligen Berges, hinab, um neue Gesetze zu geben; als δαριζής Διὸς μεyalov, wie Homer ihn nennt, war er im Stande, ein großer Gesetzgeber

zu sein.

Also mit sehr bestimmter Wahl hat Horaz gerade diese drei mythi-

<sup>1)</sup> Cic. Somn. Scip. c. 3. Nihil enim illi principi deo, qui omnem hunc mundum regit, quod quidem in terris fiat, esse acceptius, quam consilia coetusque hominum jure sociatos, quae civitates appellantur. Harum rectores et conservatores hinc profecti, huc revertuntur. - Id. De re publ. 1. c. 7. Nam sane nulla est res in qua propius ad Deorum numen virtus accedat humana, quam civitates aut condere novas aut conservare jam conditas.

schen Personen dem Redenden in den Mund gelegt, da sich in ihnen die dichterisch eingekleidete, eines philosophischen Geistes würdige Betrachtung der menschlichen Natur ausprägt, wie sie einerseits durch äußeres Glück, körperliche Schönheit und geistige Kraft an die Gottheit ragt, andererseits, durch das erste leicht zum Frevel verleitet, die zweite nur als eine vergängliche besitzend, der dritten nur in dem Moment der Hingabe an die Gottheit theilhaftig, dem Tode verfällt. Es ist der Vorzug der Mythologie, dass sie eben so sehr dem epischen Dichter Stoff in üppiger Fülle zu sesselnder, sich in gemüthlicher Breite ergehender Erzählung bietet, als der lyrische ihrer Figuren sich bedienend in prägnanter Kürze die tiefsten Ideen aussprechen kann, und der dramatische in ihr bereits ideale Personen ideal handelnd vorfindet.

habentque etc.] Neben den mythischen Personen wird von historischen Größen nur der Philosoph Pythagoras genannt, gewissermaßen vermittelt durch Minos, der eben sowohl den mythischen als bistorischen Figuren angehört und das Gemeinsame mit Pythagoras hat, das beide große Gesetzgeher sind. Dass der Redende bloß den Pythagoras unter allen historischen Größen herausnimmt, ist ein Beweis, dass derselbe nur einen Philosophen für ebenbürtig jenen Göttergenossen hält, selbst also ein Philosoph, hier also der Pythagoreer Archytas sein muß. Vergleicht man nun hiemit Horazens Ansicht vom Dichter, wie er sie zur Zeit der Odendichtung hat, z. B. Od. II, 20. Non usitata nec. tenui fergr Penns biformis per liquidum aethera Vates etc., so macht er mit ihm eine Art Ausnahme, lässt ihn nicht in die Unterwelt gehen, sondern gleichsam ein Schwan ehen so sehr bei den Göttern als den Menschen fortleben. Bben darum haben wir an unserer Stelle auch nicht den sprechenden Horax, sondern Archytas, für den kein Mensch eine Ausnahme macht, sonders sellist der pythagoreische Philosoph, der doch nikil ultra nervos atque cutem morti concedit atrae, in die Unterwelt geht, mag er immerkin auch nach einer Reibe von Jahren als ein anderer Mensch wieder auf die Oberwelt kommen.

Es leuchtet demnach ein, dass Alles von Anfang der Ode his hierher ein und derselbe Gedanke ist, dass es also auch nur ein und derselbe sagen kann; eben so entschieden ist aber auch das Folgende nur die Weiter-Entwickelung eines und desselben Gemüthszustandes, und schos hier zeigt sich, was ich am Schlus speziell darzulegen suchen werde, dass Archytas zu sich selbst spricht, und er mit dem judice te an sich selbst appellirt, der als Pythagoreer allein mit voller Ueberzeugung für uns den Pythagoras einen non sordidum (natürlich als Litotes zu fasses) auctorem naturae verique nennen kann.

Ganz innig schließt sich an das Bisherige der Gedanke: Sed omnes una manet nox etc. an, in der Art, daß mit den Worten: Dant elies etc. die Sentenz von der Allgemeinheit des Todes für die Menschen nach der mannigfaltigen Art, in der der Tod unter den Menschen withet, veranschaulicht wird. Ich bin überzeugt, der Dichter legte gerade in diese von manchen, weil sie die Idee des Ganzen nicht hinreichend würdigten, bekrittelte Strophe seinen Schmerz über die reiche Todes-Ernte im Folge der Bürgerkriege und der Habgier der Römer seiner Zeit nieder. Daber gerade herausgehoben die Furiae, daher das avidum mare.

Furine] Während die Erinnyen bei den Gricchen der classischen Zeit bekanntlich nur die Blut und Meineid rächenden Gottheiten waren, aber bereits in der späteren Zeit bei denselben eine viel weitere Bedeutung erhielten und in dieser in die Römische Religionslehre übergingen, sind sie unserem Dichter nichts als die blutgierigen Leidenschaften in der Fors der Personification.

avidum] Jedensalls die richtige Lesart; weder avidis, noch das noch

weniger diplomatisch begründete pavidis passt hier. Es mus hier dem Zusammenhange nach ganz allgemein ausgesagt werden, dass die Menschen entweder im Kriege oder auf dem Meere etc. sterben; keineswegs aber sterben bloss die avidi nautae auf dem Meere, noch sterben diese immer gerade auf dem Meere.

mixta senum etc.] Nicht das ist bemerkenswerth, dass Greise sterben, sondern das ohne Unterschied Greise und Jünglinge sterben;

daber mixta pathetisch an der Spitze des Satzes.

densentur] Um die alle ergreifende Macht des Todes zu schil-

dern, ist gerade dieser Begriff gewählt.

nullum etc.] Proserpina kann man entweder, da wir es mit einem Römer und wieder besonders mit Horaz zu thun haben, denen bei ihrer verstandesmässigen Auffassung der Götterwelt die Götter mehr allegorische als symbolische Wesen sind, einfach als eine von den nur dem Scheine nach symbolischen Darstellungsformen des Todes, unter denen zu wählen dem Dichter freistand, fassen, oder man kann an den Glauben denken, dass Proserpina die Locke des Sterbenden abschneidet. Indessen kommt es hier so wenig auf den letzten Moment des Sterbens. der diese Handlung der Proserpina bezeichnet, gerade an, dass erstere Auffassung den Vorzug haben möchte. Demohnerachtet kann aber der Ausdruck caput fugit Pr. veranlasst sein durch die Art, wie der griechische Glaube die Proserpina sich heim Tode des Menschen thätig dachte; allein es ist zur Redeweise geworden, die Sache selbst in dieser Individualität wird nicht mehr gedacht. Um so weniger, da Proserpina hier nichts als den Tod in seiner Allgemeinheit bedeutet, fällt der Ausdruck "Proserpina fugit nullum caput" auf, weil es eine ganz natürliche Auffassung ist: wo in irgend einer Weise Fülle des Lebens sich zeigt. sollte man denken, fliehe der Tod, aber nein, er kommt an alles, was lebt auf Erden.

Me quoque etc.] Wenn zuerst Archytas den Schmerz darüber, dass selbst das Studium der großen, unendlichen Natur nicht vor dem Tode schütze, in bitterer Weise kund gab, dann aber der Erwägung Raum gab, das selbst, die persönlich mit den Göttern verkehren dursten, sterben musten, dass selbst, wessen Seele nach Verlauf von Zeiten wiederkehrte. der also nur seinen Körper dem Tode hingab, in die Unterwelt hinabstieg, und so die Ueberzeugung sich bei ihm geltend machte, dass kein Mensch dem Tode entgehe: so spricht er mit diesen Worten die Resignation aus, da er nur das allgemeine Geschick erfahre. Wenn schon in der weniger genauen Sprache der augenblicklichen Unterhaltung das Wörtchen auch sich findet, wenn in den verschiedenen individuellen Formen dasselbe Allgemeine sich kund thut, wieviel mehr kann es geschehen, und geschieht es oft genug, dass der Dichter, dem das Individuelle immer nur der Körper stir eine allgemeine Idee ist, in solcher Weise "auch" gebraucht:

"Auch mich hat der Notus in den Wellen begraben"

Auch mich hat also der Tod dahingerafft. für:

Gerade dass Archytas nicht mehr in der zweiten Person redet - stets ein Zeichen der gemüthlichen Aufregung -, ist ein Beweis, dass er zu innerer Ruhe gekommen ist. Das lyrische Gedicht stellt nicht nothwendig nur eine Gemüthsstimmung dar, sondern auch eine Folge von Empfindungen, wie sie aus einer bestimmten Veranlassung sich ergeben; man denke nur an die Ode über die Todesgefahr, in die Horaz durch den Sturz eines Baumes gerieth. Und noch näher, um gerade darin auch den Webergang aus der bewegteren Stimmung in die rubige innerhalb einer wand derselben Ode zu erkennen, liegt die Ode über den Tod des Quinsilius. Sie beginnt mit dem Ueberwogen des Schmerzgefühls: Wie könnte man sich des Schmerzes um den Verlust eines theuren Hauptes schämen oder Maass halten im Schmerze? Lehre Trauergesänge etc. In großer Bewegung, wie die Fragesorm zeigt, spricht der Dichter auch noch die Worte Ergo — parem? Aber mit der dritten Strophe zeigt sich das beruhigtere Gemüth; er resignirt und führt den Virgil zur Resignation, und schließet endlich mit den Worten: sed levins sit patientia quidquid corrigere est nesas. Um so mehr muste aber jetzt in unserer Ode die erste Person wieder eintreten, da nun die Apostrophe an den Schisser solgt. Denn nun, nachdem der Unmuth beschwichtigt, macht sich die Gemüthsstimmung geltend, in der die Seele des Dahingeschiedenen sach der Bestattung verlangt, um zur Ruhe zu gelangen, ein Verlangen, das bei einem Philosophen wie Archytas um so mächtiger sein muse, als ihm vor andern die Pslichten überhaupt und besonders die gegen die Todtes hochheilige sind.

ossibus etc.] Offenbar in Uebereinstimmung mit der pythagoreischen Seelenwanderungslehre, wonach, wie wir eben geseben, dem Tode im eigentlichen Sinne nur der Körper verfällt.

Neptunoque — Tarenti] In diesen Worten liegt nicht im entferntesten ein wirklicher Grund für die Annahme, die Scene sei bei Tarest. Von Juppiter wird die Sache als dem obersten Gott erbeten und von Neptun als dem Gott des Meeres, der gerade vorzugsweise in Tarent als einer wichtigen Seestadt verehrt wurde und dem Geiste des Archytas un so näher lag, als derselbe aus Tarent gebürtig war.

sacri — Tarenti] Sacrum wird Tarent genannt entweder wie alle großen Städte, weil angenommen wurde, daß sie nur ehen durch den besonders mächtigen Schutz der Götter große wurden, oder weil wirklich Tarent vor vielen Städten durch eine große Fülle von Cultur ausgezeichnet war; denn Strabo sagt VI, 280. ed. Casaub.: ωςε τὰς πανίμους ξηφτάς πλείους άγεσθαι κατ' έτος παφ' αὐτοῖς ἢ τὰς ἡμέρας, was freilich wohl erst, da es mit dem Höhepunkt der Wohlhabenheit und dem Luxus der Stadt in Zusammenhang gebracht wird, für die Zeit nach Archytss wäre; indessen hüten sich die Dichter bekanntlich vor solchen Anachrenismen keineswegs.

neglegis etc.] "Bist du sorglos genug, eine Schuld zu begehen etc." Offenbar in Nachahmung des griech. περιορφε oder οὐ φρονείζειν, je nachdem die Handlung schon geschieht oder noch nicht geschieht mit dem Part. oder Infin., und zwar verlangt die Analogie mit ähnlichen Verhalbegriffen, dass, wenn dasselhe Subjekt bleibt, im ersteren Fall der Nom des Part. steht, im anderen der blosse Infin. Eur. Hec. v. 256:

Οι τούς φίλους βλάπτοντες ού φροντίζετε.

Dem. Mid. §. 33. (p. 553) c.: καὶ οὐδὲν ἐφρόντιζεν ἐπιορκῶν.
Beispiele von der letzten Art, d. h. mit dem bloßen Infin. bei gleichen Subjekt, nind mir nicht zur Hand.

Fragen wir nach der Construction der drei auseinandersolgenden Sätze:

neglegis — committere, fors et — ipsum und precibus — resolvent, so
scheint mir es unzweiselhast, das neglegis — committere dem Gedankesverhältnis nach der bedingende Vordersatz ist und fors et etc. der bedingte Nachsatz, an den sich dann noch ein selbständiger Versicherungssatz knüpst. "Bist du sorglos genug, einen Frevel zu begehen, der später
deinen unschuldigen Kindern Schaden bringen wird, so möchten vielleicht
(kürzer statt: so bedenke, es möchten vielleicht) deiner selbst die gebührende Strase und surchtbare Vergeltung warten; nicht ohne dass meise
Bitten gerächt werden, werde ich liegen gelassen werden, und dich wird
keine Sühne lösen." Die Form des bedingenden Satzes ist bei dieser

durch das Verlangen nach Beerdigung wieder erregten Gemüthsstimmung

gewiss die der Frage.

debita jura etc.] Der Begriff, schwere Strase" wird zerlegt in die Theilhegriffe des Rechts und des Leids sür angethanes Leid, doch concret gesalst, so dass im ersten schon die Strase, das rechtliche Leid, im letzten die Vergeltung, Leid sür Leid liegt und dem entsprechende Epitheta hinzutreten, dort das verwirkte Leid, hier für das schwere Unrecht, das schwere Wechselleid. In superbus liegt aber hier nicht der Uebermuth der Götter, sondern das Ueberragen, also die Furchtbarkeit der Strase.

precibus — inultis] Da die Alten die Thätigkeiten eines Subjektes nie in Wahrheit abstract fassten, sondern stets in concretem Zusammenhange mit dem Subjekte, so dass die preces doch immer die Person des precans sesthalten, so sind die preces selbst inultae als nur sormal verschieden von dem ungerächt bittenden Menschen. Aber die preces sind nicht die imprecationes, sondern die etwa nicht erhörten Bitten um Beerdigung; denn diese werden von den Göttern gerächt. Gerade das aus Val. Flacc. IV, 14 angesührte Beispiel:

nec tutae gemitus patiemur inultos

spricht gegen die Auffassung der preces im Sinne von imprecationes. Denn nicht die imprecationes verdienen Rache, sondern wie dort die gemitus, so hier die Bitten, wenn sie unerfüllt bleiben. Denn da das Negligis etc. voraufgegangen ist, so reichte das Wort preces vollständig für sich allein aus.

Wir kommen nun auf die große Streitfrage über die Oekonomie dieser Ode. Was mir zunächst gegen alle die Erklärungen zu sprechen scheint, die einen wirklichen Dialog annehmen, sei es nun zwischen des Archytas Schatten und einem nauta oder zwischen dem Schatten eines in der Nähe des Archytas-Grabmals Gestrandeten und einem nauta oder dem Schatten eines an der illyrischen Küste verunglückten Einwohners von Tarent, dessen Schatten beim Archytas-Grabe schwebend einen eben unter Segel gehenden Schiffer erblickt, kurz zwischen einem Schatten und einem Lebendigen: was mir, sage ich, gegen eine solche Annahme zu sprechen scheint, ist dies, dass ein solches Gespräch als etwas ganz Natürliches, Alltägliches hingestellt wird, als etwas, was so wenig etwas Wunderbares hat, wie wenn in der Fabel ein Thier oder auch der Tod mit einem lebendigen, wachen Menschen redet. Gewiss erschienen nach dem Glauben der Alten Schatten den noch auf Erden Weilenden; immer aber macht eine solche Erscheinung einen Schrecken erregenden Eindruck, als etwas Wunderhares, Ausserordentliches, auf den Angeredeten, selbst wenn es im Traume oder traumähnlichen Zustande geschieht, was das Gewöhnlichste ist. Jedenfalls kann man unser Gedicht nicht in gleiche Linie stellen mit den Sepulcral-Epigrammen, wie uns deren in der Anthologie aufbehalten sind. Man lese nur das bereits verglichene p. 239 No. 71:

Τίς, τίνος οἶσα, γίναι, Παρίην ὑπὸ κιόνα κεἴσαι;
Πρηξώ Καλλιτέλευς. καὶ ποδαπή; Σαμίη.
Τίς δἱ σε καὶ κτερίιξε; Θεόκριτος, ῷ με γονῆες Ἐξέδοσαν. Θνήσκεις δ΄ ἐκ τίνος; ἐκ τοκετοῦ.
Οὖσα πόσων ἐτέων; δύο κεἴκοσιν. ἢ ῥά γ' ἄτεκνος;
Οὖκ' ἀλλὰ τριετῆ Καλλιτέλην ἔλιπον.
Ζώθι σοι κεῖνός γε, καὶ ἐς βαθὺ γῆρας ἵκοιτο.
Καὶ σοὶ, ξεἴνε, πόροι πάντα Τύχη τὰ καλά.

und die Grund-Verschiedenheit des Charakters liegt am Tage. Es ist eben ein epigrammatisches Verstandesspiel, während unser Gedicht die

tiesste Gefühls-Lyrik athmet. Dort bedient sich der Verstand der Personificationen und Situationen schaffenden Phantasie, um der Situation eines ein Grabmal Anschauenden, wie darin Frage, Antwort, Theilnahme und Dankbarkeit liegt, individuelle Gestaltung zu geben; jeder weise gleich, dass er es hier nur mit Schein-Personen zu thun hat, dass keine wirklichen Erscheinungen des Lebens im idealen Spiegel der Dichtung geschaut und gehört werden. Aber in unserer Ode ist es das lebendige Gefühl, das, ergriffen von einem wirklichen Fall, die ganze Situation mit Hülle der Phantasie in sich reproducirt. Erschiene daher in unserer Ode ein Schatten einem leibhaften, im wachen Zustande sich befindenden Merschen, die Wirkung einer solchen Erscheinung auf denselben müste auch im Gedicht ihren Abdruck finden. Davon aber keine Spur. Der Pscudonauta der ersten 6 oder 16 oder 20 Verso unterhält sich mit dem Schatten wie mit Scinesgleichen, wie mit einem, der Fleisch und Blut wie er hätte. Und die Sache bleiht im Allgemeinen dieselbe, wenn nach Audere Erklärung ein leibhafter Mensch in der Gegend von Tarent im Anblick des Grabmals des Archytas Gefühle und Gedanken über die Sterblichkeit der Menschen ausspricht und plötzlich von einem Schatten angesprochen wird, ohne dass dies den Mann irgendwie alterirt; es wird gar keine Wirkung irgend kenntlich gemacht; jeder spricht gleichsam in den Wind; der Mann merkt gar nicht, dass er von einem Schatten angeredet wird. Ganz anders ist eine scheinbar ähnliche Situation in der bekannten Ode:

Pastor quum traheret per freta navibus etc. Hier erscheint zwar nicht ein Schatten, aber doch ein Geist, nehmlich ein Gott, und nichts von dem Eindruck, den es auf Paris und Helen gemacht, tritt uns irgendwie in dem Gedichte entgegen. Aber einmal flihrt uns der Dichter durch die einleitenden Worte gleich in eine epischheroische Welt ein, wo der Verkehr zwischen Göttern und Mensches heimisch ist; und dann kennen wir aus den episch dargestellten Mythen das fernere Schicksal der Beiden und der Ihrigen; und endlich ist die Absicht des Dichters daselbst, einen großartigen epischen Stoff in einer lyrischen Form an unser Herz zu bringen, und diese wird am wirksamsten durch die Prophezeihung für sich allein erreicht. Bei unserem Gedicht stehen wir in der historischen Zeit und im wirklichen Leben. Hätte hier einen leibhaft vor unsere Augen geführten sprechenden Mann ein Schatten angesprochen, so konnte der erste den letzteren unmöglich igneriren, wenn, wie gesagt, das Gedicht nicht in zwei sich gegenseitig nichts angehende Theile zerfallen sollte.

Wenn aher das ganze Gedicht, um dies hier vorwegzunehmen, Werte des Schattens eines beliebigen Tarentiners sind, der an der illyrischen Küste gescheitert ist, woselbst wir seinen Körper liegend zu denken behen, während seine Seele nach der tarentinischen Küste sich begeben hat, und wenn derselhe erst an des Archytas Grabmal sich wendend über die Sterblichkeit des Menschen sich ausspricht und dann einen eben uster Segel gehenden Schiffer anredet, er möge seinen an der illyrischen Küste liegenden Körper begraben, so heißt das, die anderen Unnatürlichkeites ungerechnet, den Schatten wie einen leibbaften Menschen sich gerien

Wer nun die ersten 6 Verse einen nauta sprechen lässt, lässt unsera Dichter den Fehler begehen, dass sein Dialog nur ein Schein ist, da, wir wir bei der Erklärung gesehen, der Inhalt bis v. 20 durchaus ein einziger, einfacher Gedanke ist: schmerzliche Anerkennung, dass alle, seibst die größten Menschen sterblich sind; weshalb auch nicht vv. 17—20 devon losgelöst werden können, um sie einer anderen Person in Zusammenhang mit dem übrigen Theil des Gedichts zuzusprechen.

Aber dass der Sprechende nicht ein naute sein kann, der, weil er

nur der Gattungs-Begriff ist, auch nur einen Gattungs-Charakter und Gattungs-Geist haben kann, zeigt die geistige Höhe, die sich in seinen Worten bekundet, wenn er bis v. 16 oder 20 sprechen soll. Wenn aber nur die ersten 6 Verse aus seinem Munde kommen, so passt der Vorwurf, den er dem Archytas machen soll: nec quicquam tibi prodest, in diesem Munde am wenigsten, wenn er hinzusügt: morituro, da er jaselbst ein moriturus ist und doch dem Gewinne über Meer nachjagt.

Aeusserlich durch die Form des Gegensatzes: "Te maris et terrae etc." und v. 21: ,,me quoque etc." und, wie es scheint, auch innerlich dem Gedanken nach kündigt sich mit v. 21 ein ganz anderartiger Inhalt an, und das hat veranlasst, dass man einen anderen als bisher sprechen läst, und zwar entweder so, dass sich ein Schatten an den bisherigen Redner wendet, oder dass die Verse 17. 18. 21 - zu Ende einem ganz andern Gedichte angehörten. Bleiben wir zunächst bei der ersten Behauptung. Zunächst hat die äußere gegensätzliche Form nichts Zwingendes, um beide Particen verschiedenen Personen zuzuweisen; eine neue Gedankenreihe bei einer und derselben Person rust diese Form eben so natürlich hervor, wie wir oben gesehen haben. Was den Inhalt betrifft, so baben die ersten Verse dieser zweiten Partie, wenn die erste ein nauta gesprochen, die andere der Schatten des Archytas spricht, das Aussallende, dass der Schatten damit dem nauta ja nichta Neues sagt, da ja denselben diese Thatsache zu der Betrachtung veranlasst hatte. Wer aber den Redenden als den Schatten eines Menschen annimmt, dessen Leiche, vom Meere ausgespült, neben dem Grabmal des Archytas liegt, der bedenkt nicht, dass sich ein völlig Unbekannter, also gleichgültig ob bedeutender oder unbedeutender Mensch, mit seinen Worten an den nauta in gleiche Linie stellt mit den Götterfreunden und großen Naturkündigern. Ferner hat die ganze Situation durchaus etwas theatralisches, mit der Einfachheit und Innerlichkeit der Lyrik in Widerspruch stehendes.

Eine ganz eigenthümliche Auffassung der Idee dieser Ode als Dialog gefasst ist die, dass ein nauta den Schatten des Archytas bei seinem Leichnam sicht und ihn mit den 6 ersten Versen anredet, um ihm vorzubalten, dass er in Widerspruch mit der Seelenwanderungslehre nicht in einen anderen Körper übergegangen sei, sondern, wie es der Glaube der übrigen Menschen sei, wirklich gestorben sei und abwarten müsse, bis der Leichnam beerdigt sei, damit die Seele in die Unterwelt gelangen könne. Hierauf gebe der Schatten von v. 7 bis 22 zu, dass die Lehre falsch sei; er habe jetzt das Gegentheil erfahren; er beschwöre daher den Schiffer, ihm wenigstens die Nothbeerdigung mit den Händen voll Erde zu gewähren. Das ist doch aber keine Widerlegung der Seelenwanderungslehre, wenn ich mir einen, der dieselbe behauptet, willkührlich in der Situation denke, wie er in Widerspruch damit als Schatten neben seiner Leiche schwebe. Es miisste denn das Ganze eine komische Einkleidung sein, um diese Lehre zu verspotten. Aber alles spricht gegen eine komische Tendenz in den Worten, und das Gedicht würde in diesem Fall gar nicht zu den Oden gehören. Auch würden die Beispiele des Tantalus, Tithonus und Minos gar keine Anwendung auf dieses Thema zulassen, außer, könnte man mit einem äußeren Schein von Recht vielleicht sagen, das des Tithonus, insofern er in eine Cikade verwandelt wurde; aber selbst dies ist nur Schein, da solche Verwandelungen gerade die individuelle Fortexistenz, wie sie in der Seelenwanderungslehre liegt, aufheben, da z. B. jede Cikade der verwandelte Tithonus ist.

Doch für meinen Zweck genügt das Gesagte in Betreff der dialogischen Auffassungen des Gedichts. Was aber die oben berührte Meinung, wir hätten hier zwei Gedichte, betrifft, so scheint sie mir damit widerlegt zu sein, wenn eine ganz natürliche Einheit der beiden Partieen nachgewiesen werden kann; und dies glaub' ich theilweise bereits getban zu haben; anderentheils wird es das Endergebnis dieses Aussatzes sein, wenn ich nun noch über die wesentlich verschiedenen Aussatzes der

Ode nach monologischem Prinzip werden gesprochen baben.

Einige nehmen an, der Schatten eines Menschen, der in der Nähe des Grabmals des Archytas bei Tarent Schiffbruch gelitten, apostrophire erst den Archytas (natürlich als geistige Person); dann aber flehe er einen vorheifahrenden Schiffer an, drei Hände voll Erde auf ihn zu wersen. Es gilt hier zunächst dasselbe, was ich schon oben bei der Annahme eines Dialogs hervorhob, nehmlich dass der Schatten ganz unberechtigt, möglicher Weise, sich in eine Linie mit den großen Männern stellen würde. Soll der Schatten aber diese Anmaßung nicht haben, so durste er nicht, wenn der Gedanke folgerecht sein sollte, mit me quoque etc. zu sich übergehen, sondern etwa mit einem solchen Gedanken: Wie kans ich mich wundern, wenn ich sterblich bin, der ich so tief unter so gressen Männern stehe.

Nur eine Seite der Unstatthaftigkeit dieser Annahme wird aufgehoben durch die Annahme anderer Ausleger, dass Horaz sich in die Situation versetze, als habe er beim Grabmale des Archytas Schiffbruch gelitten. So ist zwar an Stelle des allgemeinen, unbestimmten Schiffbrüchigen ein Individuum getreten, dem man es zugeben mag, dass es sich auf gleiche Linie mit den Genannten stelle, und der logische Zusammenhang wäre gerettet; aber das Gezwungene, sich durchaus nicht natürlich Darbietende einer solchen fingirten Situation, und selbst wenn man sie in Verbindung setzen wollte mit einer Todesgefahr, die Horaz zu Meere überstanden, spricht entschieden gegen die Richtigkeit dieser Ansicht. Wie nach äußeren und inneren Bedingungen natürlich und wahr ist im Gegensatz zu dieser Situation die Phantasie, die unser Dichter in der Ode bei Gelegenheit der Lebensgefahr in Folge eines Baumsturzes vor unserem geistigen Auge entsaltet!

Wieder eine andere Aussaung ist, Horaz, den unbegrabenen Archytas im Geiste sehend, rede ihn an, philosophire, lege zuletzt um seine Bestattung Fürbitte bei einem etwa dahin kommenden Schisser ein. Aber dieses Umspringen aus der eigenen Persönlichkeit, in der er den ersten Theil des Gedichts spricht, in die eines andern, die ihn die zweite Hälste der Ode sprechen lässt, ist noch unnatürlicher als die vorhergehende Asnahme. Viel natürlicher ist dagegen folgende Erklärungsweise, die aufgestellt werden mus, wenngleich auch sie noch Unstatthastes hat:

Des Archytas Leichnam liegt mit wenig Staub bedeckt an der Matinischen Küste; sein Schatten redet in Klagen ausbrechend zuerst sich selbst in der zweiten Person an; dann apricht er von sich in der erstes Person, und da gerade ein Schiff vorbeisährt, bittet er den Schiffer um volle Bestattung auf die eindringlichste Art. Die Selbstanrede und das Uebergehen aus dieser in die erste Person liegt einmal durchaus in der Natur erregter Empfindung und bewegten Gefühls, also gerade der Lyrik, und ist auch bereits als nicht blofs moderner Art und Weise, sonders auch aus den Alten selbst als ihnen ebenfalls eigenthümlich nachgewie-Von dieser Seite steht also dieser Ansicht nichts entgegen. nächet aber gilt alles, was Archytas zuletzt sagt, nur wenn er die Nothheerdigung mit etwas Staub noch nicht erhalten hat, wie denn auch, wese es ihm wesentlich nur auf die volle Bestattung ankommt, die Klagen zu Anfang der Ode unmotivirt erscheinen. Dann aber hat auch diese Erklärung das mehr theatralisch-dramatische als lyrische Moment, daß gerade, als Archytas bis zu dem Gedanken me quoque etc. gelangt ist, ein Schiff vorbeifahrend gedacht werden soll.

Man sieht, die Zusammengehörigkeit der ganzen Gedankenreihe des

Buttmann: Zu Horaz.

Gedichts innerhalb einer und derselben Persönlichkeit, die subjektive Einbeitlichkeit alles Gesagten war den Vertretern der monologischen Auffassung der Ode so unzweiselhast, dass sie glauhten, eher etwas Unnatürliches, Gezwungenes, Unlyrisches in der Situation annehmen, als die Gedanken-Einheitlichkeit leugnen zu müssen. Ich habe schon bei der Erklärung des Einzelnen darauf aufmerksam gemacht, wie besonders durch die so scharf und deutlich ausgeprägte gegenseitige Beziehung des Anfangs auf das Ende und umgekehrt sich ein und dieselbe Person als redend ankundigt. Jede Unnatürlichkeit, jedes Gezwungene, das Unlyrische schwindet, wenn man nich die Situation so denkt: Der Dichter versetzt sich, um seine eigenen Gedanken über die Sterblichkeit des Menschen, selbat des mit den höchsten Gütern und Kräften ausgestatteten, in ihrer ganzen subjektiven Macht und Wahrheit auszuführen und zu veranschaulichen, mit der Phantasie in den Moment, wo des Archytas, des mit seinem Geist an die Gottheit streifenden Mannes, Leichnam nach einem Schiffbruch an den Strand in der Nähe der öden matinischen Küsto geworfen liegt, und läßt den noch, weil noch unbeerdigt, diesseit des Styx gebannten Schatten dieser Situation entsprechend reden, einer Situation, ähnlich der des Palinurus in Virg. Acn. V, 871:

Nudus in ignota, Palinure, jacebis arena.

Der Schatten, noch in der stärksten Gemüthsbewegung des eben erfabrenen Todes — denn dass die Altan die Schatten derselben noch fähig glauhten, wissen wir ja aus den Epikern wie den Tragikern hinreichend -, redet sich, wie das in solchen Stimmungen ganz natürlich ist, selbst an — aber nicht etwa seinen Körper — und macht sich auf den . Contrast aufmerkaam, wie er, dem die Welt nicht zu groß war, um sie mit dem Geiste zu ermessen und zu erforschen, nun an den winzigen Fleck Dünensand gehannt ist, und wie ihm dennoch dieser Fleck noch als ein Geschenk erscheint, weil er sonst in den Wellen selbst der Möglichkeit der Beerdigung verlustig gegangen wäre. Also gleich von Anfang an werden die beiden Momente angedeutet, die nun in den beiden folgenden Hauptpartiecn des Gedichts ausgeführt werden, das erste in der Form der beruhigenden Erwägung, das zweite in der Form des höchsten Verlangens. Das hohe Selbstbewusstsein, nicht strafbare Ueberhebung und Vermessenheit, lässt ihn zunächst des gleichen Schicksals von Götterfreunden gedenken, wobei sich der Anhänger des das ethische Prinzip besonders betonenden Pythagoreismus zugleich darin bekundet, dass er die Verderblichkeit menschlichen Glückes, die Vergänglichkeit menschlicher Schönheit, die Unselbständigkeit menschlicher Staatsweisheit in dichterischer Personifications-Gestalt veranschaulicht. Selbst die theoretische Erkenntnis, das nur der Körper sterbe, die Secle fortdaure, schütze nicht vor dem Tode, mus er sich sagen, wie er selbst an sich ersahren habe, dass auch der den göttlichen xoonne erkennende Geist die Unsterblichkeit nicht erringe; denn nur dieser Gedanke liegt in den Worten: nec quicquam tibi prodest in Verbindung mit dem erst herausgehobenen Streben des Archytas und dem sich daranschließenden morituro.

Wenn der Schatten bis zur Erwähnung des Pythageras noch immer sich selbst anredete, so dass das judice te sich als Appellation an sein eigenes Urtheil um so gerechtsertigter erweist, als ja sür ihn darin eine Selbstberuhigung liegt, so tritt nun mit der philosophischen Sentenz: sed omnes una etc. und ihrer versinnlichenden Individualisirung: dant alios etc. die philosophische Resignation ein. Mit der Anerkennung, dass er nur das allgemeine Loos der Menschen ersahren habe, macht sich nun natürlich das sür die Ruhe der Seele unbedingte Ersordernis der Beerdigung geltend, und somit tritt sein Ich gegensiber denen, die ihm diesen Dienst leisten sollen, und er kann also nicht anders als mit me quo-

que etc. den Uebergang zur Anrede an den naute machen. Aber dieser nauta ist keineswegs ein gerade in dem Augenblick vorbeifahrender nauta. sondern wie das ganze Gedicht eine Verkörperung der Idee der Sterblichkeit des Menschen ist, so ist auch dieser Theil speziell eine Verkörperung der Aufforderung, die für jeden nach der Anschauung der Alten in einer unheerdigten Leiche lag, denselben zu beerdigen, wenn er nicht einen Frevel gegen die unterirdischen Götter begehen wollte. An einen viator konnte sich unser Schatten nicht richten, weil er an einer oden Küste lag; seine Bitte geht also an jeden, der etwa zu Schiffe die Küste pasairt. Nur so ist es gerechtfertigt, das keine Antwort erfolgt; nur so bleibt die Frage aus dem Spiele, wie es denn kommt, dass der leibhaste Mensch über die Erscheinung und Anrede eines Schattens nicht erschrickt; denn er erscheint keinem Individuo und redet kein Individuum an, wie auch umgekehrt hier kein leibhaster Mensch den Schatten wie einen seines gleichen anredet. Uchrigens seh' ich keinen zwingenden Grund, dass nicht auch die alten Scholiasten und Commentatoren des Horaz im Allgemeinen die Situation so gesasst haben sollten, wie ich es hier gethan; wenigstens deutet in der ganzen Erklärung des Gedichts, wie wir sie überliefert bekommen haben, so viel ich sche, nichts darauf big. dass sie noch einen anderen als Archytas sprechend dachten. wenn es heisst: haec ode ex της προσωποποιίας inducit corpus naufregi Archytae ad litus expulsum conqueri cum nauta praetereunte de injuria nisi ab eo sepeliatur und richtiger: inducitur corpus maufragi Archytae Tarentini in litus expulsum conqueri de injuria sua et petere a praetereuntibus sepulturam, so liegt in dem conqueri bekanntlich keinesweges, dass der andere mitklagt, ja es kann einer ohne irgend jemandes Gegenwart conqueri, wie wenn Pacuv. bei Cic. Tuec. II, 21 sagt: Conqueri fortunam adversam, non lamentari decet, odes Lucr. III, 612: Si immortalis nostra foret mens, Non tam se moriens dissolvi conquereretur, Sed magis ire foras vestemque relinquere, ut enguis. Also brauchen die Scholiasten nicht gemeint zu haben, dass der nauta auch spreche, ja selbst nicht, dass wirklich einer gerade vorbeigefahren: et petere a praetereuntibus sepulturam. Doch die Sache ist unklar; fast scheint es auch, als hätte einer den andern mifsverstauden oder beide einen dritten nicht klar verstanden. Indessen entscheidend können die uns so verderbt überlieferten Scholien nicht zein.

Die Idee der Ode in Form des Gedankens ist also mit des Dichters eigenen Worten: Omnes una manet nox et calcanda semel via leti, und als künstlerisches Ideal: Der Schatten eines Archytas, um drei Hände voll Erde slehend. Bis v. 6 wird diese Idee als schmerzliche Erfahrung des Archytas anschaulich; v. 7—14 als philosophische Erwägung, die zur Resignation sührt; v. 15. 16 als Sentenz; v. 17—20 als ihre, an die traurige Gegenwart des Dichters sich anlehnende, praktische Bewährung und endlich als dringende Bitte um das Geringe, was dem Schatten Ruhe giebt. Hier ist also weder Tadel, noch Hohn, noch Widerlegung, sondern eine Wahrheit, lyrisch in der Seelenstimmung eines großen Todten zur sinnlichsten Anschauung gebracht 1). Er legt sie um der Einsachheit und Klarheit der Idee willen

<sup>1)</sup> Weil es in vielsacher Beziehung helehrend ist, stell' ich zur Vergleichung die didaktische Behandlung derselben aus Lucrez (III, 1024 ff.) gegenüber:

Hoc etiam tibi tute interdum dicere possis. Lumina sis oculis etiam bonus Ancu' reliquit, Qui melior multis quam tu fuit, improbe, rebus.

in den Mund eines Mannes des Wissens, nicht sich selbst, damit nicht der Mann der Dichtung mit einer Art von Ausnahme-Stellung unter

den Menschen eine andere Idee hineinmische und jene trübe.

Meine Arbeit war fertig; da kam mir die Abhandlung Steiner's vor dem Programme des Kreuznacher Gymnasiums vom Jahre 1847, worin er unter andern auch von dieser Ode handelt, in die Hände, und mit freudiger Ueberraschung sah ich, dass er dem Wesen nach zu demselben Resultate gekommen war wie ich. Ich sage dies, weil es kein unwichtiges Moment für die Richtigkeit einer Ansicht ist, wenn verschiedene, jeder selbständig, auf dasselbe Resultat geführt werden. Die wesentlich bierhergehörigen Worte Steiner's sind: Archytas Tarentinus mense Novembri rapido Noto — ad Illyricam oram delatus naufragio periit. Ejus cadaver Euro interim exorto in littus Matinum ejicitur, ubi in arenis jacet insepultum. Umbra vel anima defuncti i. e. Archytas ipse sepulturam quietemque quaerens in littore vagatur solus a nulloque homine visus. In hac solitudine quem alium potuit alloqui nisi se ipsum? Itaque recte secunda persona usus incipit his verbis: Te maris — Archyta. Qua autem alia de re illo quidem tempore aptius secum potuit agere quam de sua sorte i. e. de moriendi necessitate, quam omnium hominum communem in se ipse jam erat expertus, tum de sepulturae officio, quo quietis expers aegerrime carebat? A quibus denique hominibus in littore illo arenoso sepulturam potuit exspectare nisi a nautis aut praetereuntibus aut praetervehentibus? Commode igitur Archytas alloquitur nautam i. e. nautas vel nautarum genus; unus enim ille instar omnium appellatur, nec certus quidam inducendus fuit, quum cuivis nautae obvio idem illud esset sepeliendi officium. Quodsi non communiter nautas sed unum ex iis allocutus esset Archutas, sine dubio poeta extremo carmine unum illum fecisset Archytae respondentem.

> Inde alii multi reges rerumque potentes Occiderunt, magnis qui gentibus imperitarunt. Ille quoque ipse, viam qui quondam per mare magnum Stravit iterque dedit legionibus ire per altum [Ac pedibus salsas docuit super ire lacunas] Et contemsit equis insultans murmura ponti, Lumine adempto animam moribundo corpore fudit. Scipiadas, belli fulmen, Carthaginis horror, Ossa dedit terrae proinde ac famul infimus esset. Adde repertores doctrinarum atque leporum, Adde Heliconiadum comites; quorum unus Homerus Sceptra potitus eadem aliis sopitu' quietest. Denique Democritum post quam matura vetustas Admonuit memores motus languescere mentis, Sponte sua leto caput obvius optulit ipse. Ipse Epicurus sit decurso lumine vitae, Qui genus humanum ingenio superavit et omnis Restincxit, stellas ex ortus ut aetherius sol. Tu vero dubitabis et indignahere obire? Mortua cui vita est prope jam vivo atque videnti, Qui somno partem majorem conteris aevi, Et vigilans slertis nec somnia cernere cessas, Sollicitamque geris cassa formidine mentem, Nec reperire potes tibi quid sit saepe mali, cum Ebrius urgeris multis miser undique curis Atque animi incerto fluitans errore vagaris.

Quod autem Archytas nautam tam enixe rogat dirisque terret imprecationibus non est mirandum, quum durum ac paene ferreum ubique terrarum soleat esse nautarum genus, miserrimaque et Graecis et Romanis visa sit insepultorum conditio. Ac nescimus an poetae peculiaris fuerit causa, cur per dimidiam prope carminis partem tantopere

commendaret pium illud sanctumque sepeliendi officium.

Ich würde von der Veröffentlichung meiner Arbeit abgestanden sein, wenngleich nicht völlige Uebereinstimmung zwischen unseren beiden Ansichten stattfindet, wenn ich nicht sähe, dass Steiner's Ansicht keinesweges allgemeine Anerkennung gesunden hat, sondern das immer noch der alte Streit gesührt wird, wenngleich überwiegend doch jetzt die Auffassung der Ode als Monolog zu sein scheint, aber in mannigsaltigen Modificationen. Dass Steiner's Ansicht nicht durchschlagender gewirkt hat, scheint mir darin zu liegen, dass er sie einmal mehr als Behauptung hingestellt als begründet und bewiesen hat, dann dass sie in Betreff der Entwickelung der Idee und Tendenz, die Horaz in diese Ode niedergelegt hat, an einer gewissen Unbestimmtheit leidet, die noch mancherlei Fragen beim Leser unbeantwortet lässt. Möge denn, was ich zur Begründung meiner im Wesentlichen mit Steiner's Ansicht übereinstimmenden Aussaung hier gesagt habe, dazu dienen, dass endlich der Streit über das Wesen dieser Ode geschlichtet werde.

Prenzlau.

Aug. Buttmann.

### II.

# Der Streit um das Palladium. ')

Die Griechische Sage, welche so oft von einmüthigem Zusammenwirken des Odysseus und Diomedes meldet, kennt nur einen Streit der beiden Helden, den um das Palladium. Mit Recht sucht O. Jahn den Grund dieser Sagenbildung in dem Anspruche, welchen verschiedene Städte des Alterthums auf den Besitz jenes troischen Götterbildes machten <sup>2</sup>). Thaten dies auch so viele, daß der Attische Pherekydes behauptet, jedes vom Himmel gefallene Götterbild heiße Palladium, und den Namen lächerlich von βάλλω ableitet <sup>3</sup>), so traten doch von den griechischen Städten in dieser Beziehung besonders Argos <sup>4</sup>) und Athen bervor. Die

<sup>1)</sup> Nach Levezow über den Raub des Palladiums auf den geschnittenen Steinen des Alterthums. Braunschweig 1801. 4. und Millin mémoire sur quelques pierres gravées représentant l'enlèvement du Palladium. Turin 1812. 4. haben Ö. Jahn der Raub des Palladion, Philologus 1. S. 46—60, Overbeck Gallerie heroischer Bildwerke I. S. 578—607 und K. v. Paucker das attische Palladion, Arbeiten der kurländischen Gesellsch. für Lit. u. Kunst. Mitau 1849. 8. Heft 7 S. 1—135, Doppelpalladienraub nach den Lakonerinnen des Sophokles auf einer Vase von Armento, ebenda 1851, Heft 9 S. 67—80 den Gegenstand ausführlich behandelt.

<sup>2)</sup> Sch. Aristid. Panath. 187, 20. 3 p. 320 Dind. Strabo 6. 264.

<sup>3)</sup> Sch. Aristid. und Etym. M. Ilalládia.

<sup>4)</sup> Paus. 2. 23. 5.

Athener behaupteten freilich, das ibrige sei vom Himmel gefallen, auf eine Brücke 1) nahe dem Orte, wo nachher der Gerichtshof ênt Παλλαδίφ gegründet wurde 2); aber sie combinirten es doch mit dem troischen; es sei von den Teukrern, den alten Bewohnern Attikas, nach Troas geführt worden 3), oder Diomedes mit den Seinen habe bei seiner Rückkehr die attische Küste geplündert, und bei der Vertheidigung Demophon, Theseus Sohn, ihnen den kostbaren Hort abgenommen 4). Ebenso sollte das Palladium zu Sparta das Diomedische sein: auf Antrieb des Temenos habe es der Lacedämönier Leagros mit Hülfe des Erginion, eines Nachkommen des Diomed, in Argos geraubt und nach Sparta verpflanzt 5). — Das des

<sup>1)</sup> Sch. Veron. ad Verg. Aen. 2. 165 due Palladia traduntur [fuisse, alterum in Attices regione, [alterum] in Troade, atque illud, quod Athenis repertum est, videbatur ponti illapsum, unde apud illos tu[m colebatur dea] γεφυρίτις Αθηνά. (Die Handschr. γεφυρειτις. Keil accentuirt mit Unrecht yequoltic. Das Wort ist in Pape's Lexikon hinzuzufugen.) Servius zu Acn. 2. 166 dicunt sane alii, unum simulacrum caelo lapsum, quod nubibus advectum et in ponte positum-apud Athenienses tantum fuisse, unde et γεφυριστής (schr. γεφυρίτις) dicta est. Sch. Aristid. a. a. O. λέγει (meist λέγοι verbessert; wohl richtiger λέγοιτο) δε αν και περί αλλων πολλών Παλλαδίων, του τε καταλκημένον (Müller Eum. S. 106 κατ' Aλαλκόμενον. Schneidewin hinter Orion Anth. S. 165 führt an Γλαυκώπιον, από Γλαύχου τιτός αὐτόχθονος έν τῷ τόπω τούτω (auf der Athen. Burg) κατοικήσαντος Ει. M. 233. 28. Müller Orchom. 213. Glaukopos, Sohn des Alalkomeneus, Steph. Byz. Alalxouérior. Für die Endung des Namens og statt eng die Beispiele Lub. Agl. 996 not. Lehrs Aristarch 249) τον αθτόχθονα καλ των περλ αθτών (Schneidewin παρ' αθτού) Γεφυρών καλουμένων, ώς Φερεκύδης και Αντίοχος ίστορουσι. Sie meinten den Demos l'équique. Auf dieselbe Sache deutet, wiewohl mit groben Misserständnissen, der späte Joh. Lydus mens. 3. 21 έν Αθήναις το πάλαι Γεφυραίοι οί περί τὰ πάτρια ίερὰ έξηγηταί (nur die eine Familie der Demeterpriester; von Lydus verallgemeinert, um es mit pontifex gleichzustellen), διά τὸ ἐπὶ της γεφύρας του Σπερχειού (wohl nur Schreibsehler des Lydus für Κηγισσού, gewis nicht Geheimname dieses Flusses, wie einige wollen) ποταμού έεραιεύειν τῷ Παλλαδίῳ.

<sup>2)</sup> Pollux 8. 118.

<sup>3)</sup> Serv. Aen. 2. 166 hoc Atheniense P. a veteribus Trojanis Ilum translatum. Dionys. a. R. l. 61 Τεῦκρον άλλοι τε πολλοί καὶ Φανόδημος .. ἐκ τῆς Αττικῆς μετοικῆσαὶ φασιν εἰς τὴν Ασίαν, δήμου Συπεταίας ἄργοντα. Strabo 13. 604. Steph. Byz. Τροία.

<sup>4)</sup> Paus. 1. 28. 9. (In Demophilos verdorben bei Lysias in zwei Scholien zu Aristid. Panath. 187. 20.) Nach Phanodemos Atthis Fr. 12, Pollux 8. 118 hielt man die landenden Argiver irrthümlich für Feinde und erschlug sie zum Theil; Akamas klärte den Irrthum auf, αὐτόθο δ' ἰδρύσαντο τὸ Π. καὶ περὶ τῶν ἀκουσίων δικάζουσιν, in jenem Gerichtshofe ἐπὶ Π. Oder Demophon gab in Troja das Palladium dem Athener Buzyges, um es heimlich nach Athen zu bringen. Polyaen strat. 1. 5. Nach letzterem nannten sich die Palladienpriester in Athen noch in der Kaiserzeit. Vgl. die athenische Inschrift 491, welche Böckh unter oder nach Septimius Severus setzt. . ἐερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ἐπὶ Παλλαδίου καὶ βουζύγης, Πολ(υαί)νου Μαραθώνιο(ς), χρήσαντος τοῦ Πυθίου Απόλλωνος, ὅτι χρὴ ἔτερον ἔδος (Bildsäule) τῆς Παλλάδος κατασκευάσασθαι, ἐκ τῶν ἰδίων ποήσας τοῖς τε θεοῖς καὶ τῷ πόλει ἀνέθηκεν.

<sup>4)</sup> Plut. qu. Gr. 48.

Aeneas behaupteten außer Rom auch Lavinium, Luceria und Siris zu wahren 1), gewiß auch die Aeneaden zu Gergis. Demnach dichtete Arktin in der Ilion πέρσις, Odysseus und Diomedes hätten ein unächtes geraubt; das ächte sei vergraben gewesen und von Aeneas gerettet worden 2). Andere sührten auch das Italische auf das des Diomedes zurück: dieser habe es in Folge eines Orakels bei seinem Zuge durch Calabrien an Aeneas abgetreten, und Nautes, der Ahnberr der römischen Nautier, habe es in Obhut genommen 3).

Es geht also durch die verschiedenen Städtesagen der Zug hindurch, das jedensalls das in Diomedes Besitz besindliche Palladium aus Troja stamme. Attischen Dichtern nun, welche die Acchtheit des in Argos so heilig gehaltenen Götterbildes nicht anzutasten wagten, lag es nahe, das athenische daneben zur Geltung zu bringen: und davon liegen uns Versuche vor. Ptol. Hephaest. berichtet περί τοῦ Π. ὅτι δύο κλέψειαν Διομήδης καὶ Ὀδυσσεύς ), und auf drei Werken der Kunst hält jeder von diesen beiden ein Palladium. Ein Terracottarclief im Berliner Museum, No. 44 Tas. 25. 2 bei Overbeck, zeigt den Odysseus vorsichtig schleichend, den linken Arm mit dem Schwerte ausstreckend; ihm folgt sesten Schrittes Diomedes, eine Fackel in der Rechten, sich (nach etwaigen Feinden) umschauend. Beide halten in der Linken ein gleiches Palladium. Eine Prochus von Armento und eine Campanasche Schale werden wir später besprechen; auf letzterer ist der attische Ursprung der Sage durch Betheiligung der beiden Theseiden bewiesen.

Der Streit des Diomedes und Odyssens wurde nun 1) auf den Rückweg von Troja ins Lager oder 2) nach Troja oder 3) in das Lager verlegt. Das erste that Lesches in der kleinen Ilias. Odysseus wollte die Ehre, den Griechen das Palladium gewonnen zu haben, allein davontragen, und versuchte daher bei der nächtlichen Heimkehr, den Diomedes hinterrücks zu tödten. Dieser aber bemerkte bei dem Mondschein den Schatten des gezückten Schwertes, und band nun dem Odysseus die Hände und trieb ihn bis zum Lager vor sich her, unter Schlägen mit der flachen Schwertklinge. Dies wird zur Erklärung des Sprichwortes Dio-

<sup>1)</sup> Strabo 6. 264.

<sup>2)</sup> Dion. Hal. ant. 1. 69 Αρκτίνος δέ ηησω ύπο Διὸς δοθήναι Δαρδάνω Π. Εν (nach anderen fiel es unter llus oder Tros vom Himmel: Serv. A. 2. 166. Sch. Il. 6. 311, oder es war ein von Athene gesertigtes Bild ihrer Gespielin Pallas, der Tochter des Triton, unter llus in die entstehende Stadt hinabgeworsen; Apollod. 3. 12. 3), καὶ εἶναι τοῦτο ἐν Ἰλέω εως ἡ πολις ἡλίσκετο, κεκρυμμένον ἐν ἀβάτω εἰκόνα δὲ ἐκείνου κατεσκευασμένην μηδε ἐν τοῦ ἀρχετύπου διάφορον, ἀπάτης τῶν ἐπιβουλευόντων ἐνεκα, ἐν φατερῦ τεθήναι, καὶ αὐτὴν Αχαιοὺς λαβεῖν. Serv. a. a. O. simulacrum hoe a Trojanis absconditum fuisse intra exstructum parietem, postquam agneverunt Trojam esse perituram.

<sup>3)</sup> Varro de familiis Trojanis bei Serv. zu Aen. II. 166. III. 407. V. 764. Vgl. Festus Nautiorum.

<sup>4) §. 3</sup> bei VVesterm. mythogr. S. 186. — Clem. Alex. Protr. 31 a Col. Απελλας εν τοις Δελφικοις δύο φησε γεγονέναι τὰ Π., άμφω δ' ὑπ' ἀνθρώπων δεδημιουργήσθαι. Dion. Hal. 1. 68 nach Kallistratos, Satyros nund vielen anderen" Χρύσην τὴν Πάλλαντος θυγατέρα γημαμένην Δαρδάνω φερνας ἐπενέγκασθαι δωρεάς Αθηνάς τὰ Παλλάδια: Dardanos habe sie aus Samothrake mit nach Asien genommen.

mediacher Zwang angesiihrt 1), welches nach Hesychius von dem Palladienraub in der kleinen Ilias stammt 2).

In die Stadt verlegte den Streit Sophokies in den Lakonierinnen, nach einer evidenten Combination Weicker's 3); nur mus man sich als Schauplatz nicht mit jenem Gelehrten Helenas und Deiphobos Haus, sondern den Vorhof des Athenetempels denken, wie die Kunstdenkmäler andeuten: ein Vasenbild von Ruvo, ein Marmorrelief des Spadaschen Pallastes und ein von Felix geschnittener Sarder des Herzogs von Marlhorough, No. 32. 42. 64 = Taf. 24 No. 19. 21. 23 bei Overbeck. Im ersten steht  $EA(\lambda \acute{e}_{r\eta})$  vor einer Säule zwischen  $AIOMEAH\Sigma$  und OAEYXXBYX (so die Beischriften). Ersterer hält in der Linken das Palladium, in der Rechten das gezückte Schwert. Helena, in königlicher Tracht, spricht zu ihm in stolzer Haltung, auf das Palladium weisend. Diomedes, im Weggehen begriffen, scheint sie unwillig anzuhören. Odysseus, mit zwei Lanzen, das Schwert in der Scheide, steht vergnügt und wie siegesgewifs hinter ihr, den Körper etwas abwendend, das Haupt zu Diomedes bin vorbeugend. Ein Stern und eine halbe Mondscheibe bezeichnen die Nacht. - Im Relief eilt Odysseus mit erhobenem Schwert aus einem Tempel auf Diomedes zu, der finster dasteht, und υποδρα ίδων mit erhobenem Finger, das Schwert ruhig in der Rechten haltend, zu Odysseus spricht. Er scheint fortgehen zu wollen und nur von Odysseus zurückgehalten zu werden. Auf dem Steine des Felix sitzt Diomedes, das Palladium in der Linken, das Schwert gesenkt in der Rechten, auf einem Altar oder einer Basis; Odysscus zeigt mit hestiger Gehärde des Vorwurfs auf einen daliegenden Leichnam, wohl den des Wächters. Den Hintergrund bilden eine Mauer, auf der ein stattliches Gebäude von Quadern steht, und eine Säule mit einer männlichen Statue, gedeutet auf den Schutzgott Trojas, den Thymbräischen Apoll.

<sup>1)</sup> Zenob. prov. 3. 8. Suidas Διομήδειος ανάγκη. Eust. Il. 10. 531, welcher beginnt: σημείωσαι, ώς παρ' Όμηρω μεν ένταυθα φίλα φρονείτον άλλήλοιν Δ. καὶ O., οι δὲ παλαιοί (schr. κυκλικοί) δόλον οὐκ άγαθον έν έτέρω καιρώ προσπλάττουσιν 'Οδυσσεί u. s. w. Sch. Veron. Verg. A. 2. 164. Serv. ebenda 166. — Conon 34 καὶ αὐτοῦ (Od.) μέλλοντος πληγήν έμβαλείν - ήν γάρ σελήνη - όρα Δ. την αθγην του ξίφους 'Ο. δ' άναιρείν μέν απέσχετο, αντισπασαμένου κακείνου ξίφους, δειλίαν δ' ονειδίσας (vielleicht δε Δ[ωμήδης] όν.) πλατεί τω ξίφει ουκ εθέλοντα προϊέναι τύπτων τα νωτα ήλαυνεν. εξ ού ή παροιμία etc. Das Vorangehende weicht etwas von den anderen Quellen ab, und schiebt die Schuld mehr auf Diom. Araβαίνει έπι το τείχος Δ., επιβάς των ωμων Οδυσσέως δ δε οῦχ άνελχύσας Οδυσσέα, καίτοι τας χείρας δρέγοντα, ήει την έπλ το Π., καλ αφελόμενος αύτο προς Ο. έχων υπέστρεφε. και διά του πεδίου κατιόντων πυνθανομένο ξκαστα τῷ 'Οδυσσεϊ Διομήδης, τὸ δόλιον τανδρὸς είδώς, οῦχ ὅπερ ἔφησεν Ελενος Π. λαβείν αὐτὸν άλλ' άντ' έχείνου ξτερον άποχρίγεται. χιτηθίντος δε του Π. κατά τινα δαίμονα, γνούς Ο. αὐτό εκείνο είναι και κατόπιν γεγονώς, σπάται τὸ ξίφος, ἐκεῖνον μὲν ἀνελεῖν βουληθείς, αὐτὸς δ' Αχαιοίς το Π. κομίζειν. Es kann sein, dass auch dies Züge aus Lesches enthalt.

<sup>2)</sup> Hesych. Διομ. ἀν. ὁ τὴν μικρὰν Ἰλιάδα (γράψας) φησίν ἐπὶ τῆς τοῦ Π. κλοπῆς γενέσθαι. Auf der tabula Iliaca freilich, die hier den Lesches nennt, geht Odysseus mit dem Palladium voran, als sie eben aus Troja heraustreten. VVir wissen nicht, wie Lesches es motivirte, daß nachher Diomedes die Statue trug und voranging.

<sup>3)</sup> Gr. Trag. I. S. 146.

Verauchen wir an der Hand der Kunstdarstellungen zu verfolgen, welches möglicher Weise der Verlauf der Lakonierinnen war. Für den Mooloyos palet das Spadasche Relief. Man denke sich Diomedes, wie er in jugendlichem Thatendurst auf der troischen Burg erscheint; allein will er die That vollbringen, allein die Ehre davontragen 1). Odysseus, in ähnlichem Gegensatze zu ihm wie im Philoktet zum Neoptolemos, war wohl zurückgeblieben, um die Lage auszukundschaften, nach den Wachtern und etwaigen anderen Trocrn zu spähen; er eilt nun dem Diomedes nach, um ihn von voreiligem Handeln abzuhalten. Er will List anwenden, jener sich nur auf den Heldenarm verlassen; er setzt auseinander, wie er mit Helena einen Verrath besprochen habe, und geht nun ab, um sie herbeizuholen; Diomedes, wohl scheinhar nachgebend, im Herzen starr, entfernt sich, um die Wächter zu todten. Leer muste die Bühne sein, als die Lakonierinnen in den Tempelvorhof, die Orchestra, einzogen. Diese Parodos konnte durch ein Gebet motivirt sein, welches die Dienerinnen der Helena - denn nur nach ihnen kann das Stück acinea Namen sühren — für ihre Heimkehr an die Burggöttin richten wollen; es musste in der Nacht stattsinden, da die Troer es nicht merken durften. Hieraus scheint Fr. 339 Nauck zu sein, das Berodian aus Soph. Lak. anfiihrt: ἐν ή παίσεται άμερίων μόχθων τε καὶ δανοτήτος. Durch diesen Gesang aber und das vorhergehende Zwiegespräch der Männer wurde die Priesterin Theano herheigeführt, welche auf einer Vase aus Cumae im Berliner Museum (Overbeck No. 31 Taf. 25. 1) vor Odysseus erscheint. Sie ist kenntlich durch das Priestergewand, den Tempelschlüssel, den sie in der rechten, das Palladium, das sie auf der linken Hand hält, Odysseus durch seinen pileus. Er bietet ihr schmeichelnd eine prächtige Tänie dar; sie schaut mit Interesse auf ihn. Zwischen beiden befindet sich vor einer Säule, offenbar derjenigen, auf welcher das Palladium gestanden, ein Altar, auf dessen Stufen eine tiestrauernde Fran mit geschorenem Haare sitzt, einen Aschenkrug haltend, wohl mit Recht auf Andromache gedeutet. Denn der Dichter konnte in Gespräch und Gesang, der Maler musste durch eine Figur die Situation bezeichnen. welche Horaz, von O. Jahn herbeigezogen, 2. 10 mit den Versen: et ademtus Hector tradidit fessis leviora tolli Pergama Grais andeutet.

Aus dieser Vase ergiebt sich, das Ps. Dietys Cretensis, jener lateinische Romanschreiber, den man jetzt gewöhnlich 300 n. Chr. setzt, die Quelle der mittelaltrigen Trojanersagen, hier zum Theil wenigstens aus einer älteren Darstellung schöpft, wenn er erzählt, Theano sei überredet worden, das Palladium verrätherisch auszuliesern 2), und diese Wendung

der Sage passt ganz für das Trauerspiel.

Zuerst nach ihrem Auftreten wird Theano ein Gespräch mit dem Chor geführt haben; dann kam wohl Odysseus wieder, und gewann die Priesterin, wie die eben beschriebene Vase es andeutet. Zu ihr sagte er gewiss Fr. 337 (Lakon. 1): στενήν δ' ξδυμεν ψαλίδα κοῦκ ἀβόρβορον ) und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. 927 Anm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Dictys V. 8, aus dem, wie Paucker S. 14 sah, schol. B. II. 6. 311 und mehrere Byzantiner dasselbe schöpften. S. den Anhang. — Hier scheint sich die Erfindung des Dictys auf die Einmischung des Gatten statt des Odysseus zu beschränken.

<sup>3)</sup> Aristoph. vesp. 350: ξστιν όπη δηθ', ηντιν' αν ξνδοθεν οδός τ' εξης διορύξαι, εξτ' ξκδύναι ράκεσιν κρυφθείς, ωσπερ πολύμητις Όδυσσεύς; Dies bezog nicht auf die Tragödie Πτωχεία das Scholium: ότι (ώς) τὸ Π. δι ύδρορρόας ελσηλθον οι περί τὸν Όδυσσέα. Serv. Aen. 2. 166: Diomedes et Ulixes ut alii dicunt cuniculis, ut alii cloacis ascenderunt arcem.

338 (Lakon. 2): Θεοί γὰρ οὔποτ', εἴ τι χρὴ βροτὸν λέγεω, ἄυξασι Φρυξὶ τὴν κοτ' Αργείων ὕβριν ξιναινέσονται ταὐτα μὴ μάχου βία. Theano knüpfte vielleicht schließlich die Ausließerung des Götterbildes an gewisse Sühngebräuche, wie der Chor im Oedipus auf Kolonos die Aufnahme des greisen Königs. Während Odysseus zu diesem Zweck, etwa in den Tempel, abging, erschien Diomedes wieder, der unterdeß die Wächter getödtet, und entreißt der Priesterin das heilige Unterpfand; Odysseus, wohl durch deren Weheruf herbeigerußen, eilt rasch herzu, und macht dem Diomedes hestige Vorwürße wegen seines unbesonnenen und zugleich selbstsüchtigen Beginnens. Nun kommt endlich Helena an, und spricht sich bei dem Streit für Odysseus aus; doch vergeblich. Diomedes behält das Palladium sür sich.

Es ergiebt sich dies aus einer Reihe von Bildwerken. Auf mehreren hält Diomedes das Palladium und die Priesterin flieht vor ihm oder fleht ihn an; oder wenn diese aus dem Eposventlehnt sind, so gehören doch der oben beschriehene, für Calpurnius Severus von Felix geschnittene Sarder mit seinen mehr oder weniger vollständigen Wiederholungen hierher, indem sie den Streit der beiden Helden in Troja darstellen; hier hält Diomedes das Palladium, die Priesterin fehlt; sodann das ebenfalls beschriebene Marmorbild von Ruvo. Da Diomedes und Odysseus in den Lakonierinnen meistens zusammenspielen und nach unserer Annahme beide einzeln mit Theano, beide zusammen mit Helena und nachher mit Athene auf der Bühne sind, so müssen die drei Frauenrollen von demselben Schauspieler, dem Tritagonisten, gegeben sein. Wie wurde nun Theano von der Bühne entfernt? Entweder tödtete sie Diomedes, oder sie entfloh, und in diesem Falle konnte ihr Odysseus oder auch Helena entgegenkommen, sie bereden, keine Hülfe herbeizurufen, und dies dann erzählen. Dass aber Sophokles, wenn er die Beschwatzung der Priesterin und Helenas erfand, doch durch Diomedes das Palladium gewaltsam erbeuten lässt, würde ganz zu des Dichters Art stimmen, welcher bei Neuerungen im Mythos die epische Ueberlieferung häufig danehen andeutet!).

Auf jenen Streit in diesen Scenen hat Welcker 2) einleuchtend richtig Soph. Fr. 726 bezogen, welches ebenfalls Herodian wie das oben

benutzte anführt:

παυά Σοφοκλει είσηκται λέγων ο Οδισσεύς τω Διομήδει 

έγω δ' έρω σοι δεινόν ούδέν, ούθ' όπως 
φυγάς πατρώας έξελήλασαι χθονός, 
ούθ' ώς ο Τυδεύς άνδρος αίμα συγγενές 
κτείνας εν Αργει ξείνος ών οίκίζεται, 
ούθ' ώς προ Θηβων ώμοβρωτ' έδαίσατο 
τον Αστάκειον παϊδα δια κάρα τεμών.

Aus Diomedes Erwiderung ist vielleicht Soph. Fr. 827: πάνσοφον κρότημα Λαέρτου γότος.

Jetzt, wo der Streit unlöshar schien, trat der deus ex machina ein, wie bei Soph. im Philoktet. Auf einer Vase aus Armento im Louvre, bei Overbeck 35 Taf. 24 No. 20, hält sowohl Odysseus als auch Diomedes ein Palladium, dieser ein größeres, unförmiges, denn das ächte war πολλών ὄντων τὸ σμικρότατον 3). Beide hatten in der Rechten das

Auf der tabula Iliaca trägt Odysseus das Palladium, Diomedes solgt ihm und tritt eben aus dem Eingange eines Gewölbes etwas gebückt hervor.

<sup>1)</sup> S. meine Bemerkung in dieser Zeitschr. Jahrg. III. S. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gr. Trag. S. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Conon 34 in Westerm. paradoxographis.

gezückte Schwert und eind im Abgehen begriffen; doch hält Odysseus seinen Schritt an und schaut aufmerksam auf Athene, welche, an der Linken des Bildes, in gebieterischer Haltung zu dem Diomedes spricht, den rechten Arm und den Zeigefinger gegen ihn ausstreckend. Diomedes dreht nur den Kopf nach ihr um 1) und eilt fort, mit einer Andeutung von Unzufriedenheit im Antlitz. Rechts steht, ohne Antheil an der Handlung zu nehmen, eine reich gekleidete Fran mit Stephane und Stab, geneigten Hauptes. - Man hat sich zu denken, dass Athene mit dem ächten Palladium erschien, und es dem Odysseus gab mit der Weisung, es in ihrer Lieblingstadt Athen aufzustellen; die Handbewegung auf dem Bilde gegen Diomedes hin deutet auf ihre Erklärung, dass er nicht den wahren Hort erbeutet habe. Die Entscheidung befriedigte den Stolz des Atheners, und jenes bei den Tragikern so oft bemerkte χαρίζεσθαι τοις Gearais findet auch hier Anwendung. - Die Anwesenheit jener geschmückten Frau, Helena, weist auf ihre Mitwirkung bei Gewinnung des Palladiums; sie betheiligt sich bier nicht an der Handlung, denn sie kan im Stücke nicht in derselben Scene vor; der Schauspieler, der sie dargestellt, war nun als Athene aufgetreten. Was aber der Dichter nach einander vorführen konnte, das mußte der Maler neben einander darstellen. Die hülfreiche Thätigkeit der Athene erwähnen spätere Epiker?).

Den Abzug der beiden Helden mit ihren Palladien zeigt das oben erwähnte Terracottarelief aus Berlin (Overbeck 44 Taf. 25. 2), das im

Sophokleischen Sinne den Odysseus als den beglückten darstellt.

Wir haben als eine dritte Wendung der Sage angegeben, dass der Streit in das griechische Lager verlegt wurde. Das geht aus einer Trinkschale der Campanaschen Sammlung zu Rom hervor, welche am 19. Februar dieses Jahres dem archäologischen Institut vorgelegt wurde. Auf ihrer Aufsenseite stürmen Diomedes und Odysseus, jeder mit einem Palladium im Arm, feindlich auf einander los, und werden mit Mühe von Akamas und Agamemnon, Phönix und Demophon zurückgehalten. Namen sind beigeschrieben. Die andere Hälfte der Außenseite nimmt ein Fürstenrath ein 3). Der Heerkönig und der greise Phönix sind zu Friedensstiftern besonders geeignet: dass sich aber gerade auch die Söhne des Theseus dahei hetheiligen 4), weist auf die attische Form der Palladiensage. Die Entscheidung des Streites durch den Fürstenrath berichten auch Dictys und die aus ihm schöpfenden Byzantiner: unsere Schale beweist, das hier Dictys einer älteren Quelle folgt. Das doppelte Palladium erinnert an des Sophokles Dichtung, und man kommt auf die Vermuthung, dass der Darstellung der Schale eine Tragödie zu Grunde liegt, welche den Sophokles schon benutzen konnte. Der Fürstenrath würde einen passenden Chor bilden. Jene sechs Personen konnten allerdings nicht zusammen auf der Bühne erscheinen; es mochte dort Phonix alleis die Helden zurückhalten mit Herolden, als stummen Personen, und Agamemnon als Chorführer nur den Besehl ertheilen. Jedenfalls stellte der Künstler wieder neben einander vor, was der Dichter nach einander schildern konnte. Und da nun im Dictys und den aus ihm geschöpften

<sup>1)</sup> So bei Millingen and uned mon. 1. 28; ungeschickter sind die Zeichnungen bei Paucker und Overbeck, wo er zum Monde aufzublikken scheint.

<sup>2)</sup> Tryphiodor 45: ήλθε δὲ (Αθήνη) καὶ Δαναοῖσιν ξὸν βρέτας άγτὸν άγουσα. Q. Smyrn. 10. 354 άρπάξας ξθέλουσαν ἐύφρονα Τριτογένειαν.

<sup>3)</sup> S. Berliner arch. Anz. 1858. No. 111 S. 169\*.

<sup>4)</sup> Arktins Ἰλίου πέρσις führt sie in der letzten Zeit des Krieges nach Troja; sie finden und befreien bei der Zerstörung ihre Mutter Aethra.

Stellen die Abfahrt der Griechen mit der Entscheidung des Palladienstreites in Verbindung gebracht ist '), so past hierher die Tragödie and-nlows, welche Aristoteles ansiihrt als aus dem Stoffe der kleinen slias entlehnt '). Dictys und die ihm folgen, lassen den Diomedes mit dem Palladium zu Schiffe gehen; das lliasscholium, welches im Uebrigen mit ihm stimmt, weicht in den letzten Worten ab: das Palladium sei schließlich der Athene geweiht worden '). Die Tragödie konnte füglich nur damit enden, d. h. mit der Entscheidung des Fürstenraths, das eigentliche Palladium den Theseiden zu übergeben, damit sie es in Athen der

Schutzgöttin weibten.

Vielleicht lassen sich noch einige Züge der Tragödie in der oben angeführten Erzählung des Conon erkennen. Das Ende stimmt mit Lesches, der Anfang aber, in welchem es heisst: Diomedes tritt auf des Odysseus Schultern und besteigt so die Mauer, zog aber nun den Odysseus nicht hinauf, obgleich dieser die Hände ausstreckte, sondern ging allein zum Palladium und wandte sich mit ihm zu Odysseus zurück, dieser Anfang weicht sowohl von Lesches als von den Lakonierinnen ab, indem nach ihnen die Helden beide auf die Burg kommen, und nicht die Mauer ersteigen, sondern die Kloake durchschreiten. Auf den Streit der beiden Griechen weisen Conons Worte bin, und eine dritte Quelle für denselben kennen wir nicht, als die durch die Campanasche Schale bezeichnete. Dies führt darauf, dass wir hier einige der Anschuldigungen vor uns haben, welche Odysseus vor dem Fürstenrath gegen Diomedes vorbringt. Man darf nicht einwenden, Odysseus müsse sein Palladium doch auch aus Troja geholt haben: Athene konnte es ihm ja z. B. im Lager zuführen, und im Stücke dies berichtet werden.

Die Sage über den Palladienstreit ist uns in solchen Formen, mit solchen Einzelheiten aufbewahrt, dass sie sich höchstens in der Grundlage als Volkssage, zumeist als Werk bestimmter Dichter erweist. Meine Erörterungen sollten ein Versuch sein, diese Dichter herauszusinden, und wenn sie auch vielsach Vermuthung bleiben, so liegen uns doch genug

Kunstdenkmäler als sprechende Zeugen vor.

# Anhang. Scholium B zu Ilias 6. 311.

Das von mir mehrmals angeführte Iliasscholium der Handschrift, welche meist die Scholien des Porphyrius enthält, bedarf einer besonderen

<sup>1)</sup> Dictys 5. 15: Ulixes veritus vim offensi exercitus, clam Ismarum aufugit: atque ita Palladium apud Diomedem manet; und nun folgt die allgemeine Abfahrt. Malalas Buch 5 S. 114 u. 122 Dind., hier mit Anführung des Dictys als Quelle. Ccdrenus I. S. 232 Bekk. in Folge des Palladienstreites und des Todes des Ajax πρώτος 'Οδυσσεύς έλκύσας τὰ έαυτοῦ πλοῖα ἀφώρμησε τῆς Τροίας, καὶ μετ' ἐκεῖτον ἄπαντες. καὶ τοῦτο ἀρχὴ γέγονε τῆς τῶν Ἑλλήνων ὑποχωρήσεως. Schol. II. 6. 311 und Suidas Παλλάδιον von derselben Sache: καὶ φιλονεικήσαντες πρὸς ἀλλήλους ἀπέπλευσαν.

<sup>2)</sup> Poetik 23: ἐχ τῆς μικρᾶς Ἰλιάδος πλέον ὀκτώ (τραγωδίαι), οἶον ὅπλων κρίσις (Aesch.), Φιλοκτήτης (Aesch. Soph. Achaeus), Νεοπτόλεμος (Soph.), Εὐρύπυλος, πτωχεία (die Helena des Theodektes? Nach Welcker Jons Φύλακες), Λάκαιναι (Soph.), Ἰλίου πέρσις (Aesch.? Jophon, Agathon, Kleophon) καὶ ἀπόπλους καὶ Σίνων (Soph.) καὶ Τρωάδες (Eur. Derselbe Stoff zum Theil in Soph. Polyxena).

<sup>3)</sup> ὅπερ (?) Παλλάδιον ἀνέθεντο τῆ ᾿Αθηνᾳ.

Betrachtung, zumal da es von verschiedenen Philologen und Archäolegen als lautere Quelle citirt wird. Es beginnt in der Form der απορία und λύσι, nach Art des Aristoteles und der Alexandriner. Ebenso leiten Eudocia 322 und Tzetzes zu Lyk. 355 ihre Zusammenstellungen über das Palladium ein, indem sie, wie hier, die verschiedenen Deutungen des Namens Pallas anführen.

Διὰ τι ωνομάσθη ή Αθηιὰ Παλλάς; ὁητίον οὖν ὅτι Παλλάδιον ἡν ζωδιον (Bildchen) μικρον ξίλινον (wie auch das in Athen gezeigte ein Schnitzbild von Olivenholz war), ὁ έλεγον εἶναι τετελεσμένον, φυλάτιω τὴν βασιλείαν τῆς Τροίας ' ἐδόθη δὲ Τρωὶ τῷ βασιλεῖ, κτίζοντι τὴν πόλι, ὑπὸ Ασίου τιιὸς φιλοσόφου καὶ τελεστοῦ διὸ δὴ εἰς τιμὴν Ασίου την ὑπὰ αἶτοῦ βασιλευομένην χώραν, πρότερον Ήπειρον λεγομένην, Ασίου ἐκάλεσαν, οἱ δὲ ποιητικῶς γραφαντές ἐκ τοῦ άζου (schreibe ἀέρος mit Suidas) εἶπον τὸ Παλλάδιον τοῦτο κατενεχθηναι τῷ Τρωὶ βασιλεύονω

Φριγων.

Vgl. Malalas S. 109 Dind. 11. ζώδιον της Παλλάδος μικρόν ξύλινος ο έλεγον είναι τειελεσμένον είς νίκην, φυλάτιονια (schr. φυλάτιον) τη πόλιν, ένθα απόχειιαι, απαφαληπιον. το δε αύτο Π. έδωχε τώ Τρώφ (10 für Τυωί) βασιλεί, μέλλοντι κτίζειν την πόλιν, Ασιός τις, φιλόσοφος και τελεστής και .. ο Τυωος βασιλεύς είς μνήμην αύτου την επ αυιον οίσαν χωραν πασαν, την προίην λεγομένην Επίτροπον (80; Cedrenus mit anderer Verderbnis Επίργοπον), μετεκώλεσεν Aσίαν. Fast ebenso Cedrenus I. S. 229 Bekk. Den Malalas schreiben mit Anführung der Quelle Eudocia und Tzetzes a. a. O. aus. (Bei Bernhardy zu Suidas und Pak ladium klingt es so, als hätte er Joh. Antiochenus und Malalas für verschiedene Personen gehalten.) Suidas: Παλλάδιον τουτο ητ ζώδων u. s. w.; er schreibt das ganze Scholium bis πλείν ab. Der Scholisst und Malalas schöpfen aus derselben späten Quelle, welche hier nicht Dictys ist, denn dieser sagt vom Palladium V. 5: id antiquissimum signum coelo sullapsum, qua tempestate Ilus, templum Minervae exstrum, prope summum fastigii pervenerat, ibique inter opera .. sedem occupavisse. - Ueber die magischen Weihungen von Statuen in der Kaiserzeit handelt mein dritter Excurs zu Porphyrius Philosophie aus Orakela. Ich habe dort S. 211 und 213 schon auf die ähnliche byzantinische Der tung bei Suidas unter Maleos zu Hom. Od. 3. 296 und auf das wunderthätige Palladium im Tempel der Fortuna zu Rom bei Procop. b. 600 1. 15 aufmerksam gemacht.

Das Scholium heifst weiter: τοῦτο Διομήδης καὶ ὁ Οδυσσεύς, ὅτε τῷ πρεσβείαν ἐποιήσαντο πρὸς Πρίαμον, ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσύλησαν, προδεδωκίες αὐτὸ Θεανοῦς τῆς τοῦ Αντήνομος γυναικός, ἱερείας τυγχανούσης καὶ ἐνλαττούσης αὐτὸ ἤσαν γὰρ ἀπὸ χρησμοῦ καὶ Αντήνομος μαθότιες οις ἐως οῦ μένει τὸ ΙΙ. ἐν τῆ Τροία, ἀσάλευτὸς ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν Φρησε πολλή τοίνυν μεταξὶ Λίαντος καὶ Οδυσσέως ἐκινήθη ἔρις, τίς τοῦτο ἐκ τὴν ἰδίαν ἀπενέγκοι πατρίδα, δικαζόντων αὐτοὺς τῶν άλλων βασιλέων κῶ προμάχων. πολλής τοίνυν μεταξὺ κυνηθείσης καὶ γενομένης ὀψίας, ἰδοῦν αὐτοῖς παραθέσθαι τὸ βρέτας Λιομηδει, μέχρις ἀν γένηται πρωί.

(So auch Suidas, nur mit Malalas πολλών τ. μεταξύ [αὐτών fügt Malalas hinzu] λόγων κιιηθέντων. Doch im Scholium liegt vielmehr eine Dittographie vor; für den Nominativ schrieb der Scholiast den Gen. 2012 an den Rand. Dieser ist für πολλή έκινηθη έρις, und καὶ vor δικαζι eine

zusetzen.)

και τούτου γενομένου διά της νυπτός είψεθη δ Αΐας έσφαγμένος αδή λως. ύπενόουν δε δόλω φονεύσαι αὐτόν τον Οδυσσέα, και φιλονικήσανικ (schr. ψιλονεικ. mit Suid.) πυός άλλήλους απέπλευσαν.

Hiermit vergleiche man nun Dictys V. 5; .. duces nostri ad Antenrem abeunt .. cognoscunt ab Antenore editum quondam oraculum Tre-

janis, maximo exitio civitati fore, si P., quod in templo Minervae esset, extra moenia tolleretur.. Cap. 6. Eadem norte Antenor clam in templum Minervae venit, ubi multis precibus vi mixtis Theano, quae ei templo sacerdos erat, persuasit, uti P. sibi traderet: habituram namque magna ejus rei praemia. Ita perfecto negotio ad nostros venit hisque promissum offert. Es folgt die Eroherung von Troja. Cap. 14. Interim super Palladio ingens certamen inter se ducibus exortum, Ajace Telamonio expostulante in munus sibi pro his, quae in singulos universosque virtute .. contulerat. Quare .. omnes .. concedunt Ajaci, renitentibus solis omnium Diomede atque Ulixe: sua quippe opera insinuantibus id ablatum . . Tum Diomedes honori ejus per verecundiam concedens a certamine destitit. Igitur Ulixes cum Ajace summa vi contendere inter se, atque invicem industriae meritis expostulare, adnitentibus Ulixi Menelao atque Agamemnone .. Itaque uti (schr. futili) judicio amborum merita spectantes .. nullo dilectu virorum fortium spretisque Ajacis tot egregiis facinoribus . . Ulixi Pulladium tradunt. Cap. 15. Quare cuncti duces .. in partes discedunt. Interim Ajax .. palam vindictam se sanguine eorum, a quis impugnatus esset, exacturum denunciat . . At lucis principio Ajacem in medio exanimem offendunt . . Inde ortus per . . exercitum tumultus ingens; der Verdacht fällt auf Odysaeus. Ulixes, veritus vim offensi exercitus, clam Ismarum aufugit: atque ita P. apud Diomedem manet.

Dasselbe erzählen ganz in der nämlichen Weise Malalas Buch 5 S. 108 ff. und 113 ff. Dind., der S. 122 sagt: ἄτινα καὶ ὁ σοφὸς Δίκτυς παρά του 'Οδυσσέως άκηκοώς συνεγυάψατο, und Cedrenus Bd 1 S. 229 und 232 Bekker; einen Theil davon Tzetzes zu Lyk. 658 und Was Dictys in den letzten Worten voraussetzen läßt, Posthom 514 hat aussiihrlicher Malalas S. 113: πολλών δε άλλων (siir άλλων schr. λόγων mit Suidaa) κυηθέντων μεταξύ αύτων άχρις ξοπέρας, τέλος έδοξεν ώστε λαβείν εν παραθήκη έως της επισωσκούσης ήμερας του Διομήδην rò 11. Aehnlich Cedrenus 232. Hier wie öfters zeigt sich, dass die Byzantiner einen vollständigeren Dictys hatten. Sie benutzten sonst überhaupt nicht unmittelbar lateinische Schriftsteller; man sollte daher meinen, dem Dictys habe ein griechisches Original vorgelegen, wie es der Fälscher in der That angieht. Dem steht aber die Sprache entgegen, die durchaus eine römische, nirgends eine griechische Färbung zeigt, und noch mehr der Inhalt selbst; denn die Heroen werden ganz wie römische Feldherrn geschildert, die Kriegsführung, das Verfahren nach dem Siege ist ächt römisch. Schon Bernhardy in der röm. Literaturgesch. weist darauf, das über den Dictys der Byzantiner eine besondere Unter-

Wir kehren zu dem Scholium zurück. ὅπερ (μεθ' ὅπερ? Oder τὸ δὲ?) Π. ἀνέθεντο τῆ Αθηνά. ἔτεροι δέ φασιν, ὡς Παλλαδίων χρυσουμένων ἐν ταῖς πρώραις τῶν τριηρῶν, οἱ Αζιαῖοι (schr. Αθηναῖοι mit Suid.) ἀγάλματά τινα ξυλινὰ τῆ Αθηνά καθίδρυον, ὧν ἐπεμελοῦντο μέλλοντες πλεῖν. Hier ist Π. χρ. das Lemma aus Aristoph. Acharn. 547, wie bei Suidas, der wörtlich mit dem Iliasscholium stimmt. Zu Grunde liegt schol. Rav. zu Aristoph ἐν ταῖς π. τ. τ. ἦν ἀγ. τ. ξ. τῆς Αθηνᾶς καθισουμένα, ὧν ἐ. μ. π. Also im Scholium zu Hom. schr. ὡς (ὅτι?) Παλλ. χρυσ. ἐν ...

Es finden sich hiernach in diesem Scholium vier Quellen benutzt:

1) ein nicht genannter Byzantinischer Mythograph, 2) Dictys, 3) die Tragiker (Π. ἀνέθέντο τῆ Αθ), 4) der Scholiast zu Aristophanes.

Berlin. Gustav Wolff.

### Ш.

# Kritische Späne.

Caesar de B. Gall. V, 54, 4. hemerkt Kraner zu in jaculo inligetas: "wahrscheinlich war der Brief um den Schaft gewickelt". Eberz (Neue Jahrbb. 75. Band 12. Heft S. 851) findet diess durchaus nicht "wahrscheinlich". Denn wie wäre es, meint er, auf diese Weise möglich gewesen, den Brief versteckt zu halten, was doch nothwendig wäre, wenn sich der Sklave ohne allen Verdacht unter den Galliern umbertreihen sollte (Gallus inter Gallos sine ulla suspicione versatus)? ., Hatte er, was doch sonst nicht üblich war, etwas um den Schaft gewickelt, so war nichts wahrscheinlicher, als dass er gerade dadurch die Ausmerksamkeit, den Verdacht der Gallier auf sich zog." Daher ist er der Ansicht, in jaculo sei für "in dem Schaft, im Innern des Schaftes" zu nehmen, so dass man an einen zu diesem Zwecke ausgehöhlten Schaft zu denken hätte. Er gesteht jedoch selbst, dass inligatas zu dieser Erklärung nicht passe. Da nun allerdings nichts anderes übrig bleibt, ale in jaculo für "in dem Schaft" zu nehmen, so vermuthe ich, dass Cäsar nicht inligatas, sondern implicatas geschrieben.

Cic. Tusc. Disp. III, § 11. Quid tergiversamur, Epicure? nec fatemur eam nos dicere voluptatem, quam tu idem, quam os perfricuisti, soles dicere? "Die Worte quum os perfricuisti werden von den Erklärern sehr verschiedenartig aufgefaßt. Klotz sagt: Ganz eigentlich den Kopf, die Stirne reiben von dem, welcher nicht recht weiß, was er thus soll; der bedenklich ist und seinem Nachdenken durch jene äußere Handlung zu Hilfe kommen will. Es steht ganz im Einklange mit tergirersari." Sich hinter den Ohren oder den Kopf kratzen heißt aber lateinisch caput oder aures scabere, nicht fricare, wie die bekannte Stelle bei Horat. Serm. I, 10, 71 (vgl. Lucil. bei Non. 472, 6) beweist:

# et in versu faciendo saepe caput scaberet vivos et roderet ungues.

Cicero braucht allerdings os perfricare Verr. 2, 3, 25, aber in welchen Sinne? Statuitur, ut dico, eques Romanus, prope annos XC natus is Apronii convivio, quum interea Apronius caput atque os suum un guento perfricaret: d. h. sich Kopf und Cesicht mit Salbe einreiben. Allerdings benutzt Cicero auch perfricare in der metaphorischen Redensart: sich binter den Ohren kratzen, aber nur in Verbindung mit caput. Vgl. Cic. Pis. 25 extr. Eine andere Erklärung gieht Wolf, nach welchem diese Worte bedeuten sollen quum omnem pudorem abjecisti. Diese Erklärung verstößt allerdings nicht wie die vorige gegen den lateinischen Sprachgebrauch, denn perfricare frontem, faciem in dem Sinne puderem abjicere wird durch Stellen wie Mart. 11, 27. aut cum perfricuit frontem posuitque pudorem, Calvus bei Quintil. Instit. IX, 2, 25. Parfrica frontem et dic te digniorem, qui praetor fieres, quam Catonen. Plin. H. N. praef. Perfricui faciem gestützt. Wiewohl ich Stellen vermisse, wo perfricare in dieser Bedeutung mit os verbunden vorkame. Doch gesetzt auch, os perfricare sei in dieser Bedeutung gut lateinisch, was ich vom rationellen Standpunkte nicht bezweiße, auch wenn zufällig Beispiele dastir sehlen, weil os öfter als Ausdruck der impudentia gebraucht wird: so will diese Bedeutung doch hier nicht recht in den Zusammenhang passen. Die Stelle gewinnt einen weit humoristischern und zugleich feineren Anstrich, wenn man perfricare os ganz einfach in dem

Sinne fast: sich den Mund wischen: Wozu machen wir erst Ausstüchte, mein lieher Epicur? und gestehen nicht lieber offen ein, dass wir Wohlgefühl (voluptas) in dem Sinne verstehen, in welchem auch du es zu verstehen psiegst, wenn du dir (nach einem seinen Diner, wo dir gerade

recht behaglich zu Muthe ist) den Mund abwischst?

Quintil. Inst. orat. Lih. X, 1. 130. Nam si aliqua contemsisset, si parum non concupisset, si non omnia sua amasset, si rerum pondera minutissimis sententiis non fregisset: consensu potius eruditorum quam puerorum amore comprobaretur. Die Worte si parum non concupiaset haben von jeher den Auslegern zu schaffen gemacht und geben noch fortwährend jedem Leser Anstofs, sowohl in Betreff der Construction als auch des Sinnes. Früher half man sich, indem man gegen die Handschriften non wegliess. Rollin erklärt die Worte so: si quaedam orationis lenocinia minus studiose sectatus esset, indem er ganz willkürlich ein Object zu concupisset, nämlich orationis lenocinia, sich schafft und ziemlich oberstächlich parum im Sinne von minus auffasst. Gedoyn verbindet diese Worte mit dem vorhergebenden Satze: si aliqua contemsisset und übersetzt: s'il eût méprisé certaines beautés, qui à le bien prendre ne sont pas des beautés, s'il en eût médiocrement desiré quelques autres, indem er ebenfalls mit großer Willkür das fehlende Object zu concupisset mittelst der Zauherruthe seiner Phantasie ergänzt Der gewissenhaste Spalding hemerkt: Inde ego, timidus tamen nec mihi satisfaciens, haec interpretando eruo: Si non consulto quaesivisset ea, quae nimis tenuia infraque dignitatem rerum posita essent. Er nimmt also parum als Accusativ im Sinne von: id ipsum quod non est satis, quod est exile et minutum. Diess geht darum nicht an, weil parum weder adjectivisch noch substantivisch als Accusativ gebraucht wird, überhaupt dem Sprachgebrauch gemäse nur als Adverbium vorkommt. Herzog, welcher diesen Gebrauch von parum constatirt, bezieht die Worte si aliqua contemsisset, si parum non concupisset nicht auf die Form, sondern auf den Inhalt: "wäre er nicht mit Bezug auf das inquirenda mandabat und plurimum studii ein quasi minutissimorum ramentorum collector gewesen". Demnach übersetzt er sinn- und geschmacklos: "wäre er minder gierig gewesen", wonach man glauben müßte, Quintilian babe den Seneca für einen starken Esser und Gourmant gehalten. Bonnell hat statt parum, wir wissen nicht ob aus Handschriften oder aus Conjectur, da une seine Ausgabe nicht zur Hand ist, partem in den Text aufgenommen, was ein sehr vages und mit Rücksicht auf das voraufgehende si aliqua contemsisset zugleich tautologisches Object zu concupisset abgiebt. Könnte parum, was jedoch der lateinische Sprachgebrauch nicht erlaubt, als Objectsaccusativ gefalst werden, so würde der Sinn der Worte wol auf das bekannte Witzwort Caligula's hinauslaufen: Seneca's Rede sei Sand ohne Kalk, womit er er den haché-Stil des Philosophen tadelte, der selten von längeren Perioden Gebrauch macht und lieber durch eine Reihe kleiner Sätze seine Gedanken entwickelt (vgl. Böhm: L. Annäus Seneca und sein Werth auch für unsere Zeit S. 18). Da aber parum dem Sprachgebrauch nach Adverbium ist und bleibt, concupisset also kein Object hat, das Vorhergehende auch keins zu ergänzen erlaubt, die Worte demnach keinen Sinn geben, so ist es wol nicht zu gewagt, eine Verderbniss der Stelle anzunehmen und zu vermuthen, dass Quintilian geschrieben: si opiparum non concupisset.

Cicero pro I.. Flacco §. 12. Der Redner geht an dieser Stelle darauf aus, die Glaubwürdigkeit der gegen I.. Flaccus aufgetretenen Zeugen zu schwächen. Er schildert mit lebhaften Farben die Gewissenhaftigkeit der Römer bei gerichtlichen Zeugenaussagen und stellt dieser die Leichtfertigkeit und Gewissenlosigkeit der Griechen (denn dieser Nation gehörten die Belastungszengen in diesem Prozesse an) gegenüber: "quibus jusjurandum jocats est: testimonium ludus existimatio vestra tenebrae: laus, gratia, gratulatio proposita est omnis in impudenti mendacio. Hier ist alles klar und bündig, nur tenebrae stört den Gedankenzusammenhang und ist meines Wissens noch von keinem Erklärer genügend gerechtfertigt worden. Wir halten es für unmöglich, dass Cicero hier tenebrae geschrieben baben kann, und lesen tessera oder tesserae, so dass der Sinn herauskommt: für welche (die Griechen nämlich) der Eid — ein bloßer Scherz, ein gerichtliches Zengnis — ein Spiel, euer Ruf — ein Gegenstand zum Würfeln ist (womit er so leichtsinnig umgeht, als wenn um etwas gewürfelt würde); einer unverschämten Lüge wird allseitiges Lob, Anerkennung, Beglückwünschung zu Theil.

Neilae.

Hoffmann.

### IV.

# Pädagogische Bemerkungen.

Unter den Bestimmungen der neueren Zeit, welche augenblicklich einen bedeutenden Erfolg gezeigt haben, steht die über die Prüfung der Externen obenan. Seit die Verordnung erlassen ist, dass die Externen nicht mehr nach Belieben die Prüfung für die Reife zu den academischen Studien machen können, wo sie wollen, sondern dass das Provinzial-Schul-Collegium ihnen ein Gymnasium bestimmt, wo sie das Examen machen müssen, hat die Anzahl der Externen, die in den letzten Jahren auf eine bedenkliche Weise zugenommen hatte, bedeutend abgenommen. Man braucht nur die in dieser Zeitschrift mitgetheilten statistischen Nachrichten über die Anzahl der Externen in den letzten Jahren miteinander zu vergleichen, um dadurch sich von der großen Zweckmässigkeit der Massregel auf den ersten Blick zu überzeugen. Am bedeutendsten ist die Zahl der Externen in der Provinz Westphalen, obgleich auch hier die Anzahl derselben sehr abgenommen hat. Im Jahre 1857 wurden dort nur 41 Maturitäts-Aspiranten geprüft, wogegen 1856 noch 92 geprüft waren.

Eine andere Massregel, die einem ähnlichen Uebel, das in den letzten Jahren mehr als früher hervorgetreten war, dem Wandern der Schüler von einer Anstalt zur andern, wenn sie nicht aufgestiegen waren, abhelsen sollte, hat aich ebenso als höchst practisch bewährt; nur wäre m wünschen, dass die in einigen Provinzen erlassene Versigung, dass ohne besondere Veranlassung kein Schüler, der nach dem gesetzlichen Termin zur Aufnahme sich meldet, zugelassen werden soll, allgemein erlassen würde. Dann würde es solchen Schülern, die ihren Zweck an einer Anstalt nicht erreichen, nicht möglich, ihr Heil noch an zwei oder drei anderen Anstalten zu versuchen und die Lehrer durch eine in der Regel unnöthige Prüfung zu belästigen.

B.

### Y.

Ueber einige Uebelstände, welche durch die Concentration des Unterrichts hervorgerusen werden.

Die von alsen ersahrenen Pädagogen der neuesten Zeit mit großer Uebereinstimmung und Entschiedenheit gesorderte Concentration des Unterrichts droht, indem sie nicht selten gar zu weit ausgedehnt wird, einen großen Theil des guten Einstusses, den man mit Recht von ihr zu erwarten berechtigt ist, zu verlieren. Es möge verstattet sein, auf diese

Gefahr mit einigen Worten aufmerksam zu machen.

Um den Unterricht, namentlich in den alten Sprachen, mehr zu concentriren, wird nicht nur darauf gedrungen, dass der lateinische und griechische Unterricht in derselben Classe nicht, wie das hisher oft der Fall war, unter zwei oder drei Lehrer vertheilt, sondern dass er nur von einem gegeben werde. Auch wird es von den Behörden sehr empfoblen, dass immer nur ein lateinischer oder griechischer Schriftsteller in der Classe gelesen und mit der Lecture des Dichters und Prosaikers abgewechselt werde. So zweckmässig dies hei Homer und Xenophon ist, so wenig scheint dies bei dem lateinischen Unterrichte sich zu empfehlen. Abgeschen davon, dass Lehrern und Schülern, wenn z. B. ein Vierteljahr nur Virgil gelesen wird, die nöthige Lust und Liebe fehlen wird, ist es für die Bildung des Stils in hohem Grade bedenklich, die Lecture des Prosaikers ein ganzes Vierteljahr ganz oder zum großen Theile ruhen zu lassen. Die Fortsetzung der Privatlectüre aus einem Prosaiker während der Zeit, dass in der Classe der Dichter gelesen wird, kann doch die Lecture einer Schrift des Cicero z. B in der Classe nicht ersetzen. Anders ist es im Griechischen, wo die Bildung des Stils nicht erstrebt und die Lectiire des Homer die Schüler nie ermüden wird. Meiner Meinung nach sollte man in Secunda immer Dichter und Prosaiker wenigstens im Lateinischen nebeneinander, nicht nacheinander lesen.

Um die Concentration des Unterrichts herbeizuführen, sucht man möglichst viele Unterrichtsfächer in einer Hand, in der des Ordinarius, zu vereinigen, wenigstens z B. das Lateinische, Griechische und Deutsche. So zweckmäßig dies einer Seits ist, so läßt sich doch andrer Seits nicht verkennen, dass durch diese Einrichtung auch nicht unbedeutende Uebelstände entstehen. Namentlich möchte der deutsche Unterricht, dessen Wichtigkeit, nachdem man von seiner Ueberschätzung mit Recht zurückgekommen ist, in der neuesten Zeit von den eigentlichen Philologen nicht selten verkannt wird, bei dieser Einrichtung wol etwas zu kurz kom-Nicht jeder Philolog hat, abgesehen von den erforderlichen Kenntnissen, die nöthige Lust und Liebe, die richtige Methode und die wiinschenswerthe Gabe, um den deutschen Unterricht in den oberen Classen mit dem rechten Erfolge zu geben. Nicht selten hört man, dass rein philologisch-gehildete Lehrer entweder den deutschen Stunden gar kein Gewicht beilegen, oder dass sie nicht wissen, wie sie den deutschen Unterricht auf die zweckmäßigste Weise geben sollen. Daher auch die Erscheinung, dass derartige Lehrer den deutschen Unterricht für ganz unnöthig halten. Die Folge dieser zu weit getriebenen Art der Concentration, wobei auf die persönliche Begabung des Lehrers für den deutschen Unterricht keine besondere Rücksicht genommen wird, werden nur gar zu bald an den Tag treten. Referent verkennt es durchaus nicht, wie heilsam es für den deutschen Unterricht ist, wenn derselbe von dem Lehrer des Lateinischen und Griechischen in derselben Classe gegeben wird,

er meint nur, dass man in der letzten Zeit, der Concentration zu Liebe, bei der Verbindung der Unterrichtssächer ost zu wenig die persönliche Befähigung eines und desselben Lehrers für verschiedene Pächer be-

rücksichtigt.

Dies führt auf einen dritten Uebelstand, der aus der beliebten Concentration von möglichst vielen Fächern in der Hand des Ordinarius bervorgeht, dass nämlich den jüngeren Lehrern dadurch die Gelegenbeit entzogen wird, auch in den oberen Classen einige Stunden zu geben, was sowohl mit Rücksicht auf diese, als auf die Anstalten nicht selten wünschenswerth ist. Ueberhaupt tritt meiner Ansicht nach in der letzteren Zeit die Rücksicht auf das Interesse der Lehrer zu sehr zurück im Vergleich zu dem der Anstalten.

Referent weiß wol, daß er mit seinen Bemerkungen für den Augenblick wenig Anklang finden wird, kann es aber nicht unterlassen, auf diese Punkte, wenn auch vielleicht vergeblich, aufmerksam zu machen.

**B**.

B.

# Fünfte Abtheilung.

## Vermischte Nachrichten über Gymnasien und Schulwesen.

Į.

# Neue Verfügungen.

Durch die in Folge der Circular-Verfügung vom 3. Februar v. J. erstatteten Berichte ist die gegenwärtig bei den Gymnasien und böheren Bürger- oder Realschulen geltende Ferienordnung zu meiner Kenntnis gebracht worden. Ich bin mit den in dieser Beziehung von den Königlichen Provinzial-Schul-Collegien und den Königlichen Regierungen neuerdings getroffenen Anordnungen im Weseutlichen einverstanden, sehe mich jedoch, Behus definitiver Regulirung dieser Angelegenheit, zu solgenden allgemeinen Festsetzungen veranlasst.

Wenngleich eine Uebereinstimmung in Betreff der Dauer und des Beginns der Ferien bei den höberen Lehranstalten derselben Provinz wünschenswerth ist, so sind doch diejenigen Abweichungen davon auch ferner zu gestatten, welche theils durch die stiftungsmäßige Eigenthümlichkeit und die localen Verhältnisse einzelner Schulen, theils durch die Verschiedenheit des confessionellen Charakters der Anstalten motivirt werden und

herkömmlich geworden sind.

Die höheren Bürger- und Realschulen haben sich den Gymnasien derselben Provinz hinsichtlich der Ferien möglichst zu conformiren. Zu dem Ende wird über die Ferienordnung der Gymnasien Seitens der Königlichen Provinzial-Schul-Collegien den betreffenden Königlichen Regierungen rechtzeitig die erforderliche Mittheilung gemacht werden. Wo Anstalten beider Kategorien an Einem Orte sich befinden und aus erheblichen Gründen in der Dauer der Ferien nicht übereinstimmen, ist für den Wiederbeginn des Unterrichts bei beiden derselbe Termin anzusetzen.

An einigen Anstalten ist die Gesammtsumme der bisher üblichen Ferientage zu groß. Es ist darauf zu halten, daß innerhalb eines Jahres das Maaß von 10½ Woche nicht überschritten werde. Außer Berechnung bleiben dabei die kirchlichen Festtage der betreffenden Confession, der Geburtstag Sr. Majestät des Königs und einzelne herkömmliche Schulfesttage. Der Nachmittag vor dem allgemeinen Bußtage ist nicht frei zu geben.

Sogenannte Markt- und Fastnachtsferien sind bei der Gesammtsumme der jährlichen Ferienzeit in Anrechnung zu bringen, was am geeignetsten durch Verkürzung entweder der bei einigen Anstalten zu langen Pfingst-,

oder der Michaelisserien geschehen wird, wo letztere von den Sommerferien getrennt sind. Uebrigens ist darauf Bedacht zu nehmen, die einzelnen Feiertage dieser Art allmählich außer Gebrauch zu bringen, so
weit die Sitte des öffentlichen Lebens dies zulässig erscheinen lässt. —
Es ist nicht zu gestatten, dass wegen des Namens- oder Geburtstages
des Directors oder eines Lehrers der regelmäßige Unterricht ausfalle.

Ueber die Befugnis, bei übermässiger Hitze oder Kälte Unterrichtsstunden ausfallen zu lassen, sind allgemeingültige Bestimmungen nicht
zu treffen; die für dergleichen außerordentliche Fälle nöthigen Anordnungen sind vielmehr dem pflichtmässigen Ermessen der Directoren zu
überlassen.

Wo die großen Ferien in die Mitte des Sommersemesters fallen und nicht mit den Herbstferien verbunden sind, darf ihre Dauer nicht über vier Wochen ausgedehnt werden. Es ist nicht nothwendig, dieselben mit Anfang Juli beginnen zu lassen. Vielmehr ist die Festsetzung der sogenannten Hundstagsferien jedesmal auf die Lage von Ostern, sowie darauf Rücksicht zu nehmen, dass das Ende der Ferien nicht zu nahe mit dem Beginn des Michaelis-Abiturientenexamens zusammenkomme, und die Vorbereitungszeit für die zu Michaelis Statt findenden Versetzungsprüfüngen nicht zu sehr verkürzt werde. — Wo keine eigentlichen Sommerferien, sondern statt deren größere Herbstferien üblich sind, ist der Anfangstermin derselben nicht vor dem 15. August zu setzen, in der Regelaber nur die erste Woche der Ferien noch in den August zu verlegen.

Um die zu häusige Wiederkehr längerer Unterbrechungen des Unterrichts und das nahe Zusammentressen mit den Sommerserien zu vermeiden, sind die Pfingstserien überall so weit zu beschränken, das sie, einschließlich den Sonnabends vor dem ersten Festtage, nicht mehr als fünf Tage hetragen. Bei spätem Eintritt des Ostersestes hat en kein Bedenken, die Osterserien schon einen oder einige Tage vor Palmarum beginnen zu lassen, ohne dass dadurch ihre allgemeine Dauer verlängert wird.

Die Aufnahme neuer Schüler findet innerhalb der Ferien Statt; es sind jedoch dahei von den Directoren nur diejenigen Lehrer zur Unterstützung in Anspruch zu nehmen, welche am Ort der Schule während der Ferien oder vor Ablauf derselben anwesend sind.

An mehreren Lehranstalten ist zur Beseitigung der Uehelstände, welche insbesondere für die Schüler der unteren Klasse in der langen Dauer der Hauptserien liegen, die Einrichtung getroffen, dass solche Schüler, sofern ihre Eltern es weinschen, täglich einige Stunden während der Perien im Schullocal zubringen und daselbst von einem oder mehreren Lehrern bei ihren Ferienarbeiten beaufsichtigt oder anderweitig beschäftigt werden, wosür letzlere eine angemessene Remuneration, theils aus der Schulkasse, theils durch eine Vergütung Seitens der hetressenden Eltern, erhalten. Die Directoren der Anstalten, hei welchen eine derartige Einrichtung noch nicht versucht worden ist, sind auf die Heilsamkeit derselben hinzuweisen; die nöthige Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse der einzelnen Schulen macht jedoch eine allgemeine Anordnung darüber unthunlich. In die Jahrenberichte ist eine Notiz darüber aufzunehmen, wie weit in den Schulen des betreffenden Ressorts die gedachten Ferienbeschästigungen Eingang gefunden haben.

Auf das rechtzeitige Eintressen der Schüler nach den Ferien ist mit größerer Strenge zu halten, als es an einigen Anstalten bisher geschehen ist.

Die im Vorstehenden gegebenen Bestimmungen sind vom neuen Jahre an zur Aussührung zu bringen, und sodann, zum Nachweis der bei den einzelnen Anstalten demgemäß geltenden Ferienordnung, von den Directoren in die Programme von 1860 eine genaue Zusammenstellung aller im Jahre 1859 frei gegebener Tage und Ferienzeiten, mit Angabe des

Anfangs - und Schlusstages, aufzunehmen.

Ich veranlasse die Königlichen Provinzial-Schul-Collegien und die Königlichen Regierungen, die Directoren der höheren Lehranstalten Ihres Ressorts bienach mit der erforderlichen Anweisung zu verseben.

Berlin, den 6. November 1858.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

von Raumer.

An
sämmtliche Königliche ProvinzialSchul-Collegien und
an die Königlichen Regierungen
(excl. Cöstin und Mersehurg).

Die Königlichen Provinzial-Schul-Collegien haben bisher von dem Ertrag der durch die Königlichen Wissenschaftlichen Prüfungs-Commissionen abgehaltenen Prüfungen pro facultate docendi diejenige Kenntniss nicht erhalten, welche denselben die Möglichkeit sichert, zu den Candidaten des höheren Schulamts, je nachdem sie den einzelnen Provinzen angehören, eine nähere Beziehung zu gewinnen Das hierzu Gelegenheit gegeben werde, liegt eben so sehr im Interesse der Schulamtscandidaten selbst, wie der Schulverwaltung, und setzt die Königlichen Provinzial-Schul-Collegien in den Stand, namentlich auch den Mangel an Schulamtsaspiranten durch gegenseitige Communication leichter auszugleichen.

Demgemäß habe ich Anordnung getroffen, daß die Königlichen Provinzial-Schul-Collegien alljährlich von der Königlichen Wissenschaftlichen Prüfungs-Commission der betreffenden Provinz ein Verzeichniß der Candidaten erhalten, welche bei der letzteren das Examen pro facultate docendi bestanden haben, mit Angabe des Umfangs und Maaßes, in welchem denselben die Unterrichtsbefähigung zuerkannt worden ist, so wie unter Beifügung der nöthigen Bemerkungen über die Persönlichkeit und das in den Probelectionen bewiesene Lebrgeschick der einzelnen Candidaten. Andererseits werden die Schulamtscandidaten angewiesen werden, sich bei dem Schul-Collegium der Provinz, in welcher sie eine Anstellung zu erhalten wünschen, oder einstweilen ihren Aufenthalt zu nehmen gedenken, mit Vorlegung ihres Prüfungszeugnisses schriftlich zu melden, und sich dem betreffenden Departementsrath wo möglich persönlich vorzustellen, insbesondere auch um wegen des Probejahrs Auskunft und Anweisung zu erhalten.

Bei dem in den letzten Jahren fühlbar gewordenen Mangel an erprobten Lehrkräften ist die Nothwendigkeit eingetreten, viele Schulamtscandidaten gleich nach der Prüfung als Lehrer zu verwenden, und ihnen eine größere Stundenzahl zu übertragen, als für das Probejahr vorgeschrieben ist und angemessen erscheint. Es ist zu hoffen, daß dies nur ein vorübergehender Nothstand sein wird. Tritt der Fall ein, daß es an Gelegenheit sehlt, einen Schulamtscandidaten alsbald nach der Prüfung einer höheren Lehranstalt zur Ableistung des Probejahrs zuzuweisen, oder ihn nach dem Probejahr an einer öffentlichen Schule anzustellen, resp.

zu beschäftigen, so dass derselbe z. B. in die Stellung eines Hauslehrers eintritt, oder sich einstweilen auf Privatbeschästigung beschränkt, so ist ein solcher bei seiner Meldung aufzusordern, den etwanigen Wechsel seines' Aufenthaltsorts dem betreffenden Königlichen Provinzial-Schul-Collegium anzuzeigen. Die Departementsräthe werden ihrerseits die Gelegenheit benutzen, von den persönlichen Verhältnissen und den Studien solcher Candidaten Notiz zu nehmen und sie mit ihrem Rath zu unterstützen, oder sie in dieser Beziehung an den Director der dem Candidaten nächsten böheren Lehranstalt zu weisen.

Schulamtscandidaten, welche es versäumen, sich mit der Schulaufsichtsbehörde auf diese Weise in Verbindung zu setzen und zu erhalten, würden es sich selbst zuzuschreiben haben, wenn sie bei Stellenbesetzungen unherücksichtigt bleiben.

Das Probejahr kann an Gymnasien und zu Entlassungsprüfungen berechtigten Real- und höheren Bürgerschulen abgehalten werden; an Progymnasien in der Regel nicht, sondern nur in Ausnahmefällen mit Genehmigung des betreffenden Königlichen Provinzial-Schul-Collegiums.

Die Annahme eines candidatus probandus bei den Gymnasien und Realschulen erfolgt nur mit Zustimmung der betreffenden Aufsichtsbebörde; meiner Genehmigung bedarf es dazu nicht; eben so wenig ist mir Anzeige davon zu machen. Hinsichtlich ausländischer Schulamtscandidaten verbleibt es bei den Bestimmungen des Erlasses vom 28. Mai 1851.

In Betreff des Zeugnisses über das absolvirte Probejahr hat die Mehrzahl der auf die Circularverfügung vom 13. April d. J. abgegebenen Gutachten sich für Beibehaltung der durch den Erlals vom 11. Februar 1832 angeordneten Unterscheidung eines dem Candidaten auszustellenden Attestes über Classen und Lehrobjecte, in denen er unterrichtet hat, von dem über die Beschaffenheit seiner Lehrthätigkeit zu erstattenden Bericht ausgesprochen

Indem ich mich damit einverstanden erkläre, dass es auch serner bei dem bisherigen Versahren verbleibe, veranlasse ich die Königlichen Provinzial-Schul-Collegien, darauf zu achten, dass die erwähnte Unterscheidung genauer eingehalten werde, als es jetzt häusig geschicht, da nicht selten auch in die von dem Director dem Candidaten auszustellende Bescheinigung eine Beurtheilung der Leistungen, des Verhaltens und der

Befähigung desaelben aufgenommen wird.

Die Berichte über das Probejahr der Schulamtscandidaten sind in Zukunft von den Directoren nicht unmittelbar an mich, sondern an das betreffende Königliche Provinzial-Schul-Collegium einzusenden, dessen Departementsrath entweder die Bemerkungen hinzuzufügen hat, zu denen er sich auf Grund eigener Beobachtung des Candidaten veranlaßt findet, oder den Bericht nur mit seinem Vidi bezeichnet, worauf derselbe in jedem einzelnen Fall mir einzureichen ist.

Wünscht der Candidat nach dem Probejahr ein eigentliches, seine Thätigkeit charakterisirendes Zeugniss zu erhalten, so hat der Director

ihn an das Königliche Provinzial-Schul Collegium zu verweisen.

Die Directoren derjenigen Real- oder höheren Bürgerschulen, welche zum Ressort einer Königlichen Regierung gehören, senden die Berichte über das Probejahr zunächst an diese ihnen vorgeordnete Aufsichtsbehörde, von welcher sie darauf dem Schul-Collegium der Provinz zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung mitgetheilt werden.

Der Bericht über das Probejahr ist auch in den Fällen zu erstatten, wenn die Verhältnisse dazu nöthigen, einen noch unerprobten Schulamtscandidaten ausnahmsweise gleich mit der vollen Stundenzahl eines augestellten Lehrers, und gegen Remuneration, zu beschäftigen.

Bei den Anträgen auf Genehmigung der Anstellung von Schulamtecan-

didaten ist jedesmal anzugeben, wo der hetreffende Candidat sein Probejahr abgeleistet, und von welchem Director der Bericht darüber erstattet worden ist.

Ich veranlasse die Königlichen Provinzial-Schul-Collegien, dem Vorstehenden gemäß die Directoren der Ihrer Außlicht untergebenen höheren Lehranstalten mit Anweisung zu versehen.

Berlin, den 27. November 1858.

.

þ

Ļi

11

13

l;

ı

I,

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.

(gez.) von Bethmann-Hollweg.

An sämmtliche Königliche Provinzial-Schul-Collegien.

#### II.

Das Amtsjubiläum des Königl. Bayrischen Schulraths Dr. von Bomhard in Ansbach.

Die Studienanstalt Ansbach feierte am 13. October d. J. das fünfzigjährige Dienstjubiläum des Schulraths Dr. Christian von Bomhard. Wenn dieses Fest seine Bedeutung zunächst zwar nur für engere Kreise gehabt hat, so darf es doch wohl eine Erwähnung auch in einer allgemeinen Zeitschrift für das Gymnasialwesen in Anspruch nehmen: denn die Feier galt einem Schulmanne, der in glücklicher Vereinigung der mannigfaltigsten Gaben, mit philosophischer Bildung nicht minder als mit philologischer und historischer in seltener Weise ausgestattet, durch Wissenschaft und Kunst, insbesondere durch die in diesem Grade seltene Kunst des Lateinschreibens, wahrhaft zu einem Meister der Schule berufen, seit lange als eine Zierde des bayrischen Lehrstandes gegolten hat. Von seiner durch alle Stadien ausgezeichneten Lehrerthätigkeit gehören fast 44 Jahre dem Ansbacher Gymnasium an: er wurde nämlich am 3. September 1808 zuerst als Conrector in Weißenburg angestellt, wurde 1811 als Progymnasiallehrer nach Ansbach berufen, leitete von 1813 an ala Subrector die lateinische Schule in Rothenburg oh der Tauber, und kehrte 1817 als Gymnasialprofessor nach Ansbach zurück. Im Jahre 1824 erhielt er das Rectorat und die Professur der Oberklasse oder damaligen Lycealklasse dahier; 1839 sah er sich durch längere körperliche Leiden veranlasst, das Rectorat abzugeben, welches an den Professor der dritten Gymnasialklasse Dr. Elsperger überging; Bomhard behielt jedoch, indem er gleichzeitig zum Schulrath ernannt wurde, die Professur der Oberklasse bei, und verwaltete sie, von jenem Leiden wieder zu neuer Kraft genesen, bis zum Jahre 1855. Da, nachdem er sein 70. Lebensjahr zurückgelegt, erbat und erhielt er die Enthebung von diesem Amte. Aber wenn auch jetzt die eigentliche Professur der Oberklasse an den Rector Dr. Elsperger überging, wollte Bombard doch der ihm theu-

ren Lebensaufgabe nicht ganz entsagen: er behielt sich den deutschen und den historischen Unterricht in dieser Klasse vor, und hat denselben in ungeschwächter Frische des Geistes und Rüstigkeit des Körpers seitdem auch ununterbrochen fortgeführt. Darum fand die herannahende Feier seines Amtsjubiläums weithin die wärmste Theilnahme. Se. Majestät der König ehrte den Jubilar durch eine außerordentliche Auszeichnung, nämlich durch die Verleihung des Civil, Verdienstordens, mit welchem die Erhebung in den persönlichen Adelstand verbunden ist; das Gymnasium verlegte wegen der Ferien die Feier des Jubiläums auf den 13. October und lud dazu durch solgendes Programm ein: Commentationis, qua de Philostrati in componenda memoria Apollonii Tyanensis fide quaeritur, particula prima. Der Verfasser desselben, Studienlehrer Jwan Müller, welcher während des Druckes zum Gymnasialprofessor in Zweibrücken befördert worden ist, kündigt seine Arbeit als eine Revision der Urtheile von Baur, Kayser, Bernhardy u. A. über das Buch des Philostratus an. "Nimirum argumentorum, quibus illorum sententia nititur, pondera si examinaveris, ea non tanti esse momenti reperies, ut adducaris, ea quae Philostratus de philosopho Tyanensi enarravit, ita composita esse, vix ut ulla per illius, quemadmodum volunt, commentorum tenebras pelluceat scintilla veritatis." Der Verfasser scheint demnach für die Glaubwürdigkeit der Quellen des Philostratus eintreten zu wollen: in dem hier abgedruckten ersten Theile wird der Vorwurf hietorischer Unrichtigkeiten und Anachronismen in acht Abschnitten beleuchtet. Als Geburtsjahr des Apollonius wird das zweite Jahr vor unserer Zeitrechnung durch Combination von Philostr. I, cap. 11-13 mit Tac. ann. II, 42 und Dio Cass. LVII, 17 festgestellt. Für die weiteren Momente aus seinem Leben werden hierauf theils die Data, wo es möglich ist, gesichert, theils, wo chronologische Irrthümer und Verwechselungen zugegeben werden müssen, wenigstens die Wahrscheinlichkeit ihrer Entstehung aus dem Schwanken des Gerüchtes im Volkmunde oder, wie bei IV, 34, aus einer Täuschung des Philostratus durch seine Gewährsmänner aufgewiesen, so dass für den Schriftsteller selbst der Verdacht der Erfindung in dieser Beziehung nirgends begründet sei. Da aber die berrschende Ansicht, das Buch des Philostratus sei nichts als ein Tendenzroman, nach vier Gesichtspunkten untersucht werden soll, und in diesem Programm nur der erste von diesen zur Besprechung kommt, so erheilt noch nicht einmal, welches Gesammturtheil der Verfasser selbst über den Werth dieser Biographie sich gebildet habe, und ist demnach erst die Fortsetzung abzuwarten.

Der Schulact, durch welchen die Studienanstalt das Fest beging, wurde im Auditorium derselben unter Betheiligung zahlreicher Gäste, namentlich ehemaliger Schüler des Jubelgreises, abgehalten. Der Studienrector Dr. Elsperger hielt die lateinische Festrede; dieselbe verbreitete sich über die eigenthümlichen Anforderungen, die man gerade an den I.chrer einer Oberklasse stellen müsse, und ich erlaube mir, da sie his jetzt nicht gedruckt ist, wenigstens zwei Stellen zur Charakterisirung des Gefeierten herauszuheben:

Nos, qui quidem aetate jam simus provectiores, paulatim ad nora obduruimus: pauca ad vitae usum nobis seposuimus, quae si quis mutare aut convellere conetur, paene irascimur et graviter ferimus. Tu novis, modo sint emendațiora et meliora, tantum abest ut aditum ad animum occludas, ut senex ad ea citius incalescas, quam alias juvenes et qui propter aetatis rationem vel senii haberes excusationem, juvenili ardore superes adolescentes. Itaque eorum, qui olim institutione Tuz sunt usi, animis nihil penitius insedit, quam vigoris Tui recordatie, si quando rebus, quas proponebas, vehementius commovebare. Scenica

paene tum dicunt Te alacritate res tractare atque ita ut dignitas earum non solum non minuatur, sed etiam ad audientes transeat.

Eine zweite Stelle: Non desunt prudentiae semina animis corum [adolescentulorum] inclusa: sed jacent vepribus quasi obruta impeditque pudor, qui ceteroquin hanc aetatem decorat, quominus quae animus condat, intrepide proloquantur. Itaque in horum adolescentium institutione opus est praeceptori quasi arte obstetricia, ut duris ingeniis veluti adjutrices admoveat manus et quae inchoata et incondita in eorum mentibus lateant, in lucem protrahat. Quod quam sollerter a Te siat, etiam nunc jactant, quicunque institutione Tua olim usi sunt. Id Tibi contingere naturali quadam ingenii dexteritate patet: nec tamen haeç ad id sufficeret, nisi ad ceteras Tuas artes accederet singularis facundia et oris suavitas. Neque ea in continua oratione tantum est perspicua: sed nescio an magis etiam in sermonum vicissitudine appareat. Nunquam igitur splendidius illos ingenii igniculos jacere Te vidi, quam ubi cum discipulis colloquia instituisti. Tum existunt illi lepores, quibus mirum in modum abundas: tum sale condis orationem, tum politissimis facetiis segnes propellis, tum urbanissima cavillatione tardis excutis languorem. Finxit Te natura paulo commotiorem, et quod Cicero de Roscio, ludionum illo tempore longe optimo, dicit, quo quisque sit sollertior et ingeniosior, hoc docere eum iracundius et laboriosius, nonnunquam etiam in Te cadere videbatur. Sed idem mira animi bonitate effecisti, ut ii ipsi, in quos vehementer invectus eras, Te diligere et amare non desinerent et multo minus, qua ratione eos castigaveris, quam quantum sub hac ipsa castigatione subesset benevolentiae, respicerent.

Der Unterzeichnete behandelte alsdann in einer deutschen Rede die Frage: worauf gründet sich die Pietät des Schülers? und suchte sie in dieser dreisachen Weise zu beantworten: die Pietät gründe sich darauf, dass der Schüler sich vor dem Lehrer beuge als vor einem Größeren, dass er die Bedeutung der ihm durch den Lehrer überlieserten geistigen Güter erkenne, endlich dass die Thätigkeit des Lehrers getragen werde von hingehender Liebe zu der Schule und den Schülern. Nachdem drittens auch der Bürgermeister Mandel das Wort genommen hatte, um das Diplom des Ehrenbürgerrechts der Stadt Ansbach dem Jubilar unter lebendiger Anerkennung seiner Verdienste um die Stadt zu überreichen, sprach dieser selbst zuerst seinen Dank für die ihm dadurch zu Theil gewordene Auszeichnung aus, und bestieg bierauf den Rednerstuhl, um mit kräftiger Stimme eine Rede zu halten, welche auf alle Zuhörenden mächtig ergreisend wirken muste. Er warf in derselben einen Rückblick auf sein Leben nach verschiedenen Richtungen hin, indem er zuerst dessen gedachte, was er in Amt und Beruf gewollt und erstrebt, sodann dessen, was er in persönlichen Schicksalen erfahren, endlich der großen Weltbegebenheiten, die er mit seiner Nation zusammen erlebt habe. Dankbar erwähnte er die Gnaden, die ihm von drei Königen, denen er gedient, zu Theil geworden seien, und schloß mit berzlichen Anreden an die anwesenden Freunde, Collegen und Zöglinge. Ein von Professor Dr. Schreiber gedichteter Gesang beendete die erhebende Feier.

Der Jubilar wurde durch mancherlei Zuschriften, in Prosa und Poesie, in lateinischer und in deutscher Sprache (auch in mittelhochdeutscher in einem Gedicht von Professor Schreiber), heglückwünscht, namentlich von den Studienanstalten in Erlangen, Nürnberg, Baireuth, Augsburg, Weißenburg. Ich hebe von diesen Begrüßungen nur die Adresse beraus, welche die Universität Erlangen durch Herrn Professor Dr. Thomasius, einen früheren Schüler des Jubelgreises, demselben überreichen ließ:

Prorector cum procancellario reliquoque senatu academiae Fride-

rico-Alexandrinae D. Christiano de Bomhard s. d. p.

Dignum virtute meritisque Tuis praemium nuper Tibi post indefessam quinquaginta annorum industriam Regis nostri benevolentia delatum esse veris universi gaudiis cognovimus. At nolumus ne nos quidem nobismet deesse, quin et ipsi tanto honori nostram congratulationem cum bonis votis addamus. Nam et studiorum communione et
habitationum vicinia factum est, ut et ipsi spectatores paene et testes
virtutis Tuae essemus, nec defuere ullo tempore in collegio nostro, qui
ex disciplina Tua profecti longe plurimum Tibi se debere grate auverarent.

Jam vero inter academiae nostrae alumnos, quotquot Onoldinum gymnasium illustre nutrivit, nullus est, qui non ingenii Tui vigorem doctrinaeque Tuae varietatem expertus admiretur Tuaque in se merits laudibus efferat. Atqui Tuis de discipulis quicquid bene meruisti, idem ad nos quoque pertinere nostrosque Tibi animos obstrinxisse scito.

Atque iterum Tibi a nobis gratulandum est, quod ne senex quiden et post tam diuturnos labores et legibus a negotiis exsolutus vel corpore fractus es vel animo satiatus, quin voluntarie utilem industrian quieti jucundae anteponas; splendido hercle exemplo, quam vere perpetua juventutis conversatione averti soleant senectae mala et ali vira ingenii animique.

Ergo lustris illis decem, quae tam egregie peregisti, adde, quesumus, quamdiu deus naturaque concedet, multos adhuc annos, quibus adolescentium mentes tam informando quam inflammando (in utreque enim arte regnare diceris!) et patrine et literis et gloriae Tuae consu-

las. Vale nobisque fave.

Von den Festgeschenken, durch welche Collegen und Freunde ihre Theilnahme an den Tag zu legen suchten, sei hier nur ein silhemer Pokal erwähnt, welcher nehst 50 Flaschen des edelsten Steinweines im Namen von 750 ehemaligen Schülern dargebracht wurde. Anstatt aber auch noch von Diner und Fackelzug zu reden, füge ich lieher ein Verzeichnis der gedruckten Schriften von Bomhard's hei, soweit sie mit bekannt sind:

Demosth. Rede gegen das Gesetz des Leptines. Uebersetzt, mit Einleitung und erklärenden Anmerkungen versehen. (Anonym) 1822.

Materialien zu Stilübungen sür die böheren Gymnasialklassen 1841. Vorschule des akademischen Lebens 1845. (Ins Holländische übersetzt von Immink 1847.) Materialien zu deutschen Stilibungen 1846. Aufgaben zu lateinischen Stilübungen 1848 (2 Aufl. 1853). Valedictioner scholasticae 1856.

Programme: De disserendi ratione Hegeliana 1827. Lusus dialectici 1830 De Parmenide Platonis 1836. De Platone reip: Athen. censer iniquo 1841. De languore scholastico 1846. De statu Gymnasii Ond-

dini sub initio saeculi XIX. 1853.

Reden: Rede hei der Vorstellung als Rector 1824. Oratio in J. A. Schaeferi semisaecularibus muneris scholastici sacris habita 1828. Oratio in obitum J. Chr. Schaeferi 1829. Oratio habita in sacris saccularibus Confessionis Augustanae in Gymnasio Utopiensi 1830. Oratio habita in saecularibus sacris Gymnasii Onoldini 1837.

Apsbach.

Ludwig Schiller.

### III.

#### Aus Berlin.

Das auf Hebung des öffentlichen Schulwesens gerichtete Bestreben des vormaligen Unterrichtsministers von Raumer ist namentlich auch der äußeren Lage der I.chrer zu tiute gekommen. Die Besoldungen der Gymnasiallehrer in Preußen sind auf seine Veranlassung theils durch die betreffenden Patronate und durch Erhöhung des Schulgeldes, theils unmittelhar aus Staatsmitteln, vom Jahre 1851 his 1858 im Ganzen, einschließlich der in diesem Zeitraum neu errichteten Gymnasien, um 218,457 Thlr. erhöhet worden. — Die Gesammtverbesserung der Elementarlehrerbesoldungen betrug his Ende 1857 bereits 430,417 Thlr.

### IV.

# Aus Westphalen.

Das Ergebniss der Entlassungs-Prüfungen auf den 14 Gymnasien der Provinz Westphalen im Jahre 1857 ist folgendes: Im Ganzen wurden geprüft: a) Abiturienten 242 (31 mehr als im Jahre 1856), b) Maturitäts-Aspiranten 41 (51 weniger als im Jahre 1856), im Ganzen 283. Darunter waren 223 Katholiken, 57 Evangelische, 3 Juden. Reif wurden befunden 236, nicht reif 47. Es widmeten sich der Theologie 134 (darunter 24 Evangelische), der Rechtswissenschaft 15, der Cameralwissenschaft 3, der Heilkunde 23, der Philosophie und Philologie 11, der Mathematik und den Naturwissenschaften 4, dem Verwaltungsfache 25, einem Fache, welches keine Universitäts-Studien oder weitere Gymnasial-Studien erfordert, 11, einem noch unbestimmten Fache 10. Von den höheren Bürger- und Realschulen zu Siegen, Minden und Warendorf wurden als reif entlassen 18 Schüler.

Zu den bestehenden 6 katholischen Gymnasien der Provinz ist im Herbste 1858 ein neues katholisches Gymnasium hinzugekommen in Brilon, das schon über 200 Schüler zählt. Ein achtes katholisches Gymnasium wird dem Vernehmen nach in Rheine, wo hisher ein Progymnasium war, errichtet werden, da durch ein bedeutendes Geschenk eines Kaufmanns in Rheine die nöthigen Geldmittel herbeigeschafft sind.

# Sechste Abtheilung.

### Personalmetizen.

# 1) Ernennungen.

Die Berufung des Dr. Langguth zum ordentlichen Lehrer am Gynasium in Greifswald ist genehmigt worden (den 1. Dec. 1858)

An der Landesschule Pforta sind die Schulamts-Candidaten Dr. Beck und Dr. Richard Francke als Adjuncten angestellt worden (den

Dec. 1858).

Am Gymnasium zu Greiffenberg in Pommern ist die Anstellung of Schulamts-Candidaten Pompe als ordentlicher Lehrer genehmigt word (den 3. Dec. 1858).

Am Gymnasium zu Herford ist die Anstellung des Schulamts-Cadidaten Nieländer als ordentlicher Lehrer genehmigt worden (den Dec. 1858).

Am Gymnasium zu Elbing ist der Schulamts-Candidat Rudolf Sonenburg als ordentlicher Lehrer angestellt worden (den 3. Dec. 1858)

Am Gymnasium zu Stendal ist die Anstellung des wissenschaftlich Hülfslehrers Härter als ordentlicher Lehrer genehmigt worden (den Dec. 1858).

An der Realschule zu Posen ist die Anstellung des Schulamts-Cididaten Plehwe als ordentlicher Lehrer genehmigt worden (den 7. I cember 1858).

Die Berufung des Dr. Blau als ordentlicher Lehrer an der Realsch

in Görlitz ist genehmigt worden (den 23. Dec. 1858).

Der katholische Geistliche Dr. Knobloch ist bei dem katholisch Gymnasium zu Breslau als Religionslehrer und Regens des mit dieser A stalt verbundenen Convictoriums angestellt worden (den 23. Dec. 1858)

Der wissenschaftliche Hülfslehrer Dr. Bludau an dem Gymnasi zu Braunsberg ist zum ordentlichen Lehrer befördert, und der Schulan Candidat Pius Schütze als wissenschaftlicher Hülfslehrer bei die Anstalt angestellt worden (den 30. Dec. 1858).

# 2) Ehrenbezeugungen.

Am Altstädtischen Gymnasium zu Königsberg i. Pr. int dem Oblehrer Dr. Möller das Prädicat "Professor" beigelegt, und der orde liche Lehrer Dr. Richter zum Oberlehrer hefördert worden (den Dec. 1858).

Am 20. Januar 1859 im Druck vollendet.

Gedruckt bei A. VV. Schade in Berlin, Grünstrasse 18.

• • ,  $t_{2}^{i,j}$ • ! • .

•